

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



STANFORD U

FORD UNIVERSITY

RSITY LIBRARIES -

UNIVERSITY LIBRARIE

Y LIBRARIES . STANFO

. STANFORD UNIVERS

STANFORD U

FORD UNIVERSITY

RSITY LIBRARIES .

UNIVERSITY LIBRARIE

Y LIBRARIES . STANFO

. STANFORD UNIVER

IES STANFORD

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST

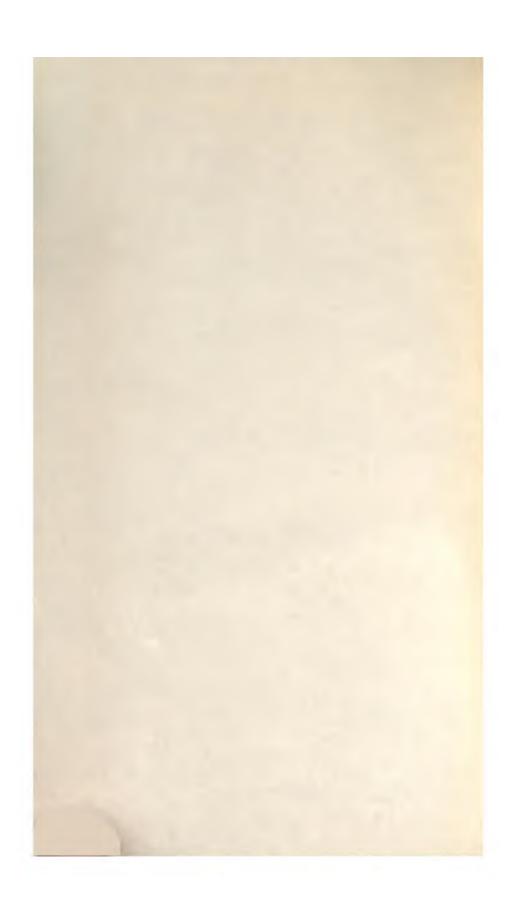

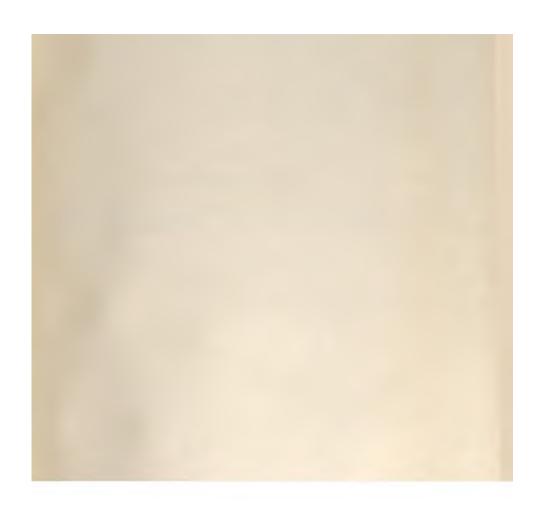



## Allgemeine Deutsche Biographie.

Neunter Band.

|  |  |   | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  | · |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

## Allgemeine

# Peutsche Biographie.

Meunter Band.

Geringswalb — Gruber.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftat des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Bonigl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot. 1879. CT 1055 A5 V.9

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 37226. Alle Recite, für bas Gange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagehanblung

Geringswald: Moriz Ferdinand G., Ahlograph, geb. am 3. Septbr. 1825 zu Dresden. Autodidact, später in Gaber's Atelier, nach dessen Zeugniß er als der beste Holzschneider für Ludwig Richter's Zeichnungen galt. Starb lider in der hoffnungsvollsten Entwickelung schon am 9. Januar 1857 zu Dresden.

Bgl. Joh. Fr. hoff, E. Richter. Dresben 1877, S. 450. Spac. Solland.

Gerit: Joseph Ambrosius G., Bischof von Ermland, geb. am 3. Aug 1783 in Seeburg, † am 16. Aug. 1867 in Frauenburg. Er besuchte bie lateinische Schule zu Kössel, das akademische Chunasium zu Braunsberg und die von den Piaristen geleitete theologische Akademie zu Warschau und wurde am 5. April 1806 zu Frauenburg zum Priester geweiht. Er blieb dort als Dombicar, wurde 1823 Domcapitular, 1835 Domdechant, 1840 Weihbischof. Am 21. Juni 1841 wurde er zum Bischof von Ermland gewählt, am 26. Juni 1842 inthronisitt. Er berwaltete sein Amt milde und verständig über 25 Jahre. Sein nicht unbedeutendes Vermögen verwendete er größtentheils zu firchlichen und wohlthätigen Iweden. Im J. 1848 wurde er im Ermland zum Abgeordenten sür das Franksurter Parlament gewählt, nahm aber nur bis zum October m den Verhandlungen besselben Theil.

Bur Erinnerung an Josephus Ambrofius Gerig, Bischof von Ermland (von F. Sipler). Braunsberg 1867. R.

Gerden: Phil. Wilh. G., Historifer, geb. am 5. Jan. 1722 zu Salzwedl, † am 26. Juni 1791 zu Worms. Seine Boriahren, die sich früher Geride schrieben, werden schon im 16. Jahrhundert als Rathsverwandte seiner Vaterstadt genannt und mehrere derselben, sowie auch sein Bater, der Kausmann Georg G. († am 25. October 1726), haben sich durch ansehnliche Stistungen zum Besten ihrer Familie oder der Armen verdient gemacht. Unser G., das sängste von zehn Geschwistern und seit dem sünsten Jahre vater- und mutterlos, wigte schon auf den Schulen zu Salzwedel und Lüneburg eine außerordentliche Borliebe für das Quellenstudium der vaterländischen Geschichte. Mit diesem verdand er seit 1741 auf den Universitäten zu Halle und Leipzig das Studium den Rechte. Früh jedoch reiste in ihm der Entschluß kein öffentliches Amt ansmehmen; der Wunsch, ungestört seinen wissenschaftlichen Forschungen obzuliegen, im schwächliche Gesundheit, sowie ein stark ausgeprägter Sinn sür Unabhängigkat, der ihn auch von der Schließung einer Che abhielt, ließen ihn bei demselben beharren. Der Titel Justizrath, den er später sührte, ist ihm vom Fürsten von

Gerden.

Balbed nur als Anertennung für eine juriftische Deduction verlieben worden. 3m Befit eines nicht unbeträchtlichen Bermögens erwarb G. Die Guter Schwartholz und Wollenrade in der Altmart, 1761 auch die Burg Salzwedel, den einstigen Stammsit der Markgrafen von Brandenburg, doch unternahm er ben bort häufige Reifen gur Durchforschung ber Archive und Bibliotheten, ober wahlte, aus hypochondrischer Berftimmung, für langere Zeit andere Orte gu feinem Aufenthalt. Rachbem er 1781 die Burg Salzwedel verlauft hatte, fiebelte er gang nach Frantfurt a./Dt., endlich nach Worms über, wo er auch geftorben ift. Seine reichhaltige Bibliothet hatte er jum Theil schon fruber veräußert; ber Reft wurde 1792 ju Worms verlauft. - Mit feltener Confequeng hat G. ein langes Beben ber Aufgabe gewidmet, bas urfundliche Material gur Geichichte ber Dart Brandenburg an bas Licht ju gieben; auf ben weiteren Rubm, baffelbe auch fofort felbft in gufammenhangender Darftellung gu verarbeiten, bat er, abgesehen von feiner Stiftshiftorie von Brandenburg, verzichtet. Rur fürgere Ub handlungen verleibte er feinen Urtundenfammlungen ein und gelegentlich hat er in einzelnen Monographien andere Gebiete geftreift. Dagegen bietet er fur fein fpecielles Forschungsgebiet eine viel größere Fille bes Stoffes als feine Borganger; mahrend Leng, einft Gerden's Lehrer in Salle, 1754 in feiner Samm lung nur 419 Urfunden jur brandenburgischen Geschichte publicirte, enthalten Gerden's vier diplomatische Sauptwerte: Die "Fragmenta Marchica" (6 Bbe. 1755-63, 80), die "Stiftshiftorie von Brandenburg" (1766, 40), bie "Diplomataria veteris Marchiae Brandenburgicae" (2 Bbe. 1765-67, 8%), ber "Codex diplomaticus Brandenburgensis" (8 Thie. in 4 Bben., 1769-85, 49) deren 2500. In den beiden erften ber genannten Werte find noch eine Reibe von Urtunden den früheren handichriftlichen Sammlungen Gundling's und Des Bignoles' entnommen; außerdem aber war G. bemuht unmittelbar auf Die Driginalien oder wenigstens alte Copialbucher gurudgugeben, die er von allen Seiten ber fich ju berichaffen fuchte. Dabei bari ber Forberung nicht bergeffen werben, welche G. bem mit ahnlichen Forschungen beschäftigten Staatsminister Em. For. b. Bergberg verdanfte. Mus beffen noch borhandenen, bon Danneil a. a. D. beransgegebenen Briefen an G. erfieht man, bag ber Minifter ihm nicht blos ben Zugang zu ben Archiven eröffnete, fondern ihm auch Daterialien überließ, die er felbft gesammelt hatte, ba er, wie er fchreibt, in feinen jungeren Jahren fich borgenommen habe, "einen bollftanbigen Codicem diplomaticum Brandenburgicum ordine chronologico zu compiliren". Auch ift bem britten Theile des Berden'ichen "Cod. dipl. Brandenb." die Abhandlung Geraberg's: Bon ben alten Siegeln ber Marfgrafen und Rurfurften bon Branbenburg (querft frangofifch erichienen im 8. Theil der Memoires der fonigl. Atademie ber Biffenichaften gu Berlin) in beutscher Uebersetung einverleibt. - Reuerbings find bie meiften ber von G. publicirten Urtunden, gum Theil nach nochmaliger Collation mit ben Originalien, in Riedel's Codex diplomaticus Brandenburgensis (1838-65, 36 Bbe., 40) übergegangen, welcher mit feinen ca. 19,000 Urfunden der Forschung nunmehr ein ungleich vollständigeres Material bietet. Aber badurch wird Gerden's Berdienst für feine Beit nicht geschmalert und far Einzelheiten, wie g. B. bie Beschreibung ber ben Urfunden anhangenden, bon Riedel nicht berudfichtigten Siegel, find feine Sammlungen noch heute nicht gang entbehrlich geworben. - Berden's übrige Schriften tommen ben fo eben befprochenen an Bedeutung nicht gleich. Es find: "Bermischte Abhandlungen aus bem Lebn = und Teutschen Rechte" (3 Thle. 1771-81, 80), "Berfuch in ber alteften Geschichte ber Glaven, befonders in Deutschland" (1771, 80), "Nachricht von ben Bergogen von Pommern Danziger Linie" (1774, 40, veranlagt burch

Gerfrath.

die erste Theilung Polens), "Anmerkungen über die Siegel und den Nuten der Diplomatit" (2 Thle. 1781—86, 8°), sowie die Beschreibung seiner "Reisen durch Schwaben, Baiern, die Schweiz, Franken und die rheinischen Provinzen in den Iahren 1779—82" (4 Thle. 1783—88, 8°). Außerdem war G. seit 1778 Mitarbeiter an der bei Barrentrapp in Franksurt a./M. erschienenen "Deutschen Enryklopädie" und seit 1780 schrieb er eine Reihe von Recensionen (mit der Chiffre Hk. oder H. K., oder Gr. und Gm., oder Fg. und Gm.) für die Allgemeine deutsche Bibliothek.

Danneil, Jahresber, bes Altmärk. Bereins für vaterland. Geschichte III, 1840, S. 39—74 und IV, 1841, S. 56—94. — E. Kletke, Urkunden-Repertorium für d. Gesch. des preuß. Staats, S. 158—70, 224, 270.

ochwarze.

Gerfrath: Ludwig G., geb. zu Roln ben 22. Juni 1832. Nach ab-bloirtem Gymnafium betrieb G. von 1850—52 an der Bonner Universität theologifche, philologische, naturwiffenschaftliche und gang besonders philosophische Einbien 1852-53 borte er in Berlin bie Borlefungen ber bortigen bermiebenen Docenten ber Philosophie, mit besonderem Intereffe Die Trendelenlungs. 3m herbste 1853 tehrte er jur Fortsetzung seiner Studien nach Bonn wild und promobirte bier im Juli 1854. Geine philosophische Differtation that ben Titel: "Expositio critica doctrinae quam Kantius de categoriis proposnit". Das Refultat feiner bisherigen Studien war, daß er fich gang ber Bunther ichen Philosophie zuwendete, weshalb er, um noch tiefer und allfeitiger m biefelbe einzudringen, im Berbfte 1854 ju Bunther felbft nach Wien reifte. her waren es namentlich die Schriften des Ariftoteles, Thomas von Aquin, Rant, Begel und Trendelenburg, die er unter Gunther's Leitung studirte. Bei dem Studium bes Thomas leuchtete ihm (wie er mir, fein Urtheil ausführlich motibirend, fchrieb) immer mehr ein, "daß biejenigen, welche bas Rad ber Philofophie wieder zu Thomas zurücktreiben möchten, denfelben niemals mit rein philosophischem Interesse und unbesangenem fritischem Auge gelesen haben tonnten". Geine Militarpflicht nothigte ibn im Auguft 1855 (fruber, ale er vorgehabt) nach Roln gurudfehren. Da er fur bienftunfahig erflart murbe, fo feste er in Roln das Studium der mittelalterlichen Philosophie fort. Oftern 1855 habilitirte er fich als Privatdocent ber Philosophie an der Bonner Univer-Stat und las hier mit nicht geringem Erfolge über verschiedene philosophische Disciplinen bis 1861, in welchem Jahre er einem Rufe an bas Lyceum Sofianum ju Braunsberg als außerordentlicher Profeffor folgte. 1860 erichien fein Frang Sancheg. Gin Beitrag jur Geschichte ber philosophischen Bewegungen im Anfange ber neuern Beit. Wien, Braumuller". Diefe Schrift beschräntt fich nicht auf Leben, Schriften und Lehre bes Sanches, jondern verbreitet fich aber alle bedeutenbsten Borlaufer des Cartefius, auf Manner, wie Rabelais, Carbano, Montaigne, Telefius, Ric. Taurellus, Charron, Campanella u. a. m. Bir erhalten fo ein lebendiges Bild ber gewaltigen Gahrung und Bewegung jener Beiten, in benen die mittelalterliche Bilbung gerfallt und eine neue Ent= widelung borbereitet wird. Bunther urtheilt über biefe Schrift: "Gie gibt einen bedeutenden Aufschluß fiber eine Beriode der Geschichte der Philosophie, welche Biele, weil fie benfelben ein fpanisches Dorf ift, nicht gum rechten Berftanbniffe bes Cartefins tommen lagt". In Braunsberg übte G. eine fegensreiche Birtfamteit aus, indem er nicht nur in feinen Borlefungen bas Intereffe fur Philojophie in feinen Buborern wach rief, fonbern biefelben auch naber an fich beran-10g und in die wichtigften philosophischen Probleme dadurch einführte, daß er Tie anleitete, Die Saubtichriften ber Philosophen felbit ju lefen. 1864 erichien

pon ibm eine Abhandlung "De connexione, quae intercedit inter Cartesium et Pascalium". Immer entichiebener wendete er fich bem Studium ber Gefchichte ber Philosophie ju, jum Theil beshalb, weil er glandte, bag dem von Tag ju Tag erfolgreicher hervortretenden Streben ber Jefuiten, ber thomiftifchen Bhilofophie burch gewaltsame Rieberichlagung jeber anberen Richtung jur Berrichaft innerhalb der tatholifchen Rirche ju berhelfen, am erfolgreichften begegnet warbe burch Darlegung des objectiven Urtheils der Geschichte. Bunachst waren es Montaigne, Campanella und Bascal, über bie er eine großere Schrift vorbereitete. Allein ichon im Anfange bes 3. 1863 verfiel er in eine ichwere Rrantheit, und faum wiederhergestellt und mit neuem Lebensmuthe arbeitend ftarb er am 1. Nanuar 1864, nachbem er nur etwas über ein Jahr in aludlicher Ghe mit Josephine Bebeftreit verlebt hatte. Ihn zeichnete ein reines und ernftes, nur auf Wahrheit im Wiffen und im Leben gehendes Streben aus, und er war fo gludlich es jum bollen Gintlange feines Biffens und Glaubens ju bringen. Bezeichnend find die Worte eines turg bor feinem Tobe gefchriebenen Briefes: "Wir find Chriften und unfere hoffnung ift nicht auf biefe turge Spanne Beit beichrantt". In ihm hat die Philosophie eine hoffnungs- und charaftervolle Kraft perforen. Rnoodt.

Gerl: Johannes C., Philosophiae Magister und lateinischer Schulmeister zu Wasserburg, ersand und spielte daselhst in der Fasching 1585 eine dramatische Mummerei, einen Aufzug vom Bacchus und der Frau Ceres. Beschrieben von Abraham Kern.

Bgl. meinen Bericht im Unterhaltungsblatt ber Nenen Münchener Zeitg. 1861. Nr. 6, S. 96. Spac. Sollanb.

Gerlach: herr bon Bubingen. Im Bereich bes foniglichen Bann-forftes, ber gur Pfalz Gelnhaufen gehorte, entstand frube, im 12. oder vielleicht ichon im 11. Jahrhundert, Die Burg Budingen in einer Riederung am Gemenbach. Das altireie Geichlecht, welches fich banach benannte, erhielt bas Burggrafenamt ju Belnhaufen und in biefer Stellung bie Belehnung mit bem Bubinger Reichswald. Zuerst finden fich 1131 zwei Brüder, Ortwin und G. von Bubingen unter ben liberi. Demfelben Stande gehörte hartmann bon Bubingen an, ber amischen 1166 und 1200 häufig in Urfunden vorfommt. Deffen Sohn B. (II.), ein herr bon großem Befit und Anfeben, brachte ben größten Theil feiner Mannesjahre am faiferlichen Soflager gu, fcon 1208 er-Scheint er in ber Umgebung Philipps, fpater bei Otto, feit 1214 bei Friedrich II. und als diefer feinem Sohn Beinrich die Regierung in Deutschland überließ, war G. einer ber beständigen Begleiter bes jungen Konigs, und trennte fich erft 1234 von bemfelben, als Beinrich fich in bie Berichwörung gegen feinen Bater eingelaffen hatte. Dagegen ericheint G. wieber 1235 am Soflager Friedrichs II. ju Maing. Er ftarb zwischen 1240 und 1247. Da er teine Sohne hinterließ, fo fielen feine bedeutenden Befigungen an feine fünf Schwiegersöhne (Rosemann von Rempenich aus einem Zweige bes Ifenburgifchen Saufes, ber mahricheinlich von Siegfried von 3., einem Bruder Gerlach's II. und Rembold's II. v. 3., abstammt; Konrad von Sobenlobe; Albert von Trimburg; Eberhard von Breuberg; Ludwig von Ifenburg). Diefe befagen die Berrichaft Budingen in ungetheilter Banerbichaft, ber größte Theil bavon fiel allmählich an bie Rachtommen Ludwigs, bes Stammvaters ber heutigen Fürsten und Grafen zu Ifenburg und Bübingen.

Simon, Die Geschichte bes reichsständischen Sauses Psenburg und Bubingen II, S. 22 ff.

Gerlach I .- IV., herren bon Limburg (aus dem Saufe der herren bon Jienburg). Im Niederlahngau wohnte ein ebles, bem altfreien herrenftande angehorendes Geschlecht, welches bereits feit dem 9. Jahrhundert, vor dem Auftommen ber Familiennamen, an ben regelmäßig fortgeerbten Bornamen Rembolb Reginbold, Reinbold) und G. fich erfennen lagt. Bielfach erfcheinen die Blieber berfelben in öffentlichen Aemtern. Bon ihnen ftammen bie Berren von Rienburg und bon Beinrich I., welcher nicht weit von der Jenburg im Grengthale Die Burg Grenfau erbaute und ber Stifter ber alteren Grenfauer Linie murbe, Die herren von Limburg. Der jungere G. I. 1282-87, Cohn Beinrichs I. von Grenfau, erhielt die Stadt und Berrichaft Limburg, nahm bier feinen bleibenden Bobnfig und nannte fich herr bon Limburg, welchen Ramen feine Rachtommen ausichlieglich führten. G. I., ber ein fehr hohes Alter erreicht haben muß, n ftiftete aus Dant für feine gludliche Rudfehr aus einem Rreugzug bas Fran-Beanerflofter ju Limburg - mar mit Imaging, Grafin bon Bliescaftel, bernablt und Bater ber Gemahlin bes Ronigs Abolf I. (bon Raffau), bie ben Ramen ihrer Mutter trug. Gerlach's Sohn, Johann I., der blinde herr genannt († 1335), vererbte bie herrschaft auf feinen Sohn G. II. Diefer ( 1854) errichtete mit Ergbifchof Balbuin bon Trier, bem Grafen bon Raffau, Sann u. M. ein Bunbnig gur Gicherung bes Landfriebens am Mittelrhein. Bon ibm rubmt ber Berfaffer der Limburger Chronit, daß er "gar tugentlich und abelich gelebt und fein Leben ju einem feligen End gebracht; bann er nicht 100 Gulden genommen hatte, daß er einem armen Mann in seiner Ruchen ein Sabermehl gessen hatte, er sollte es ihm dann bezahlt haben." Nach einer anberen Stelle berfelben Chronif war G. II. "ber tlugfte Dichter bon Teutschen und Lateinischen als einer fein mochte in allen Teutschen Landen". Er hatte aus zwei Ghen mit Agnes, Grafin von Raffau, und Runigund, Grafin von Bertheim, 11 Rinber. Bon feinen Gohnen ftarb Johann II. bereits 1336, poar mit Anna von Ragenelnbogen vermählt, aber finderlos. Der zweite Cohn und Rachfolger Gerlach's II., Gerlach III., ftarb nebft feiner Gemablin Glifabeth bon Faltenftein 1365 an ber Beft, gleichfalls ohne Rinder ju hinterlaffen. Gr war nach ber Limburger Chronit "braun von Antlit, scharpf von Reden, und hatte einen schwarzen Kroll (Lockenhaar) und einen schwarzen Bart, und war raich und gedorflig ein Ding ju thun". Run trat der britte Bruder, Johann III., bis babin Domberr in Roln und Trier, in ben weltlichen Stand jurit und verheirathete fich mit hilbegarb von Carwerden, hinterließ aber bei feinem Tobe (1406) nur zwei Tochter. Bon ihm berichtet bie Limburger Chronif : er mar gar ein weiblich Dann, und hatte ein wolgesetten Leib von fleiner Große, mit einem iconen Untlig weiß und roth, mit einem gelben Rroll (Lodenhanr) und Bart, und war das haar alfo gelb als Bold, und war gutlich gu iprechen, und von gutlicher Antwort; er war auch weife gu Schimpf (Scherg) und gu Ernft." Rach Johanns III. Tobe lebte noch fein jungerer Bruder Serlach IV., Dombechant zu Trier. Dieser verkaufte die sehr verschuldete Dereichaft Limburg 1414 an das Erzstift Trier, bei welchem sie bis zur Auflösung des deutschen Reichs geblieben ift. Mit G. IV., dessen Todesjahr unbefannt ift, erlofch bie Limburger Linie bes Ifenburger Saufes.

Die Limburger Chronit. Wend, Geschiche Landesgeschichte I, S. 49 ff. Simon, Die Geschichte bes reichsständischen Sauses Pfenburg und Bübingen II. Crecelius.

Gerlach: Erzbischof von Mainz, geb. etwa 1325, † am 12. Febr. 1371, war ber dritte Sohn des Grasen G. von Nassau von der Walramischen Linie und der Landgräfin Agnes von Heffen. Als jüngerer Sohn früh für den kirchlichen Dienst bestimmt, erhielt er, vermuthlich in Folge der vielsachen Beziehungen ber Raffauer ju Daing, ichon in jungen Jahren bort eine Dompfrunde und wurde bereits 1345 jum Dombechanten gewählt. Der bamalige Erzbifcof Geinrich von Birneburg wurde am 7. April 1346 vom Papfte Clemens VI. abgefett und jugleich G., obgleich er noch fehr jung war, ju feinem Rachfolger ernannt. Jebenfalls berbantte er biefe Erhebung bem Ginfluffe ber Luremburger, welche eben bemuht waren, Rarl von Dahren jum Konige gegen Raifer Ludwig bon Baiern ju erheben, und es war bemnach felbftverftanblich, bag G. alebalb an der Bahl Raris IV., welche am 11. Juli in Renfe gefchab, thatigen Antheil nahm. Er affiftirte auch beffen Rronung in Bonn am 26. Robember beffelben Jahres und wurde bort mit ben Regalien inveftirt. Aber in ben Befit feines Erabisthums follte er fobalb nicht gelangen. Obgleich G. im Domcapitel eine Bartei für fich hatte, behauptete fich boch ber alte Erzbifchof Beinrich, da Diefer bie feften Plage innehatte. Die Seele bes Wiberftandes gegen G. mar ber fpater jum Bermefer bes Ergbisthums ernannte fraftvolle Runo von Faltenftein. G. verweilte deshalb meift in den baterlichen Landen, bis der Tob Ludwigs auch feine Ausfichten bob. Daber lebnte er einen ihm angebotenen Bergleich, ber ihm bas Ergftift nach bem Tobe Beinrichs guficherte, ab und begab fich ju Rarl IV., ber bamals ben Rhein heraufgezogen tam. Aber fraftige Unterftugung fand er bei biefem, ber feine Rrafte gegen bie Baiern gufammenhalten wollte, nicht; Rarl ging bei feinem Einguge in Maing im Januar 1348 fogar bie Berpflichtung ein, G. nicht mit fich in bie Stadt ju bringen. Doch blieb ber Ergbischof in ber Folge in ber Begleitung bes Ronigs; 1348 ericheint er wiederholt als Beuge bei wichtigen Sandlungen in Brag, und ebenso wohnte er in Paffau den Friedensverhandlungen mit Baiern bei. Im folgenden Jahre tam er mit bem Ronige auf ben Reichstag, ber gegen Bunther bon Schwarzburg nach Speier berufen wurde, und damals, April 1349, erreichte Rarl endlich, daß die Stadt Maing G. als Erzbischof anerfannte. Aber der Befit bes Ergbisthums murbe ihm noch immer beftritten, und ber Ronig unterließ es, ihm weiteren fraftigen Beiftand gu leiften. Daber fuchte G. andere Unterftugung, ohne beswegen mit Rarl zu brechen, und vereinigte fich im Februar 1351 mit bem Bfalggrafen Rubolf ju gemeinfamem Berfahren bei einer eventuellen neuen Konigswahl (biefem Bertrage trat 1354 auch Koln bei) und ficherte zugleich dem Pfälzer seine Stimme zu. Eine Reise nach Avignon in demselben Jahre hatte wol auch den Zweck, den Papst zu fräftigerem Ginschreiten zu vermögen, aber ohne Erfolg. So sah sich G. wieder auf Karl IV. gewiesen, den er im 3. 1353 auf beffen Sahrt nach Wien und burchs Reich begleitete. Da ftarb endlich Beinrich im December 1353 und am 3. Januar 1354 vermittelte Rarl in Maing felbft bie Ausfohnung mit Runo von Faltenftein, welche G. in ben unangefochtenen Befit feines Erzbisthums fehte. Un ben Reichsgeschäften nahm er weiter regen Antheil; faft jebes Jahr ericheint er in ber Umgebung bes Raifers und auf beffen Reichstagen, vielfach thatig als Schieberichter gur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen ben Reichsfürften. Auch beim Erlag ber golbenen Bulle in Rurnberg und in Det 1356, bei ber Taufe Bengels 1361 mar er zugegen. Rarl scheint ihm fehr wohl gefinnt gewesen zu sein und hat ihm und feiner Familie viele Beichen feiner Bunft ertheilt. Im Februar 1366 wurde ein etwiger Bund zwischen Maing und Bohmen geschloffen. - Die Berwaltung feines Eraftifts ließ er fich eifrig angelegen fein und hat bemfelben manches Gute erwiesen, manche Bortheile gebracht. Aber die unruhevolle Beit, die weitverzweigten Rechtsverhaltniffe feines umfangreichen Gebietes ließen ibn felbft boch ju feiner rechten Duge tommen und hinderten ein andauerndes Gedeihen feines Landes. Bahlreiche Bwiftigleiten und Fehben hatte er burchzulambien, mit triegsluftigen fleineren Berren ber Rachbarichaft, mit feiner eigenen Stadt Mains,

welche die Zeit der Streitigkeiten um den Erzstuhl trefflich zu ihrem Bortheil benut hatte, mit dem Herzoge Abert von Braunschweig-Erubenhagen, mit den hessischen Landgrasen, namentlich mit Hermann dem Gelehrten u. s. w., doch sind diese Kämpse nicht von größerer Wichtigkeit. Der Erzbischof scheint nicht ohne gelehrte Bildung gewesen zu sein, und man rühmt seine Güte und Milde, aber es wird auch geklagt, daß seine Kränklichkeit ihn verhindert habe, die Rechte seiner Kirche warm zu vertheidigen, und daß er sich von seinen Kathgebern, die nicht immer die tüchtigsten gewesen sein sollen, allzusehr habe leiten lassen. Er starb am 12. Februar 1371 in Folge ungeschickter Behandlung eines Steinleidens.

Das Material über Gerlach ift in verschiedenen Chroniten u. s. w. zerstreut; über seinen "Kampf mit Heinrich von Birneburg um das Erzstift Mainz" hat Heinrich Colombel gehandelt im Programm des Symnasiums zu Hadamar, 1862.

Gerlach (bohmisch Jarloch), der erfte Abt von Mühlhausen in Bohmen, war von guter Abtunft, vielleicht ein Berwandter des Grafen Georg von Mileinel. Seinen Oheim nennt er felbft jum 3. 1174 "Berrn Berhard". Geboren am 1. Rovember 1165 murbe er als neunjähriger Anabe nach Burgburg auf Die Schule geschidt, von wo ihn indeg Abt Gotschalt mit fich in bas neugegrundete Bramonftratenferflofter Gelau (im Czaslauer Rreife an ber Belimca gelegen) nahm (1177). Er wurde fpater Caplan biefes hochberehrten Dannes, ber am 18. Rebruar 1184 ftarb. Um 25. Februar embfing G. durch Bifchof Seinrich bon Prag die Beihe jum Diacon, 1186 bie jum Priefter und trat ju diefem Manne ebenfalls in ein nabes Berhaltnig. Er icheint ju beffen Capelle gebort ju haben, bis er 1187 erfter Abt bes bom Grafen Georg geftifteten Pramontratenjerflofters Milouic oder Muhlhaufen im Taborer Rreife murde. 1190 erlebte er ben Brand bes Rlofters, 1197 geleitete er mit bem Grafen Georg ben Carbinal Betrus nach Prag. Bon ba an lagt fich fein Rame nur in Urfunden bis 1221 verfolgen. Rach Sajet's freilich wenig verläglichem Beugniffe fforb er 1228, 1234 wird als Abt von Muhlau bereits Johann genannt. In Gerlach's Sande gelangten die hinterlaffenen Papiere bes Geschichtsichreibers Bincentius von Brag. Er ließ fie geordnet abichreiben, fugte einige Bemerfungen bingu und feste felbft die Arbeit vom 3. 1167 an fort. Leiber ift der Schlug diefer werthvollen Fortfegung verloren und biefelbe bricht gegenwärtig mit bem 3. 1198 ab. In die Fortsetzung nahm G. auch den ganzen Bericht des fog. Ansbert über den Kreugzug Raifer Friedrichs I. auf, welchem Umftande wir die Erhaltung Diefer wichtigen Quellen verbanten. Das Autograph, einft Gigenthum des Rlofters Mühlhaufen, befindet fich gegenwärtig im Rlofter Strahov, wohin es nach manchen Wechselfällen, in Folge beren es bereits der Bernichtung anheimzufallen brohte, gelangt ift und wird baber gegenwärtig als codex Strahoviensis bezeichnet. Rachdem bereits Befina einen tleinen Theil Gerlach's in feinem Phosphorus unter bem Pfeudonhm eines Domherrn Jaroflaw von Brag bernusgegeben hatte, veröffentlichte guerft (1764) G. Dobner, Monum. hist. Bohem, T. I., nach einer fpateren Abidrift (Wofaun's) die gange Quelle. Dobner erfannte zwar bereits, daß die gange Fortsetzung des Bincentius bon G. berruhre. Der Umftand aber, daß ihm noch eine zweite erft mit dem 3. 1191 beginnende Abichrift borlag, bewog ibn, die Quelle bis zu diefem Jahre als chronographus Siloensis ju bezeichnen. Gine zweite Musgabe verdanten wir Battenbach in ben Monum, Germ. SS, XVII. (mit trefflicher Ginleitung), eine eritte Bangerl und Taufchinsfi unter bem Titel Codex Strahoviensis (Font, rer. Austriae., Abtheil. II. Bb. V.); eine vierte von Emler enthalten die Fontes rer, Bohem. T. II. P. II. 1875. Bgl. auch Dobrowsty's Ginleit. jur Ausgabe

Gerlad.

Uneberte, Prag 1837, wo ber Schlug Gerlach's ebenfalls abgebrudt ift, Bolady, Burbigung u. f. f., G. 79 ff., und Wattenbach, Deutschlands Geschichte. (4. Aufl.) II. 247. b. Beigberg.

Gerlad: Benjamin Theophil G., Philolog, geboren gu Liegnis in Schlefien 1698 und geftorben ben 18. Juni 1756. Er ftubirte gu Bresten und Wittenberg theologische und philosophische Wiffenschaften und hatte fich in ber letteren Stadt mehrere Jahre lang feinen Lebensunterhalt burch Privat instructionen au verbienen, bis er bafelbit 1728 als Rector ber lateinischen Schule eine fefte Anftellung erhielt. Rachdem er zwei Jahre Diefes Amt berfeben batte, verließ er Bittenberg, um die namliche ibm angebotene Stelle ju Dable haufen anzunehmen, wo er acht Jahre verweilte. Sierauf erhielt er das Rectoral bes Ghmnafiums ju Bittau, wo er auch geftorben ift. B. war ein febr fruchtbarer Schriftfteller, benn er veröffentlichte 68 großere und fleinere Schriften, lowol in lateinischer als beutscher Sprache, beren größere Bahl philologische ober theologische Gegenstände behandeln und auch heute noch brauchbar find. Unter diesen berbienen besondere Erwähnung: "Патребонача eruditorum", Witend. 1723, 4. "De M. Opitzio, poeta maximo Teutonico", Bitt. 1739, Fol. "lleber die Erfindung ber Buchbruderfunft", ebend. 1740, 4. "De vita Hier. Wolfii", ebend. 1743, Fol. "De claris Horatiis", ebend. 1745, 4. "De arrogantia litteratorum", ebenb. 1755, Fol.

Chr. Ant. Friberici, Comment. de IV Gerlacis, Mahlh. 1739, 4.

3. Frand.

Gierlad: Dietrich G., Buchbruder und Buchhandler ju Rurnberg feit 1566. Gein Geburts - und Sterbejahr find nicht zu ermitteln und ebenjo weiß man in Betreff feiner Lebensverhaltniffe nur bas Wenige, bag er in bem ge nannten Jahre das Geschäft bes Johann von Berg (Montanus † 1563) über nahm, ber, mit Ulrich Reuber affociirt, feine Officin "auf bem neuen Bau neben ber Ralchbutte" errichtet und feinen Berlag neben popularen Schriften auch durch eine große Bahl wiffenschaftlicher Werte ausgezeichnet hatte. Daß aber biefes Jahr ber Anfang von Gerlach's Berlagsthätigleit gewesen mar, erhellt baraus, bag feitbem Ulrich Reuber allein borfommt und ber frühere Berlag in bem Gerlach'ichen Rataloge aufgeführt wirb. Er ftarb ichon Unfangs ber fiebengiger Jahre des 16. Jahrhunderis, worauf feine Wittme bie Sandlung allein noch bis 1592 fortführte, bann aber bie Erben. Das Infigne ber Druderet nebst Symbolen findet fich aus bem 3. 1581 bei Roth-Scholg: Insignia Typograph. Sect. XXXIV, 351. Bahrend feit bem erften Decennium bes 16. Jahrhunderts Schriften von großerem litterarischen Werthe, wie die bei Sigismund und Johann Reperabend in Frantfurt a./M. erichienenen profaifchen lleberarbeitungen ganger Chelen der alteren epischen Gebichte: "Das Buch der Liebe", "Das Helbenbuch", hochbeutsche Uebersetzungen bes R. Fuchs, ferner Werte neueren Ursprungs, wie "Der Theuerdant", S. Brandt's "Narrenschiff" ic. in größeren toftspieligeren Ausgaben bei Gelehrten und Gebildeten ihre Angiehungsfraft geltend machten, gablt G. gu jener Reihe eben fo berbienter Buchbruder. Die auf billigere Berftellung profaifcher alterer Bollsbucher fowie einzelner fleiner Gebichte, fowol religiöfen wie weltlichen Inhalts, ihre Thatigfeit beschränften. Und ba biefe Schriften nicht felten auch mit Bolgichnitten verfeben maren und bie Bebichte ben allbefannten und beliebten Bollsweisen fich anschmiegten, fo fonnte es nicht fehlen, daß fie auf folche Weife die fich immer mehr fteigernde Lefeluft auch ber mittleren und unteren Bollaflaffen befriedigten. In Diefem Sinne wirften feit ber Mitte bes Jahrhunderts von Rurnberg aus mit G. beffen Beichäftsgenoffen Chriftoph und Friedrich Guttnecht (Beller, Repert. 464-65), Sans Gulbenmund, Runigunde Serrgott, Bolig. Seugler, Georg Bachter u. a.,

nd von Augsburg aus Melchior und Narciß Kamminger, Hans Zimmermann ind Heinr. Stahner (vgl. b. Art.), und es fann feinem Zweisel unterliegen, ah beren Pressen und Handel durch Unterstützung des hauptsächlich durch die Resormation hervorgerusenen Lesebedürsnisses und des ungestümen Dranges nach Belehrung, der zu jener Zeit im Mittelstande sast ohne Ausnahme sich äußerte, in trästiger Hebel der Bolfsbildung wurden. In Gerlach's Fußstapsen trat nach seinem Tode auch die Wittwe, welche neben ihrem Zunstgenossen Ulrich Reuber n. a. auch (zum Theil anonym) mehrere kleinere Schristen und Sprüche des H. Sachs im Druck ausgehen ließ. Gin solcher Spruch (Folioblatt mit Kupserstich von J. Amman und H. Sachsens Bildniß) erschien unter der Druckanzeige: "Gedruckt zu Kürnberg, durch Kath. Gerlächin, und Johanns vom Berg Erben"; vgl. Weller im Serapeum 1861, S. 160.

Coedete, Grundriß, woselbst eine große Zahl popularer burch G. und seine Bittwe gedruckter Bucher verzeichnet ift. Kirchhoff, 3. Gesch. b. beutschen Buchhandels II, S. 21.

Gerlad: Ernft Ludwig v. G., confervativer Bublicift und preugifcher Abgeordneter, geboren am 7. Marg 1795 in Berlin, ftarb am 16. Februar 1877 bafelbft. Zweiter Cohn des späteren Bräfidenten Leopold v. G. († 1813, . u.), evangelisch, ftubirte v. G. 1810-13 in Berlin, Gottingen und Beibelberg die Rechte, machte als freiwilliger Jäger die Befreiungstriege mit, aus welchen er verwundet, als Offizier und Inhaber des eifernen Kreuzes zurückfebrte, wurde 1823 Oberlandesgerichtsrath in Naumburg, machte fich in ben 1830er Jahren in weiteren Rreifen befannt als Mitarbeiter am "Bolitischen Bochenblatt" ju Berlin, bem Organe des durch die Ramen Graf Brandenburg, b. d. Gröben, b. Radowit, Bog befannten jog. Clubs ber Wilhelmsftrage, belder die Grundfage ber jeudal = confervativen Partei in Breugen vertrat und be Umbildung bes Staats in einen fog. "chriftlich = germanifchen" erftrebte, Begenüber bem bamals borberrichenben Buge ber Beit, insbesondere bem Berlargen nach conftitutionellen Berfaffungen, führte G. in jenem Blatte Die Unf aus, bag politische Rechte nur ben bamaligen Ständen und ben ftandischen Römerschaften juzugesteben feien. Gleichzeitig trat er, nachdem Paftor Janide m ber bohmisch = lutherischen Gemeinde in Berlin den Grund gu feiner orthodozen Richtung gelegt, in ber Sengftenberg'ichen Kirchenzeitung fur gangliche Trennung ber Berfaffung und Berwaltung ber Rirche vom Staate auf. 3m 3. 1829 murbe er Director bes Land- und Stadtgerichts in Balle, 1835 als Racholger feines berftorbenen Brubers Wilhelm, Biceprafibent bes Oberlandesgerichts in Frankfurt a. D. Balb nachdem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen for Regierung gelangt war, wurden hervorragende Manner der ftrengfirchlichen Bartei mit einflugreichen Meintern befleibet; Geh. Legationsrath Gichhorn murbe um Entiusminifter, General b. Thile jum Cabinetsminifter ernannt, Professor Stahl bon Erlangen nach Berlin berufen. Da tonnte es nicht fehlen, bag auch per publiciftifch eifrige Genoffe biefer Manner aus obigem Club, bag G. an eine influgreiche Stelle gesett wurde, zumal er als bas vollendete Mufter eines beologischen Juriften galt, beffen die Anhanger ber driftlich-germanischen Staatsdee gut Berbreitung und Beliebtmachung ihrer Lehren bedurften. Dit Rudficht mi ibn fagt in diefer Beziehung Walter ("Parlamentarische Größen"): "Balb nuß der Mann des Rechts im Theologen aufgehen, bald umgefehrt; bald muß ber tildfichtslofe Fanatismus bem Junger ber Themis über alle gaben Bebentichleiten binweghelfen, bie im Buchftaben bes Gefetes liegen, balb muß bie uriftifche Wortflauberei bie Sinberniffe beseitigen, welche bas Brincip bes Sheiftenthums aufthurmt." 1842 wurde G. mit bem Titel Oberjuftigrath in Das Juftigministerium unter Savigny berufen, in welchem er bis 1844 beschäftigt war. Bu berfelben Beit war er als Mitglied bes Staatsraths und ber 10 Gerlady.

Geselbecommiffion thatig bei ber Reform bes preugischen Cherechts. 1844 wurde er jum erften Brafibenten bes Oberlandes- (fpateren Appell-) Gerichte in Magbeburg ernannt, welche Stellung er 30 Jahre befleibete. In Magbebung trat er, in Gemeinschaft mit feinem Bruder, bem Confistorialrath Otto b. 8. (+ 24. October 1849 als hofprediger in Berlin), bem Confiftorialprafibenten Boichel u. A. ben Beftrebungen Uhlich's und ber Lichtfreunde entschieden entgegen; er war fogar mit besonderer Rudficht hierauf dahin verfest. 3m Uebrigen gab es auf bem Bebiete ber Rirche wol feine ernfte Beitfrage, in welcher &. nicht mit Gifer den Rampf gegen die freifinnigen Beftrebungen, gegen "Revolution, Rationalismus und Unglauben" lebhaft aufgenommen hatte. Die Ausfichten ber Partei v. Gerlach's waren 1846 glangend; ber Konig felbft hatte erklart, er werbe ben Tag fegnen, wo er das Kirchenregiment wieder in die rechten Sande guruckgeben konne. Als erster Bersuch hierzu galt die 1846 berufene, unter Borfit bes Cultusminifters Gichhorn tagenbe ebangelifche Generalinnobe, beren Mitglied G. war. Geine Partei ging in biefer Berfammlung, welche die Rirchenberfaffung bearbeiten follte, barauf aus, ein für alle Dale bie Gelbständigteit ber ebangelischen Rirche und ihrer Symbole gu fichern; ber endliche Sieg ber Rirche fiber ben Staat ichien bann nicht ausbleiben gu tonnen. Das 3. 1848 brachte bie ber Berlach'ichen entgegengefeste Richtung jur Bert. ichaft, aber ichon bald mar er unter ben Erften, welche ben Gebanten an eine Reaction bochhielten. In Borausficht berfelben und behufs inftematischer Ansbeutung ber vielen Schmachen und Aussichreitungen, welche in Breugen bie liberale Richtung in ber Beit ber Bewegung fich ju Schulben fommen ließ, begrundete er mit Anderen im Juni 1848 Die feubal-confervative "Reue Breugifche Beitung" in Berlin, welche, befonders unter bem Ramen ber Rreuggeitung bekannt, immermehr ber Mittelpunkt aller confervativen und reactionaren Bestrebungen wurde. G. galt langere Beit als die eigentliche Seele biefes Blattes und erregte in bemfelben Aufmertfamteit namentlich burch feine Anfangs monatlichen, feit 1858 vierteljährlichen "Rundschauen", eine pitante, von feinen Gegnern nicht felten als gehäffig bezeichnete, von Bibelfprüchen wimmelnbe Ueberficht über bie Zeitereigniffe. In ber erften biefer Rundschauen, am 21. Juni 1848, hatte fich G. für eine Berfaffung und als Gegner jedes Abfolutismus mit bem Bemerten erflart: "Die ewige Bafis alles Rechts, bas ",bon Bottes Gnaben"" fchließt allen Abfolutismus aus, indem es jedes Recht, als von oben, nicht von unten gegeben und gewahrt, unter ben Schut ftellt, ber es allein ichuten fann. Die Bertorperung biefer Bahrheiten, bas ift eben bie Berfaffung bes Staats." Durch feine beftige Geltendmachung bes Berlangens einer Umbilbung bes Staats nach altftanbischem Dufter und in einen "chriftlichen Staat" wurde Gerlach's Rame für die liberalen Rreife ungertrennlich bon allen ungeitgemäßen Beftrebungen. Als Die conferbativen Glemente Breugens fic ichon etwas erftartt fühlten, um bie erften Angriffe zu unternehmen, trat am 19. Auguft 1848 in Berlin die unter dem Ramen des Junterparlaments betannte "Generalbersammlung des Bereins jur Wahrung der materiellen Intereffen aller Claffen bes preußischen Bolts" gufammen, um bie neue freifinnige Bejeggebung gu befampfen, insbesondere eine Erhöhung ber Brundsteuer und die Aufhebung ber Feudallaften ju berhuten. In biefer Berfammlung geborte G. ju ben entichiedensten Ditgliedern; er erflarte fich fogar gegen bie borgeschlagene Preisgebung einzelner Borrechte, wie g. B. ber Patrimonialgerichtsbarteit, Dit ber Ernennung des reactionaren Minifteriums b. Pfuel = Gichmann war jum zweiten Male die Zeit gefommen, in welcher die Grundfate Gerlach's im Staate jur Geltung gelangten. Die aus feinen Freunden bestehende Camarilla, welche auch in ben Margtagen von 1848 bem Ronige verhangnifvolle Rathichlage ertheilt haben foll, plante im October 1848, beftartt burch die Maglofigfeiten ber preugifden Rationalverfammlung, ben Umfturg ber politifchen Reuerungen. Der Geift der Gerlach-Stahl'schen Richtung sprach schon gang offen wieder aus ben Borten, welche der Rönig am 2. November 1848 an eine gegen die Ernennung des Ministeriums Brandenburg Einsprache erhebende Deputation von Abgeordneten ber nationalversammlung richtete. "Go mahr Gott lebt!" rief ber burch Beschluffe ber letteren gereigte, aber wieder bom Bollgefühle feiner Dacht getragene Ronig, "Sie follen die ftanbifche Blieberung wieber haben!" 66 mar ber Beift berfelben Lehren, welcher fich in ber Ginfegung des bie Ungelegenheiten ber ebangelischen Rirche als oberfte Inftang leitenben Rirchenraths mafprach, welcher ber beutschen Bolitif Manteuffel's ju Brunde lag und B. in ben Borten ber minifteriellen Schrift "Bon Barfchau bis Olmuty" ich fundgab: "Der Congreg von Olmus war eine mathematische Rothwendigteit. 218 unfer Konig die Krone gurudwies, welche das allgemeine Stimmrecht ihm einbrachte, geschah ber erfte Schritt; ber Congreg von Olmus war nur ber zweite, um Deutschland bie Rube gu gemahren." Bezeichnend für Gerlach's firchenpolitische Richtung ift besonders bas unter feiner unmittelbaren Aufficht verfagte Buch von Rother "Die mabren Brundlagen der chriftlichen Rirchenberfaffung". Es war barin bas Berhaltnig ber Rirche jum Staat als ber Grundftein bes chriftlich-germanischen Glaubensbefenntniffes ausgesprochen. Siernach follte die Rirche "im Staate gefaßt fein", aber nicht aus Rothwendigfeit, denn man verlange nicht von ihr, "felbft die Erinnerung aufzugeben, daß fie die freigeborene Tochter eines großen Königs ift". Die Kirche follte vorläufig auf ihre Befreiung vom Staate verzichten, um später ben Staat nach ihren Symbolen umbilben gu tonnen. Dem entsprechen bie Reben und Untrage ber Rechten bei den Berhandlungen der erften Rammer über die betreffenden Artitel ber Berfaffung. In biefer Rammer fuhrte G. feit 1849 einen heftigen Rampf gegen ben Conftitutionalismus und für herstellung ber Abelsvorrechte. Geine Rammerreben behandelten meift irgend ein Capitel für den "chriftlich-germaniiden Staat", ohne bag er fich um die vorliegende Frage viel fummerte. Er pflegte gegen jeden vermittelnden Borichlag gu ftimmen, von welcher Geite biefer auch tommen mochte. G. überbrachte ber Rammer eine Bittichrift aus Bommern um ichleunigfte Entfernung ber in ihr figenden Theilnehmer am Steuerverweigerungsbeichluß ber Rationalversammlung behufs ihrer gerichtlichen Berfolgung; er trat hier auch fur die Aufrechthaltung ber Lehne auf, ein Buntt, in welchem fich fogar Stahl von ihm trennte. Bei Berathung ber Antrage, welche gegen die ohne vorherige Genehmigung der Bolfsbertretung erlaffenen Berordnungen Dom 2. und 3. Januar 1849 fiber die Organisation ber Berichte erlaffen waren, ergriff G. in bemerfenswerther Beife bas Bort; er meinte, andere Gefebe, 3. B. Aber Sufpenfion ber Sabeas-Corpus-Acte, Die Entfernung ber Abgeordneten, welche in der Rationalberfammlung für Steuerverweigerung geftimmt, fowie der "Berinhrer ber Landwehr" aus ben Richteramtern, maren viel nothiger gewesen; bas Bolf in feiner Mehrheit verlange feineswegs bie Aufhebung ber Patrimonialgerichtsbarfeit und bes erimirten Gerichtsftandes; Eremtion und Privilegien feien überhaupt etwas Ratürliches und Rothwendiges. Die Mehrheit ber Rammer war ber Anficht, bag man ber Regierung nicht bas Recht jugefteben burje, auf Grund bes § 105 ber Berfaffung Berordnungen gu erlaffen, welche ben Rechtsguftanb ber Burger bauernb feitstellen ; fein Rebner außer G. magte eine anbere Deutung des Paragraphen. Im April 1849 gab er in der Rundschau dem Ronige ben Rath, Die beutsche Raiferfrone nicht anzunehmen "aus ben Sanben Der Deputation, behaftet mit bem Roth ber Revolution und Ufurpation, befubelt mit bem fusbenfiben Beto, in fich tragend bie Berreigung Deutschlands in gwei,

bann in viele Tegen". Bur ben 4. pommern'schen Bahlbegirt (Dramburg z. Mitglied bes Bolfehaufes bes Unionsbarlamentes von 1850 gu Erfurt, trat 6. hier nicht hervor. In ben 1850er Jahren, ber Bluthezeit ber Reaction, entfaltete er eine große Thatigfeit, um in firchlichen Berfammlungen und Paftoralconferengen, besonders in benen gu Gnadau und Trieglaff, fowie 1851-57 all Bertreter ber Rittericait ber Grafichaft Ruppin im brandenburgischen Brovingiallandtage feine Unfichten gur Geltung ju bringen. Ebenfo in ber zweiten preugiichen Rammer, welcher er von 1851-58 als Abgeordneter für ben 3. Wahl freis bes Regierungsbezirts Roslin (Reuftettin-Belgard-Schievelbein-Dramburg) als einer ber Gubrer ber außerften Rechten ober bes nach Graf Schlieffen und feit 1855 nach ihm felbit genannten, 41 Mitglieder gablenden Theiles ber Rreugeitungspartei angeborte. Den größten Ginflug als Borlampfer ber Reaction foll er burch feinen Bruder Leopold geubt haben, welcher als Generals abjutant und bortragender Rath im Kriegsminifterium für perfonliche Angelegenheiten gur nachften Umgebung des Konigs Friedrich Wilhelm IV. gehörte. Mit bem Beginne ber Regentichaft bes Bringen von Breufen war Gerlach's Beit borbei. Es wurde hierdurch gerade die Richtung, welche er vertrat, und welche im Befolge einer eigenthumlich einseitigen Bolitit ben preugischen Staat ju ber diplomatifchen Riederlage von Olmub, jur Unterwerfung unter ben Bundestag und von der Führung der beutschen Angelegenheiten abgebracht hatte, von allem Ginfluffe entfernt. G. verschwand als handelnde Berfon und war nur noch in feinen Rundichauen ber Rreuggeitung gu bemerten, welche von ber altconfervativen Partei als Richtschnur der Sandlungsweise angesehen wurden. Um 20. September 1861 nahm G. nebft v. Rleift-Regow, v. Manteuffel, Bagener, Graf Cberhard zu Stollberg - Wernigerobe, Schuhmacher Panfe u. A. Theil an ber großen conferbativen Berfammlung in Berlin, welche ben "Preugischen Bollsberein" als Gegenfatz jum beutschen Rationalberein grundete; es hat aber Diefer Berein in Angelegenheiten ber beutschen Frage nicht im entfernteften einen Einfluß wie der lettere Berein genbt, jumal fein Programm borwiegend negatib war. In feinen politischen Anfichten ließ fich G. auch burch bie Ereigniffe bon 1866 nicht beirren; er fprach laut feine Digbilligung berfelben aus und ertlärte fich in ber Rreuggeitung fehr entichieben gegen bie Politit bes Grafen Bismard, fowie über die burch diefelbe herbeigeführte Auflofung ber confervativen Partei. Gegen die bamalige Reugestaltung richtete er fich befonders in ber Schrift: "Die Annexionen und ber norddeutsche Bund" (Berlin 1866); auch ichrieb er bamals eine Schrift über "Die Freiheits = Tenbengen unserer Zeit", 1869 "Die Borschlagslifte" und 1870 "Krieg und Bundesreform", fowie "Deutschland um Renjahr 1870". Alls nach bem Ende des beutich - frangofischen Rriegs ber preugische Staat fich bon ben Folgen bes hierarchischen Spftems endlich ju befreien begann, erkannte ein großer Theil ber Confervativen die Rothwendigfeit, ihre Anfichten und Biele dem Gedanten ber Staatsibee zu unterwerfen; ein fleiner Theil ber Bartei gedachte fich ber neuen preußischen Rirchenpolitif entgegenzuseben, er bewies aber nicht die unbeirrte Festigleit, wie B. fie ungemindert bewahrte. Derfelbe befampite als Abgeordneter des 4. Kolner Bezirfs Mahlheim-Sieg-Bipperfarth im Abgeordnetenhaufe, von fast gleichem Standpunkte wie die Ultramontanen, die Entwürfe ber erften firchenpolitischen fog. Maigesehe. Infolge beffen fah er sich auch von ben Confervativen getrennt und schloß sich nun als "hospitant" der clerikalen Centrums-partei an, welche auch am 15. Januar 1878 ichon feine Wahl in jenem Begirte bewirft hatte. Bei Berathung des Gefegentwurfs über Aenderung ber Artifel 15 bis 18 ber preußischen Berfaffung ging G. am 31, Januar 1873 bem Cultusminifter Falt gu Leibe; er munichte von ihm ein fpecielles, die ein-

selnen Doamen ichart pracifirendes Glaubensbefenntnig gu haben und fragte, ob bie Staatsregierung noch an die Geilswahrheiten ber chriftlichen Religion glaube, ein Berhalten Gerlach's, bem felbft ber confervative Abgeordnete b. Brauchitich für Babrung ber Staatsautoritat entgegentrat. Bei Berathung bes Gefetentwurfs fiber bie firchliche Disciplinargewalt zc. fprach G. feine volle Sompathie fur die römische Rirche aus und wollte im Syllabus burchaus nichts Berfangliches finden. Geinen heftigften Angriff führte er am 17. December 1873 bei Berathung des Gefegentwurfs über die Ginführung ber obligatorifchen Sibilebe. Er warf bem Fürften Bismard feinen Wiberfpruch mit einer bon ihm por 25 Nahren unter gang anberen Umftanben gehaltenen Rebe bor. Der Fürft antwortete in einer jugleich bie gange Gigenthumlichfeit Gerlach's fennzeichnenben Beife: B. fei bamals mit ibm in berfelben Bartei gewesen; ofter habe er felbft fich von ber Richtigleit von beffen Unfichten überzeugt und es habe bann geschienen, als ob er rafch mit ihm gleicher Anficht geworden; allein, sobald &. bies mabrgenommen, fei es bemfelben unbequem erschienen, ba er gern mit feiner Anficht allein gestanden; es habe bemfelben weber bie Beit bon 1848, noch bas Rinifterium Manteuffel, noch bie fog, liberale Aera gefallen, eine pofitibe Erfarung aber, wie er es benn eigentlich ju haben wünsche, batte G. nie gegeben und nun ftehe berfelbe auf einer ifolirten Gaule. Er, Fürft Bismard, halte ein Urtheil nicht ein Bierteljahrhundert feft, wenn er einfebe, bag er feine perfonliche Uebergeugung ben Beburfniffen bes Staats unterordnen muffe, und es fei eine ichlechte leberzeugungstreue, welche lieber ben Staat ju Grunde geben laffe. - Berlach's Reben gegen Die erften firchenpolitifchen Befege find unter bem Titel: "Bunf Reben über die Rirchengefege im Winter und Fruhjahr 1873" nach ben ftenographischen Berichten in befonderer Ausgabe in Berlin erschienen. Bei Berathung bes Gefegentwurfs über die evangelische Rirchengemeinde= und Chnobalordnung bom 10. September 1873 für die feche öftlichen Provingen trat 6. am 1. Dai 1874 im Abgeordnetenhaufe mit feiner gum funften Dale vorartragenen Bitte an ben Cultusminifter Falf um Angabe feines perfonlichen Glaubens auf; auch fprach er bom "omnipotenten Staate", worauf b. Spbel m. M. erwiderten, Diefer Staat fei bem impotenten Staate vorzuziehen, welcher Die Rieberlage von Olmut im Gefolge gehabt. Bei feinem 50jabrigen Dienftbilaum wurde G. von ber juriftifchen Facultat ber Univerfitat Salle jum Ehrendoctor ernannt. 3m Auguft 1874 wegen einer gegen die preugische Regierung gerichteten Flugichrift ju einer Gelbftrafe gerichtlich berurtheilt, nahm er im September feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte. Frei von allen Rudfichten auf die Regierung, trat er am 16. Marg 1875 im Abgeordnetenbaufe bei ber erften Berathung bes fog. Sperraefekes gang im ultramontanen Sinne auf. Er bezeichnete bie Rirchenpolitit ber Regierung als die größte Berfolgung ber Rirche, welche jemals ftattgefunden und meinte, es werbe bamit alle Religion abgeschafft. Auch bei biefer Gelegenheit traf ber Bertreter ber neueren Staatsidee mit bem unerschütterlichen Bertreter ber fruher herrschend gewesenen Anschauungen zusammen; Fürst Bismard verbreitete sich gegen G. nehr gehorchen als ben Menichen". Seinen politifchen Standpunkt vertrat B. bis an fein Lebensende. Um 20. Januar 1877 war er im preugischen Abgerednetenhanje gegen ben Gefebentwurf über Errichtung einer Ruhmeshalle aufgetreten. Er meinte, es fei nicht ber Beitpuntt bes Ruhmens, fonbern ber ber "nationalen Trauer und Buge" wegen der "Religioneverfolgung", wegen der Abreifung eines Biertels von Deutschland" und weil bie beutsche Ginheit barch Abfehung beutscher Fürften erreicht fei; bie preugischen Annexionen und en ing, Gulturfampf ftanben in ungertrennlicher Berbindung und hatten "die 14 Gerlady.

traurigen Buftanbe ber Gegenwart" berbeigeführt, worauf ber Abgeordnete Behrenpfennig mit bem Sinmeis entgegnete, bag G. mit feinen Freunden "mabrend des traurigften Jahrzehnts ber preugifchen Gefchichte" daran gearbeitet habe, "bie Tyrannei ber Sierarchie über bie Rechte ber freien Burger und über die Rechte des Staats" in einer Beife wie noch niemals in einem europaifden Staate geschehen, aufzurichten, bag aber jest "feine feiner 3been irgend einen Boben mehr" babe und er felbit nur als "eine Antiquitat" bewundert werde. B. erwiderte barauf nur, daß biefe Darftellung feiner "fruberen Stellung jur Regierung und jum Parlamente wesentlich unrichtig" sei. Für bie Berathung bes Cultusetats hatte er sich am 16. Februar 1877 jum Worte gemeldet, welches ihm für ben folgenden Tag jugufteben schien; allein am Abend bes 16. Februar murbe er auf ber Schoneberger Brude in Berlin umgefahren und ftarb am 18. Februar an ben schweren Berlekungen. Baftor Enaf bielt ibm in ber Bethlehemstirche bie Grabrebe. Er wurde beerbigt auf bem alten Rirdhofe ber Domgemeinde. Rinderlos, hatte er für die 1834 bermaiften Cobne feines alteften Brubers Batersftelle übernommen. In Gemeinschaft mit einem Reffen befag er bas Rittergut Rohrbed in ber Reumart.

Ab. Stahr, Die preuß. Revolution, Oldenb. 1850, S. 400; A. Walter, Parlamentarische Größen, Bd. 1, Berlin 1850, S. 1—17; Fd. Fischer, Geschichte der preuß. Kammern vom 26. Febr. bis 27. April 1849, Berlin 1849, S. 164 u. 176; Ab. Wolff, Berliner Revolutionschronil, Bd. 3, Berlin 1854, S. 527; Bon Warschau die Olmüß, ein preuß. Geschichtsblatt, Berlin 1851, S. 22; H. B. v. Unruh, Ersahrungen aus den letzten drei Jahren, Magdeb. 1851, S. 183; Unsere Zeit (Neue Folge), 1877, I. S. 636; Rene Preuß. Zeitung Kr. 45 v. 23. Febr. 1877; Germania (Berl. Ig.) Kr. 42 v. 21. Febr. 1877; L. Parifius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismard, Bd. 1 (Berlin 1878) S. 8. 10, 20, 41, 84, 117, 157; Das Jahr 1877 (Leipz. 1878), S. 9 ff.; R. Reichszeitung (Dresden) Kr. 42 v. 19. Febr. 1878.

Gerlad: Frang Dorotheus G., befannter Philologe, geboren ben 18. Juli 1793 ju Bolisbehringen im Gothaifchen als Gohn eines Bfarrers, geftorben am 31. October 1876. Geine wiffenschaftliche Borbildung erhielt er unter Dbring's bewährter Leitung am Gymnasium illustre au Gotha und bezog biergul (nach vorübergebendem Aufenthalt in Leipzig) die Universität Gottingen, um bier, wie das zu jener Zeit ber noch nicht völlig mundigen Philologie Sitte war, Theologie und als beren Anhängsel die Alterthumswiffenschaft zu findiren (1813-1816). Gine mit bem erften Preis gefronte Arbeit aus bem Gebiet ber griechischen Bhilosophie verschaffte ibm neben Beeren's Brotection Die Stelle eines Collaborators am Symnafium ju Göttingen (1816), aber balb vertauschte er biefen Wirfungsfreis mit bem eines Lehrers an ber Cantonsichule in Marau (Schweig), 1817. 3m 3. 1819 finden wir ibn in Bafel als Profeffor ber lateinischen Literatur und alten Geschichte an ber Universität und am boberen Symnafium (Badagogium) bafelbft wirlend. Auch die Stelle eines Oberbibliothelars ward ihm 1829 übertragen und erft in feinem hoben Alter wieder abgenommen. Die Wahl Gerlach's in ben Erziehungsrath (1835) bewies, weldt großes Butrauen man in feine pabagogifchen Erfahrungen und Brincipien fehte. Als Zweiundachtzigjähriger jog er fich 1875 in ben Rubestand jurud. Ge war in ben legten Jahren obe um ihn ber geworden; er lebte ja, ein mabrer homerifcher Reftor, im dritten Menichenalter, und neue Freunde fuchte er feine. Much die Wiffenschaft hatte vielfach andere Wege eingeschlagen, als die waren, auf benen feine Jugend und fein Mannesalter gewandelt war; feiner gab-conferbativen Eigenart widerstrebte es, fich Reuem anzubequemen, und fo hielt er bie

15

gu feinem Tode an der Bahrheit der Tradition über die römische Geschichte fest. Bar nun auch die fritische Scharfe und Afribie nicht feine Sauptftarte, fo geichnete er fich durch ein ungewöhnliches Lehrtalent, burch jugendlichen Schwung und geiftige Frifche aus und zwar bis in fein bobes und bochftes Alter. -Unter feinen Schriften find bervorzubeben : bie Ausgabe bes Salluftius (1823-31, 8 Bbe; 1852, 2 Bbe; 1870, 1 Bb.); ber Germania bes Tacitus (1835), ber eine Uebersehung mit Commentar (1837) folgte, leider aber 2B. Badernagel's Mitwirfung berfagt blieb; bes mit C. 2. Roth bearbeiteten Grammatifers Ronius Marcellus (1842). Bon hiftorijchen Arbeiten find gu nennen (außer feiner Mitwirfung an bem Schweigerischen Mufeum für hiftorifche Wiffenichaften, Frauenfeld 1837-39, 3 Bbe.): "Siftorifche Studien" (1841), "Gefchichtliche forichung und Darftellung" (1847); "Die Geschichte der Römer" (in Gemeinhalt mit 3. 3. Bachofen bearbeitet, unvollendet, 2 Bbe., 1851); "Die Gefchichtdreiber ber Romer bis auf Orofius" (1855); "Borgeschichte, Gründung und Entwicklung bes römischen Staats in Umriffen (1868); "B. Cornelius Scipio und feine Zeit" (1868); endlich gahlreiche Abhandlungen fiber romifches und

goras, Aemilius Paulus, Scipio Aemilianus, Marius, Sulla, Cicero, Cato, Ovratius, Cosmus v. Medici, Zeitalter bes Augustus u. a.).

miechifches Alterthum (Dodona, Marcellus, Baleutus und Charondas, Butha-

J. Mählh. Gerlad: Gottlieb Bilhelm G., geboren am 3. Rovember 1786 in Offerfeld (Regierungsbezirf Merfeburg), ftarb am 1. October 1864 in Salle, machte die Gumnafialftubien an ber Domichule in Raumburg a. d. Saale und besog 1806 die Universität Wittenberg, wo er am 27. August 1809 promobirte und am 6. Mars 1811 mit einer Differtation "De discrimine, quod intercedit inter Schellingii et Plotini doctrinam de numine summo" fich habilitirte, nachbem er ichen porber (1810) eine Abhandlung "leber bas Berhaltniß ber Schellingiden Bhilofophie gur Religionslehre" beröffentlicht hatte. Reben ben Borlejungen, welchen er mit Gifer oblag, übernahm er ichon 1811 bie Stelle eines meiten und bald barauf (1812) die eines erften Cuftos der Universitätsbibliothet, und in diefer Eigenschaft erhielt er 1813 bei ber Bedrangniß, in welche Bittenberg burch bie feindlichen Beere gerieth, Die schwierige Aufgabe, die Bibliothet nach Dresben in Sicherheit ju bringen; Die Frangofen hielten allerdings auf ber Elbe bie mit 333 Riften belabenen Schiffe bei Seuflig (in ber Rabe von Meigen) an, boch gelang es G., ichleunig bie Riften in bas nabe gelegene Rittergut des Raufmannes Clauf ju retten (Raberes hierfiber in ber Schrift Die Rettung der Wittenbergischen Univerfitatsbibliothet burch ben erften Cuftos 8. 29. G., Galle 1859), - ein Berbienft, fur welches er jum Oberbibliothetar ernaunt wurbe. Die unfreiwillige Muge, zu welcher in jenen Beiten bie Wittenbergifden Universitätslehrer fich berurtheilt faben, benütte er gur Abfaffung leiner "Anleitung ju einem zwedmäßigen Studium der Philosophie mit Sinficht auf ihr Berhaltniß zu ben Facultätswiffenichaften" (1813). Roch ebe bie Bereinigung ber Univerfitat Wittenberg mit jener gu Salle (April 1817) ins Wert geleht wurde, war G. als Privatdocent nach Halle umgefiedelt (1816), wo er am 12. Juli 1817 jum außerorbentlichen und, nachbem er einen Ruf nach beibelberg abgelehnt hatte, am 15. Marg 1819 jum orbentlichen Projeffor ernaunt wurde. Anjangs hatte er als Lehrer bedeutende Erfolge, aber fowie er ich auch in feinen Schriften bem weiteren Entwidlungsgange ber Philosophie erichloß, wurden ebenjo feine Borlefungen allmählich als veraltet von ben Stubirenben bei Seite gefeht. Jedenfalls hinterließ er ben Ruf eines gutmuthigen und wohlmeinenden alten Berrn, welcher auch mit Wehmuth des fruberen Schmudes einer Bernde gebachte. Den Inhalt ber von ihm veröffentlichten fechs "Grund-

riffe": ber Fundamental = Philosophie (1816), ber Logit (1817), ber Religions-Philojophie (1818), ber philojophijchen Tugendlehre (1820), ber philojophijchen Rechtslehre (1824), ber Metaphpfit (1826) nahm er in etwas veranderter Form wieber auf in dem zweibanbigen Berte "Lehrbuch ber philosophischen Biffenichaften" (1826), und fpater machte er hiezu abermals einen erneuten Anlauf mit "Spftem der Philosophie", 1. Theil (1843, b. h. wieder bie Fundamentale Philosophie). Der wesentliche Rern biefer Schriften beruht barin, bag er im Begenfage gegen die feit Rant verfolgte Richtung eines einseitigen 3bealismus den realistischen Lebenselementen ben Borrang einräumen zu muffen meinte, b. & in Antnüpfung an die Thatfachen des Bewußtfeins und des Gefühles dem 3m halte der formlofen Anschauungen Jacobi's eine speculatibe Form ju geben beabsichtigte, welch' letteres allerdings zuweilen in einer Weife geschieht, welche une an Chriftian Bolff erinnert. In bem Spfteme, welches fich von der Logit burch die Metaphpift hindurch gur Tugend- und Rechtslehre entwickeln foll, um in ber Religionsphilosophie ben mahren Abichluß zu finden, vermochte er ber Runn feine Stelle angumeifen.

Gerlach: Ludwig Friedrich Leopold von G., geb. am 17. Ceptember 1790 gu Berlin, † am 10. Januar 1861. Die Familie G. war aus ben Rieder landen im Laufe bes 13. Jahrhunderts nach der Laufitz eingewandert; Raifer Sigismund verlieh ihr Ritterrechte; feit 1733 gehörte fie gur pommerfchen Ritterichaft; fie war bem reformirten Glaubensbefenntnig jugewandt. Der Bater Berlach's, C. Fr. Leopold (geb. 1757), war furmartischer Rammerpräfident; Die Mutter eine geborene von Raumer. Strengen unabhangigen Charafters, babei von flaffischer Bilbung, ftand ber Bater ber Berflachung ber ihn umgebenden Mitwelt in fehr beftimmt ausgeprägter Individualität gegenüber. Bahrend ber frangofifchen Occupation nach ber Rieberlage von Jena, namentlich aber nachbem er jum General-Civilcommiffaring für die Marten ernannt worden war, wußte er burch Weftigfeit und entschiedenes Bertreten ber ihm anvertrauten Intereffen fich bie Achtung bes Feindes ju gewinnen. Davouft fagte von ibm, er habe feine Stellung behauptet wie ein tapferer Beneral. Gin Gegner ber mit Stein's erneutem Eintritt in die Staatsverwaltung für diefelbe adoptirten Regierungsprincipien und bei ber Befetjung ber neu geschaffenen höheren Berwaltungsamter vernachläffigt, hatte er ben Abschied genommen. Aber fo allgemein anertannt waren feine Tüchtigfeit und Rechtlichfeit, bag er, nach Ginführung ber neuen Städteordnung bon 1808 jum Stadtverordneten Berlins ermahlt, bon feinen Genoffen einstimmig jum Oberbürgermeifter in Borichlag gebracht wurde. Der Ronig bestätigte bie Bahl. Auch in bem ftabtifchen Amte blieb er feiner Uebergeugung getreu und ftand an ber Spige einer loyalen Opposition gegen Die Steuergesetzgebung Sarbenberg's. Er ftarb am 8. Juni 1813. - Bier Gohne waren die Erben berfelben Eigenart. Leopold mar ber zweite ber Britber; Wilhelm, ber älteste, starb als Vicepräsident des Oberlandesgerichtes zu Frankfurt a. D .: Ludwig und Otto fiehe S. 9 u. 19. — Leopold v. G. besuchte von 1800-3 bas Joachimsthaler Ghmnafium, bann bie academie militaire, an welcher Ancillon lebrte: er gewann fich des Letteren dauernde Zuneigung. Am 9. October 1806 wurde er als Fahnrich beim Regiment von Arnim (Rr. 13) der bor dem Feinde stehenden Armee überwiesen; schon am 15. wurde er durch Capitulation Rriegsgefangener und nach Berlin auf Chrenwort entlaffen. Mit Gintritt ber Reorganifation ber Armee 1808 erbat er ben Abichied; abichläglich beichieben, erhielt er die Erlaubnig die Universität zu beziehen. Er ftudirte in Göttingen und Seidelberg. Im Berbft 1811 wurde er unter Borbehalt feines Militarberhaltniffes Referendar bei ber Potsbamer Regierung. Die Greigniffe gu Anfang bes 3. 1813 riefen bie brei alteren Bruber jum Beere; Leopold ging nach

Breslau; auf Scharnhorft's Betreiben wurde er als Lieutenant dem Stabe Bluchers überwiefen; er gewann fich beffen und Bneifenau's Bohlwollen. Bei Groß - Gorichen war er im unmittelbaren Gefolge Blüchers, als biefer in bas Gewahl einer von frangofischen Sufaren gludlich ausgeführten Attate gerieth und unter fein verwundetes und gujammenbrechendes Pferd gefallen war; B. gab bm bas feinige. Filt Bauben erhielt er bas eiferne Rreug. Im Auguft murbe B. jum Rronpringen von Schweben gefchidt, eine nabere Abrebe fiber bie mit Bieberaufnahme ber Feinbseligfeiten beabsichtigten Operationen zu nehmen. Bei Bartenburg (3. October) veranlagte und birigirte er auf dem linten preugischen Alfigel ohnweit Globig ben befannten, fehr erfolgreichen Angriff zweier Sufarenregimenter. Bahrend bes Feldjugs 1814 war B. bem General Muffling als Abintant beigegeben und bearbeitete unter beffen Leitung nabezu ausschlieflich Die Generalftabsausjertigung im Sauptquartiere Blüchers. Rach eingetretenem Friedensichlug wurde G. mit Duffling als Generalftabsofficier jum Commando ber Armee am Rhein verfest. Auf bie Rachricht von ber Landung Rapoleons Tranfreich fandte ihn ber commanbirenbe Rleift = Rollenborf nach Baris, um ben bortigen Borgangen Anschauung ju nehmen. Er verweilte baselbst bis noch bem Gintreffen bes Raifers, fehrte unter Gefahren nach Nachen gurud und berichtete fiber den Enthuftasmus, ben Rapoleons Wiedererscheinen herborgerujen. trat bann in ber Armee Blüchers jum Generalftabe bes britten Corps Thelmann) fiber, bei Limal (Bapre) wurde er leicht verwundet: er erhielt bas eiferne Rreug erfter Rlaffe und wegen Ausgeichnung vor'm Teinde die Beiderung jum Sauptmanne. - Als bie Armee auf ben Friedensfuß gefett war, befam G. feinen Blat im großen Generalftabe, dann 1821 als Dajor im Beneralftabe bes britten Corps, beffen Commando 1824 ber Pring Wilhelm von Bruffen (ber jegige Raifer) fibernahm. G. fand balb bes letteren Buneigung; 1826 murbe er verfonlicher Abjutant des Pringen. Er begleitete ihn auf gablwiden Reifen, namentlich viermal nach Betersburg, zweimal nach Wien. Bis n feinem Enbe blieb B. trot ber von ihm mehrjach im Gegenfat gu ben An-Saten bes Bringen genommenen politifchen Stellung in ber bollen Berthichatung berelben; noch mahrend ber Regentichaft jog ihn ber Bring bann und mann gu Rath - 18. hatte unter ber Unregung, welche bas religiofe Leben nach ben bribeitstriegen in Preugen überhaupt gewonnen und namentlich feitdem fein Imber Otto fich bem Studium ber Theologie zugewandt hatte, fein religiofes Setrugtfein gu bestimmterem Abichluß gebracht. Dem verflüchtigenben Gubjet-Boidmus Schleiermacher's abgewandt gab er als Bietift fein eigenes Gelbst bem Dembarungeglauben bin, wie ihn die Schrift barlegt und wie er lebenswarm mtreibt jur Bufe und ju fittlichem Ernft. Er war jugleich auf politischem Beben ber entichiedenfte Gegner ber Revolution; er wollte ben Staat aufgebaut ben auf der Anerkennung überkommener und organisch erwachsender Autoritäten; m mar ein Anhänger ber legitimen Souveranität, er vertheibigte ftanbifche Mieberung und ererbte Rechte. Er war Feind bes Liberalismus, jugleich aber bes bureaufratischen Absolutismus und bes polizeilichen Cafarismus. -Gronpring Friedrich Wilhelm hatte G. fchon 1813 in Breslau naber tennen elernt; von 1827 an beginnt das Berhaltnig beiber zu einander ein engeres werben. G. wurde in ben intimen Cirfel beffelben gezogen und gehörte mit Schotwig, Rnefebed, Bog und anderen ju ben Sabitues in feinen Abendgefellbiten. Die Juli-Revolution 1830 schob die Fragen der inneren und außeren litt in ben Borbergrund bes Intereffes. G. beflagte es, bag meder die Ber-Tong Breugens noch biejenige des beutschen Bundes in ben Jahren bes Friedens at genuben hatten, fich conferbativ und im Gegenfat gur Revolution gu con-Algem beutiche Biographie, IX.

18 Berlach.

folibiren; er hatte bolles Auge für die Rrantheitssymptome, die trot bes Boble wollens und bes guten Willens ber Regierung auch in Preugen vorhanden warm; er bermeinte, die "frangofische Gleichheit fei burch ftanbifche Rechte und fichere Bribatfreiheit", bas "Miethlingsofficianten = Regiment" burch bie Amtsführung berechtigter Berren und burch bie Gelbftverwaltung in Corporationen zu erfeben. Einer Conftitution widerstrebend respectirte er boch bas gegebene, auf Ginfubrung einer Reprafentatib - Berfaffung lautenbe Berfprechen; man burfe fich nicht ber Befahr ausfehen für wortbruchig geicholten ju werben; man muffe unter Rieberhaltung bes gegenwirfenden Geiftes ber Bureaufratie und ber von ihr geforberten Centralifation ben Provingialftanden Leben verleihen und aus ihnen eine allgemeine Bertretung hervorgeben laffen. Gerlach's Bruber, Bilbelm und Endwig, gehörten zu ben vornehmlichften Begrundern und Mitarbeitern bes politifchen Wochenblattes; er theilte ihre Anfichten. — 1833 wurde G. jum Chef eines Rriegstheaters beim großen Generalftabe ernannt; 1838 erhielt er als Oberft die Stellung als Chef bes Generalftabs beim britten Corps und wurde nach Frantfurt a. D. verfest. Erft 1842 fehrte er als Commandeur ber erften Garbelandwehr = Brigade nach Berlin gurud; 1844 avancirte er jum General-Major, 1849 jum General - Lieutenant; er trat in die unmittelbare Umgebung Friedrich Wilhelms IV.; 1850 wurde er jum General-Abjutanten ernannt. Schon Ende 1848 war fein Ginfluß auf ben König ein festigender gewesen; mabrend ber ichweren Tage ber nothwendigen Reaction im Robember ftand er mit feinem Bruder Ludwig und mit dem General-Abjutanten b. Rauch dem Ronige mannhaft gur Geite. Getreu feinen Grundfaben, Die er ftets offen und ungweibeutig befannt hatte, die fich indeffen nicht mit benen bes Minifters Manteuffel ibentificiren laffen, wirfte er mabrend ber weiteren Entwidelungen für Die Rechte der Confessionen, für die Duldung ber Ratholiten im ausgezeichnetften Ginn, ohne daß man durch Unterhandlungen mit ihrem unabhängigen firchlichen Oberhaupte Berbindlichkeiten gegen baffelbe übernahme und fie als Macht anerkennte. Er tampfte für eine auf biblifche Grundlage gurudzuführende Chegefengebung, jobann innerhalb ber beutschen Politit gegen bie Unionsbeftrebungen bes Minifters Radowig und gegen den durch diefelben fich als unabwendbar aufdrangenden Rrieg gegen Defterreich. Er glaubte als Anhanger ber beiligen Alliang, und bem Raifer Ricolaus, welchem er ichon bald nach beffen Thronbefteigung 1826 naber getreten war, personlich ergeben, in einem Zusammengeben Breugens mit Rugland sowol bas Gleichgewicht gegen bie revolutionare Umgestaltung ber preußischen außeren und beutschen Begiehungen, als bie Starfung gegen die leberwältigung im Inneren burch ben Liberalismus zu finden. Er war aber ber ausgesprochene Feind einer Begemonie bes ruffischen Absolutismus und trat mahrend bes Rrimfriegs entichieben für eine unabhängige Saltung Preugens ein. Gegenüber den mannigfachen und unflaren Stromungen, die innerhalb ber Umgebung Friedrich Wilhelms Plat fanden, wußte G. mit Scharfe feinen Standpuntt aufrecht zu erhalten. Er war ein Gegner allen Junkerthums; mit feinen Brüdern vertrat er den Wahrspruch: noblesse oblige in prägnantester Weise. Die Erfrankung des bon ihm innig verehrten und ihm wiederum als Freund zugewandten Königs ergriff G. gemuthlich um fo mehr, als er zugleich die ihm febr gewogene treue Pflegerin ihres Gatten, Die Konigin Elijabeth, leiben fab. Er wurde 1859 jum General der Infanterie befördert. Nachdem am 2. Januar 1861 der Tod Friedrich Wilhelms eingetreten, war G. der Erste, dem König Bilhelm für bie treuen Dienfte, bie er bem Bruber geleiftet, Dant fagte. Acht Tage ipater ftarb auch G. ju Botsbam an ben Folgen ber Ropfroje, beren Entftehung unter bem fteten Drud bes Belms mabrend ber Bache am foniglichen Berlach. 19

Sarge G. trop der Mahnungen der Aerzte nicht beachten wollte; er fand feine Rubeftätte neben der vorangegangenen Gattin, einer geborenen Grafin Ruffow wi dem Familienaute Robrbed.

Gerlad: Rarl Friedrich Otto b. G., ebangelifcher Beiftlicher, geb. in Berlin ben 12. April 1801 als Cobn von Rarl Friedrich Leopold b. G. (f. o. unter Leopold v. G.). G. reifte unter ben Augen einer trefflichen Mutter (geb. Baumer) im Umgang mit feinen brei alteren reichbegabten Brubern unter dem Eindrud jener gewaltigen Bewegung ber Befreiungstriege, welche awei einer Bruber mitgemacht hatten, ju einer fruhen inneren Gelbständigfeit, bie ben Berber'iche Gymnafium, wo er vorzüglich dem Unterricht Spillede's viel verlantte. "Mit bem 15. Jahre erwachte in ihm burch Gottes Gnabe ein Anfangs Im felbft unverftändlicher Trieb, in der Religion Frieden und Gemeinschaft mit dott ju finden. Das im October 1817 gefeierte Reformationsjubilaum lentte auf Die Schriften ber Reformatoren und Die Rernschriften ber rechtglaubigen tehrer der ebangelischen Rirche. Die Rechtfertigung aus Bnaben burch ben Glauben mar feitbem die Angel, um die fich fein inneres Leben bewegte. ber Schule bereits murbe er vom Profeffor Spillede aufgeforbert Theologie gu Aubiren." (Aus einer turgen autobiographischen Aufgeichnung Gerlach's in einer Chronif der St. Elijabethfirche in Berlin, handschriftl. im Archib der Rirche.) Tennoch bezog er 1818 die Universität, um Jurisprudenz zu ftudiren. In Berlin war er 1/2 Jahr, dann in Geibelberg 1 Jahr, in Göttingen 1 Jahr, mblich noch 1 Jahr in Berlin in ber juriftischen Facultät immatrifulirt. Bu einen juriftischen Lehrern gehörten Savigny, Thibaut, Gichhorn und Hollweg. alle er 1820 nach Berlin gurudgetommen mar, trat er in einen religiofen Rreis in, in welchem das chriftliche Leben in frischefter Bluthe ftand. "Es war bie one Beit ber erften Liebe" - ichreibt Tholud, auch ein Blied Diefes Rreifes -, welche eine Angahl junger Danner ber ebelften Familien, Militars und Juriften sergüglich, jum Theil aus den Befreiungsfriegen gurudgefehrt, ju lebendiger Breandichaft in Chrifto gufammenichlog". Unter ben Gindruden, welche B. in Wien Rreifen erhielt, erwachte ber Bunich mit Drangabe aller im Staatsbienft denben Aussichten bas atademische Studium noch einmal zu beginnen und fich bem Dienft ber Rirche ju widmen. Er horte mit großem Gifer Schleiermacher, Seander, Marbeinete, Sengftenberg. Er erfannte die Borguge Diefer Lehrer und er bon ihnen ju fernen habe, gern an. Doch um eines Menichen Schuler m werben war er felbft viel ju weit geforbert! Außer ben Werten Luther's, beliche er mit Borliebe ftubirte, jog ihn bas Leben und Wirfen Bingendorf's, mit bein 6. Geiftesverwandtichaft hat, des Burtembergers Bengel und des Eng-Unders Wesleh machtig an. Auch anderen Männern der englischen Kirche widmete A fein befonderes Studium. Ueberhaupt jogen die firchlichen Buflande Englands mb ibre gefchichtliche Entwidelung fruh feine Aufmertfamteit auf fich. G. lernte ie grundlicher als die meiften deutschen Theologen verstehen. Auf den Rath seines freundes Tholud entschloß er sich, wiewol fein Berg für die unmittelbare Einvirtung auf Andere brannte, die afademische Laufbahn zu ergreifen. Die nöthige Infe jur Borbereitung bagu fuchte er 1825 in Wittenberg, wo er aus eigener Anidonuung das Prediger = Seminar tennen lernte. Dies ift in foweit fur fein pages pateres Birten von Bedeutung gewefen, als er fich ber Canbidaten alleet mit befonderer Barme angenommen und fie für ben praktischen Dienst ber Inde au berwerthen verfucht hat. Im December 1826 fehrte er nach Berlin and und promovirte am 28. Februar 1828 als Licentiat der Theologie. Er Militirte fich alsbald an ber Berliner Universität und hielt Borlefungen über ande, Rirdenrecht, Geschichte ber Theofratie und Auslegung einzelner biblifcher

20 Berlad.

Schriften. - Sein Standpunkt mar nicht ber eines wiffenschaftlichen Sufteme. nicht ber einer politischen und theologischen Bartei, nicht ber einer firchlichen Sette. G. war feinerfeits entichieben "bie beilige Schrift als bas Wort ber Bahrheit unbedingt und unbeschräntt jur Geltung ju bringen, Die Rirche als Die Grundfeste ber Wahrheit in ihrer Freiheit durch die Bahrheit und in ihm Gebundenheit burch die Geschichte ju behaupten". Ginige feiner Buborer verftand S. im fogenannten eregetischen Rrangden naber an fich ju gieben. Dit einem engeren Rreife tiefer angelegter Studenten las G. Die beilige Schrift mit Gebel jur Erbauung bes Bergens und mit Bezug auf die fünftige Amtsführung, alle Die collegia biblica eines Spener und Frande auf biefe Beife erneuernd. 311 gleich nahm ihn bie im 3. 1824 geftiftete "Berliner Gefellichaft gur Berbreitung bes Evangeliums unter ben Beiben" befonbers in Anfpruch. Dit einer bamale feltenen Renntnig ber alteren und laufenden Miffionsgeschichte ausgeftattet, ichrieb er eine Reihe von gebiegenen und intereffanten Darftellungen ber Diffionsgebiete für die Berliner Miffion. Un bem 1828 gegründeten Miffionsfemingr hatte 6. ben hauptfächlichsten Untheil. Die Miffionszöglinge hatte er fogar eine Beit lang in feinem eigenen Saufe bei fich und leitete ihre lebungen. Much Gerlad's Schriftftellerei war fchon damals jumeift der unmittelbaren Erbauung ber Riche gewidmet. Go gab er heraus: Bingendorf's "Jeremias", Barter's "Lehrbud für evangelische Geiftliche", "Der Evangelische Geiftliche", Ermahnung an Prediger ihr Amt im Geift und in ber Kraft des Herrn zu führen, und besonden Barter's "Rube ber Beiligen". Auch die Anfange bes Bibelwerts, bon bem fpater bie Rebe fein wird, batiren aus biefer Beriobe. - 218 aber im 3. 1884 Ronig Friedrich Wilhelm III. in ben nordlichen Borftadten Berlins 4 Rirchen, welche von ber übergroßen Sophien = Barochie abgezweigt murben, erbauen liet, bewarb fich B. um eins ber neu ju creirenden Pfarramter. Er that bies, indem er unter Bufendung ber bon ihm veranftalteten Ausgabe von Barter's Evangelischem Geiftlichen ben Konig unmittelbar barum anging, ihn für die beschwerlichfte unter ben gu bilbenden Pfarreien jum Prediger gu beftimmen. Der Ronig befahl auf ben Bericht bes Cultusminifters auf ben Licentiat G. gang borgfiglich Rudficht zu nehmen. Go wurde G. am 3. Juni 1835 ordinirt und am 28. Juni deffelben Jahres in die jugleich eingeweihte St. Glifabethfirche als erfter Prediger derfelben eingeführt. Seine Antrittspredigt ward fpater gedrudt. Der Ronig ertheilte biefer Bredigt bas in feiner Terminologie ichon febr fchmeichelhafte Lob "einer febr zwedmäßigen Rangelrebe". Bredmäßig - fügt Tholud bingu, im hochften Sinne, nämlich ben 3med Geelen ju gewinnen mit einer Inbrunft und Singabe ohne Bleichen verfolgend, entfaltete von nun an G. in feiner Stellung eine fo vielfeitige, fo umfaffende, fo in ber Liebe erfinderifche Thatigteit, daß wenige Geiftliche gefunden werden mochten, beren pfarramtliche Thatigfeit für angehende Geelforger ein fo lehrreiches Borbild barbietet. Er gebort ju ben feltenen Bredigern, beren Beredtsamfeit nicht eine Runft, fondern, wie Theremin fie charafterifirt, eine Tugend ift. Die eigene fittliche Lauterfeit war ber Lebensquell, aus bem B. die Begeifterung feiner Rede fcopfte. Daber die erwarmenbe Rlarheit feiner Bredigt, welche biefelbe ebenfo anziehend machte fur feine arme ichlichte Borftadtgemeinde, als fur bie fogenannten Gebilbeten ber Refideng, bie jeden Conntag hinausströmten, um bas Gotteshaus ju St. Glifabeth ju fallen oft bis jur leberfulle. Doch mit ber Predigt war Gerlach's Birtfamfeit fur die Gemeinde feineswegs beschloffen. All' jene feelforgerlichen und auf Gebung des Gultus berechneten Beftrebungen, welche feit jener Beriode in der evangelischen Rirche ein hausrecht erlangt haben, feben wir in ber pfarramtlichen Thatigteit Diefes Mannes bereits mirtfam; was fpater unter bem Ramen "ber inneren Miffion" jufammengefaßt worben, hat G. in St. Elifabeth praftifch einzuführen

perftanben. Sausbefuche und Sausanbachten bei ben Gemeinbegliebern, Bucherbertheilung, ein Frauenverein, eine Beschäftigungsanftalt für broblofe Beber und beren Frauen, ein Sandwerterberein, ein Sparverein, woburch G. bag arme Boigtland in einen Barten Bottes umzuwandeln hoffte; ein Schulbefuchsberein ur gutlichen Ginwirtung auf faumige Schulpflichtige, liturgifche Gottesbienfte, Bribatbeichte (Stunden lang fag er Sonnabends Abends in ber Sacriftei, ohne Daß Bemand jur Beichte fam, aber er war gludlich, wenn nach Stunden langem Barten boch etliche Geelen fich fanben, Die ibm bas Berg ausschütteten), endlich ein Convitt für Candidaten, welches er 1843 einrichtete, gab einem längft gebegten Plan seftere Gestalt. In ben 5—6 Jahren, wo dieses Convitt bestand, baben in demselben einige 20 Candidaten längere ober fürzere Zeit ein theoloaifdes Aful und eine paftorale Borichule gefunden. Auch die Baftoral = Gulfsgelellichaft, welche fich die Bermehrung der geiftlichen Rrafte burch heranziehung ben Bulfspredigern jur Aufgabe ftellt, ift eine Schöpfung Gerlach's. Bern plegte er die bruderliche Gemeinschaft auf Paftoralconferengen, welche er in Berlin meift zu leiten hatte. Go fuchte er nach allen Geiten bin neues Beben in bie fast erftarrten Berliner firchlichen Berhaltniffe gu bringen, prattifches Striftenthum in ben Bergen ber Einzelnen aufgurichten. Schon von feinen juri-Siden Studien her war fur G. Die Berfaffung ber Rirche ein Gegenftand bes Moften Intereffes, bem er bie forgfältigften Studien gugewandt hatte. Gin grandlicher Auffat in Tholud's literarischem Anzeiger 1832 "Die Bearbeitung des Rirchenrechts in der evangelischen Rirche mit besonderer Rücksicht auf R. F. Sibbom's Grundiage Des Rirchenrechts" und Die Schrift "Rirchrechtliche Unterludung ber Frage: Welche ift die Lehre und bas Recht ber evangelischen Rirche auf Cheicheidungen", 1839, geben bavon Beugniß. Geinen ftreng-firchlichen Un-Conungen folgte G, benn auch in feinem Amtsleben. Es ift befannt, bag er bie burch das burgerliche Gefet verstattete Trennung schriftwidrig Geschiedener bermeigerte und barüber zweimal mit Amtsentsetzung bedroht warb. Doch wie lehr fich auch fein Intereffe ber Frage nach der Berfaffung ber Rirche zuwandte, lo fab er es als feine Lebensaufgabe an, um fich feines eigenen Ausbruds gu lebienen, filt Bermehrung ber Beilsmittel und Ranale gu forgen, woburch man ant die Rirche in die Leute bringt. Dit den britifchen Rirchengemeinschaften felt fich G. ftets in enger Berbindung. Bahlreiche Berichte über Die englischfirelichen Greigniffe murben bon ibm fur bie ebangelifche Rirchenzeitung gebneben. 3m 3. 1842 übernahm er im Auftrage Ronig Friedrich Wilhelm IV. Semeinicat mit anderen preugifden Geiftlichen und einem Oberbaurath eine Reife nach England und Schottland. Mit neuen fruchtbaren 3been und pratfiden Borichlagen fehrte er von biefer Reife gurud. Der amtliche Bericht über ben Buftand ber Anglifanischen Rirche in ihren berichiebenen Glieberungen im 3. 1842 und die überaus praftische Schrift "Die firchliche Armenpflege nach bem Englischen bes Dr. Chalmers", 1847, find bie litterarischen Resultate biefer Bald nach feiner Rudfehr aus England murbe G. jum Confiftorialrath and Mitglied des foniglichen Confiftoriums ber Proving Brandenburg ernannt and 1847 Berief ihn ber Konig jum Goj- und Domprediger. Rur widerstrebend var er biefem Rufe gefolgt in ber hoffnung, in ber neuen Stellung mehr Beit ar litterarische und firchlich-allgemeine Zwecke zu finden. Auch die Thüre zum dabemischen Lehramt wurde ihm auf's Neue eröffnet. Nachdem die Berliner berlogijde Fafultat G. zum Dr. theologiae ernannt, wurde er zum Professor Amorarius berufen. Go fchien ihm für die Entfaltung des firchlichen Lebens in Berlin, ja fur bie gefantmte Entwidlung ber preugifchen Landesfirche eine einflußwiche Stellung geworben - ba rief ihn ber Tob ploglich ab. Bon einer Erblungereife nach Schlefien frantelnd gurudgefehrt, mochte er bem Drange, feine

22 Gerion.

geliebte Rangel gu befreigen, mog bes Berbores bes Argtes nicht wiberfteber. Mm 20. Sonntage nach Trinitatis prebigte er lebenbiger und feuriger bena je bum hochzeitlichen Rleibe. Tobtrant tehrie er nach Saus. Drei Tage ibaler am 24. October 1849 hatte er vollenbet. Augerhalb Berlins ift Gerlech's Rame am meiften befannt geworben burch feine vollftanbige Auswahl ber finntichriften Butbers mit historiichen Anmerkungen, Sinleitungen und Registern und bert fein Bibelmert, Die beilige Schrift und Luthers Ueberfepung mit Erlanterungen und erflarenden Anmertungen verseben. Anfanglich in ber Abficht, nach ben Buniche eines hochgestellten Freundes, bes Groben Schonburg, eine erneute And gabe ber Sirfcberger Bibel ju veranfialten, murbe es bolb eine felbftantige Arbeit in welcher er mehr und mehr bie Graebniffe einer nicht binter ber Reit gurlidgebliebenen Forichung und eines in ber derfilichen Erfahrung gereiften Stofanbniffes zum Gebrauch fur nichtgelehrte Chriften nieberlegte. Tholnd urtheilt: eine für einen gebilbeten Leferfreis berechnete Bibelerflarung, welche auf ben joth taltigften gelehrten Stubien berubt. Wir ichliegen, indem wir bas Gefannt urtheil gweier Dianner, welche mit G. feinesmens überall übereinstimmen, je gemeinhin einer anberen Richtung und Partei ber ebangelifchen Rirche Preugent zugerechnet werben. Gein Freund August Tholne glaubt in ber That leist treffenbere Bezeichnung fur ben firchlichen Charafter Berlach's finben gu tonner ale wenn wir ihn ben Beslen ber Berliner Rirche nennen", und Ribid Deutsch Beitidrift für driftliches Leben und driftliche Biffenichaft von Schneter, 1. Jahrg. 1850) belennt: G., in ausgezeichneter Weife ein firchlicher Dann und ein Baftor aus bem Gangen, bat burch fein Bibelmert namentlich in einem großen Umfange bie baubliche Erbauung mit beiliger Schrift geleitet! - Außer ben bereits erwähnten Schriften Gerlach's find noch nach feinem Tobe von G. Gre gemund herausgegeben : "Es ift ein Bann fiber Dir, 3frael". Prebigt nach Tiched's Sinrichtung am 18. December 1844 (bamals burch bie Genfur berboten, 1850 jum Drud beforbert.) "Brebigten über berfommliche Beritopen und frete Texte, gehalten in ber St. Elifabethfirche im 3. 1835-40", 1850.

Evangelische Kirchenzeitung 1849, Ar 101 u. 102. Schmieder, Fortsetung des Bibelwerts, 4. Bb. 1. Abth. Seegemund, Borrede zu den Predigten von Otto v. Gerlach, 1850. Tholad, in der Real-Enchtlopädie von Herzog Bb. V., 1856.

Gerlad; Camuel G., Berfaffer eines in ber erften Galite bes 17. Jahr hunderts viel gelefenen Beschichten- und Siftorienbuches. Gin Entel Stephar Gerlach's (f. u.), war er um 1615 (genauer lagt fich feine Geburtszeit nich beftimmen) ju Goppingen in Burtemberg geboren, lebte bon 1638-43 als bof prebiger bei bem Bifchofe Johannes von Lubed und befleibete fpater (1644-46 auf bem Dangiger Berber ju herrengrab ("Grabyn") die Stelle eines Lehren und Salfspredigers, worauf er bis 1652 orbentlicher Prediger gu Oftermy wurde, wo er auch (f. Ephr. Braetorins, Dangiger Lehrergedachtniß G. 24, 30 im 3. 1654 geftorben ift. In ber Borrebe gur Ausgabe ber "Eutrapeliae" bon 1647 berichtet er, bag er "vohr mehr als 8. Jahren ben 3. Ron. Dant. ju Schweben, Ronig Guftavs bes Großen, Chriftmilter Gedachtnus, Ronigl. Soofftat on Diensten, und mit behrofelben bohr Rurnberg gewesen". Geine Geschichten und Reben erichienen zuerft als "Eutrapeliae Philologico - Historico - Ethico Politico - Theologicae, Ober, Schone nütliche, . . . Geschichte (sie.) und Reben. Durch M. S. G.", Lüben 1639. 8. Wiederholt als: "Zweb Taufenb", Lübed 1646. Schmal 12; als "Dreitausenb". Leipzig 1662. 8 (Alle brei Theile in Ulm). Ungewiß find die Ausgaben: Lübed 1641 und 47 12, bagegen ficher jene ju Leipzig 1656 u. 62 und bafelbft unter bem Titel Cimbria II. 223): "Gnomothecae Philologico- . . . ", 1678. 8. Gin merter Theil joll Stuttgart 1662. 8. Bufolge bes Catal, nundin. Lips, 1662 vernalium erschienen sein; bagegen hat die Ausgabe 1762 bei Goebete, Gr. II. 512, feine Erifteng. Gin jedoch alteres gleichbetiteltes Buch bon Roel bu Fait, Contes et discours citirt S. Defterlen in feiner Ausgabe bon 3. Bauli's Schimpff und Ernft, S. 12. Gerlach's Buch, welches fich nach Form und Inhalt den Schwantbüchern jener Zeit anreiht, ift genauer bezeichnet eine Apophtegmen-Sammlung nach Art jener bes 3. 2B. Bincgref ober, wie der Berfaffer es in ber Borrebe felbst tennzeichnet "ein Berdlein bon furgen Geschichten und nachbendlichen ober luftigen Reben", welche zugleich eine Angahl (31) alter beutscher Spruchwörter und Rebensarten, Dentspruche und Reime enthalten, fo (Ausgabe 1647, S. 110): "Als einer auff eine Beit fragte: Worum die Ilben an bem Olberg ju Spenr feine andere Gewehr als Bellbarten hatten? gab ein ander im antwort und fprach: Sie haben ben Chriften die Spieffe gelehnet". Alls ein Guriofum fur jene Beit verbient die Orthographie bes Berfaffers Erwähnung. In ber "Bobrrede" jur Ausgabe 1646, welche beginnt: "Dabs Buuch abn einen Befer" rechtfertigt ber Berfaffer biefe feine Schreibmeife und will er "bie Bhrachen ahnzeigen, wohrum er folder Geftalt und nicht mehr naach behr gemeinen Beife gefchriben". Er fchreibt auch "Ehr laffe fich ahn behm begnügen, daß ehr pn allen Sachchen babs bafte mit behr Taht beweife . . . ". Unter leinen übrigen Schriften find au nennen : "Reuer Boftreuter ober Prognosticanten-Echlaffel"; auch ins Gollanbifche überjett: Amfterbam 1665, 4. und feines Großvaters Stephan G. "Türfifch Tagebuch von 1573 bis 1578", Francfi. 1674. Fol., bas bon ihm in Ordnung gebracht, jedoch erft von ben Erben berausgegeben murbe.

Moller, Cimbr. II. S. 223-224. Unschuld. theologische Rachr. 1711 S. 313. Fr. Cogelii Utinisches Stadtgedächtniß S. 48. 3. Franc.

Gerlad: Stephan B., Theolog, geb. ju Rnittlingen am 26. Dec. 1546, in Tubingen am 30. 3an. 1612. Als, angeregt burch ben Graciften Martin Erufius, die Tübinger Theologen Andrea und heerbrand ben Berfuch machten, ben griechischen Batriarchen Beremias II. von Conftantinopel fur eine Union und jugleich Liga gegen ben Papit gu gewinnen, murbe 1573, auf Empfehlung bergog Ludwigs von Birtemberg, ber in Bittenberg und Tubingen gebilbete laiferliche Gefandte Freiherr David Ungnad veranlagt, ben Tubinger Stifterepelenten G. als Gefandtichaftsprediger mit nach Conftantinopel gu nehmen. Dort bermittelte er ben eifrigen Briefwechfel zwifchen ben Tubingern und bem Patriuchen, welches Geschäft Sal. Schweigger aus Sulg, gleichfalls Prediger bei bem laiferlichen Gefandten, Joachim Freiheren v. Singendorf, fortfette, bis die Berhandlungen 1584 abgebrochen murben. Beibe, G. und Schweigger, verfaßten ar die Renntnig des damaligen Drients wichtige Reisewerte; bas Berlach'iche ericien Frankfurt 1674 (f. o.). Rach feiner Rückfehr ins Baterland wurde G. 1579 außerorbentlicher, 1586 orbentlicher Projeffor ber Theologie, 1598 Bicetangler und Bropft ju Tubingen und ichrieb viel gegen Calviniften und Jefuiten.

Fifchlin, Mem. theol. I. 202 ff. Stälin, Wirtemb. Gefch. IV. 824. Rinpfel, Gefch. d. Un. Tub. 74.

Gerle: Hans G. Man kennt zwei Künstler dieses Namens, welche während des 16. Jahrhunderts in Nürnberg lebten und die man durch die Beseichnung Hans G. der ältere und jüngere unterscheidet. Es ist bis jett nicht m bestimmen gewesen, ob sie Söhne des Konrad G. (s. d.) oder ob sie Brüder varen ober ob etwa G. der ältere als Water des jüngeren G. zu bezeichnen ist. such J. K. S. Kieshaber, welcher in der Leipziger allgemeinen musikalischen Brüung 1816 (S. 309 st.) das meiste Material über die Familie G. geliesert bat, konnte diese Frage nicht entscheiden. Beide G. galten als tüchtige Laute-

24 Betle.

niften und Berfertiger von Lauten, Geigen ic. Aber nur ber altere ift berihmt auch burch feine Lautenbucher geworben. Das erfte berfelben erfchien 1532 unter folgendem Titel: "Dufica Teuich, auf die Inftrument ber großen und fleinen Bengen, auch Lautten, welcher magen bie mit grundt und art jene Composicion auf bem Gefang in die Tabulatur ju ordnen und ju feten ift, fampt berbet gener applicacion und funft, darunen ein liebhaber und anjanger berfirter 3m ftrument fo bar gu luft bnb nengung tregt, on ein fonberliche Depfter menfap lich burch tegliche bbung leichtlich begreiffen und lernen mag, bormals in Ind nye bnb pho burch Sans Gerle Lutinift ju Rurenberg aufgangen. 1532. Ge brudt ju Rurembergt burch Jeronimum Formichnender". Bon biefem inter effanten Werte hat fich nur ein Eremplar erhalten, welches im Befige ber tonigl Bibliothet ju Berlin ift. Gine Beichreibung beffelben enthalten Die ,Monath heite fur Dufitgefchichte" (Berlin 1871). Das Buch ift von hohem Intereffe, ba es das erfte febr flar gefchriebene Lehrbuch jum Erlernen nicht nur ber Lauten, fondern auch ber großen und fleinen Geigen ift. Beiteres Intereffe m halt daffelbe baburch, bag es 34 vierftimmige für Beigen übertragene geiftliche und weltliche Gefange enthält, Die aus dem 14. und 15. Jahrhundert flammen und fich in Deutschland erhalten hatten. 3m 3. 1548 erichien, ebenfalls ge brudt bei Formichnenber in Rurnberg, eine zweite Musgabe biefes Lautenbuches, gleichlautend mit der erften im Text, aber "Gemeret mit 9 Teutscher und 86 Welscher auch Frangofischer Liedern, Bnd 2 Mubeten". 1552 gab G. sen eine Sammlung Compositionen verschiedener berühmter Deifter jener Beit, in Tabulatur fur bie Laute gefest, unter folgendem Titel beraus: "Gun Remet febr Runftlichs Lautenbuch, darinen etliche Preambel, vnnb Beliche Teng, mit Dier ftimmen, bon ben berumbften Luteniften, Francisco Milanefo. Anthoni Rotta. Joan Maria Roffeto. Simon Gingler und andern mehr gemacht, bub ju famen getragen, aus welcher ihn teutiche Tabulatur verjegt, burch Sangen Gerle ben Eltern, Burger ju Rurenberg pormals nie gefeben, noch im Erud außgangen. MDLII." Lettes Blatt: "Gebrudt ju Rurenberg bei Jeronimus Formichneyber". Auch diefes Wert, wie die vorher besprochene zweite Ausgabe bes Lautenbuches von 1532 befinden fich im Befit ber tonigl. Bibliothet gu Berlin und find beschrieben in ben "Monatsheften fur Dufitgeschichte" (Berlin 1872). Der 7. Jahrgang berfelben Beitfdrift (1875) enthält (Seite 100) aus bem Buche bon 1552 einige Tange in moderner Uebertragung. Gerber im neuen Tonfünftlerleriton (II. 307) nennt noch folgendes Wert bes Meifters: "Lauten-Bartien in ber Tabulatur. Rürnberg 1530" in flein langt. Quart Ein Sans B. foll 1570 geftorben fein, boch ift es nicht zu entscheiben, ob bie bas Tobesjahr bes alteren ober jungeren ift. Der lettere war nach Balther's mufitalifchem Lexifon (S. 277) fowol in Geigen ale Lauten "bon einer fconen proportion, guten Resonanz und mancherlen Großen ju machen, auf welchen benben Inftrumenten er auch gar fein fpielete, ju feiner Beit in einer guten Renommee". Starb ums Jahr 1570; f. Doppelmages hiftor. Rachricht bon ben Rurnbergifchen Rünftlern, p. 291". Fürftenau.

Gerle: Konrad G., der älteste bekannte deutsche Lautenversertiger, sebte um 1461 in Nürnberg. Er starb dort am St. Barbara-Abend 1521 und wurde auf dem St. Rochuskirchhof begraben. Seine Instrumente waren gesucht und wurden in Frankreich "Lutz d'Allemaigne" (Luths d'Allemagne) genannt. Karl der Kühne ließ für seine joueurs de leut Fleury, Lenart und Maistre Wouter de Berchem durch den deutschen Kausmann Holhans 3 solche Lauten für

52 Libres 10 Gols berichreiben.

Wetis, Biogr. univers. des Musiciens, T. III. Paris 1862.

Berle. 25

Werle: Bolfgang Abolph G., Schriftfteller, geb. ju Brag am 9. Juli 1781, & bajelbft durch Gelbstmord am 29. Juli 1846, mar der Sohn eines bortigen Buchhandlers und Antiquars, ber ihm eine forgfältige Ergiebung angebeiben ließ und auch ber Entwidlung feines ichon fehr fruh aufleimenben poetischen Talents nichts in den Weg legte. Zwar widmete fich G. fpater gleichalls bem Buchhandel, fand aber gerade in Diefem Berufe vielfache Aufmuntemng, feine ichriftstellerischen Berfuche fortgufeben. Un Die Deffentlichfeit trat er guerft mit ergablenben Schriften, und gwar ließ er feine erften Arbeiten, bie langit verichollenen Romane "Roralli oder die Liebe in heißen Bonen", "Allegis und Rabine", "Lodoista von Sandoval" u. a., unter bem angenommenen Ramen Buftab Grie ericheinen; ba aber biefelben auf bem bamals noch nicht überfüllten Buchermartte viel Nachfrage fanden, ließ er die Daste fallen; feinen mabren Kamen trugen zuerft die "Rorallen und Fragmente aus dem Gebiete ber Ratur" Brag 1807; n. Aufl., 1811). Balb betrat bann G. auch bas bramatifche Bebiet und erstrecte feine litterarische Thatigfeit auf die Topographie und die nevellistische Behandlung der Geschichte. Zu seinen Bühnenstücken gehören u.
a. "Der Espahändler" (1812); "Der blaue Domino" (nach Zichotte, 1820); "Benteuer einer Reujahrsnacht" (nach demselben), welches Stud viele Jahre bindurch in Brag regelmäßig am Splvefterabend aufgeführt wurde und wozu 5 fpater (1828) bas Boripiel "Bublifum und Recenfenten" fchrieb ; "Das Lieb-Sobertheater" (nach Ban ber Belde); "Das Madchen von Gomez Arias" (nach Calberon): "Der jaliche Bring" und bie Boffen "Der lette April" und "Der Samilienvertrag". Mit Uffo Born jufammen verfaßte G. das preisgefronte tunfen Doctoren" und mit Wilhelm Frankl Die Luftspiele "Demoifelle Colomb" und "Der Rubinring". Mit bem Trauerspiel "Jaromir und Ubalrich" versuchte ich G. auch in der Tragodie. In topographischer Beziehung find zu erwähnen ine "Bemalbe von Bohmen" (3 Bochen., 1823), feine Schrift über "Bohmens beilguellen" (1828) und feine Monographien über Frangensbrunn, Rarlsbad, Parienbad und Teplit, fowie fein öfters aufgelegtes Sandbuch über "Brag und eine Mertwürdigfeiten" (1825). Die nennenswerthefte feiner geschichtlichen Edriften ift ber "Siftorijche Bilberfaal ber Borgeit Bohmens" (3 Bbe., 1823 f.). San beites Wert, bei bem ihm übrigens Ludwig Tied mit Rath und That an bie Dand gegangen war, bilben die "Bolfemarchen ber Bohmen" (2 Bbe., 1817). Bie Diefe, entsprachen ber romantischen Zeitrichtung: "Novellen, Er-"Der fleine Phantafus" (2 Bbe., 1821); "Der fleine Phantafus" (2 Thle., 1822); "Schattenriffe und Mondnachtbilder" (3 Bochen, 1824); "Die Liebesanie" (1825); "Neue Erzählungen" (1825); "Golzschnitte" (2 Bochen, 1841) und "Taufend und ein Tag ober die Märchen der Solimena" (6 Thie., 1841). Betere ericienen anonym, mahrend G. Die "hiftorien und guten Schwante bes Reifters Sans Cachs" (1818), sowie Die "Gudfaftenbilber" (2 Thie., 1820) mier bem Ramen Konrad Spat, genannt Fruhauf und zwei "1001 Schnurre" mifaltenbe Bandchen (1825) unter bem Pfeudonnm Meifter Silarius Rurgweil emffentlichte. Bu brei verschiedenen Zeiten, 1810-11, 1815-20 und 1823, Digirte G. Die "Brager Beitung"; ferner gab er mehrere Jahre (eine Beit lang aut Raroline Boltmann) Die Zeitschrift "Der Krang" heraus und 1834 überahm er die Redaction des "Banorama des Univerfums". Trop all' feiner lbatigteit als Schriftfteller, mit der er auch die Wirtfamteit eines Projeffors er italienischen Sprache am Mufit-Confervatorium in Brag verband, bat fich Der G. feine eigentliche Stellung in ber Litteratur erworben. Roch lebte er, der icon vergeffen war. Gewöhnt jedoch an eine Zeit, die auch für Talente Daten und britten Ranges Aufmertfamteit und Beifall hatte, fühlte fich ber 26 Gerling.

alternde Mann durch die ihm als Undank erscheinende Zurückseung gekränkt. Seine letzten Briefe enthalten bittere Klagen darüber. Hierzu kam die in verschiedenen Anzeichen begründete Furcht vor demselben Schickal, das seinen Bater am Lebensabend betroffen hatte: dieser sonst klare, helle Kops war in Irrsinn versallen. Und eine Gehirnentzündung, an der G. in seinen letzten Lebenstagen erkrankte, scheint wirklich den Ausbruch völligen Wahnsinns auch bei ihm herbeigesührt zu haben, denn nur das dürste es erklären, daß er selbst den Tod in der Moldau suchte. Am 30. Juli 1846 ward seine Leiche bei der Kettenbrücke in Prag gesunden. Der Theaterdirector Hosmann ließ ihm einen Grabstein sehen. Als Mensch ersreute sich G., von dem der Wiener Maler Decker 1844 ein wohlgetrossens Bildniß geliesert hat, allgemeiner Achtung. Sein gerades, offenes Herz, sein liebenswürdiges Wesen erwarb ihm viele Freunde, und, obwolkein genialer Dichter, gab er doch lange Zeit sür seine Vatersladt einen gewissen Bereinigungspunkt der schöngeistigen und künstlerischen Interessen ab.

Bgl. Ersch und Gruber; Burzbach, Biographisches Lexiton und Steger, Ergänzungs-Conversations-Lexiton, 2. Bb. (Leipz. 1847).

Schramm = Macdonald.

Gerling: Chriftian Lubwig G., Aftronom und Phyfiter, geboren am 10. Juli 1788 ju Samburg, † am 15. Jan. 1864 ju Marburg. Gein Bater war orbentlicher Professor ber Theologie ju Rostod und nicht unbefannt als theologischer Schriftfteller, barauf Baftor an ber Jatobifirche und Senior bes Minifteriums in hamburg. Der junge G. erhielt als Rnabe ben erften Unterricht im elterlichen Saufe und bon borguglichem Ginflug bei bemfelben mar ber fpatere Professor der Mathematit am Johanneum und Chmnafium gu Samburg, Rarl Friedrich Sipp, ber G. auch in bas Studium ber Sprachen einführte und au gleicher Beit ber Lehrer von 3. F. Ende mar. G. und Ende murben überhaupt, ba bie Bater Amtsbrüder an derfelben Rirche maren, Schul- und Spieltameraben, die fich gegenseitig jum Lernen anregten. Ende berlor feinen Bater icon als er 31/2 Jahre alt mar, G. ben feinigen im 12. Jahre feines Lebens, ber noch auf dem Sterbebette Sipp die Sorge filr den Unterricht feiner Gobne abertrug. Gerling's Reigungen richteten fich fruh auf ben Stand eines Behrers und mit der Ausbildung zu diefem Berufe follte er bas Studium ber Theologie berbinben. Sein Gleiß in ber Schule wurde durch eine halbjährige Rerbenfrantbeit im 3. 1804 unterbrochen; bie Rrantheit hatte jedoch ben wohlthätigen Ginfluß, Die ichwächliche Gefundheit Des 16jahrigen Rnaben gu fraftigen und nachdem er unter Sipp, Gurlitt u. A. erft als Schüler bes Johanneums, feit 1808 bes Symnafiums, fich für bie Universität vorbereitet, verließ er 1809 Samburg und wurde ju Belmftadt als Theologe immatriculirt. Mathematifche Studien bei Brofeffor Bfaff, balb auch eine fleine Anftellung als Gulfslehrer für Mathematit an den unter Profeffor Biedeburg's Leitung ftebenden Babagogium, führten ihn mehr und mehr in feine fpatere Richtung. Die Univerfitat ju Belmftabt murbe befanntlich aufgeloft und G. mar ber lette Belmftabter Student, indem Bfaff's Borlefungen für ihn noch im Gange waren, nachdem alle anderen ichon aufgehort und die Projefforen jum Theil ichon Belmftabt verlaffen hatten. G. ging ju Oftern 1810 nach Göttingen und widmete fich fofort ben mathematischen und aftronomischen Borlefungen. Bang jedoch gab er die Theologie und Philologie erft auf, als die trüber und trüber werbenden politischen Berhaltniffe ihm die Aussicht, einft als Lehrer in feiner Baterftadt thatig fein gu fonnen, gang ju rauben schienen. Bugleich beschäftigten ibn, faft gleichzeitig mit Ende, Nicolai, Bachter u. A., Arbeiten auf ber Gottinger Sternwarte unter ber Leitung bon Baug und Barbing, fowie aftronomifche Rechnungen, Die jum Theil auch in der monatlichen Correspondens ober in Bobe's Jahrbuch publicirt find, und pon benen er bie Bearbeitung und jahrliche Borausberechnung bes Laufes bes fleinen Planeten Befta noch langere Jahre jortgeführt hat. 3m 3. 1812 erwarb G. burch eine Abhandlung über die Berechnung ber Sonnenfinfterniffe und ihre Unwendung auf die ringformige Ginfternig bom 7. Sept. 1820 bie philosophische Doctorwirde, und folgte im October beffelben Jahres einem Ruf als Profeffor an bas Lyceum gu Raffel. Stellung befleibete er 41/2 Jahre und wurde endlich 1817 nach Munde's Abgang nach Beibelberg als orbentlicher Professor ber Mathematit, Physit und Aftronomie an die Universität Marburg berufen, in welcher Stellung er bis gu leinem Tobe verblieb. In biefer langen Beit feiner öffentlichen Birtfamteit hat B. in ben berichiebenften Zweigen ber Biffenichaft gearbeitet. Geine Stellung als Lehrer beranlagte ibn junachft jur Gerausgabe einiger Clementarbucher; feines befannten fleinen Grundriffes der ebenen und fpharifchen Trigonometrie (1815), ber fich bor vielen abnlichen burch die ftete Berudfichtigung ber wirtliden Bedürfniffe bes Rechnenben ausgeichnet; und fpater ber Bearbeitung von Loreng' Grundrig ber reinen Mathematit (feit 1820 mehrfach neu aufgelegt, gulest noch 1851 von G. umgearbeitet). Diefe Bucher haben eine weite Berbreitung gefunden. In biefelbe Beit fallen noch verschiebene aftronomische Beobachtungen und Rechnungen über Befta, Sonnenfinfterniffe und Sternbebedungen, das Marburger Untrittsprogramm über Zeit- und Polhöhebestimmungen aus gleichen Sternhöhen, und einige phyfitalifche Arbeiten. Aber balb tam B. in eine andere prattische Richtung. Im Frühling 1821 faßte die turbeffische Regierung den Entschluß, eine große Bermeffung des Landes ju unternehmen und barauf eine genaue topographische Rarte ju gründen. Die Commission, welche die Plane bagu ausarbeiten follte, befchloß, die Bermeffung foweit auszudehnen, bag fie eine wirkliche, felbftanbige Berbindung gwischen ber Sannover-holfteiniichen Gradmeffung und ben fubbeutschen geobatischen Arbeiten bilbete. G., als Mitglied ber Commiffion, lentte namentlich die Aufmertfamteit auf die augerorbentlichen neuen Schöpfungen bon Gauf, fowol in ber Unwendung neuer Sulismittel, bes Seliotrops, als auch in der mathematischen Behandlung ber geodätischen Aufgaben. Rach mundlichen Conferengen mit Gauf tonnte er schon im Berbft 1821 eine Recognoscirung bes gangen langgeftredten Terrains von Rurheffen vornehmen und hatte im Frühling 1824 die Bermeffungen soweit fortgeführt, bag ber Unichlug fublich an die baierischen, nordlich burch bas große mit Bang gemeinschaftlich gemeffene Dreied Broden, Sobenhagen, Infelsberg an die hannoberichen Dreiede hergeftellt war. Meugere Berhaltniffe unterbrachen bamals die Triangulirung, felbft bie gewonnenen Refultate tonnten erft 1831 in bem erften Beite ber "Beitrage jur Geographie von Rurheffen" peröffentlicht werben. 3m Gerbft 1835 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen und 1837 burch die Berbindung des Frauenbergs bei Marburg mit ben Sternwarten Göttingen und Mannheim mittelft Geliotropfignalen und Bulverbligen durch die befannte Langenbestimmung zwischen Gottingen und Mannheim, abgefchloffen. 1839 erichien das zweite und Schlugheft ber ermahnten Beitrage. Gerling's Bemuhungen um bie Bervollftanbigung ber Geographie feines Lanbes waren bamit zwar im Wefentlichen, aber doch nicht gang geschloffen; Die Deereshobe von Marburg, Bolhoben- und Azimuthbestimmungen beschäftigten ihn noch lange und liegen eine gange Reihe fleinerer Auffage entstehen. Und im höheren Aller, 1861, erlebte er noch bie Freude, bas gange barauf gegründete Rartenwert zu vollständigem und gebiegenem Abschluffe tommen zu feben. 2118 B. 1817 nach Marburg tam, waren bie phyfitalifchen und aftronomifchen Anftalten ber Uniberfitat in febr untergeordnetem Buftanbe. Die Berbefferung berfelben

28 Gerling.

wurde ihm eine Lebensaufgabe. Während ber Jahre ber Bermeffungen gelang es B., fo viele Gelbmittel angufammeln, bag nur verhaltnigmäßig geringe Renbewilligungen von Seiten ber Regierung nothig waren, um ein mathematifcphyfitalifches Inftitut gu ichaffen. Daffelbe ift im Wefentlichen gang Gerling's Wert und die fleine bamit verbundene Stermvarte hat mehreren Aftronomen als erfte Bilbungeftatte fur ihre beobachtende Braris gedient. Schon 1885 tonnte B. fich ben burch Baug angeregten magnetischen Beobachtungen anfchliegen. Die Marburger Terminbeobachtungen wurden lange Jahre mit Regelmagigleit und Gifer fortgefest; fie erhielten einen neuen Aufichwung gur Beit der filbameritanischen Expedition bes Lieutenant Gillig und find, foweit fie mit diefer correspondiren, im fechsten Bande der U. S. Naval Expedition, fruber in ben Mittheilungen bes magnetischen Bereins veröffentlicht. 1842 waren bie Ginrichtungen bes Inftituts im Befentlichen vollendet; bas Gange bat G. in einem Universitätsprogramm 1848 ausführlich befchrieben. Seit ber Triangulirung bon Rurheffen manbte fich G. mit Borliebe gur praftifchen Geometrie. Bon feinen Borlefungen baruber ift jedoch neben fleineren Auffaten, A. B. über die Pothenot'iche Aufgabe, nur feine Ausgleichungsrechnung (1843) veröffentlicht. Diejes Wert enthalt bie Unwendung ber Methode ber fleinften Quabrate auf geodatische Arbeiten in ber Form, wie fie ber Prattifer gur Gelbstbelehrung braucht und es wird nicht leicht ein Fall ber gewöhnlichen Rechnungspraris vortommen, in dem fich der Geometer jur Ausgleichung feiner Beobachtungen nicht Raths aus biefem vortrefflichen, wenn auch etwas weitschweifigen Buche erholen fonnte. Unter ben fleineren Arbeiten bon G. moge bier nur der "De Parallaxi elationis", eines Programmes über "Zeno des Cleaten Paradozen über die Bewegung 2c." erwähnt werden. Im J. 1847 machte er aufs neue auf die Wichtigkeit der Benusbeobachtungen für die Bestimmung der Sonnenparallage aufmertfam, nachbem diefer 3wed fo lange außerhalb ber aftronomiichen Beftrebungen ber Beit geftanden hatte. Lieutenant Gilliß ju Bafbington faßte mit Gifer Gerling's Plane auf und veranftaltete die befannte Expedition nach Chile, welche gwar ihren nächften 3med verfehlte, aber burch bie fonftigen Arbeiten und durch die aus ihr hervorgegangene Gründung einer Sternwarte erften Ranges auf ber Gudhemifphare ber Erbe, ju einer Zeit, wo außer ihr nur die tonigliche Sternwarte am Cap jur Erforschung bes füdlichen himmels thatig war, für immer eine hervorragende Stelle in den Annalen ber Aftronomie einnehmen wird. Gerling's Intereffe fur die dilenische Expedition war felbftverftanblich immer rege und forberte er ben phyfitalischen Theil berfelben burch correspondirende magnetische Beobachtungen. Die neu errichtete Sternwarte gu St. Jago wurde unter bie Direction eines fruberen Buborers bon ihm geftellt, welches ihm ftets gur befonderen Befriedigung gereichte. Gang befonders ift aber noch feiner ernften und liebevollen Aufopferung gu gebenten, mit welcher er feinen Schülern, Buborern und ben Geschäften ber Universität fich bingugeben gewohnt war. Roch im fpateren Alter war er mit Ausopferung von Zeit und Nachtrube ftets bereit, jedes wiffenschaftliche Streben ber afademischen Jugend zu forbern. Ein gleiches Streben widmete er auch der Univerfitat Marburg. Er hat mehrere glangendere Anerbietungen jur lebernahme von Profeffuren an anderen Univerfitäten ausgeschlagen und bies besonders beshalb, weil er ber Anficht war, bağ bie innige Berbindung amifchen Lebrern und Schülern fich auf einer größeren Universität vielleicht nicht so wiederfinden durfte, wie er fie fich in Marburg geschaffen hatte. Die oft unangenehmen Geschäfte der Berwaltung bes Univerfitatsvermögens fuhrte er viele Jahre, von 1826-63 und trug nicht wenig gur Erhaltung beffelben bei. Die Freiheiten und Rechte ber Universität fanben in ihm flets einen ernften und in ber Geschichte ber Universität wohlbewanberten Bertheibiger. Die Anerkennung blieb nicht aus; brei Mal, 1824, 1829 und

Germar. 29

1847-48 war er als Prorector ber Universität ihre oberfte Spike, 1833 ihr Bertreter in ber turheffischen Rammer. 1857 wurde er jum geheimen Sofrath ernannt, fein Doctorjubilaum im 3. 1862 gab erwünschte Gelegenheit, ben Jubelgreis zu feiern. Er war in Folge feiner wiffenschaftlichen Leiftungen Ditglieb gablreicher gelehrter Gefellichaften, 3. B. ber foniglichen Gefellichaft ber Biffenschaften zu Göttingen ic. geworden und ftarb betrauert von mehreren Tochtern und beren Familien im 76. Bebensjahre.

Bgl. Aftron. Bierteljahrsichrift, Leipzig 1866, 1. Jahrgang. Bruhns. Germar: Ernft Friedrich G., Dr., Oberbergrath und ordentlicher Broiffor ber Mineralogie an ber Univerfitat Salle a. G., geboren am 3. Rovember 1786 ju Glauchau bei 3widau, geftorben am 8. Juli 1853 ju Salle a. G., entstammte einer angesehenen Raufmannsfamilie und erhielt unter ber vortreffliden Leitung Schaubach's, eines naben Berwandten, feine humaniftifche Bilbung auf bem Chmnafium in Meiningen. Gine in G. fruberwachte Reigung jur Naturwiffenschaft, welche, burch ben Umgang mit dem Schweizer Entomologen Glairbille belebt, fich durch eifriges Sammeln bon Infecten bethätigte, bestimmte un, fich dem Bergfache ju widmen. Rach Beendigung feiner Gymnafialftubien bezog er 1804 die Freiberger Bergatabemie, wo er, ein begeifterter Schuler Berner's, mit besonderer Borliebe fich mahrend eines dreifahrigen Aufenthaltes ber Mineralogie und Geognofie juwenbete. Um fich aber auch bie nothigen juriftifchen Kenntniffe anzueignen, bezog G. 1807 bie Univerfitat Leipzig, wo ibn die in Freiberg faft gang erftorbene Jugendneigung gur Entomologie aufs neue erfaßte und gu eifrigen goologischen Studien binlenfte. Gin ofterer Befuch m halle a. S. brachte ihn 1808 mit bem berühmten Botaniter Rurt Sprengel in Beruhrung, auf beffen Beranlaffung B. nach Beendigung feiner Studien in Leipzig nach Salle überfiebelte. Sier erwarb fich G. burch die Preisschrift: Dissertatio sistens bombycum species, secundum oris partium diversitatem in nova genera distributas" 1810 bie Doctorwfirde in ber Philosophie und entichlog fich, die atademische Laufbahn zu betreten. Rachbem er eine langere Reise in bas damals noch wenig burchforschte Dalmatien ausgeführt hatte, habilitirte er ich 1812 als Brivatbocent in Salle a. S. und erhielt auch bald nach Steffens' lurg barauf erfolgtem Abgange bie Direction über bas Mineraliencabinet. Die ploplich erfolgte Aufhebung ber Universität (1813) unterbrach zwar feine Lehrthatigteit, gab ihm aber für feine wiffenschaftliche Thatigteit mehr Muße, welche fich swiften Mineralogie und Entomologie theilte. In Diefe Beit fallt feine Berheirathung mit ber Tochter bes Rathsmeifters Referftein, beren Bruber Chriflian und Abolph auf Germar's Anregung und unter feiner Anleitung fich mit den naturwiffenschaftlichen Studien zu befreunden anfingen und fich zu den später lehr geschätzten Geologen und Lepidopterologen heranbilbeten. Nach Wiedererrichtung ber Univerfitat ber atabemifchen Lehrthätigleit gurudgegeben, murbe G. 1817 jum außerordentlichen Brofeffor für Mineralogie befordert. Ingwischen hatte er die Ergebniffe feiner balmatinischen Reise wissenschaftlich verarbeitet, und es gelangte 1814 als eines feiner erften größeren Berte: "Reife burch Defterreich und Throl nach Dalmatien und ins Gebirge von Ragusa", 2 Bbe. mit 9 Rupfertafeln und 2 Rarten, jur Publication. Durch ben Reichthum an bochft dabbaren Mittheilungen aus bem Gebiete ber Entomologie erwarb fich biefes Bert die volle Anerkennung der Fachgelehrten, in geognoftischer Beziehung dagegen enthalt es fehr wenig Bemerfenswerthes. 218 1819 b. Raumer ale Orbinarius für Mineralogie nach Salle berufen wurde, ichien Germar's Stellung emillich bebroht. Indeß gelang es ihm bei b. Raumer's eigenthumlicher Auffaffung ber Mineralogie feine Lehrthätigkeit fich zu mahren und, als schon 1822 D. Raumer wieber Salle verließ, fogar 1824 bie Stellung eines orbentlichen Profesjors der Mineralogie ju erobern. Um diefe Beit publicirte er mit Meinede 20 Germar.

ein für den Unterricht damals fehr geschättes "Lehrbuch der gesammten Dineralogie", bas 1837 eine zweite Auflage erlebte und bem fich 1830 als Erweiterung fein "Grundrig ber Rroftallfunde" anfchlog. G. hielt gabireich befuchte Borlefungen über Orpftognofie, Geognofie und Entomologie, fpater auch über Balaontologie, mit benen er praftifche lebungen und Ercurfionen in Berbindung brachte. Auf dem Gebiete ber Mineralogie und Geognofie find Germar's Leiftungen ohne hervorragende wiffenschaftliche Bedeutung, wichtiger find feine Arbeiten über Pflangenberfteinerungen und insbefondere über Infettenüberrefte, am bedeutenoften jedoch und von bleibendem Berthe werden feine wiffenichaftlichen Leiftungen in ber Entomologie geschätt, ber er mit Borliebe fich wibmete. Die ichon mabrent feines Leipziger Aufenthaltes fauflich erworbene berubmte Subner'iche Infectensammlung vermehrte er mit unermublichem Gifer und erhob fie gu einer ber bedeutenbiten Bribatfammlungen in Deutschland Sie lieferte ihm bas reiche Material jur Aufftellung vieler neuer, und gur fritiichen Revifion mancher befannter Gattungen und Arten von Infecten, fiber bie er in gablreichen fleineren Auffagen berichtete. Gemeinschaftlich mit Raulfuß publicirte G. 1831 eine wichtige Abhandlung über "Merkwürdige Pflanzen-abbrucke ber Steinkohlenformation" (Nova act. Ac. Leop.-Car.) und Mehreres in Oten's 3fis. Das bemertenswerthefte phytopalaontologische Wert ift feine "Monographie ber Berfteinerungen bes Steintohlengebirgs von Bettin und Löbejun" in 8 Seften (1844-53), ju beffen Bollendung ihm Andrae und Giebel bilfreiche Sand reichten. Davan reihen fich ungleich werthvollere Arbeiten über verfteinerte Infecten von Golenhofen (Nov. act. Ac. Leop.-Car. und in v. Munfter's Beitragen, V.), über Infecten ber Tertiarbilbungen (3. b. g. Bef., 1849) bann über Berfteinerungen aus bem Mansfelber Rupferichiefer, bon Ofterwebbing und Wefter-Egeln. Gine Befchreibung ber Bemipteren bes Bernfteins, auf Berendt's Beranlaffung bearbeitet, ift leider nicht gur Publication gelangt. Am umfangreichften und wohl auch wiffenschaftlich werthvollften find feine entomologischen Schriften, beren Bublifationen ichon 1810 mit verschiedenen Abhandlungen über Coleopteren und Semipteren in den Schriften ber Salle'ichen naturforschenden Gesellschaft (1810-11) ihren Anjang nahmen. Es jolgten ale großere Werte 1813-22 "Magazin der Entomologie", 4 Bbe.; die Fortsehung von Ahrens: "Fauna insectorum Europae", fasc. 3-24 (1817-47); "Insectorum species novae aut minus cognitae descriptionibus illustratae" (Halac 1824); "Beitfchrift für Entomologie" (1839-44) in 5 Bon. reichen Heineren Auffage finden fich in Thon's entomologischem Archiv (1829, II.) in Gilbermann's Revue entomologique (I-V.); in ber Stettiner entomologifchen Bettung (1848, III.); in ber Linnaea entomologica (1848, III.), auch in Erich und Gruber's Allg. Encotlopabie ber Wiffenschaften und Runfte lieferte er einzelne Artifel mineralogisch-geognostischen ober entomologischen Inhalts. Als Brorector ber Univerfität erhielt G. 1834 bas Chrendiplom eines Doctoris medicinae und far wiffenschaftliche Leiftungen bei bem Oberbergamte in Salle 1844 ben Titel eines Oberbergraths. B. war überdies Mitglied vieler gelehrter Gefellichaften bes 3nund Auslandes, befonders zeichnete ihn die Afademie ber Biffenschaften in Stodholm burch die Ernennung ju ihrem correspondirenden Mitgliebe aus. In ber Freimaurerloge in Salle nahm G. mahrend 26 Jahren bis zu feinem Tobe Die Stelle eines Meifters bom Stuhle ein. Gein bieberer Charafter, feine Beiterfeit in Gefellschaft, seine Treue als Freund erwarben ihm die allgemeine Achtung; als Lehrer zeichnete ihn weniger Tiefe ber Bedanten und Gulle bes Wiffens, als Klarbeit und Frische bes Bortrags aus. Auch verftand G. im perfonlichen Umgang mit feinen Buhbrern burch anregenben Bufpruch beren Gifer angufachen und zu beleben. Befondere Berdienfte erwarb fich G. mahrend einer 40jabrigen Berwaltung burch Bereicherung und Erweiterung ber mineralogischpalaontologischen Sammlung ber Universität.

Crich u. Gruber, Enchtl., 1. Sect. 61. Ihl., 1855 (S. 401-3). Poggen-

Germar: Friedrich heinrich G., Dr. theol., geboren zu Myrensboet in holstein den 29. September 1776, wurde 1802 Rector der lateinischen Schule zu Glückftadt, 1809 holprediger zu Augustendurg und Lehrer der herzogsüchen Prinzen. Im J. 1848 emeritirt stard er erst 1868 in Altona. G. detheiligte sich eizig und mit Selbständigkeit an den theologischen Erörterungen über biblische hermeneutik, sofern dieselben auf die Fragen nach dem Berhältnis von Bernunst und Offenbarung zurückgehen, so besonders in der Schrist: "Die panharmonische Interpretation der h. Schrist. Ein Bersuch zu einer klaren und gründlichen Auslösung der Streitigkeiten in der christlichen Kirche beizutragen", weitzig und Schleswig 1821, welchen andere dieselben Grundsätze vertheidigende Schristen solgten. Berwandter Tendenz ist noch die Schrist des Achtzigsährigen: "Die alte Streitsrage: Glauben oder Wissen zu.", Jürich 1856. Außerdem Progumme über Schulfragen, geistliche Casualreden, Schristchen populär=wissenschaftlichen und gemeinnützigen Inhalts (über Fluth und Ebbe; Taseln zur Erleichterung der himmelskunde; über Wegebau).

Rubfer-Schröber, Lexifon ber Schlesm.-Holft.-Lauenb. Schriftft, Rr. 377. Alberti, Rr. 570. 2B. Möller.

Germberg: Bermann G. (Gernberg, Gerenberg), Schriftfteller und Paromiograph ju Ende bes 17. 3abrbunderts. Gein Beburts- und Sterbejahr. omie ber Ort und Bang feiner Universitätsftudien find unbefannt. Geburtig aus bem Lippe-Detmold'ichen Dorie Germberg, wo fein Bater ein Bauersmann war, bejuchte er die gelehrte Schule zu Lemgo und erhielt dann eine Anftellung als Abrer zu Frankenberg, barauf zu hanau und feit 1583 als Conrector an dem fung borber neu gestifteten Gymnafium zu Corbach. hier erscheint er bereits unter bem 19. Januar als Prajes einer öffentlich gehaltenen theologischen Disputation, gerieth aber fehr bald über Anfichten bes Glaubens in Streit mit den bortigen Predigern, die ihn ichlieflich bei bem Grafen von Walded vertlagten, weil er "nach bem Beibelberger Ratechismus unterrichte". Starter noch trat diese Uneinigkeit im folgenden Jahre hervor, als die Prediger ihm abschlugen, lein neugeborenes Kind ohne Anwendung der Erorcismusformel zu taufen, wozu ne aber burch Befehl angehalten wurden. Jedoch fah fich biefes Calvinismus wegen G. beranlaßt, Corbach zu berlaffen und fich um eine andere Lehrerftelle umgufeben, welche er auch bereits am 21. Juli 1584 an ber neugegründeten boben Schule" ju Gerborn als Profesjor ber philosophischen Facultät mit einer fahrlichen Befoldung bon 200 Gulben erhielt. Als folder ftand er noch bafelbit im 3. 1587. Unter mehreren Schriften Germberg's verdient feine Sammlung bon Sprichwörtern Beachtung, nicht blos bes Ansehens wegen, in welcher fie in fruheren Zeiten ftand und bas fie in gewiffer Beziehung auch jest noch berbient, fondern auch, weil fie in noch höherem Grabe als jene des Gartner (f. b.) als ein Plagiat aus den proverbialen Sammlungen des Bruno Seidelius (f. d.) Ach berausftellt. Bon ben zwei Ausgaben erfchien bie erfte anonym als: ... Carminum proverbialium totius humanae vitae statum breviter deliniantium (sic)... loci communes . . . Basileae ex Officina Oporiniana a. 1576", 8. (Salle, Univ. Bibl.), wiederholt ibid. 1582, 8. (München: St.= u. Univ. Bibl., Freiburg im Breisgan, Augsburg und in St. Gallen). Die Borrebe in beiben Ausgaben ift mit Streichung ber leberschrift, ber namenschiffre, sowie ber erften 18 Beilen burchaus ibentifch mit ber erften Sammlung bes Br. Seibelius: "Sententiae proverbiales. Ex offic. Opor.", Basil. 1568 (Beller, Mnn. II. 16, 4), und

ebento bat G. Die ameite Borrebe bes Seibelius vollig unverandert abbruden laffen. Bas hienach bas Berhaltniß biefer Sammlung gu ber bes letteren betrifft, fo hat allerdings bie Entruftung bes Geibelius über die Gingriffe bes B. ber er in feinen "Paroemiae Ethic.", 1589, Praef. Bl. A 3b Ausbrud gab, größere Berechtigung als bezüglich bes Gartner. Denn außer ber Borrebe ift auch ber Inhalt feines Buches um ein ftartes Drittheil nicht fein, fonbern bas Eigenthum ber "Loci communes" bes Seibelius und bie entlehnten lateinifden und beutschen Spruche finden fich faft fammtlich in beiden in einer meift bis auf bie Rechtschreibung fich erftredenden Form wiedergegeben. Infoweit find Seibeline Bormurie allerdings begründet. Aber es fei hiemit boch nicht gefagt, bag bie Sammlung feines Blagiators nicht auch ihren eigenen großen und feineswegs gu unterschätenden Werth habe. Sie zeichnet fich fogar in manchen Beziehungen por berjenigen bes Seibelius aus, fo namentlich in ber befferen Un= und Unterordnung der einzelnen Theile (loci comm.), durch die größere Reichhaltigleit ihrer lateinischen Sprüche, welche an Zahl die des Seidelius beträchtlich über fteigen und burchaus fehr guten und weit gurudreichenden fprichwortlichen 3m halts find und endlich, daß die ihm eigenen, immerhin eine nicht unansehnliche Bahl, einen Charafter der Unmittelbarfeit und Urfprünglichfeit tragen, der nicht felten benen bes Seibelius abgeht. Woher er aber jolche, namentlich bie ihm eigenthumlichen beutschen Sprüche bezogen, bat er nicht angegeben, bag fie aber burchaus vollsmäßig feien, wird niemand laugnen, ebenfo bag er fur feine Ralendersprüche ("temporum notationes") altere Quellen benutt habe. Duplesie in feiner Bibliographie parémiographique (Paris 1847), G. 89, nennt bas Buch Germberg's nicht mit Unrecht "très curieux et intéressant sous plus d'un rapport". Den Inhalt, fagt er, bilbe eine große Bahl Maximen, Gentengen und Sprichwörter und ber größte Theil ber lateinischen Sprichworter fei jugleich ine Deutsche übersett. "Mais il renferme aussi", fahrt er fort, "et ce n'est pas la partie la moins curieuse du livre, une certaine quantité de petites pièces de poésie religieuse, inspirées par l'esprit de la réforme, et, de plus, comme complément de ces vers dogmatiques, de très vives épigrammes contre les prêtres, contre les moines, contre tout ce qui tient à l'église romaine. Ce petit volume, fort rare, est donc un véritable répertoire des opinions classiques, réligieuses et littéraires des réformés à la fin du XVI, siècle." Diejem Urtheile ift nur berichtigend und ergangend beigufügen, daß nicht ber großte, fondern nur ein febr fleiner Theil ber lateinischen Berfe ins Deutsche überfent find und bag &. wie gegen Briefter und Monche, fo gang befonders auch auf Die Beiber fehr übel zu fprechen und in Diefer letteren Begiebung fein Bud eine Fundgrube ift von lateinischen Lascivitäten und Anzuglichkeiten gegen bas ichone Geschlecht, vgl. S. 234-42. Die Bahl ber lateinischen Spruche beträgt, die Ueberschriften ungerechnet, 2641, die der beutschen nur 708, beren einer oft burch 8-10 lateinische illuftrirt wirb. Gin anderes proverbiales Buch Germberg's, bas jedoch teine beutschen Sprichwörter enthalt, ift: "Proverbiorum Centuriae XIV . . . Omnia graece latineque . . . Basil. per Sebastianum Henricpetri. 1583. mense Martio." 8. (München, St. = Bibl., und Speperer Lycealbibl.); es find Ausgige aus Stobaeus und die lateinische Ueberfetung ftammt aus ber Feber bes Bier. Bolf. Unter ben anberweitigen Schriften Germberg's find noch zu nennen: "Daemonologia, hoc est adversus incantationem sive magiam institutio . . . ", Hannouiae 1604, 12., und "Synagoge Judaica, Hoc est, Schola Judaeorum, in qua nativitas, institutio, religio, vita, mors sepulturaque ipsorum e libris eorundem . . . descripta est", Hannouiae 1604. 68 ift bies die lateinische llebersetzung ber "Inden Schul" burch 3oh. Burtorf, 1603 gu Bafel gebrudt; im 3. 1641 tam aber bie lateinische leberfegung bes Genfer Projesson David Clericus zu Genf heraus und ebenso 1661 und 1680 (Lipenii Bibl. Theol.; Reimanni Catal. Bibl. Theolog.). Da diese aber eine verbefferte

or, fo ift Germberg's Arbeit nicht weiter aufgelegt worden.

Bgl. meine Abhandlung: Bur Quellenkunde des deutschen Sprichworts, in herrig's Archiv, Bb. XI. S. 117—126. Steubing, Gesch. d. hohen Schule zu herborn, 1823, S. 28. 37. 101. Curke, Gesch. d. Kiliankirche zu Corbach, 1850, S. 321 ff., und dessen Beiträge zur Gesch. d. Fürstenthümer Walbed und Aprmont. III. 12—18.

Germershausen: Christian Friedrich G., ein der landwirthschaftlichen Entwidelungsperiode zu Ende des 18. Jahrhunderts angehörender Schriftsteller, welcher sich um die Berbreitung gemeinnütziger, namentlich hauswirthschaftlicher Kenntnisse, dann aber auch um einen sorgfältigeren Betrieb der Schafzucht nicht geringe Berdienste erworben hat, war geboren 1725 zu Schlalach bei Treuendrichen, starb daselbst 1810 als Pfarrer. Er schrieb: "Der Hausvater", 5 Thke., 1783—86; "Dekonomisches Reallezikon", 4 Bde., 1795—99; "Die Haussmutter in allen ihren Geschäften", 5 Bde., 1777—81, 4. Aust. 1811; dasselbe im Auszug: "Die Hausmutter im Küchen- und Kräutergarten", 2. Aust. 1814; hausmutter-Kalender über die vorfallenden Geschäfte", 1782; "Entwürse und Kostenberechnung zur Meublirung der Wohngebäude", 1783; "Das Ganze Schafzucht", 2 Thle., 1789—91, 3. Aust. von Pohl, 1818.

Söbe.

Gern: Johann Georg G., bedeutender Opernfanger und als folder orguglicher Baffift, geboren am 20. Marg 1757 gu Rottenborf bei Burgburg, arb am 11. Marg 1830 gu Berlin. Der nachmals fo große Buhnenfunftler atte fich anfänglich bem Studium ber Theologie gewidmet, allein die Mittelofigleit seiner Eltern, die ihm das Fortsegen beffelben zur Unmöglichkeit lachte, veranlagte ihn feine schone Stimme erft als Chorknabe auszunugen nd ipater auf der Bubne zu verwenden. 1780 debutirte er auf dem Manneimer Rationaltheater als Bellemont in ber Oper "Rosamunde" und wurde em Inflitut fur tomifche Rollen im Singfpiel, und Rebenrollen im Schaufpiel ewonnen. Seine Stimme entjaltete fich hier gu immer großerer Schonheit, und uch fein Spiel wurde durch ben Umgang mit ben bedeutenden darftellenden raften der berühmten Buhne zu einem trefflichen. 1794 veranlagten ihn die blen politifchen Berhaltniffe ben bisherigen Rreis feiner Birtfamteit aufzugeben, vorani er 1795 einem Ruf nach München an bas bortige Goftheater folgte. Sieben Jahre später wurde er von Iffland bestimmt, an Stelle bes Baffisten fan in den Mitgliederverband des Rationaltheaters in Berlin ju treten, wo er don am 23. Mai 1791 als Leporello und auch später (1798) mit Erfolg aufetreten mar. Er bebutirte in Berlin am 11. Mai 1801 als Saraftro, gewann d bald die Bunft des Bublifums, ju beffen ertlartem Liebling er durch feine neisterhafte Darstellung bes Micheli in Cherubini's breiactiger Oper "Der Basserträger" (15. März 1802) wurde. Bis 1816 außerorbentlich thätig, groß s feinen Leiftungen (Abbe Lataignant, Osmin, Saraftro, Geront u. A.) trat er bater weniger auf und ichied 1829 am 30. December als Gordon in "Wallenkins Tob" von der Buhne. An seinem Jubilaumstag (Januar 1830) erhielt a gefeierte Runftler außer andern Zeichen verdienter Anerkennung vom Ronig te große goldene Berdienstmebaille und Busicherung feines vollen Gehalts auf Gebenszeit. Leiber war ihm ber Genug biefer Bergunftigung nur fehr turge Beit gegonnt, icon am 11. Marg 1830 verftarb er. Zelter's Urtheil charafbritt den "redlichen Bagianger Gern" am beften, berfelbe fchreibt von ihm an Sonthe: "Seine Stimme war von der Milbe, Kraft und Schönheit eines Mottes ... Er war auch ein guter Schauspieler; fein Bruder Lorenzo in

34 Gern.

Romeo und Julie, sein Wasserträger unvergleichlich. Wenn er an der Liedertasel die Generalbeichte sang und die Absolution sprach, war man der Sande ledig." — Aus der glücklichen Ehe Joh. Georg Gern's mit der Tochter eines

angesehenen Beamten in Mannheim entsproß:

Albert Leopold G., namhafter Romiter, jum Unterfchied von feinem Bater, bem "alten G.", ber "junge G." genannt, geboren am 12. Robember 1789 gu Manubeim, ftarb am 25. Februar 1869 gu Berlin. Obgleich Theaterfind und fruh Reigung jur Bubne zeigend, mußte Albert boch ber Beftimmung feines Baters gemäß junachft einen anberen als ben Beruf bes Runftleis mablen. Der junge Mann ergriff bas Baufach, nachbem er bas Eramen als Gelbmeffer bestanden hatte. Die 1807 über Breugen hereinbrechende Ungludegeit beraubte auch ben jungen Geldmeffer feiner Thatigleit, fo bag ibm nun endlich ber Bater bie Erlaubnig, die Bretter betreten ju durfen, nicht mehr berfagte. Gin Schuler bes großen Iffland bebutirte er 1807 am 11. September mit dem Bifitator in Rogebue's "Indianern in England" auf bem Berliner nationaltheater. G. bewies babei eine folche Beanlagung, daß ihn fein Lehrer, der ben Samuel gab, im Charafter feiner Rolle Bufrieben auf die Schulter flopfte. Auch das Publitum fchloß fich ber damit ausgedrückten Anertennung an und bereits andern Tages erhielt G. einen Contract als Bolontar ohne Gehalt; wenige Monate fpater einen folchen mit ber allerbings beicheibenen Jahresgage bon 120 Thalern. Iffland ließ feinen Schüler auch in ber Folge nicht aus ben Augen und widmete ibm eine forberfame Aufmertfamteit. Gigenthumlich genug brachte er ben Anfanger mehr und mehr in ein ernftes Fahrwaffer, jo bag wir ben fpateren Romiter voll unwiderftehlichen humors am 20. August 1810 als Frang Moor auftreten feben, eine Rolle, bie er Iffland'ichen Trabitionen treu, und auch in anderen Stabten außer Berlin mit Beifall gab. Außer dem Franz Moor spielte G. den König im "Hamlet", Talbot, Raoul, La Hire, Duchatel, Thibaut d'Arc, Alba, Domingo, Burleigh, Melvile, Kent, Shrewsbury u. a. Indeß nicht allzulang gehörte er diesem Fache an und richtete bald fein Sauptaugenmert auf tomifche Rollen, die er vielfach unvergleichlich gab, auch auf chargirte, bie ihm nicht minder gelangen. Dabei blieb G. immer Runftler und ließ fich felbit in burlesten Studen gu feinen Uebertreibungen verleiten, beshalb gibt ihm auch Laube das so einfach klingende und doch so beredte Lob, er sei bei starker Fille komischer Kraft einfach verblieben. Wie groß die ihm innewohnende schöpferische Rraft war, beweift die jahrelang unverwüftliche Figur bes Schelle in Raupach's "Schleichhanblern", bann auch im "Nafenftuber", "Zeitgeift" und "Schelle im Mond" wiederkehrend, und bie mehr als bem Dramatifer, bem Runftler G. ihre Popularitat verbanft. Bis jum 3. 1848 tamen biefe Schelle-Romobien ca. 250 Mal an bem Softheater jur Aufführung. Aber auch durch gablreiche andere Leiftungen ift G. in ber Theatergeschichte unvergeglich geworben, in ber bon Berlin besonders durch feine Schöpfung localer Charaftere, Die bamals querft in ber jegigen Sauptflabt Deutschlands auftauchten. Sein Chriftian in ben "Damenhuten im Theater" wie fein Ontel aus ber Pfefferbube im "Stralauer Fifchjug" (beibe bon Jul. v. Bog) eröffneten eine Reihe von Figuren, Die, bem alten Berliner unbergeflich ju bem Romifchften geborten, was jemals auf ben Brettern erichienen. Soltei ichrieb für ben geseierten Romiter ben Referendarius in ben "Wienern in Berlin". ben Badermeifter in den "Berlinern in Bien", Blum fchuf fur ihn die gelungene Rinberfrau Lina im "Stundehen bor bem Potebamer Thor", ben Darocco in "Bar und Baffa" u. a. m. Mit befonderer Feinheit und Wahrheit ber Charafteriftit gab er ben Criminalrath Scharf in Bauernfeld's Luftipiel "Das Liebesprotocoll". Reben biefen leichteren trat aber G. auch in gewichtigeren

ollen auf, fo nach bem Tobe feines Deifters Jffland in ben bon biefem bis abin geipielten Barpagon, Langfalm ic., nach bem Ableben Ungelmann's in en bon letterem fruber innegehabten Partien, wie Staar in den "Rleinstädtern", Rat im "Intermezzo" u. a. Das Charafteriftische bes Gern'ichen Talents beand in ber Urfprfinglichfeit und Frifche, bas mahr empfand, wo Unbere reectiren, bas babei mit Scharfe ju Berte ging, fein martirte und ber Natur ne in ihre Gingelheiten gu folgen wußte. G. gehorte von feinem Debut an bis u feinem Abichieb von der Buhne dem Berliner Softheater an, volle 58 Jahre. 318 1857 ben 1. August fpielte er an 7805 Abenden in 744 Rollen. War 6. auch lediglich Mitglied bes Berliner fonigl. Inftituts, fo hat er boch auch uf allen bedeutenden Bubnen (Wien, Dresben, Manchen, Stuttgart, Beimar, bannover, Rarleruhe, Mannheim, Darmftadt, Raffel, hamburg, Braunschweig, bestau, Frankfurt a./M., Konigsberg 2c.) Gaftrollen gegeben und überall Beifall efunden. Um 30. October 1847 beging ber Rünftler fein 40jahriges, am 1. September 1857 fein 50jahriges Runftjubilaum, erft am 1. Rovember 1865 ret er in den Ruheftand, und nach zweijährigem ichmergensreichem Siechthum tarb ber ewig "junge G." am 25. Februar 1869.

Bergl. außer lexitalischen und anderen Gesammtwerten namentlich: A. Heinrich, Almanach für Freunde der Schauspielkunst, XII., Berlin 1848, S. 66—69. Deffelben Deutscher Bühnen-Almanach, XXII., ebb. 1858, S. 69—79. A. Entsch, Deutscher Bühnen-Almanach, XXXIV., ebb. 1870, S. 125—134.

Gernard, des seltenen Namens wegen oft verschrieben in Bernhard oder Gerhard, gest. am 16. Januar 1245; Dombechant zu Bremen seit 1230, seit 1218, wenn nicht früher, Custos oder Thesaurarius derselben Kirche, war wesentlich thätig bei der Stistung und Entwidelung des Cisterzienserinnenklosters Rienthal bei Bremen seit 1220, und da dessen Stistung mit den Stedingertregen zusammenhängt, auch ganz besonders durch die Dominicaner gesörbert wurde, so sehen wir ihn in sene Creignisse verslochten, wie diesem Orden bestenndet. Bon größter Wichtigkeit wurde er sür die Bremer Diöcese durch die Anordnung der 12 Obedienzen, welche er im Austrage des Cardinallegaten Otto de Carcere Tulliano, des späteren Cardinalbischoss von Porto 1230 entwarf und bestätigt erhielt. Es scheint sast, als sei er zu diesem Zwecke zum Decan mannt worden. Diese Eintheilung und die von G. zum Theil mit Hilse des deptstlichen Pönitentiars, des Dominicanerbruders Johannes, gemachten Einrichungen erhielten sich im Wesentlichen bis zur Säcularisation 1648.

Bergl. Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen, Anhang. v. Hodenberg, Diocese Bremen III. und Bremer Geschichtsquellen I. Archiv bes Stader Bereins V. S. 446.

Gernhard: Bartholomäus G., geb. 1525 in Reuftadt a. D., † ben Marz 1600 als Pfarrer in Oberweimar. Spärliche Nachrichten über seine Jugend beurtunden, daß er in Eger und Leipzig studirte, sich zuerst der Rechtsvissenschafte. — 1544 wurde er an der Arnstädter Schule angestellt, 1545 in ein wistliches Amt nach Königsee und 1553 in ein solches nach Stadtilm berusen. 1557 erhielt er als tüchtiger und beliebter Kanzelredner von der Gräfin Kathama von Schwarzburg, "der Heldenmüthigen", geb. Fürstin von Henneberg, den Auf zum Pfarrer nach Kudolstadt. hier widmete er als eifrigster und ehrlicher Lutheraner alle Krast seiner amtlichen Thätigteit, wurde aber auch der Urheber und Fährer des die ganze Bewohnerschaft Rudolstadts und der Umgegend aufzegenden, merkwürdigen Wucherstreits, welcher hier mehr als in anderen thümngischen Ortschaften seinen Höhepunkt erreichte. Ganz die Ansicht Luther's in

Benig auf die von geliehenen Rapitalien ju enmehmenben Bingen theilend, machte er im 3. 1564 feine geiftliche Strenge juerft gegen zwei Gbelleute gil tend, welche er in feinem Ginne ale "Bucheren" bezeichnete und bemgemag mi unbengfamer barte vom Genuffe bes beiligen Abendmahles ausichlof. 3bn ftimmten Rubolftabts und Blantenburgs Geiftliche bei. Dem Bunfche ber Brafin, ein milberes Berfahren einzufchlagen und baburch Unruben und Spoltungen in den Gemeinden ju vermeiden, glaubten fie nicht Folge geben p welche ber firchliche Friede ebenfo geftort ward, wie eine Ungufriedenbeit mifchen den verwandten, graftichen Gerrichaften in Amfradt und dem Rudolftable Rirchenregimente hervorgerufen wurde. Die Berfuche, auf friedlichem Wege burd Ginholung von Urteln verfchiebener Univerfitaten Die Streitigfeiten beigulegen miglangen vollftanbig, ba auch bie eingegangenen Gutachten von Leipzig, Witten berg, Jeng, Erfurt, Marburn, Inbingen, fowie die bon einzelnen hervorragender theologischen Corporationen, wie bon ben Dansfelber, Gisleber, Nordhaufer Balbedichen Theologen, endlich Privaturtheile, wie von Merlin in Coburg. A Amsborf in Gifenach, Simon Dafans in Gera — bas Borgeben Gernhard's theils billigten und gut biegen, theils als das richtige bezweifelten. Um fo m beugfamer blieb baber ber Bfarrer von Rubolftabt, um fo enger jog er bit Brengen feines tirchlichen Bannes, unbefummert um die Berfügungen ber meh lichen Obrigleit. Um jeboch ben ihm gegenüber fich baufenben Anfeindungen gu entgeben, bat er bie Grafin um feine Entlaffung , welche ibm aber nicht ge mahrt wurde, ba auch ber Stadtrath Farfprache fur ihn einlegte. Die alie Streitigleiten wurden fomit fortgefest, neue bruchen aus, bis Graf Gunther , be Streitbare", welcher 1565 aus Danemart wrudgefebrt mar, fammtlich Beiftliche aus Rudolftadt und Blantenburg nebft ben Stadtruthen auf eine Zag nach Arnftadt und fpater auf einen folden nach Gehren gu endlichen Beicheibe befahl. Das Refultat, nachdem die Streitigfeiten bitterer und perfon licher geworben, auch nicht ohne Ginflug auf verschiedene Berhaltniffe und Recht ber Brafin ihren Bermandten gegenüber geblieben waren, gipfelte fich in be Entlaffung ber Geiftlichen, doch nicht in ber Aenberung ihrer lebergengung namentlich nicht in ber Gernhard's. Die Stellen wurden anderweitig befett un die Rube fomit wieder hergestellt. Gernhard's Leben war nachher noch ein fel bewegtes. Er folgte 1567 einem Rufe an ben weimarifchen Sof, begleitet 1568 ben Bergog Johann Wilhelm als Feldprediger nach Frantreich und wohnt 1570 bem Reichstage ju Speier bei. Bufolge ber von Rurfürst August ange orbneten Rirchenvisitation verlor er nebst vielen bes Flacianismus beschulbigte Beiftlichen 1578 feine Stelle, lebte in Bellerobe und Bera, bis er 1577 unt bem Schute ber Bergogin Dorothea Sufanna wieber gurudberufen wurde. 158 wiederum aus Weimar vertrieben, lebte er in Pirna und Borna als Super intendent, wurde aus Meigen durch ben Calvinismus vertrieben, hielt fich ban in Gisleben, Salle, 3widau und Raumburg auf, bis er 1591 auf Bunfc b herzogin Dorothea Sujanna als Pfarrer nach Oberweimar fam, wo er ben 31. Da 1600 ftarb. - 3m Drude ericbienen von B. theologifche Schriften auf ben Rat chismus, auf Erbanung und Rirchengucht begüglich.

Bgl. hierüber das Rähere in der Abhandlung: B. Anemüller, M. Bartha lomäns Gernhard und der Rudolstädter Wucherstreit im 16. Jahrhunder zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Gräfin Katharina der Geldenmüth gen 1c., Schulprogramm, Rudolstadt 1861, dem die handschriftlichen Quelle der Archive von Gotha, Weimar und Rudolstadt zu Grunde liegen; Zeibig Tatechismushistorie; Wetten, Gesch. der berühmten Residenzstadt Weimar

Brudner, Beschreibung bes Kirchen- und Schulenstaates im herzogthum Gotha, 3. Theil; heffe, Berg. schwarzb. Gelehrten aus bem Auslande, 3. St. 1833, Schulprogramm. An em üller.

Gernhard: Auguft Gotthilf G., Philolog und Schulmann, geb. am 4 Marg 1771 in Raumburg, + am 4. Marg 1845 in Weimar. Er besuchte Die fogenannte Stadtichule feiner Baterftadt und erfreute fich bort bes anregenden Unterrichts des Rectors Ilgen, der ihn als einen der fleißigsten und tuch-tigften Schuler auszeichnete. 1795 bezog er die Universität Leivzig, wo er sich besonders an Bed und G. hermann anichlog. Der erftere nahm ihn 1797 in die philologische Societät auf; in bem zweiten Banbe ber "Commentationes" veröffentlibte er feine ersten gelehrten Arbeiten "Observationes in Sophoclis Philocteten" md "in locos quosdam Ciceronis". Riegling, Erjurdt, Schott und Tzichirner waren unter feinen Studiengenoffen. 1800 wurde er Subrector in naumburg und rudte in bas Conrectorat auf. Aus diefer Stellung wurde er 1811 von bem Rathe ber Stadt Freiberg jur Leitung ber bortigen Schule berufen, Die Burgerichule, Schullebrer-Seminar und Somnafium in fich bereinigte. Er übernahm die Anftalt, als fie fich in einem fehr traurigen Zuftande befand, und bugte nicht nur die Bucht zu beffern, fondern auch den wiffenschaftlichen Beift ju beben und baburch bie Bahl ber Schüler ju bermehren. Er begrundete 1814 eine Speifeanftalt für arme Schuler, bie als "Gernhard'icher Tifch" noch jest besteht. Auf die Mangel in der Ginrichtung der fachfischen Gelehrtenschulen machte er mit scharfem Blide aufmertfam, ohne eine Abstellung berfelben bamale (1819) ju erreichen. Der bantbare Rath hatte ichon beschloffen, für ihn bas Bradicat als Projeffor zu beantragen, als er 1820 den Ruf als Director des Cymnafiums in Weimar erhielt und auch gern annahm. Fünfundzwanzig Jahre fast ift er in biefem Umte wirtfam gewesen und hat fich ber Liebe und Berehrung gablreicher Schiller erfreut. In ber Bucht zeigte er nachfichtige Milde; er wollte mehr durch Ermahnung und Warnung, als durch Stodichlage und Schimpfworte (biefe Buchtmittel hat er fofort befeitigt) einwirken und wurde nur in ben fpateren Lebensjahren ju nachfichtig. Als Lehrer ging er besonders auf die rhetorifche und pfuchologische Analyje ber alten Schriftfteller ein, verlor fich aber dabei ofter in die dialectische Entwicklung einzelner Begriffe und feste die gangen Gedankenreihen bei Seite. Aber die Schärfe bes Denkens hat er burch eine Methobe vortrefflich gefordert. Die Regierung fprach ihre Anertennung durch Ertheilung bes Titels Confiftorialrath aus. Die jährlichen Programme, welche er regelmäßig ichrieb, find hauptfächlich grammatischen Inhalts; einzelne wurden auch in den philologischen Zeitschriften abgedruckt, er selbst hat fie 1836 in den "Opuscula" gesammelt. Dabei sehlen aber die Freiberger Programme, die lateinischen Reden und Gebichte. Umfaffenbere Arbeiten find nur Ausgaben aniger philosophischen Schriften Cicero's, die weniger die Kritit des Tertes, als bie Ertlarung, namentlich bie grammatische berücksichtigen. Die "Officia" erchienen 1811, "Cato maior et Paradoxa" 1819 (hier find auch ziemlich werthlofe Sandichriften benutt) und "Laelius" 1825. Diefe Bahl hangt mit feinem gangen Charafter eng jufammen. Strenge Bflichterfüllung und mahrhafte Cotteefurcht, Biederfeit und Bescheibenheit, edle Sumanitat und Menschenfreundlichfeit zeichneten ihn aus. Gin Bild von ihm hat 3. Fr. Röhr, ber Ephorus des Symnafiums, in der Gedächtnifrede (Weimar 1845) gezeichnet; eine Biosaphie wurde von feinem Cohne Dr. med. Robert G. erwartet, ift aber nicht erfchienen.

Gernler: Lucas G., am 19. Auguft 1625 zu Bafel geboren, machte, nachdem er seine theologischen Studien beeendet, große Reisen über Genf nach Frankreich, Holland und Deutschland, übernahm hierauf (1649) nacheinander verschiedene Predigerstellen seiner Baterstadt (zulet die des Antistes am Münster) und wurde schließlich (1656) Prosessor der Dogmatik, später des Alten Testamentes daselbst, als welcher er am 9. Febr. 1675 stard. G. gehörte zu den streitbarsten Bersechtern der resormirten Orthodogie seiner Zeit. An der Absassung des "Syllabus controversiarum" (eine Darstellung der resormirten Kirchenlehre in 588 Thesen, welche sernerhin den alademischen Disputationen als Grundlage dienen sollte) und der berüchtigten "Formula consensus Helv." war er wesentlich betheiligt. Ebenso war die ungünstige Aufnahme, welche der edle Schotte Duräus mit seinen Unionsprojecten (1662 und 1666) in Basel sand, dorzugsweise durch ihn veranlaßt. Doch war G. nicht nur ein stets tampssertiger Polemiter, sondern auch ein eistiger und erbaulicher Prediger, der die Interessen des praktischen Lebens nie aus den Augen verlor. So sorgte er süt Errichtung eines Waisenhauses, für Erweiterung des Gymnasiums zu Basel um eine Classe 2c.

Bgl. über ihn (herzogs) Athenae Rauricae, Bafel 1778, S. 48-50 und hagenbach, Gefch, ber Baster Confession, Basel 1827, S. 167 ff.

Senne

Gernold: 2Bolf G., Dichter bes 16. Jahrhunderts; aus Burtemberg geburtig. Er war, wie er felbst ergahlt, blind, und bichtete von etwa 1530 bis nach 1543. Am Schlusse eines jum Theil recht hubschen und frischen Liebes, welches bie "himmelsftrage" genannt ift und beffen einzelne Strophen mit je einem Buchftaben bes Alphabetes beginnen (bis 2B reichend), nennt er fich "Wolf Gernold, ber leiber nicht gefieht". Gin anderes geiftliches Lieb ift eine "Bermanung jur Befferung unfers fundlichen Lebens", auch bies ift ein Alphabetlieb , bas aber nur bis jum n reicht. Gin brittes, auf ben Tob und jum Anbenten des Pfalzgrafen Ludwig, ift nach einer einleitenden Strophe ebenfalls alphabetifch angelegt (von A bis D) und nennt in der Schlufftrophe mit gang gleichen Borten wie bas erfte ben Ramen bes Dichters. Gin viertes gleichfalls alphabetisch (A bis S) behandelt die Geschichte eines dreizehnjahrigen Madchens im Bisthum Speier, "welches in dreien Jahren nichts geffen noch getrunten hat". Dialogisch gehalten ift ber Spruch von bem Tobe und dem Blinden; in einem fpateren Drud ift an Stelle bes Blinden bas "menichliche Leben" getreten und baburch die individuelle Beziehung befeitigt. Auch bat er Muslegungen bes Baterunfers, bes Ave Maria und bes Glaubens verfaßt, Die recht hubich find.

Bgl. Ph. Wadernagel, Das beutsche Kirchenlied 3, S. 763-69. Goebete, Grundrif S. 238, 1158.

Gernsped: Hans G., Meistersänger des 15. Jahrhunderts; wahrscheinlich aus einer Familie, die dem badischen Städtchen Gernsbach entstammte (wie Winsbede einen aus dem Geschlechte Winsbach bezeichnet). Er erscheint in der Kolmarer Liederhandschrift als Versasser eines im "langen Tone" Frauenlob's gedichteten sünftrophigen Gedichtes, welches den in dieser Handschrift häusig vorkommenden Titel "Ein ewig Wort" führt, womit Gedichte religiösen, theologischen Inhalts, namentlich über die Dreieinigkeit bezeichnet werden.

Bgl. Bartich, Meifterlieder ber Rolmarer Bandichrift G. 185 f.

R. Bartid.

Gero, Markgraf, von unbekannter herkunft aber wahrscheinlich einem im nördlichen Theile des Gaues Suevon anfässigen und begüterten Geschlechte entsprossen, ward im J. 987 von König Otto I. mit der durch den Tod des Grasen Siegsried erledigten Legation gegen die Wenden betraut, ein Amt, welches sich unter seiner Verwaltung durch sortgesetzten Kamps gegen das Slaventhum bald zu einer Markgrasschaft im späteren Sinne des Wortes umgestaltete.

Otto übertrug ihm im 3. 939 ben Rrieg gegen bie wendischen Stamme an ber mittleren Elbe und unteren Saale, und ichon im 3. 941 hatte G. theils burch die Erfolge feiner Waffen theils burch ben Berrath des Gevellerfürften Tugumir in Brandenburg ben größten Theil diefer Stamme bis gegen die Oder bin der beutschen Berrichaft unterworfen. Geftütt auf gahlreiche in dem Gebiete der Benben angelegte Burgmarbe und burch bie Begrundung ber Bisthumer Savelberg (946) und Brandenburg (948) in feinem Streben nicht unwesentlich untertaut, ichien er ichon bamals ber Erreichung feines Bieles, ber völligen Unterochung ber Wenden, nabe, als ber graufame Burgerfrieg, in welchen Deutschand nach Otto's Rudfehr bon feinem erften italienischen Buge durch ben Chrjeig feines Sohnes und Gibams gefturgt wurde, und ber große Ungarneinfall bes 1. 955 die unterworfenen Stamme noch einmal zu einer großen allgemeinen Ethebung ermuthigten. Allein fie wurden nach Otto's Siege über die Ungarn bei Augsburg an bem Fluffe Raga (meift für die Redenig im Medlenburgiden gehalten) am 16. October bes genannten Jahres in einer großen Schlacht, welche, obschon der Konig felbft beim Beere war, doch unter Bero's perfonlicher keitung geschlagen ward, vollständig besiegt und nun ihre Unterwerfung durch me Reihe bon Felbzugen in ben nachftfolgenden Jahren bollendet. Rachbem m 3. 963 noch einmal die Lufici (Laufiger) fich emport, aber burch B. in inem blutigen Treffen überwunden worden waren, tonnte das gange Land bis pur Ober als vollständig unterworfen angesehen werden, ja G. nöthigte durch bie bon ihm an den Grenzen Polens eingenommene drohende Haltung den Rönig niefes Landes, die Oberhoheit des beutschen Reiches anzuerkennen. Balb nach birfen Erfolgen jog fich ber "große Markgraf", wie ihn feine Beitgenoffen annten, bon den öffentlichen Angelegenheiten mehr und mehr gurud. Rachdem m bie beiben Sohne im Tobe voraufgegangen, berichieb er am 20. Dai 965 mb ward in ber jett in reicher Beise restaurirten Rirche bes von ihm gestifteten nd mit feinem gangen Erbe ausgeftatteten Frauentlofters Gernrobe am Rord-Maume bes harges begraben. — Die gleichzeitigen Annaliften, jo durftig ihre lachrichten aber G. find, laffen boch erkennen, bag er eine ber berborragenbften erfonlichkeiten feiner Beit mar: hart, rudfichtslos, ja graufam gegen feine einde, aber freigebig, tapfer und in einer Beit, da Berrath und Abfall auf der agesordnung standen, seinem faiserlichen Herrn in unerschütterlicher Treue erben. In Lieb und Cage lebte fein Rame noch lange bei bem Bolle fort. as große Grenggebiet, bas er verwaltet hatte, ward nach feinem Tobe in fechs einere Marten geriplittert.

S. b. Leutsch, Martgraf Gero, 1828; b. Beinemann, Martgraf Gero, 1860.

Gero: Erzbischof von Köln (969—976), stammte aus einem angesehenen ichsichen Grasengeschlecht. Sein Bater Christian war Gras im Schwabengau nd Serimunt, seine Mutter hibba eine Schwester des berühmten Markgrasen ero, sein Bruder Markgras Thietmar heirathete eine Tochter Herzog Hermanns von Sachsen. Nach dem Tode Erzbischof Folkmars (18. Juli 969) wurde er von lieus und Bolk zu Köln als dessen Nachsolger gewählt. Obwol er kaisericher Caplan war, soll Otto der Große ihm ansänglich aus Unzusriedenheit mit em Markgrasen Thietmar die Bestätigung verweigert haben; wann diese erstgte, ist unsicher. Otto hatte seine Nachgiedigkeit nicht zu bereuen und hat später besonders ausgezeichnet. Ende 971 schiedte er ihn an der Spihe einer länzenden Gesandtschaft nach Constantinopel um die Prinzessin Theophano absuholen, welche April 972 in der römischen Peterssirche mit Otto II. vermählt wurde. Im September betheiligte sich G. an der Ingelheimer Synode, im solumden Jahre erwies er seinem Kaiser im Magdeburger Dom die lehte Ehre.

Gerold. 41

Bajoariae und Martgraf ber Oftmart nabm G. hervorragenden Antheil an bem Kriege gegen die Avaren, beffen Fortführung nach bem Jahre 791 Rarl bauptfachlich ihm und bem Martgrafen Erich bon Friaul (f. b.) fowie feinem Sohne bem Konige Pippin von Italien überließ. Im Jahr 799 fah fich Karl jedoch sowohl Gerolds als Erichs beraubt. G. fiel in einem Treffen mit ben Abaren am 1. Septbr. 799. Rach Ginhard, welcher ben Bergang in feinem Leben Rarls am ausführlichften ergablt, wurde ber Graf getobtet, als er ju Rof feine Streitmacht jum Rampfe ordnete und ermahnte. Much 211fuin zeigt fich in einem Briefe an ben Ergbischof Arno von Salgburg tief erichnttert von bem gleichzeitigen Berlufte ber beiben maderen Beerführer, "ber tapfern Manner, welche bie Grengen bes driftlichen Reichs buteten und ermeiterten." Abgesehen von bem Rriege gegen bie Avaren, foll G. auch an ben Rampien gegen Sachfen und Glaven theilgenommen haben. Seine Gebeine wurden nach Reichenau gebracht und bort beftattet. Dies Rlofter hatte G., welcher teinen Erben hinterließ, nämlich mit reichen Befigungen bedacht und blieb bafelbft in gefeiertem Unbenten. Seine Grabichrift ift vielleicht von Bala bfrid Strabo berfaßt; in ber Bifion bes Wettin wird er fogar ju ben Marthrern gegählt, weil er in ber Bertheibigung ber Chriftenheit gegen Unglaubige ben Tod gefunden hatte. Auch bem Rlofter St. Gallen hatte &. fchon iniber eine reiche Schenfung übertragen, und felbft bie Stiftung einer Rapelle in Paderborn icheint ibm jugeschrieben ju werben. Spatere Quellen nennen ibn ben frommen Bannertrager (signifer) Rarle bes Großen; die Sage, in der fein Rame fortlebte, machte B. jum Bergog von Schwaben und wollte es auf ihn mrudführen, bag bie Schwaben bas Ehrenrecht bes Borftritts in ben Reichsfriegen erhielten (f. befonders ben Schwabenfpiegel). - 218 ein Bruber Gilbegarbe und Gerolds wird ber Graf Ulrich im Argengau und Linggau, Stammbater der Grafen bon Bregeng und Buchhorn, genannt. Bon biefem ergablt ber Monch von St. Gallen die befannte Anefbote, wie er nach bem Tode feiner Schwefter bei Rarl in Ungnabe fällt, jeboch infolge einer Erinnerung an die geliebte Frau (wie Ginige verfteben, burch ben Reim eines Spielmannes) von bemielben fogleich wieder ju Gnaden aufgenommen wird.

Bgl. namentlich Stälin, Birtembergische Gesch. I. 246-247, B. Simfon.

Gerold, Bifchof von Olbenburg (Lubed) 1155 - 63, einer ber berdienteften Bortampfer driftlicher und beutscher Gultur in ben flawifden Landicaiten jenfeits ber Elbe und befonbers in Solftein. Gerolb's Gerfunft und Beburisiahr find unbefannt. Gelehrt , fittenftreng und zur Aleefe geneigt , mar 6, bisher Borfteher ber Rlofterschule und Canonicus zu Braunschweig, im Be-griff als Monch in bas Rlofter Ridbagshaufen einzutreten, als er auf Empfehlung ber Bergogin Clementia, ber Gemahlin Beinrichs bes Lowen, die für ihren in Italien abwefenden Gemahl Sachfen verwaltete und G. als bergoglichen Caplan tennen und ichagen gelernt hatte, als Rachfolger bes am 12. Decbr. 1154 verforbenen hochberbienten Bicelin gum Bifchof bon Olbenburg in Golftein erwählt wurde. Erzbischof hartwig I. von Bremen, mit bem Sachsenherzog verfeindet und feinem Sprengel fern in Merfeburg weilend, verweigerte unter nichtigen Bormanden bem gut herzoglich gefinnten G. bie bifchöfliche Beibe; berfelbe ging in Folge beffen nach Italien, fam im Gefolge Beinrichs bes Lowen nach Rom mb wurde auf beffen Berwendung von bem bem Bergog fur feine Gulfe gegen den romischen Aufftand am Tage der Kronung Friedrichs I. ju Dant verpflichteten Papfte Sabrian IV. am 19. Juni 1155 jum Bischof geweiht. Rach Deutschland gurudgetehrt, fab fich G. anfange burch bie Feinbichaft bes Bremer 42 Gerolb.

Erabifchofe an ieber eriprieklichen Wirtiamteit gehinbert : als er burch beinrich ben Lowen mit bemielben berfohnt, nach Bagrien in feinen bifchoflichen Sprengel tam, fand er die Buftande in bemfelben traurig gerruttet. Dit um fo raftloferem Gifer warf fich B. in die Diffionsthätigfeit, deren Erfolg freilich vielfach baburch beeinträchtigt murbe, bag bie Glawen bie Annahme bes Chriften thums verweigerten, um ben, wie fie meinten, bon bemfelben ungertrennlichen Bedrudungen burch die Deutschen zu entgehen. Allmählich jedoch befferte fich bie Lage : nicht blos Beinrich ber Lowe, auch Abolf von Schauenburg, ber Graf von Solftein, ftattete bas olbenburger Bisthum freigebig aus und leiftete ber Miffion nachbrudlich Borichub; überall erstanden neue Rirchen, beutsche Anfiedler brachten eine höhere Cultur ins Land : die Befehrung der Slamen machte Fortichritte, besonders feit ber Fürft Pribislaw jum lebertritt bestimmt war. Die nach bem Tobe Bicelins von bem Bisthum abgefallene und zu bem Sprengel von Samburg geichlagene Rirche von Reumunfter (Falbera) für Olbenburg wiederzugewinnen gelang 6. jeboch nicht. Die Berlegung bes bifchöflichen Siges nach bem aufblübenben Anbed eröffnete ben Pflangungen Gerold's noch beffere Ausfichten: Die Weihe ber neuen Rirche (Mai 1163) in bem fünftigen Bifchofsfit war bas lette Werl Gerold. gleich banach erfrantte G. auf einer Runbreife burch feinen Sprengel ju Gege berg und ftarb bafelbft ben 13. Auguft 1163.

Bgl. Helmold, Chron. Slav. lib. I.; Prutz, Heinrich der Löwe; Debio, Geschichte des Erzbisthums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission,

Gerold, eine Buchhandlerfamilie in Wien. Jofebh G., geb. 1747, er warb die ichon langit bestehende Buchhandlung und Universitäts-Druderei des Leopold Raliwoda und wurde vom Raifer Jojeph II. unterm 3. Robbr. 1776 jum taiferlichen Reichs-Bof-Buchbruder ernannt. Alls folder brudte und berlegte er nebst verschiebenen Werten aus allen Fächern ber Wiffenschaft und ichonen Litteratur von nun an ben "bof- und Staats-Schematismus ber rom. faiferlichen auch foniglich und erzherzoglichen Saupt- und Refibengftadt Wien" welcher 1807 in ben Berlag ber Staatsbruderei überging. Bon ber Biener Universität murbe er 1776 jum Universitätsbuchbruder und 1780 jum Univerfitatsbuchhandler ernannt und ju gleicher Beit in biefer Gigenschaft als "Civis Academicus" immatriculirt. 2m 11. Mai 1777 berehelichte fich &. mit Marie Magdalene Rlebinder, aus welcher Che gehn Rinder hervorgingen, von benen jedoch nur brei Sohne und eine Tochter ben Bater überlebten. Gein 1782 geborener Sohn Johann folgte bem Berufe bes Baters und widmete fich baber icon fruhe bem Buchhanbel. 218 im 3. 1800 ber Bater ftarb. wurde bas Geschäft von ber Wittme mit Unterftugung bes noch unmundigen Sohnes fortgeführt; doch ftarb diefer ju Anfang des 3. 1806 noch bor er-reichtem 24. Lebensjahr. Run tam die Pflicht an ben jungeren Sohn Karl bie Geschäfte ber Buchbruderei und bes Berlagsgeschäftes ju übernehmen. Diefer batte fich dem Raufmannsftande gewidmet und in dem Manufacturwaarengeichafte bes Baron Mundy, eines ber erften Tuchfabrifanten Brunns gelernt und war gerabe im Begriff feine Geschäftsreife nach Italien anzutreten, als ihn bie Nachricht von dem Tobe feines Bruders erreichte. Sierdurch beftimmt entichlog er fich schnell den Buchhandel zu erlernen und trat deshalb in die Sandlung von Gaftl in Brunn ein. Schon nach turger Beit tonnte Gaftl ihm bas Beugnig ausftellen, daß er fich die Fähigfeiten erworben habe, einer Buchhandlung borgufteben, worauf er bas väterliche Geschäft übernahm. Bald verband er mit bem Berlagsgeschäfte und der Buchdruckerei eine Sortimentsbuchhandlung und fo blühete das Geschäft rafch empor. 3m 3. 1807 vermählte er fich mit Franzista Raltenbrunner, welche 1856 ftarb. Er hatte aus biefer Che brei Gobne und

Gerolbied. 43

eine Tochter. Er war rafilos thatig wie im eigenen Geschäfte fo auch im Interfle bes gangen Buchhandels in Deutschland und Defterreich, ju beffen Bebung er febr viel beitrug. Gin fleißiger Befucher ber beutichen Buchhanblermeffe in Leipzig, ward er hier auch Mitbegrunder des Borfenvereins deutscher Buch-handler. Er felbst war ein eifriges und thätiges Mitglied besselben und ward in ben Jahren 1838 - 1850 in perichiebene Ausichuffe bes Bereins gemablt. Sein Berlag und feine Unternehmungen zeichneten fich ftets aus und fo fam es auch, bag fein Geschaft eine Pflangftatte einer Menge von tuchtigen Buchhanblem wurde, die jum Theil heute noch den Buchhandel in Deutschland und Defterreich zieren. 3m 3. 1845 grundete er mit feinem Freunde hartleben und anderen Collegen ben "Berein öfterreichischer Buchhandler", welcher viel jur bebung bes inlanbifchen Buchhanbels beitrug. Auch mar er ein ruftiger Rampfer gegen bie Cenfur; bie brudenben und hemmenden Ginfluffe berfelben legte er in eindringlicher Sprache in einer Dentschrift bar, welche in ben vierziger Jahren bem Fürsten Metternich überreicht murbe. 1848 murbe er von Wien in bas Frantfurter Borparlament gewählt. Er ftarb am 23. Septbr. 1854. Sein Beichaft wurde von feinem Sohn übernommen, ber es bis jum heutigen Tage m alten Glang und unter bem alten guten Rufe weiterführt und am 9. Oct. 1875 bie hundertjährige Brundungsfeier bes Befchaftes begeben tonnte.

Bgl. Bur hundertjährigen Gründungsfeier des Haufes Gerold, Buchdruderei und Buchhandlung, Wien 1875. 4°. Frommann, Geschichte des Börsen-Vereins der deutschen Buchhändler. Relchner.

Geroldeed. Das uralte Saus G. (Sobengerolded), welches bie Raftenvogtei über die Rlöfter Schuttern und Ettenheimmunfter ausübte und 1259 bas Augustinerftofter in Labr grundete, war das machtigfte ber Ortenau, fein Gebiet erfredte fich bom Rhein über ben Schwarzwald bis Schwaben. Durch gludliche Beirathen und in Fehden erweiterte es feine Macht und trennte fich in die Belbenger und Lahrer Linie. Spaterhin verarmt, erlofch es im Mannsftamme 1634 im Freiheren Jacob; feiner Erbtochter, welche Friedrich V. von Baben-Durlach heirathete, entriffen die taiferlichen Truppen alle Allodien, Die Leben fielen an Defterreich und bas Stragburger Bisthum beim, bie Berrichaft Gewidsed verlieh ber Raifer feinem Oberften von Cronberg - lange ftritten nun Baben, Cronberg, Raffau und Leben um ben Befig von Geroldsed, 1692 bejehte Baben nach bem Musfterben bes Cronberg'ichen Saufes bas Land, wurde aber 1697 von den Defterreichern wieder herausgetrieben und bie lutherifche Lebre vernichtet: ber Raifer verlieh Geroldsed bem Saufe von ber Legen trok aller badifchen Brotefte, 1815 fam es unter öfterreichische Oberhoheit und wurde durch den Frankfurter Bertrag vom 10. Juli 1819 gegen einen Theil bes Amtes Wertfeim endlich an Baben ausgetauscht. — Diebold III. v. G., Bruder Gangolis II., Abministrator des Rlofters Ginfiebeln, ein Freund ber Reformation, bot Luther September 1519 ein Afpl an, nahm ben flüchtigen Sutten 1523 in Uffnau goftlich auf, veranlaßte feinen regierenden Bruder ber Reformation mit feinen Gebieten beizutreten und rettete burch feine und ber Schweiger Fürsprache ihn vor einem Rriege, ben Sundgau, Gliag, Breisgau, Schwarzwald und ber taiferliche Landvogt in diefen Landen ihm 1520 jugedacht hatten. Bulett ließ Diebold ich in Burich nieder, schloß mit Zwingli enge Freundschaft und fiel mit ihm in ber Schlacht von Rappel am 11. Octbr. 1531.

Bierordt, Geschichte ber evangelischen Kirche in dem Großherzogthum Baden, Bd. 1. Karlsruhe 1847. Diplomatische Geschichte des Hauses Geroldseck wie auch derer Reichsherrschaften Hohengeroldseck, Lahr und Mahlberg in Schwaben. Franksurt und Leipzig 1766. Mone, Quellensammlung der

badischen Landesgeschichte, 3 Bbe., Karlsruhe 1848-63. Baber, Lan geschichte, Freiburg 1834.

Gerritszoon: Dirk G., genannt Dirk Gerrig China seiner Fahnach diesem Lande wegen, war ein bekannter holländischer Seesahrer am G des 16. Jahrhunderts, 1598 begleitete er Jacob Mahn (s. d.) auf se unglücklichen Reise durch die Magelhaensstraße und ward nach dessen Tode seinem Schisse auf die Küste von Chili verschlagen (1599). Er versuchte hier nach Japan zu kommen, wo er seine Ladung zu verkausen gedachte, Idee, welche bald von anderen ausgesaßt, zum blühenden Handel Hollands Japan Beranlassung gegeben hat. G. selbst aber scheiterte bei den Japan und wurde gezwungen, wieder nach der chilenischen Küste zurückzusehren, wo als er Lebensmittel zu erhalten suchte, von den Spaniern gesangen ward, bald nachher starb. Es wird gesagt, er habe auf seiner letzten Fahrt Japan nach Süd-Amerika das Südpolland entdeckt.

v. b. Ma, Biogr. Woordb, d. Ned. B. L. Maller Gersbach: Anton G., wurde am 21. Febr. 1803 ju Gadingen gebo wo fein Bater Muller, fpater Rathsherr und Burgermeifter mar. Unterf vom Pfarrer hempfer und feinem Bruder Joseph (f. u.), entwidelte fich f geitig fein mufitalisches Talent, fo daß er schon im 11. Jahre fur den Ca bes heimathsortes die Orgel fpielen konnte. Nachdem er bereits in Sädingen lateinische Schule besucht hatte, tam er auf feines Brubers Joseph Beranlaff nach Burich, wo er gleich diefem bei ber Familie Birgel wie ein Rind Saufes gehalten wurde. In Zurich trieb er bis 1820 mit Erfolg Symna ftudien, fette unter seines Bruders Leitung die musikalischen Arbeiten fort, in Rageli's Singgefellichaft und genoß beffen bilbenben Umgang. 1821 fo er feinem Bruber nach Rurnberg, um benfelben beim Unterricht zu unterfti und fich auf die Univerfitat vorzubreiten. Sier zeigten fich fchon die Anfi jener nervojen Unterleibsbeschwerden, welche bald fein tiefes hypochonbri Beiden hervorriefen und feinen frühen Tod beranlagten. 3m Winterhalbi 1822—1823 hörte er philologische und mathematische Collegien an der Univer au Balle. Beftige Steigerung feines forperlichen Leibens hinderten ihn Befuch ber Univerfitat Berlin und trieben ihn nach ber Schweig gurud, von er fich nach erfolgter Befferung nach Rurnberg begab, um die Stelle fe Brubers zu übernehmen. Gin neuer heftiger Ausbruch feines lebels zwang im Berbft 1823 abermals nach ber Schweiz gurudgutehren. Im Berbft 1 ging er nach Carlerube, um fich bei feinem Bruber Joseph im bortigen Ge lehrerseminar für den mufifalischen Beruf weiter auszubilden und benfelben Unterricht zu unterftugen; boch ichon im April 1825 eilte er wieber Burich, um auf den dringenden Rath bes Arztes den philologischen Beruf dem eines Mufiflehrers zu vertauschen. Als folder entwidelte er nun eine faffende Thatigfeit, erntete durch öftere Claviervortrage in Concerten bi Beifall und betheiligte fich eifrig bei ben verschiedenen Mufitvereinen, ti fingend, theils dirigirend. Go leitete er g. B. bei bem ichweigerifchen Dufi in Burich 1829 ben Bocalchor, wofür er jum Chrenmitglied ber Gefellschaft nannt wurde. Rach bem Tobe feines Brubers Joseph im 3. 1830 überne er die Stelle beffelben in Carlarube, welche er mit größter Bewiffenhaftigfeit Beifte bes Entschlafenen verwaltete. In bemfelben Jahre trat er von ber ta lifchen jur proteftantischen Rirche über. Reben feinen amtlichen Beichaftigur gab er viel Brivatunterricht, beforgte bie Ordnung, Bollendung und theiln Die Berausgabe bes mufitalifchen Rachlaffes Jofephs und ichrieb felbit Manche Seit 1844 fcwer gepeinigt burch Berichlimmerung feines lebels ftarb er 17. Mug. 1848. Der treffliche Biograph ber Gersbach's, hoffirchenmufitbire Bersbach.

Giebne in Carlsrube, fagt über Anton: "Nicht fo bedeutend in schöpferischer binfict wie Joseph, hat Anton G. gleichwohl als beffen geiftiger Schuler burch die felbständige Fortfetjung und Erganzung der Lehrmethode des Ersteren, burch feine gediegene Richtung und die Grundlichfeit feines Unterrichtes fich um das mufitalifche Schulwefen bleibenbe Berbienfte erworben. Bar Jofeph mehr ibeoretifcher , fo war Anton mehr praftifcher Mufiter und verschaffte fich befonbers als vortrefflicher und geiftvoller Clavierspieler, der Bach's wohltemperirtes Clavier als fein mufitalifches Evangelium erfannte, allgemeine Geltung." Anton Bersbach's Compositionen und mufitalifche Arbeiten find folgenbe: "12 Bariationen fur Pianoforte", "30 Uebungsftude fur baffelbe", "6 vierftimmige Belange ober Rachtlang jum Singvögelein", "29 zweiftimmige Lieberfage" (1839), "Geiftlicher Chorgefang "Berr Gott, dich loben wir", für eine Mannerstimme", 25 ein- und zweistimmige Rinderlieder" (1841), "Die mufitalische Tattlebre, ans 30f. Bersbach's mufitalifcher Reihenlehre entnommen und in Tabellen gufammengeftellt" (1843); bas neue babifche Choralbuch nebft ber gangen Rebaction, Die Choralgefange für Mannerftimmen; mehre Lieber und Chore in einzelnen Sammlungen; im Rachlag 12 Motetten für Mannerchor und berichiebene andere Gefangftude; biervon berausgegeben eine Auswahl "Lieber mit Clavierbegleitung", zwei Befte. Außerdem die unter Jof. Gersbach bezeichneten Beröffentlichungen und in Gemeinschaft mit Hofrath Maurer eine Liebersamm-

lung fur Die Gelehrtenschulen.

Bojeph G., Bruber bes Borigen, geb. ben 22. Decbr. 1787 ju Gadingen, bejuchte feit 1800 bas mit ber bortigen Abtei in Berbindung ftehende Bomnafium, um fich jur Univerfitat vorzubereiten. Reben ben ernften Studien ber Mathematif und Logif, in welchen Fachern er fich besonders auszeichnete, trieb a mit Borliebe Dichtlunft und Dufit. Er jang und fpielte auch die Orgel : swie saft alle anderen Instrumente, weshalb ihm trop seiner Jugend die Lei-ung des Kirchengesanges und des Orgelspieles im Kloster übertragen wurde. 3m 3. 1807 bezog er bie Univerfitat Freiburg, wo er Philologie, Philofophie und Mathematif ftubirte. 1809 ging er als Mufitlehrer in eine Bribat-Griebungsanftalt nach Gottftadt bei Biel in ber Schweig, von wo aus er ben Bogling Meldbior Sirgel aus Burich 1810 nach Stuttgart, Ifferten (Pberbun) und Laufanne begleitete. Die in erfterem Schweigerorte burch Beftaloggi's bochbergige Beftrebungen empfangenen machtigen Ginbrude gaben feinem eigenen Birten eine bestimmtere Richtung, namentlich erwedte die Ertenntnig von Beftaloggi's richtigem Sauptbeftreben, alle Theile bes Boltsunterrichtes auf einen naturgemaßen Betrieb gurudguführen, in ibm bie 3bee, ob es nicht moglich fei, beffen Grundfage fpeciell auf bas Lehrgebiet ber Tontunft gu übertragen, und jo die lettere in Gemeinschaft mit ben bereits ausgearbeiteten Sachern gur harmonischen Ausbildung ber Jugend erfolgreich zu verwenden. -Rit feinem Schuler nach Burich gurudgetehrt, blieb er bajelbft mehrere Jahre ale Dufitfehrer und fand im Sirgel'ichen Saufe eine zweite Beimath. G. verließ im 3. 1816 nur ungern Burich, wo er in Berbindung mit Rageli getreten war, um einer burch ben Erzieherverein ber Pabagogen Dr. Dittmar, Sartung und Dr. Rapp an ihn ergangenen Ginlabung gur Mitwirtung an der neuen Anftalt in Burgburg zu folgen. Begen ber Berlegung bes Inftitutes nach Aurnberg und beffen ungewiffer Butunft tehrte er übrigens ichon im Fruhjahr 1817 in die Schweiz abermals zu Peftalozzi zurud. In Ifferten gab er zuerft Bribatunterricht, erhielt aber balb bie Stelle als Lehrer bes Befangs an ber Rieder'ichen Tochterichule und furz barauf in der Beftaloggi'fchen Anabenanftalt. - Wilhelm Stern, ber fpatere hervorragende Seminardirector in Karlsruhe, leinte bei feinem Aufenthalt bafelbit fein ausgezeichnetes Lehrtalent tennen,

murbe fein Freund, und ermirtte ibm 1818 eine Unftellung am Schulleber feminar zu Raftatt. Diefe gab er jedoch aus Abneigung gegen bie bort bor gefundenen Berhaltniffe 1819 wieder auf, um burch Profeffor Dittmar's, bei fpateren befannten Gefchichtsichreibers , Bermittlung an bem oben erwahnten Behrinftitut in Rurnberg einzutreten, wo er ben Mittelbunft bes in bemielben ausge führten pabagogifchen Spfteme bilbete und wefentlich gum fraftigen Gebeiben ber viel gerühmten Anftalt beitrug. Er ließ fein beliebtes "Banbervogelein", eine Sammlun bon 60 bierftimmigen Liebern, ericheinen, machte intereffante Studien fiber bi bis babin noch wenig erforschten Gefete bes mufifalifchen Rhythmus, als beren ergebnigreiche Früchte fein Bruber Anton 1833 die "Reihenlehre" veröffentlicht und hatte namentlich feine Freude an der Beranbildung munterer Rnabenchore. In Raftatt trat er 1822 bon ber tatholifchen gur protestantifden Rirche fiber. 1823 ward G. als zweiter Lehrer an bas Schullehrerfeminar nach Rarlernh berufen, wo er nicht blos in ber Mufit fondern auch in ber beutschen Sprace in Mathematif und Raturwiffenschaften Unterricht ertheilte. Ueber bas Seminar hinaus gab er Anregung jur Pflege ber Dufit in ber evangelischen Rirche und Schule. Er forgte für Anschaffung von Orgeln in ben Schulen und unter seiner Leitung entstand ein Berein für Kirchengesang, für welchen er babifche Chorale vierftimmig feste. Mitten im fegensreichften Birfen murbe G. burd ben Tod abberufen. Seit einigen Jahren franklich, erlag er am 8. December 1830 in Rarleruhe einem nervofen Schleimfieber. Er war ein ichopferifchen Badagog bon hoher Bedeutung. Hervorzuheben find namentlich seine Berdienstum bas elementare Schulwesen und um die deutsche Sprache; überhaupt hat man feine Reuerungen und Leiftungen auf dem Felbe ber Dufit ftets nur in Bufammenhang mit bem von ihm aufgestellten allgemeinen Lebrgebäube, i welchem die Dufit als wefentliches "nationales" Baltsbildungsmittel einen integri renden Bestandtheil bilbete, also in enger Berbindung mit feiner gesammten Thatigtel aufzufaffen, ba B. mehr pabagogifcher Dufiter als Tonfünftler war. Go urtheil fein Biograph S. Biehne über ibn. Auch die rein menschliche Geite feines Cha rafters wird fehr gerühmt. Bon fruh an mit Entbehrungen fampfend, batt Geld und Gut nur infofern Werth für ibn, um damit zu helfen. Freilid machten manche Rampfe, sowie fruhzeitige forperliche Leiben ihn wie feiner jungeren Bruder jum Supochonder, eine Krantheit, Die bei beiden trot Philo fophie und Frommigfeit nicht immer überwunden wurde. Bon Jojeph Gersbach Berten find folgende gedrudt: "Choralgefange, vierstimmige, der evangelischer Rirche Babens" (1826); "Wandervögelein, ober Sammlung von vierftimmiger Reifeliebern, nebft einem Unbange bon Morgen- und Abendliebern", 4. Auflagi (1859); "Singbogelein: 30 zweiftimmige Lieber für die Jugend", 3. Auflag mit Anhang von Anton G. (1839); "Singichule, Zwei Rotenheftchen" (1829) "Anleitung jum Gebrauche ber Singichule mit 5 Tafeln. Rebft Borwort vor Unton G." (1833); "Wandtajeln ju berfelben, aus bem Berfchen groß gebrud für Schulen" (1883); "Reihenlehre ober Begrundung bes mufitalifchen Rhyth mus aus der allgemeinen Zahlenlehre mit Tabellen". Aus dem Nachlaß vor Anton G. (1834). — "Liedernachlaß. Mehrstimmige Gefänge für gemischte Chor und Mannerstimmen", herausgegeben von Anton G. (1839). - Augerber find bon ihm in Gemeinschaft mit Wilhelm Stern herausgegeben: "Anfang des Unterrichts in Bolksschulen" (1827); "Lehrgang der deutschen Sprache Abtheilung 1—3: Sprachbuch", 2. Auflage (1830); Abtheilung 4. Leseftücke Auch unter bem Titel: "Frühlingsgarten" (1828); Abtheilung 5: Sprachichul (1829); "Anleitung jum Gebrauch bes Sprachbuchs", 1. und 2. Abtheilun (1828 und 1830).

Berichom. 47

Gerichom b. Jehuba, Begrunder bes Talmubstubiums in Deutschlands, geb. in Den um 960, geft. in Maing 1040. Wie er felbft ergablt, hatte er feine Renntniffe jumeift feinem Lehrer Gir Leontin (Jehuba b. Deir no-Cohen) ju berbanten, ber feiner Beit eine ber angefebenften Autoritaten ber Jubenheit war. Rachbem er fich mit einer Bittwe, Ramens Bona, vermählt batte, machte er fich in Mainz anfässig, wo er ein talmudisches Lehrhaus erbfinete, bas bon jablreichen Rungern aus ben berichiebenften Begenben befucht purbe. Balb hatte er einen flangvollen Ramen fich erworben. Wie einft bei den babylonischen Schulhauptern, wurden jest, nachdem die Atademien in Sora und Pumbedita erloschen waren, bei G. gutachtliche Bescheibe in religionsgefetliden Fragen eingeholt. Durch bas Unfeben, bas er fich erworben, mar er in ben Stand gefett, Anordnungen zu treffen, die fur die Dauer als maggebend erochtet wurden. Er bestimmte, bag eine Chescheibung nur mit Ginwilligung ber Gattin bollgogen werben tonne und verbot bie Bolngamie. Letteres Berbot burbe, trotbem es in der leberlieferung nicht begründet mar, jo boch gehalten, bag ein Uebertreter beffelben in ber öffentlichen Meinung als ein frecher Menich palt, ben man berftogen und aus ber Gemeinde ausschliegen muffe. Richt minder erfolgreich war seine litterarische Thatigfeit. Er erhob zuerst feine Stimme gegen bie Difhandlung bes Talmubtertes burch unberufene Correctoren mb stellte selbst einen Muftercober ber Mischna ber, wie er auch der biblischen Raffora ernfte Aufmertfamteit juwandte. Durch bie furgen und fachgemäßen Entlarungen, Die er ju einzelnen Tractaten bes Talmubs fchrieb, gab er bie Anregung ju weiteren Arbeiten auf Diefem Gebiete. Richt minder als burch fine Gelehrfamteit zeichnete fich G. burch bie eble Berfohnlichfeit feiner Gefinnung aus. Als im 3. 1012, in welchem Raifer Beinrich II, Die Ausweifung ber Juden aus Maing becretirte, ein Sohn Berfchom's bie Taufe annahm und nachber als Chrift verftarb, beobachtete G. die burch das jubifche Gefet vorgeichriebenen Trauergebräuche. Seine Dulbfamteit erftrecte fich auch auf alle biejenigen , bie , um fich ben Berfolgungen ju entziehen , bie Taufe genommen und nachher in ben Schoof bes Judenthums jurudgefehrt maren, indem er ftreng unterfagte, ihnen aus ihrem einstigen Abfalle einen Borwurf zu machen und besgleichen benen unter ihnen, welchen einft in ber Spnagoge bie Function bes Briefterfegens gutam , biefelbe wieder übertragen ließ. Dem Schmerze über bie Leiden, die damals über die Inden ergangen waren, gab er in seinen in den Bottesbienft ber Spnagoge übergegangenen Buggebichten empfinbungsvollen Ausbrud. Die Nachwelt ehrte fein Andenten, indem fie ihm bas Pradicat bie Leuchte ber Diafpora" verlieb, bas feinem Ramen gewöhnlich bingugefügt wirb.

Carmoly, Biographie des Israélites de France 13—21; David Caffel in Ersch und Gruber's Encytlopädie s. v. Gerschom b. Jehuda; Gräß, Geschichte der Juden, Bd. 5. S. 405—407; Jung, Litteraturgesch, d. spnag. Boesie S. 238, 239.

Gerschom Cohen b. Salomo, Thyograph, geb. in Deutschland, get. in Prag vor 1549, ist der Gründer der ersten hebräischen Buchdruckerei in Teutschland und der Stammvater der berühmten nach ihm "Gersoniden" gemannten Druckersamilie, welche sich mehr als zwei Jahrhunderte hindurch durch ihre Leistungen auf dem Gebiete der hebräischen Thyographie verdient gemacht dat. G. eröffnete seine Officin in Prag im J. 1512 und war an derselben merst mit anderen Gesellschaftern und später mit seinen vier Söhnen thätig. Ihren eigentlichen Ausschwung erhielt sie erst seit dem J. 1569 unter seinem Sohne Mordechai Zemach (geb. in Prag c. 1502, † das. 1592), der trotz der Gehässigkeiten, die er zu erdulden hatte, sich für seine bedrängten Glaubens-

genossen öster verwendete und unter Anderem durch seine Fürsprache den Papst Pius IV. dazu bewog, den Kaiser Ferdinand I. von einem Gelübbe, die Juden aus Böhmen auszuweisen, zu entbinden. Das Geschäft, das unter Mose, einem Enkel Mordechai's, zu großer Ausdehnung gelangte, blühte bis c. 1594, mußte aber nachher der Concurrenz, die ihm durch die Errichtung anderer Buchdruckereim in Prag erwuchs, weichen und lebte erst 1670 wieder aus. Die Gersoniden hatten es jedoch nur bis zum J. 1728 in Händen, in welchem es als "Cazische Buchdruckerei" an andere überging und unter diesem Kamen bis 1784 noch sortbestand. Mitglieder dieser Familie waren im 17. Jahrhundert als Schristischer in Fürth, Wilmersdorf und Sulzbach thätig. Unter diesen ist besonders die Setzein Keichel zu nennen, die an allen diesen Orten arbeitete und auch bei dem Ortae umsangreicher kabbalistischer Werke mitwirkte.

Bung, Gesammelte Schriften III, 191-195; Steinschneiber, Catalogusibrorum bibliothecae Bodleianae p. 2964 ff. Brill.

Gerichow: Friedrich G., Dr. j. und Projeffor in Greifswald, als Rechtsgelehrter und Chronift für die pommeriche Geschichte von Bedeutung, ftammte aus einer alten von Holland nach Pommern eingewanderten Familie, war ber Sohn bes fürftlichen Rathes Timothens G. und 1568 in Stettin geboren. Rachbem er in Wittenberg und Leipzig ftubirt hatte, übernahm er bie Erziehung des jungen Bergogs Philipp Julius von Bommern-Bolgaft (f. d. Art.) eines Sohnes von Ernft Ludwig († 1592), aus deffen Che mit Sophia Sedwig bon Braunichweig, und begleitete biefen 1601-3 auf einer großen Reife burch Deutschland, England, Frankreich und Italien. Ueber Diefe Fahrt hinterliek G. eine ausführliche handschriftliche nachricht, welche von M. David Richter, Rector ju Gaftrow, 1751 im Auszuge herausgegeben murbe. Rach biefer befuchte er mit feinem fürftlichen Böglinge bie Universitäten Leipzig, Marburg, Maing und Strafburg, fowie Oxford, Orleans, Montpellier, Benf und Bologna und knupfte überall gelehrte Berbindungen an, u. a. mit bem Juriften Julius Pacius und dem berühmten Theodor Beza, der ungeachtet feines hohen Alters fich eine lebendige Geiftesfrische bewahrt hatte. Rach ber Rudfehr jum furfil. Rath ernannt, erhielt er 1604 in Greifswald eine Brojeffur der Rechte, und wurde auch daselbft 1606 jum Doctor promovirt. Als ein besonderes Berbienft beffelben ift gu erwähnen, bag er feinen jungeren Berwandten Jatob G. (j. b. Art.) an die Universität berief, ber burch feine hervorragenden Gaben und Schriften beren Glang in truber Beit erhöhte. Er hielt Borlefungen über die Inftitutionen und gab eine Reihe juriftifder Schriften, fowie lateinifder Reben beraus, bon benen die Mehrzahl ber Tobesfeier der pommerichen Berzoge gewidmet ift. Auch leitete er häufig juriftische Disputationen und begrufte ben Landgrafen Morik von Beffen bei feiner Unwefenheit in Greifsmald mit einer Rebe. Reben feiner Lehrthätigfeit führte er auch bas Umt eines Sundicus ber Univerfität und leitete als folder auch die juriftischen Berhandlungen bei ber Uebergabe bes Amtes Elbena an die hochschule von 1626-34, mahrend fein Bermandter Jatob G. biefelbe als Rector vertrat. Er ftarb am 6. Sept. 1635. Aus bem verbreiteten Ruf, ben feine und feines Betters Jatob Berfchow's Schriften genoffen, ift es ju erklaren, bag ber befannte Falicher pommericher Urfunden und Chroniten, B. G. Priftaff (f. d. Art.), eine Beschreibung gerftorter pommericher Orte unter bem Ramen eines erdichteten Abam B. berfaßte.

Friedrich Gerschow's Reisebeschreibung im Ausz. h. v. D. Richter 1751. Dähnert, Pomm. Bibl. I. S. 115; II. S. 80—83; IV. S. 30 und cat. bibl. Gryph. Aug. Balthafar, Vitae jurisconsultorum, 1751, Ar. 64. Rosegarten, Gesch. der Univ. I. S. 227. 232. 230. 237. Jöcher, Gelehrtenlex.

Banfelow, Gelehrtes Pommern, 1728. Pommeriches Archiv, 1784, 1. 3. 98, wo als unrichtiges Tobesjahr nach Banfelow 1638 angegeben ift.

Gericow: Jatob G., Dr., Brofeffor an ber Univerfitat Greifsmalb, und als Sprachforicher wie hiftoriter für pommeriche Geschichte, sowie für die allgemeine Rultur und Litteratur bon Bedeutung, ftammte aus einer alten bon folland nach Pommern eingewanderten Familie und wurde am 6. März 1587 m Medow bei Anklam, wo fein Bater Lorenz bis 1625 als Pfarrer wirkte, geboren. Rachbem er die Schulen ju Anklam, Friedland und Stettin besucht atte, ftubirte er von 1607-10 in Greifswald, wo fein Pathe und alterer Anverwandter, der Professor ber Rechte, Friedrich G., ihm in feinem Saufe Aufnahme gemahrte. Fur die Forderung feiner Studien war die Begrundung ber neuen Universitätsbibliothet im 3. 1604 bon Bebeutung, sowie bie Unftellung mehrerer neuen Lehrer, unter benen Bet. Beftenboftel, Joh. Boltmar und Joh. Trygophorus philosophische Borlefungen hielten, mahrend Joh. Degener Mathematit und Georg Mastow, sowie Bet. Grabow orientalische Sprachen lehrten, welchen letteren G. in ber Folge eine besondere Aufmertfamteit widmete. Ion Greifswald begab er fich, nach einem fürzern Aufenthalte in Ropenhagen, auf bie Universität nach Konigsberg in Oftpreußen. hier übernahm er bie fabrung der Sohne bes herrn b. Below auf Munfterberg und erlernte mit ham in Thorn und Culm die polnische Sprache. Sobann tehrte er mit einem Sobne feines Oheims, Timotheus, im 3. 1612 nach Greifswald gurud und unternahm mit biefem zu feiner Ausbildung eine größere Reife durch Deutschland, die Rieberlande, England und Franfreich, über welche er eine ausführliche in lateinischer Sprache abgesafte Beschreibung aufzeichnete, die uns einen interfanten Blid in die Kulturgeschichte jener Zeit gewährt. Da dieselbe erft 1639, nach 27 Jahren von ihm abgefaßt wurde, fo berichtet fie nicht über unmittelbare Gindrude, fondern über bas, was dem Referenten im Gedachtniß haftete, und deint berfelbe letteres burch Bergleichung feines Stammbuches unterftut ju aben, da fast Alle, welche fich in biefes einzeichneten, nicht nur in ihren bamaligen Beziehungen zu G., fondern auch mit Angabe ihrer fpateren Lebenstellung erwähnt werben. Auf biefer Reife besuchte er die Mehrzahl ber beutschen, nglischen und frangösischen Universitäten, zuerst die vier oberfächsischen: Wittenerg, Leipzig, Jena und Erfurt, barauf bie heffischen: Marburg und Biegen, owie die fleine naffauische Afademie Berborn. Sodann ging die Fahrt über din nach ben Niederlanden und Amfterdam, fowie nach den Sochschulen Utrecht md Leyben und bon hier nach England. In London betrachtete G. mit Benunderung den Tower, die Westminfter- und St. Paulstirche, spricht aber juleich fein Befremden über die geringe Bedeutung ber dortigen Gochschule aus. Sodann besuchte er Greenwich und Cambridge, welches einen um fo größeren tinfluß auf ihn auslibte, sowol durch seine 16 Collegien, als durch die Zahl Bromotionen, unter benen während feiner Anwefenheit allein 20 in ber mistischen Facultat vollzogen wurden. Auch trat er in nabere Beziehung gu em Juriften Georg Poitus, bem Philosophen Andreas Dunaeus und bem Nathematiter Georg Balcanqualle. Giner gunftigen Schiffsgelegenheit zu Liebe nußte er den Besuch bon Oxford aufgeben, um die Reise nach Frankreich anutreten und begab fich über Rouen, wo ihn die Bedeutung des Parlamentes Dayog, nach Paris. Dier gebachte er mit besonderer Berehrung die beiben großen lichte- und Sprachgelehrten Ifaat Cafaubonusund Jat. Aug. Thuanus zu begrußen, borte aber gu feinem größten Schmerze, bei feiner Anfunft in ber hauptftadt, das diefelben auf einer Reife nach England abwefend feien, und begab fich nach turem Berweilen gu einem langeren Aufenthalte nach Strafburg. Gier las er

50 Gerichow.

feinen früheren Schulern v. Below und beren Befahrten Bribatcollegia iber die Inftitutionen, fowie über philosophische und hiftorifche Gegenftanbe und widmete fich, in Gemeinschaft mit feinem Landsmanne Dichael Bubrian bem Studium ber fprifchen und grabifchen Sprache, gab auch bebraifche Dichtungen beraus. Rachdem er bann von bem Decan Joh. Ludwig Samenreuter jum Magifter promobirt war, unternahm er mehrere Ausfluge nach Schwaben und Lothringen, u. a. nach Tubingen und Freiburg, fowie nach Ranci, endlich auch nach Bont a Mouffon, bon wo er eine Fahrt nach ben übrigen frangöfischen Universitäten angutreten gebachte, wurde aber burch bie Befürchtungen des dortigen Professors der Rechte, J. Berdalius, wegen bei Rriegsunruhen von biefem Plane jurudgehalten. In Folge deffen begab fic G. nach Bajel, wo er mit bem berühmten Drientaliften Joh. Buxtorf b. Me. in Berbindung trat und von dort nach Speier, wo er, in Gemeinschaft zweier Rechtsgelehrten, der Bruder Johann und Daniel Fabricius, ben Gang bes Proceffes beim Reichstammergerichte tennen lernte. Auch traf er hier einen Griechen, welcher langere Beit in türfischer Befangenschaft gelebt hatte und ihn gur Be gleitung nach dem Orient aufforderte. G. ware zwar gern diefem Anerbieten in Rudficht auf feine Ausbildung in den morgenlandischen Sprachen, gefolgt, boch hielt ihn die Perfonlichkeit feines Begleiters dabon gurud und er begab fich über Seibelberg und Maing nach Trier. Sier zeigte man ihm die Porta nigra, die Bafilita und die übrigen Trummer ber Romerzeit, beren Ursprung feine Führer in die Zeit Abrahams verlegten; er hegte aber fo wenig Berftandnis für biefe ehrwürdigen Gebaube bes flaffifchen Alterthums, bag er, in feinem confeffionellen Gifer gegen ben Ratholicismus, ben Befennern beffelben eine aber triebene Berehrung jener Ruinen jum Borwurfe machte. Roch mehr trat bie Abneigung hervor, als bei feinem Aufenthalte in Roln einer feiner Reife gefährten, Loreng v. Rleift, jur romifchen Rirche überging. Bon bier tehrte & über Amfterdam und Samburg in feine Beimath gurud, wo er fich querft bei feinen Eltern in Debow aufhielt, bann aber im 3. 1617 als Conrector an bi Stadtichule nach Greifsmald berufen wurde. Reben feinen Amtsgeschäften wid mete er fich zugleich hiftorischen und poetischen Arbeiten, welche im 3. 161 feine Ernennung jum poeta laureatus Caesareus, fowie feine Berufung an bi Greifswalber Universität gur Folge hatten, an welcher er die Professur be Poetit, fowie ber tlaffifchen und orientalifchen Sprachen erhielt. Geit bem Tob des Projeffors Joh. Trygophorus im 3. 1626 übernahm er auch bas von diefen bisher vertretene Fach der Geschichte, filr welches er eine besondere Borlieb hegte, wie aus feinen chronologischen und genealogischen Arbeiten berborgeb unter benen besonders: "Tokeologia illustrium universalis", 1624; "Centuri Athenaea", 1624; "Pomero-Tokeologia", 1625; "Ill. quadragenarius Atlanticus", 1626; "Series rectorum acad. Gryph.", 1634 u. A. zu nennen fint Seine erften Borlefungen betrafen die Erklärung von Bindar, Sprag un Berobot, denen fpater auch hiftorische und orientalische Collegia folgter Wiederholt führte er bas Decanat und im 3. 1633 bas Rectorat, bei beffe Schluffe er ben ju feinem Rachfolger gemahlten Bergog Ernft Bogislam bo Crop (f. d. Art.) mit einer lateinischen Rebe begrußte. Gerichow's Amtsführun war für die Universität von besonderer Wichtigkeit, weil bamals Bogislav XIV ber lette pommeriche Bergog, Die Guter bes 1535 facularifirten Rlofters Elben als ein bantbares Bermachtniß feines Wohlwollens an die Univerfitat übertrug Da bas Amt Elbena mit vielen Schulben belaftet war, jo hegte ein Theil b Profefforen Bedenten, diefe Schenfung anzunehmen, es war aber namentlie Berichow's Bemühungen ju verdanken, bag ber eble Wille bes Landesherrn gu Musführung tam und daß durch ihn die pommeriche Sochichule in den folger

Jahrhunderten ihre Selbständigfeit und Bluthe empfing. Schon im Jahre 21 hatte G. burch feine Bermählung mit Ilfabe Boffelmann fich eine glud-Sauslichteit begrundet, boch ftorte fehr balb ber Bojahrige Rrieg, beffen reden feit 1626 auch Bommern erfüllten, bas Gebeiben ber Universität und er Familie. Die Profefforen blieben ohne Befoldung, die Bahl ber Studirenwar geringe und es bemachtigte fich feiner und feiner Benoffen ber Bebante, bie Bochichule ihrem Untergange nabe fei. In biefer Beit entwarf B. ben in, fich ber Rechtswiffenschaft juguwenden, um durch juriftische Pragis als palt feinen Unterhalt ju verbienen und bemubte fich, geftust auf feine ichon jer erworbenen und durch feine Borlefungen in Strafburg bethätigten Rennt-, um die Promotion in der Greifswalder Facultat. Da biefe jedoch, mit foling feines Bermandten, Profeffor Friedrich G., feinem Bunfche nicht entach, fo begab er fich über Leyben nach Franeder im hollandischen Friesd, woher feine Großmutter geburtig war, und wurde hier 1635 jum Doctor Rechte promovirt. Rach Greifswald gurudgetehrt, erhielt er im Berbfte 15, in Folge bes Abganges bes Professors Luben nach Dorpat, Die orbent-Brofeffur fur Gefchichte und bezog bis jum September 1638 beffen Umts-8. Ingwijchen war mit Bogislaw XIV. Tobe am 10. Marg 1637 bas americhe herzogshaus erloschen und zugleich bie faiferlichen Truppen für alle ten durch die Schweben aus bem Lande nach harten Rampfen bertrieben, bin die schwerfte Zeit bes Krieges überwunden, bennoch traten die Folgen er Schredensjahre gerade bamals am empfindlichften hervor, ba bas berftete Amt Elbena ber Sochschule feine Ginfunfte gewährte und auch die abt berarmt und verschuldet blieb. In Folge beffen unternahm G. 1638 e britte Reife über Litbed nach Solftein und Schleswig. Bier eröffnete fich Die fruher in Speier gurudgewiesene Belegenheit, mit einem am Sofe bes 30gs Friedrich III. (1616-59) verweilenben perfifchen Fürften Schah Saffi Fahrt in den Orient ju unternehmen und bort feine Renntniffe ber morgenbifden Sprachen zu erweitern. Bei ber traurigen Lage ber Breifswalber verfitat mare er jest gern auf biefes Unternehmen eingegangen, boch gab ber jog, obwol er anfangs die ihm bon G. überreichten arabischen und geneaichen Schriften mit Boblwollen aufgenommen hatte, Dath. Muttis, einem Coppern geburtigen Briechen, welcher u. a. auch Luther's Ratechismus in neugriechische Sprache übertragen, ben Borgug, weil letterer bie orientalischen ndarten geläufiger fprach. In Folge beffen tehrte G. nach einem Aufenthalt Sutin, Riel und Olbenburg 1639 wieder in fein Greifsmalber Umt gurud wirfte in demfelben als akademischer Lehrer, Decan und Rector bis zu em Tode am 29. Septbr. 1655. Bon feinen fpateren Schriften find berjuheben feine Pfalmenpolyglotte, welche unter bem Titel: "Psalterii Davidiei aglotti et decastyli decas prima", gebr. Greifsmalb bei 3. Jäger, 1640 eren, und bem Bergog von Solftein, fowie feinem Bruder, bem Bijchof Jomes von Lubed, gewidmet ift; Diefelbe enthalt die erften gehn Pfalmen in raifcher, arabischer, chalbaischer, sprischer, griechischer und lateinischer Sprache; er ein Programm bon 1638, welches erfennen läßt, welche Bebeutung er Beographie als Wiffenschaft beilegte, indem er von dem betreffenden Forscher Angabe ber alteren und neueren Ortsnamen, bes Brunders, der flimatifchen meteorologifchen, fowie zoologischen und botanischen Berhaltniffe berlangt; lid bie "Recensio conditorum centum et viginti academiarum", 1649, ie mehrere genealogische Schriften, welche fich jum Theil handschriftlich auf Bibliothet ju Reuftrelit befinden. Much ertennen wir aus feinen gablreichen ndbemerkungen in den Univerfitätsbüchern, wie genau er diefelben als Quelle feine Schriften benutte.

Gereborff.

52

Joh. Michaelis, Oratio par. in obitum Jacobi Gerschow, 1655. Georg. Henrici Goetze, Elogia praecocium eruditorum, 1709, p. 94. Jöcher, Gelehrtenlezifon, 1750. Dähnert, Pomm. Bibl. I. 115, 2. 74—84; II. 229; III. 232; V. 285. Friedrich Latendorf, Jakob Gerschow's Leben, nach deffen Selbstbiographie in einem Manuscript der Bibliothef zu Neustrelit, herausgegeben in den Baltischen Studien XVI, 2. S. 174—225; XVII, 1. S. 141—160; 2. S. 155—166. Rosegarten, Geschichte der Universität Greisswald I. 248 und in den Baltischen Studien XVII, 2. S. 167. Bgl. auch Dähnert, Cat. dibl. Gr. S. 756. Lehmann, Geschichte des Gymnasiums zu Greiswald, 1861, S. 55.

Gereborff: Ernft Chriftian Auguft v. G., weimarifcher Staatsminifter, geb. ju herrnhut am 23. Rob. 1781, + ju Weimar am 10. Rob. 1852, berlor schon in frühester Jugend seine Eltern, erhielt seine Borbildung in den Erziehungsanftalten der Brüdergemeinde zu Niesth und Barby und studirte seit 1801, querft in Leipzig, bann in Wittenberg die Rechte. Alle er fich auf lehtgenannter Universität durch ein Duell 1803 bas consilium abeundi gugegogen hatte, trat er als Lieutenant in die fursächfische Garde du Corps; indeß gab er die militarische Laufbahn balb wieber auf und lebte bann, mit mannigjachen Studien beschäftigt, theils auf feinem Gute Alt-Geidenberg, theils in Berrnhut, theils bei einem Schwager in Rurland, bis er 1807 burch Empfehlungen ber Brubergemeinbe ins Saus bes Ranglers v. Damnit gu Gifenach fam, mit beffen Tochter er fich fury barauf verlobte. Seit Ende bes 3. 1807 Affeffor in Gifenach und feit 1808 Rath beim Regierungscollegium und der Landespolizei-direction baselbst, wurde er 1810 als Geh. Afsistenzrath nach Weimar berufen, wo er balb nachher jugleich Biceprafibent bes Lanbichaits- und Prafibent bes Rammercollegiums wurde. 1814-15 hatte G. bas Intereffe bes weimarifden Landes auf bem Wiener Congreffe zu vertreten, und er that nicht blos bies mit ebenjo vielem Geschick, als patriotischem Gifer, sondern übte auch einen nicht unwesentlichen Ginfluß auf die Berhandlungen über die Gestaltung ber beutschen Bundesverhaltniffe im allgemeinen aus. Insbesondere gelang es ihm, den bon ben Bevollmächtigten ber größeren beutschen Staaten gefagten Blan, nach welchem Deutschland in funf Rreife unter je einem Rreisoberften getheilt werben follte, burch bie Bilbung eines engeren und weiteren Bunbegrathe ju verbrangen, und er feste es burch, bag bie Stadt Maing, auf welche Baiern Abfichten hatte, jur Bundesfeftung erflart wurde. Für bas Saus Sachfen-Beimar erlangte er giemlich leicht die Anerkennung ber großherzoglichen Burbe. Dagegen erfolgte bie Entichabigung bes weimarischen Staates für ben mittelbaren Berluft bes fachfischen Rurtreifes nicht gang nach feinen Bunschen. Dieje Ungelegenheit geftaltete fich fchlieglich fo, bag Beimar bas ihm zugebachte fulbaifche Gebiet mit Ausnahme einiger Aemter an Rurheffen abtrat und bafür einige ans Fürstenthum Gifenach grengenbe, bisher turheffische Memter, fowie bas vormalige reichsrittericaftliche Gebiet bon Lengsfelb zc. erhielt und bag G. am 1. Juni 1815 einen Bertrag mit Preugen abschloß, durch ben Beimar mit bem Reuftabter Rreife, bem Blantenheimer Gebiete und einigen anderen fleineren Diftritten abgefunden murde. Den am 28. Sept. 1815 in Paris ratificirten Bertrag uberreichte G., inzwischen bereits zum Geh. Rath ernannt, perfonlich bem Großbergoge Rarl Auguft in Darmftabt, von wo er bann mit bemfelben nach Beimar gurudfehrte. Er brachte übrigens für feine Berjon bie fefte Uebergengung mit, bag ein Staat, wie Beimar, fein Beil nur in einem Anschluffe an Breugen ju fuchen habe, ja daß die Butunft gang Deutschlands hauptfachlich bon Breufen abhange. 3m April 1816 betheiligte fich G. an ben Berathungen über eine neue Berfaffung, welche bon ben Landtagsabgeordneten im Refibengichloffe au Geraborf. 58

Beimar gepflogen wurden und beren Ergebnig bas am 5. Mai beffelben Jahres publicirte Grundgeset war. Dit großer Umficht widmete er fich fodann, jumal nachdem ihm im April 1818 die Leitung des landichaftlichen Finanghaushaltes abertragen worben war, einer neuen Ordnung ber finangiellen Berhaltniffe bes Staates. Die betreffenben Refultate, die er 1821 in einem Auffage "Ueber bie Bedeutung bes Rammervermögens im Staatshaushalte bes Großherzogthums Sachien-Beimar" beleuchtete, beftanben barin, bag bie Beftimmung und bie Bemaltung bes fürftlichen Rammervermogens an gefehliche Rormen gebunben, die Tilgung ber Landesichulben geordnet, die Oberfammercaffe aufgehoben und ben Landständen eine Controle ber Rammerverwaltung eingeräumt wurde. Auch ben vielfachen Mangeln bes Rammerrechnungswefens fuchte er abzuhelfen und nicht minder widmete ber raftlos thatige Dann feine Aufmertfamteit ber Steuerverwaltung; in letterer Beziehung ift namentlich die 1822 erfolgte Ginführung ber Gintommenfteuer hervorzuheben. Und wie er fich hierbei durch viele Gegner nicht hatte beirren laffen, fo betrieb B. auch ben, feiner Ueberzeugung nach, beilfamen Anschluß Weimars an bas preufifche Rollfpftem; berfelbe vollgog fich Dagegen icheiterte fein mit gewiffenhaftefter Berudfichtigung ber berbiebenartigften Intereffen ausgearbeiteter Plan für bie Ablöfung ber grundberrlichen Berechtfame bes landesfürftlichen Rammerfiscus an ber revolutionaren Bewegung bes 3. 1848. Diefe führte auch ben Abichluß feiner ganzen öffent-lichen Wirksamteit herbei. Am 13. Marz 1848 nahm er feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte, um fortan in ftiller Burudgezogenheit gu leben, wenn er and bie Beftrebungen und Rampfe ber Zeit ftets mit regem Intereffe verfolgte; ließ er boch felbft noch 1850 eine Schrift "Ueber Breugens erbliche Bairichaft" 3m October 1852 erfrantte er und wenige Wochen barauf erlag er emem Schlagfluß. Trefflich beanlagt und burch fleißiges Studium in ben Bein einer gediegenen Bilbung gelangt, ber er auch in ben Dugeftunden, die ihm ine Amtsthätigfeit ließ, ftete Rahrung gab (1822 veröffentlichte er eine Uebertrung des "Philottet" von Sophofles), reich an Lebensersahrungen, wie an Belt- und Menschentenntniß, besaß G. auch einen edlen Charafter, einen hohen, ber Berechtigteit nie verschloffenen Ginn und ein warmes Berg. Diefe Eigenchaften wirtten bei feinem jur Beftigfeit neigenden Temperamente ausgleichend und machten, in Berbindung mit Umficht und Energie, feine ftaatsmannische Birtfamteit ju einer fehr verdienftvollen. Rach bem Tobe feiner erften Frau hatte er fich 1817 mit Diana, verwittw. Freifrau v. Pappenheim, geb. Grafin Baldner b. Freundstein, bermählt, die ihm 1844 wieder entriffen wurde. Aus einer erften Che hinterließ er einen Sohn, ben jegigen preugijchen Sauptmann a. D. Freiheren Rarl v. G. (geb. am 7. Mai 1811), ber als Befiger bon Oftrichen in ber preugischen Oberlaufig Mitglied bes preugischen herrenhauses ift. Seiner zweiten Ehe mar eine Tochter, Cacilie, entsproffen, die fich 1842 mit dem nachmaligen fachfisch-weimarischen Oberhofmarschall Grafen Friedrich D. Beuft verheirathete. In beren Rabe verbrachte er ben Abend feines Lebens. Stichling , E. Chrift. Aug. v. Gersborff, Weimar 1853. R. Refr. d. Deutschen, Jahrg. XXX. 2. Thl., G. 738 ff. Erich u. Gruber, Allg. Enchft.

Schramm - Macdonald.
Gersdorf: Henriette Catharina, Freifrau v. G., geborne Freiin v. Friesen, wurde 6. Oct. 1648 zu Sulzbach geboren, wo ihr Bater, Karl, Frhr. Triesen (vgl. Bb. VIII. S. 88), bamals Geheimrath bei dem Psalzgrasen war. Tryogen wurde sie in Dresden und Leipzig, wohin ihr Bater als Oberconsistorial-vässichent und Oberhosrichter versetzt ward. Sie erhielt eine vielseitige künstlezische und gelehrte Ausbildung, durch welche ihre vortresslichen Geistesgaben sich auf den verschiedensten Gebieten zu bewähren Gelegenheit sanden; nicht nur

54 Gereborf.

lernte fie bie beilige Schrift in ben Grundsprachen lefen und verfteben, fonben auch in der Dufit, Malerei und Dichtfunft brachte fie es zu ungewöhnlichen Fähigleiten; burch ihre beutschen und lateinischen Gedichte erlangte fie ichon in ihrer Jugend eine Urt Bernhmtheit, in Folge welcher fie mit befannten Theologen und Gelehrten in einem lateinischen Briefwechsel ftanb. In ber Bibliothèque germanique (Amsterdam 1724, Bb. VII, S. 234) und bei Moreri wird fie eine savante Saxonne, qui a mérité le nom de dixième Muse, genannt; bie Schriftfteller bes borigen Jahrhunderts, welche de feminis eruditis ichrieben, pflegen ihrer, wie auch ihrer Tochter Charlotte Juftine, in oft überschwenglichen Ausbruden ju gebenten; Daniel George Morhof (in feinem Unterricht von ber teutschen Sprache und Boefie, Lubed und Leipzig 1723, G. 401 f.) fagt bon ihr, fie habe "nicht allein unterschiedliche vortreffliche teutsche und lateinische auf 3. Churfürftl. Durchlaucht ju Sachfen in erfter Jugend geschriebene Gebichte, welche von dero hohen Sand ju empfangen ich gewürdiget worden, ber ausgegeben, fonbern auch in andern Sprachen und Wiffenichaften eine ungemeine Bollfommenbeit erlangt." Trot allebem war der Sauptqua ihres Befens eine aufrichtige Frommigfeit, Die fich mit echter Bescheibenheit paarte und fie bor ber Berfuchung, mit ihren Leiftungen glangen zu wollen, bewahrte. 3m 3. 1672 verheirathete fie fich mit Ricolaus, Freiherrn v. G. Diefer war am 6. Juni 1629 ju Doberichut in ber Oberlaufit geboren und ftammte aus einem alten pornehmen Gefchlecht. nachbem er icon im 3. 1631 feinen Bater, ber auch Ricolaus bieg und taiferlicher Rath und Gegenhandler in ber bamals ofterreichischen Laufit gewesen war, verloren hatte, wurde er von feiner Mutter, Unna Maria, geb. v. Löben-Kredwig aufs forgfamfte erzogen. In feinem 14. Jahre wurde er, als er ichon ju feiner weiteren Musbilbung nach Danemart geschickt werben follte, auf fpeciellen Bunfc bes Rurfurften, bem feine Dutter nur ungern nachgab, Bage in Dresben, feste aber auch am Sofe feine lateiniichen und griechischen Studien freiwillig fort und erhielt bann im 3. 1647 auf feinen bringenden Bunfch bie Erlaubnig, in Bittenberg Jurisprudeng und bumaniora gu ftubiren. Rach beenbeter Universitätsgeit trat er eine großere Reife an, auf ber er Solland, England, Frantreich und Italien besuchte; nach feiner Rudfunft wurde er im 3. 1656, erft 27 Jahre alt, Appellationsrath, im folgenben Jahre Bof- und Juftigrath; bann murben ihm michtige Gefanbtichaften aufgetragen, die ihn u. a. im 3. 1657 nach Wien, 1658 nach Schweben, bann 1660, nachbem er gubor Bebeimer Rath geworben, auf ben Reichstag nach Regensburg, 1667 nach Frantreich, 1680 nach Berlin führten und ihn an ben wichtigften politifchen Berathungen Antheil nehmen liegen. Der Raifer Leopold erhob ihn im 3. 1672 in ben Freiherrnftand. 3m 3. 1680 ernannte ihn ber Rurfürft Johann Georg III. jum Oberfammerer, 1686 murbe er Director bes Geheimenraths und 1691 außerbem Landvogt ber Oberlaufit, und bamit hatte er bie bochfte Stufe ber Ehren in feiner engeren Beimath, bem Rurfurftenthum Sachfen, erreicht. Er wird als ein gelehrter, ftreng gerechter, babei freundlicher und milber Beamter gelobt, ber im Rufe aufrichtigfter und ernfter Frommigfeit ftanb; er ftarb am 28. Mug. 1702, nachbem er fünf Rurfürften in unwandelbarer Treue gebient hatte. - 218 er im 3. 1672 henriette Catharina D. Friefen, die damals 24 Jahre alt mar, jur Gemahlin nahm, war er ichon jum ameiten Male Wittwer: in ben beiben früheren Chen hatte er 9 Rinder gehabt : feine britte Frau gebar ihm 13, 7 Gobne und 6 Tochter; von tiefen 22 Rin-bern ftarben 7 fruh; als der Bater ftarb, lebten noch 20 Rinber und schon 20 Entel. henriette Catharina wohnte mit ihrem Manne meiftens in Dresden und gewann bort balb auf bie Staats- und Rirchenangelegenheiten Ginflug, ben fie, namentlich feitbem Spener im 3. 1686 nach Dresben getommen war, jur Beradorf. 55

forberung ber Angelegenheiten ber evangelischen Rirche und ber Bestrebungen bener's und feiner Freunde anwandte. Um diefe Zeit begann fie dann auch eiffliche Lieber ju bichten, bon benen einzelne icon vom 3. 1696 an in Geanabucher Aufnahme fanden. Je glaugender und angesehener ihre außere Stellung warb, befto eifriger ward fie, die Sache bes Reiches Gottes ju forbern ind ein Chriftenthum, bem es am Beweife bes Geiftes und ber Rraft nicht eble, gu verbreiten, wobei es ihr bann auch baran nicht fehlte, bag fie allerlei Spott und innere und außere Unfechtung ju erbulben hatte, wovon ihre Lieder wich geugen. Auch ber berfolgten Evangelischen in fatholischen Gegenben nahm ie fich an; ihrer Fürbitte beim Kaifer Leopold, die fie in einem lateinischen Sebichte ("Carmen heroicum . . . . imperatori Leopoldo I, sacrum," 1690, Fol.) verbrachte, gelang es zu bewirten, daß ben evangelischen Teffereder Gemeinden Salzburgischen die ihnen von den Katholiten abgenommenen Rinder wieder urudgegeben werben mußten. - Rachbem fie Wittme geworben war, wohnte e meiftens auf ihrem Gute Groghennersdorf in der Oberlaufit, wo fie fich mBer ihren Rindern borguglich ben Armen widmete und ihr Saus eine Buindisflätte aller um ihres evangelischen Glaubens willen Bedrangten warb. Als hte Tochter Charlotte Juftine, die fich am 16. Juli 1699 mit Georg Ludwig, Scafen bon Bingendorf und Pottendorf, verheirathet hatte, aber ichon am Juli 1700 Wittwe wurde, fich am 1. Decbr. 1704 gum zweiten Dale mit bem Feldmarichall b. Ragmer in Berlin berheirathete, behielt fie ben Gohn berelben aus erster Che, ihren Entel, bei sich, um ihn zu erziehen. Es ift biefer berühmte Ricolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, der Stifter der Brüdermeinde, geb. am 26. Dai 1700. Durch die Erziehung beffelben, die fie bon einem vierten bis ju feinem 14. Jahre leitete, hat fie mefentlich ju ber eigenhamlichen Beife, in der Bingendorf fich entwidelte, beigetragen, und ber bantlate Entel hat hernach in manchem Liebe bas fromme und eble Borbild, bas n in feiner Großmutter hatte, gepriefen. Die Aufnahme, welche fie breien bermebenen mabrifchen Familien in hennersborf im 3. 1722 gewährte, benen fie um in Uebereinstimmung mit ihrem Entel gestattete, fich in ber Rabe auf ber bibe bes Sutberges angufiebeln, ward Unlag jur Brundung des fpater für bie edichte ber Brubergemeinde fo wichtig gewordenen herrnhut. Sie ftarb nach brer Rrantheit am 6. Marg 1728 in ihrem 78. Lebensjahre. Rach ihrem lete gab Baul Anton ihre "Geiftreichen Lieber und poetischen Betrachtungen" riner bollftanbigen Cammlung heraus (Salle, im Baifenhaus, 1729); bie abl ber Lieber ift 99, von benen mehrere zu den beften ber bamaligen Beit 16 A. 3. Rambach's Urtheil) ju rechnen find, ba fie Barme des Gefühls Plarbeit und Ruchternheit ber Betrachtung berbinden; einzelne ihrer Lieber den fich noch in Gemeindegesangbuchern, wenn auch gewöhnlich in etwas berruter Beftalt.

Bgl. A. J. Rambach, Anthologie christlicher Gesänge, IV. Bb., Altona und Leipzig 1822, S. 62 ff. E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesanges, 3. Aust., Bb. V. S. 212—18. — Ueber Nicolaus v. G. siehe Nova literaria Germaniae anni 1703, Hamburgi, 4°, p. 368, und einen Auszug hiervon bei Moreri. — Ueber beide vgl. Christian Gerber, Historie beier Wiebergebohrnen in Sachsen, 4. Tht., 2. Anhang, Greit im Boigtlande 1737, S. 1—83.

Gersborf: Karl Cotthelf G., geb. am 2. Nov. 1804 in Tautendorf Gerzogthum Altenburg), † in Leipzig am 5. Jan. 1874. Er wurde auf dem Janafium zu Altenburg vorgebildet zu akademischen Studien und widmete sich in Leipzig der Theologie. Aber die litterarische Reigung überwog dieses Schnudium und erhielt weitere Rahrung, nachdem er 1826 die Stelle eines

-

Secretars an der toniglichen Bibliothet in Dresben erhalten hatte. 3m Infcluffe an die früheren Studien veröffentlichte er 1828 bie "Epistola critica ad Heinichen de Eusebii historiae ecclesiasticae codice Dresdensi" unb facte in ben 3. 1838-47 bie "Bibliotheca patrum ecclesiasticorum latinorum selecta" in 13 Banben bingu, eine bandliche Ausgabe nach einer neuen Recognition bes Textes, welche jest burch die Sammlung ber Wiener Atademie übertroffen ift. 1833 murbe er als Oberbibliothetar an ber Universitäts-Bibliothet in Leinig angeftellt und bamit ber Unftog gegeben, folche Stellungen nicht mehr als Rebenamt eines lehrenden Profeffors im Intereffe ber Sammlungen gu betrachten. Die alte Bauliner Bibliothet bedurfte ber unermubeten Corge, bamit bie porhandenen Schätze geordnet und ergangt wurden; er hat namentlich für die Ratalogifirung swedmäßige Ginrichtungen getroffen. Aber er fand auch Zeit su anderen Beschäftigungen. Schon 1837 trat er als Beifiger in die Kreisdirection für die Angelegenheiten ber Breffe und blieb in biefer Stellung bis 1850. Staft ju gleicher Reit fibernahm er bie Beitung ber beutichen Gefellichaft und wibmete fich berfelben mit foldem Gifer, daß er fast allein in ben regelmäßigen Berfammlungen bie wiffenschaftlichen Bortrage hielt und burch Mannigfaltigfeit ber Gegenftande die Mitglieder ju feffeln mußte. In den Mittheilungen hat er bas "Chronicon terrae Misnensis s. Buchense" 1839 gegeben und 30 3ahre fpater die "Rectoren ber Univerfitat Leipzig nebft fummarifcher leberficht ber 3mscriptionen bom Jahre ber Grundung bis gur Gegenwart" geliefert, als eine Brotulationsschrift für den Minifter b. Fallenstein. Schon 1847 war von ihm erschienen "bie Universität Leipzig im ersten Jahrhundert ihres Bestehens". Er war ber geeignete Mann zur Gerausgabe bes "Codex diplomaticus Saxoniae Regiae", die er im Auftrage ber Staatsregierung 1863 begann und bis 1878 vier ftattliche Banbe vollendete. Un biefe mithevolle Arbeit tonnte er eff kommen, nachdem er 1860 bas Repertorium ber Litteratur mit bem 106. Banbe hatte aufhören laffen, eine Beitfchrift, die er fofort nach feiner leberfiebelung nach Leipzig 1834 anfing und mit großer Umficht faft 30 Jahre lang fortführte. Bon ben alabemifchen Sammlungen war ihm auch bas Dungcabinet anvertraut, für bas er eifrig forgte; feine Befanntichaft mit ber Rumismatil zeigen auch bie "Blatter für Mungireunde" (1865-70), feche Jahrgange Seine Bestrebungen haben auch Anerkennung gefunden; der herzog von Alten-burg verlieh ihm den Titel als Hofrath, ber König von Sachsen als Geheimer hofrath. Auch an Auszeichnung burch Orben hat es ihm nicht gefehlt. G. war ein freundlicher und gefälliger Mann, ber aberall gern mit feinem vielfeitigen Biffen aushalf und die Bucherichage, welche er verwaltete, jur Dispo-Edftein. fition ftellte.

Gersdorff: Hermann Conftantin v. G., geb. den 2. Decbr. 1809 in Rißlingswalde bei Görlig, besuchte das Cadettencorps in Dresden, trat 1827 ins preußische Heer als Lieutenant im zweiten Garderegiment zu Fuß ein, nahm mit den späteren Generalen v. Hiller und v. Werder an den russischen Feldzügen 1842 und 1843 im Kaukasus Theil, wurde im März 1848 zur Organisation der schleswig-holsteinischen Truppen commandirt und soch bei Schleswig, Hadersleben und Kolding. 1853 wurde er Major im Generalstabe der 16. Division; 1859 Commandeur des vierten Jägerbataillons, 1860 Commandeur des vierten Magdeburger Insanterieregiments. Führte 1864 im Feldzuge gegen Dänemark als Generalmajor die 11. Insanteriedrigade, 1866 führte er dieselbe Brigade im Krieg gegen Oesterreich, wurde dann Generallieutenant und Chef der 22. Division. Als General v. Bose, commandirender General des 11. Armeecorps, 1870 bei Wörth schwer verwundet worden, übernahm G. die Führung des Corps, wurde aber selbst am Morgen der Schlacht bei Sedan, an

ber Oftseite eines Gehölzes, ben Rampf um Floing leitend, burch eine Injanterielugel in die Bruft getroffen. Er ftarb am 13. Sept. 1870.

b. Meerheimb.

Geredorff: Johann v. G. (wegen bes Gebrechens, an welchem er litt, Schol-Bans" genannt), Argt, ftammt aus einer bornehmen ichlefifchen Familie. Sein Leben, fiber welches nur fo viel befannt ift, als aus ber von ihm veraften dirurgifchen Schrift bervorgeht, fallt in bie zweite Salfte bes 15. und en Anfang des 16. Jahrhunderts. Seine Studien hatte er in Straßburg bei inem Wundarzte, "Meister Niclaus" gemacht, sodann hatte er sich daselbst als birurg niedergelaffen und mahrend einer 40jahrigen Pragis, befonders mahrend er bon ihm mitgemachten Weldzuge 1476 und 1477 in ber Schweig, in Elfaß mb Lothringen, hat er reiche Erfahrungen gefammelt, welche in dem von ihm verigten, porzugsweise für Felbargte bestimmten und baber als "Felbbuch ber Bundargneh" bezeichneten dirurgifchen Lehrbuche niedergelegt find. - Die Schrift zuerst 1517 (in Strafburg) erschienen, hat zahlreiche Auflagen erlebt nd auch eine Uebersehung ins Lateinische erfahren. — Bor ber gleichartigen Arbeit bon Brunichwigt zeichnet fie fich, trot ihres weit geringeren Umfanges, urch einen hoberen Grab von Biffenschaftlichfeit, burch Gelbständigfeit und inbefangenheit im Urtheil und burch Reichthum bes Inhalts febr portheilhaft us; in berfelben findet fich eine ber erften, ausführlichen Befchreibungen bon lusjag. - Ueber bie Beit bes Tobes Gersborff's ift nichts befannt geworben. M. Birid.

Geredorff: Rarl Friedrich Bilbelm v. G., foniglich fachfifcher benerallientenant, ben 16. Febr. 1765 ju Gloffen bei Beiffenberg in ber Laufit eboren, ftudirte, nachdem er bie Fürstenschule zu Grimma besucht, bis 1785 Leipzig und Wittenberg und trat hierauf als Unterofficier in die fachfische avallerie. Die unteren Grabe langsam durchlausend, ward er 1807 Major nd Generalftabschef bes fachfischen Corps, welches mit ber frangofischen Urmee ereint in Polen tampite. In gleicher Eigenschaft wohnte er mit den fachfischen ruppen bem Feldauge 1809 in Defterreich bei, mabrend beffen er bis jum eneralmajor avancirte. 1810 jum Chef bes Generalftabes ernannt, hatte er efentlichen Ginflug auf die in Diefem Jahre ftattfindende Reorganisation ber tmee. Den 30. Juni 1812 bereits jum Generallieutenant beforbert, war er icht nur der militärische Berather seines Königs, sondern trat auch - namentb mahrend des Feldzuge 1813 in Sachfen - in nabe Beziehungen zu Rapleon. Nach ber Schlacht von Leipzig von bem Konig Friedrich August geennt, ward er erft nach beffen Rudtehr aus ber Gefangenichaft jum Generalafpector der Armee-Referbe und ben 16. Gept. 1822 endlich jum Commaninten des Cabettenhaufes ernannt. Alls folder erwarb er fich die wesentlichften erdienfte und machte bas ihm anvertraute Inftitut zu einer Mufteranftalt, ren Ruf fich weit fiber die Grengen Sachfens verbreitete. Er ftarb am Bintler. 5. Cept. 1829.

Gerfon: j. Gerichom.

Gerson: Georg Hartog G., Arzt, ist den 25. August 1788 in Hammang geboren, wo sein Bater, sein Oheim und seine beiden älteren Brüher als lerzte lebten. Seine erste Bildung genoß er in dem elterlichen Hause und zwar echäftigte er sich namentlich mit dem Studium fremder Sprachen, sür deren riernung er eine ungewöhnliche Begabung zeigte. Später besuchte er das Gymswum in seiner Baterstadt, wo er seine Ausmerksamkeit vorzugsweise den classichen Sprachen und den Naturwissenschaften (speciell der Botanit) zuwendete. Im J. 1805 ging er nach Berlin, wurde in das Collegium med.-chirurgicum

58 Gerftäder.

anfgenommen und beschäftigte fich bier junachft mit Philosophie, Raturviffen ichaften und Anatomie, im 3. 1809 bezog er die Univerfitat in Gottingen, w er unter Richter, Langenbed und Simly ftubirte und wurde bier am 7. Apr 1810 jum Doctor der Debicin promobirt. 3m folgenden Jahre habilitirte fi 6. in feiner Baterftabt, trat aber balb als Welbarat in englifde Militarbienfte machte ale folder mit ber fogenannten beutschen Legion (b. b. ber hannover ichen Urmee) bie Feldzüge 1811-13 in Italien und 1813-14 im fübliche Frankreich mit und wurde nach der Schlacht bei Baterloo, an welcher er theil genommen hatte, mit ber ärztlichen Leitung bes Hopital de la Gend'armerie i Bruffel betraut. Rach ber Auflojung ber beutschen Legion im December 181 tehrte B. in feine Beimath jurud und gab fich bier anfangs borgugeweife fchrif ftellerifchen Arbeiten bin, balb aber erlangte er eine umfangreiche Praris un einen bebeutenben Ruf als Argt und Chirurg; 1833 wurde er jum Lehrer be Unatomie an der medicinifch-dirurgifchen Schule ernannt, übernahm babei wiederho bie Bertretung bes an bem allgemeinen Rrantenbaufe als erfter Chirurg fungiren ben Fride und verfah, nach bem Tobe beffelben, Diefe Stelle in ben 3. 184 und 1842 felbftandig. 3m 3. 1839 mar G. an einem ichweren chronifde Leiben erfrantt und eben bies machte am 3. December 1844 feinem Leben ploi lich ein Enbe. Sein Biograph jagt von ihm: "Er war ber Mann bes Bolle im gangen Ginne bes Bortes; er verband mit Beicheidenheit, Dagigleit un ber ftrengften Sittlichfeit einen Sinn für Feinheit ber Form und bes Anftandes mit bem ein weiches, gartes Rebeorgan auf bas Schonfte harmonirte." - 91 terarifch hat fich G. ein großes Berdienft mit ber Berausgabe bes "Magagin ber ausländischen Litteratur ber gesammten Beilfunde" (in Bemeinschaft guer mit Gumprecht, 3 Bbe., 1817-19, fpater mit Julius, 30 Bbe., 1821-3 redigirt) erworben; außerdem hat er in feiner Inauguraldiffertation ("De form corneae oculi etc.", Gott. 1810) einen intereffanten Beitrag jum Aftigmatismu (nach Mittheilungen bes Prof. Frider in Berlin) und eine geschatte Arbe über "bospitalbrand, nach eigenen, mahrend bes fpanifchen Befreiungefriege und in Belgien gemachten Erfahrungen", Samb. 1817, veröffentlicht.

Ueber sein Leben vgl.: Unna im hamburger Correspondent, 1846 Rr. 23-27, und Schröber, Lexikon ber hamb. Schriftsteller, II. S. 480. A. Sirich.

Gerftader: Friedrich G., trog turger Wirffamteit einer ber bedeutenbfte und berühmteften Buhnenfanger Deutschlands, ber, geboren am 15. Rovembe 1790 gu Schmiedeberg in Sachsen, geftorben am 1. Juni 1825 in Raffel, gur Chirurgen bestimmt, wegen feiner auffallenden mufifalischen Begabung aber nach vorhergegangener Ausbildung durch Benelli dem Theater fich widmete, debutir bei ber Rig'ichen Schaufpielergefellichaft, Die er auch nach Freiberg begleitete in Chemnit und tam 1810 gur Gefellichaft Jojeph Seconda's, ber in Leibgi und Dresben fpielte. Rach größeren Runftreifen burch Deutschland wurde 1815 in hamburg engagirt, wo er bas Bublicum ju ftilrmifchem Enthufiasmu hinriß und fich nicht allein als Runftler, fondern auch als ebler und bescheidene Menich bie Sympathie ber Bergen erwarb. 1820 tam G. nach Dresben, blie jeboch hier nur bis jum folgenden Jahr, in welchem er eine Unftellung in Raffe fand, wofelbft er ichon 1825 berftarb. Ungeachtet feines borgeitigen Endes be B. Großes geleiftet, fein Bortrag bes Recitative und ber Cantilene mar meifter haft, feine Tone bom wirtfamften Bohlflang, feine Stimme bochft umfangreid Alle hohen Tenorparthien gelangen ihm vorzüglich und Friedr. Ludw. Schmid nennt B., ber auch in Danemart, Solland und Frankreich Bewunderung et regte, mit vollem Recht ben "Unvergleichlichen". Jojeph Rurichner.

Berftader. 59

Gerfinder: Friedrich G., Reifender, fruchtbarer Schilberer und Granbler. en den 10. Mai 1816 ju Samburg als Sohn bes Borigen, erwider feinen Billen in Raffel bie Raufmannichaft, und widmete fich bann iben bei Brimma ber Landwirthichaft. 1837 manberte er über Bremen Amerika aus, wo er unter wechselndem Aufenthalt in Newhort und an-Stabten Streifglige burch verschiebene Theile ber Bereinigten Staaten ausund nach acht ameritanischer Sitte in ben verschiebenften, mitunter abenichen, Lebensftellungen fein Glud verfuchte. 1843 nach Deutschland gurudrt, war er litterarisch thatig mit ber Berausgabe ber Schilderungen feiner juge und jum Theil darauf gegrundeter Romane und Erzählungen und machte bom bamaligen Reichsminifterium gu Frantfurt unterftutt, bon 1849-52 eine Reife burch Subamerita, Californien, Die Sandwich- und Gefellichafts-, bas fabofiliche Auftralien und einige Theile bon Rieberlandisch-Indien. 3. 1860 trat er eine britte Reife an, beren hauptzwed ber Befuch beutscher nien in Gudamerita und Erhebungen über die Doglichteit einer Sinlentung entichen Auswandererftromes nach diefem verheifungsvollen Erotheile mar. führte ihn über die Landenge von Panama nach Ecuador, Peru, Chile, und und Brafilien. Er tehrte 1861 nach Deutschland zurück. Im folgenfabre begleitete er ben Bergog Ernft von Coburg-Gotha nach Aegypten und nien. 1867-68 unternahm er eine vierte transatlantische Reife, auf welcher eile von Rordamerita, Mexico, Ecuador, Benezuela und Westindien burch-Fruber in Leipzig und Gotha wohnhaft, lebte er in ben letten Jahren resten und Braunschweig und ftarb in ber letteren Stadt am 31. Dai Gerfidder's Reifewerte, unter benen bie bedeutenbiten "Reifen" (5 Bbe., -54) und "Achtzehn Monate in Gubamerita" (3 Bbe., 1862), traten an und Bedeutung weit hinter feinen Romanen gurud. Die letteren find es glich, welche ihm zu bem Rufe und ber Beliebtheit verhalfen, bie er bei großen Theil ber beutschen Lefewelt genog. Daneben hat er eine austete journaliftifche Thatigfeit entfaltet, Die unter anderem in ber Bertheiig ber Intereffen deutscher Auswanderer und Anfiedler in fernen Ländern, bers Subamerita, und in ber immer wiederholten Betonung ber Nothwendigefter nationaler Inftitutionen für die Bertretung unferer Intereffen in ben europaifchen Landern, Biele feste und Erfolge errang, welche Deutschlands verbienten und bas jumal in politisch schläfrigen Beiten wie bor 1848 und 1850. Seine erften Romane waren: "Die Regulatoren in Artanfas" be., 1846) und "Die Flugpiraten des Miffiffippi" (3 Bbe., 1848). 3mibiefen und bem letten "Gin Blagiar", ber in Merito fpielt, liegt eine lange bon Romanen und Ergablungen, welche alle Lander und Meere ber Erbe, forliebe aber bie heißen, leibenschaftsreichen Tropengegenden zu ihrem Schaumablen. Die reichen Erfahrungen Gerftader's find hier mit rafch geftal-Bhantafie gu teden, naturwahren Bilbern verwoben, benen es zwar oft inftlerischer Durcharbeitung und Bertiefung, nie aber an Lebensfülle und ender Sandlung fehlt. Dan fagt, bag bas ftoffliche Intereffe in benfelben unftlerische weit überwiege und es wird freilich eine lebendige Dauer über eftand eben jenes Intereffes binaus feinem feiner Berte gugufprechen fein, ba Tiefe ber Bedanten noch Formichonheit fie claffifch ericheinen läßt. Aber tame "Naturschriftsteller", mit bem man G. bezeichnet hat, follte nicht gehatig gebraucht werden, benn bie Naturwüchsigfeit, Rraft und Lebenstreue Schilberungen und Dichtungen, feine Anlehnung an die große Ratur ein gefundes und wohlthuendes Element in einer Literatur, die, wie die he jur Beit feines erften Auftretens, an epigonenhafter Ueberfeinerung und nnenlandifch-fleinftabtifcher Enge bes Gefichtstreifes litt. Wiffenschaftliche

Resultate hat B. auf seinen zahltreichen Reisen nicht erzielt, übrigens auch gesucht; selbst seine Raturbilder find bei aller Birksamteit selten genau betaillirt genug, um in der schilbernden Seographie Bemberthung finde tonnen.

Bgl. Koln. Zeitung, 1. Juni 1872. Unfere Zeit, A. F. VIII. 3 2. Galite. Ragi

Gerstel: August G., gediegener Buffosanger und Schauspieler, gel 1807 zu Boisenburg als Sohn des nachmaligen Theaterdirectors Wilhelm gestorben am 15. December 1874 in Stuttgart, solgte, obgleich für das Babestimmt, einem mächtigen Zug zur Bühne, die er 1825 in Meißen betrat, im recitirenden Drama beschäftigt, spielte G. später und nachdem der Pobirector Hörger in Bamberg seiner trefslichen Basstimme Pslege hatte anged lassen, auch in der Oper. Erst Mitglied der Gesellschaft seines Baters, bei der reisenden Truppe des Directors Förster, ging G. 1830 nach Alssa nach München, 1835 nach Jürich und 1837 nach Stuttgart, wo er, Ausnahme der Jahre 1841—46, während derer er in Wiesbaden (1841—Hamburg (1844—45) und Köln (1846) wirste, dis an sein Ende ver Glücklich beanlagt sür komische Charakterrollen, ein trefslicher Darsteller Shatespeare schen Clowns, des Rüftig, Wallheim, Bansen, Adam u. A., gela G. auch die Bufsopartien der Oper ungemein. Wie schere in Köln, war Künstler später auch in Stuttgart neben seiner Thätigkeit als Darsteller,

giffeur. Gin Bruber bes Genannten

Bilhelm G., ebenfalls befannter Buhnentunftler, mar geboren a October 1809 ju Goslar (nach Angabe feines Cohnes) und ftarb in ber ! bom 11. aum 12. Mara 1877 au Betersburg, mo er feit 1860 gu ben bo lichften Rraften bes Softheaters geborte. Gin wirflich bedeutenber Chan ichaufpieler, ben u. A. Roticher febr boch ftellte, bat G. icon mit 7 3 Die Bretter betreten und bann nach fturmereicher Entwidlung an vielen ichen Theatern Triumphe gefeiert. Bereits vor 1832 mar G. in Beter engagirt und gab bamals Rollen, wie ben Dafetto im "Don Juan", ben bolo in "Bampa" u. A. Bon 1839-40 nahm ber Runftler unter Fr. I Pfeiffer's Direction Engagement in Burich, wurde aber bon bier polizeilich gewiefen, weil er Gurlimann-Landis auf ber Bubne copirt batte. Rach b swangeweisen Abichied von Burich, engagirte fich G. von 1841-44 in ! baben, nahm 1845 am Samburger, 1846 am Rolner Stadttheater Stell ging 1847 nach Berlin, wo er im alten Ronigftabter Theater allein gwe Mal als Lumpenfammler von Baris auftrat, fpielte 1849 und 1859 in Da 1850—52 in Stettin, 1853 in Karleruhe, 1854 in Leipzig, 1855 in haml 1856 in Trier, 1857 in Maing und 1858 in Breslau, bis er endlich biefen theatralifchen Rreug- und Quergugen 1860 in Petersburg in ben & eines bauernden Engagements einlief, einer ihm angebotenen Stellung am C garter Softheater entfagend. Waren früher Rollen, wie ber Tifchlermeifter 2 in Bebbel's "Maria Magbalena", ben er zuerft gab, Banfen, Rlofterbr Caligula u. A. hervorragende Leiftungen bon ihm, fo glangte er mabrent Betersburger Beriode als alter Frit ("Königs Befehl"), alter Moor, 28 Beber Sabatut ("Royaliften") 2c. - Die fterblichen Ueberrefte Gerftel's 1 in deutscher Erbe - in Sannover. Jojeph Rurichne

Gerstenberg: Geinrich Wilhelm v. G., geboren am 3. Januar zu Tondern, gestorben am 1. Rovember 1823 zu Altona. Ueber seine stammung ist wenig bekannt. Die Angabe des dänischen Abelslerikons, das Gerstenberg's eine alte oldenburgische Familie seine, scheint auf einer Berwlung von Oldenburg mit Altenburg zu beruhen, wo das Stammgut der milie Der Umstand, daß die Frau eines mit unserem G. besteun

Officiers, eine geborene b. Belmolt, fich feine Coufine und nachfte Bermanbte ben baterlicher Seite nennt, weift auf Thuringen, benn bie b. Gelmolt's find Sothaer. G. felbit brudt fich ben Anfragen thuringifcher Ramensverwandten egenüber immer febr gurudhaltend aus. Er habe Grunde, fagt er einmal, einem Ramen gram ju fein; 1772 ging er fogar mit bem Gebanten um, fich inter einem banifchen Ramen in Ropenhagen naturalifiren ju laffen. Gein later war febr jung mit einem bermandten Diplomaten nach Stodholm und on da nach Danemart gefommen und hatte bei ben banischen Sulfstruppen mter Bernh. Joach. D. Morner im polnifchen Erbfolgefriege Dienfte genommen. leber feine Beirath fehlen nabere Rachrichten. Er ftarb als banifcher Rittneifter nach 1763; Die Wittme lebte noch 1772. Unfer Beinrich Wilhelm deint ihr einziges Rind gewesen ju fein. Durch die Dedication ber erften Ausabe ber "Tanbeleien" tennen wir zwei Schweftern bes Baters, eine verwittwete undrathin v. Meihern, und eine andere, die unvermählt im Berbft 1759 ftarb, ui Erbhot, bas wohl nur eine fleine Landstelle in der Begend von Buls mar. 8. befuchte zuerft die Schule bon Sujum, bann 1751-57 bas Altonaer Bomwim; er machte ichon auf ber Schule Berfe und las bei feinem Abgang eine bichiebsobe "Der Sieg ber Dufen". Bon feinen Tanten unterftut bezog er ie Universität Jena, um Jurisprudeng gu ftubiren, und wurde bort gleich Mitlieb ber 1730 geftifteten beutschen Gefellichaft, Die unter ber Aufficht bes brof. Reufch und nach beffen Tobe bes Sofrathe Daries fich gemeinsam in Brofa und Berjen ubte und burch ihren Genior Rarl Gotthelf Muller bereits ein paar Unde von Schriften aus ichonen und hohern Wiffenichaften hatte berausgeben allen. In biefem Rreife entftanden Gerftenberg's langweilige, bon ihm felbft ald berworfene "Brojaifche Gedichte" (Altona 1759) und die im Rococoftil gealtenen, mit Bersen untermischten "Tändeleien" (Leipzig 1759), ebenso sein ser, ungebruckt gebliebener bramatischer Bersuch, die Tragödie "Turnus", die er bon ibm um eine Rritit gebetene Gellert feinem Freunde Beige gur Bembeilung zusandte und durch welche eine dauernde freundschaftliche Berbindung Berfaffers mit Beige angebahnt wurde. In ber beutschen Gesellschaft berette er u. a. mit bem burch ben Samburger Theaterftreit befannt gewordenen Joh. Ludw. Schloffer, mit dem Gothaer Jacob Friedrich Schmidt, mit Balthafar Minter und mit Matthias Claudius. Die juristischen Studien, benen G. schwerie mit Ernft und Eifer obgelegen hat, wurden nach dem glanzenden Erfolge er "Tanbeleien", die Leffing im 32. und 33. Litteraturbriefe (vgl. Berber in einen Fragmenten, II. G. 369) gepriefen hatte, abgebrochen. Rachbem er fich leines Freundes Beige Bibliothet ber ichonen Biffenschaften auch als Rriiler berfucht hatte - bas zweite Stud bes fünften Banbes enthält von ibm Inheile über Leffing's Philotas, J. Fr. Schmidt's poetische Gemalbe und Bernis' Oeuvres melees unter ber Chiffre B. —, tehrte er schon im Herbst 759 nach Solftein gurud. Aber ber lanblichen Abgeschiebenheit bei ben Geinen, bamals in dem Dorfe Buls bei Sobenweftedt lebten, icheint er bald übermiffig geworden zu fein, obgleich er bort Duge zur Umarbeitung feiner "Taneleien", jum Studium ber englischen Sprache und ber altnordischen Geschichte nd jur Forderung dramatischer Entwürfe aus Diefer Geschichte fand und in Mona an Duich und henrici, in Rendsburg an bem Auditeur Dertling leicht n erreichenbe, anregende Freunde befag. Die langfame Borbereitung auf ein amt durch lebernahme irgend einer Secretarftelle war schwerlich nach feinem Seidmad. Der Rriegsbienft verhieß ein rafcheres Forttommen: jo folgte er bem Beilpiel bes Baters und trat im Commer 1760 als Cornet ein. Der Anfang feiner miliarifchen Laufbahn war hoffnungsvoll. Das Wohlwollen bes Generalmajors . Gabler, beffen Abjutant G. mabrend bes turgen und unblutigen Feldzugs

100

gegen die Ruffen im Commer 1762 mar, und die Gunft bee Feldmaricalls Grafen St. Germain liefen ibn fonell jum Rittmeifter avanciren und riff neten ihm die fichere Ausficht auf die Stelle eines Referenten fur die holftein ichen Militarangelegenheiten im Rriegsbepartement. 3m Bertrauen auf ein bermeintlich forgenfreie Butunft hatte er fich im Ceptember 1763 ju Schlesmi mit Cophie Trochmann, ber Tochter eines bortigen Rathsbermanbten, berlof und die Braut am 12. Juli 1765 beimgeführt. Der Tob Friedrichs V. un ber Abgang St. Germain's anderte alles: G. wurde nicht allein nicht beforber fondern auch aus einer 700 Thaler tragenden Stelle auf ein geringfugig Bartegelb von 150 Thalern gefeht. Diefer unerwartete Rudichlag ift bedeu fam für fein ganges übriges Leben geworben: eine in ben nachsten Jahren fi häufende Schuldenlaft, beren Abtragung bei dem reichen Rinderjegen bes Sauf auch nach ber Gewinnung einträglicher Memter nicht gelang, legte ben Gru gu finangiellen Berlegenheiten, bon benen er eigentlich bis an fein Lebensen nicht frei geworben ift. Seine ichriftstellerische Thatigfeit, Die mabrend fein militarischen Lebens eine mannichfaltige und jum Theil originelle gewesen wo wurde burch pecuniare Sorgen gelahmt, bon beren Schwere felbit feine nachft Freunde feine Ahnung hatten. Faft follte man glauben, daß die feltfan Bahl ber Berhungerungsgeschichte aus dem Dante ju dem Trauerspiel, bi feinen Ramen am befannteften gemacht bat, burch bie eigene Furcht, mit b Seinen einem unabwendbaren Ruin entgegenzugeben, beeinfluft fei. G. hat als Offizier junachft in Schleswig geftanben. Dort überfeste er b'Espagnat "Berjuch fiber ben großen Rrieg" (Ropenh. 1763), fchrieb unter bem Ram Ohle Mabfen bas fleine "Sanbbuch für einen Reuter" (Altona 1763) und p öffentlichte bie nach Gleim's Borbild gebichteten "Rriegeslieder eines tonigl. banifc Grenadiers bei Eröffnung des Feldjugs 1762" (o. D., gedruckt Schleswig 176 beren Bahl nur auf brei gewachfen war und beren Gelbenthaten fich auf b Marich an die Trave und über die Trave beschränften, weil Beters III. Tod ju feinem Rampfe tommen ließ. Außerbem hatte er fich bor bem Gelbiu lebhaft an der von feinem bereits oben genannten Universitätsfreunde Jacob Friedri Schmidt unternommenen holfteinischen Wochenschrift "Der Sypochondrift" ! theiligt. Der Berausgeber, ber eine burch Gerftenberg's Bermittlung in Solfie gefundene Sauslehrerftelle balb wieder verlaffen hatte, verfuchte, unterftutt b Rleen, Loppnau, Dertling und B., mit derfelben eine Rachahmung bes Tatle Sie brachte es vom 2. Januar bis 19. Juni 1762 nur auf 25 Rummer bon benen B. mehr als ein Biertheil geliefert hat. Gine neue Ausgabe, bie 1771 bon berfelben beforgte, machte feinen Untheil noch größer, ba er 6 bi ben alten Studen gang ftrich und 9 neue binguffigte, mabrent er bie ubrig mehr ober weniger veranderte. Es fann alfo nicht auffallen, daß balb gange Bochenschrift ihm jugeschrieben und ber eigentliche Begrunder berfelb vergeffen wurde. Bon Schleswig aus hatte G. icon 1761 mit feinem Gener Ropenhagen besucht und war bem beutschen Rreife nabe getreten, ben Bernfte nach ber banifchen Sauptftabt gezogen batte. Als er 1763 gang babin ab fiedelte, murde er von Rlopftod und Sturg, von 3. A. Cramer und Funt, b Refewit und 3. S. Schlegel als lange herbeigesehnter Freund mit offenen Arm empfangen. Geine liebenswürdige Gattin, mufitalifch ebenfo gludlich begi als er felbit, vermehrte die Freuden des reichen gefelligen Berfehrs, und Clavier in ber Gutte bes jungen Baares ju Lyngbye nabe bei Bernftorff n oft genug ber Sammelpuntt für bie beutschen Freunde, ju benen fich balb a Schonborn und vorübergebend Claudius gefellte, um bem Wechfelgefang Gerfte berg's und feiner Sophie ju laufchen (vgl. Sturg, Schriften, I. S. 184). Diefer Periode erreichte Gerftenberg's Schriftftellerruhm feinen Sobepuntt. Ra

bem er 1765 eine Ueberjegung ber "Braut" von Beaumont und Fletcher nebit htijden und biographischen Abhandlungen über die bier größten Dichter bes Meren britischen Theaters feinem alten Freunde Beife gewibmet hatte, erdienen in ben brei nachften Jahren die brei Dichtungen, welche bon allem, was er geschrieben, die weitefte Berbreitung gefunden haben: Das "Gebicht eines Stalben" (Ropenh. 1766), "Ariadne auf Ragos" (Ropenh. 1767) und "Ugolino" (Samburg 1768), und gleichzeitig machten feine, nach ihrem Berlagsort ewohnlich als Schleswig'iche Litteraturbriefe bezeichneten "Briefe über Mertpardigfeiten ber Litteratur" (Schleswig 1766/67) als fritisches Organ ber (mit berder gu reben) vierten Faction, neben ber Leipziger, Schweizer und Berliner, bie einen falbischen Geschmad jur Bilbung Deutschlands aufbringen wollte, bei Freund und Feind wenigftens vorftbergebend großes Auffeben. Das "Geicht eines Stalben", ein Befchent für 3. A. Cramer, beffen But Sanbholm n feinem Beholg bas Grab barg, aus welchem B. ben Beift feines Stalben erauffteigen läßt, hat bas freilich zweifelhafte Berbienft, die altnordische Mythologie in die deutsche Litteratur eingeführt zu haben. Daß die Litteraturgeschich-ten Klopftod zum Erfinder der Bardenpoesse machen, ift ein althergebrachter Irthum; benn Rlopftod ift erft burch ben Stalben jur Entjernung ber antiten Botterwelt aus feinen Oben angeregt worben. "Ariadne" ift, abgesehen von iner giemlichen Angahl von Umbichtungen fremder-Lieder gu dem 3wed ber Anpaffung an befannte Melobien, Berftenberg's einzige Singcomposition, Die vollendet worden ift. Dieje tragifche Cantate murde gleich nach ihrer Entstehung von Scheibe componirt; eine zweite Bearbeitung burch ben Budeburger Bach, en Componiften von Gerftenberg's "Mohrenmabchen", blieb unvollendet; fpater este Reichardt fie noch einmal in Dufit, nachdem Brandes fie in ein Duodrama bemanbelt und mit Georg Benda's Mufit als erftes beutsches Melobrama ju nnem vielgesehenen Paradeftud feiner Frau gemacht hatte. Gine andere Canate, "Clariffa im Sarge", blieb unvollendet liegen. Bon einer Oper "Beleus" bie B. noch gehn Jahre fpater beschäftigte, ift nur ber Anfang in einem Brief m Rlopftod erhalten. Die Bezeichnung einer "unnaturlichen 3wischengattung nufitalifcher Boefie, Die ohne Mufit Die Wirtungen ber Mufit affectirt" wie Berbinus fie irrthumlich auffaßte), paßt nicht auf die "Ariadne", beren wecheinde Rhuthmen nicht die Dufit erfegen, fondern bem Componiften bas geeignete Substrat fur die Berftellung eines "Tongemalbes ber Empfindung" liefern ollten. Bei diefen Arbeiten war Gerftenberg's Intereffe vorwiegend ein mufialifches. Ueber die Mangelhaftigteit ber italienischen Singgedichte, beren betewgene Bestandtheile, Recitativ und Arie, eine schlechte Composition gaben, hat n fich 1770 in einem fleinen Auffat ausgesprochen, ber in ber Sammlung einer vermischten Schriften wieder abgedruckt ift. Brieflich hat er mit dem Budeburger Bach jogar über die Möglichkeit einer Programmmufit ohne Worte berhandelt und bemielben ale Thema ju einer folchen die Beichichte ber Cleo-Datra vorgeschlagen. Der "Ugolino" hat feinem Berfaffer von Seiten Goethe's nit Recht den Ramen eines bigarren Talentes eingetragen. Schwerlich fannte mend ein Deutscher bamals ben Chakespeare genauer als G., und boch mählte mit Bewußtfein einen Stoff, ber fo unpaffend als möglich für die bramatische Behandlung war, häufte die ohnehin faum ju bewältigenben Schwierigfeiten urch eigenfinniges Fefthalten an ber Ginheit ber Zeit und bes Ortes und hatte eine Freude baran, Lefer zu emporen, die erft aus dem Buche eines Runftrichters fahren wollen, ob es ihnen erlaubt fei, fich rubren zu laffen. Es war ein Artuofentunftflud, wie bas jener Beiger, Die auf ihrem Inftrument polyphone Sate auszuführen verstehen. Leffing nannte die Tragodie einen Knochen für die bitifcen Sunde; er wollte feinen Rnittel brunter werfen, wenn fie fich genug brille priche him. The e he is identify with well to lefts, about this is been Stilletted and delice in her Marke's did replied befreige, to ther or 6 pay leaded group ha mas betrogen. Dittelle, ber fell tel mariter Steren ber prison finish her "Agelien" 1770 in Series out his Minetite Sodier und bie Sale beiben ber ftellen ber ben Reiter. the he Substitution to Stimmer have a Substance of lefts than he phisperites and parameter originates. One has Major Section of the state of the latter of the Section of the Sec Education on business in business in St. of collection with other last tions to Said top olde middle Dron. Intere and best field tales depositure has bilantee as remains beider, all in the half he udoite für und De Meinel ber Beier mit der mit der bil and the his form Committees, his less etim front filler, halve me mit Britten, famt unt Derbegenmeine fein begebent. Die f to look take the fit we willist. He does not finding at hile & 178 on binites June: brentperier. Senting of d States at a Manu-Streething of the Street Street Calculating by St. Sin S. token "Agriche" in ber Chien von Bibe mit Griege fache total - arteriorie telle mi, bereiter bei der iber beliebeiter b Shifting willful moine - Inch Side for Shifting for Strings by of an & transport of not high Secretal Married Street. and river was address & & Bridgerin in British Bur be Manne it with man the Grit 1979 existence, that we benefin Solid Branch Con Branche und eine Arrectione und ein Mitter um Sie mtalt. Die bem ber ber eine Samitagen if ber Beifer fit market managereday. The improvide Remarks was building and on the Millermost, me to grade the James his Grandwick respond m git feit gemiller Strate feite freeth ferremgen angebelde ! animation and the Extendinance the Substitute the State of the a lette Dipoler genintigt fart; beilde nicht eine in weber eine b Americana a margarier. Arrivancia da la car une lete affilia milesting ber Bieland fine Bieleiterembertrenen gehilbt, die infle beise Henry Gertinfter i green Bisland, unditter or cites wifee to infratington Ingul in Berges Billiothel gurifdesogen fatte. Inc Compy muche unt unberen Feille in ben michfien Jahren merbettlien within Times Capture and Coving Law & in Decination and Sen en Geffing, fem Gegrinder fes Cominger Breitonger und Com ber fest 170% erichementen Bruen Johann, und war mit einigen Unterstred Sommer 1768 til finde: 1770 ber: Gampirenreine für ben gelebete The becreiben, berem dinere binterier burt lange Ground cemeiterte ! se conten Cintiffen Steri in Buri verfesten. Leiftigen batte im Total man boutilities their million by rifes When

Januar 1771 entlaffen, als er unter Struenfee's Berwaltung jum Committirten in der deutschen Rammer und barauf jum Mitglied ber Commerzbeputation ernannt wurde. Ingwischen scheint er feine Barnifon nie besucht zu haben und mag wol proviforiich ichon von Bernftorff als Secretar verwendet fein. Bollig peregelt ift feine Stellung erft nach Struenfee's Sturg, burch ben er feinerlei haben erlitt. Er trat junachft in die neuorganifirte allgemeine Rentfammer ein und Durbe 1775 banischer Refident und Conful zu Lubed. In Diesem Umt hatte n die erfebnte Dluge jur Musführung feiner vielen bichterifchen Plane finden binen, wenn er bie alten brudenben Schulben los gewesen mare. Seine Dufitlichhaberei, fein vielfeitiger Berfehr, feine großartige Gaftlichkeit bei ben gefteitenen Anforderungen, die fieben heranwachfende Rinder und eine frantelnbe Stitin machten, haben bas Deficit von Jahr ju Jahr vermehrt. Außer den allm Freunden fehrten gern die Genoffen bes Gottinger Sain's bei ihm ein, be icon um feiner Freundschaft mit Rlopftod willen für ihn schwarmten und m ber feurigften Beit bes Bunbes feine Aufnahme geplant hatten. Am nachften miten ihm C. F. Cramer und Bog, von Riel und Wandsbedt wieberholt erbeilommend; bem erften mar er Bertrauter feiner ungludlichen Liebe zu einer berbeiratheten Frau, ben zweiten warnte er aus eigener Erfahrung por Schliegung feiner Che in ungeficherter Lage; Overbed hatte er in berfelben Stadt; Boie, bie Stolberg's, Spridmann, Biefter iprachen gelegentlich por und blieben bann mit ihm in Briefwechfel. Dit biefen jungeren Freunden ward 1777 viel und gem über einen abenteuerlichen Plan, gemeinfam nach Otaheite auszuwandern, berhandelt. Einflugreiche Freunde in Kopenhagen versuchten endlich 1783 eine minbliche Befferung von Gerftenberg's Berhaltniffen baburch berbeiguführen, bag te ihm die Erlaubnig verschafften, gegen alles Bertommen in Danemart feine Stelle zu vertaufen, und ber allzeit bienftfertige Boie schaffte einen Raufer, Der fie für 20000 Thaler erwarb. Damit ware nun allerdings geholfen gewesen, wenn G., wie er beim Abschluß des Handels sicher erwartete, ein anderes Umt abolten hatte. Aber für alle barauf gerichteten Bitten hatte man in Ropenlagen lein Ohr. Der jungere Bernftorff und Schimmelmann hielten ihn fur mjuverlaffig in Gelbfachen und arbeitssichen und wollten ihm weber eine Umtmannsftelle, noch ein Bibliothefariat anvertrauen. Go wurde B., bem nach Regulirung feiner Berpflichtungen wenig mehr als bie Salfte feines Capitals wig blieb, ein unruhiger Projectenmacher, wollte bald Leifching's Zeitungsrivilegien taufen, balb ein großes Gut pachten; ja, als feine Frau im Mai 1785 ju Gutin, wohin er vorläufig übergefiedelt war, ihrem Leiden erlag, nachte er den Berfuch, durch eine Gelbheirath feine Lage zu verbeffern. Ermidlich war ihm in diefer neuen Bartegeit die Wiedervereinigung mit Bog, ber us Rector in Gutin ftand. Im traulichen Berkehr mit diefem tam er wirklich ur Ausführung noch eines poetischen Planes: fein tragisches Melobrama "Miiona ober die Angelfachfen", das er felbst für fein bestes Wert hielt und dem barum in ber Sammlung feiner Schriften ben Ehrenplat angewiesen hat, purde in Gutin vollendet und von Bog' Berleger Soffmann in hamburg gemidt. Das talte und langweilige Stud hat nie Beijall gefunden. Im Berbft 1786 jog B. nach Altona und brei Jahre fpater hatten feine und feiner Ropenagener Freunde unausgesehte Sollicitationen ben Erfolg, daß er bort jum Dit= mertor bes Lottojustizwesens ernannt wurde. In Altona fand er auch 1796 Sophie Stemann, ber Tochter eines aus Golftein geburtigen Londoner Raufmuns, bie nach bem Tobe ihres burch ben Colonialtrieg ruinirten Baters Jahre lang ihre aus London gebürtige Mutter als Muftermalerin für eine hamburger Sattunfabrit erhalten hatte. Die Berbindung mit biefer eblen Berfonlichfeit half tröstend über mancherlei neue Sorgen der Kriegszeit und aufregende Erlenisse in den häusern seiner verheiratheten Söhne hinweg. Dazu erlaubte ihm seine ungeschwächte Sehtrast, die umsangreiche Muße seiner Sinecure ganz sur seine Studien zu verwenden. Die Dichttunst ruhte; nur mit Mühe brachte ihn sein Freund Gähler dazu, das Beste von seinen älteren Schristen zu einer kleinen dreibändigen Sammlung zu vereinigen (Altona 1815/16); er hatte sich ganz in die Metaphysit versentt. Die Beschäftigung mit Kant's Werten verzüngte ihn noch einmal so, daß er nicht allein mit der geistreichen Gattin Christian Stoßberg's, F. H. Jacobi und Charles de Villers brieflich philosophirte, sondern auch allen Ernstes noch als Sechziger daran dachte, einen Lehrstuhl der trüsschen Philosophie in Kiel anzunehmen. Die Welt hat von seinen philosophischen Arbeiten, die er zum Theil selbst wieder zerstört hat, wenig zu sehen bekommen. Die drei kleinen Aussales im dritten Bande seiner Schristen und ein paar andere in Eggers' Deutschem Magazin und Hennings' Genius der Zeit sind Alles, was er davon herausgegeben hat.

Hauptquelle über Gerstenberg's Leben ist seine auch im Supplementband zu Jördens' Lexikon abgedruckte Biographie von Schmidt von Lübeck mit Anhängen von Gerstenberg's eigner Hand, die zuerst im Freimüthigen 1808 Ar. 210 st. und 1809 Ar. 2 st. erschienen war und später zu dem Aussah im Reuen Nekrolog I. S. 698 st. verarbeitet ist. Durch die gütige Mittheilung der Reste des Gerstenberg'schen Nachlasses hat uns die Familie in den Stand gesetzt, ihre Angaben zu controliren und mehrsach zu berichtigen. Redlich.

Gerftenberger: Wigand G. genannt Bobenbenber (Bietor), beffiicher Chronift, geboren zu Frankenberg in Beffen am 1. Dai 1457, † bafelbfi am 27. August 1522. Aus feinem Leben ift nur wenig befannt. Er war M. tarift ju Frankenberg und ericheint als folder zuerft 1486. 1495 begleitete a als Caplan ben Landgrafen Wilhelm ben Jungern von Geffen auf ben Reichs tag ju Borms. In einem eigenhandigen, im Marburger Staatsarchib aufbewahrten Briefe vom 3. 1517 unterschreibt er fich "Guigandus Gerftenberg () genant Bobinbender priefter". 1493 begann er die Abfaffung einer thuringifdheffischen Chronit, Die er bann bis jum 3. 1515 fortführte. Bieles barin Gegablte wiederholte er in einer Chronit feiner Baterstadt Frankenberg, die er um Diefelbe Zeit (1493) ju fchreiben unternahm. G. verfuhr bei feinen Aufzeidnungen fehr gewiffenhaft. Er wollte, wie er fagt, nichts nach Borenfagen mit theilen, fonbern aus fchriftlichen Ueberlieferungen bas Befte auswählen. Bei jeder Nachricht nennt er die Borlage, welcher er fie, oft ihrem Wortlaut nach, entnommen hat. Auswahl und Berwendung der Quellen ift natürlich feine fritische. Gine Bufammenftellung berfelben giebt er im Gingang feiner thuringifchheffischen Chronit. Um meiften hat er die thuringische Chronit des Johann Rothe benutt. Der Werth feiner Arbeiten befteht hauptfachlich barin, bag er Quellen befag, die une theils gar nicht, theils nur in mangelhafter Beftalt erhalten find. Bon ersteren ift namentlich die Chronit bes Johann Riebelel (1232-1327) und die zeitlich baran fich anschließende Beffenchronit zu nennen Auch Urkunden hat er öfter benütt, namentlich in der Frankenberger Chronik. Gelbständige nachrichten gibt er vom Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts an, erft fparlich, dann gablreicher.

lleber G.: Wend, Heffische Landesgesch. I. S. XV—XVII. Ersch in Gruber, Allgem. Enchtlop. Sect. I. Th. 62 S. 90—93. Geburts = und Todestag bei Saur, Calendar. hist., vermehrte Aust. (Frants. 1594) S. 257 u. 476. Die thüringisch-hessische Chronit nach einer unvollständigen Handschrift bei Ahrmann, Sylloge Anecdotorum I. S. 1—168, ergänzt und vom J. 813 ab vollständig bei Schminke, Monimenta Hassiaca I. u. II. Die

Frankenberger Chronif edirten Joh. Friedr. Faust von Aschassenburg (Francenbergisch Chronif und Zeit-Buch. Zusammen getragen durch Webgand Gerstenbergern . . . . an tag gegeben e Mss. J. F. B. A. verlegt durch Gotth. Bögelin) 1619. Fol., und Kuchenbecker, Analecta Hassiaca V. S. 145—240, beide nach mangelhasten Handschriften. Zusäte dazu, die aber nicht alle dem C. angehören, bei Ahrmann a. a. O. S. 621—72. Die muthmaßlichen Originalmanuscripte beider Chronifen besitht die Landesbibliothek zu Cassel.

Arthur Wy B. Geritlacher: Rarl Friedrich G., ein febr geschätter Bublicift, warb boren am 12. Mai 1732 ju Böblingen in Burtemberg (vgl. Meufel, Ber. bom 3. 1750-1800 verft. Teutschen Schriftft. IV, G. 136), ftubirte in Tilngen Rechtswiffenichaft, erlangte bafelbit bie juriftifche Doctormurbe und 1761 ne außerordentliche Professur ber Rechte, wurde darauf in der Kanglei in eintigart angestellt, ichon furge Beit hernach 1767 aber bon bem damaligen Rartgrafen Rarl Friedrich bon Baben jum Affeffor nach Karlsruhe berufen, ichnete fich in diefem Amte durch Berufstreue und juriftische Qualification fo ortheilhaft aus, daß er 1789 jum Mitglied bes Geheimrathscollegiums, 1791 m Mitglied bes neuconstituirten Revisionshofes mit dem Range eines wirtden Beheimen Rathes ernannt wurde. In Diefer Stellung ftarb er am 5, August 1795. Seine vielen Schriften, welche für ihre Zeit durchweg ervorragende Leiftungen genannt werden tonnten, findet man bei G. Chr. Reufel 1. c.; am vollständigften und zuverläffigften bei Balthafar Saug, as gelehrte Wirtemberg (Stuttgart 1790, 80), G. 213-56, nachgewiesen. lon Gerftlacher's Arbeiten verdienen wegen ber einft febr hoben, jum Theil ber auch heute noch, fo g. B. binfichtlich ber Arbeiten über würtembergisches echt und ber Sammlung baben-burlachifcher Berordnungen, bestehenden Bedeumg, eine besonders ehrenvolle Erwähnung folgende Schriften: "Sammlung ller einzeln ergangenen herzoglich würtembergischen Gesetze und andern Normam", Thi. I-II, 1759-66. "Cammlung aller baben burlach'ichen, bas fichen= und Schulmefen, bas Leben und die Gefundheit ber Menschen . . . beeffenden Anstalten und Berordnungen", Bd. 1-3, 1773-74. "Corpus juris ermanici, d. i. der möglichst echte Text der beutschen Reichsgesete, Thl. I—IV, 188, 2. Ausgabe 1785-89 (anonym). "Handbuch ber beutschen Reichsgesetz d bem möglichst echten Text in sustematischer Ordnung", Thl. I-XI, 786-94. An einem Processe feines Baters, welchen biefer wegen bes an bem achlaffe feiner Eltern ihm zuftehenden Erbrechts gegen bas oberbairische Rlofter enerbach fuhrte, an welches man fein Erbtheil ausgeliefert hatte, ein Proces r feiner Beit viel Auffehen machte und unter bem Ramen Casus Gerstlacheanus unter die casus celèbres bes achtzehnten Jahrhunderts gegablt murbe, it unfer B. durch verschiedene Streitschriften lebhaften Antheil genommen.

Gersmann Müller. Gersmann Müller. Gersmann Müller. Gersmann Müller. Gersmann Müller. b. am 23. Febr. 1756 zu Komotau in Böhmen, wo sein Bater (ein Kiemereister) als Bürger angesessen war; † am 25. Juni 1832 auf dem Landgute Nadiegow bei Gitschin im (damaligen) Bidschowerkreise Böhmens. Er erhielt 165—72 den ersten wissenschaftlichen Unterricht auf dem Gymnasium seiner aterstadt, wo er besondere Borliebe für die Mathematik entwickelte, nebenher er auch sür Physik und Technologie Interesse gewann und sich mit dem Beiebe der am Orte vorhandenen Handwerke praktisch bekannt machte; sehte die tudien auf der Prager Universität sünf Jahre lang sort und machte — unachtet er einen Theil seines Unterhalts durch Orgelspiel in den Kirchen und rivatunterricht erwerben mußte — so bedeutende Fortschritte, daß er bereits

68 Beritaer.

1779 eine Anftellung als Ingenieur erhielt. Die Abficht, feine Laufbate p veranbern und fich bem mebicinifchen Sache gu mibmen, veranlagte ibn 1781 nach Wien ju geben; allein ben Borfat fcmell wieber aufgebenb, tehrte er ju Mathematil jurid und übernahm eine Stelle bei ber Sternmarte ju Wei, bann 1784 ale Abjunct bei jener in Brag. Beugen feiner Thatigfeit in bien Berufe find mehrere aftronomifche Arbeiten, Die er bamale burch ben Drud ber öffentlichte. 3m 3. 1787 fand er, ohne feine Abiunctenftelle aufqugeben, Bo ichaftigung bei ber Grundfteuerregulirungs-Bermeffung in Bobmen; 1788 ob Sulfelehrer ber boberen Dathematif an ber Univerfitat ju Prag, mo et 1789 jum orbentlichen Projeffor biefes Faches ermannt murbe. Gine neue Wendung feines Schidfals brachte ibn gegen Enbe bes 3. 1795 ale Beifitger ber Studien redifionscommiffion nach Bien, und bier gelang es ibm, die Aufmertfamleit ber Regierung auf bie Beforberung ber technischen Studien gu lenten. Er emping 1801 ben Auftrag, eine fur biefen 3med berechnete öffentliche Lebranftalt in Brag ju gründen, welcher aber erft ein Jahr fpater, ale die Angelegenheit ben ben bohmifchen Stanben in bie Sand genommen wurde, eine Ausficht auf gebeibliche Bufunit fich eröffnete. Mit ber Oberleitung ber neuen Schopfung (m welche bie Sammlungen und einige Lehrfrafte einer bis babin in Prag beftanbenen Ingenieurschule fibergingen) betraut, mußte G. alle Schwierigfeiten gu überwinden, fo bag bas "ftanbifche bohmifche technische Inftitut" - ber eife Borlaufer aller polytechnischen Schulen in Deutschland - im 3. 1806 erbffnet werben tonnte. G. übernahm an bemfelben bie Lehrfangel fur Dechanit. Auch nach anberen Seiten behnte fich nun feine Birtfamteit aus: 1807 erhielt er bie Leitung ber Arbeiten einer bubrotechnischen Privatgefellichaft, welche fich mit bem Plane trug, eine fchiffbare Ranalberbinbung gwifchen Molbau und Donau (alfo mittelbar gwifchen Donau und Gibe) herzuftellen. Gerftner's Untersuchungen geigten bie Ausführung als fo ichwierig, baf ber Gebante fallen gelaffen wurde; fein Borichlag, ftatt bes Ranals eine Gifenbahn zu bauen, blieb borlaufig ebenfalls ohne Eriola, ba er in ber That ber Zeit vorausgeeilt war: boch lag bain ber Reim ju ber zwei Jahrzehnte fpater erbauten Gifenbahn Budweis-Ling. 1808 murbe ihm ber neu geftiftete öfterreichische Leopolds-Orben verlieben, und 1810 folgte feine Erhebung in ben erblichen Abelftanb. Unter Beibehaltung feiner bisherigen Dienstftellung erhielt G. 1811 Auftrag, eine Bafferbaudirection für Bohmen zu organifiren, ju beren Borftand er ernannt wurde. Das teche nifche Inftitut wurde auf feinen Betrieb 1827 erweitert, nachbem er ichon feit 1820 auf biefes Biel hingearbeitet hatte. Das herannahende Alter und eine Arantheit gab ihm Anlaß, 1822 bas Lehramt der Dathematit niederzulegen, worauf ihm 1823 ber Titel eines faiferl. fonigl. Gubernialraths beigelegt wurde; bann 1828 fand er fich bewogen, die Wafferbaudirection und 1831 auch bas Behramt ber Mechanit abzugeben, mabrend er jeboch die Oberleitung bes technischen Inftituts behielt. 3m April 1832 endlich erfolgte feine ehrenvolle Quiescirung, welche ber raftlos thatige Mann nur jo turge Beit überleben follte. Richt nur burch bie von ihm gegrundete Lehranftalt und bie anderen bereits ermahnten Zweige feiner Thatigleit hat G. fich große Berbienfte um Bohmen erworben; fein Rath in Angelegenheiten induftrieller Unternehmungen war gefucht und einflugreich; ja man fann mit Recht fagen, bag beinahe ein halbes Jahrhundert hindurch wenig folche größere Unternehmungen auf bohmischem Boben ohne feine unmittelbare ober mittelbare Mitwirfung ins Leben getreten find. -Außer Beitragen ju verichiebenen wiffenichaftlichen Beitschriften verfaßte G. folgende felbständige litterarische Arbeiten: "Ginleitung in die ftatische Bautunft", 1789. - "Theorie ber Wellen", 1804. - "Abhandlung über die oberfchlächtigen Bafferraber", 1818. - "Abhandlung über Die Spirallinie ber Berfiner. 69

reibmaschinen (in Bergwerken)", 1816. — "Bemerkungen über das hydronetrische Pendel", 1819. — "Handbuch der Mechanik", 4 Bde. (vollendet und

erausgegeben von feinem Cohne), 1831-38.

Abhandl. der t. bohm. Gefellsch. d. Wissensch., Prag 1837; Zelinet, Das ständische polytechnische Institut zu Prag, Prag 1856, S. 191—198; Reuer Netrolog der Deutschen, 10. Jahrg., 2. Thl., S. 501—503; Ersch und Gruber, Allgemeine Encyssopädie, I. Sect., 62. Thl., S. 96—97. (In den zwei zuletzt genannten Quellen werden irrthümlich ein paar Schriften zeines Sohnes ihm zugeschrieben.)

Geritner: Frang Anton Ritter v. G., Ingenieur, als Cohn bon Frang ofeph b. G., geb. am 11. Mai 1793 (nicht 1795, wie man gewöhnlich angeben findet) in Brag, + am 12. April 1840 ju Philadelphia. Rach bebigten philosophischen Studien an ber Prager Universität besuchte er bas mter ber Leitung feines Baters ftebenbe technische Inftitut. Schon ju Enbe 8 3. 1817 wurde ihm provisorisch die Lehrtangel ber praftischen Geometrie m bem fürglich errichteten polytechnischen Inftitute gu Bien übertragen, beren minitive Berleihung im Juni 1819 folgte. Das inzwischen von seinem Bater pr Reife gebrachte Project einer Eisenbahn (für Pferdebetrieb) von Budweis ach Ling, jur Berbindung bes Moldaufluffes mit ber Donau - ber erften tienbahn auf dem europäischen Festlande - gab dem jungen, aber thätigen mb energischen Projessor Beranlassung, 1822 England zu besuchen, um das derlige Eisenbahnwesen praktisch kennen zu lernen. Nach seiner Rückehr erebigte er 1828-24 die Borarbeiten für die ermahnte Bahn, ju beren Ausibrung ibm am 7. Septbr. 1824 ein taiferliches Privilegium ertheilt wurde. Im October des legtgenannten Jahres traf G. eine intereffante Beranftaltung m Belehrung bes Wiener Bublitums rudfichtlich ber Gifenbahnen: Er legte im frater ein 300 Fuß langes Bahngleis (zu einem Drittel ganglich von Solg, inem Drittel aus hölzernen Langichwellen mit aufgelegten flachen schmiedeeifernen dienen und einem Drittel aus Gugeisen); zwei gekuppelte Wagen, zusammen ar 38 Centner wiegend und mit 100 Centner Gifen beladen, wurden durch in im Trabe laufendes Bierd gefahren und rollten, nach plötlicher Ablöfung es Thieres, noch 60—120 Fuß weit von felbst fort — ein elementares, aber en Laien verftanbliches Experiment. Um dem im 3. 1825 begonnenen Bau iner Eifenbahn fich widmen zu tonnen, hatte G. schon 1824 feine Professur iedergelegt; er reifte 1826 jum zweiten Dale nach England. dwierigfeiten, welche bei ber Reuheit bes Unternehmens fchwer borauszusehen aren, trübten das Berhältniß zwischen G. und feinen Actionaren; das Anlagepital von nur einer Million Gulben für eine Linie von 126 Rilometer ober ihe 17 Meilen) war ichon mit Bollenbung ber erften Bahnhälfte aufgezehrt, nd die hieraus entspringende Difftimmung veranlagte G., fich gurndzuziehen nter Bergichtleiftung auf alle die Bortheile, welche ihm nach Beendigung bes abnbaues gugefichert waren. (Die Bahn ift befanntlich theilweife 1828, vollindig aber erft 1830 in Betrieb gefommen.) Rach feinem Rudtritte besuchte England jum britten Dale, um befonders durch die Beobachtung ber ihrer ollendung entgegengehenden Liverpool = Manchester - Bahn feine Studien gu ereitern. Bon unermublichem Thatigfeitstriebe geftachelt, fuchte G. fich ein neues ab jur Befriedigung beffelben: er bemuhte fich, eine Actiengefellichaft ju Stande bringen, um die Bafferfraft einer Schleufe an bem großen Schifffahrtscanale nichen Mailand und Pavia zu benuten; und als dies fehlschlug, wandte er 1834 nach St. Betersburg, wo er bis 1837 bie erfte ruffische Gifenbahn n Betereburg nach Baretoje-Gelo - erbaute. Darauf begab er fich nach ordamerita, bereifte vom Robember 1838 an 12 Monate lang alle bortigen 70 Gertrub.

ausgeführten ober in Ausführung begriffenen Gisenbahnen (178 an der Zahl, sowie die wichtigsten Schiffsahrtscanäle, und sammelte darüber eben so umsassende, wie werthvolle Rachrichten; hier, sern vom Heimathlande und im trästigsten Mannesalter, überraschte ihn der Tod. — Außer einer kleinen Schrift aus früher Zeit: "Lehrgegenstände der praktischen Geometrie am t. t. polytechnischen Institute", 1818, versaßte G. die solgenden Werke: "leber die Vortheile der Unternehmung einer Eisenbahn zwischen der Moldau und Donau", 1829. — "Berichte aus den Vereinigten Staaten über Cisenbahnen 2c.", 1839. — "Die inneren Kommunicationen der Vereinigten Staaten von Rordamerika" (redigirt und herausgegeben von Gerstner's Reisegefährten L. Klein), 2 Bde., 1842, 43. Das von ihm herausgegebene reichhaltige "Handbuch der Mechanit" seines Vaters enthält zu großem Theile ihm angehörigen Stoff. Seine Gattin (geb. v. Epplenhärtenstein) gab heraus: "Beschreibung einer Reise durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika", 1842, worin seine amerikanischen Beobachtungen von mehr allgemeinem Gesichtspunkte mitgetheilt sind.

Rener Refrolog ber Deutschen, 18. Jahrg., 1. Thl., S. 413-414: Brodhaus' Conversations-Lexifon. Rarmaric.

Gertrud, Tochter Raifer Lothars III. und Richengas von Nordheim, geb. 18. April 1115. Um die Welfen für fich zu gewinnen, vermählte Lothar biefes fein einziges Rind dem jungen Bergoge Beinrich dem Stolzen bon Baiem, bem fich baburch die Ausficht auf ben bereinstigen Befig bes Bergogtbums Sachjen und ber reichen von Richenga ihrem Gemahl zugebrachten nordheimischen und braunschweigischen Buter eröffnete. Die Bermahlungefeier Beinriche bei Stolgen mit feiner reichen Braut fand am 29. Mai 1127 in ber Lechebene bei Augsburg, ju Gungenlech, mit verschwenderischer Pracht ftatt. G. gebar ihrem Gatten vermuthlich 1129 zu Ravensburg in Schwaben ben einzigen Sohn, ben nachmals hochberuhmten Beinrich ben Lowen, über ben fie nach Beinrichs bis Stolgen fruhem Tobe (1139) und auf beffen Bunich, unterftugt von ben fachfe ichen Großen, die Bormundschaft übernahm. In diefer Stellung erwies fie fich als eine mehr ehrgeizige, als feste Frau. Denn daß fie Sachsen gegen Konig Ronrad III. und den bon diefem damit belehnten Albrecht den Baren behauptete ift wol weniger ihr felbit als ihren bewährten Rathgebern, wie bem Pjalgrafen Friedrich von Sommerschenburg und dem Grafen Rudolf von Stade, fowie ben flugen und feften Ginn ber Raiferin Wittwe Richenga gugufchreiben. Darun wußte Ronig Konrad gerade Gertrud's Schwäche geschidt zu benugen, um bie felbe (1142) jur Beirath mit dem Martgrafen von Defterreich, Beinrich Jajo mirgott, ju bewegen, dem fie Baiern gubringen follte, wofür bann aber Cachien ihrem Sohne als rechtmäßiges Leben bom Ronige überlaffen werden wurde B. ging auf ben Borfchlag ein und bewirfte auch, baf ihr Cohn auf Baien verzichtete, worauf ihn ber Konig mit Sachfen belehnte. G. felbst vermählt fich mit dem Babenberger ju Braunschweig, ein Fest, das 14 Tage lang au Roften des Ronigs mit großer Pracht begangen wurde; boch dem Jubel folgt bald die Trauer nach. G. ftarb wenige Monate nach ihrer hochzeit (am 18. nach anderen Angaben am 20. April 1143) zu Rlofter Renburg bei Wien, a ben Folgen einer vorzeitigen Geburt. Unter ben lauten Trauerbezeugungen be fächfischen Bevolterung wurde ihr Leichnam nach Konigslutter gebracht und bor neben ihrem Gemahl und ihren Eltern begraben. Ueber bie Begrabniffiatt val. Scheffer-Boichorft, Annales Patherbrun. 198.

W. v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit, IV. M. Philippson Gesch. Heinrichs des Löwen, 1. Bd. v. Zeiß berg. Gertrud, einzige Tochter Heinrichs, des Markgrasen der Ostmark und Her

jogs von Desterreich aus babenbergischem Geschlecht, und der Agnes, Tochter de

Gertrub. 71

tandgrafen hermann von Thüringen, geb. 1226 (?), † am 24. April 1288 (?), purbe bon ihrem Oheim, bem finderlofen Bergog Friedrich II. dem Streitbaren m 3. 1237, ba er fich, von Raifer Friedrich II. geachtet und feiner Länder berandt, mit beffen Feinden, Bergog Otto von Baiern und Ronig Wengel von Bobmen berband, bem alteften Cohne bes letteren, Bergog Bladislam, jugriprochen. 3m 3. 1242 erneuerte er feine Bufage, als bann aber ber Raifer als Bewerber um die Sand ber G. auftrat, die ihm ben Befit Defterreichs legen Bohmen fichern follte, gab er feine Buftimmung um ben Preis der Erbung Defterreichs jum Königreich. G. inbeffen weigerte fich, einem Ercommunicirten ihre Sand zu reichen und vermählte sich im 3. 1246, wahrscheinlich nach bem 15. Juni, da Bergog Friedrich in ber Schlacht an ber Leitha fiel. mit Bladislaw, ber baburch in Ermangelung einer legtwilligen Bestimmung bes Befallenen über die Erbfolge noch feineswegs einen rechtmäßigen Anspruch auf Defterreich erhielt. Gegenansprüche erhob ihre Tante, Margarethe, Wittme Bonig Beinrichs (VII.), mahrend ber Raifer bas Bergogthum als eröffnetes Reichslehn behandelte. Bon beiden Frauen um Gulfe angesprochen, neigte fich Papft Innoceng IV. anfänglich ber Margarethe gu, trat bann aber, feit bem berbft 1247 mit voller Entschiedenheit für die Ansprüche Gertrud's ein. Am 3. Januar biefes Jahres war ihr Gemahl Bladislaw geftorben, im Sommer bes nachften Jahres bermablte fie fich mit bem Martgrafen Germann von Boben, und gwar auf Untrieb des Papftes, der burch diefen ihm und ber Rirche breu ergebenen Fürften ben Staufern Defterreich ju entreigen hoffte. Wirtlich telang ihm die Einnahme von Wien, aber fein Anhang im Lande war und Mieb gering. Unbermögend, fich nach feinem am 4. Oct. 1249 erfolgten Tobe Defterreich gu behaupten, nahm fie ihre Buflucht gu Beinrich bem Erlauchten Don Meigen. Rurg und ungludlich verlief ihre britte Che, bie fie im 3. 1252 mit Roman, Bergog bon Reuffen, einem Berwandten Konig Bela's IV. von Angarn, einging. Schon im nachsten Jahre verftieß er fie. Roch war ber dwer gepruften Frau der tieffte Schmerz ihres Lebens vorbehalten: die am Det. 1268 ju Reapel burch Gentershand bollzogene hinrichtung ihres Sohnes Friedrich, Ronradins bemährten Freundes. Auch Bergog Ulrich von Carnthen, Gemahl ihrer einzigen Tochter Agnes, ftarb bor ihr hin. Gie hatte in bas Meigener Rlofter Seuglit jurudgezogen, wo fie vermuthlich im 1. 1288 geftorben ift. Schirrmacher.

Gertrud, Tochter bes Marfgrafen Etbert I. bon Deigen und der grmenard, Tochter des Meginfred von Suja, † am 9. Dec. 1117, mar in erfter Che ermablt mit bem Grafen Dietrich bon Ratlenburg, bem fie einen Cohn gleichen lamens gebar. Wittwe feit bem 3. 1085, heirathete fie noch bor bem Jahre 088 ben Bergog Beinrich den Fetten von Rordheim in Friesland. Durch ben eb ihres alteren Brubers, Efbert, ber bon Anhangern Raifer Beinrichs IV. m 3. Juli 1090 im Geltethal erichlagen worben war, fielen ihr die reichen futer ihres Saufes, namentlich Braunichweig und Bolfenbuttel anbeim, Die fie rem Gemabl gubrachte. Bon ben zwei Tochtern aus biefer Che beirathete bie ftere Richenza im 3. 1100 ben fpateren Raifer, Bergog Lothar bon Sachfen, ben rheinischen Pfalzgrafen Siegfried. 3m 3. 1101 traf ihren Gemahl ein leich berbes Beschid, wie ihren Bruber, er wurde von den Friefen, Die fich einer herrichaft nicht beugen wollten, erschlagen, taum, daß fie felbft bem Tobe atrann. Gine britte Che ging fie banach mit Beinrich bem Aelteren von Gilenare, feit 1088 Martgraf bon Meigen, ein, verlor ihn bereits im 3. 1103 nuch ben Tod und wahrte mit männlichem Ginn ihrem nachgebornen Sohne, banrich bem Jungeren, als Bormunderin bas baterliche Erbe gegen bie Anbrude ber Bermanbten, Die ihn für untergeschoben erflarten. Mit gleicher Entichloffenheit trat sie im J. 1112 gegen Kaifer Heinrich V. für die Aufprüche ihres Schwiegersohnes, des Pfalzgrasen Siegfried, auf das Erbe Ulrichs von Weimar-Orlamünde ein.

Gertrud von Meran, Ronigin bon Ungarn. 3hr Bater mar Bertold IV., Graf von Andeche und Markgraf von Aftrien, ihre Mutter Manes, Tochter bes Grafen Debo von Rochlig. G. wurde mit bem jungeren Sohne bes ungarifden Ronigs Bela III., Andreas, vermählt, ber feinen alteren Bruder Emmerich, ben Rachfolger bes Baters auf bem Throne (feit 1196), bon biefem zu verbrangen fuchte, nach langerem Bruber- und Burgerfriege jedoch (1203) in Gefangenicalt gerieth. Die Beit ber Bermahlung Gertrud's mit Andreas ift unbefannt, bod fand biefelbe noch bor ber Bejangennehmung bes letteren ftatt, bei welcher Belegenheit G. von Emmerich des Landes verwiesen wurde. Nach bem Tobe Emmerich's, der fterbend (1204) feinen Bruder in Freiheit fette und ibn aum Bormund feines Sohnes beftellte, rief Andreas feine Gemahlin gurud, auf beren Antrieb er neuerdings fich felbft bes Thrones gu bemächtigen fuchte. 3mar flob die Bittwe Emmerich's, Conftange, mit bem foniglichen Rinde nach Defterreich; doch durch den plöglichen Tod des letteren (1205) faben fich Andreas II. und feine Gemablin G. am Biele ihrer Bunfche. Energie- und charatterlos, wie er war, blieb Andreas auch fernerhin ber willenlofe Sclave feiner Gattin, Die ihn und bas Reich beherrichte, Memter und Burben nach Gutbunten vertheilte ober durch ihren Gemahl vertheilen ließ, fich um Recht und Sitte wenig fummerte und namentlich ihre Berwandten und Gunftlinge glangend zu verforgen fuchte. Bon G. bewogen, feste es Andreas durch, daß ihr Bruder Bertold, Bamberger Propft, obgleich er die dazu erforderlichen Renntniffe und bas gesetzliche Alter nicht befaß, jum Erzbischof von Ralocja gewählt wurde, eine Bahl, die ber Bapft nach langerem Bogern und auf bringenbe Bitte bes königlichen Baares bestätigte (1207). 1206 gebar B. einen Sohn, ben nachmaligen König Bela IV. Gertrud's alterer Bruder, Efbert, Bijchof von Bamberg, überbrachte bie Gludwünsche bes Bapftes zu biefem Sohne und erhielt baffir fogleich reiche Schentungen, befonders in der Bips. Alle er fodann nebft feinem Bruder Beinrich, Martgrafen von Aftrien, ber Mitichulb an ber Ermorbung bes beutichen Ronias Philipp (1208) angeflagt wurde, nahmen beibe ihre Zuflucht nach Ungarn, wo fie bis 1211 blieben, ben verdienftvollften Mannern vorgezogen und mit Bunftbezeigungen überhauft wurden. Inzwischen hatte fich Erzbischof Bertold burch unwürdiges Betragen so verachtet und verhaßt gemacht, daß ihn der Papft abgufegen brobte, wenn er fein Benehmen nicht andere. Richts bestoweniger fubr Andreas, bon G. bagu bewogen, fort, Bertold zu begunftigen, und machte ibn (1209) fogar jum Ban von Glavonien. Gertrud's Jugendlehrer, Abolf, erhielt bie Propftei gu St. Martin in Bipfen und fammt feiner Schwefter, einem Soffraulein ber Ronigin, noch eine betrachtliche Berrichaft. Die unverdiente Begunftiaung unwürdiger Ausländer und beren unerfattliche Sabgier und unerträglicher Sochmuth führte, mahrend ber Ronig 1209 in Salitich abwesend war, ju einer Berichwörung, bie indeffen rechtzeitig entbedt und vereitelt wurde. Doch die Ungufriedenheit mahrte fort. Zwischen dem Ergbischof Bertold und bem Reichsprimas Johannes fam es ju einem beftigen Streite fiber bas Recht ber Rönigsfrönung, ber zwar zulest gegen Bertold entschieden wurde, ben Ronig aber veranlafte, ihn auf Gertrud's Antrieb (1212) als Erfat dafür jum Bojwoben bon Siebenburgen und jum Grafen bon Bobrog und Back ju ernennen. In demfelben Jahre verlobte ber Ronig feine vierjährige Tochter Elifabeth. bie ihm G. geboren hatte, mit Ludwig, bem Cohne bes Landgrafen hermann von Thuringen. Es ift bies bie bl. Glifabeth. Gine glangenbe Gefanbtichaft holte die Brant aus Ungarn ab, jugleich mit vielen Schaten, barunter ein

Gertrub. 73

fibernes Rubebett, worin die Mutter das Rind ben Gefandten übergab. Ungarn erfullte auch das mit bitterem Unmuthe. Satte eine beliebte Ronigin ihre Tochter mit jolch verschwenderischer Pracht ausgestattet, fo würde dies vieleicht ihrem Stolze geschmeichelt haben; aber bag biefe verhaßte Frau unumdrantt über bie Schage bes erichopiten Landes verfüge und, mas fie erprefte und zusammenraffte, ihren Berwandten ins Ausland fchide, bas frantte fie tief. 3m 3. 1213 unternahm ber König wieber einen Zug nach halitich. Bor feiner Abreife übertrug er die Reichsberwaltung der Konigin und ihrem Bruder, dem talociaer Erzbifchofe. Dadurch fühlten fich namentlich ber Primas Johannes nd ber verdienftvolle Balatin Bant (Benedict), aus dem Gefchlechte Bor guudgefest. Daber bilbete fich abermals eine Berichwörung, die es auf die Ernordung der Konigin und ihres Bruders abgesehen hatte. Ob, wie eine patere, unerwiesene Sage ju ergahlen weiß, die Ronigin ihrem Bruder Berold — nach einer anderen Fassung Etbert — die Hand zur Entehrung ber battin Bant's geboten bat ober nicht, bleibt babingeftellt; jebenfalls war uch ohne einen folden fpeciellen Anlag fo viel Stoff ber Ungufriedenheit anebauft, daß fich berfelbe, begunftigt burch des Konigs Abwefenheit, zu einem urchtbaren Brande entzunden fonnte. Man brach, nachdem, wie es beißt, der timas in zweideutigen Worten bagu feine Zuftimmung gegeben, unter ber fuhrung bes Biharer Obergefpans Beter und bes Bans Simon in die Burg in, hieb die Wachen nieder, drang in das Gemach der Königin, die mit ihren Rindern fpielte, ein und machte fie nieder. Die Rinder, der bereits gefronte Bela, ber jungfte Sohn Unbreas und die Tochter Maria, murben verschont. Der Erzbischof bon Ralocja und ber zufällig anwesende Bergog Leopold bon Defterreich retteten fich mit Mube, Bertold entfam mit einer Gelbfumme bon 7000 Mart, die feine Schwefter B. gefammelt hatte, nach Deutschland, mußte war die Summe auf Geheiß des Papftes zurückerftatten, wurde aber fpater tatriarch von Aquileja. Die Thäter ließ der König aus Furcht vor neuer Emporung unbestraft. Rur Beter war bereits in ber Racht nach ber vollbrachten That von Anhängern ber Königin ermordet worden. Ban Simon butte erft 14 Jahre barnach ben Frevel mit dem Berluft feiner Befitungen. Bant felbft icheint an ber Ermordung Gertrud's, wenn er auch insgeheim bieabe geforbert haben mochte, wenigftens nicht thatlichen Antheil genommen gu laben, ba er auch fpater die bochften Staatsamter belleibete. - B. ftarb am 28. Sept. 1213 und wurde im Ciftercienfer-Rlofter Pilis beigefest. Gie mar ber Anche freundlich gefinnt gewesen. Gine Kirche zu Brestau befaß einen goldenen Reich, ju bem, ihrem Buniche gemäß, eine Krone, beren fie fich fonft an hohen Eilen bediente, umgeschmolzen worden war. In Ungarn gründete fie bas Braemonftratenfer-Rlofter Lalecz und bedachte es reichlich. 3m Capitelarchiv u Cividale in Friaul befindet fich unter der Bezeichnung: "Codex Gertrudianus" in Biglter mit Minigturen, ber für fie angefertigt wurde (beschrieben von Gitelerger im Jahrb. b. t. f. Centralcommiffion 3. Erforfch. u. Erhalt. b. Baubentnale. Wien 1857, II. Bb., G. 252 ff.).

Die Quellenstellen über G. zusammengetragen von Oesele, Geschichte ber Grasen von Andechs, S. 36; dazu kommt aber noch eine interessante Stelle in der (russisch geschriebenen) sogen. Bolhynischen Chronik. Bgl. J. Szaramiewicz, Die Hypatioschronik als Quellenbeitrag zur österr. Geschichte, Lemberg 1872, S. 50 ff. J. A. Feßler, Gesch. von Ungarn (2. Aufl. von E. Klein), I. 292 ff. v. Zeißberg.

Gertrud von hadeborn, in den J. 1251—91 Aebtiffin des Benedictineunnen-Alofters helfta bei Eisleben. Diefes Kloster war 1229 von dem Stafen Burthard von Mansfeld und seiner Gemahlin Elisabeth in der Stadt 74 Gertrud.

Mansfeld gegrundet worden, murbe aber ichon nach wenigen Jahren nach Robarbesborf und von ba im J. 1258 in Folge ber Bemühungen ber G. nach bem gunftiger gelegenen Selfta verlegt. G. mar aus bem Gefchlechte ber in Rordthuringen beguterten Freiherrn von Sadeborn. Schon in ihrem 19. Johre wurde fie Aebtiffin, und es gelang ihr mabrend einer 40jahrigen Umtsfuhrung bas Rlofter ju einer ber einflugreichften Statten ber Bilbung und bes geiftlichen Lebens ju erheben. Es maren meift Tochter bes thuringifchen Abels, welche hier ihre Erziehung ober ein Afpl in ber Unruhe und Berwirrung ber Beit fuchten. Die Bemuhungen ber Aebtiffin galten vornehmlich ber Schule und fie hatte biefur eine fraftige Stube an ber trefflichen Lehrmeifterin Mechthilb bon Bippra. G. forberte bor allem Beschäftigung mit ber beiligen Schrift. Sie forgte unablaffig, bag bas Rlofter um qute Bucher reicher werbe. Nonnen felbft wurden viele Sanbichriften gefchrieben; tunftfertige Schweftern. wie bie Grafin Glifabeth bon Mansfeld, fcmudten bie werthvolleren bann wol auch mit ihrer Malerei. In ber lateinischen Sprache brachten es einzelne, wie die Schrift ber Nonne G. zeigt, zu ungewöhnlicher Fertigleit. Wenn ber Gifer bes Studiums und bas Berftandnig ber heiligen Schrift abnehmen werbe, fo meinte die Aebtiffin, bann werbe auch bas mahre geiftliche Leben untergeben. Bahrend der Weltclerus, jum großen Theile in Weltfinn, lleppigfeit und Un-wiffenheit versunten, weit hinter ben Anforderungen feines Berufs gurudblieb, fand ju Belfta bas religiofe Leben nicht nur die forgfältigfte Bflege, fonbern es führte bier auch bas Berlangen nach religiofer Gewifibeit gur Entfaltung einer Muftit, Die, mas fie von bem gottlichen Leben geschaut und vernommen gu haben glaubte, in Bort und Schrift ju faffen und bem Bolte gu berfunden berftand. Unter G. verbrachte ju Belfta bie Berfafferin bes "fliegenben Lichts ber Gottbeit", Die Begine Mechthilb von Magbeburg, Die letten 12 Jahre ihres Lebens: hier ließ die jungere Schwefter ber Aebtiffin, Dechthild von Sadeborn, ihre Bifionen und Offenbarungen bon zweien ihrer Mitichwestern in bem "Liber spiritualis gratiae" niederschreiben; bier auch bat in den letten Jahren ber Aebtiffin bie Ronne B. (f. ben folgenden Artifel) ihren "Legatus divinae pietatis" geichrieben: Schriften, die bald weithin gelefen wurden und in anderen geiftlichen Rreifen ju gleichartigem Leben anregten. Das lettgenannte Buch ift bisber far ein Wert ber Aebtiffin G. gehalten worben, ein Brrthum, ber feit bem 16. Jahrhundert, in welchem die Schrift mehrsach gedrudt wurde, allgemein geworden ift. Der Rachweis des Jrrthums in meiner Schrift: Dante's Matelda, 1873, und Gefchichte ber beutschen Myftit im Mittelalter, Bb. I. 1874, fobann in ber Form eines erftmaligen Rachweifes bei ben mit meinem Rachweife befannten neuesten Berausgebern bes Gertrudenbuchs, ben Benedictinern bon Solesmes, 1875.

Gertrud, auch die "große" G. genannt, gegen Ende des 13. Jahrhunderts Ronne zu Helfta, die Berfasserin der Schrift "Legatus divinae pietatis" oder, wie diese früher meist genannt wurde: "Insinuationes divinae pietatis". G. ist am 6. Jan. 1256 sehr wahrscheinlich in Thüringen und wol aus niederem Stande geboren. Schon in ihrem sünsten Jahre kam sie in das Kloster zu Helfta, wo ihr Leben unter dem Einfluß der beiden Schwestern Gertrud und Mechthild von Hackborn, sowie der ehemaligen Begine Mechthild (s. den vorigen Artikel), sehr bald zu reicher Blüthe sich entsaltete. Ein Denkmal ihres Seistes ist die erwähnte Schrift: "Legatus divinae pietatis" und eine Sammlung von Gebeten: "Exercitia spiritualia". Bon dem Legatus ist nur der zweite der sünst Theile von G. selbst geschrieben und zwar in den J. 1289 und 1290; die übrigen sind nach ihren Mittheilungen von einer mit ihr lebenden Freundin versaßt und erst nach ihrem Tode abgeschlossen worden. G. hatte mit einem

Berung. 75

melofchlichen Durfte nach Wiffen zuerft die in ben fogenannten freien Runften otenen Renntniffe jum Gegenstande ihres eifrigften Studiums gemacht, als, fie ergablt, in ihrem 25. Jahre eine tiefe innere Berobung und bie Gehnnach Gemeinschaft mit Bott ihre Geele erfaßte. Rachbem fie zwei Monate biefer Qual verbracht, glaubte fie ploglich ben Erlofer bor fich zu feben und Borte zu vernehmen: "Ich will bich annehmen und dich trunten machen bem Strome meiner gottlichen Freude". Durch Buge und Glaube an bie bentilgende Liebe ringt fie fich ju ber freudigen Gewißheit einer aus Gnade rechtfertigten hindurch. Dit ber gangen Energie ihres Wefens wirft fie fich biefer Beit an auf bas Stubium ber beiligen Schrift und ihrer Ausleger, nentlich Augustin's und Bernhard's, und bas im reichsten Dage fich ihr eriegende Licht bes gottlichen Wortes erfüllte ihre Seele mit Jubel. Mus ber rift und ihren Auslegern ftellt fie bann auch für ihre Mitichweftern und für Schwestern anderer Rlofter verichiedene Bucher gufammen; ihre Worte, ihre rachtungen find, wie fich aus ihrem Buche ergibt, beherrscht und durchngen von bem fie gang erfullenden Schriftwort. Ihr religiöfes Leben ftrebt der blos fachlichen Bermittlung jum perfonlichen Bertehr mit Gott, von Aengerlichfeit in die Innerlichfeit, von dem Buchftaben in den Geift. "Die rbigften Reliquien auf Erben", fo glaubt fie aus bem Munde bes herrn gu nehmen, "find meine Borte". Der Berfehr mit Chriftus ift die Geele ihres ens; alle Beiligen treten ihr barüber in ben hintergrund. Freilich mifcht Selbsttäuschung mit ein. Ihr Ahnen, Ertennen und Begehren wird ihr bei Steigerung aller ihrer Seelenfrafte jur thatfachlichen Offenbarung burch fionen und Ginfprachen bes herrn. Aber felbft biefer Form ihres geiftlichen ens ift ber evangelische Bug, ber ihr Wefen beberricht, aufgeprägt. Der von felbft verfaßte Theil des Legatus enthalt Befenntniffe in ergreifender Sprache, ber Sobe tieffter und ftartfter Empfindung geschrieben, welche bie großen ibr Theil gewordenen Gaben in liebenswürdiger Demuth preifen. Gie gehoren t ihren "Exercitia pietatis" ju ben ichonften Erzeugniffen ber mbftifchen Litteur. G. ftarb, wie ich nachzuweisen versucht habe, im 3. 1311, womit eine ere Notig bei Bucelin ftimmt. Die neueften Berausgeber ihrer beiben Schriftn muthen, daß fie um 1302 geftorben fei. Die Bemühungen ihrer Orbenswoffen erlangten im 17. Jahrhundert in Rom, daß fie unter die Beiligen gewurde. Gin Bergeichnig ber alteren Ausgaben ihrer beiben Schriften in n Borwort ju der neuesten ichonen, mit großer Sorgialt veranstalteten Ausbe s. t.: Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae I: Sanctae Gertru-Magnae, virginis O. S. B., Legatus divinae pietatis. Accedunt ejusdem ercitia spiritualia. Opus ad codicum fidem nunc primum integre editum lesmensium O. S. B. monachorum cura et opera. Ap. Henr. Oudin 1875. etavii et Parisiis.

Ueber G. f. Preger, Dante's Matelda, 1873, und Geschichte b. deutschen Mystik im Mittelalter, Bb. I. 1874, sowie die Praefatio zu der angesührten Ausgabe der Benedictiner von Solesmes, 1875.

Gerung: Matthias G. (Geron?) aus Nördlingen, vielleicht zu den ngeren Schülern Hans Burgkmair's gehörig; ein ausgezeichneter Maler, dessen gere Lebensverhältnisse ebenso wie der genauere Nachweis seiner Werke noch Ausbedung harren. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts sindet sich derselbe ischen Neuburg, Lauingen und Augsburg. G. lieserte die Cartons zu den in ichnung und Farbe gleich meisterhaften Tapeten, welche der prachtliebende Herzog to Heinrich von Psalz-Neuburg für seine Neuburger Residenz in der ehemals so ühenden Tapetensabrit zu Lauingen weben ließ. Dieselben stellten dar: 1) "Die hentasel der Neuburger Herzoge" (drei Stücke davon mit der Jahreszahl 1540

im Rational-Mujeum ju Dunchen, bas vierte leiber im Brivatbefit; abgebilbet im 4. Seit 1862 ber von Freiberr b. Aretin berausgegebenen Alteribumer und Runftbentmale bes baierifchen Berricherhaufes); 2) "Unficht ber beiligen Stadt Berufalem", wohin Otto Beinrich 1521 eine Wallfahrt gemacht batte, mit ben Bilbniffen bes Bergogs und feiner Begleiter, welche im Borbergrunde inieen (im genannten Rational-Mufeum ju München); 3) "Die Belagerung von Wien 1529" in welcher Otto Beinrichs Bruber, ber Pfalggraf Philipp, als taiferlicher Obnit gute Dienfte leiftete (gemalt 1543, barauf befand fich auch ber Rame bee Runftlers); 4) "Scene aus ber Belagerung von Wien, mit Turten, welche eine Borftadt plündern"; 5) "Das Treffen bei Lauffen" (1534), wobei Bfalgand Philipp burch eine Falfonetfugel verwundet wurde; 6) "Anficht der Stadt Beth lebem mit Umgebung"; 7) "Die große Ahnentafel bes Rurfürften Otto Beinrich" 1557, im Borbergrunde Die lebensgroße Figur bes Stifters (1560, im National-Mufeum ju Munchen); 8) "Drei große, 11 Fuß breite und 13 Fuß bobe Tapeten mit ben Bilbniffen Otto Beinrichs, feiner Gemahlin Sufanna (Tochten Albrecht IV. von Baiern und Wittwe des Martgrafen Cafimir von Brandenburg) und feines Brubers Philipp". Sammtliche Teppiche befanden fich nod ju Anfang biefes Jahrhunderts im Schloffe ju Reuburg, boch verfcmanden bavon 3, 4, 5, 6 und 8; die übrigen wurden in das National = Mufeum gu München gerettet. Bgl. Beitelrod, Gefchichte bes Bergogthums Reuburg, 1859, und Neuburger Collectaneen - Blatter, 1873; Das baierifche National - Mufeum, 1868, S. 200. - Erhalten im Rathhause ju Lauingen ift eine treffliche, von G. auf holz gemalte Tafel, barftellend bas Lager Rarl V. vor Lauingen mit ber Sulbigung des Rathes im faiferlichen Belte am 30. October 1546, ein figurenreiches Bilb, beg. M G 1551 (vgl. iber bas geschichtliche Detail Ludmig Müller: Die Reichsftadt Rordlingen 1877, G. 91); im Mittelgrunde bat fid der Maler, im Belgrod, mit Degen und Wehrgehang abgebilbet, die mit größter Treue wiedergegebene Stadt und Umgebung zeichnenb. Das 1758 "bon 306 Anwander um 10 Gulben reftaurirte Bilb" (vgl. B. Maber: Gefchichte von Lauingen, 1866, G. 267) erichien 1869 auf ber Ausftellung bon Gemalben älterer Deifter ju Dunchen (Ratalog Rummer 236 G. 53) und brachte ben Namen bes Malers ju Ehren, welcher feitbem unter ben Beften feiner Beitgenoffen eine achtungsvolle Stellung einnimmt. 3mei Bilber, "Die Geschichte des Paris" und "Die Zerftörung von Troja" (bez. 1540) befinden sich nach Passant's Mittheilung (Kunstblatt 1851 S. 431) in der Gallerie des Duca Litta Visconti Aresi zu Mailand. Zwei Flügelbilder mit S. Laurentius und Chriacus, Gran in Grau, im Stabel-Mufeum ju Frantfurt werben ihm gleiche jalls zugefchrieben (Runftblatt 1841 G. 430). Außerbem fennt man bon ibm eine Reihe von Darftellungen jur Apocalppfe (1544 ff.), 13 Blatter fathrifde Darftellungen (1546-48); auch lieferte B. die Zeichnungen zu den blattgroßen Solzschnitten (barunter bas Brachtblatt mit der Madonna und bem beiligen Ulrich und Barbara) nebft ben reichen Initialen in vierfacher Große fur bas Augsburger Miffale, welches (im Auftrag bes Carbinals und Bischofs Otto Truchfeg von Balbburg) ju Dillingen 1555 bei Gebalb Maper ericbien.

Bgl. Bartich, Peintre-Graveur IX, 157. Naumann, Archiv f. zeichn. Rünfte 1856, II, 218-21 und Ragler, Monogrammiften IV, 569 ff. W. Schmidt in Lützow's Zeitschr., IV. Bb. 1869, S. 359.

Snac. Solland.

Gervafio Anguftin, ein Reapolitaner von Geburt und bem Orben ber Auguftiner-Gremiten angehörig, wurde unter ber Raiferin Maria Therefia gleichzeitig mit Bagganiga (vgl. ben Artifel Gagganiga) an bie Wiener Univerfitat berufen (1760), um eines ber burch Enthebung ber Jefuiten bom UniversitätsGervinus. 77

ehramte erledigten theologischen Lehrsächer zu übernehmen. G. hatte sich mit einem Collegen in das Lehrsach der Theologia speculativa derart zu theilen, das ersterem die dogmatische, ihm aber die scholastische Theologie, d. h. ene Partien, welche den Hauptstoff zu legistisch-canonistischen und casuistischen Fragen und Erörterungen darboten, zusielen. G. lehrte nur einige Jahre neben Bazzaniga, und war bereits im Ansange des solgenden Decenniums durch seinen Ordensgenossen und Nachsolger Bertieri ersett. Beide hinterließen Schristen ber dieselben theologischen Materien "De legibus", "De peccatis et peccatorum oenis", "De incarnatione" und "De sacramentis", welche zu je vier Bänden, me Gervasio's Wien 1764—86, Bertieri's 1771—74 erschienen.

Bgl. über Gervafio Meufel, Gelehrtes Teutschland. Rint, Geschichte der Biener Univerfitat.

Gervinus: Georg Gottfried G., ift am 20. Mai 1805 in Darmftadt boren. Seine Eltern waren einfache Bürgersleute, aber erfullt von dem ftolgen nabhangigleitsgefühl einer auf eigene Rraft gegründeten Eriftenz. Frubzeitig agte ber Bater ben Gohnen bie leberzeugung ein, bag man bom Staate gu ben ebenfo verachten, wie von jedem Schmaroben um Anftellung und Beforrung fich fern halten muffe. Im Uebrigen mochte er fich um die heranwachnben Rnaben wenig fummern. "Ich war", schrieb B. fpater in einer autoographischen Stige, beren Mittheilung (A. A. 3tg. 1872 Rr. 60) wir Kriegt, n ben fie gerichtet war, verdanken, "ich war von früh auf ohne eigentliche tziehung; von meinem Bater erbte ich, was ich an Trop und Kraft habe, von einer Mutter alles, was fich fonft Gutes in mir findet." Ihm, ber an ein ries Spielleben gewöhnt war, wollte der Bann ber Schule wenig behagen. hit Widerwillen ging er in ben Unterricht eines "groben" Candidaten, mit eichen Gefühlen trat er, 9 Jahre alt, in das Symnafium feiner Baterftadt n, bas fich taum auf bem Ribeau ber Mittelmäßigfeit halten fonnte. Damals achte der nationale Aufschwung ber Befreiungsfriege bem fremden Joch bas ng erfehnte Ende. In ben fleinen Refibengen bes Rheinbundes fühlte man Benbung bes napoleonischen Gluds mit besonderer Schwere, Go ging die ige Zeit an dem Knaben nicht fpurlos vorüber. Der Eindruck der unruhigen negszeit blieb in feiner Erinnerung mit frifchen Farben haften. Die ftrenge ronung der Schule jah fich freilich durch das wechselvolle Treiben wenig gedert. Wenn G. trot außerer Ablentung und perfonlicher Abneigung von Schule filt fleißig gelten durfte, fo tam der Antrieb bagu gang aus ihm bft, fo febr fich die Eltern auch über ein Bramium freuen mochten, bas er ch Saufe brachte. Balb machte ber Ginfluß feiner Mitfchuler fich geltenb. n von Angehörigen und Lehrern fo wenig geschah, die Knaben zu feffeln oder ber rechten Bahn zu halten, war es nur zu natürlich, daß fie nach eigenem domad und auf eigene Roften Bilbung und Unterhaltung fuchten. Es beichtigte fich ihrer ein polyhiftorischer Gifer, der besonders B. tief erfaßte. Der indrud bon Reifebeschreibungen und Robinfoniaden führte zu dem gunachft ernft meinten Gedanken, den Eltern durchzugehen und anziehende Abenteuer in der eite gu fuchen: bor einem schlimmen Traum fant ber rafch gefaßte Plan rafch eber gufammen. Ernftlicher war es gemeint und einem bunteln, inftinktiven nieb ber Strebfamteit entsprungen, wenn fich die Freunde zu einem Dichterind gufammenthaten, ber fich in ber Beife bes Gottinger Sainbundes gefiel. as querft eine Rinderpoffe mar und im engeren Rreife wenig Schaden bringen ochte, führte balb, als Wetteifer und Gitelfeit mit ins Spiel tamen, ju einer anachläffigung aller Dinge, welche nicht Poefie waren. Das ging jo weit, bie Anaben eine Zeitschrift ichreiben wollten und einen Frantfurter Buch78 Geninus.

benoler mit Beiefen und Proben halb geneigt gum Berlage muchten. Richt die Rin lichteit ber Berfuche, nicht bie Unmundigfeit ihrer Berfaffer, fonbern erft bie Genfur anfpruche ber Zeit gerichlugen bie geführten Berbandlungen. Gur G. war es ei Blad, bag Romane und Tajdenbucher, Theater und Dlufit, Die er fpater Die Strafeng unferer Reit nannte, ibn nicht gang in Anfpruch nahmen, bag ein richtiges & fühl ihn boch zu muftergultigen Borbilbern für feine poetischen Berfuche führt Geine Lieblingslectute blieb Somer. "Dem Alten bant iche beute", fchrieb ! 1827, "bag er mir unter allen Berirrungen einen Ginn furs Große erhalte hat." Run lag an und für fich in biefem "phantaftifchen" Treiben teine ernftliche Be fahr, es mar ein allerbings fruh erwachtes Bedurfnig nach geiftiger Thatigleit, bo fich Luft fuchte und wol auch burch die Anregung, welche bie tunftfinnige Stal bot, wie burch bie allgemeine Richtung ber Beit, Die nach ber Anftrengung außen Thaten in ein berinnerlichtes Geiftesleben brangte, Forberung finden mocht Bur G. tonnte es nur bebentlich werben, weil es ibn gleichgultig gegen je Arbeit in ber Schule machte, und ibn, ber trot aller Berftreuung auf ben erfte Banten fag, fchlieglich bas Claffenwefen jo verachten ließ, bag es ihm unmb lich ichien, nach feiner Confirmation langer im Somnafium ju bleiben. Ge trug ju biefem Entichluffe bie Abneigung bes Batere gegen jeden gelehrten Ben bas ihrige bei; dem Cohn aber, der fich 1819 nach eigener Bahl bem Bud handel gutehrte und in Bonn in bas Geschaft von Marcus trat, ward die er bittere Enttaufchung ju Theil. Auf Die fieberifch fcwarmende Ginbilbung folg ein eifiges Sturgbab ber Proja und Wirklichkeit. Er hatte gehofft, im Rau mannoftanbe Duge gu finben für Doefie und Boeterei, und mußte nun erleber wie bier "Muge und Muje" mit Gewalt verjagt wurden. Schon nach wenige Bochen trieben ihn Seimweh und bas Gefühl geiftiger Berlaffenheit nach Dam ftabt jurud. Dort fand er nach furgem Ruchfall in verfrühte Autorengebante eine Stelle in ber Mobe- und Schnittmaarenhandlung von Schwab, Die ih Beit genug fur feine geiftigen Reigungen zu laffen verfprach. Sier ift er fu Jahre geblieben, junachft mit peinlichem Pflichtgefühl bem neuen Berufe fie wibment, ber ihm Gelegenheit bot, burch die Berührung mit allen Standen ein reiche Fulle von Menschenkenntnig ju fammeln, babei immer in regem geiftige Bertehr mit ben alten Freunden ber Schule, mit Gifer neueren Sprachen un ihren Litteraturen fich jumenbenb, ftets bebacht, aus ben reichen Sammlunge feiner Baterftabt feine Belefenheit in ber beutschen Boefie gu mehren, ban aber, als nach und nach die Freunde ichieben, in ganglicher Bereinsamun und jurudgeftogen von ber geiftlofen Ginformigfeit bes Gefchafts "bon einer An löfung an Korper und Beift" bedroht. Bor ihr rettete ihn ein Freund, F. 9 Beffemer (geft. als Profeffor ber Architektur 1860 in Frankfurt a. Dt.), n dem er durchs Leben verbunden blieb, und ein Dichter, Jean Paul, fiber bi er fpater wol anders geurtheilt hat, als in diefen Jahren. "Der erfte brach feine Poefien zu Ehren, auch bie und ba jum Druck (in einem Mannheim Blatt foll manche berfelben erschienen fein), ber andere hob ben vollig gefu tenen Menichen in ihm völlig empor". Der Dichter, ber mit einer überreich Phantafie begabt, aber, in einer anregungeleeren Umgebung aufgewachfen, b fein anderer gelernt hatte, bas innere Leben ber menichlichen Geele zu belaufche fügte fich feinen Buftanben fo eng an, "daß er fich oft felbft im Spiegel feben glaubte." Das führte freilich mit erneuerter Starte gu ben poetifch Traumereien ber Rnabenjahre gurud, - benn in biefe Beit fallt ber lebenbi Bertehr mit hervorragenden Schauspielern, wie Gruner, Fischer, Beder, ber Freunde dramaturgische Rrititen schreiben, Scenen und Prologe verfaffen, u 6. fogar an ben Schaufpielerftand benten ließ - aber es bob auch machtig b Drang nach wiffenschaftlichem Leben, der trot aller Freiheiten in der taufmannifc Lebrzeit hatte leiben muffen. Auf die Dauer fonnte freilich biefe 3witterftellung nicht bestehen. Es war ein Glud, daß eine Differeng mit dem Pringipal G. enblich swang, bas Beichaft ju verlaffen. Er wendete fich mit aller Entichiedenbeit ju ben Studien jurud. Gine angeftrengte, balbiabrige Borbereitung genigte, ihm ben Bugang ju ber Landesuniverfitat ju eröffnen. Salb gegen ben Billen bes Baters, ber auch jest von einer Gelehrtenlaufbahn nichts horen, ber Stetigteit bes neuen Entschluffes nicht trauen wollte, begab er fich (Oftern 1825) nach Giegen. Er hatte zwar die etwas untlare Abficht gehabt, Aefthetit und Runftphilosophie ju ftubiren, - bie Beschäftigung und ber Umgang ber letten Jahre mußten darauf leiten - es war aber, jumal ihn die Rudficht auf ben Lebensunterhalt beftimmen mußte, natürlich, daß er fich gur Philologie befannte. Er lofte fich los bon bem Banne Jean Pauls, gegen ben er bald eine halb leidenschaftliche Antipathie empfand, und wandte fich gurud gu feinem homer und ben Griechen. Aber bie Urt, wie bie gemablte Biffenschaft, bie ihm die reigenofte von allen war, betrieben wurde, fchreckte ihn balb wieder ab. Er fiel von Reuem in feine alten 3weifel gurud, ober vielmehr fie begannen erft jest ihn tiefer ju faffen, wo er unficher zwifchen Philosophie (bei Gillebrand) und Philologie (bei Dfann), zwifchen Poefie und Gefchichte umber dwantte. Wieder tam er auf die Poefie gurud und bachte fich in einer großen bifforischen Tragobie (Beinrich IV.) ju versuchen. Das führte ihn der Geschichte nabe und auf Rathen ber Freunde (Oftern 1826) nach Beibelberg. Bog, an ben er empfohlen war, und ber ihn vielleicht ber Philologie wiebergewonnen batte, war zu berfelben Beit geftorben; fo neigte er mehr bagu, unter Schloffer Seichichte ju ftubiren. Aber nicht fofort fnupfte fich jenes Berhaltnig, das pater die Danner jo eng verband, wenn auch alsbald bie Ginwirtung Schlofler's fich zeigte. Denn icon hatte G. erfannt, "bag bas praftifche Treiben feiner Beit verlehrt, bag in jeber Thatigfeit ber patriotische Ginn allein bon Werth hi", und die Geschichte allein ben Weg leite, diefen pratischen Ginn zu weden; aber noch tam er gu feinem feften Entschluß für fein Studium. Erft nach Bochen peinlicher, tiefaufregender Zweifel brachte ihn fein unerbittliches Streben mb Ringen, bem Spruche bes belphischen Bottes ju folgen, jur Rlarheit über ich lelbft. Run fiel es ihm wie Schuppen bon den Augen, und raich erfannte n, bag "fein phantaftifches Treiben die Folge eines langen, graufamen Selbftbetrugs gewesen, bag er jo gar nicht jum Poeten gemacht fei, daß fein ganges Wefen von Ratur weit mehr zum Berftande als zur Phantafie fich neige." Best ließ er in ganger Starte ben Ginfluß Schloffer's auf fich wirten, ber ihm die Rathfel bes lebens öffnete, bor benen ihn bisher Geschäftsleben und Dichtung, Philologie und Philosophie rathlos gelaffen hatten. "Er begriff, daß ber Schluffel gu diefen Rathfeln nicht fowohl bem Lehrer als ber Lehre eigen par, und er glaubte nun endlich in bem Geschichtsftubium ben Beruf feines Lebens gefunden ju haben." (fiebe felbitbiographifche Cfigge in Germania 17, 126). Dit eifernem Fleiß marf er fich auf bas Studium der Alten und ber Beichichte; auch er erfuhr die Wahrheit bes Schiller'ichen Sages, daß für gechwundene Ibeale der sicherste Troft in nie ermattender Beschäftigung gefunden perbe. Fortan war es fein Streben, mit ben Alten bentend und fühlend, in ber Gegenwart zu leben und nach Bermögen zu wirken. In dem Manne aber, der ibm zu sittlicher Klarheit über sich geholfen hatte, verehrte er von jest mit bingebenber Bietat ben Lehrer und Deifter. Diefem Gefühl hat er in feiner entbiebenen Beife in bem Retrolog Ausbrud gegeben, ber nach Schloffers Tob 1861 nichien und bei feinem paränetischen Charafter wohl Gegenmeinungen weden mußte.

Mit der berührten Wendung schließt die Jugendentwicklung von G. ab. Sie war großentheils die eines Autodidakten gewesen, der manche Frewege 80 Gerbinus.

geben mußte, bis er bas Biel, bas ibm gestedt mar, por fich ertannte, auf biefen Bregangen aber Renntniffe und Erfahrungen gesammelt hatte, Die er in regelrechter Entwidlung ichwerlich hatte finden tonnen. Denn die Bertrautheit mit ben neueren Sprachen, wie die Renntnig bes Alterthums, die Belefenheit in der vaterlandischen Litteratur, die ihm ichon damals einen Gesammtüberblich fiber Die beutsche Dichtung eröffnete, Die Befähigung afthetischer Betrachtung, im Umgang mit Runft und Runftlern erprobt, find in biefen nun abgeschloffenen Jahren er worben worden. In ber vita nuova ging er in felbständiger Beiterbildung rafch pormarts. Es folgten Jahre raftlofer Arbeit, ausgebehnteften hiftorifchen Studiums, außerlich bestimmt burch eine mehrjährige, erfolgreiche pabagogifche Brazis, Die ihn nach Berlaffen der Univerfitat (vom Berbft 1827 bis Anfang 1829) als Lehrer an ein von Dr. Gutermann geleitetes Erziehungsinftitut nad Frankfurt a. Dt., bann ein Jahr als Sauslehrer in eine englische Familie (Bunter) nach Beibelberg führte. Roch mahrend biefes "Dornenbad" genommen wurde . ließ fich G. als Brivatbocent ber Geschichte in Beibelberg nieber und trat bamit erft in ein Geleife felbftbefriedigter Thatigfeit. Die erften Arbeiten von G., die nun erscheinen, find noch rein auf gelehrte Forschung gerichtet: eine Ausgabe des Thutydides (Franksurt 1830-35), in welcher Morstadt ben Text nach den beften Autoritäten, B. und vom 5. Buch an hertlein die Anmerfungen ber beften Ausleger mit bem Duder'ichen Apparate gufammenftellten, weift noch auf die alte Reigung jur Philologie gurud, von charafteriftifcher Bedeutung, weil gerade Thutybides bem jungen Autor nicht blos ein Objett philologischer Gelehrsamfeit war, fondern als Mufter in Darftellung biftorifder Urtheile und in Gelbständigfeit bes Charafters galt. Die Ausgabe ift wiffenicaftlich bon feiner Bedeutung. Das Sange mehr ein Saufe ungleichartiger Materialien au nennen, fo daß G. froh mar, als er fich in gutlicher Beife bon bem Unternehmen lofen tonnte. Die zweite Arbeit: "Die Geschichte ber Angelfachsen im Neberblid" (Frantfurt 1830) zeigt, wie er selbst fagt, die Trodenheit eines erften hiftorifden Berfuchs und ift im Grunde nur "ein Fragment von Beiten, Die er fich als Erinnerung bei feiner Lecture niederschrieb", jest gufammengeftellt, um als Sabilitationsichrift ju bienen. Die nachften Schriften haben ichon einen burchaus anderen Charafter. Die Stoffe icheinen fern zu liegen, abfeits bom Intereffe ber Begenwart : "Befchichte ber florentinischen Siftoriographie bis jum 16. Jahrhundert, nebft einer Charafteriftit des Macchiavell" (hiftorifche Schriften I, 1833) und "Berfuch einer inneren Geschichte bon Aragonien bis jum Ausgang des Barcelonischen Königsstammes" (zuerft theilweise im Archiv von Schloffer und Bercht Bb. 3. 1832, bann pollftanbig in biftorifden Schriften Theil 1), und man hat wol gefagt, bag ihre Bahl bem Schloffer'ichen Befen entipreche, von ber eigenen Geschichte ab- und fremder fich zuzuwenden. Aber es find boch gang besondere Berhaltniffe gewesen, die G. zu biesen Stoffen gezogen haben. Meußerlich murbe er burch einen Aufenthalt in Italien (Fruhjahr 1832 bis Frühjahr 1833), bem er eine gang befondere Ginwirfung auf feine Entwicklung suschreiben burfte, bem Studium ber Florentiner naber gebracht, wie ibn im Allgemeinen ber Bedante, Spittler's Beschichte ber europäischen Staaten burch ein Werl ju erfeten, bas ber Zeit und bem Stande ber Wiffenschaft mehr entspreche, ju bei Geschichte Aragoniens geführt haben mag. Aber schon wünschte er, so fehr er auch in der Beurtheilung Macchiavelli's hie und da einen fosmopolitischen Standpunft herauszufehren scheint, von einem warmen Beftreben Zeugnig abgulegen, daß er weber um das achte Wiffen, noch um das wahre Leben betrogen fein mochte, eine Gefahr, die einem Schriftfteller fo leicht brobe, wenn er feine Biffenichaft ber Bewegung bes Lebens entweder völlig preis gebe, ober gan verschließe; ichon zeigen viele Seiten feiner Arbeit aus ber italienischen Gedichte, gerabe bei ber Beurtheilung des Politifers Macchiavelli, bag er tief iber politifche Dinge gebacht, wie er auch eingesteht, bag bie Geschichte ber Aragonejen barum ein besonderes Intereffe verlangen burje, weil biefes Bolt, bas in feiner Abgeschloffenheit und fo vielen Charafterzugen noch an die Staaten bes Alterthums erinnere, fich in ber reprafentativen Form ber Berfaffung bewege, die nur bier in ber bochften Ginfachheit ericheine. Dabei ift, gegen Die Sabilitationsschrift gehalten, ber große Fortichritt von ber Forschung mr Darftellung unberfeunbar. Das politifche Moment, bas in biefen Stoffen eine bejondere Angiehungefraft auf G. auslibt, tritt bald beutlicher hervor in birecter Begiehung zu bem Leben felbft; im Gegenfat gegen bie Reaction, Die, nachbem bie unmittelbaren Folgen der Julirevolution zurudzutreten anfingen, fich durch ang Europa fühlbar machte, jucht B. der Entfremdung von Wiffenschaft und Beben gu fteuern, "bamit bestimmte Bebanten, welche die Ginficht in Lage und Bedürfniß ber Zeit nahe legt, welche das Leben bewegen und die großen Interim bes Bolfes berühren, jebes Wert, befonders hiftorifcher und publiciftifcher art, burchdringen und geftalten mogen". Go bereitet fich beutlicher feine Birlung auf ben öffentlichen Geift Deutschlands bor, die dann feine miffenschaftliche Arbeit ftets begleiten follte; fo begiebt fich fortan bei ihm jebe Thatigfeit auf bes Baterlandes gegenwärtige und tommende Berhaltniffe, jum Unterschied von leinem Freund Schloffer, bei bem Alles, mas er fchreibt, mehr ber Allgemeinheit and gutebrt. Am entichiedensten spricht fich jene Tendeng querft in dem Pro-eramm oder ber Einleitung zu den "Deutschen Jahrbüchern" (1835) aus, deren Titel schon deutlich sagte, was sie sollten (D. J. zur Aufnahme und Förde-ung eines gemeinnutzigen Zusammenwirkens in Wissenschaft, Kunft und Leben, brausgegeben von einer Gefellichaft von deutschen Gelehrten, 1. Bb. 1.-3. Beft, Leibzig 1835). Der Berausgeber hofft, bag biefes Unternehmen gu einem natiomlen Berte fich geftalte, ba es bie nationalehre ju verlangen icheine, bag ber milenicaftlichen Rultur eine würdige Reprafentation zu Theil werbe. nimmt febr entschieden Stellung zwischen ben extremen Richtungen ber Beit; a erflart, daß er nichts mit ber lieberlichen Genialität untlarer Ropfe gu doffen haben wolle und den litterarischen Jacobinismus eben fo fehr haffe, wie bas Roftenwefen und bie Schuldespotie. Der Erfolg der Jahrbucher entsprach nicht ber gehobenen Stimmung, mit ber fie B. ins Leben gerufen hatte; fie haben nur gang turge Beit gehalten, und ber Gebante ift fpater bon anderer Seite und in anderer Beife mit mehr Glud wieder aufgenommen worben. Denn mod war die Beit für biefe fo energisch betonte praftische Richtung wenig apjanglich. Aber bie Auffage, bie B. in biefer Beitschrift erscheinen ließ und bater (1839) im 7. Bande feiner "hiftorifchen Schriften" fammelte, beweifen, daß er ihre Aufgabe mit allem Nachbruck verfolgt hat. Wir erinnern nur an wen "Blan gur Reform ber beutschen Universitäten", bem ein Auffat "Ueber butiches und frangofisches Unterrichtswesen" (1835) als Borlaufer gedient hat, der, in Form eines Ministerialberichts abgefaßt, Eingeweihte wie Thiersch Aber eine Provenieng taufchen tonnte; wir denten an die ftrenge Rritit über "Borne's miefe aus Baris" (1835), bie bem Berfaffer alle Jungbeutschen ju Feinden matte, und an die Angeige von Schloffer's "Universal-historische lebersicht über be alte Welt", Die ben hiftorifchen Standpunft von B. deutlich erfennen lagt. ben biefen Arbeiten fteben andere, die theils in den Beibelberger Jahrbuchern, elle in bem Archiv von Schloffer und Bercht, theils in den Blattern für berorifche Unterhaltung veröffentlicht worben find. Gie umfpannen fritiund und felbständig barftellend einen weiten Rreis, fteben wol im Bufammenang mit den bisher ichon behandelten Stoffen ber englischen, spanischen, itamichen Geschichte, weifen aber auch ichon auf basjenige Wert bin, welches ein

82 Gerbinus.

Jahrzehnt ben Mittelpunkt feiner wiffenschaftlichen Arbeit gebilbet, ihn beschäftigt bat bis an bas Enbe feines Lebens. Schon feit ber Rudtebr von Italies brangte es ihn bei aller Fulle vielfeitiger Arbeiten gu einer großeren litterarifden Broduction; er war getheilt awischen ben alten litterarisch-afthetischen Neigungen und ben machtigen politischen Erregungen ber erften breifiger Jahre. Er aber ließ, ba er mit ber Zeit felbft ichwantte und bem Inhalt ber Beichichtswiffenichaft gegenuber fich in gleichem Intereffe fur beffen politischen, wie philosophifden Theil hielt, es bem Bufalle, wohin er ihn beftimmen wollte; er gab feinem Berleger, wie er felbst fagte, Die Bahl zwischen einer Politit mit geschichtlicher Brundlage, beren Entwurf in ber Anzeige von Dahlmanns Politit (Blatter für lit. Unterh. 1836) wohl zu erkennen ift, einer Beschichte ber europäischen Staaten in ber neueren Beit und einer Geschichte ber beutschen Dichtung. Der Berleger entschied fich ohne Bedenken fur bas Lettere, und bie Ration darf ihm Dant wissen, daß er damit das Richtige getroffen. In 5 Banden erschien fo 1885 bis 1842, einmal mit längerer Unterbrechung, die "Geschichte der poetischen Nationallitteratur ber Deutschen", bann (feit 1853) "Geschichte ber beutschen Dichtung" genannt, beren 5 Auflagen (bie lette 1870-1874, bon Rarl Bartid vollendet) ichon außerlich beweifen, wie tief die Wirtung biefes Buches gewefen ift; einen Leitfaben burch bas Bange follte bas "Sandbuch ber Gefchichte ber poetifchen Rationalitteratur" geben. Alle Beurtheiler, bon Jatob Grimm an bis zu den Krititern ber neuesten Zeit, find barin einig, baß seine Litteraturgeschichte Epoche gemacht hat. Schon 1833 hatte G. das Programm einer Beichichte ber Boefie festgeftellt. Damals fchrieb er bei Belegenheit einer Anzeige (von Bobb' Geschichte ber neueren beutschen Poefie, und herzogs Litteraturgefchichte) in ben Beibelberger Jahrbuchern (1833, G. 1196): "Der Siftoriler zeigt eines Gedichtes Entstehung aus der Zeit , aus beren Ideen, Beftrebungen und Schidfalen, fein inneres Berhaltnig - Entfprechen ober Biberfpruch mit Diefen, feinen Werth fur Die Ration, feine Wirfung in Mitwelt und Radwelt, er vergleicht es junachft blos mit bem Bochften, was diefe Beit, Diefe Ration in diefer Gattung geleiftet hat; er zeigt bas engere Berhaltnig bes Ge dichtes ju dem Dichter, fein Entfteben aus diefem, fein hiftorifches Berhaltnig ju ihm und feinen übrigen Berten; behandelt er nicht blos biefen Ginen Dichter, fo muß er je nach feinem Gefichtstreis bas Berhaltnig von Dichter und Gedicht zu ber Beit, zu ber nation, zu ber europäischen Enltur, zu ber gefammten Menfcheit erörtern." Schon damals war alfo bie 3bee, bag nicht Die afthetische Rritit, fonbern ber hiftorische Busammenhang Die Sauptfache in ber Litteraturgeschichte fei, in ihm lebendig; durch die akademischen Bortrage, welche das Thema einige Dale behandelten, gewann diefe 3dee bestimmter Form, jest erft fefte Geftalt und Leben. Im Bergleich zu ben bisherigen Berluchen erscheint die Darstellung, welche G. von der deutschen Dichtung gibt, als eine "glanzende Entdedung", die zuerst das geistige Leben der Nation in genetischem Bufammenhang und in beftandiger Doppelwirtung ju dem politischen Leben als ein organisches Ganges gejagt wiffen wollte. Gin neuer Beg war ber Biffenichaft geöffnet, bem fie feitbem gefolgt ift; erft feit Gerbinus' Bert war bie Wiffenschaft ber mobernen Litteraturgeschichte möglich. Bon ben alteften Zeiten deren durftige Bruchftude er faft zuerft zu einem Gangen gufammengebacht hat, schritt er in lebendiger Darftellung bis ju ber großen Sohe ber Goethe Schiller'ichen Epoche vorwarts, "mit ftromender Gebantenfulle ichreibend und aus voller Bruft fur die Ehre bes Baterlandes". Und diese patriotische Gefinnung, die Jatob Brimm fo gern in feiner Anzeige bes erften Bandes betont, gieht fich durch das gange Wert hindurch, immer auf die unmittelbare Gegenwart leitend, ben Bufammenhang mahrend mit bem praftifchen Leben. Sie bat Gervinus. 83

n ber unpolitischen Beit, in ber G. ju fcbreiben anfing, bas Bolf auf bas öffentche Leben gewiesen und ihm wiederholt und in eindringlichem Wort ans Berg elegt, baß es nun auf fich felbit fich befinnen und politifch werden muffe, nachem es lange genug nur litterarifch gewesen. Aber noch bevor bie Wirfung bes fangen burch weite und immer weitere Rreife fich fortpflangen tonnte, eine der artiten Bellen in der Bewegung bes öffentlichen Geiftes in Deutschland, hatte ferbinus' äußere Stellung manche Wendung erfahren. Schon 1835 war in Beidelberg jum außerordentlichen Professor ernannt worden, feine Bordungen, gleichmäßig über Geschichte, Bolitif und Litteraturgeschichte fich ernedend, waren Sand in Sand mit feiner fchriftstellerischen Thatigfeit gegangen. lach bem Ericheinen bes erften Bandes feiner Litteraturgeschichte wurde er dann wi das Betreiben Dahlmanns, mit deffen hiftorifcher Richtung die feinige manche Berührungspuntte bot, nach Göttingen berufen. Oftern 1836 fiebelte er md dem Norden über, führte balb feine Braut Bittoria Schelver nach und wifte im Bertehr mit ben Gebrübern Grimm und Dahlmann, die ben jungeren as ebenburtig in ihren Rreis aufgenommen hatten, in erhobener Stimmung einem großen Berte fich widmen. Roch blieb für ihn neben diefer Arbeit und ben mit größerem Gifer betriebenen Borlefungen Beit gu fleineren Bublicationen. Lamals erichien das wenig beachtete, eigenthümliche und für ihn charafleiftische Schriftchen: "Gudrun, ein episches Gedicht, Programm und Probepjang" (1836), ein Rachflang jugleich ber alten poetischen Reigungen, wie ber Sindien über die mittelalterliche Dichtung, und als Borftudie gleichsam für die Pateren Theile ber Dichtungsgeschichte bas Buchlein: "Ueber ben Gotheschen Ineiwechfel" (1836), damals, wie ein frifcher Brug aus einem auch heiter bewgien Umgang, die "Geschichte der Zechtunft", die ein Fragment geblieben ift Blatter für litt. Unterhaltung 1836), bamals enblich seine "Grundzüge ber pftoril" (1837), ein Resultat langjährigen Nachbentens und ein Thema iterer Borlefungen. Es waren frohe, gludliche, vielversprechende Tage, die G. m Gottingen verleben durfte, in die bann, ben feltenen Rreis Diefer hervorragenden Danner gu iprengen ber Berjaffungsbruch bes Ronigs Ernft Auguft bereinbuch. Die Geschichte ber Sieben ift befannt. Ihr Protest war eine That unerbrodener Mannheit in den Jahren Alles niederdrudender Reaction, und wie von fie aufnahm, zeigte, daß der Geift fügfamer Unterordnung anfing zu weichen.

Bieder wandte fich B. nach bem Guben, nach Darmftabt und Beibellen; feine Stimmung, burch Familienschläge noch mehr getrubt, war eine Altere, wie er unverhohlen in der befannten (damals bom Leipziger Cenfor getridenen) Borrebe jum britten Band ber Litteraturgeschichte, ben er in Botingen hatte vollenden konnen, aussprach. Er suchte den Gindruck zu heben und ag sum zweiten Dale nach Italien, theils Runftftubien hingegeben, wie die Benetianischen Briefe über neubeutsche und altitalienische Malerei (Blätter für litt. Unterhaltung 1839) beweisen, theils mit geschichtlichen Arbeiten, auch mit ber Sammlung feiner "Rleinen hiftorifchen Schriften" (1839) beschäftigt. Dann ehtte er nach Beibelberg gurud, um nun gang ber politischen Geschichte gu leben. funachit fubrte er feine Litteraturgeschichte (bis 1842) gu Enbe, mit größerem lachbrud als bisher die Ration an ihre politischen Aufgaben weisend. Auch die dabemifche Thatigleit nahm er, feit 1844 als honorarprofeffor, wieder auf mb fammelte in diefen Jahren ber fteigenben politifchen Bewegung in feinen bortragen didattifch und fritisch-politischer Ratur, jumal in feinen Borlefungen Der Politit (1846 und 1847) einen weiten Rreis von nicht blos ftudentischen Budiern um feinen Ratheder. Bald zieht das heller erwachte politische Leben auch eine ichriftstellerische Thatigkeit birect in feine Rreife. Schon in ber Charateriftit Georg Forfters, Die er 1844 bem 7. Band ber gefammelten Werte bes84 Gerbinus.

3

felben mitgab, find bie jum Sandeln brangenden Beguge auf bie Politit mit Sanden ju greifen, die "Miffion ber Deutschfatholiten" (1846) führt auf bas Bebiet ber Tagespolitif hinuber, ohne daß fie bedeutende Theilnahme ber mit großen Soffnungen begrußten, von ihren Leitern balb compromittirten Bewegung gewonnen hatte; nicht mehr reeller Erfolg wurde der Schrift: "Die preugische Berfaffung und bas Patent bom 3. Febr. 1847" (1847) ju theil, beren ernfte Dab nung bon ber preußischen Regierung ebenfo fehr überhort murbe, wie die, welch er eben an bie beutsche Ration gerichtet hatte, von biefer; gang anders wirfte Die "Abreffe an die Schleswig-holfteiner", welche im Juli 1846 von Beidelberg ausging und G. jum Berfaffer hatte; fie gab den Anftog zu jener Agitation in welcher bas Bolt zum ersten Mal wieder gemeinsames handeln bersuchte In gang unmittelbare Begiehung gu ber Politit bes Tages aber trat er, ale die Bründung der "Deutschen Zeitung" erfolgte, beren Programm Unfang 1847, ihre erfte Rummer 1. Juli beffelben Jahres erichien, bon G. als Redacteur unterzeichnet. Die Bedeutung und ber Ginflug biefer Zeitung, welche ale Organ ber fonftitutionellen Mittelpartei gelten tonnte, weisen ihr eine wichtige Stellung in ber Bewegung biefer Jahre an. Bis jum Juli 1848 floffen faft alle Leib artifel aus ber Teber bon B., bom 21. Robember beffelben Jahres bis Enbi Dai 1849 laffen die vielgelefenen Briefe bom Rheine feine fcharf fritifirende, of gurnende und Unbeil weiffagende Stimme horen. Seine politifche Anficht und Saltung tann ohne diefe Auffage nicht verftanden werden; feltener, als man gewöhnlich annimmt, zeigen fie ben einfeitigen Doctrinar, meift ben Bolititer, ber rubigen und richtiger als andere dentt, immer den rückfichtslofen Betenner feiner Ueberzeugung Un der Geftaltung der politischen Dinge felbst hat er unmittelbar eingreifend wenie Untheil genommen; es war freilich bem boben Unfeben, das er genog, entfprechend, daß ihn die Sanfestadte im Mary 1848 als Bertrauensmann jum Bundestag fendeten, daß er fo an dem Berfaffungsentwurf der Siebzehn feinen Untheil nahm, bag ihn ein Wahlbegirt ber Proving Sachfen gum Mitglied ber Rationalbersammlung mahlte. Aber in Frankfurt hielt er fich mehr als Beob achter jurud, er hat nie in ber Paulstirche gesprochen und jog es balb vor, fein Mandat nieberzulegen, als ber praftifche Weg ihm verlaffen fchien; im Inl 1848 trat er aus der Bersammlung aus und suchte in einem mehrmonatlichen Aufenthalt in Italien Erholung für feine ftart geschwächte Gefundheit. Rad feiner Rudfehr wandte er von Reuem feine Wirtfamteit ber "Deutschen Beitung" ju, beren Redaction er mit feinem Austritt aus bem Parlament aufge-geben hatte, ftand aber ben Ereigniffen felbst ferne. Rur ber fchleswig-holfteiniichen Sache, beren Forberung er feit 1846 für feine Chrenpflicht hielt, blieb er unmittelbar nabe; aber bergebens maren die Staatsichriften, die er berjagte (von benen bas bei Ablauf bes Baffenftillftanbes erlaffene Manifeft und bie Antwori auf bie Forberung bes Bundestages, die Baffen niederzulegen, befonders p nennen find), ohne Erfolg die Reife nach England, die er im Auftrag ber Statt halterschaft 1850 unternahm, ihr bort vielleicht die Gulfe zu verschaffen, welch Die beutschen Regierungen verweigerten, welche bas beutsche Bolt nicht erfeben tonnte. Dann tam bon Reuem die Zeit, in der fich "ber Ginzelne wehmuthig auf fein Ich gurudzieht"; wieder schien die Ration in die Litteratur gurudgeworfen, die nach Gervinus' Meinung schon längst mit der Politik hatte vertauschen follen. Und nun galt es ihm als hochfte Aufgabe, aus der Litteratur felbft ein Schule ber Politit gu machen. 3m April 1849 erichien ber erfte Band feine Wertes über "Shatespeare", bem bis 1850 drei weitere Bande folgten; bie Borrebe fagt flar, wie ber Berjaffer bas Wert genommen wiffen wollte: nich als afthetischen Genuß, sondern als fittliche Starfung, "denn felbft die Genuffe des Beiftes können ber Art fein, baß fie ein Sporn unferer handelnden ThatigGerbinus. - 85

eit und Birffamfeit werben, bag fie neben Gemuth und Ginbilbungstraft auch en prattifden Berftand beichaftigen und die Willenfraft ju Entichluffen beimmen". Go hatte er felbft im Dichter Erholung gefunden, fo hoffte er, if an feiner Sand die Ration durch den Dichter gu fich felbft gurudfebre. nd noch mehr bachte er in biefem Sinne ju wirfen burch bas große hiftorifche Bert, bas, wie er felbft fagt, am tiefften mit feinem gangen Lebensplan rwebt icheint, mit ber Geschichte bes 19. Jahrhunderts. Um fich über ber und Aufbau biefes Bertes flar ju werben, fich mit ber Meinung Anberer und r eigenen auseinander ju feben, ichidte er eine "Ginleitung in die Geschichte 8 19. Jahrhunderts" (1853) poraus, ein mertwürdiges Büchlein, eine Geschichts-Mojophie und Zukunstshistorie zugleich, vielleicht auch eine Rechtsertigung ber genen, burch die Ereignisse modificirten Meinung, eine Schrift indessen, welche, e Dahlmann fein bemertt, mehr aus- als einleitet. Gin unbegreiflicher Schritt n bamaligen Regierung Babens wird es immer bleiben, bag fie auf Grund " "Ginleitung" die Antlage des Sochverrathes und der Gefahrbung der öffentden Rube und Ordnung burch die Preffe gegen B. erhob, fast unbegreiflicher nag dem, welcher heute die Procegacten durchgeht, erscheinen, wie das Mannemer hofgericht fich ju ber Frage ftellte, nur bas Specialvotum Brauers, n Reben des Angeklagten und feines Bertheibigers Soiron konnten ihn anphen. Der Broceg, mit joviel Emphase von der Staatsanwaltschaft begonnen, htte zu einer partiellen Berurtheilung und schloß mit einer Caffation des atheils burch bas Oberhofgericht, bas die Intompetenz der bisher angerufenen Berichte erflarte. Damit hielt es auch die badifche Regierung filr gerathen von wateren Schritten abzustehen, nur die Genugthuung, G. zunächst die venia egendi zu entziehen, konnte fie fich nicht verfagen. Auf diefen felbit machte bie Sache wenigstens momentan einen verbitternben Ginbrud, boch burfte er an bit Theilnahme ber gangen Ration erkennen, wie tief er im Gergen bes Bolles lebte. Bon nun an widmete er fich faft gang ber wiffenschaftlichen Arbeit, von der Theilnahme an der politischen Arbeit nicht völlig abgewendet wie er im Frühjahr 1860 und später noch einmal baran gedacht hat, die Deutsche Beitung gu erneuern - und bewältigte mit erstaunlicher Rraft und Ausbaner ben ungeheueren Stoff, ben bie "Geschichte des 19. Jahrhunderts" ihm guführte. n 11 Jahren (1855-1866) erschienen acht Bande berfelben, die freilich nur be jur Julirevolution und deren nächsten Folgen berabgeben. Das großartig mgelegte Wert, bas bei ber Unvollständigkeit ber Quellen (ber Inhalt ber archive war nur an einigen Stellen bem Berfaffer juganglich gemacht worben) icht allen Anforderungen abschließend genügen, jedoch ben ungefügen, fproden foff jum erften Dal bon boben Befichtspuntten aus gruppiren und geftalten, m Faben der politischen und geiftigen Entwicklung mit sicherer Sand blosgen tonnte, ift nicht vollendet worden. Gerade an der Schwelle der Jahrchate, welche G. als Mitlebender und Mithandelnder hatte schilbern können, wach der Geschichtssichreiber ab. In tiefer Berstimmung über den Gang er politischen Dinge gab er junachft die Arbeit, welche mit fo viel Gifer gonnen worden war, auf und fuchte noch einmal Erholung für Körper und femath im Gliden. Unter der angestrengtesten Thatigkeit für sein Geschichtsert war ihm Zeit geblieben einem Freunde, Georg Friedrich Fallenftein, Ermerungeblatter, bie nicht in ben Buchhandel gefommen find, ju weihen , hatte mit frifchem Enthufiasmus für die Errichtung eines Steinbentmals in Naffau worben und gesammelt, war er vor Allem bedacht gewesen, die Tonwerte anbels in Deutschland "gurudzuburgern". Die Anregung zu der Statue, Die em Tonbichter in feiner Baterftadt Salle gefett wurde, ju ber Grundung einer entiden "Banbelgesellichaft", ju ber Berausgabe ber Werte Sandels burch ele Gefellschaft waren bon ihm ausgegangen. Giner tiefernften Pflege Diefes

Runftlers, die im Saufe Thibauts in ben gwanziger Jahren ihren Anftog erhielt, bann eine mit gemuthlicher Innigfeit gefaßte Aufgabe bes Saufes fur ihn mi seine Frau wurde, ift biefe besondere Thätigkeit, welche fich burch bas gang Leben von G. hindurchzieht, entsprungen. Im Zusammenhange mit ihr en ftanben bie lebertragungen der Oratorienterte Banbels, Die feine Wittme nach feinem Tobe (1873) herausgab, entftand bor Allem fein "Sandel und Chalefpean (1868), ein Buch, bas aus jahrelangen, tiefen Studien berauswuchs, und nicht sowol eine Parallele zwischen ben beiben Rünftlern, als eine Art Philo fophie ber Dufitgeschichte und eine geiftig begrundete mufitalifche Runftlehre ent halt, beren Belege eben ausschlieflich aus Sanbels Berten genommen werben Und gleichzeitig waren die Gedanten bes raftlofen Mannes auf eine Umarbeitung feiner "Geschichte ber beutschen Dichtung" gerichtet, Die, wie er wohl fagen burfte feinen Stein auf bem andern ließ, der feine lette Thatigfeit gewidmet fein follte Es ift noch nicht vergeffen, wie er bem erften Band jene Borrebe mitgab, bi mitten in dem nationalen Aufschwung des großen Krieges von 1870 feine muthig Bahrheiteliebe ihm abrang. Daß fie tief verlegen mußte, war natürlich, bag fi nicht mit bem taftvollen Schweigen aufgenommen wurde, wie es biefem Mann gegenüber fich ziemte, ift wol zu bellagen. Immer aber wird es ein dantbam Andenten schmerzen, daß er, ber (wie Jatob Grimm bon ihm fagt), so tapfer ib Die Berrlichfeit bes Baterlandes geftritten, in offenem 3wiefpalt mit feinem Bo geschieben. Roch bevor die Erregung, die in den "hinterlaffenen Schriften" (Wie 1872) fo fühlbar nachtlingt, fich milbern fonnte, ift G. am 18. Mary 187 einem faft jahen Tob erlegen.

G. ist mit der geistigen und politischen Entwicklung des deutschen Bolle im 19. Jahrhunderts innig verwachsen, darf Jahre lang als ein Bahr brechender Führer der öffentlichen Meinung gelten. Der Macht seines meisgeschriebenen Wortes, dem Eindruck seines hohen sittlichen Charakters verdank er seine Bedeutung. In dem ersten Werke, das ihm einen Ramen gibt, weißt einer jungen Wissenschaft neue Bahnen, in Allem, was er schreibt, seht er durck Geist und Gelehrsamkeit, durch wahrheitsstrengen Ernst und tieses vaterländische Gesühl die Gedankenwelt der Gebildeten seines Bolks in Bewegung; immer is dabei sein Sinn auf die politische Bildung, die staatliche Erziehung der Ratiogerichtet, immer sucht er der Wissenschaft zu dienen und dem Leben nich seind zu werden. Manche seiner Arbeiten werden überholt, andere in ihre Urtheilen geändert, nie wird, was er geseistet, nie wird er selbst vergessen werden

Das Berzeichniß ber Schriften von G. sindet sich am vollständigsten be "Gervinus" von Richard Gosche, 2. Abdruck, Leipzig 1871. Die über ih nach seinem Tode erschienene Litteratur ist am genauesten in der "Zeitschristur die Geschichte des Oberrheins", Band 25 und in der "Germania", Band 1 zusammengestellt. Besonders anzusühren ist: Eine Selbstbiographie, die sie unter seinen Papieren sindet und die zum Jahre 1836 reicht; sie wird er nach dem Tode seiner Wittwe veröffentlicht werden. Ferner: G. und sein politischen Ueberzeugungen, ein biographischer Beitrag, Leipzig, Engelman 1853. — Taillandier, Gervinus, Revue des deux mondes 1856, Mars).—Emil Lehmann, G., Versuch einer Charakteristik, Hamburg 1871. — Rücker Unsere Zeit, 1871. — H. Grimm, Preuß. Jahrb. 1871, Band 27.—Ranke, Sybels hist. Zeitschrift, 1872, Band 27. — Hillebrand, Preuß Jahrb. 1873, Band 32.

Geselschap: Ebuard G., Genremaler, geb. am 22. Marz 1814 zu Amfte bam, † am 5. Januar 1878 zu Düffelborf. Er besuchte bie Schulen in Beje welche Stadt seine Eltern nur während der Blofade verlassen hatten, empfir bort auch seinen ersten Kunftunterricht durch den Maler Fr. Welsch und leb seit 1834 in Duffelbors, wo er bis 1841 in der Addemie, dann aber im eigen

Gefenins. 87

Atelier arbeitete. G. mablte guerft feine Stoffe aus berühmten poetifchen Berten : er malte "Fauft im Studierzimmer" (1839), "Got von Berlichingen vor dem Rath in Heilbronn" (1842), "Balentin's Tod" nach Goethes Fauft (1844), "Romeo und Julie in der Gruft" (1845) u. A., dann aber stellte er biblifche Gegenftande bar, wie die "Grablegung Chrifti" (1846), "Gerobias mit bem Saupte bes Johannes" (1847) und bie "Anbetung ber hl. brei Ronige" 1847) und hierauf lieferte er zwei verdienftliche Werte aus ber Geschichte bes 30jährigen Kriegess die "Auffindung der Leiche Gustav Abolf's" (1848) und "Rachtlager wallensteinischer Soldaten in einer Kirche" (1849). Obschon die ammtlichen Bilber fich eines ehrenvollen Erfolges ju ruhmen hatten, follte ibm ber boch erft im Gebiet ber Genremalerei, bem er fich julegt ausichlieflich jupanbte, die nachhaltigfte und berechtigtefte Anerkennung zu Theil werden. Biele einer gemuthlichen Scenen aus bem Saus- und Familienleben find in den treffichen Stichen von Martinet, Frig Berner u. A., ein Aberall beliebter Zimmerchmud geworben. Subiche Composition, gute Zeichnung, harmonische Farbe mb bie feinfte Durchführung gehoren ju ben Sauptvorzügen feiner Bilber, und in ber trefflichen Wiedergabe des Lampen- und Kerzenlichts ober anderer Beleuchtungseffette hat B. einen hohen Grab fünftlerischer Meisterschaft erlangt. Bu feinen besten Berten gehören "Der St. Ricolaus-Abend" (1852, im Besitz bes Commerzienraths Schnigler in Köln), "Der Martins-Abend" (in ber Gallerie in Samburg) , "Mufitalifche Abendgefellichaft" (im Mufeum Ballraff-Richars in Roln), "Der Weihnachtsmorgen" (im Mufeum in Stodholm) und verschiebene Darftellungen ber Chriftbeicherung, wie er benn überhaupt benfelben Gegenftand boufig mehrmals behandelte, wenn auch mit fleinen Beranderungen. Die Afabemie von Amfterbam ernannte ihn jum Mitglied. - G. gebührt auch bas Berbienft, den hochbegabten Theodor Mintrop dem Landleben entriffen und der Runft jugeführt ju haben. Er lernte benfelben 1844 auf einer Studienreife linnen, nahm ihn mit nach Duffelborf und wohnte bort bis zu beffen Tobe 1870 in ungertrennlicher Freundschaft mit ihm zusammen, indem er ihn auf ibe Beife mit Rath und That unterftutte. Gin Schlaganfall hatte bereits eit einigen Jahren die ruftige Arbeitsfraft Gefelschap's gebrochen, als ein fanfter Tob ihn bon langen Leiben befreite.

Wiegmann, Die königl. Kunftakademie zu Düffeldorf (Düffeldorf 1856). Wolfgang Müller, Düffeldorfer Künftler aus den letten 25 Jahren (Leipzig 1854).

Gefening: Juftus G., ein hochverdienter Rirchenmann, murbe am 6. Juli 1601 au Esbed im Ralenbergifchen geboren. Bon bem Comnafium au Silbesbeim ging er auf die Universität Helmstädt über, wo er sich namentlich an Galirt anichlog . und bon wo aus er bann noch im 3. 1626 gur Fortfegung feiner theologischen und philosophischen Studien bie Universität Jena bezog. Echon im 3. 1629 jum Baftor an ber Magnustirche in Braunschweig gewählt, wirfte er auf Diefer Stelle fieben Jahre lang mit großem Segen. Schon jest als hervorragender Theolog und Prediger anerfannt, wurde er im Berbft 1636 mit der Stelle eines zweiten hofpredigers und Affeffors im Confiftorium gu bildesheim betraut. Bier Jahre fpater jog er mit ben übrigen Mitgliedern der Regierung nach Sannober über, wo er furg nachher jum erften Sofprebiger, Confiftorialrath und Generalfuperintenbenten ernannt wurde. Am 8. Dars 1643 erwarb er fich dazu noch in helmstädt (in einer rite vollzogenen Bromotion) bie Burbe eines Doctors ber Theologie. In biefer hohen und einflußtrichen Stellung arbeitete nun G., trot vielfacher Rampfe, in die er hineingegogen ward, unverdroffen für das Gedeihen des Kirchen- und Schulwefens, bis r am 18. Ceptbr. 1673 ftarb. - Unter feinen Schriften nimmt eine besondere und bleibende Bedeutung in ber Geschichte ber Ratechetit feine "Rleine Rate88 Gelenius.

diamusichule" ein, Die er jur Forberung bes tatechetifchen Unterrichts 1681 anonem erfcheinen lief. Das Schriftigen fand jeboch fo allgemeinen Beifal, bag er es neu bearbeitet 1635 nochmals und gwar jeht unter feinem Ramee erfcheinen ließ; worauf er bann noch im Auftrage ber braunfchweig-luneburgiiden Regierung aus bemfelben unter bem Titel Reue Rinberlehre ober Rate chismusfragen über ben fleinen Ratechismus Lutheri", einen Auszug veran-ftaltete. In biefer Beftalt tam ber Ratechismus bes G. faft in allen lutherifchen Rirchen Nordbeutschlands auf lange Beit jur Ginführung. Indeffen regte bie milbe, unioniftifche Gefinnung, welche ber Berfaffer in bem Buchlein tunbgab, ben Rorn aller lutherifchen Giferer gegen ibn auf, namentlich bes Baftore Statine Buider in Sannover, ber ihm fogar Arnptopapismus jum Borwurf machte. B. bertheibigte fich in einer Schrift: "Apologia ober Ablehnung ber Berleunbungen Statii Bufcheri"; allein aus biefer Polemit entwidelte fich ein Steil amifchen ben theologischen Fafultaten ju helmftabt und Bittenberg, ber fich bis tief in bas 18. 3ahrbundert binein fortgog. - Aufer bem Ratechismus gab 6. eine Reihe bon Sammlungen werthvoller Bredigten beraus. Beachtentwerther jeboch als biefe find feine Leiftungen als Dichter geiftlicher Lieber. Dietgebn berfelben nahm er felbit in bas bon ihm 1648 im Auftrag ber Lanbesregierung herausgegebene hannoveriche Gefangbuch auf. Dit einer eigentlich wiffenichaftlichen Arbeit trat G. gegen bas Ende feines Lebens (anläglich bei Uebertritts feines Lanbesherrn, bes Bergogs Johann Friedrich, jur tatholijden Rirche) unter bem erbichteten Ramen Thimotheus Fridlibius hervor. Die (bier Banbe umfaffenbe) Schrift erichien unter bem Titel: "Warum willft Du nicht romifchelatholifch werben, wie Deine Borfahren maren?" (Gannober 1669, 71, 72 in 4 %).

Bgl. Rehtmaier, Braunschw. Kirchengesch. IV. S. 458. Walch's Einleitung in die Streitigkeiten der luth. Kirche III. S. 249. Schlegel, Kirchengesch. Kordbeutschlands II. u. III. u. Baring's Hannöversche Kirchenhistorie I. S. 90.

Gefenius: Rarl G., geboren ju Selmftabt am 15. Gept. 1746, † 1829. Sein Bater, August G., geboren zu Ronneburg am 25. Februar 1718, war ber Cobn bes Superintendenten Chriftoph G. ju Ronneburg, ging feit 1730 auf die gelehrte Schule ju Bellerfeld, ftubirte feit 1786 in helmftabt und feit 1739 gu Göttingen Theologie, wurde 1741 Paftor-Diaconus gu Gelmftabt, 1744 orbentlicher Brofeffor ber griechischen Sprache, 1746 Archibiaconus an ber Stephanstirche bafelbft, 1748 Superintenbent und erfter Prediger ju Schoppenftabt und feit 1762 Generalfuperintenbent und erfter Brebiger gu Schoningen im Bergogthum Braunichweig und Ephorus bes bamals bort noch beftebenben Gymnafiums. Er ftarb am 6. Januar 1773. Der Cohn Rarl bejuchte feit 1760 bie Schule bes großen Baifenhaufes zu Salle und feit 1763 bas Gymnafium ju Schöningen, ging im 3. 1765 nach Leipzig, 1767 nach Gelmftadt und 1768 nach Göttingen, um mehr ben Bunichen bes Baters, als ber eigenen Reigung folgend, Theologie ju ftubiren. 3m 3. 1771 wurde er in bas bamals unter Leitung des Abtes Jerufalem ftebende Predigerfeminar ju Riddagshaufen bei Braunschweig aufgenommen, verließ baffelbe aber nach bes Baters Tobe im 3. 1773, um in Göttingen fich ber Rechtswiffenicaft ju wibmen. Rachbem er im 3. 1775 bie juriftische Brufung bor ber Juftigcanglei in Bolfenbuttel bestanden, ließ er fich als Abvocat in Geefen nieder, ging aber in gleicher Gigenschaft im 3. 1777 nach Wolfenbuttel. Sier legte G. ben Grund gu feinen außerft ichagbaren Cammlungen bon Brunsbicenfien aller Art, welche er fpater an die landichaftliche Bibliothet gu Braunichweig verfaufte. Geine Sauptthatigfeit widmete er bem Deierrechte mit besonderer Rudficht auf ben wolfenbuttelichen Theil bas Bergogthums Braunschweig. Diefes für die Litteratur und BeGefenius. 89

lenfunde außerst wichtige Wert ift leiber nicht beendet; es erschienen nur die beiben erften Theile. Der erfte, 1801, enthält die hochft reichhaltige Litteratur iber bas Bange und einzelne Theile bes Meierrechts, die Geschichte beffelben und ne braunschweigische Gesetgebung; ber zweite, 1803, ben Anfang ber bogmatischen Darftellung. - In ber weftphalischen Regierungsperiode wurde G. im 3. 1808 Beifiker des Criminalgerichtshofes und im 3. 1810 Richter beim Tribungl in Bolfenbuttel. Rach Bieberherstellung bes Bergogthums Braunschweig murbe 8. zweiter, im 3. 1816 erfter Beamter am Kreisgerichte Königslutter. Im 3. 1825 wurde er zweiter Nichter am Diftrictsgerichte zu Helmstädt. Im olgenden Jahre in den Ruheftand verfeht, jog er nach Bolfenbuttel, wo er am 16. August 1829, jast 83 Jahre alt, starb, nachdem er erst ein Jahr vor einem Tobe in bantbarer Anertennung ber Berbienfte, welche eine vieljahrige Freundin und Pflegerin um ihn fich erworben, mit diefer fich verheirathet hatte.

Bis babin war er unvermählt geblieben. Spehr.

Gefening: Beinrich Friedrich Bilbelm G., Orientalift, geb. am 3. Febr. 1786 au Rorbhaufen, + am 23. Oct. 1842. Gein Bater, ein feiner Biffendaftlichkeit und Berufstuchtigfeit wegen bochangesehener Argt gu Rordhaufen, ließ ibn junachst burch hauslichen Unterricht vorbilben und später bas Ghmnafium daselbst von der Tertia an besuchen. Rach des Baters Tode zog G. 1801 in das Haus des Rectors dieser Schule Christ. Ludw. Lenz, welchem er ur bie ihm jugewandte liebevolle Aufnahme und mancherlei geiftige Anregung ftets fich zu Dante verpflichtet fühlte. 1803 verließ er die Schule und wandte nd jum Studium der Theologie nach helmftadt. hier waren es Pott und Lichtenftein, unter beren Ginfluffe feine bereits auf ber Schule bervorgetretene Borliebe für das Studium der hebraifchen Sprache gefordert wurde, und hente, beffen theologischer Richtung er folgte. Reben ben morgenlanbischen aber trieb n auch fleifig bie claffischen Sprachen. Rachbem er eine Beit lang als Lehrer am Babagogium gu Belmftabt thatig gewesen war, fiegte die Reigung gu einer alademischen Berufethatigteit in ihm, und veranlagte ihn, 1806 die Stellung mes theologischen Repetenten zu Göttingen anzunehmen. In bemfelben Jahre mangte er auch den philosophischen Doctorgrad mit der Differtation: "Symbobe observationum in Ovidii fastos". Seine Lehrthätigkeit erftredte fich nun mit gutem Erfolge junachit auf die Gebiete ber claffifchen Philologie, ber morgen-Unbifchen Sprachen und ber altteftamentlichen Eregefe, befchrantte fich in ber Folge aber auf die beiden letteren Fächer, und in diesen leistete er so ausgeichnetes, daß die Frequeng feiner Borlefungen eine ben Berhaltniffen nach bedeutende war, und er schon jest in seinem Fache als eine außergewöhnliche Araft gelten fonnte. Tropbem bot fich ihm in ben nachften Jahren teine Ausficht auf eine feste akademische Stellung, und fo fah er fich benn 1809 genothigt, eine Lehrerstelle am Gymnasium ju Beiligenstadt anzunehmen. Geine gelehrten Studien feste er auch unter biefen Umftanden mit ungeschwächtem Gifer fort und legte bereits ben Grund zu ben lexifalischen Arbeiten, welche später vornehmlich feinen Ruhm verbreiten follten. Im nächften Jahre wurde nun auch ein fehnlicher Bunfch, Die akademische Laufbahn weiter beschreiten zu konnen, afallt: 1810 wurde er jum außerordentlichen Projeffor ber Theologie ju Salle rmannt, und ichon 1811 folgte die ordentliche Professur, nachdem er eine Bemjung nach Breslau abgelehnt hatte. Jest eröffnete fich ihm ein Wirtungstreis von seltenem Erfolge. Außer seiner gründlichen und eine neue Richtung der femitifchen Philologie anbahnenden Gelehrfamteit, bon beren Bedeutung fpater noch die Rede fein wird, war es die volle hingebung zu dem betriebenen Gegenflande fowie ju feinen Schulern, namentlich in ber 1813 von ihm gestifteten eregetischen Gefellichaft, ein ungewöhnliches Lehrtalent und ein lichtvoller Borbrag, verbunden mit gewinnender Liebensmurdigfeit im perfonlichen Bertehre, 90 Gefenius.

was feine Lehrthätigfeit ju einer fo erfprieglichen machte und die Babl feiner Buborer, unter ihnen nicht weniger Auslander, auf eine in feinem Fache bisbe nicht erreichte Sobe fteigen ließ. Er las über altteftamentliche Gregefe und Einleitung, morgenlandische Sprachen und Balaographie, auch Rirchengeschichte und biblifche Archaologie. Daneben machten ihn feine fchriftftellerischen Arbeiten (f. unten) weit über Deutschlands Grengen hinaus ju einer wiffenschaftlichen Celebritat erften Ranges. Wefentlich mit burch feinen Ruhm fonnte bie Sallenfer theologische Facultat bamals als weitaus die erfte Deutschlands gelten, und trothem fie, burch bie 1815 aufgehobene Univerfität Bittenberg verftärft, an tuchtigen Rraften feinen Mangel hatte, ichien er Alles um fich berum in Schatten au ftellen und fur die feinen Studien verwandten Beftrebungen ben Mittelpunti au bilben. Gine Reihe tuchtiger Manner, u. A. b. Bohlen, Supfelb, Robiger, Tuch, gingen aus feiner Schule berbor und fuchten eine Ehre barin, fich als feine Schuler gu begeichnen. 1813 geichnete ibn Die theologische Facultat au Salle burch die Ernennung jum Chrendoctor aus. Bedeutungsvoll fur bie Forberung ber biblifchen und morgenlandischen Biffenschaft waren feine beiben Reifen ins Austand. Die erfte, welche er im Sommer 1820 in Begleitung feines Freundes Thilo nach Paris, London und Orford unternahm, galt vornehmlich ber Ausnuhung ber bortigen Bibliotheten im Bereiche ungebruckter Bibelüberfegungen und morgenlandischer Lexifographen und Grammatifer. Die "Anecdota orientalia", ber Renntnig bes Sprifden und Samaritanifden gewidmet (f. unten), brachten einige ihrer Friichte ans Licht, nicht minder aber hatte er für die Fortfetjung feiner legitalifchen Arbeiten fruchtbaren Stoff gefammelt. Gine zweite Reife nach England und holland im 3. 1835 hatte namentlich die Erforschung der phonizischen Inschriften jum 3mede. Ingwischen war er 1827 an Gichhorn's Stelle nach Gottingen berufen worben, er lebnte indeffen ab und erhielt als Unerkennung nun ben Titel Confiftorialrath. Gine gehäffige Unfeindung hatte er im Bereine mit feinem Collegen Begicheiber 1830 burch einen Artitel ber Bengftenberg'ichen "Evangelischen Rirchenzeitung" ju erleiben, in welchem bie beiben Manner ihrer rationaliftischen Richtung wegen in einer Beife, welche auf allen Seiten Unwillen hervorrief, angegriffen und berbachtigt wurden. Die Sache erregte foldes Auffeben, daß auf bobere Anordnung eine Untersuchung eingeleitet murbe, welche indeffen feinen Anlag ju einem weiteren Borgeben gegen die Angegriffenen ergab. Hebrigens trat ber rationaliftifche Standpuntt bei Befenius' verfohnlichem Sinne feineswegs, weber in feinen Schriften, noch in feinem Lehrvortrage, in ausgeprägter Beife hervor, ba er in erfter Linie nur die Confequengen feiner philologischen und biftorifch-fritiichen Auffaffung ber biblifchen Schriften vertrat, und es mochte nur die hervorragende Stellung, welche er überhaupt in ber Wiffenschaft und an ber Sallenfer Universität einnahm, der Grund fein, der ihn auch außerhalb feiner eigentlichen Sphare als bas Saupt einer bon ihm vertretenen Richtung ericheinen ließ. Dit bem 3. 1836 ftellten fich bei G. burch ein hartnädiges Magenleiben bebenfliche Störungen feines forperlichen Befindens ein, welche allmählich junahmen und endlich auch feinen Tod gur Folge hatten. - Der Ginflug, welchen Gefenins wiffenichaftliche Thatigfeit auf Die morgenlandischen und Die mit biefen perwandten Studien ubte, war ein namentlich fur bas Bebraifche tiefgebenber, ein geradezu umgeftaltender und befreiender. Er schuf zuerft nach allen Seiten bin eine felbständige semitische Philologie. Er löste die hebräische Sprachforschung aus ihrer Abhangigkeit bon ber Theologie und ftellte fie als ebenburtig ben übrigen Wiffenschaften an bie Seite. Frei bon theologischer und religibler Boreingenommenheit, ließ er als Richtschnur für ihre Behandlung nur die Grgrundung bes hiftorifchen Entwidlungsganges ber Sprache aus fich felbit heraus und aus ber Bergleichung mit ben anderen, namentlich ben verwandten Sprachen

Gejenius.

91

gelten, und vereinigte in gludlicher Beife eine ausgiebige Benutung ber aus neficherten Quellen geschöpften Ueberlieferung mit felbständiger Forschung und Mochten auch bereits bor ihm einzelne Foricher nach biefer ober jener Richtung bin eine Wendung ju tieferer Auffaffung angebahnt haben, fo war er Boch, ber mit ficherem Blide für bas Ratürliche und Rächftliegende bie richtigen Ergebniffe ber berichiedenen Schulen und Methoden ju einem harmonischen Bangen vereinigte und weiter fortbilbete, bas Berfehlte aber gurudwies. Trob mancher Modificationen und Erweiterungen im Gingelnen bat fich boch im Großen und Gangen bie von ihm begrundete Methode bis heute behauptet, und die nacholgende Fortbildung und Bertiefung der femitifchen Philologie beruht auf den burch fie gewonnenen zuberläffigen Refultaten. So nahm er, ohne fich wie altere Sprachforicher (Reuchlin, die beiben Burtorf und die fich an fie anichliegenden Schulen) ju einseitig von ben rabbinifchen Ueberlieferungen abhangig u machen, ohne wiederum wie andere (Forfter, Bohle, Gouffet, Soubigant) biefe Ueberlieferungen als werthlos zu verwerfen und damit eine nothwendige lefte Bafis aufzugeben, aus ihnen bereitwillig bas an, was fich mit einer gelunden philologischen und biftorifchen Auffaffung bertrug. Ohne ferner in die febler ber burch Schultens begrunbeten jogen, hollanbifden Schule ju verfallen, velche ohne genugende Rudficht auf Gelbständigfeit und Gigenartigfeit bes beraifchen Sprachgebrauches biefen oft fehr willfürlich aus ben verwandten Sprachen, namentlich ber arabifchen, ju erflaren fuchte, wußte B. Die geficherten Grgebniffe Diefer Richtung wohl ju berwerthen und jene Sprachen fur bas bebraifche in fruchtbringender Beije auszunugen. Dabei berichaffte er auch bem namaischen Sprachstamme, welcher, wiewol bem Bebraifchen in mancher Bebebung naber ftebend, neben bem reicheren arabifden bisber ju wenig berudfichtigt war, die ihm gebuhrende Geltung. Go lentte er auf Grund feiner 1820 gewonnenen Reiseresultate die Ausmertsamteit auf die beachtenswerthe einheimische Beritographie der Sprer in den Abhandlungen: "De Bar Alio et Bar Bahlulo lexicographis Syro-Arabicis ineditis", 1834. Part. 2, 1839 (aufammengefaßt mter bem Titel: "Anecdota orientalia" Fasc. 2. 1839). Bon grundlegenber Bebeutung für die femitische Dialettforschung und Balaographie find feine freilich nicht unangesochten gebliebenen Arbeiten über bie phonigischen Sprachrefte: "De inscriptione Phoenicio-Graeca in Cyrenaica nuper reperta", 1825. "Balaographische Studien über phonizische und punische Schrift", 1835. "Disputatio de inscriptione Punica Libyca", 1836, vor allem aber: "Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita", P. 1-3, 1837, welches Bert außer ben Inichriften felbit auch eine Erklarung berfelben und eine Darftellung ber phonigifchen Sprache gibt, beren Ausführungen Emalb's lebbaften Biberfpruch herborriefen. Die Renntnig ber borber wenig betriebenen amaritanischen Sprache wurde wefentlich geforbert burch bie ihr von G. gewidmete Sorgfalt; er fchrieb: "De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auc-1815. "Commentatio de Samaritanorum theologia ex fontibus ine-Milis, 1822. "Carmina Samaritana e codicibus Londinensibus et Gothanis edidit et illustravit" ("Anecdota orientalia". Fasc. 1), 1824. Den maltefifchen Dialett, welcher bisher für phonigifchen Urfprunges angefehen mar, ftellte er aberzeugend als einen entarteten Abtommling bes Arabischen bin in ber Schrift: Berfuch über die maltefische Sprache", 1810. - Die gründliche Renntnig ber bermandten Dialette und ber neueren Formen bes hebraismus ermöglichte ihm ar bie Forberung bes Bebraifchen, in welcher unftreitig fein ausgezeichnetftes Berbienft liegt, ein feineres Berftanbnig ber grammatischen Erscheinungen, reichere bertalifche Ergebniffe und eine fichere Sandhabung ber Etymologie. Befenius' Etarte und nachhaltige Bedeutung liegt unzweifelhaft mehr in ber empirischen Sebandlung ber Sprache, in ber guberlaffigen Beobachtung und Darftellung ber 92 Gefenins.

thatfachlichen Sprachericheinungen, als in ber Abftraction und rationellen Auffaffung. Aber gerabe biefer Umftanb bat im Bereine mit Rlarbeit und Leicht faklichteit bes Ausbruds, mit einer zwedmakigen, burchfichtigen Unordnung bei Stoffes viel gur Belebung bes femitifchen Sprachftubiums auch in weiteren Rreifen beigetragen und feinen Lehrbuchern bie ungemeine Popularitat un praftifche Berwendbarfeit verschafft, welche fie bis auf ben heutigen Tag in gobl reichen, bei zeitgemäßer Umarbeitung boch die ursprüngliche Anlage und Method treu bewahrenden Auflagen genoffen haben, tropbem andere Foricher nach ibn die Sprache in rationeller Begiebung tiefer erfaßt und fur ein weiter gebenbei Studium mehr Anregung und Reig geboten haben mogen. Für ben felbftandie Forschenden haben baher auch feine Arbeiten auf lexitalischem Gebiete haupt fächlichen Werth. Schon die fürzeren hebraischen Wörterbücher geben über den Bebarf bes Lernenben weit hinaus und bezeichnen in ber Reichhaltigfeit und felbständigen Berarbeitung des Sprachftoffes gegen die früheren einen welentlichen Fortichritt. Die Grundlage ber berichiedenen von ihm herausgegebenen Borter bucher ift bas "Sebraifch-beutsche Sandwörterbuch über bie Schriften bes 21. I durchaus nach alphabetischer Ordnung", 2 Bbe. 1810-12. Aus biefem ging als ein fürzerer Auszug fur Schulen hervor bas "Reue hebraifch-beutsche Sanb wörterbuch über die Schriften bes A. und R. I.", 1815. Bon letterem er schien eine neue vermehrte Auflage unter dem Titel: "Hebraisches und chalda-isches handwörterbuch über das A. T.", 2. Aufl. 1823, und an diese schloß fic eine Reihe neuer, fich ftetig erweiternder Auflagen, von benen nach Gefenins Tode bie 5 .- 7. von Dietrich beforgt wurde, die 8., von Muhlau und Bold herausgegeben, foeben (1878) jum Abichluffe gebracht ift. Rach ber 3. Ante lage erichien auch eine für bas Ausland beftimmte lateinische Bearbeitung "Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum in V. Ti. libros", 1833, bon Diefer eine von U. Th. hoffmann berausgegebene 2. Auflage 1846-47. 208 Befenius' ausgezeichnetfte Leiftung aber muß unftreitig hingeftellt werben ber "Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae V. Ti.". T. 1-3, 1835-53, nach Gefenius' Tobe von G. Röbiger jum Abicbluf gebracht und von biefem 1858 mit Regiftern und Rachtragen verfeben. Wiewol von dem Berjaffer als 2. Auflage bes 1810 erichienenen Sandwörterbuches bezeichnet, if es im Grunde boch feiner gangen Anlage nach ein neues, mit jenem taum gu vergleichenbes Bert, bas bei feiner Reichhaltigfeit auf allen, auch ben fachlichen Gebieten, bei ber guberläffigen Wiedergabe ber Bedeutungen an ber Sand biftorijcher und fritischer Forschung, bei ber erichopfenden Musnugung ber vorhandenen Gulfsquellen, endlich bei ber umfichtigen Entwidlung ber etymologischen Belege eine Fundgrube für jebe eingehendere Erforschung ber hebraifchen Sprache und bes alten Teftamentes geworden und geblieben ift. - Die "hebraifche Brammatil" (auch unter bem Titel: "Gebräisches Elementarbuch", Th. I) erschien guerft 1813 und verbrangte mit Ginem Schlage bie gubor gebrauchlichen Lehrbuche bon Bater, Begel, Biebermann u. A. Bu ihr trat als Chreftomathie bas "be braifche Lefebuch" ("Bebraifches Elementarbuch", Th. II), 1814. Schnell folgt immer mehr berbeffert und erweitert eine Auflage auf die andere, von ber Gram matit 1842 als die legte von G. felbst beforgte die 13., die folgenden bis jur 21 1872 bon Röbiger, Die 22. 1878 bon G. Raugich mit fteter Berudfichtigung be neueren Ergebniffe ber Sprachwiffenschaft, aber burchaus in Befenius' Beifte be arbeitet, bon dem Lefebuch 1834 die 6., hierauf bon be Bette herausgegeben 184 Die 7. Ueberfetungen ber Grammatit erichienen in faft fammtlichen europäischer Sprachen. Reben biefer fürzeren zunächst für ben Anfänger bestimmten Sprachlehr erfchien 1817 das "Ausführliche grammatisch-fritische Lehrgebaude der bebraifche Sprache mit Bergleichung ber bermanbten Dialette". Gine ursprünglich fur Diefe

Gefins. 98

grandliche und reichhaltige Wert bestimmte historische Einleitung nahm im Laufe ber Ausarbeitung einen folchen Umjang an, bag ber Berjaffer fich genothigt fab, fie bormeg als befonderes Wert ericheinen ju laffen; fie führt als folches ben Titel: Beichichte ber hebraischen Sprache und Schrift", 1815. Bu der beabsichtigten Amarbeitung biefer beiben letteren Werfe tam B. fpater nicht mehr, weshalb fie nicht gang auf ber Sobe feiner vollenbeten Gelehrfamteit fteben. - Die altteftamentliche Eregefe hat er mehr in feinen Borlefungen als in Schriften behandelt. In Diefem Zweige feiner Thatigfeit waltet bas philologische und hiftonich - fritische Intereffe bor, und ber Ginflug auf Die Entwidlung ber Eregefe war in Diefer Richtung ein nachhaltiger. Das einzige hierher einschlagenbe Bert : "Der Brophet Jefaja überfest und mit einem Rommentare begleitet", Thle., 1820-21, von welchem der erfte die leberjetzung enthaltende Theil 1829 in 2. Auflage erschien, bietet bie grundlichfte Bereicherung unferer fprachfiden Renntniffe in Anwendung auf die alttestamentliche Auslegung. Berthwolle Beitrage gur femitifchen Philologie enthalten auch die von feinem vielbitigen Biffen geugenben Auffate in ber Erich und Gruber'ichen Enchflopabie ber Biffenichaften und Runfte, fowie die gablreichen Recenfionen in der Allgemeinen Literaturzeitung, an beren Redaction er feit 1828 betheiligt war und belde burch eine gewiffenhafte Leitung mit ftrengwiffenschaftlichem Geifte gu bunddringen er fich mit anerkanntem Erfolge eifrig angelegen fein ließ. Endlich gewähren auch die Anmerkungen, welche er zu ber deutschen Uebersetzung von 1. L. Burdhardt's "Reifen in Sprien, Palaftina und ber Gegend bes Berges Smai" ("Neue Bibliothet ber wichtigften Reisebeschreibungen", Bb. XXXIV. u. XXXVIII), 1823-24, lieferte, ichatbare Beitrage jur Topographie ber genannten Banber.

Bgl. seinen Nekrolog in d. Allgem. Literaturzeitung, 1842. Intelligenzblatt Nr. 62, 63 (von Fr. A. Edstein). Neuer Nekrolog d. Deutschen 1842, II. 737. Gesenius. Eine Erinnerung für seine Freunde, 1843 (anonym, von R. Hapm).

Gefine: Bartholomans G. (Gefe, Gog), Mufifer, geb. um 1560 in Rindeberg, finbirte, wie auch fein jungerer Bruder, Jacob B. (geb. 1563), anjangs Theologie in bem benachbarten Frankfurt a/D. Doch nur ber lettere abernahm fpater ein Pfarramt in feiner Baterftadt († 1626). G. bagegen er-Dablte bie Dufit ju feinem Lebensberufe und war eine Beit lang im Dienfte bet Sans Georg von Schonaich, fpater in Wittenberg thatig, bis er fich bauernd m Frantfurt a./D. niederließ. Sier wird er guerft 1595 in einem Epithalamium en Barthol. Ringwald als Cantor erwähnt und amtirte als folcher bis 1613, welchem Jahre er mahrscheinlich an einer bamals in ber Stadt graffirenden Epibemie geftorben ift, benn 1614 marb Stephan Bopner fein Rachfolger im Int. G. behauptet burch feine Compositionen einen ehrenvollen Blat unter ben geitgenöffischen Dufitern. Bleich fein erftes erhaltenes Wert, eine bramabirte Gejangepaffion nach bem Evangelium Johannes Cap. 18 u. 19 (Wittenberg 1588), ift ein beachtenswerthes Beifpiel fur Die Entwidlung Diefer Runftstlung, welche feit ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts beim proteftan-Mden Gottesbienfte ber Charwoche Gingang gefunden hatte. Ihre altere Form, smad bie Recitation im Collectenton nur burch bie, gewöhnlich bierftimmigen bere ber "baufen" unterbrochen wurde, genugte bald nicht mehr bem Bedurfit nach reicherer mufitalischer Ausgestaltung bes Textes. G. feste baber, mit ifem Berfuch in feiner Beit nicht allein ftebend, auch die Reden der einzelnen letionen, wie fie aus bem Bericht bes Evangeliften bervortreten, für mehrere timmen und gwar bie Reben Chrifti fur vier, die bes Betrus und Bilatus fur m, bie ber Dagbe und Rnechte fur zwei Stimmen, fie baburch einerfeits bon ber Berturius bei Meiner Liens officient, autentiers ber Merfitzung errogetes fignes het netwe. Jente einen Ermanne um Stanfahr wente bellett. De beliebe er jebem Treele jemer Sarjansemell en unbedaufes be policy out , which or drive meters formations by Grame in granteer the Securettés Mirte. Es legidiete en Autyber des ineng finificies Chembri sieder Joffman, als man hatter von der Deferfinnungeit wieder aus unfone Acitation der Acien geräuffeljete, liebei alen burch fürmungstelle Ausbidung ses Melobie und Jebilliengime ber Juframentelmeil in vene Bafres en lentie, ein Aebengens, wie er fich namentlich in den verfründerum Kaffundaguille son Geine. State verfolgen lätzt. Aufger ber Johnmeis-Buffinn, welche nurb sims vieter in Connect's Eclards thefr St. II und in Scharderlein, Son 166 fettern, Charactories II. S. 672-64 absolutely market, but 6 auch pres Come feines Lebens eine alfaliche Auffan nuch dem knampfinm Marchin of mis unfeld nit einer Angeld fint- bis accilimminger Contiones im Stil be Celanis Safo 1413 fennisgrafien. Weitere Ermälnung verbienen befondes feine beiben Contionale, ein größens ("Gerftliche beutsche Beiber D. Mit Anthers und anderes frammen Christen. Frankfi. a.C. bei July. Carenau 3 28e., 4°., 1601-7), 355 Annuem mit ILT verfchiebenen Tanfeljen ab soldent, and for flements (Loncentus emissionis quanto weam", electri 1607, 4 Stimuth. in 12%) mit eine 200 Beben. Sie fellien bie feit 1551 in Feintfinet gebrauchlichen Gesangbilder mis ber Gichart ichen Officin erleige. sessen Bestand an Liebern fie baher zum großen Theil aufnahmen und buch Singefügung neuer um mehr als bas Toppelte ermeiterten. Die Shrozimelobier hab bie bontale gebrauchlichen; ab auch einige von G. felbit herrühren, tant begineilelt werden; die Aufgabe, die er fich gestellt hatte, war die des Toulegen. Babel fichete er, nach bem Bongange gleichzeitiger Kunftgenoffen, die Relobit nicht mehr im Tenor, wo fie durch die darüber und derentier fich figuratio bewegenben Stimmen gleichstam verhedt wurde, fanbern im Discunt und begleitete he eintady contropuntisty, im großen Contionale mit 3-4, im fleinen mit 3 Stimmen. Co half er ber neuen Form bes finfiligen Tonfabes, welche bei Gemeinde bie Theilnahme am Gefang erleichtern follte, die Wege bahnen; bas es babei nicht immer ben ftrengeren Forberungen an eine correcte Stimmführung gerecht geworben ift, hat b. Winterfelb a. a. D. an einzelnen Beilpielen et berent. Won feinen fonftigen Arbeiten, Die jedoch faum noch in wenigen Gegemploren vorhanden find, laffen fich anführen; eine Angabl Innfabe für lindlichen Chorgefang, Sochzeits- und Begrabnifgefange, Die vierftimmigen bymni netholnutlei (1597), beren Texte (34 lateinische, 3 beutsche) theils aus ber alten Rirdje, theils von Tichtern bes 16. Jahrhunderts herrühren, feine "Chriftliche baus- und Tifch-Mufica", 1605 (nach Pafchafins Reinid v. Bufterhaufen, Schul-Annafranen Luftgarten 1603), enblich ein theoretifches Wert gum Gebrauch für Schiller: "Synopsis musicae practicae", 1609, mit einem Anbang von 24 lateinifden Symnen in ben berichiebenen Rirchentonen. Ginige feiner Berte erfchienen erft nach 1613 jum erften Dale ober in erneuten Auflagen; man bat baraun mehrlad, ofine Grund auf ein fpateres Tobesjahr bes Berfaffers geichloffen. Benn fotis a. a. C. behauptet, bag er erft am 1. 3an. 1657 geftorben fei, jo beruht bieb auf einer irrthamlichen Angabe bei v. Winterfeld , Ev. Rircheng. II. S. X fiber bie Frantfurter Sterberegifter, welche nicht erft mit jenem Termin, fonbern ichon 1618 beginnen und bes B. Ramen nicht mehr enthalten.

Minte.

v. Winterselbt, Evangel. Kirchengefang, 1843, I. 359—366. — Fetis, Biogr. univers, des music., 1862, III. 468. — Müller, Die musital. Schähe ber Königsberger Univ. Bibl. 1870, S. 179. — Schwarze, Mittheilungen biftorischen Vereins zu Frantfurt a. S. 1873, S. 85 u. 136—145.

Gesler: Johann Georg G., geb. am 25. Juni 1734 zu Memmingen, ern Strumpswirtergeselle, bann Student, Schriftsteller und Corrector in Lindau bei dem Buchhändler Otto; flüchtete seiner Schriften wegen in die Schweiz, von ba nach Frankreich, wo er 1789 in einem Dorse unweit von Paris starb. Inonham erschienen: "Berse und Erzählungen", 1760. "Moral. sathr. Allerlei", 1764. "Span.-jesuitische Anekdoten", 1767 (wurden siberall verbrannt). "Der Lechtschaffene", eine Wochenschrift, 1765.

Bgl. Baaber, I. 192 und Bradmann, Gelehrtes Schwaben, S. 171.

Shac. Holland.

Gesselen: Konrad G. (Ghesselen, Ghossel), von Geismar gebürtig, wher auch so genannt, ist der Bersasser eines sehr eigenthümlichen deutschen Sissianus. Er wurde am 3. Mai 1424 in Rostod immatricusirt, trieb Mathematis und Astronomie und hielt sich später zu Thorn auf, zulet anscheinend wieder in Rostod noch 1464. Da er den Magister Abert Tomstoter, den Dr. wed., seinen Promotor nennt, war er vielleicht auch Mediciner.

Bal. Roftoder Schulbrogramm 1875. Rraufe.

Wegler: Friedrich Leopold Graf von G., geb. am 24. Juni 1688, am 22. Auguft 1762 gu Brieg in Schlefien. Seine Gebeine ruben bort in mar Gruft unterhalb ber ebangelischen Nicolaitirche. Gin marmornes Ehrenbentmal ift ihm 1790 errichtet worden, unweit des Sauptaltars, von einem Sohne. Das Spitaph lautet : "hier ruhet Fr. 2. Gr. v. G., fonigl. preugischer Beneraljelbmarichall, bes ichwarzen Abler- und bes Johanniter-Ordens Ritter, De eines Kuraffierregiments, Amtshauptmann bon Ceheften . . . Bilbete fich unter Eugen und Malborough, focht unter Fürft Leopold in Italien, trat aus Engischen in taiferliche Dienste, wurde aber von Friedrich Wilhelm I. rapellet, biftinguirte fich in allen Actionen, besonders bei Mollwig, ba er, von Oblau aus, bem Weinbe mit brei Regimentern in ben Ruden fam und ihn gur fucht brachte; noch mehr bei Reffelsdorf; am meiften bei Sobenfriedberg, wo mit dem Regiment Baireuth (Dragoner) 20 Bataillons aufrollte und 67 Johnen eroberte. Sier erhob ihn fein Konig in ben Grafenstand" u. f. w. Bon bier letterwähnten Rriegethat fagt Friedrich ber Große (Oeuvres T. IV. 115), be lei fo feltsam und so ruhmreich, daß diefelbe "verdiene, eingeschrieben gu werden mit goldenen Buchstaben in den preußischen Jahrbuchern". Gin Special= bericht über biefen "Reiterfturms-Gebieter" ift niedergelegt im Jahrgang 1875 Militar = Wochenblatts (Dr. 15 und 16) und in ben Jahrbuchern für die beutiche Armee und Marine (Mary- und Aprilheit ej, a.). Der Berfaffer en entichiedener Berehrer Leffing's, wie erfichtlich aus ber von ihm Anjang Marg 1875 gefchriebenen Abhandlung über Derfflinger im Maiheft ber Reuen Militarifchen Blatter — wies in braftifcher Beife auf bas Grabbentmal Leffing's in um dem "cavalleriftischen Claffiter" G. ebenfalls eine monumentale Aufmerliamleit guguwenden, als etwas ihm Gebührendes. Graf Lippe.

Gehler: Heinrich G. aus Freiburg im Breisgau, ein rechtsgelehrter Ansalt, ber in Conftanz, in Straßburg als "Fürsprech des großen Raths" und in leiner Baterstadt die Praxis betrieb und hier 1519 starb. Er schrieb: "Formulare und tütsch Rethorita", Straßburg 1493. 1502. 1511. 1514. 1519,

Augsburg 1507, Wol.

Bgl. über ihn und sein Wert: Stinging, Gesch. b. popularen Litter., 5. 323 ff. Stinging.

Gefiner: Andreas und Jacob G., eine neben Froschauer in Zürich bemute Drudfirma, welche ums Jahr 1550, nach Anderen erst 1555, zu drucken
king und deren Druckerei unter ber Firma: Gegner'sche Buchdruckerei sich bis
34 forterhielt, wo sie an Buchdrucker Johann Rudolf Wild und dann an

96 Gegner.

Meyer fam, später aber an Buchdrucker Mann überging. Die Gebrüd hatten zum Druckerzeichen: "In einem Schilde einen Todtenkopf, über bem eine Sanduhr und unten den Ramen auf einem fliegenden Zettel oder Band". das äußere Leben der G. ist nichts bekannt geworden.

Bgl. Gefiner, Buchdruderfunft, IV. 234. 235. Dentschrift ber Mufgesellschaft in Zürich, S. 11 u. 12. Wegelin, Buchdrudereien ber Schaft, 121. 2018.

Gegner: Beorg G., Dr. theol., Antiftes in Burich, geboren am 16. 1765, † am 28. Juli 1843; nimmt unter ben Mannern, die mit und 3. C. Lavater und 3. 3. Seg (f. biefe) in Burich und in weiteren Rreife Bflege und Berbreitung eines lebendigen Chriftenthums auf Grundlag Offenbarung thatig maren, eine vorzügliche Stelle ein. Richt bon fo fiber ben Geiftesgaben wie Lavater, nicht fo gelehrt wie Beg, ftand G. Beide Festigleit und Barme feiner Ueberzeugungen, an Treue im erwählten L berufe gleich und erwarb fich als Brediger und Geelforger, als Lehren Studirenden und Schülern, als Borfteber ber gurcherischen Landestirche, burch vielseitige außeramtliche Thatigfeit für religiose und wohlthatige hohes Berdienst. Jüngster Sohn eines wadern Landgeistlichen empfing er bie entscheibenden Anregungen für feine Berufsmahl, ftubirte in Burich 3. 3. Steinbrüchel und 3. 3. Sottinger (f. biefe), erhielt 1787 Die Ordin als Geiftlicher, ward 1791 Diacon und 1794 Pfarrer am Baifenhaus ir rich, 1795 Diacon und 1799 Pfarrer an ber Fraumunftergemeinde baf 1798 jugleich auch Profeffor ber Paftoraltheologie, ein bamals in Bitrich querft bon B. aus eigenem Untriebe in Brivatvorlefungen gelehrtes Fach. 33 Jahre lang betleibete B. bies Pfarramt am Fraumunfter, bie Beit vollsten Kraft und ruftigften Birtens; eine Epoche, in welcher bie Krieg. von 1798-1803 bie eingreifenbite Umwälzung aller politischen und gesell lichen Buftande in ber Schweig herbeiführten. 1789 hatte Lavater ber vierundzwanzig Jahre jungeren angehenden Amtsgenoffen aufs wohlwoll aufgenommen; balb gablte B. ju feinen naberen Freunden, ward 179 Schwiegersohn und blieb nun in engster Berbindung mit ihm, beren De Gegner's ausführliche "Lebensbeschreibung 3. C. Lavaters" (3 Bbe., Wint 1802-3) bilbet. G. nahm an Lavater's Beftrebungen vielfachen 21 ftand Letterem bei allen Angriffen, die gegen ihn erfolgten, treu gur Geit hielt fich aber boch durchaus freie Stellung gegenüber vielen Unichauunger Schritten, zu welchen Lavater burch feinen phantafievollen, fprühenden ur über alle Schranten ber Wirklichfeit hinwegfegenden Beift fich getrieben Gine ruhigere Betrachtungsweise ber Dinge, nüchterne Erwägung gegebener hältniffe nach Sachen und Personen waren G. bei aller inneren Barm Entschiedenheit eigen. Durch Beobachtung und Erfahrung fand er fich bon anfänglich engeren, faft angftlichen Anschauungen nach und nach jur zeugung geführt, bag wirkliches Befenntnig ju Chrifto und ein Leben ir auch unter berichiedenen außeren Formen ftattfinden fonne, und legte meh mehr allein barauf Rachbrud, bas ihm Wefentliche, wo fich Gelegenheit b gu forbern. In diefem Sinne hielt B. fich von jedem Eingreifen in die fchen Bewegungen der Beit fern, beschränkte fich auf das Gebiet der reli und fittlichen Intereffen, entfaltete aber für diefe eine immer mannich und eifrigere Thatigleit. Alle Mitglied bes cantonalen gurcherischen Erzieh rathes 1803-30, als Mitglied und feit 1809-40 Borftand ber Auf behörde ber höheren städtischen Maddenschulen nahm er fich bes Schult an. Mit Beg, Rathsherr D. Labater und Diacon Breitinger grundete er die gurcherische Bibelgesellschaft, mit 3. S. Breitinger und einigen Freunden

Begner. 97

einen Miffionsverein, aus welchem 1828 die gürcherische Missionsgesellschaft erwuchs. 1816—26 führte er die Redaction des in Basel erscheinenden, vielgelefenen "Sonntagsblattes", und veröffentlichte wahrend einer Reihe von Sahren Bredigten, Betrachtungen, fleinere biographische Denkmale und Erbauungsficher, Die alle in einem weiten Leferfreife willfommenfte Aufnahme fanben. Auch bei Werten der Wohlthätigfeit, wie 3. B. bei Unterftutung der durch ben Arieg verheerten Bergcantone in ben Jahren 1798 und folgenden, wirfte G. raftig mit. In folder Thatigfeit hatte er bas vierundfechszigfte Altersiahr ereicht, als ihn die oberfte Landesbehörde am 18. Juni 1828 jum Rachfolger es turg gubor verftorbenen beg in ber Burbe bes Antiftes, b. b. bes Borlebers ber gurcherischen Landesfirche, berief; einem Amte, von welchem er, bei beffens Krantlichkeit, schon feit 1820 manche wesentliche Berrichtungen, insefonbere ben Borfit in ber Synobe, ftellvertretungsweise verfeben hatte. Mit em Amte war basjenige eines Pfarrers an ber Sauptfirche ber Stadt, bem Brogmunfter, verbunden, jo daß G. nun von ber Fraumunftergemeinde icheiben nufte. Reun Jahre lang führte er bie ihm übertragene Leitung ber gurcheriden Kirche, bis ansteigendes Alter, eine Krantheit, die ihn anjangs 1887 cimfucte, und die Aufgaben und Bedürfniffe einer angebrochenen neuen Zeit on mit bem Berlangen erfüllten, bas Steuer einem jungeren Manne ju übereben. Am 26. September 1837 legte er bie Burbe eines Antiftes nieber, blieb aber im Pfarramte am Großmunfter, bas die Kirchenordnung vom 3. 1833 on jener Stelle gelöft hatte, und widmete fich nun gang feiner besonderen Geneinde. 218 bas fünfzigfte Jahr feines Wirtens im geiftlichen Amte berfloß, rierte Burich ben hochberdienten Greis am 21. October 1841 burch ein Weft eltenfter Art, das die Bertreter der gurcherischen und anderer schweizerischer Ruchen, ber Obrigfeit, ber Bemeinde und aller Rreife ber Bevolferung um B. drend und begludwunschend, in schönfter Ginmuth versammelte. Im zweiten labre barauf ichlog Gegner's irbifche Laufbahn.

Finsler, Dr. E., Georg Gegner, weil. Pfarrer am Großmunfter und Antifies in Zürich; Basel, Bahnmaier, 1862. (Mit vollst. Berzeichniß von Gegener's Schriften. Die dortige Angabe des 11. März als Geburtstag Gegner's wird vom Bersasser selbst wie oben angegeben berichtigt.) — Dentschrift zur Erinnerung an die Jubelseier der fünfzigjährigen Amtssührung Er. hw. herrn Alt-Antistes Dr. E. Gegner; Zürich, Orell, Füßli u. Co., 1841.

6. v. Wy B.

Gesner: Johann Matthias G., Schulmann und Philolog, geb. am April 1691 in dem kleinen Städtchen Roth an der Rednik, damals Ansduckschen Gebiets, † am 3. Aug. 1761 in Göttingen. Sein Bater war Prediger in jenem Städtchen, starb aber, ehe dieser jüngkte von seinen drei Söhnen das wölkte Lebensjahr erreicht hatte. Sein Stiesvater, der Pfarrer Zusermantel, wie für die Ausbildung des talentvollen Knaden und brachte ihn auf das Hymnasium in Ansbach. Bei einer zahlreichen Familie konnten ihn seine Eltern wenig unterstützen; er mußte als Eurrentschüler vor den Häusern singend sein Brot suchen, sand aber dei dem Rector Köhler die eistrigste Hörderung seiner wissenschaftlichen Ausbildung. 1710 bezog er die Universität Jena. Auch hier aufte er mit den größten Entbehrungen zu kämpsen, dis der Theolog Buddens in 1712 in sein Haus aufnahm und den Unterricht seines Sohnes ihm übertrug. Durch diesen Umgang und durch die Benutzung der Bibliothek seines Gönners wurden seine gelehrten Kenntnisse erweitert; sichen 1714 konnte er in einer Schrift über Lukians Philopatris dieses Werk in die Zeit Kaiser Julians verweisen und 1715 ließ er eine Ausgabe dieses Gesprächs mit Nebersehung und

18 Gebner.

Anmertungen folgen. Bebeutenber noch waren bie in bemfelben 3abre erfcbie "Institutiones rei scholasticae", in welchem Grundriffe ber Pabagogit bi fichten ber Reformer bes 17. 3abrhunderts geschidt benutt und mit ei reifen Urtheil bon allen Uebertreibungen befreit werben. Das Buch follte lich ben Bortragen in einem pabagogischen Seminare ju Grunde gelegt m beffen Granbung in Jena beabfichtigt wurde, aber es tam nicht bagu, we in ben erften Monaten bes 3. 1715 als Conrector nach Beimar berufen b Dier heirathete er 1718 bie Tochter bes Biarrers Eberhard im Amt Gehren. ihm balb zwei Rinber geboren waren, mußte er bei geringem Ginto fireng Saus halten. In raftlofer litterarifcher Thatigteit verjagte er eine gelehrter Arbeiten und fnupfte Berbindungen auch mit dem Austande an mit hemfterhuns, ber fich mit ibm ju einer großen Ausgabe Lufians bere Benn icon fein eigener Trieb nach allfeitigem Biffen ibn bor Ginfeitigte mabrte, fo begunftigte ihn babei noch bas volle Bertrauen bes Geheimen 9 Ar. Gotthilf von Maricall, genannt Breiff, in beffen Umgange er bie Fe ber Formen und die Freiheit ber Bewegung gewann, die ihn auch als gewo Befellichafter auszeichneten. Diefem Gonner verbantte er auch bie Berma ber herzoglichen Bibliothet und Mungfammlung, wodurch er in feinen gel Arbeiten febr unterftust murbe. Der Rachfolger bes 1728 geftorbenen S Bilbelm Ernft entließ alle Diener beffelben und entgog auch B. bas Mm Bibliothefare, weil er baburch Marichall am tiefften web ju thun übe war. Der Aufenthalt in Weimar war ihm baburch verleibet und er enticlo 1729 rasch das Rectorat in Ansbach anzunehmen. Dies neue Amt bracht Daben, weshalb von wiffenschaftlichen Arbeiten nur wenig vollendet t tonnte. Darum folgte er im September 1730 gern bem Rufe gu bem Rer ber Thomasichule in Leipzig , ju bem wohl einflugreiche Buchhandler un gunftige Gindrud, ben er bei einem fruberen Befuche in Diefer Stadt gelaffen hatte, ihn bem Rathe empfohlen haben mochten. In ben vier biefer Berwaltung ift es ihm gelungen ben Ruf ber miffenichaftlichen Tuch ber Schule herzustellen, die verwilberte Bucht ber Mumnen gu verbeffern un Bereine mit feinem jungen Amtsgenoffen Ernefti in ben Schulern bie & ben Studien gu wecken. Die Bunft bes Rathes als Patrone ber Schule : ihn migliebig bei ber Universität, die fein Berlangen nach einer ataben Thatigteit nicht erfullte, obgleich er bereits wenige Wochen nach feiner M bie iura magisterii Lipsiensis erworben batte. Er febnte fich barum for Leipzig und brauchte auch auf die Erfullung biefes Buniches nicht lar warten. Gleichzeitig erhielt er einen Ruf nach Breugen zur Beauffichtigun Unterrichtswefens und nach Göttingen als Profeffor ber Boefie und Beredfe 3m October 1784 trat er biefe Stelle an, obgleich die Ginweihung ber I fitat (G. hat die ausführliche Beschreibung aller Festlichfeiten in einem ftat Foliohefte geliefert) erft 1737 burch fein Brogramm und feine Festrebe er 27 Jahre ift er trot eines geringen Gintommens (700 Thaler) ber & Augusta treu geblieben, er fand in feiner Thatigfeit eine folche Befried bag er ohne Bebenten bie ehrenvollften Antrage ju glanzenden Stellunger fchlug. Ihm verbantt die Universität ihre Richtung auf die hiftorischen 2 ichaften im Gegenfat zu den speculativen, ihm die Begrundung ber Bibl Die unter feiner Berwaltung ichon damals eine ber bebeutenoften Deutic wurde, ihm bie Forberung ber Wiffenschaft in ber toniglichen Societat, er 1751 Secretar ber hiftorifch - philologifchen Rlaffe und 1758 alterni Director wurde, ibm die Errichtung des philologischen Seminars, in w Die Lehrer ber gelehrten Schulen eine geeignete Ausbildung erhielten, ibm bie beutsche Befellschaft, fur beren Gebeiben er fich bis ju feinem Tobe

Beiner. 99

bemulbt hat. Er war ber ftets bereite Abgefandte, Redner und Schriftfteller ber Uniberfitat : gablreiche Brogramme, Reben, Weftgebichte, Dentichriften, barunter and auf Frauen und junge Leute, eine Menge bon Relegationspatenten zeigen. wie vielfach er in Anspruch genommen war. Das Prorectorat bat er nur einmal 1748 verwaltet. Und bas waren boch nur Rebenarbeiten neben feinen Borlejungen, die fich auf die Schriftfteller homer, horag, Plinius, Gueton und Gicero's Briefe, auf griechische und romifche Alterthumer, auf Runftarchaologie. lateinischen Stil, Rhetorit und allgemeine Enchtlopabie bezogen; auch neuteftamentliche Schriften hat er philologisch erflart. Die Inspection über Die boberen Schulen ber braunichweigisch-luneburgischen Lanbe mar in ihren Ergebmffen weniger reich als man bon feiner Ginwirfung hatte erwarten follen, weil bie ftabtifden Batronatsbehörben und felbft viele ber alten Lehrer feinen Erinnerungen mit Biberwillen entgegentraten. Alle diese verschiedenartigen Geschäfte Inderten ihn nicht eine Reihe großer felbftanbiger Berte gu vollenden. Bei aller feiner Polyhistorie blieb boch bas claffische Alterthum der Mittelpuntt feiner Arbeiten; dieselben nehmen besonders auf dem Gebiete der romischen Atteratur eine hervorragende Stelle ein. Wenn man genau ben Fortschritten folgt, welche er feit der herausgabe ber "Scriptores rei rusticae" (1735) im Cuintilian" (1738), Plinius' "Epistolae et panegyricus" (1739) und endlich in Claudian" (1759) gemacht hat, wird man überall finden, daß er bei ber Rritit gaghaft, bochftens mit nachbeffernber Sand verfahrt, bag aber eine Methobe in lichtvollen und verftandigen Ginleitungen, in ber gefchmadwillen und flaren Entwidelung ber Gebanten und in bem feinen Gefchmad les nicht gerade tiefen, um Sprache und Metrit fich wenig fummernben, aber bie bichterischen Schonheiten furg andeutenden Commentars fich immer mehr entfaltet und in Claudian einen Abichluß gefunden hat. Er hat fich em gehalten von ber maffenhaften Gelehrfamteit und Beitichichtigfeit hollanbifder Commentare, hat aber fur bie Rritif eines Bentlen fein Berftanbnig und ber Berfuch in bem Cicero restitutus fteht auf fchwachen Gugen. Die Bieberbelung ber Barter ichen Ausgabe bes horag, fo oft diefelbe auch feit 1752 getradt ift, hat feinen besonderen Werth; ber "Livius" (1735) ift ein incorrecter Sbornd ber Ausgabe le Clerc's und verdient nur wegen ber Borrebe Beachtung; ber Abbrud einiger lateinischer Rhetoren 1745 ift ohne Gelbftanbigfeit. Der mige Blan den Sardouinichen Plinius in einer vermehrten Musgabe in vier Quartbenden drucken zu laffen, ift nicht über die Anfündigung 1738 hinausgekommen. Bereits 1736 hatte G. die Grundfate, welche bei der Abfaffung eines wiffendaitlichen lateinischen Lexifons maggebend fein mußten, entwidelt, nicht aus er Theorie heraus, denn bereits 1726 hatte er Faber's "Thesaurus erudi-Monis scholasticae" herausgegeben (wieberholt 1735). Aber er ging in feinen Anforderungen zu weit, wenn er alles, was für die Kenntnig des antifen Lebens ach allen Geiten bin von Bichtigfeit ift, aufgenommen wiffen wollte. Cher wird man es gelten laffen, bag er eine geschichtliche Behandlung ber einzelnen Borter verlangte, daß er die Bedeutungen aus einer Grundbedeutung entwickelte, af er die phrafeologische Berwendung nachwies. Das beutet ber Titel seines Dauptweets an .. Linguae et eruditionis latinae thesaurus" (1749 in vier Folianten); bag G. fein 3beal nicht erreicht hat, wird ihm Riemand jum Bor-Durfe machen, jumal auch heute noch ein folcher Thefaurus unter die Wünfche mort. Jebenfalls behauptet bas Wert noch jest feinen Plat und fichert bem Derfaffer eine ehrenvolle Stelle in der Beschichte der lateinischen Lexitographie. Sparlicher find feine Arbeiten auf bem Bebiete ber griechifchen Litteratur. con Schriftftellern erschienen die lateinische llebersehung des Lufian und fritische demertungen in ber großen Ausgabe von Reit (1743) und die Orphischen Be-

bichte und Bruchftude, beren Sammlung und Bearbeitung von ibm in feinen letten Tagen vollendet, aber erft nach feinem Tobe von Samberger 1764 ber öffentlicht murbe. Geltfamer Beife hat er gerabe biefes Bert am bochften geichatt, obgleich man darin am meiften Scharfe ber Rritif bermigt. Bu ben Schriften ber Societat hat er meift antiquarifche Abhandlungen geliefert, ju ben 1747 begonnenen Gelehrten Anzeigen viele philologifche Artifel, ebenfo ju ben Acta societatis latinae Jenensis mehrere legifalische Beiträge. Gine Sammlung fleiner Arbeiten geben die "Opuscula minora" in 8 Bandchen (1734), in benen auch die Bedichte nicht fehlen; die Dentichriften bat Epring unter bem Titel "Gesneri biographia academica" (jeit 1768) in brei Bandchen vereinigt. Die fleinen deutschen Schriften hat G. felbft 1756 herausgegeben. Gur feine ench flopabifchen Borlefungen an ber Universität hatte er zuerft 1756 einen Leitfaben bruden laffen "Primae lineae isagoges in eruditionem universalem"; wie er in lateinischer Sprache nach biefen trodenen Baragraphen gelejen hat, wie barmlot und liebenswürdig er fie commentirt, babon haben wir ein treues Bild in ber Nachschrift, welche fein Schuler 3. R. Riclas in zwei Banben wieberbolt berausgegeben hat (1774 und 1784). Der "Thesaurus epistolicus Gesnerianus" bon Rlog (1768) hat mit bem erften Bandchen fein Enbe gehabt; ber auf bie Ausgabe bes Lufian begugliche Briefwechfel fteht in ber Biographia academica T. III. p. 365. - Richt minder verdienftlich ift feine Birtfamteit für die Schulen: mit vollem Rechte hat man ihm in ber Geschichte ber Babagogit einen Blat unter ben reformatorifchen Philologen angewiesen. Es war ein Bortheil, baf er erft nach langerer Arbeit in ber Schule zu einem acabemischen Lehramte fiberging und auch in diefem ber Schule und ihren Bedürfniffen feine Aufmertfamfeit zuzuwenden vielfach Beranlaffung hatte. Mit den "Institutiones rei scholasticae" war er bereits 1715 hervorgetreten, als er nur feine hiftorischen Renntniffe von der Didactit aufammenftellen und die Leiftungen Anderer beurtbeilen fonnte, weil ihm die eigene Erfahrung noch gang abging. Dazu gelangte et erft fpater. Die Unfichten aus Diefer Beit liegen gerftreut in ben Borreben ber ichiebener Bucher, in den Borlefungen über die Isagoge und in der fünften Abtheilung ber fleinen beutschen Schriften (1756); bag er felbft nicht gu einer fpftematifchen Bufammenftellung getommen ift, muffen wir betlagen. Wir feine Schulpragis besonders in Leipzig fliegen uns reiche Quellen. In Betreff bet Organisation haben wir bie 1738 erschienene "Schulordnung vor die braunichweigisch-luneburgischen Lande", in welcher wir die Erfahrungen feines Lehrerlebens und die Früchte ernften Rachbentens über die befte Ginrichtung der gelehrten Schulen finden; für die Thomasschule hatte er 1733 Gejete in lateinischer und beutscher Sprache aufgestellt. Was man nicht willig und gern lerne, pflegte er ju fagen, bas lerne man nicht recht. Darum erflarte er fich gegen bas Buchftabiren und empfahl bie Lautirmethobe, barum gegen bas unverftändige Auswendiglernen ber lateinischen Grammatit. Gein Auffat, ob man aus ber Grammatit die lateinische Sprache ju lernen anfangen muffe, ichof leider über bas Biel binaus, mas bei ben bamals allgemein berrichenden Difebrauchen leichter zu entschuldigen ift. Die Genoffenschaft ber Rüblichkeitsapoftel bes Philanthropinismus, Die fich auf feine Autorität ftuten wollten, murbe er niemals anerkannt haben. Für bie Uebungen im Lateinichreiben hat er bie fogenannten Ertemporalien eingeführt und bas Sprechen fruhzeitig begonnen in Berbindung mit den Schreibubungen. Für die freien Auffage begnügte er fich mit proghmnasmatischen lebungen, ließ baneben bochftens Reben ju und lieferte in ben "Primae artis oratoriae lineae" (1730. 1745. 1753) ein gedrängtes Lehrbuch. In Bezug auf die Wahl ber Lecture trat er benen entgegen, welche im Intereffe ber lateinifchen Darftellung Reu-Lateiner an Die Stelle ber Claffiter

Besner. 101

gefent batten; bei biefer befampite er bie bamals allgemein übliche Unfitte febr langfam in ber Erffarung bormarts ju geben und bei ber Erffarung ber einjelnen Borter allerlei Gelehrfamteit auszuframen. Er hat entichieben berborgehoben, daß man auf den Ginn und Bufammenhang ber Gedanten eingehe, bes behandelten Gegenstandes fich bewußt werden und Rechenschaft davon geben muffe. Daber ftammt ber bon ibm querft aufgeftellte Begenfat zwifchen curfonicher und ftatarifcher Lecture, ber ju jener Beit feine volle Berechtigung batte und der auch jest aus den Schulgeseten noch nicht verschwunden ift. Bur Aus-februng solcher Grundsate forgte er durch seine Schriften: für die Grammatik burch feine Bearbeitung der "Cellarianischen Grammatit" (zuerft 1740, julegt 1786), die fich durch ihre Rurge und Rlarheit allgemein empfahl und an vielen Orten Eingang fand. Für ben Wortichat forgte er burch Sappach in bem "Inder etymologicus latinitatis" (1749), in welchem außer ber beutschen auch eine rangofische Uebersehung ber Phraseologie gegeben ift. Andere lexicalische Gulfs-mittel, wie Apin's Grammatikalisches Lexikon (1727), das Theatrum latiniutis (1733) und Matthia's Lerifon (1748) hat er burch feine Borreben emploblen. Für Die Stiliftit forgte er burch eine neue Ausgabe bon "Vorstius de latinitate selecta" (1738) und noch mehr durch die wiederholten Bearbeitungen bon Beinefe's "Fundamenta still cultioris" (feit 1748 oft wieberholt, plest 1790), die nur durch Gesner's Anmertungen einigen Werth erhalten haben. Bei ber Seltenheit brauchbarer Schulausgaben war es bamals ein Berbienft, daß er in der "Chrestomathia Ciceroniana" (1717 - 1775) und ber ,Chrestomathia Pliniana" (1723 - 1776) geeigneten Lefestoff berbritete; obichon die Aengstlichkeit, Schulern gange Reden des Cicero in Die Sande ju geben, doch ju weit geht und bei Plinius ber allein julaffige maliftifche Standpuntt in ber Ertfarung nicht genngenbe Berudfichtigung findet. Beinge's Chrestomathia poetica (1755) hat er mit einer Borrebe ver-Das Berdienft, das Studium bes Griechischen in den beutschen Soulen wieder erwedt ju haben, nimmt er felbft für fich in Anfpruch. Er bat fich von bem Borurtheil frei gemacht, bag ber Anfang in diefer Sprache mit bem neuen Teftamente gemacht werden muffe; eher ift er fur bie homeriben Gebichte, wenn es möglich mare bafür geschickte Lehrer ju finden, ebenfo für gange Bucher bes Tenophon und Berobot, wenn bie Eremplare babon borlanden maren. So mußte er fich mit einer Auswahl in ber "Chrestomathia masca" (feit 1731) begnugen, in der er von den Borurtheilen, die damals noch in Betreff ber profaischen Lecture berrichten, nicht frei ift. Aber die lateinische Ueberletung, ohne welche man bamals fein griechisches Buch berausgab, hat er mit eichtiger Ginficht verbannt. Auch die Lecture ber Tragifer hat er nicht gemißbilligt; das zeigt die nach seiner Anweisung von Chring veranstaltete "Chrestomathia tragica" (1762), in welcher je eine Tragodie von jedem der Tragifer gebrudt ift. Schon 1724 hatte er Müller's "Medulla graecae linguae sacra" berbeffert und mit einem guten "Catalogus anomalorum" permehrt, ber in bie smals gangbarften Grammatifen aufgenommen ift. - Das Betreiben ber Autteriprache auch in den Schulen lag ihm fehr am Bergen. Der Ausalbung in berfelben burch grammatifchen Unterricht (natürlich nach Gotticheb) A er nicht abgeneigt, aber für forberlicher erachtet er bie Lecture claffischer Schriften und die Ueberfetjungen aus ben alten Schriftftellern. Gein 3beal ift bei gute Dufter ber beutschen Gefellschaft in Leipzig, feine Claffiter Rabener, Bellert, Gottiched, Mosheim und Bunau; Rlopftod ift ihm ichon um bes Berametere willen und noch mehr in den Oben ein Grauel. Um feinen Gat "doterem de schola debere patriae linguae paene magis peritum esse quam latinae" Beltung ju bringen, hat er für bie Ausbildung fünftiger Lehrer nicht blos

im Seminar geforgt, fonbern auch in ber bon ihm geleiteten beutschen Geiellichaft. - Nach feinem Grundfage "verborum disciplina a rerum cognitione numonam separanda" war es erflarlich, bag er auf ben Unterricht in ben fogenannten Realien größeres Gewicht legte. Er empfiehlt eifrigft bie Beographie gibt beachtenswerthe Winte für ben geschichtlichen Unterricht, hebt die Geometrie hervor, rebet den Raturwiffenschaften bas Wort, verkennt die Wichtigkeit des Reichnens nicht. Much die Rraftigung und lebung bes Rorpers hat er nicht vernachläffigt. Go ift er in vielen Fragen weit über feine Zeit binaus, namentlich auch, wenn er in bem Plane für ein Symnafium in einer fürftlichen Refibenaftadt burch brei Arten von Lectionen fur Die verschiebenen Claffen von Schülern Sorge tragen will. In einem Puntte beschlieft er eine frubere Beit, in ber Beachtung bes außeren Betragens ber Schüler, ju ber ben feingebilbeten Meltmann gunachft wol bie Leibziger Berhaltniffe veranlagt haben mogen. Darqui achen füni prolusiones scholasticae de venusta apud antiquos humanitate, quam civilitatem vulgo appellant, j. B. über bas Entblogen bes Ropies. Die Berneigungen, bas aus bem Bege Geben u. a.; auch noch in Gottingen bal er 1745 "De prensatione, osculo, fascium et signorum in navibus submissione" geichrieben. Rur für atabemische Borlefungen war bas "Enchiridion sen prudentia privata ac civilis" (1745) bestimmt, auch eine Art Chrestomathie, benn er gibt für bas Brivatleben ben Atticus bes Repos, für bas öffentliche Quintus Cicero "De consulatu" und aus Marcus Stellen über bas Proconfulat und in Bezug auf Brieg ben Agricola bes Tacitus, für bas Raiferthum ben Panegpricus bes Plinius alles bies follte eine prattifche Anleitung jur Lebensweisheit und politifchen Ginnicht geben. - Rach biefer gebrängten lleberficht wiffenschaftlicher Thatigleit febren wir gurud gu feinem Leben. 1756 war B. gum Bofrath ernannt worben. Sein einziger Sohn wurde als Leibargt nach Barichan berufen, die einzige Tochter jog 1742 mit ihrem Gatten, bem Leibargt Suber, nach Caffel. 1761 perlor er feine treue Lebensgefährtin, beren Biographie er felbit verjagt hat. Die Unruben bes fiebenjährigen Rrieges brachten ihn wegen feiner Befannticat mit ber frangofischen Sprache vielfach in Berührung mit ben fremben Feldherm und veranlagten feine Abordnung in Deputationen. Go ichidte man ihn an ben Bringen Kaber bon Rurfachfen, ber in ber Rage bon Gottingen ein Lager bezogen batte: hierbei hatte er fich eine Erfaltung zugezogen, in Folge beren fein Körper immer ichwacher wurde. Wohl vorbereitet ging er feinem Tobe entgegen, ber am 3. Auguft 1761 erfolgte. Gein Leichnam wurde in ber Univerfitatsfirche beigefett. G. ift einer von ben Philologen, beren Arbeit auch in Die Schule unmittelbar fegensreich geworben ift; er hat zuerft richtige Grundfab für bie Erklarung ber alten Schriftfteller aufgeftellt und bas Berbienft, Diefelb geschmacboll behandelt zu haben, gebührt ihm bereits vor henne. Diefen befferen Geschmad brachte er auch in die lateinische Darstellung durch Lehre und Beispiel, wenn man auch seinen Schriften größere Strenge in der Wahl bes Ausbrucks munichen fonnte. Da er ohne große Borbereitung bas, mas e icharf burchbacht hatte, nieberschrieb, fo war die Leichtigfeit, Gewandtheit und Rlarheit ber Darftellung nicht ju bermundern. Gein beutscher Stil ift fteif ge blieben. Sein Bahlfpruch mar "to ragor et roieir"; ihm ift er im Lebe gefolgt. Gefellig und beiter, freundlich und liebenswurdig zeigte er fich überall feine würdige Geftalt und bie feinen Formen ließen in ihm nicht den Stuben gelehrten vermuthen. Ernefti charafterifirt ihn als einen religiofen und barun in auten und bojen Tagen gleich beitern Mann, nachgibig gegen Anbere, berei ju belfen, beicheiben und voller Anertennung fur jede frembe Leiftung. G gibt von ihm viele Bilbniffe; ber Rupferftich por bem Thefaurus ift am be fannteiten.

3. Dav, Michaelis, Memoria J. M. G., Gotting. 1761 (abgebruckt in der Biographia acad. Gotting. I. p. 245—276, und bei Frotscher II. p. 340), Kr. Chr. Baumeister, Oratio panegyrica G. memoriae sacra, Gorlic. 1762. 4.
3. A. Ernesti, Narratio de J. M. G. ad Davidem Ruhnkenium, Lisp. 1762. 4 (abgedr. in den Opuscula orat. p. 305, in der Biographia acad. I. p. 277 dis 338 und in der Frotscher'schen Sammlung der Narrationes Vol. II. p. 1 – 78). J. N. Niclasii Epistola familiaris de J. M. G. ad Eyringium in der Biogracad. III. p. 1–180 (abgedr. dei Frotscher II. p. 81). Jer. N. Eyringii Descriptio operum Gesneri in der Biogr. acad. III. p. 289—496. H. Sauppe, Bortrag über J. M. G., Schulprogramm von Weimar, 1856. 4 (abgedr. in den Weimarischen Schulreden S. 37). Eastein in der Enchst. von Ersch u. Gruder, Bd. 64 S. 271, in Schmid's Enchst. II. S. 850, und die Rede über Gesner's Wirtsauseit sür die Verbesserung der höheren Schulen in dem Programm der Thomasschule, 1869. 4.

Geguer: Johannes G., Med. Dr., Mathematiter und Raturforicher in Barich, geb. am 18. Marg 1709, + am 6. Mai 1790. Bon einem Obeim bes großen Raturforschers Konrad G. (f. d. Art.) ftammt ber Zweig ber gurcheriten Familie biefes Ramens, aus welchem in 3. G. ein zweiter ausgezeichneter Bertreter ber Raturwiffenschaften hervorging. Cohn eines Landgeiftlichen befucte B. nach frubefter Erziehung im baterlichen Saufe bon feinem fiebenten Jahre an die gurcherischen Unterrichtsanftalten und zeichnete fich burch Unlagen, Heit und bie ausgesprochenfte Borliebe für bie mathematischen und naturviffenich aftlichen Facher ungewöhnlich frube que. Unter 3. 3. Scheuchzer und Dr. Johann v. Muralt (f. biefe) mandte er fich balb vorzuglich ber Botanit und fammelte auf Banberungen in ber Umgegend Burichs und in die Alpen, vobei er auch barometrische Meffungen unternahm, ein Berbarium, bas ichon 1726 an 3000 jum Theil feltene Pflangen gablte. Siebzehnjährig ging er in Begleitung eines alteren Brubers Chriftoph, ber fich ber Medicin widmete, auf Die Univerfitat Lenden ab, wofelbft er Gravefande, Albinus, borguglich aber Boerhave borte, bon diejem ausgezeichnet wurde und mit Albrecht v. Saller, ben er unter ben Mitftubirenben fand, in eine Berbindung trat, Die balb gur engiten Freundschaft auf Lebenszeit wurde. 1727 begaben fich die Bruder G. Baris, faben Juffien, Bignon und andere dortige Gelehrte, wandten fich bann aber im Frühjahr 1728 nach Bafel. hier wartete ihrer haller, ber bemits Dr. med., Lenden por ihnen verlaffen, England besucht hatte, bann in Saris ju ihnen geftogen und einige Beit geblieben mar. Wahrend nun Chriftoph a bromobirte und beimtehrte, ergaben fich G. und Saller gemeinsam unter lobannes Bernoulli eifrigft der Mathematit, unter Zwinger und Dieg der Bediein, pertraten Letteren mabrend einer Rrantheit in feiner ausgebehnten milichen Brazis, benutten aber auch ben Commer 1728 gu einer Reife in Die Beffdweig, die ihrem botanischen Wiffen, Gegner's Cammlungen und Saller's Ichtertalent zu Gute tam, in welchem jest ber Sanger ber Alpen erwachte, Im Sommer 1729 verließ biefer Bafel. G. blieb, schrieb feine Doctorbifferution: "De exhalationum causis et effectibus", hielt nach erhaltener Doctor-Birbe eine Inauguralrede: "Ueber den Rugen der Mathematit in der Arzneimit", und tehrte in ben erften Tagen 1730 nach Burich beim. Mergtliche paris, Ertheilung bon Unterricht in mathematischen und medicinischen Fächern, Odnung und Erweiterung feiner botanischen und mineralogischen Sammlungen Mten ihn beschäftigen. Allein die Praxis fand nicht die gewünschte Ausbang, bem Unterricht ftanden viele Sinderniffe entgegen; es gab feinen boluiden Barten, fein anatomisches Theater, feinen freien Butritt gu ben Rranten Bitale, teine Doglichfeit ohne Gefahr und Schwierigfeit Leichname für

anatomijche Sectionen zu erhalten. Die Schiller waren meift unporbereitet; mur Wenige, wie Johann Georg Sulger (f. b. Art.), von rechtem Gifer befeelt. Und mabrent B. eine ihm burch Boerhave 1731 angetragene Brofeffur ber Botanif in Beters burg aus Rudficht für feine Eltern und wegen ichwacher Gefundheit ablebnte. wurde er bei Ernennungen zu argtlichen und anderen Stellen übergangen. Die Freundschaft angesehener Ditburger, Die Studien, wiederholte Alpenreisen, ber wiffenichaftliche Bertehr mit auswärtigen Freunden, bor Allem Saller's Freundschaft (haller's Obe an G., 1738) halfen G. über biefe Brufungen weg. Als burch den Tob Scheuchzer's (23. Juni 1733) die Professur der Mathematil und der Phyfit und ein mit letterer verbundenes Canonicat erledigt wurden, ward Gegner's Bunich nach einem bestimmten Wirkungsfreise querft befriedigt Bahrend ber jungere Scheuchzer (f. Johannes Scheuchzer) verbienter Dagen in ben beiben Sauptstellen als Rachfolger feines Brubers eintrat, murbe bie Profeffur der Mathematit an G. übertragen, und als ichon im fünften Jahre darau Johannes Scheuchzer ftarb (8. Marg 1738) erhielt G. auch ben Lehrftuhl ber Phyfit und bas Canonicat zugetheilt. Jest gab er die ärztliche Thätigkeit auf und widmete fich ausschließlich bem Lebramte, in welchem er mabrend vierzig Jahren bie eifrigfte, einfichtsvollfte und fruchtbringenbite Thatigteit fur gabireiche Schuler, für bas wiffenschaftliche Leben Burichs und bie Wiffenschaft überhaupt entfaltete Denn neben ben Borlefungen fur Studirende eröffnete er auch folche fur weiten Rreife und, eingeleitet durch biefe Bortrage, mit welchen G. Borweifungen und Berfuche mit großem Gefchide ju verbinden wußte, erfolgte im 3. 1746 bie Stiftung der "Phyfitalifchen" ober "Naturforschenden Gefellschaft in Burich" bie fofort eine große Bahl ber angesehenften und gebilbetften Danner Buriche vereinigte und bon G., der einftimmig jum bleibenden Borfteber berufen ward, in regem Leben erhalten murbe. Run entftanden eine naturwiffenschaftliche Bibliothet, eine Sammlung mathematischer und phyfitalifcher Inftrumente, naturhiftorifche Sammlungen, inebefondere ein herbarium, ju welchem G. felbit das Beste beitrug (S. "Hortus siccus Societatis physicae Tigurinae, collectus el Linneana methodo dispositus a Joanne Gesnero", 1751 - viele Bflangen von Linne felbft an B. gefandt), ein botanischer Barten, eine aftronomische Barte, und durch Beröffentlichung popularer Schriften und Preisfragen fuchte Die Bejellichaft für Berbreitung der Renntnig der Ratur und Berbefferung bes Landbaues zu wirfen. Die wiffenschaftlichen Bortrage in ihrem Schoofe wurden in drei 1761/66 erichienenen Banden ihrer "Abhandlungen" in einer Answahl berausgegeben. G. fuhr aber auch fort, feine eigenen Sammlungen von Bflangen und Mineralien und feine naturwiffenschaftliche Bibliothet durch Ereurfionen, Taufchverkehr und Antauf reichlich zu vermehren und auszuftatten, während gu gleich ber Rreis feiner Berbindungen mit Gelehrten des In- und Auslandes burd Briefwechsel und perfonliche Befanntschaften mit bedeutenden Mannern, Die ibr besuchten (Lambert, Bolta u. A.), fich immer weiter ausbehnte. Dit großter Liberalität ftellte G. Ginheimischen und Fremden feine Sammlungen gu Gebote in feltener Bescheibenheit und Uneigennützigkeit überließ er Die Früchte feiner Forschungen und Studien Andern jur Berwerthung. Insbesondere fand er die größte Befriedigung darin, haller Alles mitzutheilen, was dem Freunde wiffenswerth icheinen ober beffen Arbeiten forbern fonnte. Schon gur Berausgabe ber "Praelectiones" von Boerhave hatte fich Haller gerne vorzüglich des Collegienheftes bon G. bedient; diefer überfandte ihm auch alle Ergebniffe feiner lang jahrigen botanischen Arbeiten jum Behufe ber 1742 bon Saller herausgegebener "Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum", wie Haller in der Ein-Leitung biefes großen Wertes ausführlich beschreibt und im Texte beffelben of ermahnt. Geine Arbeiten felbft zu publiciren, tonnte fich G., dem fie nie ge

igten, ftets nur ichwer entichließen und ohne die amtliche Berpflichtung, allbrlich jum Behufe ber Disputirubungen eine Abhandlung bruden au laffen ib ber naturforschenden Gefellschaft einige feiner Bortrage gur Ginrudung in re Sammelichriften ju fiberlaffen, batte G. taum je etwas veröffentlicht. Go ber entstand, bei allem Widerstreben seinerseits, eine nicht unbedeutende Bahl eift in Latein geschriebener, zwar fleiner, aber burch Rlarheit und Grundlichit ausgezeichneter Schriften aus feiner Feber. Unter ben mathematischen Abindlungen wurde borguglich biejenige: "Bon der Große und Lage der Stadt urid" (1769) baburch verdienftlich, bag fie gur Errichtung einer fleinen Sternarte und aftronomischen und meteorologischen Beobachtungen in Zürich (1750-76) eranlaffung gab. Bon Gegner's phyfifalifchen Abhandlungen fanden zwei er bas Araometer und Thermometer lebertragung auch in andere Sprachen. m gablreichsten und bedeutenbften find Gegner's Arbeiten naturbiftorischen und par meift botanischen Inhaltes. Die Differtationen von 1740 und 1741 entlten eine Erlauterung ber "Fundamenta botanica" von Linne, beffen Suftem 6. einen feiner erften Bertheidiger fand; andere behandeln einzelne Erfcheingen ber Pflanzenwelt, ihre Gefete, ihre Beziehungen jum Menichen und beffen nflug auf fie; manche murben wiederholt aufgelegt. Berichiedene größere erte Gegner's blieben unvollendet, ja gingen fpater gang verloren. Go fam von Saller ichon 1759 angefündigtes und bamals und 1768 wieber febr priefenes Unternehmen Gegner's, feine Sammlung phytographifcher Tafeln, e ju vollem Abichluß. Zwar veröffentlichte Gegner's Schüler und Neffe, Samon Sching, noch bei Lebgeiten Gegner's eine Probe berfelben ("Erfter rundriß der Rrauterwiffenschaft aus den charafteriftischen Bflangentabellen des 3. Gegner gezeichnet. Deutsch und lateinisch. Burich 1775. Fol.). Aber pater Schingens Sohn, Chriftian Salomon Sching, Gegner's hinterlaffenes ert felbft herauszugeben unternahm, fand er von den ichon 1768 auf die Bahl n 80 angeftiegenen Rupfertafeln nicht alle und insbesondere feinen bon G. richtrenden Text dazu vor. (Johannis Gesneri tabulae phytographicae, cum mment. edidit Chr. S. Schinz, 2 Vol. cum tab. aen. pictis 1-64. Turici 95-1804. Fol.) Auch von einer "Descriptio musaei Gesneriani" fennt n nur dazu bestimmt gewesene Kupsertaseln. Anderes, wie eine "Synopsis Chodica plantarum et animalium Helvetiae", eine "Ichthyologia Helvetiae" 1. I., ift fourlos verichwunden; eine "Bibliotheca botanica, hydrologica et neralis" und eine "Synopsis methodica lapidum" besitzt handschriftlich die entliche Bibliothet in Bafel. Dehr ift von Gegner's ausgebreiteter gelehrter orrespondeng theils burch Saller's und Lambert's Briefwechsel, theils noch in nainalien in Burich vorhanden; doch murbe auch von biefer Brieffammlung gner's der großere Theil gerftreut. Wie fehr Gegner's Bedeutung und Bernft allgemein anerkannt waren, zeigt nicht nur die große Bahl bebeutenber amen erften Ranges unter feinen Correspondenten, sondern auch feine Aufnahme biele Atademien und gelehrte Gefellschaften. Die Atademien zu Upfala (1742), gu botholm (1747), ju Berlin (1751), ju Göttingen (1755), ju Petersburg (1761), die ademia naturae curiosorum (1746), die botanische Gesellschaft zu Florenz 748), die Societas georgica ju Pavia (1773), die f. bohmifche Gefellichaft der Menichaften (1785) und viele andere schweizerische, beutsche und italianische dellichaften ehrten ihn burch Ernennung jum Chrenmitgliebe. Go lebte G. bins hohe Alter unermudet feinem Berufe und ben Wiffenichaften. bet 1777 feinen Galler verlor, als er jungere Freunde, wie Gulger und Lamtt, im gleichen Jahre ins Grab finten fah, im folgenden Jahre fein vorzügder Bonner und Freund, Burgermeifter Beibegger in Burich (f. d. Art.), ftarb, unte er Burfidgezogenheit. Sein vierzig Jahre lang betleibetes Lehramt legte

B. nun, 1778, nieber, hocherfreut, daffelbe auf feinen Neffen Sal. Schinz über tragen zu sehen, aber tief betrübt, als ihm schon am 26. Mai 1784 der uner bittliche Tod diese Stühe seines Alters raubte. Die Freude am Leben und di Lust an der Arbeit verließen den Greis nun mehr und mehr, der Tod seine Gattin im J. 1788, nach fünfzigjähriger glücklicher She, brach seine Krast völlig und nach längerer standhaft ertragener Krankheit erlosch sein Leben am 6. Na 1790.

Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz von Dr. Audolf Wolf Erster Cyclus. Zürich 1858. Johannes Gefener. — Neujahrsblatt der natur Gesellschaft in Zürich auf das J. 1846. Mit Gefener's Bildniß. Bon dem Bersasser. (In beiden Schriften eingehende Verzeichnisse der Arbeiten Gesners. G. v. W.

Gegner: Johann Anton Bilhelm G., geboren am 16. April 177 in Rirchheilingen bei Langenfalga als Sohn eines Chirurgen, befuchte bie Schule au Langenfalga (feit 1782) und gu llelgen (feit 1785) und bezog 1789 bie Uni verfität Leipzig, wo er junachft philosophische Borlefungen, hauptfachlich b Blatner und Sepbenreich, horte, bann aber fich bem Studium ber Theolog widmete. Rachdem er 1792 bas theologische Eramen ju Dresben beftanbe hatte, nahm er eine Sauslehrerftelle in Gelbrungen an, und in biefe Beit falle Die Anfange feiner ichriftftellerischen Thatigfeit; namlich mit Bezugnahme a Fichte's "Kritit aller Offenbarung" verfaßte er (1795) "Morgengesprache zwei Freunde über die Rechte ber Bernunft in Rudficht auf Offenbarung", worin fich grundfaglich auf Rant's Boftulate ber praftischen Bernunft ftellte und m in diefer ben Probirftein einer Offenbarung erfannte; auch die bierauf folgen Schrift "Theorie ber guten Gefellichaft" (1798) fnupft an Rant an. 3m 1801 habilitirte fich G. als Brivatdocent in Leipzig mit einer Abbandlun "De veritate cognitionis humanae", in welcher er fich ben Gegnern Rant naherte und besonders mit Platner fympathifirte; auch in der gleichzeitige Schrift "leber ben Urfprung bes fittlich Bofen" (1801) nahm er eine felbfiar bige Stellung ju Rant ein (hauptfachlich bezüglich ber Abhandlung beffelbe "Bom radicalen Bofen") und fuchte den Rantischen Freiheitsbegriff burch b Grundlegung einer gegen alle Sinderniffe fampfenden fittlichen Billenstraft 1 erfegen. Desgleichen bemubt er fich in feiner "Aritit der Moral" (1802) b Ethit tiefer und richtiger, als es nach feiner Anficht Rant gethan, ju begrunder indem er unter entschiedener Ablehnung aller theologifirenden Anschauunge lediglich die unbedingte Nothwendigteit der Sandlungen als Inhalt des Bernunt gebotes gulagt. Diefen Grundgebanten begann er in einem größeren Ber "Die neue Ston ober über ben Bleichmuth" naber auszuführen, bon welcher jedoch nur der erfte einleitende Band erschien (1803), beffen Inhalt in ein Darlegung ber menschlichen, sowol leiblichen als geiftigen Triebe befteht. 30 gleichen Beit veröffentlichte er "Demotrit ober freimuthige Gefprache über Mora Religion und andere wiffenschaftliche und politische Gegenstände" (1803) i 2 Banben, beren erfter eine Apologie ber Bahrheit enthalt, mabrend im zweiter eine abermalige Beleuchtung und Wiberlegung ber Ethit Rant's folgt. Dan folgten : "Die Freunde Beinrichs IV., aus bem Frangofischen bes on. Gebrin (1806) und "Der lette Menich, aus bem Frangofischen bes on. Grainville (1807), sowie eine publiciftische Schrift "Die teutsche Reichsftanbichaft, ein Be trag jur richtigen Burbigung bes vergangenen und gegenwärtigen öffentliche Zustandes von Teutschland" (1807). Im J. 1806 war G. außerordentliche Professor geworden, gab aber noch vor 1810 die Stelle auf, um in Triest al Dofmeifter in die Familie eines Banquiers einzutreten. Und wenn er als fe jener Beit verschollen bezeichnet wird (Ersch-Gruber's Enchtlopabie, Section I

b. 54, S. 363), so gelang es auch dem Unterzeichneten troß mannichsacher emühung nicht, irgend Kunde über Geßner's späteres Leben oder Todesjahr extangen. Wir wissen nur, daß G. noch im J. 1830 ein (in Leipzig gemastes) zweibändiges Werk "Speculation und Traum" veröffentlichte, in welchem chelbe sichtlich mit aufrichtigstem Streben unter kritischen Erörterungen über ant, Fichte, Schelling, Jacobi und Krug den Entwicklungsgang des Denkens in dem Stadium der Borstellung an durch die Stufen der Wahrnehmung, der bitraction und Resserion bis zur speculativen Selbstverständigung durchzusühren erfuchte, wobei uns die ersten Grundlagen vielsach an Keinhold's Theorie des Instellungsvermögens erinnern.

Ersch-Gruber, a. a. D. Meusel, Das gelehrte Teutschland, Bd. V, S. 710. Brantl.

Gesner: Ronrad G. (Die Schreibung Gegner ift modern), ber berühmte sinhiftor, wurde am 26. Marg 1516 - nach feiner eigenen bestimmten Unbe, wogegen andere in ber Gile bes Schreibens ihm entschlüpften ungemen Rotigen nicht ins Gewicht fallen - ju Burich in ber Schweig geboren. eine Eltern, Leute ohne Mittel, mit vielen Rinbern gefegnet, ber Bater Urs Rarichner, Die Mutter, wie es icheint, eine fleifige Sausfrau Ramens Agathe icht Barbara, benn jenen namen gibt G. felber in feinem Teftament an), dmen gern bas Anerbieten bes Betters ber Mutter, Caplan Sans Frid, an, Anaben gu fich zu nehmen und auf feine Roften zu erziehen. Bei biefem tonne, einem großen Pflangenliebhaber, empfing G. die erfte Unregung jum earwiffenichaftlichen Studium und er hat ihm bafür ein bantbares Anbenten bemabet. Der Unterschule bei Frauenmunfter, welche ber Rnabe junachft zu beden hatte, ftand ber fpater berühmt geworbene, bamals wieber feit 1523 in and anwesende Oswald Myconius vor, mit welchem G. fpater in Bafel ben unbicaftlichen Bertehr fortfette. Myconius, ber schon auf Diefer Stufe "mehr Fortidritte feines jungen Schulers bewundern, als ihn antreiben mußte", mitragte feinen damaligen Famulus, Thomas Blatter — auch biefer nachher wohlhabender und verdienter, bon B. in beftem Andenten gehaltener Mann melberiprechenden Knaben privatim durch Unterricht im Latein zu forbern. Malich, bağ ichon auf biefer Stufe Betrus Dafppodius (vgl. Bb. IV. S. 763) n Dumanift und Germanift, ber 1526 nach Burich gefommen war, gleichfalls Bebrer war. Bebenfalls trat G., aut porbereitet, in bie obere Schule (bas milinum) bei Grogmunfter und scheint auch bier anregenden und fordernden Mercicht empfangen gu haben. Wenigstens hangt er an feinen Lehrern Rubolf (Bb. IV. S. 410) und Johann Jacob Ammann (Ammianus) bis an men Job mit der ruhrendften Bietat, die überhaupt einen Brundzug feines denswurdigen, von der lauterften und ichonften Menichlichfeit verklarten Chader bilbet. Ammann verdiente allerdings biefes Gefühl burch die außer-Bohnlich thatige Theilnahme, die er dem Loofe feines Schulers widmete: er broergte biefen brei Jahre hindurch unentgeltlich in feinem Saufe, nachdem bem Großobeim in jener Beit ber Roth ju fchwer geworben war. Durch angli's Bermittlung erhielt nun gwar B. ein Stipendium (1531), aber im ahre brach ber jurchtbare Schlag von Cappel (am 11. October) fiber ich, der nicht blos Zwingli, sondern auch Gesner's Bater hinwegraffte. Auch mann fab fich nun außer Stande, für B. weiteres ju thun. Diefer ftand entblogt von allen Gulfsmitteln. Da schaffte Myconius Rath. Er em-111 the als Famulus an den Reformator Capito (Bd. III. S. 772), damals Strafburg. Alls Gechszehnjähriger (1532) trat G., eine lange und hohe Gebei ihm ein; aber ber Dienft mar fchwer; bie Dugegeit, um fich in La-Briechilch zu forbern und bas Sebräifche hingulernen - B. hielt fich 108 Weener.

damals noch für einen ber Theologie Geweihten - tnapp jugen Capito fab, daß ber talentvolle und fleifige Famulus ju Befferem und entließ ihn fcon im Rovember beffelben Jahres wieber, mit an Empfehlung an Bullinger und Leo Juda, nach Burich. Geine Ben nicht fruchtlos gewesen. Schon im Februar Des folgenden Jahre B., in Begleitung eines anderen jungen Rurichers, Johann Fries, a Stipendiaten auf ber Reife nach ber Univerfitat Bourges (in Berry und Paris. Sier tritt ber Theologe bereits in ben Sintergrund Scharfblid hatte G. ben Bint gegeben, ber mit beffen innerfter fammentraf. 3mar mar Bourges nicht borzugsweife ber für Rat geeignete Ort (es blühte bort borgugsweife bas Studium ber ichaften) - gleichwol vertiefte fich B. in die Lecture ber griechischer der Schriftsteller über Botanit, allerdings ohne baneben feine late griechischen Claffiter zu vernachläffigen. Der Privatunterricht im Professors ber griechischen Sprache (Wolmar) enthob ihn ber Rahrung Stipendium allein hatte bies nicht vermocht. Doch ichon im folg (1535) reifte B., feinem borausgegangenen Freunde Fries folgend Sier, in ben reichen Schaten ber Bibliothet fchwelgend, tonnte er fei brang nach herzensluft befriedigen. Allerdings in bem bunten Alle jest verschlang, war weder methodische Rahrung, noch Unhalt Concentration gegeben; aber fein beiger Durft nach den Quellen o mußte einmal geftillt werben, wenn Besner's Ratur nicht barunter und wenn er fcon bei fpaterer Reife einfah, bag biefes mehr Umberflattern und Umbernippen an allen Blumentelchen der Gelehr ungeftume und ordnungslofe Gintehr auf jeder Station bes Biffer werben tonne und er beshalb die Junglinge vor diefer Rlippe ernf warnen ju follen - für ihn war es feine Rlippe, eber ein 2 worben, an bem er Beit feines Lebens noch gehrte: Die ichonften, fi Tage in feinem an Entbehrungen und Anftrengungen fo überre Wie er fich ötonomisch durchhalf - ob mit Unterftutung des reid 3. Steiger, ben er in Paris traf - ift ungewiß. Er murbe no Paris verweilt haben, hatten ihn nicht die Grauel des Religionsfrieg blos fein Befühl erbitterten, fondern fogar fein Beben gefährbeten (December 1534). Er nahm den directeften Weg (feineswegs, wie richtet wird, den Umweg über Golland) nach Stragburg, ju Bucer stellung bot fich nicht, und fo finden wir ihn anfangs 1585 wiede Sier war feine etwas übereilte Berheirathung mit einem mittello (Barbara Singer) - G. gablte 19 Jahre! - nicht geeignet, ibm freundlicher gu ftimmen : ber Schritt war um fo bebenklicher, als feir (als Elementarlehrer ber unterften Claffe) ein mahrer Sungerdienft überdies von "Beit jum Studiren" feine Rede fein tonnte, noch viel we lich von der Möglichkeit "Bücher zu taufen". Auch jest half Myco Befoldung wurde ihm um ein Rleines erhöht, Bucher wurden bon Burich geschickt, und endlich ein Stipendium erwirtt, bas ein ferner Besner's möglich machte. Im December 1536 finden wir diefen Bafel eifrig mit ben griechischen Medicinern beschäftigt. Best war tung und feine Laufbahn entschieben, weniger allerdings, für einft die Frage nach ben Mitteln der Erifteng. Um diefe gu lofen, gi Die Schriftsteller. Er gibt, bermehrt und verbeffert, bas griechische Phavorinus Camers (Guarino aus bem Gebiet von Camerino) bera ichofs von Ruceria, der es 1525 in Rom hatte erscheinen laffen diefes, fowie der im Folgenden genannten Berte f. am Ende d

Bedner. 109

ebrudte Buch entiprach allerbings ben berechtigten Erwartungen bes Geraus-6., nicht. Er hat jest fchon, als taum Ginundzwanzigjähriger, von nblericher Unbill ichwer ju leiben: ber Berleger brudte blos ben geringbeil bon Besner's Bufagen ab - als maren bie andern überfluffig; und atte fie B. aus ben beften Quellen, einem Beinchins, Guidas u. A., nachen! Der Berdruß mochte gleichwol geringer fein, als die Freude, die ihm und einen Ruf an die 1587 gegrundete Atademie von Laufanne bescheert Babricheinlich batte Steiger ein Bort für ihn eingelegt. Möglich, uch die beiben jungen Laufanner Louis und Claube be Senarclens (be Siw), welche im Matrifelbuch ber medicinischen Facultät neben seinem unter bem 3. 1537 eingetragen find, von Ginfluß gewesen find. G. den Ruf an. Er wirkte bort als Profeffor der griechischen Sprache brei lang in angenehmen Berhaltniffen: Die liebliche Begend, Belegenheit gu den Musflugen mabrend ber langen Ferien, binlanglich freie Beit gu alden und naturwiffenschaftlichen Studien, treffliche Collegen und Freunde Jean Ribit, Comte) gewährten Genug und Anregungen. Die Frau nlich und blieb franklich, indeg die Reife nach Bad Leut (im Ballis). mit ihr unternahm, bot boch auch wieder mannichfache Belehrung. Auch ellerisch ift G. thatig: Tabellen nach Galen, ein Encheiridion ber Pflangente, ein Compendium über die Ratur des Urins (in pathologischer Bewird bearbeitet, die Lehre Galen's über die Bufammenfegung ber Beilund andere für Pharmaceuten bestimmte Werke, fowie fernere Musgige alen's Lehre bon ben Experimenten geschrieben und ein Catalog ber nnamen (in vier Sprachen) alphabetisch angelegt (bas Meifte erschien ter, 1541 und 1542, im Drud). Die Reigung jum argtlichen Beruf rch biefe Studien ftarter und unabweisbar geworben. G. bielt fie nicht erträglich mit feiner amtlichen Stellung und refignirte auf biefe (1540), um als hochberühmte Universität Montpellier zu besuchen. Dort wirften und bie geschickten Meifter 2. Joubert und B. Rondelet. Gleichwol fand G. b, bas er fich von ben bortigen Berhaltniffen gemacht hatte, blaffer und poll, als feine Erwartung es ihm vorgemalt; besonders unbehaglich m die Enttäuschung, daß er nicht in das haus eines Arztes ober Proonnte aufgenommen werben. Er verließ baber ichon nach einigen Do-Rontpellier und fehrte 1541 über Lyon in die Schweig, junachit nach grad, um hier ben Brad eines Doctors ber Medicin zu erlangen. Er rte unter bem Decanat bon Albanus Thorer (Thorinus) von Winterine damals versochtenen Thefen find noch erhalten (25. Februar 1541). aweiten Lehrer, Projeffor Sebaftian Sindeler in Bajel, hat er bald feine lateinische Uebersehung bes Michael Ephefins (gu Ariftoteles) juge= 3m Frabjahr 1541 finden wir G. in Burich als praftifchen Argt, gubem Amte eines Lehrers ber Phyfit am Collegium Carolinum bleibend elt. Er hatte nach Ariftotelischen Grundfagen über Raturfunde gu lefen. Befoldung war tärglich, schriftstellerische Arbeit nicht blos ein innerer ondern auch eine außere Nothwendigkeit. Die Tage und Rächte schwerer bie ihn bon nun an an ben Schreibtifch feffeln, werben nur zeitweife burch isflage, befonders auf berühmte Bergipihen feines Baterlandes, oder burch Reifen ins Ausland unterbrochen - beides nicht fowol gur Erholung artung ber Gefundheit als im Intereffe ber Biffenschaft und feiner Ausbildung. Seine Abhandlung über Alpenwirthichaft (1541), bas eines Ausflugs in die Glarneralpen, zeigt uns ben aufmertfamen Bevon einer neuen Seite. Die Borrede ju biefer Schrift enthalt Reerfter Schonheit über ben Ginflug ber montanen Ratur auf Ginn,

Gemuth und Gefundheit ber Menichen. Gine Reife nach Frantfurt au Meffe (1543) machte ihn bort mit einem gelehrten jungen Sollanber Bibliothekar des kaiferlichen Gesandten in Benedig, Diego de Mendoza, be ein Berhaltniß, das mahrend eines fpateren Aufenthalts (1544) in Benedis Fruchte trug. Sier, in Benedig, war es ihm mabrend einiger Monate al bes Don Diego bergonnt, in den Schaten ber großartigen Bibliothel Gonners ju fcmelgen und Sanbichriften ju ercerpiren, auch ichlog en bindungen mit Belehrten, beobachtete, fammelte (Fifche, Bflangen, Miner zeichnete und ließ nach ber Ratur malen. Gein Fleiß ift erftaunlich. ehe fein großes Wert, Die "Bibliothet", erichien (1545), hat er, mabrend Aufenthaltes in Bafel und Burich, rafch hintereinander philologische und fophische Abhandlungen und lebersehungen (über Spllogismen, Scholien bes L Ephefius ju Ariftoteles, Ueberjegungen bes Borphprius, bes Beraclibes Po und anonymer Schriftsteller ju homer, des Proclus ju Plato's Republit), eine Ausgabe von Stobaeus' Florilegium, des Martial, eine "an unga Stellen verbefferte" Ausgabe bon Ambrofius Calepinus' lateinischem & Ueberfehungen einzelner Dialoge Plato's und ausgewählte Werte bee Re ners Antonius Thylefius aus Cofenza (eines Lehrers feiner eigenen Lehrer, mann und Am = Bubl) ericheinen laffen - theilweife feineswegs leichte, meift zeitraubende Aufgaben. Jenes Lexiton bes Bergamasters Calepinus erhielt eine Bugabe von Besner's Sand, die Bezeichnung ber Profodie gu lichen Wörtern, "novo labore", wie er fagt; er hatte auch bamals "n bingufugen fonnen. Much fein Stobaeus (gleichfalls an "vielen I Stellen" - wenn auch nicht immer gludlich noch auch rationell - "verb benn B. geftaltete, nach einem falichen fritischen Brincip, ben Text bi nach dem ber leberlieferung, wie fie ihm für jeden einzelnen ber bar haltenen Schriftsteller bekannt ober jur Gand mar, um) und fein, wen caftrirter, b. h. von allen Obsconitaten befreiter, für bas Schulbedurin gerichteter Martial (ben er nach fachlichen und fittlichen Rategorien eint tofteten Zeit und Arbeit. In Diefer Thatigkeit war er durch Die obenge Bibliothet bes Don Diego wefentlich unterftut worben. Run überraf aber 1545 die gelehrte Welt burch das Erscheinen seiner feit einigen mit Riefenfleiß vorbereiteten "Bibliotheca universalis", ein Bert, bas ichon ben Berfaffer zu bem Ehrennamen bes .. immortale Tigurinorum ben ber große Cajaubonus ihm ertheilt, berechtigen wurde. Es enthält in betischer Ordnung ber (wo immer möglich biographisch geschilberten) fteller, eine Aufgablung und Charafteriftit aller ihm befannt gewordener (felbst Manuscripte) in griechischer, lateinischer und hebraischer Sprache. (I Ausgabe biefes Bertes ift die werthvollfte; bon wenig Belang ift b C. Lycofthenes, eig. Wolfhardt, baraus hergestellte Epitome, Baj. 1551, die von 3. Simmler, Bur. 1574; die vollständigste und reichhaltigste A der gangen Bibliothet ift die von Simmler und Fries, Bur. 1583, be Roch jest ift Besner's Wert eine oft und gern und erfolgreich, wenn auc immer dankbar und ehrlich benutte Fundgrube. Gesner's Rame wurde r beutichen und malichen Landen befannt. Der berühmte Graf Fugger in burg horte von bem tiefgelehrten Buricher und fuchte ihn als Erzieher Sohne und Entel ju gewinnen. Im gleichen Jahre (1545) reifte & Augsburg; die Anftellung icheiterte an den religiofen Bedenklichkeiten Gi beffen gut protestantisches Gemiffen feinerlei Concession ertrug und felt falichen Schein nicht verantworten ju tonnen glaubte. In ber Benugu großen Fugger'ichen Bucherfammlung jedoch lagen Reime zu neuen I Besner. 111

ber Aufenthalt in Augsburg hatte neue und fruchtbare Befanntschaften mit an eithenen Mannern (Dusculus, Apftus Betulejus, Beutinger u. a.) jur Folge. ber nachften Beit mar G. beschäftigt mit Berausgabe und Ueberfegung firdengeschichtlicher und moralischer Schriften (Tatian, Theophilus Antiochenfis, bie Meliffa des Antonius u. a.), auch Medicinisches und Naturwiffenschaftliches wind nicht vernachläffigt (barunter eine verbefferte Ausgabe von hermolaus Barbame' Compendium ber ganzen Naturkunde); schon 1548 erschien aber ber zweite Thil feiner großen Bibliothet, wiederum ein gewaltiges Cammelwert, dem er ben Ramen "Bandecten" gab - ein Realcatalog bes menschlichen Wiffens, in 19 Bachem nach ben Wiffenschaften und Runften geordnet, dem im folgenden Jahre noch ein umfangreicher Specialcatalog ber theologischen Wiffenschaften olgte, als 21. Buch (bas 20., welches bie Argneifunde behandeln follte und wofur B. fein Lebenlang fammelte, ift niemals erichienen). Jebem einzelnen Buche diefes Bertes ift als Widmung ber Rame irgend eines berühmten Buchbruders borgefett; ihre in chronologischer Folge gebruckten Berlagswerke genahren einen Ueberblid über bas litterarische Leben und Wirten ber bamaligen Im Im gleichen Jahr mit den theologischen Pandecten (1549) erschien bei feoben die Ausgabe bes Balen, zwar nicht von B., aber boch nicht ohne feine hatige Mitwirfung; er hatte ju ben meiften Buchern verlägliche rafonnirenbe Inhaltsanzeigen bingugefügt (brei Jahre fpater fügte er bann der zweiten Frobenausgabe bes großen Arztes inhaltreiche Prolegomena Biographie und Biblioambhie bon bleibendem Werthe bei). Unterbeffen hatte G. durch unausgesettes woadten, Sammeln, Lefen und Correspondiren den erften Theil feines großen oologijden Wertes ju Stande gebracht. Er erschien Burich 1551 und behanatt einstweilen Die Bierfugler, welche Junge gebaren. Gelehrte und Ungelehrte utten ju diefem Berte beigeftenert, beffen großartige Anlage ebenfofehr als feine mbliche Ausführung — bas lette Stud erschien 1558 und G. ftarb, ebe er bas Dange vollendet hatte - mit Bewunderung erfüllt. Rur ein Fleiß, wie ber im, tonnte por Diefer Riefenarbeit nicht gurudfchreden, die fich vorjette, nicht los alle lebenden Thiere jeder Gattung zu beschreiben und durch Zeichnung mb Farbe ju illuftriren, fonbern auch bie früheren Arbeiten fammtlich ju conwiren und mit ben richtig befundenen Resultaten auch die Ramen bes Thiers fieben Sprachen — beutsch, griechisch, lateinisch, hebraisch, italienisch, franzöd, hollandifc - mitgutheilen. In vielen Fallen fannte er die Ramen um, da mußten für das Deutsche Sirten und Jager und Leute abnlichen Grafters, fur die fremben Sprachen fein eigenes fprachbildnerisches Talent beralten und für möglichfte Bollftanbigfeit ber Sammlung Gelehrte aller Bungen nd Lander ihren Rath und ihre Gulfe beifteuern: aus England Johann Can nd Wilhelm Turner, aus Deutschland Georg Fabricius, Melchior Wieland, obann Renntmann, Achilles Gaffer, aus Italien Carbanus, Albrovandus, Mun-Ma, bon ben Frangofen Delechamp, Belon, Rondelet u. f. w. Satte G. Die othige Duge gehabt, an feinen Collectaneen zu feilen und zu fichten und fie icht borber in ben Drud ju geben, bis die lette Spur bes Ueberfluffigen gelgt war, fo hatten die ftattlichen Folianten bedeutend reducirt werden konnen, ber feine ötonomische Lage geftattete ihm ichlechterbings nicht, ben Deifter in Befchrantung ju zeigen; Dethode und fünftlerisches Dag tonnten nicht dritt halten mit dem herculischen Fleiße ber "noog ra alqura" die ftillen lächte zu den arbeitsschweren Tagen sehen mußte und sich keinen Augenblick n Rube gonnen burfte. War es bei biefer Lebensweise ein Wunder, bag ibn 1557) mitten in der Arbeit eine gefährliche Krantheit aufs Lager warf und 13, bei noch nicht 40 Jahren, feine hagere, abgezehrte Geftalt und die Blaffe mes Angefichtes in ihm und Andern trube Ahnungen auffteigen ließen? Wiffen-

ichaftlich betrachtet erscheint es allerdings überfluffig, wenn ju ben fieben teln . welche jebem Thiere gewibmet waren . noch ein achtes tam . bas i philologifcher Beife fich mit Anecboten und fprichwörtlichen Rebensarte faßte, wogu jeweilen bas Thier Beranlaffung gegeben hatte: B. erblie Diefer Buthat, beren problematischer Charafter ihm burchaus nicht entging, besonderen Reig feines Bertes. Aber auch über deffen schwache Seiten to ibn feine Gitelfeit binmeg. Er tannte leider ben Grund - Die dira paug - nur ju gut und ift ehrlich genug, ihn juzugestehen. Das honorar Arbeit ift taum glangend gewesen, um fo weniger, ale bie Berftellung (bejo in Folge ber Illuftrationen) fehr theuer mar; wol tam bas fpecielle Bilbi in zweiter Auflage (1560) wieber heraus, das hauptwert aber nicht: fo theils mit, theils ohne Gesner's Biffen wurden Compendien baraus berge beutsche Uebersetungen gesertigt ober andere Experimente mit ihm porgenon mogegen bas bon ben Sofen bon Wien und Paris erhaltene Brivilegiut höchstwahrscheinlich als unwirtsam erwies. Wol war G. im 3. 1554 mit Umt eines Buricher Oberftadtargtes betraut worden, aber biefe Stelle ma größeren Laften als Revenuen verbunden (20 fl. jahrlich! bagu feine Lehrtl teit mit 80 fl. und einigen naturalien!). Erft eine an Bullinger gerichtete fchrift bewirtte (1558) eine Berbefferung ber öfonomifchen Lage, indem nur volle Gintommen eines Canonicus ju feinem bisberigen Behalt bingutam. fab fich ju feiner großen Genugthuung nunmehr in ben Stand gefeht, neuen botanischen Barten fich angulegen (1560; ben alten hatte er verl muffen, um Gelb gur nothig gewordenen Erweiterung feines Saufes gu erho Es fah jest wohnlich aus bei ihm; in einem feiner Bimmer hatte er joge Fenfter mit allerlei mertwürdigen Gifchen bemalen laffen. - 3wifchen ber jangs- und den Endtermin bes großen Werfes über die Thiere fallen eine jahl anderer botanischer und medicinischer, auch Ausgaben fremder Schriften Sieronymus Tragus, des David Rieber), unter ben eigenen Die außerfi sprechende Publication über den Pilatusberg (im Canton Luzern) und psendonyme über die Geheimmittel (unter dem Namen des Euonymus Phil ju prattischen und ötonomischem Gebrauche (3. B. Berbefferung bes Bei Spater als bas Buch Antlang gefunden hatte, befannte fich B. als Ber ben zweiten Theil gab aus Gesner's Rachlag C. Bolf im 3. 1569 heraus. auch bas Studium ber Sprache lag bei ihm mahrend jener Zeit nicht Beuge: Das mertwürdige Buch "Mithribates" (fiber ben Unterschieb ber Spra Bur. 1555, - ein Berfuch jur Sprachvergleichung und furger Charafterif aller antifen wie mobernen Sprachen, bom Aethiopischen herab bis jum walfch, in alphabetischer Ordnung. Gesner's Sprachentenntnig war nicht beutend für die bamalige Beit. Reben ben beiben claffifchen Sprachen, gründlich verstand, hatte er sich das Sebraische, auch eine oberflächliche Ren bes Arabischen, angeeignet; von den modernen kannte er neben der Mutters bas Frangofische, Italienische und Sollandische. Sein Berfuch ift natürlid veraltet, aber werthvoll noch immer theils als ethnographisches Reperto theils und hauptfächlich wegen ber ju Grunde liegenden 3bee von bem u schaftlichen Interesse der Sprachvergleichung. Sein "Mithridates" sollte ein Merkzeichen sein zur Anregung Anderer", wie er sagt, "nichts Bollend Tropbem und trop ber gahllofen Frrthumer und Unebenheiten bes umfangreichen Buches wird man nicht anftehen burfen, in C. G. einen 2 brecher auf dem Gebiet der Linguiftit, ja den Grunder berfelben und gu ben größten Linguiften feiner Beit gu erfennen, - ein Urtheil, bas burch fpater ju nennenden Bemilhungen fur bas Deutsche eine fernere Begrundun halt. Mag er auch das Bebraifche als die der Zeit nach erfte, ber Ratur Geoner. 113

einste Sprache und bas Deutsche als eine hinter ben vollkommenen Sprachen, riechifch und Latein, fläglich jurudftebende barbarifche Sprache erflären, bas ommt gegen jene Urfprünglichfeit feines Burfes gar nicht in Betracht. Die beichäftigung mit den Wafferthieren gab Beranlaffung zu einer verbefferten und Marenden Ausgabe von Ovid's "Halieutica"; auch ju Arbeiten über Plinius, velche baffelbe Capitel betreffen (1556), aber auch größere Leiftungen bes-elben Charafters geben neben seiner Hauptthätigkeit einher; so erschien im leichen Jahre feine Ausgabe bes gangen Aelian, beffen Thiergeschichte er natürich hatte durcharbeiten muffen, und zwar war biefer Theil bes Schriftftellers um erften Dal von G. herausgegeben, mabrend die "Bunten Geschichten" schon 545 an Camillus Beruscus in Rom einen Berausgeber gefunden hatten. (Ausibrliche Anmertungen zu Aelian fchidte aus Gesner's Rachlag hagenbuch, fein andemann, an Abraham Gronov, in beffen Relian = Ausgabe bon 1731 und 740 fie erichienen.) Briefe ferner und Bublicationen aus Diefer Beit zeigen uns en raftlos thatigen Dann mit ben Borbereitungen gu feinem großen Bflangenvert beschäftigt, bas feit den erften Regungen bes schriftftellerischen Triebes als ein eigentliches Lebensziel bor feiner Geele ftand. Mehrere medicinische Schriften purden gleichzeitig absolvirt. 3m 3. 1559 finden wir G. wieder in Augsung (wo gerade ber große Reichstag abgehalten wurde), um bem Raifer Ferdiund I., dem er bas vierte Buch feines zoologischen Werkes gewidmet hatte, erionlich, und zwar auf eigenen Bunfch beffelben, vorgeftellt zu werben. Die tudreife führte über Tubingen und Strafburg, wo alte Befanntichaften erent, neue angefnüpft wurden. Balb barauf machte G.'s Gefundheit einen lajenthalt in Baben (bei Burich) nothig (1560); Die Beilfraft Diefer Quellen utte er icon fruber an fich erprobt und ihrer gedacht in feinem "Tractat über ie Thermen der Schweiz und Deutschlands", welcher (1553) als Theil der Cammlung von Schriften fiber die italischen Geilquellen in Benedig erschienen par. Um feine Renntniffe auf biefem Gebiet ber Beilfunde gu vermehren, guleich jur Erholung unternahm er schon im folgenden Jahre eine Reife nach lormio, wobei der später als Botanifer berühmt gewordene Johann Baubin 86. II. S. 149) ihn begleitete. Die Quellen und Bader Graubfindens murden n biefer Gelegenheit untersucht, und auch die Botanit ging natürlich nicht leer aus. luch die Theologie, deren Intereffen Gesner's frommem Gemuth Zeitlebens abe lagen, beschäftigte um biefe Beit feine Feber. B.'s Schriftftellerei auf efem Gebiete mar weniger ber Musfluß und Ausbrud objectiver Gelehrfamteit le ein Bergensbedürfnig. Religionsflüchtige fanden ftets Buflucht in feinem Saufe; fanbers die in Burich anwesenden Glaubensgenoffen aus England. Die große ammlung griechischer Kirchenlehrer, welche (1559 und 1560) in Zürich erschien inzelne jum erften Dal gebruckt) hatte er veranftaltet und mit feinen Beiträgen usgestattet. In bas Jahr 1561 jallt die Berausgabe eines von G. angeregten ateinisch-beutschen Lexitons von Pictorius (b. i. Maler, Bjarrer in Elgau), as er mit einer langeren, bentwürdigen Borrebe begleitete. Es war bei bem slehrten claffischen Philologen und Naturforscher bas Intereffe an feiner Mutternache, am beutschen, nicht am lateinischen, bas ihn gur Mitwirfung bewog; as gleiche Intereffe hatte er ichon in feinem "Mithridates" an ben Tag gelegt. te erlennt bie Berwandtichaft zwischen ber beutschen und fandinavischen Sprache, n ipart ber Mundsprache nach, nennt bas schweizerische Deutsch die "Deutsche Semeinsprache", regt einen burchaus rationellen und wohlthätigen Purismus merhalb berfelben an (3. B. Wiedereinführung der von Carl dem Großen feft-Mitten Monatsnamen), tabelt die beutsche Sprache wegen ihrer harten Conmantenverbindungen, die ihre Anwendung zu metrifchen und poetischen 3meden dweren, erfennt richtig die Schwäche der frangofischen Sprache, welche blos

die Gilben gable und nichts von Projodie wiffe, zeigt einen richtigen Blid in bie Entwidlungsgeschichte ber romanischen Sprachen und bilbet, mit Beobachtma ber Silbenquantitat, einige Berameter in beutscher Sprache (lauter Spondeen mi Musnahme bes fünften Ruges), vielleicht bie erften mit wiffenschaftlichem Bewuth fein geschaffenen, welche unfere Sprache tennt. Auch regte er, ber erfte , ju eine beutschen Litteraturgeschichte an, wie er es in feiner "Bibliotheca universalis" für die altclaffische und bebräische Litteratur gethan batte. Als er burch feinen Freund Gaffer (Bb. VIII G. 396) Rachricht von ber Erifteng gothischer Sprach refte erhielt und gar bon bemfelben eine Abichrift von Otfried's Evangelien barmonie jugeschickt befam, ba war er voller Gifer, Die Schage einem weiteren Bublicum befannt gu machen - es war gegen Enbe feines Lebens - aber er fand teinen Berleger fur die Lucubrationen feines Freundes und mußte ibm mit ichwerem Bergen bas Manuscript jurudichiden. Es ift überhaupt ein ichoner Bug an bem Danne, bag er - oft unter Opfern und ftets mit edler Uneigen nutigleit - Berte Anderer, Lebender und Tobter, jum Druct beforberte, und wenn fie noch nicht brudreif waren, die lette Sand baran legte - jo bas Beriton bes Guarino, bes Ambrofins Calepinus, Die ausgewählten Werte be Anthonius Thylefius, das Pflangenlexiton bes David Ryber, mehrere Schriften bei Balerius Corbus aus Simshaufen (cf. Bb. III), bes hieron. Bod (Tragus) aus bem Bweibrudischen, des Joh. Moiban ju Augsburg. Bu Gunften ber unmundiger Rinder bes legtgenannten, beffen gelehrte Bearbeitung ber Euporista bes Diof coribes ihm nur gur Galfte beenbet übergeben wurde, verzichtete er auf bas in Die Beendigung ftipulirte Sonorar! Fur ben Abel feines Charafters tann ei indeffen tein glanzenberes Zeugniß geben, als daß ein fo vielschreibender, vielfeitiger und vielbefannter Mann, wie G., ber auf feinen Wanberungen burch fo viele Gebiete ber Wiffenschaft mit jo gablreichen und jum Theil febr ver ichieben gearteten Mitarbeitern und Rivalen gujammentraf, in feine litterarifch Fehbe, noch weniger in eine perfonliche verwidelt wurde. Derer, die ihn butch Rath und That (Briefe, Sendungen von Pflangen, Abbilbungen, Belehrung bei feinen großartigen Borhaben (befonders in Betreff feines Pflanzenwerfes unterftugten, weil fie eben feine Uneigennutgigfeit und fein reines, blos ber Sach geltendes Streben, fein felbfilbfes, findlich frommes Gemuth anertennen mußten, ift Legion; blos gegen ben einen, Mathioli, Naturforscher und Argt in Siene (1500-1577) einen ehr- und felbftfuchtigen Dann, fühlte er fich gezwungen, in Abrigens milbester fachlicher Form öffentlich aufzutreten und in einer Streitschrift seinen wiffenschaftlichen Standpunkt zu vertheidigen (De Aconito prime Dioscoridis, herausgeg, von C. Wolf, Burich 1577). Und wie human ift fein Benehmen gegen ben verdienten, aber hochfahrenben und absprechenben Tubinger Professor Fuchs, ber ihn aus Reid von feinem botanischen Unternehmen ab ichreden wollte! Diefes blieb allerbings - aber nicht in Folge jener Ginfprache, fondern weil ein Mächtigerer, der Tod, sein Beto einlegte — ein Torso 3m 3. 1564 erlebte B. noch bie Freude, bag Raifer Ferdinand I. ibn mit einem Wappenbrief (Familienwappen) beehrte und mit biefem Infigne eine Mange (Besner's Bruftbild auf der Borberfeite) schlagen lieg. G. hatte fich jene Gunf aus treuer Borforge für feine Familie - er felbft war finberlos, hatte aber für Richten und Reffen zu forgen — erbeten. Im felben Jahre ftarb ihm, boch betagt, feine Mutter, und ein unheimlicher Gaft ftellte fich in Burich ein - bie Besner's Gefundheit war gerruttet; noch fürglich hatte er einen fcweren Arantheitsanfall leiblich überwunden, aber die Widerstandstraft war gewichen in feinen Briefen macht fich bas Gefühl bes naben Todes bemertbar. Richt beftoweniger will er ben Reft feines Lebens noch im angeftrengten Dienfte feine Wiffenschaft und feines Berufes anwenden; er bentt und finnt auf Beilmitte

gegen die verheerende Epidemie und glaubt fogar zeitweise folche gefunden zu aben. Dit Ende bes Jahres icheint fie fich verlieren zu wollen. 3m August bis folgenden Jahres (1565) tehrt fie aber wieder; am 9. December wird G. aber bon ihr ergriffen; er fieht den ficheren Tod bor Augen, aber ben unberalgbaren Arbeitsbrang vermag felbft biefes Befuhl nicht zu bezwingen : B. bermabt die Rube bes Bettes; er fist am Arbeitstifch, er fchreibt und ordnet imen Rachlaß; fein Pflanzenwert liegt ja noch in chaotischem Zustande, auf tousend und aber tausend kleinen Zeiteln zerstreut vor ihm. Er beruft seine Freunde, er bespricht sich mit ihnen, ruhig, gesaßt, er überträgt seinem niberen Schuler Cafpar Bolf die Sorge für Berbollständigung feines Bertes. aghaft, im Bewußtfein ber feiner wartenben Riefenaufgabe und ber auf ihm aftenben Berantwortlichfeit, fagt biefer endlich gu. Damit ift Gesner's bochfter Bunich erfüllt. Um fünften Tage ber Rrantheit (13. December), nachbem er feine Freunde verabschiedet, fühlt er ben Reft ber Rrafte ichwinden, lagt fich bon feiner Frau in fein Studirgimmer fuhren und ftirbt bier in ihren Armen, noch nicht fünfzig Jahre alt. Diefe Jahre aber find ausgefüllt von einer Arbeitsluft, Arbeitslaft und Arbeitsfraft, wie die gefammte Belehrtengeschichte nur wenige ebenburtige Beifpiele kennt. Und wir wiffen nicht einmal, ob, außer ben wenigen Tagen ber Erholung auf Reifen, Diefer aufreibenben Anftrengung ewelches Entgelt geboten war im Genuß hauslichen Friedens und Gludes. Mertwürdig genug, daß in ber umfangreichen Correspondeng Gesner's fich taum tine oder die andere Andeutung über diefen Buntt findet. Satte er feine Beit, hatte er feine Urfache bagu? Wir wiffen nur, bag er zweimal verheirathet und inderlos war, und einer dieser Frauen stellt er einmal, nothgebrungen, das wenig fchmeichelhafte Zeugniß aus, baß fie "fur das hauswefen vollig unge-Sein Testament erwähnt ber Frau nicht. — Seben wir uns nach kinem Rachlag um. C. Wolf tonnte mit bem beften Willen und ungeachtet einer offentlichen Anzeige ("Pollicitatio", 1566) fein Berfprechen nicht halten. fr gab wol einiges aus bem botanischen und bem fibrigen Rachlaffe Gesner's braus, aber je langer je weniger fühlte er fich ber hauptaufgabe gewachfen, conders nachdem ihm die Bearbeitung des I. Buches von Gesner's Rachlag auf 80 Capitel angewachsen war. Dit Ginwilligung ber Besner ichen Erben verlaufte er beffen gefammten botanischen Rachlag an Joachim Cametarius, ben Sohn, in Rurnberg, für 150 Gulben (1580), nebft den mit bandidriftlichen Bemerfungen berfebenen Gremplaren von Gesner's Diofcoibes, Theophraft und Plinius (für 25 Gulben!). Aber auch Camerarius, ber th gwar nicht icheute, feinem eigenen Werte Bilber aus Gesner's Nachlag Due Rennung bes Ramens einzuverleiben, fonnte mit ber Ausarbeitung nicht rtig werben, und ber nachlaß gelangte erft nach mannigfachen Wechfelfallen und Fahrlichkeiten (Erbichaftstheilung, Feuersgefahr u. a.) in die Gande bon Dr. Jac. Trew, Stadtargt ju Rürnberg, ber den Botaniter C. Chr. Schmiebel, Projeffor gu Erlangen, endlich gur Berausgabe beftimmte.. Diefe erfchien (aber nur emen Theil des Rachlaffes enthaltend) 1753 - 1759 (alfo beinahe 200 Jahre und Gesner's Tobe!) in zwei Banben zu Rurnberg: Die Abbildungen find beilweife prachtvoll; jebenfalls bie genaueften und ichonften, bie man bisber leichen. Bon ben 1500 Abbilbungen Gesner's fand Schmiebel noch über 1000 w, beinah die Galfte ber Solgichnitte ließ er, weil fie ungenugend maren, n Rupjer ftechen. Die Holzmatrigen waren nach Camerarins' Tode in Zwinger's Dunde gefommen und mahrscheinlich durch öftern Gebrauch abgenutt worden. In vollständige ichriftliche Radlag Besner's, foweit er die Botanit betrifft, nebit alen ungebrudten Briefen, befindet fich jest auf ber Erlanger Univerfitatsbiblio-. B. war felbft im Beichnen geubt; er hielt fich aber jum getreuen und

fünftlerifchen Rachbilben feiner Bflangen und Thiere einen befonberen Daler (Thomas), wie er benn, trog feiner Inappen Berhaltniffe, feine Roften icheute, um ben Werth feiner wiffenschaftlichen Arbeiten gu erhöben. Er hat auch einen Pflangentenner auf feine Roften nach Italien geschicht, um bort fur ibn au fammeln. Er mar ber erfte, welcher Figuren auf biefe Weife, b. h. als genaue Muftration ju wiffenschaftlichem Terte zeichnen und bruden ließ, ber erfte auch, ber bie Bietat hatte, die Ramen von Freunden burch Bflangen au berewigen. Er bat auch eine Maffe von Pflangen zuerft entbedt. Gein Sauptverbienft in ber Botanit wird aber barin gu fuchen fein, bag er "querft ben Borgug ber wefentlichen Befruchtungstheile erfannte, biefe unterfuchte und (fpegiell) abbilben ließ und banach bie Bermanbtichaft ber Bflangen gu anbern fuchte." Alfo erfte Analyje ber Blumen und Fruchte, Die jemals gemacht murbe, Die Beobachtungen jum Theil mit ber Lupe angestellt, Unterscheidung bon Galtungen und Arten, bon Arten und Barietaten. Bas G. bei feinen Lebzeiten in ber Botanit geleiftet hat - es war ja alles mehr ober weniger Borbereitung au feinem großen pojthumen Berte - mag binter ben Leiftungen eines Brunfels, Bod, Fuchs, felbft Cordus jurnitftehen, tann aber auch nicht wohl einen Magstab abgeben. — Als wiffenschaftlicher Mediciner hat fich G. gleichfalls große Berdienfte erworben fowohl burch feine Studien gu Galen als auch burch eine Angahl hiftorifcher und fuftematifcher Abhandlungen. Auf Galen bielt er wie recht und billig, große Stude; er war in mancher Sinficht fein 3beal. Bar ja boch auch Galen nicht blos ein großer Urgt, fonbern ein Gelehrtet erften Ranges und ein überaus fruchtbarer Schriftfteller. Als ausübenber Art war er aus Pflichttrieb eifrig und gewiffenhaft; Die Emolumente feiner Wirb famteit waren nichts weniger als verlodent ("opera mea plerisque gratis" fagt er). Er hielt viel auf Beilmittel, befonders pflangliche, und war jedenfalls ber erfte Renner ber im Alterthum gebrauchten materia medica. 2118 Bflangen argt war er auf Theophraftus Paracelfus nicht gut gu iprechen; Die Schule ber "Metallarzte", zu welcher jener immerhin große Argt ben Anftog gegeben hatte, ftieß ihn ab; er fah Speculation und Schwindel darin. Theophraft ift ihm nicht blos zuwider als "Arianer und Chriftusläugner", fondern als ein mit Damonen umgehender Bauberer. Bahrend aber G. von diefem Bahn befangen ift, eifert er anderentheils energisch gegen Amulete und Aberglauben; selbst ben therapeutischen Gebrauch bes Goldes wagte er, wenn auch nicht unbedingt zu verwerfen, so doch zu bezweiseln; die Wirkung der Edelsteine dagegen erflarte er fur baaren Aberglauben. Er erhebt feine gewichtige Stimme ju Gunften ber Mineralwaffer, empfiehlt ben magigen Gebrauch ber Bellabonna und bes (von feinen Beitgenoffen allgemein für unbedingtes Bift gehaltenen) Opiums; er fpricht bem falten Baffer bas Bort; feine Aberlagtheorie ift burch ein rationelles Berfahren ber bamaligen Pragis weit überlegen; er ertennt ben Charafter ber Bolfstrantheit und unterscheibet biefe bon ben anderen; ja felbit in der Behandlung ber Beiftesfrantheiten zeigt er durch bewunderswürdig rationelles und methodisches Berjahren, das auch mit moralischen Factoren operint einen an Scharfe seinen Zeitgenoffen weit überlegenen Blid. Und wenn wir ihn über einen Arzt fich tabelnd außern hören, der blos Medicamente vorschreibe, ohne das Klima und die Luft, die sein Patient einathme, ohne bessen Alter und Temperament im mindeften zu berückfichtigen : jo werben wir geneigt fein, B. als Argt auf feinen niedrigeren Rang gu ftellen, als er ihn in wiffenschaftlicher Begiehung einnimmt. Gein Lieblingsheilmittel (beffen Birtung er nicht blof an Sunden, fondern, aus großer Gemiffenhaftigfeit, auch an fich felber in gefunden Tagen bis jum Grabe heftigen Uebelbefindens erprobte, mar Rieftmurg, Die weiße und die ichwarze; barin that er es ben Alten gleich, mahrend jest bas

Besner. 117

Rittel, mit Unrecht, vergeffen ift. Er praparirte baraus zwei Formen bes Sauerhonigs und glaubte darin, allerdings nur turze Zeit, ein Prafervativ gegen die Best gesunden zu haben. — Einem jo aufgeklarten Naturforscher wird man es wol ju gute halten, wenn er noch, bas beißt im Jahre 1561, in bem Shanomen eines Rordlichtes etwas Ungludverheißendes erblidte, ober wenn er n feiner großen "Thiergeschichte" auch ben Satyren und Waldmannchen, ben Meeriraulein und Meermannchen, ben Meerteufeln und Meerbischojen, ben Fischen mit Menschentopfen und ben Drachen, allerdings mit fritischem Bedenten, eine Stelle anweift. Ein jeder Arbeiter, auf welchem Feld es auch fei, gablt bem Beifte feiner Zeit Tribut; es tommt für bie Schatzung geiftiger Berdienfte blos barmi an, ob berjenige Theil, ben er ber Nachwelt als beren bleibenbes Gigenthum iberliefert, nicht größer fei. Bei G. wird bies taum Jemand bezweifeln. War er auch tein bahnbrechenbes Genie, bas aus unmittelbarer geiftiger Fulle, aus ber Tiefe ber Divination feine Ibeen schöpfte, und liegt feine Starte mehr in ber Beberrichung gewaltiger Stoffmaffen, als in ihrer methobischen Blieberung und im Auffinden allgemeiner und glanzender Gefichtspuntte, fo ift er doch minbestens ebenfo weit, ja noch weiter entfernt bon einem blogen ordnungslofen Sammeln. Er hat fein Material burch überfichtliche Anordnung für feine Racholger möglichft nugbar gemacht und an mehr als einer Stelle fruchtbare Reime ju fpateren Schöpfungen gepflangt. Go ift ibm bas Berbienft nicht abmiprechen, ber eigentliche Brunber ber Belehrtengeschichte, ber neueren Linguiftif and ber wiffenschaftlichen Zoologie geworben ju fein. Er befaß, wie wenige, nicht blos bie Rraft univerfellen Zusammenfaffens, fondern auch bas Talent, bas Zusammengejaßte fruchtbar zu verwerthen. Er ift ber erfte Schweizer, ber Die Raturgeschichte gur hauptaufgabe feines Lebens machte. Er imponirt nicht blos burch Sachfenntnig, er wirft auch wohlthuend burch fein echtes und felbftwies Intereffe an ben Gegenständen. Er weiß, was er will und arbeitet nach tlaren feften Zielen. Seine Geschichte bes Thierreichs erfaßt er nicht blos als Gegenstand der naturbetrachtung, fondern auch in beffen Beziehungen gur Medigin und gur Culturgeschichte, wie er biefe Gefichtspuntte auch in feinem Mangenwerte ohne Zweifel wurde befolgt haben. Dort hat er, mit dem Magftab finer Zeit gemeffen, Wunderbares geleiftet. In diese vierthalbtaufend Seiten, bie er fur bas besagte Werk niederschrieb, auch nur außere Gliederung zu bringen, wobei alle alten und neueren Schriftsteller mit ber vollftanbigen Litleatur und tritifchen Behandlung ber Stellen gu ihrem Rechte famen, war don eine Riefenarbeit; nun aber ift die Glieberung, wenn auch nicht genial, fo boch durchbacht. Die gange Continuität ber wiffenschaftlichen Entwicklung ift ergestellt. Bohl fehlt G.'n bie Auffaffung bes Thierreichs als eines organischen Canzen, es fehlt ihm auch der richtige Artbegriff (benn feine genera und speies find blos formale Bezeichnungen für über- und untergeordnete Formen), aber man muß dabei bedenken, daß er, der Zeit nach, der erfte beutsche Zoolog ift. auch feine Abbildungen find im Bergleich ju früheren, außerordentlich gut. Albrecht Dürer hat, nach eigenen Aussagen, für ihn das Rhinoceros gebildet; die Bogel find von Lucas Schrön gemalt. Außerdem benützte G. noch die zwei Sander Runftler Usper und Thomas (bie Originalbilder ber Bogel und ber gleich zu nennenden Mineralien, theilweise prachtvoll ausgeführt, befinden fich let, aus Felix Blater's Sammlung, auf ber Univerfitatsbibliothet in Bafel; fiche bir Plater supellex medica pag. 55 sqq. und p. 67 sqq.; die Manuscripte über bie "Insecten" famen durch Camerarius nach England und in den Besity bon Moufet, ber fie in feine Historia insectorum aufnahm). Was die Arbeiten ibn Petrefacten und Mineralien betrifft, womit fich G. gegen Enbe feines Libens befaßte, fo haben biefe mehr einen befultorifchen Charatter. G. hat bar-

über noch feine bestimmte Unficht gewonnen. Seine Gintheilung ber Steine ff eine gang außerliche, nicht ben Stoffen, fonbern ber Form entnommen; t gliebert nach ben Figuren ber himmelsforper, nach Meteoren, nach Ramen und Formen irbifcher Gegenftanbe, nach jufalliger Achnlichteit zc. Sier gilt in bollen Dage, was et bescheiben genug, bon feiner Thiergeschichte fagte: es fein "congesta potius, quam digesta". Auch ale Philologe, befonders ale herous geber, hat fich ber Unerichopfliche einen Ramen gemacht. Richt blos berbant man ihm Einiges als editor princeps (jo Aelian's Histor, animalium, Ante ninus eig kavrov, Marinus' Vita Procli); er ift Bearbeiter von Legicis, hat jahl reiche lateinische Uebersetungen griechischer Werte geliefert, hat bas Florilegium be Stobgens, ben Martial, Sanno's περίπλους, Obib's Halieutica, Gingelnes ju Miffe teles, griechische Rirchenschriftfteller, Tractate griechischer Mediciner u. a. "verbeffert herausgegeben. Mit ben großen Philologen ber bamaligen Beit tann er allerding nicht verglichen werden; feine Rritit weiß noch nichts von ben Principien ber Runf fie ift völlig fubjectiv (wie bies bamals übrigens felbft bei Rornphaen ber Biffen ichaft ber Fall war) - boch halt felbft ein henricus Stephanus große Stild auf ihn und fendet ihm feinen Erotian und eine Schrift des Tenobhon gur Durch ficht. Die Beiben haben auch griechische Briefe mit einander gewechfelt (1549 obe 1550; aufbewahrt auf ber Buricher Stadtbibliothet Cod. Mss. C. 50 a 723 Much unter ben gebruckten Briefen finden fich einige in griechischer Sprache B.'s Arbeiten auf biefem Gebiete find jum größeren Theile Appendices feinen naturwiffenschaftlichen Studien, ober fteben zu ihnen in naberer Begiebung fein Berfahren ift burchaus quellenmäßig, er begnügt fich nicht bamit, au zweiter Sand gu empfangen. Bieles ift ungebrudt geblieben. Aber auch be Quellen gegenüber behalt er feine critifche Gelbftandigfeit und lagt fich burd glangenbe Ramen nicht blenden. Er ift, mit Erasmus von Rotterbam un Bhilipp Melanchthon, Beforberer ber ariftotelischen Studien in Deutschland, un ichopft feine Renntnig nicht , wie die byzantinischen Griechen, aus ben fpate Commentatoren bes großen Philosophen; bas hindert ihn aber nicht, bor beffe "Libri physicorum" zu warnen "quia nimis subtiles et prolixi sunt". Zah Tofe Randgloffen zu einzelnen Autoren, wie diefe auf den Bibliotheten zu Bal und Burich aufbewahrt find, laffen die Unmittelbarteit feiner Arbeiten ertennen. Aud hier blieb vieles ungebrudt, fo: "Scholia in Orpheum de gemmis", "Philiate et Prisciani gynaecea", griechische Trauergedichte auf Zwingli's Tob (aufbe wahrt auf der Burch. Bibl.), eine Abhandlung "De scriptoribus germanicis ber zweite Theil "De Remediis secretis", die lateinische llebersetzung bes gangen Oppian; anderes ift erft nach feinem Tob herausgefommen, fo "Domini Massarii Vincentini libri III de ponder, et mensuris medic. . . . Conr. Gesneri opera repurgati" (ed. C. Bolf, Bür. 1584), "Epistol. medicinal. libri III" (Büt 1577) und Liber IV (Wittenb. 1584), "Physicarum meditationum libri V (Bur. 1586, ed. C. Bolf), das 5. Buch feiner Thiergeschichte, nämlich "De ser pentum natura" (ebenda 1587, ed. C. Wolf), "Moschionis liber de muliebr affectibus" (Baf. 1566, ed. C. Bolf), "Achillis Pirminii Gasseri aphorism Hippocrat, methodus nova C. Gesneri opera illustrata" (St. Gallen 1584, ed 6. Bolf). G. hat, wie einft Galen, einen Catalog feiner eigenen Werfe it Briefform (gerichtet an ben englischen Argt Bilb. Turner) gefchrieben. Er um faßte die bis 1562 erschienenen Bublicationen (f. hinter feiner Vita bon Simmler, Bur. 1566). Es find ber gebrudten Rummern 72, ber ungebrudten unvollendeten und ipater gedrudten 26. Wir laffen in möglichfter Rirge bi wichtigeren ber erftgenannten folgen: I. Berausgabe antiter Autoren und Gin fchlägiges : "Joann. Stobaei collectanea" (mit vielen Buthaten, fo ber Dialo bes Chrus Theoborus "De amicit. exilio" in lateinischen Senaren, Die leberfehun Besner. 119

ber beiben blatonischen Dialoge Menon und bie Anteraften) Bur. 1543. -Michael. Ephesii schol. in Aristot. libellos", Baf. 1541. - "Heraclid. Pontici Allegoriae in Hom. fab. etc.", Baj. 1544. — "Val. Martialis Epigrammata", Rut. 1544. — "Capit. theologicorum . . . . tomi III" (Abbas Maximus, Tatianus contra Graecos, Theophili sexti Episcopi institutiones etc.), 3ür. 1546. — "Proleromena in opera Galeni", Baf. 1562. — "Veterum aliq. theol. graec. orthod. libri Graeci" (nebft Ueberfegung, theils eigener, theils frember: Canones Apostoorum, decreta Conciliorum, Ignatii epist., Athenagorae apologia, Aeneae Gazaei Theophrastus, Hermiae irrisio gentil. philos. u. a. Bür. 1559 u. 1560). -Aeliani opera omnia" (Bür. 1556). - "Ovidii Halieutica" (ebenda 1556). -Antonini imperatoris de se ipso libr. XII" (mit Marini vita Procli) (ebenda 1558). — "Cassii iatrosophistae nat. et medicin. quaestiones" (3fir. 1562). — Xenocrat, de aliment, ex aquatil, libellus" (mit Buthaten), Bur. 1559. - Sieher gehoren ferner eine Menge bon Auszugen, Tabellen, Argumenten, Ueberfegungen gu Diofcorides, Galenus, dem Platonifer Proclus u. a. II. Berausgabe neuerer Antoren: "Phavorini lexicon graeco-latin.", Baf. 1537. — "Ambrosii Calepini dictionarium ling. latinae", Baj. 1544. - "Natural. scientiae totius compendium ab Hermol, Barbaro confectum, repurg. a C. Gesnero", Baf. 1548. – D. Kyberi rei herbar, lexicon" (mit Tabellen 2c. von C. Gesner), Straßb. 1553. — "Valerii Cordi Simesusii opera", Straßb. 1561 (Botanisches, Medidnifches. Bharmaceutifches, Mineralogifches). - "Dictionarium Germanicolatinum Josuae Pictorii cum praefatione C. Gesneri" (f. oben), 3ür. 1561. - "Santis Ardovni Pisaurensis de venenis libri VIII", Baf. 1562. — "Dioscoridis . . . . τερί ευτιορίστων ed. Moibanus" (von C. Gesner vollendet, f. oben), Straßb. III. Litterarhiftorische und philologische Schriften: "Onomasticum nominum propriorum" (b. b. ber lateinischen, fammt lateinischer Interpretation ber griechischen), 1547; lette und beste Ausgabe Baf. 1560. — "Bibliotheca universalis sive catalogus omnium script. locupletiss.", Zür. 1545. — "Pandectarum (2. Theil ber Bibliotheca) libr. XIX." Zür. 1548. — "Pandectarum liber XX.", ebenda 1549. — "Mithridates sive de different. linguarum etc.", Zür. 1555. IV. Raturwiffenschaftliche Schriften: "Enchiridion histor. plantarum ex Dioscoride etc.", Baf. 1541. — "Apparatus et delectus simplic. medicam. ex Dioscoride etc.", Lyon 1542. — "Catalogus plantar. nomina lat. graece german. gall. proponens", Jür. 1542. — "De lacte et oper. lactariis", Jür. 1543. - "Enumeratio medicament. purgantium, vomitor, etc.", Baj. 1546. --Histor, animalium lib, primus qui est de quadruped, viviparis cum figur. ad viv. express,", Bür. 1551. — "Histor, quadruped, ovipar, liber", baj. 1554. — "Histor. avium liber", baj. 1555. — "Histor. animal. lib. qui est de piscib. et aquatil.", baj. 1558. — "Icones anim. quadrup. vivip. et ovip.", baj. 1558. — "Icones avium", baj. 1555. — "Icones animal. aquatil.", 3ür. 1560. - "De thermis et font, medicatis Helvet, et German." (in der zu Benedig 1553 erschienenen Sammlung). - "Chirurgia, hoc est, de Chirurgia scriptores optimi quique vet. et recent.", 3ftr. 1555. - "Enchiridion rei medicae triplieis" (b. h. Diagnoftif, Therapeutif, Diatetif), Bur. 1555. — "Libelli tres medicinales" (brei Abhandlungen über die Erhaltung ber Gefundheit, gegen ben Lurus der Gaftmähler, gegen den Aberlagcalender), Bur. 1556. - "Descriptiones et icones plantarum et de hortis Germaniae liber", Strafb. 1561.

G. war eine lange schmächtige Gestalt, schon früh von krankhaft-bleichem Aussehen, öfter von Grippe und Jschias heimgesucht; kurzsichtig; der Ausbrud seines Gesichts edel und wohlwollend, nicht ohne Züge der Wehmuth. Die Stadtbibliothet von Zürich verwahrt sein Bild (vom Jahr 1564); nach ihm

find alle fpateren Abbilbungen gefertigt.

Quellen au feiner Biographie: Der Artifel Conrad Gesner in feiner Bibliotheca univers.; feine Vita bon Jofias Simmler (Bur. 1566); ferner bon C. Chr. Schmiebel (in ben Opusc. botan. C. Gesneri); eine britte, von Dr. 3. Scheuchzer geschrieben, war auf bem Bege nach Rurnberg verloren gegangen; Die Epistolae medicinales (f. oben); Reujahrabl. ber naturforich. Gefellich, bon Burich, 1819; Reujahrebl. ber Stadtbiblioth. von Burich, 1837; ber Chorherrenftube, ebendaf. 1782; Joh. Bauhin, Epistolae C. Gesneri, Baf. 1591; J. Hanhart: Conr. Gesner (Winterthur 1824. Quellenmäßige Biographie, ju welcher die handichr. Schabe ber Collectio Vadiana in St. Gallen, ber Collectio Simmloriana in Burich, ber Rirchenarchive von Burich und Bafel und ber Biblioth. Carolina in Burich ausgebeutet murben); Leu, Schweig, Lexicon; Biographie universelle (ber Artitel ift von Cubier) R. Wolf, Biographien zur Culturgeich. b. Schweig I, S. 16 ff. Der Artifel "C. Gesner" in ben befannten alteren Sammelwerten von Abam, Teiffier, Bope Blount, Chr. Jelin, auch Meifter in "Belvet, berühmter Manner" u. a. werben burch bie oben verzeichneten Schriften entbehrlich gemacht); Bebert, C. Besner als Argt, Burich 1854; Carus, Geich, b. Zoologie, 1872; Stuber, Gesch. ber phys. Geogr. b. Schweig, 1863; Cuvier, Hist. des sciences natur., Bb. II, p. 83. 192. 228 und die Fachwerke von R. Sprenger, E. Meyer. Sachs über Botanit zc. 3. Mähly.

Geguer : Ronrad G., Maler, geb. 1764, † am 8. Mai 1826, in Burid. Gin Cohn bes Dichters und Malers Calomon G. (f. b. Art.), wibmete fich G. unter ben reichen Anregungen bes paterlichen Saufes von Jugend auf ber Runft. Der Bater, welcher erft mit 30 Jahren allein und ohne Unleitung gu malen begonnen hatte und es nicht bis gur Delmalerei brachte, gab ben Sohn bem tüchtigen Landschaftsmaler Beinrich Buft (geb. 1741, † 1817), einem Burcher, welcher fich hauptfächlich in Solland vom Stubenmaler jum Runftler emporgearbeitet hatte, in die Lehre, worauf der junge Runftler etwa 1782 ju bem originellen Landolt (f. b. Art.), damaligen Landvogte von Greifenfee, fam. Derfelbe, ein eifriger Jager, Liebhaber bes Rriegswefens, geschickter Runftoilettant, war gang geschaffen, die Unlagen bes begabten G. in jeder Sinficht gu weden und au forbern. In Dresben begannen 1784 bie eigentlichen Studien, burch welche G. bon bem anfangs borgugsmeife betriebenen Felbe ber Bierb = und Schlachtenmalerei auf basjenige ber Lanbichaftsmalerei geführt wurbe; bie Schweizer Rünftler Graff (f. b. Art.) und Bingg (f. b. Art.) gaben ihm hauptfachlich ihre Unleitung. Satte G. icon in Dresben zu ben zwei einzigen Schülern ber Atabemie 1786 gegablt, welche Arbeiten eigener Composition ausguftellen vermochten, fo entwickelte er fich feit 1787 noch felbständiger in Rom. 1788 traf ihn da die fchmergliche nachricht vom Tode feines Baters, mit dem ihn ein gedrudt erschienener bochft anmuthiger Briefwechfel ftets in engfter Berbindung erhalten hatte. Rachbem er feit 1789 langere Beit ju Burich fleifig feiner Runft, nun vorzüglich als Landschafter, obgelegen, hielt er fich bon 1796 an bis 1804 in England auf, wo er jest besonders fein Talent, unter bedeutenden Fortichritten im Colorite, ber Schilberung bes eigenthumlichen englischen Landlebens widmete. Daneben legte er fich auf das Radiren und auf die Rreidemanier; ebenjo machte er Berjuche in der allerdings nur in ihren erften fcmachen Entwidlungsftabien ftebenben Lithographie. Die legten 22 Jahre verlebte G. in ber Beimath. Er naberte fich in ber fpateren Lebenszeit mehr ber Johllenmalerei bes Baters, boch mit Ausschluß bes fentimentalen Elementes, nur in Betonung bes einfach naturlichen bes wirklichen Landlebens; babei verftand er überrafchenbe Lichteffecte, Rebelwirtungen geschicht anzubringen. Dag er vorzüglich englische Scenen als Staffage in feine Lanbichaften feste, ermöglichte es ihm, fortwährend

cher Pjerdemaler sich zu erproben, während das triegerische Moment englischen Ausenthalte mehr zurücktrat. Von einem allzu stizzenhasten onnte er sich nicht völlig losringen. Dagegen legten seine Arbeiten este Zeit, als auch ihre Krast sank, die dichterische Phantasie als it des Baters dar.

Füßli's Allgem. Künftler=Leriton, Thl II, 1. Abschnitt, S. 431 jowie 24. Neujahrsstüd der Künftler-Gesellich. in Zürich, für 1828 tos. Horner). Meyer von Knonau.

Galomon G., lutherifcher Theologe, geb. ben 8. Rovember 1559 † ben 7. Februar 1605 als Projeffor ber Theologie in Wittenberg, Bater, einen in Bunglau amtlos lebenben Beiftlichen, im fechsten und empfing den für hobere Studien vorbereitenden Unterricht in ju Troppau und Bunglau. Nachbem er alsbann noch bas Breslauer mehrere Jahre besucht hatte, machte er fich 1576 zu Fuße nach auf und war fo gludlich, alsbald in die Prima des Wilhelmsund nicht lange barauf unter bie Alumnen beffelben aufgenommen zu amit war feine Bufunft gefichert. Rach beenbeten Studien erwarb die Burbe eines Magisters ber Philosophie und tehrte mit Urlaub erger Rathe in Die Beimath jurud, wo er in Breslau im Saufe idiths', bes früheren Bifchofs von Fünffirchen, als Erzieher alsbald umen fand, aber ichon bas Jahr barauf vom Rathe in Bunglau an die dortige Schule berufen wurde. 3hr Aufbluben machte G. gen über Schleftens Grengen binaus befannt und trug ihm 1589 iach Stettin in bas vacante Rectorat bes bortigen Bomnafiums ein; i mit Freuden an und verhielt fich, in Treue feines Amtes wartend, I und friedfertig; als aber 1591 nach dem Tobe des Rurfürften m Sachien die lutherische Orthodoxie den Rangler Crell gefturgt, Die aus Wittenberg vertrieben und ben vollftandigften Gieg bavontte, hielt B. die Gelegenheit für gunftig, auch in Pommern die Fahne ienformel ju erheben. Mit einer Disputation über die Sacramente Bantapfel in die bisher friedliche Rirche. Die beiben Geiftlichen an rche in Stettin waren Melanchthonianer, fie hoben ben hingeworfenen hub auf; balb murbe ber Streit vom Ratheber auf Die Rangeln gefelbit ber Altar burch benfelben entweiht; benn als B. in ber Marienbeiligen Abendmahl ging, reichte ihm der Diacon Stygius mit ben Der herr fei Richter zwischen mir und Dir" bas Brot mit ber linken bem von ihm angegundeten Brande zu entrinnen, nahm G. 1592 er einen Ruf nach Stralfund als Abjunkt bes bortigen Paftors und n Symnafium an. Auf Erlöfung aus Diefer untergeordneten Stellung nicht lange ju marten; Die theologische Facultat in Wittenberg beforen, G., als Befenner bor allen anderen würdig, murbe 1593 im , empfing am 10. August bas Doctorat ber Theologie ex cathedra 1595 Die Bofpredigerstelle an ber Schloftirche. Seine Bonner n ihm nicht getäuscht; er blieb bis an fein Lebensende ber geschworne alviniften, fpurte ihnen überall nach und hatte in Schlefien ju ihrer burch feine Befannten, welche ihm die erforderlichen Rotigen lieferten, es Spionirspftem organifirt Schlefien ftand unter taiferlicher Re-Die Calviniften maren in Wien übel beleumundet; fo tonnte feine 1601 Denunciationsschrift "Treuberzige Warnung an die löblichen Stände daß fie fich für einreißendem Calvinifchen und Sacramentirerifchem t allem Fleiß huten und borfeben wollen", ber Rirche feiner Beimath bringen. Auch der gelehrte und fromme Martin Moller in Gorlit

122 Gefiner.

gehörte zu den Denuncirten, er habe, heißt es in der obengenannten Schili, i seiner praxis evangelica dem Calvinismus nicht blos die Fenster, sondern Ihm und Thore geöffnet. Auf Moller's Apologie und Berantwortung, Görlih 1603 antwortete G. in einer heftigen Streitschrift "Gründliche und aussührliche Wide legung der nichtigen und ganz calvinischen apologiae Martini Molleri"; dieser wis verständig, den Streit durch Schweigen zu beenden. G. starb im 46. Lebens jahre an den Folgen eines Blutsturzes, nur von seinen Gesinnungsgenossen betrauert. Sein "Compendium doctrinae coelestis" und sein "Commentarius bearidis psalmos", beibe erst nach seinem Tode 1606 erschienen, würden seine Ramen nicht unsterblich gemacht haben.

Leonh. Hutteri oratio parentalis de vita et obitu D. Salomonis Gesper Vitebergae 1605. Ehrhardt III. 2, 460. cf. III, 1, 380. Gillet, Em von Crafftheim II, 407—9. Schimmelviennig.

Gefiner: Salomon G., ber Ibyllenbichter, murbe am 1. April 1730 Burich geboren. Gein Bater mar Ronrad G., Mitglied des großen Rathes m Buchhanbler; feine Mutter Efther geb. Sirgel. Er ftammte aus einer alta gefeffenen Buricher Familie, welche eine ftattliche Angahl von Mannern aufweit tonnte, die ihren Gleiß und ihre Talente junachft bem Dienfte bes enger Baterlandes gewidmet hatten. Auch der berühmte Raturforfcher Ronrad gehorte biefer Familie an. In ber fruberen Jugend zeigte G. feinerlei Spur eines hervorragenden Talentes; zwar berichtet fein Biograph Gottinger, bag f feine Unlage ju ben bilbenden Runften ichon bamals in findlichen, halb ipielend Berfuchen auf bem Gebiete ber Plaftit gezeigt habe; boch in ber Schule war feine Fortschritte fo mangelhaft, daß die Eltern ihn herausnahmen und auf b Lande bon bem Pfarrer Bogelin in Berg erziehen liegen. Sier tonnte er unter verftandiger Unterweifung freier entwideln, die herrliche Umgebung fein Aufenthalts, bas Leben in ber Ratur, ju beren aufmertfamer Beobachtung i bie Brodes'ichen Dichtungen anleiteten, wurde für bie gange Richtung fein poetischen Schaffens von enticheibender Bedeutung und als nun auch eine inn Reigung gu ber Tochter Bogelin's in ihm erwachte, entftanden feine erften bi terifchen Berfuche. Sottinger fest in Diefen Zeitraum eine Angahl von und öffentlichten fleineren Bedichten, Die er in Gegner's Rachlag vorfand. Es fi Fabeln, Ergählungen, Satiren und anacreontische Lieder und nach ben Probe bie er mittheilt, ju ichliegen, gelangen B. Die anacreontischen Lieder am beste Die fich ja auch am meiften feiner eigenen fpateren Dichtungsart annahern. 2 feine Studien betrifft, fo holte er unter Bogelin's Leitung das Berfaumte, fo g es geben wollte, nach: in ber Lecture ber lateinischen Claffiler brachte er es einiger Fertigleit; die griechischen Dichter, auch feinen Lehrmeifter Theocrit, lem er nur durch lebersetzungen fennen. Etwa im 18. Jahre fehrte er in die Bate ftabt jurud und entichloß fich ben vaterlichen Beruf zu ergreifen. Er trat einen beiteren, geiftig belebten Rreis von jungen Leuten ein, von benen mehte ipater als Benoffen Rlopftod's jur Beit von beffen Buricher Aufenthalt befam geworben find. Befonders mit hartmann Rahn, bem fpateren Schwager Rlo ftod's, verband ihn innige Freundschaft. Auch aus biefer Beit liegen ungebrud poetische Berfuche bor, die fparlichen von Sottinger mitgetheilten Broben hab freilich feinen hohen litterarischen Werth, zeigen aber boch Spuren von jen übermuthigen, beiteren Laune, Die ibn ju einem belebenben Elemente in feine Freundestreife machte und die man fo wenig hinter ihm bermuthet, wenn ma ihn nur aus ben in Schulbuchern und Chreftomathien mitgetheilten Jonflen fenn

1749 wurde er als Lehrling nach Berlin in die Spener'sche Buchhandlur geschickt. Die mechanische Beschäftigung, die man ihm in der Handlung au erlegte, wurde ihm bald so unerträglich, daß er sich entschloß seine Stelle au

Er befürchtete jeboch, bag bie Seinigen, über biefen Schritt aufgebracht, Sinftellung ber Gelbsendungen Die Rudfehr jur Bflicht von ihm erzwingen und so entschloß er sich zu bem Bersuche, ob er sich nicht ben Unterhalt ein funftlerisches Talent erwerben tonne. Seine Arbeiten, benen er sich m angeftrengteften Fleige bingab, fanden ben Beifall bes Sofmalers (: ingwischen verfohnten fich aber auch feine Eltern wieder mit ibm und ten ihm einen langeren Aufenthalt in Berlin gu feiner weitern Ausbilbung. brachte nun im Bertehr mit Schriftftellern und Rünftlern eine frobliche, fach anregende Beit. Bor allem wurde ihm ber Umgang mit Ramler ebeutung, ber feine poetischen Bersuche mit Wohlwollen aufnahm, ihm uch die mangelhafte Durchführung bes Bersmages vorhielt und ihm ben Beftalt feiner fpateren Dichtungen enticheibenben Rath ertheilte, an Die ber Berfe eine poetisch gehobene Brofa treten ju laffen. Auch mit bem in des frangofischen Theaters, Dancourt, bem wigigen Bertheidiger der gegen die Angriffe Rouffeau's ftand er in freundlichem Bertehr. Dit Landsmann Gulger trat er in fein naberes Berhaltnig; es fcheint, bag bon beffen breitspurigem und bornehmthuendem Befen abgeftogen fühlte. ebor G. nach Saufe gurudfehrte, unternahm er noch eine Reise burch fland; in Samburg fuchte er Sageborn auf, ber ihm in feiner gangen ngs- und Anschauungeweise fo burchaus congenial war und zu bem er raliche perfonliche Buneigung faßte. In Burich fam er gegen Ende 1750 fo zu ber Beit, ba fich noch Rlopftod bort aufhielt; fie faben einander ar Mal und G. hinterließ auch bem gefeierten Dichter einen angenehmen d, ohne jeboch in einen naberen Freundschaftsberkehr mit ihm zu treten. fcolog er fich an Wieland und an Kleift, ber im J. 1752 eine Zeit lang ich verweilte und später auch bas Gebicht "Jrin" an ihn richtete. Wieland elt mit B. noch lange einen regen Briefwechfel; er ließ mehrere von feinen ngen im Gegner'ichen Berlage erscheinen; auch war er bem Freunde bebie bon manchen Rritifern gerügten fchweizerifchen 3biotismen aus feinen ju entfernen, "biefe Monstra, welche in Ihren Schriften, unter Blumen t, auf ben ungewahrfamen Grammaticus lauern". Balb nach feiner Rudoar G. auch öffentlich als Dichter aufgetreten. 1751 ließ er im Criton, i biefe Beit bas Organ bes Bobmer'ichen Rreifes war, bas "Lieb eines gers an fein bewaffnetes Dabchen" ericheinen, bas an Anmuth und Bartes Gebantens teiner feiner späteren Dichtungen nachfteht, aber zugleich eigt, welche Schwierigfeit ihm die Durchführung eines regelmäßigen Bersbereitete. G. mochte bies wol auch felbft fühlen, benn bon nun ab hat ben oben erwähnten Rath feines Freundes Ramler befolgt. 1753 erschien Racht", ein beschreibendes Gebicht, bas ichon gang ben Charafter ber Dichträgt, benen er seinen Ruhm verbankt. Diefe erschienen in einem versmäßig turgen Zeitraum; 1754 "Daphnis", 1756 die "Johllen", 1758 Tob", 1762 "Der erfte Schiffer", unftreitig feine feinfte und finnreichfte na, ferner bas Schaferipiel "Ebander und Alcimna" und bas fleine Drama Der "Daphnis", beffen Drud beinahe an ber religiöfen und moralifchen de ber Buricher Behörben gescheitert mare, fand in Deutschland wenig Beg, wenn auch Rleift und Bleim aufmunternden Beifall fpendeten; bie n bagegen berbreiteten Gegner's Ruhm weithin, fie wurden auch nach bem nen ber fpateren Dichtungen als fein am meiften charafteriftifches und endstes Wert betrachtet, an-welches die Krititer fast ausschließlich ihre htungen über Gegner's Stellung in unferer Litteratur anknupften. 3m tlichen ift bas Urtheil barüber burch Gerber in feiner Bergleichung zwischen b Theocrit in ber zweiten Fragmentensammlung, burch Schlegel in feiner 124 Begner.

Recension des Hottinger'schen Buches (Werle Bd. X S. 232 st.) und dami Schiller in der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung fesigestellt; freilich wird jest, wo uns die Empfindungsweise, die sich in Idhllen aussprückt, so völlig fremd geworden ist, mehr das Nachtheilige als das Günftige aus diesen Urtheilen wiederholt; über der Erwägung, wie versehlt es sei, daß Gio Motive zu den Idhllen nicht aus seiner nächsten Umgebung, aus dem Schweizerlande, gewählt habe, wie weit die einsörmigen Gestalten seiner erträumten Unschuldswelt von dem frästigen Realismus der theocritischen hirten entsernt seine, vergist man zu sehr die sinnreichen und anmuthigen Details, die von der seinsten Beobachtungsgabe zeugende Naturschilderung und den harms-

nischen Flug ber Rebe.

Bu bem "Tob Abels" wurde G. burch Bobmer veranlagt, ber nach bem Ericheinen ber Johlen feinen Zweifel barüber fundgab, ob Begner's Talent auch au einer größeren und erhabeneren Dichtung ausreiche. Doch geigen fich in Diefem Berte die Schattenfeiten ber Gegnerichen Manier weit beutlicher als in ben Ibhllen; ber fugliche und weinerliche Ton tritt im Bergleich mit ber er habenen Einfachheit ber biblifchen Ergahlung boppelt unangenehm berbor und die Mangel im Aufbau und in der Charafterzeichnung wurden schon von der zeitgenössischen Kritit richtig empfunden. Durch den "Tod Abels" wurde indes ber Ruhm Gegner's guerft auch im Auslande berbreitet. 1761 erfchien in Barit eine Nebersethung bon Dichael Suber; bas Buch errang einen großen Erfolg. es wurde ichon in den erften vierzehn Tagen vergriffen und mußte mehrmals nen aufgelegt werben. Durch die bald barauf von Guber veranftaltete lieberfehung ber Ibullen wurde B. noch mehr in Frankreich heimisch; Diberot und Rouffeau fprachen bie entschiedenfte Anerkennung aus und noch bis in unfer Jahrhunder hinein ift G. fur bas große Publitum in Frankreich einer ber befannteften beutschen Dichter geblieben; die Idhllen werden dort noch jest beim beutschen Unterricht viel verwendet. Rachdem G. einmal in Frankreich Eingang gejunden hatte, wurde er balb auch in die übrigen romanischen Sprachen und ins Englifche überfest. Die Beliebtheit Gegner's in Frankreich ift wol in erfter Linie baburch zu erffaren, bag man bei ihm vielfach Antlange an Rouffeau'iche 3been finden mochte, zugleich aber auch durch die poetische Proja, welche es ermöglichte, daß ber Dichter mit allen Gigenthumlichfeiten feines Ausbruds übertragen werben fonnte; die Anwendung feiner Dichtungen im Unterricht erklart fich burch die Einjachheit und Rlarheit des Satbaues, die jedes individuellen ober nationalen Geprages entbehrende Allgemeinheit ber Empfindungen, Die Sarmlofigfeit und Unverfänglichfeit ber meiften, wenn auch feineswegs aller feiner Dichtungen, ferner burch den Umftand, daß fie in fo viele, in fich zusammenhangende fleinere Abichnitte zerfallen.

Die beiben bramatischen Bersuche, welche 1762 erschienen, wurden sehr wenig bekannt; gegen "Evander und Alcimna" sprach Mendelssohn, der im übrigen G. volle Gerechtigkeit widersahren ließ, im 278. Litteraturbrief ent-

ichiedenen Tabel aus.

Rach dem Erscheinen der Schriften von 1762 trat G. eine lange Reihe von Jahren nicht mehr als Dichter an die Dessentlichkeit. "Ich lachte, wie die ehrliche Sarah, wenn man sagte, ich sollte noch Kinder gebären", schrieb er an Gleim. Erst 1772 veröffentlichte er wieder eine Reihe von Johllen, die jedoch nur ein schwacher Abklatsch der früheren sind. Mehrere darunter sollen das häusliche Glück schildern, das er an der Seite seiner Gattin, geb. heidegger, sand; doch hat bereits Mörikoser mit Recht bemerkt, daß gerade diese Johllen "an einer gewissen hausbackenen Absichtlichkeit und darum Frostigkeit" leiden. Eine von den späteren Johllen, "Das hölzerne Bein", unterscheidet sich von

Begner. 125

allen früheren badurch, daß sie in der Schweiz selber spielt; ein Invalide entbedt in einem jungen hirten den Retter seines Sohnes in der Schlacht bei Rafels; dem hirten wird die That des Baters durch reichliche Wohlthaten vergolten; selbstverständlich heirathet er auch die Tochter des Kriegers; doch in Ton und haltung ist tein Unterschied von den srüheren Idpllen zu verspären. G. mochte wol selber suhlen, daß seine poetische Aber versiegt sei; in der letzten Zeit seines Lebens wandte er seine beste Krast der künstlerischen Thätigkeit zu.

Die Beschäftigung mit Zeichenkunft und Malerei hatte er feit feinen Berliner Lebrjahren niemals völlig aufgegeben; mit entichiebenem Gifer arbeitete er fich aber wieder in ben fechziger Jahren ein, nachdem er wegen feiner Berheirathung auf eine neue Erwerbsquelle bedacht fein mußte. Gine wichtige Forberung gewann a bei feinen Studien burch die reichhaltigen Sammlungen feines Schwiegerbaters. Beinen fünftlerischen Entwicklungsgang und feine Unfichten über die Runft bat n in bem "Brief über bie Lanbichaftsmalerei an Beren Guglin" (abgebrudt in beffen "Geschichte ber besten Künstler ber Schweig", Zürich 1770, Bb. III, Borrede) ausführlich entwidelt. Seine Auseinandersehung barüber, wie er bas Studium ber Ratur mit bem Studium bewährter Meister vereinigt wiffen will, mthalt vieles treffende; in ben Bemerkungen über die Landichaftsichilderung bei Thomfon und anderen beschreibenden Dichtern fteht er natürlich auf dem borleffing ichen Standpuntte, auf welchem fein ganges bichterisches und fünftlerisches Befen mit allen feinen Schwächen wie mit feinen liebengwurdigen Gigenschaften beruht. Um angiebenoften fur uns ift fein fünftlerisches Birten ba, wo er es elbft mit feinen Dichtungen in Berbindung gefett hat; in den illuftrirten Ausjaben der Werte, vornämlich in der großen Quartausgabe. In den großen Rupjern zeigen wie in den Dichtungen felber die menschlichen Geftalten eine gewife Berichwommenheit und Mangel an charafteriftischem Geprage, mahrend die tanbichaft überall mit großer Sorgfalt und Feinheit behandelt ift. Die in ben Tert eingebruckten fleinen Rupfer und Bignetten verrathen bas genaue Studium ber antifen Gemmen, bon welchem ber Biograph ergahlt, fie find bon entzudender Anmuth und unerschöpflicher Mannigfaltigfeit; in ihnen zeigt B. nicht felten men liebenswürdigen Sumor, ber ihm bon feinen Freunden nachgerühmt wird und wenn wir bei ber Lecture einer Idhile die allzu häufige Wiederholung gleicher Motive empfunden haben, werden wir nicht felten durch die Schlußbignette wieder ausgefohnt. Auch für Eichenburg's Shatefpeare = lleberfehung Burich 1775 f.) hat G. Bignetten entworfen, von benen A. 2B. Schlegel ruhmt, bag "jebes Figurchen lebt und feine Art gut fein verfündigt."

Dem liebenswürdigen Dichter war ein ruhiges und freundliches, gleichmäßig babinfliegenbes Leben beschieden. Seine Battin bescheerte ihm eine Tochter und wei Sohne, von benen ber jungere, Beinrich, fich fpater mit einer Tochter Bieland's bermählte. Auf ben alteren, Ronrad (f. o.), vererbte fich bas Annsttalent des Baters; ber an intereffanten Berfonalien reiche Briefwechsel, ben fe mit einander führten, mahrend Konrad zu feiner Ausbildung Reifen in Teutschland und Italien unternahm, zeigt, mit welch liebevoller Sorgfalt ber Boter die fünftlerische Laufbahn bes Cohnes verfolgte. Seine Mitburger ehrten on durch die Bahl jum Rathsmitglied und übertrugen ihm auch die Obermificht über die Soch - und Frohnwälder des Cantons. Die schone Jahreszeit nachte B. in ben letten Lebensjahren meiftens in feiner anmuthig gelegenen Amtswohnung im Sihlwalbe gu, wo ber gaftfreie Mann von den "beften Ropfen" Bund's fleißig besucht murbe. Gine Scene aus dem durch muntere Gefelligfeit michonten Landleben Gegner's hat Gottfried Keller in einer seiner Züricher Robellen (Der Landvogt von Greifenfee, Deutsche Rundschau, Bb. X) geschildert. Mit einer großen Angahl von auswärtigen Schriftstellern blieb er im Bertehr und war durch seine litterarischen Berbindungen der Buchhandlung Orell, Gesuer und Füßli (f. d. Art. Orell) von großem Rugen. Die Berbindung mit den schweizerischen Gelehrten wurde durch die helvetische Gesellschaft ausrecht erhalten. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die sreundliche Theilnahme, die er in späteren Jahren dem Idhllendichter Franz Laver Bronner widmete. G. starb an einem Schlagsluß am 2. März 1788; eine aussührliche Schilderung seines Todes enthält der Brief, welchen kurz nachher Heinrich G. an seinen damals in Rom lebenden Bruder richtete (mitgetheilt S. 324 ff. des oben wähnten Briefwechsels). Geßner's Mitbürger errichteten ihm ein von Trippel

angefertigtes Dentmal.

Die wichtigste Quelle über Geßner's Leben und Schriften, die mit großer Liebe und Wärme versaßte Biographie Hottinger's (Jürich 1796) ist bereits mehrsach citirt. Außerdem sind die bibliographischen Mittheilungen bei Jördens und der hierher gehörige Abschnitt in Möritoser's Buch "Die schweizerische Litteratur in Deutschland", Leipzig 1861, zu erwähnen. Der Italiener Bertola, ein begeisterter Berehrer Geßner's, welchen er persönlich in Bürich aussuche, hat in seinem Elogio di Gesnero (Pavia 1789, deutschlästirch 1789 und Görlig 1794) über dieses Zusammensein mancherlei interessante Mittheilungen gemacht, die jedoch nach dem, was Hottinger darüber demerkt, mit Borsicht auszunehmen sind. Briese Geßner's an Zimmermann sind neuerdings von E. Bodemann (Joh. G. Zimmermann, Hannover 1878) mitgetheilt worden. Ueber Geßner's Berhältniß zu Theocrit ist auch noch Eholevius (Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antisen Elementen, Bb. I. S. 461—66) zu vergleichen.

Gesterding: Chriftoph Bottfried Ricolaus B., aus einer alten braunschweigischen Familie, welche nach Stralfund und von dort nach Breifswald überfiedelte, mar ein Sohn bes Greifsmalber Burgermeifters und Landrath Johann Matthias G. (geb. 1691, † 1763) und am 18. November 1740 gu Greifsmald geboren, wo er am 28. Februar 1802 verftarb. Bon feinem Bater, welcher felbft als juriftischer Schriftsteller thatig war und in feinem Umte als Eurator der Universität auch einen allgemeineren, wiffenschaftlichen Gesichtstreis erlangte, vielfeitig, befonders aber für Litteratur und Befchichte angeregt, befuchte er bas Gymnafium ber Baterftadt, wo namentlich ber bamalige Rector 3at. Berm. Lafius, fpater Profeffor ber Philologie in Roftod (f. b. Art.) einen bleibenden Einfluß auf ihn ausübte, feit Oftern 1756 die heimathliche Univerfitat, wandte fich jedoch fpater ber Rechtswiffenschaft und Geschichte gu, au welchen Gebieten ihm Augustin Balthafar (f. d. Art.) als Lehrer und Borbild biente. Am 10. Mai 1763 ward er in Greifsmald auf Grund feiner In auguralbiffertation: "De debito ex mercibus venditis residuo per novationem in mutuum gratuitum immutato jure praelationis ex jure Lubecensi non gaudente" jum Doctor beider Rechte promovirt und habilitirte fich bald barauf ale Docent an der Universität, mablte jedoch fpater die prattische Laufbahn und ward ausübender Rechtsgelehrter. Als folder feste er bie fchriftstellerifche Thatigteit nicht nur in feiner Fachwiffenschaft fort, sondern erwarb auch auf dem Webiete pommericher Geschichtsforschung hervorragende Berdienfte, namentlid durch herausgabe dreier Zeitschriften, "Pommersches Magazin", 1774—82, "Pommersches Museum", 1782—90, "Bommersche Mannigsaltigfeiten", 1796 Unter feinen gablreichen juriftifchen und hiftorischen Schriften, welche fich jumeif auf lubifches und romifches Recht, fowie auf bie heimathliche Geschichte beziehen und befonders "Litteratur bes pommerichen Lehnrechtes", 1773, "Berzeichnif bemmericher Urfunden", 1781 ff., und "Thesaurus juris Lubecensis", 1787-90 Mohft Analecta als Fortfegung, 1800, ju erwähnen.

fältigfte geordnetes und fparfam verwaltetes Gemeinwefen, welches in gleichem Sinne weiter geführt, feiner Baterftabt bis in die Gegenwart einen bauernben Borgug gewährt. Reben feiner praftifchen Thatigfeit widmete er fich nach bem Borbilde bes Baters mit gleicher Regfamteit bem Studium ber baterlanbifden Beschichte. Rachbem er ben reichen Urtunbenschat bes ftabtischen Archive ge ordnet und in einem Diplomatar bon 6 Banben in Abschrift juganglich gemach hatte, veröffentlichte er, auf diese Borarbeiten geftust, die "Beitrage jur Gefchicht ber Stadt Breifsmald" mit zwei Fortfegungen 1827-29, welche bis auf unfen Reit bie Grundlage aller ftabtifchen Befchichteforichung bilben. Seine praftifche und fcbriftstellerische Wirtfamteit beschränfte fich jedoch nicht auf die von ihm verwaltete Stadt. Fur eine große Bahl ritterichaftlicher Familien führte e Guratelen und Berwaltungen und veranlagte in Diefer Stellung eine Menge bon Majoraten, Fibeicommiffen und Familienftiftungen, welche bem Lande jum bleibenben Bortheile gereichen. Auch biefe Thatigfeit machte er litterarifd nutbar, indem er im 3. 1842 ben erften Band pommericher Genealogien und Familienftiftungen veröffentlichte. 1843 mar ber zweite Band jum Drude bor bereitet, vielleicht auch mehrere Urfundensammlungen als Fortsehung ju ber Beitragen gur Geschichte ber Stadt Breifswald bestimmt, ba ereilte ibn inmitten ber angestrengtesten litterarischen Thatigteit ber Tob. Geinen oft befannten Bahlipruch "Raftlos mußt du vorwarts ftreben, nie ermubet ftille ftehn" hat er fein ganges Leben hindurch thatfachlich bewährt.

Phl, Pommersche Geschichtsdenkmäler II, S. 7 u. IV S. 4-6. Ueber seinen litterarischen und handschriftlichen Nachlaß vgl. Phl, Pomm. G. D. IV. S. 64-66, 104-9.

Weftewit: Friedrich Chriftoph G., geb. am 8. Rov. 1758 gu Priefchla bei Deigen, tam im 3. 1770 nach Leipzig, wo er fich unter Siller's Leitung in ber Dufit ausbilbete und beffen Schwager wurde. Rach Gerber's altem Tontunftler - Lexicon (I, 503) foll er 1784 bei bem Unternehmer bes beutiden Schaufpieles in Dresben und Leipzig, Basquale Bondini, ale Mufitbirector engagirt gewesen fein. 3m 3. 1790 tam er als Mufitmeifter (Maestrino) an bie turfürftlich italienische Oper nach Dresben und warb 1799 lebenslänglich ale folder angeftellt, ftarb aber ichon am 1. Auguft 1805. Auger feiner amtlichen Stellung ward B. in Dresben geschätt als Lehrer ber Dufit und vor nehmlich bes Gefanges; bon feinen Schulerinnen ward insbesonbere Charlotte Bafer befannt. Alle Componift zeigte er mehr Renntniffe und Weiß ale Talent. Die tonigliche Dufitalienfammlung in Dresben befigt von feinen Werten eine Melle au 4 Stimmen mit Orchefter (1793) und die fomische Oper "l'Orfanella Americana". Die Sinfonie und eine Cavatine hieraus erschienen gebrudt bei Billicher in Dresben. Die "Gechfte Sammlung ber vorzüglichften noch ungebrudten Arien und Duetten bes beutschen Theaters, von verschiedenen Componisten , herausgegeben von F. A. Hiller" (Leipzig 1780) enthält von G. eine Meie für Sopran "Aus dem Meyerhose". Gerber führt im neuen Tonkunstler-Verleon (II, 313) von seinen Compositionen noch eine Sonate für Clavier Dreaben, Bilfcher), eine einactige Operette "Die Liebe ift finnreich", und einen Commune an.

Villgem. musikal. Zeitung II, 758. Fürst enau. Gensam: Johanna Urfula v. G., geborene Frein von Rhediger, hat einige gestilliche Lieder gedichtet, von welchen drei dadurch verbreitet sind, daß kredinghaufen sie in den zweiten Theil seines Gesangduches aufnahm. Sie geboren im Fürstenthum Oels im J. 1659; ihr Bater starb vor ihrer und hinterließ die Familie in Roth. Sie verheirathete sich im J. 1688

hen des Stifts Gandersheim in Gandersheim lebte. Als sie im J. 1701 vernitwet war, schickte sie erst ihre Söhne auf das Pädagogium nach Halle und 10g dann bald selbst dahin und sand hier in dem Francsischen Kreise Anregung 10md Befriedigung. Als ihre Kinder herangewachsen waren, nahm sie noch eine Stelle als Erzieherin dei einem Grasen Solms an, dis ihre Gesundheit diese Ihatigkeit nicht mehr litt. Sie hat darauf noch ein Jahr am gräslich reußischen hose zu Köstritz geweilt und starb hier am 31. October 1718 nach längerer Kransheit.

Bgl. Roch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aufl. IV. Bb., S. 415 ff.

Gensau: Johanna Magdalena v. G., geborene v. Gersdorf (nicht zu verwechseln mit Henriette Catharina v. Gersdorf, ihrer Großtante, siehe oben 5.53), wurde am 31. Decbr. 1706 zu Großhennersdorf geboren und starb am 17. Decbr. 1744, nicht volle 38 Jahre alt. Ihre Mutter war eine Enkelin des Dichters David v. Schweinis. Da sie früh verwaiste, wurde sie bei ihrer genannten Großtante erzogen und lernte nicht nur Lateinisch und Griechisch, sindern wurde auch angeleitet, beutsche Gedichte zu versertigen. Sie brachte es biein zu einer gewissen Fertigkeit, sodaß noch nach ihrem Tode einige ihrer gestlichen Lieder in die Wernigeröder Liedersammlung vom J. 1752 aufgenommen wurden. Um 28. August 1742 hatte sie sich mit dem Freiherrn Rudolph v. G. vermählt, mit welchem sie in Saalseld gelebt hat. Ihr frommes einsaches Leben ift mehrsach geschildert worden.

Bgl. die Litteratur bei Koch, Gesch, des Kirchenliedes, 3. Aufl., V. Bd., S. 238.

Gevartine: Casperius G., Philolog und Jurift, Gohn bes namhaften lechtsgelehrten und Staatsmannes Johannes G., war geboren zu Antwerpen m 6. August 1598. Borgebildet in dem Zesuitencollegium feiner Baterftadt, tudirte er die Rechte in Lowen und Donai und hielt sich bann einige Jahre in Band auf, wo er mit mehreren angesehenen und einflugreichen Männern, wie att henri des Mesmes (Erricus Memmius, dem er feine "Electa" widmete) in abere Begiehung trat. 1621 febrte er in feine Baterftabt gurud, wo er ben Boften bes erften Stadtschreibers erhielt, welchen er bis gu feinem am 23. Marg 1666 erfolgten Tobe belleibete. 1644 hatte er vom Raifer Ferdinand III. ben Titel eines faiferlichen Rathes und Siftoriographen erhalten, offenbar gur Beohnung für die von ihm in einem glangenden, mit Beichnungen von Beter Baul Rubens ausgestatteten Werke gelieferte Beschreibung des festlichen Ginzuges bes bamaligen Infanten Ferdinand in Antwerpen nach der Schlacht bei Nördlingen, 15. Nebr. 1635 ("Pompa introitus honori serenissimi principis Ferdinandi Austriaci Hispaniarum infantis S. R. E. Card. Belgarum et Burgundionum abernatoris etc. a S. P. Q. Antwerp. decreta et adornata; cum mox a nobiwima ad Norlingam parta victoria Antwerpiam auspicatissimo adventu suo earet XV. Kal. Mart. anni 1635. Arcus, pegmata iconesque a Petro Paulo Rubenio equite inventas et delineatas inscriptionibus et elogiis ornabat libroque Commentario illustrabat Casperius Gevartius IC et Archigrammataeus Anturpianus". Antwerpen 1642). Die in diesem Prachtwerke enthaltenen Elogien romifch-beutschen Raifer von Albert II. bis auf Ferbinand II. wiederholte 5, unter hinzufugung eines Elogiums auf Ferdinand III., in folgendem ebenalls schon ausgestatteten Werfe: "Icones imperatorum Romanorum ex priscis mismatibus ad vivum delineatae et brevi narratione historica illustratae per liabertum Goltzium. Accessit modo Impp. Romano-Austriacorum series ab Alberto II. Aug. ad usque Ferdinandum III. Aug. per annos CC continuos

1110 Gebefoht.

Briffel 1739) T. I. S. 166 i.

Briffel 1739) T. I. S. 166 i.

Burfian.

Rentale Inni Ebrobor & bremficher Raufmann, geb. 1798, erwarb rangemeine Sadicuite um ben bentfichen Ganbel und um ben feiner Beter and inches and die Umficht und Guengie, mit welcher er als bremifder Serielpraiter bem Sternber 1845 bill Tecember 1847 in Wafbington und Dampfichiffsverbindung ber erften birerten Dampfichiffsverbindung gwilden Someton Staalen und Leutschland wirfte. Ge hatte bis babin nur eine Sie ber Cunardlinie gwischen Liverpool Duelen welche ben ber englischen Regierung eine Subbention 3. 1845 ber Plan auftauchte, eine amerb Dampfer birect auf einen Safen bei Burgermeifer Ranner, wie ber Burgermeifer and and ber Senator Padwig, welche damale bie allgemeine und bie Sanbell protes Bernad vergiglich teitelen, foglrich ben Berfuch zu machen, jenen Plan Demanderen ju louten und bamit fur ben beutschen Sandel fruchtbar m machen be Ber and in bem amerikanischen Conful in Bremen, Dubie stone der ben mich Wolbington jurudberufen wurde, einen warmen Freund and modern und ale burch biefen ber Boben vorbereitet mar, gewann man in a wieden ale unabhangigen, intelligenter und patriotifch gefinnter Dann beben ber berch inebrjafteigen Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten mit De Beifoniben genau bertrant war, die Berfonlichfeit, welche mit unermubmen Bangibung wegen alle Intriguen ameritanifcher Geschäftstente, gegen bie partie aufreignungen bie von Frantreich, Belgien, Holland, Danemart gemocht much an Den Animerhen, Amfterdam ober Gludftadt bie Bortheile ber neuen martin in welthalten, die ameritanischen Staatsmanner ju gewinnen mußte. be beate murbe die Bill jum Gefete erhoben, wonach die Dampferlinie willen den der und Premen fur die Postbesorberung eine jahrliche Sub-brotten bollace für vier Dampfer von der Regierung der Ber-brotte eine gehalten follte. Die Bilbung der Ocean-Steam-Navigationnempang abe mante bann weiter bie großeften Schwierigfeiten, beren gludliche hiergemindang in une babuich bewerfte, daß auf fein wiederholtes Drangen fid changen und eine Anlabt anderer deutscher Regierungen, welche die nationale Manning bis Anabigenbeit anertaunten, mit einer Summe von gufammen n under bem Unternohmen betheiligten. 3m Juni 1847 fie bit sindurt and beiten Male in die Wefer ein. Im Frihling 1919 muite in Den albeitinde Bolitit fich der allgemeinften Anertennung in Michergang der patriotischen hoffnungen, an beren praktischer Durchführung er mit voller Seele zu helsen versucht hatte, besorberte mahrscheinlich ein Leiben, bem er am 22. Aug. 1850 noch im rüftigsten Lebensalter erlag.

Dudwit, Dentwürdigkeiten aus meinem öffentlichen Leben, G. 64 ff.

Bippen. Gewilieb (Gewiliob, Geoleobo, Geowilio), Cohn Berolds und Borganger bes Bonifag auf bem Stuhle bon Maing, gehort gu ben Geiftlichen, beren Christenthum, von roben beidnischen Anschauungen und Lebensgewohnheiten durchtrantt, bei bem ftreng romisch gefinnten Apostel ber Deutschen Anftog errigte und ward daher eines der erften Opfer von beffen Reformbeftrebungen. Rachricht über ihn enthalten die passio s. Bonif., bon einem Kanonifer des Clofters S. Bictor au Mains, wo auch Willibalbe Leben bes B. entstanden ift. und die vita Bonif., bon bem befannten Regensburger Monch Othlon beriaft. Beide Quellen, aus dem 11. Jahrhundert, beruhen offenbar auf einem Gedichte, bas Dahricheinlich in der Zeit nach Karl dem Großen und in Gerametern geschrieben , wie überhaupt Gewilieb's Schicffal mehrfach dichterische Behandlung erfuhr. Jünger noch, aus dem 12. und 13. Jahrhundert find Mainzer Bischofscataloge, te G. und feinen Cohn als Borganger bes Bonif. bezeichnen. Beftätigung erabren Diefe Rachrichten theilweise durch turge Erwähnungen in ben Briefen bes Bonit. - Rach ben fpatern Berichten fallt G. bei einem Buge gegen die Sachfen uth Feindeshand, angeblich 3. 3. Rarlmanns, richtiger Rarl Martells. Gein Sohn, nach romifchen Unschauungen ber Sprögling eines Morbers und, weil un einem Bijchof erzeugt, auch eines unzuchtigen Geiftlichen, bei Sofe beliebt, hiegerisch, jagdluftig, ohne firchliche Erziehung, fundschaftet bei einem anderen juge gegen die Sachsen ben Mörber feines Baters aus und durchbohrt ihn achelmorderisch bei einem Zwiegesprach auf der Befer. Diefer Act heidnischer Antrache trägt ihm den Beifall der Franken und bas Bisthum des Baters ein. Den frengen Beschlüffen ber erften Reformconcilien unter Karlmann und Dippin mit wird er wegen diefes ungeiftlichen Lebensmandels noch vor 745 abgefett weicht nach ben fpatern Berichten ohne Widerfpruch, fein Eigenthum ber Sattinsfirche in Mainz überlaffend, mahrend er felbst noch 14 Jahre in einem an Bonsheim und Rempten im h. Rheinheffen gubringt, die Mainger moben nie wieber, die Rirchen nur felten noch besucht. Weniger gutwillig ift nach Bonif. Bericht gurudgetreten; er brobt fich beim romifchen Bifchof peralich ju beschweren, beffen richterliche Antorität felbst die Begner anzuerkennen einnen, und icheint die Rirchengüter auch nach ber Absehung in Anspruch gu Dhuen. Richt um bes Mainger Bisthums willen aber hat ihn Bonif. verdrängt; un diefer wird 745 jum Bifchof von Roln befignirt und nimmt erft 747 wider men Billen auf Geheiß ber Franten ben Mainger Stuhl ein. Uebrigens breben G. und fein Bater fortan als ungefestiche Bischöfe angesehen, ihre umen daher bei bem Bericht über bie lebertragung der Bebeine bon den emangern des Bonif. 805 und 935 (vgl. Will, Regesta a. Mog.) nicht erminnt.

Jaffe, M. Mog. Rettberg, Kirchengeschichte D. Werner, Bonisaz s. 1. Gewilieb. — Hahn, Jahrbücher d. Fr. R. Erc. XVI. S. 208 ff.

Gahn. Gewold: Christoph G. (Gewald, Gewalt, Geewold, Geewald, Setoldt, Goboldt), wurde zwischen 1560—65 zu Amberg im kurpfälzischen beile der Oberpfalz, somit in einer damals ganz protestantischen Stadt gemm; wann und welchen Eltern, darüber herrscht tieses Dunkel. Er glaubte, ver Familie gleichen Namens zu Bamberg und Forchheim anzugehören und sie sich deshalb auch einen "Oftsranken"; doch führten jene G., wenigstens

132 Sewold.

bie in letterer Stadt, ein anderes Bappen als bas feinige, bas einen geginnte Richtbalten, von je brei Sternen befeitet, zeigt. Auch über feine Stubienge liegt Biberfprechenbes bor. Rach einem Gludwunschgebichte feines Som gers, bes Ingolftabter Professors Philipp Mengel, bas jedoch erft in die gweit 1615 erichienene Ausgabe ber Boefien beffelben aufgenommen marb, hatte ( am 3. Oct. 1581 ju Ingolftabt in beiben Rechten bie bochften Ghren erlang bem fteht entgegen, bag er im 3. 1583 an biefer Univerfitat als studiosus im immatriculirt, und actenmäßig bon 1580-1616 in ber bortigen Jurifier jacultat überhaupt fein Doctor freirt wurde. G. felbit aber unterrichtet un babon, bag fein Uebertritt jum Ratholicismus im 3. 1581 burch Bemubun ber Gefellichaft Befu erfolgte. Wol berfelbe Orben lentte im 3. 1584 at ben hoffnungerwedenden Konbertiten bas Auge Bergog Wilhelms bon Baien Beboch erft bier Jahre fpater (11. Dai 1587) ernannte biefer ben "Doctor & bolbt" ju feinem "Secretari in Sofgericht- und Rechtfachen", b. h. jum bo ratholecretar. Gegen Enbe bes 3. 1590 erhielt berfelbe ftatt einer Beforbenn in die Proving den charafterifirenden Rathstitel, 1594 murbe er mirflicher bo rath. Run erfüllte G. (25, Mai 1595) einen ichon im R. 1593 ausgeiprodene Bunich bes Bergogs, fibernahm bas Gecretariat beim geheimen Rathe und lie fich auch bagu berbei, die "Regiftratur bes Archives" gu berfeben. geheimen Rathe unterstellte Archiv war damals bas einzige landesberrliche i Manchen, fpater jedoch wurdigte man ber Bezeichnung "Archiv" auch bie Re giftratur des hofrathes, welcher feit 1605 Johann Lieb als Regiftrator porftant und unterschied fobann ein "inneres" und ein "außeres". Gewold's Beamten laufbahn fchloß fich mit Obigem ab. Im Frühjahre 1617 warb er bom regel makigen Dienfte als hofrath und Gebeimfecretar entbunden und ibm erlaub Ingolftadt jum Aufenthaltsorte ju mablen. Sogar für bas Saus in be Brannersgaffe ju Minden, ju beffen Erwerb (1600) ber Bergog bie Mittel g ipenbet, berichaffte ibm biefer jest einen Raufer. Doch murbe er oft gur B rathung nach Munchen gerufen, fo noch im nämlichen Jahre wegen "Berande rung" bes Archives. In Ingolftabt icheint er fruhe eine Burgerstochter, Ann Briffer, geehelicht zu haben, beren Schweftern an die bortigen Universitätspro sefforen Philipp Menzel und Lorenz Landau verheirathet waren. Gin Gut ir Oberbachern bei Dachau, bas im J. 1605 jum landtaselmäßigen Site erhobe ward, fiel ihm bon biefer Seite an. Aber Gattin und Tochter hatte er icho 1612 au Angolftabt in ber Franciscanerfirche begraben und fein Rachfomme be erbte ihn, als er bafelbft am 17. Juni 1621 ber Bicht erlag.

B. hat fich, indem er bas Referat über Rreisgegenftande führte, langer Beit faft bie gange politische Correspondeng nebst vielen aus dem Rabinete e fliegenden Befehlen entwarf und wichtige Archivaliengruppen, wie fiber b reichsrechtlichen Berhaltniffe Baierns repertorifirte, das vollgultige Beugnig eine geschickten und fleißigen Beamten felbft geschrieben: boch nicht fo febr biefes immerbin untergeordnete baber wenig befannte Wirfen macht ibn gur öffentliche Berfon, vielmehr feine nun zu betrachtende Litterarifche Thatigfeit. Allerding aus freieigenem innerem Drange die Wiffenschaft durch neue Ergebniffe gu b reichern, ging nur etwa feine "Delineatio Norici veteris" (1619) hervor, weld indeffen einen auch für bamals nicht entschuldbaren Mangel philologischer Rrit ertennen lagt. Bu ben übrigen Schriften und Publicationen empfing er außen Antrieb: die Mehrgahl jener entstand im Auftrage feines Geren ober doch ih gu Befallen. Gleich mit feiner Erftlingsarbeit, ber "Genealogia Boiariae ducum (1605, mit Portraten von 2B. Rilian; vermehrte Ausgabe 1620), batte er u jo mehr Glud, je breifter er ein neues Mittelglieb erfand, bas Scheirer ur Rarolinger verbinden follte. Alls nun ber alte Streit gwifchen Baiern ur

Gewold. 133

Bials megen der Rur burch Freber in Beidelberg (1611) wiedererregt, und Serog Maximilian, beffen beigefter Bunich ber Befit jener Burde, hierburch emfindlich verlett mar, ichien ein Jurift, Archivar und Geschichtskenner ber geignetfte Widerpart. Um alfo nachzuweisen, daß ber Bergog bon Baiern als folder Kurfürft, Bermefer und Truchfeg bes Reiches fei, wechselte G. vier Dal Streitschriften mit ben Pfalzern (1612-14); dann erörterte er ben Gegenftand noch genauer in feinem Commentar "De imperii septemviratu" (1616), der fini Jahre fpater, als bie Früchte ber Pragerichlacht immer nicht reifen wollten. ine vermehrte Reuausgabe erfuhr. Dag er ben junachft boch publiciftifchen Streit gludlich bestanden, fteigerte in ben Mugen bes Sofes Gewold's Ruf als biftoriter mehr als verhaltnigmäßig. Go ward ihm, als eben Welfer geftorben, neben dem Jefuiten Raber ber Auftrag zu Theil, Baierns Geschichte fertig zu dreiben. Ditwirten mochte hierbei ber Umftanb, daß er im 3. 1605 unter dem Pfeudonym "Crato Sylvius Nariscus" Belfer vertheidigt hatte, ber mit dem Touler Siftoriter Rofières über lothringifch-baierifche Dinge Streit belommen. G. empfing vom 1. Oct. 1614 an für bie Dauer biefes "Siftoriwerds", thatfachlich bis jum Tobe, Die Mittel, einen Kopiften zu halten, doch bon einer Leiftung, Die mehr als etliche Bogen umfaßte, horen wir nicht: feine Raft war offenbar überschätt worden. Immerhin ein Berdienft erwarben ihm bier feine Studien: er gewahrte querft die Entstellungen, welche fich Abraham Bow, ber polnische Dominicaner, im Berfolge ber Kirchenannalen Baroni's mit der Geschichte ber Wittelsbacher, später auch Raifer Ludwigs erlaubte. Die Sprenrettung bes letteren, welche ju ichreiben G. feinem Bergoge fich erbot, war in wenigen Monaten (1617-18) fertig; wohlvertraut mit dem Gange berartiger Dinge, fclug er felbft einen jefuitifchen Cenfor, P. Reller gu München, vor, der, wie er wisse, in den Quellen der Zeit bewandert sei. Dennoch wurde sein Autorgesühl hart auf die Probe gestellt. Das Buch sollte umsonst gedruckt sein, da Maximilian für den nämlichen Zwed der Bertheibigung feines Ahnen noch ine Feber gefunden, beren Arbeit allein ihn befriedigte. Freilich gelangten dann Gewold's "Vindiciae Ludovici IV . . . . contra A. Bzovii . . . calumnias" - fo lautet nach ungedrudtem Entwurfe ber Titel - boch in die Deffentlichfeit: aber mit bem Berfaffer war fchmählicher Migbrauch getrieben. Wie einen handlanger hat ihn Reller benüht gur Beischaffung von hiftorischem und archi-Dalifdem Material, um felbft ben "Ludovicus defensus" (1618-19) liefern ju innen, welchem Werte fobann ber Rangler herwart, unter beffen Respicieng die Schreibung der Landesgeschichte stand, seinen Namen zu leihen hatte. Gleichwol kann der Unwille über ein solches Bersahren nichts an dem Urtheile abbredjen, bag bas Reller'iche Buch bon weitaus größerem Berthe fur bie Biffenschaft ift benn jenes von G. Rüglicher als bas hauptrefultat feiner Ruben war auch hier eine Rebenfrucht. G. hatte erkannt, wie unzuverläffig beinrich v. Rebbori's Annalen, die Bzow häufig benütte, burch Freber edirt waren, und er beforgte nun felbst einen Abbrud ber besten Sanbichrift (1618). Rad wie vor ift G. ber warmfte Freund, ja ein Affilierter ber Jefuiten gewien. War er boch feit 1616 aller im Orden zu erwerbenden Gnaden theilhaftig erklärt und dadurch, wie sich Keller ironisch ausdrückt, "mehr als ein halber Jefuiter" geworben. Augenfällig im Intereffe biefer Gefellichaft gab er 1611 das "Chronicon monasterii Reichersbergensis", das Wert des eben nicht faiferfreundlichen Briefters Magnus, heraus; benn nach bem Borworte Gretfer's, des Jefuiten, follten diefer Publication viele andere firchliche Schriftsteller folgen. bit jur Berfechtung ber angegriffenen Dogmen geeignet. Sicherlich nur als Betteter bes Orbens ließ er jum Gacularfest ber Reformation die feinbfelig gehaltene Localidrift eines ISnber Rlofterbeamten früherer Zeit (Bittlichieg)

neuerdings drucken: "Kurhe und klare Weiß und Form wie der Geift des newen Evangelii die catholische Gotteshäuser, Stifft und Clöster resormire" (1617). Schließlich bestimmte G. saft sein ganzes Bermögen zu srommen Bweden, so eine Kente dem "Georgianum" für Ausbildung von Theologen. Troh allem Borausgesührten wäre sedoch der Name Gewold's längst in weiterem Kreise vergessen, hätte er nicht noch am Abende seines Lebens die Geschichte vorwiegend baterischen Bischosstrichen, Klöster und Stister, die Wiguleus Hund als "Metropolis Saliburgensis" zwar nach trefslichem Plane, doch allzu compendiös verfaßt, mittelst Urkundenbeigabe dreimal größer wiedererscheinen lassen (1620). Auch hierzu hatten Leute von Ansehen ihn ermuntert, dann aber scheint das Wert seine Lieblingssorge geworden zu sein: nahezu 20 Jahre trug er von allen Seiten ein willsommenes Material zusammen.

Robolt, Baierisches Gelehrten-Lexikon, S. 256—59, und Gandershofer's Rachträge hierzu S. 334; Sölkl im Morgenblatte zur baierischen Zeitung 1872, S. 625; Ruland im 34. Berichte über das Wirken und den Stand des historischen Bereins für Oberfranken zu Bamberg (1872), S. 164 fl.: Friedrich, Ueber die Geschichtschreibung unter dem Kurfürsten Maximilian I. 1872, S. 6 fl.; Derselbe in den Sitzungsberichten der philos-philolog und historischen Classe der k. baier. Abdemie der Wissenschaften, Jahrgang 1874, Bd. I, Heft 1, S. 51 fl.; Stiede in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1876, S. 1346; Ostermair im Sammel-Blatt des historischen Bereines in ustür Ingolstadt, II. Heft, 1877, S. 19. 46; Handschriften der k. Hose und Staatsbibliothet zu München, besonders cod. germ, 2210 u. cod. lat. 1613; Acten und Rechnungen im k. Kreisarchive zu München.

Geyber: Auguft G., Jurift und Schriftsteller, geb. 1808 zu Breslau, studirte seit 1825 Jurisprudenz in Breslau und Göttingen, habilitirte sich 1833 an ersterer Universität als Privatdocent und lehrte Encyklopädie, deutsches Privatrecht und dessen Geschuld ohne öffentliche Stellung, lebte er später in mißlichen Berhältnissen theils als Gesellschafter in abelichen Häufern, theils in seiner Baterstadt, unterstütt von begüterten Freunden und von dem Ertrage litterarischer Arbeiten. Er starb am 23. Febr. 1874. Als dichterisches Talent belebte er die geselligen Kreise Breslau's namentlich durch seine geistreichen und humoristischen, niemals gesammelten Dichtungen. Abgesehen von kleineren Aussächen juristischen Indals (vgl. Hössmann's Monatschrift 566 ff.) veröffentlichte er: "Reinhart Fuchs aus dem Mittelniederländischen zum erstenmal in das Hochdeutsche überseht", 1844. "Walther von Aquitanien. Eine altbeutsche Heldensgae im Versmaße des Ribelungenliedes", 1854. "Caballero's Werke. Aus dem Spanischen", 6 Bde. 1860-Balm.

Geper: Florian G., f. Geier.

Gept: Freiherr Rudolf Constanz v. G. zu Schweppenburg, geb. am 25. Juli 1735, Sohn Ferdinand Balthasar Josephs v. G. und der Abele Constantia du Fays, Erbin zu Adrimont, Tochter des Cornelius du Fays, Aitters und Bürgermeisters von Aachen, war seit 1756 Statthalter oder Stellvertreter des Aachener Bogtmeiers, des Freiherrn zu Hauzeur, und seit des letztern Tode, 4. Mai 1763, selbst Bogtmeier der ehemaligen Krönungsstadt und blied in dieser Stellung dis zur Occupation Aachens 1792 durch die Franzosen. Seine Bogtmeierei siel in eine für Aachen sehr unruhige Zeit, zunächst in eine Periode erneuerten Streites zwischen Jülich oder bessehen seit 1297 besessen Bogtei Aachen, dann eines sechssährigen Parteihaders über den Besitz der Regiesaber Aachen, dann eines sechssährigen Parteihaders über den Besitz der Regies

Genr. 135

rung in Aachen. In Folge ber erfteren ichidte Rarl Theobor, Rurfürft von ber Pials, im Anjange bes 3. 1769 unter bem General Sorft 2000 Mann Trubben gegen Nachen und hielt die Stadt bom 10. Februar bis jum 17. Juni befegt. Auf ben 21. Febr. berief der Bogtmeier Freiherr Rudolf v. G. die Bunftmeifter m fich und hielt ihnen bor, ber Kurfürft als Inhaber ber Aachener Reichsvogtei und als Schuk- und Schirmherr der Stadt habe das Truppencommando entindet, um feine Rechte gu mahren und die Rathsglieber in ihre Schranten gu meifen, Die von ben Bunften gewählt nur Berwalter bes Gemeinbewefens und Beforger der gemeinsamen Wohlsahrt feien, feineswegs aber eine Oberherrichaft Wer ihre Mitburger führen, am wenigften für ihre Berfon bie Gigenschaft eines Beicheftanbes beanfpruchen fonnten. Diefe hatten feit einiger Beit die Burger ale ibre Unterthanen behandelt und burch militarifche Execution Die Bürgerichaft in ihren Brivilegien berlett; Barnungen von Seiten bes Rurfürften feien ohne triolg gewesen; daher habe dieser sich entschließen muffen, dem Unwesen ein inde zu machen. Da sein Schritt dem allgemeinen Wohl der Burgerschaft gelte, so erwarte er, daß diese dazu beitrage, den Beschwerden gegen den Ma-gistrat abzuhelsen. Der Bogtmeier erhob 29 Beschwerdepunkte gegen die Stadt in Bezug auf bas Theater, die Sagardfpiele, die Balle, ben Lombard und bas Berhaltniß ju Julich, tadelte, bag der Magiftrat ibn, ben Bogtmeier, jum Leidenbegangniß bes Raifers burch einen Stadtfecretar eingeladen und bag berlelbe fur fich bas Begnabigungsrecht in Unfpruch genommen habe. Außerbem mote er Bortommniffe bei Broceffionen und Beamtenwahlen, endlich ermahnte er bie Borfteber ber Bunfte, bie Graben, Gorge ju tragen, bag Rube und Gintracht in ber Stadt wiederhergestellt werbe und verfprach ben Bürgern, Die Roften bes gegenwärtigen Militarcommandos ber biesjährigen und ber borjahrigen Stadtobrigfeit jur Laft ju legen. Der am 15. Februar gufammengetretene Große Rath mabite einen Ausschuß, aus brei angesehenen Mannern bestebend, und fandte biefen gur Unterhandlung über die Beichwerden nach Duffelborf an ben Beheimrath. Unterbeffen waren die beften Bohnraume ber Burgermeifter und ber angesehenften Rathsmitglieber mit foviel Mannichaft belegt worben, baß fle nicht ausreichten und die Golbaten auf ben Landgutern und anderwarts untergebracht werben mußten. Dem Burgermeifter Frang Rabier bon Rabr, welcher im 3. 1763 guerft zu diefer Burde erhoben worden war und von ba an in eigenem ober frembem Ramen bas Stadtregiment führte, gab man 200 Mann Einquartierung; andere weniger mit Glücksgütern ausgestattete Burger erlagen fast der Laft. Der Rath hatte sich zeitig nach Wien an den Raifer und ben 2. Marg an ben Reichstag in Regensburg gewandt, auch nicht berfaumt, ben Rurfürften verfohnlich ju ftimmen. Aber weder in Duffelborf beim Geheimrath, noch in Mannheim beim Aurfürften felber hatte er Eriolg. Bu biefer Beit ließ ber Bogtmeier bie meiften Ratheglieber bor fich tommen und infinuirte ihnen, es fei gur Befeitigung ber verschiedenen Factionen in ber Stadt angemeffen, den alten Erbrath wieder einzuführen - nach harten, oft Mutigen Rampien war es ben Bunften am Anfange bes 16. Jahrhunderts gelungen, den Erbrath zu entfernen - und bei ber beborftehenden Burgermeifterwahl einen andern fabigen Mann ju mahlen. (Ueber die Burgermeiftermahl in Nachen vergleiche man ben Artitel Dom. Dauben.) Da die Bunftmeifter die Borftellungen bes Bogtmeiers bom 21. Februar unberudfichtigt gelaffen hatten, ttbielten auch fie Ginquartierung. Den 16. Marg zeigte ber Bogtmeier ben einzelnen Rathemitgliedern an, ber Rurfürft erwarte, daß die Burgermeifterwahl nicht ausgesett werbe, bag ftatt ber bisberigen Burgermeifter und Syndife andere gewählt wurden, die bem Rurfürften nicht miffielen. 3mei Tage fpater lief bie für die Burgerichaft frobe Botichaft ein, ber Raifer habe ein in ben gegen136 Gepr.

martigen Streitigfeiten für Machen gunftiges Gutachten bes Reichshofratbes ge nehmigt, welches ben Rurfürften unter Androhung einer Strafe von 2000 Dar Golbes, auf bas gerichtliche Berfahren hingewiefen habe. Die beiben aus ichreibenben Fürften bes nieberrheinisch-westfälischen Rreifes, ber Rurfurft vo Roln als Bifchof bon Munfter, ber Ronig in Breugen und Rurfurft bo Brandenburg, als Bergog bon Cleve, wurden aus bem faiferlichen Danbat er feben, wie der Rurfürft von der Bfalg unter dem Borwande, einige Bogteirech ju mahren, biefe Stadt mit 2000 Dann überzogen und beren Burger mit Gir quartierung belegt habe. Diefe unerlaubte That fei mitten im Frieden berub worben, mahrend ber Raifer bemuht gemejen, die Ehre ber Befehe und be Reichsgerichte gu heben. Der Magiftrat gab bem Bogtmeier Abichrift bes taifer lichen Befehles, welche biefer angunehmen verweigerte. Um 18. Marg fchidte fogar noch einigen Bunftvorftebern Ginquartierung. Drei Tage barauf becretirt ber Rath, es folle teine Beamtenwahl ftattfinden, fo lange die fremben Truppe in ber Stadt feien, und theilte biefen Beichlug noch an bemfelben Tage ben Bogtmeier mit. Tags barauf fandte ber Beneral bon ber Sorft bem Dagiften ein furfürftliches Rescript gu, welches 14 Beschwerdepuntte enthielt, beren G ledigung verlangt wurde. Mis am 25. Marg bie Deputation von Duffelber unberrichteter Sache gurudtam, antwortete ber Rath auf bas erwähnte Rescribt er lebe ber Soffnung, ber Rurfürft werde ihm nicht basjenige jum Borwur machen, was er nicht gethan habe; er fei fchlieflich gewillt, in Butunft nad dem Inhalte der Berträge zu verfahren, und erwarte, daß die Truppen gurud gezogen würden. Als am 9. April der General auf furfürftliches Geheiß von Magistrat Abbitte und Anerkennung der 14 Beschwerdepuntte verlangte, gin ber Rath barauf nicht ein und wandte fich wieder an ben Raifer, und als be Rath die Bahl des Borftandes der nahnadelgunft der Anwesenheit der Trupper wegen aufschob, legte ber Bogtmeier Berwahrung gegen biefen Aufschub ein Der Magistrat war überhaupt bemüht, dem Rurfürsten Ginfluß auf die Regie rung ber Stadt ju erichweren, wenn berfelbe auch erflarte, es fei teinesweg feine Abficht, Die Burgerichaft in ihrer Bahlfreiheit gu ftoren. Diefe bertraut ber Einficht des Raths und die Wahlen blieben ausgesett. Der Rath beruhigt fich bei ber Rachricht, bag munfterische und clevische Rreistruppen jum Schut Machens aufgeboten worben feien. Dennoch fand bas auf ben 25. Dai fallend Frohnleichnamsfest ohne die gewohnte Feier ftatt, teine Berfammlung ber Bunfte teine Bürgermeifterwahl wurde abgehalten, nur die regierenden, von Whlre un Chorus, wurden auf folange, als fremde Truppen in Nachen ftanden, beftatig Das Capitel bes Rronungsftiftes indeffen hielt auf feiner Immunitat eine Frohn leichnamsproceffion ab, welcher ber Bogtmeier beiwohnte. Endlich am 15. 3m empfing ber General von feinem Sof ben Befehl, mit den Truppen von Mache abzugiehen. Er theilte biefen bem Magiftrat mit. Um 17. Juni erfolgte be Abmarich. Die Stadt hatte über die Saltung der Truppen nicht zu flagen ge habt. Gleich am 19. Juni schritt man jur Bürgermeifterwahl, aus welcher bi herren von Richterich und von Rahr hervorgingen. Der Bogtmeier mar m der Wahl nicht einverftanden. Das Berhaltniß zwischen Julich und Nache blieb fo fchroff, bag G. ju bem Bogtgebing vom 26. Juni weber ben Burge meifter bon Richterich als Schöffen, noch ben Burgermeifter bon Rahr einlut Dadurch entstand neuer haber und das Bogtgeding erlitt bis 1774 mannigialtie hinderungen, da bas Schöffencollegium erflarte, die Sigungen durften ohr Betheiligung ber Bürgermeifter nicht ftattfinden. Der Streit zwischen der Bfa und Aachen war mit ber Entfernung der Truppen nicht beendigt worben. beiden wiederholt genannten Fürsten bes niederrheinisch-weitfälischen Rreifes e nannten zwei Commiffarien zu ben Berhandlungen zwischen ber Bfalg und Nacher

bie erft im herbste 1771 begannen. G. fungirte ale Bogtmeier nach biefen Smeitigleiten Machens mit ber Pfalg bis gur Musgleichung berfelben burch Stephan Dominicus Dauben im 3. 1777 und über biefe Beit hinaus bis jum gwaltfamen Losreigen Nachens bom beutschen Reiche burch die Frangofen im 3. 1792. Die lette Periode feines Bogtmeieramtes, die von 1786-92, politisch die unglidlichfte Aachens, war boll bes jugellofeften Barteitampfes zwifchen ben. Anhangern des Stephan Dominicus Dauben, welcher feit 1777, wo es ihm nach beijahrigen Bemuhungen gelungen war, ben Streit mit ber Pfalg ju fchlichten, im Befity des Stadtregiments war, und benjenigen bes Schöffen be Lonneur. imes Schwagers bes Bogtmeiers, welcher jenem Die herrschaft ftreitig machte. Als es be Lonneux am 24. Juni 1786, bem Tage ber Beamtenwahl, gelungen mar, Dauben und feine Anhanger, Die fogenannte alte Partei, gewaltfam ju atfernen, und am 26. Juni eine gemischte burgerliche Commiffion als Regiemng einzuseben, ließ ber Bogtmeier, welcher mabrend einer zweijahrigen beftigen Agitation gegen bas Regiment Dauben's nicht hervorgetreten mar, am 5. Juli den Rathsgliedern und ber Bürgerichaft burch Anichlag an ben Stadtthoren und an bem Rathhaus mittheilen, daß bie Parteien ruhig den Bescheib des fajerlichen Berichtes abwarten und die abwesenben Rathsmitglieder und Burger ohne Befahr gurudtehren tonnten, bag auch, wenn es verlangt wurde, der Ruruft bon der Pfalz die zur Aufrechthaltung der Ordnung nothigen Truppen mben würde. Anders lautet bie Erflarung des Burgermeifters Johann Jafob D. Bolte, College bes am 24. Juni gewaltfam aus feiner Stellung verbrangten Dauben. Bon Wylre war nach ben fturmischen Auftritten vom 24. Juni mit welen Gleichgefinnten junachft nach Burticheib, von ba nach Cornelimunfter ausgewichen und hatte fich bier mit anderen Beamten als die rechtmäßige Regierung Aachens constituirt. Er bemerkt, am 1. Juli habe er fich den anhaltenden Bubringlichteiten eines in Nachen tumultuirenden Bobels burch Sinubergeben auf ein fremdes Gebiet entzogen. "Auf die mahre Mordgeschichte, die am 24. Juni mitten im Rathefaale von bem unbandigen Bobel verübt worben, tann man fich leicht borftellen, bag ein großer Theil ber mighanbelten Rathspersonen frant darnieder lage, und daß ber übrige Theil vor Furcht und Todesichreden bas Rathhaus als eine gewordene Mördergrube verabscheuen würde". Die gejagten Beichluffe ber gemischten Commiffion anullirt er als verjaffungswibrig, wie auch die des Rleinen Raths bom 30. Juni, dem nur 4-5 Mitglieber anwohnten, mahrend 35-36 fich entzogen hatten. Diefer Erklarung traten 63 Berfonen bom Magistrat ober bom Rath in und um Nachen bei. Bon Wien langte ein Erlag vom 3. August, gezeichnet Colloredo, an, burch welchen die Wahl vom 26. Juni annullirt, ber alte Magiftrat eingelaben wurde, die Berwaltung fortzufuleren, ber Raifer feinen Unwillen über die Unordnungen lundgab und mit Leibes- — ja nach Befund — mit Todesstrafen brohte. Man ficht, bağ ber Raifer und bas Reichstammergericht bie Angelegenheiten ber Reichsfabt ernfter auffagten als ber Rurfurft bon ber Bfalg und fein Bogtmeier in Aaden. Es wurde zu weit fuhren, wenn man hier die Aachener Wirren noch weiter verfolgen wollte, ba fie unter bem Artitel Martin be Lonneux ausführlider besprochen werden muffen. Pfalg und Bogtmeier blieben bis jum Schluffe ber Unruhen, b. b. bis jum Erscheinen ber Frangofen, ihrer Auffaffung ber Ber= ditniffe treu. Gegen eine von v. Dohm ausgearbeitete verbefferte Aachener Conflitution blieb ein Theil ber Burger - ber Bunfte - fortwahrend renitent und wurde von der julich-bergischen Regierung und dem Nachener Bogtmeier unterfrüht. Diefer verschwindet mit dem Erscheinen ber Frangofen aus der BefchichteMan vgl. R. F. Meyer, Aachensche Geschichte und F. Daagen, Eeft Achens feit feinen Anfangen bis jum J. 1865, 2. Thl. Saagen.

Genfer: Chriftian Cottlieb G., Rupferftecher, geb. 1740 gu Godi anfanglich in lettgenannter Stadt Die Rechte, wendete fich aber balb bem Sti dium ber Runft zu und zwar unter ber Leitung Defer's, beffen Tochter, Die helmine, er fpater ehelichte. In ber Folge murbe er als Lehrer an ber bamal gu Leipzig errichteten Beichenschule angestellt. Mis ausübenber Runftler be ichaftigte G. fich junachft mit ber Malerei, namentlich ber Miniaturmalen fpater bagegen, burch die fich haufenben Auftrage bon Buchbandlern bagu ber anlagt, ausichlieflich mit ber Rupferftecherei. Gein Wert beläuft fich auf 300 meiftens radirte, bann aber auch gestochene und geschabte Blatter, welche i biftorifchen Darftellungen, Genrescenen, Bilbniffen, Lanbichaften, Bignetten, Buchen titeln zc. bestehen, bie er theils nach eigenen Zeichnungen, wie g. B. bas alle gorifche Titelblatt gu Rogebue über ben Abel, theils nach anderen alteren un neueren Meiftern fertigte. Bon ihm find bie Bignetten in Bebne's Brachtons gabe bes Birgil, nach ben Beichnungen bes befannten Schriftftellers und Maler Fiorillo ; ferner bie Blatter in Birfchfeld's Theorie ber Gartentunft; Die Bie netten ju ben Bebichten bon Ut, wie die Alluftrationen gablreicher andere belletriftifcher Berte feiner Beit.

Ragler, Die Monogrammiften. — Raumann, Archiv f. d. zeichn. Runfte

Genjo: Johann b. G. (Beife, Beifo), landgraflich beffen-taffeliche Generallieutenant, eines Rentmeifters ju Borten in heffen Cobn, geb. 1598 wurde bom Landgrafen Morit fruhzeitig zu Morit bon Oranien in Die Rriege ichule geschidt, biente guerft in ben Rieberlanden in einem fur Schweben er richteten Banner, bann ber letteren Rrone im ichwebischen, polnischen und moste witifchen Rriege, barauf ben bohmifchen Standen und unter bem Grafen Dathia bon Thurn, wo er in ber Schlacht am weißen Berge als Saubtmann ei Fahnlein ju Jug befehligte, fpater unter Mansfeld und bem Bergoge bo Sachfen-Weimar als Rittmeifter und unter Chriftian IV. von Danemar wo er als Oberft bei Lutter am Barenberge focht, bis ihn 1628 die Landgrafft Juliane in ben Dienft bes engeren Baterlandes gurudrief, indem fie ibn ale Amtmann gu Gidwege anftellte. - 218 Landgraf Wilhelm fich auf bes Schweben fonige Geite ftellte und fein heerwefen ju biefem Zwede geftaltete, ftellte er ber friegserfahrenen und militarifch gebilbeten G. als General-Quartiermeifter at die Spike feines Generalftabes. In diefer Berwendung war er in den nachsten Jahren, obgleich er auch das weiße Regiment hatte und im Felde genannt wirb , jumeift thatig; als Truppenfuhrer tritt er erft 1636 bei ber enerailder Bertheibigung bon Paberborn gegen Beleen und Gog berbor, wo er fich aber am 5./15. Auguft nach tapferer Gegenwehr gefangen geben mußte. Das 3w trauen au feinem Rathe, welches ber Landgraf ihm noch furg bor feinem an 21. September 1637 erfolgten Tobe bewies, indem er ihn im oftfriefischen Gelbjuge nach Olberfum ju fich rief, übertrug fich auch auf beffen Rachfolgerin i ber Regierung, die Landgräfin Amalie, welche oft bes Kriegsraths und Comman banten gu Raffel Dienfte in Anfpruch nahm, doch erscheint er jest immer häufige im Felbe. Tabier bertheibigte er im Berbit 1641 Dorften und übergab e ichlieglich auf ehrenvolle Bebingungen. Bon ber Grenze Offfrieglands berie ihn Torftenfon, als er Gallas in Magdeburg eingefchloffen hatte; mit 2300 Man machte G. einen ichwierigen Marich, burch Wafferfluthen gehemmt, und wa noch Beuge bon Gallas' Flucht und der Auflofung feines Beeres im Decembe 1644, belagerte bann bas fefte Belbrungen, gwang es gur llebergabe un Gfrörer. 139

bleifte es, entichied am 25. Juli (5. August) Die fast verlorene Schlacht bei Mersheim burch fein traftiges Eingreifen und die helbenhafte Tapferteit feiner ruppen und nahm im Januar 1646 Marburg trop muthiger Gegenwehr bes fabrigen Commandanten Chriftian Billich, eines Bommern, welchen Landgraf eorg bon Beffen-Darmftabt nachber bafür enthaupten ließ. Fünfzehn geommene Kahnen und ebensoviele Standarten übergab er im Februar 1647 n golbenen Saale bes Schloffes zu Raffel ber Lanbgräfin; als es fich aber arum handelte, den landgräflichen Truppen einen Oberanffihrer zu geben, winte man, G. habe mehr Muth des Herzens als des Geistes und sei nicht eignet, in jo ichwierigen Zeiten ben Oberbefehl gu fuhren. Berftimmt jog er h bamals auf feinen Raffeler Commandantenpoften jurud. Aber Mortaigne, uf welchen die Wahl gefallen war, erlag bald hernach einer Bunde und als ie Landgräfin für ben Feldjug bon 1648 bon neuem eines Felbherrn bedurfte, dor fie unter vielen namhaften Bewerbern ben General-Wachtmeifter G. bagu. wurde jum General-Lieutenant mit 13000 Thaler Gehalt ernannt. Seine eiftungen aber icheinen bie 1647 über ihn geaußerte Anficht gu beftätigen. t hatte ben Rrieg in Beftfalen und am Rheine ju fuhren, ihm gegenüber tand ber furfolnische General Lamboi. Bon biefem gleich ju Anfang in Gefete mgeschloffen, verschuldete er, bag Landgraf Ernft, welcher ihn entfette, babei ach tapferer Gegenwehr gefangen wurde; bann schlug er Lamboi freilich, burch ie Bravour feiner Truppen, am 4./14. Juni bei Grevenbroich, benutte aber inen Sieg nicht und bot ihm vergeblich eine neue Schlacht an. Er nahm un unter Lamboi's Augen, auf 8000 Mann fehr fchoner Truppen verftartt, Diren und machte fich jum herrn bes gangen Oberftiftes Roln, aber feinen nt Landgraf Friedrich geplanten Anschlag auf Paderborn vereitelte Lamboi neber, indem er ihn überliftete und bie Stadt mit Befatung und allem nothigen eigh. Darüber wurde Frieden geschloffen. Als nun bedeutende Reductionen ntraten, blieb G. activ, erwarb fich Berdienfte um die Organifation bes Landesneichuffes und ftarb 1661. Richt zu verwechseln mit ihm ift fein Bruber, nd wig G., gulett Dberft in beffen-taffelichen Dienften, welcher gleichjalls viel mannt wirb.

Ch. v. Rommel, Reuere Geschichte von Beffen-Raffel, 1843.

Roten.

Girorer: Muguft Friedrich G. Brofeffor ber Geschichte an ber Unierfität Freiburg; geb. ju Calm am 5. März 1803. Mit manchem schwäbischen heologen theilte er bas Schidfal, bag er dem elterlichen Buniche gehorfam, hne innere Reigung bas Studium ber Theologie ergriff. Gemäß bem in feiner eimath für dieses Studium üblichen Bilbungsgang, war G. vier Jahre Boging eines fogenannten nieberen evangelischen Seminars (1817-21) und bann benfolange (1821-25) Studirender ber Theologie im höheren evangelischen eminar (Stift) zu Tilbingen. Die beiben folgenden Jahre (1826-27) brachte auf wiffenschaftlichen Reifen in ber Schweiz und Italien gu, und 1828 murbe jum Repetenten am Tubinger Stift, 1829 jum Stadtvicar in Stuttgart begen. Der Eintritt in die theologische Braxis brachte leberzeugung und Entblug vollenbe jur Reife, daß er einer Laufbahn entfagen muffe, fur bie er, ber it dem Offenbarungsglauben völlig gebrochen hatte, nicht den geringften innern eruf in fich fuhlte. Gine Bewerbung um die Stelle bes britten Bibliothetars ber t. öffentlichen Bibliothet ju Stuttgart war von gludlichem Erfolg beeitet (1830). In feiner neuen Stellung war es ihm möglich, fich mit feiner figen Arbeitstraft gang bem Studium ber Litteratur und ber Beichichte gu bmen, ohne daß ihn babei die feiner Reigung weniger gusagende mechanische er organisatorische Seite bes bibliothetarischen Berufes fehr ftart in Anspruch

140 Gfrorer.

genommen batte. 3m Berbfte 1846 erfolgte feine Berufung an bie Univerfital Freiburg als Projeffor ber Geschichte. Moglich mar biefe Berufung bes Proje ftanten B., ber in feinen frubeften Schriften wefentlich auf bem Standpunl des bulgaren Rationalismus fteht und felbft nach bem abichmachenden und fiber tunchenden Urtheil feiner fpateren Barteigenoffen "ju Refultaten gelangt, bie mit ber driftlichen Lehre nicht immer im Gintlang fteben", burch fein Bud über Buftab Abolf und feinen allmählichen Uebergang ju immer positiberen religiofen Unschauungen geworden. Bei naberer Prufung wollen biefe freilich wenig mehr bebeuten, als eine außerliche Anertennung ber Erfolge bes Chriften thums, in welchem er "im bochften Grabe einen Gegenftand bes öffentlichen 2Bobles" erfannt wiffen wollte, und wogu fich eine mehr und mehr berbortretenbe blinde Achtung und Bewunderung por ben Inftitutionen der tatbolifchen Rirde gefellte. Bar aber G. mehr und mehr ein ichlechter Broteftant geworben, fe wurde er bamit feineswegs ein correcter Ratholit. Der Bechjel ber religidien Bebenganschauung tonnte bei einer fo fraftigen und in beftandiger Opposition fich entwidelnden und fich gefallenden Ratur nicht gur bolligen Unterwerjung unter bie neue Autoritat, mit allen ihren Anipruchen und Conjequengen, fich gestalten. Bom protestantischen Sauerteig war und blieb G. ftart burchdrungen, und bas protestantifche Bewußtsein bricht nicht felten auch in feinen fpateren Schriften burch. Gin Freund ber Jefuiten ift er, ber in ber erften Auflage feines "Guftab Aboli" fich noch ungeschent über fie ausspricht, ipater fein Urtheil freilich ge milbert und die bedentlichften Stellen ausgemerzt bat, nie geworben. In feinem Borichlag auf Wiedervereinigung ber beiben großeren Confessionen in Deutschland, ben er auf bem Frantfurter Barlament einbrachte, verlangte er ausbrudlich bie Buficherung bon Seiten bes papftlichen Stuhles, bag nie Jefuiten, Rebemp toriften und Liguorianer fich auf beutschem Boben niederlaffen burfen. 3m Barlament vertrat er ben 6. Bahlbegirf bes murttembergifchen Donaufreifes Erft im Berbit 1849 febrte er, auf eine tategorifche Beifung ber Regierung, nach Freiburg jurud. In Uebereinstimmung mit feiner firchlichen Unschauung gehorte G. der großbeutichen Bartei an und war ein fanatischer Begner Breugens Befannt aus feiner parlamentarifchen Thatigfeit ift nur jener verungludte Antrag auf Wiedervereinigung ber Ratholiten und Protestanten, beffen einzelne Artifel nach rein außerlichen Opportunitaisrudfichten ausgewählt find. Girbrer's Familie hatte fich über bie Revolutionszeit in Strafburg aufgehalten, und bott waren feine Frau und Rinder jum Ratholicismus übergetreten. G. felbft gogerte mit diefem Schritte aus icheuer Rudficht auf die öffentliche Meinung. Erft an bem Tage, an welchem in ben tatholifden Rirchen Babens ber befannte birtenbrief bes Ergbischofs hermann b. Bicari bom 11, Robbr. 1853 verlejen wurde (27. Rovbr.), legte er bas tatholifche Glaubensbefenntnig ab. Um babifden Rirchenftreite nahm G., ber tagliche Gaft bes Ergbischofs, hervorragenben Antheil, mit ber vollen Seftigfeit ber dem Convertiten eigenen Intolerang gegen Undersglaubige. In ber publiciftifchen Thatigfeit fühlte er fich babei "wie gu Saufe". Begen eines heftig auftretenben Leberleibens fuchte er im Sommet 1861 Seilung in Karlsbad, ftarb aber dort an hinzugetretener Bafferfucht, am 6. Juli 1861, mit Sinterlaffung einer gablreichen Familie. "Eine Perfonlichteit von ungewöhnlichen Eigenschaften", lautet ein gewichtiges Urtheil über feine geiftige Bedeutung; "ein nicht geringes Talent werden auch feine entschiedenften Gegner ihm einraumen; daß er mit bemfelben argen Digbrauch getrieben, werben bie meiften berer zugeben, bie ihn loben". G. zeichnete fich burch außer orbentliche schriftftellerische Fruchtbarkeit aus; Scharffinn und ungewöhnliche Combinationegabe charafterifiren ibn, aber nicht minder ber Mangel einer ftrenger Methobe und borurtheilsfreier Unbefangenheit. Geine bebeutenbften Schrifter Cheten. 141

ind: "Geschichte unserer Tage" (1830—31 unter dem Pseudonym Freymund); Philo und die jüdisch-alexandrinische Theosophie" (1831); "Geschichte des Urstristenthums" (1838, 3 Bde.); "Gustav Adols" (1. Aust. 1837, 3. Aust. 852; 4. Aust., besorgt von Onno Klopp, 1863); "Allgemeine Kirchengeschichte" 1841—46, 4 Bde.), die dis zu Heinrich IV. reicht; "Untersuchungen über Alter, Ursprung und Wersch der Decretalen des salschen Istdorus" (1848); "Geschichte der ost- und westsräntischen Karolinger" (1848, 2 Bde.); "Urgeschichte es menschlichen Geschlechtes" (1855, 2 Bde.); "Papst Gregor VII. und sein Zeitalter" (1859—61, 7 Bde.). Rach Gswerer's Tode hat aus seinem Rachlaß der Grazer Prosessor I. B. Weiß, in Freiburg als Privatdocent neben G. thätig md mit ihm nahe besreundet, dessen Borlesungen herausgegeben. Erschienen sub davon: "Geschichte des 18. Jahrhunderts" (1862—73, 4 Bde.); "Jur Schichte deutscher Vollsrechte" (1866, 2 Bde.); "Byzantinische Geschichten (1872 ii 74, 2 Bde.).

v. Weech, Babische Biographien I. 300—304. — Rippold, Welche Wege führen nach Rom? — Rosenthal, Convertitenbilber aus dem 19. Jahrh. — Alberdingt Thijm, Refrolog Gfrörer's in der Revue de Louvain, 1861.

M. Smelin.

Ghelen: van G., öfterreichifche Buchbruderfamilie. Obwol die G. icon im 16. Jahrhunderte in Antwerpen das Buchdruckergewerbe ausübten, waren die Borjahren ber öfterreichischen B. Staatsbeamte, welche unter Raifer Leopold I. ich bier anfiebelten und bon welchen wieber ein 3meig fpater bas Juwelierund Geldwechslergeschäft betrieb. Jacob v. B., ein Cohn bes Jeremias v. G. und der Anna Drabbe, war in Wien Juwelier und Agent; fein Cohn Johann b. G., ber Begrunber ber Druderei, welche nachmals die bedeutenofte bes oftermidifden Staates murbe. Johann b. G. mar ju Bien im 3. 1645 geboren und bermählte fich bann am 28. Febr. 1672 mit Elifabeth (geb. 1657, † 1738), der Tochter bes reichen Wiener Goldschmiedes de la Fontaine. Durch biefe Berbelichung gelangte er in ben Befit eines bedeutenden Bermogens, und, beulativ, wie er fich ftets zeigte, taufte er nun eine bier beftebenbe Druderei, w beren Einrichtung er ein eigenes Saus am Rohlmartte erwarb. Er fuchte ich einen fpeciellen Rundenfreis ju fchaffen und fich befonders mit hoffreifen in Berbindung zu fegen. Die bamalige Soffprache mar befanntlich die italienische: die hofpoeten bichteten, die Ganger fangen im italienischen Idiom. G. war llug genug, diese Thatsache für sich auszunugen und gründete eine vollkommene talienifche Buchbruderei in feinem Saufe, in welcher italienische Seger und Sorrectoren thatig waren; er felbft hatte biefe Sprache bolltommen in feiner Sewalt. Seine Berechnung war feine unrichtige; er erhielt bald die Texte der demaligen Opernborftellungen jum Drucke und erfreute fich auch ber Bunft bes bofes. Durch feine Berbindungen gelang es ihm, auch bald von ber Artiftenocultat ber Wiener Afabemie bas Diplom eines Universitäts=Buchbruckers ju mbalten. Seine Bestrebungen maren übrigens fehr anertennungswerth, benn er batte bubiche Antiqualettern aus Italien und Frankreich kommen laffen und berwendete auch treffliches Papier für seinen Berlag. Diefer bestand zumeist Dernterten, Ralendarien und Privilegien u. d. m. 3m 3. 1683, als die Eutlen die Stadt bedrohten, ftand auch er, gleich feinen Mitgenoffen, in ber Reibe ber Bertheibiger und feinen fcharfen Beobachtungen verdanten wir ein febr riches Quellenwert jur Geschichte biefes Ereigniffes. Er schrieb nämlich im 1. 1684 eine "Rurge boch warhaffte und mit bentwürdigen Umftanben verfaßte mablung der im Juli 1683 von bem Erbfeind vorgenommenen Welterschallenen Belagerung von . . . Wien". Schon zur Zeit bes Erscheinens galt das Buch-ein für eine inhaltsreiche Darftellung; fie wurde in Benedig ins Italienische ind in Bruffel ins Frangofische übersett; er selbst drudte bann nach der vene142 Chelen.

tianer Ausgabe in seiner Officin die italienische Uebertragung. Bermuthlich in Folge dieses patriotischen Unternehmens und seiner Berdienste überhaupt ernannte ihn der Kaiser um diese Zeit zum kaiserl. italienischen Hofbuchdrucker; in seinem 54. Jahre, 1699, übergab er das Geschäft seinem Sohn und lebte dis zu seinem am 13. Mai 1721 ersolgten Tode theils in Wien, theils auf seinem Landgute. Die Gründung der ersten Wiener Zeitung und das Verhältniß zum "Wiener Diarium" anlangend, tras ich auf ganz andere Thatsachen, als sie disher angegeben wurden. In Wien erschienen geschriebene Zeitungen schon um das I. 1650; im J. 1671 aber erschien hier das erste gedruckte Blatt: "Das Wiener Blattl" und durch ein kaiserliches Patent wurden nun alle geschriebenen Zeitungen entschieden verboten. Wann dieses Wiener Blättchen wieder einging, ist ungewiß, doch vermuthlich um das J. 1678, denn am 5. Nod. 1678 erhielt Johann v. G. ein kaiserliches Privilegium zur Herausgabe einer deutschen und einer lateinisch-italienischen Zeitung, welches Privilegium dann 1699 auf seinen

Sohn überging; das Blatt erichien unter bem Titel: "Mercurius".

Johann Beter v. G., ber Cohn, murbe ju Bien im J. 1673 geboren. Als er bas Geichaft übernahm, fuchte er feine Officin zu beben, trat eine Reife an, um fich ju bilben und brachte verschiedene neue Ginrichtungen von berfelben mit nach Saufe. Um bas 3. 1703 vermählte er fich mit Francisca (geb. 1683, † 1754), Tochter bes Banquiers Abami, und führte baburch feinem Saufe große Capitalien gu. Das Geschäft erweiterte fich immer mehr, schon im 3. 1715 mußte er ein zweites Saus (jum rothen 3gel, am Bilbpretmartte) fur feine Officin ankaufen. Das Zeitungsblatt hatte mittlerweile eine gefährliche Con-currenz erhalten. Der f. f. Reichshofbuchbruder Joh. Bapt. Schonwetter grundete nämlich im 3. 1703 ein Blatt, bas alle Bochen zwei Mal ericbien: bas Wiener Diarium. Diefe Zeitung hatte baburch eine officiofe Farbung, bag ihr bon ber Regierung die aus bem Austanbe eingelangten nachrichten, bann bie Dof- und Regierungsereigniffe jur Bublication übergeben murben; außerbem brachte fie noch die Bergeichniffe aller Geburten, Todesfälle und Berehelichungen. B. ertannte nun die Bedeutung eines mit ben Sof- und Regierungstreifen fo vertrauten Unternehmens und beshalb fuchte er bas Diarium zu erwerben. Am 1. Januar 1721 ging bas Wiener Diarium in Befit ber Ghelen's über, in beren Berlag es bann bis jum J. 1858 fortverblieb. Das zweite Blatt der Firma, der Mercurius, ging im J. 1724 ein. Die Officin des G. erweiterte fich nun neuerbings, fie mar in ber Folge bie bebeutenofte, brudte und verlegte hauptfächlich Gelegenheitsschriften, und zeichnet fich ftets durch ihre typographischen Leiftungen aus. Im Buftanbe ber vollften Bluthe übernahm nach bem Tobe Ghelen's, ben 19. Sept. 1754, beffen Sohn Jatob bas Beichaft. Raiferin Maria Therefia ehrte die Beftrebungen ber Firma und erhob beffen Chef in ben erblandifchen Abel. Der Berlag Ghelen's warb nun allerdings immer geringer benn mit der Bebung bes politischen Staatswesens wuchs auch bas Unternehmen ber Beitung und endlich erforberte es ausichlieflich alle Rrafte ber Officin, wie es aber auch die einzige Ginnahmequelle ber Firma blieb. Als nun unter Raifer Joseph II. die allgemeine Preffreiheit eingeführt wurde, und die Zeitschriften wie Bilge aus der Erbe ichoffen, ein freierer Geift auch die Tageslitteratur befeelte, ba tonnte bas Biener Diarium mit feinen trodenen Regierungsberichten und ber nomenclatur aller Civilftandenachrichten wenig Lefer mehr befriedigen. und beffen bewußt, bemertt es eines Tages ärgerlich an ber Spige bes Blattes :

Den Damen und den jugen Herren, Die ob der eignen Schönheit staunend, wie die Affen, Zu ganzen Bormittagen gern In groffen Spiegeln sich begaffen, Den steht, zur Noth, wohl ein Roman, Richt aber unfre Zeitung an. Der Kreis der Abnehmer verkleinerte sich immer mehr: als endlich G. starb, traten die weiblichen Erben in Besit der Druckerei. Es wurde eine Administration eingesetzt, doch das Unternehmen ging immer mehr adwärts. Die Firma hieß nun Ghelen's Erben, auch das Diarium hatte mittlerweile seinen Titel gegen jenen einer k. k. Wiener Zeitung vertauscht. So sristete sich die Ofsicin sort. Berlag hatte sie gar keinen mehr: die Lettern und technischen Mittel veralteten und wurden zuletzt undrauchdar, Neuanschaffungen konnten nicht mehr geschehen, die Ausstattung und der Druck wurden also endlich so schlecht, daß sich der Staat genöthigt sah, das amtliche Blatt: die k. k. Wiener Zeitung, in den Berlag der Staatsdruckerei übergehen zu lassen. Durch die Entziehung dieser einzigen Einnahme aber wurde der Fall der Firma unverweidlich, welcher auch im J. 1858 eintrat.

Nach Acten bes Hoffinang- und des Buchhändler-Archivs. — Wiener Pfarrbücher. — Die Litteratur f. in Burzbach's Lexifon V. S. 168. — Das einzige vollständige Exemplar des Wiener Diarium vom J. 1703—1858 ist im Besitze ber Wiener Stadtbibliothek.

Ghenn: Jakob Jansz van (ober de) G., malte Historien und Porträts, war auch Miniatur- und Glasmaler, geb. 1532, † 1582. Nach van Mander's Bericht scheint er geboren, während seine Mutter auf dem Zuidersee eine Fahrt von Harlingen nach Amsterdam machte. Seine Eltern gehörten einer der angesehensten Familien zu Utrecht an. Seine Lausbahn begann in Antwerpen, wo er auch gestorben ist. Nach van Mander sanden sich noch 1604 in der Kirche zu Berght und bei den Dominicanern zu Antwerpen schöne Glasmalereien von ihm. Seine Kunst ersreute besonders den seinen Kenner, vor allem durch die Schönheit des Colorits und die minutidse Sorgialt der Aussührung in seinen Neinen Porträts.

Sein Sohn Jakob de G. ist als Kupserstecher berühmt. Zu Antwerpen geboren, lebte und starb er in Haarlem. Er malte wenig; man kennt von seiner Malerei nur todtes Wildvret und Früchte.

Chenemar: Beinrich v. G. (be Chenemaria, Cheism., Geism.). † am 8. Octbr. 1431, febr verbient um bie Grundung ber Universität Roftod, für beren erfte Juriftenberufungen er mitwirfte und an ber er bon 1419 furge Beit bocirte, obwol ihn fein geiftliches Umt an Samburg band; ein gelehrter Bucherfreund, ber fich, nach feiner Bibliothet ju fchliegen, auch mit ben Lehren Biclej's und ber Suffiten beschäftigte. Er war mit angesehenen Samburger, Lübeder und Göttinger Familien verwandt, befreundet mit dem Gelehrten Sinrich Tole, Burchard Bloge und Bernhard Bobefer, bem Mediciner in Roftod, ftammte aus Lubed ober vielleicht aus Göttingen, nach beffen Rachbarborf Beismar fich bie Familie genannt haben wirb. 1388 wurde er Boccalar, 1390 Mag. art. in Brag. 1408 fendet ihn ber vertriebene Lubeder Rath nach Göttingen, fpater wurde er Dr. und Projeffor ber Theologie in Erfurt, am 12. Novbr. 1419 tommt er ichon als Canonicus und Lector primarius am hamburger Dom por, bo er auch in niederfächsischer Sprache zu predigen hatte. Roch 1431 war ein Theil feiner Bibliothet in Roftod in Gebrauch bes Dr. regens (Burfen-Borftehers) Bernhard Bobefer.

Bgl. Cb. Meher, Gesch. bes hamb. Unterrichtswesens im Mittelalter. Rrause im Rostoder Schulprogramm 1875, S. 18 f. Rrause.

Chillany: Friedrich Wilhelm G. Geb. am 18. April 1807 zu Erlangen, besuchte er ebendaselbst das Ghmnasium und die Universität, auf welcher n in erster Linie Theologie studirte, ohne aber einen inneren Beruf Bazu zu haben. Rach Bollendung seiner Studien begleitete er eine kurze Zeit die Stellung eines Hauslehrers und wurde dann Bicar an der St. Aegidienpsarrei zu

Rurnberg. Reboch feine offenbar rationaliftische Richtung, die burch ben Bertel mit Daumer genährt wurde, veranlagte ihn balb gurudgutreten und bem geif lichen Amte für immer Lebewohl zu fagen. Er übernahm zunächst eine Lehftelle an ber Kreisgewerbeschule (zu Rürnberg), wurde indeß schon im J. 184 jum Stadtbibliothetar gemahlt, als welcher er fich durch die Bereinigung be ichiebener einzelner Bibliotheten ju einer Gefammtbibliothet, ferner burch b Ratalogifirung und Augbarmachung berfelben für die Bürgerichaft unverfennba Berbienfte erwarb. Bereits in biefer Zeit begann feine fchriftftellerische Thatig feit, die fich allmählig gu bober Fruchtbarteit fteigerte und in verschiedene Richtungen bewegte. Sie war vorerft überwiegend publiciftifcher Ratur un tehrte ihre Spike am liebiten gegen bie orthobor-confessionelle Undulbfamteit un Ausschlieflichkeit; ftand G. ja auch mit oben an in ber Agitation gegen be altlutherischen Brafibenten bes Oberconfiftoriums in Dunchen, Fr. b. Rott und half ihn mit zu Falle zu bringen; mehrere Schriften verrathen birect Daumer ichen Ginfluß, wie die "Menschenopfer ber alten Bebraer" und haben, wie ins befondere "Leonegg's Glaubensbefenntniß" durch die unleugbar mehr als blo untirchliche Saltung ftarten Anftog erregt. Roch in biefer feiner Rurnberge Epoche hat G. aber auch ein Wert ftreng wiffenschaftlicher Art veröffentlich nämlich die "Geschichte des Seefahrers Martin Behaim" (Leipzig 1853), ba Alex. v. humboldt mit einem Borwort begleitete. Auch hat G. Die handichriftlich officielle Nürnberger Stadtchronit eine Angahl von Jahren hindurch geffihr Reboch vermochte diefe Stellung und Birffamfeit ihn auf die Dauer nicht zu feffeln Er fehnte fich nach einem großeren Birtungefreife und fiebelte baber im Jahr 1855 nach München über, ba ihm feine Mittel einen folchen Schritt erlaubter Indeg haben feine hoffnungen, im Staatsdienfte, etwa in der Diplomatie, ein Berwendung zu finden, aus nahe liegenden Brunden fich nicht erfüllt, wie fet er durch seine Renntniffe dazu befähigt erscheinen mochte. Mit um so ge fteigerterem Gifer fette er baber bon nun an feine litterarische Thatigteit for Jest erschien sein befanntes "Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wid tigsten europäischen Friedensschlüffe" (Rördlingen 1855, 3 Bbe.), weiterhin d "Europäische Chronif von 1492—1867" (Leipzig 1867, 3 Bbe.). Rebenh publicirte er jugleich die Schrift: "Mürnberg, hiftorisch und topographisch, na ben altesten vorhandenen Quellen und Urfunden" (1863). - Die religios-the logischen Fragen haben G. in feiner Beife bis zu feinem Ende beschäftigt. bezüglichen Schriften find fammtlich pfeudonym erschienen, wie g. B. die "The logischen Briefe an die Gebildeten ber Ration" (3 Bbe., Leipzig 1863) und b "Urtheile heidnischer und driftlicher Schriftfteller ber vier erften driftlichen Sab hunderte fiber Jefus" (ebendaf. 1864). Sie haben vorfibergebend Staub gem aufgeworfen, ohne jedoch einen nachhaltigen Gindruck ju machen. Das Gedach niß feines Ramens bleibt boch nur an feine mehr wiffenschaftlichen Arbeite gefnupft. G. ftarb im Juni 1876 auf feinem Landhaufe Schellet am Star berger See und murbe am 28. beffelben Monats ju Allenberg im Rirchhof bo St. Johannis jur Rube beftattet.

Nach Privatmittheilungen und einem Auszuge der handschriftlichen Rur berger Stadtchronit. Wegele.

Chistele: Cornelis van G., niederländischer Dichter. Als Factor d Rederhkerkammer De Goutbloem zu Antwerpen versaßte er Uebersehungen d Terenz (gedruckt 1555), des Horaz, des Birgil (1556) und der Heroiden Ovid (1559), welche zum Theil noch zu Ende des 16. Jahrhunderts abgedrum wurden. Lateinisch dichtete er: "Iphigeniae immolationum libri II", 1554, ur ein "Carmen gratulatorium ad Philippum regem Angliae et principem Hisp niae", Antwerpen 1556.

Witfen Gensbeet, Biographifch Woorbenboet.

Chiftele: Joffe (Jodocus) van G., Berr von Agel, Daelftede und Moere, entiprofte in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts einem alten flandnichen Abelsgeschlecht. Mis jungerer Plann diente er im heere Rarls bes Rubnen von Burgund, welcher ihm die Mitterweihe ertheilte (1464 ober 14673), gegen das Ende feines Lebens, beffen Schlußjahr ebenso unbefannt ift, wie das Anjangsjahr, mar er Rath und Rammerer bei bem romifchen Ronig Maximilian und bei beffen Sohn Philipp. In feinen mittleren Jahren bagegen widmete er feine Rrafte ber Stadt Gent, indem er bafelbit ju wiederholten Malen Borfigenber ber erften Schöffenbant war (als folder ericheint er 1477, 1480, 1486, 1492) und endlich zwifchen 1492 und 1494 die Stelle eines Groß-Bailli ber Stadt belleibete, welche icon fein Bater Gerard bis 1451 inne gehabt hatte. Diejes Wirfen in Municipalamtern unterbrach er dadurch, daß er am 15. Nobember 1481 eine Reife antrat. Bunachft war es blos auf eine Bilgerfahrt nach Rom und Palaftina abgesehen. Aber als er in Köln ein Legendenbuchlein über die heiligen drei Ronige gur Sand befam, rief eine Stelle beffelben in ihm ben Entschluß hervor, die Reise bis zu bem Berrichaftsgebiet bes Prieftertonigs Robannes (Abeffinnien) und bis jum Grab bes Apoftels Thomas in Indien auszubehnen. Er erreichte nun freilich weber bas eine noch bas andere. Denn einmal, als er, in Aben angelangt, bas Biel feiner Weiterreife verrieth, erwachte in dem dortigen Emir der Argwohn, es möchten dabei Anzettelungen zwischen der abendlandischen Chriftenheit und jenem Prieftertonige ju Ungunften bes 38lom mit im Spiele fein: fo gwang er benn ben fuhnen Reifenben wieber burch das rothe Meer hinaufzufahren, über welches er herabgefommen. Und als G. im weiteren Berlauf ber Reife nordwarts bis Tebris borgebrungen mar, faßte er abermals Indien und Abeffnnien als ein vermittelft des perfifchen Meerbufens erreichbares Biel ins Auge; aber ju ben übrigen Befahren bes Begs gefellte fich damale noch eine in jenen Regionen herrichenbe Epidemie und jo entichlog er fich ungern jur Umtehr nach Saleb. Trogbem nun, daß ihm die fernften Gebiete berichloffen blieben, gebieh boch feine Reife zu einer für jene Zeit fehr respectabeln Ausbehnung. Wol fannten viele ber Zeitgenoffen Sprien, Balaftina und Aegypten, aber bas rothe Meer ju burchjegeln war in Folge bes Digtrauens ber Mufelmanner bamals nur fehr wenigen Europäern außer ihm bergonnt und mochte auch die Route von haleb nach Tebris (über Bir, hosnleif, Wanfee, Rhoi und Marand) manchen Gliebern ber abendlandifchen Raufmannecolonie in erfterer Stadt geläufig fein, diefelbe naber befchrieben gu haben ift ein Berbienft, welches G. unter feinen Beitgenoffen nur mit dem Benetianer Biolafatte Barbaro theilt. Bon Berfien gurudgefommen fegelte er an ber Gubtifte Rleinafiens bin, machte eine ausgebehnte Rundfahrt burch den griechischen Archipel, besuchte bann die jonischen Infeln, Sicilien, Tripolis und Tunis und betrat erft bei Genua wieder bas europäische Festland. Am 24. Juni 1485 war er gurud in Antwerpen, von wo er binnen Rurgem fein Befigthum Moere bei Buntborp erreichte. Die Beschreibung der Reise, welche nach feinen Angaben fein Caplan Ambrofius Zeebout auffette, tam erft lange nach feinem Tobe erftmals im 3. 1557 jum Drud. G. zeigt fich darin als ein Mann, der nicht blos felbst gut und scharf beobachtet, fondern auch voll Wigbegierde unermublich Ertundigungen einzieht über Alles, was ihm nicht unmittelbar bor die Augen Die Bilber, welche er bon ben Großstädten bes 38lam Rairo, Da= mastus, Haleb, Tebris, Tunis entwirft, find fehr beachtenswerth; was er von den handelsgemächfen und Induftrieproducten, von Karawanenstraßen und Schifffahrtslinien, von Stapelplägen und Sandelshafen, von dem Leben und Treiben ber franfischen Raufleute im Orient berichtet, gibt willtommenes Material für bie Banbelggeschichte.

10

Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Pays-bas, T. 3 p. 589—591 (der Folio-Ausgabe). Schapes im Messager des sciences historiques de Belgique, 1836, p. 1—30. Saint-Genois, Les voyageurs belges du XIII an XVII siècle (1846), p. 155—192. Memoriedoek der Stad Ghent 1301—1737, T. 1 p. 304. 314. 344. 362 f. 365. Dagboek der Gentsche Collatie p. 497. Die drei Drucke der Reifebeschreibung, welche sämmtlich zu Gent in den J. 1557, 1563 und 1572 veranstaltet worden, sind von Banderhaeghen in seiner Bibliographie Gantoise, T. 1 (1858), p. 153. 162 f. 167 f. genau beschrieden; eine Editio princeps, angeblich zu Löwen im J. 1530 gedruckt, existir nicht

Gianini: Ernft Reichsgraf G., Marcheje Carpeneto Suavio u., öfterreichifcher Relbmarichalllieutenant. Geboren am 5. Juli 1719 in Schleffen, ftammt B. aus einer alten modenefischen Familie, von welcher ein Zweig im 18. Jahrhundert nach Deutschland tam. Geine erften Waffenthaten berrichtete biefer ausgezeichnete Generalftabs- und Genieoffigier im fiebenjährigen Rriege und entwidelte allerorts feltene Umficht wie Bravour. Als 1758 Die Festung Olmut belagert wurde und der Commandant Feldzeugmeifter Marichall (f. b.) fich über ben Mangel an Stabsofficieren beflagte, erbot fich G. (bamals Oberft) bei Daun gu bem ber ganglichen Ginschließung wegen gefährlichen Berfuche in Die Feftung ju gelangen. Diefen Entschluß führte er in Begleitung feines Die nere nit bieler Weichidlichfeit aus, und leiftete bann mabrend ber Belagerung die ausgezeichnetften Dienfte. Die Raiferin verlieh ihm bafur das Therefientreng. Seine Rriegsersahrenheit und unermüdeter Dienfteifer verschafften ihm auch bas besondere Butrauen des großen Loudon, bei dem er 1759 und 1760 Generalftabichei ward und hervorragenden Antheil an den Disposionsentwürfen auf Schweidnig und Bungelwig hatte. Als man im 3. 1762 aus ben Anftalten Friedrichs II. erfah, bag er Schweidnig belagern werbe, erbot fich G., ber 1760 General geworben, freiwillig bei ber Bejatung ju bleiben und führte mabrend der Belagerung das Detail der Infanterie mit gewohnter Thatigfeit und Ginficht. Rachbem die Feftung auf bas Neugerfte gebracht war und die Rriegsgefangenichaft unmittelbar bevorstand, entwarf G. einen tiefdurchdachten Blan, Die Befagung mitten burch bie Feinde jur Urmee Daun's ju fubren, ber ein Unterftützungsbetachement entgegenschiden follte. Mancherlei unborbergefebene und zufällig eintretende Umftande verhinderten jedoch die Ausführung deffelben. Rach ber Rangionirung erhielt G. von Maria Therefia bas Großfreug des Therefienorbens und die Feldmarichalllieutenantswürde. Wie im Kriege, fo war er jest im Frieden bemuht, bem Staate burch feine Talente gu nugen und feine Ernennung jum Director ber Ingenieurafademie mar ein Beweis, daß fein Beftreben fein erfolglofes geblieben ift. Er ftarb ju Bien, als ber Lette feines Stammes ben 7. Darg 1775.

Birtenfeld, Defterr. Milit. = Converf. = Lexiton, Bien 1852.

Gibel: Otto G., geboren 1612 auf der Insel Jehmarn als Sohn eines Geistlichen, verließ der Pest wegen sein Baterland und wendete sich nach Braunschweig, wo ihn Anverwandte unterstühren und sür seine weitere Ausbildung Sorge trugen. Als der bekannte Cantor Heinrich Grimm 1631 durch die Zerstörung Magdeburgs von dort vertrieben, nach Braunschweig kam, benutzte er dessen Musikunterricht während dreier Jahre und solgte schon 1634 einem Ause als Cantor nach Stadthagen im Schaumburgischen. 1642 gab er diese Stellung auf und ging als Subrector nach Minden, wo er nach dem Tode des dortiger Cantors und Musikbirectors Schesser in dessen Schessen, die Mattheson grundsplieden. Tode 1682 verwaltete. Bon seinen Schristen, die Mattheson grundsplieden.

Gichtel. 147

gesehrt nennt, fönnen solgende angesihrt werden: "Seminarium modulatoriae vocalls, das ist ein Pstanh-Garten der Singkunst" (Zelle 1645). Eine zweite Auflage erschien in Bremen 1657. "Kurher, jedoch gründlicher Bericht von den Vocidus musicalibus, darinne gehandelt wird von der nusstalibus, darinne gehandelt wird von der nusstalibus die Endagen Buch ist eine mit viel Klarheit geschriebene Abhandlung über die Nachtheile und Bortheile der Solmislation. Ein Auszug besindet sich im ersten Bande von Mitzler's Bibliothes Ih. 3 S. 16). "Introductio musicae theoreticae didacticae" etc., Pars geveralis, Bremen 1660. Der versprochene zweite Theil zu diesem Werse ist wegen Mangels an den zum Stiche der Figuren nöthigen Mitteln nicht herausselommen. "Propositiones mathematico-musicae, d. i. musikalische Ausgaben aus der Mathesi demonstrirt" (Minden 1666). "Geistliche Harnonien von 1618 5 Stimmen, theils ohne, theils mit Instrumenten", erster Theil (Hamburg 1671).

Berber, Reues Tonffinftlerlexifon, II. Fétis, Biogr. univers. des musiciens. Fürft en au.

Gidtel: Johann Georg G., geboren gu Regensburg am 4. ober 14. Dars (vielleicht refp. alten ober neuen Style?) 1638, geftorben gu Umfterbam am 21. Januar 1710, lebte theils in Deutschland, theils in Golland. Als Find und Rnabe genog er die Annehmlichfeiten bes Wohlftandes, fah aber auch balb ein Borbild der Gelbftverläugnung in der handlungsweife feines Baters, ber, um bem Magiftrat bon Regensburg aus großer Gelbnoth ju belfen, fein ganges Bermogen bon 18000 Thalern berlieb, ohne je babon wieber etwas weudgubetommen. In Folge beffen reifte G. in Armuth jum Jungling beran and fuchte fruh in Burudgezogenheit Umgang mit Gott. Bu Strafburg begann er. feiner Reigung folgend, theologische Studien, borte bort Spener's Colleg Aber Beralbit, zeichnete fich aber befonders durch feine Renntnig alter und neuer Eprachen aus. Der Tob feines Baters führte jedoch ju bem Beichluß, Rechtswiffenichait zu ftubiren, um womöglich eine Stellung am Reichstammergericht gu Speier zu erlangen. Durch feine ftrenge Sittlichkeit gewann er die Achtung und bas Bertrauen Bieler. Weniger gewissenhaft, hatte er unschwer burch reiche Beirathen in die gunftigften Umftande fommen fonnen; boch widerstand er folchen Berlodungen, jog vielmehr burch Traumgefichte und Rometenfurcht beeinfluft, mieber nach Regensburg. Rach furgem Aufenthalte dafelbft begegnete er bem Baron Juftinianus Ernft b. Welt, bem befannten Giferer fur eine Lauterung ber Rirche, beffen eigentliche Biele, für die er auch Gichtel's Theilnahme gewann, Dir aus ber Schrift fennen fernen, welche er 1664 bem Corpus Evangelicum übermidte: "Einladung zum herannahenden großen Abendmahle und Borichlag zu einer Strifterbaulichen Zejus-Gejellichaft, behandelnd die Befferung bes Chriftenthums und Belehrung bes Beibenthums, wohlmeinend an ben Tag gegeben burch Juftinianus". Do in ihr bie Bredigt bes Ebangeliums für unabhängig von wiffenschaftlicher Bilbung erflart und ber Geiftlichkeit nicht undeutlich eine Berfaumnig ihrer Pflichten men das Boll borgeworfen wurde, jo erregte fie und nicht minber zwei andere mehr popularem Tone auf Berbefferung bes geiftlichen Lebens außerhalb bes mbliden Birfungefreifes bringende Auffage großen Unwillen. Un bie Spige er Gegenpartei trat der Regensburger Superintendent Johann heinrich Urfinus, Mim Angriffe fich aber leider weniger gegen die Sache als gegen die Berfonen mileten. Beibe gogen nun nach ben Riederlanden, um bon bort nach Amerika p geben; aber nur Welt ging binuber; B. blieb, um beffen Angelegenoften in Guropa zu vertreten, und fehrte aus ben Niederlanden nach feiner meden mit bem Beftebenben ungufriedenen Geift ein einladendes Bella maren,

148 Bichtel.

und zwar in 3wolle, burch ben Umgang mit bem Prediger Bredling (f. b.) ben Eindruck empfangen, ben er ben Reim feiner Gottfeligfeit nannte. Das "Gott in uns" wurde ihm bie Quinteffeng alles Glaubenslebens; einfames, möglichft anhaltenbes Beten bas Mittel jur Erreichung ber mabren Sobe bes geiftlichen Lebens und der völligen Ertöbtung bes Fleifches. Bu Regensburg und Rurnberg murbe er als "Biebertaufer" gefcholten und verlaftert; bon Bubed aus, wohin er einen Brief voller Ermahnungen gefchidt hatte, als "Schwärmer und Chiliaft" ber Berachtung preisgegeben. Ja, in Rurnberg ward er auf Requifition aus Regensburg, wo die Geiftlichfeit eine Untersuchung wegen Reberei gegen ihn einleiten wollte, festgenommen. Im Gefängniß trieb ibn bie Barte, mit der ihn ber clericale Bag verfolgte, fogar bis ju einem Gelbitmordberfuch. Dieje Berjolgung aber ließ feine Unichuld nur in um fo hellerem Lichte ericheinen. Als er auf bas bon ber Behorbe über ihn ausgesprochene Berbannunggurtheil bin im Begriff war, arm und blog in bie Welt zu gieben, murbe ihm gang unerwartet burch Bermittelung einer einflugreichen Magiftratsperson, des 3. G. Fuchs, eine ftabtifche Stelle angeboten, welche feinen Lebensunterhalt gefichert haben murbe; er aber, eine Berfuchung barin befürchtenb, ergriff lieber ben Banberftab voll Bertrauens auf Gott, beffen Billen er in Bifionen bernommen und beffen Wohlgefallen er in bem fiegreichen Rampfe gegen ben Satan errungen zu haben glaubte. Sicherlich fehlte es ihm nicht an munberbaren Begegniffen auf feinen Reifen, mahrend und weil er die Gewohnheit — eigentlich Berwegenheit — hatte, ftets in den beften herbergen abzu-fteigen, darauf rechnend, daß Gott wol für die Bezahlung forgen werbe: doch ber Ton hochbergiger Demuth, in bem er über feine Schidfale fpricht, rath gu großer Borficht in ber Beurtheilung ber letteren. Gicher burfen wir wenigftens behaupten, bag Arbeit fur bas tagliche Brot ihm unvereinbar fchien mit bem ernften Trachten nach bem Reiche Gottes. Bieber in Zwolle bei Bredling angelangt, nachbem er in Gersbach und Wien forgenfreien Aufenthalt genoffen hatte, fand er in beffen Saus einen "Labansbienft" (er war fein Caplan, Borfanger und Sauefnecht!), theilte beffen Loos, murbe burch feinen Gifer fur ihn wieder ine Gefängnig und fogar an ben Pranger gebracht, und tam 1668, aus 3wolle und Umgebung verbannt, nach Amsterdam, wo ber zweite Theil feines Lebens begann. Sier wurde er fammt bem lutherifchen Brediger Chariofaus Rampen, ber bis 1673, und G. hoffmann, einem Theologen aus Gifenach, ber bis 1677 ober 1678 fein Sausgenoffe mar, balb ber Gegenstand ber Liebe und Corge vieler frommen und reichen Chriften; Gichtel's Berachtung alles Materiellen und feine unläugbare Uneigennubigfeit gewannen ihm mit Recht die Theilnahme Bieler. Sier wurde er auch mit ben Schriften Jatob Bohme's befannt und suchte nun deffen Theosophie mit feiner Muftit gu vereinigen. In der Praxis des chriftlichen Lebens ftand doch Bohme weit über G.; diefer ftellte bas inwendige Licht über Alles, mabrend Schrift, Rirche, Saframente und Befenntnig immer mehr in feiner Achtung fanten. Rachbem ihm Gott Jahre lang ein Gott bes Borns gewesen war, fo bag er bie gange Beit fein "Baterunfer" hatte beten tonnen, murde er nun frei und ein "Briefter nach ber Beife Delchifebet's", als welcher er den Zehnten oder Gaben bon befannten und unbefannten Freunden genog und feine Seele als Opfer fur alle unter bes Satans Macht Gebengten barbrachte. Die Sophia, die himmlische Jungfrau, war feine Braut, ba er die Liebe zu einer Frau fur unvereinbar hielt mit ber Liebe gu Jefus; jedem Unlag jum heirathen entfloh er als einer fatanischen Bersuchung. Irbisch und fündig waren ihm gleichbebeutenbe Worte. Stundenlanges Gebet, um baburch seinen Willen jur Allmacht bes göttlichen ju erheben, Berfagung jebes Bergnugens er gestattete fich nicht ben Genug eines mit Dufit begleiteten Liebes - tenn-

zeichnen feine Dent- und Sandlungsweife. Doch tann man bei ihm taum bon einem Shitem iprechen, ibn alfo icon barum auch nicht auf gleiche Stufe mit Bohme feben. Bolltommen begreiflich ift, bag G. Arnold (Rirchen- und Regerhiftorie, Schaffhaufen, III. Cap. XV. S. 17) feiner nur flüchtig gebenft, nicht weil beibe fich nach perfonlicher Begegnung ju Amfterbam in wenig freundschaftlichem Sinn trennten, sonbern weil Arnold fich in Gichtel's Ibeen nicht gu finben Bichtel's Einflug ward wol augerlich nicht weithin erfannt und litteranich ift fein Rame nur durch die berdienftvolle Berausgabe von Bohme's Berfen der Bergeffenheit entriffen, Amfterdam 1682 in 11, Theilen, ff. 80, erschienen, ohne ben Ramen bes Bearbeiters und Berausgebers, die erfte vollständige Ausgabe. G. entgog fich nicht ber Mube ber forgfältigften Correctur, wie er benn ichon früher in abnlicher Begiehung ju ber berühmten Blau'ichen Druderei geftanden hatte. Das zu biefer Ausgabe erforberliche Gelb ftredte ihm ber reiche Amfterbamer Burgermeifter Coenraad van Beuningen bor, ber fpater, bas Opfer von Schwarmerei und Speculationen, mahnfinnig murbe. Bei biefer Arbeit unterftute ihn fein für einige Zeit eifriger Anhanger (fpater freilich wird er erbitterter Gegner) Albart be Raedt, Projeffor ju Barberwijf (am meiften befannt burch feinen "Commentarius de punctationis Hebraicae natura" und feine "Apologia veritatis adversus Sam. Maresium), ber wegen feiner chiliaftischen Traumereien abgefest, bei und burch &. Unterfommen fand und bafur beffen Geiftesbruber geworben ju fein icheint. Außer biefem gahlte G. noch einige Freunde, fnupfte aber feine Beziehungen an ju ben in- und ausländischen Schwärmern, bie fich bamals in Amfterdam aufhielten und bon benen u. A. ber Lababift Doon (ber ihm an ber Leid'schen Gracht gegenüberwohnte) ihn vergeblich für biefe caelesiola ju gewinnen fuchte. Aus bem fleinen Rreife feiner Geiftesbermandten - ju benen eine Zeit lang auch Huchs, ein Sohn bes vorhin genannten Regensburger Rathes, gehörte - treten in den geschichtlichen Borbergrund feine langjährigen Freunde Ifaat Baffabant und Joh. Bilhelm Ueberfelb, bon benen Erfterer turg bor B. ftarb, der Andere nach Gichtel's Tode als bas Saupt ber febr wenigen Gichtelianer ober Engelsbrüber auftritt; als folches murbe er wenigftens von ben nieberlandischen Gichtelianern geehrt, mahrend bie ju Samburg und Altona ben 3. D. Glufing dafür anfahen. Rach bes Letteren Tobe wichen bie Gichtelianer ber genannten Städte mehr und mehr von G. ab, indem fie eigentlich nur noch in der hohen Burdigung ber Bohme'ichen Schriften mit ihm übereinstimmten. Das bon G. gebrauchte Eremplar ber Bohme'ichen Werte (Ausg. 1682) "lag ber 1715 gu hamburg erschienenen und mit des hocherleuchteten, nunmehro seligen Mannes Gottes geiftreichen Marginalien" berfebenen Ausgabe gu Grunde. Dit junehmendem Alter fah G. Die Bahl feiner Gegner immer tleiner werben; Die Behorben von Amfterdam liegen ihn unbeläftigt, nur beklagt er fich über den icarfen Ton, in welchem ber taufgefinnte Prediger Galenus Abrahams be Saan in Predigten bor ihm warnte. Seine in Briefen bestehenden Schriften fanden Abjah; Die erfte Ausgabe in 2 Theilen beforgte G. Arnold: "Erbauliche theofophische Sendschreiben eines in Gott getreuen Mitgliedes an ber Gemeinschaft Befu Chrifti" 2c. Gie erichienen nach fieben Jahren wieber, bermehrt um 3 Theile, Bethulia 1710, und noch einmal zu 7 Theilen vermehrt 1722. Der Titel lautete hier: "Theosophia practica, Halten und Rämpfen ob dem H. Glauben bis ans Ende, burch bie Drey Alter bes Lebens 3. C. Rach ben Drepen Principien Göttlichen Befens, mit berfelben Gin- und Musgeburt burch Sophiam in ber Menichheit, welche Gott berfelben in diefem Alter ber Beit bon neuem vermählet hat, und gute und bofe Menschen, fluge und thorichte Jungfrauen ju ber großen Sochzeit bes Lamms eingelaben, auf bag eine jebe Geele, wie berborben fie auch immer feb, fich mit biefem lieblichen Evangelio erweden,

und ihren Willen mit Gottes Willen vereinigen moge gu folder gottlichen Cheligung. Und fo bann mit biefem, Gottlichen Bort in Chrifto fich fcmangem und aus ber bofen fundlichen Ratur in ihre erfte gottliche Bilbnig fich wieberum eingebaren moge burch Jejum. Auf veranlaffung in Briefen geftellet bon bem Bottfeligen Gottesfreund und Mann Sophiae, Johann Georg Gichtel." Die meiften dieser Briefe sind gerichtet an J. J. Tissot, Apotheler zu Bremen, Th. Schermer, Cand. theol. daselbst, den bekannten J. W. Petersen, die Gattin des Prof. Franke zu Halle, Julia Spörglin, G. Arnold's Schwiegermutter u. A. m. Seinen und J. G. Graber's Namen trägt noch eine Schrift mit dem Titel: "Gine furge Eröffnung und Anweifung ber breben Brincipien und Belten im Menfchen in unterschiedlichen Figuren borgeftellet ze. zc. burch Johann Georg Brabern bon Ringenhaufen, Johann Georg Gichteln bon Regensburg. 3m Jahr Chrifti 1696. Auf vieler Berlangen aufs neue bem Drud übergeben i. 3. 1736." Unbeschränttes Lob ift ihm wenig ju Theil geworben; 3. A. Ranne, "Beben und aus bem Leben mertwürdiger und erwectter Chriften", geichnet fein Leben ausführlich als bas eines - fonderbaren Beiligen, aber eines Beiligen. Fruher, 1732, wurde es bargeftellt von 3. G. Reinbed; fpater besonders von B. C. Abolph v. Barleg in "Jacob Bohme und die Alchymiften" (1870) und por Allem, mas Gichtel's Aufenthalt in den Riederlanden betrifft, bon Ch. Sepp, "Geschiedfundige Rasporingen", 1873, II. G. 166 ff.

Giel: Hans G. von Sinching, Hofnarr der Bischofe von Paffan. Als derfelbe am 3. März 1565 starb, 85 Jahr alt, hatte er sechs Herren gedient: zuerst bei zwei Domherren Georg und Urban Zenger, dann bei Ernst, Herzog von Baiern und Abministrator des Hochstifts Paffan, hierauf bei dessen Nachsolger Wolfgang I., Grafen von Salm, und Wolfgang II. von Closen, zulett

unter Urban bon Trennbach.

S. originelle Grabschrift in Berfen vgl. Lenz, Beschreibung von Paffau, 1819, II. 101. Hogac. Solland.

Gierymeft: Dar G., Lanbichafte- und Genremaler, geb. am 15. October 1846 ju Barichau, uriprunglich jum Mechaniter bestimmt, burchlief Die gelehrten Schulen bis er bei Ausbruch bes polnischen Aufstandes 1863 gu ben vaterlandischen Fahnen eilte und bis jum Januar 1864 als Officier unter ben BBaffen blieb. Diejes vielfarbige, reichbewegte Leben wedte die Reigung gur Runft, ebenso legten aber auch die vielfachen Anftrengungen und Entbehrungen, welchen fein ichwächlicher Rorper ausgesett war, ben Reim zu ber jolgenden, bie Rrafte nur ju ichnell verzehrenden Rrantheit. Gine Beit lang ichwantte G., ob er fich nicht ganglich ber Mufit widmen folle, wendete fich aber bann gur Musbilbung in der Malerei nach München, wo er fich unter der Leitung von Alexander Bagner und Frang Adam, wogu fpater noch der Ginfluß Eduard Schleich's fam, jum Rünftler bilbete und alsbalb felbftanbige Broben feiner originellen Begabung lieferte, welche ebenfowol durch vollendete Technit, fowie durch die Seltenheit ber Darftellungen überraschten und feffelten. Seine Erlebniffe aus dem polnischen Befreiungstrieg fleibete er gerne in das Coftum bes XVII. und XVIII. Jahrhunderts ober brachte gleich die Insurgenten, Bauern, Reiter und Soldaten, auch polnische Juden zur Darftellung; bazu gab er am liebften eine obe Gegend mit jungem Soly und Schnee-Effecte, Regenstimmungen und Mondbeleuchtungen, Alles mit größter Naturwahrheit, scharfer Zeichnung und bei jorgfältiger Behandlung bes Detail boch mit einer ficheren Freiheit und Breite. Bon einer Reife nach Bofen 1872 fehrte er frant jurud, vergebens fuchte G. im Fruhlinge 1873 ju Meran und im Winter gu Rom, wo er fein lettes Bild, eine "Barforcejago", malte, Beilung; er ftarb am 16. Geptember 1874 gu Reichenhall. Rurg vorher ernannte ihn die Berliner Atabemie jum ChrenGiefe. 151

mitglied, nachdem er ichon im Rovember 1872 vom beutschen Raiser die goldene Runftmebaille erhalten hatte. (Er hinterließ einen jungeren Bruber Alexanber, welcher gleichfalls als Runftler ju ben ichonften Soffnungen berechtigt.) Bgl. Refrolog im Bericht bes Dunchener Runftvereins fur 1874, G. 73. - Sier folgt bas Berzeichniß feiner Bilber in hiftorischer Reihenfolge, wie folche in Munchen gur Ausstellung famen: 1868: "Die Rudfehr ohne ben Berrn" (ein Rojal aus ber Ufraine überbringt Pferd und Gabel feines im Rampfe gefallenen herrn an feine Familie; Coftum des XVII. Jahrhunderts). "Rubanifche Rofaten-Attaque." "Leichenzug in einem polnischen Städtchen." "Marmichuß." "Recognoscirung" (Polen 1831). "Spinnftube in Polen." "Duell zu Pierd" (XVIII. Jahrhundert). "Der Zug tommt!" "Chevaurlegers auf dem Marich." 1870: "Heimtehr von der Jagd" (in Polen 1863). "Frühlingspromenabe" (Rococo). 1871: "Zusammentunit im Balbe bor ber Jagb." Un der Beichfel." "Rach bem ersten Ball." "Auszug zur Jagd." "Jagd-iene." 1872: "Rachtstüd." "Landstraße in Polen." "Ritt durch einen Buchenhag" (Rocveo). "Bolnische Dorigaffe im Spätjahr" (vgl. Fr. Becht in Beil. 240 d. Augsb. Allg. 3tg. v. 27. Aug. 1872). "Bor einer polnischen Schenke." 1873: "Morgen im Lager polnischer Insurgenten." "Mondscheinscene." "Notiv bei Warschau" (alarmirte Avantgarde). "Kosaken auf dem Marsch" (burch eine winterliche Allee). 1874 : "Parforcejagb." Spac. Solland.

Giese: Albert G., geboren am 26. Juli 1803 zu Wittenberg, gestorben am 10. December 1834 in Rostock, erhielt seine Borbildung auf den Ghunasien in Zerbst und Wittenberg, bezog 1823 die Universität Halle, um Jurisprudenz ju studiren, ging aber, von Reisig angeregt, zur Philologie über, und studirte von 1825 in Berlin unter Böch, wurde aber zugleich eisriger Schüler Bopp's im Sanskrit und in vergleichender Grammatik. 1827 promovirte G. in Halle. Giese's Wert "Neber den äolischen Dialect", zwei Bücher, nach dem Tode des Versasser herausgegeben durch dessen Freunde, 1837, ist einer der ersten und anregendsten Bersuche, die Resultate und die Methode der vergleichenden Sprach-

forichung auf die griechische Dialectologie anzuwenden.

S. bas Borwort zu bem oben genannten Werfe von Lic. Bogt.

Lestien.

Giese: Karl G., geboren zu Münster 1776, fgl. preußischer Licentiat der Rechte und Justizcommissär zu Werne im Regierungsbezirk Münster, starb am 23. Juli 1823. Er schrieb zwei Abhandlungen über hand- und Spanndienste: 1) "Sind die Hand- und Spanndienste im Großherzogthum, insonderheit bei den münsterischen Colonen, durch das Decret dom 12. December 1808 aufgehoben?" und 2) "Sind die Hand- und Spanndienste im Großherzogthum, insonderheit bei den münsterischen, vormals eigenhörigen Colonen durch das kgl. Decret vom 12. December 1811 ausgehoben?"

Reuer Refrolog ber Deutschen, I. Jahrgang, G. 903.

E. Ullmann.

Giefe: Tiedemann Bartholomäus G., geboren am 1. Juni 1480 un Danzig, als Bischos von Ermland am 23. October 1550 zu Heilsberg gestorben, hat als Gelehrter, Staatsmann und Kirchensürst, namentlich aber als vielsähriger vertrautester Freund des Nicolaus Copernicus, in vielem Betracht auf die Dantbarkeit der Nachwelt Anspruch. Aus einer seit der Mitte des 15. Jahrhunderts von Cleve nach Danzig übergesiedelten, begüterten und hochangesehenen Familie entsprossen, ein Sohn des Bürgermeisters Albert G. und der Elisabeth Langerbeck, bezog er schon mit 12 Hahren die Universität Leipzig, wo er um Pfingsten 1495 Baccalaureus wurde und dann unter der Leitung des Prosessor und Canonicus Thomas Werner, eines tüchtigen Theologen,

152 Biefe.

grundliche Studien in der icholaftischen Philosophie und Theologie machte Werner im December 1498 ftarb, bat sofort ber einflugreiche Danziger & meifter Johann Ferber bei dem ihm befreundeten Bifchofe von Ermlan bas burch diefen Tod erledigte Canonicat für feinen "wolgelarten und finn Schwestertochtersohn, ber ein ehrlich Glieb ber Univerfitat Leipzig, ju Tu und Runften geneigt und der geiftlichen Acht fich ju ergeben geneigt fei." erft mehrere Jahre fpater, nach dem Tode bes Martin Achtisnicht († 4. 1504), tonnte G. als beffen Rachfolger in bas Frauenburger Domcabite treten, dem er bon da ab bis faft an feinen Tod ununterbrochen ang Bon Leibgig aus scheint ber junge Danziger Patricierjohn noch andere ichulen befucht ju haben; wenigstens lagt feine grundliche Renntnig bes 6 ichen und fein eleganter lateinischer Stil mit einiger Sicherheit barauf ich Raberes barüber ift uns aber bis jest nicht befannt; benn in Bafel, wi wegen ber Correfpondeng mit Erasmus feine Spuren gefucht hat, ift er, n dortige Matrifel ausweift, nicht gewesen. Wol aber dürfte er auf italier Universitäten fich aufgehalten und bort mit bem Studium ber Jurispruben Musbildung abgeschloffen haben, bevor er fich jur Refideng nach Frauenbu 3m Gremium des ermländischen Domcapitels, welches bamals faft fcblieglich mit Cohnen bes preugischen Abels und bes großftabifchen Batr befett war, nahm G. bald eine herborragende Stellung ein. Ramentlid bies ber Fall in ber brangfalsvollen Beit bes fogenannten Reitertrieges an bem beutschen Orben und ber Rrone Bolen. Bifchof Fabian bon Ern nach Bakelrobe's Tob am 5. April 1512 vom Capitel einstimmig get hatte die auf ihn gesetten hoffnungen getäuscht und ermangelte, in feiner binas ichwierigen Lage untlar amifchen ben beiben Barteien bin und ber ic fend, burchaus bes mannlichen Muthes. Sier war es nun B., ber ihm in reichen noch erhaltenen Briefen Muth gufbrach, ihn ermahnte, feiner St und Burbe nichts zu bergeben und feiner Pflicht gemäß feft an Bolen gu b ohne freilich ben Orden unnöthig ju reigen. Alls dann im 3. 1520 ber meifter Albrecht in Ermland felbft einfiel und bas Domcapitel aus Fraue flüchten mußte, begab fich G. anfangs nach Elbing, bann nach Danzig, im April 1521 nach Thorn jum Konige Sigismund, welcher ber Roth bei thums balbigft abzuhelfen verfprach, und endlich nach dem feften domcapit ichen Schloffe ju Allenftein, welches fein Freund und Confrater Ricolaus ( nicus inzwischen tapfer und erfolgreich gegen die Truppen des Hochmeister theibigt hatte und bis ju bem balb barauf erfolgenden Baffenftillftanbi Thorn befett hielt. G., ber fich mahrend ber unheilvollen Rriegelauf Bereine mit Copernicus als bie eigentliche Seele bes Capitels erwiesen, turge Zeit darauf auch auf einem anderen Gebiete in den Rampf treten. als in irgend einer anderen Stadt nämlich hatte in Ronigsberg die Lehr bem allein felig machenben Blauben einen durchschlagenden Erfolg erzielt, züglich beshalb, weil hier der Oberhirte des famlandischen Sprengels, v. Polent, als der erste und einzige beutsche Bischof schon um Weihn 1523 auf Luther's Seite fich ftellte und bereits einige Beit bor biefem Meifter - mit Ratharina b. Wethausen - fich verheirathete. Die theolo Bertheibigung biefes Schrittes übernahm ber ehemalige Franciscaner Johannes Briesmann, ber im September 1523 nach Ronigsberg tam und fofort anonym, aber mit bifchöflicher Gutheißung eine Reihe bon 110 3 "über den außeren und inneren Menfchen, aber Glauben und Werte" cirte, worin die Anschauungen Luther's vertreten und mit einem ftarten A ber in den gleichzeitigen ichwarmgeifterifchen Bewegungen berbortretenben bengen, fowie mit einer Fulle beftiger Angriffe gegen die tatholische Bebr Giefe. 153

erchie verfest find. Diefer "lutherifchen Blumenleefe", Die auch in bem an land angrengenden Ermlande verbreitet murbe, trat unmittelbar nach beren einen, bon Allenftein aus, wo er eben als capitularifcher Landpropft fich elt, B. mit feinem "av Inhoyexov (reuchlinisch "Antilogikon" ausgesprochen) ilorum Lutheranorum" entgegen, welches anjangs December 1523 ichon vollund handidriftlich verbreitet, auf ausbrudliches Betreiben bes befreundeten opernicus im folgenden Jahre bei Sieronymus Bietor in Rrafau jugleich ben darin widerlegten Thefen im Drud erschien. Das geiftvolle Buchlein, bibliographische Raritat erften Ranges (jest burch ben Abbrud im Spicim Copernicanum wieder allgemein juganglich gemacht), barf jedenfalls bas ienft beanspruchen, unter allen gleichzeitigen Apologien des fatholischen na's, wenn nicht zuerft, fo boch am entichiebenften und grundlichften ben puntt ber lutherischen Rechtfertigungslehre ertannt und hervorgehoben gu 1. In einer mufterhaft ruhigen und würdigen, burchweg ebel und irenisch tenen Form und Diction, mit ausschlieglicher Benugung ber b. Schrift, en darin die Unterschiede zwischen "fides" und "fiducia" flar gemacht, die bar berichiebenen Lehrtropen bes h. Paulus und Jacobus in ihrer inneren tonie nachgewiesen und die Confequengen des neuen Fiducialglaubens ge-, ber entweder jur fraffen Prabeftinationslehre fuhre, oder aber aus ber fides" ein bloges Wert bes Menichen mache, bas mehr als alle anderen itig befampften guten Berte geeignet fei, ben Menfchen in den Abgrund Selbstgerechtigfeit ju fturgen und Gott bie Ehre ju rauben. Dabei wird actische Borhanbenfein bon Uebelftanden und Unbolltommenheiten in ber e ohne Weiteres zugegeben, aber betont, daß beshalb zwar die Menschen die Lehre der Kirche, nicht aber die unwandelbare firchliche Lehre durch Renichen zu resormiren fei. - Gine Antwort auf die Ausführungen dieser ft ist nicht erfolgt, wenigstens nicht bekannt geworden. — Der Berfaffer Antilogikon" nennt fich auf bem Titel seiner Schrift "Custos Varmiensis". atte die Pralatur ber ermländischen Domcuftobie furz zuvor am 12. Roer 1523 angetreten, nachdem ihr bisheriger Inhaber, fein Dheim und mann Morig Ferber, als Rachfolger Fabians foeben ben Stuhl bon Ermbestiegen und feinen gelehrten und geschäftsgewandten Reffen fofort auch inem Generalofficial ernannt hatte. Dit Rudficht auf die Pflichten biefes s tounte G. bas balb barauf ihm angetragene Officialat von Danzig, wo er ere Jahre (1515-21) bie Pfarrei bon St. Beter und Paul innegehabt ablehnen. Dagegen war er nicht abgeneigt, im 3. 1532 die Coadjutorie Ermland mit dem Rechte ber Nachfolge, welche ihm ber ftets frankelnde of Morit zugedacht hatte, anzunehmen, mußte aber von diesem Vorhaben nd nehmen, als es fich berausstellte, daß ber polnifche Ronig das ermiche Bisthum fur ben bochverbienten und weitberühmten Johannes Danbestimmt habe. Dafür ward G., als burch Dantiscus' Promotion nach and deffen bisheriges Episcopat vacant wurde, von Sigismund I. jum girten von Culm nominirt und von Paul III. gleichzeitig mit Dantiscus 1. Januar 1538 ale Bifchof praconifirt. Seine Confecration erfolgte balb burch seinen Borganger und jehigen Nachbarn, ber ihn zum Beweise innigen Freundschaft bei biefer Beranlaffung mit toftbaren bijchoflichen ndern und Insignien reich beschenfte. Um Oftern 1538 trat Bischof Tiebefein culmisches Pontificat an und vertauschte bamit zugleich seinen bisn Wohnsit zu Frauenburg, wo er mehr als 30 Jahre hindurch fast unbrochen gelebt hatte, mit ber bischöflichen Refibeng auf bem Schloffe gu Bei feinen mannigfaltigen außeren Beschäftigungen hatte G. niemals rubgeitig , jedenfalls fchon feit bem erften Auftreten Luther's übernommene

154 Bieje.

geiftige Lebensaufgabe außer Ucht gelaffen: Die Abfaffung eines umfang Bertes, in welchem er feine ausgebreiteten hiftorischen, philosophischen und logischen Studien zu verwerthen gedachte. Der Inhalt beffelben wird ben gewählten Titel: "De regno Christi" in etwa angebeutet. 3m erfter murfe war diefe Frucht vieljähriger Arbeit im 3. 1536 bereits foweit boll baß fie Erasmus, Melanchthon und wol auch anderen Gelehrten gur Ginfich gelegt werben tonnte, alfo genau in berfelben Beit, wo auch Copernicu weltbewegendes Wert schon berartig geforbert hatte, bag er es an Ca Schonberg in Rom gu fenden im Stande war. Soviel wir aus ber bi gepflogenen Correspondeng entnehmen fonnen, ichwebte bem ermlandischen cuftos und fpateren Bifchoje bei feinem Berte eine abnliche Aufgabe in auf bas Reich Gottes auf Erben mit feiner Fulle übernatürlicher Bahrhei Gnabe por, wie fie gleichzeitig fein fternfundiger Freund und Rachbar bi lich bes Reiches ber Ratur fich gestellt hatte, gewiß nicht, ohne bag de an bes anderen geiftiger Arbeit ben regften Untheil nahm. Es ift babe au bedauern, bag die mubevolle Lebensarbeit eines reichbegabten und bod beten Beiftes, die bem Copernicanischen Beltgemalbe gewiffermagen p laufende Beichreibung bes übernatürlichen Rosmos, nicht jum vollen Ab getommen und felbit in ihrer unvollenbeten Geftalt, wie es icheint, für verloren ift. G. konnte fich, fo lange er lebte, jur Bublication feiner & nicht entschließen; er arbeitete und feilte fort und fort baran und ver ichlieglich bas unvollendete Manufcript lettwillig feinem Rachfolger Stan Boffus, ber aber, ba er manches Unreife und Jrrthumliche barin ju en glaubte, fich bamit begnugte, es im Archive ju Beilsberg ju beponiren, ibater Rromer, Boffevin und Andere noch lefen fonnten, bis es in ben Schi friegen mit ben übrigen ermlanbischen Archivalien nach Schweben trang wurde und bort verschwunden ift. Gin zweites Eremplar des Bertes, n an feine Berwandten in Dangig tam, hat leiber ein abnliches Schidfal g Dafür aber war es G. vergonnt, das große Wert feines Freundes, dem Unfang an fein lebhaftes und thatfraftiges Intereffe gugewendet hatte, voll publicirt und in bem junachft ju hoffenden Dage auch außerlich anertar feben. Der Antheil, welcher B. an bem Copernicanischen Riefenwerte gut läßt fich nach ben vollgiltigen Ausfagen bes Berfaffers und erften Beraus bes Buches "Ueber die Sternenläufe" febr genau bestimmen, und er ift b offenbar ein fehr bebeutenber. Es ift befannt, bag bas Sonnenfuftem bes 7 burger Domherrn, beffen Grundzüge lange bor bem Erfcheinen feiner & allgemein befannt waren, ichon wegen ber Stellung feines Urhebers gu be maligen theologischen Streitigkeiten von Seiten ber bamals in littera Dingen fehr einflugreichen Wittenberger Theologenschule fehr entschiedenen 2 fpruch erfuhr. Luther nannte Copernicus einen "Narren", Melanchthon beto feine Lehre als schriftwidrig, Gnaphaeus in Elbing verspottete ihn öffentl einer Comobie, dem "Morosophus". "Fast hatte ich", fagt deshalb Cope in ber Widmung feiner Revolutionen an Papst Paul III., "burch die B tung, die ich wegen ber Neuheit und wegen bes Scheines ber Wiberfin meiner Meinung gu fürchten hatte, mich bestimmen laffen, bas unternor Wert gang aufzugeben; allein meine Freunde ftimmten mich nach langem ! und Wiberftreben wieder um, junachft ber in allen Wiffenschaften berühmte Ca Schonberg, bann ber mir innig befreundete, in ber Theologie und in allen Biffenszweigen mohl bewanderte Bifchof Tiebemann Giefe bon Culm. biefer hat mich oft ermahnt und zuweilen felbft mit Ungeftum aufgeforbert Schrift, die nicht neun, fonbern an bie vier Mal neun Jahre bei mir g and Tageglicht treten ju laffen." - Roch eingehender berichtet ber Bitten Giefe. 155

ematiter Joachim Rheticus, welcher im Juli 1539 gujammen mit Coperben Bifchof von Gulm in Lobau befuchte und bort zwei Monate lang ilte, bon ben Berbienften bes Letteren um bas heliocentrifche Spftem. er einfah", fo fchreibt er in feinem Lobfpruch auf Breugen, "daß es ber enheit zu nicht geringem Ruhme gereichen werbe, wenn die richtige Beitng und eine zuverläffige Theorie ber Simmelsbewegungen im Befige ber fei, ließ er nicht nach meinen Lehrer fo lange gur Bofung biefer Aufgabe nuntern, bis er ihn dagu bewog". Und als Letterer fich damit begnugen , lediglich aftronomische Tafeln mit neuen Canones zu entwerfen, nicht fein Suftem felbft barguftellen, ba zeigte ber Bifchof, bag man aus blogen n, welche auf einem Spftem beruhten, bas fo fehr bon ber gewöhnlichen ellung abwiche, biefes vielleicht nie wurde fennen fernen und daß bann alle Arbeit mahricheinlich verloren mare. "Siedurch", - fo fchlieft Rheticus feitenlange Exposition, - "feste es endlich ber gelehrte Pralat bei meinem burch, bag er verfprach, ben Gelehrten und ber Rachwelt bas Urtheil fiber Arbeiten überlaffen zu wollen. Daber werden billiger Beife Die Gutten und die Freunde der Wiffenschaft mit mir bem Bischofe großen Dant wiffen, daß er ber Republit biefen Dienft geleiftet hat." Giefe's Zureden aben, wie Raftner in feiner "Geschichte der Mathematit" (II. 606) mit bemertt, "die Freunde der Mathematit es ju banten, daß Copernicus Lehre befannt gemacht hat." Die gablreichen Briefe, die er in biefer Unnheit von Löbau aus an feinen fternfundigen Confrater richtete und beren rafauer Aftronom Broscius im 3. 1620 noch mehr als 20 befaß, find berloren gegangen, ebenfo auch die in feinem Befite befindliche Bertheibiichrift, die G. unter dem Ramen "Hyperaspistes" für das heliocentrische m geschrieben und worin er auch einer dieser Theorie zustimmenden Aeußevon Erasmus Erwähnung gethan hatte. Rur die beiden Briefe Giefe's en Domherrn Donner und an Rheticus, in deren ersterem die gartliche alt fur ben tranten Freund fich ausspricht, mahrend im andern die Entig über Dfiander's vorgeschobene Borrebe fich Luft macht, hat Brogeins n laffen und baburch ein ichones Dentmal bon bem Beifte und Bergen bes tellers aufbewahrt. In feiner Eigenschaft als Bijchof von Culm trat G. eligiofen Reuerungen, wo fie, wie g. B. in Thorn, offen fich zeigten, nach en entgegen, ließ fich aber von den guten Berfprechungen der Feinde feiner , fobald fie feine Brotection anriefen, wiederholt allzuleicht täuschen. Umftand, in Berbindung mit feinem mehr irenischen Charafter und ben hungen, in welchen er gu protestantischen Berwandten und Gelehrten ftand, om bei ben fpateren preußischen Rirchenhiftoritern ben Ruf jugezogen, bag Bflichten feines Umtes nicht genugend mahrgenommen und in feiner ifchen Ueberzeugung nicht entschieden genug gewesen fei. Gie bedachten ju wenig, baf Giefe's Wirtfamteit in eine Beit fiel, in welcher fich noch nd bon einer bauernben Rirchenfpaltung innerhalb bes h. romischen Reiches ber Nation, welches auf die Ginheit der Religion gegrundet mar, einen Benachen konnte, wo man noch allgemein auf eine früher ober später einbe Berfohnung hoffte und banach feine Dagregeln traf, welche allerdings fpateren Beit, in ber bie Begenfage bleibenb geworben, berfehlt ericheinen en. Beachtenswerth find auch Giefe's Bemühungen für die Reformation ogenannten culmischen Rechtes und feine ausführlichen Reben in Landesauf den preußischen Landtagen, die theilweife noch erhalten find. Wegen Berweigerung bes Pfluggetreides fah er fich mehrfach genothigt, tonigliche ate ju erbitten. Die Aufforderung des Gnefener Erzbischofes jur Bro-Uinnode von Gnefen ju erscheinen, glaubte er ablehnen ju jollen, weil

Gulm nicht unter Gnesen, fonbern unter Riga ftebe. Lucas David, ber langer Beit bei ihm als Rangler in Dienften mar, berichtet in feiner Chronit, bag et im 3. 1541 eine alte Giche, bie in aberglaubifcher Beife verehrt murbe, abbauen bieß. Bur bie Bebung ber altberühmten Schule in Culm mar er unabläffig thatig und wendete ihr nicht unbeträchtliche Gelbmittel und Legate au: boch wollte fie trot ber Dube, die fich ihr Rector, ber burch feine pabagogifden Schriften befannte Dr. Sieronymus Wilbenberg aus Golbberg gab, gegenüber ben protestantischen Schulen von Elbing und Ronigsberg, nicht recht forttommen. Seine bifchöfliche Refibeng ju Lobau, über beren Portal man noch 100 3ahre nach feinem Tobe fein Bappen und feine Bufte eingemeißelt fand, mar burch feine Sorgfalt grundlich reftaurirt und mit einer reichen Sammlung bon Buchern und mathematischen Instrumenten ausgestattet. Er hatte fich, wie Rheticus berichtet, aus Borliebe fur die aftronomifchen Studien u. a. eine broncene Armillarfphare jur Beobachtung der Tag- und Rachtgleichen angeschafft, auch einen mahrhaft fürstlichen und bon einem tüchtigen Mathematiter gefertigten "Gnomon" (Connenuhr) aus London tommen laffen, die er fpater einmal an Bergog Albrecht verichentte. Nachbem durch Dantiscus' Tod der ermlandlifche Stuhl im October 1548 bacant geworben mar, poftulirte am 25. Januar 1549 bas dortige Domcapitel ben Oberhirten von Culm, ber fein Frauenburger Canonicat immer noch beibehalten hatte, jum Bischofe, und Paul III. translocitte ibn borthin am 20. Mai 1549. Drei Monate fpater traf er in Ermland ein, empfing aber, ba eben bie Beft graffirte, erft im Frühlinge bes nachften Jahres bie landesherrliche Sulbigung, um bald barauf in bem Landchen, in bem er bie beften Jahre feines Lebens jugebracht, auch ju fterben und in ber Frauenburger Rathebrale, wo fein Freund Copernicus feit fieben Jahren beigesett war, feine Grabstätte ju finben.

Bgl. Eichhorn in ber Erml. Zeitschrift I. 344, des Unterzeichneten Erml. Litteraturgeschichte S. 100 ff. und Spicilegium Copernicanum S. 4 u. 351 ff.

F. Sipler. Giefebrecht: Benjamin Chriftian Beinrich G., Theologe, geb. ben 6. Febr. 1741 au Roftod als ber Cohn eines bortigen Burgers und Rammmachers, geft. ben 26. April 1826 ju Mirow. Er verlor fruh feinen Bater, welcher die Familie in bedrängten Berhältniffen gurudließ; Die Mutter fiedelte mit ben Rindern nach Anclam fiber, wo B. feine Schulbilbung erhielt. Die Leiden bes fiebenjährigen Rrieges veranlagten feine erfte fchriftftellerifche Arbeit: "Empfindungen eines Jünglings bei dem traurigen Rriegsschichfal feines Baterlandes" (Roftod 1760, anonym); er hatte felbft biefes Schidfal ju fpuren, benn bor preußischen Werbern mußte er fich mit einem Bruder aus Anclam auf medlenburgifches Gebiet flüchten. 1761 bezog er die Univerfitat Salle, um Theologie ju ftubiren; mabrend feiner Universitatszeit erfchien anonym ein bichterischer Berfuch: "Die Schöpfung ber Ratur" (Salle 1762). Gine lateinische Elegie gewann ihm nach ber Rudfehr in feine Beimath Gonner, und im 3. 1769 wurde ibm bie Bfarrei ju Mirow übertragen, einem Marttfleden in Dedlenburg-Strelig. Der Ort ift nicht ohne hiftorische Erinnerungen. 3m 13. Jahrhundert wurde bier eine Johannitercomthurei begründet, bie bis jum westfälischen Frieden im Befit bes Orbens blieb, bann facularifirt murbe und bem medlenburgifchen Bergogshaufe gufiel; Fürften bes Saufes haben bann geitweise in Mirow refibirt und für ihren Sofhalt zwei Schlöffer gebaut; in der ftattlichen Bfarrfirche ift noch jest bas Erbbegrabnig ber Großherzoge von Medlenburg-Strelig. In bem jungen Theologen murbe ber hiftorische Sinn gewedt, welcher bann auf feine gange Rachkommenichaft übergegangen ift. Go eifrig G. fein Predigtamt berfah, blieb er boch feinen litterarischen Reigungen getreu. Er veröffentlichte

eine Umidreibung bes erften Buchs Mofis, 3wei Abtheilungen (Roftod 1784. 1785) und behandelte in Gelegenheitsschriften Zeitfragen, besonders padagogischer Der Bebung ber Schulen in feinem Sprengel nahm er fich befonbers an; unter feiner Ginwirfung bob fich bie Mirower Schule fo, bag vierzehnjährige Schuler berfelben in ben oberen Claffen ber Berliner Gymnafien Aufnahme fanden und bort durch ihre Leiftungen glanzten. 3m 3. 1771 hatte fich G. mit einer Tochter feines Amtsvorgangers verheirathet, und die Che war reich mit Rindern gesegnet. Im Pfarrhause herrichte große Ginjachheit, aber ein reges geiftiges Leben. Die Familie traf bas fchwere Gefchit, bag bie Mutter 1790 unbeilbar erblindete, aber fie blieb doch noch 33 Jahre die eigentliche Seele bes Saufes, auf ihren Batten und ihre Rinder, bon benen fie bie jungeren nie gesehen hat, von bem bestimmenbften Ginflug. G. hatte bas feltene Glud. pier reichbegabte Gohne gu ben Mannesjahren gelangen gu feben, Die in ihrer Beife bas Bert bes Baters fortfetten. Wie verschieden auch fonft, waren fie in mfrichtiger Frommigfeit, in ber Lauterfeit ihrer gangen Gefinnung, in ber Liebe m Runft und Biffenichaft, in bem Gifer für bas Schulwefen fich völlig gleich. Der Jungfte berfelben trat in bas Pfarramt feines Baters ein, als biefer bie Abnahme feiner Rrafte nach mehr als vierzigjähriger Umtswirtfamteit fühlte.

Das Bfarthaus ju Dirow, verfaßt von Julie Abler, einer Entelin Benjamins B., und nach ihrem Tobe (12. Febr. 1870) 1871 ju Salle fur bie Familienglieder gedrudt. Retrolog b. D. V. S. 425 ff.

2B. v. Giejebrecht.

Giefebrecht: Rarl Beinrich Ludwig G., Dichter, ber altefte Sohn Benjamine G., geb. b. 9. Juni 1782 gu Dirow, geft. 20. Geptbr. 1832 gu Berlin. Muf ber Schule feines Geburtsortes vorgebilbet, fand er 1796 Aufnabme in bas Joachimsthal'iche Chmnafium ju Berlin, wo er balb ber befonbere Liebling bes Rectors Meierotto wurde. Bon biefem an fr. Aug. Wolf empfohlen, bezog er 1800 bie Univerfität Salle, um fich theologischen und philogifchen Studien zu widmen. Bolf, ber ihm gleichfalls große Bunft zuwandte, gewann ihn für die claffifche Philologie, obwohl G. ben theologischen Studien nie untreu wurde und auch noch in fpateren Jahren gern die Rangel bestieg. Reben feinen Studien lebte er mit mehreren Freunden besonders poetischen Befrebungen und beschäftigte fich mit Borliebe, ben Anregungen ber romantischen Shule folgend, mit ben Dichtern ber romanischen Sprachen, beren Formen er bald mit größter Leichtigfeit handhabte. Auf Bolf's Empjehlung nahm Gedite ben taum zwanzigjahrigen Jungling 1802 als Mitglied in bas Seminar für plehrte Schulen in Berlin auf und übertrug ihm felbft in den oberen Claffen bes Comnafiums jum grauen Rlofter Unterricht. Schon 1805 erhielt G. einen Auf als Profeffor ber griechischen Sprache an bas Pabagogium ju Bremen, wo a fpater auch in berfelben Eigenschaft am bortigen Lyceum verwendet murbe. Sachbem fruber ichon mehrere Gedichte und bas Trauerfpiel Armiba (Benig 1804) pun ihm gebrudt maren, veröffentlichte er jest ichnell nach einander bas Tafchenbed " Minemofyne" (Bremen 1806), bas Traueripiel "Gertorius" (Bremen 1807). "Dramatifche Studien" (Bremen 1808). Geine bramatifchen Arbeiten Geinen ihn balb felbft nicht befriedigt ju haben, benn ein vollendetes Trauerwiel Konradin gab er nicht mehr in ben Drud. Die frangofische Berrichaft berleibete ibm ben Aufenthalt in Bremen, jumal nachbem er fich verlobt hatte and an die Errichtung eines eigenen Sausftandes bachte. Freudig nahm er brebalb einen Ruf an, ber ihn 1812 wieder nach Berlin an bas graue Rlofter wrud führte. Die erften Jahre feiner Che und feiner neuen Thatigfeit waren bie patriotische Erhebung verschönt, an welcher er ben lebendigften Antheil nahm. Die großen Beitereigniffe gaben auch feiner poetifchen Thatigfeit jest bie Richtung: fo befang er in einem fleinen Epos bie Leipziger Schlacht (gebrudt

1814 in ber Beitschrift "Die Dufen", herausgegeben von Fouque und Rem mann). Für Freundschaft und Befelligfeit fehr empfänglich, ftand er inmitten eines großen Rreifes Gleichgefinnter, namentlich mar er mit feinen Collegen Otto Schulg und Guftab Ropte, bann mit Jahn, Beune, Fouque, Bifchon eng perbunden. In firchlicher und politischer Begiehung war er besonders burch Schleiermacher bestimmt, bem er schon fruber perfonlich nabe getreten mar. Bie er und fein Freund Schulg in ben Beiten ber beginnenden Reaction bachten, zeigt die Flugschrift: "Ueber die neuen Affaffinen", welche fie 1819 erfcheinen Dem geiftreichen und patriotischen Lehrer bing die Jugend mit Begeifterung an; Biele haben noch in fpateren Jahren anertannt, wie viel fie feinen Religionsbortragen und feinen geschmadvollen Erflarungen ber griechischen Tragifer und der Meifterwerte unferer nationalen Litteratur verdanften; er gehorte au ben erften, welche bas Ribelungenlied in die Gomnafien einführten. Leider folgten den erften ichonen Zeiten in Berlin bald ichlimme. Die Ghe war reich an Kindern, mehrere von diefen ftarben in gartem Alter und auch die Mutter erfrantte oft und fchwer; ju den Geelenleiden bedrangtm Rahrungsforgen ben Mann, beffen Sand ftets für jebe Roth Anberer offen mar. Durch die Boefie fuchte G. fich aufrecht zu erhalten. Bis an fein Ende beichaftigte ibn eine neue Meifiabe, von welcher ein größeres Bruchftud in Fouque's Berlinischen Blattern Bb. VI. 1829 veröffentlicht wurde. Die Lufiaden feines Lieblingebichtere Campene übertrug er faft pollftanbig in bas Deutsche und lie eine Brobe feiner leberfetung in der genannten Zeitschrift Bb. X. 1830 bruden; auch die portugiefische Tragodie Demia der Grafin Bimieiro verdeutschte et, gab biefe Arbeit aber nicht in ben Drud. Bor Allem ermildete er nicht bie Fefte feiner Freunde burch Lieder ju verschönern, in benen fich feine bichterifde Begabung wohl am eigenartigften entfaltete; fie find in gablreichen Flugblattern gedrudt, welche jest taum noch zu fammeln fein mochten; einzelne bon ihnen find in feine "Deutschen Blatter" (Brandenburg 1822) aufgenommen. Die hauslichen Gorgen brachen allmählich feine geiftigen und forperlichen Rrafte. Der schwerfte Schlag traf ihn 1830 burch ben Tob feiner Gattin; jur Erinne rung an fie ließ er noch feine Liebeslieber in ben Berlinischen Blattern Bb. XII Er folgte ber treuen Lebensgefährtin balb in bas Jenfeits, feinen Rindern hinterließ er viele hülfreiche Freunde.

Refrolog bon G. Ropte im Programm bes Berlinischen Gomnafiums jum

grauen Rlofter 1833. Refrolog b. D. X. G. 675 ff.

23. p. Giefebrecht.

Giefebrecht: Abolph Friedrich Benjamin G., Babagog, der zweite Sohn Benjamins B., geb. ben 26. Febr. 1790 ju Mirow, geft. 7. Octbr. 1855 ju Ronigsberg in Breugen. Geine Schulbilbung erhielt er in feinem Beburtsort und auf dem Berlinischen Gymnafium jum grauen Rlofter und ftudierte bann Theologie und Philologie erft gu Frantfurt an ber Ober, bann gu Gottingen. Wenig über zwanzig Jahre alt murbe er 1810 als Conrector an der Oberichule gu Frankfurt an der Oder und bald darauf als Collaborator am Friedricks-Werderschen Symnafium in Berlin angestellt; hier war es, wo Schleiermacher burch seine Predigten einen Gindruck auf ihn machte, der fur fein ganges geistiges Leben bestimmend mar. Mis 1813 ber Baffenruf gur Befreiung bes Baterlandes ericholl, gab er feine Stelle in Berlin auf und trat in bas medlenburgftrelig'iche Sufarenregiment ein, tonnte aber megen Rrantheit nicht mit bemfelben ausziehen. Rach feiner Genefung trat er 1815 eine Stelle am Chmnafium gu Reu-Strelig an, und als die Regierung von Medlenburg-Strelit jur Bebung ber Bolfsbilbung ein Schullehrerfeminar ju grunden beichloß, ichien ihr Rie mand geeigneter, als G., um dieje neue Schöpfung in das Leben au rufen. Rachdem er im Auftrage des Großherzogs eine langere Reise nach der Schweiz

unternommen hatte, um befonders die Ginrichtungen Beftaloggi's in Bferten tennen gu lernen, richtete er bas Seminar in Mirow ein, bem er bis jum Jahre 1826 porftanb. Obwol er mit allen ben Unterrichtsgegenftanben, welche für bie Bolksichule wichtig find, fich gründlich vertraut gemacht und auch den bechreibenben Raturwiffenschaften, bie ihm früher ferne gelegen , großen Fleiß gu= gewendet hatte, fuhlte er fich boch in feiner Stellung nicht gang befriedigt und legte fie nieber, als er mit ber Regierung wegen ber handhabung ber Disciplin in Differengen gerieth. Er tehrte nach Berlin gurud, wo er am Friedrichs-Berberichen Spmnofium und ber Gewerbeschule Beschäftigung fand. 3m 3. 1828 wurde er als Conrector an das Ghunnafium zu Prenzlau bernfen, wo er fünf gliickliche Jahre verlebte und feinen eigenen Sausstand gründete. Ungern ichied er bon bort, als er 1833 die Direction bes Ghungfiums in Reu-Stettin übernehmen mußte. Wie er an fich ftrenge Forderungen ju ftellen gewohnt mar, fo berlangte er auch viel von der Pflichttreue feiner Collegen und bem Fleife feiner Schuler: er war beshalb Manchen fein bequemer Director, aber feine geiftige Bebentung und ber Ernft feines gangen Befens erzwang ihm boch überall Achtung und Anerfennung. 3m 3. 1842 wurde er jum Provingialichulrath fur Bomwern ernannt und lebte als folder in Stettin bis jum 3. 1848, wo er nach Konigsberg überfiedelte, da ihm die gleiche Stellung für die Proving Preugen abertragen wurde. Gelten hat ein Schulrath mit einer gleich vielfeitigen Bilbung, einer gleich reichen Erfahrung und mehr Bflichteifer feine Stellung angetreten und ausgefüllt. Obwol G. unablaffig mit gelehrten Studien beschäftigt war, hat ihm feine Umtethätigleit doch wenig Zeit zu litterarischer Thatigfeit gelaffen. Bas er veröffentlicht hat, ift meift in den Programmen der Symnafien gu Prenglau und Reu-Stettin enthalten; fo bie Abhandlung über D. Claudius Cuabrigarius (1831), die "Symbolae criticae et hermeneuticae ad Taciti Agricolam" (1835), Die "Geschichte Des Chmnafiums zu Reu-Stettin" (1840). Seine lette Schrift: "Drei Schulreden und ein Fragment" (Ronigsberg 1854) wurde durch die Berdächtigung veranlaßt, daß er den chriftlichen Charafter der Symnafien nicht bestimmt genug wahre; diese Berdächtigung war gegen einen Mann gerichtet, ber ftets eine entschieden firchliche Gefinnung bethätigt hatte und in Ronigsberg ber Mittelpuntt aller Beftrebungen fur bie innere Mifnon mar.

Refrolog von Ih. Abler in Mütell's Zeitschrift für bas Symnafialweien 1856. W. v. Giefebrecht.

Giefebrecht: Beinrich Ludwig Theodor G., Dichter und Siftorifer, ber dritte Cohn Benjamins G., geb. ben 5. Juli 1792 gu Mirow, geft. ben 18. Marg 1873 gu Jafenig. Mit feinem 3willingebruder Friedrich genoß er Die erfte Bildung auf der Schule feines Geburtsortes. Beide befuchten barauf bie oberen Claffen des Chmnafiums jum grauen Rlofter in Berlin und bezogen Jusamemen 1812 die dortige Universität. In Berlin verlebten fie die inhaltsdwer, fie machtig anregende Zeit bis jum Fribling 1813. Da unterbrachen fie bas Studium und traten als Freiwillige in bas medlenburgifch-ftrelitiche Sufarenregiment ein. Mit einander nahmen fie an der Schlacht bei Ratbach Antheil. Bald barauf berfiel Ludwig G. in eine lange und ichwere Krantheit, die ihm die Rudtehr jum Kriegsbienft unmöglich machte. Nach feiner Genefung litte er feine Studien in Greifswald fort, mit biftorifchen und poetischen Arbeiten. Die ihn icon auf ber Schule besonders angezogen hatten, unausgesett beichafligt. Alls ber Rrieg bon neuem begann, trat auch er wieder ins Beer ein, jog mit nach Frantreich, ohne biesmal an einem größeren Gefechte Theil zu nehmen. Nach bem Friedensichlug fehrte er in die Beimath gurud, ging aber ichon Anang 1816 nach Stettin, um an dem bortigen vereinigten foniglichen und Stadt-

Symnafium als Lehrer einzutreten. Bier in Diefer feiner zweiten Beimath lebte er ein außerlich wenig bewegtes, innerlich febr reiches geben, gelehrte Forfcbungen treibend ober poetisch bas gestaltend, was fein Gemuth erregte, beidrantt auf feine gludliche Sauslichteit. Rur einmal war er auf langere Beit bon Stettin abwefend, als feine Mitburger ihn jum Abgeordneten für die Frankfurter Nationalperfammlung gewählt hatten. Un ber Schule unterrichtete er als einer ber ausgezeichnetften Behrer berfelben fiber funfgig Jahre (feit 1826 Brofeffor) hanptladlich im Deutschen, in ber Geschichte und in ber Religionswiffenschaft. Bu Michaelis 1866 trat er in den Ruheftand. Doch feine wiffenschaftliche und bichterische Arbeit ruhte nicht; und er, der früher nur febr felten zu turzen Reifen fich entichloffen hatte, machte nun wiederholt langere Reifen nach bem Suben Deutschlands, nach Tirol und Norditalien und erfrischte fich an ber bertlichen Gebirgenatur, an bem Anschauen von Runftwerfen, an bem Bertebr mit feinen beiben Reffen, mit Eduard Bohmer (jest Profeffor in Stragburg, bamale in Balle), ben er auf feinen Reifen nach bem Guben wieberholt befuchte, und mit Bilhelm bon Giefebrecht, bei bem er langere Beit in Munchen lebte. In feinen letten Bebensjahren wohnte er bei einer Tochter in Jafenit (nicht weit von Stettin oberabwarts), bis wenige Stunden vor feinem Tobe mit litterarifchen Arbeiten beschäftigt. Gein hiftorisches hauptwert find die im 3. 1843 erschienenen "Wendischen Geschichten aus den Jahren 780 bis 1182". Diesem Buche waren viele monographische Arbeiten über nordische Geschichte boraufgegangen, bie jum Theil als felbständige Brofchuren erschienen, jum Theil als Programme bes Somnafiums bon ibm beröffentlicht wurden, jum größten Theil aber in Beitichriften, befonders in ben pommerichen Brobingialblattern (querft von Salen, bann bon G. und Saten gemeinschaftlich berausgegeben) und in ben baltifden Stubien, bem Organ ber Gefellicait fur pommeriche Beidichte und Alterthumsfunde enthalten find. In feinen wenbischen Geschichten hat er ein neues reiches Quellenmaterial verwandt, manche vergangenen Buftande guerft aufgehellt, ben Bufammenhang vieler Borgange querft erfannt und jo eine flare Ginficht in eine vorbem in tiefes Duntel gehüllte wichtige hiftorifche Entwidlung querft erichloffen, fo bag biefes Wert ber Ausgangspuntt für alle Forschungen geworben ift, bie fich auf die Buftanbe bes alten Benbenlandes begieben. Gin größeres gefchichtliches Wert ift außerbem von ihm bas "Lehrbuch ber Geschichte" in brei Theilen, als Grundlage für feinen Unterricht im Shmnafium ausgearbeitet ("Lehrbuch ber alten Geschichte", Berlin 1833. "Lehrbuch ber mittleren Geschichte für ben Gebrauch ber oberen Symnafialtlaffen und zum Gelbstunterricht", Stettin 1836. "Lehrbuch ber neueren Geldichte", Stettin 1846). Als Schulbuch ift bas Bert wegen feines reichen Inhalts weniger geeignet, aber es zeichnet fich nicht blos aus burch bie meifterhaft concife, bei aller Gebrangtheit eble und fliegende Darftellung, jonbern es ift auch in ihm ber gewaltige Stoff bergeftalt in innere Berbindung gebracht, wie es taum in einem andern berartigen Werfe geschehen ift. Bas er auf dem Gebiete der Philosophie, der Theologie, der Litteratur- und Runftgeschichte geforicht und gebacht bat, findet fich fast alles in der feit bem Jahre 1860 von ihm herausgegebenen Beitschrift "Damaris", beren Auffate in ben brei ersten Jahrgangen ihn allein jum Berfaffer haben. Fur bie beiben letten Jahrgange (1864 und 1865) verband er fich mit Eduard Bohmer ju gemeinicaitlider Berausgabe. Gine Zeitschrift in bem gewöhnlichen Ginne bes Wortes ift die Damaris nicht; weil fie aber ber Ausdrud einer rudhaltlos wahrhaftigen Berfonlichteit, die Arbeiten eines icharf bentenben, umfaffend gelehrten, phantafievollen, für alles Sobe und Beilige begeifterten Mannes enthält, fo bleibt biefen in claffifch ebler Sprache geschriebenen Auffagen ihr Werth für alle Zeiten. Dichterifch ift G. thatig gewejen bon ben erften Junglingsjahren an bis an fein

Lebensende. Biele von feinen dichterischen Productionen find nie veröffentlicht worben, fo bie meiften bon feinen geiftlichen Poefien, bon benen nur ein geringer Theil in die Sammlung feiner Bedichte aufgenommen ift, fo fast alle feine Dramen, bon benen nur eins, "Lagar" in ben pommerichen Provingialblättern erichienen ift, endlich alles, was er nach bem Jahre 1866 gedichtet hat. Deffentlich berborgetreten ift er querft mit ben von feinem Freunde Rarl Lowe, bem befannten Ballabencomponiften in Mufit gefetten Oratorien (bie fieben Schlafer, Die eherne Schlange u. a.). Die erfte Sammlung feiner Gebichte erschien im 3. 1836 (bei Emil Gung in Leipzig), eine zweite febr vermehrte, mit vielen erläuternben Anmerkungen, die oft zu längeren Darlegungen werben, im 3. 1867 (bei Th. v. d. Rahmer in Stettin). Es find gedantenreiche innige Boefien, bald durch schlichteste Anmuth, bald durch schwungvolle Erhabenheit den Leser jeffelnd. Rirgends abgegriffene Münzen aus werthlosem Metall, sondern echtes Bolb mit neuem eigenthumlichem Geprage. Es ift in manchen biefer Gebichte viel mehr enthalten, als es auf ben erften Anblid icheinen will: bie Gebanten io gebrangt, die Worte jo bedeutsam, daß die Fulle des Inhalts oft für mehr als ein Gebicht ausgereicht hatte. Allerdings ift baburch und burch manche Anspielungen auf Thatfachliches, bas dem Lefer unbekannt ift, nicht felten Duntelheit in die Bedichte getommen, jo bag erft die in ber zweiten Musgabe binaugefommenen Anmerkungen bem Lefer ben vollen Inhalt mancher Gebichte erichliegen. Die Diction pagt fich bem Gebanten auf bas innigfte an; es ift, als ob es ber burch bie Ratur ber Sache felbft gegebene Ausbrud mare, frei bon iber Riererei, bon jedem rednerischen, hohlen Bathos, bon jedem gefuchten Bilberhmud, fo fchlicht und natürlich, wie etwa in Goethe's Iphigenie ober in jopho-Unichen Dialogen, die er felber wiederholt als fein unerreichbares Borbild begidnet hat. Weitaus am bedeutenbsten ift er als Lyrifer. Auch bon feinen wijden Boefien find einige vortrefflich, andere leiben an Duntelheit. Den bramatifchen Dichtungen fehlt bie rechte individualifirende Charafterifirung. Der Inhalt feiner Poefien ift mannigfaltig genug. Frühling und Liebe, bas Glud ber ftillen Sauslichkeit und die Schidfale feiner Beimath, ber engeren wie ber meiteren, bas einsame Sinnen bes Denters und die Arbeit an der Schule, frieerifche Begeisterung und unverbrüchliche Treue dem Berricherhaufe gegenüber, ein zweifelndes Grübeln und angftvolles Ringen, das feines fchwer erfampften Claubens gewiffe, gottergebene Gemuth - alles das tont durch die Lieder unferes michen Dichters. So haben feine Dichtungen, bor allem feine Lieber, einen fehr biel höheren Werth, als man nach ber verhaltnigmäßig geringen Berbreitung derfelben ichließen möchte. Auch in feiner praftifchen Wirtfamteit mar G. ein bebentenber eigenartiger Mann, weniger in feiner vorübergehenden politischen Thafigleit, in welcher er feiner beschaulichen Natur gemäß nie besonders hervorgetreten ift, als mahrend feiner mehr als fünfzigjahrigen pabagogifchen Arbeit. Denn er hat burch feine Berfonlichkeit als Lehrer gewirtt reinigend und begeifternb, nachhaltig und tief anregend wie wenige, feine Schuler erziehend zur Freiheit nicht minber als jur Befonnenheit, ein unverfohnlicher Feind alles flachen, phrafenbaften Geredes, jeder nebelhaften Untlarheit. Er hat viele Schuler gehabt, die mit Berehrung ju bem Manne emporschauten, ber idealen Ginn, ein Sinwenden bes Geiftes aus der platten Rüglichkeit, aus der flüchtigen Luft auf das Ewige und Unentreigbare nicht pathetisch predigte, sondern in dem leuchtenden Beispiel einer eigenen Lebensführung ihnen bor die Augen ftellte.

Bgl. Ludwig Giesebrecht als Dichter, Gelehrter und Schulmann, bargeftellt von Franz Kern, Stettin 1875.

Wiefebrecht: Friedrich Buftav Theodor B., Theologe, der vierte Sohn Benjamins G., geb. ben 5. Juli 1792 ju Mirow, + baselbst ben 3. Dai 1875. Bis jum 22. Jahre lebte er in fteter Gemeinschaft mit feinem 3willingsbruder Ludwig (f. die porftebende Biographie beffelben); erft nach ber Schlacht an der Kabbach trennten fich ihre Lebenswege. Auch F. erfrantte ichwer unter den Anftrengungen des schlesischen Feldzuges, tehrte aber nach seiner Genesung au feinem Regiment gurud und nahm an ber Ginschliegung von Daing Antheil. Mit ber Armee ging er bann über ben Rhein und gelangte bis Bont à Mouffon, wo er abermals in eine bedentliche Rrantheit berfiel, aber unter ber liebreichen Pflege barmbergiger Schweftern genas. Rach bem erften Parifer Frieben ethielt er feine Entlaffung und fehrte nun nach Berlin jur Bollenbung feiner theologiichen Studien gurud. Schleiermacher und Reander waren es befonders, benen er feine wiffenichaftliche Bilbung verbantte. Schon im Frubiahr 1816 übernahm er querft als Adjunct seines Baters, das Bfarramt zu Mirow, welches er dann bis ju feiner Emeritirung im 3. 1865 belleibete. Bei ber firchlichen Gintheilung bei Landes in Prapofituren wurde er jum Prapofitus ernannt und bei feinem Dienstjubilaum ihm ber Titel eines Confiftorialraths ertheilt. Frith hatte et fich verheirathet, aber die Che war finderlos geblieben und die Gattin murde ihm nur zu balb burch ben Tob entriffen. Stets eine ftille, in fich gelebete Ratur fcblog er fich feitbem immer mehr von dem Umgange mit Andern ab. Er lebte nur feinem Umte und feinen Buchern. Gin febr eifriger Brediger, widmete er zugleich, auch barin feinem Bater abnlich, bem Unterricht ber Jugend Die größte Sorgfalt; bei Wind und Wetter fah man ihn als hochbetagten Dann noch allein auf die entlegenen Dorfer feines Sprengels hinauswandern, um die Schulen zu befuchen. Allem hierarchischen Wefen und jeder firchlichen Erclufvitat Teind, trat er offen einer babin gielenben Richtung entgegen, bie unter der medlenburgischen Geiftlichkeit breiten Boben gewann; er hatte beshalb manche Anfechtungen gu erbulben, aber auch feine Gegner mußten ben Ernft feiner driftlichen Gefinnung unangetaftet laffen. Er galt für einen ber gelehrteften Theologen bes Landes und lange Zeit fonnte man feiner Mitwirlung beim theologischen Eramen nicht entbebren. Großere Werte bat er nicht veröffentlicht; fleinere miffenichaftliche Abhandlungen von ihm finden fich in der von Tholud und Reander begrundeten "Deutschen Zeitschrift für driftliche Biffenschaft und firchliches Leben" und der "Damaris" seines Bruders Ludwig. Augerbem find mehrere Predigten bon ihm gebrudt. Gine besondere Erquidung fand er in bem Lieberschat ber evangelischen Rirche, und er bemubte fich ibn ju vermehren. Gine Sammlung Rirchenlieder ließ er 1821 ju Reu-Brandenburg unter bem Titel: "Berfuch geiftlicher Lieber im Bibel- und Bolleton" bruden; fpater erschienen "Geiftliche Lieder wider Die Rirchenfturmer" (Reu-Strelig 1847). Andere Lieder find in ber praftifch-theologischen Beitschrift von Dhin veröffentlicht. Roch als ein Greis von achtzig Jahren dichtete er einen Chelus geiftlicher Sonette, ben er im Manufcript binterließ.

Gieseche (Megler): Karl Ludw. v. G., berühmter Mineralog, geb. 1761 ober 1775 in Augsburg, gest. 5. März 1833 in Dublin. Rach den bei Wurzbach (s. u.) verzeichneten Quellen wäre sein ursprünglicher Name Megler und er der Sohn eines wohlhabenden Schneibers. Seines früh bemerkbaren großen Talentes wegen zum Studium bestimmt, sollte Megler, so wird weiter berichtet, sich auf der Universität Altdorf der Rechtswissenschaft widmen, die ihm aber wenig zusagte; um so mehr wendete er sich der Dichtkunst und Katurkunde zu, mit einer entschiedenen Keigung zur dramatischen Kunst. Nach dürftig vollendeten Studien ging Megler nach Wien, trat mit Ersolg unter dem veränderten

Samen Giefede auf ber Buhne auf und wurde an dem Wiedner Theater engain. hier ichrieb er nun mehrere mit Erfolg aufgenommene Theaterftude (f. u.), wehalb er auch den Titel eines Theaterdichters erhielt. Rebenbei boten ihm be borguglichen Cammlungen in Wien reichliche Gelegenheit, feiner Lieblingsaigung, bem Studium der Mineralogie eifrig nachzugehen. 1804 gab er feine Enlung an der Buhne völlig auf, um nunmehr gang ben mineralogischen Stubin ju leben. Bunachft begab fich G. jum 3wede Mineralien hauptfachlich für Mi Biener Raturaliencabinet ju fammeln, auf Reifen und verwendete mehr Al fieben Jahre jur Durchforschung bon Gronland und Island. Geine Beobadtungen find in ber Abhandlung: "leber bie mineralogische Beschaffenheit bm Gronland" in Bremfter's Encyclopabie erichienen. Gin von ihm in Gronand entbedtes Mineral wurde von Allan und Strohmeger ihm zu Ehren Biefedit genannt. Rach feiner Rucktehr 1813 erhielt G. eine Profeffur ber Ameralogie in Dublin und fpater ben Titel eines Baronets und bas Rittermy des Danebrogordens. Auch war er Mitglied ber Royal Academy. Eine teibe mineralogischer Abhandlungen in englischen Beitschriften werben ihres biffenichaftlichen Werthes wegen hochgeschatt. Es find barunter namhaft ju moden; "On cryalit" (Edinb. philos. Journ. VI. 1822), "On the geological stantion of the Beryll in the County of Down" (Ann. philos. M. X. 1825); A geol, excursion to the Counties of Galway and Mayo" (baj. XI, 1826). 218 hibständige Werke erschienen 1815 von ihm "Mineral System" und 1820 me Beschreibung feiner Reise nach Grönland in den Jahren 1805 bis 1809. (Bgl. Defterr. Rat. Encytlop. II. 571. Poggendorff, Biogr. I. 894. Burgbach, Biogr. Ler. V. 180). Bümbel.

Giesede's erste dramatische Arbeit war ein Operntext "Oberon" (nach Bieland), welchen Wranisch componirte (1791); es solgten das Ritterschauspiel In von Unterstein" (1792); die Burleste "Der travestirte Hamlet" (1798), Der travestirte Aeneas" (1799) und die Oper "Die Psaueninsel". Endlich i aber G. auch noch der eigentliche Dichter des Textes der Zauberslöte, den

Schifaneder nur geandert und erweitert hat.

Wir mussen schließlich erwähnen, daß über Gieseck's Hertunft und srüheste Schickfale ein gewisses Dunkel herrscht, welches aufzuhellen wir uns vergebens kmüht haben. Die Ibentität des Geologen mit dem früheren Schauspieler steht war außer Zweisel; nicht aber seine Hertunft. Die oben gegebenen Daten beinen indessen die am besten beglaubigten zu sein. Wenn dagegen G. in anderen lächrichten als aus Braunschweig stammend, als ein Sohn von Nic. Dietrich wiese, der als Student in Halle relegirt sei, bezeichnet wird (vgl. u. A. Otto dahn. Mozart IV. S. 594, 603. Illustr. Familienbuch des östr. Lloyd II.

19), so scheint dies auf einer Verwechselung zu beruhen.

Spac. Solland.

Gieseler: Johann Karl Ludwig G., protestantischer Theolog und Enchenhistoriter des 19. Jahrhunderts, geb. den 3. März 1792 (nicht 1793, die Redepenning, Herzog, Lipsius u. A. angeben, sondern 1792, wie er selbst Göttinger Facultätsbuch eingezeichnet hat) zu Petershagen bei Minden, † am Juli 1854 in Göttingen. — Er stammte aus einer alten lutherischen Predigerwille Westsalens; sein Großvater Johann Arend G. war Prediger zu Lahde Fürsenthum Minden gewesen, ein streng orthodoxer, zugleich aber vom Geist Hoffenders berührter Mann; der Bater Georg Christos Friedrich G., geb. 1780, Prediger zu Petershagen, später zu Werther bei Bieleseld, war ein Theolog werden Galle'schen Schule, aber wegen Schwerhörigseit überwiegend Autodidatt, m Rann von originellen theologischen Anschauungen, aber auch großer prat-

164 Biefeler.

tifcher Rührigteit als Baftor, Babagog, Patriot, Schriftfteller (vgl. G. Doring in ber Allg. Enchtl. Bb. 67 und R. Refrolog ber D. Jahrg. XVII), ber insbesondere auch feine Rinder fruhe gur Gelbitandigfeit bes Dentens und Sandelns ju gewöhnen fuchte. - Als alteftes Rind unter einem gablreichen Gefcwifterfreife genog G. guerft ben Unterricht feines Baters und Grofvaters, tam bann aber frühe auf die lateinische Schule des Baifenhaufes ju Balle, wo besonders Rangler Riemeyer ihm feine Theilnahme und Fürforge guwandte. Diefer war es auch, ber ihm nach Bollendung feiner theologischen Studien in Salle 1812 eine Lehrerftelle an ben Frande'ichen Anftalten, als Collaborator an ber lateinifden Schule und Oberlehrer an der Penfionsanftalt, verschaffte. Aber schon 1813 folgte G. bem Ruf des Baterlandes und trat als freiwilliger Jäger in die Reihen ber Freiheitstämpfer. Rach bem Friedensichlug 1815 trat er in fein Lebramt in Salle gurud, erwarb 1817 ben philosophischen Doctorgrad, murbe Conneter am Chmnafium in Minden, 1818 Director bes Gymnafiums ju Cleve, folgte aber ichon 1819 einem Ruf an die neu errichtete Univerfitat Bonn als Doctor und orbentlicher Projeffor ber Theologie. Satte er biefen Ruf einer epoche machenden Arbeit auf bem Gebiet ber biblifchen Rritit gu verdanten feinem hiftorifch-fritischen Berfuch über die Entftehung der Evangelien 1818), fo führte ibn jest erft fein atabemischer Lehrberuf in basjenige Gebiet ein, auf bem er bald bie anerkannte Meifterschaft erringen follte, das der Rirchengeschichte. Und fo folgte er benn auch balb, nach zwölfjähriger Lehrthatigfeit in Bonn, im 3. 1831 einem Ruf an biejenige Uniberfitat, Die feit ihrer Grundung Die hiftoriichen und firchenhiftorischen Studien porquasmeife gebilegt batte, nach Bottingen, wo er als Rachfolger 3. G. Pland's zu Oftern 1831 eintrat und von ba an 23 Jahre lang als ordentlicher Projeffor der Theologie (feit 1837 mit dem Titel Confiftorialrath) mit unermublicher Treue und vielfeitiger Tuchtigfeit bis ju feinem Tobe gewirft hat. - Geine Borlefungen umfaßten Rirchengeschichte, Dogmengeschichte und Dogmatif; die von ihm geleitete theologische Societat beichaftigte fich gleichfalls vorzugsweise mit hiftorischer Theologie, wie auch feine fruchtbare litterarifche Thatigfeit, wenigstens mahrend feiner Gottinger Beit, faft ausschlieflich auf biefem Gebiet fich bewegte. Dabei aber war G., bierin ber achte Sohn feines Baters wie feiner weltfälischen Beimath, nichts weniger als ein bloger Stubengelehrter und Bucherichreiber, fondern begabt und geschickt zu ben periciedenartigften praftifchen Geschäften, ein treuer Arbeiter, erfahrener Rathgeber, umfichtiger und gewandter Gefcaftsmann in ben verschiebenartigften Begiehungen bes atabemischen wie bes öffentlichen Lebens. Als Facultatsmitglieb und oftmaliger Defan, als mehrmaliger Prorector ber Universität, als Theilnehmer an ben verschiedenartigften Commissionen, als Mitglied bes theologischen Cphorats, der Kirchendeputation und Wittwenkaffen-Berwaltung, der Bibliothet-Commiffion, Freitisch = Inspection, als Curator bes Baisenhauses, Berwalter ber Sugo'ichen Schulftiftung und verschiebener Stipendien, als Mitglied ber Societat ber Wiffenschaften und Curator ber Webefind'ichen Stiftung, als Grander'eines Bereins für entlaffene Strafgefangene, Mitglied des Bibel-, Miffions-, Guftav-Adolj-, Gefangbuchs-Bereins, aber auch als Wortführer des Bürgerborfteher-Sollegiums, als Maurer und Meifter bom Stuhl in ber Freimaurerloge, als Freund und Gefellichafter im Rreis ber Collegen, endlich als Gatte und Bater einer fiberaus gablreichen Rinderschaar (er hatte aus feinen zwei Chen 24 Rinder) allen diefen Lebensftellungen bewahrte und bewährte er feine flare Berftanbigfeine unermudliche Arbeitstraft, feine vielfeitige theoretische wie praftische Begebung und Erfahrung. Gefund an Rorper und Geift wie wenige, auch schich eine mannlich fraftige Geftalt, unterlag er im 63. Lebensjahre einer geober Beftigfeit auftretenden, feine Rrafte ichnell verzehrenden Unterleibsnbindt - tielbetrauert von feiner Familie, von Stadt und Univerfitat, Biefeler. 165

bon einem gablreichen Freundes- und Schülerfreis. - Go vielfältig auch feine Begabung wie feine Birtfamteit war, feine eigentliche Birtuofität und fein bleibendes Sauptberbienft liegt boch auf bem Gebiet ber firchenhiftorischen Forschung, beren Ergebniffe er theils in einer großen Bahl von firchen- und bogmenhiftorischen Monographien, theils aber besonders in bem hauptwert feines Lebens, feinem in 5 Banben ober 10 Abtheilungen, jum Theil in wiederholten Auflagen erichienenen Lehrbuch ber Rirchengeschichte (Bonn, Marcus 1824-35, 8. nebit einem bie Dogmengeschichte umfaffenben Ergangungsband) niebergelegt bat. Gin Berzeichniß der monographischen Arbeiten, der Brogramme und Abhandlungen in Zeitschriften, deren Resultate meist in das hauptwerk verarbeitet find, gibt (nach des Berfaffers eigenen Angaben) Defterley, Geschichte ber Univerfitat Bottingen, 1838, G. 410 ff. Die bebeutenbften berfelben find folgenbe : "Giftorifchfritischer Berfuch über die Entstehung ber Evangelien", zuerft 1816 in Reil und Tychirner's Analetten Bb. III, dann Leipzig 1818; eine Abhandlung "über Razaraer und Ebioniten", 1819; "Ueber den Reichstag zu Augsburg", 1821; Beurtheilung von Reander's gnoftischen Shitemen", 1823; "Comm. de Clementis Alex, et Origenis doctrina de corpore Christi", 1837; verschiedene Beitrage jur altfirchlichen und mittelalterlichen Sectengeschichte, über bie Monophyfiten, Paulicianer, Petrus Siculus; "Visio Jesajae"; "Rudblid auf Die theologischen Richtungen ber letten 50 Jahre", 1837; "Ueber Die Lehninische Beiffagung", 1849; "lleber Sippolytus und die romifche Rirche des britten Jahrhunderts". 1853; bann einige pfeudonnme Schriften (unter bem Ramen Irenaeus) über bie Rolner Angelegenheit 1838; "leber Miffion und Rirche", 1841; Borreben ju einer Schrift über die niederlandische Rirche, 1840: ju Maber's Geschichte ber protestantischen Rirche Frantreichs 1848 ac.; mit Lude gab er 1823 ff. eine Zeitschrift für gebilbete Chriften, mit Jatobi, Fritsche u. A. ine Zeitschrift fur ebangelisches Chriften = und Rirchenthum 1834 heraus, feit 1828 gehörte er gu ben Mitherausgebern ber theologifchen Studien und Rritifen.

Biefeler's theologifcher Standpuntt läßt fich im Allgemeinen bezeichnen als historisch-fritischer Rationalismus: er hat beshalb, jumal in ben letten Jahren feines Lebens, manche Anfechtungen ju erleiben gehabt, theils bon Geiten einer aber ihn binausgebenden fritifch - fpeculativen Richtung, mit beren neuen Con-Ametionen bes Urchriftenthums er fich nicht einverstanden erklaren konnte, theils aber besonders von Seiten eines verscharften und fanatifden Confessionalismus, befonders bon Bengftenberg, der ihm feine intimen Beziehungen jum bulgaren Rationalismus und maurerischen humanismus jum Borwurf machte. Er felbft bat, jeber perfonlichen Bolemit abgeneigt, gleich entfernt von oberflächlicher Auffarung wie von myftifcher leberschwenglichfeit, von huperfritischem Radicalismus wie bon bornirtem Orthodogismus, gegenüber von allen extremen Richtungen die Freiheit feines fritisch = rationalen, und doch zugleich firchlich wie politisch confervativen Standpunftes fich gewahrt und benfelben in allen prattifchen Fragen (in Bezug auf Union und Confession, Rirchenversaffung, Schulwesen und Universitätsangelegenheiten) wie in der theologischen Biffenschaft geltend gemacht. Insbesondere ift es biefer tritische Bofitivismus, ber feine firchen = hiftorischen Arbeiten charafterifirt und ibn ju bem anerfannt erften unter ben Rirchenbiftoritern des 19. Jahrhunderts, fein Lehrbuch zu dem "nüglichsten Wert der neueren Rirchengeschichtsschreibung", ju einer Fundgrube firchen - hiftorischer Belebrfamfeit, zu einem unübertroffenen Borbild eines geschichtlichen Lehrbuchs gemacht hat. Des historiters erste Aufgabe fieht G. darin, ju zeigen was gedeben ift ; jedes Zeitalter aber tonne nur bann richtig verftanden werden, wenn man es felbft fprechen bore. Daber will er mittelft umfaffender und grundlicher Durchforichung bes Quellenmaterials, mittelft eines ununterbrochenen und unparteifden Bengenverhors ben geichichtlichen Thatbeftand feststellen und benfelben in einfacher, ftreng objectiver Form gur Darftellung bringen - in einem moglichft tury und pracie gefagten Text und fortlaufenden, gut gewählte Quellenausgunge und litterarifche Radmeitungen bietenben Unmerfungen. Am meiften geigt fich baber Gefeler's Sertunftat gerade in ben fcmierigften, burch Unfunbe aber Parmeligheit bieber verbuntelten Bartien ber Rirchengeschichte, g. B. in ber Beldicher Des Laufthume Mondethums, in der Bejchichte ber Geften, ber Lebrmobighilm, mibmid andembirte g. B. in ben bogmengeschichtlichen Abschnitten, be Gefthichte bei Ummeltenthums, bei ber Burbigung großer hiftorifcher Bredenichteten eine gemiffe Allehternheit und Meugerlichfeit, Mangel an tieferem andlie im bie Gefene und Siele der geschichtlichen und dogmatifchen Entwidlung were bereite Burudhaltung bes eigenen Urtheils und Befühls Borwurf gemacht worden ift. Dummiste alle bedare bee objectiv fritische Geschichtsforichung Giefeler's noch Biefeler's Radaut Derie Durfeillung ber letten Jahrhunderte eine fehr burftige, ben fruberen Sanden Sundane wicht ebenburtige Geftalt zeigt. Aber innerhalb ber ihm felbft Determen Grengen feiner Begabung und Richtung hat B. ber firchlichen Geschichts Delitaine ein Meifterwert von unberganglichem Werthe geliefert.

Abdebenning, Gieseler's Leben und Wirken in dem aus seinem bewarzegebenen Band V seiner Kirchengeschichte, Bonn 1855; Diebette Gelch der Univ. Göttingen, S. 409 ff.; Lipsius in der Alg. 1884 Baur, Epochen der firchl. Geschichtsschreibung, S. 232; Derbog in betheol. R.-E. V, S. 152 f. Wagenmann.

meamann Friedrich G., Siftorienmaler, geb. in Leipzig am 31. Decbr. mangen bet beffen Arbeiten in der Münchener Refibeng, erhielt feine erfte Bildung in ber Runftichule feiner Baterftadt, wo er fich balb burch gablreiche and talentvolle Portratzeichnungen befannt und beliebt machte. Bon bort bemable it ein bie Atabemie in Dresben und tam bann 1832 nach Minchen wa er balb als einer ber begabteren jungen Runftler ber Cornelianischen Schule gall und in Dobenichwangau Compositionen bon Schwind und Ruben gur Aus-Andang in Gulauftit abertragen erhielt. Rach ihrer Beendigung vermandte ibn Schnert bei feinen großen Arbeiten im Saalbau der toniglichen Refidens, wo auch einige fleinere Bilber ausführte. Gie untericheiden fich nicht febr bon Man beines Meifters. In Folge feiner vielfältigen Raturftudien ein guter dentmer und auch talentvoller Componift, hat er boch nicht Gigenthumlichleit muld, um bei bem Mangel jeder technischen Bilbung, wie er bie damalige haralterifirt, burch bie fibereilte Urt ber Musführung jener großen Bilber-Dan ber bie Saft bes Königs brangte, nicht eher verdorben als geforbert Wa (tresco's, noch die der Delmalerei hat.

Wunde frang G., geb. zu Wien am 10. April 1748, gest. ebendaselbst August 1788, war der Sohn armer Eltern, der in Wien Theologie und nuch Erlangung der priesterlichen Weihen als Hülfsgeistlicher und ben der Megierung Josephs II. auf den Lehrstuhl der Pastoraltheologie Wiener Universität berufen wurde. Der von ihm versaßte "Leitsaden den t. t. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Borlesungen über die Leitsaden in den Franken Borlesungen über die Bertauche in 1782, 3 Thie.) erlebte bis zum J. 1811 fünf Auflagen und Multrage der öfferreichischen Regierung zum Gebrauche sur die außer-

Gigaš. 167

beutschen Provinzen der Monarchie auch ins Lateinische übersetz; in Olmüt erichien 1788 eine böhmische Uebersetzung. Werner.

Gigas: Johannes G. (Seune), ein humanift und Theolog ber Refornationszeit, geb. ben 22. Februar 1514 in Rordhaufen, † ben 12. Juli 1581 in Edweidnig. Bir durfen annehmen, daß er gu den erften Boglingen ber Schule schörte, welche der Reformator seiner Baterstadt Johannes Spangenberg einrichten bali: aber auch die rasch aufblühende Schule in Magdeburg foll er besucht haben. Die weiteren Studien machte er bann in Wittenberg, eng verbunden mit feinem Mieren Landsmann Juftus Jonas und balb als ein "wohlgerathener Schuler" ruthers angesehen; feit 1537 scheint er in Leipzig gewesen zu fein. 3m J. 1541 Ibrrnahm er bie Leitung ber Schule in ber burch ihre Silbergruben bamals beabmten bohmischen Beraftabt Joachimsthal, wo Matthefius ichon eine gefegnete Birtjamteit entjaltet hatte (vgl. Mittheilungen bes Bereins für Beichichte ber Deutschen in Bohmen, IX und XI): fiebelte aber schon im nachsten Jahre gu eleicher Thatigfeit nach ber meignischen Bergftadt Marienberg über. Allein und hier berweilte er nur furge Beit; im 3. 1543 ging er als erfter Rector m die Fürstenschule Pforta, für welche bamals Joachim Camerarius die ersten Statuten verfaßte. Es überraschte nun immer noch, als er bereits 1545 feinem Brunde Georg Fabricius, ber bamals in Strafburg lebte, bie Mittheilung nachte, daß er Pforta als Poet verlaffen werbe; bes Schullebens mube trat er in ben Dienft ber Rirche (Fabricii epp. ed. Baumgarten - Crusius 20 f.). Als lateinischer Boet hatte er übrigens wirklichen Ruf; man fann ihn nach Gewandtat und Gefinnung neben Fabricius und Stigelius ftellen. Befannt find bon im außer ber "Methodus scribendi carmina" die "Sylvae" (4 Bbe.), die Epigrammata innocua", das "encomium Lipsiae" u. A. Er wandte fich nach Edlefien und nahm dort querft eine Pfarrftelle in einem Dorfe an, ging aber dun nach Frenftadt, wo er 27 Jahre unter mancherlei geiftigen Ansechtungen mebielt, und wirfte gulegt (feit 1577) in Schweidnig. Sier gab er noch im 3. 1577 eine Sammlung furzer Ratechismuspredigten heraus, die als Catechis-Gigantis viel gebraucht worden find. In feine fpatere Beit gehoren auch mige geiftliche Lieber.

Roch, Gesch. des Kirchenliedes I, 369 f. Wackernagel, Kirchenl. voce beune. S. außerdem Adami vitae theologorum 252. Schamel, Chron. Port. II, 90. Schmieder, Erinnerungsblätter (1843), 1 ff. H. H. Ka em mel.

Gigas: Johann Michael G. (Rife), murbe 1580 gu Lunde bei Somont geboren und tritt laut feinen Schriften, nachdem er wahrscheinlich lange gelehrten Studien obgelegen, als Doctor der Medicin, Magifter ber freien Runfle, als Leibargt des Rölner Rurfürsten Ferdinand von Baiern und als twier Freund ber mathematischen Wiffenschaften auf; Die Reigung jur Mathenatit führte ihn wol auf die Geographie, und zwar zu Gunften ber Lander, Ber welche fein Gurft regierte, und ber angrengenden Territorien. Befannt find son thm folgende geographische Arbeiten: 1) "Geographicae Mappae Archi-Dioccesis Coloniensis et Paderbornensis ab eo delineatae et latina descriptione ac catalogo Episcoporum ornatae". Coloniae 1617 Fol. 2) "Profromus geographicus h. e. Archiepiscopatus Coloniensis annexarumque et viciurum aliquot regionum descriptio nova. Johanne Gigante D. medicinae et Mathemat. autore". Coloniae 1620 Fol. 3) "Tabula geographica Episcopatus Monasteriensis superioris". 4) "Tabula geographica Episcopatus Monasteriensis Merioris, adjecta descriptione". 5) ,,Episcopatus Osnabrugensis", 1650. Tiefe Rarte erichien wieber als "Episcopatus Osnabrugensis delineata a Gigante, w. a Meuschen", 1753 - ferner an chroniftischen Schriften noch ein "Cata-Episcoporum Monasteriensium" und ein "Catalogus abbatum Corbeiensium". Die letteren sind anscheinend Handschriften geblieben, die Karten der Bisthümer Münster und Osnabrüd auch zu Köln erschienen. Um die specielle Geographie hat G. sich hochverdient gemacht. Seine diesseitigen Arbeiten beruhen auf Messungen und dienten späteren Karten, wie schon der Titel der zweiten Ausgabe des "Episcopatus Osnabrugensis" darthut, als Grundlage. Aeltere Vorlagen gab es für das Bisthum Paderborn und das Herzogthum Westsalen sicher nicht; die nächste Karte des letztgenannten Landes ist vom Jesuiten Josef Zittart, der Missionar in Arnsberg war, gezeichnet und 1706 gestochen. Nach dem Datum des Episcopatus Osnabrugensis lebte G. noch 1650.

Bessen, Geschichte des Bisthums Paderborn (1820) II, 400. — Seiberh in Ersch u. Gruber's Allg. Encyklopädie s. v. Derselbe, Westfäll. Beiträge zur deutschen Geschichte I, 241—43; II, 257. Rordhoss.

Gilbert: Budwig Wilhelm G., wurde am 12. Auguft 1769 in Berlin geboren, wo fein bon frangofischen Boreltern ftammender Bater Abbocat am Rammergerichte war. nachbem er in Salle porguasmeile Mathematit und Geographie ftubirt hatte, promovirte er bafelbft 1794 als Doctor ber Philosophie, trat 1795 als Docent der Mathematit und Phyfit auf und wurde noch in demjelben Jahre außerordentlicher Professor. Bon 1801 an befleibete er an berfelben Universität die ordentliche Profeffur ber Physit und Chemie, und wurde 1808 bon ber Universität Greifsmald burch Berleihung ber medicinischen Doctorwurde geehrt. 3m 3. 1811 wurde er als Projeffor der Phyfit an die Univerfitat Leipzig berufen und blieb in biefer Stellung bis gu feinem am 7. Darg 1824 dafelbit erfolgten Tode wirtfam. G. hat fich um bie Wiffenschaft weniger durch eigene Forschung als burch feine gusammenfaffende Thatigfeit verdient gemacht. und amar letteres als langjähriger Gerausgeber ber "Annalen ber Phpfit", beren Redaction er nach bem Tode Gren's (1798) übernahm und mit Geschick und Singebung bis an fein Ende fortführte. In ben 76 von ihm redigirten Banden finden fich von feiner Sand gablreiche Auffage, Ueberfetungen, Bearbeitungen Musginge und Bemerfungen.

Choulant in Gilb. Ann. Bb. LXXVI.

Lommel.

Gilbehufen: Albert G., auch "Ghpldehufen" geschrieben, einer ber berporragenoften Stralfunder Batrigiersamilien angehörend, beren Bohnhaus mit bem Bappen bes Geschlechtes noch jest erhalten ift, trat im 3. 1369 in ben Rath und wurde nach altern Angaben im 3. 1378, nach den Urfunden ber Sanfereceffe bagegen erft im 3. 1387 Burgermeifter. In ben Jahren 1385-90 vertrat er Stralfund, in Gemeinschaft mit feinen Amtsgenoffen Johannes Rughe und Arnold bon Soeft, als Befandter auf ben Sanfetagen, und ftand anicheinend auch in einem lebhaften Sanbelsverfehr mit ben norbifchen Reichen, burch welchen er ju großem Reichthum gelangte. Derfelbe trat besonders bei ber Gelegenheit hervor, als er im 3. 1390 feine Tochter Gertrud mit Ritolaus Bulflam, bem Sohne bes berühmten Stralfunder Burgermeifters Bertram Bulflam, bem Gelben bes banifchen Rrieges von 1367-70 (f. b. Urt.), berheirathete. Diefe Sochaeit wurde nicht nur bon ben pommerschen Chroniften und Siftorifern wiederholt wegen ihres Glanges bervorgehoben, fondern auch fpater von Bulflam's und Gilbehufen's Feinden als Untlagemittel benutt, weil fie gegen die Sochzeiteordnung berftogen habe. Geit bem 3. 1391 nämlich, als burch ben Burger meifter Rarften Sarnow (f. b. Art.) eine mehr bemofratische Berfaffung in Stral fund eingeführt murbe und bas gunehmende Alter Bertram Bulflam's feine Rraft ebenfo ichwinden, wie feine Berdienfte vergeffen ließ, richtete bie Burgerichat febr harte Beschuldigungen fowol gegen Bulflam wegen ber ftabtifchen Berwaltung im Allgemeinen, wie gegen G. wegen ber Munge, Die unter ber Leitung

bes letteren ftand. In Folge beffen verliegen beibe bie Stadt und versuchten burch Bermittelung ber pommerichen Bergoge und bes Sanfabundes ihre verforene Macht wieder zu gewinnen, ein Unternehmen, welches auch im 3. 1393 gelang und den Sturg fowie den Tob Sarnow's jur Folge hatte. Da Bertram Bulflam im Auslande gestorben war, fo trat fein Cohn Bulf (f. d. Art.) an feine Stelle, G. aber betleibete aufs Reue Die Burgermeifterwurde und machte fich nach feiner Beimtehr burch eine große wohlthatige Stiftung verdient, beren Bebungen noch jest an Die bedürftigen Rachfommen feiner Familie vertheilt werben. Die Dankbarfeit, welche nach feinem Tobe c. 1398 fich an feinen Namen fnupfte, veranlagte etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts in ben betreffenden Urfunden eine Falfdung, infolge beren fein Rame in "Soldthufen", nach einer um jene Beit ausgestorbenen weniger bedeutenden Stralfunder Familie, verwandelt wurde. Diefe unrichtige Nachricht, welche bestimmt war den Tabel wegen unguberläffiger Mungverwaltung bon bem Stifter abzumenben, ift bis auf die jungfte Beit burch alte und neue pommeriche Beichichtsbücher weitergeführt, bis es ben gemeinsamen Forschungen bes Bürgermeifters Dr. France, Dr. Fabriins und Dr. Koppmann gelang, ben Irrthum burch Bergleichung einer Danziger bandichrift ju berichtigen.

Dinnies, Stemmata Sundensia. Fod, Rüg.-Pom. Geich. IV, 83 ff., 231. Roppmann, Hanjereceffe II, Rr. 306, 323, 333; III 362, 370, 396, 476. Fabricius, Stralf. Zeitung, 1873, Rr. 147 ff. Phl, Pomm. Geschichtsbent-mäler IV, 41 ff., 78. Hanfische Geschichtsblätter, 1874, S. 42. Fabricius, Der geistliche Kaland zu Stralfund. Balt. Studien XXVI, 2, S. 347.

Gilbemeifter: Johann Friedrich G., geb. am 16. October 1750 in Bremen, wurde burch hansliche Information gur Aufnahme in bas Babagogium friner Baterstadt porbereitet, besuchte darauf das Symnafium bajelbft, welches a 1771 verließ, um in Gottingen Rechtswiffenschaft ju ftubiren. Muf Brund einer, im 3. 1775 unter Joh. Steph. Butter's Prafidium öffentlich vertheibigten Inaugural = Differtation "De communione bonorum inter conjuges, maxime ex legibus Bremanis" (Gottingae, 1775, 40) promobirte er jum Doctor beiber Rechte. Um bas proceffualifche Berfahren und ben Beichaftsgang am Reichstammergericht genau tennen ju lernen, hielt er fich fobann eine Beit lang in Beklar auf und fungirte barauf als Abvotat in Bremen. Am 24. Juni 1776 murbe ibm bie britte Brofeffur ber Rechte an bem atabemifchen Symnafium baielbft übertragen, die er nur furze Beit beibehielt, benn bereits am 5. September beffelben Jahres erfolgte feine Berufung als britter Projeffor ber Rechte und Affessor des Spruchcollegiums nach Duisburg. Er trat dies neue Amt am 21. December 1776 an. Im J. 1784 jum Syndicus des Collegium Seniorum nach Bremen gurudberufen, rudte er nach einigen Jahren gum erften Syndicus bes ebengenannten Collegiums auf und belleibete bieje Stelle bis gur Bereinigung ber Sanfeftabte mit bem frangofischen Reiche. 1811 ernannte ihn die frangofische Regierung jum Richter bei bem Tribunal erfter Inftang in Bremen, er lebnte diefe Ernennung jedoch ab. Roch in bemfelben Jahre bot ihm die Raufmannicaft in Bremen die Brafibentenftelle am Banbelggerichte an, welche er gwar annahm, doch ftarb er noch bor bem wirklichen Antritt feines Amtes, am 15. 3an. 1812. Mit gründlicher Fachgelehrfamteit berband er eine marme, aufichtige Berehrung für bas Chriftenthum, ber er in Gebichten geiftlichen und religiöfen Inhalts warmen Ausbruck gegeben hat. Außer fünf atademischen Belegenheitsschriften, welche als folche nicht in den Buchhandel getommen find, bat er für Zeitschriften, wie das "Teutsche Mufeum" und bas "Sanfeatische Magazin" mehrere werthvolle Beitrage geliefert, verschiedene Schriften anonym erscheinen lassen und seit dem 1. Juli 1781 die Redaction des "Duisdurgsschen Magazins" geführt. Als selbständige Schriften seiner Feber erschienen: "Juristische Enchklopädie und Methodologie", 1783. "Zwei Abhandlungen aus den Handvesten und dem Psandrechte der Reichsstadt Bremen", 1794. "Behträge zur Kenntniß des vaterländischen Rechts", Bd. I—II, 1806—8. Auch auf dem Gebiete der Boesie und Belletristist thätig, hat er unter Anderem Oliver Goldsmith's Gedicht "Das entvölkerte Dorf" aus dem Englischen überseht und dabei eine Anzahl eigener und übersehter Gedichte als Anhang abbrucken lassen. Die von ihm verfaßten "Religiösen Gedichte" sowie seine "Unterzuchung über die alte deutsche Sprache und Rechte", welche nie an die Dessentlichseit gelangt sind, besitht handschriftlich die Stadtbibliothet in Bremen.

Bgl. Joh. Steph. Bütter, Progr. VII. De instauratione imperii Romani sub Carolo M. et Ottonibus facta ejusque effectibus. — Beiträge zur jurist. Litteratur in den preußischen Staaten, 2. Samml. S. 246. — Christ. Weidlich's Biograph. Rachrichten Thl. I, S. 226. — Nachträge S. 97. — Allgem. Litteratur-Zeitung 1812, S. 667. — Marburger Theolog. Rachrichten 1812, S. 216. — Rotermund, Lexiston aller Gelehrten, die seit der Resormation in Bremen geleht haben, Thl. I, S. 136—38. Hermann Müller.

Gilbemeifter: Rarl Bermann B., geb. am 18. Nov. 1801 gu Bremen, t dafelbft am 19. Dec. 1875, Sohn des Raufmanns Johann G., welcher bon 1788-1837 im Rathe der Stadt faß. G. ftubirte auf ben Univerfitäten Tübingen und Göttingen Jurisprudens und wurde auf letterer 1825 jum Doctor juris promobirt. Rach einer größeren Reife im folgenden Jahre in feine Baterftabt gurudgefehrt, ließ er fich bier als Rotar nieber; eine andere öffentliche Stellung hat er niemals befleibet. Befannt gemacht hat er fich bornehmlich durch das Wert "Johann Georg Samann's, bes Magus im Norben, Leben und Schriften", beffen erfte brei, Die eigentliche Biographie Samann's enthaltenben Bande 1857 erichienen, mahrend ber vierte Band, 1863, unter bem Specialtitel "3. G. Samann's Autorichaft" fich mit bem vielfeitigen litterarifchen Wirfen Samann's beichaftigte. Alle fünfter Band wurde 1868 Samann's Briefwechfel mit &. 2B. Jacobi hinzugefügt und ein fecheter Band brachte 1873 unter bem Titel "Samann = Studien" eine Rachlefe aus bem reichhaltigen ungebrudten Material, welches G. für feine Arbeiten über ben mertwürdigen Mann gur Berfügung geftanben hatte. Der gleiche Grundjug von Gilbemeifter's Befen, ber ihn an hamann feffelte und in langeren Zeitintervallen immer wieder ju diefem jurudführte, ein bei aller Empfanglichkeit für die verschiedenen Seiten geiftigen Lebens ftart ausgeprägter Ginn fur positives Chriftenthum, jog ihn auch ju bem ausgezeichneten Rangelredner und fruchtbaren theologischen Schriftfteller Gottfried Menten bin. G. hatte biefem, feinem Landsmanne, welcher nach langerem Aufenthalte im Auslande 1802 als Prediger ber St. Pauli-Gemeinde in feine Baterftadt gurudberufen, bann bon 1811-25 erfter Brediger an ber St. Martinifirche in Bremen gewesen und 1831 geftorben war, in beffen leuten Lebensjahren noch perfonlich nabe geftanben. Als nun im 3. 1858 eine Gefammtausgabe von Menten's Schriften in fieben Banden erfchien, benen &. felbft 1865 als achten Band ein Sachregifter bingufugte, ba entichlog er fich auch Die Lebensgeschichte biefes von ihm hochverehrten Mannes darzuftellen. "Das Leben und Birten bes Dr. Gottfried Menten, weiland Baftor Brimarius ju St. Martini in Bremen" erichien in zwei Banden 1861. Bas G. an Menten bewunderte, fpricht er am Schluffe ber Borrebe ber bereits 1859 von ihm berausgegebenen Briefe Menten's an Benr. Nic. Achelis mit ben Worten aus : "Moge bei Bielen durch eine Berfonlichfeit, wie fie uns aus ben mitgetheilten Briefen entgegentritt, die Ueberzeugung von der Herlichteit des Christenthums, das solche Menschen zu bilden im Stande ist, von neuem belebt werden." In den lehten Jahren seines Lebens, die G. in freiwilliger Muße ohne geschäftliche Thätigkeit verbrachte, wandten sich seine Studien der vaterstädtischen Geschichte in den kritischen Zeiten am Ende des vorigen und Beginne des gegenwärtigen Jahrhunderts zu. Die Frucht derselben war eine dritte biographische Arbeit, "Das Leben des Bürgermeisters Dr. Georg Gröning dis zum Ende seiner diplomatischen Lausdahn im Jahre 1808." Dieselbe ist indeß nicht im Drucke erschienen, wol aber in einer Abschrift vom Bersasser der bremischen Stadtbibliothet vermacht. Gildemeister's beschauliche, dem handelnden Leben immer sremd gebliebene Ratur zeigt sich hier, wo es darauf ankam die bescheidene Wirksamkeit eines städtischen Diplomaten inmitten einer gewaltig bewegten Zeit darzustellen, ihrer Aufgabe nicht gewachsen.

Netrolog, Weser-Zeitung 1875, Ar. 10,396. v. Bippen. Gilgenschein, Boltsbichter bes 15. Jahrhunderts. Er stand im pjälzischen Kriege auf der Seite des Kursürsten Friedrich von der Pjalz, und dichtete zwei sische Lieder auf die Ereignisse des J. 1462, als Baden und Würtemberg sammt den Bischösen von Metz und Speier sich gegen den Kursürsten verbündet hatten. Der glänzende Sieg, welchen letzterer am 30. Juni 1462 über seine Gegner bei Seckenheim ersocht, bildet den Gegenstand des zweiten Liedes, in welchem es der Dichter an beißendem Spott über die Besiegten nicht sehlen läßt. Bal. R. v. Liliencron's historische Boltslieder I, S. 523 ff., 526 ff.

R. Bartich. Gilbaufen: M. Ifaac G. (Gilhusius), Dramatifer, aus Marburg und ju Marburg als Lehrer thatig; bom Landgrafen Ludwig bon Geffen ift ihm ein junger Graf Solms jur Erziehung anvertraut: bem widmet er im 3. 1597 das bentiche Schaufpiel "Grammatica", das gang auf abeliche Jugend berechnet ift. Grammatica tritt die herrichaft an ihre vier Töchter Orthographia, Prosodia, Etymologia, Syntaxis ab ; Etymologia ihrerfeits will die Muhe ber Berwaltung in ihren Fürstenthumern, ben Partes orationis, an eben fo viele Rnaben los werben. Sofort aber erhebt fich ein Rangftreit zwischen Nomen und Verbum, ber bis jum Rriege führt; ichon ift die Schlacht im Gange, ba legen fich Etymologia und Syntaxis ins Mittel, und lettere ftellt die Regeln auf, wornach fich bie Rebetheile funftig ju richten haben. Mit gereimtem grammatischen Stoff wechseln Bilber aus Sof, Universität und Dorf, aus dem Jagd- und Rriegsleben, bauerliche Schwante, antife Mythologie und Sage, die jum Theil nicht ohne Geschicklichkeit mit ben übrigen Bestandtheilen verflochten werben; Liebe und Che finden fich mit einer gewiffen Bollftandigfeit bertreten: Orthographia und Prosodia find manustolle Frauengimmer, die fich von der "Fraumutter" wie Ronnen gehalten fühlen und fpater von ihren Berlobten, bem Jager Actaon und dem Pferbeliebhaber Reptun, im Stiche gelaffen werben; bagegen Etymologia und Technitimus führen eine glüdliche Che; Pyramus und Thisbe, giemlich gewaltjam eingeschaltet, repräsentiren treue, aber ungludliche Liebe. Das Gange, als ein jugleich unterrichtender und unterhaltender Rnabenfcherz angesehen, verdient immerbin Beifall. Db nicht einzelne Motive aus ber gleichzeitigen englischen Litteratur ftammen, bleibt gu ermagen.

Gilhausen: Ludwig G., als bessen Geburtsstadt gewöhnlich und auch in bem Album studiosorum scholae Marpurgensis vom Sommersemester 1577 Marburg a/L. bezeichnet wird, der aber ausweislich der Kirchenbücher an diesem Orte nicht geboren, wahrscheinlich also erst später mit seinen Eltern nach dort gezogen ist und über dessen Schulbildung es an allen Nachrichten und Aussel

geichnungen fehlt, ftubirte in Marburg Rechtswiffenschaften, promobirte ebenbajelbit jum Doctor ber Rechte, erlangte barauf eine Stelle als Abvocat ju Friedberg in ber Wetterau und war fpater bei ben Gerichten in Bugbach und Rich in richterlicher Function thatig, baneben Rechtsconfulent und Gebeimer Rath bes Grafen ju Golms. Er mar ein Schwager bes befannten Marburger 3uriften hermann Bultejus. Go wenig wie über fein Geburtsjahr, haben wir über fein Tobesiahr irgend welche bestimmte Rachricht. Das lettere fallt indes nach 1642, bon welchem Jahre noch bie bon ihm gur britten Auflage feines Wertes "Arbor judiciaria criminalis" geschriebene Borrebe datirt. An Schriften hat er hinterlaffen: "Commentarius in Tit. Dig. De injuriis et famosis libellis", Jenae 1602; "Viridarium juridicum s. Flores utriusque juris". Jenae 1610, 2. Muff. Ibid., 1624; "Arbor judiciaria civilis secundum augustissimum camerale jus atque Saxonicum multaque alia provincialia judicia erecta atque directa", Francofurti 1604, 1612, 1621, Fol. und Coloniae 1620, Fol. Das Buch enthält eine spftematische Darftellung bes Civilproceffes in der bamaligen Manier, mit 114 Formularen ju Rlagen und Rlagebeantwortungen, jowie Anweisungen für bie Abvofaten ber flagerischen und beflagten Barthei. Bu bem, bem Bifchof von Maing, Joh. Schweidhardt, gewidmeten Buche haben hermann Bultejus und Joh. Godbaeus empfehlende Borreben gefchrieben. Der Berfaffer hatte nach eigener Ungabe babei befonbers bas Bedürfnig ber praftifchen Juriften im Muge, es follte biefen bagu bienen, bas Buch auf gutliche Tagleiftungen und Tagfahrten bequem mitzunehmen um in zweifelhaften fallen fic auf ber Stelle baraus Raths erholen ju tonnen. Diefer ausgesprochenen Abficht ungeachtet, ift bas Buch ein bidleibiger Foliant geworben. Dem Rathe feines Schwagers S. Bultejus entsprechend, hat G. in ber letten Ausgabe bes Buches welche ben Titel führt: "Processus absolutissimus tam civilis quam criminalis". Francofurti 1626, 1642, 1662, 1694, Fol., auch ben Criminalproceg mit aufgenommen. Dag bas Buch auch noch nach bem Tobe bes Berjaffers zweimal neu aufgelegt wurde, erscheint als ein Beweis, daß G. bas vor Augen gehabte Biel wirklich getroffen und es als nublicher Sandweifer fur praftifche Rechts. gelehrte fich bewährt hatte. Auch hat das Buch por der gleich zu besprechenden "Arbor judiciaria criminalis" ben Borgug ber Gelbständigfeit und es fann ibm namentlich nicht ber Borwurf gemacht werben, daß es eine bloge Compilation fei, bei welcher ber Berfaffer fich grober und weitgebender Plagiate ichulbig gemacht habe. Unabhängig hiervon hat er eine eigene "Arbor judiciaria criminalis", (1. Ausg. Francof. 1606. 3. Ausg. Coloniae Agrippinae 1642, Fol.) erscheinen laffen. Es ift bas erfte ausführliche Suftem über gemeines beutsches Strafrecht und Strafproceg. Die Anordnung und Behandlung in Diefem gleichfalls weniger für Belehrte, als hauptfächlich für bas Bedürfnig bes praftifchen Juriften berechneten Buches ift fo abgeschmadt wie fein Titel. Gin hauptfehler ift, bag bie Carolina, beren einzelne Artifel bei jeder Lehre wortlich vorangestellt werden, felbft bann nicht erffart wird, wo im Gegenfat zu bem in ausführlicher Entwidlung vorgetragenen römischen Rechte mit der Modification, welche daffelbe durch die italienischen Criminalisten und jum Theil durch die Pragis des 16. Jahrhunderts erhielt, eine fehr nabe liegende Beranlaffung und Anregung gegeben war, mahrend umgefehrt und richtiger Weise die Carolina ber Ausgangspuntt und die Grundlage hatte fein follen, an welche die Erörterung und Bergleichung bes römischen Rechts geknüpft werben mußte. Es hangt dies mit ber bamals herrschenden Richtung zusammen, von welcher G. fich loszusagen nicht fähig war. Daneben hat G. mit einer Staunen erregenden Dreiftigfeit die Schrift eines feiner Borganger auf biefem Gebiete, Ricol, Bigelius, Constitutiones Carolinae publicorum judiciorum in ordinem redactae cumque jure communi collatae, ohne auch ein einziges Mal die benutte Quelle zu nennen, ausgeschrieben. G. G. v. Bächter, Gemeines Recht Deutschlands, S. 91, Note 112, hat eine Anzahl von Rachweisungen dieser Plagiate gegeben, auf welche hier zu verweisen genügen mag. Richtsbestoweniger stellt ihn hente, Geschichte des deutschen peinslichen Rechts, Thl. II, S. 149, weit über Bigel. Einen integrirenden und als solchen auch auf dem Titel des eben besprochenen Buches (wenigstens in der 3. Auslage, welche ich allein benuten konnte) bezeichneten Bestandtheil bildet im Anhang der Text der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. mit lateinischem Commentar unter jedem einzelnen Capitel, wonach der Behauptung E. G. v. Wächter's a. a. O. S. 90, Note 111, daß G. von Einigen mit Unrecht unter die Commentatoren der Carolina gezählt werde, widersprochen werden muß. Die von Jöcher im Gelehrtenlexikon ausgestellte Behauptung, daß G. auch Jak. Aloillius, Comment, ad. Tit. Inst. de actionibus neu herausgegeben habe, sinde ich nicht bestätigt.

C. G. v. Wächter, Gemeines beutsches Recht, S. 89—91. O. A. Walther, Die Litteratur des gemeinen ordentlichen Civil-Processes, S. 64. § 152. J. de Wal, Beiträge zur Litteraturgeschichte des Civil-Processes, herausgegeben von R. Stinhing, S. 72—73. Hermann Müller.

Willens: Petrus G., nicht Gullen, wie Boenide schreibt, auch nicht Bestphalus, wie er bei Schneibt heißt, sondern aus Roermond. Er studirte anjangs in Löwen, wo er Joh Ramus und Elbertus Leoninus hörte, nachher ju Douah unter Boetius Epo, endlich in Italien, wo er des Pancirolus und des Menschius Schüler zu Padua, des Maraschottus Juhörer in Bologna und des Alphanus Zögling in Perugia war; auch in Macerata genoß er den Unterzicht des Sortia Oddus. Ins Baterland zurückgekehrt, erwarb er in Löwen den Doctorgrad und widmete sich der juristischen Prazis. Im letzen Jahre des 16. Jahrhunderts ries ihn Bischof Julius nach Würzburg, wo er ansangs die Bandelten, später den Codez auslegte. Biele Schristen gab er heraus, z. B.: Commentaria in Aristotelis Politicorum libros VIII" (Frf. 1605) und "Commentaria in universi Codicis titulos" (Frs. 1606, 2 vol. Fol.). Lächerlich ist ien Urtheil über den großen Hugo Donellus, dessen Methode er hestig betämpste. Man behauptet, daß er bis 1616 lebte, jedoch nach 1608 sinde ich keine Spuren seiner akademischen Weitsameit.

Paquot, Mémoires VIII. 159—164. Schneidt, Sicilimenta ad hist. fac. Jurid. Univ. Wirceb. 17, 54 ff. Boenide, Gefch. d. Univ. Wirzburg, 1. 60. De Bal.

Gilly: David G., Geheimer Oberbaurath in Berlin, Begründer eines berbesserten Landbauwesens, war geboren 1745 in Schwedt, † 5. Mai 1808 zu Berlin; Beschreibung einer vortheilhaften Bauart mit getrockneten Lehmziegeln", 1790; Beschreibung der seuerabhaltenden Lehmziegeldächer", 1790, 2. Aust. 1796; "Gandbuch der Landbaukunst", 1798, 2 Bde., Ueber die Bohlendächer", 1796; "Handbuch der Landbaukunst", 1798, 2 Bde., Austage bearbeitet von Triest, 1831, 3 Bde., III. Bd. herausgegeben von ziederici, 1836, 2 Thle.; "Anleitung zur Anwendung des Kivellirens", 1804, Ausg. 1827; "Anleitung, auf welche Art Blizableiter an Gebäuden anzubringen sind", 3. Aust. 1819; "Grundriß zu den Borlesungen über das Praktische bei verschiedenen Gegenständen der Wasserbaukunst", 1795; "Abriß der Cameral-Bauwissenschaft", 1801. Mit Cytelwein gab er heraus: "Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst", 1802—9, 4 Heste, 3. Aust. 1830. Löbe.

Gilfa: Eitel Ludwig Philipp von und zu G., landgräflich heffen-taffelicher Generallieutenant, aus altheffischer Familie auf dem Stammsite Gilfa an der Bilfe, einem linten Rebenfluffe der Schwalm, am 15. April 1700 geboren, tam

174 Gilja.

1711 als Gbelfnabe an ben beffen-barmftabtifden Bof und 1715 als Fahntich in das beffen-taffeliche Infanterieregiment Pring George. Rachdem er Die Rheinfelballae bon 1734-35 mitgemacht und im öfterreichifchen Erbfolgefriege auf verichiedenen Rriegeschauplagen, am Rhein, in Baiern und in ben Riederlanden gefochten hatte, fand ihn der Musbruch des fiebenjahrigen Rrieges als Oberft und Commandeur bes Infanterieregiments Bring Rarl. Seine erfte Berwendung in Anlag Diefes Rrieges, ein Aufenthalt mit einem beutschen Gulfscorps in England jum Schut gegen eine befürchtete frangofische Landung, brachte ibm noch teine friegerische Beichaftigung; ber Beginn ber Feindfeligfeiten im nordweftlichen Deutschland follte aber beren in reichem Mage bieten, freilich nicht gleich in erwünschter Beife. Die erfte Schlacht, welcher G., jest Generalmajor und an die Spige einer Brigabe geftellt, beiwohnte, mar die von Saftenbed am 26. Juli 1757, eine ungludliche, in welcher er bie große Batterie hinter bem Dorfe Saftenbed zu beden hatte. Der Schlacht folgte bie flägliche Convention von Beben, aber noch ber Schlug bes Jahres brachte einen Umichwung in ben Berhaltniffen. Des großen Friedrich Ablerblid erfah ben Bergog Ferbinand bon Braunichweig jum Fuhrer ber berhaltnigmaßig geringen Rrafte, welche er burch die Gulfe feiner wenigen Bunbesgenoffen und meift aus deren Truppen bestebend, bem machtigen Franfreich entgegenstellen tonnte und mit biefes Felbheren und feines Beeres Belbenthaten bleiben Gilfa's Schiafale mahrend ber nachften funt Jahre eng verknüpft. Gleich in den Beginn diefes Zeitraumes fällt feine bervorragenofte Leiftung, ber entscheidende Antheil, welchen er an der Schlacht bei Crefelb am 23. Juni 1758 nahm. Wenn auch die Angaben über die Einzels beiten diefes Untheils auseinander geben, fo fteht boch feft, bag durch die Galtung feiner Bataillone - hannovericher und beififcher, bon benen die erfteren die befonders jur Thatigfeit getommenen waren - bem fiegreichen Borgeben ber frangofischen Reiterei Salt geboten wurde, indem diefe Bataillone, nachdem fie die feindliche Infanterie mit gefälltem Bajonnet, ohne einen Schuß ju thun, geworfen hatten, mit faltblutiger Rube bie mit glangender Tapferteit ausgeführten Angriffe der Carabiniers des Grafen Gifors abwiesen. Im folgenden Jahre trat G. in der Schlacht bei Minden am 1. August hervor, so daß Gerzog Ferdinand feine Leiftungen ruhmend anerkannte; fpater waren die Tage von Billinghaufen (15. und 16. Juli 1761), von Grebenftein (24. Juni 1762) und von Lutternberg (23. Juli 1762), für welchen letteren ihm ber Bergog in zwei Schreiben ausbrudliche Anertennung zollt, Sauptehrentage für G. Dag er auch swifchenburch nicht muffig gewesen, bafur burgt ber gange Berlauf biefer an Rampfen, Muhfal und Berluften fo reichen Rriegsjahre, in welchen fein und feiner Truppe Ramen vielfach und ftets mit Chren genannt werben. Debriach führte er abgesonderte Corps, aus allen Waffen bestehend, so im Winter 1759/60 im sächsischen Erzgebirge 6 Bataillone, 6 Estadrons und 16 schwere Geschüpe, bei welcher Gelegenheit er mit Konig Friedrich in perfonliche Berührung tam, der an bem braben, offenen und gescheidten Danne Befallen fand, welcher ihm auf die Frage, "ob feine Bataillone bei Crefeld wol ebenfo feft geftanden haben würden, wenn er, ber König, fie attadirt hatte", antwortete, "Guer Majeftat hatten ebensogut die Schockschwerenoth gekriegt", worauf ihm dieser 4000 Thir, und eine Dose mit seinem Bildniffe schenkte. Auch Herzog Ferdinand zeichnete ihn nach der Sitte damaliger Zeit durch Geldgeschenke aus. Das ihm nach dem Friedensschlusse Abertragene Gouvernement Ziegenhain verwaltete G. nicht lange mehr; er ftarb am 8. Marg 1765 auf feinem Gute Bilfa.

Oberft-Lieutenant Baron D'Cahill, Geschichte ber größten Geerführer neuerer Zeiten, 10. Thl., Frankenthal 1788. — Wilh. v. Baumbach-Sontra,

Chronit derer von und zu G., Raffel 1843. — Renouard, Geschichte bes Krieges in hannover, heffen und Westfalen 1757-63, Raffel 1863.

Boten.

Gilson: Bruder Abraham G. wurde am 1. Octbr. 1741 zu Habah-lavieille in der belgischen Provinz Luxemburg geboren. Er lebte lange als Einsiedler. Später aber trat er in das Kloster von Orval ein und da er große Anlagen zur Malertunst verrieth, wurde er zu seiner Ausdildung nach Paris und Rom geschickt. Die Meisterwerke der italienischen Schule übten einen hervorragenden Einsluß auf ihn aus. Nachdem er auf einer Kunstreise Düsseldors, Mannheim, Brüssel und Antwerpen besucht, zog er sich in die Stille seines Klosters zurück, um Gott und der Kunst seinen zu widmen. Die neuerhaute Klosterstriche von Orval schmückte er mit 36 Fresten. Bon seinen 351 Delgemälden sind einige in der Kirche von Billers-devant-Orval, die meisten aber in Besih von Privaten. Bei der Zerstörung der Abtei von Orval slüchtete er nach Luxemburg, blieb dort dis zur llebergabe der Festung an die Franzosen, und zog sich dann nach Florenville zurück, wo er am 16. Januar 1809 starb.

Mug. Repen, Biographie Luxembourgeoise. 3. B. Benrion. Giltheim: Rembertus G., aus Braunschweig, war feit 1511 Professor ber Medicin in Rostod und Mag. artium, promobirte 1514 jum Dr. med., nachdem er schon seit 1512 Leibargt ber Bergoge Beinrich und Albrecht bon Medlenburg geworben, anfangs auf brei Jahre mit einem Jahresgehalt von 30 Blb. rhein. Spater erhöhte fich feine Befoldung, und 1515 wurde ihm von den bergogen die Pfarre an ber Petrifirche ju Roftod ale Befoldung mit verliehen. 1521 entfagte er aber biefer Pfarre, und bem mit ihr verbundenen geiftlichen Stande, um fich zu verheirathen. 3m 3. 1522 war er noch in Roftod, 1524 aber in Lineburg, 1529 als Stadtargt in Lubed. Sier lebte er noch am 8. Febr. 1531; ju Anfang bes Jahres 1535 aber war er fcon tobt. - Bon om find: "Liber collectionum aphorismorum Hypocratis de unaquaque egritudine a capite usque ad volam pedis pertractans", Roft. 1519. — "Tractatulus de vera ethymologia atque divina admirabilique Theriace compositione", Roft. 1519. - "Bericht über die Schweiffucht vom 3. 1529" (abgebruckt in Lifch, Jahrb. III. S. 74 ff.).

Bland, Die medlb. Mergte. From m. Gimel Bergen, Buchbruder ju Dresben und Annaberg gwifchen 1571 und 1600, Geboren ju Libed 1543, habe ber Bater, wie ber Berfaffer ber Jo nothigen als nühlichen Buchdruckertunft" (Leipzig 1770, S. 71) erzählt, biefem feinem dritten Sohne ben Bornamen "Gimel" als ben britten Buchftaben bes hebraifchen Alphabets gegeben, weil er alle feine Sohne ber Reihe nach mit olden Bornamen beschenken wollte, aber, fest ber Autor bes eben erwähnten Buches hingu, "ich weiß nicht, ob fich fein Bater nicht allzu viel vorgenommen, wenn er bas hebr. Alphabet hatte abfolviren wollen". Welchem Stande derfelbe angehörte, vermuthlich jedoch dem gelehrten oder geiftlichen, findet fich nicht Aberliefert und fehr wahrscheinlich ift diefer Borname nur das Diminutiv ober die Endfilbe von "Joachim". Indeffen wurde diefer Borname (ahnlich wie bei dem Baster Buchdrucker henric Betri) nicht nur bei feinen Bunftgenoffen fein Sauptname und er felbit bediente fich beffelben in feinem Druderzeichen Leger, Siftorie ber Buchbruderen § 124) als "THMEA", fondern auch im ocialen Leben, und ber Theologe Rifol. Selneccer fchreibt an ihn aus Leipzig Schöttgen, Siftorie d. Dregonischen Buchbruder G. 11) unterm 3. Dec. 1588: Erbar, gunftiger herr Gimel." 218 Druder ericheint er zuerft im 3. 1571 in Bemeinschaft mit Matthaus Stodel in Dresben (vgl. b. Art.), in welchem Jahre eine Leichenpredigt auf "Frau Dorothea, Konigin von Danemart" (Gleich, An176 Simel.

nales eccles. I. S. 221-222), to mie 1579 bie Formula Concordiae aus inter beiber Druderei hervorging. Doch findet man auch Schriften aus Diefer Beit ber gemeinschaftlichen Thatigteit, auf benen Gimel's Rame gang allein fieht und namentlich folde, Die er, als Die Bof-Buchbruderei eine Beit lang nach Annaberg verlegt worben war, in biefer Stadt ericheinen lieg. Rachbem Stockel im 3. 1588 geftorben war, fupplicirte G. 1589 um bie Stelle eines furfürftlichen Sof-Buchbruders, welche er jedoch erft 1591 und jugleich wegen eines bem 216miniftrator bon Rurfachjen, Bergog Friedrich Wilhelm überreichten und bedicirten Gefangbuches 10 Thaler jum Geschent erhielt. Schon im Jahre porber batte er als einen Beweis feiner wohl eingerichteten Druderei eine Brobe aller feiner vorräthigen Schriftgattungen in Patentformat ausgeben laffen, aus welcher ju erfeben, bag er zwölferlei beutiche, fünferlei lateinische, auch griechische und hebraifche Lettern, fowie auch Singnoten gur Berwendung hatte. Geine Officin befand fich in feinen letten Lebensjahren (fein Tobesjahr icheint 1599 ober 1600 gewesen ju fein) in ber Morigftrage, weshalb auch auf ben Druden feit 1591 in ber Regel gu lefen ift "ben G. Bergen in ber Moritftraffen" ober "in der Moritsftraffen zu erfragen". Sein mit M. Stödel gemeinschaftliches Druderzeichen aus dem J. 1579 hat Schöttgen a. a. O. S. 9 und des erfteren allein S. 12-13 ausichlieglich beidrieben (bei Roth-Scholt fehlen beibe). Seine Erben und Rachfommen, unter benen fich der Borname "G." fortpflangte (1649 drudte nach Bleich a. a. D. II. S. 273-274 ein "G. Bergen" des Dresbener Oberhofpredigers Beller "Rlaff- und Rlappermuble") führten die übertommene Druderei als Sof-Druderei und unter ber Formel "Dregben ben ben Bergen" und verbunden mit Buchhandel bis jum 3. 1693 fort, wo als ber lette Sofbuchbruder "Immanuel Bergen" ericheint. 213 ein Curiofum berbient noch für die Buchdrudergeschichte bemerft ju werben, daß in einer diefer Officinen es gebrauchlich war, daß auch die Geger ihre Ramen mit auf die Bucher bruden liegen. Go ift auf einer fleinen im 3. 1634 gebrudten Schrift, die Einnahme der Stadt Budiffin betreffend, ju lefen "Gebruckt ju Dregben, in S. Bergen's Dificin, burch Ricolaum Bipfern". Doch begegnen abnliche Bemertungen, wenn auch nicht gerabe in bemfelben Ginne, fcon in weit fruberer Beit. So lautet eine Schlufichrift in bem Buche "Der Guangelifch Burger" (Goedeke, P. Gengenbach, S. 629) "Gedruckt in ber fürftlichen Stadt Zwidan durch Jorg Gaftel des Schönspergers Diener von Augspurg. Im XXiiij Jar". Die awei bebeutenbiten Berfe, welche aus bes Stammvaters Bertftatte bervorgingen, ift eine in der Sprichworter-Litteratur unter bem Ramen "Unnaberger Sammlung" befannte Sammlung von Sprichwörtern, fowie bes Beter Albinus Meignische Land- und Berg-Chronica (Dresben 1589 Fol., toftbar ausgestattet). Das erstere Wert, von welchem bis jest, jo weit befannt, nur zwei Exemplare, bas eine in ber f. Bibliothet ju Dresben, bas gweite aus ber Meufebach'ichen in ber ju Berlin fich erhalten haben, hat feinen Titel und besteht lediglich aus zwei alphabetischen Sammlungen (Registern) zu drei handschriftlichen Berten mit Auslegungen, welche in ben leberschriften "Buch A", "Buch B", Buch C" genannt werben und fich nicht mehr borfinden. Diefe Regifter ergeben fich aber nur als Abbrude anderer Regifter ju fruber gebrudten und theilweise noch nicht naber gefannten Sprichwörterfammlungen. Bon ber erften Sammlung (Buch A. B. C. 70 Bl.) mit 4321 Sprichwörtern ift Buch A. ein Egenolff'icher Drud der Rlugreden von 1552 (vgl. meine "Ausgaben der Rlugreden" im Gerapeum 1866, S. 181-182) nach ber Seitenzahl, Buch B. Agricola's Werf nach ber laufenden Rummer ber Sprichwörter ausgezogen und Buch C, welches bis jett noch nicht hat ausfindig gemacht werden fonnen, enthält nicht eigentliche Sprichworter, fonbern mehr Spruche, Aphorismen, fogenannte pensees. Es muß ein Gingel. 177

größeres Wert gewesen sein, das mindestens 590 (591) Seiten hatee. Auch die Ouesse der zweiten Sammlung (14 Bl.), 918 Sprichwörter umsassend, gleichfalls ohne Fundorte der Sprichwörter, ist noch nicht entdeckt. Am Ende der ersten Sammlung steht das kursürstliche Wappen und unter diesem in großen Lettern: "Gedruckt zur Annaburg / im Churs. Sächsis. Hossislager / den 8. Aprilis im 1577 Jar / | durch G. Bergen, am Ende der zweiten Sammlung: "Gedruckt zur Annaburg. | Inn 1577. Jar". Auf wessen Anregung diese Register gesertigt wurden, ist ungewiß und die Bezeichnung durch Jacher (deutsche Sprichwörtersammlungen S. 14) und Weller (Annalen II. S. 17) als: "Friedrich Wilhelms, Herzogs zu Sachsen-Weimar Register über deutsche Sprichwörter" ist nicht motivirt. Das mir vorliegende Dresdener Cremplar mit gleichzeitigem Einbande und mit reicher beiderseits mit Wappen versehener Goldpressung zeigt auf der Borderseite die eingedruckten Initialen "AHZSC" und unten die Jahrzahl 1577.

Bgl. für ben biographischen Theil die bereits citirten Quellen, für die Annaburger Sammlung: Hoffmann v. Fallersleben, Spenden I. S. 149—154 und E. Schulze in Herrig's Archiv, Bb. 32. S. 157.

Ginzel: Jatob G., Maler, geb. 1792 zu Reichenberg, dort auch 1862 gestorben. - G. gahlt in jene Reihe von Runftlern, die Anfang biefes Jahrhunderts in auffälliger Angahl ben nördlichen, zwischen Bald und Bergen gelegenen Gauen Deutschböhmens entwuchfen und fonberlicher Findigfeit und Musbauer, alle geftellten Sinderniffe überwindend, ihr Biel ju erreichen mußten, Bleich ber Mehrzahl von biefen nach Phantafie und Geftaltungsart Romantifer, inden wir ihn periodisch gleichwol unter ben Realisten und zwar als gang borjaglichen Bildnigmaler. Als Tifchlersfohn bon bornherein fur bas Gewerbe bes Baters beftimmt, trop entichiebener Gegenneigung auch bis jum "Gefellenfreibruche" babei gehalten; bis bahin blos heimlich in ber Bodentammer mahrend ber Feiertagsftunden mit Malen und Zeichnen beschäftigt, ergab fich erft nach dem Befreiungsfriege — 1813 — zur Zeit als Wege und Stege im Lande weder mehr die freundlichen, noch feindlichen Truppen beseht hielten, die erwunichte Freigugigfeit fur ben mittlerweile gur üblichen Banberichaft fertig geftellten Sandwerksburichen. Wohin es diefen bann gezogen, bejagt furzweg bie Matrit ber Brager Maler-Atabemie, in welcher G. jum Schuljahr 1815 als Mabemiter eingetragen ift. Gine hierzu gehörige Randbemertung bon ber Sand Director Bergler's lautet : "Reifte fpater nach feiner Baterftadt, verehelichte fich und lebt noch ftets für bas Runftfach". - Dem in ber Familie aufbewahrten Abgangszeugniffe bleibt zu entnehmen, daß G. feine akademischen Studien 1818 abichloß. Die erften Ausführungen nach ber Wiederheimfehr erweifen im allgemeinen nur den Berglerichuter mit Anhaftung aller Eigenheiten bes Lehrmeisters in Form und Farbe. Allmählich erft unter Anregung einer Fülle von Aufträgen entwickelte sich G. zu originellem und bedeutendem Schaffen. Buporberit dürfte das Porträtiren, für das er jeht vorwiegend in Anspruch genommen wurde, die geeignete Rachschule gewesen fein, um der akademischen Schablone ledig werben und entgegen bem eflettischen Austlauben aus gemalten Boebilbern durch ben birecten Bertehr mit ber Ratur gu freiem fünftlerischen Beftalten gelangen zu tonnen. Bilbnig um Bilbnig zeigt fich benn auch gleichlaufend mit ber gunehmenden Sandfertigfeit, jene Auffaffungsficherheit, welche einen Gemalben ben Werth getreuer Spiegelungen gibt von Leuten, wie fie bamals leibten und lebten. Die Provingftadt bot freilich nicht ben gleich gunftigen Boben für rafches ju Ramen fommen, wie ichon gewöhnlich die Sauptftadte; wenn G. bennoch unter ftillem Beiterempfehlen bis 400 Bortrats ausguführen

178 Gingel.

Belegenheit erhielt, und eine gute Sahl bavon heute noch unter bie Ramilienpretiofen eingerechnet blieb, bann unterliegt es taum einem Zweifel, er habe feiner Beit genug gethan. Dag übrigens bie Anerfennung in biefer Richtung fich nicht allein auf ben engen Rreis von Reichenberg beichranfte, bafur ibricht ichon bas in einem Schreiben bes bem graft. Clam-Gallas'ichen Saufe attachirten Dalers 30f. Quaifer gelegene Beugniß, welcher unter bem 18. Januar 1822 ber Anfunft einiger Portrats bon G. auf ber Brager Musftellung gebenft und ausfagt, Director Bergler habe Angefichts berfelben geaußert : "fie maren nicht nur brab. fondern febr aut zu nennen: es wundere ibn, wie G. in feiner landlichen Abgeichloffenheit fich alfo berbolltommnen tonnte, um nun als fertiger Bortratmaler bafteben und allenthalben als folder auftreten gu tonnen". Doch im Bufammenhang mit den Wohlftandsstörungen, von welchen die Burgerschaft der hiftorisch berühmten Tuchmacherstadt anläglich ber Umwandlung des handbetriebes auf ben ber Maichine ums Ende ber 30er Jahre betroffen murbe, mochte bann auch in ber bisberigen Thatigfeit Gingel's eine Stauung eingetreten fein. In Folge bavon bem herfommlichen Loofe bes Landmalers verfallen, bieg es jeht jugreifen, ob es ein Aushangeschild, eine Scheibe furs Ronigeschiegen, Dorifirchen- ober Kreuzwegbilber zu malen galt. Gludlicherweise renobirte fich aber gerabe im Bebrange mit biefem ungewöhnlichen Allerlei ber urfprungliche Romantiter. Die nachfte Beriode zeigt ihn vorwiegend als folden und zwar in einem ftetig frifchquellenden Reichthum an Talent. Anzumerten gilt es bier noch, bag Joj. Führich in feiner Jugendzeit, ungefahr um 1815, auf Brund bes in ben tatholifchen Rreifen feiner Beimatgegend beliebten Brauches, ju Beihnachten in ber Familienftube die traditionelle "Krippe" aufzustellen, ein Runftgenre anbahnte, bas im Weiterlaufe ber Jahre eine gang merfwurdige Bflege und Ausbreitung gewann. Er hatte eben bie Formel gefunden, durch welche bas bergige Beibnachtsibull fowol nach feinem bogmatischen Rerne, wie nach feiner vollsthamlichen Umhullung jur Anschauung tam und zwar mittels einer Art plaftifchen Panoramas. - Substituirend für plaftifche Geftalten, malte Führich Die ju verwendenden Figuren in eigenartiger Weife mit fogenannter Dedjarbe (en gouache) auf Doppel- oder Kartenpapier; je nach ben außeren Umriffen ausgeschnitten, rudwarts mit einem Stielholge verfeben, eigneten fie fich bann ju jeder beliebigen Aufftellung in Gruppen von aufcheinend plaftischem Geprage. Bu allmählicher Erweiterung ber anjänglich auf eine Sauptgruppe beschränften Darftellung - ber Stallboble mit bem in ber Rrippe liegenden Refutinde, mit Maria und Joseph ju Geiten und anbetenden Birten außenher - wuchs nach und nach um diefen Kern eine Beripherie von Berg und Thal mit Bethlehem und weibenden Geerden, mit dem obschwebenden, das gloria in excelsis auf einem Spruchbande tragenden Engel, ferner noch die Gruppe der hl. 3 Ronige hingu. Als Runftleiftung vorerft nur bie primitive Meugerung eines talentvollen Autodibacten, ging von biefen Gubrich-Rrippen doch bald ein gleichwie beimliches Aufgebot aus an alle feimenden Talente in ber Gegend. Und in ber That wurde die Berftellung von Weihnachtsfrippen den meiften davon zur erften fünftlerischen Bersuchsftation. Anders bei G., ber funftfertiger Sand und bon einer beftimmten 3bee geleitet, bann in bie Mitarbeit eintrat und nicht raftete. bis er bie gegebene Formel gur Bedeutung eines eigentlichen Runftwerfes erhoben hatte. Nach jahrelanger Arbeit am Biele biefes Beftrebens, brachte er alfo fein, in ber eben angebeuteten Beife ausgeführtes, umfangreiches, ethnographisch und biblijch correct geftaltetes "Bethlebem" - 1839 - in Reichenberg, 1840 in Brag, jur öffentlichen Musftellung und ehrenvollften Beurtheilung. Wol in Folge bes bamit jugleich gewonnenen erhöhten Gelbftvertrauens, anberte B. von ba ab feinen Lebensplan. Gleichen Grades angeregt von wohlwollenden Meufeigen einiger Cavaliere, wie bom wiebergewonnenen Bertehr mit Runftgenoffen, rfiebelte er in die Landeshauptftadt. Den für alle Ralle fichernden Eriftengben follte eine, bem borhandenen Bedürfnig entsprechende "Allgemeine Lehrtalt fur Zeichnen und Dalen" geben und mit biefer nebenbei noch fur feine ben Sohne eine Etappe geschaffen werben. Doch ichon im erften Jahre in auer verfett über den Berluft bes einen, hatte er balb darauf noch bem eiten bas Grab zu beftellen. Erschüttert in feiner beften Soffnung, gramengt, tehrte B. nun wieder gurud in die Baterftadt. Bis 1858 in vollndiger Abgeschloffenheit, entzog ihn biefer auf turz nur noch ein Mal fein eal - die Krippe, an beren Bervolltommnung er ftille weitergearbeitet, fie t trefflichen Bruppen von Sirten, weidendem Bieh, nebft prachtvollen Balmen mehrt hatte. Um Weihnachten 1853 fignalifirten für weithin überrafchend Biener Journale Die Anwesenheit Gingel's in ber Refibeng, mo im Monteovo'ichen Saufe bas "Diorama von Bethlehem" jur Schau geftellt war. Bon em jahlreichen Bublicum aus ben verschiedenen und auch hochsten Rreifen beht und gewürdigt; von der Journaliftit einhellig als eine originelle Runftdeinung hervorgehoben, liegt bas Bebeutenbfte, was ju Gunften bes Bertes olgen fonnte, in der Thatfache, daß Meister Führich felber bafür die Feder riff. Die bezügliche Publication ift gu finden im "Defterreichischen Boltsund" Rr. 102 bom 21. Decbr. 1853. Rach ber einleitenden höchft finnigen mmentirung von Ibee und Anlag ber Darftellung Bingel's nach firchlicher, e culturgeschichtlicher Richtung, ift mit Beziehung auf bas Formelle bann er gefagt: "Un ber nördlichen Grenze Bohmens, in einer Gegend, wo ber auch der Weihnachtstrippe mehr als in anderen Gegenden fich erhalten, unterhm es ber Maler Berr Jat. G. aus Reichenberg, burch Aufftellung einer mit ober Mube und Liebe ausgeführten Krippe unter bem Namen: "Diorama bon ablehem", alles Frembe, Ungutommliche vermeibend, biefen Gegenftand feiner pränglichen Barbe, Schönheit und rührenden Rindlichfeit wieder jugubren . . . In feiner Gemutherichtung Diefem Gegenftanbe mit befonderer be jugewandt, hat er, auf die tatholische Residenz rechnend, eine Krippe im entlichen und befferen Sinne in unferer Mitte aufgeftellt, und mir ift es eine ihre Freude, unfere tatholischen Brüber und Schwestern barauf aufmertfam ju ichen, umfomehr, als ich aus eigener Erfahrung weiß, was diefer über allen isdruck liebliche Brauch mir als Kind war und — ich scheue mich keineswegs ju fagen - unter grauen Saaren noch ift" . . . . In feiner Befcheibenheit rieben, bor der Reige feines Runftlerwallens noch in ber Refibeng eine folche urdigung gefunden zu haben, fehrte B. nun gerne wieder beim, um anfpruchswie fonft fich mit ber Alltagsmache bes Landmalers gurechtzufinden. Die chmacher-Stadt, von Periode ju Beriode fnapper geworben im Bohlftanbe ber affe, bamit im allgemeinen funftunfreundlicher, behielt nur etwa noch in ben ten, ternhaften Familien ihre Runftmäcene, Die in erfter Reihe bann wenigftens ce Familienftube für Weihnachten mit einer von B. gemalten Rrippe verfahen. e fernere Inaufpruchnahme als Porträtmaler blieb ber bereits in Concurrenz metenen Photographie gegenuber, eine vereinzelte. Befähigt unter gunftigeren rhaltniffen, fich ben in erfter Reihe ftebenden Runftgenoffen feiner Beit bei llen zu tonnen, bleibt G. minbeftens die Anerkennung, im beengten Rahmen ner Stadt und feiner Beitverhaltniffe einer der wurdevollften Runftreprafennten ber Reuzeit gewesen zu fein, beffen Leiftungen auf Dauer feinem Ramen ie Ehrenftelle fichern. Rud. Müller.

Ginzel: Joseph Augustin G., Theolog, geboren zu Reichenberg in öhmen am 1. Mai 1804, gestorben zu Leitmerit am 1. Juni 1876. Rach haltener Priesterweihe am 3. September 1828 und Absolvirung der theologi180 Giovane.

ichen Studien im höheren Briefterseminar (Frinteaneum) in Bien und Erwerbung bes theologischen Doctorgrabes murbe er im 3. 1837 Brofeffor ber Theologie an ber bifchoflichen Lehranftalt in Leitmerit, fpater Domberr bafelbft, worauf die Riederlegung ber Brofeffur erfolgte, Beifiger des Confiftoriums, Biceprafes des Chegerichts, Defensor matrimonii, Synobaleraminator und bifchoflicher Notar. Er gehörte gu ben wiffenichaftlichften Theologen in Defterreich, war in früheren Jahren, wie fich namentlich in feinem "Sandbuch bes Rirchenrechts" geigt, febr ultramontan, tampfte jeboch fortwährend für eine beffere Bilbung bes Clerus und gerechte firchliche Regierung. Gin warmer Batriot gerfiel er mit feinem Bifchof und ber herrichenden clericalen Richtung, feitbem Diefe antiftaatlich murbe, hielt fich als Mitglied bes Reichsraths gur liberalen Bartei und gab fich alle Mube, eine Befferung ber firchlichen Buftanbe berbeiguführen. Geit bem vaticanischen Concil war er unerbittlicher Gegner ber papftlichen Reuerungen, obwol er bei feinem Alter und feiner Ifolirtheit ein öffentliches augeres Bervortreten vermieb. Seine unterzeichneten Recenfionen ber Concilsbrofcuren von Befele, Raufcher u. A. im Bonner Theol. Litt.-Blatt 1869 ff. find ein unzweifelhafter Beweis feines Standpunttes. Seine Schriften: "Geschichte der Rirche", 2 Bbe., 1846 ff. (unvollendet), "Geschichte ber Glavenapoftel Cyrill und Dethub", 1857, "Sandbuch des neueften in Defterreich geltenben Rirchenrechts", 1857-62, "Archib für Kirchengeschichte und Rirchenrecht", 1851 jg., 3 Befte, "Die canonifche Lebensweise ber Geiftlichen, ein Botum fur bie Biebereinführung berjelben", 1851, "Legatio apostolica Petri Aloysii Carafae Ep. Fricar. sed. Urbano VIII, P. M. ad tractum Rheni et ad provincias inferiores Germ, ab a. 1624 usque ad a. 1634", 1840, "Evangelium und Kirche, eine katholische Proteftation wider ben Protestantismus, ber fich "Lirche" nennt, von Dr. Sylvius", 1843, "Ratholische Wahrheit und protestantischer Irrthum" ac., 1846, "Lehren ber tatholischen Rirche gegenüber ben Irrthumern der beutschen Sectirer", 1846, "Ueber die Butunft ber Rirche in Defterreich, Briefe von Dr. Gylvius", 1848, betunden ben alten Standpuntt beffelben, mabrend die folgenden: "Die Pfare concurs-Prilijung nach Staats- und Rirchengefet", 1855, worin er filt die Ginhaltung ber gefeglichen Borichriften auftritt, "Bum Frieden gwifchen Rirche und Staat in Defterreich", 1868 (Abbrud von Artifeln ber Rolnischen Blatter, Juni und Juli 1868, welche namentlich Montalembert's Beiftimmung gefunden), "Reform der romifchen Rirche in Saupt und Bliebern, Aufgabe des bevorftebenben römischen Concils", 1869 (gleich ber vorhergegangenen anonym), "Die Beschäftsordnung des Concils von Trient", 1871 (2 Ausgaben, anonhm, mit berichiebenem geharnischten Borberichte; ber Abbrud ift erfolgt nach bem von Theiner veranstalteten Abbrud, ben ich G. burch ben bamaligen Projeffor Sal. Meyer in Prag, guftellte), "Bischof Hurdalet, ein Charafterbild aus ber Gesichichte ber bohmischen Kirche", 1873, "Die theologischen Studien in Defterreich und ihre Reform, eine theologisch-hiftorisch-politische Monographie", 1873 (anonum), - ben fich nach grundlichen Reformen fehnenden Mann zeigen. Gine Reihe von Artifeln in theologischen Zeitschriften find als "Kirchenhiftorische Schriften" zusammengestellt (1872, 2 Bbe.) erschienen. Als Mensch und Priefter untadelhaft war er eine wahre Zierde des Clerus. v. Schulte.

Giovanc: Herzogin Julie von G., geboren in Mudersbach 1766, gestorben in Dsen 1805. Sie war in ihrer Jugend mit K. Th. v. Dalberg und Frau v. La Roche besreundet, — an der Zeitschrift der Letteren: Pomona, arbeitete sie mit, — und lernte später in Reapel den Herzog von Giovane kennen, mit dem sie sich verheirathete. Dort sah sie Goethe, der in der "Italienischen Reise" (2. Juni 1787) eine sehr anziehende Schilderung ihres Wesens und ihrer Unterhaltung gegeben hat. Bon Neapel ging sie, nachdem sie von ihrem Gemahl

Giovanelli.

181

getrenut worben, nach Wien, wurde, vielleicht auf Empfehlung ber Königin von Reapel, Die eine öfterreichische Bringeffin war, vielleicht auf Grund ihrer Schrift: "Lettres sur l'éducation des princesses", Wien 1791, Oberhofmeifterin der Ergbergogin Marie Louise, ber nachmaligen Raiserin ber Frangosen, und lebte, nachbem fie ihre Stellung aufgegeben, in Dien. Außer ber genannten Schrift in Form bon Briefen an eine Ergieberin, in welcher Geiftes- und Bergenspflege verlangt, die verantwortliche, ichwierige Stellung einer Fürftin mit Freimuth bargelegt, die Sohlheit und Meugerlichfeit ber bamaligen weiblichen Erziehung ftreng gegeißelt, Religiofitat ohne Frommelei geforbert, ber Anschauungsunterricht nachbrudlich empfohlen und bie beutsche Sprache in Schut genommen wird, hat die Bergogin fleinere Schriften in beutscher und italienischer Sprache In letterer eine fleine Arbeit "Sul codice delle leggi di S. Leucio" und eine Uebersetzung von Gegner's 3bullen, in ersterer besonders eine großere moralifche Arbeit : "Welche dauerhafte Mittel gibt es, die Menichen ohne außerliche Gewalt jum Guten gu führen?" (1785), als welche Mittel fie 1) Bewahrung bor falfchen Begriffen über bas Sittlichgute, 2) Befanntmachung ber wahren Begriffe, 3) Erleichterung der Ausfuhrung des Guten nennt und Ergiehung, Religion und Regierung als die drei Machte bezeichnet, durch welche biefe Mittel in Anwendung gebracht werden tonnen. Außerdem hat fie, nach Begner's Mufter, "Idyllen" geschrieben (Burzburg 1785), von denen die eine die Aufhebung ber Leibeigenschaft in Bohmen befingt, Die anderen Die vier Beltalter nach Dvid ichilbern. Schon aus biefem Umftande geht hervor, daß fie Lateinifc verftand, eine Thatfache, Die auch aus manchen anderen Stellen ihrer Schriften erfichtlich, ihr die Achtung gelehrter Manner und ehrenvolle Ermah-nung in gelehrten Zeitschriften und Reisewerten verschaffte. Bon der Stodholmer und der Berliner Atademie wurde fie jum Chrenmitgliede beg. Mitgliede emannt. Ihre Schriften, auch einzeln erichienen, find von Joseph v. Reger gefammelt (2Bien 1793).

Erfch u. Gruber I. Bb. 67 S. 403. Burzbach, Biogr. Leg., V. S. 191.

Giovanelli: Jojej v. G., geboren gu Bogen am 7. Dai 1750, geftorben ebenba am 19. Robember 1812, aus einem urfprfinglich italienischen Gbelgeschlecht, beffen Angehörige mehrfach bie Batriarchenwurde und andere bobe Grenamter in Benedig betleibeten, bas fich aber fpater in eine venetianische und eine tirolifche Linie fpaltete. Josef Petruggo G. wurde 1564 von Ferdinand I. in ben beutschen Reichsadelftand aufgenommen und taufte fich in Tirol an; nachmals fpaltete fich bie Familie in einen ju Trient begüterten Mft, bem 1790 vom Reichsbermefer Karl Theodor die Reichsgrafenwurde verlieben wurde, und in einen zu Bogen anfaffigen Aft. Diefem geborte 3. v. G. an. Schon in den Kriegsjahren 1796-1801 und 1805 entwickelte er als landichaftlicher Berordneter bes herren- und Ritterftandes und Raffier ber landichaftlichen Filiallaffe eifrige Thatigfeit fur bas Lanbesbefenfionsmefen. Dies war in erhöhtem Mage ber Fall, als 1809 ber Aufftand ausbrach, ber Die Befreiung Tirols bom Joch bes "freimaurerischen" Baiern anftrebte. In Giovanelli's Saus in Bozen wohnte der bekannte Freiherr v. Hormayr, der für die Anfangsperiobe des merkwürdigen Kriegs als Saupt und intellectueller Führer der Aufständischen bezeichnet werben tann. B. jog zwar nicht felbft mit ben Schuten ins Felb, ewarb fich aber großes Berdienft um die Organisation des fuhnen Unternehmens burch Leitung ber finanziellen Geschäfte, wobei er feinen eigenen Crebit nugbar nachte und einen großen Theil feines Bermögens opferte. Als Brafibent ber Bojener Schatbeputation forgte er für Berbeifchaffung von Baffen, Munition und Proviant für die Landesvertheibiger, was teine leichte Aufgabe, ba für die

Erhebung Tirols feineswegs genügende Vorbereitungen getroffen und die Unterftühungsgelder aus dem kaiferlichen Hauptquartier nicht allzu reichlich flossen. Hir G. war aber, wie für Hormahr, bei dem ganzen Unternehmen der österreichische Standpunkt maßgebend, nicht wie für Hoser und Speckbacher zu. der specifisch tirolische. Als nach dem Siege Rapoleons bei Wagram Kaiser Franzseine Sache verloren gab, mit dem Sieger Frieden schloß und auch an die Tiroler die directe Aufforderung richtete, sie möchten sich ruhig verhalten und nicht zwedlos ausopsern, war G. der Einzige, der den Muth hatte, den ob des "Berraths" der "studirten Herrn" zu Wien aus hestigste erbitterten Bauern die kaiserliche Proclamation vorzulesen und durch ruhiges Zureden die Ausgeregten zu bewegen, die Wassen niederzulegen. Auch Giovanelli's Sohn Joses sand während des Besteiungskampses mehrsach Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Des Baters und des Sohnes Verdienste ehrte Oesterreichs Kaiser durch Erhebung ihrer Familie in den Freiherrnstand (durch Signat vom 16. Juli 1839).

Staffler, Das deutsche Tirol und Borarlberg, II. 872. Burgbach, Biogr. Leg., V. 192 u. 194. Seigel.

Giphaning: Subert G., ober, wie er fich felbft fchreibt, Subrecht van Giffen (Obertus G.), ift 1534 ju Buren in ber hollandifchen Probing Gelbern geboren. Sein Bater ift bort ein magig beguterter Grundbefiger gewefen, und ber Sohn hat fich diefen, wie er fagt, nur unbedeutenden Befit wenigftens bis in fein reiferes Alter erhalten. Ueber feine Erziehung und feinen Bilbungsgang wiffen wir wenig mehr, als bag er in Lowen, Bourges und Paris bem Studium ber Philologie und ber Rechte obgelegen und unter feinen juriftiichen Lehrern insbesondere bes Joachim Sopperus, Cujacius und Briffonius erwahnt. Schon im 3. 1566 erscheint von ihm - als iuris studiosus bezeichnet er fich auf bem Titel - eine Ausgabe bes Lucres, bie man ohne Schen ben beften berartigen Arbeiten ber bamaligen Zeit anreihen barf, bie ihm aber auch ben Borwurf bes fchamlofeften Plagiates von Seiten bes Joseph Scaliger eintrug. 3m 3. 1567 wurde er gu Orleans Doctor ber Rechte, foll bort auch eine Bibliothet für die Studirenden ber beutschen Ration gegründet haben. Unmittelbar barauf ging er im Gefolge bes frangofischen Gefandten Baul be Foir nach Benebig und lernte auf ber Reife borthin bie bebeutenbften Stabte Oberitaliens tennen. -Bon bier aus tonnen wir feine ferneren Schicffale ziemlich genau verfolgen, ba uns in feinem Briefwechfel mit bem Breslauischen jungen Patricier Thomas Rehbiger und bem faiferlichen Leibargte Crato ein reiches Material fitt die nächften Jahre vorliegt. G. erscheint bier mit philologischen und philosophischen Studien beschäftigt, in ben mannigfachften Litterarifchen und freunbicaftlichen Berbindungen mit ben bedeutenoften Gelehrten ber damaligen Beit, wie Jojeph Scaliger, Sigonius, Subert Languet u. A. Auch eine weitere Banderung durch Italien konnte er möglich machen, obichon er in steter pecuniarer Bedrangniß fich befand, und fein Plan, den Thomas Rehdiger auf beffen Reife nach Rom und Guditalien ju begleiten, fehlichlug. Die Roth brangt ibn jedoch, fich jest nach einer feften und geficherten Stellung umgufeben. Er hatte 1569 fein Auge junachft auf Beibelberg geworfen, fich bort um eine juriftische Professur, und als es damit nicht glüdte, um den eben erledigten Lehrstuhl ber Ethit beworben; er bittet Rebbiger, ibn in biefem Borhaben ju unterftugen. Seine Soffnungen erfüllten fich jedoch nicht. Im Frühjahr 1570 nach Deutichland gurudgefehrt, ift er bereit, in irgend einer praftischen, feinen Fahigfeiten angemeffenen Thatigleit, fei es in ber Berwaltung, bei Sofe ober als Sachwalter feinen Unterhalt zu fuchen. Indeffen auch bas 3. 1570 verlief ihm ohne enticheibenden Erfolg. Balb bernach gelingt es ihm jedoch, die Brofeffur ber Logit, Sthit und Inftitutionen in Strafburg ju erhalten. Diefe Univerfitat mar bamale ber Chauplat heftiger theologifcher Streitigfeiten gwifchen Reformirten und Lutheranern, Sturm und Marbach bie Gubrer ber feindlichen Barteien. 6., obwol von Saufe aus ber reformirten Confession angehörig, trat balb auf bie Seite ber Lutheraner, theils burch einen ungeschidten perfonlichen Angriff Sturm's gereigt, theils burch feine naberen Begiehungen gu Marbach bewogen, beffen Tochter Anna Margarethe er Enbe 1578 ober Anfang 1574 beirathete. -Biel Segen ift ihm freilich aus biefer Che nicht erbluht. 3mar wurde burch Grato's Bermittelung ein leibliches Berhaltnig ju Johann Sturm wieder berge-Allein icon im 3. 1575 brobete ernftliches Unbeil. G., in fteter Ge-Saftsverbindung mit Theodofius Ribel, einem Strafburger Buchhandler, hatte ibm fluchtig bingeworfene Rotigen jum Zwede ber Fortfetung ber Commentare bes Gleibanus übergeben, bie biefer einem nachbrude ber Beuther'ichen Ueberthung des Sleibanus und ben bon Beuther herruhrenden Continuationen einich anhing, fo bag es ben Unichein gewann, als ob auch biefe neuen Rufage me Beuther's Feber ftammten. Bier war nun jum 3. 1573 eines unwahren Bernichtes, als hatten bie Wiener Ratholifen eine Riebermetelung ber bortigen Frotestanten nach bem Borbilde ber Barifer Bartholomausnacht beabsichtigt, als einer Thatfache Erwähnung geschehen, auch die Berfon des Raifers dabei in Mitteidenschaft gezogen. Dies gab Beuther Anlag, gegen feine Autorichaft ber taglichen Ergablung zu proteftiren, und führte zu einem Eriminalberfahren, in beffen Berlauf auch B. eine Monate lange Untersuchungshaft zu erdulben hatte. Endlich wurde auf ein von ihm perfonlich an den Raifer gerichtetes Gnabenwhuch auf Crato's Berwendung - auch Sturm trat ehrenhaft für ihn ein, nur Beuther's Benehmen in biefer Angelegenheit macht einen geradezu widerlichen Sindrud - die Sache glimpflich beigelegt. - Bu gleicher Beit, Enbe 1575 der Anjang 1576, verlor B. feine Frau. Die Che mar finberlos geblieben. Die Auseinanderfetung mit dem Schwiegervater wegen Rudgabe ber Mitgift fahrte bei bem ötonomisch gleichmäßig genauen Charafter ber beiden Manner 20ch zu manchen argerlichen Differenzen. — Auf einen 1582 an ihn ergangenen Buf fiebelte G. 1583 nach Altborf über. Wir tonnen Die Zeit feines bortigen Aufenthaltes als die außere Glangperiobe feines Lebens bezeichnen. Bar er in Etrafburg überwiegend mit philosophischen Disciplinen beschäftigt gewesen prniaftens bat er mabrent feiner etwa gwölfjahrigen Strafburger Profesjur nicht me nennenswerthe juriftifche Schrift berausgegeben, fondern fich blos an philolorifden Bublicationen ber Ribel'ichen Buchhanblung betheiligt, wie an ben bort ericienenen Ausgaben bes homer, bes Jofephus, bem Cicerolegifon, ber beutschen Uebersetung bes Livius u. a. m., - fo bilbet fortan die Rechtswiffen-Saft bas eigentliche Felb feiner ichriftftellerischen und Lehrthätigfeit. Binnen Purgem war er anerfannt als ber erfte Jurift Deutschlands, ber nur noch hinter Trigerius gurudgutreten brauche. Er hob bas juriftifche Studium auf eine bis babin in Altbori noch nicht erreichte Stufe. Dit Gifer und Gewiffenhaftigleit lam er nicht blos feinen amtlichen Berpflichtungen nach, fondern weit über diefe Sanusgreifend erzielte er burch private Unterweifung und Anleitung unleugbare erfolge. Er befag bas volle Bertrauen ber Rurnbergifchen Behorben in allen ber Organisation bes atabemischen Unterrichts gusammenhangenden Fragen, vie tein anderes Mitglied ber Universität. Go mar er auch besonders für die benifung bes Donellus nach Altborf thatig, beffen hohen Berth er vermoge iner allgemeineren philosophisch-fustematischen Durchbilbung und babei boch que braftifchen Richtung beffer ju wurdigen vermochte, als fo mancher Undere, blos in ber Anlehnung an die Staliener ober ber ftricten Befolgung ber

jacianilchen Methode bas Seil ber Jurisprudeng erblidte. Dagu mar er burch

feine im October 1583 mit Juftina Delbaje vollzogene Gochzeit in nabere bermanbtichaftliche Beziehungen ju ber hochangefebenen Familie ber Paumgartner getreten. Dem gegenüber machen fich jeboch auch bie Schattenleiten feines Chorafters, Unwahrheit, Gitelfeit und Gelbgier immer fichtlicher bemertbar. Bas in Strafburg mehr ein bloges Gerücht und üble Rachrebe geblieben mar, bier wird es jur unlengbaren Thatfache, durch amtliche und nicht amtliche Documente gleichmäßig erwiefen. Mit ber vollfte Anertennung verbienenben Lebrthatigfeit verbindet fich bas Beftreben, burch allerhand unlautere Mittel ben Collegen bie Ruborer abipanftig an machen. Bon ben eigenen Ungehörigen tommen die bitterften Rlagen über ben ichmugigen Geis bes G., unter bem feine Familie unfäglich gu leiben batte; Bortbruchigfeit ift faft gur Regel bei ibm geworben; um ibn jur Rudgabe geborgter Bucher ju bermogen, mußte einmal Berfonglarreft gegen ibn verbangt werben. Unter biefen Umftanben fonnte auch bas Berbaltnin ju Donellus, einer bei aller vornehmen Ruble boch innerlich leibenschaftlichen, aber durchweg unftandigen und fein gefitteten Ratur unmöglich ein erträgliches bleiben. Das Zerwürfniß ber Beiben brach, wie es scheint, burch allerlei Zwischenträgereien verschärft, bald hervor, und man fagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß baffelbe und die babei Geitens ber afabemifden Behörben befundete bobere Bertibicanung bes Donellus ben G. etwa amei Nahre nach der Anfunft des erfteren von Altdorf hinweg getrieben und mittelbar jum lebertritte jum Ratholicismus veranlagt habe. - 3m 3. 1590 rudte G. in Die zweite Stelle ber juriftischen Facultat ju Ingolftabt ein; - Die erfte befleibete ber Italiener Andreas Fachinans. Dit ihm tamen etwa vierundzwangig Studirende ber Rechte bon Altborf nach Ingolftadt finfiber, darunter fein bebeutenbfter Schuler, ber Braunfcweiger Conrad Ritterafuffus. Freilich machte Die Befuitenuniberfitat Ingolftabt auf fie einen nichts weniger als erfreulichen Ginbrud: Die Anseriorität ber bortigen Lehrer, von benen manche, wie Caspar Caque, ihre Borlefungen zeitweise gang einftellten, blieb auch ihnen fein Gebeimnig. So flagen fie uber Nachinaus, bag er gans in ber Manier bes 15. Nahrhunderts lediglich die Gloffe und die Commentatoren icholaftifch erflare, ohne auf die Quellen felbft einzugehen. Auch mar bie Babl ber juriftifchen Stubirenben in Ingolftabt nur eine außerft magige, um achtzig herum. Defto leuchtenber bob fich bon biefem truben Sintergrunde fur ihre Angen bas Bild bes G. ab, wie fie felbft eine auserlefene Schaar, eine fleine geschloffene Gemeinde unter ben bortigen Rechtsbefliffenen bildeten. Für fie feste G. feine bereits in Altborf begonnene Ertlarung einzelner ichwierigerer Coberftellen fort, mabrend er fur bie Ingolftabter, die hier nicht ju folgen vermochten, mehr fustematifch gehaltene Bortrage über Burgichafts- und Bfanbrecht hielt, Die fparfamer mit einzelnen eregetischen und polemischen Ercurfen burchfest waren. Go zeigt fich auch bier in der Behandlung bes Stoffes die geiftige Ueberlegenheit des G. über die ibn umgebenden Mittelmäßigfeiten. Allerdings fehlt es andererfeits nicht an mancherlei Rlagen und Anfechtungen, Die ihre vorzüglichfte Rahrung aus bem Rampfe ber Univerfitat gegen bie Berrichaft ber Jefuiten gieben mochten. In biefem Streite itand G. feft auf Geiten ber Universitat und gehorte gu ben geschiefteften und auberlaffigften Gegnern bes Orbens. Gewiß mußte feine im Grunde boch immer protestantifche ober minbeftens humanistische Geifteerichtung gegen bie migtraufche Ueberwachung des Convertiten, den Zwang, dem er fich in außeren Dingen nothwendig unterwerfen mußte, und unterwarf - er befuchte regelmäßig bie Meffe und beichtete fleißig - innerlich fich um fo beftiger aufbaumen. - 3m Uebrigen icheint feine fittliche Saltung bier nicht beffer als in Altborf gemejen a fein. Gelbft feine bon bort berüber gewanderten Schuler flagen über feine Be Unguverläffigfeit, und auch ber vollständige Bruch mit der Familie feiner Frau

Girard. 185

illt in die Zeit der Ingolftadter Professur. — Es ift hiernach leicht begreifd, bag nichts ben G. an Ingolftabt feffelte, und er einem 1599 an ihn gechteten Antrage, in ben Reichshofrath in Prag einzutreten, bereitwillig nacham. Etwa funf Jahre ift er noch in diefer neuen Stellung thatig gewesen. lach langerer Rrantlichteit und zeitweife schmerzlichen Leiben verftarb er bafelbit n 3. 1604. — Im Bergleich ju bem langjährigen und durchweg arbeitfamen eben bes G. ericheint ber Umfang ber bon ihm publicirten Schriften gering. tine giemliche Bahl atabemischer Programme, besonders in Gestalt von Thefen, penia Umfangreicheres, und auch das theilweise wol ohne Zuthun des Autors on fpeculativen Buchbanblern aus gut nachgeschriebenen Collegienheiten ebirt : e es nun, wie feine Feinde ihm vorwerfen, daß er feine wiffenschaftlichen Ureiten aus bem Grunde möglichft gurudgehalten, um nicht feine Angiebungstraft le Lebrer au ichmachen, fei es, wie feine Freunde von ihm ruhmen, daß feine roke Sorgiamteit in ber Formgebung und dem Ausfeilen ihn an fchnellerem sertigstellen hinderte. Auch aus seinem reichen handschriftlichen Rachlasse ist Seitens der hinterbliebenen so gut wie nichts veröffentlicht worden. Erklärte och ber einzige überlebende Cohn, Johann van Giffen, dem Andringen der Freunde bes Berftorbenen gegenüber, daß er feine Buftimmung berartigen Unterjehmungen schwerlich geben werde, da er nur zu gut wiffe, wie mancherlei der Birche Rachtheiliges in ben von feinem Bater hinterlaffenen Scripturen enthalten et. Eine Meußerung, die freilich auf Giphanius' innerliche Stellung gur tathoiden Rirche ein ziemliches Licht wirft. So rührt, was nach feinem Tobe noch erausgetommen, ebenfalls faft ausschlieglich aus Collegienheften feiner Schuler er, wie 3. B. die noch mahrend feiner letten Lebensmonate im Drud begonunen "Lecturae Altorphinae". Aber auch das, was uns bergeftalt erhalten ift, eicht aus, um ertennen ju laffen, welch' einen bedeutenden Gelehrten Deutschand in G. befeffen, wie namentlich eine fo gludliche Bereinigung ber brei Richungen ber Jurisprudenz, der instematisch-philosophischen, fritisch-historischen und mitischen, jumal im Berein mit fo überlegenen Beiftesgaben, uns bor bem 9. 3ahrhunderte faum wieder im Baterlande begegnet.

Bgl. C. S. Zeibler, Vitae professorum juris, qui in academia Altdorffina . . vixerunt, Norimb. 1770. C. Prantl, Geschichte der Ludwigs-Maximilians-Universität, München 1872, Bd. I. S. 351 sf. 418. R. v. Stinzing, Hugo Donellus in Altdorf, Erlangen 1869. Fünfzehn Briese des G. an Thomas Rehdiger und Crato sind abgedruckt in dem Breslauer Gratulations-programm zum Basler Judiläum 1860. Drei andere, noch ungedruckte sind dem Unterzeichneten aus einer Teschener Sammlung durch die Güte des Prof. Dr. Th. Lindner mitgetheilt. Im übrigen mag wegen der Correspondenz des G. auf die in dem citirten Programm versuchte Zusammenstellung verwiesen werden.

Girard: Johann Baptift G. (als Franciscanermönch Père Gregoire), erdienstvoller Bädagoge im Geiste Pestalozzi's und Besörberer des Schulwesens a der Schweiz. Geboren zu Freiburg in der Schweiz am 17. December 1763 nicht 1765), besuchte er die lateinische Schule seiner Baterstadt und trat 1781 a den Orden der Franciscaner, worauf er von seinen Oberen, um sich in den Bissenschaften zu vervolltommnen, nach Deutschland geschickt wurde. Zu Würzeung, wo er seine theologischen Studien vollendete, erhielt er vom Fürstbischose sie geistlichen Weihen. Nachdem er hierauf ein Jahr lang Prosessor am Chmissum zu lleberlingen gewesen war, lehrte er im Kloster seiner Vaterstadt Philopopie und bekleidete das Amt eines Predigers. Im J. 1798 arbeitete er wehrere Monate lang bei dem Minister der Künste und Wissenschaften zu Lusum, weil in manchen Maßregeln der vollziehenden Gewalt die firchlichen Versen

haltniffe nicht genugfam beachtet blieben. Der Gewinn, ben er aus biefem Aufenthalte in Lugern gog, mar fur G. ein bedeutenber: er gewann einen lieberblid und genaue Einficht in Die mannigfaltigen Lehranftalten ber Schweiz und auf biefe Renntniß grundeten fich fpater feine großen Berbienfte um bas Schulwefen. Als die helvetische Regierung im Dai 1799 bon Lugern nach Bem verfeht wurde, erhielt auch G. ben Ruf babin gu fommen, um die Berrichtungen eines tatholijchen Bfarrere bei ber gemischten Regierung ju übernehmen. Rach ber Tagfahung bon 1804 übergab er feine Bjarrftelle einem Rachfolger, und begab fich in fein Rlofter gu Freiburg, um bie borhabenbe Schulverbefferung, Die er perfonlich bei Bestaloggi in Burgborf in Begleitung von Abgefandten bes Breiburger Municipalrathes batte fennen lernen, ins Leben gu rufen. Diefe luchte er vorerft baburch gu bethatigen, bag er, um ben Rachtheilen bes gaderfuftems in ber Schule gu begegnen, borerft als Borfteber ber Boltsichule ju Breiburg, neue Lehrer beranbilbete, fobag nach einigen Jahren die Schule wie aus Ginem Guffe baftand und in ber gleichen Erziehungsanftalt Reiche, Arme, Sobe und Riedere vereinigt waren. 3m 3. 1809 wurde er bom bamaligen Vanbammann ber Schweis nach Bferten gefendet, um bas bortige Inftilut in Mugenichein gu nehmen und einen Bericht barüber gu Sanden ber Tagfabung abauftatten. Alls im 3. 1815 bie Lehrweife bes gegenfeitigen Unterrichts befannt wurde, fubrte auch & nach und nach in feiner Schule biefe Dethobe ein und bas Ergebnis übertraf feine Erwartung, denn er tonnte nun, was er icon lange gewünscht batte, die Abftufungen bes Unterrichts beinahe verbreifachen Bu Unlang ber gwangiger Jahre jeboch wurde biefe Lehrweise in Frankreich verhaten unter bem Bormande, daß fie Thron und Altar untermublte und es wider hallte biefe Stimmung auch in Freiburg: ber Bifchof ftellte Rlagen bei ber Ro glerung im Ramen der Religion, und die Regierung, um ihre Exifteng beforgt berbal ben gegenseitigen Unterricht burch ein Befet. Unter biefen Berbaltnifen legte M., weil die Angelegenbeit jogar eine perfonliche Benbung gegen ibn ge nommen hatte und die Aufregung aufe bochfte geftiegen mar, im 3. 1823 feine Stelle nieber und jog fich nicht ohne tiefen Schmerg aus ber Schule in feine Belle gurlid. Doch icon 1827 berief ibn bie Regierung bon Lugern auf ben Debrftubt ber Philosophie an ihrer Lehranftalt, welches Umt er bis 1884 befleibote. Um 6. Marg 1850 fand er endlich Rube in feiner Rlofterzelle ju freiburg. Gein leptes ausgezeichnetes Wert ift: "lieber ben regelmäßigen Unterricht in ber Mutterfprache. Gine gefronte Breisfchrift." Freiburg 1844. ubie M. bat vielleicht felten ein Schulmann bas Glud erlebt, fo nach feinem horgen auf bie Bilbung ber Jugend wirfen gu tonnen: Rinder, Lehrer, Eltern und Beborben tamen ihm mit Bertrauen entgegen und ftanben ihm mit ihren straften ju Webote und ebenfo ehrte feine bantbare Baterftabt fein Anbenten auf ber Place Notre Dame burch ein broncenes Standbilb.

Blebl, Das Erziehungs- und Unterrichtswesen in der Schweiz im ersten Wiertel des 19. Jahrh., S. 57-65. Blätter für Erziehung und Unterricht, 1867, S. 42-45.

(Mied: Johannes G., ein Dichter geiftlicher Lieder bei den mährischen Unibern im 16. Jahrhundert. Bon ihm befinden fich Lieder in dem großen Brübergelangbuch, das zuerft 1566 erschien (vgl. oben bei Gelethi); von diesen hal Wadernagel im dritten Theil feiner großen Sammlung fünf abdrucken lassen.

Girden: Ricolas G., 1661 zu Eybertingen in der ehemaligen Propfiel Et. Bith geboren, trat 1680 in den Orden der Eremiten vom heil. Augustinus, promovirte zum Doctor der Theologie und erhielt einen Lehrstuhl in Köln. Seine Belebrhamteit brachte ihn bald zu großem Ansehen. Er wurde Synodal-Grami-

or, am 26. April 1703 Prior feines Rlofters und balb barauf Provingial Orbenscapitel ju Roln. Diefe Burbe betleibete er bis jum 23. Nanuar 06. Am 14. April beffelben Jahres wurde fie ihm bon neuem übertragen er blieb im Befige berfelben bis jum 10. Dai 1715. Er ftarb ju Nachen 1. Juli 1717. G. hat uns ein Wert hinterlaffen: "Summa summae Theoiae scholasticae juxta tuta et inconcussa dogmata SS. Augustini et Thomae", Bbe., 1704. Gin aweites Bert "De religione et statu religioso", welches Fortfetung des erften bilben follte, blieb unvollendet.

Mug. Repen, Biographie luxembourgeoise. 3. B. Benrion. Girgenjohn: Dr. Chriftoph Seinrich Otto G., ein Cohn des Bropftes wendischen Rreifes in Libland Chriftoph Reinhold G., ift geboren auf bem florat ju Reu-Pebalg ben 12. Novbr. 1796. Rachbem er bie Wendeniche eisichule burchgemacht, besuchte er bie Gymnafien ju Byborg und Dorpat b ftudirte in Dorpat Theologie von 1814 bis 1816, wurde bann, weil ber iter gestorben, hauslehrer und konnte erft von 1818 bis 1819 fein Studium llenden. Obwol damals die Profefforen der Theologie in Dorpat meift bem ntionalismus huldigten und auch als Manner ber Wiffenschaft ben jungen beologen wenig boten, arbeitete er mit eifernem Fleife, fo bag er gleich nach ftanbenem Eramen bon bem bamaligen General-Superintenbenten Dr. Sonntag d Oppetala Baftorat empfohlen, icon ben 30. Robbr. 1819 jum Baftor ju ppetala im waltichen Kreife Livlands ordinirt murbe. Sier machte er gleich ben erften Amtsjahren bie bentwürdige Beit ber Freilaffung ber Bauern aus Leibeigenschaft burch, und es murbe die am 12. Marg 1820 in Begug bie Freilaffung von ihm gehaltene Bredigt in ben Drud gegeben. Wie treu in feiner wiffenschaftlichen Arbeit auf bem Baftorat blieb, fo nahm es auch genau mit der Sprache, in der er zu predigen hatte. Schon 1830 dien eine ausführliche Recenfion bon Rofenberger's Formenlehre ber lettischen prache, nachdem er 1828 Mitglied ber lettisch : litterarischen Gesellschaft georben war, und er wurde Mitarbeiter an bem neuen lettischen Gesangbuch. Rach sjähriger Amtswirtsamteit lenkte er die Augen der Prediger des waltschen reises so auf sich, daß er den 14. Mai 1834 zum stellvertretenden Propst wählt wurde. Als er nach bes Prof. Walter Tode bon ben Profefforen ber niberfität Dorpat auch als Candidat für die Brofessur der praktischen Theogie aufgestellt, fpater aber Dr. Ulmann ermählt murbe, creirte ihn die Uniffitat ju Ronigsberg am 17. April 1835 jum Doctor ber Philosophie. Rachm er mehrere litterarische Arbeiten auf dem Gebiete der theologischen Wiffengaft in verschiebenen Zeitschriften fritisch beleuchtet hatte, gab er einen "Beitrag Berftanbigung über die mahre Geltung unferer firchlichen Befenntniffchriften b über bie rechte Art fie zu vertheidigen und ihnen treu zu bleiben", heraus, burch Dr. Sartorius veranlagt wurde, über die unverbrüchliche Geltung ber dlichen Glaubenssymbole zu schreiben. hatte er fich auf bem prattischen Ibe feiner paftoralen Thatigfeit namentlich burch treue Predigt bes Evanliums und burch treue Arbeit an ber Bebung der Boltsschule in bem engeren eife feines Pfarrbezirkes einen Namen gemacht, jo zog er burch feine litteniche Thatigfeit die Blide ber fernerftebenben Amtsbrüder und Landsleute auf Bahrend er aber bisher ftill und wie in ben Bergen Liblands verftedt f feiner fleinen Pfarre feiner Theologie und feinem Amte lebte, wurde er am Septbr, 1835 jum Baftor nach Marienburg in Libland, einer ber größten arren, berufen und im november b. 3. dafelbft introducirt. 3m darauffolnden Jahre wurde er auch jum wirklichen Propft ernannt. In diese Beit m fallt bie Ginführung bes neuen Rirchengesetes und ber jahrlichen Synoben. ier war ein neues Feld ber Wirffamteit für ihn geschaffen. Auf ben erften

Synoben platten bie Beifter machtig auf einander und es war fur bie Rird Livlands eine mahre Sturm- und Drangberiobe angebrochen. Es brach ba helle Licht bes Evangeliums durch die Racht des Rationalismus herein und unte bem Borgang ber Professoren Dorpats arbeitete fich bie Beiftlichteit Lit lanbs, Die Synoben als Rampiftatten benugend, mo querft ber Rationalismu und Supranaturalismus, bann ber Bietismus und herrnhutismus bem Bater glauben, ber evangelisch = lutherischen Rirchenlehre weichen mußte, ju eine firchlichen Stellung hindurch. In alle biefe Rampfe mit hineingezogen, ba er allenthalben mit feinem tiefen Wiffen und ernften Streben fich hervorge 1840 im September wurde er gum Affeffor bes livlanbifchen ebar gelisch-lutherischen Confistorii in Riga ernannt. In eine neue Sphare ber Arbei trat er hier ein, und faum hatte er fich in die rechtliche Stellung be evangelisch-lutherischen Rirche hineingearbeitet, ba brach ein Rampf los, in bei er auch mit hineingezogen wurde, ber ihm tief ins Berg ichnitt : es war be Rampi ber lutherischen Rirche wider bie Bropaganba ber griechisch orthobore Rirche, Schwer mar es ben ploglichen Abfall eines großen Theiles ber Natio nalen zu verfteben; aber fo viel ftand ihm feft und wurde von ihm im Rampi immer hervorgehoben, daß nicht fo febr in ber Rirche, fondern vielmehr in de politischen Stellung ber Bauern in Libland ber Grund ju biefer Ericheinung g fuchen fei. Der Rationalismus fowohl wie der Bietismus hatten allerdings bi Bauern nicht firchlich gezogen und infofern muß die Rirche eine gewiffe Schull auch treffen, aber auf Seiten ber politischen Stellung ber Bauern fanden fid noch größere lebelftanbe. Buerft ichmachteten die Bauern unter bem Drud bei Leibeigenschaft, und obwol von ben Bredigern für die Bilbung ber Bauern ge forgt wurde, fo half das doch wenig , ba diefelben bei ihren Beftrebungen fein rechte und nachhaltige Unterftugung fanden, woher die Bauern in einer geiftiger Unmundigfeit fich befanden, Die auch ihren Rudichlag auf ihr Glaubensleber und ihren Befenntnifftand haben mußte. Allerdings wurden fie burch die Frei laffung von 1819 anders geftellt, aber die Befege fchnurten ihre Freiheit ein und je mehr die Gefete im Laufe ber Jahre den Bortheil des deutschen Bern im Auge hatten, befto mehr nahm auch ber Beift ber Ungufriedenheit überhand Dagu tam noch eine Sungersnoth am Anfang ber 40er Jahre und von Geiter ber ruffischen Emiffare Borfpiegelungen, Die ben Bauern beffere Beiten, nament lich eigenes Land berhießen, wenn fie jur griechischen Rirche übertreten murben Alle biefe Ereigniffe trieben zu einer noch angeftrengteren Thatigfeit. Bor aller Dingen nahm er fich feiner großen Gemeinde nun noch mehr an, erwählte fid Gebulien, Die Die Leute Darüber aufflaren follten, bag mit bem Religionswechte burchaus feine Beränderung in ihrer öfonomischen Lage ihnen erwachsen wurde fing felbft an die herrnhutifchen Bethäufer gu leiten, fchrieb "Ueber die Stellung ber Brudergemeine in ben Oftfeeprovingen" und fuchte auf die Gingepfarrtet feinen gangen Ginfluß geltend ju machen, daß die Schulen noch mehr gehober wurden und ben Bauern eine freiere und beffere Stellung gegeben werden mochte Bei einer Bemeinde von 17000 Geelen gab es der Arbeit die Fille, nament lich da bei ber Rirche zuerft im Gafthaufe und darauf im Fleden ein griechische Beiftlicher fich mit feinem Gefolge niedergelaffen hatte, ber die Leute mit allerle Borfpiegelungen und Berfprechungen jur Firmung überrebete. Aber nicht nu in feiner Gemeinde, fondern auch im Confiftorium, auf ber Synode und bo ben weltlichen Behörben, ja febft mit directen Gingaben an die bochften Autor taten arbeitete er unermublich ben Emiffaren ber griechischen Rirche entgegen Die Frucht aller Daben mar endlich die Anzeige bom General = Coupernement bag wenn er noch weiter fich ben Anordnungen ber Obrigfeit widerfeken werde er bon feinem Boften entfernt werden wurde. Durch eine icon Jahre lam Girtanner. 189

ternbe unausgesetzte patriotische Thatigfeit und durch biefen bas Innerfte feines ns bewegenben Rampf mube gemacht, febnte er fich barnach einer jungeren biefe Arbeitslaft übergeben zu fonnen. Da befam er aus ber benachbarten ng, aus Reval, eine Bocation gum Oberpaftor an der St. Olai-Kirche, mahrend unger und tuchtiger Paftor aus Curland fich bei ihm gur llebernahme ber Marienburg meldete. Gottes Führung hierin erkennend, entschied er fich Reval überzusiedeln. Am 29. Mai 1847 wurde er in Reval introducirt. rwartete ihn eine gang andere Arbeit. Während er in Libland gulegt borgugsmit ber griechischen Inbafion gu thun hatte, mußte er hier die Rirche, bie innere Rampfe gerriffen, leiten und in ihrer rechten Stellung befeftigen. par burch ben in ben 30er Nahren aufs Reue auftretenben Bietismus ein i mit bem Rationalismus entbrannt, ber eigentlich von ber gangen Stadt he gegen eine fleine Bartei, an beren Spige ber hochbegabte und bedeutende ger bon St. Olai A. Suhn ftand, geführt wurde. In Diefer Zeit ftarb lte Superintendent Mayer und B. wurde jum Nachfolger erwählt und am Mai 1849 jum Superintenbenten der Stadt Reval und jum Bice-Brafit des Stadt-Confiftoriums introducirt. Er gab nach vielen Rampfen dem -Confiftorium die richtige felbftandige Stellung und wirfte in ber Stadt feine Bredigten und Bibelftunden auf feine Gemeinde, auf der Synode feine wiffenschaftlich burchgebildete Perfonlichfeit und auf die gange Stadt feine patriotifche Gefinnungstüchtigfeit ein und fohnte fo bie fchroff eingegenüberftebenden Parteien immer mehr mit einander aus. Go ftand en seinem Amte in Reval 22 Jahre vor. Er erward sich die Liebe der ter, die Anerfennung ber Borgefetten, murbe mit bem golbenen Bruftfreuge Brediger 1849 belohnt, erhielt 1858 ben St. Stanislausorben 2. Claffe bas Bronce-Bruftfreug fur ben Rrieg von 1853-56, ben St. Annen-2. Claffe und gulegt noch ben Bladimir-Orben, und jum 50jährigen jubilaum hatte ibn die Univerfitat Dorpat jum Doctor ber Theologie er-. Bor biefem Tage graute ihm , und gerade 8 Tage borber, am Tobtennachbem er über Bebr. 4, B. 9-11 am Bormittage noch gepredigt hatte, e ein Bergichlag im Rreife ber Seinen feinem Leben ein Ende. Er ftarb 3. November 1869. R. Birgenfohn. Girtanuer: Chriftoph G., geb. am 7. Rovbr. 1760 in St. Gallen, geft. dem Refrol. in Salgb. med. chir. Zeitschr. 1800 II. Rr. 47 G. 367) am Mai 1800 zu Göttingen. Sohn eines Raufmanns, bezog er 1780 bie rfitat Göttingen, um Medicin zu ftubiren, murbe 1783 promobirt und d als prattischer Argt in seiner Baterftadt nieder. Rach Reisen burch die eig und Frankreich, über welche er naturhiftorische und medicinische Beobigen beröffentlichte, und einem langeren bem Studium ber Chemie gewib-Aufenthalte in Ebinburg, tehrte er 1787 nach Göttingen gurud, wo er 789 als Argt bleibend niederließ, ohne daß er je, wie man zuweilen anm findet, in eine amtliche Beziehung zur Universität gekommen mare, Thatigfeit war vielmehr eine ausschließlich fchriftftellerische. Sie galt nicht einen Berufsfächern, der Medicin und Chemie, fondern feit Ausbruch der fifchen Revolution mit besonderer Borliebe der Politik. In leichter be-Darftellung ichrieb er Jahre lang Berichte über die Borgange in Frantund beren Ginwirfung auf die Rachbarlander, unterftut burch Beobachn, die er furz vor bem Ausbruch der Revolution auf einer erneuten Reife Solland und einem Aufenthalte in Paris gefammelt hatte. Er begann . 1791 mit ben "Siftorischen Rachrichten und politischen Betrachtungen, die frangofische Revolution", von benen er bis zum 3. 1797 dreizehn Bande entlichte, welche die Geschichte ber frangofischen Staatsumwälzung bis in

190 Girtanner.

ben Juni 1793 begleiteten. Rach feinem Tobe beforgte Buchholg bie Fortiubrung. Geit bem Jahre 1793 ließ er zugleich "Bolitifche Unnalen" ericheinen, allmonatlich zwei Befte, Darftellungen und Actenftude gur Beitgeschichte enthaltenb. Dem Stoffe nach fteben bamit in engftem Bufammenhange: "Schilberung bes häuslichen Lebens, bes Charafters und ber Regierung Lubwig XVI." (1793) und die von ihm mit Anmertungen begleitete Berausgabe einer leberfekung von Dumourieg' Dentwürdigfeiten (1794), die eine Lettre du general Dumouriez au traducteur de l'histoire de sa vie (1795) herborrief, morauf eine Lettre au général Dumouriez par Christophe Girtanner (1795) antwortete. Alle biefe journaliftischen Arbeiten, mit und ohne Buchform, wiegen nicht ichmer, haben aber boch bem Beriaffer einen bervorragenben Blat in ber bamaligen Schriftstellerwelt verschafft, ihm die Ernennung jum herzoglich fachsen-toburg-falselbischen geheimen Sofrathe eingetragen und find insofern nicht ohne Berbienft, als fie ber Berherrlichung ber frangofischen Revolution möglichft entgegenwirften. - Reben Diefer Fruchtbarteit als politifcher Schriftfeller geht eine taum geringere Productivitat ale Mediciner einher. Frensborii.

Als Argt und Chemiter zeichnete fich G. durch nicht gewöhnliche Raturanlagen, burch eine, wenn auch nicht tief gebenbe, boch viel umfaffenbe Bilbung und großen Gleiß aus, diefe glangenden Gigenschaften wurden aber ber buntelt burch feine Gitelfeit, welche ihn mehrjach bagu verführte, fich frembe Leiftungen in gemiffenlofer Beife anzueignen und frembe Berbienfte fur fich ausgubeuten, burch fein fturmifches, rudfichtslofes Auftreten, wenn es fich barum handelte, feiner Unficht Geltung zu berichaffen, burch ben Leichtfinn in ber Aufftellung mangelhaft begrundeter Sppothefen, welchen er durch Elegang im Musdrude und Gewandtheit in der Form den Schein der Bahrheit gu geben mußte, und durch die hartnädigfeit, mit welcher er trot grundlicher Wiberlegung feiner Unfichten Seitens feiner Gegner auf ben begangenen Brrthumern beharrte. "Roch nie", fagt ein Rrititer über ihn ironifirend, "bat ein Mensch auch in ber langfien Lebensperiode, fo viel Reues gefagt, fo viel erfunden und entbedt, als ben Birtanner in wenigen Jahren" und wenn er auch, befonders im Unfange feiner ichriftftellerifchen Thatigteit viele burch bie Gicherheit feines Auftretens geblendet hat, jo mandten fich die meiften feiner Beitgenoffen boch bald bon ibm ab. Bon feinen medicinifchen Schriften (vgl. ein ziemlich vollftanbiges Bergeichniß biefer und feiner chemischen Arbeiten im Dict. hist. de la med. Tom. II. Part. II. p. 559) find borzugsweife zu nennen: "Abhandlungen über bie benerifchen Rrantheiten", 3 Bbe., 1788-89. 2. Aufl. 1793. 3. Aufl. 1797 (hier vertritt B. u. a. die Anficht von bem ameritanischen Ursprunge ber Spphilis, und gwar geftutt auf die abenteuerlichfte Fabel und mit heftiger Polemit gegen Bensler, während er in ber 2. Auflage gwar fein Bebauern über ben Ton, in welchem er biefem würdigen Gelehrten entgegen getreten ift, ausspricht, auch zugiebt , bag einige erhebliche Brunde gegen feine (Birtanner's) Anficht fprechen, bennoch aber bei seiner zuerst ausgesprochenen Behauptung verharrt) und "Ausführliche Darftellung bes Brown'schen Systems ber praktischen Heiltunde zc.", 2 Bbe. 1797—98. Das ber Beröffentlichung biefer Arbeit borbergebende Berfahren Girtanner's, jo wie die Arbeit felbft geben ein braftifches Bilb ber Charaftereigenthumlichfeiten bes Mannes. Während feines Aufenthaltes 1789 in Ebinburg war er mit der eben damals neu entwickelten Lehre Brown's befannt geworden, und nach feiner Rudtehr nach Deutschland nahm er feinen Anftand, biefe Lehre (in Rogier, Journal de physique, 1790. Vol. XXXVI. Tom. I p. 422 und Tom. II p. 134), allerdings mit einer gewiffen Mobification und Erweiterung vorzutragen, ohne Brown's mit einem Worte ju gebenten; bag er fich babei ben Schein geben wollte, ber Erfinder bes Spftems gu fein, geht unwiderleglich barans

r, bag er im folgenben Jahre in einer in ben Bottinger Rachrichten geen Rotig ertlarte, fein Spftem batte in Ebinburg Auffeben erregt und n Antlang gefunden. Erft Beifard bedte im 3. 1795 bas Blagiat auf ius ben baraus hervorgegangenen Streitigkeiten find bie beutschen Merzte mit bem mianismus eigentlich erft befannt geworden. In der "Darftellung des Spftems" entwidelt B. feine Unfichten an einer Kritit ber Lehre Brown's und ft mit ben Worten: "Runmehr, nachdem ich meinen machtigen Gegner bie Baffen ber Bernunft befampft , und ihn fo ju Boben geworfen habe, er nicht wieder auffiehen tann, trete ich mit dem angenehmen Gefühle des ers bom Kampiplage ab und hänge, gleich ben Gladiatoren des alten 8, meine Baffenruftung auf." - Auger biefen beiben Schriften hat B. zwei größere, gleichgeartete Werte "Abhandlung über die Rrantheiten der er und über die physische Erziehung berfelben", 1794 und "Aussichrliche tellung bes Darwin'schen Systems ber praktischen Heilfunde", 2 Bbe. 1799 fentlicht. - Denfelben Charafter, wie diefe medicinischen Arbeiten, tragen feine demifchen Leiftungen, bas Berbienft aber fann ihm nicht bestritten en, daß er nachft hermbftabt ber Erfte gewesen ift, ber die deutsche Beenwelt mit bem antiphlogiftischen Spfteme Lavoifier's (in "Anfangsgrunde antiphlogistischen Chemie", 1792. 2. Aufl. 1795) bekannt gemacht bat; auch in Diefem Werte macht er fich gablreicher willfürlicher Behauptungen Brrthumer ichulbig und zeigt fich weniger beftrebt, die Biffenichaft burch Untersuchungen gu fordern (fo ertlart er u. a., daß aus bem Bunentreten von Bafferftoff und Sauerftoff in berichiedenen Mengen Stidftoff, faure und Phosphor hervorgehe) als burch originelle Ibeen ju glangen.

Erich und Gruber I. 68. S. 225. Schloffer, Gefch. des 18. Jahrth. I. S. 266.

Girtanner: Wilhelm G., Rechtsgelehrter, geb. 1823 zu Schnepsenthal, sein Bater Lehrer an der Erziehungsanstalt war, gest. 28. Juli 1861 in Er studirte 1841—43 in Bonn und Jena zuerst Philosophie und Philosophie und Philosophie Berlin, Rostock, Heidelberg, auf welcher letteren er 1847 den orgrad erwarb. Nachdem er 1848 in Gotha das juristische Staatsexamen nden, habilitirte er sich noch in demselben Jahre in Jena als Privatdocent wurde daselbst 1850 außerordentlicher Prosessor, 1851 Beisiger des Schössens. 1853 ging er als ordentlicher Prosessor, 1851 Beisiger des Schössens. 1853 ging er als ordentlicher Prosessor, 1851 Beisigen Rechts nach Er schrieb "Die Bürgschaft" (1850—51, 2 Abth.); "Rechtssälle zu ta's Pandesten" (1852, 4. Aust. von Wilh. Langenbeck 1869); "Die Stition und ihr Verhältniß zum Wesen der Vertragsobligation" (1859).

Gunther, Lebensstiggen, S. 106. Chronit ber Universität zu Riel, 1861. 3 ff. E. Alberti, Legiton ber Schleswig-Holftein-Lauenburg. Schriftsteller, 255 ff. Steffen ha gen.

Gifeke: Bernhard G., Philolog und Schulmann, geb. am 28. Septbr. 3 au Pößned im Meiningischen, geft. am 29. Novbr. 1876. Borgebildet der Klosterschule zu Roßleben, besuchte er die Universitäten zu Leipzig und in, um sich dem Studium der classischen Philologie zu widmen. Nachdem it 1846 an verschiedenen Orten als Lehrer gewirkt hatte, wurde er 1862 tor der höheren Töchterschule zu Ersurt, später Director der Realschule in verin, woselbst er segensreich dis zu seinem Tode wirkte. G. war ein Mann gründlicher Bildung und vielseitigen Kenntnissen, dabei ein liebenswürdiger, i Gemachten abholder Charafter. Als Schriftsteller machte er sich durch homerischen Arbeiten rühmlich bekannt; sie verrathen eine seine Beobachsgabe, die nur östers in ihren Folgerungen zu weit geht. Seine Haupts

192 Gifete.

schriften sind: "Die allmähliche Entstehung der Gesänge der Ilias", Göttingen 1853; "Thratisch-pelasgische Stämme der Baltanhalbinsel und ihre Wanderungen in mythischer Zeit", Leipzig 1858; "Homerische Forschungen", Leipzig 1864. Anßerdem versaßte er die Berichte über die Homerische Litteratur im Philologus und in Bursians Jahresberichten, bei denen er sich als einen eben so sachtundigen als humanen Beurtheiler bewährt hat.

Gifete: Rarl Lubw. f. Giefede o. S. 162.

Gisele: Matthias G., druckte ums J. 1521 zu Magdeburg. Er sührt als Druckerzeichen: "Eine Gegend mit Thürmen auf hohen Felsen. Im Borderzeund sitt Christus und übergibt einem Engel ein versiegeltes Buch, um den Schild stehen die Worte: Verbum Domini manet in aeternum. Matthaeus Giseke". Noch in den Jahren 1569 und 1579 sinden sich Werke vor, die bei ihm gedruckt wurden, woraus sich schließen läßt, daß seine Druckhätigkeit von langer Dauer war. Er druckte unter Anderem: "Entzelt, Märkische Chronik," 1579. 4°. "Sacci de Pontisiciorum dubitatione in justisicationis negotio". Magdeburg 1569. 8°. 2c.

Bgl. Gegner, Buchdrudertunft, II. Bb. G. 75. IV. S. 171. Grafe,

Behrbuch ber Litterargeschichte III. Bb. 1. Abth. G. 175 zc.

Reldner.

Gifele: Ricolaus Dietrich G., geb. ju Bung (Czoba), in Rieberungam am 2. April 1724, ftarb 1765, ift ein Sohn bes aus Deutschland ftammenben lutherischen Predigers ber Gespannichaft Gifenberg, Baul G., der feinen deutschen Ramen in ben ungarifchen Roszeghi umgewandelt hatte. Schon fiebengebn Tage nach bes Sohnes Geburt ftarb ber Bater und die Bittwe begab fich mit ihren Rinbern nach Samburg zu bort lebenben Bermanbten. Sier erhielt G., befonbers burch die Gunft und die Unterftugung ber befannten Dichter Brodes und bon Sageborn, eine treffliche Ergiehung, worauf er bon 1745-48 in Leipzig Theologie und ichone Biffenschaften ftudirte und hier mit Gramer, Gbert, Bellert, Rlopftod und befonders mit feinem nachherigen Schwager Bartner betannt wurde und auch als Mitarbeiter an den Bremischen Beitragen thatig war. Einige Jahre verbrachte er als Erzieher in Sannover und Braunichmeig. Durch Gartner, welcher als Brofeffor an bas Collegium Cavolinum in Braunfcmeig berufen war, bem Stifter ber Anftalt, Abt Berufalem, empfohlen, bertraute ihm biefer bie Ergiehung feines burch Goethe's Werther fpater befannt geworbenen Sohnes an. 3m 3. 1753 wurde G. Brediger ju Trautenftein bei Saffelfelbe am Barg, aber ichon im folgenden Jahre folgte er einem Rufe als hofprediger an 3. A. Cramer's Stelle nach Quedlinburg. Der Fürft Chriftian Bunther bon Schwarzburg-Sondershaufen, welcher mahrend feiner Studienzeit in Braunschweig G. tennen gelernt, berief ihn im 3. 1760 als Superintendent und Confiftorialrath nach Conbershaufen. Ginen Ruf nach Frantfurt a. DR. als erfter Beiftlicher und Senior fchlug er aus, ftarb aber bereits am 23. Febr. 1765, 40 Jahre alt. - Gifete's jest vergeffene Gebichte zeichnen fich burch garte Empfindung, Feinheit des Gefühls und gierliche Anmuth aus. Ohne hohe poetische Begeifterung schilberte er in ebler Ginfachheit Empfindungen ber Religion, Liebe und Freundschaft mit gefälliger Sprachgewandheit. "Des herrn R. D. Gifete Boetische Berte, herausgegeben von C. Chriftian Gartner", Braunichweig 1767 mit Gifete's Bilbnig, enthalten die moralifchen Gebichte, geiftlichen Lieder und Oben, Cantaten, Fabeln und Ergahlungen und fleineren Gebichte. Bartner mit G. burch Beirath verschwägert, hat benfelben eine Lebensbeichreibung bes Dichters vorausgefenbet. Bon G. erschienen ferner noch: "Das Glud ber Liebe", Lehrgebicht in brei Gefangen, Braunichweig 1769. Deffen Bredigten Gifela. 193

t einer anbern Sammlung aus feinen Sanbichriften Joh. Ab. Schlegel, urg und Leipzig 1780 heraus. - Bon Gifete's Gohnen ftarb Ernft Lubm. B., geboren zu Onedlinburg am 21. Juli 1756 als Prediger, Infpector fürftlich ichwarzburg = fonbershaufenicher Confiftorialrath zu Reula am mi 1838. Der jungere Cohn August Ludwig Chriftian G., geboren gu inburg am 15. Febr. 1758, wurde in Braunschweig im Saufe feines Obeims er mit beffen Sohnen erzogen, und trat, nachdem er in helmftabt Rechtschaft ftubirt, im 3. 1789 als Secretar in den Dienft bes herrn bon rg in Meisborf ein. Durch Gartner empfohlen wurde er im 3. 1794 und Beichaftsführer bei dem Bergoge Friedr. Rarl Ferb. bon Braunschweigin Gludeburg und hielt fich mit diefem abwechfelnd in Gludeburg ober ichweig auf. Spater erhielt er ben Charafter als braunschweigischer Sofnd im 3. 1814 als banifcher Etatsrath. Er ftarb als Hofpenfionar finberlos 7. April 1832 in Braunschweig. Beibe Brüber gaben gemeinschaftlich : "Gemalbe landlicher Gludfeligfeit", 2 Bbe. Leipzig 1792. 8. und "Ergen aus bem Menschenleben, dem Thierreiche und der Ibeenwelt", Leipzig 8. Außerdem Schrieben fie fleinere Auffage und Abhandlungen für mehrere riften. Ludw. G. verfaßte auch eine biographische Stigge bes Bergogs Fr. Gerd. von Braunschweig-Bevern, Samburg 1809.

G. Gifete, Rachrichten von der Jamilie Gifete, Eisleben 1843. 8. — tter für litter. Unterhaltung. 1844. F. Spehr.

Bifela, deutsche Königin und römische Kaiferin, gest. 15. Webr. 1043, war ochter des Bergogs hermann II. von Schwaben und ber burgunbifchen stochter Gerberga, burch welche fie ihr Geschlecht auf bas farolingische Saus uhrte. Sie war in erfter Ehe mit dem fachfischen Grafen Bruno berbeffen Amtsgebiet und Allobialguter im Mittelpuntte ber nachmaligen chweigischen Lande gelegen waren; diefem Gemahl, der ihr um bas Jahr burch ben Tob entriffen wurde, gebar fie einen Sohn, ben 1038 geftor-Grafen Liudolf. Bald nach feinem Tobe muß fie eine zweite Berbindung m Grafen Ernft aus einem angesehenen oftfrantischen Saufe, bem Bruder tarfgrafen Beinrich bon Defterreich, eingegangen fein, eine Che, welche nach obe ihres Bruders hermann III. von Schwaben (1. April 1012) bem Grafen Die Belehnung mit diefem Bergogthum verichaffte, und aus welcher zwei ber etwa 1007 ober 1008 geborene Bergog Ernft II. (geft. 1030) und was jüngere herzog hermann IV. von Schwaben (geft. 1038) hervor-Bifela's Gatte murbe am 31. Dai 1015 auf ber Jagd burch einen flichen Pfeilschuß eines feiner Begleiter tobtlich verwundet; fein lettes war eine Ermahnung an feine Gemahlin bes Beibes Ehre ju mahren und eingedent ju bleiben. Im Juni 1015 erschien darauf die Wittwe mit altesten Sohne am hofe des Raifers und erhielt für den letzteren die Beg mit dem Herzogthum Schwaben, für sich die vormundschaftliche Itung beffelben. Trop der Bitten ihres verstorbenen Gemahls muß h spätestens zu Ende bes Jahres 1016 zum britten Mal mit dem rheinhen Grafen Konrad aus dem Saufe der Salier verheirathet haben; es faft, als ob fie von diefem gewaltfam entführt worben ift, boch ift fie ie gange Beit feines Lebens eine treue Gefährtin und fluge Beratherin 1. Die Che, aus ber brei Rinder hervorgingen (Raifer Beinrich III., geam 28. Octbr. 1017, Beatrir, welche 1025 ins Rlofter Quedlinburg gewurde und beren späteres Schickfal nicht ficher bekannt ift, und Mathilbe, ach 1025, verlobt mit Konig Beinrich von Franfreich, geftorben um fiel noch innerhalb ber verbotenen Berwandtichaftsgrade und wurde des194 Sible

halb von bem burch berartige Berbindungen fteis aufgebrachten Raifer Beinrich II. febr ungern gefeben, fie muß bie Bennlaffung gewefen fein, bag 6. Die Bormunbichaft über ihren Cobn und Die Berwaltung bes Bergogthums an Ernfis Baterbruber, ben Ergbifchof Poppo bon Trier, abgeben mußte. Go ward Ronrad burch biefe Che in eine oppositionelle Stellung ju bem Raifer getrieben; nachbem er bam in ben Jahren 1017 und 1019 an Gebben gegen Beinrichs Anhanger Theil genommen batte, wurde er fogar eine Beit lang unter taiferlichem Spruch bon feinem Erbe verbannt , fobnte fich aber noch bor Beinriche II. Enbe mit biefem wieber aus. Ale Ronrab, nachbem mit Beinrich ber Mannesftamm bes fachfifchen Raiferhaufes erlofden mar, im September 1024 ju Ramba jum Ronig ermablt murbe, mur G., wie es icheint, jugegen, aber bon ber Rronung, welche am 8. Septbr. an Ronrad vollzogen murbe, murbe fie ausgeschloffen, mabricheinlich, weil auch der Ergbifchof Aribo bon Daing an ihrer firchlich verbotenen Ghe Anftog nabm; erft nach langeren Berhandlungen wurde fie am 21. Ceptbr. pon bem Grabifchof Bilgrim bon Roln, ber, anjange ein Begner ber Erhebung Rourabs, bei Diefer Gelegenheit feinen Frieden mit dem neu erwählten Berricher machte, in feiner Sauptftadt Roln gur Ronigin gefront. Mls Ronrad im 3. 1027 bie Raiferfrone erlangte, find, foweit wir zu überfeben vermogen, abnliche Bebenfen nicht wieber aufgetaucht; Die beilige Sandlung ift an beiben Batten an einem Tage bollgogen worben. Wahrend ber Regierung Ronrads II. übte G. einen fehr bedeutenden Ginfluß aus; wie Wibo verfichet, galten die Rlugheit und ber Rath feiner geliebten Battin mehr bei dem Ronige ale bie Stimmen ber Rathgeber, Die ibm fonft am nachften ftanben; es fann uns baber nicht Bunder nehmen, wenn wir bei den Regierungshandlungen bes Ronigs haufig von ihrer Ditwirfung boren, wenn fie in der Debrgahl ber von Ronrad erlaffenen Urfunden als Interbenientin genannt wird. Schon bei ber erften Einrichtung bes Sofftaates und bei ber Ernennung ber Sofbeamten wird ihr Ginflug berborgehoben; febr bebeutend machte fich berfelbe fodann bei bem ungludichen Aufstande ihres übel berathenen Sohnes Ernft von Schwaben gegen feinen Stiefvater geltenb. Dehrmals ftimmte G. ihren Bemahl gur Dilbe und Berfohnlichteit, bis fie endlich im Jahre 1030 die Unberbefferlichteit betrobigen Junglinge erfennend und die Pflichten ber Gattin über die der Mutter ftellend, fich bon ihm völlig losfagte und mit feierlichem Gibe verfprach, nie mandem wegen beffen gurnen gu wollen, was er ihrem Sohne thue. Ebenfo folgenreich war das Gingreifen Gifela's in die Frage ber burgundifchen Erb ichaft, welche bamals die Bolitit bes Raifers nach manchen Richtungen bin beftimmte. G. war eine Schweftertochter bes finderlofen Konigs Andolf III bon Burgund und wefentlich ihrer bermittelnden Thatigfeit mar es ju ber banten, bağ bas anfangs außerft gefpannte, ja gerabezu feindliche Berhaltung amifchen biefem und Ronrad II. allmablich burch beffere Begiehungen erfett wurde, bis fie auf ber Bufammentunit ju Mutteng bei Bafel (Auguft 1027) einen Bertrag zwischen ben beiben Gerrichern zu Stande brachte, burch welchen Konrad als ber Erbe bes burgunbischen Reiches anerkannt wurde. Ebenjo ver mittelte G. im 3. 1032 ben Ausgleich zwischen bem Raifer und bem Bergog Mesto von Bolen. Roch bebeutenber aber als auf bem politischen, machten fich die Spuren von Gifela's Ginflug auf bem firchlichen Gebiet geltenb. Ronrat felbft, obwol perfonlich burchaus von ber berfommlichen Frommigfeit ber Bet beherricht, hatte boch fur die firchlich-religiöfen Fragen weder ein hoberes Ber ftandnig, noch großes Intereffe, und icheint bier ber Thatigfeit feiner Gemablis einen ziemlich freien Spielraum gelaffen gu haben. Aller Bahricheinlichfeit nac find die meiften Bisthumer und großeren Abteien mahrend Ronrade Regierun mit Mannern von Gifela's Bahl befeht worben; wiederholt wird gerade be

wichtigften Boften . 3. B. ben Ergbisthumern Bremen und Maing ihr Ginauf die Ernennung der Ergbischofe ermahnt, und als 1026 Bruno von isheim, ein Bermandter bes Ronigs, burch freie Bahl bes Clerus gum Bifchof Toul erforen wurde, hielt es fein Biograph für nothig, ausbrudlich bervorgeben, daß es weber Bestechung noch die Gunft Gifela's gewesen fei, der er n Amt zu verbanten habe. Go ift fie fur bie Erfolge und fur bie Wehler Leitung ber firchlichen Angelegenheiten Deutschlands und Italiens mahrend Berrichaft ihres Gemahls vorzugsweise verantwortlich zu machen. Nach nrads Tob hat aber G. bieje hervorragende Stellung nicht völlig behauptet. par wird fie auch noch in einer ziemlich beträchtlichen Anzahl von Urfunden es Sohnes Beinrich III. als Fürbitterin genannt, aber wir wiffen, bag es to nach bes letteren Thronbesteigung zu einer ziemlich ernsthaften und allgemein annt geworbenen Entzweiung zwischen dem Ronig und feiner Mutter gefommen ohne bag die Urfache ober ber Berlauf berfelben uns befannt waren. Gegen Ende bes 3. 1041 muß es ju einer Berfohnung gefommen fein, Die aber werlich von Dauer gewesen ift; wenigstens horen wir, daß G., die alle ihre nder por fich hatte aus bem Leben scheiben feben, von Bahrfagern überrebet, hoffnung gehegt und doch wol auch ausgesprochen haben foll, fie werde auch inrich III. Aberleben. Indeß dies Loos ward ihr nicht zu Theil: am , Gebr. 1043 ftarb bie Raiferin am Soflager ihres Sohnes zu Goslar. Ihre. de führte Beinrich mit einem gablreichen Gefolge von Bifchofen und anderen liften nach Speger fiber, wo fie im Dome von St. Marien an ber Seite ihres mahles beigefest wurde. — Gifela's außere Erscheinung wird als eine fehr vinnende bezeichnet; ihre Schonheit mag fie auf ihre fruh verftorbene Tochter athilbe vererbt haben. Gerühmt wird ihre Freigebigkeit, ihre Gewandtheit in der handlung der Geschäfte und ihre große Rlugheit. Bon ihrem Intereffe an fenichaftlichen Bestrebungen und ihrem Berftandniß fur diefelben zeugt bor em die Sorgialt, mit ber fie die Erziehung Beinrichs III, überwachte; von der almenüberfetung Notters bes Deutschen von St. Gallen ließ fie fich eine Abschrift ertigen, wie fie diefem Rlofter überhaupt jugethan war und fich nebft ihrem ohn in die Brüderschaft der Monche aufnehmen ließ. Auch die Berehrung gen den römischen Stuhl lag ihr mehr als ihrem Gemahl am Bergen; mabrend mrad II. auf seinem zweiten Zuge nach Italien einen Besuch Roms fast ge-mentlich vermied, ließ G. es sich nicht nehmen, an den Gräbern der Apostel Bebet zu verrichten.

Giefebrecht, Raiferzeit, II. Steindorff, Jahrblicher Beinrichs III.

Giselbert von Brunchorst, Erzbischof von Bremen 1278—1306, durch im Mutter Kunigunde ein Enkel des Grasen Morit I. von Oldenburg und Etter seines Borgängers, des Erzbischoss Hildebold. Gleich nach seiner Wahlung er nach Lyon, um vom Papste Gregor X. die Bestätigung und das Pallium erlangen. Dort nahm er im Juni 1274 an den Verhandlungen über die Instide Bestätigung der Rechte der römischen Kirche Theil, und erlangte ein indat des Papstes an den Dompropst von Osnabrück zur Untersuchung seiner Lyon gegen das Land Kedingen, welches schon seinem Vorgänger die Anertennung erzbischöslichen Jurisdiction und die Zahlung des Zehnten verweigert hatte. Isplang ihm indeß nach der Heimstehr die Kedinger durch Wassengewalt zur Linnung seiner Ansprüche zu zwingen. Mit der Stadt Bremen lebte er, warer vorsibergehenden Irrung abgesehen, dauernd in gutem Verhältniß, wie auch die mehr als achtzig von ihm in Bremen ausgestellten Urfunden beweich, daß er hier regelmäßig seine Kesidenz hielt. So konnte später wol die Lung entstehen, daß im J. 1289 zwischen G. und der Stadt Bremen ein

beminde Bering über die Theilung ber geiftlichen und weltlichen Gemalt botin Berichloffen fet. Das Die lettere ausschlieflich bei bem Rothe ber Stabt feie Immerfelhaft ift, bag bie Gelbftandigteit ber ftabtifchen Gemeinbe fid mier bem bungerfreundlichen Ergbifchof, der wegen feiner Sorge fur Burger mil Samern fich van bem Abel bes Landes ben Spottnamen bes Bauernbiichois w wu, wefentlich gesteigert bat. Unter ihm fonnte in ben 3. 1303 und 1304 bi minendnung des Stadtrechts erfolgen, welche Gerhard II. verbindert batte; un In In 3. 1805 nach ber Bertreibung der Geichlechter aus ber Stadt ein Rrin tunlition beffer und bem mit ben Bertriebenen berbundeten Stiftsabel folgte, to De bermittelnd für feine Sauptftadt ein. Gein Territorium ficherte er bun Brognung ober Erneuerung gahlreicher fefter Schlöffer, wie benn feine Baulieb man in ber Greichtung eines neuen Palatiums in Bremen, eines anberen taben in ber Anlage der Reuftadt von Burtehude bervortrat. Als ein prach Bebender, wuhlmollender Mann, der nicht ju fehr um die firtblichen Angelegen ballen fich Mimmerte, aber fur die Befeftigung feiner Berticaft und bie B riedung leines Landes mit Gefchid und Glad forgte, lebte er im Gebachtn ber Andfommen Gin überfcwengliches Loblied Beinrich Frauenlob's auf wigt baft er queb im übrigen Deutschland befannt und geschatt mar.

Mistoria archiepp. Bremens, bei Lappenberg, Geschichtsqu. bes Erzstill und ber Stadt Bremen, S. 15 ff. Bipben.

Gifelbert (Gifelbrecht) bon Bothringen, Sohn bes Bergogs Regins mit bem Beinamen Langhals und ber Albraba, aus altem und bornehme Meldirute, folgte feinem mabricheinlich im 3. 915 berftorbenen Bater in D bergoglitchen Regierung Lothringens nach. Erot feiner Unmundigfeit, in fol beren aufduglich die Mutter ftatt feiner bie Leitung übernehmen mußte, belehr Du ber weltfebulifche Ronig Rarl mit allen Burben und Befigungen des Bater in benen aufer ber Graficaft im hennegan und haspengan am linten lier b Dings noch die Ginfünfte bon feche Rloftern fich gefellten, fiber bie er ale Lain abt gebeh, bon Gehternach und St. Gervaes ju Daftricht, Stavelot und Dalmit De Bengimin gu Trier und der Marienabtei gu Chebremont bei Luttich. Ge balle trat ber junge Bergog felbftanbig banbelnd bervor: er zeigte fich gle beinem Burganger raftlos und unternehmenb, übermuthig und berwegen, unt welding und gweibeutig, wie man es ben Lothringern überhaupt nachfagte, bi Mailvalt, aber in jugendlichem Leichtfinn noch ber rechten Umficht entbehrm Die Babodiche feines Lehnsberen, Rarls bes Ginfaltigen, mußte bagu aufmunter at Volbringen, bas ja überdies erft feit 911 bem weftfrantifchen Reiche a borte, volle Unabhangigfeit ju erringen und reiche Geichente an Gelb un nad unich ales bem fur ben Unterhalt ber Donche vorbehaltenen Gute b Adder bell & an die Großen gefpendet haben, um fie fur feine Blane ju g Duft er mit Rarl gerfiel, zeigt die Entziehung ber Daftrichter Mbte 319 ber Trierer Rirche, freilich nur für furge Beit, gurudgegebe Ale baun im 3. 920 bie Dacht bes Ronigs ohnehin gang untergrabe we bie Mebrgabl ber Lothringer bon ihm ab und erhob G. als ibr Dei ber Erledigung bes Bisthums Lutt the dergog im Gegenfage zu ber Bahl und bem Willen Rarls fein Midum jum Bifchofe weihen zu laffen, ber bann balb auch ein Da aber ericien with in feinem eigenen Reiche hergestellt, in Lothringen, beffen Bewohr Die eine fagenbafte Ouelle bericht bi Groben gegen Beftatigung ihres Befibes ihm tren geblieben fe wie in leiner Befte Barbeftein gwifchen Daas und Geul fich von was und endlich mit zwei Begleitern über ben Rhein zu Beinrich fluch te. Erft nach langerer Berbannung foll diefer ihm eine Ausfohnung mit au Stande gebracht haben, bei ber er einen Theil feiner Guter einbufte, bem auch fein mag, in Luttich trat Richar als Bifchof an Die Stelle nins und durch eine Busammentunft ber Konige Beinrich und Rarl bei am 7. Rovember 921 wurde bes letteren Berrichaft über Lothringen ntlich befestigt. Ohne beutschen Beiftand ftand G. ihm im folgenden Winter nüber und wurde von ihm befampit, das Migvergnugen aber, welches Rarl westfrantischen Reiche felbst, jumal durch Bevorzugung eines gewiffen Sagano, m fich erregt hatte, fuhrte bagu, bag am 29. Juni 922 Robert, Obo's iber, ber Cabetinger jum Konige erhoben wurde. Lothringen zeigte fich bei em Thronftreite innerlich gespalten, ein Theil des Bolfes ftand auf der Seite ns, B. blieb fein Gegner. Als Robert bei Soiffons (15. Juni 923) gefallen und Karl, ber Befiegte biefer Schlacht, abermals burch Rudolf von Burw verdrängt wurde, wandte fich G. mit dem Erzbischofe Rotger von Trier ben beutschen Ronig Seinrich, auf ben auch Rarl in feinem Sturge noch feine inung fente. Go wurde burch ben Beiftand bes Bergogs felbit, ber Beinrich feinem erften Buge Det belagern half, die Erwerbung Lothringens für bas fice Reich porbereitet, boch balb gerieth G, in Saber mit feinen nächsten mandten und fiel fogar eine Zeit lang in die Gefangenschaft feines Schwagers ungar. Wetterwendisch wie er war bot er jest Rudolf feine Huldigung an. nachbem er zuerft fie gurudgewiesen, 925 an ber Maas fie perfonlich in plang nahm, raich aber erschien Beinrich im Lande, eroberte Bulbich, eine Bifelbert's, und brachte ihn, ben ein Graf Chriftian ihm als Gefangenen diefert haben foll, nebst gang Lothringen zur Unterwerfung. Unter der ichen Herrschaft, welche König Rudolf nicht anzusechten vermochte, beschwich-m sich allmählich die inneren Wirren: 928 zog der König abermals nach ringen, verfohnte G. mit Bojo, bem Bruder Rudolfs und mit Reginar, überihm die Abtei St. Gerbaes noch auf Lebenszeit jum Genuffe, ja er bermählte ben er lieb gewonnen hatte, jogar mit feiner flugen Tochter Gerberga, be ihn auf bas innigfte an bas fachfifche Berricherhaus feffeln follte. Daneben aber auch Cberhard, ber Frante, ber in Lothringen Befigungen und Ginhatte, bafelbft als Stuge der Beutschen Berrichaft. In Diefen friedlicheren n, die freilich noch öfter durch Gifelbert's Ginmischung in die westfrantischen bel, burch seine Berbindung zumal mit dem Grasen Geribert von Bermandois, nt wurden, tonnte auch endlich Sand an die Berftellung des arg gerrutteten erlebens gelegt werden. In St. Maximin begann die Reform durch die chung des Abtes Ogo im J. 934, nachdem der Heilige selbst, wie nachmals Hofter ergahlt wurde, bem Bergoge im Schlafe erschienen war und ihn eigenig geguchtigt hatte. St. Ghislain wurde ichon 931 bem beiligen Gerard Brogne, einem eifrigen Berbefferer bes Monchslebens, übergeben und reichausgestattet, auch in Mogenmoutier priesen noch die nachfolgenden Gehter Gifelbert's Berbienfte um die Berftellung bes Stiftes. Diefe fegens-Umwandelung, die fich an verwandte Strebungen anderer Zeitgenoffen ank, war nicht möglich ohne den Berzicht auf manchen bisher der Kirche entbeten Befit.

Rach einer an Wirren und Schwankungen reichen Jugend befand sich mach G. in den Jahren männlicher Reise und auf besseren Wegen, als gleichzeitig durch den Tod Rudolss am 14. Januar, Heinrichs am Mil 936 der weststänkische und der deutsche Thron erledigt wurden. Während wieder ein Karolinger Ludwig, noch ein Knabe, durch die Größen erhoben m, beging hier einige Wochen später auf lothringischem Boden zu Aachen to L das glänzende Fest seiner Krönung und G. leitete als Kämmerer die m, die in seinem Gebiete stattsand. Rasch genug trübte sich durch mancherlei

Mibermartiafeiten die Berrlichteit bes neuen Berrichers, obgleich fie aus ber belligen Babl ber beutichen Stamme bervorgegangen mar: einer ber treue Unbanger feines Saufes, Cberhard ber Frankenbergog, mußte bereits 987 Lanbfriedensbrecher bestraft werben. Dem Bunde, welchen biefer aus Racht insgebeim mit Otto's jungerem ehrgeizigem Bruber Beinrich ichloß, neigte b auch G. gu, boch beichaftigten ihn im 3. 938 noch bie westfrantifchen Sant in benen er bie Grafen Sugo und Beribert gegen ben Ronig Ludwig unterftut Das 3. 989 brachte, nachbem dort ber Friede hergestellt mar, die bon lan Sand her borbereiteten Plane jur Reife, Die Bewegung jum Musbruche: Sturg Ottos mußte bas Biel ber Emporer fein, unter ber Berrichaft fein iugendlichen Brubers durften die Bergoge hoffen eine fo gut wie unabhang Stellung einzunehmen. Bon Saalfelb aus, wo er mit feinen Anbangern get batte, eilte Beinrich an ben Rhein und verband fich bier mit ben Lothringe Otto folgte ihm und mußte es bom rechten Ufer bes Stromes aus mit anfeb wie ein fleiner Theil ber Seinigen, ber bereits fibergefest war, bei Birten unn Canten bon Beinrich und G. mit gewaltiger Uebermacht angegriffen wur Der faft munderbar ericheinende Gieg der tapferen Mindergahl ftartte bas ; trauen in die gerechte Sache, B. aber, ju bem fein Schwager Beinrich fich b auf's neue gesellte, murbe burch bie Rieberlage bewogen Beiftand bei bem m frantischen Ronige gu fuchen und biefem gu bulbigen trot bes Friebens, bamals zwischen beiben Reichen beftanb. Gin zweiter Bug Ottos nach Lothring im Commer führte nur gu einer bergeblichen Belagerung ber burch bie Rai faft uneinnehmbaren Befte Chebremont bei Luttich, boch gewann er ben in dortigen Begend angefeffenen Grafen 3mmo, bisher Gifelbert's guberlaffigi und verschmitteften Berather, fur fich und ichuf ihm baburch einen laftigen ! gefährlichen Weind. Rachbem ber Ronig Ludwig gleich barauf einen bermuftent Ginfall in bas Elfag unternommen hatte, jog Otto por Breifach am Oberrhe bas von ben Leuten Eberharb's befest mar, und gerieth, mabrend bie Reitu fich tapfer wehrte, burch vielfachen Abfall aus feinen Reiben in machfenbe brangniß. Ingwischen vereinigte fich G. jest offen mit Eberhard und be überschritten bei Andernach mit Geeresmacht ben Rhein, um die Gaue ber ton lich gefinnten frantischen Grafen Ronrad und Ildo, ber Bettern Gberharb's, verwuften. Schon mar ihr heer mit reicher Beute über ben Strom guri gefehrt und fie felbit mit wenigen Begleitern Dieffeits bei dem Dable beichafti ale gerabe jene feindlichen Grafen, burch einen ausgeplunderten Briefter geful fle überfielen und ihnen ein jabes Ende bereiteten. Denn mabrend Gberhe mit feinem Gefolge dem Schwerte erlag, warf fich G. mit Begleitern in ein Rabn, ber unter ber allgu fchweren Laft ber Fliebenden umichlug und fie a in die Gluthen verfentte. Fifcher follen ben Leichnam, nachdem fie ihn reichen Baffenichmudes beraubt hatten, beimlich beerdigt haben. In fo ichim licher Beife endete ein Dann, ber bem Ronige Beinrich einft theuer geme mar und ju großen hoffnungen berechtigt hatte: ein marnendes Beilpiel al Denen, die aus perfonlichem Chrgeige Feinde ihres Baterlandes werden wollt Gein Untergang befiegelte bie Bereinigung Lothringens mit bem beutichen Reit Seiner Familie blieb das Bergogthum nicht erhalten, benn fein einziger So Beinrich überlebte ibn nur um wenige Jahre und feine Wittme Gerberga mat mit ihrer Tochter Albrada bas westfrantische Reich gur neuen Seimath, ind We in aweiter Che fich mit bem Ronige Lubwig verband.

R. Wittich, Die Entstehung des Herzogthums Lothringen, Götting 1862. — G. Waiß, Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Heinrich Reue Beard. Berlin 1863. — Köpke und Dümmler, Kaiser Otto der Gro Leipzig 1876.

G. Dümmler. Gifelbert b. Dons: f. Gislebert.

Gifenins: Johannes G., 1577 in bem bamale Denabrudifchen Fleden Diffen geboren, befuchte bas Somnafium ju Lemgo (wo er jugleich armer Burrentichuler war), und fobann die Universität Wittenberg. Rachbem er bier 1605 felbft ju bociren begonnen, übernahm er 1610 bas Rectorat ber Schule m Lemgo, welches er 5 Jahre verwaltete, worauf er eine theologische Professur m Giegen übertragen erhielt. Doch folgte er ichon 1619 einem Rufe nach Strafburg. Aber auch bier, wo er in ben gludlichften Berhaltniffen lebte, blieb er nicht lange, indem er auf ben Bunich feiner Gattin (welche ihren Anbewandten gern nabe fein wollte), noch bor Ablauf des 3. 1620 einen Ruf en bie neu errichtete Univerfität zu Rinteln annahm. Am Tage der feierlichen finweihung der Universität, am 17. Juli 1621, wurde er in Rinteln als Proleffor Primarius ber Theologie eingeführt. Allein mit bem 4. Februar 1623, an welchem Tage ber Bergog Chriftian bon Braunschweig : Luneburg Rinteln recupirte, - begann für G. eine lang bauernbe, schwere Leibenszeit. Faft alle Profefforen und Studenten verliegen Rinteln. G. bagegen fah es als zeitiger Rector ber Sochichule als feine Pflicht an, auf feinem Boften gu bleiben. Dafür burde er mit Ginquartierung geplagt, zeitweilig auch in Saft genommen und anderer Beije benachtheiligt, was ihn aber nicht abhielt, soweit es ging, hines Lehramts zu warten. Größere Trubfale aber brachen über ihn herein, als nach Bublifation bes Restitutionsedifts bon 1629 Benedictinermonche in Rinteln erschienen und am 22. Marg 1630 bie Univerfität (foweit dieselbe mit ten Ginfunften bes Rlofters Möllenbed botirt war) in Befig nahmen. G. und bie anderen Projefforen murben mit Entziehung aller ihrer Ginfunfte auf Die Straße gefest; erfterer wurde jogar zweimal verhaftet, und bei feiner zweiten Behaftung am 22. Mars 1632 nach Minden abgeführt, wo er 9 Monate im Beiangniffe mit ber Drohung beunruhigt wurde, bag man ihn ber Inquisition Rom ausliefern werbe. Erft mit bem Ende bes 3. 1632 nahmen auch biefe Itangfale ein Ende. Die Universität war inzwischen vollständig gerfprengt worden. Daher war G. jest hauptfächlich litterarisch thatig. 3m 3. 1634 Demahm er baneben die Reformation des Rirchen = und Schulmefens im Stift Conabrud, und feit 1638 befleibete er bas Amt eines Superintenbenten. Bei Da Reftauration ber Univerfitat Rinteln im 3. 1641 wurde G. in allen feinen alademischen und firchlichen Burben aufs Reue bestätigt, und bis jum 3. 1646 ungirte derfelbe fogar als einziges Mitglied ber theologischen Facultät. Als ober feit 1650 bie Facultat mit (unioniftischen) Anhangern bes helmftabter Theologen Calirt befett warb, hatte G. feinen Boben in berfelben verloren. 3m 3. 1652 legte B. (unfreiwillig) feine Burben und Memter in Rinteln nieber, -Die die Ginen fagten, wegen feiner Bolemit mit den Belmftabtern, ober wie Andere wiffen wollten, weil er als Cenfor in feine Beurtheilung ber gebruckten lodigt eines reformirten Beiftlichen in erceffiber Beife feinen confessionaliftischen karteihaß einfließen ließ. Wahrscheinlich war durch beibes seine Dienstentlaffung brbeigeführt worden. — Tief gefrantt zog G. von Rinteln in das benachbarte Alofter Loccum fiber, bon wo aus er die Ausgahlung feines noch rudftandigen Sehaltes und die Ruderstattung der beträchtlichen Summen betrieb, die er im Intereffe ber Universität geopsert hatte. Es handelte fich um ein Rapital von thr als 6000 Thalern. Aber erft burch Anrufung faiferlicher Gulfe tounte er Musgahlung der Summe erwirfen. Rach einem breijährigen Aufenthalt in wenm fiedelte bann B. auf fein bor Lemgo gelegenes Landgut, den fogenannten Etrinhof, über, wo er (81 Jahre alt) am 6. Mai 1658 ftarb. - G. hatte fich, umentlich in Rinteln, burch feine akademische und litterarische Wirksamkeit ben ti eines ernften und eifrigen Rirchenmannes und eines unermublichen Berfechters

der lutherischen Orthodoxie erworben. Seine (meistens nicht sehr umfangreichen) Schriften sind theils philosophischen, theils dogmatischen und polemischen Inhalts. Seine Bedeutung in der Geschichte der Theologie ist indessen geringer als das Ansehen war, dessen er sich — als tüchtige Persönlichkeit — seiner Zeit erfreute.

Bgl. Dolles, Lebensbeschreibung ber Rinteler Professoren ber Theologie I,

S. 15 ff. und Strieder, Beff. Gelehrtengesch. Bb. IV, S. 388 ff.

Gifilher, Bifchof von Merfeburg, fpater Ergbifchof von Dagbeburg, + am 25. Januar 1004, ein Mann von edler Bertunft und großer Begabung, aber von fchrantenlofem Chrgeig, mar, nachdem er feine Bilbung im St. Morib flofter ju Magbeburg erhalten hatte, von Otto I., ber bie Monche biefer feiner Lieblingsftiftung befonders begunftigte, in die fonigliche Rapelle aufgenommen worden und wurde, nachdem am 1. Rov. 970 Bofo, der erfte Bifchof von Merfeburg, geftorben mar, bon Otto auf die Fürbitte des Bijchofs Anno von Worms, ber bis 950 dem St. Morigklofter vorgeftanden hatte, auf den bifchöflichen Stubl von Merfeburg befordert. Im Juni oder im Juli 971 erhielt er vom Erzbifchei Abalbert von Magbeburg in beffen Sauptftadt die Beibe. Unter ber Regierung Otto's II. gewann er nicht unbedeutenden Ginflug auf die Reichsregierung, ba er fich ber besonderen Gunft diefes jugendlichen Fürften zu erfreuen hatte. Er verbantte berfelben reiche Gaben für fein Bisthum : Die Abtei ju Bolbe, Sobeitsrechte. Martt und Munge innerhalb ber Ringmauer von Merfeburg fammt ben bortigen Juben, die fonigliche Stadt 3wentau mit ihren Forften und allem 311behor (974), einen Forft zwischen Saale und Mulbe in ben Gauen Siufili und Plisni (974), die Ortschaften Eutra (979), Rohren, Potschau, Rercha, Gautich u. a. m. Allein G. war mit biefer Bergrößerung ber Guter feines boch immer noch unbedeutenden Bisthums nicht gufrieden, fondern hatte fich ein höheres Bie geftedt. 3m 3. 981 befand er fich im Befolge bes Raifers in Italien, ale die Rachricht von dem am 20. Juni 981 erfolgten Tode des Ergbischofs Abalbert von Magbeburg borthin gelangte. Roch am 19. November 979 hatte Otto bem Magbeburger Clerus bas freie Recht ber Bahl feines Erzbifchofs zugeftanben. und biefer perfehlte nicht bei biefer erften Belegenheit babon Gebrauch au machen, Die Bahl fiel auf Otrich, den Borfteber ber Magbeburger Domichule, ber als einer der erften Gelehrten feiner Beit galt und felbft mit bem bochberühmten Berbert von Reims wetteifern tonnte. Auch Otrich befand fich, mabricheinlich feit 979, am faiferlichen Sofe, ba er mit bem Ergbischof Abalbert nicht in autem Ginbernehmen geftanden hatte; ber lettere foll noch bor feinem Ende prophezeit haben, daß Otrich, beffen großen Ginflug bei bem mablberechtigten Clerus er wohl fannte, nie fein Rachfolger werden wurde. Als nun die Dagbeburgifchen Gefandten, welche bie Beftätigung bes Raifers für ihre Bahl nachfuchen follten, nach Italien tamen, wandten fie fich junachft an G. und erfuchten ihn um feine Fürsprache bei Otto. Wie etwas fpater Thietmar von Merfeburg ergablt, beffen Bericht über biefe Angelegenheit freilich nicht gang ohne Bornat aufgenommen werben barf, foll G. ben Magbeburgern bas Berfprechen gegeben haben, ihre Bitte zu erfüllen : ift bas ber Fall gewesen, fo hat er fie ichmablid getäuscht. In einer Unterredung, die er alsbald bei Otto nachfuchte, bat er Diefen fußfällig, ihm jum Bohn für feine treuen und langjahrigen Dienfte bas erledigte Erzbisthum zu verleihen und empfing in der That die Gewährung feines Buniches; ben por ber Thure bes faiferlichen Gemaches harrenden Magbeburgern, die ihn um den Erfolg feiner Bemühungen befragten, gab er eine ausweichende, wenn nicht gar fpottische Antwort. Da nun aber bie canonischen Borfchriften ben Uebergang eines Bischofs von einem Stuhl auf einen anderen nicht geftatteten, jo bedurfte G. für fein Borhaben ber Zustimmung des Papftes Benedict VII.

und ber ehrgeizige Mann trug fein Bebenten um feines ichnelleren Emportommens willen bas eigene Merfeburger Bisthum zu vernichten und fomit eine ber fegensreichsten Schöpfungen Otto's I. bem Untergang Breis ju geben. Auf einer gu Rom am 9. und 10. Geptember 981 abgehaltenen Spnobe, beren Theilnehmer von G. bestochen fein follen, brachte ber Papft, ber viel ju fchwach mar bem unrechtmäßigen Begehren bes Raifers und feines Gunftlings zu wiberstehen, bie Angelegenheit jur Berhandlung; ichon borber mahricheinlich hatten fich bie Magbeburgifchen Abgefandten unter ber Preffion bes Raifers ju einer neuen Scheinwahl verstehen muffen, die natürlich auf B. fiel. Unter dem unwahren Borgeben, bag bas Bisthum Merfeburg ohne Buftimmung bes Bijchois Silbeward von Salberftadt gegrundet fei, der bemfelben 968 einen Theil feiner Diocefe hatte abtreten muffen, fpater aber über bie Begrengung feines Sprengels mit Magbeburg in Streit gerathen war, und bon bem ber Spnobe eine wol von G. erwirtte Beichwerbeichrift vorlag, wurde baffelbe vom Bapfte wieber aufgehoben und barauf G., weil man ihn doch nicht feines bischöflichen Rechtes und Titels beranben tonne, und weil die Bahl auf ihn gefallen fei, als Erzbischof von Magbeburg bestätigt. Go fehr das gange Borgehen fich als ein gewaltsames und durchaus ungerechtfertigtes barftellt, und fo barten Tabel Die ibateren Beichichtsichreiber beshalb über G. und Otto II. mit Recht ausgesprochen haben, fo febr es auch gerabe in Sachfen die Ungufriedenheit mit ber Bolitit bes Raifers gefteigert haben mag, ftieg baffelbe boch bafelbft junachft auf teinen Wiberftand. 8, tonnte nun von Otto inveftirt werben und fehrte, geleitet von bem Bifchof Dietrich von Det, ben ber Raifer bagu entfanbte, nach Deutschland gurud: am 30. Rob. hielt er in Magdeburg feinen feierlichen Ginzug. Die Auflöfung bes Merfeburger Bisthums murbe nun ben Beichlüffen ber Snnobe gemäß bollzogen : Salberfabt, Magbeburg und Meigen theilten feinen Sprengel unter fich. Die Urfunden, burch welche Otto I. und Otto II. die Merfeburger Rirche begründet und beschentt batten. ließ G. entweber berbrennen ober auf feinen Ramen umichreiben; in Merfeburg blieb nur eine bem beiligen Laurentius geweihte Abtei, Die B. fich burch eine papftliche Bulle von 983 übereignen lieg. Ohne Unfechtung blieb nun freilich bas Berfahren Gifilher's in biefer Sache auf Die Dauer nicht. Querft auf ber Spnobe, welche ber beutsche Papft Gregor V. ju Pavia im 3. 997 abhielt, ging man gegen ihn bor; die Aufhebung des Merfeburger Bisthums wurde hier angegriffen und G., weil er gegen bie canonischen Bestimmungen leinen Bifchofefit verlaffen habe, bei Strafe ber Guspenfion gur Berantwortung nach Rom gelaben. Wieberholt ift bann bie Angelegenheit auf fpateren Synoden erortert worden. Begen Ende 998 wurde auf ben Antrag Otto's III. felbft bie berftellung bes Bisthums Merfeburg beichloffen, 999 wurde G. wirklich fuspendirt und abermals nach Rom citirt; im 3. 1000 verhandelte über diefelbe Sache eine Berfammlung beuticher Bifchoje zu Machen; inbeffen ber fchlaue und einflugreiche Dann wußte jedes Dal die Faffung befinitiver Befchluffe ober boch meniaftens beren Ausführung zu verhindern, und erft nach feinem Tod gelang S heinrich II, die Restauration des Merseburger Bisthums burchzusehen. In ber Reichsgeschichte fpielte G. nach feiner Erhebung auf ben erften bischöflichen Sig Sachfens eine bochft bedeutsame Rolle. Trop ber großen Bunftbezeugungen, beiche er von Otto II. erhalten hatte, verließ er nach beffen Tobe feinen Sohn und Erben und fcblog fich Beinrich bem Banter an, als diefer 984 ben jungen Otto III. von der Thronfolge auszuschließen ftrebte. Wie völlig er auf ber Ente Beinrichs ftand, zeigt die Thatfache, daß diefer fich Gifilher's bediente, als er, in Thuringen hart bebrangt, fich ju Berhandlungen mit ben Unbangern bes Ronigs genothigt fab; erft nach Beinrichs Bergicht tann ber Erzbischof fich Otto III. unterworfen haben. Nichtsbestoweniger blieb fein Ginflug unter beffen

202 Gistra.

Regierung unberminbert; namentlich in ben Rampfen gegen bie öftlichen Grengnachbarn bes Reiches fpielte er eine - freilich nicht immer ehrenvolle - Rolle. 990 murbe er nebit bem Martgrafen Effebard von Meigen von ber Raiferin Theophano mit einem Beere gegen ben Bergog Boleslab bon Bohmen entfandt, ber indeg einer Schlacht auswich und mit ben Guhrern ber Deutschen einen Bertrag abichloß, in Folge beffen diefe zwischen ihm und Desto von Bolen vermittelten: minbeftens eine Berftellung bes fruberen Berhaltniffes Bohmens jum Reich war bas Ergebnig biefes Buges. 3m 3. 997 war G. von Otto III. mit ber Bewachung bes von bem Ronig befeftigten wichtigen Caftells Urneburg an der Elbe beauftragt worben. Rachdem er hier burch feine Sorglofigfeit und ben Berrath der Benben einen ichweren Berluft erlitten hatte und die vier Bochen, für welche er mit ber Obhut bes Plages beauftragt war, verftrichen waren, verließ er benfelben, ber gleich nach feinem Abguge von ben Wenben genommen und in Brand gestedt wurde, und ließ fich burch feine Bitten bes ihm begegnenden Martgrafen Liuthar bon ber Rordmart, der ju feiner Ablofung gefandt war, jur Umtehr bewegen -; eine Bflichtvergeffenheit, die ben Berluft des Ortes berbeiführte. Rach Otto III. Tode nahm G. an der Berfammlung zu Froja Theil, auf welcher ber Plan bes Markgrafen Eftehard von Meigen, Die 3nftimmung ber fachlischen Fürsten au feiner Thronbewerbung au gewinnen, icheiterte. Mit biefem war er feit langer Beit verfeinbet, bagegen foll er die Anfpruche bes Bergogs hermann von Schwaben begunftigt haben, fand fich aber nichtsbeftoweniger auf ber Berfammlung ju Merfeburg im Juli 1002 ein, auf welcher Beinrich II. von ben fachfischen Fürften anerkannt wurde. G. ftand unter biefen Umftanden mit bem neuen Berricher anfangs nicht im beften Ginbernehmen, wufte jeboch balb auch beffen Bertrauen in nicht minberem Grabe wie bas feines Borgangers ju gewinnen und wurde von Beinrich fogar jum Berwalter aller toniglichen Besitzungen in Sachsen ernannt. Der Magbeburger Rirche erwarb die Gunft, beren fich G. bei ben Ronigen erfreute, auch abgesehen bon ber Merfeburger Beute, bebeutenbe Bortheile, fo 991 ben britten Theil bes aus Bohmen an die tonigliche Rammer zu entrichtenden Binfes; 993 die Salfte ber Stabte Werben und Buronowit; 997 die Burgmarbeien von Belig und Rerichowa; 1000 bas Caftell Troibern, fodann eine Graffchaft an ber Dulbe u. a. Much feine eigenen in bem feften Schlog Giebichenftein niedergelegten Reichthumer muffen bedeutend gewesen fein. Bu Anfang bes 3. 1004 erfrantte &.; mabrend er barnieberlag, fandte Beinrich II. ben Ergbifchof Willigis von Maing gu ibm, um ihn aufzufordern, die Gunde, die er burch die Berftorung bes Bisthums begangen habe, noch bor feinem Ende wieder gut ju machen. G. gab eine ausweichende Antwort und ftarb, ehe er den versprochenen befinitiven Beicheid ertheilen konnte, am 25. Januar 1004 auf feinem Sof zu Troibern. Begraben ift er in St. Morig ju Magbeburg; fein Rachfolger warb ber Baier Tagino, ein befonderer Bunftling Beinrichs II. Unter ben vielen bedeutenden Rirchenfürften des 10. Jahrhunderts nimmt G. durch feine große Begabung, Die Gemanbtheit und Berfatilitat feines Beiftes eine herborragenbe Stellung ein, fo zweideutig und charafterlos uns auch vielfach fein Auftreten erscheint.

Thietmar v. Merfeburg. Annal. Magdeburgenses. Chronicon Magdeburgense. Gesta episc. Merseburgensium. Bgl. v. Mülverstebt, Regesten bes Erzbisthums Magdeburg und Sagittarius, Hist. ducatus Magdeburg. in Bousen's Histor. Magazin, Bb. I.

Gistra: Johann G. von Brandeis, eine der interessantesten Gestalten wohmischen Ritterthums. Leider sind die vorhandenen geschichtlichen Daten im spärlich und verworren. Er wurde um das J. 1400 aus bürgerlichem

Gislebert. 203

Gefchlechte ju Brandeis in Bohmen geboren, nach welcher Stadt er auch feinen Beinamen erhielt, und ichwang fich burch Tapferfeit und Unternehmungsgeift pon bem niedrigften Range bes Rriegers jur Felbherrnwurde empor. G. weihte feine Dienfte ber Partei bes Labislaus Pofthumus (1439-57) und führte als Weldhauptmann beffelben feine Anhanger in Ungarn von Sieg ju Sieg, felbft ber tapfere Johann Sunnaby mußte ihm weichen. Erft gegen bas Enbe bes Krieges war ihm bas Blud weniger gunftig, indem mehrere fefte Plage und Landftriche, die fruber in feine Sande gefallen, bon ben Ungarn gurudgenommen wurden und auch durch ben Frieden bon Rima = Sombath (1451) bei benfelben berblieben. G. erhielt bagegen als Erfat ber Rriegstoften 16,000 Golbgulben. Rach bem Tobe Labislam's 1457 unterwarf er fich gwar bem neugewählten Ronig Matthias Sunnaby, trat jedoch balb auf Seite ber Migbergnugten und verjocht nun die Sache des Gegentonigs, Rafimirs von Bolen, allein mit entichiebenem Unglud. G. trat hierauf in die Dienste Raifer Friedrichs III., um in beffen Beere gegen ben Ungartonig gu fampfen. Schlieflich fnupfte er jeboch mit diesem wieder Berbindungen an, unterwarf fich und ward in Gnaben reich beichentt aufgenommen. Tropbem vergaß er auch der bom Raifer erfahrenen Bunft nicht und besiegelte feine Dantbarteit mit feinem Blute, indem er in einem Treffen, welches er 1462 ben Gegnern des Raifers lieferte, ben Tod fand, ba er, bon ben Seinigen verlaffen, ju flieben berichmabte.

Balbin, De militia veterum Bohemorum, in den Materialien zur Statistift von Böhmen, Leipzig 1794, 12. heft. Oefterreich. Milit. Zeitschr. 1867, IV. Bb. von Janko.

Gielebert von Mons, vermuthlich im hennegau geboren, welcher jum deutschen Reiche gehörte, aber größtentheils romanische Bevölferung hatte, befand fich, wie er felbft fagt, von Rindheit an am graflichen Sofe; im Rovember 1180 ericheint er als zweiter Rotar bes Grafen Balbuin V., 1184 als Rotar, 1188 als Rangler. Diefer Balbuin V. wurde durch feine Beirath auch Graf von Flandern und burch Erbichaft Martgraf von Ramur. Aber biefe Erbichaft mar bart beftritten und veranlagte viele Berhandlungen am Sofe Friedrichs I. und beinrichs VI. Buerft 1184 begleitete G. feinen Beren jum Reichstag nach Daing, bann finden wir ihn in Gemeinschaft mit anderen Gesandten thatig, endlich von 1189-91 allein mit wichtigen Aufträgen betraut. Seine Belohnung beftand nach der Sitte ber Zeit in einer gangen Angahl von Pfründen; als Probit ju Mons gehörte er fortan ju den angesehenften Pralaten bes Landes, wahrend er die Kanglerwurbe abgab. Am Todtenbette feines Geren finden wir thn im December 1195; er ftarb erft in ben 3. 1223-25, wird aber nur noch in Urtunden genannt. Gein schönstes Dentmal ift die von ihm verfaßte Chronit bes hennegan"; beginnend 1086 mit hermann und Richilbe, burch beren Che zuerft Bennegau und Flandern berbunden murben, ergahlt er ausinbrlich von ben beiben letten Balbuinen und befchrantt fich nun auch nicht auf Die engen Grengen feiner Beimath. Seine Mittheilungen, von 1168 an immer reichhaltiger, haben um fo größeren Berth, je mehr er aus eigener Unchauung berichtet und bei fehr wichtigen Dingen felbft betheiligt mar. Er glangt weber burch Belehrfamteit noch burch zierliche Schreibmeife; wir finden bei ihm ben Geichäftftil ber Beit, und obgleich Geiftlicher und eifrig firchlich gefinnt, ift er boch noch mehr Geichäftsmann. Balbuin V. verehrte er in hobem Grabe wegen feiner bedeutenden und tüchtigen Eigenschaften; biefe gu breifen ift fein Sauptzwed, Die Erbichaftsfrage aber veranlagt ihn häufig Rechtsragen ju berühren, und hier zeichnet er fich burch eine Rlarheit der Darftellung und Genauigfeit bes Ausbrucks aus, welche wir bei ben meiften Chroniften dmerglich vermiffen. Deshalb ift fein Wert für die Rechtsgeschichte von vorzüglichem Werthe; 1784 von Du Chafteler zwerft hernusgegeben, wurde es im 21. Band Scriptores der Monumenta Germ, von W. Arndt fritisch bearbeitet; vgl. dazu "Die Chronif des G. von Mons" (Leipzig 1871), eine treffliche Abhandlung des leider früh verstorbenen Arthur Hantse.

2B. Battenbad.

Gittermann: Johann Chrift. Hermann G., Dr. phil, und lutherijcher Prediger zu Emden, geboren den 27. Juli 1768, gestorben den 29. Januar 1834, ältester Sohn des Predigers Joh. Wilh G. zu Dunum in Offriesland, besuchte die lateinische Schule zu Rorden, studirte 1786—88 zu Halle Philosophie und Theologie, wurde 1790 Präceptor des Waisenhauses zu Gens, surz darauf Prediger zu Resterhase, woselbst er sich 1792 verheirathete und 1794 Prediger zu Reustadt-Gödens. Bon 1807 an war er Prediger der lutherischen Gemeinde zu Emden. 1809 wurde er als Mitglied der Organisationscommission des evangelisch-lutherischen Kirchenwesens im Königreiche Holland zu welchem Ostsriesland damals gehörte) nach Amsterdam berusen. 1818 ertheilte ihm die philosophische Facultät der Universität Halle die philosophische Doctorwürde. G. genoß als Theologe, Kanzelredner, Boltssehrer und Dichter einen weitverbreiteten wohlbegründeten Rus und Alterthumskunde. Die ansehnliche Zahlseiner Geistesproducte erschient theils als besondere Werte, theils als zerstreute theologische, historische, poetische und Alterthumskunde. Die ansehnliche Zahlseiner Geistesproducte erschienst erward er sich durch Redaction des Anhanges zum ostsrießen Krichengesangbuche, in welches mehrere seiner geistlichen Lieder ausgenommen wurden.

3. Soltmanns.

Ginliany: Giobanni G., Bilbhauer, geboren gu Benedig 1664, geftorben im Stifte Beiligentreus bei Bien am 5. Ceptember 1744. G. berbient bier namentlich als Deifter bes berühmteften öfterreichischen Bilbhauers Donner einen Plat; er geborte jener Schule ber venetianer Bilbhauer an, aus welcher Corradini, Canabeje, Carredea u. A. hervorgingen. Mit biefen Runftlern jog er gegen Schlug bes 17. Jahrhunderts nach Wien, um bier, wo nach der berbeerenden Turfeninbaffon wieber eine allgemeine Bau- und Runftthatigteit begann, Beichaftigung ju finden. Bom 3. 1694-1711 lebte er im Stifte Beiligentreug als bezahlter Bilbhauer und ichmudte ben Sochaltar ber Rirche und verschiedene andere Dentmale mit feinen plaftifchen Arbeiten; endlich ergab er fich gang bem beschaulichen Rlofterleben und fchloß im 3. 1711 einen Contract mit bem Stifte, wonach er als Laienbruber in die Abtei trat, Diefer feine gange fünftlerische Rraft widmete, bagegen aber bom Rlofter Unterhalt und fonftige Begunftigungen genog. Bar G. auch tein Claffiter bes Bilbhauerfaches, bie man ja bamals überhaupt vergeblich fuchte, fo befaß er immerbin große fachliche Renntniffe, bann maren feine Unfchauungen gegenüber jenen feiner Rachgenoffen weitaus geffarter und naturaliftisch burchgebilbeter, wozu freilich ber lange Aufenthalt in ber ftillen Abtei, die inmitten einer herrlichen Landichaft, ferne von der fünftlerisch, wie gefellschaftlich überwuchernden Sauptftadt liegt, vielfach beitrug. 3m 3. 1707 nahm G. Georg Raphael Donner ju feinem Schaler auf; brei Jahre burfte ber Jungling bei bem malfchen Deifter jugebracht haben und - obwol die Erftlingswerte Donner's noch beutliche Remis niegengen an die italienische Schule geigen, fann nicht geleugnet werben, bag Donner bon G. feine reinere Runftweise geerbt habe. Bon Giulianb's Arbeiten m Beiligenfreug haben fich noch die Statuen bes Rreugweges erhalten; boch The nicht alle bi uren von feiner Sand ausgeführt (f. barüber meinen

Glafen. 205

Auffat in den Mittheilungen der kaiserlichen Centralcommmission, 1877). Bon eben diesen Arbeiten haben sich einige Modelle Giulianh's in Heiligenkreuz vorgesunden, treffliche, kühne Arbeiten, voll naturalistischer Auffassung und verständiger Anatomie. Im Kreuzgange des Stistes sindet sich die Gruppe "Die Fußwaschung", in Holz ausgesührt, wozu sich gleichsalls das Modell noch erhalten hat. Die sonstigen größeren Arbeiten des Künstlers, wie die Altäre in der Kirche zu heiligenkreuz mußten im J. 1874 den Kestaurationsarbeiten weichen.

Des Künftlers älterer Bruder Anton G., geboren zu Benedig im J. 1659, gestorben zu Wien am 17. August 1709, war kaiserlicher Hofkammermusiker und Compositeur. Ein reisender Franzose, der im J. 1699 Wien besuchte und hier den Künstler hörte, rühmt bessen musikalisches Talent. In gleichzeitigen Archivalien werden mehrere seiner Compositionen angeführt, erhalten hat sich davon nur eine, eine namenlose Cantata à 3 voci.

Glajen\*): Abam Friedrich G., geb. am 17 . Jan. 1692 gu Reichenbach im B., † am 14. Juli 1753 ju Dresben, habilitirte fich, nachbem er unter vielfachen Entbehrungen in Jena ftubirt und barauf zwei junge Gbelleute auf die Uniberfitat Tubingen und auf Reifen durch Deutschland begleitet hatte, als Docent der Rechtswiffenschaft in Leipzig und wurde von bort als turfachfischer boj- und Juftitienrath, auch geheimer Archivar nach Dresben berufen. G. war ein höchft fruchtbarer Schriftsteller, im Ganzen find von ihm 36 größere und Meinere Werke im Drud erschienen. Die wichtigsten berfelben gehören bem Gebiete ber Rechtswiffenschaft, infonderheit ber Rechtsphilosophie und des Naturrechts an, J. B. "Die Grundfage ber burgerlichen Rechtsgelehrfamteit", Leipzig 1720, welche bei ber fachfischen Regierung folden Unftog erregten, bag bas Buch auf ihren Besehl vernichtet wurde, "Bernunfft- und Bollerrecht", Frantjurt und Leipzig 1723, 2. Aufl. 1732, 3. Aufl. 1746, und "Bollftanbige Beichichte bes Rechts ber Bernunfft", Leipzig 1739. Seinem philofophifchen Standpuntte nach ift er ein Begner von Grotius und Sobbes und fußt auf Leibnig' und Rouffeau's Anfichten. Richt minder zahlreich find feine hiftorifchen Schriften, bie fich größtentheils auf bem Gebiete ber beutschen Geschichte bewegen. Seine "Historia Germaniae polemica ober Rern ber Teutschen Reichsgeschichte", 1722, erfuhr im 77. Theil ber beutschen Acta eruditorum fo bestige Angriffe, bag et eine besondere Bertheibigung berfelben erscheinen lieg. Die größte Berbreitung hat von feinen Schriften wol fein "Rern ber Geschichte bes Chur- und Burftl. Saufes zu Sachfen", in feiner urfprünglichen Geftalt bon Stiefen in Breslau verfaßt und von G. nur überarbeitet, erlangt, tropbem, daß auch diefes Buch wegen angeblich darin enthaltener Indiscretionen anfangs ben Unwillen ber fachfischen Regierung auf fich jog; 2. Aufl. 1737, 2 Bbe., bon benen ber weite die Geographie des Rurfürstenthums behandelt, 4. Aufl. 1753. Die jahlreichen barin mitgetheilten Documente geben bem Buche auch jest noch einen gewiffen Werth. Einige feiner Arbeiten find ungebrudt geblieben, aber im Manuftript erhalten, 3. B. fein "Rurger Begriff ber Geschichte bes Chur- und fürstt. Hauses zu Sachsen", 6 Bde., zum Gebrauch des Kurprinzen, auf der Dresdener Bibliothet. In Th. Frissch' Allgem. historischen Lexison sind die meiften Artitel über beutsche Special- und Provingialgeschichte von G. bearbeitet.

Abelung, Suppl. zu Jöcher's Gelehrtenlexifon. Biographie universelle (Paris 1816) XVIII. Nouvelle biographie générale (Paris 1857) XX. Krug, Philosoph. Wörterbuch. Flathe.

<sup>\*)</sup> Neber Annette v. Glafen, Aebtiffin von Mofigtau bei Deffau, die man irrig für Ratthiffon's Abelaide gehalten hat, vgl. Wiffensch, Beil. d. Leipziger 3tg. 1874 Nr. 67. 68.

206 Glabre.

Glaure: Dorit G., ichweigerifcher Staatsmann. Geboren 1743 in Canfanne aus einer Bfarrersfamilie, + 1819. Er verlor feinen Bater ichon im fechften Monate, die Mutter im fechften Jahre und bas elterliche Bermogen reichte mit Muhe gu feiner Ausbildung bin, Die er an ben Schulen feiner Bater-Stadt erhielt. Rach Beendigung feiner Studien an ber bortigen Afabemie ging er als Begleiter eines polnischen Großen auf Reifen und wurde fo im 3. 1764 bem Ronige Stanislam Muguft II. befannt, ber am 7. Septbr. gleichen Jahres ben polnischen Thron bestiegen hatte. Er trat junachft als geheimer Cabinetsfecretar in beffen Dienfte; 1768 murbe er bann ber Gefanbtichaft in St. Betersburg beigegeben, die er einige Beit auch felbft als Geschäftstrager leitete, tehrte aber, ba ber Ronia ibn in feiner Rabe au baben wünschte, ichon nach einigen Monaten nach Barichau gurud, mit einem Empfehlungsichreiben Ratharinas II., in welchem fie ihn angelegentlich gur Beforberung vorschlug. Faft 20 Jahre war er barauf als wirklicher geheimer Cabinetsrath mit Ausarbeitung von Staatsichriften, mit Miffionen nach Berlin, Wien und Baris und in ber Umgebung bes Ronigs thatig und erwarb fich in biefer Stellung burch Talent, Integritat und hingebung beffen vollftes Bertrauen, jo daß berfelbe ihn jum Ritter bes weißen Abler- und jum Großfreug bes Stanislam-Orbens ernannte, in ben Abelftand erhob und ihm 1771 burch den Reichstag bas polnische Indigenat verleihen ließ. Als ichariblidender Beobachter tonnte er, jumal nach ber erften Theilung (am 5. Auguft 1772) über ben balbigen Untergang Bolens nicht in 3weifel fein; er fuchte Stanislaw umfonft gur Abbantung gu bewegen, barrte aber bei ihm aus. Alls jener barauf 1787 bie Reife ju Ratharina II. nach Cherfon unternahm, bat G., um ber bemuthigenben Scene nicht anwohnen gu muffen, um einen Urlaub jur Reife nach ber Schweig. 3m Dai traf er in Laufanne ein, aber er fab Bolen nicht wieber. Gine portheilhafte Beirath, Die er im Nanuar 1788 in Laufanne einging, feffelte ibn für immer an ben beimatblichen Boben. Er beforgte noch eine Miffion nach Baris und reichte bann feinen Abichieb ein, auf welchem er beharrte, auch als ihm ber Ronig ben Gefandtenpoften in Paris anbot; boch blieb er mit jenem bis ju beffen Tobe (12. Febr. 1798) in fortwährendem vertraulichen Briefmechfel. Behn Jahre lebte G. barauf als glüdlicher Familienvater und in behaglichem Boblitanbe, mit ber Ergiebung feiner Rinder und ber Bewirthichaftung feines Landquts beichäftigt, in Romainmotier, als die helvetische Revolution ihn auf den öffentlichen Schauplat feines Beimathlandes rief. Obwol er die Schaben des bernifchen Regiments in der Baabt nicht verfannte, widerftrebte er boch einer gewaltsamen Umwalzung, er fuchte noch in ber letten Stunde Bern au Bugeftanbniffen, fpeciell aur Ginberufung einer maabtlandischen Stanbeversammlung behufs Geltenbmachung ber Bollsmuniche, ju bewegen. Aber als alle feine Bemuhungen erfolglos, andererfeits aber feit bem 28. Decbr. 1797 bie frangofifche Juvafion der Baadt ausgemacht war, ichloß er fich ber Revolution entschieden, jedoch mit der feften 216nicht an, fie in friedliche Bahnen zu leiten und allen Ausschreitungen entgegenautreten. Ihm bor allen ift es neben anderen Mannern gu berdanfen, wenn bie waadtlandische Umwalzung einen fo rafchen und ruhigen Berlauf nahm, ohne Bewaltthat, ohne Blutbergießen, ohne Berlegung von Brivatrechten. Unter feinem Borfit trat am 26. Januar 1798 in Laufanne eine "provisorische Berjemmlung" von Abgeordneten ber Stadt- und einzelner Landgemeinden gufammen, welche die Unabhängigkeit ber Waadt verkundigte und das Land als Irmanifche Republit" conftituirte; ward am 9. Februar die helbetifche Con-Studion angenommen, womit Baabt als felbständiger Ranton in die ju grunbelvetische Republit" eintrat und wodurch die Revolution nach wenigen bendigt war. Rach Gebühr ward G. bann am 31. Mary als erftes 

Glapre. 207

tglied in die Berwaltungstammer bes neuen Rantons gewählt und verfah viforijch bas Umt eines Brafecten beffelben, bis ihn bas Bertrauen bes tern Baterlandes in die eidgenösfische Erecutive berief. Am 16. April ward bon ben gesetgebenben Rathen, Die am 12. jur Conftituirung ber belvetischen sublit jufammengetreten maren, in Narau mit Mannern, wie Legrand, Ober-Bay und Bfuffer (f. b.), als zweites Mitglied in bas Bollgiehungebirectorium ahlt, in welchem er in ber Folge wiederholt ben Borfit führte. Durch ens- und Weltfenntnig, Besonnenheit und Burbe für diefen wichtigen Poften züglich geeignet, suchte G. die neuen staatlichen Einrichtungen zu besestigen, dem stürmischen Treiben der Demagogen zu entziehen und die nationale Unangigkeit gegenüber ber Ginmischung Frankreichs aufrecht gu erhalten. Leiber ten aber als Erfat für austretenbe Mitglieder Elemente ins Directorium, in den G. feine Stute fur biefe Beftrebungen fand und feit bem Gintritt (am Juni 1798) und unter bem pradominirenden Ginfluffe Labarbe's (f. b.) geh es bald auf eine Bahn, welche jum formlichen Schredensregimente führte. trat biefen Tenbengen mit allem Rachbrud entgegen, er befampite bas franiche Bundniß, die gewaltsame Unterbrudung ber Insurrection in Nidwalden, Deportation ber ariftofratischen Barteibaupter, Die Organisation von Rriegsichten in ben insurgirten Landestheilen und andere fogenannte "große Dagein" Laharpe's aufs Entschiedenste. Dadurch und weil er mit ihnen nicht in Kampf auf Leben und Tob gegen die anderen Parteien stimmen wollte, erte er ben haß ber "Patrioten", während die Aristofraten ihn nicht weniger um verfolgten, weil er bie Contrerevolution nicht beforbern wollte. Durch e Angriffe verlett, burch bie Erfolglofigfeit feines Widerstandes ermudet und or und mehr frankelnd trat B, von feinem Boften gurud, auf welchem er am Mai 1799 durch Dolber (f. d.) erjetzt wurde. Aber je mehr das revolutionäre eiben allmählich nachließ, gelangten feine Berdienfte, namentlich bei ben utschichmeigern, die in ihm ben erften Mann ber Republit ertannten, gur Ununung. Rach dem Umschwung vom 7. Januar 1800 ward er in den Bollungsausschuß und nach dem 8. August 1800 in ben Bollgiehungsrath geblt. Diefer fandte ihn barauf im October 1800 nach Paris, um bei bem annahenden Continentalfriedensichluffe die Anertennung der Unabhängigfeit Rentralität ber Schweig zu erwirfen und um einen mittlerweile ausgearbei= n neuen aber auf ber bisberigen Grundlage ber reprafentativen Ginheit renden Berfaffungsentwurf gur Genehmigung gu empfehlen. Den erfteren ed erreichte G. im Wefentlichen, bagegen wies ber erfte Konful bas Berungsproject als eine unschickliche Rachahmung der frangofischen Conftitution ut, übergab dem Gesandten vielmehr am 30. April 1801 bei einer Audieng Malmaifon einen ihm bon anderer Geite zugestellten Entwurf in mehr fobeftischem Sinne, den er bringend gur Annahme empfahl. Umfonft hatte G. d feine mahrend biefes Aufenthalts in Paris geschriebenen "Lettres sur elvetie" (Burich 1801), Briefe eines Schweizers an einen ruffifchen Officier r bie Borguglichteit bes Unitarismus ober Foberalismus fur bie Schweig, in erfterem Ginne ausgesprochen. Um 23. Dai traf er wieber in Bern ein half nun Angefichts ber bringenben Rothwendigfeit burch feine Berichte und thichlage felbst bem frangosischen Entwurf Eingang verschaffen. Darauf trat aus dem Bollziehungsrathe aus, in welchem er durch Ufteri erfett murde tehrte in die icone Ginfamteit feines Landguts gurud. Memter nahm er ber teine mehr an. Er vertrat lediglich noch feinen Kanton an der Tagung von 1801, war bei der Infraftfetjung der Mediationsverfaffung bom Gebr. 1803 in der Baadt thatig und vertrat im Großen Rathe der letteren n 28. Mary 1803 bis 3. Decbr. 1813 den Kreis Romainmotier. G. † in mainmotier am 26. Märg 1819.

208 Glanbert.

Drei Briefe Glanze's am H. Zichode, autobiographische Notizen enthaltend d. d. Romainmotier 12. und 28. März und 20. April 1804 (in der Kantonsdibliotheft in Aarau), die Zichode seiner Darstellung in den "Historischen Denkwürdigseisen der helvetischen Staatsumwälzung", 3. Bd. (Winterthur 1804), S. 43—62, zu Grunde legte. — Lutz Moderne Biographien (Lichtensteig 1826), S. 85 ff. A. de Moutet, Dictionnaire Biographique des Genévois et Vaudois (Laus. 1877), I. 368. Gazette de Lausanne 1813 und 1819. — Dazu die allgemeinen Werse über die helvetische Revolution von Tillier, Monnard, Verdeil, de Seigneur u. a. m.

Glandorp: Johann G., Philolog, lateinifcher Dichter, Schulmann, geb. am 1, Aug. 1501, 7 am 22. Febr. 1564. Melanchthon nennt ibn doctissimus pubis informator, historiarum exactus scrutator, prudens ingeniorum cen-Geboren in Manfter, gebilbet auf ber Domichule unter bem Rector Camener, ben Lehrern Bernh Gwering, Joh. hagemann, Joh. Bering, L. Babinl, Anton Tunifer, welcher lettere bestimmt als fein Lehrer aufgeführt wird und burch feine "Monosticha in Germanorum paroemias" (1514), ein Schulbuch, auf Glandorp's bichterifche Berfuche besonders eingewirft au haben icheint. Bon feinen Lehrern an ben gelehrten Germ. Bufch empfohlen, marb er 1522 Lector an der Domichule. Im Berdacht des Lutheranismus, begab er fich nach Bittenberg, wo er mit D. Bufch gufammentam und mit Melanchthon befannt wurde. Darauf ging er nach Roftod und Roln, wurde bier Doctor. Rach Dunfter ale Rector ber neuen evangelifchen Schule 1532 jurudgefehrt, mar er thatig int Die evangelifche Lehre und tam in Streit mit feinem tatholifchen Collegen Beinrich Bruchter aus Olfen (Schuller bon Murmellius, 1521 Conrector an ber Domichule ju Osnabrud, 1523 Rector an der Martinsschule gu Dunfter), ber gegen ibn "Literae invectivae et falsa epigrammata in Jo. Glandorpium" ichrieb, aber den Rurgeren gog. Bor den Biedertaufern mandte er fich am 1. Febr 1534 in einem Bittichreiben an ben Landgrafen Bhilipp und ging mit Burudlaffung feiner Bibliothet und fonftiger Sabe nach Marburg und wurde als herm. Buich's Rachfolger als Historiae Professor unter dem Rectorat des Prof. juris Joh. Rudelius Commer 1534 im Album infcribirt (f. Catalog. stud. scholae Marburg, ed. Caesar, 1875, p. 13). Er hatte viele Buhörer. Wahr icheinlich 1536 begab er fich nach Bittenberg; auf Melanchthon's Empfehlung ward er Rector am Martineum in Braunschweig; von feinen dortigen vielen Freunden wird befonders Dr. med. Anton Riger erwähnt. Begen Streites mit bem Superintendenten Ric. Debler, beffen "Ratio instituendi juventutem christianam in scholis particularibus" (Viteb. 1550. 8), er nicht in feiner Schule einführen wollte, verließ er 1551 Braunschweig und erhielt auf Empfehlung bes Superintenbenten Rub. Moller bas Rectorat ju Sameln. Sier ließ er fich von feiner, 1542 geheiratheten, leichtfinnigen Frau (geb. Leffert) scheiben und übernahm beshalb 1551 bas Rectorat in Sannover. Streitigfeiten mit bem Superintenbenten Clemens Urfinus, ber ihm die Berftogung ber Frau vorwarf, und andere Dighelligfeiten bewogen ihn, von ba nach Bittenberg abgureifen. Auf ber Reife borthin, bon vielen feiner Schüler begleitet, erhielt er auf Borichlag bes Superintendenten Tilemann Seshufius bas Rectorat ju Goslar. Auch bier von bem Superintendenten Jatob Großehans (Mafrinus) wegen ber Cheauflofung angegriffen, fchrieb er gegen ihn beigenbe Epigramme, bie er in ber Schule mittheilte. Deshalb entlaffen, wurde er, ba Albert Lonicerus abgegangen war, 1560 Rector ju Berford. Rach brei Jahren wegen Altersichwäche in Rubeftand verfest, ftarb er 1564 und ward in ber Minfterfirche begraben; an einem Beiler auswarts an ber Gubfeite bes Chors hinter ber Safriftei lautet feine Strabichrift:

Glandorpius de se ipso.
Glandorpi, cuius studiumque fidemque iuventus
Sensit amans, tellus hoc capit osse solo.
Obiit 22. Febr. 1564.

r tuchtiger Philolog und höchft gewandter lateinischer Dichter. Er war ifig bis julest, das Rectorat in Berford trat er mit dem "Elenchus sive de suscepta gubernatione scholae Hervordiensis" an, namentlich aber unichweig. Seine Schriften hat nach feinem Tobe großentheils fein ge-Schüler Reiner Reineccius aus Steinheim, Professor in Belmftabt, bereben. Dahin gehören: "Annotationes in C. Julii Caesaris et Hirtii et de bello Gallico, civili, Alexandrino, Africano et Hispaniensi commenm libros, editae studio Reineri Reineccii", Lips. 1574 (geschrieben 1551), Jungermann's Ausgabe des Caefar, Frankf. 1606, noch werthvoll, wegen der ationen jum auct. de bell. Hispan. noch 1876 von Fleischer (obss. crit., 1876) gerühmt. "Annotationes in Ciceronis epistolas quae vulgo fas, rectius ad familiares appellantur, editae studio et opera Reineri Rei-Basileae 1580. 8. "Descriptio gentis Antoniae inter Romanas familias stremae", Lips. 1557. 8. (in Goslar gearbeitet). "Familiae Juliae gen-Item distichorum variarum rerum et sententiarum liber secundus", e 1576. 8. Das Wert gab fein Sohn Ambrofins heraus mit Unterbes Reiner Reineccius, ber bann bon ihm ben Rachlag feines Baters, nberarbeitet, erhielt und nach borgenommener Bearbeitung herausgab als asticon historiae Romanae etc.", Frantfurt 1589. Fol. "Sylva carmiegiacorum in enarrationem commentariorum C. Julii Caesaris de bello et civili", Frankfurt 1551. 8. Es find 15 Gebichte von je 8 Bersen, ente ber Bücher Caejar's, nicht blos des bell, gall, und civile, auch in ngermann'ichen Ausgabe bes Caefar. Die "Disticha var. rer. et sent." 91 an ber Bahl, von B. fur feine Schuler gefchrieben. Dag biefe Digrößtentheils eine lateinische Bearbeitung ber erften beutschen Sprichmortering, ber bes Joh. Agricola, find, alfo daß die Neberschriften fast wortlich a's Worte wiedergeben, mithin ein hochft werthvolles Zeugnig fur bie tung Diefes Buches, Diefe Entbedung bat Rector Dr. Guringar in Leiden und in feiner fritischen Ausgabe: "Disticha proverbialium sententiarum indorpii", 1874 veröffentlicht, und nicht blos die Parallelen aus Agricola, auch die Stellen ber alten Autoren, die G. im Ausbrud nachgeahmt mag, mitgetheilt. Der erfte Theil diefer disticha war von G. felbft unter tel: "Disticha ad bonos mores paraenetica", Magbeb. 1553, veröffentlicht, hl 351. Dies verschollene Buch ift auf ber Bolfenbuttler Bibliothet efunden, und auch beffen Stoff ift nur jum Theil ber Bibel und ben besonders Seneca, entlehnt, hauptfächlich eine Bearbeitung ber Sprichbes Agricola, theilweife berfelben wie im zweiten Theil, nur in anderer ion (mit ausführlichen Noten herausgegeben von Suringar, Leiden 1876, 6. hinterließ auch "Epitaphia Graeca"; mit beigefügter lateinischer lleberfteben fie in ber Beilage 3. 3. Thl. von Rehtmeper's Braunichweigischer hiftorie. - Glandorp's Ruhm war weit verbreitet; u. 21. schließt bas Epitaphium, welches ihm S. Sibaeus, fruher Rector in Berford, bamals go, widmete:

> Lector amans Christum, cubat hic Glandorpius, ille Musarum cultor Pieridumque chori, Quem nunquam divum Germania tota prehendit, Defunctum tumulus cohibet exiguus, Claraque quem parvi fecit (!) Hervordia vivum Mortuus hic illi gloria semper erit.

Heineccius antiq. Goslar. p. 482 sq. — Strobtmann, Halmst. 1589. 8). — Heineccius antiq. Goslar. p. 482 sq. — Strobtmann, Hannob. gel. Anz., 1751, S. 322. 1753, 855 ff. — Strieder, Heff. Gelehrtengesch., 4. Bb., 411. — Biebermann, Antiq. schol. V, 561. — Ludovici, Schulhistorie II, 125. — Baring, Hannob. Schulgesch., S. 63. — Rotermund, Gelehrtes Hannober II, 133. — König, Gesch. des Chum. zu Münster, 1821. — Rasmann, Schulprogr. Münster 1862. — Döllinger, Resormation, 1848, I. 441. — Cornelius, Münsterische Humanisten, S. 77, Gesch. des Münsterischen Ausruhrs, I. 179. — Suringar l. c. Leiden 1874. 76.

Glandorp: Matthias G., Arzt, ist den 18. Januar 1596 in Köln geboren. Er hatte zuerst in seiner Baterstadt, später in Bremen, zuleht in Padua die Heilfunde studirt, hier im J. 1617 die Doctorwürde erlangt und im Jahre darauf sich als Arzt in Bremen habilitirt. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er hier zum Stadtphysicus und im J. 1624 zum bischöslichen Leibarzte ernannt; er starb im J. 1636. — Litterarisch ist G. nur auf dem Gebiete der Chirurgie thätig gewesen; seine Schristen ("Speculum chirurgicum etc.", Brem. 1619. — "Tract. de polypo narium etc.", ib, 1628. — "Methodus medendi paronychiae", ib. 1625. — "Gazophylacium polyphesium etc.", ib. 1632), die im Geschmade seiner Beit an einem Luzus von Geschrsamseit leiden, denen ein prastischer Werth aber nicht abgesprochen werden kann, sind in einer Gesammtausgabe London 1729 erschienen, der eine kurze Lebensbeschreibung Glandorp's vorausgeht.

Ueber fein Leben vergl. auch Riceron, Memoires, E. XXXVIII. p. 163.

Glanner: Kaspar G., lebte als fürstlicher Organist zu Salzburg und gab 1574 in München "Geistliche und weltliche Lieblein mit vier Stimmen" heraus. 1578 erschien ebensalls in München solgendes Werk von ihm: "Erster Theil Newer Teutscher Geistlicher vnd Weltlicher Lieblein, mit 4 vnd 5 stimmen, welche nit allein lieblich zu singen, sonder auch auf allerley Instrumenten zu gebrauchen". In der zwei Seiten langen deutschen Dedication erwähnt der Componist, daß er "etliche Melodeien von 4 vnd 5 stimmen zusammen gesetzt, dermaßen, daß solche Melodeien in dem Discant und Tenor disweilen gesürt, vnd von der Jugent desto leichter erlernt mag werden, wie ich's denn in vier Bücher zusammen getragen und versasset, wie schieß denn in vier Bücher zusammen getragen und zweiten Theil dieses Wertes; sehterer erschien 1580 in München. Der dritte und vierte Theil sieses Wertes; sehterer erschien

Monatshefte für Mufitgeschichte, Berlin 1869. Fürftenau.

Glareanus: Henricus G., mit seinem eigentlichen Namen Heinrich Loriti aus Glarus, geb. im Juni 1488 im schweizerischen Canton Glarus, 7 am 27. März 1563 in Freiburg im Br., ein bedeutender Humanist, Musilftenner und Geograph, dessen eigenthümliche selbständige Entwicklung sich von der seiner meisten Genossen vortheilhaft unterscheidet. G. wurde von seinen Eltern in seinen jungen Jahren zum Viehhüten gedraucht, empfing den ersten Unterricht, auch in der Musit, in der Schule des Michael Rubellus in Bern, mit welchem er nach Kottweil übersiedelte und bezog im Juni 1506 die Kölner Universität. Seine ansängliche Neigung, Theologie zu studiren, gab er bald auf und begann an dieser Universität, die damals eine Stätte gesunder geistiger Entwicklung war, während sie später als Heerd krunkasitelsche Studien. Er war von Germann Busch und dessen Gedicht Flora (vgl. oben Bd. III. S. 638)

begeiftert, bas er 1554 neu herausgab und betheiligte fich, nachbem er anfangs mit Ortuin Gratius und beffen Genoffen gut geftanden hatte, lebhaft an bem großtentheils gegen biefelben gerichteten Reuchlin'ichen Streite (1514). Diefe eine Betheiligung beftand hauptfächlich in Berbung von Freunden, beitigen Declamationen gegen die Feinde, Ergebenheitsversicherungen an Reuchlin, wegen beren er auch in den Reuchlinistencatalog gesetht wurde. Dag G. auch eine Schrift gegen die Theologen gerichtet: "Contra sentimentum Parrhisiense", wie Boding, Opp. Hutt. (VI. 318 ff., VII. 380) behauptet, ift nicht wahrscheinlich bgl. Bott. gel. Ang. 1871, G. 62). 3mei Rabre bor feiner Untheilnahme am Reuchlin'schen Streite 1512 hatte er, bei Anwesenheit des Raifers Maximilian m Koln ein Gedicht veröffentlicht: "In divi Maximiliani imperatoris laudem et praeconium" (1512), das ihm großes Lob und vom Kaiser den poetischen Lorbeertranz verschaffte, den er hochhielt und Anderen zu ertheilen noch in paten Jahren Miene machte. Das Berhalten ber Rolner in bem genannten Streite batte ibm ben Aufenthalt in Roln verleidet und veranlagte ibn, 1514 nach Basel zu ziehen. Dort traf er mit Erasmus zusammen, der auf ihn, wie auf so viele andere Jünglinge von mächtigem Einflusse war. Tropbem das versönliche Berhältniß Beider zwischen begeisterter Anhänglichkeit, lauer Gleichgultigfeit, ja bisweilen gehäffiger Abneigung fcmantte, fo bag G. 1519 ben Grasmus geradezu eines litterarischen Diebstahls, nämlich ber Beröffentlichung feiner Mittheilungen über bie richtige Aussprache bes Griechischen bezichtigte und Grasmus ben G. in seinem Testamente 1536 nicht mit ber geringsten Gabe bebachte, ein Schwanken, das sich durch die Unverträglichfeit der beiden Charattere, ber feinen Wiberfpruch und feine Gelbftandigfeit dulbenden Gitelfeit des Grasmus und Glareanus' raichen und jahgornigen Befens erflart, fo wird Glareanus' geiftige Richtung von nun an volltommen und beständig durch Erasmus bestimmt. Durch ibn wurde er ju ber einseitigen Pflege ber humaniftischen Etudien geführt, welche die Junger bes Grasmus bon ben übrigen Beitgenoffen lo wesentlich unterscheibet; burch ihn gur Abneigung gegen die reformatorischen Tenbengen, weil diejelben die Entjaltung ber Wiffenichaften gefährbeten und den Belehrten aus der ftillen Studirftube jum lauten Rampfe mit ftreitluftigem Bolt berausriefen. Dieje Abneigung bat G. fein Leben lang behalten, fie in Briefen, Reden und Gesprächen zum lebhastesten Ausbruck gebracht, selbst nahe Berwandte, bie der Neuerung verdächtig waren, bitter gehöhnt, intime Freunde, die in der Reihe der Resormatoren tämpsten, verlassen: 4. B. Ulrich Zwingli, dem er feit 1508 innig ergeben war, bem er alle seine Gebanten und Bestrebungen in Briefen mitnetheilt, eine kleine Schrift ("Duo elegiarum libri") 1516 gewidmet, noch bei bem erften Burcher Religionsgespräch zugejubelt hatte, und Oswald Mytonius, ben er etwa feit 1517 jum Bertrauten erhoben und ben er häufig zu feinem Mifarbeiter ju machen gewünscht hatte. Der Pflege ber humaniftifchen Studien blieb er gleichfalls mahrend feines gangen Lebens treu und zwar theils burch Ausgaben bon und Unmerfungen ju romifchen und griechischen Schriftftellern, unter benen feine Arbeiten über Livius (1531 Zeitrechnung bes Livius, 1540 Un= nerfungen zu bemielben, über beren Werth er 1555 mit feinem Angreifer Paulus Sigonius in einen litterarifden Streit gerieth, fpater wurden Glareanus' Bemühungen von Drafenborch und Niebuhr anerkannt) besonders hervorragen, theils burch Unterricht, den er privatim jungen Leuten ertheilte, die er in sein Haus minahm, im Auslande befonders Schweizern, die fich ju ihm, fo lange er ung war, brangten, theils burch öffentliche Borlefungen an der Universität. So lebte er 1514-17 in Bafel, feinen bortigen Aufenthalt nur durch ein furges Berweilen in Pavia unterbrechend, wo er ein versprochenes Stipendium des bergog bon Mailand vergeblich erwartete, bis 1522 in Paris, burch ein fönigt.

Stipenbium unterftugt, mo er g. B. den belehrenden Umgang bes Bilbelm Budgeus genoß, beffen Unterweifungen er fpater in feinem "Liber de geographia" benutte (Bemertungen über bas romifche Dag) und ein fleines Buchlein "De supputandi usu" für feine ichweiger Schuler ichrieb, bas er erft viele Jahre fpater beröffentlichte, und die Profeffue bes Fauftus Undrelinus angeboten erbielt, aber nicht annahm (Brief an Bruno Amerbach, 1518, Bafel, Sanbicht.). Bon 1522-29 lebte er in Bafel, ohne die rechte lebhaft bon ihm gewunschte Rublung mit ber Universität und burch die Durchführung ber Reformation jum Scheiben aus diefer Stadt veranlagt, von 1529 bis ju feinem Tobe in Freis burg im Br., wo er ale Profeffor ber Poefie angeftellt war, ftets ale heftiger Gegner ber religiofen Reuerungen fich zeigte und erft als 72jabriger, 1560 von feiner öffentlichen Thatigteit gurudtrat. Er hatte fich 1522 verheirathet und trat, nachbem feine erfte Frau 1539 gestorben mar, 1543 in die zweite Che und amar mit ber Wittwe bes früher bon ihm verspotteten Baster Dr. Bonneder, hinterließ aber aus beiben Chen feine Rinber. Un Stelle ber bon ibm verlaffenen Freunde murbe in feinen letten Lebensjahren Negibius Tichubi ber vertraute Freund und innig verbundene Gefinnungsgenoffe Glareans. G. unterfcheibet fich, obwol er, wie wir feben, felbft eifrig ben humaniftifchen 3been ergeben ift, bon ben übrigen Sumaniften burch brei Buntte, 1) burch feinen fpecififch fcweizerischen Patriotismus, 2) durch feine miffenschaftliche Bearbeitung der Geographie und 3) durch feine Pflege ber Mufit. Gegenuber bem urbeutiden Batriotismus ber übrigen Sumaniften verleugnet G. felbft in feinem Lobgebicht auf ben Raifer Maximilian ben Schweiger nicht, indem er ben Raifer wegen feines Bundniffes mit ben Schweizern begludwunfcht; mahrend jene gerne von einer Bergrößerung Deutschlands traumten, hofft er, daß bas rechte Ufer des Rheines und der Schwarzwald noch einmal ber Schweiz zufallen wurden; ichon 1510 begann er ein größeres Belbengebicht fiber eines ber bebeutenbften Schweizer Nationalereigniffe, ben Sieg ber Schweizer bei Rafels, hat aber freilich fein Gebicht weber vollenbet noch veröffentlicht. Durch biefen feinen Batriotismus wurde er bagu geführt, fein Land geographifch gu befchreiben. Er that dies in der kleinen poetischen Schrift "Helvetiae descriptio et in laudatissimum Helvetiorum foedus Panegyricum", die zuerst Basel 1515 erschien und mit einem Commentar bes Oswald Myfonius auch in Schard, SS. rer. Germ. abgebrudt ift. 218 ein erfter Berfuch ift ber erfte, nach bem Mufter Strabo's gearbeitete Theil ber Schrift anerkennenswerth, als Ausbrud patriotifcher Befinnung ift ber zweite Theil löblich; in dem erfteren ift die sagitta des "Guillelmus" (!) erwähnt, ber bann im zweiten gelegentlich mit Brutus verglichen wird, in dem letteren ein ideales Bild der Schweizer gegeben und ber Schilderung mancherlei Mahnungen und Rathschläge beigefügt. Bebeutender als diese erfte, ift Glareanus' zweite Schrift "De Geographia liber unus" (zuerft Bafel 1527), aus ber wol bie "Compendiaria Asiae, Africae, Europaeque descriptio", Baris 1554, ein Auszug ift. Denn eine folche Beschreibung macht in ber That die aweite fleinere Galfte bes genannten Buches aus, eine Befchreibung, Die ftrenge Ptolemaus und Strabo folgt und nur wenig eigene Zufage macht, die Schweiz gar nicht erwähnt, in Deutschland nur die Städte: Nurnberg, Ersurt, Brag, Breslau, Lubed nennt, bei England Beinrich VIII. und feines gunftigen Ginfluffes auf die Rultur gebentt (man fieht den Ginfluß des Erasmus), Roma als caput Europae bezeichnet und von Afrika melbet: Ad sectionem Nili, ubi Delta efficit, Babylon est. Rur bas Schlußcapitel handelt "De regionibus extra Ptolemaeum": hier eine Erwähnung Ameritas, aber wirklich nur mit einem Borte; Die Frage, ob in einigen Berfen (Birgil's Aeneibe, Buch 6) Diefe Lander angedeutet find, intereffirt unfern Berfaffer mehr als Die Entbedungen felbit, ferner ie Jufeln Java, Madagastar. Der erfte größere Theil bes Buches enthalt is, was wir mathematische und phylische Geographie nennen: lettere wird mit nem Borte abgethan, unter Berweifung auf bas Bert bes Freundes Joh. ochlaus; erftere wird ausführlich besprochen und Erd- und Simmelsbeschreibung arch größere und Kleinere Beichnungen und Tabellen (3. B. über geographische ange und Breite verichiedener Buntte, fur Deutschland Roln und Die Rheinundung) erläutert. Doch ift bie Darftellung ziemlich untlar und wimmelt on Fehlern, beren Aufgahlung Raumverschwendung mare. Die Schrift ift bem oh. v. Lasto, einem Freunde des Erasmus gewidmet. Roch wichtiger ift fein ufitalisches Wert: "Dodekachordon" (Bafel 1547), ein ftattlicher Foliant. bemuhte fich in bemfelben, die herrschende Meinung, daß es nur 8 Tonarten ibe, ju befampfen und die Erifteng von 12, welche den Arten der alten griealden Mufit entiprachen, zu beweifen und hat biefe Aufgabe mit großer Gehrsamfeit, mit liebevoller hingabe an den Stoff gelöft. Er widmete sein Bert dem Cardinal Otto v. Waldburg und hob in seinem Widmungsschreiben fonders herbor, daß er nicht eine neue Theorie vorbringe, fondern eine alte, ber vernachläffigte und verdunkelte lehre. Er theilte fein Wert in brei Bucher, ab in dem erften eine bollftandige Umarbeitung feiner bor 30 Jahren erhienenen Schrift "Isagoge in musicen" (Bafel 1516), nämlich eine Auseinandergung ber alten Lehre bon ben üblichen 8 Tonen; in bem zweiten feine Beimpfung ber alteren Anficht und die Darlegung ber feinigen; in dem britten ornemlich eine Sammlung von Proben aus ben Componiften bes 15. und bes 6. Jahrhunderts, eine Sammlung, die wegen der Geltenheit jener Compositionen ir die Geschichte ber Musit von außerordentlichem Werthe ift. Unter biefen ompositionen befindet fich auch die einiger horagischer Oben, die bon G. felbit erruhrt (S. 181), wie er benn auch, nach feinem eigenen Bericht (S. 48), ein mitalifches Inftrument conftruirt hat; als Beigabe findet fich ein Gedicht an lob. Cochlaus, ben G. als feinen Lehrer ruhmt (G. 194); auf die Widmung olgt ein intereffantes Berzeichniß der benutten Schriftsteller, unter welchen athrlich Erasmus nicht fehlt. Gern erwähnt er die Mufiter, die er perfonlich annte, 3. B. ben Frangofen Joh. Mouton, er verwahrt fich ausbrücklich gegen lle fribolen und leichtfertigen Gefange; ben ernften und gottgeweihten erhebt er 18 ben einzig würdigen. Glareans Wert erlangte fehr großen Beifall, es murbe don bei feinen Lebzeiten und dann nach feinem Tode vielfach benutt; lateinische mb deutsche Auszuge aus demfelben verfertigt. Zu einer von ihm vorbereiteten tusgabe der Werte des Boetius, die aber erft nach seinem Tode, 1570, erschien, hat er mitalische Zeichen hinzugefügt. Der Bollftandigkeit wegen mag auch feine drift: "De sex arithmeticae practicae speciebus" ermahnt fein. Außer feinen uffenichaftlichen Leiftungen ift B. noch burch feine ftart ausgebilbete Berfonlichit bemertenswerth: er war heftig, aufbraufend, voll Wig und feltsamer Launen, daß feine Bigworte und Spage gefammelt und weiterergahlt murben. Rampf= iftig und ftreitgewandt, trot feiner großen Bilbung abergläubisch, trot feiner irtlich großen Gelehrsamteit bescheiben, bezeichnete er boch felbft einmal die Mittelmäßigkeit" als die ihn in allem charakterifirende Eigenschaft, trot feines utich-ichweizerischen Batriotismus nur Anhanger ber lateinischen und Berachter r beutschen Sprache, bie er nur jum Schimpfen für gut genug bielt.

S. Schreiber, Beinrich Loriti Glareanus, feine Freunde und feine Zeit, Freiburg 1837. Derfelbe, Geschichte der Universität Freiburg im Br., I. Bb.

1868, S. 178-84. Fétis, Biogr. un. IV. S. 19-23.

Ludwig Beiger.

Glasbrenner: Abolf G., humoriftischer und satirischer Schriftfteller, ber Erzieher bes Berliner Wiges", geb. am 27. Marg 1810 zu Berlin und ebenbafelbit geftorben am 25. Gept. 1876, war ber Cohn eines fleinen Bubieberfabritanten, beffen Bermögensverhaltniffe es nicht erlaubten, ben Cobn nach beffen Willen Theologie ftubiren ju laffen. Go murbe B. nach bem Befuch bes Gumnafiums, auf bem er fich mit feinem Schultameraben Guntom befreundete, ein Raufmann, aber viel mehr Freude, als das Goll und Saben bes Beichafts au buchen, machte es ihm fich in litterarischen Arbeiten au verluchen und feinen leichtauffaffenden Beift weiter ju bilben. Er ermöglichte ben Befuch von Borlefungen an ber Univerfitat und wurde namentlich ein fleißiger Gorer Begel's, verftand es auch fonft noch, feine Renntniffe in targgemeffenen Dugeftunden zu erweitern und mahrend wir feit 1827 feine poetifche Thatigfeit ichon in verschiebenen Blattern (u. a. Saphir's Berliner Courier) mahrnehmen und aunftig aufgenommen feben konnen, finden wir ihn bereits 1832 binter bem Redactionstifch bes Berliner Sonntagsblattes "Don Quirote", in bem der junge Berliner Big Form und Stimme erhielt und unter Glasbrenner's Bflege mehr und mehr Unbanger fich erwarb. Die luftig fprubenden Beiftesblige, Die felbft ben Cenfor bestachen, erichienen ber Regierung balb bon gu greller Gelle und ein Berbot bes Minifters v. Brenn machte fie verlofchen. G. gab nach biefem gewaltsamen Tob feines ftreitbaren Junters Don Quirote Die Blantereien feines geistvollen Wiges nicht auf, sondern setzte fie — jest unter dem Pseudonym Brennglas schreibend — in den außerordentlich populär gewordenen Gesten "Berlin, wie es ist und — trinkt", fort. Wie zündend und packend das humoriffifche Talent bes jungen Glasbrenner's in biefer ungemein beiteren Folge ber gelungenften Portratirungen aus bem Leben Berlins fich offenbart, erhellen ichon Die gabllofen Rachahmungen, die fie fanden und beren man gegen 200 in ben perichiedenften beutichen Stabten gahlt. G. hat in ben 32 Beften feines "Berlin, wie es ift und - trinft" (Berlin und Leipzig 1832-50) eine gange Reihe tupifch geworbener Figuren aus bem Berliner Boltsleben mit hochfter Treue gefchilbert, von benen viele, wie der "Edensteher Rante", "Der Droschenfutscher", "Der Stragentehrer", "Das Dienstmädchen Jufte mit ihrem Fuffilier" u. A., auch heute unvergeffen find und in der humoriftifchen Litteratur ber Refibeng luftig, oft freilich in febr vermäfferten Rachahmungen weiter leben. Der fruchtbare Sumorift ichuf außerbem noch gablreiche andere humoriftifche Berte, Die aus bem Leben ber Sauptftabt an ber Spree ihren Stoff nahmen, fo "Buntes Berlin" (13 Sefte Berlin 1835-52), "Leben und Treiben ber feinen Belt" (Leipzig 1834), "berr Buffen auf ber Berliner Runftausftellung" (4 Beite Berlin 1835), "Hus bem Leben eines Gefpenftes" (Leipzig 1838), "Berliner Bolfsleben" (8 Bbe. ebb. 1846). "Die Bilber und Traume aus Bien", Die ber Sumorift anonym 1836 in Leipzig, nach einem 7monatlichen Aufenthalt in ber ofterreichischen Metropole herausgab, hatten bas Schidfal bes Don Quirote fie wurden verboten und gwar vom Bundestag fur gang Deutschland. Geine am 15. Septbr. 1840 erfolgende Berehelichung mit ber Schauspielerin Abele Peroni (geb. am 17. Jan. 1816 ju Brunn, bebutirte am 14. Jan. 1832 in Olmus), entführte G. Berlin, indem er feiner jungen Gattin in beren Engagement nach Reuftrelig folgte. Gier ichrieb er die Berbotenen Lieber eines norbbeutschen Boeten", Die 1848 in Bern erschienen, aber als aus ber Schweig tommend, wirklich verboten wurden, und die Satire auf den Jefuitismus, bas Opos "Reuer Reinede Fuchs" (1845, 4. 2. 1869), Des Dichters bebeutenbftes "an ichlagendem Bige, wie an einer burlesten Raivitat" reiches Gedicht. Die Ereigniffe bes 3. 1848 bestimmten G. nach Berlin zu eilen; gurudgetebrt, betheiligte er fich bei ber bemofratischen Partei in Strelit, mas hochst ungerecht-fertigter Weise 1850 feine Ausweifung jur Folge hatte. Außer bereits genannten Arbeiten hatten in Strelit noch bas Licht ber Welt erblidt ber "Romifche Glafer. 215

Bolfstalender" (Berlin 1846-65, 1867), bon bem 21 Jahrgange ericbienen, bas Gebicht "April" (Samburg 1847) und ber "Marg-Almanach" (Berl. 1849). 3m Jahre feiner Ausweifung gab G. Die ariftophanische Romobie "Raspar ber Menich" (Neue luftige Romödien I. 1850) und im Berein mit Dr. Daniel Sanbers "Tenien ber Gegenwart" (1850) heraus. Begleitet von feiner Gattin, Die unter Opfern ihren lebenslänglichen Contract in eine Benfion umgewandelt hatte, begab fich G. von Reuftrelit nach hamburg, wo er turge Zeit die Zeitschrift "Phosphor" und das befannte Blatt "Ernft Seiter", das aber schon nach der fünften Rummer für Preugen berboten wurde und baburch einging, berausgab. Ebenda entftanden die reigenden Jugendschriften "Die Insel Margipan. Gin Rinbermarchen" (1851), "Lachende Rinber. Rinberlieber" (1850) u. "Sprechenbe Thiere, Rinderlieder" (1854), ferner bas tomifche Gebicht "Die vertehrte Welt" (1856, 6. Aufl. 1873), eine Sammlung burlest-fatirifcher Novellen unter bem Titel: "Romifche 1001 Racht" (1852), ein fleines "Carnevals-Albumchen für 1851", Britiche und Anute" (1851), und "Gebichte", b. i. die Gefammtausgabe feiner Boefien, die 1870 bereits in 5. Auflage erschienen. Obgleich in Samburg außerorbentlich angesehen und hochgeschätt, berließ ber humorist boch 1858 bie Sanfestadt, um wieber nach Berlin gurudgutehren, wo er bis an fein Ende ipater von Richard Schmidt-Cabanis unterftut - Die beliebte "Berliner Montagszeitung" herausgab, deren Jahrgange ein gutes Zeugniß feiner frifch fortchaffenben humoriftischen Rraft ausstellen. Auch einige felbständige Werte hat er in Berlin noch herausgegeben, fo die Poffe "Mile fur Ginen und Giner fur Me" (1860), gefammelte Stigen unter bem Titel: "humoriftifche Table d'hote" (1860), "Herr v. Kurzweil im Waggon" (1866), "Reue Gedichte" (1866), "Herr v. Luftig auf ber Reise" (1866), "Komisch, tomisch! Sammlung tomider Anzeigen, Anfundigungen zc." (1867) und "Burleste Novellen" (1867). Die sonstigen, im Berlauf biefer Stigge nicht genannten Arbeiten Glasbrenner's find: "Die politifirenden Edensteher" (2. Aufl. 1833), "Novellen-Almanach" (1835), "Aus bem Leben eines Singerichteten" (1835), "Tafchenbuch für beiters und ernste Poefie" (VI. Leipzig 1836-38), "Deutsches Lieberbuch" (1836), Die jungfte Balburgisnacht. Gin Gebicht" (1843), "Antigone in Berlin. Eine Komobie" (2. Aufl. 1843). — Leicht und scharf, wie fortschrittlich in feiner Tendenz, trifft G. fast immer ben volksthumlichen Ton und hat nicht nur das Berbienft, den Berliner Wit jur Geltung gebracht, ja jur Dacht erboben zu haben, fondern auch einer feiner geiftvollsten, nie dem jest fo alltaglich geworbenen "höheren Blobfinn" hulbigender Bertreter gewesen zu fein. Bei aller Scharfe feiner Satire befaß G. auch ein feines poetifches Empfinden, bas oft aus feinem "Reuen Reinede Fuchs" und den meiften feiner Gebichte fpricht, von benen viele durch ihren gemuthvollen Charafter Componiften wie Methfeffel, Ruden, Taubert, Marschner u. A. zur Composition veranlaßten. G. ist nach Karl Rofentrang (Aus einem Tagebuch, Leipzig 1854) "ber Schöpfer zugleich ber bemofratischen Unschauungsweife bes Berliner Burgers, der aber in ben anberen Städten ber Monarchie feine Stammgenoffen hat" und gehort ju ben Edriftstellern, Die ohne ben Claffitern beigegahlt zu werben, auf ihrem Gebiete claffisch find.

Bgl. Gartenlaube 1865, S. 117—119 (F. W.: Der Erzieher des Berliner Wihes), Illustrirte Zeitung 1876, S. 353—356 (Dr. E. Kneschse, Abolf Glaßbrenner).

Glaser: Johann Friedrich G. verlegte 1643 seine Druckerei von Kassel nach Sannover. Er druckte von diesem Jahre an bis zur Mitte des J. 1650, seit dem J. 1645 als fürstlich bestallter Buchdrucker; daß seine Arbeiten auch seine Mitburger besriedigten, sehen wir aus Georg Schrader's 1649 zum ersten Male

gebruckten "Oratio de laude urbis Hannoverae", worin es auf der vorletten Seite heißt: "Multa adhuc in urbe hac celebranda et praedicanda supersunt, quae silentio propter temporis angustiam involvenda sunt, videlicet, quod — officinam typographicam omnis generis typis instructissimam habeat; bibliopolis artificialis sit ornata." Im J. 1650 geht die Buchdruckerei in den Besit von Georg Friedrich Grimm über, der sie unter seiner Firma dis 1692 sortsührte; von da dis 1704 bestand sie unter Leitung Johann Peter Grimm's, wahrscheinlich seines Sohnes.

Bgl. Grotesend, Geschichte ber Buchbruckereien in ben hannoverschen und braunschweigischen Landen, hannover 1840. 4. Relchner.

Glaser: Johann Heinrich G., Arzt, den 6. October 1629 in Basel geboren, hatte sich zuerst dem Studium der Theologie und Philosophie zugewendet, später studirte er in Gens, Heidelberg und Paris die Heilfunde und erlangte in seiner Baterstadt, wohin er im J. 1661 zurückgekehrt war, die Doctorwürde. — In Anerkennung seiner classischen Bildung wurde er daselbst im J. 1665 zum Prosessor der griechischen Sprache ernannt, 1667 aber wurde ihm der Lehrstuhl der Anatomie und Botanik übertragen und dieses Amt hat er dis zu seinem am 5. Februar 1675 ersolgten Tode bekleidet. — Außer mehreren steineren akademischen Schriften hat G. eine anatomische Arbeit über das Gehirn ("Tractatus de cerebro") versaßt, welche sedoch erst nach seinem Tode von Stehelin (Basil, 1680) veröffentlicht worden ist. Glaser's Name lebt noch heute in der von ihm in diesem Werte zuerst beschriebenen und nach ihm benannten Fissura Glaseri (einem Spalte im Schläsendeine sür den Durchtritt der Chorda tympani und der Art. tympanica bestimmt) in der Anatomie sort.

Ueber fein Leben vgl.: Paris be Papa, Oratio panegyrica, Basil, 1675.

Glafer: Frang B., geboren am 19. April 1798 gu Obergeorgenthal in Böhmen, tam feiner schönen Altftimme wegen frühzeitig in bas jur tatholifchen Soffirche gehorenbe Capellinabeninftitut nach Dregben, wo er guten Mufitunterricht, im Gefange namentlich von Johannes Didfich, erhielt. Bahrend ber 3. 1814 und 1815 besuchte er bas Prager Confervatorium für Dufit und fcblog feine theoretischen Studien in Wien bei Benbenreich ab. 3m 3. 1817 wurde er ftellvertretender, 1818 wirklicher Capellmeifter am Jojephftabter Theater in Wien, worauf er 1830 einem Rufe als Capellmeifter an bas Konigftabtifche Theater in Berlin folgte. Dort fchrieb er nach einem Goltei'fchen Tert feine Sauptoper "Des Ablers Sorft", welche mit Beifall über faft alle Bubnen Deutschlands ging und fich in einzelnen Aufführungen bis beute erhielt. 3m 3. 1842 murbe er jum fonigl. Capellmeifter in Ropenhagen ernannt, wo er am 29. Auguft 1869 ftarb. In feinen Stellungen in Wien und Berlin componirte er viele Gelegenheitsouverturen, fowie bie Mufifen ju Singfpielen, Bauber- und Localpoffen, Melobramen u. f. w. Außer ber Oper "Ablers Sorfi" hat G. noch viele bramatifche Dufitwerte geschrieben, fo ben "Bernfteinring", "Die Brautschau", "Aurora", ben "Rattenfanger von Sameln", "Das Auge des Teufels", "Andrea", "Die Hochzeit am Comerfee" zc., Werke, die langft verschollen find. Auch als Componift einzelner Inftrumentalfachen, Arrangements und beuticher Lieber wurde er befannt. Alle biefe Berte zeigen ben mit fammtlichen Silfsmitteln feiner Runft vertrauten Mufifer, dem auch Erfindung nicht abzusprechen ift; ben meiften berfelben aber fehlt geiftige Tiefe und Originalität, den Opern auch wirklicher bramatischer Schwung. - Gin genaues Bergeichniß feiner Compositionen gibt Ledebur im Tontunftlerleriton Berling (189). Fürftenau

Blafer. 217

Glüser: Friedrich Gottlob G., geboren 1749 zu Groß-Camsdorf in Thüringen, gestorben 1804 daselbst, von dessen Lebensverhältnissen wenig mehr bekannt ist, als daß er Vicebergmeister zu Veitsberg, zulest Bergmeister in Groß-Camsdorf war. Als praktischer Bergmann beschäftigte sich G. nach dem Vorgange Lehmann's und Füchsel's auch mit wissenschaftlichen Forschungen und muß deshalb in der Geschichte der Geognosie genannt werden, weil er als einer der Vorläuser Werner's durch seine Studien die Zeit vordereiten hals, aus welcher dann die Geognosie als selbständige Wissenschaft hervorging. Seine wissenschaftliche Leistung in dem Werte: "Versuch einer mineralogischen Beschreibung der Grasschaft henneberg" verdient überdies deshalb ganz besonders hervorgehoben zu werden, weil dasselbe von einer damals noch ungewöhnlich richtigen Aussachung der Lagerungsverhältnisse, sowie einer genauen Kenntniß von der Auseinandersolge der Gedirgsschichten Zeugniß gibt und zudem mit einer Karte versehen ist, auf welcher die verschiedenen Gesteinsarten, wie Sandstein, Kalt, Granit zu durch verschiedene Farben, die brauchbaren Gesteine und Erze durch Zeichen angedeutet sind. Es ist die Karte eine der ersten geognossischen Dartellungen mit Zuhilsenahme der Farben für die Bezeichnung der Gesteinsarten.

Poggendorff, Biogr., I. 907. Referftein, Gefch. u. Litt. d. Geogn., 61.

Gläser: Karl Ludwig G., geboren 1747, war Musikbirector und Lehrer am Seminarium zu Weißensels und starb daselbst am 31. Januar 1797. Rach Gerber (Reues Lexikon II. 338) hatte er sich in seiner Stellung "den Ruhm eines in seinem Fache wohlverdienten Mannes erworben". Ein einziges Wert von ihm ist gedruckt worden und zwar "Kurze Clavierstücke zum Gebrauch beim Unterrichte in Menuetten und Polonaisen aus allen Tönen, nehst einer Borrede von J. G. Doles", Weißensels 1794. Außerdem soll G. mehrere Kirchencompositionen im Manuscript hinterlassen haben. Allgemein bekannt geworden ist von ihm die Melodie zu dem Liede "Feinde ringsum!", 1791 auf einen Lert aus Karl Gottlob Cramer's Roman "Hermann von Nordenschild" componirt, welche sich bis auf den heutigen Tag volksthümlich erhalten hat und zu der 1814 Johann Heinrich Christian Ronne den nicht minder viel gesungenen Lert "Flamme empor!" gedichtet hat. Lange Zeit hielt man Gluck sür den Componisten dieser Melodie und selbst Methseisel seste in den drei ersten Aussaben seines Commersbuches den Ramen "Gluck" darüber. Aussiührlicheres

biernber enthalt ber 9. Band ber Dufitzeitschrift Cacilia.

Rarl Botthelf B., fein Cohn, murbe geboren ju Weißenfels am 4. Dai 1784. In ber Dufit zuerft von feinem Bater unterrichtet, befuchte er fpater bie Thomasichule zu Leipzig, wo ihn Siller und A. Cberhard Müller in ber harmonielehre und im Clavierspiel, Campagnoli im Biolinfpiel unterrichtete. 3m 3. 1804 bezog er die Universität in Leipzig, um die Rechte, bann Theologie zu ftudiren. Rachdem er im 3. 1808 bas Examen beftanden hatte, ging er nach Raumburg, fehrte aber balb nach Leipzig gurud, wo er in ber Ruhneliden Mufitalienhandlung Corrector wurde und fich im Orgelfpiel und in ber Composition zu vervolltommnen fuchte, worauf er fich als Musiklehrer nach Barmen wendete. Rachdem er als Freiwilliger ben Krieg von 1814 mitgemacht batte, nahm er feine Thatigfeit in Barmen wieder auf und gründete bort eine Mufitalienleihanftalt und ein Inftrumentengeschäft. Am 16. April 1829 ftarb et. Alls fehr tuchtig fonnen feine gablreichen Elementarwerte bezeichnet werben. Er ichrieb ein "Lieberbuch fur Schulen jum fruheften Unterrichte im Gingen" (1818, zweite Auflage 1822); "Neue praktitche Clavierschule ober Anleitung, auf eine leichte und fichere Art Clavierspieler und Harmonisten zu bilben" (1817); "Rurge Anweifung jum Singen in zwei Curfen, für Bolfsichulen" (1821);

218 Glaß.

"17 musitalische Wandtaseln zur ersten Unterweisung im Singen nach Roten, nach Ratorp's Methode entworsen, nebst einer turzen Anweisung zum Singen (1821); "Musitalisches Schulgesangbuch, methodisch geordnet nach Ratorp's Anleitung" (1821—23); "Aurze Anweisung zum Choraspiel mit Vor- und Zwischespielen, sür ganz Ungeübte, die seine Kenntnis der Harmonie und Composition besitzen" (1824); "Bereinsachter und kurzgesaster Unterricht in der Theorie der Tonsetzunst, mittelst eines musikalischen Compasses" (1828). Außerdem componirte er viele Kirchengesänge, Motetten, Chorale (auch mehrstimmig arrangirt), Kinderlieder sür Pianosorte, mehrere Sonaten, zwei große Fantasien: "Die große Bölkerschlacht bei Leipzig" und "Die Schlacht bei la belle Alliance oder des Herzogs Tod" (mit Gesang), Bariationen 2c.; auch gab er ein "Evangelisches Choralbuch sür das Großherzogthum Riederrhein mit leichten Zwischenspielen" heraus.

Ein Michael G., geboren 1692 zu Gelenau in Sachjen, † 1774, ber jertigte nach Gerber (R. Tonfünstlerleg.) "besonders gute Positive und ander kleine Werte". Fürst einau.

Glaß: Salomon B., evangelifcher Theologe, geboren am 20. Dai 1598 gu Condershaufen, † am 27. Juli 1656. Sein Bater Balthafar mar graflic ichwarzburgifcher Regiftrator ju Condershaufen, fpater Rentmeifter und Rangleifecretar im Umte Behren. G. fam 1608 auf die Schule ju Arnftabt, 1610 auf bas Spmnafium zu Gotha. Als er 1612 bie Univerfität Jena bezogen hatte, trieb er junachft die philosophischen Borftubien, und gedachte fich bernach unter dem Ginfluffe Johann Graphiander's, ber Jurisprudeng gu widmen. G anderte jedoch in der Folge feinen Entschluß, ging 1615 nach Wittenberg und ftubirte hier unter hutter, Balduin, Frant und Meisner Theologie, tehrte aber 1616 wieder nach Jena, wo er fich besonders dem berühmten Berfaffer der "Loci communes theologici" Johann Gerhard anfchloß, jurud. Dafelbft wurde er 1617 Magifter ber Philosophie, 1619 Abjunct ber theologischen Facultat und 1621 an Balthafar Balther's Stelle Profeffor ber griechischen und hebraiichen Sprache. In biefer Stellung blieb er nicht lange, fondern folgte 1625 einer Berufung nach Condershaufen als Superintenbent. 1626 erlangte er bie theologische Doctorwurde von der Universität Jena, 1638 aber daselbst die durch Gerhard's Tod erledigte Profeffur ber Theologie, für welche ihn biefer noch bei seinen Lebzeiten warm empfohlen hatte. Endlich gab er auch biefe Stellung auf, als ihn 1640 herzog Ernft der Fromme als Generalfuperintendenten nach Botha berief, und blieb, indem er die Beftrebungen bes Bergogs in der Ber befferung ber firchlichen und Schulverhaltniffe nach Kräften unterftutte, bis gu feinem Tobe in diefem Amte. G. hat fich als praftifcher Theologe und Bibelforicher nambafte Berbienfte erworben. Er war ein Dann von milber, verfobnlicher Gefinnung, ber Johann Arndt'ichen Richtung ergeben, und fuchte feinen Sauptberuf mehr in ber Erwedung wahrer Gottesfurcht und driftlichen Geiftes, als in bogmatischen Controversen, an welchen feine Zeit reich war. Un biefen betheiligte er sich darum wenig, suchte fie wo möglich auszugleichen, und trat nur gegen solche, welche er als offenbare Irrlehrer und Fanatiler erkannte, wie die Weigelianer und Stifelianer, gelegentlich mit einem entschiedenen Worte auf. Besonders regten in jener Zeit die Caligtinischen Streitigkeiten die Gemuther auf Der Gelmitabter Theologe Georg Calirt hatte einige Schriften berausgegeben, welche ihm ben Borwurf bes Kryptopapismus und Syntretismus jugogen. Ihm schlossen fich außer seinen Gelmftädter Collegen auch die Konigsberger Theologen an, mahrend als Gegner die kurfachsischen Theologen, unter ihnen namentlich Calov und Gulfemann, auftraten. G. verhielt fich in biefem Streit neutral und bermittelnb. Ohne auf die Geite ber Belmftabter gu treten, miß Glaß. 219

illigte er doch in hohem Grabe bas feindselige und absprechende Berfahren ber Begner. Auf ben besonderen Bunich Bergog Ernfts bes Frommen verfaßte er iber Diefe Frage ein Gutachten, welches, wiewol es ben Streit nicht zu einem befriedigenden Abichluffe brachte, feiner milden, verföhnlichen Gefinnung und einer bogmatischen Ausführungen wegen als bas Dufter einer billigen Kritit gelten tonnte. Es führt ben Titel: "Bescheibenes, unvorgreiffliches und grundliches Bedenden über die unter etlichen Churfachfischen und Selmftabtifchen Theologen entstandenen Strittigfeiten". Es wurde erft nach feinem Tobe 1662 herausgegeben (von neuem abgebruckt und herausgegeben von Ab. Lebr. Müller, 1731), rregte großes Auffeben, und, ba es anonym erschien, auch noch einen lebhaften Streit iber feine Autorichaft; benn bei bem großen Anfeben, welches G. in allen Kreisen genoß, war es namentlich der extremen orthodoxen Partei unbequem, ihn nicht zu den Ihrigen zählen zu können. G. hatte nämlich, ohne Calirt's Sätze überall zu billigen, ihn doch als einen wohlmeinenden Theologen entdieben gegen bie maglofen Angriffe feiner Begner in Schutz genommen, und bie Uebereinstimmung mancher feiner Behauptungen mit ben evangelischen Grundlebren nachgewiesen. (Bgl. über Dieje Streitigfeiten und Glag' Betheiligung an benfelben: Balch, Ginleitung in Die Religionsftreitigleiten ber evangelischlutherischen Kirche, 2. Aufl. I. 371 ff. IV. 889 ff.) Bon seinen sonftigen Schriften find in erfter Linie die biblifch = philologischen gu nennen. Wenige Berte auf biefem Bebiete haben eine fo weitgreifende Bebeutung gehabt, wie eine "Philologia sacra" (querft libri 2 1623, bann liber 3 et 4 1634, liber 5 1636), mit welcher er fich feinen grundlegenden Borgangern Reuchlin, Geb. Munfter, Bugtorf wurdig anreihte, und wefentlich jur Beiterbildung der hebraiden Sprachwiffenschaft beitrug. Gine reichhaltige Encyflopabie ber biblifchen Bhilologie des alten und neuen Teftaments darftellend, bat fie ihren Werth namentlich in ber von ben fruberen Lehrbuchern fehr vernachläffigten funtattiden Behandlung ber hebraifchen Sprache, jowie in der Darlegung des Gin-Auffes berfelben auf das neutestamentliche Idiom. Das Wert ift oft wieder aufgelegt, u. a. auch 1705 zusammen mit Glaß' "Logica sacra" von Gf. Oleanus, 1713 bon 3. Fr. Bubbeus und gulegt 1776-96 theilweife umgearbeitet ("his temporibus accommodata") bon J. A. Dathe und G. L. Bauer. Bon feinen jonftigen auf die biblifche Auslegung bezüglichen Schriften ermahnen wir: "Onomatologia Messiae prophetica", 1624. "Christologia Davidica ex Psalmo 110", 1638. "Christologia Mosaica ex prioribus Geneseos capitibus", 1649, welche brei Werte 1678 unter bem Titel "Glassii opuscula" gufammengefaßt, 1700 auch von Th. Crenius herausgegeben wurden. Ferner: "Institutiones grammaticae Hebraeae", 1623. Außerbem noch viele Schriften jur Eregefe eingeiner Stellen bes alten und neuen Teftaments, fowie homiletischen und ascetiden Charafters, von benen hervorzuheben find: "Prophetischer Spruchpoftill 1.-4. Theil", 1642-54. "Exegesis evangelicorum et epistolicorum textuum", 1647. "Enchiridion scripturae sacrae practicum oder Biblifches Sanbbuchlein", 1651. Auch mar er bei der Berausgabe bes Weimarifchen Bibelmertes als Director betheiligt, und hat in bemfelben besonders die poetischen Bucher ausgearbeitet.

Bgl. Freherus, Theatr. erudit. claror., p. 590. Zeumer, Vitae profess. Jenens., p. 141. Witten, Memoriae theologor. dec. IX. Boderodt, B. Gualtherus, S. Glassius, Jo. Chr. Gotterus, 1725. Ab. Lebr. Müller in bem Borworte zur zweiten Auflage von Glaß' oben erwähntem "Bedenden".

Redslob.

Glat: Jacab G., geboren am 17. November 1776 zu Poprad, einer ber echszehn Kronftabte ber Bipfer Gefpanschaft in Oberungarn, ftubirte an ben

220 Glas.

Lyceen ju Resmart und Bregburg, bann in Jena, wo er fich besonbers fur ben mit mannlicher Rraft und Burbe rebenden Sichte begeifterte. 1797 berief ibn Salzmann als Gehülfen an feine Erziehungsanftalt in Schnepfenthal (val. 3. 29. Ausfeld, Chr. G. Salzmann, 3. Ausg., Stuttgart 1845, S. 111). 1803 folgte er einem Rufe ber Wiener ebangelifchen Gemeinden als Lehrer an ihre Schule. Bom Schulfach übergebend jum geiftlichen Amte, wurde er 1805 britter und balb barauf zweiter Pfarrer ber Gemeinde Augsburgifcher Confession in Wien, 1806 auch zweiter geiftlicher Rath im f. f. evangelifchen Confiftorium bafelbft, in welcher Eigenschaft er fich aller Anertennung werthe Berbienfte um die Organisation ber neugegrundeten protestantifch - theologischen Lebranftalt in Wien erwarb (vgl. G. Frant, Die f. f. evangelisch - theologische Facultat in Wien bon ihrer Grundung bis jur Gegenwart, Wien 1871, G. 13 f.). Sein Bredigeramt legte er 1816 in Folge forperlicher Leiben nieber, feine Stellung im Confistorium dagegen behielt er auch dann noch bei, als er feinen Wohnst bon Wien nach Pregburg (1824) verlegt hatte. Er ftarb am 25. Sept. 1831, B. war, wie fein Resmarter Lieblingslehrer Johann Generfich (f. b.), ein febr fruchtbarer und vielgelefener pabagogifcher ("Familiengemalbe und Erzählungen für die Jugend", 2 Bbe., 1799. "Unterhaltungsbuch ber fleinen Familie bon Brünthal", 3 Th., 1800. "Naturhiftorisches Bilder- und Lesebuch", 1803. "Bibliothet für deutsche Tochter", 4 Th., 1816, und viele andere, jum Theil unter ben Schriftftellernamen R. H. Gutmann und Jacob Stille veröffentlichte Jugenbichriften), homiletifcher ("Religionsvortrage", 2 Th., 1816. "Sauspostille", 1821) und ascetischer ("Andachtebuch für die Jugend", 1808. "Anbachtsbuch für gebilbete Familien", 1814, 6. Auft. 1834. "Aureliens Stunden ber Andacht", 1820. "Gebetbuch für den evangelischen Bürger und Landmann", 1823) Schriftfteller, legteres im Ginne bes alten Rationalismus. Robr's fritifche Bredigerbibliothet erfreute fich an ber bernunftgemagen Auffaffung und Darftellung bes Chriftenthums burch biefen "Lehrer und Erbauer eines großen Theils ber Chriftenheit in vielen Lanbern", und die theologische Facultat in Göttingen ernannte ihn 1830 jum Doctor ber Theologie megen feiner theologiichen und philosophischen Gelehrsamteit, die er in feinen homiletischen und pabagogifchen Schriften fundgegeben.

J. G. Wenrich, Jacob Glatz, eine biographische Stizze, Wien 1834. A. L. Haan, Jena Hungarica s. Memoria Hungarorum a tribus maxime saeculis Academiae Jenensi adscriptorum. Gyulae, 1858, S. 112 j. Evangelisches Kirchen- und Schulblatt, begründet von J. Ergenzinger, Wien 1876, Jahrg. II, S. 225 j. n. 265 j. Die übrige Litteratur ist verzeichnet bei Constantin v. Wurzbach, Biographisches Lexiton des Kaiserthums Desterreich, Th. V, S. 207—12.

Glatz: Kaspar G., auch Glacius und Glatius genannt, Zeitgenosse der Resormatoren und lutherischer Theologe, stammt aus dem Orte Rieden in der Augsburger Diöcese; es scheint aber nicht mehr auszumachen, aus welchem der mehreren dieses Kamens. Von seinen früheren Erlednissen ist nichts befannt. Im J. 1523 kam er nach Wittenberg, wahrscheinlich nicht mehr ganz jung. In demselben Jahre oder im solgenden ward er hier Doctor der Theologie und hielt dann, wie es scheint, auch Vorlesungen. Nicht lange darauf wurde er jedoch nach Orlamünde geschickt, dessen Pfarre mit dem Archibiaconat an der Schloßkirche in Wittenberg verbunden war, d. h. der Archibiaconas bezog die Einkünste, mußte aber die Pfarre in Orlamünde durch einen Vicar verwalten lassen. Als Carlstadt, der dieses Archibiaconat inne hatte und im September 1523 nach Orlamünde gekommen war und nach Verdrängung des dortigen Vicars (Glück oder Glitsch) felbst das Pfarramt dort angetreten hatte (vgl.

Glauber. 221

Band III. S. 12), in Folge ber bekannten Borgänge das Kurjürstenthum verlassen mußte und des Archidiaconats verlustig erklärt war, ernannte das Capitel der Stistsfirche am 27. August 1524 G. zum Bicar in Orlamünde. In der letten Hälfte des October trat er sein Amt daselbst an. Um diese Zeit war es, daß Luther daran dachte, ihm Catharina v. Bora zur Frau zu geben, salls Baumgärtner, dem er am 12. October 1524 deshalb geschrieben hatte, nicht mehr daran denken sollte, sie heirathen zu wollen. Aber Catharina wollte von G. nichts wissen sollte, sie heirathen zu wollen. Aber Catharina wollte von G. nichts wissen sollte, sie heirathen zu wollen. Aber Catharina wollte von G. nichts wissen sollte, sie heirathen zu wollen. Aber Catharina wollte den G. eine schwierige Stellung, theils durch die Unruhen, welche Carlstadt dort verursacht hatte, theils vermöge des lästigen Verhältnisses zum Wittenberger Archidiaconat, dem er die Einkünste zu zahlen hatte. Die Streitigkeiten, in welche ihn dieses letzter verwickelte, werden dann auch veranlaßt haben, daß er im J. 1536 seines Amtes entset ward; er erhielt es aber, nachdem sein Nachsolger Liborius im J. 1539 gestorben war, wieder. Als Bastor zu Orlamünde hat er im J. 1548 zu Beimar "der Prediger der Jungen Herrn, Johann Friderichen, Hertzogen zu Sachsen. Christlich Bedenden auf das Interim" nach Amsdorf und Menius an dritter Stelle mit unterschrieben. Im J. 1551 ist er gestorben.

Bgl. Luther's Briefe, herausgegeben von de Wette, an den im Register um 6. Bande (von Seidemann) genannten Stellen. Ferner: Christophori Henrici Loeberi historia ecclesiast. quae ephoriam Orlamundanam describit, Jenae 1702, 8°. Salig, Historie der Augsburger Consession, Band I. S. 531.

Glauber: Johann Rudolph G., einer ber bedeutenbften Chemifer des 17. Jahrhunderts, geboren 1604 ju Rarlsftadt in Franten. Man weiß von frinem Leben nur, daß er an verschiedenen Orten Deutschlands, namentlich in Rigingen in Baiern, in Frankfurt a. M. und Roln lebte, von Roln nach folland jog und bort 1668 in Amsterdam ftarb. G. vereinigt mit den Fehlern leines Zeitalters, übertriebener Unpreijung feiner Entbedungen und Geheimnigframerei, eine fcharfe Beobachtungsgabe und feine Schriften find beutlicher als bie feiner Zeitgenoffen. An die Alchemie glaubte er und behauptet in feinem Miraculum mundi" ein allgemeines Auflöfungs= und Beilmitttel fur alle Rrantheiten, das "Alfaheft" entbedt ju haben. Die Darftellungsmethode aber verschwieg er: "bamit man fie nicht zu üppigem, hoffartigem und gottlofem Leben, bem armen menichlichen Geschlecht jum Schaben und Rachtheil, gebrauche." In ber reinen Chemie erwarb fich G. viele Berbienfte um die Darftellung ber Mineralfauren : er ftellte Galgfaure und Salpeterfaure auf birectem Bege bar, burch Ginwirfung von Schwefelfaure auf Rochfalg und Salpeter und erhielt als Rebenproducte ichwefelfaures Ratron und -Rali. Das erftere, von ihm feiner großen Birtfamteit halber sal mirabile, auch nach ihm sal Glauberii genannt, ift noch jest unter bem Ramen Glauberfals befannt. G. beobachtete Dabei ichon eine heute vielfach benutte Ginwirfung ber Salgfaure auf die Berbauung, indem er angibt, bag mit Salgfaure aufgefrischte Rofinen ben Magen erfrischen. Ferner ftellte G. viele Chlormetalle bar, unter anderen agendes Chlorarfen und Chlorgint, ja felbft bas Chlor icheint G. ichon gefannt ju haben. Er hatte überhaupt eine feine Beit aberragenbe, genauere Renntnig über bie Busammensehung ber wichtigeren chemiiden Praparate, theils burch die Art ihrer Synthefe, theils burch Analyfe. and in der theoretischen Chemie hat G. eine Bedeutung, benn er ift ber Erfte, der eine allgemein durchgeführte 3bee hatte über die Wirtung ber chemischen Bermanbtichaft (b. h. ber Rraft, mittels ber verschiedenartige Rorper ungleiche Reigung haben, fich mit anderen Korpern ju verbinden). 3war gebraucht er den Ramen "Berwandtichaft" noch nicht, doch erklärt er in feinem Sauptwert Novi furni philosophici", bag bie Berfegung bes Salmiafs burch Ralf ober

Rali barauf beruhe, daß ber eine Beftandtheil bas Berfegungsmittel "mehr liebt und auch von ihm geliebt wirb". In der technologischen Chemie ift & gleichfalls fehr productiv gemejen : er arbeitete über die Darftellung bes Glafes über die Bereitung des Salpeters, wobei er darauf aufmertfam macht, bag ein reines Abscheiden der Ebelmetalle aus ihren Berbindungen burch Bufat bon Salpeter gefordert werde; er lehrte berichiedene Beigen bereiten und fowol mineralifche als vegetabilische Farbftoffe naber tennen und verarbeiten. In einem fechsbandigen Werte: "Teutschlands Wohlfarth" bricht er eine Lange fur bi einheimische Industrie, der er manche praftische Anweisung gibt, wie burch technologische Benutung aller natürlichen Silfsmittel ber Nationalwohlftand g forbern fei. Ferner befchrieb B. querft Rnall- und Schmelgpulber. In viergi größeren Schriften mit lateinischem Titel, aber deutschem Text, legte B. feine Beobachtungen nieder. Auger ben ichon genannten fei noch erwähnt bie "Pharmacopea spagyrica", in beren fieben Theilen und brei Anbangen er bie Bubereitung medicinisch chemischer Praparate lehrt. Gefammelt wurden feine Berte 1715 unter bem Titel: "Glauberus concentratus".

Ropp, Geschichte ber Chemie. Labenburg. Glaubrecht: D. G. (pfeudonym für Rubolf Defer), Bolfefchriftfteller murbe am 21. October 1807 ju Gieken geboren, wo fein Bater Sofgerichteralb war. Seine Schul- und Universitätsjahre verlebte er in feiner Baterftabt, wurde nach Beendigung seiner theologischen Studien, von 1831—33 hauslehrer in Pfungstadt und von da an bis 1835 Pfarrassistent zu Rodheim und erhielt feine Anftellung als Bjarrer 1835 gu Lindheim in Beffen, wo er am 13. October 1859 ftarb. B. ift als einer unferer beften Bollsichriftfteller anertannt. Gine ans gezeichnete Darftellungsgabe, leichter und babei ebler Stil, genaue Renntnig bes menichlichen Bergens und des Bolts- und namentlich des Landlebens, feine Sitten und fprichwortreichen Sprache und fonftiger Gigenthumlichfeiten felb mit ihren leicht ausartenden Derbheiten und zu bem Allen viel Wig und toff licher Sumor, berbunden mit echt ebangelischer Frommigfeit und einer burchau beutschen Gefinnung find die Borguge, welche alle feine Schriften, Die theilmeil in wiederholten Auflagen erichienen und gang befonders in Schul- und abnliche Bibliotheken Aufnahme fanden, mit Recht beliebt gemacht haben. Gine Aus mahl feiner beften Schriften (mit feinem Bildniffe) erschien 1866 (f. u.). Außer dem erschien von ihm eine werthvolle Abhandlung : "Die Boltsschrift und bi Boltsichriftfteller" in bem Centralblatt für beutsche Bolts- und Jugendlittertn bon S. Schwerdt, Gotha 1867, 1. Jahrg. Beft 2.

3. G. Diegel, Mittheilungen über Defer's Leben und Wirten in : Claub recht's ausgewählten Schriften, Frankf. a. M. 1866, 8., S. V-LII.

Gleditsch: Johann Friedrich G., Buchhändler in Leipzig, ward an 15. August 1653 zu Eschendorf bei Pirna geboren. Sein Bater Georg G. wa daselbst Psarrer; seine Mutter Catharina, eine geborne Nicolai, stammte au Pirna. Er wurde sorgsältig erzogen, im väterlichen Hause auch unterrichtet dann der Kreuzschule in Dresden zu Ostern 1665 zur weiteren Ausbildung an vertraut. Doch hatte er das Unglück seinen Bater gegen Ende diese Jahre zu verlieren und sechs Jahre darauf starb auch seine Mutter (1671). Sei Oheim, Superintendent Dr. Johann Christoph Ricolai in Eilendurg nahrsch nun des Verwaiseten an und erwirkte für seinen Kessen zur Bollendun seiner Schulstwie eine Stelle als Alumnus auf der Thomasschule zu Leipzig wo ihm besonders Conrector Kölich und Cantor Knüdser gewogen wurden un ihn in seinen Studien kräftig unterstützen. Das von seinen Eltern hinter lassen Bermögen reichte jedoch zum Studium nicht aus, und so entschloß

Blebitich. 223

h gur Erlernung bes Buchhandels. Er beftand feine Lehrzeit bei bem Buchndler Glert Schumacher in Wittenberg. Rachbem er noch in Gifenach fich Sommis in einer Buchhandlung eine furge Beit aufgehalten hatte, tehrte ju Oftern 1681 nach Leipzig gurud und trat um biefe Beit als Behilfe bie Buchhandlung bon Johann Fritich ein, welche im Jahre gubor ihren hef durch den Tod verloren hatte (Fritsch ftarb 1680 zu Frankfurt am Main). Leitete nun mit unermublicher Thatigteit, Fleiß und Umficht bas ausgebreitete efchaft und burch fein mufterhaftes Betragen empfahl er fich fo ber hinterffenen Wittwe, einer geborenen Got aus Frankfurt am Dain, daß fie fich n 21. November 1681 mit ihm verheirathete. Diefer 36jahrigen Che entrangen vier Kinder. Er führte nun das Fritsch'sche Geschäft mit gleichem ifer fort, bis er es gegen Ende des J. 1693 seinem Stiefsohne, Thomas ritich, ben er fich im Laufe ber Jahre jum Geschäftsbeiftande berangebilbet atte, ju eigener Fortführung überweifen tonnte. Erft nachbem diefes geicheben, mmte G., bereits 40 Jahre alt, baran benten, eine Sandlung unter feinem genen Ramen zu errichten (1694), die er dann bald burch feine Thatigkeit nd Umficht zu bebeutendem Range und zu einer europäischen Berühmtheit gu heben wußte. Aus feiner Firma, welche unter ihm und feinen Rachfolgern inger als hundert Jahre bestand, ging eine Reihe von Berlagswerten ervor, welche seinen Namen noch lange in der gelehrten Welt erhalten erben und burch beren Berausgabe er fich bas ichonfte Dentmal geftiftet bat. Die Schriften von Joh. Gubner erschienen alle in feinem Berlage (Gubner's Staats-, Zeitungs- und Conversations-Lexifon" in ber 31. Auflage 1827. Des-Aben Genealogische Tabellen, die genealogisch-historischen Nachrichten, in vei Sammlungen zusammen 313 Bande), ferner eine gange Reihe noch heute verthvoller Werke, 3. B. "Codex Augusteus", Siegel's "Corpus juris camialis" in 6 Folianten, "Allgemein juristisches Oraculum" in 17 Folianten, Dobel's "Jäger-Practica", Buffon's "Naturgeschichte", Jöcher's "Allgemeines Selehrten - Lexison" mit Fortsetzung von Abelung und Rotermund, Rasch Lex. rei nummar.", Heinsius' "Allgemeines Bücher-Lexison", Feßler's "Geschichte don Ungarn", Ersch u. Gruber's "Allgemeine Enchklopädie". Letteres Wert, das für sich jeht schon eine kleine Bibliothek bilbet, ist bei Auflösung der Glebifch'ichen Buchhandlung im 3. 1831 nebft anderen Werken in ben Berlag br F. A. Brodhaus'ichen Berlagshandlung übergegangen. Es muß noch erwähnt werben, daß G. gleichfam ber Schöpfer mehrerer Enchklopabien war, bie m verfchiedenfter Geftalt und Art in feinem Berlage fich vertreten fanden. Sein Berlag hatte einen fo großen Ruf, baß, was mit feiner Firma erschien, don daburch für ein gutes Buch galt. Er felbft ftarb am 26. Mary 1716 mb feine Sandlung, welche im beften Flor ftand, ging in die Sande feines Sohnes Johann Gottlieb über. 1805 tam die Sandlung in den Befit von hil Friedrich Enoch Richter, unter biefem entstand die 3bee der Gerausgabe er großen Enchtlopabie bon Erich und Gruber und es erichienen auch eine Unauf Banbe berfelben bei ihm, boch hatte Richter feine Rrafte überschätt, fobag fich im 3. 1830 genothigt fah ju liquidiren; er fiebelte barauf nach Samurg fiber, wo er am 15. October 1831 ftarb.

Bgl. Haffe, Geschichte der Leipziger Buchdruckerkunst, S. 66. Rothscholb, Bentrag zur Hiftorie der Gelehrten, III. Th. S. 167 ff. Lettes Ehren-Sedächtniß Herrn Johann Friedrich Gleditschens, wehl. Bürgers und weitberühmten Buchhändlers in Leipzig, Leipzig 1716, Folio, 2c.

Reldner.

Gleditich: Johann Ludwig G., Bruder des Borigen. Auch er ift gu fichenborf geboren und zwar am 24. März 1663. Er verlor im zweiten Jahre 224 Glebitich.

schon seinen Bater und im achten seine Mutter. Rachbem er die Schule zu Gilenburg, wo der Bruder seiner Mutter, der Superintendent Pfarrer Dr. Joh. Christ. Ricolai lebte, besucht, wurde er von demselben auf die Fürstenschule zu Meißen zu seiner weiteren Ausbildung gesandt. Auch er widmete sich dem Buchhandel und sam im 3. 1678 zu Buchhändler Johann Fritsch in Leipzig in die Lehre, um den Buchhandel zu erlernen. Es war dasselbe Geschäft, was sein Bruder Johann Friedrich eine Reihe von Jahren sührte. Er blieb dis zum 3. 1694 als Gebilse in dem Geschäfte, heirathete in demselben Jahre (1694) die Frau Maria Socerin, die hinterlassen Wittwe des damals berühmten Buchhändlers Moris Georg Weidmann. Hierdurch übernahm er die Weidmann'sche Buchhandlung und sührte dieselbe dis 1714, wo sie sein Stiessohn Moris Georg Weidmann übernahm. Seine Frau starb den 2. Januar 1724 und am 5. April 1725 heirathete er zum zweiten Male Rahel Eleonore Lehmann; aus dieser Ehe wurde ihm ein Sohn geboren. Er selbst starb am 20. Januar 1741.

Bgl. Lettes Ehren - Gebachtniß herrn Johann Ludwig Gleditschens, por-

Reldner.

nehmen und berühmten Buchhandlers. Leipzig 1741. Folio.

Gleditsch: Johann Gottlieb G., Dr. med., Botaniker, geboren am 5. Februar 1714 zu Leipzig, Sohn eines Stadtmusikus, † am 5. October 1786 zu Berlin. G. besuchte die Schulen seiner Baterstadt und widmete sich auf der dassigen Universität 1728—35 dem Studium der Medicin. Ettmüller, Schacker, Walther und Plat waren seine medicinischen Lehrer; der jugendliche Hörer wendete sich jedoch vorzugstweise der Botanik zu (unter Hebenstreit's Anleitung). Wir sinden ihn zuerst (während Hebenstreit's afrikanischer Reise) als Custos des Bose schen botanischen Gartens, 1736 auf den gräflich von Ziethen'schen Gütem in Trebnig (um eine Beschreibung der hier besindlichen großen Gärten anzusertigen), 1740 als Physikus des Lebuser Kreises. Schon 1742 vertauschte er

diesen mit Franksurt a. b. D., wo er anfing, Borlesungen über Physiologie, Botanit und Materia medica zu halten. Im J. 1746 ward er (zweiter) Profeffor ber Botanit am militärärztlichen Inftitut ("Collegium medico - chirurgicum") in Berlin und Director bes bortigen botanischen Gartens, jugleich mit dem Titel eines fönigl. Hofrathes. 1770 endlich übernahm er auch den forft-lichen Unterricht an der, unter Mitwirtung des Ministers Freiherrn v. hagen, burch Friedrich ben Großen ju Berlin errichteten erften wiffenschaftlichen Forftlehranftalt (bas einige Jahre fruher von Sans Dietrich v. Banthier ju Bernigerobe ins Leben gerufene erfte Forftinftitut verfolgte mehr praftifche Tenbengen). G. verdanfte biefe ihm auf ausbrudliches Berlangen bes Ronigs übertragene Stelle bem guten Ruf, welchen er fich schon am Collegium medic. burch feine unermubliche Thatigfeit, jugleich mit Liebenswürdigfeit gepaart, als Lebrer erworben hatte. Die neue Forftlehranftalt war vorzugsweise fur bas reitenbe Feldjägercorps bestimmt. Der Cursus war — bis zu Gleditsch's Tode — einjahrig. Der giemlich ausgebehnte Plan über biefes Inftitut tam nicht vollftanbig jur Durchführung, indem wochentlich blos 8-10 Unterrichtsftunden mit wenigen Demonftrationen ertheilt wurden. Immerhin verdient G. fcon als erfter Lehrer ber Forftwiffenichaft in beren Geschichte eine Stelle. Geine eigentliche Bedeutung liegt aber im Gebiete ber Botanit, insbesondere ber beschreibenben, und in beren Anwendung auf bas Forftfach. Seine botanischen Schriften und Abhandlungen (in den Beschäftigungen naturforschender Freunde und in den Schriften ber Berliner Afabemie ber Wiffenschaften niebergelegt) beginnen ichon

1736 mit einem "Catalogus plantarum" ic. und find überaus zahlreich (ein ausführliches Berzeichniß f. in Erich und Gruber). Selbst fein hauptwerk (vom forftlichen Gesichtspunkte aus): "Spstematische Ginleitung in die neuere, aus

Gleditich. 225

bren eigenthumlichen phyfitalisch-ökonomischen Grunden hergeleitete Forstwiffenhaft", 2 Bbe. (1774, in 2. Aufl. 1775) ift großentheils nur eine ausführliche forstbotanit (f. Fraas 1. c.). Daffelbe hebt fich übrigens — bei ber guten aturwiffenschaftlichen Grundlage bes Autors - febr vortheilhaft vor ben gleichrtigen Leiftungen ber forftlichen Empirifer hervor. Schon im jugendlichen Uter hatte G. einen großen Theil ber beutschen Walber (Barg, Thuringerpalb ac.) bereift, um bie wildwachsenden Solgarten gu ftubiren. Zeitlebens um Berbreitung berfelben bemuht, fann auch er von der damals herrichenden Sucht, duellwüchfige Fremblinge (Afagie, Giden, Coniferen zc.) gur Begegnung ber robenden Golgnoth in Deutschland einguburgern, nicht gang freigesprochen verben. Die botanische Richtung im Forftfach, welche lange Beit Die borerrichende geblieben ift, hat G. geradezu als Borläufer zu verzeichnen. Bertieg fich berfelbe boch fogar, - obichon Freund und Correspondent von Linne, pelden er 1740 gegen Siegesbed's Ungriffe auf Die Grundlage bes Gerualuftems mader bertheibigt hatte - jur Aufftellung eines besonderen Bflangenhftems nach ber Stellung und Abmefenheit ber Staubgefage (Phaenostemones Phanerogamia mit 4 Claffen und Cryptostemones [Cryptogamia]). Rageburg, iber beffen "Standortsgewächse und Unfräuter" (1859) schon die heutige Boanit ziemlich vernichtend zu Gericht geseffen, hatte nicht nothig gehabt, G. als Botaniter fo hart zu beurtheilen (f. unten). Allerdings würde ja G., bem von Uteren Biographen allzugroßes Bob gespendet worben, hohere Leiftungen zu vereichnen haben, wenn er feine Thatigfeit nicht fo fehr zersplittert hatte (Argt, Raturforscher in spec. Botaniker und Forstmann!). Befonders schwach war G. mi entomologischem Gebiete (f. Rageburg). Unter allen Umftanden bleibt aber bie "Forftwiffenichait" unferes Autors ein bebeutenbes Bert. Außerbem maren n forftlicher Sinficht von ihm zu nennen: "Phyfitalifch-ofonomische Betrachtungen iber ben Haibeboden ber Mark Brandenburg" (1782), welche bamals Auffehen rregten und "Bier hinterlaffene Abhandlungen, das praktische Forstwesen bereffend" (1788, nach feinem Tobe bom Geheimen Oberfinangrath Ronr. Albr. Berhard herausgegeben). Diefe verbreiten fich über: 1) die Fichtenabsprünge nach bem Autor unreife - gleich ben Geweihen der Birfche - bon felbft abjestogene Triebe); 2) ben Raupenfraß von 1782-84; 3) ben fcmarzbraunen Bortentafer (hier find mancherlei Irrthumer unterlaufen) und 4) die eichenblatterige Erle. Im Bangen verrathen alle Schriften Gleditich's ben fenntnißmichen Mann; fie find überdieß flar geschrieben, mitunter nur etwas zu breit und mit vielen Wiederholungen. G. jahlt - hierin gipfelt wol feine Bedeuung - mit gu ben Erften, welche bem Forftwesen eine naturwiffenschaftliche Brundlage gegeben haben. Er reprafentirt fowol ber damaligen forftlichen Empirie (ohne genügende allgemeine Bilbung), als dem jorftlichen Cameraliftenhum (ohne forstechnische Renntniffe) gegenüber eine fehr fortgeschrittene Stufe. Nanche erklären feine "Forftwiffenschaft" geradezu als das erfte wiffenschaftliche Bert Aber die Forstwirthschaft (3. B. v. Widenmann, Geschichtliche Einleitung in die Forstwiffenschaft, 1837, S. 51). Clayton verewigte sein Andenken in Der Baumgattung Gleditschia, von welcher ein Exemplar feinen Grabhugel bechattet.

Smoler, Frz. Xav., Historische Blide auf das Forst- u. Jagdw., 1847, S. 419. Allg. Forst- u. Jagdytg. 1860, S. 114. v. Löffelholz, Chrest., II. S. 319, Nr. 640, Anm. 262. Ersch u. Gruber, 1. Sect. 69. Thl. S. 225. Fraas, Gesch. der Forstw., S. 539 § 12. Raheburg, Forstw. Schriststeller-ler., S. 187. Bernhardt, Geschickte des Waldeigenth., II. S. 144 (f. das. unter Anm. 16 die ältere biographische Litteratur), 152 und 167.

Bleich: Jojeph Alois G., Schriftfteller, geboren in Bien am 14. Gent. 1772, geftorben bafelbit am 10. Februar 1841, hat fich als Berfaffer ber fonenannten Ritterromane und als Boffenbichter in Defterreich einen weitberbreiteten namen erworben. Er ftand in Staatsdienften burch viergig Jahre und betrieb anfangs Sprachstudien, bis er angeregt burch vielfeitige Lecture fich ber Schriftftellerei zuwandte. Buerft ichrieb er Romane mit hiftorifcher Grundlage, welche fich burch braftifche Effecte auszeichneten. Sein erftes Wert ericbien anonbm und hieß "Ritfchtasp und Isphendiar, Konig von Berfien" (1794). Aufgemuntert burch ben Beifall, welchen fie fanden, entnahm er feine Stoffe fpater mit Borliebe ber Beit ber Sage und bes Ritterthums bes Mittelalters, erfand bie grauenhafteften Scenen und Schilberungen und wußte berart bas Intereffe ju erweden, bag feine Romane gwifchen ben Jahren 1800-30 gu ben gelefenften und verbreitetften in Defterreich gehörten und gablreiche Auflagen erlebten. In biefer Begiehung tann er als ber Borlaufer ber Biener Bolfgromane gelten, welche feit breifig Jahren nebit ben Tagesblattern bie faft ausschließende geiftige Rahrung ber unteren Boltsclaffen bilben. Rebenbei verfuchte fich G. auch als bramatifcher Schriftfteller und ichrieb fowol Ritterichauspiele als Boffen, lettere mit Stoffen aus bem Biener Boltsleben. In einigen der letteren entfaltele er einen gefunden humor und gute Charafteriftit. Auf diesem Gebiete wurde er jedoch bald verbrangt burch A. Bauerle und Ferd. Raimund. Seine Romane ließ er theils anonym, theils unter bem Ramen Ludwig Dellaroja und 5. Balben ericheinen. Bom 3. 1831 gab er als Fortfetung ber "Eipeldauer briefe" unter dem Titel "Romifche Briefe bes hanns Jorgel bon Gumpoldsfirchen" heraus. Ungeachtet feiner großen Productivitat und freier geficherter Existeng als Staatspenfionar ftarb G. im 3. 1841 in febr burftigen Berhallniffen. Seine Tochter war an Ferdinand Raimund verheirathet, aber die Gbe war nicht gludlich und wurde balb getrennt.

Burgbach, Biogr. Lexifon, V. Bb. S. 214. R. Beif.

Gleich: Dr. Lorenz G., Arzt, geboren um 1798, studirte und promobine 1824 zu Landshut, lebte als praktischer Arzt zu Landshut und München, wo mein Schüler von Oertel, ein Freund und Genosse Prießnigen's und Schroth's das Spstem des Naturheilbersahrens in Altbaiern zuerst ausübte und weiter entwickelte. Unter seinen vielsachen Streitschriften vgl. sein "Grundwesen der Naturheilfunde", 1851. 1853. 1855. "Neber die Nothwendigkeit einer Resorm der sog. Hodorpathie", 1851. "Ueber die Gesährlichkeit des Impsgistes nebst Angabe eines sicheren Versahrens, den Körper der Geimpsten gegen die Möglickeit der schrift "Gegen den Tabaksgenuß", 1851. "Neber die Wichtigkeit des Fluß- und Seebades", 1851 u. 1856. "Das Naturheilbersahren ohne Medicin im schneidenden Gegensah zum Heildersahren mit Medicin", 1854. "Psychiatrische Schriften", 1860 ze. Zu seinen Schülern gehörte auch Dr. Steinbacher. G. starb arm am 3. März 1865 zu München in seinem 67. Lebensjahre. Seine Freunde und Berechrer sehten ihm auf dem südlichen Friedhof einen Denkstein mit seiner Büste in Bronce.

Bgl. Beilage 73 ber Allgem. 3tg. bom 14. Marg 1865.

Shac. Solland

Gleichen: Wilhelm Friedrich v. G. genannt Rusworm (Rußworm), geboren zu Baireuth am 14. Januar 1717, gestorben in Greiffenstein ob Bonnland bei hammelburg in Franken ben 16. Juni 1783. Wegen Mißhelligkeiten seiner Eltern (der Bater war markgräslicher Geheimer Rath und Oberjägermeister) wurde er schon in früher Jugend aus deren hause entsernt, zu Berwandten und Freunden gesandt, so daß seine Erziehung noch mehr vernachlässigt wurde, als es sonst bei seinen Standes- und Zeitgenossen gewöhnlich Gleichen.

227

1728 tam er als Bage an ben Sof bes Fürften bon Thurn und Taris n Frantfurt, gwei Jahre ipater als Cabet nach Dresben, wo er guerft eine Art von wiffenschaftlichem, freilich fehr ungeordnetem Unterricht empfing. Wegen eines Duells mit tödtlichem Ausgang, bei dem er als Secundant betheiligt par, mußte er guerft in weiblicher Rleidung aus ber Stadt entflieben, und manberte zu Fuß in die Beimath, wo er 1734 als Fähnrich in die markgräflich baireuth'ichen ("hochiurstlich brandenburgisch-culmbach'ichen") Truppen eintrat, wo er allmählich bis jum Oberftlieutenant avancirte. Seine militärische Tüchtigkeit und feine angenehme Personlichteit erwarben ihm die Gunft feines Landesberrn ind beffen Gemahlin, Sophie Wilhelmine, der geiftreichen Schwefter Friedrichs II. bon Breugen. 3m Sommer 1741 bom Martgrafen in bas Lager bor Brieg efendet, wußte er fich felbit bie Achtung bes großen Konigs ju erwerben. Reben feinem militarifden Dienfte wurden ihm balb auch Sofamter übertragen, nomentlich die Aufficht über ben Marftall und bas Geftutwefen. 1748 ererbte won feiner Mutter, einer geborenen v. Rusworm, mit mehreren anderen bas But Greiffenftein in Unterfranten, welches von nun an fein Lieblingsaufenthalt purbe. Die fo gewonnene ökonomifche Unabhangigkeit, die Freude am Landwienthalt und der lleberdruß am Hofleben bestimmten ihn, 1756 fich aus einem Militardienfte und feinem Sofamte (Reife = Oberftallmeifter und zweiter The des Oberftallamtes) ju verabschieden, ohne indeg die Gunft feines Fürften m berichergen, welcher ihm eine Benfion und 1759 ben Geheime Raths-Titel berlieb, und ihm auch fpater in fo bringender Beife ben Antrag machte, als Rammerprafibent wieder in feine Dienfte gu treten, daß G. nur burch eine tleine Intrique der Annahme biefes Rufes ausweichen gu tonnen glaubte. Nachdem Bairenth verlaffen, wendete er feine Thatigleit junachft ber Berbefferung tines unter fremder Berwaltung lange verwahrloften Gutes gu, beffen Ertrag m bald um mehr als die Galfte fteigerte. Indeß biefe Thatigfeit genugte feinem lebhaften Beifte nicht. Durch Gelbstunterricht, foweit es die ihm in feiner lanblichen Ginfamteit juganglichen litterarifchen Silfsmittel guliegen, und burch Eifen fuchte er fich die Kenntniffe zu verschaffen, die in feiner Jugend gu erniben, er teine Gelegenheit gehabt hatte. Gin Bufall, ber ihm Lebermuller's Ritrostopifche Mugen = und GemuthBergogungen" in die Sande führte, midied über feine wiffenschaftliche Thätigkeit, die von nun an hauptfächlich Interiorischen Unternehmungen gewidmet blieb. In zwei umfangreichen Inter: "Das Reueste aus dem Reiche der Pflanzen 2c.", Rürnberg 1764, Muserlefene mitrostopifche Entbedungen bei Pflangen, Blumen und Maten, Infecten und anderen Merkwürdigfeiten", Rurnberg 1777-81, find Beobachtungen hauptfächlich niedergelegt, die sich sowol auf das Pflanzenauf bas Thierreich erftredten. Die fustematische Renntnig der organischen Sobjung, oder wie man damals fagte, "Nomenclatur", jog ihn wenig an, gen intereffirte ihn im bochften Dage bie Physiologie ber Zeugung bei men und Pflangen. Die Samenthierchen hat er mit besonderer Borliebe und eindlichfeit beobachtet, und glaubte auch in dem Inhalt der Pollentorner bei den Ahnpflanzen ein Analogon berfelben zu finden. "Dabei findet er Beranlaffung, alahlreiche fleinere Bluthen vergrößert und jum Theil recht ichon abzubilden, melder Begiehung feine Berte in ihrer Zeit Bielen gewiß fehr lehrreich ge-" fein muffen. Uebrigens ift Gleichen's genanntes Buch reich an guten Amhmungen im Einzelnen; er war es fogar, der die Pollenschläuche von Aswas guerft fab und abbilbete, ohne natürlich ihre Ratur und Bebeutung gu " (Sachs, Wefch, ber Botanit, G. 268. 269. 437, welcher auch ausführt, A, mehr aus richtigem Inftinct, als auf triftige Grunde geftutt, ein eifriger thet ber Sexualtheorie mar). Die bon ihm angenommenen Spermatogoen

ber Bflangen follten nach feiner Meinung in die Samentafpeln eindringen und fich bort zu Embryonen entwideln. Die Zeichnungen ber schönen Rupfertafeln, welche Gleichen's Werte begleiten, hat er nach einigen miglungenen Bersuchen felbft angefertigt. In feinen letten Lebensjahren, als ihm Alter und Rrantheit bie Sicherheit ber Sand geraubt hatten, wendete er fich phyfitalifden und geologifchen Stubien gu. Das furg bor feinem Tobe erfolgte Erbbeben in Calabrien intereffirte ihn im hochsten Dage, ba er 1782 im Archiv ber Ratur und Phyfit in Deffau einen Auffat über Die "Entstehung, Bildung und Umbildung bes Erbforpers" veröffentlicht hatte. Seine Sauptbeschäftigung legte ihm auch Die Conftruction ber Mitrostope nabe, um beren Berbefferung er fich vielfach bemubte ("Abhandlung vom Sonnenmifrostop", 1781). Auch über die Farben bes Schattens hat er in ben Acta Acad. Erford. 1778 und 1779 gefchrieben. G. ftarb nach achtwöchentlicher schwerer Krankheit, die er mit philosophischer Rube ertrug. Wie manche Natursorscher der neuesten Zeit hatte er sich wohl bon bem Glauben an die Dogmen ber Rirche, aber nicht bon bem an Beifter Sein Biograph rubmt feine perfonliche Liebenswürdigfeit, bie Bieberteit und Aufrichtigfeit feines Charafters. Dag er auch bei feinen Stanbesgenoffen allgemein geachtet war, beweift feine 1780 erfolgte Bahl jum Ritterrath ber frantischen Reicheritterfchaft Orte Rhon-Berra".

M. A. Weitard, Biographie des herrn Wilh. Friedr. v. Gleichen, 1783. Auszug in den Schriften der Gef. naturf. Freunde in Berlin, V. Theil,

Gleichmann: Johann Zacharias G. (sonst auch genannt Clarus Michael Hellmond), Tag, Jahr und Ort der Geburt unbekannt, † 1758, herzoglich sachsen-weißenselssischer Secretär, herzoglich gothaischer Hosadocat und Steuereinnehmer zu Ohrdrus in Thüringen. Er bediente sich in seinen zahlreichen Schristen (61 an der Zahl) außer dem eben angesührten noch anderer Pseudonume: Johann Sperantes, Beramandus, Kuramandus, Sinceramandus, Miramandus, Claramandus, Fridemandus, Justamandus, Die meisten seiner Schristen—theils in lateinischer, theils in deutscher Sprache geschrieben — beziehen sich auf Fragen des Fürstenrechts. Daneben behandelte er auch Fragen des deutschen Münzwesens. Mit Borliebe wandte er sich zur kritischen und polemischen Behandlung sensationeller Fragen, so u. a. in mehreren Schristen zur Frage über die Wahrheit der Geschichte von der Päpstin Johanna. Die Titel der einzelnen Schristen sinden sich in Weidlich's Gesch. d. setzt lebenden Rechtsgelehrten, Th. I. S. 283—294; serner dei D. J. S. Krügelstein, im Reichsanzeiger vom J. 1794, Bd. I. S. 1094 ff.: endlich in Meusel's Lexison.

Gleim: Johann Wilhelm Ludwig G. (manchmal werden ihm auch fälschlich die Ramen Friedrich Wilhelm beigelegt) wurde am 2. April 1719 zu Ermsleben im Halberstädtischen als Sohn des Obereinnehmers Johann Lorenz G. geboren. In seinem zehnten Lebensjahre brachte ihn der Bater zu einem Bjarrer in der Nachbarschaft, der ihn in den Ansangsgründen der classischen Sprachen unterrichtete; später kam er in die Stadtschule zu Wernigerode. Während er dort den Shmnasialstudien oblag, starben beide Eltern im J. 1785 und ließen den Sohn in dürstigen Umständen zurück; doch sanden sich eble Menschenfreunde, die sich des hossnungsreichen Anaben liebevoll annahmen, besonders der Geheimewald Neinhart in Wernigerode. Auch der Conrector, seit 1738 Rector der Stadtschule, Heinrich Karl Schüße, in dessen hause G. wohnte, war ihm freundlich zugethan; mit wohlwollender Theilnahme begleitete er die ersten voetischen Innahmen, die G. dei seierlichen Schulacten und ähnlichen Selegenheiten zum Kelten gab. Sie waren freilich noch ganz im Stil der poetischen Schulübungen

Gleim. 229

ber bamaligen Beit gehalten, befunden aber boch, nach ber in Gleim's Biographie mitgetheilten Probe ju urtheilen, eine ungewöhnliche Leichtigfeit im poetischen Ausdrud. Die graflich Stolbergifche Bibliothet murbe von bem Rnaben fleifig benutt: G. erregte icon bamals bie Aufmertfamteit bes regierenben Grafen Chriftian Ernft, ber mit ben Seinigen bem Dichter auch in ber Folgezeit ftets die gartefte Aufmerkfamkeit erwies. 1739 bezog G. die Universität Salle, um fich juriftifchen Studien zu wibmen; er borte bei Beineccius, Bohmer und Johann Beter Lubewig, der ihn auch bei ber Ordnung feiner Bibliothet beschäftigte. In ein vertrauteres Berhaltnig tam er mit ben Bertretern ber Bhilosophie und ber conen Wiffenschaften, Alexander Gottlieb Baumgarten und Georg Meier, Die ihn an Jahren wenig überragten; fie wußten ihn im Ginne ber schweizerischen Mefthetiter fur die Fragen gu intereffiren, die bamals die beutschen Schongeifter bewegten. Gleiches Intereffe fur Boefie verband ihn auch mit einigen anberen Sallenfer Studenten Ug, Gog und bem fruh berftorbenen Rudnits; fie bilbeten jufammen eines ber erften jener atabemischen Freundschaftsbundniffe, die in der pateren Entwidelung unferer Litteratur eine fo große Rolle fpielten. Der leichte, behaglich beitere Ton, den schon früher hagedorn in der Weife ber franjofischen Liederdichter angeschlagen hatte, war den Jünglingen besonders fympathifch; von den alten wurde ihr Liebling Angereon und ihre schwärmerische Buneigung ju biefem Dichter, ben fie burch leberfegungen und Rachbilbungen den Deutschen lieb und werth zu machen suchten, hat ihnen den Ramen der Anacreontiter eingetragen. G. felbst erzählt, daß für ihre Borliebe für Dichtungen in Anacreons Manier ber Umftand mit bestimmend gewesen fei, daß hier am leichteften bie burch bie Schweiger vertretene Unficht von ber Entbehrlichteit bes Reimes burchgeführt werden tonnte; doch stimmte der anacreontische Ton fo fehr mit bem eubamoniftischen Grundzuge in Gleim's Befen überein, daß biefer ibn noch lange Zeit hindurch in feinen Dichtungen festhielt. Die erfte Cammlung berantiger Gedichte, die von G. im Drud erichien, ift ber "Berfuch in icherghaften Liebern" (Erftes Buch, 1744). 3m 3. 1740 verließ G. Salle und nahm bei dem Oberften b. Schulg in Botsbam eine Sauslehrerftelle an, jugleich aber verfah er Die Stelle eines Secretars beim Pringen Bilbelm von Schwedt. Auch in Potsdam und Berlin hat er, dem der Bertehr mit gleichgefinnten Freunden ein Lebensbeblirinig war, im Lauf ber vierziger Jahre einen ansehnlichen Rreis von jungen Gelehrten und Dichtern gufammengebracht; er wurde mit Rleift befannt, dem er burch feine Gespräche wie burch feine Boesien auf dem Krankenbett Erbeiterung berichaffte; ferner mit bem Conrector Borg bom tolnischen Somnafium, ber auch aus bem Rreife Baumgarten's und Meier's hervorgegangen war und mit bem Dichter und Litteraten Lamprecht, welche aber beibe ichon 1744 ftarben. Spater tamen noch Ramler und Spalbing bingu; auch Sulger ftand von Magbeburg aus mit ben Berlinern in Bertehr. Den zweiten ichlefischen Rrieg (1744) machte G. im Gefolge bes Pringen Wilhelm mit; nachdem ber Pring gefallen war, fehrte er nach Berlin gurud, trat jedoch im jolgenden Jahr als Stabsfecretar in die Dienfte des alten Deffauers, in welcher Stellung er es aber auch nur turge Zeit aushielt. Zwei Jahre brachte er nun in Berlin gu, ftets eine fefte Stellung erhoffend, ohne fie finden ju tonnen, bis er im 3. 1747 burch Fürsprache eines Gonners, des Geh. Tribunalraths und Domherrn gu halberftadt v. Berg zum substituirten Domfecretar in halberftadt ernannt vurbe; balb darauf, nach bem Tode feines Borgangers, tam er in den vollen Befitz ber Stelle. Bon Gleim's Dichtungen aus ben Berliner Jahren ift gu rwahnen ein zweiter Theil des "Berfuch in scherzhaften Liedern" (1745) und as Schäferfpiel "Der blobe Schäfer" (1745), welches ein fehr beliebtes Buhnenfud war. Ginen Ginblid in bas Treiben bes Gleim'ichen Rreifes zu Diefer

200 Slein.

Beit gemabren bie "Freundichartlichen Briefe", Die ber befannte Sorgaelleberfene Samuel Gottholb Sange im 3. 1746 berausgab. Dit ber Ueberfiebelung na Salberfladt beninnt eine neue Epoche in Gleim's Leben. Er mar nun in be Birfungefreis eingerudt, in welchem er ben Reft feines Lebens berbringen follte feine auffere Lebenuftellung murbe eine forgenfreie und reichliche, nachbem ihr ein Canonicat an dem Stift Balbed berlieben worben war. Dabei ließ ib fein Amt Beit genug ibrig, fich feiner Reigung gur Boefie bingeben gu tonner Gr blieb unbermabit, eine Richte, Sophie Dorothea G., bon ben poetifche Greunden ibres Cheims als "Gleminde" befungen, führte ihm ben Saushal northbem ibm im 3. 1758 ein Beirathaplan gescheitert war, und fo fonnte e um fo eber fein reichliches Ginfommen in ber ebelften Beife fur Die Unter itinung bulfabeburftiger Talente verwerthen. Dit Dichtern und Gelehrter indie er allenthalben freundichaftliche Beziehungen angutnüpfen ; nach Berlin murbe er immer bon Beit ju Beit burch Stiftsangelegenheiten geführt, und aud mit den Beibeigern und Braunfchweigern blieb er fortmabrend in Berbindung Berifich lagt fich nicht laugnen, daß fein Beftreben, mit aller Belt aut Freund su fein fich mitunter in unmannlicher Unentschiedenheit außerte. Dit Lichtwer ber gleichfalts in halberftadt lebte, gelang es ihm nicht, in ein vertrautes Ber Mitmit ju frummen. And ben erften Jahren von Gleim's Salberftabter Aufenb balt ift bur allem bie Berbindung mit Klopftod ju erwähnen, ber im 3. 1750 woll Schmide bem Bruder feiner "Fannd", einen großen Theil bes Commers bei Ge nerbrachte und noch lange Jahre nachher bem Freunde jene beiter beledten Tage in einer Che ins Gebachnis jurudrief. 3m Binter 1754-50 benien er im Berifin Beffing fennen, mit bem er bon nun ab in freundichaftlicher Berbindung bliebe auch erhielt er bamale burch einen gufälligen Anlaft bie erfte Anzegung jur Fabeilnattung. Schon 1756 erfchien bas erfte Buch feiner fiobein, in benen in bie Ramer Gellert's und hageborn's nachabint. Sie murben bor beifalbig aufgenummen und bie befferen barunter figuriren auch beute nod in bielen Ander- und Schnibuchern. In bemielben Jahr erichienen auch bon Dun Remainen Dunieute Geschichten im Bantelfangerton, burch welche nod manche andere Cribere veranfogt murben, fich in berfelben Manier ju perfuchen. Die 3. 1700 und 1757, Die Unfungefahre bes fiebenjahrigen Rrieges, bereichmen beit Bollepunt bon Gleine's Dienerlaufbabn. In biefen Jahren fchuf Don ber Beibengrone Friedriche und von ber Bedeutung ber Sache, bie thanken ber bebe, burebenngen, bie Grenodierlieder, bie fich in ihrem gangen tone beit allen feinen anderen Sebtungen bon Grund aus untericheiben. In fallburch anderunginden Musten viere & die tapfern Rampfer; er will es ber Raffe to lieblie tum Sentitionen Bewulttein bringen, bag es fich bier um mehr ale bin finen beufen Goomeistrieg bandelt. Rachbem guerft Ramler fünf von balen Gebeen barte bemten luften, veranstaltete Leffing Die Cammlung Breugifche Palegedite in ben beibeiten 1706 und 1757 von einem Grenabier" und threed barn eine Barrede, in welcher die Fiction aufrecht erhalten mar, als ob biele Vieler von einem Weitstreiter gedichtet feien. Auch weiterhin verfolgte G. mil ganger Decle ben Bertaul bes Rrieges, ber im 3. 1758 bis in fein Galbernabler Militeben vordenng. In Diefen Beiten machtig gehobener Rriegsftimmung 15 300 marbe er burch Volling o anonym erichienenen "Bhilotas" angeregt, benaben Gegenband in einer verfficirten Tragodie zu behandeln. Er fandte feine abeit amingeles belling ju Breilich mar es ihm nicht gang mohl babei, als Bandledglich erhalt, wer ber Berfaffer bes bearbeiteten Studes fei, boch nahm Den bei bernierten Whitelas" freundlich auf und gab ihn in ben Drud baller er auch mit einer Genbung Rheinwein belohnt murbe. Der wall's nam bit Schlacht bei Runnersborf erfüllte G. fur langere Reit

mit wehmuthigem Schmers. In den letten Kriegsjahren jedoch trat bei G. die die beitere Stimmung hervor und die Luft, fich im Berein mit gleichgefinnten fremben bas Leben durch Poefie zu berschönern, fehrte wieder. Im Commer 1761 Lernte er in Berlin die Karfchin fennen, deren er fich in ihrer bedrängten tage eifrig annahm. Sie befang in mehreren Liedern G. als ihren Thurfis, boch Duden ihm die begeifterten Gulbigungen auf die Dauer etwas unbequem und a forgte rechtzeitig bafur, bag fich die Dichterin feine Soffnung auf eine Berbinbung ten Leben machen tonnte. In den nachften Jahren ließ er auch feine Lieder wieber in der altgewohnten Weise ertonen, im 3. 1764 erschienen unter andern itten tleine Gebichte nach Anacreon's Manier und Petrarchifche Gebichte; bei den lehteren wurde übrigens ichon bald nach ihrem Erscheinen in den Litteraturbucen barauf aufmertfam gemacht, mit wie wenig Recht fie biefen Ramen iten. 11m diefelbe Beit dichtete er "Gefprache mit der beutschen Dufe" Bedin 17 64), in benen er Friedrichs des Großen Bernachläffigung ber beutschen Toefie bel Lagt. Gin Greigniß, das dem Dichter bamals vielen Rummer bereitete, war fein Berwürfniß mit Ramler, welcher G. auf ben Tabel einer seiner Oben m heftiger und gereiztem Tone erwiedert hatte. Neberhaupt war der Berkehr Meim's me it feinen Altersgenoffen nicht mehr fo rege wie früher: fie, bie in miter Ur beit, ftets fich bobere Biele ftedend, weiter bormarts fchritten, tonnten d nicht watehr fo lebhaft fur bas Treiben ihres Freundes intereffiren, ber, um fein Torglofes Leben zu erheitern, in ber alten Manier behaglich weiter ichtete. S. fuchte fich feine Freunde mehr unter ber jungeren Generation, Die Belfers und Troftere beburftiger war und ju bem guten "Bater Gleim", n ihren Dichtungen so innigen Antheil nahm und doch auch wieder jeden n feiner Beise gewähren ließ, respectvoll emporblickte. Bon allen diesen tabundniffen Gleim's mit jungeren Mannern machte feines fo viel an fich Teden, wie bas mit Johann Georg Jacobi, ben er 1766 im Babe auchftabt tennen lernte und alsbald ju fich nach Salberftabt ju gieben fuchte. gelang ihm in ber That, Jacobi im 3. 1769 eine Stiftsprabende ju berdaffen; bis ju biefer Beit entschädigten fich die getrennten Freunde burch einen Brichwanglich gartlichen Briefwechsel, ben fie fogar auch im Druck erscheinen ichen; boch murben beibe bamals ichon wegen ihres füglichen Befens bon allen gradelt, die fich einen gefunden Sinn bewahrt hatten. In den folgenden Jahren tamen noch mehrere junge Dichter nach halberstadt, 1771 Johann Benmin Dichaelis, den G. aus ben burftigften Umftanden gerettet hatte, bann Jons, ein Bermandter Gleim's; auch Rlamer Schmidt, ein geborener Salber-Babter, lowie zwei weniger befannte Manner, Sangerhaufen und Bengler ge-Inten biefem Rreife an. 1772 tam noch Beinfe hingu, ben B. trot feiner Berlichen Boefien in feinen. Schutz nahm und ihm eine Sauslehrerftelle in calbentadt verichaffte. Go tonnte nun G. nach Bergensluft in Freundschaft nd Boefie fcwelgen; feine Dichtungen aus diefen Jahren find ungemein gablmid, boch zeigen fie, daß er burch bas Lob feiner Umgebung allzu nachfichtig men fich felbft geworben war; neben manchen anmuthigen und gefälligen Etiden ift auch vieles allgurafch hingeworfen und bon unbedeutendem Inhalt. mahnung verdienen die "Sinngedichte" (1769 als Manuscript gedruckt) und la "Lieder für das Bolt" (1772), mit denen er unter den unteren Claffen omerfeit und Lebensfreude verbreiten wollte. Doch ift es ihm vollftandig mißlmgen, den Bolfston zu treffen; von der Technif des Bolfsliedes hat er feine Mung; feine Lieder find matt und profaisch und überall mertt man burch, ne fich der Berfaffer vergeblich abmuht, jum Bolte "berabzufteigen". 1773 Wiffentlichte er "Gebichte nach ben Minnefingern", nachdem er ichon vorher, 169, einige Gedichte Walthers bearbeitet hatte. Ferner entstand damals 232 Steim.

"Sallabat ober bas rothe Buch" (gebruckt 1774), ein Wert, in welchem er, durch die Roranftudien feines Freundes Bonfen angeregt, in orientalifch-parabolifcher Art Belt- und Lebensweisheit bortragt; boch lagt in biefem Berte ber anspruchsvolle Ton die Dürftigfeit des Inhalts nur um fo unliebfamer berbortreten. Auch feine Freunde hielt G. ju reger poetischer Production an. Betannt ift, daß im Winter 1773-74 täglich unter ben Dichtern eine Buchfe circulirte, in welche jeber ein Bedicht, und fei es auch nur zwei Beilen lang, hineinwerfen mußte. Der Inhalt wurde bann bei einer wochentlichen Bufammenfunft verlefen. Mit ben auswärtigen Freunden und Mitftrebenben murbe ein reger Berfehr unterhalten, besonderes Gefallen fand aber G. an Johannes v. Müller, den er im 3. 1771 kennen lernte. G. knüpfte große Hoffnungen an bas Busammenwirten so vieler schöner Geifter und trug fich sogar auch mit bem Gedanten, eine Urt von Atademie in halberftadt ju gründen. Doch bauerte bie Bereinigung nicht lange. Schon 1772 murben Michaelis und Jahns burch den Tob babin gerafft und 1774 verliegen auch Jacobi und Beinfe Salberftadt, um in Duffelborf die Zeitschrift "Iris" ju begrunden. Rubrend find die febnfuchtsvollen und berglichen Briefe, Die G. ben Freunden nachfandte. Somit mar ber Salberftabter Dichterverein aufgeloft. Zwar hatte G. immer noch in Salberftadt Freunde und Befannte, mit benen er fich über litterarifche Dinge beiprechen tonnte, auch unterhielt er mit den abwesenden Freunden einen lebhaften brieflichen Berkehr, der mitunter die Form der poetischen Spiftel annahm; doch horte er auf, der Mittelpuntt und Bertreter eines bestimmten Rreifes von Dichtern ju fein. Geinem lebhaften Intereffe an ben Erscheinungen ber zeitgenöffe ichen Litteratur, seiner werkthätigen Theilnahme für aufftrebende Talente that Dies feinen Gintrag; auch brachten ihm Die jungeren Dichter noch weiterbin Ehrfurcht und Liebe entgegen. Gein gaftliches "huttchen", das er felbst in einer Reihe von Liebern befungen hat (gebrudt 1794), wurde fleißig befucht und zu den alten Freunden viele neue gewonnen : Burger, Godingt, Tiedge, Seume. Balt, Bog, Berber, ben G. im 3. 1775 perfonlich tennen lernte, nachbem er icon langft burch die liebevolle Besprechung feiner Dichtungen in den Fragmenten für ihn eingenommen war; in den letten Jahren feines Lebens auch noch Jean Paul. 1783 erhielt er ben Befuch Goethe's, ber ihm jedoch damals nicht naber trat. Den Ereigniffen bes preugischen Baterlandes blieb noch weiterhin fein Intereffe jugewendet; 1778 beim Beginn des bairifchen Erbfolgefriegs ließ er wieber ein paar Grenabierlieber in die Welt hinausgehen. 1785 hatte er die Freude, Friedrich bem Großen bei einem Aufenthalt in Berlin perfonlich borgeftellt zu werben. Die lette Beit feines langen Lebens brachte freilich viele Ereigniffe, die ihm nicht zufagten. Die Kantische Philosophie wollte ihm, ber gang in ben Anichauungen ber Bobularphilosophen lebte, nicht recht in ben Ropf: die Ereigniffe in Frankreich waren feinen altpreußischen Anschauungen zuwider und es brachte ihm bies manchen Disput mit jungeren Freunden ein, Die ber Revolution begeiftert entgegenjubelten. Bei alledem stand er, als der alteste unter den deutschen Dichtern in hohem Ansehen; die Gutmuthigkeit und Weichbeit, die fich in früherer Zeit oft in unmannlicher Schwäche geaußert hatte, zeigte fich im Alter mehr in einer heiteren und ruhigen Milbe und auch bie breite Redfeligkeit ließ man fich bei bem würdigen Greife gern gefallen. Bon gefronten Sauptern, wie von gelehrten Befellichaften wurde er wiederholt ehrenvoll ausgezeichnet. Die Xenien freilich verschonten auch ihn nicht; fie erhoben gegen den "alten Beleus" ben ungarten Borwurf, ihm mangle

Die einst bes Brenabiers herrliche Saiten belebt.

Glend. 233

6. antwortete mit einer Cammlung fleinerer epigrammatifcher Gebichte "Graft und Schnelle bes alten Beleus" (1798), Die zwar feinen hohen poetischen Werth hat, aber boch in ihrem ruhigen und würdigen Ton bon den meiften anderen Erwiderungen auf Die Xenien vortheilhaft absticht. In die beftigfte Erregung gerieth er, ber alte Rationalift, bei ber Rachricht bom llebertritt Stolberg's jur romifchen Rirche; er fpricht fich barüber in mehreren Briefen mit leibenschaftlichem Gifer aus. In ben "Beitgebichten", Die er feit 1792 in mehreren tleinen Sammlungen veröffentlichte, verlieh er seinen Unsichten über den Lauf der Welt poetischen Ausdruck. Im J. 1797 bei Gelegenheit seines Dienst-jubiläums legte er seine Stelle nieder und behielt sich blos noch die Berwaltung ber Beneficien fur bie Studenten bor. Seine Lebensfrafte nahmen mehr und mehr ab; in ben letten Jahren war er bes Augenlichtes beraubt. Er ftarb alt und lebensfatt am 18. Februar 1803. In feinem Garten, mitten unter Denkmalern, die er der Erinnerung an feine Freunde gewidmet hatte, ward er bestattet. Goethe besuchte im 3. 1805 Gleim's Grab; er ichilbert uns in ben Annalen, wie er die im Dichterhaufe aufbewahrten Reliquien, ben mit Bilbern bon Gleim's Freunden gegierten Freundichaftstempel betrachtete und fich bon ber Richte Gleim's von den alten Zeiten ergablen ließ. Gein Bermögen hat G. ju wohlthätigen Zweiten verschiedener Art bestimmt. Roch jest wallfahren viele ju den Reliquien, die aus feiner Zeit in Salberftadt aufbewahrt find.

Das Hauptwerk über G. ist die aussührliche Biographie: Johann Wilhelm Ludewig Gleim's Leben aus seinen Briesen und Schristen (Halberstadt 1811), verfaßt von seinem Ressen Wilhelm Körte (s. d. Art.). Derselbe hat auch eine Besammtausgabe von Gleim's Werten veranstaltet (J. W. L. Gleim's sämmtliche Werte, Halberstadt 1811—13) und mehreres aus seiner überaus reichhaltigen Correspondenz publicirt. Sonst sind aus Gleim's Briessammlung besonders die Briese "deutscher Gelehrter aus Gleim's Nachlaß" (Bd. I. II. Jürich) 1804) und Lessing's Brieswechsel mit Gleim (Berlin 1795 u. 1816) von litterar=historischem Interesse. Bon neueren Publicationen, die aus Gleim's Nachlaß beruhen, sind vor allem zu erwähnen: "Friedrich der Große und die deutsche Litteratur" von Pröhle (2. Auss. Berlin 1878) und "Lessing, Wieland, heinse" von demselben (Berlin 1877). Eine meisterhafte, in wenig Worte zussammengesaßte Characteristis Gleim's gibt Goethe im 10. Buch von "Dichtung von Wahrheit".

Glend: Rarl Chriftian Friedrich G., ausgezeichneter Salinift, geb. am 13. April 1779 ju Schwäbisch Sall, geft. am 21. November 1845 ju Botha. Die vielfache Beschäftigung feines Baters, eines Calinen-Inspectors, mit mineralogischen Studien erwedte schon frubzeitig in dem Sohne die Reigung sur Mineralogie. G. legte junachft in ber Rarleichule in Stuttgart einen tiefen Grund gu feiner vortrefflichen Bilbung, Die er 1796 auf ber Universität Erlangen verbollftanbigte. Er hatte bie Jurisprudeng gu feinem Brotftudium gewahlt, beschäftigte fich aber überdies eifrig mit Mineralogie und Beognofie. Um fich in diefen Fachern vollständig auszubilden, besuchte er zwei Jahre lang Die Freiberger Bergatabemie. Dann trat er eine Stelle als Privatfecretar bes fürften von Sobenlobe-Ingelfingen an, ben er auf vielen Reifen begleitete. 1803 wurde G. jum hohenlohe'schen Juftig- und Rentamtmann zu Riederhall am Rocher emannt und fand nun in diesem Dienste, zu dem auch die Berwaltung ber Saline Rieberhall und Beigbach gehörte, Belegenheit, fich mit ber Galinentechnit eingehend zu besaffen. Die Mediatifirung Hohenlohe's 1806 veranlaßte feine Penfion, da er aus alter Anhänglichkeit an das fürstliche haus in würtembergijche Dienste zu treten verschmähte. Daburch gerieth G. in febr migliche Berhaltniffe, die ihn jedoch nicht abhielten, feine wiffenschaftlich prattischen Stu234 Glend.

bien fortaufeben, namentlich über bie urfprungliche Lagerftatte bes Salges bie forgfältigften geognoftischen Untersuchungen anzustellen, mahrend er burch juriftifche Arbeiten feinen Lebensunterhalt ju verdienen fuchte. Seine fichere Grwartung, die Urftatte bes Salges ju entbeden, taufchte ihn in ber That nicht. Denn als 1817 eine Gefellichaft Die früher von G. bewirthschaftete Saline Beigbach erworben und ihn zu beren Director berufen batte, begann er fofort Bohrberfuche auf Steinfalz und hatte bie Freude bei Wimpfen feine Bermuthungen rafch und glangend bestätigt zu feben. G. errichtete 1819 die große Saline Ludwigshall bei Wimpfen, welche er mit ber vortrefflichften Ginrichtung verfah. Bon biefer Zeit batirt eine neue Beriode bes Salinenbetriebs in ber unteren Redargegend, welche ihren Ursprung und ihr rasches Emporbluben allein ber geiftreichen Speculation Glend's ju berbanten bat. G. fuchte nun auch in anderen Gegenden feine fo erfolgreichen Erfahrungen zu berwerthen und unternahm mit einem raftlofen Gifer, ber faft an leberfturgung grengte und in manchen Fallen felbft ben Schein eines Schwindlers auf ihn warf, an gabireichen Buntten in Thuringen, im Reußischen, in Bohmen, in ber Schweig, im Ronigreich Sachfen, theils auf eigene Roften, theils im Auftrage von Befellschaften ober Regierungen Bohrungen auf Steinfalz. Rebenbei betrieb er bie bon ihm gebachteten Salinen Lindenau und Bubingen. Manchmal ftand es mit feinen Gilfsquellen fchlimm, aber G. hatte ein felfenfeftes Bertrauen auf bas Gelingen feiner Unternehmungen. In der That gludten ihm nach einander brei feiner Berfuche, Die er auf eigene Gefahr übernommen hatte, nämlich jene bei Buileben im Gothaifchen 1828, welchem Die Saline Ernfthall ihre Entftehung perbantt, bann 1829 jener bei Stotternbeim im Beimarifchen, in einer fur bamals und bei ber au jener Beit üblichen mangelhaften Bohrmethobe erftaunlichen Tiefe von 350 Meter, wo in Folge des Fundes die Saline Louifenhall gegrundet wurde, und 1831 jener bei Roftrig im Reugischen, welcher die Erriche tung ber Saline Beinrichshall gur Folge hatte. Um feine vielverzweigten Geschäfte beffer leiten zu können, fiebelte G. 1828 nach Gotha über. Weniger gunftiger Erfolge hatte G. fich bei feinen Bohrungen in Sachsen, welche bie politischen Wirren 1830 jum Ginftellen brachten, und in Bohmen gu erfreuen. Much in der Schweig ichien ihn fein Gludftern zu verlaffen. Aber G. mantte nicht, felbft nachdem verschiebene Berfuche ba und bort ohne entscheibenben Erfolg aufgegeben werben mußten. Enblich 1837 gelang es ihm bennoch auch in Bafellanbichaft Steinfalg gu erbohren ; es murbe bort bie Saline Schweigerhall errichtet, welche G. mit febr zwedentsprechenden Ginrichtungen ausftattete. Roch mar es ihm vergonnt, biefe Saline, die größte und schonfte, aber auch unter ben größten Schwierigfeiten ins Leben gerufene Schöpfung gur ichonften Bluthe fich entfalten ju feben, als die Ueberanftrengung fruberer Tage rafch feine Befundheit jum Wanten brachte und feinen Tob am 21. November 1845 berbeiführte. B. gehort unftreitig ju ben tüchtigften Galiniften ber Reugeit, welcher, wie fein 3weiter, es verftand, mit eiferner Energie die auf wiffenschaftlichem Bege gewonnenen geognostischen Renntniffe prattisch zu verwerthen. In ber Bohrtechnit leiftete er Borgugliches und bereicherte fie burch gablreiche neue Ginrichtungen und Inftrumente. 56 Bohrlocher murben unter feiner Leitung niebergefiogen, viele bis zu einer Tiefe von über 300 Meter. Gein Rame war baber bei allen Fachgenoffen bon beftem Rlange. Auch ehrten ihn vielfache Auszeichnungen; von Sobenlohe erhielt er ben Sofrathstitel, von Darmftadt bas Ehrenburgerrecht, von Beimar ben Orben vom weißen Fallen, von Gotha ben Titel eines Oberbergrathes und bas Ritterfreng bes Erneftinischen Sausorbens. Leiber fam G. nicht bagu, feine reichen Erfahrungen auch fchriftlich niederzulegen und jum Gemeingut ju machen. Wir befigen von ihm feinen ichriftlichen nachlag.

Reuer Refrolog ber Deutschen, XXIII. Jahrg., 1845, I. 867.

Bi m bel

Gletting: Benedict B., geiftlicher Dichter bes 16. Jahrhunderts, ber Sprache nach ein Schweizer. Bon feinen Lebensumftanben ift nichts befannt, Die Drude feiner Lieber fallen meift in bie Beit bon 1560-70. Er hat verichiebene Lieber verfaßt, jum Theil Umbichtungen von weltlichen und burchaus in beliebten und vielgefungenen Tonen, auch im Stile und Ausdrud gang polfsthumlich. Go eine "Tageweise von ber liebhabenben Geele gu Gott ihrem Bemahl aus bem Baterunfer", im Tone eines weltlichen Tageliedes "Der Morgen-ftern hat fich geschwungen"; ein anderes "Bon dem Fraulein von Samaria" ift nach ber Melodie bes Boltsliedes "Es wollt ein Maiblein Waffer holen" und erinnert felbft in ben Gingangsworten an biefes, es behandelt bie Ergablung bon Chriftus und ber Samariterin. Wieber ein anderes führt ben Titel "Der geiftlich Sauptmann, wie er jest auf ben Frühling will Rnechte annehmen" und geht ebenfalls nach einem Bolfsliebe. Auch bie Gefchichte Jofephs hat er geiftlich umgebichtet und ihr bie Melobie bes Liebes "Es warb ein Rnab nach ritterlichen Dingen" ju Grunde gelegt. Sammtliche Lieber, wenn auch um Theil etwas lang und breit, haben einen frifchen Sauch und zeigen bie nahe und innige Berbindung ber geiftlichen Lyrit mit bem Boltsliebe.

Bgl. Ph. Wadernagel, Das bentiche Kirchenlieb, S. 157-166. Goebete, Grundrig, S. 241. 1159.

Glettle: Johann Melchior G., geboren zu Bremgarten in der Schweiz in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, war Capellmeister an der Cathedralische in Augsburg. Dort erschienen von ihm in den J. 1667—85 acht Werke, welche Messen, Motetten, Psalmen, weltliche Concerte sür Singstimmen mit und ohne Instrumentalbegleitung enthalten. Bon besonderem Interesse dürste solgende Sammlung sein: "Musica Genialis Latino-Germanica, oder neue lateinische und teutsche weltsiche Musical-Concert, von 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen, sheils mit 2 Biolinen ad libit., sammt 2 Sonaten und 36 Trompeter-Stücklein auf 2 Trompeten-Marinen", 1674. Da das vorletzte seiner Werke, welches 1684 erschien, als "opus posthumum" bezeichnet wird, muß also G. vor dieser zeit gestorben sein. Ein genaues Verzeichniß seiner Compositionen enthält Gerber's altes Tonkünstlerlexison (II.).

Glewel: Binandus b. G. wurde angeblich ums 3. 1400 geboren. Seinem Ramen nach fcheint er von ablicher Berfunft gewesen zu fein; übrigens ift feine Abstammung wie fein Geburtsort unbefannt. 3m 3. 1418 trat er in bas Benedictinerflofter von Echternach, und als ber Abt beffelben, Beter von bubingen, 1437 ftarb, murbe B. einstimmig zu beffen Rachfolger ermahlt. Wilhelm bon helmstatt, ber bamalige Abt von St. Martin bei Trier, machte ihm aber biefe Burbe ftreitig unter bem Borwande, b. Subingen habe ihn noch bei Lebzeiten ju feinem Rachfolger bestimmt. Damit ließ fich jedoch B. nicht pundweifen. Er wandte fich an bas Bafeler Concil, welches die Sache unteruchen lieft. Die ju biefem 3mede ernannte Commiffion fprach fich ju Gunften Blewel's aus und erhielt berfelbe am 28. December 1439 in ber Rirche ber Minoriten ju Bafel die abtliche Beibe. Als Abt zeichnete fich G. burch feltene Seelengroße, tiefe Frommigfeit und umfichtigen Berwaltungsfinn aus. Geine Dugeftunden verbrachte er in wiffenschaftlicher Thatigteit. Er ftarb im 3. 1465. Seine Werte find: 1) "De computu reddendo", ber Bericht feiner Alosterverwaltung; 2) "Vocabularium latino-germanicum", ein Gilfsbuch beim Befen der alten Urfunden. Die fonigl. großh. Bibliothet von Luxemburg bemahrt bas ungebrudte Manuscript auf.

Aug. Reben, Biographie luxembourgeoise. Urfunden der Abtei von Echternach.

Glezze: Die trich von der G., Berfasser einer "Der Borte" (Gürtel) betitelten deutschen nach französischer, disher nicht ermittelter Quelle gedichteten und etwas unsauberen Erzählung, gehört der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an und war höchst wahrscheinlich ein Spielmann. Sein Gedicht, das im Auftrage eines Wilhelm von Widens entstand, trägt sormell die Spuren gesunkener Kunst an sich, zeigt aber keine dialectischen Eigenheiten, auf Grund deren man als des Dichters Heimel Glatz, wie das geschehen ist, annehmen dürste: eher weist manches auf alemannische Hertunst. Im ganzen ist Dietrich nicht zu den schlechtesten Poeten seiner Zeit zu rechnen: er besitzt lebhastes Naturgesühl, welches mehrsach durchbricht, reiche Phantasie und einige gelehrte Bildung.

Bon der hagen, Gesammtabentener 1 (Stuttgart und Tübingen 1850) S. 449 ff. Steinmeher.

Glichezaere: Heinrich ber G., versaßte um 1170 im Elsaß nach einer noch erhaltenen französischen Quelle ein deutsches Gedicht aus dem Kreise der Thiersage, welchem er den Namen "Isingrines not" gab. Leider ist die ursprüngliche Gestalt desselben nur in dürstigen Bruchstüden auf uns gekommen; vollständig besigen wir es in einer Umarbeitung des 13. Jahrhunderts, welche die Reime zu glätten, alterthümliche Ausdrücke und Formen zu beseitigen, hin und wieder auch den Fluß der Erzählung gleichmäßiger zu gestalten strebte, im ganzen aber bei zahlreichen Flickwörtern und Mißverständnissen das in krastvoller Sprache und im herben aber wirkungsvollen Stile des 12. Jahrhunderts abgesaßte Original entschieden verschlechtert hat. — Heinrich war ein sahrender Mann, wie sein Beiname, wenn auch dessen specielle Beziehung disher streitig ist, seine sormelhaste Redeweise und der einmal begegnende Hinweis aus seinen Lohn bezeugen. Seine Bedeutung liegt darin, daß er der erste war, welcher in deutscher Sprache einen in sich abgerundeten Abschnitt der Fuchslage poetisch bearbeitete und diese seine Bearbeitung auch schriftlich sigrirte.

Bollftanbige Litteratur bei Scherer, Geschichte ber deutschen Dichtung im elften und zwölften Jahrhundert (Stragburg 1875) S. 111 ff.

Steinmener.

Gliemann: Philipp Albert G., Porträtmaler, geb. 26. Decbr. 1822 ju Bolfenbuttel, † 25. April 1872 ju Dresben, war ber Sohn eines fur bie Stobwaffer'iche Dofenfabrit in Braunschweig beichäftigten Malers und mußte frub ichon letterem bei ber Arbeit an die Sand geben. Bei feinem energischen Borwartsftreben und ungewöhnlichen Talente gelang es ihm endlich im 3. 1844 nach Dresben auf die Afabemie ju tommen und bier unter 3. Gubner feine fünftlerische Ausbildung ju vollenden. Durch ein weibliches Bildnig jog er, auf ber erften allgemeinen beutschen und hiftorischen Runftausstellung gu Munchen 1858 bie Aufmertfamteit weiterer Rreife auf fich. In Dresben mar er Jahre lang ber gefuchtefte Bortratmaler und namentlich auch für ben Sof viel beichaftigt. Ein bon ihm gemaltes lebensgroßes Bildnig bes Ronigs Johann ichmudt bie Aula ber Universität Leipzig. Rleinere Ausfluge nach Paris und Antwerpen abgerechnet, war er bis ju feinem Tobe in Dresben thatig. Gin Bruder Gliemann's war Schaufpieler und hat fich als Charafterdarfteller vortheilhaft be-Clauk. fannt gemacht

Gliers: ber von G., lyrischer Dichter des 13. Jahrhunderts. Er gehört wol dem freiherrlichen Geschlechte an, das im elsässischen Sundgau angesessen war. Da der Borname nicht überliesert ist, so läßt sich die Person nicht mit Sicherheit sestschen. Bielleicht ist es Wilhelm von G., Herr von Froberg (Montjoie), der zu Ende des Jahrhunderts (1296, 1298, 1300) in Urfunden

vortommt. Form und Inhalt ber Gebichte find diefer Unnahme gemäß. Es find nur brei Leiche ohne besonderen poetischen Werth erhalten.

Bon ber Sagen, Minnefanger 4, 112. 28. Wilmanns.

Glint: Frang Xav. G., Siftorienmaler, geb. 1795 ju Burgau, tam balb nach Minchen, wo er bei feinem Bater bas Tifchlerhandwerf lernte, nebenbei ichnitte und Rrippendarftellungen baute. Durch Director Beter von Langer, welcher zufällig das Genie des Knaben entbedte, wurde berfelbe der Runft und ber Atabemie jugeführt, wo er ichon 1814 Beichnungen nach ber Antife gur Ausstellung brachte. 1820 ericbienen zwei große Cartons, Die "Anbetung ber birten" und "Chriffus als Gartner nach ber Auferftehung" nebft fieben Beichnungen religiöfen Inhalts, welche als eigene Compositionen bon bem Fleife und Talent des jungen Runftlers das schönfte Zeugniß gaben. 1823 erhielt G. burch Cornelius ein Reisestipenbium nach Rom, wo er langere Zeit blieb, ohne ber bon Langer empfangenen Richtung ungetren ju werben. Rach feiner Rudfebr malte er bas Altarblatt in ber Dilitar-Lagarethtirche, ein Feftbilb (Auferfiehung Chrifti) fur bie Frauentirche ze. Mit Lindenschmit, M. Reber u. A. chmudte B. das von Dominit Quaglio für ben Kronpringen Maximilian neuerbaute Schlog Sobenichwangau mit Fresten. G. malte nach eigener Composition die "Madonna" am Schlogbrunnen, bann bas fog. Berthagimmer, ben Chelus aus ber Wilfinafage und ben Ribelungen, die Scenen aus Taffo und die Beichichte bes Autharis, größtentheils nach Moriz von Schwind's geiftreichen Compositionen, in ber Sommerzeit 1834-37. Darauf wendete fich G. wieber gang jur religiöfen Runft; ju feinen beften Bilbern gehörten "Die Flucht ber heil. Familie" (welche 1839 auf ber Leibziger Runftausftellung erschien, bal. noch Mijes (Fedner): Rleinere Schriften. Leipzig 1875. G. 498) und "Mariens Befuch bei Elifabeth", zwei Bilber, in welchen G. durch bie Rraft und Schon-beit der Farbe feine Bluthezeit feierte. In feinen späteren Bilbern wurde er füglich und weich, ohne Naturwahrheit und flau; unverdroffen arbeitete er fein Lebenlang für Landfirchen, oft um geringen Lohn, da die religiofe Runft häufig hochft armfelig bezahlt wird. Er ftarb am 21. Febr. 1875 zu München.

Biographie von seiner Tochter (Fanny Beder) im II. Jahrgang des Deutsch. Hausschap, Regensburg 1876. S. 237. Bgl. dazu Lipowsky S. 38 und Nagler II, 252.

Globig: Sans Ernft von G., verdienter Eriminalift, murbe geb. am 2. Roubr. 1755 auf bem Gute feines Baters ju Grauwintel im Wittenberger Rreife, studirte in Wittenberg und Leipzig, wo er 1774 am Oberhofgericht als Aubitor eintrat. Rach turger Thatigfeit bei ber Regensburger Befandtichaftsfanglei, murbe er bei dem Appellationsgerichte in Dresden Affeffor, 1781 wirtlider Rath. Mit feinem Freunde, dem geheimen Finangfecretar Gufter, beantwortete er 1779 bie von Boltaire und ber öfonomischen Gesellichaft zu Bern ausgeschriebene Preisfrage über die Eriminalgesetzgebung, Die, 1782 preisgefront, 1783 erichien (4 Bugaben 1785). Ebenjo trug er ben Preis bavon für eine Don Friedrich dem Großen ausgeschriebene Arbeit: "Betrachtungen bei dem Entwurfe eines Criminalgesethbuchs für die preug. Staaten", 1788. Seit 1789 Affeffor in Beglar, widmete er fich mit unermudlichem Gifer ber juribifchen Brazis und fammelte Materialien für eines feiner Sauptwerke: "Berfuch einer Theorie der Wahrscheinlichfeit, jur Grundung des hiftorischen und gerichtlichen Beweifes", 1806. In feinem neuen Wirkungstreis als turfürftlicher Reichstagsgefandter und evangelischer Directorialis zu Regensburg schrieb er: "Kritit eines peinl. Gesethuchs für Baiern", 1808; "Entwurf eines Magftabs ber gesetlichen Burechnung und ber Strafverhaltniffe", 1808 und fein wichtigftes Bert: Spitem einer vollftanbigen Criminal-Polizei- und Civilgejeggebung für Rugland)", 1809, 4 Octavbände, 2. Aufl. 1815—18. In Anerkennung feiner Berbienste erhielt er von Kaiser Alexander das Ritterfreuz des St. Annenordens. Später wurde G. Geheimrath und Conserenzminister des Königs von Sachsen und rechtsertigte als Director der Gesetzommission durch unermüdete Thatigleit und Berusstreue das in ihn gesetze Bertrauen. Nach herben Familienverlusten starb er am 21. Nobr. 1826.

Heinrich Döring in Ersch und Gruber. — Neuer Netrolog 1826, I. 283. — Berner, Strafgesetzgebung in Deutschland seit 1751, Leipzig 1867. S. 35, 37, 38. — Holhendorff, Handbuch des deutschen Strafrechts I, 83, 84. — Hälscher, Das preußische Strafrecht, 1855, I. S. 169, 170. — Nypels, Bibliothèque choisie, 1864, p. 64, 128, 129. — Bächter, Beilagen zu Vorlesungen über das deutsche Strafrecht, 1877, S. 139. — Temme, Lehrb. des preuß. Strafrechts, 1853, S. 41.

Glodendon ober Glodenton ift ber Rame einer Rurnberger Runftler-Familie, beren Mitglieder in ber zweiten Salfte bes 15. und ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts lebten und arbeiteten. Ihre Genealogie ift nicht gang flar und ihre Werte find jum großen Theil noch nicht mit Gicherheit bestimmt. Alls ber Ahn berfelben gilt: Albert G. ber Aeltere, geb. um 1450 gu Rurnberg, Rupferftecher und Illuminift. Er topirte einzelne Rupferftiche nach Schongauer und arbeitete im Stil biefes Deifters. Baffavant, Peintre Graveur. Georg B. der Meltere, ift ber altefte befannte Rurnberger Formichneider, jugleich Illuminift. Er malte Initialen (jum Theil auf Goldgrund) für Gefang- und Megbucher, Wappenbriefe zc. Er ftarb 1515. Seine Sohne und Tochter übten biefelbe Runft (Reudörfer, Rachrichten von Rurnbergischen Rünftlern, Bien 1875). Georg G. ber Jungere, Sohn des Borigen. Geb. 1492 gu Rurnberg, geft, bafelbit 1553, übte bas Gefchaft bes Baters (wendete babei auch Batronen an) und trieb einen Sanbel mit gemalten Rupfern und Miniaturen (f. Doppelmagr, Rachrichten bon Rurnbergifden Runftfern, Rurnberg 1780). Nicolaus B., Cohn bes borigen, ift mit feinem Bruber Albrecht der beruhmtefte Miniaturmaler Diefer Familie. R. arbeitete viel fur ben Rarbinal Albrecht, Erzbischof von Mainz. Gin für benfelben gefertigtes großes Miffale bom 3. 1524, beffen größere Bilber Copien nach Durer find, befindet fich jest in der Bibliothet ju Afchaffenburg. Bon ihm find auch noch ein Gebetbuch in Octab bom 3. 1531 in berfelben Bibliothet, ein neues Teftament in ber Bibliothet au Bolienbuttel, ein Gebetbuch in ber Bibliothet gu Caffel, ein Miffale und ein Baffionale in der Stiftstirche zu Afchaffenburg. G. ftarb um bas 3. 1560. Er hatte awölf Gobne, welche fammtlich Runftler wurden (f. Doppelmapr , Rachrichten von Nürnbergischen Runftlern, Rurnberg 1730). Albrecht ober Albert G., ber jungere Bruder bes vorigen, ebenfalls ein ausgezeichneter Miniaturmaler, lebte in ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts. Bon ihm ein Bilber - Ralender vom 3. 1526 in ber fonigl. Bibliothet gu Berlin. R. Bergau.

Gloder: Dr. Ernst Friedrich G., Prosessor der Mineralogie und Director der mineralogischen Sammlung an der Universität Breslau, geb. am 1. Mai 1793, stammte aus einer bürgerlichen Familie Stuttgarts, wo er auch seine Jugend verlebte und erste Bildung erhielt. Bon hier ging G. 1810 an die Universität Tübingen über, um daselbst philosophischen und theologischen Studien sich zu widmen. Nach Bollendung derselben widmete er sich auf kurze Zeit dem Kirchendienste, bezog aber, als eine frühere Neigung zur Naturwissenschaft bald wieder die Oberhand in ihm gewann, aus neue die Universität Tübingen, um zuerst der Botanik, später der Mineralogie sich zuzuwenden. Zu gleichem Zwecke besuchte er später auch Halle a. S., von wo aus er eine Anstellung als Lehrer der Naturwissenschaft in Breslau 1818 sand. Daselbst habilitirte er sich 1823

Stoder. 239

an der Univerfitat durch die Schrift: "De topazio Plinii" 1824, nachbem er fchon borber einen für ben Schulunterricht fehr brauchbaren "Grundriß ber Mineralogie", Berlin 1821, geschrieben und, wie es scheint, auf Beranlaffung von Trebiranus eine intereffante Schrift "leber die Wirfung des Lichtes ouf die Bewachje" 1821 veröffentlicht hatte, welche ihm ben Weg zu der akademischen Laufbahn öffnete. Rleinere Auffage bon ihm erschienen bamals in Oten's Ifis. Bereits 1814 murbe G. jum Extraordinarius und 1825 als Profeffor am Magbalenenghmnafium, aber erft 1834 nach Steffens' Abgang jum Orbinarius an der Universität ernannt. Zugleich damit wurde ihm auch die Direction des Mineraliencabinets ber Univerfitat übertragen, für beffen Erweiterung und Bereicherung er bis ju feinem Beggug bon Brestau eifrigft Sorge trug. Reben feiner Lehrthätigteit beschäftigte fich G. besonders mit mineralogischen und geoanoftifden Durchforidungen ber Rachbarlanber und verwenbete biergu faft ausichlieflich bie Ferienzeit. Schlefien, Laufit, Mahren und die Sudetenlander durchwanderte er zu wiederholten Malen und brachte eine reiche Sammlung von Mineralien und Berfteinerungen aus Diefen Gebieten gufammen. In einer Reihe von Bublicationen Gloder's find die wiffenschaftlichen Ergebniffe dieser Forschungen enthalten; babin geboren: "Beitrage ju einer Renntnig ber Gubetenlanber", Breslau 1827; "Charafteriftit ber ichlefifichen Min. Litteratur", 2 Bbe. 1827—1832; "Ueber ichlefischen Spalith, besonders über einige neuentbedte Formen beffelben, bwie über beffen Bortommen und Entftehen" (N. act. Ac. Leop. Carol. XIV. 1829. 545), "De Graphite moravice et de phaenomenis quibusdam originem Graphitae illustrantibus litterae" (N. act. XVIII Suppl. I. 1841, 19-49) und viele andere Auffage in Diefen Schriften Vol. XIX-XXV., unter benen jene über ben Jurafall von Rurowig in Mahren und über den darin vortommenden Aptychus imbricatus, bann "Bemerfungen über einige Terebratulen aus bem Jurafalt Mahrens und Ungarns", "leber die nordifchen Geschiebe der Oderebene um Breslau fammt Rachtrag" hervorzuheben find. Befonbers ift es Schlefien, um beffen genauere Renntnig in geognoftischer Begiehung fich B. unbestrittene Berdienfte erwarb. Dabei zeigt fich, wie man es in seinen übrigen Arbeiten haufig bemerten tann, bag G. in allen Gegenftanden, die fich auf bas engere Gebiet der Mineralogie beziehen, das Feld volltommen beherrichte, aber bei Behandlung besonders des palaontologischen Materials nicht auf gleicher bobe ber Wiffenschaft ftand. Geit 1833 publicirte er auch "Mineralogische Jahrhefte" (1831-41) und gab 1839 einen "Grundrig der Mineralogie mit Ginichtug ber Geologie und Betrefactenfunde" beraus. Endlich glaubte er, wie Reder und Breithaupt, ben Berfuch machen ju follen, burch bas Bert : "Generum et specierum mineralium secundum ordinis natur, digestorum Synopsis" Halae 1847, eine lateinische Romenclatur in der Mineralogie einzuführen, ohne aber babei einen nennenswerthen Anklang uuter ben Fachgenoffen gu finden. Als fein lettes und bedeutenbftes Bert muß gelten: "Geognoftische Beschreibung ber preuß. Laufig, theilweife mit Berückfichtigung bes fachf. Antheils; nach den Ergebniffen einer auf Roften ber naturforichenden Gesellichaft in Gorlig unternommenen Reise entworfen. Dit 50 Figuren und Bolgichnitten, 1 lithogr. Tableau und 1 geogn. Rarte", im 8. Bbe. der Abhandl. der naturf. Gefellicaft in Gorlit, beren Chrenmitglied er war. Daffelbe enthalt febr viele werthvolle Einzelangaben, welche für ben unermublichen Gifer bes Berfaffers fehr deutlich fprechen; baffelbe lagt auch ben Reichthum feiner hochft werthvollen und inhaltsreichen Mineraliensammlung ertennen. Bahlreiche fleinere Auffate in Leonhard's und Bronn's neuem Jahrbuch, in Schweiger's Journal und in Boggendorff's Annalen mogen die Bahl 50 nahezu erreichen. G. war der Thous eines Junggefellen und galt in gefellschaftlicher Begiehung als ein Sonderling, 240 Gloger.

ber fich manchen gerechten Bormurien ausjegte und gulegt es foweit tommen ließ, bag er einer ihm brobenben Untersuchung nur burch Bergichtleiftung auf leine Stellung an ber Univerfitat 1854 aus bem Weg geben tonnte. G. lebte feitbem als Bribatmann theils in Salle a. C., theils in Gorlit, wo er eine Beit lang die Stelle eines Cuftos ber naturwiffenschaftlichen Sammlung verfab, auleht mit einem gleichfalls unverheiratheten Bruder gufammen ohne wiffenschaftlichen Umgang in feiner Geburtsfladt, wo er auch gang unbeachtet und gleichsam verschollen am 15. Juli 1858 aus bem Leben ichieb. G. mar ein febr fenntnifreicher Gelehrter, als Lehrer ber Mineralogie glangte er burch Rlarbeit und Grundlichteit in feinen Bortragen und wurde gern gehort. Mus feiner großen Mineraliensammlung hatte er fruber vieles werthvolle nach Stuttgart geschenft, und wurde dafür durch Berleihung des würtembergischen Friedrichordens geehrt. Spater trat er wegen Ablaffung feiner Sammlung mit ber naturforschenben Befellichaft in Gorlig in Unterhandlungen, und als biefe fich gerichlugen, mit ber Universität Tubingen, ber es gludte, gegen eine Leibrente von jahrlich 500 Fl. biese werthvolle Sammlung zu erwerben. G. hatte nur mehr zwei Nahre hindurch bes Benuffes biefer Rente fich ju erfreuen.

Poggend., Biogr. lit. Handw. I, 912. Nouv. Biogr., gener. T. 21. Reues Lauf. Mag. XXXIV. 9. Abh. d. naturf. Gef. z. Görlih IX. S. 259. Dettinger, Moniteur d. Dates I. 1866.

Gloger: Conftantin Bilbelm Lambert G., forgfältiger Beobachter und Schriftfteller auf bem Gebiet ber Boologie, geb. in Rafifchta in Ober ichlefien, auf bem Gut feines Baters, ftarb in Berlin 1859. Borgebilbet burch Bribatunterricht und dann durch das Symnafium in dem unfern gelegenen Reiffe, bezog G. 1821 mit einem Zeugniß erften Grades entlaffen, die Unibernitaten Breslau und Berlin, um unter Gravenhorft's, Otto's, Steffens', Lichtenftein's Leitung Raturwiffenichaften und vorzugsweise Zoologie gu ftubiren, ohne feine Reigung für die alten Sprachen gang gurnd gu brangen. Er berlebte bie großere Salfte feiner Jahre in Breglau, wo er bann auch ben anregenden Umgang von Rees von Efenbed genog, und wol burch ihn und Steffens ber naturphilosophischen Richtung zugewendet wurde, die in einer beabsichtigten, aber nicht ausgeführten Shitematit bes Thierreichs zu voller Geltung tommen follte. In Nebereinstimmung mit feiner Borliebe fur die Jagd und Die Beobachtung ber Gaugethiere und Bogel in der freien Ratur, Die ihn ichon auf dem Gumnafium in feinen Freiftunden beschäftigten, legte er fich gang auf bas Studium biefer beiben Thierclaffen, erwarb fich 1830 burch feine Differtation "De avibus ab Aristotele commemoratis" in Breslau den Doctorgrad, lernte grundlich die Raturberhaltniffe bes Riefengebirges wie ber abrigen Brobing tennen, legte feine Bahrnehmungen über die Lebensweife und Berbreitung der betreffenden Thiere namentlich in ben oberften Regionen des Gebirges in mehreren theils in ber 3fis und Froriep's Rotigen, theils in ben Acta Leopoldina veröffentlichten Abhandlungen nieber, und faßte bann bie gange ichlefische Birbelthierfaung in einem pon febr fchatbaren Bemertungen begleiteten Bergeichniß gufammen. Sieburch hat fich G. ein dauerndes Berdienft um die Thierfunde diefer Broving erworben. Dabei blieb aber B. nicht fteben: er behnte feine Studien auch fiber bie gefammte europäifche Bogelfauna aus, wobei ihm bie mit größter Liberalitat gewährte Benugung bes Berliner Mufeums bie wefentlichften Dienfte leiftete, Soch ift von biefem "Bandbuch ber Raturgeschichte ber Bogel Guropa's", welches mit großem Beifall aufgenommen wurde, leiber nur ber erfte, bie Landvogel mtbaltenbe Theil erfchienen. Alls entschiedener Gegner ber Auflofung allgemein menummener Arten in eine Angahl neuer, wie fie Brehm eingeführt wiffen wollte, suchte S. die Abänderungen im Größenverhältniß einzelner Theile und Färbung, durch welche jener sich dazu berechtigt glaubte, aus elimatischen und localen oder anderen Ginflüssen zu erklären; genaueste Beobachtung der Lebensweise und eingehendste Studien der geographischen Berbreitung der Bögel waren für G. die Hauptausgabe. Doch sand er, was zu bedauern ist, keinen seinen Neigungen entsprechenden dauernden Wirkungskreis. Gine Zeit lang hatte er die Stelle eines Collaborators am Mathias-Chymnasium in Breslau inne, aber auch diese gab er auf und zog sich, nachdem er 1842 noch von einem "gemeinnützigen Hand- und Hilsbuch der Naturgeschichte" den ersten Band herausgegeben, als Privatmann nach Berlin zurück, wo er gegen ein Jahrgeld sür das Berliner Museum schlesische Naturproducte herbeischafste, vermuthlich auch in diesen Sammlungen hülsreich arbeitete. Aus dieser letzen Lebensperiode stammen die beiden lleinen Abhandlungen über den Bogelschutz und den Schutz nützlicher Thiere, deren wiederholte Auslagen den Beweis liesern, daß sie ein durchaus zeitgemäßes Bedürsnis besteichigten.

Bgl. hoffmann's Monatichrift von und für Schlefien 2. Bb. S. 610 und Rowack, Schles. Schriftstellerlexiton 4. heft. Grube.

Gloger: Georg G., lateinischer und beutscher Dichter, war geboren 1603 in Habelschwert, besuchte aller Wahrscheinlichkeit nach das Elisabetan in Breslau, sudirte seit 1625 Medicin in Leipzig und starb dort am 16. Octbr. 1631. Er war es, der durch seine intime Freundschaft und sein Beispiel Paul Fleming zurst poetisch anregte, in einen aus schlesischen Jünglingen bestehenden Dichterbund einsührte, mit Opis besreundete und so zu Fleming's Zugehörigkeit zur schlesischen Dichterschule Anlaß gab. Seine deutschen und lateinischen Sedichte wurden von Fleming gesammelt und zum Drucke vorbereitet. Sie sinden sich der handschrift von Fleming's lateinischen Gedichten in der Bibliothet zu Wolsenbüttel beigegeben, aus welcher sie Lappenberg im 3. Bande von Fleming's Gedichten von S. 637—75 mittheilt. Nur eine "Decas latino-germanicorum epigrammatum" war davon 1631 schon gedruckt.

J. M. Lappenberg, Paul Fleming's deutsche Gedichte II. S. 637 ff. und 823—829. Palm, Beiträge zur Gesch. der deutschen Litteratur des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Paul Fleming und Georg Gloger S. 103—112.

Glorin: Davib G., geb. 16. Marg 1597 gu Burg auf Femern, geft. als erfter Birgermeifter bon Libed am 26. Febr. 1671. Bon feinem Bater, welcher, aus Amswald in ber Reumart ftammend, als Burgermeifter ber fleinen Stadt Burg florb, ward G. 1613 nach Joachimsthal, später auf bas Stettiner Pabagogium gefandt und jum Studium ber Jurisprudeng bestimmt; er felbft hatte anfangs Angung für die Theologie. Er ftubirte in Wittenberg und Roftod, promobirte am letteren Orte und lebte bort als Abvocat feit 1624. Für feine faatsmannifche Ausbildung wirtte entscheibend eine Reife, welche er, obichon nywischen verheirathet, 1626 antrat auf die Einladung von zwei jungen holfleinischen Abeligen, von Bogwisch, beren Studien er, bor feiner Abvocatur, ju Reutlofter in Metlenburg geleitet hatte. Gie besuchten Deutschland, die Nieberlande, England, Franfreich, einen Theil von Spanien und verweilten auf der Muffehr langer in Strafburg und Speier. 1632 verließ G. Roftod und trat als Rath in die Dienste des herzogs Friedrich von Schleswig-holftein. 1642 abernahm er ein Syndicat ju Lübed und ward zugleich hanfischer Syndicus. Das Umt bes letteren legte er 1665 nieber, bas erftere vertauschte er ein Jahr barauf mit ber Stellung eines Burgermeifters. Schon als berzoglicher Rath hatte er Gelegenheit, feine Tüchtigteit in biplomatifchen Berhandlungen

242 Glogin,

bei wichtigen Gefandtichaften zu beweifen, fur ben banfifden und lubifchen Sondicus reiheten fich berartige Reifen fast unmittelbar an einander. Es war bie Beit, wo die wenigen noch zusammenhaltenden Stadte ihre gange Energie aufbieten mußten, um gegen fürstliche Nebermacht von ihrer unabhängigen Stele lung ju retten, was ju retten war. Bor allem mußte Libed fich gegen Ausund Inland wehren, benn ber bauernde Rriegszuftand marb ju jeglicher Unbill benutt. Dit Baffengewalt tonnte man fich bagegen hinter feften Dauem wohl vertheibigen, aber bie Beit ber gludlichen Angriffe mar porbei. Go galt es ju temporifiren, ju vermitteln, ju unterhandeln, und bies Befchaft fiel ben Rechtsbeiftanden bes Raths, ben Synbicis, gu, unter benen G. feiner Beit ber bervorragenbite war. Die vornehmften Gefandtichaften übertrug man freilich Rathsperfonen, aber auch beren rechte Sanb war ber begleitenbe Sunbicus. Bu niederfachfischen Rreistagen und hanfischen Conventen ward &. faft regelmäßig abgeordnet. Schon 1642 mußte er nach Ropenhagen in Sundzollangelegenheiten, 1643 bealeitete er die Gefandtichaft, welche die Sandelstractate mit Schweden wiederherftellte. Er war Lubeds Gefandter auf bem weitfalifchen Friedenscongreß ju Donabrud 1645-49, jugleich für Samburg und Bremen, auch für Sachsen = Lauenburg, Rordhaufen und Goslar führte er die Stimmen. Ebenfo wohnte er 1652 ben Friedenserecutionsverhandlungen in Murnberg bei und ward im nachsten Jahre auf den Regensburger Reichstag geschickt. Endlich nabm er an ben Berhandlungen von Stade Theil, welche 1654 jum Friedenstractat amifchen Schweden und der Stadt Bremen führten. Bie es hier den Abgeordneten Lubede und Samburge gelang, ber Stadt Bremen gegenüber ben bon Rarl X. als Ergbischof geforberten Sobeitsrechten die Immedietat ju erhalten, fo war es allein Glorin's Berbienft, daß Lubed und ben anderen Stabten ihr volle Reichsunmittelbarfeit im westfälischen Frieden zugefichert ward, daß vielfache Sinderniffe bes Sandels und Berfehrs befeitigt murben, und bag ber amifchen Spanien und den Niederlanden abgefchloffene Separatfriede Die Sante ftabte in Bezug bes Sandels nach ben fpanischen Landen ben Rieberlandem Fürftliche Anfprüche galt es auch fpater abzuwehren. Go ber aleichstellte. mittelte B. für die Stadt Münfter gegen ihren Bifchof 1654, für die Stadt Magbeburg 1657 ju helmftebt. Er verglich Differenzen mit Lauenburg über ben Elbzoll 1656, mit Solftein über die Trave 1663, und ward in bemfelben Jahre als hanfischer Syndicus einer bas Comtor gu Bergen betreffenden Ge fandtichaft beigegeben. Auch ber nordische Krieg zwischen Danemark und Karl X. jog Lubed in Mitleibenichaft. Bu Lande plunderten bie Berbundeten ber Danen, jur Gee migachteten beibe friegführenbe Barteien Lubeds Reutralität. 3meis mal ward G. 1659 nach Danemart gefandt. Richt minder nahmen die inneren Berhaltniffe Lubede bie Thatigfeit bes Syndicus in Anspruch. Die Bedrangniffe ber Stadt, Die Störungen bes Sanbels und ber Schifffahrt, Die gesteigerten Ausgaben für die vielsachen Regotiationen, die vergrößerten Reichsumlagen übten ihren Ginfluß auf die städtischen Finanzen und auf den Wohlstand der Burger. Es war natürlich, bag fich ber Unwille ber letteren junachft gegen bie Batricier und beren Ginfluß im Rathe richtete, benn bie Stadtjunter fuchten es bem Landadel möglichft gleich zu thun in aller Bornehmheit. Go flagten Brauer und Sandwerter, bag, mabrend ber Rath ihren Gewerben Schranten ftede, Die Batricier burch Brauen und Gegen bon Sandwertern auf ihren Sandautern fich bem ftabtischen Gewerbezwange zu entziehen mußten. Die Brauer, wegen eines Auftanbes 1652 in Strafe genommen, hatten beim Reichshofrath geflagt, und G., ber 1654 perfonlich in Wien anwesend war, die Burudweifung diefer Rlage an ben Rath als die unmittelbare Obrigfeit erwirten helfen. Die Dighelligfeiten bauerten freilich fort und mehrten fich, als ber Rath jur Dedung ber StabtGlorin. 243

ichalben außerordentliche Auflagen forberte. Die Bürgerichaft verlangte bagegen Antheil an ber Finangverwaltung unter beftigem Biberftreben bes Raths. Abermals ward bes Raifers Bermittelung angerufen, Mandate ju Gunften bes Raths blieben fruchtlos, ja im Fruhling 1665 griffen Brauer und Sandwerter gur Sewalt auf ben Lanbautern ber Batricier. Erft jest gelang es B., welchem als alteftem Spnbicus vorzüglich die Führung ber Berhandlungen bes Raths mit den Bürgern oblag, jenen zur Nachgiebigkeit zu stimmen, da schon eine taiserliche Commission in Aussicht stand. Durch den sog. Cassa-Reces vom 26. Juli 1665 wurden andere Beschwerden der Bürger beseitigt und ihnen eine von Rath und Burgern gemeinschaftlich ju verwaltende Caffe zugeftanden. Ginigfeit war freilich auch fo nicht bergeftellt. Die Landbeguterten wollten fich in Die Beftimmungen bes Receffes über Boll und Accife, durch welche ihr bisberiger Gewerbebetrieb geftort ward, nicht fügen; noch im Berbft 1665 wiederholten fich bie Thatlichfeiten lubifcher Sandwerfer auf ben Gutern. Die Burger aber berlangten noch größeren Antheil am Regiment, Mitbefegung ber Beamtenftellen. Ginfluß auf die Rathsmahl ic. Gerabe mahrend biefer Wirren marb 6. im fiebengigften Lebensjahre gur Bimgermeifterwurde erhoben auf den ichriftlich überreichten Bunich ber Burgerichaft. Ihrem Drangen nach einem erfahrenen herrn Conful, burch beffen chriftliche und politische Integritat biejenigen, welchen Gottes Ghre und biefer Stadt Beftes ju Bergen gebe, unterftubet, bingegen aller Eigennut ausgereutet werbe, mußte ber Rath auch wiber Willen nachgeben. G. ward benn wirklich der Friedensstifter. 3mar waren die Landbegüterten burch taiferliche Mandate in ihren gewerblichen Borrechten geschütt worben, und als der Rath verlangte, bag fie gleich anderen ber Stadt Unterthanen fich ben ftabtifchen Statuten unterwürfen, leugneten fie diefe Unterthanigfeit für ihre außerhalb ber lubifchen Landwehr in Golftein gelegenen Buter. Der Ronig von Danemart nahm fie als Oberherr in Schut, und fo wurden diefe nach lubischem Recht lebenden und jo gut wie lubisches Terris lorium geworbenen Dorfer ber Stadt für immer entzogen. Mit ben Bürgern jeboch tam es nach beftigem Schriftenwechfel jum Receg bom 9. Januar 1669, der Grundlage von Lubed's Berfaffung bis jum Jahre 1848. Der Reces ward burch brandenburgisch-braunschweigische Commiffarien abgeschloffen, eine Reichseinmischung, welche G. gern bermieben hatte. Doch waren es feine Dagigung und Energie, welche ben Rath beftimmten, ben burgerichaftlichen Collegien ihren Antheil am Regiment einzuräumen, die Bürger bagegen von weiteren Gingriffen in die Selbftherrlichfeit bes Raths abhielten. G. erntete fur die Bieberherftellung ber burgerlichen Gintracht magloje Berlaumbung, welche feine letten Lebensjahre trübte. Gelegenheit zu bofer Rachrebe hatte ichon ber Umftand gegeben, daß er als damals unbefoldeter) Burgermeifter weiteren Anfpruch auf bas Syndicatsgehalt erhob, weil ihm in der That die Abwidelung der Syndicatsgeschäfte noch zufiel, mabrend bie Caffaburger jogar Rudgablung ber für bas laufende Jahr bereits erhobenen Befoldung verlangten. Allein bieruber tam es bald jum Compromig. Nachhaltiger waren die Berunglimpfungen ber Junter, bon benen ber Burgermeifter von Soveln und ber Senator von Bromfe fogar ihre Memter nieberlegten. Der "Bauernfohn aus Femern", fo bieg es, habe fie verdrangt, feine beberei allein habe bie Burgerichaft mit bem Rathe veruneinigt, er habe fich bon fener ertaufen laffen 2c. G. vertheibigte fich bagegen ruhig und gehalten in wei Schriften, welche allgemeine Anerkennung fanden: Reipublicae Atlantem, ben Mann, auf beffen Schultern bie Laft ber Staatsgeschafte rubte, nennt ibn der gleichzeitige Refrolog. Der Mann von eiferner Sand (vir ferrea manu) bieß er auf bem westfälischen Congreg. Gein Bilbnig bangt im Conferengfaale Denabrud. Raifer Ferdinand III, ernannte ibn 1654 jum taiferlichen Rathe 244 Sind

"vorzüglich wegen seines Fleißes und seiner Treue, mit benen er ben Friedensunterhandlungen beigewohnt und überall nach bestem Bermögen und altdeutscher Aufrichtigseit das allgemeine Wohl des Baterlandes wahrgenommen hätte." Auf den junkerlichen Borwurf der Abstammung von Bauern erwiderte G. durch den hinweis, daß seine nächsten Borsahren und deren Berwandte Bürgermeister, Superintendenten, Pastoren, und daß in seiner Familie überhaupt zwanzig bis dreißig Doctoren, ja Abelige gewesen seine. Abelig war das Geschlecht seiner Mutter, einer von hövenstein, deren Bater vor Alba aus Belgien slüchtete. S. war mit der Tochter des Bürgermeisters Schabbel zu Wismar verheirathet. Sein Sohn Friedrich ward 1654 das Opser einer Studentenrauserei in Jena, ein weiter, Anton Deinrich, starb als faiserlicher Kath 1690, drei Töchter wurden angesehen verheirathet, die mittlere an den gothaischen Rath Dr. Joh. France, den Bater des Stisters des Hallschen Waisenbauses.

Jo. Honr. a Seolen, Commentatio historica de Davide Gloxino, Lub. 1748. & Poller, Der Lub. Bürgermeifter David Gloxin, in Reue Lub. Buster 1887, E. 81 ff. Rantels,

Gind: Chriftobb Bilibalb &, ift am 2. Juli 1714 in bem Biato Noch Meibenwong bei Nomment in Baiern, als altefter Sohn aus ber Gbe bes Morber Mennbor & mit Anna Balburgis geboren. Den Forichungen ber Moone Smith benen bie unfuffenbenen Anton Schmid's folgten, ift biefe enbliche wiedenlitung ber Mobreit ben unterbifchen Confepens, mit welcher man bie eines weine im 3. 1970) gefunrmen Dreime beffelben berwechselt hatte, ju verdaufen In ber States feit bem I 1717 ber verichiebenen herrichaften in Bohmen Braufen nachten fie vereindlie ffe, berei berr großernen Theil feiner Jugend. Gr munbe Dall, Dud fraceitrige toll erzugen, wie fein füngerer Bruber Anton mußte er man felde in muden Jufreigente buring Jugb- und Meggenithe trugend, feinen Satre in Den Ibald begleiten; aber femol feine Clementar wie feine mufifalifde buldung man ben Unt. bage fin feinem griftiger Leben einen feffen Grund legte. Chaif's multfelifche Angus france friter gunftigeren Boben finden als ber Softmande. Ibenn feben best weldereihe Sand und bas Balbleben überhaupt bie riefen Sone der Antur in dem Anabere widerhallen liefen, fo find er in Rirde, Schule und Andebarband vielftige Gologendeit zu Gefang und Spiel, fo bag et Manifest Roben des und Soline und Biefernerll ausbrucksvoll friefte. Das Ne dem Beginnten be Der Breite den Bmolfjabrigen ungereichend fand in the was Commune in der Befurten auf bas Ceminer bruchte, wo a baber verweichte, ib fein gewinger Bemeis für bie Strebfamfeit ber Gamilie. bathe Andenthalt fam auch ber muribelifchen Ansbilbung Glud's an fintten, ba an Melegenheit, ber Orgel gu nicht edite. In winen 18 Jahre wanderte G. behufs meiner Ausand was we die Mant ihm gum Broterwerb biente. Er erfielt ans Beiden meintliche Beielbungen, die indeffen für feinen Unterhalt nicht was be mabble er gumeilen Wanderungen in Dorfern und Stadten, Die babmifchen beiedung ibn oft nur mit Giern, die er bann gegen andere Bebensmittel de einfalle in ipateren Jahren, daß ihm bei biefem Wanderleben, unter welchem er feine armfelige Sabe verbarg, im Commer Schon damals icheint der junge Runftler indeffen bie Auf-Men Bertonen der Art auf fich gezogen gu haben, bag fie ibn war dies in ber Familie des Fürften Lobtowig ber Fall, bos auf größter Dantbarfeit erinnerte. Diefe Familie mar es Stand feste, 1736 feinen Aufenthalt in Wien zu nehmen.

Sie ließ ihn bort höhere mufitalische Studien machen und es that fich nun eine neue Belt fur ben ftrebenben Jungling auf. Entscheibend fur feine gange fernere Laufbahn murbe aber ber Umftand, daß er ichon nach turger Beit im Lobtowig'ichen Saufe ben Fürften Melgi (einen Spröfling bes in ber Geschichte ber Malerei befannten Freundes von Leonardo ba Binci) tennen lernte, ber ihn gu feinem Rammermufifus ernannte und nach Mailand mitnahm, wo Cammartino während mehrerer Jahre fein Lehrer wurde. G. legte icon bamals große Broben bon Talent ab, benn er wurde in Mailand aufgeforbert, fur bas Softheater eine Oper ju fchreiben. Diefes fein erftes Wert "Artaserse" von Metaftafio fam 1741 bafelbft mit entschiedenem Beifalle jur Aufführung und begrundete feinen Rul. Es icheint, wie alle erften von ihm in Stalien geschriebenen Opern, leiber verloren, was um fo mehr zu bedauern ift, als es charafteriftischer Beife bereits ein Dentmal der Originalität und Gelbftandigfeit Glud's mar, indem er, ber noch Unbefannte und Frembe, es magte, von dem üblichen burch Schnörkel verunftalteten italienischen Opernftpl, ber bamals bie mufitalische Welt beherrichte, abauweichen. Man bat dies (felbft Marr) wegen des italienischen Charafters ber ipateren Opern Blud's bezweifelt, ohne ju bebenten, bag jogar ber Benius eines Mogart fich nur theilweise ber hergebrachten Formen entwinden fonnte, und bag jene bon ben Beitgenoffen, namentlich von Reichardt, fiberlieferte Rachricht bon ber besonderen Originalität ber erften Glud'ichen Oper um fo eber bewahrt zu werben berdient, als fie im Grunde nur ben bei genialen naturen gewöhnlichen Proces bestätigt, bag bie von ihnen erworbene Bilbung ichlieflich nur ju einer reiferen Entfaltung ihrer urfprunglichen Gigenthumlichkeiten bient. Innerhalb 4 Jahren brachte G. in Mailand noch die Opern "Demofonte", "Siface" und "Fedra" jur Aufführung, fehte inzwischen (1742) für das Theater San Samuele in Benedig Metaftafio's "Demetrio" unter bem Titel "Cleonice" und für G. Giobanni Crifoftomo bie "Ipermenestra" in Mufit, welchen Werten 1743 ju Cremona "Artamene" und 1745 ju Turin "Il Re Poro" folgten. Es itt angunehmen, bag eben nur die leichtere italienische Methobe bem gwischen leinem 27. und 31. Jahre Stehenden erlaubt hatte, innerhalb 5 Jahren 8 Opern jur Aufführung ju bringen und seinen Ruhm ju verallgemeinern. 1745 reifte 6. in Gefellichaft bes Fürften Ferbinand Philipp v. Lobtowit über Paris nach London. Bon biefem erften furgen Aufenthalte Glud's in Baris weiß man febr wenig : um fo intereffanter ift ein im Befige bes Untergeichneten befindliches, gu ener Beit in Paris nach dem Leben gemaltes Delportrat Glud's, welches in ber Biener hiftorifchen Ausstellung von 1873 Intereffe erregte. Es burfte bies wol bas altefte Bild fein, bas bon G. eriftirt: er ift in ben erften Mannesjahren, mit offener Bruft, Roten in ber Sand haltend, gemalt. Der etwas fraftige Ropf hat einen ernft ichwarmerischen Ausbrud, die Saare find gepubert, ber braune Rod fieht wie ein Reiserod aus, unter welchem fich eine hellblaue Befte wigt. Das paftos gefertigte Bild icheint bon einer Dame gemalt, benn es abet Die beutliche Unterschrift "Cecile", mahrend ber Familienname icheinbar abfittlich verwischt ift. Auf der Rudfeite fteht in alter Schrift "Gluck Professeur". Im 7. Januar 1746 fam in London am Saymarfet-Theater Glude' "Caduta det Giganti" jur Aufführung, erlebte indeffen wegen der burchaus mangelhaften Aufführung nur funf Borftellungen. Die zweite Oper "Artamene" hielt fich eiwas langer; aber auch ein aus feinen befferen Arien gufammengefehtes, bem Terte von "Piramo e Tisbe" angepaßtes "Pafticcio" fand nicht ben rechten Beifall. fo bag G., ba auch der bamals auf dem Gipfel feines Ruhmes ftebende Sindel fich talt gegen ihn benahm, London in unzufriedener Stimmung verließ und gegen Ende 1746 über Samburg nach Deutschland gurudreifte. Pietro Mingotti bon Benedig, ber zugleich in Samburg und in Dresben an einer

246 Sinc.

zweiten italienischen Oper, die im Zwinger fpielte, Unternehmer mar, nahm B. als Rapellmeifter an, aber Diefes Berhaltnig bauerte nur furge Beit. Die Doppelftellung Mingotti's mag Dlabacg in feinem Runftlerlexiton fur Bohmen und nach ihm Schmid zu ber Annahme veranlagt haben, bag G. bamals eine Stelle in ber furfürftlichen Rapelle gu Dresben gefunden bat. Geft fteht bingegen, bag er auf Mingotti's Beranlaffung, gelegentlich ber Bermählung einer Tochter August III. mit bem Rurfürsten von Baiern, bas Festspiel "Le nozze d'Ercole e d'Ebe" componirte und bag biefes am 29. Juni 1747 im Pillniger Schlofigarten aufgeführt wurde. Ueber Glud's Fruchtbarteit in biefer und ber barauf folgenben Beit tann man nur ftaunen. Anfangs 1748 nach Bien, bas ihn wegen feines bamaligen Dufifreichthums unwiderftehlich angog, jurudgefehrt, gab man bereits am 14. Mai bafelbft jum Geburtstage Maria Therefia's mit entschiedenem Erfolge seine "Semiramide riconosciuta", in welcher er sich bereits stellenweise zum Hochtragischen erhob. Wie groß bamals schon Glud's Ruf gewesen ift, geht unter anderem baraus herbor, bag er in ben ersten Monaten 1749 gur Feier ber Geburt bes banifchen Rronpringen, ipateren Ronigs Chriftian VII., nach Ropenhagen ging und bort bie zweiattige Gerenade "Tetide" fchrieb, die am 9. April aufgeführt wurde. Auch feine Oper "Artamene" wurde in Ropenhagen gegeben. G. verliebte fich in bemfelben Jahre in Wien in bie altere Tochter bes reichen Raufberen Jofeph Bergin, tonnte fie aber, ba biefer feine Buftimmung verweigerte, erft nach beffen 1750 erfolgtem Tobe beimführen. Er hatte gerade in Rom, wohin er gereift war, ben "Telemaco" aufführen laffen, ber feinen zweiten großen Fortidritt zum Unberganglichen in ber Runft bezeugt, und beffen Partitur die Gigenthumlichfeit barbietet, bag er fie fur feine fpateren Meifterwerte, jo gu fagen geplündert bat. 1751 begab er fich mit feiner jungen Gemahlin nach Reapel, brachte bort bie Oper "Clemenza di Tito", in welcher Caffarelli fang, jur Aufführung und erntete gelegentlich einer mufitalifchen Streitfrage über die berühmte Arie "Se mai senti spirarti sul volto" bas entschiedenfie Lob des bamaligen Reftors ber Mufit, Durante. Schon gegen Eude bes Jahres wieder in Wien, bot fich ihm in Folge feiner Befanntichaft mit bem leibenichaftlichen Mufitliebhaber Jojeph Friedrich von Sachfen-Silbburghaufen und ber von Maria Therefia angeordneten Reform in der Leitung bes Theaters neue Gelegenheit ju ruhmvoller Wirffamfeit. Es scheint faft, als ob ber Meifter in ben Jahren 1752 und 1758 die eigentlichen Sonigmonate feiner jungen Ghe in Wien verlebt habe, benn die Radrichten über fein fünftlerifches Schaffen in Diefer Beit lauten fparlich. Erft im 3. 1754 feben wir ihn wieder bei ben Festlichkeiten betheiligt, welche auf bem bem ichon genannten fachfischen Bringen gehörigen Bute Schloghoff gelegentlich eines Bejuches bes gefammten Raiferhaufes ftattfanden. G. hatte zu biefem Empfange bas Festspiel "Li Cinesi" componirt, bas am 24. September aufgeführt wurde. Nachdem Graf Jacob v. Durage in diefem Jahre die Leitung des Hoftheaters übernommen hatte, erhielt G. an demfelben eine Stelle als Rapellmeifter mit 2000 Bulben Behalt. Er behielt fie volle gehn Jahre, machte aber, obgleich er nicht allein Opern, fondern auch Belegenheitsmufit für die hoffeste fchrieb, mehrfache Reifen nach Italien und zwar ichon zu Ende des J. 1754 nach Rom, wo feine Opern "Il trionfo di Camillo" und "Antigone" aufgeführt wurden und der Papft ihn jum Ritter vom goldenen Sporn ernannte. In ben beiben darauffolgenden Jahren gab man in Wien "La Danza" und "L'Innocenza giustificata", welche lettere, obgleich nur einaftig, als eine neue Borarbeit jur Bervollkommnung des Ihrischen Drama's angesehen werben fann. Darauf folgte ichon im December 1756 "Il Re pastore", zwar noch in italienischem Geschmade, aber mit einer schon ber flassischen Richtung fich hinneigenden Duverture und voll feltener Schönheiten, 1760 bie

weite Serenabe "Tetide", 1761 bas Ballet "Don Juan", aus welchem einige Hummern fpater in "Iphigenia in Aulis" und in "Armida" übergegangen find, and 1762: "Il trionfo di Clelia", welche Oper jur Ginweihung bes neuen Theaters im Bologna von G. daselbft geschrieben und aufgeführt wurbe. Dort lernte er auch ben greifen mit Ruhm bebedten Sanger Farinelli und ben Bater Martini tennen. In Diefe Beriode feiner Birtfamteit, welche ihren Mittelbunft in Bien batte, fallt auch eine Reihe bon anderen Arbeiten, die, obgleich vorzugsweise jur Unterhaltung bes Sofes beftimmt, boch wefentlich ju Glud's fpateren Begiehungen ju Frantreich beigetragen haben. Seine tiefe Ratur brangte ibn bie Luden feiner früheren Erziehung auszufüllen, er beschäftigte fich mit beutscher, frangofifder und italienifcher Litteratur und erwarb fich fo bie gur innigeren Berbindung gwifchen Mufit und Boefie feinem Geifte noch fehlenden Renntniffe. Da gleichzeitig Graf Duraggo mit Paris und befonders mit dem befannten bortigen Theaterdirector und Schriftfteller Favart in Berbindung ftand, ber ihm jum Theil felbftverfaßte Texte, Bartituren und praftifche Rrafte übermittelte, fo traten mehrere neue Aufgaben an G. heran Er componirte die komischen Opern "La fausse esclave", "L'Ivrogne corrigé", "Le Cadi dupe", "Le diable à quatre", ben bereits burch schargere Charafteriftit ber Bersonen fich auszeichnenben "Arbre enchante", und burchflocht eine Reihe von ahnlichen frangofischen Opernterien, wie "Les amours champêtres", "Le chinois poli en France", "Le Deguisement pastoral", "l'Isle de Merlin", Die fpater umgearbeitete "Cythère assiégée" und "On ne s'avise jamais de tout" mit neuen Gefangen, und zwar berartig, bag fie ausschlieflich fur feine Schöpfung galten. Es ift fein geringes Beugnig bon Bielfeitigfeit, bag mehrere biefer Opern, wie "La Cythère assiegee" und "L'isle de Merlin" burch Favart in Paris jur Aufführung tamen und bon ihm rudbaltlos gelobt murben. In biefe jest faft vergeffene Reihe von Glud's Werten gebort auch bie 1765 geschriebene fomische Oper "La Rencontre imprevue", beren Stoff tein anderer ift als ber ber Entführung aus bem Serail bon Mogart, und die in beutscher Ueberfetung lange ein Lieblingsftud bes Biener Bublitums war. Unter anderem macht fich bier eine Rebenperfon, ber Maler Bertigo Edwindler), anheischig, die Gewalt bes Donners ju malen. Endlich führt Fetis auch noch eine unbefannt gebliebene tomifche Oper "Le chasseur en defaut" an. Die bisherigen Leiftungen Glud's wurben ihm in ber Geschichte ber Mufit rma bie Stelle eines ber befferen italienischen Operncomponisten bes 18. 3ahrlunderts angewiesen haben, benn er fann fich auch in rein melobischer Beziehung mit ihnen meffen. Beinfe's entgegengefeste Musführungen in dem mufitalifchen Roman "hilbegard b. Sobenthal" find um fo willfürlicher, als einzelne Arien and fonftige Compositionen, Die G. aus ben Opern feiner erften Runftperiobe in Die ibateren flaffischen Berte aufgenommen hat, ju ben mit Recht am meiften bewunderten gehoren. Aber Ratur und Bildungsgang hatten G. ein höheres Biel vorgeschrieben. Die italienische Oper, welche damals bas Theater beherrschte und zu welcher besonders Metaftafio die Texte schrieb, bestand theils aus beroifchen und mythischen Sandlungen, theils aus Schafer = 3bhlen, und war, obaleich febr verichiebenartig von Berth, weniger ein geschloffenes mufitalifches Drama, als ein Gewebe von Scenen, in welchem bem Componiften Gelegenheit gegeben wurde, feine Iprifchen Erguffe und bramatifchen Steigerungen gu bermenben. In ber Regel hielten nur burftige Recitative bas Bange gufammen, ber Chor hatte mehr eine begleitende, die Scene abichliegende, als eine handelnde Rolle, und die burch die bezaubernden Leiftungen einer jest ganglich in Berfall gerathenen Gefangstunft erflärlichen Unmagungen ber Ganger ichrieben bem Componiften Die Ginflechtung fogenannter Bravour-Arien bor, welche Die Sandlung ftorend unterbrachen. Es ift dies bie Rococo-Periode ber Dufit, aber bon

248 Sind.

allem, mas biefe Ausschweifung bes Geschmads im Gebiete ber Runfte erzeugt hat, ift die damalige Dufit bas Geelischfte und Tieffte. Die geschwungenen und weichen Linien bes Rococo, Die in ber Bau- und Bilbhauertunft in Spielerei ausarten, greifen in ben Gefangen Jomelli's, Traetta's, Leo's, Biccini's und mancher Anderen oft in die tieffte Tiefe menichlicher Empfindung und Leibenichaft und geftalten fich ju muftergultigen Musbruden berfelben. Bon bem Bauber ber burch bie glangenofte Ausftattung bereicherten Opern jener Zeit haben wir jest nur eine unvollfommene Borftellung; aber wie groß muß ber Runftler gemefen fein, ber alle biefe jum Theil mirflichen, bon ber Debrgahl ber Renner fur unübertrefflich gehaltenen Schonbeiten einem boberen 3mede, bem ber Schopfung eines mufitalifden Dramas unterordnen wollte, in welchem fowol die gange auf Ginbeit berechnete Sandlung, wie die berichiebenen Scenen und Berfonen mufifalifc geftaltet und charafterifirt werben. Ge fann ben Rubm Glud's nicht ichmalem, wenn man gleichzeitig in Rechnung bringt, bag unmittelbar bor und ju feiner Reit, neben ber in gang Guroba berbreiteten italienifchen Oper, Die Frangofen affein eine nach Quinault's Dichtungen befonders burch Lully und Rameau gegrundete nationale Oper batten, in welcher bie Unfluge gu ben fpateren Blud. ichen 3bealen unberfennbar find. Die Befannticaft mit ihr ift nicht ohne Ginfluft auf G. geblieben, und ber an ben flaffifchen Muftern bes Alterthums und brer eigenen Litteratur gebilbete Gefcmad ber Frangofen erflart auch, warum gerabe Paris fpater die Statte ber großten Triumphe Glud's geworden ift. Bereits 1758 batte G. nich mit feinen Reformibeen an ben in Wien ale Rath bei ber niederlandifchen Rechnungstammer lebenben Schriftfteller Raniero bi Callabigi aus Liborno gewandt und biefer fcprieb fur ibn bie Oper "Orfco und Guribice", welche am 5. October 1762 im Softheater aufgeführt murbe. Die erften Borftellungen erregten mehr Staunen als Bewunderung, aber icon nach turger Beit berbreitete fich ber Enthufiasmus weit über Bien hinaus, fo baf die Borffellungen in Bologna 20,000 Frembe angogen und 100,000 Bechinen eintrugen. G. bat im Orpheus nicht allein jum erften Dale fein bamale übrigens noch nicht bollig gereiftes 3beal eines mufitalifchen Tramas berwirtlicht, fondern mit bemfelben in fombolifcher Bebeutung ben Triumph ber Dufit gefeiert, indem nicht bas bloge mythische Sanbeln bes Ouphrus, fonbern bie fic ftelgernbe unwiderftebliche Schonbeit feines Gefanges bie Furien gum Beichen bringt. Ueberhaupt haben bie ben Orpheus eröffnenbe Grabesfeene, bie mit bem bochtragifch in die Sandlung eingreifenben Frurienchar, bie bes Bieberfebens im Cipfium und die des über der Leiche ber Guribice flagenden Orpheus in ber Mufit feiner Nation ihres Gleichen. Bir burfen bier bie Opern "Erio", "Il Parnasso confuso" und "La Corona" aus ben 3. 1763-65 überneben, um uns mit bem zweiten hauptwerfe Gluff's, ber "Alceste", gu beichaftigen, mit welchem ein noch entichiebenerer Schritt auf bem Bege ber Reform vollbrucht murbe. Den Tent batte Calgabigi nach Euripibes gebichtet. Die Oper tam am 16. Derember 1797 in Wien gur Aufführung und nachdem, wie gelegentlich bes Orphens, ber wifte Einbrud bes Frembartigen vorüber war, wurde ihre Birtung nicht allein in Mien, fonbern überall mo man fie tennen lernte, eine gerabegu Epoche mochende. Wie aus ber 1769 in Wien erichienenen Bartitur bervorgeht, widmete Colpabigi ben Text ber Raiferin Maria Therena (bie übrigens leinen befonberen weldlien an diefer Oper fand), und G. die Mufit dem Großberzoge Beter Leopold Somana. In bem ber Partitur vorgebrudten Widmungefchreiben bat G. Webemibeen ausgesprochen und es bat beshalb funfigeschichtliche Bebeutung. Mubtstelle beffelben jeboch in der fonft fo juverlaffigen Biographie 200 Schmid ungenau überfest ift und biefe Ungenauigfeit felbft Jahn's Dangen aber & ungunftig berinftust bat, ba fermer auch Marr fic bes

Schmid gegebenen Textes bediente, fo moge jene Sauptftelle bier in treuefter rfebung folgen: "3ch gedachte", fagt G., "die Mufit auf ihren mahren f zu beschränten, ber Poefie bei dem Ausdrucke und bei ben Situationen Fabel zu bienen, ohne daß die Sandlung unterbrochen ober durch unnüte ierungen erfaltet wirb, und ich glaubte fie mußte bas thun, mas bie Lebafeit ber Farben und ber wohlberechnete Gegenfag von Licht und Schatten, je bagu bienen die Geftalt zu beleben, ohne beren Umrig gu entstellen, gu correcten und wohlgeordneten Zeichnung thut." Diefe an die anderweitigen ichen Standpuntte Wintelmann's und Leffing's erinnernde Lebre ift bon und por ihm schon von Berliog, als die Aufgabe der Mufit übertrieben rantenb, angegriffen worben, mahrend Darr ihren mahren Ginn richtiger int hat. Glud's dichterische Ratur hat eben die Zeichnung gleichzeitig mit farbe, b. h. bie Beftalten felbft geschaffen und ichlagend fagt beshalb Marr, Jahn's eigenes Urtheil aus Blud's Werten widerlegt, mas er aus Blud's ten entnommen hat. Es ist für den Charafter und die Größe unseres fters hochst bezeichnend, daß der Erfolg des Orpheus ihn noch strenger gegen felbst und die zu lösende Aufgabe gemacht hat. Im Grunde behandelt er Mefte ben menichlichen Rampf gegen bas Schidfal und ben Sieg über the burch die reinfte Aufopferung jum zweiten Male, aber die Auffaffung ier auch, rein mufitalifch genommen, viel antifer, die ben Schauplag und Bestalten zeichnenden Linien find großartiger, Die Accente gewaltiger, Die blung wird burch ein musikalisches Idiom ausgedrückt, das die Wirkung der ten Tragobie im Original ahnen läßt. Schöpfungen wie bie bas Bange portenbe fumphonische Introduction und die Oratelfcene mit dem Recitativ des enbriefters ftanden bis dabin nicht allein einzig ba, fondern haben das gente Weld ber Dufit erweitert. Der Oper Alcefte folgte unmittelbar barauf ride e Elena", zu welcher gleichfalls Calzabigi ben Text gedichtet hatte. bie Bartitur biefes Wertes hat ein langeres an den Bergog Johann von ganga gerichtetes Widmungsichreiben, welches eine weitere Entwicklung aftder Brundfage enthält und unverholen die Rlage ausspricht, die neu gebene Bahn mehr verfolgt als befolgt ju feben. "Je mehr man", fagt G., h Bolltommenheit und Wahrheit strebt, desto nothwendiger werden die Eigenten ber Richtigfeit und Genauigfeit. Die Buge, welche Raphael von ben gen Malern unterscheiben, find in manchen Fällen taum bemertbar. Leichte eichungen in den Umriffen gerftoren die Aehnlichkeit eines Caricaturtopies , aber fie verunftalten bas Untlit einer ichonen Geftalt ganglich." Wie er es mit diefer Formicharfe meinte, geht unter Underem baraus hervor, er weiter erflarte, in der vorliegenden Oper eine Berfchiedenheit der Farben men zu haben, die er in ben entgegengesetten Charafteren bes phrygischen ipartanifchen Bollsftammes fuchte, indem er dem rauben und wilben Ginn Einen ben garten und weichen des Anderen gegenüberftellte. Die aufgeworfene ge, ob G. fich bei ber Redaction feiner Widmungen und Briefe hat helfen n, ift, da feine Thaten feine Gedanken verwirklicht haben, eine fehr unterbnete. Rach Ch. Brad, bem Ueberfeger bes Burnen'ichen Berfes fiber bie if in Deutschland ic., mare die Widmung der "Alcefte" von dem Abbe ellini, einem damals in Wien lebenden Dichter, redigirt. Dramatische igel bes Gebichtes find besonders baran Schuld, daß biefes Wert, trog feiner n Schönheiten und der tief burchbachten Charafteriftif, nach welcher Paris und helena berb gehalten ift, von der Buhne verschwand. Rach fo großen len Beftrebungen mußte B. boch wieder bestellte Dufit schreiben, und gwar ben 1769 in Parma ftattfindenden Soffestlichkeiten "Le feste d'Apollo", atto di Bancis e Filomene", "L'atto d'Aristeo" und "L'atto di Orfeo". Er

lebte bann einige Sahre, mabrend welcher fich ein naberes Berhaltnig amifchen ibm und bem ihm nachftrebenben Salieri entwidelte, in einem Rreife pon Freunden gufrieden in Wien. Bon Salieri hat er fpater gefagt, bag diefer allein ihm feine Manieren ablerne, ba fein Deutscher von ihm lernen wollte. G. erfreute fich ju biefer Beit an ber mufitalifden Ausbildung feiner Richte Marianna, die ihm der Tod aber ichon fruhgeitig entrig, und wurde 1772 unter anderen bon bem befannten englischen Gelehrten Dr. Burnen befucht, ber in feinem Tagebuche werthvolle Rachrichten über ihn hinterlaffen hat. In Diefen Jahren componirte er auch Lieder und Oben von Rlopftod und Theile von beffen hermannsichlacht, bie er gwat aus bem Ropfe borgetragen, aber, wie angegeben wirb, niemals niedergeschrieben hat. Berichiedene Umftande beuten barauf bin, bak er bamals feine Erfolge noch nicht für durchgreifend genug bielt, und Baris als den Ort betrachtete, wo noch geschloffenere mufikalische Dramen von ihm den geeigneten Boben finden wurden. So fam die Oper "Iphigenie en Aulide", ju welcher ber bamals ber frangofifchen Gefanbtichaft in Wien angehörige Bailly bu Rollet nach Racine ben Text bichtete, ju ftanbe. Rach langeren fruchtlofen Unterhandlungen mit ber Direction ber Barifer Oper manbte ber energifche Mann fich an Maria Antoinette, einft feine Schulerin, und fo murbe er im Berbfte 1773 gur Aufführung ber 3phigenia nach Baris gerufen. Die bortige, burch ben Streit ber Bouffoniften mit ben Anhangern von Lully und Ramean und burch bie Berichiebenheit ber Richtungen überhaupt febr erhinte mufitalifde Belt erwartete ben gur Aufführung feftgefetten 19. April 1774 mit ber lebhafteften Ungebulb. Auch bier mar nicht gleich bie erfte Borftellung bon burdichlagendem Erfolge, aber felbft die Gegner fühlten, daß mit Glud's 3phigenia ein neues Element in das Mufitleben ber Beltftabt gefommen war und balb wurben bie Wirfungen Glud's weit machtiger als alle feine früheren. Schon bie berfihmte Duverture, an fich ein erhabenes fumphonisches Drama, feste die Renner in Erstaunen, noch mehr aber rif bie in einer einheitlichen Sandlung, burch theils erichütternde, theils fanit hinreigende Melobien fich entwidelnbe Geftaltung ber Berfonen bin. Um 2, Auguft beffelben Jahres brachte &. feinen für bie frangofifche Buhne umgearbeiteten Orpheus mit bem größten Erfolge gur Aufführung und fehrte nach vollständigem, trot eines lebhaften, fogleich naber gu besprechenden Zeitungsfrieges und mancher Rabale erlebten Triumphe 1775 nach Wien gurud. In Strafburg war er zu feiner größten Freude mit Rlopftod jufammen gefommen. Er bearbeitete nun auch bie Alcefte mit wefentlichen Beranderungen für die frangofische Buhne und feste Quinault's "Armide" in Mufil. Schon 1776 war er wieber in Baris und am 22. April fam es bort gur erften Borftellung ber "Alcefte". Gie wurde gerabezu ausgezischt, G. verließ in Berzweiflung bas Theater und fturgte auf der Strafe einem Freunde mit ben Borten in die Arme "Alceste est tombee"! "Oui", erwiederte Diefer, "elle est tombee du ciel"! In ber That zeigte fich Paris febr balb von biefer Oper begeiftert und G. beherrichte Jahre hindurch bas größte Barifer Theater. Diefes und bas fpatere Birten Glud's ift in der Gefchichte ber Dufit um fo ente icheibender geworben, als es die burch gablreiche Anhänger vertretenen alten Schulen befiegt hat, und heute noch in bem Barifer Mufifleben nachflingt. Bie bereits ermahnt ftanden die Berehrer Lully's und Rameau's, als G. zuerft nach Baris fam, im Rampfe mit ben Berehrern ber tomifchen Oper, ben fogenannten Bouffoniften, und an biefen tnubfte fich bann ber gwifchen ben Unbangern Glud's und Piccini's, eigentlich ber italienischen Schule überhaupt. Letterer in ber großen wie in ber tomischen Oper herborragend, war dem beutschen Deifter als Binal gegenüber geftellt worben und mahrend Manner wie Rouffeau, jum Theil Boltaire, ber funftfinnige Abbe Arnaub, ber icharie Guard und Andere ani

Seite Glud's ftanben, entwidelten Labarpe, Marmontel, Brimm und beren Freunde bie lebhafteften Angriffe gegen ibn. Schlieflich batte fich ber gefammten boberen Gefellichaft bon Baris eine feltene Leibenfchaftlichfeit, theils fur bie eine, theils für bie andere Richtung bemächtigt, und G. felbft nahm burch Schrift und Wort am Rampfe Theil. Gingelne jener Streitschriften, namentlich die von Rouffeau und Arnaud, find mahre Mufter edler Kritif, in anderen, in denen man fo weit ging, G. bas melodifche Talent abzufprechen, maltet neben beftechenbem Talente jene Falichheit und Cophifterei, ber wir alltäglich begegnen. Big und Sarfasmus fehlten nicht. Marmontel, ber von einer Stelle ber Alcefte lagte, bag fie ihm bie Ohren gerreife, mußte von Abbe Arnaud boren, bag bies ein Glud mare, wenn er bafür andere befame. Bon bemfelben Marmontel fagte Arnaud in popular geworbenen Berfen, Diefer Bebant behauptet er hatte bas Gebeimniß Racine'iche Berfe gu machen: nie fei ein Gebeimniß beffer bewahrt worben! Dag die Gludiften ihrerfeits fich - auch ungerecht gegen Biccini und andere große Italiener zeigten, lag in ber Ratur ber Sache. Um 23. September 1777 tam "Armide" nach Quinault's Text jur Aufführung und errang fich erft nach und nach jenen Ruf eines flaffischen Meifterftudes, ben fie heute noch genießt. 6. hat bier die Leibenschaften glubenber, weil unter bem Bauber ber Romantit bargeftellt und babei einen Melobienreichthum entwickelt, ber bie Oper in Baris pater fast zu einer populären gemacht bat. Wieland batte ihm am 13. Juli 1776, gelegentlich bes am 21. April erfolgten Ablebens ber jungen Marianna gefchrieben : "Orpheus, Alcefte und Iphigenia haben Sie schon bearbeitet, was ift noch übrig, bas Ihrer würdig ware?" Außer ber "Armide" war es noch "Iphigenie en Tauride", die von Guillard als Oper bearbeitet, in Paris am 18. Dai 1779 jum erften Dale in Scene ging. Sie ift bon allen Opern Blud's die erhabenfte und reinfte, tein Liebesabenteuer ftort hier die Darftellung bes Menichengeschides, bas fich, nachbem es bem Sochften in uns Ausbrud gegeben bat, Die ichonfte Berfohnung erwirbt. Bewunderungswurdig ift Die Runft, mit welcher B. bas fenthifche und bas griechische Glement, bas Finftere und Unmbige bes Thoas, das Marmorhelle und Stilldulbende ber Iphigenie, bas Leibenichwere bes Oreft und bas Sprubenbe ber Freundichaft bes Pplabes bargeftellt hat. Die aus einer einzigen fleinen Figur fich entwickelnde Schilberung bes Sturmes an ber taurifchen Rufte, Die Arie bes Thoas, Die Furienfcene und mehrere Recitative und Arien von Iphigenie werben fortleben, fo lange es überhaupt Dufit gibt. Bie weit in biefer Oper bie Tiefe ber Auffaffung geht, beleuchtet unter Anderem ber folgende Bug. 2118 man B. einmal bei ber Stelle, in welcher Oreft fich mit ben Worten: "Le calme rentre dans mon coeur" ber Rube binmaeben verfucht, die Bemerfung machte, bag bas unruhige Fortarbeiten ber Baffe in ber Begleitung biermit in Biberfpruch ftebe, rief G. aus: "er lugt, bie Furien find ftets in ibm, bat er boch feine Mutter ermorbet." Schon Die Grafin Genlie hebt in ihren Memoiren die tiefe Bedeutung Diefes Bortes hervor. Ihren Schuler, ben greifen Ronig Ludwig Philipp, habe ich in einem Sofconcerte in Reuilly, bei ber befannten aus ber Aulibifchen Iphigenie mit Meifterhand in die Taurische ausgenommenen Melodie des Opserumzuges weinen sehen. G. hat den beutschen Text noch felbft unter ben Gefang biefer Oper geschrieben und diele bei Schmid unter ben Autographen Glud's angeführte Sandichrift befindet fich feit 1843 in meinem Befite. "Iphigenie in Tauris" machte G. in Paris mogultig jum Sieger und erlebte innerhalb drei Jahren 151 Borftellungen, beren lette noch 15,000 Francs eintrug. Es mar offenbar ein Wehler, bag ber 66 Jahre alte Runftler funf Monate nach ber Iphigenia mit ber neuen Oper Echo und Narcig" auftrat, die ichon ihrem Inhalte nach von ber ftreng flaffischen Richtung abwich und feinen Beifall fand. Reuere Forfchungen im frangofischen 252 Gind.

Rational-Archiv haben ergeben, daß G. zulett Honoraransprüche machte, die selbst nach Bariser Maßstab übertrieben schienen. Rach Wien zurückgefehrt, lebte er daselbst hochverehrt und zusrieden, von den besten Mannern seiner Zeit gesucht und gerühmt, in glänzenden Bermögensverhältnissen noch eine Reihe von Jahren. Ein Schlagsluß hatte jedoch seine Gesundheit untergraben und er erlag einem zweiten Ansalle am 15. Rovember 1787. Schmid führt in der Liste der Gludsichen Werse drei Kirchencompositionen an: ein "De profundis", den Psalm "Domine dominus" und einen Theil der Cantate, "le jugement dernier." Margalaubt, daß das "De profundis" erst nach der Jphigenie in Tauris componirt wurde.

Die unscheinbare Gebenttafel, Die auf bem Dagleinsborfer Rirchhofe fein Grab bezeichnete, ift erft 1846 burch ein wurdigeres Dentmal erfett worben, Glud's berühmte Marmorbufte von Soubon, die 1778 in Folge einer öffentlichen Subscription im Foper ber Oper aufgestellt murbe, icheint in bem letten Barifer Opernbrand untergegangen ju fein; ein Originalabaug mit Soudon's Unterfchrift und biefelbe Bufte verfleinert in Bronge find im Befige bes Berjaffers. Ge tommen in Baris noch bon Beit ju Beit unbefannte Bildniffe Glud's jum Borichein, fo bag bie bon Schmid mitgetheilte Lifte feineswegs vollständig ift. Go wurde bafelbft in ben fechziger Jahren ein Originalportrat von G. vertauit, bon welchem ich fpater eine Bieberholung in Berfailles gefeben habe. Der in reiferen Jahren ftebende Runftler ift im grunen großblumigen Schlafrode bar geftellt und neben ihm liegen die Sauptpartituren feiner Opern. Andere Bilber bon ihm befagen Auber und Frang Delfarte, beffen Bittme außerdem noch eine höchft intereffante fleine Farbenstigge, G. im Feuer der Arbeit vorstellend, ausbewahrt, welche lebhaft an die Scene erinnert, in welcher ber 16jahrige Mehul ben componirenden G. hinter einer fpanischen Wand belauscht haben foll. Auch bie Surmond'iche, jest ber Berliner Gallerie einverleibte Gemalbe-Sammlung enthalt ein Portrat von B. aus feinen beften Mannesjahren. Rach Soubon's Bufte ift unter Anderem ein fleines Debaillon geftochen, bas die Unterschrift tragt: "Il me guide, il me desespere". Richt minder intereffant find die in jungfter Beit in Paris jum Borichein gefommenen, fowol Schmid wie dem eifrigen Sammler Alops Jucks unbefannt gewesenen Autographen: junachst die fast gan bollftandige Partitur ber für Paris bearbeiteten Alcefte, zulett im Befige bes Frauleins Belletan, und mertwürdige Briefe, worunter besonders einer in der Cammlung bon Reuillet bes Conches. Die Litteratur über G. ift fehr reich, aber trot mancher verdienten Arbeit über ihn gibt es noch feine Biographie Glud's, Die an Bollftanbigfeit ben Arbeiten von Jahn fiber Mogart, Chryfander über Sandel, Spitta über Bach und Bohl über handn gleichzuftellen ware. Es burfte beshalb von Rugen fein, bier die alteren und neueren Sauptquellen gu einer Biographie Glud's anfammenauftellen. Fortel, Allgemeine Litteratur ber Mufit, Leipzig 1792, führt bereits eine bebeutenbe Angahl Schriften über G. und ben Barifer Beitungefrieg an, unter Anderem auch die wichtigen "Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution operée dans la musique par Msr. le Chevalier Gluck." Naples et Paris 1781. Gine beutiche Ausgabe hiervon hat Siegmeper veranftaltet. Die erfte umfaffenbe, mit Fleiß und Liebe gearbeitete Biographie Glud's ift bie bon Unton Schmid (Leibzig 1854). Sie enthält auch ein fehr ichatenswerthes Quellenverzeichniß, welches bier nicht wiederholt zu werden braucht. 3hr folgte bas umfangreichere Werf bon A. B. Marr, Glud und die Oper, Berlin 1863, welches fich bas biographische Material Schmid's angeeignet hat und in Betreff ber Analyje und Rritif jum Theil meifterhaft ift. Ferner ift ju nennen: Lindner, Die erfte ftehende beutsche Oper; Berliog, Voyage musicale, Baris 1844, und A travers Chant von demfelben, Paris 1862. F. Florimo, Cenno storico della scuola musicale di Napoli, Neapel 1869; C. H. Bitter, Mozarts Don Juan und Glüd. 253

Glud's Iphigenia in Tauris, Berlin 1866, mit vortrefflichen Erlauterungen über ben Styl Glud's; G. Desnoiresterres, Gluck et Piccini, Baris 1872; 2B. S. Richl, 6. als Liedercomponift (in ben freien Bortragen), Stuttgart 1873. Ih. v. Lajarte, Bibliotheque musicale du theatre de l'Opéra, welche unter ben Aufpigien bes frangofifchen Minifteriums veröffentlicht wird und beren vierter Band G. betreffen wird. Glud's Werte ericheinen jest jum erften Dale in einer Gefammt-Ausgabe bei Breittopf & Bartel, und gwar auf Beranlaffung ber oben bereits ermahnten, por zwei Jahren fruhzeitig verftorbenen Barifer Runftliebhaberin Belletan, welche die handschriftliche Bartitur der Alceste einer Parifer Bibliothet bermacht ju haben icheint. Roquit - Lieutaub bat ichon 1785 an Galieri geichrieben, bag felbst Corneille in Frankreich nie foviel Aufsehen erregt hat wie G. Diefe Wirtungen, die in Deutschland nie in bemfelben Dage ftattgefunden haben, hangen ebenso mit ben relativen Mangeln wie mit den Borgugen Glud's jufammen. Selten war in einem Runftler die Unmittelbarfeit bes Genies fo mit rubiger Deutfraft gepaart wie bei ihm. Gein vor Allem auf fcenische Darftellung genichteter Sinn entlocte ihm fogar die leicht migguverftebende Meugerung, bag er, wenn er an das Componiren gebe, ju vergeffen fuche, bag er Dufiter fei und enmal erflarte er fich feinen Biberwillen gegen eine Stelle baburch, bag fie "nach Mufit rieche". So begreift man, warum er, ber in ber höheren Technit Bach und Sandel, in Behandlung ber Daffen und in Freiheit ber Bewegung Sandn, Mogart und Beethoven nachfteht, fie alle an fcenischer Birtung und an Rübrung burch Ginfachheit bes Ausbruckes übertrifft. Gelbit die Anforderung feiner Gegner, daß die Dufit in den Bunden die fie fchlagt, Balfam gurudlaffen muffe, hat feiner mehr befriedigt wie er. Trop der Unbiegfamteit feines Charatters, ber eifernen Strenge beim Ginftudiren feiner Werte und eines oft in Gigenlob fich fundgebenden Gelbftbewußtfeins, hat G. durch die hohe Dacht leines Benies auf fremdem Boden gefiegt und ihn derjenigen Runft zugänglich gemacht, in welcher Frankreich jest Deutschland unbeftritten die Balme reicht.

Telix Bamberg. Glid: Chriftian Friedrich v. G., Jurift, geb. am 1. Juli 1755 gu Dalle, + am 30. Jan. 1831 gu Erlangen, Cohn bes fonigl, preugifchen Goifiscals Christian Leberecht G., der zugleich bas Amt bes Syndicus und Quaftor der Universität Salle versah (geb. 1718, † 1804), widmete fich, nachdem er feine Camnafialbildung als Zögling des Hallischen Waisenhauses erhalten, von 1770 bis 1776 bem Studium der Jurisprudeng in feiner Baterftadt und trat 1776 bei ber Landesregierung zu Magdeburg als Referendar ein, um fich, bem Wunsche feines Baters gemäß, für die juriftische Praxis auszubilden. Er überzeugte fich ieboch balb, daß die eingeschlagene Laufbahn ihn nicht befriedigen und zu ermunichten Rielen führen werbe, fehrte nach Salle gurud und bielt, nachdem er am 16. April 1777 jum Doctor promobirt war, als Brivatdocent juriftische Borlefungen mit fo gunftigem Erfolge, bag ihm ichon 1779 eine Profeffur an ber 1760 gestifteten Universität ju Bubow, 1782 fogar bie burch Sopfner's Abgong erledigte Professur ber Pandetten in Giegen angetragen wurde. Die Ansinglichfeit an feine Baterftadt und feine Bermandten, namentlich das vertraute Freundschaftsverhältniß zu seinem Schwager Dr. C. F. Zepernick, bamaligen Oberlandesgerichtsrath, bem um bas Lehnrecht und die Geschichte der Novellen b hochverdienten Gelehrten, ließ ihn beide Antrage ablehnen. Dagegen befimmte ibn fpater bie Rudficht auf fein augeres Fortfommen einer Berufung nach Erlangen ju folgen, wo er fein Lehramt am 7. Oct. 1784 mit einer Rebe "De difficultatibus studii juris canonici superandis" antrat. Sier empfingen in die freundlichften Berhaltniffe; schon im folgenden Jahre knupfte er ein begludendes Chebundnig mit der einzigen Tochter feines Collegen J. B. Geiger,

Bilhelmine Elifabeth, Die ihren Gatten überlebte. Die außeren Erfolge feiner Behrthatigfeit fleigerten fich ju erfreulichftem Umfange; neben feinem ftattlichen Bohnhaufe erbaute er fich ein geräumiges Auditorium fur die wachfende Schaar feiner Buborer in ben Panbetten-Borlefungen. Bablreiche Berufungen (1790 nach Roftod, 1791 nach Salle als Bicedirector der Universität, 1792 nach Greifswalbe, 1802 nach Leipzig, 1808 nach Charlow mit 2500 G. R. Gehalt und in bemfelben Jahre nach Giegen als Rangler) lebnte er ab und durchlebte bie guten und fchlimmen Beiten Erlangens in einer faft 50jabrigen ftill befriedigten Gelehrtenthatigfeit, ungeftort durch ben wiederholten Bechfel ber Bandesherrichaft, beren jebe den hoben Werth bes trefflichen Dannes ju ehren wußte. Markgraf Friedrich Rarl Alexander ernannte ihn jum hofrath und erhöhte 1791 feinen urfprünglich nur auf 500 fl. bemeffenen Gehalt auf 1500 fl., dem Ronig Friedrich Wilhelm III. von Preugen eine Zulage von 500 fl. hingufügte. Die Beichwerden der frangofischen Occupation, für die Brofefforen besonders brudend durch die Reduction der Gehalte und Berodung ber Borfale, ertrug er mit feinen Collegen in ftandhafter Geduld, befferen Tagen entgegenfehend, welche nach ber Einverleibung bes Fürftenthums Baireuth in bas Ronigreich Baiern (1810) langfam gurudtehrten. Die erlittenen Berlufte fuchte man auszugleichen, Die Borfale fullten fich wieder. B. wurde im 3. 1820 bom Ronig Dar Jojeph jum Gebeimen Sofrath ernannt und gu feinem Sujahrigen Doctorjubilaum 1827 berlieh ihm Ronig Ludwig mit bem Civilverdienftorben ber Baireuther Rrone ben perfonlichen Abel, mahrend ihm bie Stadt Erlangen bas Chrenburgerrecht er-Mehr aber als burch diefe außeren Ehren und Auszeichnungen ward bas ftille Gemuth bes bescheibenen und tief religiofen Mannes begludt und gehoben durch das ungeftorte Gelingen feines emfigen Schaffens, durch die Liebe und Berehrung, die ihn umgab und bas Gedeihen feines hanslichen Rreifes. Um 17. April 1817 hatte er bie Freube, als Decan ber juriftifchen Facultat, feinem alteften Sohne Chriftian Rarl, fpateren Oberappellationsgerichtsrath in München, die Doctorwürde zu verleihen. Mit unermudlicher Arbeit hat G. fein Leben ausgefüllt, eine Thatigfeit bon erftaunlichem Umfange entfaltet, bie um fo bewundernswerther ift, als feiner gart angelegten Ratur ber auf augen Anertennung gerichtete Trieb bes Chrgeiges burchaus fremd mar. Die Liebe gut Sache, gur Arbeit und gur Bflicht maren die ihn bewegenden Triebfebern und baber find benn auch ber emfige Fleiß, bie Gewiffenhaftigfeit und unparteiffde triebfertige Bahrheitsliebe bie Gigenschaften, welche feinem Birten Erfolg und feinen Berten einen bleibenden Berth gaben. Reben ber umfaffenben litterarifchen Thatigfeit ubte er feinen Lehrberuf im ausgebehnteften Umfange. Seine Borlefungen umfagten außer den Gebieten bes romifchen Rechts noch bas Rirchenrecht und je ju Zeiten bas Strafrecht, Wechfelrecht, beutsche Rechtsgeschichte; in einem Semefter hat er neben ben Panbetten gleichzeitig gur Aushulfe bie Institutionen und bas Rirchenrecht borgetragen. Er begnugte sich in folden Zeiten mit brei bis vier Stunden nachtlicher Rube und noch lange nach feinem Tobe lebte in Erlangen die Erinnerung, daß er feine Pandetten-Borlefung nicht nur negen Schlug bes Semefters fünf bis fechs Stunden täglich ju halten, fonbern bis tief in die Ferien binein fortaufeten pflegte, ja gelegentlich wol ein Dal erft fury bor Anfang bes neuen Gemefters gefchloffen habe. In feiner Bewiffenbaftigfeit, nach ber er es fur feine Bflicht hielt, ben wiffenswerthen Stoff in moglichft weitem Umfange mit Bollftandigfeit ju beleuchten und ju überliefern, tonnte er fich nie genug thun. Aber freilich bing biefe behagliche Breite gu-Sammen mit bem Mangel an fritischer Scharfe und inftematischer Berrichaft über bie Materie, ber den Unterschied des Wefentlichen und Unwefentlichen berwifchte. Darin lieten bie Schwächen und die Starten feiner litterarifchen Thatigleit. Er ift tein Gfäd. 255

icopjerifcher Geift, der neue Bahnen fucht und zeigt, teine juftematifch geftaltende Rraft, fondern ein mit redlicher Mithe fammelnder, das in ben Quellen und der Litteratur Ueberlieferte gewiffenhaft ermagenber Gelehrter, bem es barum zu thun ift, bas barin enthaltene Bahre mit erichopjenber Bollftanbigfeit gur Darftellung ju bringen; er geht teiner Specialität und feiner Schwierigfeit aus bem Bege, mit teiner Frage findet er fich leichten Raufs ab, jeder Meinung wird eingehende Betrachtung und unbefangene Bürdigung ju Theil - und über ber gangen Schreibart liegt bie friedliche Rube, bas ftille Behagen ausgebreitet, bas fich von bem emfigen Berfaffer auf ben ihm leichten Raufs folgenden Lefer überträgt. G. hatte fich bereits burch eine Angahl fleinerer Schriften, Die er jum Theil in ben "Opuscula juridica" (1785-90) zusammenstellte, sowie burch bie "Praecognita uberiora universae jurisprudentiae ecclesiasticae", 1786, einen angesehenen Litterarifden Ramen erworben, als er 1790 ben erften Band feines großen Banbetten-Commentars ober ber "Ausführlichen Erläuterung ber Panbetten nach Gellfeld" publicirte. Es war die Beit, in ber B. Sugo feinen Rampf gegen die überlieferte Methode ber Jurisprudeng begann und der neuen hiftorifchen Schule die Wege vorbereitete. Dit herber Rritit trat ber junge Gelehrte einem Unternehmen entgegen, welches fich gang in ben alten Bahnen bewegte. Es mare beffer, meinte Sugo, wenn ber gelehrte Berfaffer fich bemubt hatte, Die Bellfeld iche Jurisprudentia forensis überfluffig ju machen, ftatt fie als Grundlage eines umfänglichen Commentars noch mehr zu accreditiren. Das gange Unternehmen fei verfehlt, weil es ohne Suftem, nur nach ber ichlechten außeren Ordnung ber Pandetten angelegt, Praftisches und Siftorisches, Antites und Mobernes in bunter Mifchung und nach willführlicher Auswahl zusammentrage; und wenn ber Berfaffer bie Abficht ausspreche, fein Bert als Gulfsbuch für eine Buborer in 6 Banden gu vollenden, fo fei bei der völligen Unbeftimmtheit ber Grengen für bas aufgunehmenbe Material vorauszusehen, bag es gu minbeftens 20 Banben anschwellen werbe. Wie richtig Sugo prophezeite, hat ber Erfolg bewiefen! G. felbft bat in ber Folgegeit faft alliabrlich einen neuen Band gu feinem Berte geliefert, fo bag beren Bahl unter feinen Sanden bis auf 34 anwuchs. Dann ift es durch fünf Gelehrte fortgesetzt worden (von Mühlenbruch Bb. 35-43, 1832-43; von Fein Bb. 44. 45, 1851-53; von Arnots Bb. 46-48, 1868-75; baneben von Leift 3 Bbe. 1870-75 und von Burthardt 2 Bbe. 1871-75), umfaßt jest außer ben Regiftern 53 Bande, und ift bei ber Wichtigkeit vieler noch nicht behandelter Bucher ber Pandetten nicht zu berechnen, wie viel Bande nach bem bisberigen Dage ber Ausführlichfeit noch jur Bollendung nothig fein werden. G. hat fich burch Sugo's Ungriffe nicht beirren laffen; nach einer etwas gereizten Polemit fette er feine emige Arbeit fort, ohne an ber Entfaltung ber hiftorifchen Schule, beren Beiftesleben für ihn immer etwas Fremdartiges behielt, mitwirkenden Antheil gu nehmen. Allein es bilbete fich ein Berhaltniß gegenseitigen Geltenlaffens, und B. folgte mit berfelben unparteiischen Gewiffenhaftigfeit ben Forschungen ber neuen Richtung, wie er fie ber alteren Litteratur gegenüber bewährte. 2018 er Die im 3. 1808 ericbienene "Germenentisch-fustematische Erörterung ber Lehre bon der Inteftat-Erbfolge" nach 19 Jahren in neuer Bearbeitung herausgab, belannte er in der Borrede, daß das "ftolge Bohlgefallen", mit welchem er ebemals auf feine Arbeit geblickt, jest, nachdem die geschichtliche Bearbeitung bes wijchen Rechts burch "bie großen Meifter unferer Bunft, Sugo, Saubold, Gabigny, Gofchen, Lohr, einen fo hohen Grad von Bilbung und Bolltommenheit erreicht habe", jo febr gedemuthigt fei, daß er nur mit Schuchternbeit diefe neue Bearbeitung bem Publicum übergebe, obgleich er bemuht gewesen fei, Die Ergebniffe ber neuen Forschungen und Entbedungen redlich ju benüten. - Der 256 Stüd.

Berth, welcher ben Glud'ichen Berten von Anjang an innewohnte, ift ihnen neben ber Umgeftaltung unferer Rechtswiffenschaft geblieben. Gein Commentar liefert in bemertenswerther Urt ben Beweis, welche Geltung in gelehrten Dingen ber treue Reig des gwar nicht geiftboll, aber einfichtig urtheilenden Compilators unter allen Umftanden behauptet und wie ihm, trop aller Ginwendungen, ichlieflich boch teine Richtung, die es mit ber Wiffenschaft ernft und ehrlich meint, die Anerkennung verfagt. An Umfanglichkeit bes Plans und, foweit fie gediehen, auch ber Ausführung, lagt fich bem Glud'ichen Commentar nur die Glossa ordinaria bes Accurfius bergleichen, welche, cbenfo wie es von jenem gejagt ju werben pflegte, eine gange Bibliothet entbehrlich macht. Sie bilbet ben Abichluß einer wiffenschaftlichen Epoche, wie der Glud'iche Commentar den Ausgang ber alten "theoretisch-prattischen" Beriode bezeichnet und vollständig barftellen murbe, wenn er von feinem erften Autor vollendet mare. Allein die Aebulichfeit ift boch nur eine flüchtige. Reigt fich bas Urtheil bei Bergleichung ber gang verschiedenen Methoden auf die Seite Blud's, jo hat bagegen Accurfius Das wirflich vollendet und durchgeführt, mas in bem Plane feiner burren Compilation lag; und wenn andererfeits die Glossa ordinaria die folgenden Beiten bes Berfalls beherricht hat, jo ift bagegen ber Glud'iche Commentar auf die neben ihm erftebende Bluthezeit der deutschen Jurisprudeng ohne Ginfluß geblieben. - Bis in fein 70. Lebensjahr erfreute fich G. ungeftorter Gefundheit und Arbeitsfraft; bann melbeten fich vorübergebende Schwindelanfalle, die jedoch feine Beiterfeit und Thatigfeit nicht ftorten. Benige Bochen bor feinem Tobe ward feine rechte Sand von Gichtbeschwerben ergriffen; gebulbig ertrug er bie Schmergen und um feine litterarifche Thatigfeit fortfeben gu fonnen, bob er bie gefchwollene rechte Sand mit ber linten auf bas Bapier und feste fie fo in Bewegung. Roch am letten Tage feines Lebens, ben 20. Jan. 1831, war er bis Abends 8 Uhr mit ber Ausarbeitung bes achten Bogens bes 35. Bandes feines Commentars beichäftigt. - Dann legte er fich, große Dubigfeit empfindend, jur Rube und gegen 10 Uhr mar er entichlafen.

Bgl. Schund, Jahrbücher d. jurift. Litt. 4, 353 ff. 5, 106. 16, 93 bis 108: ein Netrolog mit vollständigem Berzeichniß von Glück's Schriften. Engelhard, Gedächtnißpredigt, 1831. Ersch und Gruber, 1. Sect. 70,

263 bis 272. Stinging, F. C. v. Savigny, S. 8 ff. 39 ff.

Stinking. Blid: Chrift. Wilh. v. G., Jurift und Reltolog, geb. am 31. Decbr, 1810 ju Erlangen, jungerer Sohn bes berühmten, 1831 verftorbenen Panbettiften Chriftian Friedrich G., bezog nach beenbeten Borftubien erft die Univerfitat feiner Beimath, dann Tubingen, um fich ber Wiffenschaft feines Baters ju widmen. Dort wurde G. in die wegen bemagogischer Umtriebe auf hochverrath eingeleitete Untersuchung verwidelt, welcher er rechtzeitig mit anderen Ungludsgenoffen nach ber Schweig entfloh, wo er gu Burich feine Studien fortfeute und fich endlich ju Bern als Privatdocent bes "Rirchenrechts" nieberließ. In exaltirter Beife an den burch David Friedr. Strauf, Berufung hervorgerufenen firchlichen Birren theilnehmend, fabricirte G., von gleichgefinnten Freunden aufgeregt, eine papftliche Bulle : "Greisschreiben Gr. Beiligfeit Gregor XVI. an Die Barger bes Rantons Burich. Rom 1839. In ber Druderei ber bl. Congregation fur Ausbreitung des Glaubens" (12 Seiten 80), welche er alsbalb in einer neuen Schrift: "Gr. Beiligfeit Gregorius XVI. Berbammungsbulle ber gangen Schweig" mit fartaftischen Seitenhieben wuthend angriff. Daburch berorteite er nicht nur die nabe Musficht auf einen atabemifchen Lehrstuhl in Bern, undem fühlte auch feine perfonliche Sicherheit bedroht. Er flüchtete jum Bale und lebte in Strafburg über ein Jahr lang in Berborgenheit.

Das Berner Umtegericht leitete gegen ben Abwefenben eine Rriminaluntersuchung ein, Die mit einer Berurtheilung ju vierjähriger Freiheitsftrafe endete; bas Obergericht jedoch erkannte auf Freisprechung. Die genannten Erfahrungen aber wedten bas Berlangen gur Rudtebr in bie Seimath, wogu er enblich 1845 bie Grlaubnig erhielt. Die wieber aufgenommene Untersuchung auf Sochverrath erhielt ihren Abichlug burch ein bom oberften Gerichtshof am 20. Nov. 1846 erlaffenes Freifprechungs-Erfenntnig und G. war nun auch formell von einer Schuld gereinigt, von welcher er innerlich jederzeit frei geblieben. Geschichtliche und fprachliche Forschungen, insbesondere im Gebiete des Reltischen, füllten die nachften Jahre und mehrere Schriften gaben öffentliches Zeugnig bavon. Bu Ende ber fünfgiger Jahre trat B., wie ein ichiffbruchiger Mann, eine neue Erifteng fuchend, in die neiblofe Stelle eines Brattitanten an ber f. Sof- und Staatsbibliothet ju Dunchen, wo er 1859 jum britten Scriptor und 1861 jum britten Secretar porrudte. Seit bem Sommer 1865 murbe feine Thatigfeit burch ichwere forperliche Leiben gehemmt. Schlaflofigfeit und unaufhörliche Nerbenaufregung, die fich auch in feinen Schriften und ber babei leibenschaftlich geführten litterarischen Polemit fundgaben, zehrten an ber Lebensfraft und drudten auf bas Gemuth. Go fuchte er ben Schlaf und fand, burch eine wol absichtlich bergrößerte Dofis Opium Die erfehnte Rube am 13. Juni 1866. Schon früher hatte er feine Frau burch ben Tob verloren. Sein Scheiden icheint nur Wenigen befannt geworben. Der einzige ausführlichere Retrolog findet fich in Bacmeifter's geiftvollem vierten Artitel über "Deutsche Borterbucher" in Beil. 305 Allgem. 3tg. bom 1. Rob. 1866. - Bon feinen taum in weitere Rreife gedrungenen Schriften ermahnen wir außer ben obengenannten, jo viel uns befannt geworben, in biftorifcher Folge: "Gin freies Wort über ben jegigen Dr. Trorler und feine projectirte Berufung als Projeffor ber allgemeinen Geschichte am Lyceum gu Lugern", 1839. - "Ueber bas Recht ber Staatsgewalt, Bisthumer einzurichten und fiber die Rechtswidrigfeit und Ungfiltigfeit ber Concordate. Gine ftaatsrechtliche Abhandlung", 1840. - "Die Jefuiten in ihrer Birffamteit von ihrer Entftehung bis auf unfere Tage. Gine Boltsichrift", 1845. - Mit Lub. Snell und A. henne arbeitete G., gleichfalls wie bei den porftehenden Schriften größtentheils ohne feinen Ramen, an ber "Geschichtliche Darftellung ber firchlichen Berhaltniffe ber tatholischen Schweig von ber früheften Zeit bis gur Gelvetit" und verfaßte bie bon Lub. Snell herausgegebene "Gefchichte ber Ginführung ber Auntiatur in der Schweig", 1847. — "Die Bisthumer Noricums, befonders bas Lorchische jur Zeit ber römischen Herrschaft. Ein Beitrag jur Urgeschichte bes Christenthums in Defterreich, Salzburg, Steiermart und Rarnten" in den Situngsberichten der philoj. hiftor. Claffe b, faif. Atab. d. 28. XVII. S. 60 ff. Auch besonders abgedruckt 1855. — Angeregt burch die keltische Grammatik bes Rasp. Beug, welchem er auch eine biographische "Erinnerung" 1857 feste, warf ich &. gang auf ahnliche Forschungen, welche er mit einer rudfichtslofen Polemit betrieb, die gur Bedingung feines Lebens ju gehören ichien. Gaugengigl nannte ihn beshalb "einen litterarischen Turto" und A. holymann vergalt die ihm mgemutheten Lieblichkeiten mit gleicher Artigfeit. Go entftanben folgende Abbandlungen : "Die bei C. Jul. Caefar vortommenden feltischen Ramen in ihrer Schlieit festgestellt und erläutert", 1857 (vgl. Holymann's Antwort darauf in Beiffer's Germania, 1864, IX. Bb. S. 4). — "Die neueste Gerleitung des Ramens Baier aus bem Reltischen beleuchtet", 1864 (besonderer Abdrud aus ben Berhandlungen bes hiftorifchen Bereins von Riederbaiern, X. Bb. 1. Seft). - Der beutiche Rame Brachio nebit einer Antwort auf einen Angriff Bolgmann's", 1864. — "Renos, Moinos und Mogontiacon, die gallischen Ramen

der Flüsse Rein und Main und der Stadt Mainz erklärt", 1865 (auch ein besonderer Abdruck aus den Sitzungberichten der k. Akademie). Sein mephistopheslisches Behagen in der Polemik und eine alle Grenzen der Billigkeit überschreitende Rergelei mit der krankhaften Sucht des alleinigen Besserwissenwollens trugen die Schuld, daß Glück's Wirken und Forschen gegen Verdienst nicht in weitere Areise drang. G. war und blieb ein Opser der ehemaligen Demagogen-Riecherei, die damals erlittene Schmach und Versolgung verbitterte und unterarub sein ganzes Leben.

Bliid: Chriftian Rarl G .: Jurift, Dichter und Sammler, geboren gu Erlangen am 8. Det. 1791 als ber altefte Cohn Chriftian Friedrich Glad's, absolvirte noch nicht 20jahrig die Bochschule, wurde rechtstundiger Magiftraisrath, trat 1821 bem Juftigfache folgend in ben Staatsbienft, mo er bis jum Oberappellationsgerichtsrath beforbert murbe und als folder am 11. Oct. 1867 3u München ftarb. Seine unter bem bescheibenen Titel "Früchte ftiller Beibeftunben" (1864) herausgegebenen Dichtungen tragen ein tiefreligiofes außerft wohlthuendes Geprage und zeigen vielfeitige Rachtlange bes alten Rirchenliebes. beffen Studium G. mit besonderem Gifer oblag. Als Sammler brachte er eine werthvolle Portratgallerie von 60000 Blattern gufammen, welche, mufterhaft geordnet, vielfach von Rünftlern und Fachleuten benutt murbe und als Gigenthum ber Familie bisher erhalten blieb. Bon feinen juriftifchen Arbeiten erinnern wir an die (nur in 25 Exemplaren gedruckten) "Prajudicien aus ber ehegerichtlichen Pragis" (1838). — "Bemerkungen hinfichtlich der neu zu bilbenben proteft. Chegerichte in ben f. b. Landestheilen biesfeits bes Rheines" (1861) und feine "Cammlung ebegerichtlicher Entscheidungen bes f. b. Dberappellations. gerichts nebit einigen appellationsgerichtlichen Ertenntniffen in Chefachen" (1864). Mis trefflichen Charafter ichilbert ibn Die Grabrebe bon Decan Dr. Deper (Minchen 1867). S. Solland.

Glud: Joh. Ludw. Friedr. G., Componist, geb. am 23. Sept. 1793 in Oberensingen, Pfarrer im Würtembergischen, zuleht zu Schornbach, wo er am 1. Oct. 1840 starb, verdient wegen seiner Liedercompositionen, insbesondere von Eichendorff's "In einem fühlen Grunde", Lenau's Schilstliedern z., im Ge-

bachtniß bewahrt ju werben.

Bgl. B. Auerbach in ber Allgem. Zeitung 1874, Rr. 314 Beil. L. Mesger ebenbas. 340 Ao. Beil.

Gliffing: Johann Otto G., befannter Separatift, † 1727, ift ber Sohn bes M. Johannes B., ber feit 1654 Baftor ju Alteneich im Stebinger Lande in der Graffchaft Delmenhorft war und im 3. 1679 ftarb. Da er aus ber zweiten Che feines Baters ftammt, Die berfelbe im 3. 1674 mit Margaretha Glifabeth, einer Tochter bes gewesenen Boigts Schuhmacher gu Gens, ichlog, jo muß er etwa ums 3. 1676 geboren fein, wozu feine eigene Angabe aus bem 3. 1726, daß er ungefahr 50 Jahre alt fei, ftimmt. Es icheint, ale menn bie Mutter als Bittwe mit den Rindern nach bem benachbarten Barbewifch gezogen fei, ba unfer G. fich bei feiner Inscription in Jena 30. Mai 1696 als Bardewischa Oldenb. bezeichnete. Bon 1696-1700 ftubirte er in Jena Theologie. Dag die Grafen von Oldenburg, feine Landesherren, denen auch Delmenhorft geborte, bamale Ronige bon Danemarf und Norwegen waren, mag ibm ben Beg in biefe Reiche geöffnet haben. Balb nach Beendigung feiner Studien finden wir ihn nämlich als Sauslehrer in Ropenhagen thatig. Dit einem Freunde Ramens Eberhard, mabricheinlich dem Band V, G. 566, beiprochenen Chriftoph Cherhard, mar er hierher gefommen; beibe murben balb Leiter ber collegia pietatis, welche bei ben Ropenbagener Burgern Beber Spano und Mauride Camfo gehalten wurden. Bier ericheint G. junadit ale Bietift; er wird als ein Mann von guten Gaben bezeichnet, ber befonders in ber Rirchengeschichte Renntniffe befag. Die Bewegung, welche von biefen collegia pietatis ausging, war feine geringe; fie nahm balb einen antifirchlichen Charafter an. Die, welche an Diefen Berfammlungen Theil nahmen, hielten fich bon ber Rirche und bem Abendmahl fern. Um biefe Beit icon foll von G. eine Satire auf bas Leben ber bamaligen orthodoren Geiftlichen ericbienen fein, nämlich eine Lebensbeschreibung bes falfchen Apostels Somiletici; ob diese gleich anfänglich ober erft später einer kleinen Schrift: "Die Geburt, Leben und Tod bes herrn Chrifti und feiner Apoftel" als Anhang hinzugefügt ward, muß babingeftellt bleiben; jedenfalls ift die genannte Satire hernach mit diefer Schrift, die gu nicht üblen Rupferstichen, die den herrn und die Apostel darftellen, den Text bildet, verbreitet worden. (Gin Abbrud diefer Schrift ift bezeichnet als "gebruckt ju Jerufalem auf Untoften bes armen Lazari nachgelaffener Erben", ohne Jahrsjahl, 62 G. 80; ju einem fpateren Drud aus bem 3. 1733 foll Dippel eine Borrebe geschrieben haben.) Balb brach nun ein Rampf feitens der Ropenhagener Prediger gegen G. aus. Doch ehe noch am 21. Oct. 1706 bas "Blatat gegen die Sondergefinnten", welches die pietiftischen Berfammlungen verbot, erdien, hatte B. Ropenhagen verlaffen. Er hatte nämlich bei bem Generalmajor hausmann in Chriftiania die Stelle eines Sauslehrers erhalten. Auch bier leitete er bald fromme Busammentunfte und verbreitete pietistische und feparatiftifche Schriften, Die ihm Gberhard aus Ropenhagen nachsandte. Unter benen, bie in Chriftiania gegen ihn auftraten, ift ber Stiftspropft Jatob Lobberg befonders ju nennen, auf deffen Empfehlung Sausmann ihn jum Sauslehrer angenommen hatte. Lodberg wandte fich endlich an die theologische Facultät in Ropenhagen; er gibt dabei die folgende Schilderung von B.: er "ift weder unferes Blaubens, noch Papift, noch Reformirter, fondern hat eine Lehre, die aus ben größten Regereien befteht, und breitet biefelbe aus; er gebraucht nie das Sacrament aus Furcht, wie er borgiebt, es möchte von Menfchen beflect werden, mit benen ein rechter Chrift nicht umgehen barf; er fest die Chriftenversammlungen in der Rirche herunter, verachtet die Taufe und lacht nur darüber, daß man Rinder tauft, laugnet Chrifti Genugthuung und die Ewigfeit ber hollenftrafen; er glaubt, daß ein Menfch fo volltommen werben tann, daß er nicht mehr fündigt, und meint, daß bas Chriftenthum, welches jest herriche, bas Reich bes Antichrift fei, und daß es bald untergehen werbe, wenn das taufendfahrige Reich tomme". Falls biefe Schilberung richtig ift, war B. schon da= male aus einem Bietiften zu einem Spiritiften und Separatiften geworben, ein Beg, ben zu jener Zeit befanntlich viele gingen. G. hatte übrigens eine große Angahl von Anhangern, wie Lobberg flagt; unter ihnen waren auch die beiben Candidaten Jürgen Sammer aus Danemart und Chriftian Funch aus Salle. Gin Refeript bes Ronigs vom 28. Gept. 1706 gab bem Biceftatthalter v. Gabel auf, gegen "Johann Otto B. aus unferer Graffchaft Oldenburg, der ein Ergquater fein foll", eine Untersuchung einzuleiten, in der G. eidlich angeben follte, an wen er feine ärgerlichen Bücher ausgetheilt habe und wer feine Unhanger feien. Um 11. Decbr. 1706 erfchien bann eine fonigliche Orbre, nach welcher 6. innerhalb brei Tagen die Lande und Reiche bes Königs meiden und fich in ibnen nachmals nie wiederfinden laffen follte. G. ging nun über Friedrichsftadt nach Samburg. Ob er bei biefer Unwefenheit im 3. 1707 in Friedrichsftadt ober bei einer späteren bort getraut ift, ift nicht ficher; jedenfalls ift er um biefe Beit in Friedrichsftadt "mit seiner aus Danemart gebrachten Braut" copulirt worden. Am Ende des J. 1707 lebte er in Hamburg; hier ward im Januar 1708 auf Antrag des Ministeriums eine Untersuchung gegen ihn veranlaßt, weil er über Rirchengeben, Beichte und Abendmahl fich ungebührlich geaußert,

260 Slüfing.

auch einen jungen Menichen jur Sectiverei berführt hatte. Er begab fich barauf nach Altona, wo ibm im 3. 1711 ober 12 feine Frau ftarb; fie hinterließ ibm amei Tochter, die er bernach felbit unterrichtete, auch in ber Dufit und im Singen unterwies. Rachbem er in Altona bei ber Ginafcherung ber Stadt burch Die Schweben im 3. 1713 abgebrannt war, bei welcher Gelegenheit er auch feine nicht unbedeutende Bibliothet einbuste, begab er fich wieder nach Samburg. Sier fcheint er bis jum 3. 1725 unangefochten gelebt ju haben. Db er erft feit biefem Jahre Conventifel in feiner Bohnung hielt ober ob man fruber nicht Anlag fand, gegen biefe Berfammlungen einzuschreiten, - vielleicht hielt er fie meiftens in Altona, wo allen Sectivern mehr ober weniger Freiheit getaffen wurde, — tagt fich nicht mehr ausmachen; gewiß ift, baß fich in Sam-burg und Altona ein Kreis von Anhangern um ihn bilbete, beren Zusammenfünfte er in ber Stille leitete und bie ibn als ibr Saupt anfaben. Er galt um biefe Beit für einen Schüler Gichtel's und ward zu ben Engelsbrüdern, wie die Bichtelianer genannt murben, gerechnet. Ob er Gichtel felbft, ber am 21. 3an. 1710 geftorben war, fruber perfonlich tennen gelernt ober mit ihm in Briefwechsel geftanden, lagt fich nicht mehr feftftellen; mit Gichtel's Schuler und Rachfolger, Ueberfeld, ftand er anfangs, etwa bis jum 3. 1718, in Correfponbeng; bernach fagte er fich von ihm los, mahricheinlich weil auch ihm, wie fo manchen anderen, leberfeld's immer ichroffer werbende Meinungen ju weit gingen und die Berrichaft, die er fich anmaßte, unerträglich wurde. Mit Gleichgefinnten außerhalb Samburgs ftanb er in vielfachem ichriftlichen und perfonlichen Berfebr : er machte oft Reifen und erhielt vielen Besuch. Man bat ihn mabricheinlich auch bon auswärts mit Mitteln für feinen Lebensunterhalt unterftust. 3n Altona und Samburg beschäftigte er fich mit litterarischen Arbeiten, augerbem aber auch mit ber Berfertigung von Uhren und Inftrumenten. Für feine Studien schaffte er fich nach 1713 wieder eine große Bibliothet an, wie er benn ohne Frage belefen und gelehrt gewesen ift. Gin eigenes Spftem hatte er nicht und feine Musipruche find oft nicht recht beutlich; bon ben Meinungen Gichtel's wichen die feinen theilweife ab. Wie alle Sectiver, hielt er von ber außeren Geftalt ber Rirche, von ihren Ordnungen und namentlich von ben Sacramenten nichts; am Gottesdienft nahm er nicht theil; vom Lehrbegriff ber lutherifchen Rirche wich er ftart ab, boch behauptete er, bag er nicht bem ebangelischen Glauben jumiderlaufender Meinungen überführt werben tonne. Die Sauptfache war ibm das brilderliche Gemeinschaftsleben, wobei es fich wol von felbft ergab, bag biefe Brilber, die in ihm "ihren väterlichen ober parentalischen Bruder" verebrten, fich für eine Art ecclesiola in ecclesia, eine besonders heilige Gemeinschaft, hielten. Deffentliche Angriffe gegen die Rirche bat er fich, wenigftens in Samburg und Altona, nicht ju Schulben fommen laffen; in der Stille frommen Sinn und liebevolles Zusammenhalten zu pflegen und bie, welche fich an ihn manbten, aus Gottes Bort und eigener Meinung ju berathen, barin beftand feine Thatigteit unter ihnen, wie er felbst ohne Frage ein frommer und schlichter Mann gewesen ift; in Diefer Sinficht ift awischen ihm und anderen Gectenhauptern jener Tage ein großer Unterschied. Die von ihm herausgegebenen Schriften find, wenigstens feit feinem erften Aufenthalte in Samburg, wol alle bon hermann heinrich bolle gebrudt, ber mit ihm befreundet gewesen gu fein scheint; Golle drudte zuerft in hamburg, im 3. 1710 in Wandsbed und feit dem 3. 1711 in Schiffbed, einem fleinen Dorfe füblich von Bandsbed und öftlich von Samburg. Unter Glufing's Aufficht und Leitung ericbienen bei Solle junachft verschiedene beutsche Bibelausgaben, welche alle barin fich gleichen, bag ihnen unter bem Titel "Apocrapha neues Teftaments" eine beutiche Ueberfetung ber fogen. apoftolifchen Bater beigegeben ift; biefe lleberfehung ift urfprunglich

Glüfing. 261

Die von B. Arnold; fpater hat G. bie apoftolifden Bater auch felbftanbig überfest und auch als ein Wert für fich herausgegeben, 1723. Dem Alten Teftament find, wie das in jener Zeit oft geschah, auch das 3. und 4. Buch Esra und das 3. Buch der Maccabaer hinzugefügt. Auch die "Biblia pentapla", d. h. eine Bufammenftellung von bier beutichen (im Alten Teftament ber lutherifchen, reformirten, tatholifchen und jubifchen, im Reuen Teftament ber lutherifchen, reformirten, tatholifchen und ber bon Johann Beinrich Reit) und ber hollanbiichen Uebersetzung in brei Quartanten, ein fehr nützliches, aber in einer eigenen Gegenschrift bes Pastor Michael Berns in Wandsbeck als ein syntretistisches Bert verdächtigt, ift von G. beforgt. Außerdem gab er im 3. 1715 in einem conen Drud in Quart Jatob Bohme's fammtliche Berte heraus; in ben "Unichulbigen Rachrichten" bom 3. 1720 wird erzählt, daß ein reicher Raufmann in Samburg, Ramens Poppe, Diefen Drud bezahlt und jedem Engelsbruber ein Eremplar geschenft habe; über diefe Ausgabe bgl. Bb. III. G. 71. Glufing's eigene Schriften, meiftens Musginge aus Gottfried Arnold's Werten, tonnen bier übergangen werben; ein Bergeichniß berfelben finbet fich bei Bolten (vgl. unten). Unter ihnen ift ber "Catechismus unferes herrn Jeju Chrifti aus ben vier Evangelien gezogen", eine Bufammenftellung ber Sauptlehren bes Chriftenthums in Worten Jefu, für Gluffing's Auffaffung berfelben nicht ohne Intereffe; er fallt nur wenige Geiten und ift einzeln und auch als Unbang ju ber ichon genannten Ausgabe ber apoftolifchen Bater bom 3. 1723 gebrudt. In biefem Catechismus erlaubt fich G. einzelne Abweichungen von Luther's leberfegung, 1. B. Matthai 23, 8 "ihr follt euch nicht Doctor nennen laffen". — Bom 3 1725 an ward &. wieber wegen feines fectirerifchen Treibens verfolgt; ob er um biefe Beit vielleicht wieber mehr hervorgetreten war ober was fonft ben Unlag bot, scheint nicht mehr zu ermitteln. Er hatte in Friedrichsftadt einen fleinen Rreis von Anhangern, es follen nur feche Familien gewesen fein, Die er bon Beit gu Beit besuchte; bier murbe guerft eine Untersuchung gegen ihn angeftellt und durch das Urtheil einer toniglichen Commission vom 5. Juni 1725 wurde er abermals "bei Bermeibung harter Leibesftrafe" aus ben Reichen bes Ronigs bon Danemart ausgewiesen und jedermann berboten, mit ihm Correspondeng gu führen und feine Schriften ju verbreiten. 3m Auguft beffelben Jahres wurde bann auch in Samburg wieder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet; junachft forderte im Auftrage bes Ministeriums ber befannte Baftor Johann Chriftopher Bolf, der Berfaffer ber Curae, ihn por fich; bann murbe die Sache bem Senat übergeben, weil fich berausgestellt batte, bag G. ein Schwarmer fei und Conventitel halte. Man hatte gerabe in jenen Tagen mit allerlei Schwarmgeiftern, jum Theil recht phantaftischen und unlantern, zu thun gehabt und hatte Urfache, gegen die antitirchlichen Beftrebungen nicht gu nachfichtig zu fein. 3m Anfange bes 3. 1726 hatte G. bann ein zweimaliges richterliches Berhor gu befteben; mehrere, die nachweislich zu feinen Anhangern gehörten, murben gleichfalls vernommen; und das Refultat war, daß burch Senatsbecret bom 25. Jan. 1726 ber Bertrieb feiner Bucher verboten und am 6. Februar ihm felbft aufgegeben wurde, innerhalb 4 Wochen fich aus hamburg fortzubegeben. Er wandte fich barauf nach Altona, wo er wegen ber biefer Stadt verliehenen Privilegien trot ber boppelten Ausweifung aus ben banifchen Landen fich ficher iblen mußte. Sier ftarb er nach Bolten am 2. Mug. 1727. Geine Bibliothet vermachte er bem Altonaer Gymnafium.

Bgl. Joh. Abr. Bolten, Hiftorische Kirchen-Nachrichten von der Stadt Altona, II. Bd., Altona 1791, S. 102—11. — Wo die vorstehenden Angaben von Bolten abweichen ober denselben ergänzen, beruhen sie meistens auf handichriftlichen Quellen und archivalischen Acten. Zu vergl. ift auch Sektoriser Revusseser i Kristiania omkring 1706 af Oluf Olssen, in Theologisk Tulsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge; ny raekle, L. 1. Christiania 1869. S. 190-205.

Glas Sopheim: Ure Robert Jojeph G.-B., fcweigerifder &:ichichtidreiter mube am 31. Januar 1786 in Colothurn geboren, † 1818. Gr ftammte um einer batricifchen Familie, die fich jur Unterfcheibung bon ar-Berrichten bei Gefchlechts nach ber 1681 ertauften herrichaft Blogbeim in Bligf namme und bon Ludwig XIV. in ben Abeleftand erhoben worden mit Seine Racbilbung erhielt er auf bem bamals renommirten Jefuitencollegium ber Barrettabt Sun 1804 -6 ftubirte er bann in Landshut und Burgbum &. mente und Speatemiffenschaften. In Landshut ichloß er fich namentlich an Billianiter Generich Breiter (Bd. III. 824), einen begrifterten Bewunderer von Ralle un ber feine Beredrung fur biefen auch ihm mittheilte und ihn gen Deutschle gewonn. Nachbem er noch einen großen Theil Deutschland Showing bereift butte, febrte G. ju Enbe 1806 nach Solothurn jurid war bod ber Mittelbuntt aller wiffenfchaftlichen Beftrebungen wurde, Gr munden 1807 Die litterarifche Gefellichaft, reftaurirte 1808 Die Stadtbibliothel, 1809 mitweilig bas in der Folge als Urfundenjammlung gur Schweier Sociation be wichtig geworbene "Colothurner Bochenblatt", wirfte 1811 uit Saulbonfton b. Millimen für Grundung der fcmeigerifden gefchichteforiden ber Beiellichalt Burlbergebend nahm er auch am politifchen Leben Theil, in ban in mach bem Bufich vom 8. Januar 1814, ber in Selethurn Die Debaliemitverinflung, folitate und bie alte Ordmung ber Dinge wieber einführte, it ben Cavinn Rulb gelangte, bas Rriegscommiffariat und andere öffentliche Go dallie beloogie. Bue Allem aber webmete er feine Thatigfeit ber Aufbellung be Beliegende feiner Betreftabt und feines Beimathtantons. Früchte berfelben warm bie Subograbbiich flatiftifde Beidreibung bes Rantons Solothum' Belled, Almanach (813), Die "Durftellung bes Berfuche, Die Reformation is Jelmburn einzuluften" (Schweig, Mufenn 1816), bie "Rochrichten von bffent ichen Cehrungtalten Golethurns und Berfclage jur Berbefferung berfelben'. Baltiten, weiche von grundlichem Ouellenftubeum und unbefangenem Urtheil mit und burd ibre freimutbige Rritit großes Anffeben erregten. Der Reich alle bei ber bie Beit nach ben Burgunder Ariegen im Selothumet - Manden und und ber Rath feiner Freunde bestimmte ibn, Die Geschichte Samely, whiche Abhilter bis 1489 geführt hatte, bon be an weiter pl 1810 ufthien in Jarich bie "Geschichter ber Eidgeneffen bum Tobe bes dere Beidenbern bis zum ewigen Frieden mit Frankreich von Arbert wie in in Speiles greite Abfbeilung". Der Zeitman, ben birfes 1988—1917, bilbet ben hößenunkt der friffenen Machritellung Der Beiter Beibnes der Schweizer, in weltem aber die Angeichen des Se bles bereite bereitet herbertreten. E, war burch feine Charafterabheiten Sim ihr die Größe der Allterdem und unbestehliche be hardeling been feit regligie gerignet. Seine at den Befall aufgenommen. Benn - auch en Runt which has bee Diction hinner winem Borginger gurichest, jo de de de la completa de la company de la com weiche weiche auch ber Schaftenfeiten nicht perichwent, über-300 Miffenschaft ju lieben, Ergir St. im December 1816 feine who were the firette not thrist liber, we thin mele littleand the Control of th Gluk. 263

wie P. Usteri, J. J. Hottinger, Schinz, J. H. Füßli u. A. mehr, Anregung bot. In ber Hossinung, in Deutschland eine für ihn geeignete Stellung zu sinden, begab er sich aber schon 1818 nach München zu seinem Lehrer Breher, der 1809 als Mitglied der reorganisirten Akademie der Wissenschaften dorthin berusen worden war, starb aber wenige Tage nach seiner Ankunst, am 14. April, an einem Gehirnschlag. An seiner Stelle übernahmen später J. J. Hottinger, Buillemin und Monnard (f. d.) die Fortsehung des Nationalwerks. G. schried auch ein "Handbuch sür Reisende in der Schweiz", Zürich 1818, welches später von G. v. Escher († 1846) wiederholt überarbeitet und neu ausgelegt wurde (9. Ausg. Zürich 1851).

Solothurner Wochenblatt 1818, S. 150—53. — Schinz, in Verhandlungen der helvet. Gesellschaft von Schinznach 1820, S. 50—59. — Lutz. Moderne Biographien (Lichtensteig 1826), S. 91. — Hartmann, Gallerie derühmter Schweizer der Reuzeit, II. Bd. (Baden 1861), Rr. 64. — Monnard zu Ansang seiner französ. Uebersehung von Glutz (Histoire de la Consédération Suisse par Müller, Glutz etc. IX Vol., Paris 1840). — Litterarische Witzbigung bei Monnard a. a. O. und bei J. J. Hottinger, Neue Helvetia 1844. S. 102—22.

Glus: Beter Joseph G. - Rüchti, ichweigerischer Staatsmann, geb. am 18. September 1754 in Solothurn, + am 29. Marg 1835, geborte einer vielverdienten patricifchen Familie an, beren eine 3meig feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts von einer Erbtochter des Batriciergeschlechtes Rüchti, vermählt an Philipp G., Diefen Beinamen annahm. Sein Bater, früher Grenabierhauptmann in fpanischen Diensten, fpater Altrath, war reicher an Rinbern, als an Midagutern. Die alteften Gohne widmeten fich bem Dienfte ber Rirche, borjugliche Manner an Geift und Charafter, Wilhelm Anton Stiftspropft ju Solothurn, bann Bifchof bon Cherjon und Coadjutor bes Bifchofs bon Bafel († 1824), Ambrofius Abt bes Ciftercienferflofters St. Urban († 1825), Philipp Jatob Propft zu Schonenwerd und bifchoflich tonftangifcher Commiffar († 1817). Beter Jojeph, weniger begabt als feine Bruder, befuchte einige Claffen am Jesuitencollegium feiner Baterftadt und trat nach dem Beifpiele des Baters in ruber Jugend als Lieutenant in bas Schweizerregiment Buch in fpanischen Diensten. Seit 1778 Großrath, wurde er nach feiner Beimtehr 1780 als Jungrath Mitglied ber Regierung, 1786 bes Stadtgerichts, 1789 Burgermeifter, 1797 Altrath. Beim Ginfalle ber Frangofen in Die Schweiz jog er 1798 als Artisterieoberft an die Grenze; nach dem Sturge der alten Gidgenoffenschaft wurde er mit anderen Regierungsgliedern auf einige Zeit als Beifel nach Frantmich geführt, bielt fich bann aber ber Bolitit ferne und lieg fich mahrend ber helvetischen Einheitsregierung als Forftinfpector verwenden. Als es fich 1802 um herftellung der Eidgenoffenschaft handelte, reifte G. als Abgeordneter des Rantons Solothurn mit ber fogenannten Ronfulta nach Paris. Bier fprach er fich entichieben für Foberativgestaltung ber Schweig aus und gewann die Bunft des Ronfuls Bonaparte, von dem er nach Ertheilung der Mediationsacte jum Prafibenten bes Ginführungsausichuffes für ben Ranton Solothurn ernannt wurde. Das bahnte ihm ben Weg zu ben erften Ehrenftellen. Im Marg 1803 wurde G. Grograth, am 6. April erfter Schultheiß bes Rantons Solothurn, und ale berfelbe 1805 ichweizerifcher Borort wurde, übernahm Schultheiß B. als Landammann der Schweiz die Leitung ber Eidgenoffenschaft. G. hatte mahrend feines Directorialjahres die schwierige Aufgabe, in dem zwischen Frankreich und Defterreich ausgebrochenen Rriege Die Rentralität der Schweiz zu mahren, und s geschah diefes burch militärische Grenzbesehung unter Unführung bes Generals D. Wattenwyl und durch biplomatische Berhandlungen, nicht ohne bemuthigende Einmifchung Frantreichs. G. murbe gwar 1811, als Solothurn wieber Borort war, nicht mehr Landammann ber Schweig, fonbern durch ben gemäßigten, vollsfreundlichen Schultheißen Brimm bon Bartenfels erfett, blieb aber bennoch mahrend ber Mediationsregierung bis 1814, und nach bem Sturge berfelben burch die Reftauration ber alten Gibgenoffenichaft als Schultheiß bas leitenbe Staatsoberhaupt bes Rantons Solothurn. Er unterzeichnete als erfter Gefandter bes Rantons auf der Tagfatung von Burich den unter bem Ginflug ber berbundeten Machte geschloffenen Bundesvertrag ber 22 Kantone bom 7. August 1815 und mar als Schultheiß, als Prafibent bes Staatsrathes, als erfter Befanbter auf ben Tagfahungen an ber Spige ber Regierung bis jum Umichwunge des 3. 1831. Damals fiel er mit ber Reftaurations-Berfaffung und Regierung, au beren Sturg fein hartnädiges Wiberftreben gegen jebe Reuerung, fein oft ichroffes, beroifches Wefen jedenfalls beigetragen. Seine Ernennung in ben Großen Rath und bas Appellationsgericht ichlug ber Greis aus und nur wenige Nahre überlebte er bie Restaurationsperiobe, als beren eigentlicher Reprafentant für ben Ranton Solothurn er betrachtet werben tann.

Bgl. A. v. Tillier, Geschichte der Eidgenoffenschaft mahrend der Herrichaft der Bermittlungsacte I. 179 ff. Fiala.

Gmeiner: Frang Xaber G., Canonift, geb. am 6. Januar 1752 gu Studenit in Steiermark, † 1822 zu Graz. Nach Bollendung der Gymnasialund Universitätsstudien in Graz wurde er hier Doctor der Philosophie und Theologie, 1776 Priester, nach siebenjähriger Thätigkeit als außerordentlicher Brofeffor 1787 orbentlicher Profesfor ber Rirchengeschichte; er war bon 1806-18 jugleich Director ber philosophischen Studien. Er vertritt ben josephinischen Standpuntt, vindicirt bem Staate bas volle Recht ber Oberaufficht über Die Rirche und bertheidigt insbesondere die Entftehung ber papftlichen Dachtvollfommenheit burch die pfeudoifidorifchen Decretalen. Reue und felbftandige Forschungen bieten feine Berte nicht. Diese find : "Beweis, bag bie Orbenegelubbe jener Orben, Die ber Landesberr in feinen Staaten nicht mehr bulben will, ohne borbergebende Dispenfation ihre Berbindlichfeit verlieren", 1782. "Beantwortung der Bemerkungen, welche Gr. Bal. b. Modefti über den Beweis ac. herausgegeben hat, nebft einem Anhange", 1782. "hirtenbrief bes Bifchofs von Mantua an bie Ergfarthäufer feines Rirchenfprengels in Betreff ber burch die Abschaffung ihres Orbens felbst ohne eine Dispensation aufgelöften Orbensgelübbe. Mit Anmertungen", 1783. "Meine Gedanten über die bischöflichen Confistorien überhaupt und die Chestreitigteiten, die in denselben entschieden werben", 1782. "Epitome historiae eccles.", 1787, 2 Bbe. "Institutiones jur. eccles. methodo scientifica adornatae et Germaniae accomodatae ad principia jur. naturae et civitatis" 3 voll., 1792. 4. Aufl. 1808. Deutich 1820. Sammtlich ju Grag erichienen.

Felber, Gel. Ler. III. 177. b. Burgbach, Biogr. Ler. V. 233.

b. Schulte.

Gmelin. Die Familie G. ift in Südwestbeutschland weit verbreitet. Der älteste Träger des Ramens, der sich urkundlich nachweisen läßt, war ein um das J. 1510 geborener Michael G., der im J. 1576 zu Weilheim bei Kirchheim u. Ted als Präceptor starb. Für fünf größere Zweige, in welche sich die Familie gespalten hat, läßt sich die gemeinsame Abstammung von diesem Michael G. aus den Kirchenbüchern erweisen; und es ist mehr als wahrscheinlich, daß die zahlreichen, in der Gegend von Kirchheim, Göppingen und von Heilbronn ansässigen Träger des Namens Smehle oder Smehlin ebenfalls Nachsommen Michaels sind; obschon sich der Zusammenhang nicht mehr seststellen läßt, weil die Kirchenbücher an mehreren Orten nicht mehr weit genug zurückreichen.

Gmelin. 265

d einer Familienjage follten Die G. aus Rom ftammen und Nachtommen Patriciergefchlechtes Lentulus fein. Gin Urbanus Lentulus, ben bie Sage ar jum Bischof machen will, foll um die Mitte des 14. Jahrhunderts als achtling bon Rom nach Gubbeutschland getommen fein, fich an ber Ted aniebelt, fein hobes bifchofliches Sirtenamt mit dem ichlichten Sirtenftab berifcht, feinen Ramen Lentulus aber in "Gemächlich, Gmachlin, Gmeblin" beraticht haben. Es liegt nabe, die Entstehung ber Sage burch ben umgekehrten oceg ju erflaren: baburch, bag ber Beilheimer Braceptor Dichael B. ber tgenöffischen, vollends unter ber gelehrten Bunft gang allgemeinen Uebung, ben men au latinifiren, folgte. Dichaels Rachtommen erlitten im 30jahrigen iege ichweres Ungemach, und mehrere Familien ftarben gang aus. Unter ben wirfungen und Nachwehen biefes Rrieges erfolgte bie leberfiedelung zweier peige ber Familie in die ber schwäbischen Beimath benachbarte Bjalg und nach m badischen Oberland. In den pfälzischen Städtchen heidelsheim und Sins-im ließen fich nach der Mitte des 17. Jahrhunderts einige Familienglieder ber, bon benen eine fehr große Sandwerferjamilie abstammt. Schon fruber ir ein junger Magifter aus Bebenhaufen, dem Rufe bes baben-burlachischen arfgrafen Friedrich V. folgend, in den badischen Kirchendienst eingetreten. ieser Jeremias G. (f. d. Art.) ist der Stifter eines in der Gegend von Allheim und Babenweiler anfäffigen ausgebreiteten Zweiges geworben, bem Rupjerftecher Bilbelm Friedrich G. (f. b. Art.) und fein jungerer Bruber, r Botaniter Rarl Chriftian G. (f. b. Art.) angehören. Bon ben 3 Linien, welche die Würtemberger G. fich theilten, ift die eine im Mannsftamm ausftorben; die beiben anderen, die Stuttgarter und die Tfibinger Linie, find gur eit noch durch 35 Familienhaupter bertreten. Wenn bon ben G. oft als bon ner Familie von Gelehrten, Beamten und Geiftlichen gesprochen wird, fo hat es volle Richtigfeit nur mit Bezug auf eine, auf die Tubinger Linie; nur eilweife gilt es fur die Stuttgarter und fur einen Zweig ber oberbabifchen nie. Bei ber Tubinger Linie trifft es allerdings gu, bag, mit verschwindend nigen Ausnahmen, bei der Bahl bes Berufes faum ein anderes Gebiet in etracht tommt, ale die wiffenschaftliche ober die Beamtenlaufbahn. Und wenn Rame B. weit über die Grenzen der engeren Beimath hinaus befannt gerben ift, fo ift dies bas Berbienft einer Reihe bon Angehörigen biefer Linie. lten nur wird ein fo wiffenschaftlicher Beift, ein fo ausgeprägter Trieb nach chterner Forschung und jo tuchtige Belehrfamteit fich bon Beschlecht ju Belecht fortgeerbt haben. Dit ber Beschichte ber Biffenschaft und fpeciell mit Beidichte ber Universität Tubingen, ift ber Rame B. aufs engfte verfnupit; m 3. 1749 ober wenn man baran benft, bag auch ber Stifter ber Tubinger nie, der Apotheter und Chemifer Johann Georg G. († 1728), zugleich labemifer war und Borlefungen an der Universität hielt, etwa vom J. 1710 bis jum 3. 1860 (Tobesjahr bes Chemiters Chriftian G.), mar ber Rame atademifchen Lehrforper ju Tubingen, juweilen durch mehrere Mitglieder ber milie, vertreten. Es waren die Lehrstühle für Debicin und für die naturfenschaftlichen Sacher, besonders Botanit und Chemie, fowie fur Rechtswiffenaft, pon benen der eine und der andere durch die Smelin in drei oder bier nerationen eingenommen wurde. Auch an den Universitäten Göttingen, Seibelg. Erlangen und Bern waren einige, fei es vorübergehend, fei es mit ihrer gen Lebenstraft wirtfam. 3mei maren Mitglieder ber f. ruffifchen Atademie St. Betersburg. Und neben biefen Mannern ber Biffenschaft ift eine Reihe Staatsbeamten und Beiftlichen, Die ihrer engeren Beimath in ber Bermalig und Juftig ober im feelforgerlichen Berufe gebient haben, aus diefer Linie vorgegangen. Gine gewiffe Stetigfeit in der Bahl bes Berufes lagt fich in

ben verschiedenen Zweigen ber Familie beobachten. Der geiftliche und ber paba gogifche Beruf ift in einigen Linien mehrere Generationen hindurch bertreten 120 Jahre lang hatten brei Angehörige ber oberbabifden Linie, Bater, Cob und Entel, die Pfarrei Badenweiler inne. Bie die Tubinger Linie fieben Pro jefforen ber Medicin, Chemie und Botanit und eine Angahl Mergte und Apo thefer ftellte, fo war in zwei Zweigen ber Stuttgarter Linie burch mehren Generationen nicht nur die herzogliche Sofapothete, fondern auch bas Umt eine Leibmedicus faft erblich geworben. Muf einem und bemfelben Saufe in ben Dorichen Sugelheim bei Mulheim betrieben bie erftgeborenen Sohne eine 3weiges feit anderthalb hundert Jahren bas Ruferhandwert; von ber in be babifchen Bialg angefiedelten Sandwerferfamilie find brei Gunftel fammtliche Sausvater Sattler geworben. Bon nahegu 1400 Mitgliedern ber Familie lag fich die Abstammung bon bem um das 3. 1576 verftorbenen Dichael G. (i 11 Generationen) nachweisen. 55 Broc. fommen babon auf die mannliche 45 Broc. auf die weibliche Rachfommenichaft; 36 Broc. haben einen felbftan bigen Saushalt gegrundet (35 Broc. ber mannlichen, 37 Broc. ber weiblicher Familienglieder). Bgl. DR. Gmelin, Stammbaum ber Familie Gmelin. Rarls ruhe. G. Braun. 1877. Sier findet man, neben fleinen biographischen Stigen über einzelne befanntere Trager bes namens G., auch die biographische und bibliographische Litteratur über biefelben verzeichnet.

Christian Gottlieb G., Prosessor des Criminalrechts und der juridischen Brazis zu Tübingen, geb. zu Tübingen am S. November 1749, † daselbst am 6. März 1818, Johann Friedrichs jüngerer Bruder; ein auf seinem Gebietesehr fruchtbarer Schriftsteller, bessen "Ordnung der Gläubiger" seiner Zeit als

ein unentbehrliches Sandbuch galt.

Erich und Gruber, Th. 70, S. 392-93. - Stammbaum S. LXI.

Chriftian G., Pandektist zu Tübingen, geb. zu Tübingen am 23. Jan. 1750, † zu Ludwigsburg am 6. Juni 1823; der älteste Sohn Johann George, des älteren rufsischen Reisenden. Mit 23 Jahren trat G. die Prosessur Pandekten, Institutionen, Rechtsgeschichte und gerichtliche Klagen in Erlangen an; 1781 folgte er der Berufung nach Tübingen an Hoffmann's Stelle, wo er später Hosacker's Nachsolger wurde.

Programma universitatis Tubingae 1781. — Neuer Netrolog d. Deutschaft 1823, I. 514—28. — Stammbaum S. LVIII. M. Gmelin.

Gmelin: Christian Gottlob G., Chemiter, ein Entel von Johann Konrad G., ein Urenfel bes alten Johann Georg G.; geb. am 12. Oct. 1792 zu Tübingen. Er war ein Schüler von Klaproth und Berzelius und wurde nach längeren Reisen im Auslande 1817 ordentlicher Projessor der Chemie und Pharmacie in Tübingen. G. schrieb eine Einleitung in die Chemie und besorgte die Uebersehung der drei ersten Jahrgänge von Berzelius' Jahresbericht über die "Fortschritte der physischen Wissenschaften". Unter seinen selbständigen Untersuchungen ist die wichtigste: die Entdeckung der fünstlichen Darstellung des Utramarins, für die Industrie von weitgehender Bedeutung. Ferner entdeckte auch die rothe Färbung, welche Lithiumverbindungen der Flamme mittheilen. G. + am 13. Mai 1860 in Tübingen.

Ropp, Geschichte und Entwidlungsgeschichte ber Chemie. Stammbaum S. LIX. Labenburg.

Gmelin: Eberhard G., Bruder des Prof. juris Christian G., Arzt, der 1. Mai 1761 in Tübingen geboren, lebte bis zu seinem am 3. März 1809 erfolgten Tode als praftischer Arzt in Heilbronn. Er war einer der ersten und eifrigsten Anhänger der Lehre vom thierischen Magnetismus (Mesmerismus), der

Smelin, 267

er in seinen, diesen Gegenstand behandelnden Schriften ("Untersuchungen über den thierischen Magnetismus", 3 Stude 1787—89) zuerst als "animalisirtes Elementarseuer", später als "animalisirte Electricität" proclamirt hat.

Stammbaum S. LIX. Gmelin: Ferb. Bottl. v. G., Reffe bes Botaniters Sam. Gottl. G., Mrgt, ben 10. Marg 1782 in Tubingen geboren, hatte bafelbit, nach Beenbigung feiner medicinifchen Studien und Bertheibigung feiner gut gefchriebenen Differtation "Observationes phys, et chem, de electricitate et galvanismo" im Nahre 1802 bie medicinifche Doctorwurde erlangt, fobann eine mehrjährige miffenschaftliche Reife burch Deutschland, Italien und Frantreich gemacht, wurde nach feiner Rudlehr in die heimath 1805 jum Professor extraordinarius, 1810 jum Professor ordinarius ber naturwiffenschaften und ber Medicin ernannt und 1823 als Ritter bes Orbens ber murtembergischen Rrone, in ben Abelftand erhoben; in feiner amtlichen Stellung verblieb B. bis ju feinem am 21. Decbr. 1848 erfolgten Tode. - Die wiffenschaftliche Thatigleit Smelin's fällt in Die Zeit, in welcher die Beilfunde Deutschlands noch an den Nachweben bes Brownianismus trantte, ber Spielball naturphilosophischer Traumereien geworden war und bie Grundfate bes frangofischen Bitalismus in berfelben Gingang gefunden hatten. Allen Diefen einseitigen Richtungen, vorzugsweife aber ber Erregungstheorie, tritt G. in feinen Lehrbüchern über allgemeine Pathologie (1813, in 2. Auft. 1821) und über allgemeine Therapie (1830) entgegen, ohne fich übrigens und war besonders in der erftgenannten Schrift, von aprioriftischer Speculation frei m erhalten; man findet in diefer Arbeit bie erften Andeutungen ber fpater von Baumgartner weiter ausgeführten Lehre bon bem Dualismus zwifden bem Leben des Nerven- und Gefäßinftems. Die zweite Schrift, welche als Unterlage für bas Studium ber Beilmittellehre vorzugsweife bem prattifchen Bedurfniffe genugen follte, zeichnet fich burch größere Rüchternheit vor ber erstgenannten aus, bietet aber wenig mehr als eine oberflächliche Darftellung ber ben pathologischen Unichauungen jener Beit entsprechenden allgemein-therapeutischen Grundsäte. -Spater hat B. eine mit Bufagen verfebene lleberfegung ber Schrift bon Dafon Good fiber Cholera (1831, in 2. Aufl. 1832) und eine fleine felbständige fritische Schrift über Cholera (1832) veröffentlicht. Seine verdienstvollfte Arbeit ift idenfalls die "Rritit der Principien der Somoopathie", 1835, in welcher er in gemäßigter und murbiger Beife bie biefer After-Beilfunft gu Grunde liegenden Brethumer aufbedte und nachwies, bag auch bie Diatetit nicht, wie von einzelnen Seiten behauptet worben mar, von ber Somoopathie eine Forberung erfahren, londern unter der Aegide berfelben fogar Rudfchritte gemacht habe. - Die Schrift erschien, nachdem furg guvor (1834) ein anderes orbentliches Mitglied ber medicinischen Facultät in Tübingen (Eschenmager) fich offen für die Somoo-Dathie ausgesprochen hatte, und fo liegt die Annahme nabe, daß fie gur Chren-

Stammbaum S. LIX.

Gimelin: Friedrich Ludwig G., würtembergischer Staatsrath, geb. zu Täbingen am 27. Rovember 1784, † zu Stuttgart am 18. October 1847, des Eiminalisten Christian Gottlieb G. zweiter Sohn. Im J. 1810 unter die Promatoren des Obertribunals ausgenommen, begann G. 1815 als Abgeordneter des Oberamtsbezirks Freudenstadt seine ständische Wirksamkeit und blieb von dieser Zeit dis zu seinem Tode in der ständischen Lausbahn, zuletzt als Abzordneter sür Kürtingen. G. gehörte zu denzenigen Ständemitgliedern, welche die neu zu gründende Bersassung auf dem Boden des alten Rechts errichtet wissen wollten und welche sich gegen den Versassungsentwurf von 1817 erklärten. Als im J. 1819 die zu weiterer Verhandlung über einen Versassungsvertrag

rettung ber Facultat bienen follte.

einberufenen Stanbe gufammentraten, mar G. einer ber ftanbifchen Commiffare, bie in Gemeinschaft mit ben foniglichen Commiffaren bie am 23. Septor, 1819 fanctionirte Berfaffung vorberiethen. Auf ben nun folgenden Landtagen entwidelte er als einer ber Gubrer ber Dajoritat eine unermubliche Arbeitstraft. Insbesondere waren es ftaatsrechtliche Fragen, sowie der Juftigesetzung und des Finangwefens, welchen er feine eifrige Thatigfeit in Commiffionen und bei Rammerberathungen widmete. Er war wiederholt Borftand der Finanzcommiffion, und bas Pfandgefet (1825-28), Die Ablofungegefete (1836), Die Strafgefete (1839-43), die Notariatsgesete (1842-43) tamen unter feiner befonderen Mitwirfung ju Stande. 1832 murbe er Obertribunalrath, 1841 außerorbentliches Ditglied bes Beheimen Raths und ichied in Folge beffen aus bem ftanbifchen Ausichuft : 1842 wurde er jum wirklichen Staatsrath und ordentlichen Mitglied bes Gebeimen Raths ernannt. Gein altefter Bruber Chriftian Beinrich G., geb. au Tubingen am 15. Decbr. 1780, geft. als Oberjuftigrath ju Ulm am 13. Decbr. 1824, war 1805-13 Brofeffor ber Rechtswiffenichaft gu Bern und 1813-24 au Tübingen.

Reuer Refrolog ber Deutschen, 25. Jahrg. (1849) I. 660-61. - Stammbaum LXIII. D. Gmelin.

Gmelin: Jeremias G., Pfarrer und Specialfuperintendent gu Auggen bei Mulheim im Breisgau, geb. ju Bebenhaufen, wo fein Bater Rlofterpraceptor war, am 18. Jan. 1613, † ju Auggen am 6. Mary 1698. Bom Marfaroien Friedrich V. von Baden-Durlach als 20jahriger Magifter in den babifchen Rirchendienst berufen, wirfte B. vom 3. 1634 an als Beiftlicher in feiner neuen Beimath, erft in einer Gemeinde bes Murgthales, fpater an mehreren Orten bes babifchen Oberlandes, gulegt faft ein halbes Jahrhundert als Bfarrer gu Augaen, in den letten 25 Jahren jugleich als Superintendent der Landgrafichaft Saufenberg. In ben Schicffalen des bis in fein hohes Alter ruftigen, um ben religiosfittlichen Buftand und die ötonomische Lage feiner Gemeinden gleich verdienten Beiftlichen ftellt fich im Rleinen Die Geschichte ber verheerenden Rriege bes 17. Jahrhunderts bar, von benen ber Oberrhein besonders bart mitgenommen wurde. Und bes Jeremias B. "Memorial- und Denfbuchlein" gibt einen nicht unintereffanten Beitrag gur Localgeschichte ber babifchen Lanbichaften im Bojahrigen, im hollandischen und im orleansichen Rriege. G. war auch Liederbichter und herausgeber zweier geiftlicher Lieberfammlungen ("Chriftliches Sandbuchlein", Bafel 1665, und "Geiftliches Rleinod", Bafel 1673, das lettere 1707 bom Sofprediger Rabus nen herausgegeben).

Leichenrebe von Pfarrer Klose. Basel 1698. — Mehrer, Chronit von Kandern, S. 239 ff. — Wehet, Liederdichter IV. 158. — Stammbaum S. XLVI—XLVIII. M. Gmelin.

Gmelin: Johann Georg G. der Aeltere, Stifter der Tübinger Linie (f. v. S. 265). Geb. zu Münchingen bei Leonberg den 17. August 1674, gest. als Apotheter und Atademiter zu Tübingen am 22. August 1728. G. war ein sür seine Zeit ganz tüchtiger Chemiter, ausgebildet unter Urban Härme in Stockholm, wo G. 1699 eine Stelle am königt. chemischen Laboratorium erhalten hatte. Im J. 1706 in die Heimath zurückgelehrt, verheirathete er sich mit der Tochter des Apotheters Haas und übernahm in Tübingen die bekannte Apothete am Markt, wirkte auch als akademischer Lehrer und legte wertspolle Sammlungen an. Doch hat er nichts Litterarisches veröffentlicht; nur einen Aussach hinterließ er über die Bereitung des essiggauren Quecksilbers (sperma mercurii), der nach seinem Tode von seinem gleichnamigen Sohne, dem Reisenden, veröffentlicht wurde.

LIV. Beichenrebe, gehalten bon G. G. Pregiger, Tub. 1728. Stammbaum & LIV.

Gmelin: Johann Georg G., Projeffor der Mebicin, Botanit und Chemie zu Tubingen, befannt burch feine faft gehnjährigen Reifen in Sibirien, geboren ju Tubingen am 10. August 1709, als zweitaltefter Cohn des Apotheters und Chemifers Johann Georg G. (f. o.). Schon im 14. Lebensjahre mar Johann Georg fo weit vorgebilbet, bag er bie Univerfitatslehrer feiner Baterftadt horen tonnte; nach brei Jahren hielt er feine erfte Disputation und im J. 1727 verfaßte er feine Inauguraldiffertation. Nicht am wenigsten Anregung erhielt er für feine Studien bon feinem Bater, in beffen mobleingerichtetem Laboratorium, in feinem trefflichen Raturaliencabinet und auf feinen Reifen jur Untersuchung der würtembergischen Baber und Sauerbrunnen. Um meiften gatte er Clias Cammerer und Mauchard, Du Bernoi und Bilfinger gu berbanten. Die Berufung der beiben letteren nach St. Betersburg bestimmte ibn, Rugland als Biel feiner wiffenschaftlichen Reife zu mablen (Commer 1727). In St. Betersburg fand ber junge Gelehrte Die ermunternofte Aufnahme. Dabrend er unter Du Bernoi's und Bilfinger's Leitung feine Studien fortfette, erhielt er von dem Prafidenten ber faiferlichen Atademie bie Erlaubnig, beren Berfammlungen beizuwohnen; 1728 wurde ihm auch ein jährliches Stipendium verlieben. Nachbem er von Tübingen aus (1728) mit ber Doctorwürde bedacht worden war, wollte G. nach faft breifahrigem Aufenthalte in St. Betersburg nach ber Beimath gurudfehren (Enbe 1729). Er murbe aber burch bunbige Buficherungen jum Bleiben bewogen, und biefe verwirklichten fich auch rafch. Dit bem Beginne des 3. 1730 erhielt er einen Lehrauftrag an ber faiferlichen Mademie; im Jahre barauf folgte bie Ernennung jum ordentlichen Profeffor ber Chemie und Raturgeschichte. Gein mit ber Afabemie geschloffener Bertrag war am Ablaufen (1733), als die Borbereitungen für die fogenannte zweite tamtichattische Expedition getroffen wurden. Die Anordnung der großartigen und in einzelne Unternehmungen abgetheilten Expedition war bem Danen Bering abertragen. 2018 wiffenschaftliche Begleiter, jedoch unabhängig von ihm, wurden neben G. ber Siftorifer Gerhard Friedrich Muller (1740 auch Johann Cberhard Gifcher) und für aftronomische Ortsbestimmungen Louis Deliste be la Cropere gewonnen. Die Unternehmungen gur Gee an der Nordfufte Sibiriens bin berjogerten fich, und die beabsichtigte Unterhaltung einer Berbindung unter ben ingelnen Expeditionen gur See und im Binnenlande war auch ipater nicht burchwinhren. G. hatte im Juli 1733 mit Muller und Delisle feine lange und beichwerliche, in ihren Ergebniffen fur die Wiffenfchaft fo bedeutungsvolle Reife jur Erforichung bes Innern von Sibirien angetreten. Geche Studenten, zwei Maler, zwei Jager, zwei Bergleute, vier Feldmeffer, zwölf Soldaten mit einem Corporal und einem Trommler, waren ihnen beigegeben. Ueber Tobolet und Untamenogoret begab fich die Expedition nach Tomet und über Krasnojarst im Fruhjahr 1734 nach Irtutet, von wo aus man einen Ausflug zur dinefischen Stenze nach Riachta unternahm. Ueber Selenginst und Nertschinst bis jum Igun gelangt, erreichte bie Expedition am 20. September 1735 Jafutet, ihr außerstes Biel, wo man fich bis jum Mai 1737 aufhielt und mit Streifzugen Die Beit ausfüllte. Gine Feuersbrunft gerftorte im Binter 1736/37 einen when Theil ihrer Aufzeichnungen und Sammlungen. Der Anschluß an die lamtichattische Unternehmung hatte fich ingwischen als unaussuhrbar erwiesen, und nur der von der Atademie als Gmelin's Gehilfe ihm nachgefandte Georg Bilbelm Steller murbe an Bering abgefertigt. G. felbft bereifte mit Muller noch ben Jenifei bis jum 66. Breitegrab, trennte fich bann von ihm, um ben Jait und bie Bergwerfe des Ural ju befuchen, und fehrte nach 91/ajahrigem

Aufenthalt in Sibirien Mitte Februar 1743 nach Betersburg gurud. Dort übernahm er feine früheren Aemter wieder. 1747 erhielt er die Erlaubnis ju einer Reife in die heimath, wo ihm, als er eben im Begriffe ftand, nach Rusland gurudgutehren, die burch Bacmeifter's Tod erledigte Projeffur der Medicin. Botanif und Chemie übertragen wurde (August 1749). Die erneute anstrengende Thatigleit, verbunden mit den Rachwirfungen der Reifebeschwerden, führte feinen frühen Tob (im 45. Lebensjahre) herbei, am 20. Mai 1755. G. überschaute vollständig das Wiffen seiner Zeit, und seine Beobachtungen erstreckten sich über fammtliche Facher der Erbfunde. Die vier Bande feiner "Reifen" (1751-52), bie er nur "gu feinem Bergnugen aufgesett hatte", enthalten hauptfachlich nur die Erzählung seiner Banderschaft. Sein bedeutendstes Wert ift feine Beschrei-bung der fibirischen Pflanzenwelt ("Flora Sibirica", 2 Bbe., Betersburg 1748-49) Gine Ergangung gu beiben Werten bilbet Smelin's neuerbings von Plieninger herausgegebener Briefwechsel mit Linne, Saller, Steller u. A. (1861). "G. beftimmte eine Reihe fentrechter Soben mit Silfe bes Barometers, über beren Benauigfeit er felbft nur ichuchtern fich außert. Obgleich er jur Berechnung nur die Tafeln Caffini's benugen tonnte, erhielt er boch eine gute Borftellung von der beträchtlichen Bobenanschwellung Transbaitaliens, und er mar der erfte, der aus elfmonatlichen Barometerbeobachtungen, die Dr. Berche in Aftrachan ihm überließ, Die Thatfache ermittelte, bag ber Spiegel ber tafpifchen See unter bem Spiegel bes ichmargen Meeres eingefentt liege. Un ben Orten, wo er fich langer aufhielt, sammelte er Deffungen ber Luftwarme, und in bas bochfte Erftaunen verfette er bei feiner Rudtehr die Gelehrten Europas, als er Die niedrigen Thermometerftande veröffentlichte, welche er ju Jenifeist im Januar 1735 abgelefen hatte. Auch verfündigte er zuerft, daß in Oftfibirien wenige Buß unter ber Oberfläche ber Boben felbft im Commer nie aufthaue. Geine Borrebe gur fibirifchen Pflangenwelt enthalt ein meifterhaftes Raturgemalbe Tiefafiens, und an eine Unterscheidung ber Erdraume, wie fie G. fur die mabre Naturgrenze zwischen Afien und Europa begrundete, hatte bor ihm fein Beograph gedacht" (Beichel, Geich. ber Erdfunde, 411-13).

Programma universitatis Tubingae, 1749 u. 1755. Kurze Rachricht von dem Leben und Reisen Herrn Doctoris Joh. Eg. G., Göttingen (1750) Borner, Aerzte und Naturforscher, Bb. II. u. III. Bruder-Haid, Bilbersal, Bb. II. Stammbaum S. LV f. M. Gmelin.

Gmelin: Johann Konrad G., ein Sohn von Johann Georg G. (dem Aelteren), geboren zu Tübingen am 2. August 1707, † das. am 19. Juni 1759. Er war Arzt und Apotheser in Tübingen, hielt auch Borlesungen an der Universität und veröffentlichte verschiedene Aufsätze zu Verbesserung der Bereitung einzelner Arzneimittel; so z. B. beschrieb er eine geheime Arznei aus ähendem Sublimat, Essig und Weingeist, einen schweißtreibenden Spießglanzschwesel ac. (ausgezählt sind sie alle in Gmelin, Geschichte der Chemie, II. 640).

Stammbaum G. LV. Labenburg.

Gmelin: Johann Friedrich G., Professor zu Göttingen, Philipp Friedrich Smelin's ältester Sohn, Bater des Chemikers Leopold G., geboren zu Tübingen am 8. August 1748, gestorben zu Göttingen am 1. November 1804. Im J. 1772 außerordentlicher Prosessor der Medicin zu Tübingen, solgte er 1775 einem Ruse nach Göttingen als ordentlicher Prosessor der Philosophie und außerordentlicher Prosessor der Medicin, wo er 1778 zum ordentlichen Prosessor der Medicin vorrückte.

Programma. Tubingae 1773. Memoria Joa. Frid. Gmelin interprete C. G. Heyne in ben Commentationes Soc. Reg. Scient. Gottingensis Vol. VI (1779) pag. 631-32. Stammbaum S. LX. M. Gmelin.

Gmelin : Johann Georg G., Landichaftsmaler gu Rom - fiebe : Gmelin :

Bilhelm Friedrich G., Rupferftecher.

Gmelin: Rarl Chriftian G., Projeffor ber Raturgeichichte und Director 8 Naturaliencabinets ju Rarlerube, geboren ju Babenweiler am 18. Marg 762, geftorben zu Karleruhe am 26. Juni 1837, ber jungere Bruder bes upferftechers Wilhelm Friedrich G. Rach fechsjährigem Studium ber Medicin, it besonderer Bevorzugung ber Raturwiffenschaften, auf den Universitäten trafburg und Erlangen, erwarb fich Rarl Chriftian 1784 ju Erlangen ben octorgrad und ju Rarleruhe die Liceng als praftischer Urgt, faft gleichzeitig ich die Anftellung als Behrer ber naturgeschichte am bortigen Ghmnafium, ein mt, bas er neben feinen anberen Berwenbungen volle 50 Jahre verfah. Im 1786 wurde ihm auch die Direction des fürftlichen Raturaliencabinets und e Aufficht über die botanischen Garten übertragen. Den jum Antauf bon terinosichafen nach Spanien von ber babifchen Regierung abgefandten Rammeribitor Bolg durfte B., mit einer ftaatlichen Geldunterftiligung verfeben, 1789 gleiten. Er benute diefe Reife borgugeweife zu botanischen Studien in den niglichen Garten und felbst in den Phrenaen. Die Stürme der frangofischen evolution nothigten zu schnellerer Rudfehr und liegen ihm auch in der Beiath nur wenig Beit jur ftillen Berufsthatigleit. 1794 hatte er die werthollen fürftlichen Sammlungen nach Ansbach zu geleiten. Die 21/2 Jahre, die mit den geflüchteten Schaten bort verblieb, benfitte er gur Biederaufnahme iner Studien in bem naben Erlangen, befonders bei bem Botaniter Schreber. ald nach feiner Rudtehr nach Karlsruhe wurde ihm die Bifitation der Apojeten und die Theilnahme an der Prufung der Aerzte und Pharmaceuten überagen. 1803 wurde er Mitglied ber neuerrichteten General-Sanitats-Commiffion, 814 Mitglied der Bergwerts-Commiffion. Bon Großbergog Leopold murde er irg nach feinem Regierungsantritt jum Geh. Rath zweiter Claffe ernannt. 2118 ehrer ward ihm die Freude, einen Alexander Braun aus der Bahl feiner duller hervorgehen und biefen Lieblingeschüler jum vielbewährten Freunde erben gu feben. In bem machfenden Reichthum bes naturalien-Cabinets lagen e Beweise feines überlegten Sammeleifers deutlich vor; ber feiner Leitung anertraute botanische Garten ftand in den Kreisen der Naturforscher in hobem Infehen. Dem Garten galten auch Smelin's erfte Schriften: Die beiden Aufngen bes "Catalogus plantarum horti Carlsruhani" (1791 und 1800), benen 811 noch ein "Hortus Magni Ducis Badarum Carlsruhanus" von feiner Sand olgte. Eine im 3. 1805 begonnene und mit gablreichen forgfältig colorirten apfern verfebene "Gemeinnutgige fuftematische Raturgeschichte" borte mit bem . 1815 auf zu ericheinen, nachdem fie in funf Banben bie vier Claffen ber Birbelthiere, in ausführlicher Darftellung gebracht hatte. Gmelin's hauptwert ft die "Flora Badensis Alsatica et confinium regionum cis et transrhenana", novon 1805 der erfte Band erichien. Mit den 1806 und 1808 folgenden Banden und bem 1826 erschienenen Supplementbande waren die phanerogamischen Pflanzen wgeschloffen. Das Wert war burch gute Speciesbeschreibung und forgfältige Sitation ber alteren Literatur für feine Zeit muftergiltig. Die Beschreibung ber odischen Arpptogamen wollte er unter Mitwirfung Alexander Braun's folgen affen, boch blieb die Arbeit unvollendet, da bei Gmelin's Tode erft wenige Bogen gebruckt waren. Zur Sammlung seines Materials hatte G. alljährlich Keisen im Heimathlande gemacht, wozu ihm von der Regierung Urlaub und Gelbmittel verwilligt wurden. Ginen gang besonderen Werth legte er noch in baten Jahren auf fein im J. 1809 erschienenes Buch: "Ueber den Einfluß der Naturwiffenschaften auf bas gefammte Staatswohl", in welchem er allerlei für die damalige Zeit fühne Wahrheiten verkundete, aber auch manchen später be-

währten Rath ertheilte, vor allem den auf geologische Beobachtungen gegründeten, in der Pjalz, serner bei Kandern, sowie in der Baar nach Steinsalz zu suchen. Ebenso unmittelbar praktische Zwede versolgte seine im Februar des Theuerungsjahres 1817 veröffentlichte Schrift: "Rothhülse gegen Mangel aus Mißwachs". Hebel, der mit G. eng besteundet und dessen eisriger Ercursionsgenosse war, weiß in humoristischer Beise wiederholt in seinen Erzählungen und Gedichten von einem Zuge des "Gehülsen des Hausstreundes", des "Schlangensängers" oder des "Chrüterma vo Badewiler" zu berichten, dessen Erzählungen im Kuse poetischer Ausschmückung standen.

Bierordt, Karlsruher Lyceums-Programm, 1837. — Babische Biographieen von Fr. v. Weech I. 304—307 (von Gmelin's Entel, dem f. preuß. Generalarzt a. D. Dr. Ad. Hoffmann). — Stammbaum S. LI—LII.

M. Smelin.

Gmelin: Leopold G., Gohn von Johann Friedrich G., Projeffor ber Chemie in Göttingen, und Entel von Philipp Friedrich G., Chemiter und Art. am 2. Auguft 1788 in Göttingen geboren, widmete fich in Göttingen, fpater in Tubingen bem Studium der Chemie und Medicin und erlangte in feiner Bater ftabt, unter Bertheibigung feiner Differtation fiber bie chemifche Ratur bes Mugenpigmentes ("Diss. sistens indagationem chemicam pigmenti nigri oculorum taurinorum et vitulinorum" etc.) 1812 bie medicinische Doctorwurde. 3m 3. 1813 habilitirte er fich, nachbem er turge Beit als Affiftent im chemischen Laboratorum von Stromener in Göttingen thatig gewesen mar, ale Docent ber Chemie in Beibelberg, wurde hier 1814 jum Prof. extraord. und 1817, nachdem er einen Ruf auf ben durch Klaproth's Tob vacant geworbenen Lehrstuhl ber Chemie in Berlin ausgeschlagen hatte, jum Prof. ord, der Chemie und Medicin ernannt und verblieb in diefer Stellung bis jum 3. 1851, in welchem er feine Ents laffung nahm; er ift am 13. April 1853 geftorben. - G. ift einer ber erften Ber treter ber organischen und speciell ber physiologischen Chemie in Deutschland und nimmt auf diefem Gebiete, nachft Liebig und Bobler, auf beffen Entwide lungsgang er gerade nach diefer Richtung bin einen fehr entscheidenben Ginflug ausgeübt hat, eine würdige Stelle ein. Der obengenannten, trefflichen Arbeit über bas ichwarze Augenpigment (in zweiter Bearbeitung 1814 und in beuticher llebersetung in Tromsborff, Journal ber Pharmac., XXIII. S. 280, erschienen folgten sein "Handbuch ber theoretischen Chemie" (in brei Banben, 1817-19). in beffen lettem Bande bie organischen Berbindungen behandelt werden, und bas, als eines ber geschätteften Sandbucher biefer Wiffenschaft, in vier ber mehrten Auflagen (bie lette in 5 Banben in ben 3. 1848-52) erfchienen ift, fodann die Refultate feiner in Gemeinschaft mit Tiedemann angestellten claffe ichen Untersuchungen über bie Berbauung ("Berfuche über bie Bege, auf welchen Substangen aus bem Magen und Darmcanale ins Blut gelangen, über die Ber richtung ber Milg und die geheimen Sarnwege", 1820, "Die Berbanung nach Bersuchen", 2 Bbe., 1826. 1827, und "Ueber einige neue Bestandtheile der Galle des Ochsen" in Poggendorff, Annalen der Physit, 1827, IX. 326) und eine Reihe kleiner physiologischer Arbeiten, von welchen namentlich die Untersuchungen über "Einige im Gehirne der Menschen und Thiere vorkommenden Fettarten" (in Tiedemann, Zeitschrift fur Phyfiologie, 1824, I. 119), über bie "Chemische Umwandelung ber organischen Berbindungen" (ib. 1829, III. 178) und die "Berfuche fiber bas Blut" (ib. 1833, V. 1) hervorgehoben werden follen. - Bon feinen Leiftungen im Gebiete ber anorganischen Chemie und ber Mineralogie verdienen vorzugsweife feine Untersuchungen über Chanverbindungen (B. ift ber Entbeder bes rothen Chaneifentaliums, über welches er bie erften Mittheilungen in Schweigger's Journal fur Chemie und Phpfit, 1822, XXXIV.

5. 325, niedergelegt hat) und sein "Bersuch eines neuen Mineralspstems", 1825, genannt zu werden, in welchem er, im Anschlusse an Beudant, und auf Grund des von ihm in der electrischen Reihenfolge der Mineralien nachgewiesenen inneren Zusammenhanges der äußeren (physikalischen) Eigenschaften und der chemischen Zusammensehung derselben eine Classification des Mineralspstems nach beiden Principien hin entworsen hat.

Stammbaum S. LXI.

M. Birfd.

Gmelin: Philipp Friedrich G., Bruder bes berühmten Reifenden Johann Georg G., Argt, theilt bas Schicffal vieler fogenannter Bunberfinder. an beren ungewöhnliche Fruhreife fich große Erwartungen über einftige Bebeutung bes Individuums fnupfen, welche unerfullt bleiben. - Um 19. August 1721 in Tubingen geboren, bezog er ichon in einem Alter von 15 Jahren Die Universität in feiner Baterftadt, um fich bem Studium ber Raturwiffenschaften und ber Medicin zu widmen. Rach Beendigung beffelben machte er eine größere Reife durch die Riederlande und England, fehrte 1744 nach Tubingen gurud, wurde hier jum Stadtphyficus, 1755, an Stelle feines verftorbenen Bruders, mm Professor ber Botanit und Chemie ernannt und belleidete Dies Amt bis gu feinem am 9. Mai 1768 erfolgten Tobe. — Außer einer tleinen botanischen Arbeit ("Otia botanica", 1760), welche er als Leitfaden feinen Borlefungen über Botanit ju Grunde legte, und einem "Berichte über ben Reutlinger Gefundbrunnen" (1761) hat er nur eine Bahl afabemifcher Belegenheitsichriften veroffentlicht, welche, Gegenstände aus ben verschiedenften Gebieten ber Beilfunde behandelnd, fich nicht über das Niveau des Gewöhnlichen erheben.

Stammbaum S. LX.

A. Birich.

Gmelin : Camuel Gottlieb G., Profeffor ber Raturgeschichte gu St. Betersburg, geboren zu Tubingen am 4. Juli 1744, Reffe Johann Georg Smelin's. bes fibirifchen Reifenben. Rach feinen Studienjahren und nach ber Erlangung der medicinischen Doctorwürde (1763) machte er Reisen durch Frankreich und bolland und erhielt fodann (1767) einen Ruf als Professor der Naturgeschichte an ber faiferlichen Atademie gu St. Petersburg. Im Juni 1768 trat er von dort aus eine Forichungsreife nach bem füblichen Rugland und bem nördlichen Berfien an, Die ihm bas Leben toftete. Es war eine ber auf Befehl ber Raiferin Raharina II. unternommenen Expeditionen, zu beren Aussendung ber im 3. 1769 ewartete Benusburchgang bor ber Sonne die Anregung gegeben hatte, beren Programm aber jum Theil fich auf andere Gebiete wiffenschaftlicher Forschung und Fragen von praftischer Bedeutung ausbehnte. G. war von vier Studenten fin Apotheler, ein Zeichner, ein Jager und ein Ausftopfer) begleitet. Ueber Nowgorob, bas Balbai-Gebirge, Mostau und Tula reifte er nach Woroneich, wo er ben Winter zubrachte, und von wo aus er im 3. 1769 das Dongebiet, besonders bas weftliche, bereifte. Im September fuhr er auf ber Wolga nach Aftrachan, mo er ben Binter gubrachte, untersuchte 1770 und 1771 die persischen Bro-Dingen an ber füdlichen und fühmeftlichen Seite bes tafpischen Meeres, 1772 bas Bebiet ber Bolga und 1773 bie gefährliche öftliche Seite bes tafpischen Meeres, wogu ihm eine fleine militarifche Bededung beigegeben wurde. 3m Mai 1774 molgte die Burudberufung aller atabemischen Expeditionen nach St. Betersburg, 6 war bei der Beimtehr weniger gludlich und weniger vorfichtig, als fein Cheim Johann Georg gewesen war. Bon bem Safenorte Enfeli aus, auf bem veftlichen Ufer bes faspifchen Meeres, wollte er feinen Rudweg gu Lande, bem Wer entlang nordwarts, über Bafu, Ruba, Derbent nach ber ruffifchen Grengfeitung Ristfar machen. Schon war er Ristfar bis auf wenige Tagereifen nabe getommen, als er von bem Chan ber Chaitaten, Usmei, gefangen genommen

murbe, ber ihn nur unter gemiffen, mehrfach geanderten Bedingungen wieder frei geben wollte (eine Beit lang beftanb biefe Forberung in einem Bofegelb bon 30000 Rubeln). Alle Bemühungen um Smelin's Befreiung waren vergeblich. Schon wollte Ratharina II. bewaffnete Gewalt aufbieten, um ihn ber Gefangenichaft ju entreißen. Bugatichem's Aufftand brachte bie Ausführung ins Stoden und in Bergeffenheit. Rach fechsmonatlicher Gefangenichaft erlag G. der Rubr, die ihm Berdruß, Rlima und ichlechte Berpflegung jugezogen hatten, ju Achmettent im Rautafus am 16./27. Juli 1774. Die Ergebniffe feiner Forschungen in ben von ihm bereiften Lanbern, die fich nicht auf bas Gebiet der Raturwiffenichaften beschränten, fonbern auch auf Gitten und Bebrauche, Geschichte und Ginrichtungen, Rrantheiten ac. beziehen, find in ben vier Banben feiner "Reise burch Rugland" (St. Betersburg 1771—86) niedergelegt, beren letter burch Ballas besorgt ift und auch eine Biographie aus Ballas' Feber enthält. Der rufffiche Atabemiter b. Dorn hat es im 3. 1861 unternommen, ben bis babin unbefannt gebliebenen Ort, wo fein ehemaliger College beftattet worden war, aufzusuchen; bei bem nieberfaitatifchen Dorfe Rajatent, etwa 50 Berft von Derbent, glaubt er ihn gefunden zu haben. In ftiller Feier ehrte er das Andenken des im Dienste ber Wiffenschaft ums geben gekommenen Forichers. Mit eigener Sand pflangte er ein Rreug auf ben bon Raitaten auf feine Anorbnung aufgeworfenen Grabbugel und befrangte baffelbe mit einem, von ibm aus Feldblumen und Wermuth gewundenen Kranze. "Stolz fieht jest bas auf einem Sügel ftebenbe Rreug gu ben gegenüber hober ftebenben mufelmanifchen Brabfteinen binauf, und wenn ein chriftlicher Reisenber fragt, welcher Glaubenegenoffe da so einsam und allein ruhe, so wird die Antwort sein: ein Martyrer der Wissenschaft, der Atademiter G." — Von Herzog Karl von Würtemberg war G., für den Fall feiner Rudtehr, 1768 jum Profeffor der Botanit gu Il. bingen, 1772 auch jum Profeffor ber Chemie ernannt worben.

Bacmeister, Ruffische Bibliothet, Bb: I-III. - Stammbaum b. Fam. G. LVI ff. M. Emelin.

Gmelin: Gigmund Chriftian G., Diaconus ju herrenberg, geboren gu Bfullingen am 15. Marg 1679, geftorben (gu Schwarzenau?) am 12. October 1707. Er ichlog fich ben pietiftischen und separatiftischen Gegnern der tirdlichen Lehre an, welche in ben Reihen ber jungeren Geiftlichfeit, wie in Laienfreisen feit der zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderts in Burtemberg auftraten. G. wurde in Folge feiner heftigen Angriffe gegen die Kirche als ein verweltlichtes Inftitut, mit feinen zwei Studiengenoffen P. 3. Bauer und Chr. G. Schmoller vom Amte entlaffen und bes Landes verwiesen. Wie andere feparatiftische Schwärmer fand er in Schwarzenau im Berleburg'ichen Aufnahme, wo er in jungen Jahren geftorben fein foll. Er war auch Lieberbichter. Seine im 3. 1706 bem fürftlichen Beh. Regierungsrath ju Stuttgart übergebene "Apologetische Erflarung" ift 1708 im Drud erschienen, jugleich mit zwei Schriften feiner Freunde Schmoller und Bauer. - Gmelin's jungerer Bruder, Wilhelm Chriftian, geboren ju Bothnang am 30. September 1684, geftorben als Pfarrer ju 3ptingen am 3. April 1746, hatte wie Sigmund an den fchwarmerifchen Umtrieben gegen die firchliche Lehre theilgenommen, war auch schriftftellerisch gegen sie aufgetreten ("Das große Geheimniß der Offenbarung Jesu Chrifti in uns"), war ebenfalls aus dem Kirchendienft entlaffen worden, fohnte fich aber später mit Kirchenlehre und Kirchenregiment wieder aus und ftarb als Pjarrer einer Landgemeinde bei Baihingen an ber Eng.

Grüneisen, Gesch. der relig. Gemeinschaften in Würtemberg (in der Zeitschrift für histor. Theologie, XI. 79—81). — Stammbaum der Familie G. XLIV f. M. Gmelin.

Gmelin: Wilhelm Friedrich G., Rupferftecher, geboren am 26. 20bember 1760 gu Babenweiler, wo fein Bater Pfarrer war, geftorben gu Rom am 22. September 1820 (falich ift die Angabe ber Conversationelerita, die ihn ichon 1745 geboren fein laffen). Seine (gehnjährige) Lehrzeit machte B. in Christians von Mecheln Runftichule ju Bafel burch, Die freilich mehr einer Wertftatte glich. Seine Durchbildung hatte G. fo mehr fich felber und bem fleißigen Studium ber Ratur und ber Technit feines Faches gu verbanten, als ber Leitung eines Mannes, ber, felbft ein mittelmäßiger Zeichner und Rupferftecher, feinen Schülern teinen grundlichen Unterricht ertheilen tonnte. Dag G. mahrend feiner Lehrjahre balb Portrate, bald Lanbichaften, balb architettonifche Begenftanbe ftechen mußte, war zwar feiner Bilbung zum Runftler im Allgemeinen nicht forberlich, hatte aber ben Gewinn großer Fertigfeit in ber Sandhabung feines Inftrumentes fur ibn. 1778 gu feiner weiteren Ausbildung nach Rom Abergefiebelt, folgte er bald nach feiner Antunft einer Ginladung Bhil, Sadert's nach Reapel, fehrte jedoch ichon 1790 wieder nach Rom gurud, um fünftighin, gang bon bem eigenen Talente geleitet, fich blos an die Ratur zu halten. Seine Beichnungen arbeitete er gewöhnlich in Sepia aus, erft fpater machte er nicht gang gludliche Berfuche im Coloriren. Bahrend ber Revolutionszeit verließ &. Nom und verweilte in Deutschland, wo er besonders in der Dresdener Gallerie arbeitete. Die letten 20 Jahre verlebte er wieder in Rom, bis zu feinem am 22. September 1820 erfolgten Tobe außerorbentlich fleißig. Unter feinen zahlreichen Stichen, nach eigenen Zeichnungen und besonders nach Claude Lorrain und Pouffin, hat G. felbst die Duble bes Claube Lorrain für fein Deifterftud ertlart, mabrend Andere ben Albanerfee für bedeutenber halten. Gin Bergeichniß feiner Stiche gibt Ragler's Runftlerlexiton, wo auch auf einige Literatur berwiesen ift. In manchen feiner fpateren Stiche wollte man eine harte und gu ftarte Betonung einzelner Stellen bemerten: um mehr Abbrude ju gewinnen, idnitt er feine Blatten tiefer. G. bat mehrere Mafchinen, besonbers eine für Rupierstecher, erfunden; auch als Drechsler zeigte er große Fertigkeit. Ginen geachteten Ramen als Maler erwarb fich fein einziger Sohn Johann Georg, geboren ju Rom am 3. Februar 1810, ber meift zu Rom lebte und am 24. Mai 1854 im Rlofter Montecalvi bei Rom ftarb. Geine bedeutenbften Bemalbe, bon benen fich einige auf bem toniglichen Landhaufe Rofenftein bei Stuttgart befinden, find bei Müller-Rlunginger (Die Rünftler aller Zeiten und Bollfer II. 254) berzeichnet.

Ersch u. Eruber, Th. 70, S. 395-96. — Gött. Gel. Ang., 1820, S. 2004-7. Stammbaum S. L. M. Gmelin.

Emind: Peter G., Dombaumeister und Bilbhauer, in kunstgeschichtlichen Berken auch unter den Namen Arler und Parler angesührt, wird gleich den übrigen seiner Familie angehörenden Mitgliedern am richtigsten nach seinem Geburtsorte, der ehemaligen Reichstadt Schwädisch-Gmünd in Würtemberg, denant, wie er sich selbst "Petrus de Gemunden in Suevia" unterzeichnete. Peter st einer von den wenigen bahnbrechenden deutschen Meistern des Mittelalters, über dessen Thätigseit und Lebensverhältnisse wir zuverlässige Nachrichten besitzen. Er wurde laut einer im Dome zu Prag besindlichen Inschrift im J. 1333 zu smünd geboren, wo sein aus Köln stammender Bater sich als Steinmehmeister schwälich niedergelassen hatte. Die Inschrift, welche um 1385 wenn nicht von Meister G. selbst, so doch unter seinen Augen geschrieben wurde, lautet: "Petrus. demici arleri. de polonia (colonia) magistri, de gemunden in suevia. serundus magister hujus fabrice. quem imperator Karolus adduxit de dicta cintate. et fecit eum magistrum hujus ecclesie. et tunc suerat annorum XXIII. st incepit rege anno dmi. M.CCCLVI. et perfecit chorum istum anno dmi.

276 Omünd.

MCCCLXXXVI . quo anno incepit sedilia chori illius . et infra tempus prescriptum etiam incepit et perfecit chorum omnium sanctorum . et rexit pontem multavie . et incepit a fundo chorum in colonia circa albeam." Dag in biefer Schrift "polonia" als die Beimath bes Magisters Beinrich genannt wird, rubrt von einer Fällchung ber, indem ein tichechischer Fanatiter ben Buchftaben C in P abanberte, um ber Familie eine flavifche Abstammung zu verleiben. (Dergleichen im tichechisch nationalen Ginne ausgeführte Fällchungen waren in Bobmen feit ältefter Zeit an ber Tagesordnung.) Durch Merlo's Untersuchungen ber Rolner Schreinbucher wurde jur Evibeng bargethan, bag bie Gmundner Steinmehfamilie ber Stadt Roln angehore und bag alle Mitglieder ftets intime Begiehungen mit biefer Stadt unterhielten. Die Jugendgeschichte Gmund's ift in Duntel gehüllt: ben erften Unterricht in ber Baufunft erhielt er ohne 3weifel von feinem Bater, welcher aller Bahricheinlichfeit nach die im 3. 1351 gegrundete b. Kreuglirche ju Smund ausgeführt hat und bon welchem auch ber erfte Plan jum Bau bes UImer Munfters herrühren foll. Rach gurudgelegten Lehrjahren arbeitete G. einige Beit in Roln, wo er fich mit einer Tochter bes bort anfaffigen Baumeifters Bartholomaus von hamm verheirathete. 3m 3. 1356, als Raifer Rarl IV. Schwaben bereifte und fich mehrere Tage in Smund aufhielt, mar B. dafelbft anwefend und, wie fich aus ber Sachlage ergibt, am Bau ber Rrengfirche beschäftigt. Diefer Bau scheint bem Raifer jo fehr gefallen gu haben, bag er B. nach Brag berief und ihn jum Dombaumeifter an Stelle bes verftorbenen Matthias von Arras einfeste. In biefer Stellung icheint fich ber noch jugendliche Meifter balb allgemeines Bertrauen erworben gu haben, ba er ichon im 3. 1358 mit Ausführung ber großen Molbaubrude in Brag beauftragt wurde. Bon bem Zeitpuntte feiner Berufung an (September 1856) mehren fich bie Rachrichten über bas Birten bes Rünftlers bon Jahr ju Jahr: er entwidelte eine faft unbegreifliche Thatigteit, welche um fo großere Unerfennung verbient, als er, um fich mit ben untergeordneten Arbeitern verftandigen au tonnen, ent die ihm fremde bohmische Sprache erlernen mußte. Neben den zwei riefenhaften Bauführungen bes Domes und ber Brude war G., als faiferlichem Architetten, auch die Bollendung bes Schloffes Rarlftein jugefallen, welches von feinem Amtsporganger Mathias begonnen, aber nur im Robbau hergestellt worden war, fo daß unfer Meifter die gange Musftattungsarbeit ju beforgen hatte. Der 1844 nach ben Planen bes Mathias gegrundete, aber nur an einer einzigen Stelle bis jur Bohe ber Seitenfchiffe aufgeführte Dom bot, als G. Die Bauleitung übernahm, eine ber ichwierigften architettonischen Aufgaben, welche nur gebacht werben fann. Mathias war 1352 geftorben, ohne genfigende Plane hinterlaffen ober einen tuchtigen Wertführer herangebilbet gu haben: nach feinem Tobe hatten die geiftlichen Baudirectoren vier Jahre lang herumgepfufcht, die urfprungliche ihnen ju großartig ericheinende Anlage verfleinert, den nördlichen Rreugarm gang eingezogen und in den füblichen, ohne alle Rudficht auf Symmetrie und conftructive Anordnung, eine dem heiligen Wenzel gewidmete Capelle fo verfehrt hineingestellt, daß bas ichon angelegte Sauptportal verbaut und jeder regele magigen Durchführung ein für alle Dal ein Riegel borgeschoben murbe. Be rabe in leberwindung biefer Schwierigfeiten bewährte fich des jungen Baumeifters Talent aufs glangenofte. Da die in ber Zwischenperiode bergeftellten Bautheile nicht mehr beseitigt werben fonnten ober burften, übertleibete und mastirte er fie nach Möglichkeit, brachte die widerftrebenden Bartien in lebereinftimmung und wußte, ohne feine eigene originale Runftrichtung aufzugeben, bem Gebaude jenes einsach feierliche Geprage zu verleihen, welches von je felbst von ben Gegnern ber gothischen Architektur bewundert wurde. Der Dom zu Praf. wie wir ihn gegenwärtig erbliden, ift gang eigentlich bas Wert bes Gmundenes Smunb. 277

Meifters. 216 Ingenieur und Brudenbaumeifter bat G. in Anbetracht feiner an Silfsmitteln febr armen Beit nicht allein Augerorbentliches geleiftet, fonbern auch eine neue Bahn eröffnet, indem er guerft Gegmentbogen bon ca. 80 Fuß Spannweite (25 DR.) ausführte, mahrend die früheren und gleichzeitigen Deifter bochftens 35 Fuß weite Salbtreisbogen aufguftellen magten. Die Moldaubrude war ursprünglich 1645 Wiener Fuß lang und hatte 16 Bogenöffnungen von 70-80 Guß Beite: fie wurde trot mancher Störungen jum größten Theile noch bei Lebzeiten Bmund's vollendet; Aeneas Shlvius, welcher um 1450 eine Beichichte bon Bohmen verjagte, erwähnt bie fteinerne Brude, welche bie beiben Stadttheile Prags verbindet, gang ausdrudlich als altbestehend. Andere großartige, burch Meifter G. ausgeführte Baubentmale find: Die Rarlshofer Rirche mit dem ichonften und weitest gespannten Ruppelgewölbe gothischer Conftruction, ber Chorbau gu Rolin, für fich ein besonderes Gebaube mit Umgang und Capellentrang, - die St. Barbarafirche zu Ruttenberg, nachft bem Dome die größte Rirche Bohmens, jedoch nur bis jur Arfabenhohe nach Gemund's Planen ausgeführt, - bann die beiben Brudenthurme in Brag, weltberühmte Meifterwerte ber gothifchen Profanarchiteftur. Die Angahl der fleineren Gebaude, welche ber Meifter theils perfonlich geleitet, theils burch feine Schuler bat ausführen laffen, ift fehr beträchtlich, auch erftredte fich fein Ginflug weit über bie Brengen Bohmens, einerfeits nach Schlefien und ber Laufig, anderfeits nach Mahren und der bairifchen Oberpfalg. Wie fpaterhin Michelangelo Buonarotti in allen Runftfachern fich als Deifter erften Ranges bewährte, zeichnete fich auch &. als Bilbhauer, Cifeleur, Former und jogar als Maler aus. Er war es, welcher in Bohmen zuerft eine Bilbhauerschule grundete, aus welcher nicht allein alle im Prager Dome angebrachten Sculpturen, fonbern faft ungahlige im gangen Lande gerftreute Werte bervorgingen. Seine erfte eigenhandig ausgeführte Arbeit icheint eine um 1360 vollendete Statue des heiligen Bengel gu fein, welche, mit bee Meifters Sandzeichen verfeben, noch ziemlich wohlerhalten im Dome aufbewahrt wird. Diefe ungemein fleißig und mit größter Bartheit burchgebilbete Rigur läßt noch die conventionelle gothische Manier und stellenweise den Anlanger burchichimmern, mabrend bie zwischen 1375-85 ausgeführte Portraitsammlung in der Domgallerie, aus einundzwanzig Buften bestehend, gründliche Katurstudien und eine sehr ausgebildete Technit verrath. Die Wenzelsstatue lowol, wie die Buften find aus feintornigem Sandftein bergeftellt, ein fur ben Carbinal und Erzbischof Johann Dito v. Blajchim errichtetes Grabmal, auf beffen Dedplatte das überlebensgroße Standbild bes Berftorbenen angebracht ift, befteht aus weißem Marmor und zeigt vollftandige Beherrichung des Materials. Dann wird bem Smundner eine Reihe bon Dentmalen (Fürftengrabern) zugeschrieben, welche Raifer Rarl in den Domcapellen hat aufftellen laffen. Diefe Denkmale haben fo ziemlich gleiche Form und bestehen je aus rechtedigen, mit Wappen widmudten Unterfagen und barauf rubenben Standbilbern. Bon ben Figuren deinen die meiften unter Bmund's Oberaufficht burch Schuler ober Behilfen mgefertigt worden zu fein, nur die Belbengeftalt bes Ronigs Ottofar II. macht eine Ausnahme und burfte gang bom Meifter felbft bollendet worben fein. in ber erwähnten Inschrift als Werte Gmund's bezeichneten Chorftuble im Prager Dome find im 3. 1541 burch einen großen Brand gerflort worden, weshalb wir feine gewiß bebeutenden Leiftungen im Gebiete ber Bolgichnigerei nicht burtheilen fonnen. Ginigen Erfat bieten zwei monftranzenformige aus Silber parbeitete und mit des Meifters Zeichen versehene Reliquiare, welche fich im Prager Domichage befinden. Diefe im reinften gothifchen Stil burchgeführten Reliquienbehältniffe zeichnen fich eben fo fehr burch Elegang ber Form, wie forg-Allige Bearbeitung aus und find in der Folge als muftergiltige Borbilber ber

278 Smünb.

Monftrange hundertfältig nachgeahmt worben. Als Maler beichrantte G. feine Thatigteit auf die polychrome Ausftattung feiner Stulpturwerte und berftand nach Art ber ichmabischen Deifter eine überraichenbe, aber feinesmegs abftogende Raturmahrheit ju erreichen, wie die Bortratbuften in ber Domgallerie Bewährt biefe gebrangte Aufgablung und Schilberung ber von Meifter G. ausgeführten Werte ein ziemlich vollftandiges Bild feiner fünftlerifchen Thatigfeit, laffen bie in Brag und Roln borhandenen Urtunden auch manchen Ginblid in feine hauslichen Berhaltniffe gu. Der Deifter war bei feiner Untunft in Brag bereits verheirathet und zwar, wie ichon gemelbet wurde, mit einer Baumeifter&= Tochter aus Roln, Ramens Druba (Gertrub), aus welcher Che brei Sohne und eine Tochter hervorgingen. 3m 3. 1360 befaß G. bereits ein Saus auf bem Schlogplate ju Prag, welcher Stadttheil damals unter bem Ramen Gradichan eine unabhängige ftabtifdje Gemeinde bilbete. Um Diefe Beit wurde er auch jum Schöffen erwählt, welche Thatfache von der ungetheilten Anertennung zeugt, beren fich ber Rünftler erfreute, welcher ichon bamals ben Beinamen Parler ober Parlerius führte. Frau Druba icheint fruhzeitig gestorben au fein, benn im 3. 1870 fand fich G. allein in Roln ein, um fiber bas auf einem bortigen Saufe rubende Erbtheil feiner Battin gu berfügen. Run bermahlte fich ber Meifter mit Agnes v. Bur aus ritterlichem Gefchlechte und erwarb zugleich ein zweites Saus auf bem Grabschin, trat aber in ber Folge beibe an feine Frau und feinen aus zweiter Ghe ftammenben Cobn ab , indem er für fich und feine Rinder aus erfter Ghe ein großeres Saus erwarb und Diefem balb ein zweites hingufugte. Die heranwachsenden Rinder, Die Unfanje bon fo vielen Saufern und Die Berbeirathung feiner Tochter mit einem Rolner Steinmeben machten verschiedene Museinandersehungen nothwendig, welche alle in einem auf uns gefommenen Gerichtsbuche eingetragen find. Bir erfeben aus biefem Buche, daß fich G. einer bedeutenden Bohlhabenheit erfreute, in hobem Unfeben ftanb und bis in fein Greifenalter ununterbrochen thatig war. Das Tobesjahr bes Rünftlers ift nicht befannt, im 3. 1396 wird er in einer an ber Subjeite bes Brager Domes angebrachten Gebachtniftafel noch als wirfender Dombaumeifter angeführt, trat aber fein Amt balb barauf an feinen gweiten Sohn Johann ab, welcher bon 1398 an die Bauleitung fuhrte. In einer Utfunde bon 1401 wird Beter jum letten Dal erwähnt, er durfte mithin ein Alter bon 70 Jahren erreicht haben. Bon feinen Rindern verblieb nur Johann, welcher mit ber Bittwe eines reichen Gewerten aus Ruttenberg verheirathet war, in Brag: Die übrigen icheinen im Laufe ber immer unruhigen werbenben Beit ausgewandert zu fein. G. ift nicht allein einer ber thatigften und vielfeitigften Runftler des vierzehnten Jahrhunderts, fondern auch ein unermudlicher Forberer bes beutschen Runftlebens in ben Oftmarten. Leiber murben burch bie bald nach feinem Tode ausbrechenden Guffitenfturme viele feiner Werte gerftort und bie burch ihn gegrundete Schule gerftreut. In ber Domgallerie befindet fich bas Portrait bes Meifters, bon feiner eignen Sand gemeißelt und mit feinem Sandzeichen, einem boppelten Wintel, verfeben. Es zeigt ben Runftler als fehr ichonen Mann gwifchen 50 und 60 Jahren, mit hoher Stirn, bunnen grauen haaren, aber noch buntlem Barte: ein feines intelligentes Geficht, welches weltmännische Bilbung verräth.

Als Quellen für sein Leben und Wirken sind vor Allem drei Inschrifter aus den J. 1373, 1385/86 und 1396 zu nennen, von denen die erste in Kolindie beiden andern am Prager Dome angebracht sind. In allen wird der Meister als "Petrus de Gemunden in suevia" bezeichnet. Ferner zwei Bänd Dombaurechnungen, die J. 1372—78 incl. umfassend. Diese Original-Rechnungen besinden sich im Archive des Brager Domcapitels, sie geben siber den

Dombau und auch feinen Leiter, welcher bier gewöhnlich Barlerius genannt wird, umfaffende Auffchluffe. Ferner bas ichon erwähnte, im Archive bes Magiftrate von Brag aufbewahrte handschriftliche Berichtsbuch, betitelt: "liber judiciorum bannitorum civitatis Hradeczanensis", welches bie von Meifter G. gemachten Antaufe, bann bie Familienbertrage u. bgl. enthält. Sier tommen fowol bie Ramen Beter bon Gemund, Beter Barler, Barlerius und bohmifirt Parlers, wie auch idoneus vir magister Petrus und andere Bezeichnungen vor. Ginen Auszug aus biefem Buche, ben Meifter G. betreffend, bat Ferd. Milowec in ber bohmischen Zeitschrift Kwety (1847, Rr. 31-32) veröffent= licht. Endlich auch bie Rolner Schreinsbucher. Diefe enthalten bie gerichtlichen Berhandlungen über die Sinterlaffenschaft bes Steinmehmeifters Bartholomaus, Schwiegervaters bes Dombaumeifters G. 3. 3. Merlo bat unter bem Titel: Beter bon Smund, Raiferlicher Dombaumeifter gu Brag, im Organ für driftliche Runft, Roln, XV. Jahrg., 1865, eine aus biefen Buchern entnommene Abhandlung herausgegeben, welche viele gang neue Aufichluffe aber die Bmundner Steinmegfamilie enthalt. Bgl. ferner A. Ambros, Der Dom ju Brag, Brag 1858. Ralenber bes Brager Dombauvereins, 1862, mit einer Abhandlung über ben Dom ju Prag von 2B. 2B. Tomet. B. Grueber, Die Runft bes Mittelalters in Bohmen, Wien 1877, III. Theil, G. 160 ff. Grueber.

Gnaphens: Bilbelm G., mit feinem eigentlichen Ramen Willem van de Boldersgraft ober be Bolder, auch Gulielmus Fullonius B. fich nennend, tuchtiger humanift, als Schulmann bebeutend, auch als Beamter in berichiebenen Stellungen bewährt. Er wurde um 1493 in &'Gravenhaag geboren, erhielt feine Bilbung mabricheinlich in ben Rreifen ber "Brüber bom gemeinsamen Leben" und icheint jum Briefter geweiht ju fein. Buerft mar er als Lehrer in seiner Baterstadt thätig, wurde wegen seiner Hinneigung zu den resormatorischen Ideen zusammen mit Jan de Bater (Johannes Pistorius), welcher der erste Märthrer in Holland wurde (Bd. I. S. 778), eingetertert, nach turger Saft entlaffen, endlich aber 1528 durch die Inquifition gur Flucht gedrängt. 1531 tam er mit vielen Landsleuten nach Elbing, wo ihm bom Rath die Errichtung einer lateinischen Schule aufgetragen murbe, Die unter ihm bon 1535-41 blubte. Auf Andrangen bes ermländischen Bischofs vom Rath entlaffen, wandte er fich nach Ronigsberg, wo ihm die am hofe Albrechts bamale einflugreiche reformirte Partei, Die Sacramentarier, wie man bamale fagte, icon eine gute Aufnahme bereitet hatte. Er wurde aniangs herzoglicher Rath, dann Rector des neugegrundeten Badagogiums und jugleich Lector an der neuen Universität. Aus Ronigsberg 1547 bon ber lutherischen Bartei bertrieben, begab er fich nach Oftfriesland, wurde Pringenerzieher und Secretar bei ber Grafin Anna (Bb. I. S. 468) und fpater zu diplomatischen Geschäften mancherlei Art gebraucht. Auf die Grundung der lateinischen Schule in Norden hat er wefents liden Ginflug gehabt. Er ftarb 1568 ju Rorden als graflicher Rentmeifter. Sein jungfter Sohn Albert wurde ein berühmter Rechtsgelehrter. — Unter feinen Edriften find die intereffantesten "Een troost ende spiegel der siecken ende derghenen, die in lijden zyn", 1525 im Rerter geschrieben, später "Tobias ende Lazarus" genannt. Aus demfelben Jahre ftammt die "Vita Johannis Pistorii", der "Acolastus", die "Beschichte vom verlorenen Sohn" als terentianische Comodie, tines der berühmteften und einflugreichsten Dramen des 16. Jahrhunderts, noch aus der niederlandischen Zeit, bis 1577 in mindestens 14 Ausgaben, "Eyzwulov civitatis Aembdanae", 1553 ale Reujahrgebicht für feine graflichen Boglinge bestimmt, 1557 herausgegeben.

Roobhuyzen, Het leven van Guilhelmus Gnapheus, Amsterdam 1858. Reusch, Wilhelm Gnapheus, der erste Rector des Elbinger Gymnasiums, Cibinger Gymn. Progr. 1868 u. 1877. Babuce, Wilhelm Gnapheus, ein Lehrer aus dem Resormationszeitalter (mit metrischer Uebersehung des Encomium), Emden 1875. Scherer, Die Ansänge des deutschen Prosaromans (1877), S. 50 f., und oben Band I. 35, H. 644, III, 59.

Babude.

Gneifenan: August Wilhelm Antonius Reibhart b. G., murde am 27. October 1760 in Schilba bei Torgan geboren. Der Bater mar Artillerie-Lieutenant bei einem ber Contingente ber Reichsarmee, Die im Geptember Salfen gegenüber gestanden, bann Wittenberg blofirt und eingenommen, sich aber bei Konig Friedrich II. Annäherung Ende October auf Leipzig zurückgezogen hatte. Der Bater nannte fich bon Reibhart, erft in ben folgenden Jahren murbe ber Beiname Gneisenau, von einem fruberen Befitthum ber Familie in Defterreich ob ber Ens, hinzugefügt, - als ber fpatere Feldmarichall 1777 auf ber Univerfitat Erfurt immatriculirt wurde, wurde er im Regifter als Antonius Reibhardt aufgeführt; bagegen nannte ihn die Unsbach-Bapreuthische Ranglifte von 1783 Reibhardt v. B., und biefen Doppelnamen brachte er in den preugischen Dienft binfiber. Gneifenau's Mutter mar die Tochter bes fürftbifcoflich-muraburgiden Dberftlieutenants Muller, fie war bem Manne ins Geld gefolgt, mußte aber bei beffen Abmariche nach Bittenberg und Leipzig in Schilba, wo ihre Rieberfunft erfolgte, jurudbleiben; - als Friedrich II. nahte, floh fie mit einem Theil ber Bagage bes Reichheeres nach Dichat, bann nach Chemnig. Gie wurde mit anderen Rranten auf einen Bauerwagen gelegt, verlor die Befinnung und ließ bas Rind, das fie im Arme gehalten, aus bem Wagen fallen. Gin Grenabier fand es bald, nahm es auf und brachte es am anderen Tage ber wiedererwachten und verzweiselten Mutter, die ben Gatten erreichte und mit ihm die Winterquartiere awischen Sof und Saalfelb bezogen ju haben icheint. In Folge bes Schreds und ber Unftrengungen ber Reife ftarb die Mutter balb barauf; bas Rind murbe einer Goldatenfrau übergeben und folgte bem Bater auf ben Rriegszügen ber letten Jahre. Rach dem Frieden, vielleicht noch früher, heirathete der Bater jum zweiten Male, diesmal eine Person von geringem Stande, nahm als hauptmann ben Abichied und lebte als Geometer in Thuringen in durftigen Umftanden. Die Stiefmutter, die felbst mehrere Rinder hatte, behandelte den Anaben August ichlecht; ber Bater, ichrieb G. fpater, fei auf Abenteuer in ber Belt umbergeirtt, und er felbft habe als mutterlofes, bom Bater nicht unterftutes Rind barfuß in die Schule geben muffen. - Die Großeltern in Burgburg borten von ber traurigen Lage des Entels und nahmen ihn ju fich. Mit ber Beirath ber Tochter mit einem Protestanten waren fie als ftrenge Ratholifen ungufrieben gewesen, erbarmten fich aber boch bes mutterlofen Rindes. Der Grofbater Muller hatte in Spanien, Italien, am Rhein und in Ungarn im Felde gestanden und war ein wiffenicaftlich gebilbeter Mann; bie Großmutter, geborene Segewalt, war febr bubic und fehr unterrichtet und galt für wohlhabend. Der protestantisch getaufte Rnabe wurde von ben Großeltern ber tatholifchen Rirche jugeführt, er erhielt durch Jefuiten- und Franzistanermonche "einen geiftig dürftigen und abergläubigen Unterricht". Im Duller'ichen Saufe wohnte ein Profeffor Berwig, der an bem aufgewertten Rnaben Gefallen fant und ihm Bucher, auch die Ilias und Obnffee in beutscher Uebersetung borgte, Die feine Liebe zu litterarischer Beschäftigung wedten. Leiber ftarben die Großeltern balb, und ber Rnabe mußte, 12 ober 13 Jahr alt, jum Bater jurud, ber damals als Bautechniker in Erfurt lebte und bei Fortifications = und Regierungsbauten beschäftigt murbe. G. besuchte bie Raufmannsichule, wurde vom Bater perfonlich im Zeichnen unterrichtet, bann ging er auf bas Rathsgymnafium, wo ein Profeffor Siegling, mit beffen Sobne er befreundet mar, ihm Stunden in der Mathematit gab, für die er besonders befähigt war. Als ber Bater nach Braunschweig jog, fehrte G. bald nach Ersurt jurit, lebte bei fehr geringen Mitteln bon Unterftugungen, foll auch Rurrendefanger gewesen fein, bis ihn Siegling in fein Saus nahm und für bie weitere Fortbildung bes Rnaben fo gut forgte, bag er, noch nicht 17 Jahre alt, Die Universität Ersurt besuchen tonnte. Damals icheint ihm bas großväterliche Erbe ausgezahlt zu fein, er tonnte fich ein Reitpferd halten und an allen Genuffen ungebundener Jugend theilnehmen. Mit ber Schwefter feines Freundes Siegling ftand er in einem Liebesverhaltniß, bas bie Eltern, wegen ber Jugend ber Liebenben, migbilligten und B. aus ihrem Saufe entfernten, ohne ihm ihre Liebe und Achtung zu entziehen. G. fturgte fich in allerlei wilbe Berftreuungen, berbrauchte fein bon ben Brogeltern mutterlicher Seite ererbtes, nicht bedeutendes Bermogen , verließ Erfurt Ende 1778 und trat, mabricheinlich als Cabett, im bufarenregiment Burmfer in öfterreichischen Dienft, ben er im folgenden Jahre verließ, um in den martgraflich ansbach'ichen Dienft ju treten, ber ihm vielleicht Belegenheit bot an dem Kriege in Amerita Theil zu nehmen. Aber erft 1782 ging er mit dem Erfattransport für die ansbach'schen Truppen in Englands Solbe nach Amerita ab und murbe furg bor bem Ausmarich jum Geconbe-Lieutenant in einem Jager-Bataillon ernannt. Als er nach langbauernber Fahrt bon Bremer - Lebe in Salifar angefommen, rubten die Baffen auf bem Rriegschauplage, im September murbe bie Unabhangigfeit ber Provingen anerkannt und bald folgte der Friede von Berfailles. Im Sommer 1783 tehrte das ansbach'iche Contingent nach Europa gurud, erreichte im Gerbst die Beimath und fand in Ansbach in Garnijon. G. hatte an feinem Bejechte theilgenommen, aber fein reger Beift tonnte für bie Erscheinungen bes Unabhangigfeitstrieges nicht unempfänglich bleiben. Die geschulten Beere Englands und Die beutschen Diethstruppen mit ber Tattit jener Beit hatten die ichnell gusammengerafften Eruppen ber Colonien nicht zu unterbruden vermocht; abgesehen von Frankreichs bulfe und bon ben politischen Berhaltniffen maren es besonders zwei Elemente, melde Die gange Rriegsführung umgeftalten follten, Die im Norden Umeritas guerft Geltung gefunden - Die Bolfsbewaffnung und bas zerftreute Gefecht ber Infanterie. Der enge Friedensbienft in ansbach-bahreuth'icher Garnifon tonnte bem ftrebenden Beifte Gneisenau's nicht genügen, und so schrieb er 1785 am 4. November aus Banreuth, feiner damaligen Garnison, an Konig Friedrich II., und bat "um eine Stelle in Allerhöchst bero Suite". In feinem Gesuch fagt er, daß er einige Renntniffe in ber militarischen Mathematik, ber er feine Universitätsjahre gewibmet, emorben habe. Seine Reife nach Amerita und ber enge Umfang feiner Gludsumftande hatten ihn verhindert den Eintritt in die preugische Armee nachzusuchen. Er ging felbft nach Potsbam und wurde dem Konig vorgestellt; der schone unge Mann, feine bornehme und militarische Saltung, wie feine verftandigen and bundigen Antworten gefielen bem Könige, und schon am 18. Februar 1786 tonnte G. in einem "Reibhard bon Gneifenau" unterzeichneten Briefe fur die madige Anftellung banken. Zuerft ftand er a la suite ber Armee in Potsbam und wurde im Commer beffelben Jahres als jungfter Premier = Lieutenant bem neuformirten Freiregiment von Chaumontet zugetheilt, das in Bunglau bei lowenberg in Garnison stand. Im folgenden Jahre wurden die Freiregimenter durch Friedrich Wilhelm II. in Füsilier=Bataillione umgesormt und G. 1790 zum Stabscapitan in feinem Bataillon in Lowenberg ernannt. Seine Hoffnung an bem Feldauge gegen Franfreich 1792-95 Theil zu nehmen wurde getäuscht, m Serbst 1793 erhielt das Bataillon Befehl nach Polen zu marschiren, nahm n ber Ginichliegung von Czenftochau, bem Angriff bes Lagers von Stala und

282 Gneifenau.

anderen Actionen Theil, ohne ju wirflich friegerischer Thatigfeit ju tommen. In den schlechten Quartieren zwischen Czenftochau und Betritau, welche das Bataillon Ende 1794 bezog, hatten die Truppen große Berlufte durch Krantheiten und G. felbft erfrantte fchwer, blieb aber bei feinem Bataillon. Am 17. Rob. 1795 wurde er jum wirklichen Capitan und Compagniechef beim Bataillon Rr. 13 (Rabenau) ernannt, bas, von ber Rhein-Campagne jurfidgefehrt, in Jauer in Garnifon ftand. Damals war bas Gintommen eines Compagniechefs bebeutenb, B. verwendete bas feine größtentheils jum Beften feiner Untergebenen, man ruhmte ihm in Jauer nach "er war ein Bater feiner Golbaten, ein Wohlthater ihrer Wittwen und Baifen". Ebenfo war er ein Gegner ber harten und unmurbigen Behandlung ber Solbaten, an Stelle bes Stod's und ber Latten fuchte er, bei aller Strenge ber Disciplin, moralifche Bebel anzuwenden; ichon bamals versocht er, wie in feinen Brochuren vom 3. 1808, "die Freiheit ber Ruden". Durch feinen Aufenthalt in Amerita und feine Studien über den Unabhangigfeitetrieg genau mit dem leichten Dienft ber Infanterie und mit ben Aufgaben bes gerftreuten Gefechts befannt, wußte er feine Officiere und feine Compagnie trefflich auszubilden, fie galt für eine "Füfilier-Compagnie par excellence". 1801 nahm das Rufflier-Bataillon Rabenau an ben Manovern bei Berlin und Potsbam Theil. Es tonnte feinem militarifchen Scharfblid nicht entgeben, wie wenig die damals auf Exercirplagen genbte Taftit ben Anforderungen ber napoleonischen Rriege entsprach. Die früher von Lowenberg, jo jest von Jauer aus hatte G. viele Befanntichaften mit gebilbeten Familien ber Umgegenb. Er liebte die beitere, burch geiftige Anregungen erhobte Gefelligfeit, - fein lebenbiges Gefbrach, feine flangvolle Stimme, Die vornehme Liebenswurdigfeit feines Befens und feine mannliche Schonbeit machten ihn überall beliebt. G. lernte in bem benachbarten Bolmsborf eine perwittmete Frau von Brittmig- Gaffron fennen, Die aus erfter Che mit Baron b. Rottwig auf Rauffungen eine Tochter Caroline Juliane hatte, mit der er fich verlobte. "Das schone Fraulein von Rottwis", wie fie genannt wurde, war 24 Jahre alt, einfach und hauslich erzogen, hatte aber Sinn fur die geiftigen und fünftlerischen Intereffen ihres Gatten, so daß nach der Berheirathung ihr Saus bald ein Mittelpuntt der Gefelligfeit wurde ein mufitalisches Rrangchen hat dort lange bestanden. Wol in Folge bon Eneifenau's Bemühungen hatte fein Bater, ber in armlichen und untergeordneten Berhaltniffen lebte, 1793 eine Unftellung als ftabtifcher Bauinfpector in Brieg gefunden, 1798 murbe er als foniglicher Bauinfpector nach Oppeln verfett, wo er 1804 ftarb. In ber glifflichen Ghe waren G. icon vier Rinder geboren, 1803 hatte er wegen gichtischer Beschwerben bas Bab Landed besucht, - bann taufte er bas But Mittel-Rauffungen, 3 Meilen von Jauer, bas einft fein verftorbener Schwiegerbater v. Kottwig befeffen, auf den Bunfch feiner Frau und mit beren geringem Bermogen, auch, wie er fagte, um die Mittel gu finden, bie Bufunit feiner Familie ficher gu ftellen. Für feinen Beift und feine Thatigteit genügte die Compagnie nicht, er fand Freude an ber Landwirthschaft und ber Sinn für die Natur, ben die Jugendjahre im ichonen Burzburg in ihm gewedt, blieb ihm bis ins spate Alter. Seinem Freunde Siegling schrieb er damals: "Meine Frau hat ein ansehnliches Gut gefauft, bas, wenn Gott gutes Wetter und tiefen Frieden schenft, mich jum wohlhabenden Danne machen foll. Aber ich muß nun bom Aderbautatechismus bis gur neuesten Aderbautheorie alles ftudiren". Dann erbittet er fich ben Rath bes Freundes wegen einer neuen Malgbarre, ba auf bem Bute eine große Brauerei fei. Allein bie Rejultate feines Strebens waren auf biefem Gebiete nicht gunftig, ihm fehlte es an Rapital und Erfahrung, vielleicht griff er zuviel auf einmal an, tonnte auch von Jauer ans nicht "felbft beauffichtigen. Aber wenn er Urlaub hatte, genog er bas Blid

des Landlebens, Die Freude am felbständigen Schaffen, am eignen Befig, Die Unabhangigfeit bes Lebens in vollen Bugen, und nie verließ ihn bie Soffnung hier feiner Familie eine Statte geficherter und gludlicher Erifteng bereiten gu tonnen. Reben feinem neu gewählten Berufe und feinem militarifchen Dienftleben fand er Beit zu wiffenschaftlicher Beschäftigung. In ben langen Friedensjahren von 1794-1806, in benen fein Avancement trot aller Anerkennung und Empfehlung feiner Borgefesten ftodte, ichrieb er Auffage über bas gerftreute Befecht, recognoscirte bas fchlefifche Gebirge und gang Schlefien; feine Arbeit "Recognoscirung bes fchlefifchen Bebirges von ber Schneeloppe bis jum Schneeberg" bezeugt fein feltenes Talent und feinen militarifchen Scharfblid. Bugleich verfolgte er die Politit jener Jahre mit lebendigem Intereffe, fah alle Gefahren ber ichwächlichen und unredlichen Reutralitätspolitif Preugens feit bem Frieden bon Bafel voraus, und glaubte an einen bevorftebenben unausweichlichen Rampf mit Rapoleon. Wie wenig Preugen, mit feinen veralteten Formen, benen ber Beift Friedrich bes Großen entflohen, einem folden Bufammenftog gewachfen war, erfannte er beutlich, und eben weil er es fruh erfannte, raubte ihm bie Rataftrophe des 3. 1806 weder Muth, noch Soffnung und Befonnenheit - er war einer ber wenigen, die an die Möglichfeit einer Regeneration des faft gertrummerten Staates, an beffen Wieberbefreiung ju allen Beiten geglaubt haben, und er felbft murbe eine ber fraftigften und thatigften Berfgeuge gur Erneuerung Breugens. Bei Saalfeld wurde er (noch immer Sauptmann) verwundet, führte aber bas Bataillon in Ordnung aus bem Gefechte, bei Jena erlitt bas Bataillon burch Cavallerie-Attaten fcmere Berlufte, er felbft entfam gludlich nach Ronigsberg, wo er Ende November eintraf, bald jum Major ernannt und mit der Organisation zweier Reserve-Bataillone beauftragt murbe. Muf Ruchel's Rath, ber ihn bei feinem Gintritt ins preugische Beer in Botsbam tennen gelernt, wurde G. an Loucadou's Stelle jum Commandanten von Colberg ernannt. G. fcrieb nach dem Befreiungstriege an Rüchel, bag er ihm mit ber Ernennung jum Commandanten bon Colberg, wo er die Brundlage feines fpateren Rufes gelegt, fein ganges Blud verbante. Roch als Feldmarichall ruhmte ber beicheibene Dann fein Solbatenglud, bas ihn nie berlaffen habe. Bisher hatten manche Diftverhaltniffe gwifchen bem unentschloffenen Commandanten und der patriotischen Bargerichaft bestanden; als G. Ende April 1807 in Colberg eintraf, fam , wie ber alte Rettelbed fagt, "ein neuer Geift und ein neues leben wie vom Simmel herab in Alles, was um und mit uns vorging". Seine ruhige heiterkeit, fein bergewinnendes Wefen, feine Willenstraft und geiftige Ueberlegenheit ficherten ihm, wo er ftand, ben erften Blag, - hier wußte er das offenfive Element ber Bertheibigung gu beleben, wies jedem die Stelle an, in welcher er am beften wirten tonnte, übergab dem thatigen Rettelbed die Leitung der Feuerlofch = Unfalten und vereinigte Burgerichaft und Garnifon in demfelben Geifte ber Standhaftigkeit und der Aufopferung. Als G. nach dem Frieden zu Tilfit und nach Aufhebung ber Belagerung vom 9. August Colberg verlaffen hatte, fchrieb ihm die Burgerschaft einen bankenben Brief, in dem es heißt "Wir haben ihm ja Alles — die Erhaltung unserer Ehre und unserer habe, die Zusriedenheit mieres Landesherrn und die Achtung unserer ehemaligen Gegner zu danten. Das Andenken an ihn, der bei den Pflichten bes Kriegers nie die Tugenden bes Renichen vergaß, ber bom erften Moment feines Ericheinens ein Bater jedes Gingelnen wurde, und noch in der Minute des Scheidens blieb, wird nie in uns aloichen". G. wurde jum Oberftlieutenant ernannt und erhielt den Orden pour le mérite, jugleich wurde er mit Generalmajor v. Maffenbach, Graf Lottum, Stolman, Graf Cogen und Bogen beauftragt, unter Scharnhorft's Borfit Bor-Clage fiber Die Reorganisation ber Armee gu entwerfen. Den Arbeiten Diefer

feines heeres, fie haben bie geund 1870/71 vorbereitet. G. versocht Beten der Bolksbewaffnung, so und guließen, der Erziehung bes Boltes Spandlung des Coldaten und feiner Aus-Sgleich wurde er jum Chef bes Ingenieur-Jeftungen ernannt. Mit den obengenannten Befreiung des Baterlandes, — ein Mitglied bes er fchrieb fpater feinem Freunde, dem han-Minfter: "Mein Bund ist ein anderer ohne Zeichen mibeit mit Männern, die der Herrschaft des Fremd-wollen." Seinem flaren Blid, seiner praktischen Seheimbunde, beren unfruchtbare Thatigfeit nur Die Solizei herbeizog. Dennoch wurde er verbächtig, uno Diderung aus dem Militardienfte icheiben; nominell blieb Swift und nahm an allen politischen Fragen. an ben Reorganisation des Staates wie der Armee berathenden wünschte er ben Anschluß bes preußischen Geeres an eine Erhebung bes gangen Bolfes in Norbdeutichland meller Uebereinstimmung mit Stein, bem Mittelpuntt aller nech Rettung hofften, und im Ginverftandniß mit Scharnmipari er eine Dentschrift, die Stein dem Ronige borlegte. meigen Berbindung mit Defterreich und mit England, das Bellen follte, gur Ablehnung bes von Frankreich geforberten Reminbunde, - endlich für ben Rriegsfall ju einer Rational-Anlage befestigter Läger jum Zwed ber Bertheidigung. waren in Folge irriger Auslegung bes Ebicts vom in einigen Gemeinden in Schlesien Unruhen ausgebrochen, Beneral Grawert abgeschickten Truppen in rober und ungeschickter merdenden fuchten. Der Konig fendete G. bin, um die Berhaltniffe biefem ichnell gelang. In Folge feines Berichts wurde er burch Schreiben bes Ronigs jum Oberften ernannt. Bon Glat ans Ronig eine Dentschrift über die inneren Berhaltniffe Preugens Danie in einer Ginheit zusammenfaffen tonne. Gie muffe bom Ronige als Den Brobingialmablen, bie Stände follten aus den Provinzialmablen, nicht Manuelbablen, fondern aus den berichiedenen Standen der Ration berborand Monbers ben Grundbefig vertreten, ba burch allgemeine Bahlen meift and unprattifche Gelehrte in die Rammern gelangten. Er jah in ber Beriaffung einen Ausgleich der großen Laft der allgemeinen Da bie Bevolterung jur Mitwirtung an den Befchluffen über Rrieg Diefen Grundfagen blieb er fein Leben lang den ichwebten im Allgemeinen englische Buftande als Mufter bor, er beite heite felbftanbiges Entfalten von innen heraus, Gelbftbermaltung ber Marperichaften, überall ftanbifches Wefen. Der moberne Liberalismus Den feine Reiber und Feinde bamals und fpater antlagten, lag ibm, bem Brafen Münfter, gang fern - er ftand gu hoch und war gu pratum in legend einer Berfaffungsform die Panacee fur Die Begludung und bebehing ber Boller gu jeben. Er hielt den Absolutismus und die begewesen, unter beifen Rachfolgern bas Boll entnerbt hatten, fur verberblich, brach fich auch nach ben Freiheitstriegen gegen Metternich's Bolitit und Die Rarlsbader Beichluffe frei und offen aus, und erlitt in jener Zeit manche Rranfung, die er großbentend taum empfand, und manche Berbachtigung wurde bon fleinen Seelen gegen ihn ausgesprochen. Der erfte Grund ber Berftimmung gegen ihn in ben bochften Rreifen icheint in feiner Saltung 1812 in England und am Sofe bes Bringregenten gelegen ju haben, boch find biefe weiter unten berührten Berhaltniffe nicht gang aufgeflart. Bom Auguft 1810 bis gum Anfang bes nachften Jahres lebte B. in feiner Beimath, feine Berhaltniffe maren bebrangt, aber bennoch entjagte er, uneigennutig wie immer, ber toniglichen ibm verheißenen Schenfung - einer Domane mit 1500 Thaler reinem Gintommen ober 1500 Thaler jahrlich - in Berudfichtigung ber traurigen Lage bes Staates. 3m 3. 1811 begannen die Unterhandlungen mit England, die wesentlich durch ihn geführt wurden. Anfang Marg erbat B. feine Entlaffung bon bem Boften ale Staatsrath, aus bem Militarbienft war er icon, auf feine Bitte, 1809 getreten, um feine Privatangelegenheiten in Ordnung ju bringen. Der mabre Brund war bas gegen ihn gerichtete Migtrauen Rapoleons und ein geheimer Auftrag, ber ihm ertheilt worden. Der Ronig genehmigte fein Gefuch in ber anerfennendften Beife, ließ ihn aber fein Gehalt fortbegiehen und autorifirte hardenberg, "B. fein Behalt in der Stille gutommen gu laffen, auch die Roften anguweisen, welche ein ihm zu ertheilender, 3hm befannter geheimer Auftrag erforbern wird." Diefer Auftrag war nach Bert ber Berfuch einer geiftigen Berbinbung aller Glemente, beren Rraft im Berein im rechten Moment Die Rettung Guropa's herbeifuhren tonne. Er follte bie Bofe ober Lager Defterreichs, Ruglands, Schwebens, Englands - Fürften und Staatsmanner von Angeficht feben und prufen, welche Unfichten über die gemeinsame Gefahr und über die dagegen ju ergreifenden Magregeln beftanden, ob und unter welchen Bedingungen ein gemeinsames Sanbeln, die Landung eines beträchtlichen Beeres an ber beutschen Rufte und, von Preugen geftust, ber Aufftand ber deutschen Bevolferung im Ruden bes frangofifchen Beeres, bas in Rugland vorbringe, ju bewirfen fei. B. folle babin ftreben, bem erschöpften Preugen die ihm fehlenden Rriegsmittel an Geld und Baffen fur eine große Landesbewaffnung und Rriegführung gu gewinnen, und als erften Rern neuer Bewaffnungen bie Bilbung beuticher Legionen ju berfuchen, an beren Spige er felbft feine Stelle finden tonne. - Bom Mary bis Juli reifte er über Rauffungen nach Bien, bann über Lemberg und Broby nach Wilna, wo Raifer Merander fich aufhielt, von ba über Riga nach Stodbolm, wo er bis Mitte August blieb. Dem Raifer Alexander hatte er ein von ihm in ben Grundzugen entworfenes, von Claufewit ausgearbeitetes Demoire überreicht, welches die ruffische Armee schildert, die nothigen Aenderungen, ben Rriegeplan und bie Bertheibigungs-Unftalten im Fall eines Rrieges mit Frantmich, ju bem der Raifer noch feineswegs entschloffen war, entwidelt. Geine Mission hatte bisher wenig positiven Erfolg, überall erhielt er ablehnende ober sinhaltende unbestimmte Antworten. In London gestaltete fich Alles gunftiger, ber ibm befreundete Graf Münfter war bort, ber Pringregent wurde ibm perfonlich geneigt, bor Allem war im Berbft die Lage bes frangofischen Beeres in Rugland eine andere geworden. Bei feinem Gintreffen in London hatte G. bem Minifterium eine Dentschrift überreicht, die mit den Borten ichließt "Reinen balben Erfolg. Die Baffen nicht eher niebergelegt, als bis biefer Ufurpator magerottet ift, bas ift bas Biel, welches uns bie mahre Politik zeigt." Am L September tonnte B. an Stein ichreiben: "3ch bin bier gutig aufgenommen borben, ber Regent war fehr gnädig gegen mich und geht mit bem größten mier auf unfere Plane ein. Fur Schweben ift eine ansehnliche Subfidie bewilligt, an Waffen und Munition foll es nicht fehlen. Sobald die Expedition nach erreichten rein ichwedischen Zweden nach Deutschland fegelt, ichließt fich von England aus ein Corps von 12,000 Mann, mit viel Artiflerie und Cavallerie an. Aft bie Landung vollbracht, fo foll ein Armee-Corps errichtet werben, beffen gangliche Ausftattung und Besoldung von bier aus geschehen foll. Das brittische Minifterium will mehr für unfere Sache thun als wir erwarten burften." Enbe September ging B. gur Stärfung feiner Gefundheit nach bem Seebabe Burton, mo er bis jum Rovember blieb - ingwischen vollzog fich in Europa ein gewaltiger Umidmung, die große Urmee Frantreichs war vernichtet und die erften Faben einer Alliance von Breugen und Defterreich wurden angefnupft. Theilweife gludte es G. bie Berbandlungen mit ber englifchen Regierung in feinem Sinne abaufcbließen, Die Ausruftung fur 20,000 Mann in Bommern zu bilbenbe Truppen murben neben ber Ausruftung und Befolbung ber beutichen Legion in Rugland bewilligt, die Einrichtung birecter Berbindung mit Schweben, von Carlsham nach Memel jugejagt und General Sope nach Schweden gejandt, um ben Kronpringen gur Theilnahme am Kriege gu beftimmen. G. ichrieb bamals feinem Freunde Major b. horn: "Mein Plan war nach einem großeren Dagftabe jugefchnitten, aber die Umftanbe find bem bier nicht gunftig - man fubrt ben Rrieg nur ftudweise." Im Februar tehrte er nach Deutschland gurud und erreichte am 25. gludlich bie pommersche Rufte. Während seiner Diffion hatte er einen ausgebreiteten Briefwechfel mit bedeutenden Staatsmannern - Stein, Barbenberg, - von Defterreich und Rugland aus mit Münfter und bann mit Ompteba, ferner mit feinen Freunden Claufewit, Boyen, Dornberg, Clagot und mit gabllofen Agenten, wie mit feiner Familie geführt; ber geheime Briefwechfel wurde durch die Bermittelung bes Raufmann Schröder in Colberg und bes Englanber Giberone geführt, ber abmechfelnb fich in Riga ober Carlebam auffielt. Da G. 1809 auf feinen Bunfch verabschiedet worden, fo mußte er jeht feinen Wiebereintritt in bas heer erbitten. Er wurde nach Brestau berufen, wo er am 10. Marg eintraf, ber Ronig empfing ibn, nach einigen Worten bes Tabels fiber feinen Dienftaustritt, fehr gnabig, er ftellte ihn als Generalmajor wieber an und übertrug ihm bas Commando über bas Truppencorps, bas bestimmt war fich mit ber alliirten Armee zu vereinigen - einftweilen follte er bei bem Corps von Blucher Dienfte leiften. G. war bor feiner Rudreife nach Breugen jum englischen Generalmajor ernannt worden, um ihn gu fchugen, falls er bei feiner leberfahrt nach Deutschland in die Gande frangofischer Seeleute ober Truppen fallen follte. Barbenberg batte gewünscht ibn gur Fortiekung ber Berhandlungen über die Alliance wieder nach England zu ichiden, aber G. lebute es entichieben ab, er wollte nur im Beere bienen und fchrieb Barbenberg am 11. Marg: "Ew. Ercelleng find mein Beschützer und mein ebelmuthiger Freund, Sie werden die Angelegenheit auf fo gunftige Art ju wenden wiffen, daß mich bes Ronigs Ungufriedenheit nicht trifft, - biefen Auftrag tann ich, nachbem ich ben Krieg gegen Frankreich 4 Jahre lang gepredigt, nicht annehmen, ich wurde durch biefen Schritt ein Selbstmorber meiner Ehre. Rann und foll ich bem Rönig, meinem herrn, nicht in militärischer Eigenschaft bienen, so werbe ich mir in meinem Alter einen neuen herrn nicht mablen, aber ich rechne ficher barauf, bağ ber König mir eine untergeordnete Anstellung nicht verweigern werbe." Am 18. Marg brach bas Blücher'iche Corps von Breslau auf und erreichte am olgenden Tage Liegnit - von bort aus fchrieb G. an Eichhorn: "Welches Mind gelebt ju haben, bis diefe weltgeschichtliche Beit eintrat, nun mag ich gern Berben", und dem Freunde Dornberg ichrieb er wenige Tage barauf bom Maridmartier Bainau: "Die hat es einen gludlicheren Sterblichen gegeben! 3ch befinde mich auf bem iche, um endlich gegen unfern Unterbruder fechten gu burjen."

Gneifenan. 287

Er war junachft als zweiter Beneral = Quartiermeifter bei Blücher's Corps angestellt, nach Scharnhorft's Berwundung in ber Schlacht bei Groß - Gorichen wurde er erfter General-Quartiermeifter. Geine Geschichte in ben folgenden brei Sabren ift fo eng mit berjenigen ber Befreiungstriege verflochten, bag eine Darftellung feiner Thatigteit hier nur eine Wiederholung bes in anderen Artifeln (Blucher, Port) Enthaltenen fein wurde, bier mag baber nur bas angeführt werden, in dem feine geniale und energifche Berfonlichfeit am fraftigften und wirtsamften hervortritt. Seine feltenen Talente als Chef bes Generalftabes geigte er ichon auf bem Rudguge von Groß-Gorichen nach Bauken und mabrend ber Schlacht bei Baugen, wo er auf die Behauptung der Krechwiger Soben brang und fich lebhaft gegen ben Rfidzug ber Armee aussprach, ben er bann, foweit es das Blucher'iche Corps betraf, meifterhaft leitete. Schon damals trat ber Begenfat feiner ibealen, geiftreichen Ratur und feiner hochfliegenden Plane ju bem engen, eitlen, aber im Technischen wohlersahrenen Duffling berbor, ber aleichfalls im Stabe Blücher's angestellt mar. G. tabelte und befampfte fruchtlos ben weiteren Rudjug an bie Ober und por Allem den Abichlug des Baffenfillftandes. In feiner bem Ronig überreichten Dentichrift über die Unnothigfeit und Schablichfeit bes Baffenftillftanbes erflart er ihn fur unnöthig, weil bie breußische Armee burch eben eingetroffene Berftartungen auf 35,000 Mann angewachfen fei und ruffische Berftarfungen von 27,000 Mann nabe feien, schablich fei er in militarifcher, politischer, finanzieller und pfpchologischer hinficht. Der große Mann hatte hierin, wie die Ereigniffe gelehrt, unrecht, ber Buftand ber mififchen Armee war Anfang Juni viel trauriger als G. vorausfeste, - Die Mlirten verftarten fich in ben Bochen bes Baffenftillstandes weit mehr als Rapoleon, bor Allem fonnte nur fo ber enticheibenbe Beitritt bon Defferreich gewonnen werben. Marmont, St. Chr und Thiers erklaren ben Abichlug bes Baffenftillftanbes für ben größten Tehler, ben Rapoleon begangen. G. fürchtete ber Allem, und die Befahr war feineswegs entfernt, daß ber Baffenftillftand ju einem halben und lahmen Frieden führen werde, den Frantreich bei ber erften gunftigen Gelegenheit brechen und Preugen vernichten tonne. Er hoffte auf ben Sieg und glaubte an ihn, aber feiner Belbenfeele entsprach es fur ben Gall ber Rieberlage gu benten "beffer ein Enbe mit Schreden, als Schreden ohne Enbe." Der ihm befreundete und geiftesverwandte Claufewig, mit bem er gerade bamals in lebhaftem Bertehr ftand, schrieb einen Auffat über die Rothwendigkeit des Baffenstillstandes, um die Gemuther beforgter Patrioten zu beruhigen. Pert's Darftellung Diefer Berhaltniffe (Biographie Gneifenau's III, 7 ff.) barf als unrichtig bezeichnet werben. G. wurde jum Generalgouverneur bon Schlefien ernannt, bald barauf jum Bejehlshaber aller Landwehr und Leiter aller Bertheibigungs - Anftalten ber Proving, wogu er bei feiner genauen topographischen Renntnig von Schleffen und feinem feltenen Talent die Menichen zu beurtheilen und zu behandeln vorzüglich geeignet war. Der Civilcommiffar Mertel, der Major v. Reiche und der Ingenieur-Oberft Braun waren feine treuen Gehülfen. 50,000 Mann Landwehr ftellte die Proving, Schweidnig und Glag wurden verftartt, bei Reife ein befeftigtes Lager angelegt und in allen Rreifen ber Bevollerung ber Beift bes energischen Biberftanbes belebt. G. wurde gum Sauptquartier bes Ronigs nach Reichenbach entboten, alle feine Antrage in Betreff ber Bewaffnung von Schlefien waren genehmigt worben, - in Beilau blieb er in ber Rabe des Königs, Sarbenberg's und Stein's, und an allen politischen und militarifchen Berhandlungen und Befchluffen jener Zeit hat er Theil genommen. Dit welcher Energie G. alle Rrafte jur Erhebung des Boltes und gur Biebererringung ber Unabhangigfeit entfeffeln wollte, zeigt die Dentichrift über die Greichtung bes Landfturmes, Die er Anfang April mit Scharnhorft bem Staats-

tangler überreicht batte. Die Errichtung bes Lanbfturmes, Die Bewaffnung bes gangen Landes follte ben Schlufftein ber 1811 entworfenen und beichloffenen Erbebung bilben. G. murbe jum General-Quartiermeifter ber ichlefiichen Armee unter Blucher ernannt und hatte Glaufewig als feinen Gehülfen erbeten. Statt beffen munde, auf bes einemwerthen, aber eitlen und beichrantten Rnefebed Rath. Ruffling gemablt, in beffen pebantifcher und fleinlicher Ratur man ein Begengewicht gegen Guerfenau's fuhne und geniale Anschauungen zu finden hoffte. Dan hat nicht unrichtig gefagt, im Sauptquartier ber ichlefifchen Urmee fei Blucher bas rreibende und handelnbe Element gewefen, G. bas befeelenbe und belebende. Muffling Das erinnende. Manche Reibungen und Berftimmungen funden mifchen beiden ftatt. G. mar eine viel ju bebeutende Berfonlichfeit, befah unch Blieder & Berremen ju febr, als bag Muffling, beffen er oft lobend gebentt, neden ibm batte jur Geltung fommen tonnen. G., ju groß und ju ebel jum Reide ober jur Berbitterung, bat flets mit Anerfennung von Muffling's Leiftungen gelbruchen, wahrend biefer in feinen Schriften, namentlich in ben nachgelaffenen Remoiten, manchen Schatten auf & ju werfen fucht. General Brandt fagt bon in mid beifen Steilung im hauperwartier der ichlefichen Armee: "Er hat unbedingt eine ber ichanften Probleme geloft. Bon zweiter Stelle aus eine ans medreren Rationen gufammengefette Armee, an beren Spike febr renitente Generale fanden, unter den femberigften Berhaltniffen gur Ginheit verbunden und min Bege bereint gehalben im haben, bas fest eine bobe Begabung, eine große Immidt und foviel Menichentenntnig als Tact boraus. Er war die Cheville unvertere bes Derres, alle Belt wußte bas, ohne bag Blücher's Autorität barunter wellten bitte Der milbe Gruft und die Burbe Gneifenqu's wirften wie eine Macht auf gille, Die in feine Rabe tamen; und trugen fchlieflich über bas mehr bie febreierige Benehmen Borts, Gaden's und Langerons ben Gieg babon". Die Broffe, gallige Ratur Bort's, beffen oft formloje Derbheit, blieben ibm immer untompathifch und ein fpaterer Berfuch, fie gu berfohnen, miglang. In allen Thaten der ichlefischen Urmee nahm er ben lebenbigften Antheil, Die voitung ankerbalb bes Befechts ift gang fein Wert gewesen und in einzelnen Momenten war es fein Rath, fein Entschluß, ber die Truppen im Rampie beiblt jum Siege lubrte. Wahrend ber Schlacht an ber Kagbach melbete Muffling an Blucher, es ftanbe nicht gang gut, bas Dort'iche Corps, bas er in feine Atellung gelührt, babe eine halbe Batterie verloren und bie Rational-Capallerie tel gemarten - auf Blacher's Befehl ritt G. ju bem fehr berdrieglichen Dort, ber bie Geblacht verloren glaubte, beftimmte ibn, die Infanterie borguführen, hammelte bie Cavallerie und vereinigte bie Artillerie ju einer großen Batterie gegen ben verbien frangofischen Flügel. Diese Bewegungen entschieden ben Sieg. bine Ibaligfeit in ber Schlacht an ber Ragbach erhielt er bas eiferne sheen eiffer Claffe. Wie er im Berein mit Blucher bas bormaris treibenbe allentine Glement im Weldjuge gemejen, fo brangte er auch nach bem Siege bei Veltula mie Werfolgung bes Gegners und bann jum lebergang über ben Rhein. Die Bernichtung bes feinblichen Beeres mar feine militarifche Forberung, feine Ballithe bie Merjagung Rapoleon's. Im großen Sauptquartier gu Frantwil a De batte er im Rovember befonders ben einflugreichen Rnejebect gu betamplen, bentelben, ber noch im September (19.) meinte, der Rrieg muffe "burchale in einem Werpflegungs- und Munitions-Rriege" gemacht werben. - Als De Bellemanntan in Grantfurt entworfen wurde, reichte G. bem Raifer Alexander Deutschill ein, in welcher er vorschlug, daß die ichlefische Urmee am Bebomber über ben Athein geben, ichnell in Brabant vordringen und General alen bie aber bie Mffel geben follte. Die Ruffen und Defterreicher follten Das Plittelibein gegen Den vordringen. Bas fpater an Truppen perfigbar murbe, fonne burch bie Schweig und über Belfort vorgeben. Statt bie Festungen ju bermeiben, jolle man gerabe burch ihre Linien burchgeben. gegen hatte Rnefebed vorgeschlagen und mit ihm General Duta, die gesammte Macht durch die Schweiz ins fubliche Frankreich bringen gu laffen, die ichlefische Armee, welche bereits bei Duffelborf ftand, um dem Sauptheere ben Ruden gu beden, an den Oberrhein ju rufen. Solland muffe, in Paris erobert werben. Raifer Alexander, Filrft Schwarzenberg und beffen Generalftabschef Rabetty theilten Gneisenau's Unfichten, ebenfo Stein und Sarbenberg - erft nach manchem Biderftreben und manchen Bogerungen gingen bie Beere über den Mittelrhein und brangen auf Paris vor, Holland war erobert worden. Am 8. December 1813 murbe G. burch eine fehr anerkennende Cabinetsorbre jum Generallieutenant ernannt. 3m 3. 1814 war er Generalftabschef in Blücher's Urmee, hier wie immer brangte er ju fraftiger Offenfibe und mußte burch feine Gnergie, fein unerschütterliches Bertrauen, burch ben Schwung feiner Seele, Die Bagenben und Zweifelnden fortzureigen, Die, nach ben Unfallen im Februar, ben Rudjug fiber ben Rhein in Ausficht nahmen. Befonbers bewährte fich feine Menschenkenntnig und feiner Tatt, als Billow, ber ihm perfonlich abgeneigt war, unter Blicher's Bejehl geftellt wurde; Die, bei Bulow's Charafter, fchwierige Situation murbe baburch erleichtert, bag beffen Generalftabschef Boben G. perfonlich befreundet war. Als Blucher nach ber Schlacht bei Laon erfrantte, führte B. thatfachlich 14 Tage lang ben Oberbefehl ber Armee; wie im Jahre 1813, jo find in den Feldzügen in Frankreich alle Erfolge der ichlefischen Armee, welcher der größte Antheil an dem errungenen Ruhm gebührt, unter seiner Leitung und wesentlich durch ihn mit ersochten worden. Gin Brief, den G. im October 1814 an Rüchel schrieb, gibt in großen Bugen eine Stigge des letten feldjuges, namentlich aber ber Sinderniffe und Schwierigkeiten, die im großen Sauptquartier ber Monarchen zu überwinden gewesen waren und wesentlich in dem Einfluß einzelner willensichwacher, unflarer Perfonlichkeiten und in politischen Intriquen lagen. Um Schluß bes Feldzuges erhob ber Ronig G. in ben Grafenfant und verlieh ihm die Domaine Sommerschenburg im Magbeburgischen; er begleitete die Monarchen nach bem Frieden nach England, ging nach Nachen, bon ba nach Schlefien und verlebte ben Winter in Berlin, wenig gufrieden mit dem Gange bes Wiener Congreffes. Als Napoleon von Elba gurudgefehrt war und ben Thron Franfreichs wieder beftiegen, erhielt G. ben Befehl, Die Armee in den Rheinlanden zu mobilifiren und bis zu Blücher's Antunft interimiftisch den Oberbefehl zu übernehmen. Das Zusammenwirten diefer beiben Berfonlich= bilen — Blüchers und Gneisenau's — hatte fich in zwei Kriegsjahren glanzend bewährt und bon Gneisenau's Rlugheit und Tatt durfte erwartet werden, bag er alle Edwierigfeiten, Die in ber Befetjung ber oberften Guhrerftellen lagen, überwinden werde. Der Aufruhr ber fachfischen Truppen in Luttich wurde energisch unterdudt und General Borftell, der die Bestrafung der Meuterer in der ihm belohlenen Form verweigerte, feiner Stellung als Commandeur eines Armeecorps mihoben und auf Festung geschickt. Als Napoleon unerwartet schnell gegen Belgien vordrang, während die preußische und besonders die englische Armee noch nicht concentrirt waren, erhielt Bulow, ber mit bem vierten Corps bei bannt ftand, ben Befehl, auf Gemblour zu marschiren, in fo boflicher Faffung, daß er fich berechtigt glaubte, ihn nach feinen Unfichten modificiren zu burfen. 6. hatte die befannte Empfindlichfeit des fonft trefflichen Mannes und alteren Benerals ichonen wollen und baber geschrieben : "Ew. ersuche ich . . . fpateftens worgenfruh bei Tagesanbruch bon Sanut aufzubrechen und mich bon ber Stunde 3hres Gintreffens ju benachrichtigen". Augerbem wurde dem gufällig abwefenben Bulow der an ihn gerichtete Brief bom 15. ju fpat übergeben. Go fehlte am 16. Juni bas vierte Corps auf bem Gefechtsfelbe von Ligny. - Als Bluder am Abend ber verlorenen Schlacht in Folge feines Sturges eine Beit lang bermißt wurde, war es G., ber ben Befehl jum Rudjuge in ber Richtung über Tilly auf Wabre gab. — Diefer Entschluß zeigt bie Seelengroße und ben ftrategischen Scharfblid bes großen Mannes in vollftem Glange. Der Gebante, bag Bellington Blucher am 16. Juni nicht unterftut hatte, übte nicht ben geringften Einfluß auf feine Entichluffe; nur baburch, bag er bas geschlagene Beer bem Feinde entgegen und gur Unterftugung ber alliirten Armee führte, machte er ben Sieg möglich. Bare er bem Rathe ber Borfichtigen gefolgt, welche die Armee rudmarts führen wollten, um fie erft ju fammeln, ju ordnen und bie Berbindungen mit bem Rhein nicht aufzugeben, fo fiegte Rapoleon bei Baterloo. Cbenfo glangend bewies er fich nach bem Siege am 18. Juni als Tattifer, er leitete Die Berfolgung auf bem Schlachtfelbe felbit, beftete fich junachft mit einer Sand voll Leute an bie Ferfen bes fliebenden Feindes, feste "ben letten Sauch bon Mann und Rog" baran, vernichtete jo bas geschlagene Geer und brang unauf: haltfam, ben zögernden Wellington mit fortreißend, bis bor Paris. Riemand wußte bas hohe Berdienft bes alten Blücher, beffen Rame jeben Solbaten im Beere electrifirte, hoher ju ehren als ber bescheibene B., aber ba beibe im Grabe ruben, bari man es fagen, bag 1815 G. ber Gelbberr und ber Generalftabedet in berfelben Berfon gewesen ift. Er wurde nach Beendigung bes Feldzugs jum General ber Infanterie ernannt und erhielt nach bem Frieden das Generals commando am Rhein. Der König verlieh ihm den ichwarzen Ablerorden und gab ihm als befondere Auszeichnung ben Orbensftern, ben Rapoleon getragen, und ber in bem Bagen beffelben nach bem Giege bei Belle-Alliance gefunden worden war. Schon 1816 jog er fich nach Schlefien gurlid, wo er bas Gut Erbmannsborf gegen Mittel-Rauffungen von einem Grafen Ralfreuth eintaufchte und amei Nahre lang fich faft nur ber landwirthichaftlichen Thatigteit widmete. Erbmannsbori ging fpater burch Rauf in den Befig bes Ronigs über. 1818 murbe er Couverneur von Berlin und Mitglied bes Staatsraths, verzichtete aber 1820, ba die finanzielle Lage bes Staates bebrangt mar, auf alle pecuniaren Ertrage, die ihm aus diefer Stelle erwuchfen und begnügte fich mit bem einfachen Generalsgehalt; 1825, am Jahrestage ber Schlacht von Belle-Alliance wurde er gum Generalfeldmarichall ernannt; bei feinem lebhaften Intereffe far ben wiffenichaftlichen Beift bes heeres hatte er bie Stellung als Prafes ber Militar-Examinations-Commiffion angenommen. Endlich hatte er Sit und Stimme im Staatsrath. Er war in politischen Angelegenheiten ein Gefinnungsgenoffe bon Sumbolbt, Bopen und Grolmann, ein Gegner ber Richtung, Die feit Anfang ber 20er Jahre einflugreich und nach Barbenberg's Tobe herrichend geworden. Go mar er bei aller Anerfennung feiner hohen Berdienfte am boje nicht persona grata und nach des Feldmarschalls unerwartetem Tode in Pojen durfte fein Freund Claufewiß fagen: "In Berlin wird man fich bald über feinen Tod getröftet haben, die Rolle, welche er (1812) in England gespielt, ift ihm niemals verziehen worden". Bei dem Ausbruch der polnischen Insurrection murbe G. im Januar 1831 jum Oberbefehlshaber ber vier Armeecorps ernannt, die im Großbergogthum Pofen gufammengezogen wurden. Es tam gu feiner friegerischen Thatigfeit und am 24. August erlag ber Feldmarschall, wie bot ihm Diebitich und bald nach ihm fein Freund und bamaliger Generalftaboche Claufewit nach furger Rrantheit ber Cholera, tief betrauert von feiner Umgebung, feiner Familie, von der Armee und bem gefammten Baterlande. Das heer legte auf toniglichen Befehl auf acht Tage Trauer an und fpater wurde "tichlafenen helben burch Rauch ein Broncedentmal in Berlin gefest, bas Gneifenau.

291

eine geiftige Bedeutung lebendig ausspricht. Die Leiche wurde in Sommerichenburg beigefest, wo die Officiere ber Armee fpater ein Denkmal errichten ließen. In feinem Tobesjahre lag die Doglichfeit eines Rrieges nicht fern, in ihm hatten Bolt und Geer mit unbedingtem Bertrauen ben oberften Gubrer gefeben - nach feinem Tobe erichien bas Beer im Fall eines Brieges eine führerlofe Schaar. Wenn der Feldmarichall auch an der Spige der Objerbations-Armee in Bofen feine Feldherentalente nicht entfalten fonnte, fo fprach fich boch im Bertehr bes großen Mannes mit feiner Umgebung feine Bebeutung, feine beitere Liebenswürdigkeit und Bergensgute fo deutlich aus, wie in feiner anderen Beriode feines bewegten Lebens. Den Aufgeichnungen bes General b. Brandt, bamals im Stabe des Sauptquartiers, find bie folgenden, fehr lebendig gefchriebenen Beilen fast wortlich entnommen: Das Leben im hauptquartier mar zwanglos, die Unterhaltung bei Tafel geistig belebt, ber Feldmarschall, immer seiner felbst und feiner Ueberlegenheit bewußt, liebte ungebundene Beiterfeit und forderte gu ihr auf. Er iprach nur felten über Strategie und Tattif, nur ab und gu über Rriegsgeschichte und was fonft ben Apparat unferer gelehrten Militars bilbet, er icheint nur wenig eingehende Studien barin gemacht zu haben. Er war aller Theorie und Ideologie abhold. In dem Exemplar der Geschichte der Revolutionsund napoleonischen Rriege von Jomini, bas er bejag, waren nur die Schlachten von Caftiglione und Rivoli aufgeschnitten. Aber bem Studium ber Charaftere großer Manner, ber Geichichte ber Entwidelung bes Menichengeichlechts und einzelner Staaten hat er fehr forgfältig obgelegen, immer mar er hierbei bei einzelnen befonders wichtigen Erscheinungen fteben geblieben. Bas die Gewandtheit des Beiftes betraf, die Berhaltniffe zu erkennen, die Gefinnung des Tages zu errathen, die Greigniffe bon prattifcher Seite ju erfaffen und bann mit Energie ju behanbeln, tann G. ben hervorragenbiten Geiftern aller Zeiten verglichen werben. Mag auch, wie feine Begner fagen, mitunter etwas leichter Sinn in feinen Anichauungen und Dagnahmen gelegen haben, er hat die große Aufgabe feines Lebens glangend geloft und fein Rame lebt eng verbunden mit ben Triumphen einer großen Beit. - In hobem Grabe befag er, namentlich für alles hiftorische, das, was die Frangofen eloquence anecdotique nennen, und Claufewig meinte, bag er bie berichiebenen Epochen ber Geschichte gewiffermagen in Bointen inne gehabt und fich mittelft berfelben gurechtgefunden und orientirt habe. Die Begenwart und was ihr feit 30 Jahren vorangegangen, ftand wie aus einem Guffe vor bem Feldmarichall. - Da war nichts, was er nicht flar gefaßt und verfanden und bis in die geringften Details gefannt. Wenn die Geele den Rorper baut, fo hatte er eine eble Geele, benn er mar ein ftattlicher Berr, eine mahrbait mannliche Geftalt von imponirendem Meugern und einem lebhaften iconen Auge. Die frangofischen Marschälle, wie Soult, St. Chr, Suchet, Ren, Die Pastewitich und Diebitsch Aberragte er in der außeren Erscheinung alle - vielleicht hatten manche von biefen in einzelnen Disciplinen mehr geleiftet - in friner Totalität aufgefaßt, übertrifft er fie alle an Geelenadel und Große bes Beiftes. - Brandt fett an bie Spige bes von G. handelnden Abschnitts bie Borte, Die Samlet feinem Bater nachruft:

> "He was a man, take him for all in all I shall not look upon his like again". "Er war ein Mann, jagt alles nur in Allem, Ich werde niemals seines Gleichen sehen."

Jum Schluß mag hier das Bild wiederholt werden, das E. M. Arndt in träftigen Worten von der äußeren und inneren Persönlichkeit des großen Mannes entwirft. "G. war ein Mann von 52 Jahren, als ich ihn im Winter 1812 werst sah, in Haltung, Schritt und Gebehrbe einem Dreißiger ähnlich. Sein

292 Gneifenau.

Bau mar ftattlich und feine Glieber lowenartig, Schultern und Bruft breit, bon ber Gufte bis gur Fuffohle alles ftart, rund und, wo es fein mußte, an Gugen und Gelenten alles zierlich und beweglich gebildet - er ftand und fdritt wie ein geborner Belb. Diefen Leib fraftigften Buchfes, etwas über Mittellange, fronte ein fraftiger Ropf; eine offene, heitere, breite Stirn, volles dunfles Saupthaar, ichonfte große blaue Augen, die ebenso freundlich als tropig bliden und bligen tonnten, eine grabe Rafe, voller Mund, rundes Rinn, Ausbrud von Mannlichkeit und Schonheit in allen Bugen. Diefer icone Menich war von leibenschaftlicher und feuriger Ratur, fuhne Triebe und Gebanten flutheten unaufhörlich in ihm bin und ber und ebenjo war fein Angeficht immer bon einer wallenden geiftigen Fluth übergogen, welche feine Befichtszuge nie ftille fteben ließ. Daburch ift es geschehen, bag biefer schonfte Mannertopf in feiner eigensten und ficherften Bedeutung fehr schwer zu fagen und festzuhalten war, fo bag, wer ihn gefannt, burch fein Gemalbe und feinen Rupferftich von ihm befriedigt worden ift. Dieje Geiftigfeit, Die fich auf bem eblen Antlit in ben leichteften beweglichften Wechfeln malte, brudte fich in allen Gefühlen und Stimmungen beiber, ber Liebe und bes Bornes, ber Freude und bes Unmuthes auf bas liebenswürdigfte und gewaltigfte aus. Diefer Ropf, ber gewöhnlich rafche Ruhnheit und fliegende Freudigfeit aussprach, hatte boch auch feine Augenblide, wenn Entwürfe burch Weigheit ober Schlechtigfeit ber Riedrigen und Dummen gebemmt oder vereitelt maren, wo er eben durch die Innigfeit und Gewalt der Gefable beschattet und bewölft war, jo bag ber Dann, ber als ein Bierziger ericbien, im ploglichen Duntel fich als gealterter Greis zeigte. Aber jobald ber Connenichein ber Buft und Boffnung wieder ichien, ftand ber fuhne geiftige Jungling in voller mannlicher Berrlichfeit wieder bor uns. Diefe edle Beftalt, Diefer geichwinde Duth und geflügelte Beift, einer bon Plato's Befiederten, war auch burch innerfte Schönheit ber Geele geabelt, bas Gble, Stolze, Sochherzige leuchtete wie Sonnenschein aus allen feinen Bewegungen und Bugen. Man konnte in folchem Augenblid wie in Freude und Berehrung bor biefer erhabenen Ericheinung ftill fteben und fich gurufen : "Gieb, bier ift einmal ein gang wohlgeborner harmonischer Mensch". — Bei gewaltigem Ungeftum und bei unendlicher Beweglichkeit, Die feltenfte Berrichaft über Die Triebe, felbft im Unmuth und Bom, worin er fich über frembe Rieberträchtigfeit und Schleichereien wohl ergießen tonnte, ftand die Gebehrbe bes Dannes unter boberer Gewalt und die Sprache behielt den Rlang bes Belben. Golche ablige, ja fogar erhabene Art in Baltung, Bewegung, Gebehrbe und Rede war freilich in ihrer Anlage burch Gott gegeben, aber fie war auch burch Runft geubt und gebilbet . . . In Rede und Schrift gleich gewandt, bligend und funtelnd von Wit und Luft im Gefprach, war er in Gefellschaft boch ber bescheibenfte und liebenswürdigste Mann, von jedem Spott, Sohn und Uebermuth ber freiefte, ber lieber horen als lehren, lieber unterrichtet werben als unterrichten wollte. Aber nicht nur bas Geichwinde, Geiftige und Ruhne, nicht nur bie Reigung und Achtung bes Geiftes, wo immer biefer ihm begegnen mochte, herrichten in ihm, fonbern auch alle feineren und garten Triebe, wodurch bas haus und die Geselligkeit geschmildt werben. Wer ben Bater unter ben Kindern, ben Freund unter ben Freunden gesehen , weiß, was biefe glückliche Buthat an ihm bedeutet hat. Urm und bebrangt war feine Jugend gewesen, nicht reich waren die Jahre feines Mannesalters. Richt lange und es tamen bie Roth und Bedrangnig ber bofeften Beit. In biefer hat er von bem Geinigen geopfert, von bem Staate und bem Ronige bas Benigfte erhalten und verlangt. Spater hat ber Ronig bem in ben Grafenftand Erhobenen eine bedeutende Schenfung gemacht. Er hat fich bas Blud gefallen laffen, ift aber immer ein hoberer Gerr feines Bergens und Duthes geGnibius. 293

blieben, als Herren, welche blog das Glild machen tann; immer fern von jeder Hofabrt und Sabfucht, großmuthig, hulfreich und freigebig, wie die allbelebende Conne und Buft. Wo er Ungludlichen und Würdigen irgend helfen tonnte, bat er immer jart und geschwind Berg und Sand geöffnet. Nirgends aber erichien die Berrichaft über Die gemeinen Bedurfniffe und Leidenschaften und über Die Rummerlichfeiten bes gewöhnlichen Lebens in biefem Manne glangenber als in feiner Saushaltung - ich habe fie im mittelmäßigen Buftanbe in Berlin, im glangenben Buftande in Cobleng und Berlin gefeben. Immer mar Freigebigfeit und Unmuth, fpater Bracht und Blang ba. Er jelbft, ber leuchtenbe Mittelpunkt ber Gefellichaft, voll Liebenswürdigfeit und heiterkeit, indem er felbft alles burch Fulle und herrlichteit zu beleben fuchte, zeigte fich auch als Gelb bei gewöhnlichen Genuffen. Ginfach und mäßig in Speife und Trant, mit wenigen Glafern gufrieden, munterte er feine Gafte jum reichften und froblichften Benug auf und hatte es gern, wenn fie fich in voller, jubelnder Freiheit ber Freude ergingen. . . . Bie er feinem preugischen, beutschen Baterlande gebient bat und feinem Könige. bas fteht mit unauslöschlichen Bugen in ben Bergen ber Rachlebenden geschrieben und wird auch in ben beutschen Jahrbuchern nicht ungeschrieben bleiben." Diesem farbenreichen Bilbe mögen noch zwei Buge beigefügt werden, welche die findliche Bergensgute und die Ginfachheit ber Seele bes großen Mannes zeigen. Auf bem Marich durch Thuringen lag der Sauptmann G. auf einem Dorfe in Cantonnement bei einem Bauer, beffen Rinder ihm gefielen. Im naben Dorfe mar ein Feft, wo alle Bewohner bes Cantonnements hingingen, nur ber Bauer mußte bei seinen Rindern bleiben. G. schidte ihn fort und versprach felbst nach den Rindern ju feben. Alls 1803 das Bataillon Rabenau Erfurt befette, fab er feinen Jugendfreund Siegling bort als Professor wieder und blieb mit ihm bis 1831 in lebhafter, herglicher und geiftig angeregter Correspondenz. Rach den Freiheitstriegen, als ber Ruhm feines Ramens in gang Europa berbreitet war, tam er wieder nach Erfurt, fuchte feine Rindheits- und Jugendfreunde wieder auf und redete jeden mit bem traulichen Du an. Damals ftimmte er froh, Die afabemischen Freuden erneuernd, in den Gefang des Gaudeamus igitur mit ein, Gin Jahr nach bem Tobe bes Feldmarichalls ftarb die Gemahlin. Bon ben 7 Rinbern ber Ehe überlebten 6 (3 Sohne und 3 Tochter) ben Bater, ber altefte Sohn Major a. D. und Befiger bon Sommerichenburg ftarb finberlos und bas But, noch heute im Befit bes Entels, fiel an ben zweiten Cohn. Bon ben Todtern beirathete Die altefte Scharnhorft's Sohn (geftorben als preugifcher General der Infanterie) noch bei Lebzeiten bes Baters. - Die hinterbliebenen Tochter wurden an die Grafen von Sobenthal und Brubl berbeirathet.

Pert, Gneisenau's Leben. 3 Thie., unvollendet und ungenügend; enthält aber einen Theil der werthvollen Correspondenz Gneisenau's mit seiner Frau, Blücher, Hardenberg, Stein, Münster, Ompteda, Dörnberg, Prinzeß Kadziwill und anderen. Sehr gut ist der Ansang einer Biographie im Militär-Wochenblatt, Beihest pro 1856, vom damaligen Major v. Fransecht. Einzelnes Interessante enthalten die Auszeichnungen aus dem Leben des General v. Brandt (II) und Khaden's Wanderungen eines alten Soldaten (II). Sehr gründlich ist der Artikel Gneisenau in der allgemeinen Enchklopädie der Wissenschaften (Ersch u. Gruber), gut, aber weniger umsassend, der Artikel Gneisenau in Wagener's Conversations-Lericon.

Gnidius: Matthäus G., pseudonymer Bersasser einer gegen Thomas Murner gerichteten Schmähschrift in Form eines aus Augsburg vom 13. Dec. 1520 "an alle Studirenden und Gelehrten" datirten Briefes: "Defensio Christianorum de Cruce, id est Lutheranorum" (o. O. u. J. 12 Bl. 4°.), die nach dem Buchdruckerzeichen des Titelblattes in dem lothringischen Kloster St. Die

494 Goor.

gebrudt fein tonnte. Es find noch einige Stude ichmabenben Inbaltes angehangt, barunter zwei Briefe eines Betrus Francisci, ber eine an Luther, ber anbere an hutten, angeblich aus hagenau vom 25. Decbr. 1520. Murner batte obne feinen Ramen gu nennen bom 10. Robbr. bis jum 24. Decbr. 1520 feine Buchlein von ber Deffe, ben berbachtigen Lehren Luthers (gegen Spengler's Bibubrebe), bom Bapftthume und an ben beutschen Moel ericheinen laffen, in benen er Luther's Lehren rein fachlich erörterte und Die Entscheidung barüber von benen erwartete, benen biefelbe guftebe, fei es Papft, Raifer ober Concil. Lutber felbft, bem in biefer Schmabichrift Murner als Berfaffer angezeigt murbe, untbeilte milbe aber biefelbe, mabrent ber angebliche G. fie in perachtlichiter Beife behandelt, feiner Biberlegung Werth nennt und auch nicht widerlegt, ja micht einmal irgend etwas bom Inhalte berfelben angibt, bagegen ben Bertaller mit ben ausgefuchteften Schmabungen überschüttet, ber nichts ale demaben thane und barin boch bon ben alten Beibern übertroffen werbe, ja well felbit ein Beib fei: Non desunt enim qui te spadonem esse contendant si etiam nervo emarcido differat nonnihil a sexu foemineo, moribus et mimi mollitie nihil differt; ober: interdiu monachus vagus, nocte Milesius seremaissamus. In abnilicher und groberer Beife wird Murner lediglich geichimbit und G. nihmt fich, ber erfte gu fein, ber ben Mondy anrenne; jeber Sutheenner moge ihm folgen. Bon biefem Basquill batiren bann bie gablreichen Schniddungen gegen Murner, beren Berfuffer es gerathen hielten, fich nicht zu nennen, unter benen ein pfendondmer Ruphael Mujaens, Berj. bes Murnarus Leviathan, obne Brund mit & ibentificiet ift. Gher tonnte man G. für ben Berfaffer bes Breites deciolatus balten, ba in bem an Gutten gerichteten Briefe bes angeblichen Beitrus Framifei gefagt wird: Eram hune (Murnerum) dedolaturus, velut Rootam ilbum, aber es habe an Duge gefehlt. Murner erwähnt in einem Briefe an Gebaftian Brant 13. Januar 1521) eines versmachenben jungen Manned, ben ber Rath in Bafel wegen bes Eccius dedolatus ausgewiesen babe und beifen Boffen nun in Stragburg offen vertauft und ausgestreut wurden. Den Ramen bes Berfaffere fcheint er jedoch nicht gefannt zu baben, ba bie einnine Gewahnung bes Enidius in Salats Chronit (wo irrig Duibius gebrudt ift) nur ben Pfendonymen nennt und von Raphael Dufaeus untericheibet.

R. Goebete. Woar, bor boilige. Der Brumer Mondy Banbelbert (um 839) bat uns ome Vita a. Goaris (abgebrudt bei Mabillon, Act. Ord. S. Bened, II, 281) hinterlallen, für welche er fich auf eine altere Quelle beruft, welche man gemobnlich in ber (ebenfalls bei Mabillon II, 226 und Act. SS. Jul. II, 333 peröffentlichten) Vita eines Anonymus zu erfennen glaubte. Dag auch lettere ichwerlich alter fet als bas 9. Jahrhundert, ift zwar von Rettberg, R. G. Deutschlands Penikhl. II. 220 bagegen mit guten Gründen wiberlegt worden. Rach biefer Vebenabehbreibung tam B., ber Gohn eines Georgius und einer Baleria, unter ablobmigs I. Gobn Childebert I. und bem Bifchof Felicius (Fibicius) aus Mquitauten nach bem Trierifchen und baute fich zwifden Oberwejel und Boppard terminum Wasaliacense, suburbano Treverico, ubi fluvius Wocara vocature eine fleine Rirche (ecclesiola), in ber er gablreiche Reliquien nieberlegte. we prebigie ben umwohnenden heidnischen Landleuten bas Evangelium, und whie babel in Webet und Ascefe, immerhin aber bie Berte ber Gaftfreundichaft gerat und reichlich ausübend. Diefer Umftand wie überhaupt fein Birfen murbe ber bell bem bamaligen Bifchof Rufticus verbachtigt: zwei G. feindlich gefinnte Bifchof erhielten baber ben Auftrag, ibn nach Trier gu führen um bem Bifchof Millelien. B. nahm bie zwei Rleriter mit gewohnter Gaftfreundichaft Spar. 295

auf, Diefe aber berichmäheten es bes Morgens bor ber Abreife mit ihm au effen und maren nun auf bem Bege bes Sungers gestorben, hatte G. nicht brei Sirichtube herzugerufen und die hungrigen Begleiter mit beren Milch erquidt. Der Bifchof bon Trier empfing unfern Beiligen fehr ungnädig und lud ihn nicht einmal ein feine Cappe (Mantel, nicht Mute wie Rettberg überfett) abzulegen. G. that bas bann ungeheißen, inbem er biefelbe an einem Sonnenftrahl aufhing (baffelbe Bunber in ber Vita S. Florentii bon Saslach und anderwarts). In biefem Augenblid brachte man bem Bifchof ein Findelfind, bas aus jener Marmorwanne genommen war, welche in der Trierer Domfirche gur Aufnahme ausgesetter Rinder aufgestellt war und die fpater als Geschent Pipins nach Rufticus forberte benn G. auf, feine Unichuld und Gottgefällig-Brüm tam. feit baburch ju erweisen, bag er bie unbefannten Erzeuger bes Rinbes nenne : worauf ber Beilige bas Rind fprechen biefe und biefes ben Bifchof Rufticus und eine gewiffe Afflaia ober Flavia als feine Eltern nannte. Rufticus fiel beicamt, entlardt, G. zu Füßen. König Siegbert aber, ber bamals herrschte, horte von bem Borfall und bot nun G. das Bisthum Trier an, was biefer ausschlug, indem er ertlarte, lieber fieben Jahre lang mit dem gefallenen Ruflicus Buge üben zu wollen. Rach Ablauf ber fieben Jahre hatte ihm ber Konig abermal bie Rachfolge bes Rufticus angetragen, G. aber fie wieber ausgeschlagen, worauf er balb (angeblich 6. Juli 575) in seiner Zelle ftarb, wo später bas Stift und bas Städtchen St. Goar fich erhoben. Abgesehen von ben findlich naiben Bunbern biefer Legende beruht die Ergählung auf einer allerdinge verworrenen Anschauung ber merowingischen Ronigegeschichte. Die Beit des Konias Siegbert von Auftrafien (561-75) ift die Bischofflifte bon Trier durch Nicetius, Magnerich eingenommen und läßt feinen Blag für Rufticus ober eine fiebenjährige Sedisbacang. An Siegbert II. († 613) und III. (633-56) tann nicht gebacht werben. Gleichwohl ift ber Schlug Rettberg's ibereilt, daß ber "Rame Rufticus gerabezu erbichtet fei, um die fleritalifche Robeit gegenüber ber Gutmuthigfeit Goar's ju personificiren." Die Cella beati viri (Goaris) am Rhein ift auch anderweitig unter Pipin (Mabill. Acta S. Bened. II. 298) bezeugt, und die alteren von mir veröffentlichten Bifdjofstataloge (Jahrb. d. Bereins v. Alterthumsfreunden, XXXVIII, 27 ff.) von Trier haben ben Ramen bes Rufticus und gwar als gweiten Rachfolgers bes Abicius und Borganger bes heiligen Nicetius. Die Vita, fowol in der alteren Faffung als in berjenigen bes Banbelbert, ift zweifellos ein geiftlicher Roman, aber darum braucht der Rern der Geschichte nicht unwahr zu fein. 3ch glaube, bag man an der Erifteng bes beil. G. ebenfo wie an berjenigen bes Rufticus festauhalten hat. B. war meiner Bermuthung nach Chorbischof am Rhein und mag in Jurisbictionsftreitigfeiten mit Rufticus gerathen fein, Die ju bes letteren Ungunften ausfielen. Dit Rettberg (II, 482) in ber gangen Ergahlung "nur ein Legendenstud bes 9. Jahrhunderts ju finden, mit ber offenen Abficht, beitere Tafelirenben gegen boswillige Ascetit ju vertreten", heißt benn boch bie Rritit etwas cavaliermäßig betreiben. Rraus.

Goar: Morih L. St. G., befannter Buchhändler und Antiquar. Geboren ben 26. Septbr. 1800 zu Frankfurt a. M., gest. ebendaselbst den 20. März 1852. Nachdem berselbe in seiner Jugend eine gediegene Bildung genossen hatte, ward ihm in seinen Jünglingsjahren das Bücherlesen zur zweiten Natur; außerdem angeregt durch seinen Bater, der stels ein Freund von Antiquitäten, alten Gemälden u. dgl. m. war, gründete er 1825 sein Geschäft, das sich vermöge der angesammelten Kenntnisse und der rastlosen Thätigkeit seines Inhabers bereits nach kurzer Zeit weit über die Grenzen des deutschen Baterlandes hinaus des besten Ruses ersreute; im J. 1837 nahm er seinen (heute noch lebenden)

296 Gobel.

jungeren Bruder Ifaat E. St. G. als Geschäftstheilhaber auf, wodurch es unfern Moris 2. St. G. ermoglicht murbe, Gefchaftereifen nach bem Auslande, namentlich nach Frantreich und England ju unternehmen und hieburch fein Antiquariat immer mehr und mehr auszudehnen und mit den namhafteften Bibliotheten und ben größten Gelehrten und Bibliophilen des In- und Auslandes in Berbindung ju bringen. - Im beften Mannesalter und fo ju fagen mitten in ber Arbeit ereilte ben trot feines umfaffenden. Biffens ichlicht und anspruchslos auftretenben Mann, nach nur furgem Rrantenlager, am 20. Marg 1852 ber Tob; von ba ab führte feine Wittme bis ju ihrem Dahinfcheiben im September 1859 bas Geichaft mit feinem überlebenden Bruber Ifaat fort, an beren Stelle bann ber Sohn bes Morig 2. St. G., Ludolph Morig trat, der fich im Mai 1863 unter Auflöfung ber alten Firma von Ifaat St. G. feparirte und ber beute noch bas ihm übertommene Erbe im alten Local auf ber Zeil, wo fich bas Geschäft feit der Mitte der vierziger Jahre befand, unter der feit 1863 bestehenden Firma "Lubolph St. Goar" gang nach ben Grundfagen und im Ginne feines Baters fortführt. Reldiner.

Gobel: Johann Baptist G., frangösischer Bischof, geb. in Thann am 1. Septbr. 1727 als Sohn des Franz Joseph G., Mitglieds des souveranen Raths bes Elfages und ber Marie Therefe geb. Saus. Schon mit funjzehn Jahren ward er, ba fein mutterlicher Obeim, J. B. Haus, Bifchof i. p. von Meffala und Coabjutor bes Bifchofs bon Bafel, ju feinen Gunften auf Diefe Pfrunde verzichtete, Canonicus am Chorherrenftift in Delsberg, heut. Rt. Bern, Um 28. Octbr. 1743 ward er darauf, nachdem er feine Borbildung in Colmar genoffen, in bas Collegium Germanicum in Rom aufgenommen, in welchem er fich burch mufterhaites Betragen und Frommigfeit auszeichnete, und welches er am 6. Septbr. 1747 als Dr. theol. und phil. verließ. Infolge feiner außer-orbentlichen Begabung und mahrhaft erstaunlichen Thätigkeit und Dant ber wirtfamen Protection feines Dheims flieg G. fehr rafch von Stufe ju Stufe. Seit 1755 Official bes Bijchofs von Bafel mard er balb Canonicus an ber Rathebrale in Pruntrut, Generalvicar und Coabjutor für den frangofischen Theil ber Dioceje, in Folge beffen er jumeift im Elfag refibirte und marb am 27. Jan. 1772 jum Bijchof i. p. von Lydda geweiht. Als Factotum ber Bijchofe von Frohberg, bon Bangen und bon Roggenbach (feit 1782) war er ber thatfachliche Regent des Landes und führte namentlich alle Unterhandlungen mit bem Muslande, jo biejenigen, welche 1780 gur Erneuerung bes Mliangvertrages mit Frantreich führten, zu welchem Zwede er fich damale langere Beit in Paris aufhielt. Durch feinen Aufwand und feine ungeordnete Lebensweise gerieth er aber balb in eine brudende Schulbenlaft, für welche fein Reffe, ber Sofrath und Geheimsecretar bes Bischofs, Joseph Anton Rengger, mit einem bedeutenden Theil seines Bermögens als Burge einstand und welche auch fein spateres Berhalten in ber frangofischen Revolution veranlagte. Im Jahre 1789 von ber Beiftlichfeit des Oberelfages in die Generalftande abgeordnet, war er einer ber erften, der ben Gib auf die Civilverfaffung des Clerus leiftete (3. Januar 1791). Infolge beffen turg nachher gleichzeitig jum Bifchof von Paris, Colmar und Langres ernannt, optirte er am 14. Marg 1791 fur ben erfteren Gig und warb, nachbem bie Metropoliten von Gens und Orleans fich beffen geweigert, von Talleyrand, Bifchof von Autun, inftallirt. Sofort nach Gobels Abreise nach Paris und im Ginverftandniß mit ihm hatte Rengger im Bisthum Bajel begonnen die Einberufung ber Landstände zu betreiben. Als, wie er hatte vor-aussehen können, der Bischof fich hierauf nicht einließ, brach unter dem Bolte, das icon burch die Ereigniffe in ber frangofischen Rachbarichaft vorbereitet war, und burch gablreiche von Rengger und bem Schweiger Club in Paris ausgebende Pamphlete noch aufgeheht wurde, eine allgemeine Gahrung aus. Der Bildiof rief ben Schut ber verbundeten eidgenöffifchen Stande und bes Reichsoberhaupts an, und in der That ließ Raifer Leopold im Marg 1791 500 Mann Defterreicher einruden. Umfonft trat G. in ber nationalberfammlung gegen biefen Ginmarich auf, umfonft verlangte er die frangofifche Occupation bes Bene begnugte fich mit ber Anordnung einer Untersuchung burch ben Legationsjecretar Bacher in Bafel, und erft nachdem fie am 24. April 1792 Defterreich den Rrieg erklart hatte, erfolgte die Indafion des Bisthums. Rach furgem Beftande als "rauracifche Republit" erflarte fich die Bolfsversammlung am 7. Marg 1793 für ben Anichlug an Franfreich und bas bisberige Reichsland warb bann junachft als Departement du Montterrible, später als Bestandtheil des Departements bes Oberrheins mit ber frangofischen Republit vereinigt. Balb barauf wurde 6. als Civilcommiffar nach bem Pruntrutischen abgeordnet, mußte aber basfelbe, ba er von einer Deputation in Paris wegen Amtsmisbrauchs angetlagt wurde, furz nachher wieder verlaffen. Am 7. Novbr. 1798 gab er dann unter großem Pomp im Rationalconvent die befannte Erklärung ab, daß er auf alle firchliche Wirtfamfeit als eines philosophischen Zeitalters unwürdig, verzichte, und hinfort feinen anderen Gultus als ben ber Freiheit und Gleichheit anertenne. Aber fcon nach 5 Monaten ward er nach bem Sturg Beberts und Danton's wegen Atheismus angeklagt und am 24. Germinal an II (14. April 1794) mit letteren in Baris quillotinirt.

Briestiche Mittheilungen von Staatsarchivar X. Kohler in Pruntrut. Relation fidèle de la manière, dont s'est passée la Révolution du pays de Porrentruy et sa réunion à la France (Hist. parlementaire Vol. V). Mémoires de l'Abbé Georgel Vol. III (Paris 1817). Vautrey, histoire du Collége de Porrentruy. Dazu die allgemeinen Werke von Thiers, Barante, Hottinger u. A. Gifi.

Gobel: Konrad G., Glodengießer und Büchsenmeister zu Franksurt a. M., Sohn des Niklas G., Kannengießer und Büchsenmeister aus Dünkelsbühl, wurde um 1498 zu Franksurt a. M., geboren, wurde 1528 Bürger daselbst und zugleich Büchsenmeister der Stadt. Von seinen Arbeiten sind bekannt zwei Gloden von 1544 und 1545 in der Kirche St. Stephan zu Mainz und eine Glode von 1557 in der Pfarrkirche zu Ebersheim in Rheinhessen, welche sich dadurch vor undern Gloden auszeichnen, daß Abgüsse von Medaillen und geschnittenen Steinen, auch antilen Münzen auf ihnen angebracht sind. G. goß auch eine keine, jest im Gewerbemuseum zu Berlin besindliche, Broncetasel, welche laut istamentarischer Bestimmung in den Sarg des Cardinals Albrecht, Erzbischofs von Mainz († 1545) gelegt wurde und einen prachtreichen Kronleuchter sür den Bestchor des Doms zu Mainz, welcher jest leider nicht mehr vorhanden ist.

K. Bergau. Göbel: Johann Wilhelm von G., ward am 21. (nicht am 25. wie man öfter angegeben findet) März 1683 in höter, als Sohn des früheren Pfarrers in Amelungen, späteren Predigers in höter Franz G. geboren. Bon Natur sehr glücklich beanlagt, schien sich in unserm G. Alles was seine Borsahren väterlicher- und mütterlicherseits an geistigen Gaben und Tugenden gehabt hatten, zu vereinigen. Schon im zartesten Alter traten die außergewöhnlichen Anlagen des Knaben deutlich hervor und die gewissenhaften Eltern suchten sie auf alle mögliche Weise zu sördern und zur Entwicklung zu bringen. Ansänglich durch die Privatunterweisung des Baters gebildet, wurde er später dem Zesutencollegium in hildesheim zu weiterer Ausbildung anvertraut. Damals galten auch noch in Deutschland die Väter der Gesellschaft Jesu sür die qualissiertessen der Jugend, welche nicht nur begabten, sondern auch wenig

268 Göbel.

beanlagten Anaben fich trefflich zu accomodiren verständen. Und G. machte unter ber Leitung ber Jesuiten fo ftaunenswerthe Fortschritte, daß er in gang ungewöhnlich jungen Jahren die Univerfitat Jena beziehen fonnte und bort bereits im 17. Lebensjahre bie philosophiiche Doctorwurbe erlangte. Anfanglich bem Studium ber Theologie jugewendet, ging er bald jur Rechtswiffenichaft Ml8 er Jena verließ, war es feine Abficht in Ronigsberg feine Stubien fortaufeben, borab aber Ropenhagen, welches in jener Beit durch feine wiffenicaftlichen wie Runftanftalten eine befonbers bervorragenbe Stelle einnahm, gu Er that es, febrte auf Lubed gurud und gebachte mit bem nachften Schiff nach Konigsberg ju fahren. Gine gufällig auf bem bereits bestiegenen Schiff gemachte Bemerfung anderte feinen Borfat und er berlieg baffelbe wieder Das Schiff ging nach einigen Tagen bei einem beftigen Unwetter mit Dann und Maus zu Grunde. G. ging nunmehr auf anderem Bege nach Ronigs-berg, hielt fich bafelbft anderthalb Jahre auf, besuchte bann Rinteln und barauf Belmftabt. Auf beiben Univerfitaten machte er fich burch öffentliche Disputationen befannt. In Belmftabt murbe er Informator ber Cohne bes Sofrathe Miller, begleitete barauf als Couverneur einige Jahre ben Cohn bes Generalifimus ber hannoberichen Armee Baron von Bulow auf die Universitäten Utrecht und Lepben. Die in Lepben mit Bitriatius und ban ber Roobt angefnupfte Befanntichaft und ber freundschaftliche Umgang mit biefen Mannern gewährten ibm befondere Anregung und waren fur feine fpatere Richtung in ber Rechts wiffenichaft bon bestimmendem Ginflug. Auf ber Rudreife befuchte er Frant reich, nahm in Strafburg langeren Aufenthalt und lebte bier in innigem Ber tehr und Freundschaft mit Obrecht, Felt und Schert. hierauf bereifte er noch Die hauptfächlichften Stabte von Deutschland und febrte nach Sannoper gurid, wo er anfänglich bie Laufbahn eines prattifchen Juriften einschlug, gludlicher weife bald mit Leibnig in Berbindung tam, ber ibn wegen feiner ausgezeichneten Geschichtstenntnig wie einen Sohn liebte und bei ber Bearbeitung ber Scriptores Rerum Brunsvicensium fich feiner Mitarbeiterichaft und Gulje bebiente. Da male beschäftigte fich Leibnig auch mit ben Borarbeiten einer reconcinnirten Ausgabe bes Corpus juris civilis. Da er jelbft jedoch an dem Buftandebringen verzweifelte, übergab er alle feine Borarbeiten G. jum Gefchent, mit bem Muftrage, die Arbeit ju vollenden. Auch G., bem biefe Arbeit abrigens febr am Bergen lag, ift nie ju ihrem Abichlug gelangt. Der Ruf grundlicher Gelebrfamteit, welchen B. fich erworben hatte, bewog bie Bergoge von Braunichweige Mineburg ihm 1717 eine ordentliche Projeffur ber Rechte in Belmftabt gu berleiben. Roch in bemfelben Jahre ging er nach Rinteln, um die juriftifche Doctorwurde ju erwerben. Richt allein feiner atabemischen Thatigfeit wendete er einen feltenen fleiß gu, fondern er unterrichtete außer ben öffentlichen Borlefungen in Repetitorien und Examinatorien fast täglich acht Stunden. Sein Privatunterricht und ber perfonliche Umgang mit ihm maren febr gefucht und fein Saus meiftentheils die Bohnung ber in Belmftabt ftubirenben jungen Grafen. Seine Gutachten in Rechtsangelegenheiten murben vielfach auch von Auswärtigen begehrt. Die Rectorwurde betleidete er fechsmal, bas Decanat der juriftischen Facultat verwaltete er gleichergestalt fechemal. 3m 3. 1727 verlieh man ihm auch auf Lebenszeit die Oberaufficht bes Convicts, ein Amt welches bis dabin jabrlich unter ben Profefforen gewechfelt hatte, und er hat auch in diefem Amte fich als treuen, gewiffenhaften Mann, ber die Uebervortheilung jum Rachtheil ber Convictualen an Baume gu halten wußte, erwiefen. Er war ferner und fo lange Collator beträchtlichen Brandes'ichen Stipenbiums, welches nur für geborene Silbesseiner beftimmt war, bis baffelbe auf Gottingen übertragen murbe. Obgleich wind eine mannichfaltige atabemifche Thatigfeit und viele Rebengeschäfte außer

orbentlich in Anspruch genommen, unternahm er boch 1727 die muhebolle Arbeit einer Sammlung und Reuherausgabe aller Schriften von Bermann Conring, Die er 1730 in 7 Banden in Folio vollendet fah und bem gelehrten Bublicum übergeben fonnte. Er hat bei diefer Arbeit nicht allein die Conring'ichen Schriften, namentlich ben Tractatus de finibus imperii Germanici mit febr werthvollen Anmertungen bereichert, fonbern auch viel Ungebrudtes aus bem Nachlag bes Berftorbenen bingugefügt. 1730 verheirathete er fich mit Cophia Dorothea, altesten Tochter bes Grafen Georg von Lippe-Braad, Des Generalifimus des braunschweigischen Truppencontingents. Er zeugte mit ihr 2 Sobne und 3 Tochter. In eben bemfelben Jahre wurde er von Raifer Rarl VI. in ben Abelsftand erhoben, auch von bem Bergog von Braunichweig Auguft Bilhelm jum Bofrath und Affeffor bes Braunichweigifden Bofgerichts ernannt. Das lettere Umt gab er, mit Ginwilligung bes Bergogs, fpater wieder auf, weil bie akademischen Geschäfte und die Arbeiten beim Spruchcollegium feine gange Thatigteit in Anspruch nahmen. Bei Einweihung der neu errichteten Universität Göttingen vertrat er als Deputirter, im Auftrag ber Bergoge, die Universität Selmftabt. Als 1741 Johann Baul Rref ftarb, murbe G. Professor primarius ber juriftischen Jacultat in Belmftabt. Schon mehrere Jahre bor feinem Tobe mit ber Steinfrantheit behaftet, trat biefelbe im Anfange bes Jahres 1745 mit befonderer Beftigfeit auf. Geinen nahe bevorstehenden Tod ahnend, ließ er fich am 1. Marg die Sterbefacramente reichen und ftarb am 6. Marg Rachmittags swifden 3 und 4 Uhr, 61 Jahr 11 Monate 11 Tage alt. Seine Leiche murbe am 9. Marg Abends in ber Universitätstirche beigesett. Geiner Ausgabe ber Berte hermann Conring's ift bereits vorher gedacht. Außer Diefer großen Arbeit ift das umfangreiche Wert "Belmftadtische Rebenftunden", Thl. I-VI (Gelmftadt 1785-41. 4°.) aus feiner Feber hervorgegangen, an kleineren Schriften, Differtationen und Programmen hat er 57 verschiedene Stude bruden laffen. Bon einem fehr groß und weitläufig angelegten Werte "Jus sacrum Romano-Germanicum" ift nur der Conspectus erschienen, die Ausführung beffelben aber nie gedrudt.

Bgl. Chriftian Breithaupt , Memoria Guilelmi de Goebel. Helmstadii 1745. 40. (38 p.). Sermann Müller.

Göbel: Karl Chriftian Trangott Friedemann G., faiserl. rufsilder Staatsrath und Prosessor der Chemie an der Universität Dorpat, war geboren 1794 zu Niederroßla im Großherzogthum Weimar, gest. zu Dorpat am 26. Mai 1851. Er erlernte von 1809 ab in Eisenach die Pharmacie, studirte diese Wissenschaft 1813 in Jena, übernahm später die dasige Universitätsapathese, wurde 1821 Director der von ihm errichteten pharmaceutischen Lehrunstatt, 1824 Prosessor der Pharmacie in Jena und solgte 1828 einem Kuse als Prosessor der Chemie und Physist nach Dorpat; schrieb "Erundlinien der pharmaceutischen Chemie und Stöchsometrie", 1821, 3. Aust. 1840; "Arzneimittel-Prüsungslehre", 1824, 2. Aust. 1833; mit Kunze "pharmaceutische Baarentunde", 1827—34, 2 Bde.; mit E. Claus und Bergmann "Keise in die Steppen des südlichen Rußlands", 1838, 2 Bde.; "leber den Einsluß der Chemie auf die Ermittelung der Vorzeit", 1842; "Das Seedad bei Pernau an der Ostse", 1845; "Die Grundlehren der Pharmacie", 1843—47, 4 Bde.; "Igriculturchemie", 1850.

Goebel: Mar G., Dr. theol., aus Solingen, geb. 13. März 1811, erhielt keine Borbildung zu Köln, studirte seit 1829 zu Bonn, wo er mit C. J. Nissch in nächste Beziehung trat und durch ihn seine theologische Richtung und firchliches Gepräge erhielt. In diesem Geiste ist die wichtige Erstlingsschrift verlätzt: "Die religiöse Eigenthümlichkeit der lutherischen und resormirten Kirche.

Einaburg feit 1840, trat er 1844 in das Confistorium zu Cobsenz ein, wo er dis an ben Unde gewirft. Die von Rithsch und Sach begründete "Bonner Monatstoritt für die de evangelische Kirche Rheinlands und Bestphalens" setzte er später mit dem Unterzeichneten in Bonn sort, ein reichhaltiges Archiv sur Kirchennelschlebe. Singe der Union und Presbyt. Synodal-Bersassung. Dann gab er seit ban groberes Wert heraus: "Geschichte des christlichen Lebens der rheinmentanischen Kirche seit der Resormation" in 3 Bänden, nicht vollendet. Göttingen werdert ihn trad bei der dritten Säcularseier des Augsb. Religionsspiedens zum ihn der Kheologie. 4 am 13. Decht. 1857. Sein Leben und Wirfen ist darweitet im Edanget. Gemeindeblatt aus und für Rheinland und Westsalen,

Wobellund Berfon oder Berfona, geb. 1358, + nach Januar 1401, Welcheintelerreiber, entftammte einem angefebenen Burgergeichlechte Paderbonne. We jog nach Italien und fund bann Stellung in ber papftlichen Rammer Urbans VI., besten Babl 1378 bas große Schisma veranlagt hatte. Mit trener Liebe hat & allegent an feinem Geren gehangen, obgleich diefer fich barch feine maglieb Seidenfichafteit ebenfo ju ben größten politifchen fiebbern, wie ju Condiangen ber auferiben Robbeit binreifen lief und baber fait allhomein Das und Bernichtung fund. Auch bie traurige Zeit, welche Papit und Carre in reconstrumper Berchannung in Rucera gabrachten, burchlebte &, junt beit mit, bie in ben Unben and Benebent geichieft murbe, wo er fich bon midt gewingen Gefthern und Beithwerben ummigt fab. Ale ber Papit auf bonne Mindle dereibie fein, ichließ fich ib. ibm wieder an und gelangte fo noch somme Mir die in der der Kurre nicht das gehoffte Glief fund, ging er, nach ben in 1880 der Liebenweite mbalten, nach Tenrichlund gerück. Wenn ton betreen 30km ibr und wift wift it is abenteurliche Berhillmiffe und in te mas Breitungen wen großen Bulliari Aben, jo bei es ihm boch Arbeit and Murich group. Andreite gefinder fich feine Stellung gone erite gunftig: n warde im freier bie Remit mer beil. Derfielingten in feiner Baterfladt sections the country of the Secretally at her Martifices and Bridge State of the latter of the second sec Der rege und thaftering Gier, Die une berfallene flofterliche Runn mieberbermmiger et auch ben Stadtbefinden menniber sogen ihm manche Amenbungen gu, machen ließe gab er and ber Gang ber großen Rirchenrieum, Die er wille ihn mit bitterer Betrubnig. And einmal worden von feinem Bifchofe gefanbt, nam Italien: Some hater in das von ihm reformirte Rioner Boebbefen Sammer 1421 fein Teftament machte und mol bed burant Se G. fich als Menich und in feinem Amte in fich er-Bedeutung als Geschichtsschreiber. Er verfahte, mit Morifchen Renntniffen ausgeruftet, eine große Beitand wogen breifig Jahre arbeitete und welche er jelbit -Cos-Singetheilt ift fie in feche Bucher nach ben feche Beltan Umfang die anderen gufammen Accention die Beit nach Chriftus bis jum Jahre 1418 behandelt, für Winnal hat G. dort Quellen benutt, welche uns fonft berwie der Paderborner Unnalen; bann aber gibt er fur die letten-Dinge miterlebte, uns reichhaltige Rachrichten

theils über sein westfälisches Heimathland, theils über die kirchlichen Verhältnisse, welche den Charakter jener Zeit bestimmen. Als litterarisches Kunstwerk
ist freilich das Cosmodromium nur sehr gering anzuschlagen — G. stand wol mitten in seiner Zeit, doch ist er ihr nirgends voraus —, aber mit Recht ist in neuerer Zeit der Werth des Inhaltes betont worden, welcher durch die sreimüthige Art, mit der G. seine Ansichten ausspricht, durch die verständige Theilnahme, welche er den Creignissen widmet, noch gesteigert wird. Mehre kleine, zum Theil poetische Rebenwerke scheinen verloren zu sein. Das Cosmodromium ist gedruckt bei Meibom, Script. I; die Litteratur über G. hat Lorenz in Deutschlands Geschichtsquellen II, 87 zusammengestellt.

Göbler: Justinus G. (Goblerus) wurde im J. 1503 ober 1504 in dem zur hessischen Grasschaft Kahenelnbogen gehörigen Städtchen St. Goar a. Rh. geboren, studirte die Jurisprudenz und trat dann nach einander in grässich nassausische, bischöflich münstersche und herzoglich braunschweigische Dienste. Im J. 1559 wandte er sich nach Franksurt a. M., wurde von dem Rathe der dortigen Reichsstadt mit verschiedenen Geschäften betraut und starb daselbst am 21. April 1567. Das ihm von seinem Ressen errichtete, seine Berdienste rühmende Grabmal ist in der St. Petriksche zu Franksurt a. M. noch erhalten. G. hat mehreres edirt, u. A. eine gute lateinische lebersehung der Carolina, welche zuerst in Basel 1543, dann zu Franksurt a. M. 1565 gedruckt wurde, eine Polizei-Resormation, welche 1548 erschien. Die Polizei-Resormation der Stadt Franksurt a. M. gab er 1565 heraus und sügte derselben auch eine lateinische lebersehung des ewigen Landsriedens von Kaiser Maximilian I. von 1495 bei.

Näheres über ihn f. Koch, 4. Ausgabe der Carolina, Gießen 1786. v. Eltester.

Goblinus, 1376-1386 Bifchof von Siebenburgen und Ronig Ludwigs bes Großen (1342 - 1382) Rathgeber in ben wichtigften Landesangelegenheiten, war ein fiebenburger Sachje, in Groß = Scheuern, eine Meile öftlich von hermannstadt, geboren, wo fein Bater Abalbert, vielfach in den Beichaften feines Stuhles und feines Gaues thatig, als freier beutscher Mann auf feinem Bof und Gut fag. G. wird 1349 als Pfarrer bon Schellenberg genannt, fpater tommt er als Pjarrer von Groß = Au - beibes Rachbarge= meinden bon hermannstadt - bor; am 5. Dai 1376 ernannte ihn Papft Bregor XI., wie es in ber betreffenden Bulle heißt, "ben mit wiffenschaftlicher Bilbung begabten, mit Chrbarfeit bes Lebens und ber Sitten geschmudten, in geiftlichen Angelegenheiten erfahrenen, in weltlichen umfichtigen und burch andere Borguge vielfacher Tugenden ausgezeichneten Mann", aus jener Pfarre jum Bifchof bon Siebenburgen. Bor und nach diefer Ernennung erscheint B. ebenfofehr als Bertrauensmann feines Bolles, bas feine "große Rlugheit" ruhmt, wie bes Ronigs, ber mahrend seiner langen Regierung nicht weniger als zwölfmal in Siebenburgen mar. Go hat er in ben aufftrebenden Entwicklungsgang bes bermannftabter und Mediascher Baues nach mehr als einer Richtung bas Recht beifend und Frieden schaffend, einflugreich eingegriffen und insbesondere an der olgenschwerften Reugestaltung, die fich in jenem unter Ludwig vollzog, ben forbernoften Antheil genommen. Das ift die Bunftordnung, die die Tagfahrt des hermannstädter Gaues in der Woche vor Martini 1376 schuf; fie rubmt ausbrudlich ben Ginfluß, den Bijchof G. und der tonigliche Bogt von ber Sandefrone Johann von Scharfened im Auftrag Ludwigs barauf jum gemeinen Bohl gehabt. Jene Ordnung enthalt die Sagungen für 25 Gewerbe, Die damale in 19 Zünften in hermannstadt, Schäfburg, Mühlbach und Broos befanden, weift diefen ihre politische Stelle im Bolfsleben an und ift für diefes auch baburch bon überaus großer Bebeutung gewesen, bag fie zugleich ein Gefet

302 Gody.

für deutsche Einwanderungen in sich schloß, indem sie die Schwierigkeiten aus dem Wege räumte, die aus der Entsernung der Heimath sür die Aufnahme in die Zunft erhoben werden könnten. Im J. 1383 vergabte die Königin Maria dem Bischos G. und mit ihm seinen drei Brüdern und seinen drei Schwestern das Krongut, das den Zusammenhang des Hermannstädter und Reußmärkter Stuhles unterbrechend die sächssische Gemeinde Hamlesch und vier von Walachen bewohnte Gebirgsdörser im Südwesten des Hermannstädter Stuhles umsaßte; durch Schenkung des Königs Matthias kamen sie ein Jahrhundert später in den Besih des Hermannstädter Gaues. In der Büchersammlung des Hermannstädter Pjarrhofs zeigten sie noch lange nach dem Tod des "Bischoss G." das "gute weiße Brevier", das ihm einst gehört hatte und wol durch seine lehtwillige Berfügung dahin gekommen war.

Rach urkundlichen Quellen wesentlich des sächstischen Kationalarchivs, vgl. Gesch. der Siebenb. Sachsen, Leipzig 1874. 1, 123; Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens unter König Ludwig I. im Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsquellen, Bb. II, heft 2 (1850).

Teutsch.

God: Bermann b. G., Rolner Banquier, Geburtsjahr unbefannt, bingerichtet am 7. Mai 1398. Sprog einer nieberrheinischen Abelssamilie, ursprunglich für ben geiftlichen Stand bestimmt und Inhaber einer Canonicatspfrunde ju Raiferswerth, wendete fich G. ftatt dem Rirchendienft der Speculation gu und erwarb fich durch großartige Gelogeschäfte ein bedeutendes Bermogen. Wie unentbehrlich er fich zu machen wußte, zeigen zahlreiche Gunftbriefe nieberrheinischer Fürsten, Berren und Städte. Ramentlich gebrauchte ihn ber Rolner Ergbifchof Friedrich III. bei feinen vielfachen Berlegenheiten. Er verpachtete ihm faft feine fammtlichen Ginfunfte in Roln und ernannte ihn (1383) auf feche Jahre jum Siegelbewahrer. Langere Beit lebte er in Roln, wo er bas Burgerrecht erhielt, in fehr angesehener Stellung, in ben neunziger Jahren aber murbe er ber Unterichlagung, fowie politifcher Umtriebe verbachtigt, wieberholt gefangen gefett und in Geldbufe genommen. Der Born hieruber machte ihn jum erbittertiten Feinde der Stadt. Wieviel von den gahllofen, gegen ihn erhobenen Anklagen wahr ift, läßt fich nicht genau feststellen. Sicher ift, daß er sich den durch bie Bunfterhebung von 1396 aus Roln vertriebenen Gefchlechtern anichloß, mit bem Ritter Silger bon ber Steffen bie Seele biefer Bartei murbe und alles aufbot, um dem neuen Bunftregiment Feinde im Fürften- und herrenftand gu erweden. Ramentlich intriguirte er beim Bergog von Gelbern und foll mit biefem verabredet haben, die Gladt burch einen Sandftreich zu nehmen. Much nach Silger's Sinrichtung feste er feine Bemuhungen fort, murbe aber, als er fich unvorsichtig nach Koln wagte, gefangen genommen und am 7. Dai 1398 mit feinem Schwager Goswin bon Remnate enthauptet.

Ennen, Geschichte ber Stadt Roln, II. 762 ff. u. III. 80 ff.

Garbauns.
Goch: Johann v. G., theologischer Schriftsteller, wurde in dem niederrheinischen Städtchen Goch geboren, von welchem er seinen Namen erhalten hat. Zuweilen begegnet er auch unter der Bezeichnung Johann von Mecheln, weil er in dieser Stadt einen großen Theil seines Lebens verbrachte. Der Name seiner Familie (Mitglieder derselben kommen häusig in Gocher Privaturkunden vor) war Pupper oder Capupper. Die Zeit seiner Geburt ist nicht näher bestannt, gewöhnlich wird Ansang des 15. Jahrhunderts angenommen. Neberhaupt liegen über seine Lebensumstände nur wenige zuverlässige Nachrichten vor. Ob er seine Erziehung bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens erhielt, ob er identisch ist mit einem Namensbruder, welcher als Borsteher des Brüderhauses zu Harderwyt genannt wird, ob er die Pariser Universität besuchte: über all das

baben wir nur mehr ober minder mahricheinliche Bermuthungen. Gine Gintragung im Immatriculationsregifter ber Rolner Universität (Johannes dominus Pupper de Goch diocesis Coloniensis ad iura iuravit et solvit. Der betreffende Band befindet fich im Archiv der Schulverwaltung ju Roln) auf ihn gu begieben , ift wegen bes Datums (19. December 1454) faft unmöglich. Es fteht namlich feft, daß er bereits 1451 bas Augustiner - Canoniffen - Briorat Thabor bei Mecheln grundete, und es ift fchwer angunehmen, daß er bie Leitung besfelben noch ju fpatem Befuch einer Univerfitat unterbrochen haben follte. Er ftarb am 28. Marg 1475 (eine wenig glaubhafte Rachricht läßt ihn noch 1490 am Leben fein) und wurde in der Rirche von Thabor begraben. Bervorragende Greigniffe werden bon ihm nicht berichtet, und auch die Beurtheilungen feiner Berfonlichfeit ftammen fammtlich aus erheblich fpaterer Beit. Es icheint, bak fein Leben ausgefüllt wurde durch die geiftliche Leitung ber Schweftern bon Thabor und eine fruchtbare schriftftellerische Thätigkeit. Erhalten und gedruckt find seine Abhandlungen: "De libertate christiana", "De quatuor erroribus circa legem evangelicam exortis", "Epistola apologetica declarans, quid de scholasticorum scriptis et religiosorum votis et obligationibus sit censendum et lenendum", "In divinae gratiae et christianae fidei commendationem". Daneben werben noch mehrere andere Titel genannt, die aber wenigstens jum Theil blos Doppeltitel find (3. B. "De scholasticorum scriptis, de votis et obligationibus" etc.). Bei feinen Lebzeiten scheint teine feiner Abhandlungen gebruckt worden und auch die handschriftliche Berbreitung nicht bedeutend gewesen gu fein; wenigstens wiffen wir nur von einem einzigen Falle, in welchem er in eine Polemit (mit einem Dominicaner, gegen ben bie "Epistola apologetica" gerichtet ift) verwidelt wurde, obwol ber Inhalt feiner Schriften gur theologischen Controverse geradezu berausfordert. Ausmerksam wurde man auf ihn eigentlich erft, als in den zwanziger Jahren bes 16. Jahrhunderts Cornelius Grapheus mehrere feiner Tractate herausgab und im Intereffe ber reformatorischen Bewegung verwerthete. Seine Einreihung unter bie "Reformatoren bor ber Reformation" ift auf lebhaften Wiberfpruch gestoßen und läßt fich, trop zweifellofer Antlange an die reformatorifche Theologie, feinesfalls in dem Ginne und Umfange aufrecht erhalten, welchen ihr Ullmann gegeben hat. Reuerdings hat fich noch Lechler (Johann von Wiclef, II. 516) befchränfenb, wenn auch im Sangen guftimmend geäußert. Außer ber eingehenden Behandlung feines Lebens und feiner Schriften bei Ullmann (Reformatoren bor ber Reformation, Bb. I.) find noch zu vergleichen die Artitel von Dur (Beger und Belte, Rirchenlegiton, IV. 563) und Scharpff (Afchbach, Kirchenlexiton, III. 562), zu feiner theologiden Burbigung Riticht, Die driftliche Lehre von ber Rechtfertigung und Berfohnung, I. 118, über feine Familie ein Auffat von Bergrath in den Annalen bes hiftorifchen Bereins fur ben Rieberrhein, I. 276. Cardauns.

Göchhansen: Luise Ernestine Christiane Juliane v. G., badische und weimarische Hospame, geboren zu Eisenach, getauft daselbst am 15. Febr. 1752, gestorben zu Weimar am 7. September 1807, war eine Tochter des bochsürstl. sachsenseisenachschen Schloßhauptmanns Wilhelm Ernst Friedrich v. G., der 1768 als Oberkämmerer zu Weimar starb, und kam zuerst an den Hos der Nartgräfin Luise von Baden, einer geborenen Prinzessin von hessen Darmstadt. Schon in Karlsruhe machte sie sich durch ihren ausgeweckten und gebildeten Geist, wie ihr munteres Wesen bemerklich. Wenn jedoch Theodor Mundt in seiner Lebensbeschreibung Knebel's sagt, Luise v. G. sei als eine geborene "Straßungerin" von "französischer" Leichtigkeit und Grazie gewesen, so ist dies nicht minder irrthümlich als die Angabe, sie habe eine schöne und reizende Gestalt gehabt. Eine ältere Zeitgenossin, Amalie v. Voigt, geborene Ludecus (geb. zu

Beimar 1780, † bafelbft 1840), ichilbert fie vielmehr als "nichts weniger als hubich, ja verwachsen, boch machte fie ihre vortreffliche Unterhaltungsgabe, trop ihres Aeugern, bochft einnehmenb; fie berftand es in bobem Grabe, mit Jebermann zu verfehren und einen Jeben in ben Fall gu feben, auch fein Scherflein gur Unterhaltung beitragen gu tonnen und fich behaglich gu fühlen". Durch Diefe Eigenschaften jog auch bie B. geiftig bedeutende Berfonlichkeiten an; insbesondere faßte Anebel, als er fich, mit bem fachsen-weimarschen Erbpringen Rarl August und beffen Bruber Constantin auf einer Reise nach Frantreich begriffen, 1775 eine Beit lang in Rarlsruhe aufhielt, eine lebhafte Reigung gu ber jungen Sofdame, mahrend biefe wegen bes ihr, wie den meiften gebrechlichen Berfonen, eigenen scharfen Wiges bei ihrer höfischen Umgebung mehr gefürchtet als beliebt "Ob es übrigens Anebel'n bamals gelungen - jagt Munbt - jene Pfeile des Wiges, die auch ihn trafen, fich in die eines anderen Gottes umguichleifen, wiffen wir nicht zu erzählen, ba er felbft in feinen Tagebuchern feine Abenteuer mit diesem Fraulein nur flüchtig erwähnt". In dieser Bemertung erscheint der leicht mifzudeutende Ausdruck "Abenteuer" um fo unpaffender, als Rnebel felbst gerade den "ftreng moralischen Geift" der G. ruhmt. Bis gu bem im 3. 1783 erfolgten Tobe ber Martgrafin Quife blieb Fraulein v. G. in Rarlerube; bann wurde fie Sofdame ber verwittweten Bergogin Amalie von Sachfen-Beimar, und hiermit betrat fie einen Boben, wie er nicht gunftiger fur fie gedacht werden tann. In Weimar hatte auch schon ein Ahn von ihr wegen feiner Belehrfamteit in hobem Unfeben geftanden: jener Samuel B., ber 1608 in den Reichsabelsftand erhoben wurde und 1658 als fachien-weimaricher Geheimer Rath, Rangler und Oberconfiftorial-Prafibent ftarb. Gie felbft gewann burch ihre Rlugbeit und ihre Renntniffe mancherlei Ginflug auf Die bortigen Rreife, in benen fie fpater scherzweise Thuenelbe genannt wurde. Auch genoß fie ben Bertehr mit ben auserlefenften Geiftern ihrer großen Zeitperiode, und nicht blos mit benen, Die Weimars Mufenhof bilbeten, benn ba fie fertig Englisch und Frangofifch iprach und als Begleiterin ihrer erleuchteten Fürftin auf beren Reife nach Italien fich auch mit ber Sprache Diefes Landes vertraut gemacht, "tonnte fie ihr gefellichaftliches Talent mit Leichtigfeit auf Die vielen Fremden ausbehnen, die theils als Bugvogel, theils als langer weilende Gafte, fich in Weimar aufbielten". Dit mehreren berielben, und gwar ben ausgezeichneteren, blieb fie bann zeitlebens in schriftlicher Berbindung. In ben letten Jahren bes vorigen und in ben ersten unseres Jahrhunderts gab Fraulein G. vom Gerbft bis jum Frühjahr jeden Sonnabend in ihren Manfard-Bimmern ein Frühftlid jum Beften, bas man mit bem Ramen "ber Freundschaftstag" zu bezeichnen gewohnt mar. Dieje "Freundichaftstage", die allen Theilnehmenden vielfaches Intereffe gemabrten und lange Beit auf bas gefellichaftliche Leben Beimars gunftig einwirften, schildert Amalie v. Boigt (unterm Pfeud, Cacilie) in "Weimars Album jur vierten Sacularfeier ber Buchdruckertunft am 24. Juni 1840" (S. 123 ff.), bei welcher Gelegenheit die Berfafferin gur Charafteriftit ber Gaftgeberin und ihrer Zeit Folgendes bemertt: "Fraulein b. G. gehorte zu ben Perfonen, die ftets genedt fein wollen und eher einen recht berben Scherg, als überfeben gu werben, ertragen können. Der Bergog Rarl Auguft, im jugendlichen Muthwillen , trieb allerlei Scherg mit ihr, wohl wiffend, bag, je mehr er fie peinige, um fo mehr es ihr gefiel. Goethe bot ju manchen luftigen Myftificationen die Sand, aber nicht zu ber in jener Schmähichrift auf Boethe - bem fogenannten "Buchlein von Goethe" (Benig 1832) - angeführten. Bei biefem Borfalle mar er burchaus nicht gegenwärtig. Dort ist bas Begebniß mit greller Uebertreibung ergählt .... In jenen harmlofen Zeiten konnte man sich schon einen Scherz und mitunter auch einmal einen ausgelaffenen erlauben. Man wog nicht angftlich ab, ob fich's auch volltommen ichide und was die Rachbarn bagu jagen wurden . . . Man übte Rachficht und nahm fie auch für fich in Anspruch". Die G. ftarb bald nach ihrer Fürstin. "Ihre moralische Existenz", schrieb unterm 22. Rovember 1807 ber Oberfthofmeifter Fr. v. Ginfiebel an Böttiger, "war mit bem Tobe ber Bergogin febr gerruttet, doch glaubte man fie nicht fo frant, als fie sich fühlte. In dem Kreise ihrer Freunde und ihrer Freundinnen lebt ihr Andenken, und ihr Berlust ist Allen sühlbar. Ihr Geist war dem gesellschaftlichen Leben wohlthätig und belebend, auch war sie dauernder Freundschaft abig - eine Tugend, die in unfern Beiten nur felten leuchtet". Auf Grund einer testamentarischen Bestimmung wurden ihre Papiere vernichtet, "jum Bedauern Bieler", meint Amalie b. Boigt, "aber auch jur Freude Mancher, Die durch eine Beröffentlichung ihrer Indiscretionen fich compromittirt fürchteten". Dagegen ift eine Angahl ihrer eigenen Briefe veröffentlicht worben. Go finben fich feche Briefe bon ihr in den bon Rarl Bagner herausgegebenen "Briefen an 3. 5. Merd" (Darmit. 1835), ein Brief in den gleichfalls von Wagner berausgegebenen "Briefen an und von J. S. Merd" (ebend. 1838), 13 Briefe in ben bon R. 2B. Böttiger aus Rarl Auguft Böttiger's litterarifchem Rachlag unter dem Titel "Litterarische Bustande und Zeitgenoffen", berausgegebenen Schilberungen (Leipzig 1838) und fieben Briefe an die Mutter Goethe's in Robert Reil's "Frau Rath" (Leipzig 1871). Lettere Briefe, in benen bas geiftvolle hoffraulein die "gute liebe Bergensmutter" nicht blos in Proja, fondern and in Berfen begrugt und eiferfüchtig, bag etwa andere ihr zuvortommen möchten, über bas fürftliche Liebhabertheater und über ben Satichelhans, fein Befinden und feine poetischen Producte humoristischen Bericht erstattet, erhielten baburch noch eine Bebeutung, daß fie die Frau Rath veranlagten, beziehungsweise ebenfalls poetisch, freilich nur in "Anittelmanier", zu antworten.

Schramm = Macbonalb.

Godbufen: Johannes v. G. (Gochhufen, Gochhug, Gothufen, Betug), † 1538, geb. in Erfurt, feit 1520 Rangler bes Bergogs Magnus I. von Lauenburg, gelehrt, tuchtig, bem Lutherthum ergeben, in die hanseatischen Berhaltniffe eingeweiht, dem borgugsweife bie friedliche Saltung bes unruhigen berjogs gegenüber Lubed und Samburg ju banten fein wirb. In ben Sabelden Berhaltniffen ift er feit 1521 thatig, 1526 ordnete er die Rirchenverhaltniffe bes feit 1525 an Magnus vom Erzbischof Chriftoph zurudgegebenen Ländchens durch eine lutherische, gerühmte Rirchenordnung nach einer durch den Lüneburger Brediger Andreas Garding gehaltenen Visitation. Aus Migverständniß ift er daher fpater als "Johannes Gefuß" ober "Mag. Johann Gedhufen" felbst für einen Brediger gehalten. Erfter lutherifcher Paftor in Otterndorf feit 1526 mar Johann b. Dabenter, † am 1. Oct. 1565 an ber Beft. In Lauenburg tonnte 6. wegen der Berhältniffe des Bisthums Rageburg die Reformation nicht bollig durchführen; den Bischof (Georg v. Blumenthal feit 1524) versuchte G. jum lauenburgifchen Landstand, burch Auferlegung ber Frauleinsteuer auf bas Stift 1525, bei ber Bermählung von Magnus' Tochter Dorothea mit bem fpateren Ronig Shriftian III. vergeblich herabzudruden, benn 1532 mußte er felber die bom bergog mit Beschlag belegten Stiftsguter zurudliefern. Seine Stellung zu Magnus ftorte felbft nicht ein Proces beim Reichstammergericht wegen eines ihm elber entzogenen Gutes. Durch die Beirath ber Pringeffin Ratharina mit Ronig Buftab I. von Schweben, 24. September 1531, trat er zu biefem in nabere Beziehung, welcher ihn 1537 zu den Berhandlungen mit Lubed in Ropenhagen wjog und ihn fpater auch als Rath, wol wesentlich in hansischen Berhaltniffen berwandte. In Schweden murde er vom Konig febr gefeiert, er ftarb in Rageburg. Gin Sohn, Bilbelm, wurde unter bem Erabifchof bon Bremen, Beinrich, dem Groffohne des Magnus, Amtmann der Borde Ramftedt 1570 (bis

1614). Bom Rangler ftammen bie Freiherrn v. G.

v. Robbe, Gefch. und Landesbefchr. d. Gerg. Lauenburg II. S. 228 und fouft; j. Th. nach Leng in Braunschw. Gel. Ang. 1752, St. 52. Spangenberg, R. Baterl. Archiv 1823. I. S. 395, 1831. S. 107. Baterl. Arch, bes hift. Bereins für Rieberfachfen 1840, G. 38. Begen Dabenter, b. Beftphalen, Mon. ined. III. S. 1135. Allg. D. Biogr. VIII, 371. Rraufe. Godel: Cberhard G., Arzt, 1636 in Ulm geboren, zuerft in Giengen

ipater in Ulm habilitirt, einer ber eifrigften und befannteften Anbanger ber Chemiatrie in Deutschland, erfreute fich eines großen Rufes als Beilfunftler, fo daß er jum Leibarzte des Herzogs von Würtemberg ernannt wurde, Gein Todesjahr ift nicht befannt. Gin Bergeichniß feiner Schriften, Die bon Beweifen außerfter Leichtglaubigfeit, Geschmadlofigfeit und baarem Unfinn ftrogen, findet fich in Saller, Bibl. chir. I. S. 373 und Bibl. med.-pract. III. S. 160.

A. Sirid.

Godingt: Leopold Friedrich Ganther b. G., Dichter, murbe am 13. Juli 1748 ju Groningen geboren, einem Dorfe im Ffirftenthum Salberftabt, wo fein Bater als Gutsbefiger lebte, erhielt feine gelehrte Borbilbung auf der Domichule gu Salberftadt, wo er mit Gleim in Berbindung trat und dem Babagogium ju Salle, wo Burger fein Freund und Schulgenoffe murbe und ftubirte bann bier bie Rechtswiffenschaft. Rach beenbigter atabemifcher Laufbabn wurde er 1768 Referendar bei der Rriegs- und Domanentammer in Galberfiadt und zwei Jahre fpater Rangleibirector zu Ellrich, einem Stadtchen am Sarge. Diefes Amt ließ ihm binreichende Duge, feiner Reigung gur Dichtfunft Folge ju leiften und namentlich erwarben ibm feine mabrend jener Beit entftanbenen "Lieber zweier Liebenben", in benen er feine nachherige Gattin (Ferdinande Bogel, † 1781) feierte, großen Ruf. Er zeichnete fich inbeffen eben fo febr als Beamter durch feine Tuchtigfeit und Thatigfeit aus und flieg im Laufe der nachften Jahre von Stufe gu Stufe: 1768 marb er Rriegs- und Domanenrath gu Magdeburg. 1788 Land. und Steuerrath und preugischer Ortscommiffar gu Bernigerobe, 1789 megen der Ordnung ichwieriger Berhaltniffe bei der fürftlichen Abtei gu Quedlinburg von feinem Ronige geabelt und 1793 als geheimer Oberfinangrath nach Berlin berufen. 1814 jog er fich aus bem bienftlichen Berhaltniffe gurnd und lebte jumeift in Berlin, fpater abwechfelnd in Bartenberg bei Breslau, wo er am 18. Gebruar 1828 ftarb. Unter feinen gablreichen Schriften emparben ibm einft, wie gefagt, feine "Lieber zweier Liebenben" (querft Leipzig 1777, 11. Auft, Bien 1824) ben Beifall bon gang Deutschland und verdienen trop bes abfälligen Urtheils, bas Gerbinus IV. S. 268-69 über fie fallte, um ber Babrheit willen, die fich in ihnen ausspricht, wenn auch damit allerdings eine derbe Ratfirlichfeit öfters fich verbindet, noch jest bantbare Anerfennung. Die gleichzeitige und faft allgemeine Annahme (Betterlein, Sandb. b. poet. Litt. S. 557), bag , Rantchens" "Lieber ber beutichen Sappho" (Allmanach fur Dichter 1785, S. 88), von diefer felbft gedichtet feien, entbehrt jedes außeren wie inneren Grundes, obwol noch Rotermund (Gelehrtenlexiton, Bremen 1816, Thl. V. S. 367) ber "vaterlandischen Sappho" s. v. "Rantchen" einen eigenen Artitel ju widmen Die Galanterie bejag. Roch gludlicher mar G. in feinen "Spifteln", einer Gattung, Die er auf eine Bobe gu bringen mußte, wie man fie in Deutschland noch nicht gefannt und in welcher er, obwol er fich nach auslandischen Duftern in Diefem Fache bilbete, boch feine Rationalität treu und unvermischt gu bewahren verftand. hier ift er noch nicht übertroffen worben. Sie erichienen zuerft in feinen Gedichten: Frantfurt a M. 1780-82, boch maren einige berfelben icon

vorber auf besondere Bogen gebrudt worden (barunter auch eine an Erter, Brofeffor bes Ghmnafinms ju Zweibruden und eine anbere an ben Satyrifer Raftner ju Göttingen). G. versuchte fich ferner in faft allen anderen Arten ber thrifchen Boefie und in teiner ohne Erfolg, namentlich find einige feiner Elegien febr gelungen. Gein Bilbnig befindet fich u. a. bor dem Leipziger Mufenalmanach 1780. Ein nicht zu unterschätzendes Berbienft erwarb fich G. burch die Berausgabe des Mujenalmanache, ber von 1776-78 (Göttingen, Dieterich) als Fortfegung bes von Boie und Gotter bis 1775 beforgten Almanachs erschien, und wogu ein großer Theil ber bamaligen beutschen Dichter Beitrage lieferte, die freilich nicht felten von mehr als zweiselhaftem Werthe waren. Aber auch 3. Bog hatte bereits 1776 begonnen, einen abnlichen Dufenalmanach Lauenburg, Berenburg und hamburg, Bohn) herauszugeben und führte denfelben bis 1779 unter feiner alleinigen Redaction fort. Sierauf erfolgte von 1780-88 die Bereinigung Codingt's und Bog', worauf wiederum Bog allein die Jahr-gange 1789-96 besorgte. Den Gottinger Musenalmanach redigirte ingwischen von 1778-94 Burger, von ba bis ju feinem Aufhören 1805 R. Reinhard. Achnlicher Almanache erschienen noch mehrere zu berfelben Beit, wie ber Leipziger von Schmid (1770-81), ber Frankfurter für 1777 und ber Weimar'iche für 1779-96. Ein großes Intereffe gewährt in Betreff des von G. und Bog redigirten Almanachs und ber damit verbundenen jum Theil fehr unerquidlichen Berhaltniffe, was die von Ab. Strobtmann veröffentlichten "Briefe bon und an G. A. Burger" mittheilen. Go enthalt aus Burger's Rachlaffe ein Brief Godingt's an benfelben bom 21. April 1775 (Bb. I. G. 223) Die Bitte und Ginladung Godingt's an Burger ju Beitragen, worauf diefer (Brief aus Boie's Rachlaß G. 235) bas "Tralhrum larum", fowie (Bb. II. G. 101) "Das Lied bom braben Mann" fpendete, welches G. "die Rofe in feinem Strauge" Indeffen mabrten Burger's Gaben an ben Godingt'ichen Dlufenalmanach nicht lange und fein Urtheil über ben Jahtgang 1777 ift ein fehr ungunftiges (vgl. Bb. I. G. 346 und 370-72), wo er "ben Gotting'ichen Almanach ein wenig coram nehmen und fein Urtheil darüber im Detail eröffen will"; im hochften Grade abfällig aber lautet eine in feinem Rachlaffe gefundene ausführliche Aritif über benfelben, überschrieben "an Godingt" vom 17. Marg 1777 (Bb. II. 8. 42-57), wo er u. a. (S. 43) fich folgendermaßen ausbrückt: "Ich bitte Sie inflandigft, uns fünftig mit folden Liebern und Bedichten zu verschonen 1) in welchen die alte Deutsche Sprache verhubelt und verhunget wird, 2) in welchen Tanbeleben und Narrenspogen, woran freilich junge Laffen und Milchbarte Befallen haben tonnen, beren aber ein jur Reife gediehener Berftand fich damet, borgetragen werden, ober auch in welchen offenbarer Unfinn gejagt wird und 3) in welchen mit Gott, der Religion und ben guten Sitten ein Gespott getrieben wird". Ueber die Bereinigung des Godingt'ichen und Bog'ichen Mufenalmanache endlich gibt ein Brief von Bog an Burger vom 21. October 1776 Bb. I. S. 347), ein zweiter bon Boie an Burger bom 27. Oct. 1776 (G. 349) und ein dritter bon G. an Burger bom 2. April 1777 (Bb. II. G. 41) Auffcluffe. In dem erfteren schreibt Bog: "Ich habe Ben G. gebeten, den D[ietrichschen] Alm aufzugeben, und mit Grunden, die beh ihm gelten mußen. Dann fonnte biefer Ulm. werden, was er febn foll . . . Ich weiß durch Boie, daß Sie ichon Bodingten den Borichlag gethan haben, und bante Ihnen". In bem zweiten dreibt Boie : "Du erinnerft bich unferes alten Bunfches und Projects, G. und Bog Dereinigen. Bog hat ohne meine Beranlagung feit geraumer Zeit ben näm= lichen Bunfch, und auf Rlopftod's Rath an Godingt begwegen gefchrieben . . . 8 und B vereinigt wurden thun, was ich nie habe thun konnen, eine volltommene Sammlung ber Art geben . . . G. ift ju gut". Und in bem britten

308 Goclenius.

theilt G. an Bürger die vollzogene Vereinigung mit den Worten mit: "Mit Voß bin ich sertig. Er hat mir 100 Thlr. jährlich abzugeben versprochen. Ich verliere zwar gegen Dietrichs jehiges Honorar sedes Jahr 50 Thlr. daben, indeß hels ich dem armen Teusel zu einem Weibe, und das ist ja wie Ihr wißt, ein köstliches Freundschafts-Stückhen". — Ueber eine angeblich von Bürger gedichtete und, weil G. benselben Gegenstand behandelt hatte, von ersterem wieder vernichtete Romanze über den Bigamus Grasen von Gleichen vgl. Jördens, Lexikon I. S. 336, Ersch und Gruber, Enchklop. I. Sect. 72. B. S. 54 j. u. Serapeum 1864, S. 130.

Bgl. außer dem angezogenen Briefwechsel noch Küttner, Charaftere, S. 533 ff. Jördens, Lexikon II. S. 157—164; VI. S. 197—202. Bouterwet, Gesch, d. Poesie XI. S. 438. 442. Sulzer, Allgem. Theorie d. schönen Künste VIII. S. 218 ff. Haffe, Zeitgenossen, 1829, I. S. 3—62.

3. Frand. Goclenius: Ronrad G., Profeffor ber lateinischen Sprache an bem Collegio trilingui ber Univerfitat Lowen, geb. 1455 ju Mengeringhaufen bei Arolfen im Fürftenthum Balbed, † am 25. Januar 1589 gu Lowen. - Ueber feine Jugend befigen wir feine Rachrichten. Mis er nach Lowen getommen und Mitglied ber Artiftenfacultat geworben mar, murbe er balb an Stelle bes Abrigen bon Barlandt als Professor bes Lateinischen berufen. Gein Mitbewerber mar Jacques Geratinus, ber als guter Renner ber flaffifchen Sprachen gerühmt wirb. G. begann feine Borlefungen am 1. December 1519 und erwarb fich burch bie Boo jüglichfeit berfelben balb folches Anfehen, bag er am 28. Februar 1524 als Bertreter (Decan) ber Artiftenfacultat in ben atabemifchen Genat aufgenommen In Anerkennung feiner wiffenschaftlichen Berbienfte war ihm ichon fruber ein Canonicat an der Rirche Notre-Dame ju Antwerpen, ohne die Berpflichtung feinen Wohnsit daselbst nehmen zu muffen, verliehen worden. Gein, wie is scheint, nicht unbedeutender Ruf brachte ihn in Berbindung mit Erasmus, ber nach feinem Aufenthalte in Lowen feinen Bertehr mit ihm brieflich fortfette. Erasmus bermachte ihm bei feinem Tobe einen filbernen Becher gum Andenten und eine Summe von 1000 Ducaten, Die er B. jum Aufheben gegeben hatte Die litterarische Thatigfeit bes G. war gering. Er hatte mit einer langwierigen Frantheit zu tampfen, ber er auch endlich erlag. Er ward beigefett in ber Petersfirche ju Bowen.

Bgl. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles 1856. Tome XXVIII. p. 143 sqq. Brecher.

Goclenins: Andolph G. (eigentlich Göckel), der ältere, — namhafter Philosoph —, als Sohn achtbarer Bürgersleute zu Corbach in der Grafschit Walded am 1. März 1547 geboren, besuchte dis 1564 die dortige Stadtschule, bezog darauf die Marburger und 1568 die Wittenberger Universität, auf welcher er 1571 zum Magister promodirt ward. 1574 als Rector an die lateinische Schule seiner Vaterstadt berusen, empfahl er sich dem Landgrasen Wilhelm von Hessen durch ein glänzendes lateinisches Bewillsommnungsgedicht derart, daß dieser ihm 1575 die Leitung des Pädagogiums zu Cassel anvertraute. 1581 ward er zum Prosessor der Physis an der Marburger Universität ernannt, 1589 übernahm er die Prosessor der Logis und bald darauf auch die der Mathematit; seit 1603 war er mit einer kurzen Unterbrechung zugleich Prosessor der Logis und Ethik. In diesen verschiedenen Lehrämtern wirkte er sast ein halbes Jahrhundert hindurch: die lockendsten Anerdietungen, die von Bremen, Herdorn, Lemgo und selbst von Wittenberg, der bedeutendsten aller damaligen protestantische Prsitäten, ihm gemacht wurden, vermochten nicht ihn von Marburg

Goclenius. 309

fortgugieben. - Sier genog er die hochfte Achtung, ja Berehrung, in Folge einer aludlichen Bereinigung bon Gigenschaften und Fabigteiten, Die feinen Zeitgenoffen als die werthvollften erichienen. Er war feine geniale und feine tief ober originell angelegte Ratur, aber er befag eine auch in jener Beit ber Bolubiftorie ungewöhnliche, weit umfaffenbe Gelehrfamteit, fchlagfertigen Wit und bialectifche Scharfe, Rlarbeit und Leichtigfeit ber Darftellung, bagu eine liebensmurbige, frifche und milbe Gemuthsart, und biefe Borguge ficherten ihm eine hervorragende Stellung unter feinen Collegen. Rur fein Freund, ber Jurift Bermann Bultejus, pflegte ihm gleichgeftellt ju werben, beibe gufammen nannte man bie Rorpphaen ber Universität, - Goclenius' Ruf jog nicht blos aus allen Theilen Deutsch= lands, fondern auch aus fremben Landern gahlreiche Schuler nach Marburg : er felbft hat mehr als 600 Studirenden bie Magifterwürde verliehen. In hochstem Anfeben ftand er bei bem gelehrten Beichuter ber Marburger Univerfitat, bem uniberfal gebilbeten, großgefinnten Landgrafen Morig von Beffen. Diefer überbaufte ibn mit Beichen fürftlicher Freundschaft und Gunft, übergab ibm feine Schriften jur Beurtheilung und Berausgabe, befang ihn in ichwunghaften lateinischen Berfen und ließ in ben wichtigften Angelegenheiten, welche ben Staat und bie Universität betrafen, von feinem und Bultejus' Rath fich leiten. Solche ungewöhnliche Gunftbezeugungen erwiderte G. mit überschwänglichen Lobpreisungen bes liebenswerthen und hochbegabten Fürsten, und wenn man fich bie bamals noch fo ftrenge Glieberung ber gefellschaftlichen Berhaltniffe und ben oft unerträglich schwülftigen Ion bes schriftlichen Berkehrs bergegenwärtigt, wird man es wenigftens erflärlich finden, daß Goclenius' Lob bisweilen zu bevoter Schmeichelei wird. - Inmitten ber wiberwärtigften theologifchen Streitigfeiten und litterariiden Rlopffechtereien ftebend, Beitgenoffe eines Carpentarius, Scioppius, Daniel bojmann, ging B. jelbft, foviel er tonnte, allem perfonlichen Saber aus bem Bege. Bon Sofmann einft aufs Beftigfte angegriffen, lehnte er jede öffentliche Bertheibigung ab, und ohne fein Wiffen veröffentlichten feine Schuler eine Abmehr biefes Angriffs (Gumpellius Defensio philos. Goclenii Gullae 1597). Aufs nachbrudlichfte betonte er bas Recht freier Meinungsäußerung auch in ben beitelften philosophischen Fragen, und wiederholt erhob er feine Stimme gegen die Berteherungsfucht, Engherzigfeit und Rleinlichfeit ber damals herrichenben Schulen (f. epist. dedic. au feiner ψυχολογία q. G.; praef. au ben advers. ad J. C. Scaligeri exercitt. 2c.). Am Bergen lag ihm eine Berföhnung alles Widerftreites in ber Philosophie und Theologie, und aus biefem von ihm viel ju weit getriebenen Streben ift ein großes, übrigens ganglich verfehltes Bert, der "Conciliator philosophicus" (Cassell. 1609) hervorgegangen. Es ift ichwer zu fagen, ob in Folge ober trot biefer feiner verfohnlichen Saltung G. bei ben verschiedenften Parteien in hoher Gunft ftand. Die philosophische Welt war gegen Ende des 16. Jahrhunderts in die zwei feindlichen Lager ber Ramiften und Antiramiften getheilt. In ber Freundichaft zu G. ftimmten enthufiaftifche Berehrer bes Ramus, wie hieronymus Treutler und Rudolph Snellius, beftige Gegner bes Ramus, wie Nitobemus Frifchlin und Philipp Scherbius, halbe Ramiften, wie Bilftein und felbständige Denfer, wie Nicolaus Taurellus, mit einander überein. Doch fehlte es ihm auch nicht an Gegnern, zu benen undulbsame Theologen, wie Joh. Beber und Joh. Geffelbein, ber ftreitfuchtige Libavius und ber berüchtigte Daniel Bojmann, der Anklager Bruno's in Belmftabt, gehörten. - Bol nicht minder wegen feiner milben Gefinnung als wegen feiner bialectifchen Gewandtheit fendete ihn der Landgraf Morit im 3. 1618 zusammen mit drei heffischen Theologen auf die Dortrechter Spnobe, wo der frommgefinnte, aber allen Extremen abholde Mann im Berein mit feinen Landsleuten für eine milbere Faffung ber gegen bie Arminianer gerichteten Gage und für die Befeitigung ber ichroffen determiniftischen

\$10 Societius.

Formeln vergebens feine Comme erhob. - Die letten Beben abre Gotlening' wurden burch vielfache trabe Schichigle verbittert. 1621 verlor er feinen alteften Sohn Hudolph, ber neben ibm 18 Jahre lang als Projeffor ber Shbiff an ber Marburger Uniberfitte gewinft batte 3mei Jahre ibuter brachen Die Schreden des 30iabrigen Brieges aber Geffen berein. Gin Gebiconteffreit gwilden Morik und bem Canbarafen Submig ben Geffen-Bormftabt führte 1694 Tillb mit feinem Grecutionsheere nad Marburn. Stadt und Univerfitat fumen in Befit bes Saufes Darmftadt, wiele Den Gram muben abgefeht, bie Berbaltniffe ber Uniberfitat in arae Bermirrung gebrucht. Bie fcwer G, bas alles trug, erfieht man aus einem Gebichte bom 3. 1624 (bei Letiding, Roblisch poet, I. p. 12). In bemfelben nennt er fich "bun bergerfreffenben Songen aufgerieben, frant on Geele inmitten bes Birrfals aller beiligen und unbeiligen Tinge". Er follte beffere Beiten nicht erleben. Er ftarb in fuft ungeichwöchter Rraft, aber boll Belimmer nif um bie Lage frines Baterlandes, am 8. 3uni 1628 nach pollenbeten 81. Lebensfahre. - G. ift bon feinen Beitgenoffen als einer ber bebentenbiten Philalophen und Gelehrten angefeben wurden. In Profe und in Berfen, in lateinischen und griechlichen Cebichten bat man ihn gefeiert als ben Marburger Plate" den driftlichen Amftoteles" als "Lebrer Teutschlands" und "Licht Gutoba's". 3ber feine und erhaltenen Schriften - fie find fo gablreich, bag er felbit fie in inateren Jahren nicht mehr alle fannte - rechtfertigen bies über ichwangliche Lob nicht. Gie jeigen uns einen ungemein fruchtbaren, febr be lefenen und bielfritigen, aber burchung unfelbifunbigen Gelehrten, ber mehr gefällige Dorftellungen fremder Gedanten all grundliche eigene Forfchungen gibt, beffen fennellfentige Art ju fichmiben aft in Geschmätzigkeit und Seichtigkeit aus artet, ber burch jabes Gefthulten an ben biglertifchen Gechterfünften ber Scholafti, an ihrem hohlen Wortfram, ihren umnugen Spiffindigfeiten auch feinerfeite bem gefunden Geift der Reugeit den Weg ju ben Gurfulen ber deutschen Universitatet perfperrt hat. Die Fehler ber Schalafint tennt er febr mobl (f. epist, dedic. au probl. log ; praef zu disqu. philos.); ober er bermag nicht fich bon ihnen ju befreien. Denn trop aller Bemubungen ber Rengiffance ftedte feine Beit noch ju tief im alten Formalismus, als bag & fich über benfelben hatte erheben tonnen. Go erftidt auch bei ibm wie bei feinen Beitgenoffen bie Form bet Inhalt; ein oft gradegu blinder Glande an Antonitaten labmt feine Unter luchungen, Die mit ermudenber Breite und erfichredenber Gründlichfeit bie miwichtigften und oft unfinnigften Gragen behandeln, fo g. B., ob die Bunge bem Menichen jum Sprechen oder jum Schmeden gegeben fei (Diluc. can. philos p. 22), ob ein Engel jugleich im himmel und auf Erben fein tonne (ib. p. 77), ob ben Stummen noch bie proprietas loquendi einwohne (Disqu. philos, p. 176), ob biefelbe Urfache bas Lachen und bie Sabigfeit bes Lachens bewirte (Advers, ad Soal, exerc. p. 125), ob bas Biel ber Rriegsfunft ber Sieg fei (Exerc. eth. p. 459). Bas alles ihm jum Bejen ber Gelehrfamteit ju gehören ichien, zeigt feine Gintheilung der Thranen in warme und talte, dide und dunne, fuge und bittere u. f. f. (Psychol, de lacrimis, Marp. 1597), feine Dispositionen jum erften Malm und fechsten Capitel Johannis, fowie feine Empfehlung des Antonius Foquellus, ber in abulicher Beife Berfins migbanbelt batte (Prax. log. c. 6). -Der größte Philosoph aller Beiten ift ibm Ariftoteles, deffen Berftandnig ibm von mittelalterlichen und neueren Erklarern erichloffen wird. Doch weicht er auch oft pon Ariftoteles ab, um fich Platon anguichliegen, wie er benn Ariftoteles aldulbigt, Platon verleumdet gu haben (Exercit. eth. p. 224. 239 u. f.). G. ber beshalb zu einem Platonifer zu machen, hat Bartholomeg (Jord. Bruno I. 362) fein Recht; benn ale achter Eflettifer folgt G. feiner Schule ausichließum bei ungahligen Lehrern in die Schule geben gu tonnen. - Bei feinen logischen Untersuchungen, in benen ber Schwerpuntt feiner wiffenschaftlichen Thatigleit liegt, hat er fich B. Ramus angeschloffen, ber auf ben beififchen Schulen Ariftoteles fait verbrängt hatte (E. Pasquier, Des recherches de la France p. 795 ed. 1665). Dit Ramus flagt er über bie Luden, Dunfelheiten und unnügen Beftandtheile bes arift. Organons; ihm verdanft er die Borliebe far Blaton, für Dichotomie, bie Ueberichatung ber Methode bei Bernachläffigung bes Gegenstanbes ber Forfchung, Die Belebung ber Logit burch Beifpiele aus ben Schriften alter Dichter und Rebner und gablreiche Ertlarungen, Beariffsbefrimmungen und logische Formeln. Aber neben Ramus benugt er auch beffen Geaner und faft fammtliche Peripatetifer des 15. und 16. Jahrhunderts, befonders Melanchthon, Camerarius, Zabarella, Frang Piccolomini, Jat. Schegt. Ric. Taurellus und por allen Jul. Scaliger, beffen befte Schrift De subtilitate er feine Bibel gu nennen pflegte. Gegen Ramus reiht er bie Rategorien und Die Biberlegung ber fophiftifchen Schluffe wieber ber Logit ein; abweichend von ibm traat er bie Lehre von ben Schluffiguren vor und in ungabligen anderen Bunften fehrt er von Ramus ju Ariftoteles und beffen Schülern gurud. Bereichert hat er felbft die Logit nur durch die Lehre von bem umgefehrten Rettenichlug, bem logenannten soreites Goclenianus (Isag. in organ, Aristot, c. 4). Sieht man nun blos auf feine logischen Schriften, fo fann man ihn, wie es ju gedeben pflegt, einen halben Ramiften nennen, obgleich in biefe Rubrit bie berdiebenfien Unfichten geworfen werben; gang unpaffend aber wird bies Schlagwort, wenn man die gefammte philosophische Thatigteit Goclenius' begeichnen will. Wie er felbit feine Berehrung bes Ariftoteles mit ber Billigung fo vieler abweichender Anfichten zu vereinigen wußte, erhellt aus feinem Brief an Taurellus vor beffen Schrift De getern, mundi, - Die Phyfit, ber nach ber Logit bie meiften feiner Schriften gewidmet find, hat er burchaus in ber Beife ber Scholaftit behandelt. Er fennt wol beffere Methoben (f. prax, log. p. 7), aber wendet fie nicht an. Gelbftanbige Beobachtungen fehlen ganglich; Die einfachften Thatfachen follen auf bialectifchem Bege aus ben Schriften ber alten Autoritäten ermiefen aber aus allgemeinen Gagen a priori beducirt werben. Als ergöhlicher Beleg diene die Behandlung der Frage An pisces et insectae respirent (Diluc, can. phil. Lich, 1604), ober die Ableitung einer physiologischen Thatfache aus Gregorius von Rhifa (Phys. comment. de risu p. 17). - Seine Pinchologie ift noch in neuerer Beit fehr gerühmt worben, boch ift an berfelben wol nur feine Borliebe für die Berbindung physiologischer mit psychologischen Untersuchungen In loben; benn meistens folgt er auch hier gang unselbständig den Peripatetifern bes Mittelalters und bes 16. Jahrhunderts, beren unendliche fruchtlose Unterbedungen über Urfprung, Beftimmung und Bufunft ber Geelen, über bie Bermogen ber Geele und die Arten bes Intellects fein bochftes Intereffe und wenig Biberipruch erregen. - Auch Mathematit, Geographie, Aftronomie, Botanit, Beologie und Medicin hat er in berfelben unselbständigen Weife in ben Rreis feiner Studien gezogen und in ungabligen Thefen, Disputationen und Monograbbien, fowie in einem größeren enchtlopabifchen Wert ("Physicae completae peculum", Frcf. 1604) bargeftellt. Ebenjo enthalt fein großes "Lexicon philoophicum" (Fref. 1613 u. 1634. Marchiob. 1615) Erflärungen gablreicher natur-Menichaftlicher Gegenstände, wie von Sauptbegriffen der Logit, Metaphpfit, ethit und Theologie. - Seine Ethit ift, wie die Melanchthon'iche, ihrem Brundfode nach griftotelifch, boch fehlen auch platonifche, ftoifche und bor Allem acht bibliiche Lehren nicht. Die Behandlung ift wie in ber Phufit fast überall die holaftifch-bialectifche jubtiler Begriffsfpaltung und unfruchtbarer Bortflauberei. Das vielumftrittene Berhaltnig ber Theologie jur Philosophie bat er in abnlicher Berle, wie Delanchthon, und noch naber, wie der ihm befreundete Taurellus 812 Goebbaens.

boftimmt. Gegen die Berüchter und Berleberer ber Bhilosophie behanntet er. meber bie Theologie noch irgend eine Biffenichaft tonne ber Philosophie entbeitren, biefe aber burfe nicht Gerrin, fondern muffe Dienerin ber Theologie fein, 168 gebe feine miefache Babrheit: tein Gat fonne in ber Theologie mahr und in ber Bhilofophie falfch fein. Bo ein Biberftreit philofophifcher gegen religible Lebren fich seine, ba iere die Bhilafaphie und muffe ber Religion fich bemutbig bengen Exercit eth Marp 1592 p. 139; Themat. philos. qu. 1 § 28 sqq; Quant, theol, philos. I \$ 20; Gumpell. Defens, philos, p. 102 sqq.). - Unaablige abereilindide Borffellungen gelben ibm fur wichtige Lehren ber Religion. Der Altroiogie ift er undet abgeneigt, wenn er fie auch nicht als Wiffenichaft anertennt: Die Greifeng ben guten und bofen Geiftern, von Teufeln und hegen, ja felbst Angelologia Mary, 1909; Disquis, magicae Marp, 1602; feine Schrift über Decempredes bei C. Melander, Resol. adv. sagas Lich, 1597). - Für feine Beit unde ohne Beeth, für und ganglich unbrauchbar, find feine grammatifchen Arbeiten, Die mir Die lateinifche Sprache betreffen ("Probl. grammat.", Frei. 1601; "Themat, grammat,", Fref. 1601; "Themat, grammat,", Mary. 1696). Deshersuheben ift feine "Sylva minus probatorum, insolentium. barbarorum ote, in Latina", Lips, 1624, welche Schrift awar nicht bie erfte Sieler Art ift, wie Strieder (IV. 487) angibt, da Nigolius in feinem Anbang um Phesancus Cheronianus langft voranigegangen mar, die aber als erfter großerer Ancidarbarns bezeichnet merben barf. Auch in lateinischen Berfen bat ich die nach ber Sitte ber Gelehrten feiner Zeit gern berfucht und als Improvelatur logar eine gewiffe Bernhmtheit erlangt. Seinen Gedichten ("Poemata". Wittend. 1871; "Select. carm.", Marp. 1604) fehlt Leichtigfeit und Bortfille nicht, wol aber Geichmad und Gebantengehalt, fur bie vielfache Spielereien, wie Webichte aus Worten von lauter gleichen Anfangsbuchftaben und Aebnliches, nicht in entichabigen bermogen. Gine Berle unter ben oben Sochreits -. Grabund fonftigen Gelegenheitsgedichten ift bie Bearbeitung bon Bfalm 103 (Sel, carm. 14) bie felbit Gobanus' Rachbildung ber Pfalmenbichtung binter fich lagt. Do augibt lich foft überall eine febr bedeutende Differeng gwischen bem mabren Merthe und ber einftigen Schapung ber wiffenschaftlichen Thatigfeit Goclenius'. belt unt noch von biftorifchem Berth, haben die Goclenius'ichen Schriften einft in hobem Anfeben geftanden und einen bedeutenden Ginflug auf die Bilbung laut Belt ausgendt : eine Differeng, welche eben bie große Rluft bezeichnet, Die und ben Sauptträgern ber Philosophie um bie Wenbe bes 16. Jahrhunderts und won ben gefammten Beftrebungen jener Beit trennt.

cauptquellen für Goclenius Lebensgeschichte find die seinen Werken vorunderhauten Borreben und Widmungsbriese und außer den Bibliographen
tole Reimann, Hist. litt. IV, 566 s.; Freher, Theatr. p. 1522): J. P.
kallen litht, post. III, 168 s., Fref. 1625: Wolfgangi Lorisecae orationes
haben litht, post. III, 168 s., Fref. 1625: Wolfgangi Lorisecae orationes
haben little Gehumacher, Consp. Waldecciae litteratae p. 20 s.,
beste 1710, Strieber, Hessell, Geld, IV, 428 f. und in den folgenden
danzen des IX, 881 und XIII, 841 f., wo auch ein Berzeichniß der Schriften
Treudent hab findet.

Wardnens Johannes G., geb. am 7. December 1555 in Schwerte in benatigen Graffchaft Mark, ward von seinen, dem Kausmannsstande answeitern gleicher Gestalt für die Erlernung der Handlung und bereinstige benabes vaterlichen Geschäfts bestimmt. Jedoch gaben die Eltern, als Labens Talente sich entwickeln und seine Hinneigung zu den klassischen Kervortreten sahen, den ursprünglichen Plan auf und ließen bem 3. 1568 ab die Dortmunder Schule besuchen. hier wendete er

fich zwar mit vielem Fleige ben beiben alten Sprachen gu, betrieb aber bas bebraifche mit allgu großer Borliebe, auf Roften und mit Sintanfegung der übrigen Schuldisciplinen, fo bag felbft feine Lehrer ihm eine Dagigung in ber eingeschlagenen Richtung bringend anempfahlen. Bon 1570 ab feste er feine Studien in Debenter fort, mußte fie aber wegen ber Unruhen, welche die Spanier in ben bamaligen Rriegsläuften ber Stadt verurfachten, bereits nach einem Jahre aufgeben, fehrte nach Schwerte gurud, begab fich bon ba aber balb wieber nach Dortmund, wendete fich von Reuem faft ausschlieklich bem Studium ber bebräifchen Sprache ju, fand aber boch balb auch an Geschichte, Philosophie und Poefie Beichmad und erwarb fich burch feinen Fleiß größte Bochachtung. 3m 3. 1576 begleitete er ben Sohn bes Landvogts Friedrich bon ber Mart, Johann, als Couperneur und Privatlehrer nach Dortmund. Rach Berlauf von zwei Jahren begab B. fich behufs Fortfegung feiner philojophifchen Stubien nach Marburg, jugleich mit ber Abficht, bem Studium der Theologie, welches er nie aus ben Augen berloren und als beffen hauptfachliche Gulfswiffenschaft er fo eifrig bie bebraifche Sprache gepflegt hatte, fich guguwenben. Damals maren bie Streitigleiten wiberwartigfter Art unter ben Theologen in bochfter Bluthe. Gobbaeus' friediertiger, faniter Charafter fühlte fich burch fie abgestofen, er febrte ber Theologie den Ruden und erwählte die Jurisprudeng, ju der ihn indeß ein wirklich immerer Beruf nicht bingog. Richtsbeftoweniger übermand er bie Schwierigfeiten, welche bie nur geringe Reigung fur biefen Bernf ihm entgegenftellte, bisputirte am 5. September 1579 unter bem Prafibium von Ric, Bigelius, 1580 unter Bermann Lerener und 1582 unter hermann Bultejus. Bon vielen ftubirenben Bunglingen in Marburg aufgeforbert felbft Borlefungen zu halten, erhielt er auf feine Bewerbung die Erlaubnig die Institutionen bes romischen Rechts bormtragen. Am 29. April 1585 promobirte er jum Doctor beiber Rechte und begab fich balb bernach an ben Sit bes Reichstammergerichts nach Speier, um bas proceffualifche Berfahren biefes Gerichtshofes fennen gu lernen. Roch mahrend feines Aufenthalts in Speier wurde er jum Profeffor ber Rechte in Beibelberg befignirt, erhielt aber die Bocation gar nicht zugeschickt, weil burch die Intriguen leiner Gegner die Ernennung rudgangig gemacht murbe. Demgufolge fehrte er 1586 nach Marburg als Privatdocent jurud. Im folgenden Jahre 1587 erwählte ibn bas Rathecollegium feiner Baterftabt jum Burgermeifter, er lehnte inden aus Liebe gur atabemifchen Laufbahn bies Anerbieten ab und erhielt am 21. Juli 1588 einen Ruf als ordentlicher Profeffor ber Rechte nach Berborn. Schon mach awei Bochen (4. August) trat er bies Amt an und eröffnete feine Borlefungen. Sein Ruf als hervorragend tüchtiger akademischer Lehrer gab die Beranlaffung zu einer neuen Bocation als Projeffor der Rechte nach Frankfurt a./D., be er indeg ausschlug. Dagegen leiftete er einem anderweiten, am 27. April 1594 burch die Empfehlung und Bermittlung bes Ranglers Sigfried Rlot an ibn ergangenen Rufe als orbentlicher Professor ber Institutionen nach Marburg sem Folge. Als folder begann er am 3. Juli feine Thatigkeit in bem neuen Birfungefreife, murbe 1603 Profeffor ber Banbecten und blieb, ungeachtet vieler briodender Untrage, als Professor nach Beidelberg, Belmftabt, Franeter, als Sonbicus nach Bremen, als Bicefangler nach Caffel, jogar noch 1626 als toniglid banifcher Rath nach Ropenhagen ju fommen, ber Univerfitat Marburg, an wicher er eine ibn bochft befriedigende Thatigteit und angenehme Stellung efunden hatte, treu. Reben feiner afademischen Lehrthätigfeit nahm er lebhaften Imbeil an ben politischen Angelegenheiten bes Landes, fein Intereffe bafur und nne bewährte Rechtstenntnig bestimmte die Universität ihn gu ihrem Deputirten nd Bertreter auf den Landtagen ju Caffel, Marburg und Trebja ju ernennen nb er gehörte als Mitalied auch der Commission an, welche 1604 den befannten 314 Gebe.

Marburger Succeffionsftreit ichlichten follte. 1611 warb er bagu noch jum Affeffor bes Confiftoriums in Marburg ernannt. Geit bem 3. 1623 murbe ber fonft überaus fraftige Mann ofter von apoplectischen Bufallen beimgesucht, Die fich mit gunehmenbem Alter immer mehr und in bem Dage vermehrten, bag er feit 1630 faft auf alle Thatigfeit augerhalb bes Saufes vergichten mußte. Ein fanfter Tob machte feinem arbeitreichen Leben am 5. Januar 1632 ein Enbe. Außer feiner Inaugural - Differtation "De contrahenda vel omittenda stipulatione" (Marburgi 1585. 40) hat er 24 weitere felbftanbige juriftifche Schriften veröffentlicht, von benen mehrere verschiebene Auflagen erlebt haben, fo ber "Commentarius repetitae praelectionis in Tit. Dig. De verborum et rerum significatione" (1. Musg. Herbornae, 1590, 8', 8. Musg. ibid. 1601, 8"). Ginc Sammlung feiner einzelnen gehaltenen Disputationen (aufammen 61) ift unter bem Titel: "Theses et disputationes juris". Pars I'-III Marpurgi 1595 bie 1596. 4") ericienen und in ben "Consilia et Responsa Marpurgensia". Vol. I-IV iteben 34 Gutachten und Rechtsaussprüche von ibm, welche auch außerhalb Deutschlands feinem Ramen die berbiente Anertennung geschaffen haben.

Bgl. G. Herbenius, Leichenpredigt auf den Tod Johannes Goeddaeus. J. Korumann, Oratio parentalis in honorem Joh. Goeddaei. Th. Höpingt, Programma funebre in obitum Joh. Goeddaei. Kurpe Hiftorie der . . Gelehrtheit derer Heffen. Trimestre I<sup>mo</sup> S. 1—20. Friedr. Wilh. Strieder, Grundlage zu einer heffischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte. Bd. IV. S. 507—20.

Göde: Christian August Gottlieb G., Rechtsgelehrter, geb. am 20. Februar 1774 zu Dresden, † am 2. Juli 1812 in Göttingen. Er studirte und promodirte in Leipzig, begleitete 1802—5 den Legationsrath v. Blümner auf einer Reise durch England und Schottland, die er in dem Werte: "England, Wales, Jrland und Schottland", 1802 – 5, 5 Thle.; 2 Ausg. 1806 ausführlich beschrieb, und erhielt 1805 eine außerordentliche Professur der Rechte und Philosophie in Jena. Als ihm bei Annäherung der französischen Truppen (1806) vom afademischen Senate die Führung einer Deputation angetragen werden sollte, sloh er aus Furcht vor Napoleon wegen eines Aussachen, den er gegen ihn geschrieben, aus der Stadt, um nicht wiederzusehren. 1807 ging er als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Göttingen. Außer dem bereits namhast gemachten Reisewerte versaßte er "Jus Germanicum privatum in usum lectionum academicarum", 1806, und vollendete das "Lehrbuch des Lehnrechts" von Karl Wilhelm Päh, 1808.

Butter, Gelehrten = Geschichte ber Univ. Göttingen III, 71 f. Gunther, Lebensffiggen G. 81.

Göbe: Henning G. (Gobe, Goben), Jurift aus Werben bei Havelberg, ist um die Mitte des 15. Jahrhunderts geboren und im Sommersemester 1464 in die Matrisel der Universität Ersurt inscribirt. Jehn Jahre später wurde er unter die Zahl der Ersurter Magistri artium ausgenommen, nach serneren 11 Jahren (26. October 1489) zum Doctor beider Rechte promodirt und in die Juristensacultät recipirt, nachdem er in dieser Facultät schon 1486 die Licentin gradum sumendi erlangt hatte. Zweiselsohne hatte G. schon weit srüher, vielleicht bald nach der Zeit, wo er zum Magister artium creirt war, sich der juristischen Prazis gewidmet und schon damals als Sachwalter großes Ansehen erlangt. Dies beweist der Umstand, daß schon 1478 die Stadt Ersurt G. zu ihrem Sendboten nach Kom auserwählte, als es galt die päpstliche Erlaubniß zur Verlegung des Konnentlosters auf dem St. Chriazberg in die Stadt und zur Erbauung einer Festung an Stelle des Klosters auszuwirken. Richt lange und G. war auch bei anderen Städten, insonderheit Kordbeutschlands, bei Fürsten

®öbe. 315

und herren ein gesuchter juriftischer Rathgeber und Agent, er galt für einen porguglichen Redner, ju Reichstagen und Landtagen, ju Friedens- und anderen Berhandlungen, ju Rechtstagen mußte er feine vornehmen Clienten begleiten, überall erntete er großen Ruhm, wenngleich urtheilsfähigere Manner fagten, er habe mehr bie Gaben und bas Wefen eines gewandten Abvocaten als eines Staatsmannes. Bom Rathe ber Stabt Erfurt bezog er als Rechtsconfulent eine Befoldung, fein Unfehen bei bemfelben überwog fo febr, bag nichts ohne feine Buftimmung unternommen wurde. Ingleichen bebienten fich die benachbarten fachfifchen Fürften feiner als vertrauten Rathes (vom Saufe aus). Die Univerfitat Erfurt mahlte ihr berühmtes Mitglied wiederholt jum Rectorat, fo im Binter 1486 (G. wird bamals als Collegiat im Colleg, majus bezeichnet) und im Winter 1489. Spater erlangte G. auch ein Canonicat und bie Stelle bes Scholafticus bei ber Stiftefirche beatae Mariae virginis, jugleich hatte er die erfte Stelle ber lectura ordinaria juris canonici in ber Juriftenfacultat inne. In wiffenichaftlicher Begiebung bielt G. in feinen Grundanichanungen überall am Ueberlieferten feft. Die auf uns gefommenen juriftifchen Arbeiten bes Mannes geichnen fich burch Rlarheit und Rurge aus, fie laffen ben auf bas Reale gerichteten Sinn Gobe's und feine große Beanlagung fur bie juriftifche Praris ertennen, aber eigentlich wiffenichaftlich hervorragend, b. h. fiber bas Durchichnittsmaaß ber juriftifden Bildung jener Beit fich erhebend find fie nicht. Gein gefunder Menichenverftand bewahrte G. babor, fich principiell allem Reuen entgegensuftellen. Bielmehr ermahnte er ben Auswüchsen ber Scholaftit gegenüber bie Studirenden jum Studium einer reineren Philosophie, auch bem frifch emporitrebenden Sumanismus ericheint er eber als Forberer wie als Feind, wenn er auch Tabel ausspricht wiber bas fich überfturgenbe und überhebenbe Treiben, in welchem manche Glieber ber Erfurter Boetenichaar fich gefielen. 218 im 3. 1509 in Erfurt bas große Zerwurfnig zwischen dem Rath und der Gemeinde jum Ausbruch fam, welches fich langft vorbereitet hatte, mußte auch G., welcher als Syndicus ber Stadt mit ber Rathspartei in enger Berbindung ftand, feiner Sicherheit halben die Stadt verlaffen. Roch bor Ausbruch ber völligen Anarchie, am Tage Margaretha (13. Juli), fuhr B. aus ber Stadt, Die er eine Reihe von Jahren nicht wieder betreten follte. Er wendete fich nach Gotha, als fei er Bu bem bort versammelten Landtag als fürftlicher Rath gerufen. Es ift befannt, wie es namentlich ben Bemuhungen Gobe's gelang, nach fiebenjährigem Streit eine Aussohnung ber erbitterten Erfurter Parteien gu Stande gu bringen, ber Bertrag von Naumburg vom 25. October 1516 ift hauptfächlich fein Wert. Beierlich eingeholt tehrte er bamals in die Stadt Erfurt gurud. Seinen bauernben Bohnfit aber hatte er anbermarts aufgeschlagen. Bereits im Commer 1510 hatte er die ihm bom Rurfürften Friedrich zu Sachfen angetragene Prapositur ber Stiftsfirche Omnium Sanctorum, verbunden mit ber lectura ordinaria iuris canonici bei ber Univerfitat Bittenberg angenommen. Am 8. October e. a. begann er bort feine Borlefungen über ben Defretalentitel de constitutionibus. Das Unfeben Gobe's icheint fich in Wittenberg nicht geminbert, eber noch gefleigert ju haben. Der fpatere fachfifche Rangler Gregorius Brud und Anbere ruhmen feine Lehrthätigkeit. Doch war diefelbe viel unterbrochen burch Geschäftsreifen, welche G. von Wittenberg fernhielten. Go mar er g. B. von etwa Oftern 1519 bis ins Jahr 1520 hinein nicht heimisch, er befand fich bei feinem Rurfürsten, ber bamals die Wahl Rarls V. betrieb. G. diente babei als juriftifcher Rathgeber und ift uns aus jener Beit ein langes juriftisches Confil geblieben über Bahl und Rronung eines romischen Konigs, welches er wahrscheinlich auch leinen Buborern in Wittenberg vorgetragen bat. Daraus mag bie Sage entftanden fein, er fei ber Erfte gewesen, welcher in Deutschland "Borlefungen Aber Staatsrecht" gehalten. Wenn fich ferner bie Ueberlieferung gebilbet hat, G. als ben eigentlichen Reformationsjuriften zu betrachten, fo ift baran nur fo viel mahr, bag er ber Sache Luthers durch feine juriftifchen Renntniffe und prattifche Erfahrung einige wesentliche Dienfte geleiftet bat, unter Anderem baburch, bag er ber Ed'ichen Bublitation ber Bannbulle gegenüber faltes Blut bewahrte und vorhersagte, dieselbe werbe ihrer Formlofigfeit halber ber Univerfität Wittenberg teinen großen Schaben thun. Das brachte auch angitliche Gemuther, Die ichon nachgeben wollten, wieder in muthige Berfaffung. Sonft aber hat G. wol Beniges bom tatholifchen Glauben aufgegeben und wird baber feiner nicht immer in freundlichster Beise von Luther gebacht. G. + am 21. Januar 1521 mit Sinterlaffung eines ansehnlichen Bermögens, bas er zu firchlichen und Boblthatigfeitszweden, infonderheit zur Grundung von Stipendien teftamentarifc beftimmt hatte. Gebruckt find von G .: 1) "Consilia", auf Beranlaffung bes Rurfftrften Joh, Friedrich von Sachfen 20 Jahre nach des Berfaffers Tod (1541) herausgegeben burch Melchior Rling; 2) Gin Collegienheft über Broceg, ebenjalls lange Beit nach des Autors Tod (1538) herausgegeben durch Johann Braun unter bem Titel "Judiciarii ordinis processus".

Bgl. statt Bieler: Kampschulte, Universität Erfurt I, S. 39 ff. und anderwarts; Muther, Jur Geschichte der Rechtswiffenschaft S. 375 ff. und anderwarts.

Godebold oder Gondebald, aus einem friesischen Geschlecht stammend, Bischos von Utrecht, ward 1114 zu dieser Würde erhoben und gründete 1121 das Kloster Oostbroet und später zu Middelburg die Benedictinerabtei, nachdem er die durch ihre ausschweisende Lebensweise berüchtigten Capitulare der dassen Kirche vertrieben, während er überhaupt die Sitten der Priester seines Stistes vielsach verbesserte. Doch so verdienstvoll er in dem geistlichen Theile seines Amtes wirkte, so unheilvoll waren seine weltlichen Unternehmungen. Er tämpste mit Herzog Lothar von Sachsen gegen Kaiser Heinrich V., ohne dadurch die Gunst seines Bundesgenossen zu gewinnen, der ihn, als er Kaiser geworden, der Herrschaft über die sriessischen Gauen beraubte, weshalb er auch bald, des sortwährenden Unglücks im Regieren überdrüssig, sich 1126 in seine Abtei Oostbroef zurückzog, wo er 1128 starb.

Gobehart : f. auch Gotthard.

Godelmann: Johann Georg G., hervorragender Rechtsgelehrter. Er wurde am 12. Dai 1559 gu Tuttlingen in Burtemberg geboren. Geinen Bater, ben damaligen Amtsvogt, fpateren Pfleger bes Schloffes Rofed bei Tilbingen, Jeremias B. († 1582), nennt ein Freund der Familie, der ichmabifche Chronift Crufius, einen "frommen, gelehrten und berftandigen Mann", welcher den Sohn "zu allem Guten aufzog". Seine "vortreffliche" Mutter Maria († 1568) entstammte dem angesehenen Rurnberg'schen Geschlechte Holzschuer. — In Stuttgart vorgebildet, bezog G. die Univerfitat Tubingen und murbe bafelbft am 14. Ceptbr. 1572 inscribirt. Bunachst - und bis er die Magistermurbe erreicht hatte - lag er philosophischen Studien ob. Bon 1576 an trieb er Die Rechtswiffenschaft und disputirte 1578 "De litis contestatione". Sierauf finden wir ibn unter den Sorern Befenbed's und von Beuft's in Bittenberg; fpater unternimmt er Reifen, halt fich langere Beit über in Roftod auf und erwirbt ju Bafel am 1. Sept, 1580 ben juriftifchen Doctorgrad. Um 1. Dec. beffelben Jahres begann G. als Brofeffor au Roftod feine Borlefungen, und awar über Cicero's Buch "De legibus". Auf biefelben ließ er 1582 bie über ben Digeftentitel "De regulis juris" folgen; 1584 las er Lehnrecht. Die von ihm 1585 begonnenen Borlefungen über bie Carolina unterbrach 1587 feine Diffion in Staatsgeschaften nach Riga und jum

Babltage nach Barichau, besgleichen 1589 nach Golftein, "wofelbit er ben Landftanben mit vieler Arbeit geholfen". 1592 murbe G. als furfachfifcher Sofrath nach Dresben berufen, 1597 jum comes palatinus ernannt und bis jum 18. Febr. 1605 vierundvierzigmal als Gefandter an den taiferlichen Sof geichidt. Wie fehr G. bon bem Rurfürften von Cachfen geschätt murbe, erhellt aus einer Angahl von Acten bes fachf. Sauptftaatsarchive. Go fauft ibm Chriftian II, ein Saus in Dresben, gibt ihm 10000 Gulben Gnabengelb ic. - G. ftarb als "Geheimbber Rath" ju Dresben am 20. Febr. (nicht 20. Darg, wie ausnahmslos behauptet wird) 1611 Abends 8 Uhr. Er hinterließ viele Rinder aus feinen beiben Ghen. Bon feinen Gohnen ift ber altefte Beremias, welcher nach beenbigtem Rechtsftubium ebenfalls in furfachfifche Dienfte trat, ju nennen. Auch barf, um etwaigen Berwechslungen borgubeugen, nicht unermahnt bleiben, bag ein Johann Georg Godelmann - fein Sohn bieg Beorg - bereits 1574 fich in furfachfischen Diensten befand und noch 1613 in Speier vortommt. - Godelmann's größtes Berdienft beruht in feinem fur jene Beit überaus entichiedenen Auftreten gegen ben Berenglauben. Insbesondere find bier feine Borlefungen über bie Carolina ju ermahnen, welche er vermehrt unter bem Titel: "Tractatus de magis, veneficis et lamiis deque his recte cognoscendis et puniendis etc." - erfte Ausgabe: Francoforti 1591: 4º. - berausgab und welche bereits im folgenden Jahre in ber beutschen lebersetzung des Superintenbenten Georg Rigrinus erschienen. - Bon Gobelmann's fonftigen Schriften ift noch anzuführen: "Oratio de leg. Roman. dignitate", Rost. 1583; "Tractatus de studiis privatis in jure recte instituendis", ferner eine beutsche Uebersehung bes Lebens Rarls V. feines Schwiegervaters Dav. Chytraeus und von "Geiftl. Supplicationes, fo ein frommer Chrift ac."

Mart. Crusius, Annales Suev., Bb. 2. b. beutsch. Ausgabe SS. 326. 334. 347. 348. 352. 367. 389. 419. — Melch. Abam, Vitae Germ. Jur. Cons. (Heibelberg 1620) S. 447 und Taubmann's (Fried.) Postum. Schediasmat. ibi cit.; serner Jöcher, Gelehrtenlegikon (1726); Zebler, Universallegikon; Dettinger, Moniteur des dates; Horst, Zauberbibliothek (Mainz 1821), Th. 1. S. 333 st.; v. Wächter, Beiträge zur beutschen Geschichte (Tübingen 1845), S. 285. 294 st.; bezügliche Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dreseben und Mscr. Biblioth. Reg. Dresd. J. 270 Bl. 54 st.; Krabbe, Gesch. d. Univ. Rostock, S. 700; berselbe, Dav. Chyträus, S. 374.

Godesheim: Ubalrich von G. (auch von Cosheim, Goscezheim, mahricheinlich bas heutige Goffeim nordweftlich von Donauworth), † 1083, war einer ber einflugreichsten und zugleich getreuesten Freunde und Rathe Beinrichs IV. Er gehorte ju jenem Rreife, ben ber Ronig, als er felbftanbig ju regieren anfing, nicht mit Unrecht migtrauisch gegen die großen Fürften, um fich fammelte und bon bem die Beinrich feindlichen Schriftfteller mit fo großem Saffe reben. Als im Jahre 1073 ein gewiffer Regenger vorgab, vom Ronige gur Ermorbung mehrerer Fürsten, namentlich bes Bergogs Rudolf von Schwaben gedungen gu fein, erbot fich Ubalrich, Beinrichs Unschuld im Zweitampfe zu erweifen; boch Regenger's ploglicher und ichredlicher Tob machte benfelben überfluffig. Gewiß hat Ubalrich an bem Rriege gegen die Sachjen ben lebhafteften Antheil genommen, ba er im Berlaufe beffelben mit Burgen und Befitungen in ber Mart Deigen beschentt wurde. Un ben Berwürfniffen, in welche Beinrich mit Bregor VII. gerieth, foll Ubalrich besondere Schuld getragen haben, und gehörte er auch zu ben funi toniglichen Rathen, welche Gregor auf ber Faftenfynode von 1075 ercommunieirte, aber ohne beren Entfernung bom Sofe ju erreichen. Dariber tam es gu bolligem Bruche, ju ber befannten Absehung Gregors, ber barauf feinerfeits ben Ronig bannte. Seinrich, um nicht ben Thron zu verlieren, mußte bie fchmab818 Gobjen.

lichen Bedingungen annehmen, welche ihm die in Tribur berfammelten Fürften auferlegten, und ju ihnen gehorte auch die Berweifung Ubalrichs, ju ber er fic wirflich entichlog. Auch bei ber Ausfohnung mit Gregor in Canoffa verlangte biefer ausbrudlich, daß heinrich Udalrich bon fich fern halte. Ale jeboch ber Ronig, nach Deutschland jurudgefehrt, ben Rampf mit feinen Geinden aufnahm, war Ubalrich einer ber erften, Die gu ihm eilten. Auch auf dem Romerguge mar er ber Begleiter feines Beren, und als biefer Enbe Juli 1083 bas nur theilweife eroberte Rom wieder verließ, fiel bem Getreuen Die ichwierige Anfgabe au. eine in Gile auf einer Anhohe bei ber Beterstirche errichtete Berichangung mabrend ber Abmefenheit bes Ronigs ju halten. Aber bem romifchen Commerfieber vermochte der Rriegsmuth Ubalrichs nicht ju widerfteben; er felbft und die meiften feiner 400 Ritter erlagen ibm in turger Beit, jo bag bie Romer bie non Bertheibigern entblokte Weffe nieberreifen fonnten. Wie bebeutenb Ubalriche Ginfluß gewesen fein muß, fieht man aus ber Erbitterung feiner Gegner; Bruno ergablt, die Sachsen hatten ihn statt Godesheim "Godeshaj" genannt: quia dei timorem penitus abjecerat et vere ex odio dei venerat" und Bernold bezeichnet ihn geradezu als "Urheber und Betreiber der Kampje gegen den Papft". — Wend hat das bei Frankfurt anfaisige und später so bedeutende Beichlecht ber Eppenfteine bon Ubalrich ableiten wollen, indem er irrig bas Stabtchen Roftheim als beffen Beimath annahm.

Biefebrecht, Beichichte ber beutichen Raiferzeit III, 1.

Linbner.

Gobien: Rifolaus G., Buchbruder in Olbenburg bon 1689 bis c. 1697. Gein Rame wird auch Gottlen geschrieben, boch icheint die erftere Schreibart Die richtigere gu fein. Er war vermuthlich ber Schwiegersohn bes Gofbuchbruders Sans Grich Bimmer und beffen Geschäftstheilhaber, benn fein Rame tommt gemeinschaftlich mit biefem auf verschiedenen Drudwerten vor. Rachdem Bimmer geftorben, ertheilte ihm Chriftian V. von Danemart unterm 22: Mai 1697 eine Conceffion, babin lautend, bag er als foniglicher privilegirter Buchbruder von allen burgerlichen Berfonal : Auflagen und Befchwerungen befreit und ihm babei bergonnt fein folle, mit und nebenft ben Olbenburgifchen Buchbindern gebundene Bucher zu verfaufen, auch wenn die Freiheit der indulgirten Jahre auf die Berlegung bes großen und fleinen olbenburgifchen Gefangbuchs erloschen, beffen Drud fortaufeten: Wie benn auch ferner Die olbenburgifchen Buchbinber bie Rirchen- und Schulbucher, fo in Olbenburg gebruckt werben, bafelbft tauffen und nicht aus fremben Stabten boblen, babingegen aber die Buchbruder folche Bucher für felbigen Breif als fie an anbern Orten ju befommen, feil zu halten fculbig fein follen." Es war nämlich ju Tage gefommen, daß die Buchdruckerei bon Bimmer und G. nicht im Stanbe gewesen war, das Land mit ben nothigen Exemplaren von Buchern ju verfeben, welche ber Generalfuperintendent Ritolaus Mlardus fur die Rirchen und Schulen in ben Graffchaften Olbenburg und Delmenhorst herausgegeben hatte. Es waren biefes hauptfächlich: "Olden-burgische Catechismuslehre", 1689, "Oldenburgisches Gesangbuch", 1690 ic., welche fammtlich von Zimmer und G. gebrudt und verlegt wurden. Diefem Mangel abzuhelfen, ba biefe Druderei nicht im Stanbe mar, ben nöthigen Bedarf zu liefern, machte fich ber Buchdruder Johann hornung in Bremen zu Ruge und brudte namentlich das Gesangbuch nach. Um aber biefem Zustande abzuhelfen, murbe den Buchbindern Schröber und Strohm ein Privilegium ertheilt, eine neue Ausgabe bom Gefangbuch ju veranftalten. R. G. hatte baber fein Brivilegium nicht lange genoffen, benn der Ronig behnte unterm 19. August 1698 baffelbe auf bes R. G. Bittme und wenn fie fich wieber verheirathen follte, auf beren fünftigen Chemann aus, ebenfo auf eines ihrer Rinber erfter Gbe und

zwar wie es im Decrete heißt: "in Ansehung ihres und ihrer Kinder betrübten und schlechten Zustandes". Es muß also um diese Zeit G. gestorben sein, und die Wittwe sich wieder verheirathet haben, denn 1707 unterm 30. Mai ertheilte der König auf Ansuchen des Ehemanns der nachgelassenen Wittwe, Jacob Ritolaus Abler, ein neues Privilegium sur das oldenburgische Gesangbuch und verdietet zugleich das in Bremen gedruckte Hornung'sche, als Nachdruck. Dem Jatob Ricolaus Adler solgte im J. 1726 als Buchdrucker sein Stiessohn Johann Conrad G., und als dieser 1742 starb, wurde die Druckerei unter der Firma: Johann Conrad Gödjen Erben von der Wittwe mit ihrem ältesten Sohne Juhann Arnold G. sortgeseht, dem im December 1743 die Anwartschaft auf die Concession von der Regierung zugesichert war.

Bgl. Straderjan, Geschichte ber Buchbruderei im Berzogthum Oldenburg und ber herrschaft Jeber S. 22 ff. Relchner.

Godig: Seinrich B., ein aus Braunichweig geburtiger Daler, beffen Rame auch Godig, Gobing und Göting geschrieben wird. Er fam um 1558 nach Dresben, wo er gegen 50 Jahre bem turfürftlich fachfischen Saufe mit feiner Runft biente. 3m 3. 1570 malte er im Schloffe Annaburg ein Bimmer, bas fogenannte Jagdzimmer, mit Thierstuden aus, von welchem Schmud fich noch einige burftige Refte erhalten haben. 1573 murbe ihm ein jahrlicher Behalt von 100 Fl. auf 20 Jahre ausgeworfen und 1575 verlieh ihm ber Rurfurft ein Grunbftud in der Dresbener Beibe. Mus ben 80er Jahren finden fich Renn- und Stechbucher erwähnt, die er für ben Rurfürsten auf Pergament malte. Dem Ende des Jahrhunderts burften auch bie Bilbniffe fachfischer Fürften angehoren, mit welchen die Gewehrgallerie ju Dresden noch gegenwärtig becorirt ift. Auch in ber bortigen Gemalbegallerie befanden fich ehebem bon B. einige Arbeiten, bas Belfagerfeft und die flugen und thorichten Jungfrauen; gegenwärtig befitt die genannte Sammlung von ihm nur noch zwei fleine Bilber mit Bappen. Außerdem verwahrt das fonigl. Rupferftichcabinet bafelbit noch eine colorirte Beichnung bes Runftlers, ebenjo bas bergogl. Runftcabinet gu Gotha ein fleines Buch mit 13 Miniaturen, Scenen aus bem Leben Jefu. Bahlreicher als bie auf uns getommenen Malereien, find bie rabirten Blatter Gobia's. Unter letteren ift eine Geschichte bes Bolles ber Gachfen berborgubeben, welche in ben Jahren 1597 und 1598 erichienen, 61 Darftellungen mit beigegebenen Ertlarungen enthalt. Wie in feinen Bilbern, fo zeigt fich G. auch in feinen Metarbeiten als ein technisch gewandter Rünftler, ber fich jedoch nicht fiber die manierirte und handwerksmäßige Runftweise feiner Beit erhob. G. scheint in ben erften Jahren des 17. Jahrhunderts geftorben ju fein, benn nach 1601 findet er fich nicht mehr erwähnt.

Ragler, Die Monogrammiften. - Andrejen, Der deutsche Peintre-Gra-

veur. - Bachsmuth und Beber, Archiv für fachfische Geschichte.

C. Claus.

Godl: Stefan, Michael, Melchior, Bernhard, Ruprecht und beinrich G. Stefan G., Kothschmied, wird zum erstenmale urkundlich erwähnt 1508, in welchem Jahre er von Kaiser Maximitian I. aus Kürnberg nach Innsbruck berusen wurde, um hier als Erzgießer sich niederzulassen und speciell Livoler in seiner Kunst zu unterrichten. Er kam mit 3 Gesellen und seinem Bertzeug, erhielt ein jährliches Wart- und Dienstgelb von 32 fl. rh. und die weitere Bezahlung nach dem Gewichte der gelieserten Arbeit. Seine Heimath ist wahrscheinlich Hötting bei Innsbruck, wo gegen Ende des 15. Jahr- hunderts, urkundlich 1486, ein Michael G. als Erzgießer sich bemerkbar machte und wo auch Stesan G. zuerst seine Werkstätte erössnete, Rachdem Gilg Seßlichreiber, welcher die Herstellung des Grabmals Kaiser Maximilians

320 Godi.

contractmäßig übernommen und ju biefem 3wede die Gieghutte in Dublen (Dublau bei Innebrud) eingeräumt erhalten hatte, wegen Saumjeligfeit in ber Arbeit entlaffen worben mar, erhielt 1518 Stefan G. Die weitere Ausführung dieses großartigen Unternehmens. Mit Ausnahme der 11 großen Erzbilder, Kaiser Ferdinand, König Philipp, Ernst, Theodobert, Eleonora, Cimburgis, König Rudolf, Elisabeth, M. v. Burgund, Kunigunde und König Ladislaus, welche Geftichreibers Bert find, ferner ber beiben bon Beter Bifcher gegoffenen Statuen Arthur und Theodorich und bes Löffler'ichen Ergbilbes Chlobwig, murben bie fammtlichen großen Ergbilber ber Soffirche ju Innsbrud, die bas faiferliche Grabmal umftehen, ferner die fleineren Erzbilber, welche in der fog. filbernen Capelle aufgestellt find, von Stefan G. gegoffen. Die letteren hatte er icon bei feiner Antunft in Innabrud ju gießen übernommen und 1518 neunzehn berielben bollendet. Durch ben Tod bes Raifers († 1519) murbe bie Erggießerei auf einige Beit labm gelegt, es fehlte namentlich an Gelb. Gobl's Reifen nach Mugsburg 1520 und nach Borms 1521 um die Unterftugung ber beiben Entel und Erben bes Raifers gu erwirfen, hatten teinen weiteren Erfolg, als bag ibm Die Bollendung eines bon ihm bereits in Angriff genommenen Bilbes geftattet murbe. Erft 1528 erhielt G. einen neuen Auftrag und gwar jebes 3abr gwei Statuen ju gießen. Balb barauf finden wir ben Deifter mit funf Befellen bei bem großen Unternehmen bethatigt. 3m J. 1529 erhöhte Raifer Ferdinand fein Bart- und Dienstgelb fehr bedeutend und ftellte gur Forderung bes Bertes auch einen Bruber Stefan Gobl's, ben Erzgieger Melchior G. an, fowie einen Bilbichniter Ramens Leonhart Magt. Wie es icheint, hat Melchior G. ebenfalls in Rurnberg feine weitere Ausbildung erhalten, da gleichzeitig mit feinem Gintritt in Die landesfürftliche Erggießerei verschiedene Bertzeuge ber Gießfunft aus Murnberg hier eintrafen. Melchior G. ftarb jedoch noch im felben Jahre ober in ben ersten Tagen bes 3. 1530, da bereits unterm 26. Jan. Melchior Sobl's fel. Sausfrau, Margret, ericeint. Er hatte an bem Guf einer einzigen Statue, Die Mutter bes Königs Ladislaus borftellend und 1530 gegoffen, Antheil genommen. Die bon Stefan B. gegoffenen Statuen berrathen einen trefflichen Gieger. Ihr fonftiger Runftwerth hat jedoch nicht die Bedeutung ber por ihm vollendeten Berte. Der bem Stefan G. beigefellte Mobelleur Leonhart Magt wurde feiner Aufgabe nur in febr beicheibenem Mage gerecht. Bu ben Werten Gobl's gahlt auch bie in Erz gegoffene Denttafel, welche gur Erinnerung an die Begegnung Rarls V, und Ferdinands I. auf dem Brenner aufgeftellt wurde. Diefes nach Berficherung verschiebener alter Autoren bedeutsame Wert gerieth ichon im vorigen Jahrhundert in Berluft. Gbenjo icheint jenes Grabilb fich nicht erhalten gu haben, welches ihm Raifer Ferdinand mit ber Beifung gu gießen auftrug, feine gange Runft babei gu bethatigen. Die Aufgabe war ein nadter Mann in ibealer Schönheit. 1534 gog er vier filberne Statuen, bon benen fich eine unter den Schaben ber Soffirche erhalten ju baben icoint. Die Beschwerlichkeit ber Runft, die er übte, scheint fruh feine Gefundbeit untergraben ju haben. Schon 1531 flagt er, daß "bie fchwere und große Dibe, babei er mit biefer Arbeit bes Giegens fein muffe, ihn beschwerlich dwache und befrante". Er ftarb im Mary bes Jahres 1534. Der funftfinnige Guller Ferbinand war ihm in Gnaben jugethan und verficherte noch 1531 bem Diedern Meifter, fein und feiner beiben Sohne "Berr und Bater" fein gu mellen. Db Bernhart G., welcher nach bem Tobe bes Deifters Stefan als Bieger Muffeber in ber Bieghutte gu Dublau angestellt ericheint, einer ber beiben Die Thatigteit dieses Gießers be-Meinere Gegenftanbe bon untergeordneter Bebeutung. Bernhart no and for

S batte übrigens ichon feit Jahren in ber Mublauer Gieghutte Beichaftigung erhalten und wurde ihm ichon feit 1533 fein Golb erhobt. Mit ihm ftarb ber lette Erzgieger ober Rothichmied aus biefer Familie. Außer ben vier Erggiegern B. haben fich noch zwei andere biefes Ramens, Ruprecht und Beinrich, Bettern bes Stefan G., burch Berbienfte um ben Staat hervorgethan. eichnete fich unter Raifer Maximilian als Buchfenmeifter in ben Rriegen gegen Benedig aus, letterer in gleicher Eigenschaft gegen die Türken. Im Feldaug pon 1542 gerieth Beinrich G. in türfifche Gefangenichaft, aus welcher er erft 1551 erioft wurde. Diefe beiben G. hatten ihren Wohnfit in Sall bei Innsbrud und hinterließen gahlreiche Rinder, welche von Raifer Ferdinand in Rudficht ber Berbienfte ihrer Bater noch lange unterftugt murben.

Schönherr. Godomar, legter Ronig ber Burgunden, 524-532, Gohn Gundobabs

f. b. Urt.). 3m Jahre 523 ward fein alterer Bruder Ronig Gigismund (f. d. Art.), 516-523, ber feinen eigenen Sohn Segerit auf Unftiften einer weiten Gemahlin ermordet hatte, bon ben Frankenfürften unter dem Bormand ber Rache fur biefen Mord eines Bermandten (Segerifs Schwefter mar bie Gemahlin Theuberichs bon Auftrafien) angegriffen, geschlagen und auf ber Flucht in feinem Berfted bon Burgunden felbit ergriffen und an ben Frantenfonig Chlodomer ausgeliefert, ber ihn balb barauf tobten ließ (523). G. hatte icon nach bes Ronigs Befangennehmung thatfachlich bie Bertheibigung bes Reiches übernommen und warb nun nach Sigismunds Tod jum Konig gewählt (524). Die merowingischen Briber Theuberich und Chlodomer versuchten in Berfolg ber Bolitit ihres Baters Chlodovech bas ungleich ichmachere Bolt ju unterwerfen : aber in ber Schlacht bei Biforontia (Beferonce) fiel Chlodomer: Theuberich führte bas entmuthigte Frantenheer gurud und scheint bem fiegreichen G. fur die Bufunft Friede berbrochen gu haben; wenigstens nahm er an bem fpateren Angriff feiner Bruber negen Burgund nicht Theil. Roch im 3. 524, ungewiß, ob bor ober nach ber Schlacht, hielt G. einen Reichstag ju Ambaracum (Amberieux), auf welchem bie burch Rriege gerrütteten Berhaltniffe bes Reiches geordnet werden: jumal Die Anfiedlung von Ginmanderern beschäftigt den Konig : fo von Gothen, aber auch Burgunden, welche aus oftgothisch geworbenen Landestheilen in bas burgundifch gebliebene Reichsgebiet einwandern, aus ber Berichollenheit gurudfebrende, für tobt gehaltene Beermanner, Unfreie, welche in bas Musland bertauft, aber in die Beimath gurudgeflüchtet waren: Die neuen Anfiedelungen in dem entvollerten Reiche geschehen theils burch Hospitalitas b. h. Landtheilung mit ben romischen Grundbefigern, theils burch Landleihe bes Ronigs. Auf Die Auforge bes Ronigs, Diefer Entvolferung ju fteuern, Die im Rrieg fortgeichleppten Gefangenen gurudguführen, bezieht fich offenbar auch die gu Gt. Difange gefundene Inschrift: ber Konig hatte Angehörige ber feltischen Bolfericait ber Brandobrigi, welche (von ben Franken 523) als Rriegsgefangene fortgeführt waren, aus ber Anechtschaft losgefauft (bies bie richtige Deutung von Sinding und Jahn: andere irrige Auffaffungen f. dafelbft). Auch die Berhaltnife swiften Ratholiten und Arianern werden berührt (es ift ber tit. 107 ber Lex Burgundionum, ber bie Beschluffe von Amberieur enthalt: freilich ift thwer zu entscheiben, ob diefer Reichstag von Gundobad 501 (Binding) ober Don G. 524 (Bluhme, Jahn) abgehalten wurde. Gegenüber ber nur berchobenen frantischen Befahr fuchte fich G. auf Die Oftgothen gu ftuben: er erhelt wol ichon im 3. 526, nach Theoderichs bes Großen Tod, von beffen Entel Athalarich einen Theil bes von biefem a. 523 befehten Gebietes im Bege bes Bertrages gegen bas Beriprechen "ergebener Dienftwilligkeit" jurud. Aber bas ichwache Burgundenreich mar auf die Dauer gegen die machtig um fich greisenden Franken nicht zu halten: im J. 532 griffen die merowingischen Brüder Chlothachar und Childebert abermals den Rachbarftaat im Südosten an: sie belagerten Autun: G., vermuthlich zum Entsatz heran gerückt, ward in der Rähe dieser Stadt geschlagen: er entkam, aber sein Name wird nicht mehr genannt: er ist seither verschollen und die Frankenkönige unterwerfen und theilen

bas gange Reich ber Burgunben.

Bluhme, Das westburgundische Reich und Recht im Jahrb. b. gem. D. Rechts von Bester und Muther I. 1. Leipzig 1857. — Der burgundische Reichstag zu Amberieux, ebenda V. 2. 1861. — Lex Burgundionum und Lex romana Burg. in Perh, Monumenta Germ. hist. Leg. III, Hannover 1863. — Derichsweiser, Gesch. b. Burgunden, Münster 1863. — Binding, Das burgund. roman. Königreich I., Leipzig 1868 (der II. Band, welcher die Rechtsentwicklung im burgund. roman. Königreich enthalten sollte ist sowie die angekündigte neue Ausgabe der L. Burg. noch nicht erschienen). — Jahn, Die Geschichte der Burgundionen I. II., Halle 1874 (daselbst p. XVII sehr reiche Litt.-Angaben). Dazu Dahn im litt, Centralbs. 1875.

Felix Dahn. Godyn: Abraham G. (Goddyn) blühte als Historienmaler um 1690. In die Antwerpener Liggeren ward er 1679—80 als Schüler eingetragen. Er besuchte Italien. Daß sein Talent geschäht ward, geht aus seiner Aufnahme in die Gilde der Romanisten hervor (1716), deren Decan er 1723 ward mit dem Titel: Cabinetsmaler seiner taiserl. tathol. Majestät. — Zwischen den Jahren 1684—94 sinden wir ihn in Prag mit der Ausmalung eines Palastes beschäftigt. Sein Rus war nicht unbedeutend und tüchtige Schüler sind aus seiner Schule hervorgegangen. Gemälde von ihm sind uns disher weder in öffentlichen Sammlungen noch in Katalogen begegnet.

Goes: Aert van der G., holländischer Staatsmann, geb. 1475 aus einem seeländischen Geschlecht, ward Pensionär von Delst und 1525 Abvocat von Holland und Westriesland. Er zeichnete sich namentlich durch seine Bemühungen für den wichtigen baltischen Handel Hollands aus, wie er mehrere Gesandtschaften im Norden versah und dafür östers bei den vielen Unterhandlungen Karls V. thätig war. 1544 pensionirt starb er im nächsten Jahr, der erste jener langen Reibe fähiger Männer, welche als Advocaten und Bensionäre die Macht

ber Staaten aufrecht hielten gegen Fürft und Bolf.

Goes: Abrian van der G., des vorigen Sohn und Rachfolger, ward sichon 1540 seinem Bater von den Staaten beigeordnet, und arbeitete ganz im Geiste desselben weiter, in sortwährendem Kamps mit der Landesregierung sür Steuerverminderung und Aufrechterhaltung der Privilegien. Er starb 1560. Besonderes Berdienst erwarb er sich dadurch, daß er, wie schon sein Bater angesangen, über die Arbeiten der Staaten ein Register anlegte, das mit dem Titel: "Register der Dachvaerden", jene bändereiche Sammlung der Resolutionen der Staaten von Holland eröffnet, die immer eine der besten Ouellen der hollländischen Geschichte bleiben wird.

P. L. Müller.

Goes: Hugo van der G., Genter Maler, † 1482. Er wird von Guiceiardini und Basari Ugo d'Anversa genannt, stammte aber aus einer bekannten Genter Familie. Urkundlich ist er hier zuerst 1465 als Mitglied der Malerzunst nachweisbar; 1468—69 war er Unterdechant seiner Gilde, 1473—75 besleidete er in ihr das höchste Chrenamt eines Dechanten. 1468 war er von der Stadt für Herstellung der Festdecorationen bei dem Einzuge von Karl dem Kühnen und Margaretha von Jork beschäftigt worden. Später trat er in das Roodenstofter bei Soignies ein. Sein Talent ward von dem Prior Thomas hoch gewürdigt, auch empfing er noch im Kloster manchen Besuch vornehmer Herren,

Воёв. 323

sogar des Erzherzogs Maximilian. Um 1480 ersuchte der Magistrat von Löwen ihn, die Summe abzuschäfen, welche die Stadt den Kindern des verstorbenen Dirt Bouts sür die von diesem im städtischen Austrage ausgesührten Arbeiten schulde. Bgl. Conte L. de Ladorde, Les ducs de Bourgogne, I p. CXVI s. Im 5. oder 6. Jahre nach seinem Eintritt in den Orden machte er mit seinem Heise nach Köln. Auf der Geimeise ward er von einem hisigen Fieber besallen, welches ihm eine Geistesstörung zuzog, in der er sich sür einen Berdammten hielt und seinem Leben ein Ende zu machen suchte. Nach der Geimsehr verließ zwar dies llebel ihn allmählig, aber der Irrsinn tehrte später wieder und endete mit seinem Tode im Kloster, wie wir aus einer um 1500 vom Bruder Kaspar Offuis (Oshuis) geschriedenen Chronit des Stistes ersahren (das Autograph derselben besindet sich gegenwärtig im Besih des Chevalier Camberlyn in Brüssel). Seine dortige Grabschrift sautete:

Pictor Hugo van der Goes humatus hic quiescit.

Dolet ars, cum similem sibi modo nescit,

Alle Arbeiten bes Deifters, auf welche fich Gintrage in ben ftabtifchen Rechnungen beziehen, maren rein becorativer Art. Diejenigen Bilber, Die Rarel ban Mander ibm gufchreibt, find nicht mehr erhalten. Bohl aber ift noch das große Bert fibrig, bas Bafari als feine Arbeit nennt, und bas feine einzige geficherte und nachweisbare Schöpfung ift: bas Triptychon aus ber Bospitalfirche G. Maria Ruova in Floreng, jest in ber Gemalbefammlung Diefes Boepitale. Es war von Tommajo Bortinari, ber als Agent bes Saufes Medici in Britage lebte, fur jenes Spital beftellt worben, bas eine Stiftung feiner Borfahren war. Das Mittelbild ftellt die Geburt Chrifti und feine Berehrung burch Engel und hirten bar. Die Flügel links und rechts enthalten bie Beiligen Thomas und Antonius, Margaretha und Magbalena, und ju ihren Fußen ben Inieenben Stifter mit zwei Rnaben fowie die Stifterin mit einem Tochterchen. In der landichaftlichen Gerne find fleinere Darftellungen, die Reife nach Bethlebem, ber Bug ber Ronige, ju feben. Sier bewährt fich ber Deifter als einen trefflichen Rachfolger ber ban End, wenn er auch fein eigentlicher Schiller pon ihnen gewesen war. Die Macht ber Individualifirung und die Leuchtfraft ber Farbe mußten auch Die Bewunderung ber Staliener weden. Die Stifterbilbniffe in ber reichen flanbrifchen Tracht find Meifterwerte, viele Ropfe, namentlich die ber hirten, find höchft originell und aus bem Bolte geschöpft; die Frauentopfe, Maria, Die Engel, haben allerdings einen allgu ichuchternen, befümmerten Bug. Landichaft und Beiwert find mit acht flandrifder Pracifion und Bartheit ausgeführt, wenn auch ber Maler ber Luftperspective in den Fernen nicht in foldem Dage herr ift wie Jan ban End. Dem ansehnlichen Dafftabe bes Altars hat er in ber Behandlung gerecht zu werben berftanden.

Siret. Umarbeitung von Woltmann.
Goës: Johann Freiherr von G., stammte aus einer portugiesischen Abelssamilie, doch lebte schon sein Großvater Emanuel in den Niederlanden. Er selbst war der Sohn des Franz de G. und der Anna Regina van der Hoorst und wurde 1611 zu Brüssel geboren. Seine Studien machte er zu Löwen. Schon ansangs schwantte er in der Wahl seines Beruses, ob er durch Missionen als Jesuit oder als Diplomat seine Lausbahn eröffnen sollte. Doch entschied n sich vorläusig für den letzteren Berus. Bom Cardinal-Insanten Don Ferdinand, Statthalter der Niederlande, bestens empsohlen, kam er nach Wien und trat wegen seiner seltenen Sprachkenntnisse geschätzt ins Cabinet des Fürsten Ioh. Anton d. Eggenderg, den er auf seiner Mission nach Kom, um dem Papst Urdan VII. des Kaisers Ferdinand Thronbesteigung seierlich anzuguzeigen, als Secretär

324 Boës.

Rach feiner Rudfunit (1639) jum Reichshofrath in ber Section für auswärtige Angelegenheiten beforbert, arbeitete er unter Trautmannsborf in Sachen bes westfälischen Friedens, auch wurde er in ungarischen und turtischen Beidaften gebraucht. Raifer Ferdinand III. behnte (1652) ben ihm verliehenen Freiherrenftand auf feine beiben Brilber aus. Darauf fuchte er zwischen ben beiden ffandinavifchen Machten zu vermitteln und war 1657 als taiferlicher Bevollmächtigter in Ropenhagen, als ber Schwebentonig Rarl Guftav Die Stadt beichof. Run ichidte Raifer Leopold I. ihn an den alten verschlagenen 211: pafcha, Gerbar an ber Grenze, nach Temesbar, hauptfächlich um zu verhindern, daß Siebenbürgen in ein Baschalit verwandelt werde. Doch wußte diefer ihn und feine Mitgefandten Simon Reninger und Bereg fo lange binguhalten, bis er feine Ruftungen vollendet hatte. Und mahrend nun die turfifden Beeresmaffen Reubäufel einnahmen und über die ungarifche Grenze bis gegen Olmut bin fengend und brennend ftreiften, mard G. wie ein Gefangener in Dien hingehalten und tam erft am 10. Decbr. 1664 in Bien an. Bei einem Mordberfuche an ihm foll er, wie die Tradition ergablt, das Gelubde gethan haben, in den geiftlichen Stand zu treten. Schon lange mar feine Reigung biezu entschieben, aber erft fpat wurde ber Entichlug ausgeführt. Bon Wien ging er jum Raifer nach Regensburg, bann an ben Berliner Sof und nach Braunschweig-Luneburg, um den dortigen Erbfolgestreit beizulegen, war im haag mit dem Prinzen Wilhelm von Oranien thatig und vertrat in Polen nach bes Ronigs Cafimir Abdantung (1668) Defterreichs Intereffen, bis am 19. Juni 1669 Michael Korhbut Wisnowiedi als Ronig gewählt war. Bon Karlsbad berief ihn ber Raifer burch einen Courier nach Bien, überraschte ihn fur die langen und treuen Dienfte mit ber Berleihung bes Bisthums Gurt und bestimmte ihn als zweiten Gefandten zum Congreg nach Rymwegen. Um 13. Dez. 1675 hielt er bei ben Jefuiten in Wien Die Primig und wurde am 2. Febr. 1676 confecrirt. Rach Romwegen tam er erft am 10. Aug. 1678 und ichloß am 5, Februar 1679 ben Frieden bes Raifers und des deutschen Reiches mit Frankreich und Schweden. In fein Bisthum gurudgelehrt, fuchte er werkthatig , wie der Reuftadter Bifchof, Graf Rollonics, 1683 bie franken und verwundeten Rrieger, welche die Dacht bes Salbmondes por Wien, Padang, Gran und Dien brachen, möglichft zu unterftugen. 218 man ihn 1685 für den Cardinalshut borichlug, ichob er bescheiden diese Auszeichnung auf den gleichwürdigen Rollonics. Am 2. Septbr. 1686 ernannte ihn Bapft Innocens XI, jum Cardinalpriefter u. b. T.: S. Petri de monte aureo. Rach beffen Tobe (1689) erhielt er ben Befehl, bas taiferliche Intereffe gegen Die frangofifche Bartei im Conclave mahrzunehmen, fam aber erft am 7. October. gerade an bem Tage, ale Alexanders VIII. Erhebung publicirt wurde, in Rom an und empfing aus beffen Ganden ben Cardinalshut. Spater vertrat er bafelbft Die Angelegenheiten bes faiferlichen Sofes. G. ftarb hochbetagt am 19. Oct. 1696 in Rom und wurde nach feinem Berlangen bei den Rapuzinern beigefest. Much als Bischof von Gurt traf er viele zwedmäßige Ginrichtungen und bermachte bem faiferlichen Gelbipitale 70,000 Ccubi. Augerbem erfaufte er far feinen Reffen, Johann Beter, ben er adoptirte, ansehnliche Buter in Rarntben, wodurch sein Geschlecht hier heimisch wurde. Dieser Johann Beter (geb. 1667) wurde 1693 in den Grafenstand erhoben, ging 1698 als kaiserlicher wie als foniglich fpanifcher Gefandter zu ben Generalftaaten, mar bevollmächtigter Dinifter auf ben Friedenscongreffen ju Raftatt und Baden (1714), beiratbete Unna Apollonia, Grafin von Singendorf-Ernftbrunn und ftarb als Landeshauptmann und Burggraf bes Bergogthums Rarnthen (13. Marg 1716). Lettere Birbe begleitete auch fein Sohn Johann Anton (geb. am 3. Nov. 1699, † 1748), welcher 1743 und 1744 als Prafident der Abministration der er-

oberten furbaierischen Lande und Statthalter in der Oberpfals fungirte, feiner Gemahlin Maria, Grafin von Thurheim, hatte Johann Anton zwei Sohne, Sigismund Rudolf, Reichshofrath und faifert. Befandter in Schweben, welcher 1796 finderlos ftarb, und 30h. Rarl Unton, Generalmajor und Garbecapitan bes Großherzogs von Toscana († 1798). Die Gemahlin bes legteren war Anna, Grafin von Chriftallnigg, fein altefter Sohn Beter, Graf von Boeg (wie er feinen Ramen fchrieb). Beter war am 8. Febr. 1774 gu Moreng geboren, fam aber nach forgfältiger Ergiehung nach Wien (1790) gu feinem Oheim, bem Grafen Rudolf bon G., trat in ben ofterreichifchen Staatsbienft ein, wurde 1797 Rreiscommiffar, in welcher Eigenschaft er beim Borbringen ber frangofifchen und Rudzuge ber taifert. fonigt. Truppen aus Italien nach Rarnthen und Steiermart mit ber Berpflegung und Ginquartirung der Beeresmaffen, ber Beforgung ber Borfpanne ac. betraut mar. Der junge Mann bethatigte einen richtigen Blid. Gewandtheit, raftlofen Gifer und marme Baterlandsliebe. 3m 3. 1800 permenbete man ben in berlei Dienften bemahrten Brajen als Oberlandescommiffar bei bem Conde'ichen Corps und fonftigen größeren Armeebewegungen, befonders der ruffifchen Truppen durch Rarnthen nach Italien, wie auch für die vorbereitete Landesvertheidigung, dann im folgenden Jahre (1801) fur die in Folge des Waffenftillstandes von frangofischen Truppen bejetten Theile Obertarnthens. Rach Beendigung Diefer Geschäfte wurde er ber gur Organisation bon Iftrien, Dalmatien und Cattaro errichteten Sofcommiffion jugetheilt. 1803 murbe er Ajo bes neunjährigen Rrondringen, nachherigen Raifers Ferbinand I. Bum Sofrath mit bem Befehl ernannt, bas Prafibium bes balmatinifchen Guberniums ju übernehmen, entfaltete G. eine fegensreiche Thatigleit. Er bereifte felbft bas Land, um fich eine genaue Renntnig von ben Berhaltniffen beffelben zu verschaffen. Wahrend einer Sungerenoth in ben Ruftenftrichen beeilte er fich nicht nur, verschiedene Getreidearten und andere Lebensmittel herbeiguschaffen und gemeinnubige Arbeiten zu veranlaffen, fondern er ließ auch unter ber Gefahr, die außerorbentliche Gumme aus Gigenem gu erfeben, Geld und Getreibe im Betrage bon mehr als 300,000 Gulben unter bas Bolt vertheilen. Aus eigenen Mitteln taufte er eine gange Betreibelabung zweier in den Safen von Bara geworfener Schiffe, um fie theils unter Die Rothleidenden zu vertheilen, theils um fie gu Errichtung von Borrathsmagaginen ju berwenden und hierdurch bem Bucher ju begegnen. Aber er fuchte auch ber Biebertehr ahnlichen Glendes burch Regelung bes Urmenwefens, burch Grunbung von Unterrichts- und Arbeitsanftalten aller Art, burch Berbefferung ber Landescultur, burch Berftellung von Stragengugen, und insbefondere burch ftrenge Berechtigfeitspflege und Ausrottung ber Räuberbanden zu begegnen. Geine jahrliche Befoldung bon 6000 Fl. ließ er an Dürftige vertheilen. Als man die politifche Landesftelle Rarnthen mit bem Gubernium ber Stebermart vereinigte, murbe er 1804 jum wirklichen Sanbratheprafibenten und ftanbifden Chef in Rarnthen emannt. Bei feinem Abichiebe von Dalmatien ernannte ihn bas Corpo nobile in Bara ju feinem Mitgliede. In feiner neuen Stellung wirfte er nicht minber ding. Bei bem Eindringen ber Frangofen (1805) in Rarnthen übernahm er bie Abministration und wußte vielfach ben llebermuth bes Feindes ju gugeln. Doch wurde er wegen übermäßig geforderter und verweigerter Landescontribution als Beifel bis jur Wieberraumung bes Landes in frangofischer Saft gehalten. In Burbigung Diefer Berbienfte ernannte ihn Raifer Frang (1806) jum Landuchteprafibenten, jum Biceprafes bes vereinigten fteiermartifch-tarnthnerischen Bubeniums und jum geh. Rath, 1808 jum Gouverneur von Trieft, wo er wegen ber Continentalfperre, der Defterreich beigetreten war und der Blodabe ber Abede durch englische Kriegsschiffe, sowie auch wegen der Absichten Rapoleons auf ben Hafen mit schwierigen Verhältnissen zu tämpsen hatte. 1809 übernahm G. die General-Intendantenstelle der Armee sur Jtalien und Tivol unter Erzherzog Johann, gerieth aber zu Padua in französische Gesangenschaft. Rach
dem Wiener Frieden (1809), nach welchem Triest an den Sieger abgetreten
werden mußte, wurde G. zum Landesgouverneur in Galizien, 1815 in den
venetianischen Provinzen, 1819 zum Hostanzler der lombardisch- venetianischen
Hostanzlei in Wien ernannt, wo er sortan seinen bleibenden Sit in der Nähe
zeines Monarchen sand. 1823 wurde er erster Hostanzler und Studien-HossCommissions-Präsident, 1824 Obersthosmeister des Erzherzogs Franz Karl mit
Beibehaltung seiner Staatsanstellung. 1825 wurde er auch niederösterreichischer
Landmarschall und Präsident der Erbsteuer-Hoscommission. 1830 verlieh ihm
der Kaiser den Orden des goldenen Bließes. 1834 wurde er taiserl. tönigl.
Hosmarschall und zugleich Stellvertreter des ersten Obersthosmeisters, endlich 1845
auch Kanzler des faiserl. österreichischen Ordens der eisernen Krone. Graf P.
von G. starb 1846.

Bergmann, J. Medaillen II, 476 ff. J. Schulz, Beter, Graf von Goes

als Menich und Staatsmann, Wien 1853, mit bes Grafen Bortrat.

Goes: Matthias van der G., Buchdrucker zu Antwerpen von 1482 bis 1494 und der erste, der nach dem berühmten Dierik (Theodorich) Martens in jener Stadt seine Kunst, ausübte. Er war die Beranlassung, daß man durch einen Druckseller in der Jahreszahl seiner slämischen Ausgabe des Tundalus, es wurde eine X ausgelassen, wodurch statt der Jahreszahl 1482 die Jahl 1472 steht, annahm die Buchdruckerkunst sei schon in diesem Jahre in Antwerpen eingesührt worden und zwar durch v. d. G. Der vollständige Titel dieses Buches santet: "Hier beghint een doeck ende is Van Ton | dalus vysioen end hoe sijn zieleoten licha | me ghenomen was — Hier eyndet en gaet wteen hoeck | van Tondalus vysioen ende hoe dat | sijn ziele ut sijn lichaem gbenomen | was ende is gheprint tantwerpen bi | mi Matthijs van der goes Anno M | ccccLxxij." st. 4°. und ist auch zugleich das erste von ihm gedruckte Buch, welches seinen Ramen und den Druckort trägt.

Bgl. Bincent, Essai sur l'histoire de l'imprimerie en Belgique pag. 6. Brunet, Manuel du libraire Vol. V. pag. 882. Falkenstein, Geschichte ber Buchdruckerkunft S. 257 zc. Relchner.

Goetfindt: Pieter G. (Goetind), Landschaftsmaler und Bilderhandler, † 1583. Bon ihm lernte Jan Brueghel die Behandlung der Oelfarben. Als Händler wird ihm die rücksichtslose Ausbeutung junger Künstler schuldgegeben; einen bösen Ruf, den er mit Antonius von Palermo, dem Bater seiner Gottin, theilte. Er scheint in Antwerpen gestorben zu sein, da die Kosten seiner Beerdigung in die Liggeren von 1643–44 eingetragen sind. Sein Sohn setzte den Bilderhandel sort und dessen Sohn Antonius ließ sich in Paris nieder, wo man seinen Namen in Bonensant übersetzte. In der Antwerpener Lucasgilde sinden sich drei Pieter G. als Maler eingeschrieben. Werke dieser Künstler haben wir vergebens gesucht.

Goffine: Leonhard G., katholischer Erbauungsschriftsteller, geb. zu Köln am 6. December 1648, † am 11. August 1719 zu Oberstein an der Nahe. Im J. 1669 in das Prämonstratenser-Kloster Steinseld in der Rheinprovinz eingetreten, wirkte er an verschiedenen Orten als Prediger, bekleidete auch Pfarrstellen im Erzbisthum Trier — auch zu Coesseld im Münsterlande — zulett die zu Oberstein. Berühmt ist er als Bersasser der "Handpostisse oder christatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Festrage des ganzen Jahres" (Auslegung der Episteln und Evangelien, Erklärung der kirchlichen Gebräuche z.),

die zuerst 1690 zu Mainz, seitbem in vielen Ausgaben und Neubearbeitungen (von Steck, Ott, Darup, Annegarn, Kleyboldt u. A.) bis in die neueste Zeit erschienen und unter dem katholischen Bolke sehr verbreitet ist. Andere (katechetische und ascetische) Schristen von G. verzeichnen Jöcher-Abelung II. 1514, und Rahmann, Münsterländ. Schriftsteller S. 128.

Gohl: Joh. Dan. G., Argt, 1675 in Berlin geboren, hatte in Salle, besonders bon Stahl angezogen, Medicin ftudirt und war baselbft 1698 promobirt worben. - Er habilitirte fich als praftischer Argt guerft in feiner Baterftabt, erhielt im 3. 1711 eine Anftellung als Babeargt in Freienwalbe und fiebelte 1721 als Rreisphyfitus des Oberbarnim'ichen Rreifes nach Briegen über, wo er im 3. 1731 geftorben ift. - G. gebort ju den eifrigften Partifanen Stahl's und feiner Lehre, welche er in mehreren ber bon ihm beröffentlichten Schriften, fo namentlich in ber "Diss. epistolaris de motus tonici demonstratione per revulsionem et derivationem veterum" (Salle 1707) und in der pseudonum (unter bem Ramen bon Urfinus Bahrmund) erichienenen Schrift "Berfuch patriotischer Gedanten über den von Borurtheilen franten Berftand, befonbers in der Therapie" (1729, nach feinem Tobe fehr erweitert von bem Stahlianer Junder 1783 herausgegeben unter bem Titel: "Aufrichtige Gebanten über ben bon Borurtheilen tranten Berftand, insonderheit in ber Materie bon den spiritus animalibus") unter heitiger Befämpfung iatromechanischer Grundfate, besonders ber Behre bon ben spiritus animales und ber Leibnig'ichen Monadologie und praftabilirten Barmonie, Geltung ju berichaffen bemuht gewesen ift - allein in einer jo plumpen Beife und mit fo weit gehender Berläugnung anatomifcher und bhufiologischer Thatsachen, daß feine Beftrebungen ohne jeden Erfolg geblieben find. Bie wenig burchbrungen übrigens G. felbft bon Stahl'ichen Grundfagen gewesen ift, geht daraus hervor, daß er, benfelben entgegen, feinen Anftand ge-nommen hat, ben Gebrauch von Mineralquellen in einer besonderen Schrift ("Instruction bon der Tugend und dem Gebrauch des Fregenwalder Gefundbrunnens", 1716) zu empfehlen. - Bon feinen litterarischen Arbeiten (vergl. bas bollftandige Berzeichnig berfelben in Galler, Biblioth, anat, II. p. 58, Bibl. chirurg, II. p. 39, Bibl. med.-pract. IV. p. 245) hat feine Auffeben erregende Jnaugural-Differtation "De morborum aetatum fundamentis pathologico-therapeuticis" (Halle 1698, in 2. Auft. 1707), welche er unter Stahl's Borfit vertheibigt hat und welche, wie angenommen wurde, von Stahl felbft verlagt ift, und feine "Epistola de spina ventosa" (Salle 1727) am meiften Beachtung gefunden. G. ift der Begrunder und herausgeber der feit bem Jahre 1717 erschienenen "Acta medicorum Berolinensium" gewesen.

Goldast: Melchior G., genannt von Haimisseld, geb. 1578 in Espen bei Bischofzell im Kanton Thurgau, † 1635 zu Gießen im Hessischen, ein Polybistor, wie jene Zeit sie wollte und erzeugte, erregt weit mehr um seiner litterarischen Leistungen, als seines sehr einsachen Lebenslauss willen unser Interesser war von armen Eltern geboren und hatte sein Leben lang mit Mangel, oft mit bitterer Armuth zu kämpsen. Als Lichtpunkte in diesem Meer von Elend eines armen Litteraten erscheinen nur die kurzen Jahre, da er bei Lectius in Gens und in St. Gallen bei Schobinger als gerngesehener Gast, dann als Hosmeister bei vornehmen Herren (Vassan, Freiherr v. Sax auf Forsted) und als geheimer Rath in Bückeburg beim Grasen von Holstein-Schaumburg stand. Die akademische Lausbahn hat er nie betreten, obgleich er den akademischen Gradeines Dr. jur. atr. angenommen hatte und er lebte weitaus die meiste Zeit von der Feder, welche er den Mächtigen dieser Erde zu Diensten stellte. In Ingol-

328 Golbaft.

er fich jum Gelehrten ausgebilbet und, was uns besonders befremben muß, wenn wir die Mangelhaftigfeit feiner voratademifchen Schulen betrachten, eine Bewandtheit und Feinheit in der Sandhabung ber alten Sprachen, jumal der lateinischen, fich angeeignet, bie bas Lefen feiner Briefe und Widmungen jest noch jum Genug macht. Seine Edita - man findet fie am vollftandigften in Grafe's Tresor de livres rares et precieux aufgeführt - find fehr gablreich und bennoch nach allem, was wir bon G. wiffen, nur ber fleinere Theil von bem, was er für bie Welt geschrieben, vollends aber von dem, was er für fich notirt und gufammengetragen hat! Bon biefem gibt uns ein Blid in bas Bergeichnig ber bon ibm binterlaffenen Bibliothet eine Borftellung : es wird, foweit die Bibliothet noch in Bremen ift, eben jest neugedrudt. Unter ben Ausarbeitungen für Unbere nehmen feine Deductionen Die erfte, feine Briefe an gabllofe Gelehrte feiner Beit bie zweite Stelle ein. Dan vgl. besonbers Virorum clarorum et doctorum ad M. Goldastum epistolae e bibliotheca Thulemarii, Frantfurt unb Speier 1688, 40, und Sentenberg, Selecta juris et historiarum Tom. I. Gine neue Sammlung fteht von herrn Dr. 3. Wille bald zu erwarten. Bon beiben Maffen ift bas wenigfte bis jest gebrudt, liegt bas meifte wol noch, bes Fundes und Drudes gewärtig, in vielen Archiven und Buchereien gerftreut. Die Litterarifche Thatigfeit Golbaft's bewegte fich in allen vier Facultaten. Für Die Theologen ichrieb er Anmertungen jum Tertullianus, Auffage über bas beilige Abendmahl (Frantf. 1620, 4 °.), ein Manuale biblicum ober Enchiridion S. Scripturae (Frantfurt 1610, 120.) und gab er eine Sammlung faiferlicher Erlaffe über ben Bilberbienft (Frankfurt 1608, 8 °.), sowie die Tractate "Valeriani de bono disciplinae" (auch in ben Paraeneticis ju finden) und "Isidori de praelatis" (beibe Benf 1601, 8.) heraus, auch befamen fie, wie die Juriften nicht minber, in ber Satire "Paradoxon de honore medicorum" (Frantfurt 1616, 4 º) ihren Theil ab. Die Juriften berbanten ihm nebft ben mancherlei (unten gu nennenden) Epoche machenden Sammlungen von Reichsgesehen, Reichsgewohnheiten, Reichshandeln und Statuten, vor allem die Ausgabe des "Dositheus" (Benf 1601, 80), bann zwei umfaffenbe Sammlungen juriftifcher Tractate, namlich ftaatsrechtlicher in bem Werte "Politica Imperialia" (Frantf. 1614, Fol.) und aus ben übrigen Theilen ber Rechtswiffenschaft die "Observationes et sententiae in utroque jure receptae" (Franti. 1629, Fol.), bann eine fleinere Sammlung icherghafter Rechtshandel ("Processus juris joco-serius" Hanau 1611, 80), eine Sammlung von Abhandlungen über bas Erftgeburtsrecht (Sanau 1612, 80), eine eben folche über das Recht des Bortritts (junachft für Weimar gegen Altenburg geschrieben, Frantfurt 1615, 4 9) und endlich die berühmten Deductionen über das Staatsrecht und fonftige Rechte Bohmens (Frantfurt 1627, 4 °). Lange nach feinem Tobe (1661, Bremen) erichien noch eine vortreffliche Abhandlung über Confiscation. - In die britte Facultat ichlagt die oben genannte Satire. In Die vierte eine "Clavis philosophiae peripateticae" (Frantfurt 1606, 80) und die Ausgabe bes "Speculum vitae" bes Robericus (Sanau 1613, 40). Den Siftoritern erwies G. große Dienfte burch die beiden werthvollen Sammlungen ber alemannifchen und fchmäbischen Scriptores (Franti. 1606, Fol. und 1604, 40), die Sammlung von Auffähen über die Jungfrau von Orleans ("Sibylla Francica" Ursellis, 1606, 40), die Berausgabe von Bilibald Birtheimer's Berten (Franti. 1610, Fol.) und des Thuanus (Frantfurt 1609-13, Fol.), das "Catholicon rei monetariae" (Frankfurt 1620, 40) und bie Noten jum Ginhard, welche Schminde 1701 feiner Ausgabe beifugte. - Die Philologie endlich verbantt ihm die erste Ausgabe des "Carmen de congressu Caroli M, cum Leone Papa" (Genf 1601, 40), bes S. Columbanus, Throl und Windsbed in ben "Paraenetica" (Lindau 1604), die Sammlung vieler Commentare und Roten gu Dvib's

Golbaft. 329

Amatoria (Frantfurt 1610, 80). Zahlreiche Anmertungen jum Betronius in ber Ausgabe feines "Satyricon cum notis variorum" (Helenopolis 1610, Frantjurt 1621, 8%) und in Lotich's Ausgabe (Frantfurt 1629, 4%), endlich noch eine Cammlung von 100 philologifchen Briefen mehr und weniger berühmter Gelehrter (Philologicarum epistolarum centuria una insuper Richardi de Bury Philobiblion et Bessarionis epistola ad Senatum Venetum", Frantfurt 1610, 8°). Aus Diefer, noch nicht gang vollständigen, Ueberficht ber von G. im Drud berausgegebenen Bucher ift icon erfichtlich, dag die meiften in Frantfurt a/M. und Sanau gedrudt wurden. In Franffurt hatte G. endlich 1606 feinen Wohnfit genommen, ohne 3weifel eben barum, weil bort und in bem nicht fernen Sanau bamals fo viele unternehmende Buchhandler lebten. Mit einer Frankfurterin verheirathete er fich auch und seine Rinber, zwei Tochter, vermählten fich mit Emwohnern bon Frantfurt. - Dahin tehrte er bon allen feinen Aufenthalten an Sojen und Reichstägen, von Budeburg und Weimar, bon Rurnberg und Brag gurud. Bor Rriegsbrangfalen flüchtete er fein Bermogen, feine für jene Beit ungewöhnlich große Bibliothet, 1624 nach Bremen und als er balb barauf wieber eine fürftliche Beftallung (beim Landgrafen bon Geffen in Giegen) erlangte, bei welcher er wohl endlich lange ausgehalten hatte, maren nicht Rrantheit und Tod bagwischen getreten, ließ er ben größten Theil feines Bücher- und Sandichriftenschaßes in der Sanfestadt, deren Rath bann nach Goldaft's Tode 1635 ben unbergleichlichen Schat anfaufte (man febe nur, mas Senfenberg im I. Band feiner Selecta juris et historiarum G. 308--17 darfiber mittheilt!). Leiber mußte aber ber Rath fpater fich bagu verfteben, viele ber werthvollften Codices ber Rönigin Chriftine von Schweben ju überlaffen, Die bavon manches mit nach Rom genommen haben foll, fo daß jest nebft ber Stodholmer Staatsbibliothet auch die Vaticana Theile bes ehemaligen Golbaftifchen Befibes enthalt. - Außer ben Scriptores und bem großen Werte über Bohmen, feiner bedeutsamften litterarischen Ausarbeitung, find es besonders die vielen und mancherlei Sammlungen von Reichsgesehen zc., welche Golbaft's Ruhm in ber gelehrten Belt begrundeten und ihm einen bleibenden Blat in der Gefchichte ber Biffenichaft erwarben. Sie muffen beshalb auch hier, wo es fich barum banbelt, von feinem litterarifchen Wirfen ein richtiges Bilb zu geben, genau bergeichnet werden. 3m 3. 1607 erschienen ju Frantfurt (Sanau und Offenbach) die erften zwei Sammlungen folcher Art: "Imperiales recessus constitutiones et ordinationes" und "Statuta et rescripta Imperialia". In der neuen Ausgabe der Recessus, constitut, et ordinat, find fie als Tomus IV in zwei Claffen aufgenommen, bieje Ausgabe nahm bon ber neuen Auflage bes erften Bandes (Frankfurt 1614) ben Titel "Collectio" an. Diefe mit jogenannten rationalia, von welchen wir noch ein befonderes Wort ju fagen haben werben. Dann folgten 1609, ju Hanau gedrudt: "Reichshandlung und Reichsfatzung", 1612 dafelbst und ju Frankfurt die "Monarchia", 1613 zu Frantjurt eine "Collectio consuetudinum et legum Imperialium" und 1614 ebenda endlich: "Bolitische Reichshandel". Wegen Diefer Werke hat übrigens B. Die meiften und ichwerften Unfechtungen erlitten, indem ichon Beitgenoffen, wie Jatob Gretfer und, was von ungleich größerem Gewichte war, hermann Conring ibm nicht blos unverzeihlichen Mangel an Rritit bei ber Auf- und Annahme ber einzelnen Stude, fondern fogar Fälschungen, b. h. eigenmächtige Conftruction folder aus Rachrichten, die er bei Chroniften und anderen Schriftftellern gefunden habe, borwarfen. Darauf grundete fich die fich fortpflangende boje Rachrebe großer Unguverläffigfeit feiner Angaben in biefen Dingen. Gelbit ein Senfenberg, Goldaft's Biograph und Panegprifer (Vita Melch. Goldasti in ber Borrebe zur britten Ausgabe ber "Scriptores rerum Alamannicarum", Frant30 Goldbach.

furt und Leipzig 1780, mit einigen Erganzungen im erften Band ber Selecta), rudt ihm por, bag er feine Rachweise über Die Quellen, aus welchen er feine Sachen geschöpft, gegeben habe, doch erwähnt er hinwiederum auch, daß ein Sanberemplar ber Conftitutionen eriffirt habe, worin bon Golbaft's Sand jeweilen der Quell oder Fundort angemerft fei, und was die "Statuta et rescripta Imperialia" anbelangt, fo tann Gentenberg und wer ihm ben Borwurf nachrebet, wenn berfelbe auch auf biefes Wert ausgebehnt werben wollte, bas "Rationale constitutionum" nicht gefannt haben. Denn, wie in ben meiften feiner Sammelwerte, fo fchrieb bier G., eigener vortrefflicher Methobe folgend, ein fritisches Bergeichniß ber ber Sammlung einverleibten Stude, bas an Rlarheit und Beftimmtheit ber Rachrichten über Bertunft und Charatter berfelben wenig ju wünschen übrig lagt, einen raifonnirenden Ratalog, wie man folche Arbeiten jest gu nennen pflegt, ber beften Art. Golbaft's litterarifche Sandel mit Ruftus Lipfius, Raspar Scioppius und Natob Gretfer find teiner naberen Beleuchtung bedürftig, obgleich feine Streitschriften jumal gegen biefen eben jest wieder ber herrichenden politischen Meinung mundgerecht waren.

Gonzenbach. Goldbach: Chriftian G., Mathematifer, geb. am 18. Marg 1690 gu Rönigsberg in Breugen, + am 30. Robember 1764 ju Mostau. Bon bem Jugendleben biefes vielfeitig gebildeten Gelehrten ift nur wenig befannt. Etwa 30 Nahre alt, machte er ausgebehnte Reifen, auf welchen er mit berichiebenen wiffenschaftlichen Großen gujammentraf, unter anderen in Italien mit Ritolaus Bernoulli II., bem alteren Bruber von Daniel Bernoulli. Mus einem fünftägigen Bufammenleben in Benedig entsprang ein Briefmechfel, welcher bon 1721-25 bauerte, und an welchen fich 1723-30 ein weiterer Briefwechfel mit Daniel Bernoulli anknüpfte. In diefen beiden Briefwechseln zeigt fich bereits die wiffenschaftliche Liebhaberei Goldbach's, indem er zwar den Reigungen ber Correspondenten folgend, mit Rifolaus Bernoulli fiber die fogenannte Riccatifche Differentialgleichung, mit Daniel Bernoulli über Aufgaben ber Bahricheinlichkeitsrechnung und der Theorie der Reihen fich verbreitet, aber auch gugleich Belegenheit nimmt, ftets Bablentheoretifches mit einfliegen ju laffen. Diefer lettere Theil ber Mathematit bilbet nun vollends ben hauplinhalt eines britten bedeutsamen Briefwechfels, welchen G. von 1729-68 mit Leonhard Guler filhrte, ba Beibe fich in der Bevorzugung arithmologischer Gage begegneten. Bar auch Guler jumeift ber Bebenbe, G. ber Empfangende, jo tommt boch bas Gegentheil gleichfalls vor, und jedenfalls hatte die Wiffenichaft icon baburch Bewinn von biefem Bertehre, bag Guler hier und nur bier bie Gelegenheit geboten war, Entdedungen gewiffermagen porzubereiten. Schreibt er boch am 3. August 1751: "Es ift allerdings mahr, wie Em, vermuthet, daß ich auger berofelben Riemand habe, mit bem ich von bergleichen decouvertes ichriftlich ober mundlich conferiren tonnte". B. hatte ingwischen einen ftanbigen Bohnfit erlangt. Georg Bernhard Bilfinger und Jatob hermann, welche 1725 einem Rufe nach Betereburg Folge leifteten, luben bei ber Durchreife burch Berlin, wo B. als foniglich preugischer Sofrath, aber ohne ein beftimmtes Umt ju berwalten, fich aufhielt, biefen ein, fich ihnen angufchliegen. Er that es und trai, junachft nur ein wigbegieriger Reifender, ben 8. Auguft 1725 in ber ruffifchen hauptstadt ein. Professuren wurden ihm, wie es scheint, angeboten, aber von ihm abgelehnt. Einzig bie Geschäfte eines Schriftshrers ber Atademie ber Biffenschaften fagten ihm gu, bei welchen feine Bielfeitigfeit und feine große Beberrichung ber lateinischen Sprache jur Geltung tamen, und gu biefer Stellung verpflichtete er fich auf 5 Jahre. In benfelben Beitraum fallt feine Ernennung jum Lehrer bes Raifers Beter II., ber 1715 geboren, mit 12 3ahren ben Thron beftieg, auf bem er nur 3 Jahre verweilen follte, ba bie Blattern ihn 1730 babinrafften. Die folgenden 12 Jahre verbrachte G. muthmaglich in wiffenschaft= lichem Brivatleben, erfüllt von mannigfachen Briefwechseln, welche allerdings theilweife, wie ber mit bem Orientaliften Gottlieb Siegfried Bager, mit bem Gemmenfundigen Baron Philipp b. Stofch, mit dem ingwischen nach Tubingen gurudgefehrten Bilfinger, ber Berausgabe ebenfo noch barren, wie eine in lateinischen Bersen geschriebene Tragodie "Absalon". Daneben durfte ein lofer Berband mit ber Atabemie fortgebauert haben. Richt nur, bag G. am 25. October 1746 an Guler ichreibt: "Bas aber bie atabemifchen Angelegenheiten betrifft, so habe ich mich berfelben schon feit A. 1742 ganglich ent-Schlagen", er brachte auch von 1728-39 in ben Commentarien der Afademie feche Abhandlungen jum Abbrud über Integralrechnung, über Reihentheorie und über Cleichungen. In der lettgenannten Abhandlung findet fich ein Beichen ber Unmöglichkeit, welches erhalten ju werden verdient, und ber Rame congruenter Rahlen ungefähr in berfelben Bebeutung, in welcher er fich feit Gauf allgemein verbreitet hat (vgl. Comment. Acad. Petrop. V. p. 101). 3m 3. 1742 trat 6. in bas Collegium ber auswärtigen Angelegenheiten ein, wo er vorzugsweise mit Dechiffrirungen beschäftigt wurde. Auch babon ift ein Wiederhall in bem Briefwechfel mit Guler vorhanden, indem G. am 30. Juli 1742 von unrichtigen Dechiffrirungen rebet, welche Ballis fich habe au Schulben tommen laffen. G. itieg fortwährend in Rang und Ginfunften. 1744 wird er Ctaterath mit einem Behalte von 2000 Rubel; 1746 erhalt er auf Lebensbauer die etwa 1400 Rubel jahrlich betragende Rugniegung bes Gutes Wolmarshof in Liefland, wie fich aus feinen Briefen ergibt. Alls er ftarb, hatte er bie bamals in Rufland im Civildienfte feltene Stufe eines Weheimen Rathes erreicht.

Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres géomètres du XVIIIème Siècle publiée par P. H. Fuss. Petersburg 1843.

Cantor.

Goldbach: Chriftian Friedrich G., geb. zu Taucha in Sachsen am 20. März 1763, † zu Mostau im April 1811, war, nach Absolvirung der Schule, Calculator in der Rathseinnahmestube zu Leipzig und machte sich auf dem Gebiete der Astronomie zuerst 1799 befannt durch einen vortrefflichen Himmelsatlas, der 10570 Sterne, also 7651 mehr als der Flamsteed'sche Atlas enthielt und von Zach auf dem Seeberg mit einer Einleitung versehen wurde. Diese Arbeit und verschiedene astronomische Beodachtungen und einige geographische Ortsbestimmungen veranlaßten Murawiess, den Curator der Universität in Mostau, G. als Prosesso der Astronomie nach Mostau zu berusen. Mit mehreren dort vorgesundenen Instrumenten stellte er zahlreiche Ortsbestimmungen an, beodachtete, so gut es ging, aus seinem Zimmer, sührte auch geodätische Arbeiten aus und wartete vergebens auf den Umbau der Sternwarte, welcher sich von Jahr zu Jahr verzögerte und unter Rasumowsth's Curatoriat ganz ausgeschoben wurde. Mißmuthig über die sehlgeschlagenen Gossnungen, starb er im 48. Jahre seines Lebens.

Bgl. Meufel, Das gelehrte Teutschland. Bruhns.

Goldberg: Johann Gottlieb oder Gottlob G., lebte nach Reichardt's Angabe von 1730—60; 1756 stand er als Kammermusikus in Diensten des Grasen von Brühl in Dresden. Joh. Sebastian Bach soll ihn für einen seiner besten Schüler auf dem Clavier und auf der Orgel erklärt haben (f. Bd. I S. 734). Bon Zeitgenossen wird seinem Spiel hohes Lob ertheilt; namentlich soll er Bedeutendes in technischer Beziehung und im freien Phantasiren geseistet haben. Jedensalls scheint er ein Sonderling und schwer zugänglich gewesen zu sein. Bon tieser Melancholie besallen, starb er schon frühzeitig. Gerber (altes und neues In-

tünstlerlexikon) sührt solgende Manuscriptcompositionen von ihm an: 24 Polenaisen für Clavier; Sonate nebst einer Menuett mit 12 Beränderungen sür Clavier; 6 Trios für Flote, Bioline und Baß; 2 Concerte für Cembalo, dieselben wahrscheinlich, welche im Rellstad'schen Musikalienverzeichniß S. 69 aufgesührt sind; "Prelude et Fugue pour le Clav. ou Orgue". Das letztere Werk besitht die königl. Bibliothek zu Berlin, ebenso eine sünsstimmige deutsche Motette, den 12. Pfalm sur vier Stimmen (beide mit Orchesterbegleitung) und noch zwei Präludien sur Clavier.

Goldenthal : Jatob G., Orientalift, geb. ju Broby in Galigien, geftorben als außerorbentlicher Brofeffor an ber Univerfitat in Wien im 3. 1867. Seine felbftandigen Arbeiten, bon benen einige in den Dentichriften der Wiener Utabemie veröffentlicht wurden, find bon untergeordnetem Berthe. Gin bleibendes Berbienft erwarb er fich burch die Edition mehrerer handichriftlicher Werte aus ber alteren jubifchen Litteratur, wie Alganali's Meifan al-Amal (1839), Tobrofi's hebraifche Bearbeitung des Aberroes'ichen Commentars ju Ariftoteles Rhetorit (1842), "Kalonymi apologia Maimonidis" (1845), Riffim b. Jatob's Clavis talmudica (mit nitglichen Rachweisen, 1847), bas nach Art von Dante's Divina commedia angelegte poetifche Wert bes Mofes Rinti (1851). Gine 1855 bon ihm herausgegebene Beitschrift "Das Morgenland" ging, nachdem fie ein Quartal bindurch bestanden, ein. Bon einigem Rugen ift ber 1845 bon ihm herausgegebene Inder ju bem 1826 in Samburg ericbienenen Rataloge ber Oppenheimer'ichen Bibliothet. G. war auch ein bebeutenber hebraifcher Stilift und versuchte fich nicht ohne Blud in ber Rachahmung ber in ber maurifden Schule beliebten Reimprofa. Gein lettes Bert mar eine grabifche Grammatil in hebraifcher Sprache (1862). Brill.

Goldfuß: Georg Auguft G., geb. am 18. April 1782 in Thurnau bei Bairenth, murbe nach Abfolvirung feiner Studien im 3. 1810 Saustehrer beim Freiheren b. Windler in Beinhofen bei Erlangen. 3m 3. 1812 habilitirte er fich als Privatbocent in Erlangen und folgte 1818 einem Rufe als Profesior der Zoologie nach Bonn. Die lebendigfte Anregung erhielt G. durch die mertwürdigen Sohlenfunde, welche in der Rabe feines Aufenthaltsortes gemacht wurden. Schon 1810 ließ er eine Schilderung ber Umgebungen bon Duggenborf ericbienen, welcher 1816 bie mit Bifcof gemeinschaftlich berausgegebene "Phyfitalifchaftatiftifche Beschreibung bes Fichtelgebirges" folgte. für ibn und feine Arbeiten murbe babei bie Befanntichaft mit bem als Balaontologen befannten Grafen Georg ju Münfter. Rachbem er bon 1818 an in ben Berhandlungen der leopolbinifch-carolinifchen Atademie mehrere foffile Sohlenfaugethiere befchrieben batte (benen fpater Schilberungen foffiler Reptilien folgten), begann er von 1826 an bie Berausgabe bes großen Bertes "Petrefacta Germaniae", bei welchem Graf Münfter, ber Mitherausgeber und eifrige Sammler, fich um herbeischaffung bes Daterials verdient machte. G. war indeg nicht blos beschreibender Zoolog. Als folder hatte er fich 1805 durch feine Differtation über fubafritanische Rafer eingeführt. In Erlangen fam er mit Rees b. Genbed, ber auch in Bonn gwölf Jahre lang fein College war, gufammen und beibe folgten ben Unregungen ber naturphilojophifchen Schule. Die innige Berwandtichaft, mit welcher fich verschiedene Thierclaffen an mehreren Buntten berühren, führten ihn gu einer Darftellung ber Entwicklungsftufen bes Thierreichs, in welcher er nach naturphilojophischer Methode die Form eines Gies fur bas Gange mablte; bies ift in bie vier Beltgegenben eingetheilt; "alle großeren barin eingezeichneten Rreife fchliegen ben erften nach Often ein und berühren ihn am Ausgangspunkt, mahrend fie fich am weftlichen Bol bes all umichließen-' gufammenziehen, um ben Menschen gu bilben". Faft gleichden Ovals

geitig gibt er eine Eintheilung ber Boophyten (3fis 1818), in welcher er ben Ansdrud Protozoa, allerdings in etwas anderer Ausbehnung, als in ber er beute noch gebraucht wirb, einführt. Auch in feinem "Sandbuch ber Boologie" (1820) erweift er fich als naturphilosoph, ohne jedoch Ofen ftreng gu folgen. Rach ihm ift bas Thierreich die Berspaltung eines Thieres (beziehentlich bes Menichen) in feine organischen Sufteme; Die Claffen find figirte Entwidlungsftujen bes hochften Thieres; jebe entspricht einem anatomischen Suftem. Dabei fteben immer brei Claffen auf gleicher Stufe relativer Ausbildung. G. fuhrte babei bie Biergahl in ben größeren und fleineren Gruppen bis gu ben Gattungen jo confequent burch, daß er in ber leberficht für die noch nicht gefundenen Formen Blag lagt. Bar auch diefe Form ber Darftellung in Folge ber faseinirenden Ginfluffe ber hpperipeculativen Methode entstanden, fo behauptete boch G. burch fein icharferes Gingeben auf anatomifche Grundlage und eine ausgebreitete Renntnig einzelnfter Formenberhaltniffe (wie es feine Reptilienuntersuchungen beweisen) eine entschieben wiffenschaftliche Saltung. Bornbergebend betheiligte er fich auch an der Fortfegung bes großen Berts von Schreber über Saugethiere (65.-69. Beft). Er ftarb am 2. October 1848.

Carus.

Goldhagen: Bermann G., geb. 1718 gu Maing, + gu Dunchen am 22. April 1794, trat als Jüngling in ben Jesuitenorden, welchem er bis gur Auflöfung beffelben angehörte. Er wirfte als Lehrer und Schriftfteller, und war in Maing querft am Jefuitenghmnafium, bann an ber Universität als Profeffor bes Bibelftubiums thatig : fpater lebte er gu Munchen mit bem Titel eines furfarftlich baierischen Rathes. Er veröffentlichte eine nicht unbeträchtliche Babl von Schriften filr ben Unterricht in der lateinischen und griechischen Sprache, fowie in den schönen Rebefünften; von a. 1759 an beginnen feine theologischen Schriften, welche fich theils auf die wiffenschaftliche Bibelfunde beziehen, theils in bas Fach ber driftlichen Religionswiffenschaft und Apologetit einschlagen, theils endlich erbaulicher Ratur find. Mus feinen bibliologischen Arbeiten ift eine Textausgabe bes Neuen Teftamentes hervorzuheben (Maing 1753), in welcher er aus ben Zeugniffen ber griechischen Sanbichriften bie Richtigfeit bes lateinischen Bulgatatertes fritisch erhärtete: ferner seine "Introductio in S. Scripturam Vet, et Nov. Testamenti, maxime contra Theistas et varii nominis incredulos" (Maing 1763-68; 3 Thle.). Apologetisch = polemischen 3meden biente im befonderen ein bon ihm anonym herausgegebenes "Religionsjournal" in 10 Jahrgangen (1776-85) ju je 6 Seften. Gin Berzeichniß feiner fammtlichen Schriften bei Meufel, Legifon der 1750-1800 berftorbenen teutschen Schriftfteller IV, G. 278-81.

Bgl. auch Ersch-Gruber'sche Encyklopädie, Sect. I., 73. Thl., S. 274. Werner.

Goldhagen: Johann Eustachius G., Schulmann und Philolog, geb.

18. Nov. 1701 in Nordhausen, erhielt im J. 1744 das Rectorat der gelehrten Schule seiner Baterstadt, die ihm wesentliche Berbesserungen in hinsicht der Einrichtung wie des Unterrichts verdankt. Nach einigen Jahren (1752 oder Ansang 1753) verlauschte er dieses Amt mit dem Rectorat der Domschule in Magdeburg; er starb am 7. (2.) Oct. 1772. Als Schriststeller hat er sich namentlich durch seine deutschen Ueberschungen des Geschichtswerkes des Herodot (Lemgo 1756), der griechischen Geschichte des Xenophon, nebst bessen Lobrede auf den Agestlaus (Berlin 1762) und der Reisebeschreibung des Pausanias (Berlin 1768, zweite verbesserte Ausgabe ebendaselbst 1798—99) und eine "Griechische und römische Anthologie in deutschen Nebersehungen" (Brandenburg 1767) bekannt gemacht, die zu den ersten sreilich noch ziemlich unbeholsenen Bersuchen in der Uebersehungskunst aus

bentidem Boben gehören: ber Ueberfetung bes Paufanias bat ber Ueberfeter anblieiche erflarenbe Anmerfungen unter bem Terte beigegeben. Außerbem bat er eine Lebensbeschreibung eines feiner Borganger im Rectorat gu Rordhaufen, bes Johannes Clains von Bergberg (Rordhaufen 1751) und berichiebene Brogramme pabagogifchen Inhalts verfaßt.

S. S. Doring in ber Allg. Encott. b. 20. u. R. Sect. 1, Bb. 73, S. 274 f.

Goldhorn: Johann David G., geb. am 12. Ceptember 1774 gu Buchau, einem Dorje zwischen Burgen und Gilenburg, † am 23. October 1836 in Leipzig, besuchte bie Landesichule in Grimma, wo er ben Grund gu feiner Fertigfeit im Latein legte und, um Theologie ju ftubiren, Die Uniberfitat Leipzig, wo er fich besonders an den grammatisch-hiftorifden Gregeten R. I. G. Reil anichlog. Rach Bollenbung feiner Studien wurde er Ratechet an ber Betersfirche, bann Sonnabendeprediger ju St. Nitolai in Leipzig, bierant Biarrer in Leutsch bei Leipzig, ipater Gubbiaconus an ber neuen Rirche, Diaconus und Archibiaconus an ber Thomastirche, 1834 Baftor an ber Ricolab firche in Leipzig. Mit bem geiftlichen Amte verband er feit 1819 eine orbentliche Brofeffur ber Theologie. Ohne felbft mit großeren gelehrten Berten bervorzutreten, hat er hinterlaffene Werke Anderer (wie F. A. Carus, Pfychologie der hebraer, 1809, Keilii opuscula academica, 1821, Tzichirner's Predigten, 2. Aufl., 4 Bbe., 1829) herausgegeben, und gelehrte Freunde (wie Taidirner und Bretichneiber) haben feinen litterarifchen Rathichlag gerne eingeholt. Geine eigene, auf "bie Brattit ber Theologie" gerichtete ichriftftellerifche Thatigfeit concentrirte fich in der Mitarbeit an bem "Magagin fur Brediger" bon Taldirmet und Rohr und an dem von ibm mitredigirten "Journal fur Prediger". Ale Universitätslehrer machte er fich, obwol felbft fein hinreißender Redner, befonbers verbient um die homiletische Bilbung ber Studirenben. Seine flare Berftandigfeit führte ihn ber Denfart gu, welche "ben rationalen Inhalt bes Chriftenthums als beffen bleibenbes Befen betrachtet". Bretichneiber rubmte baber bon ibm, bag er fich, fo theuer ibm auch bas Chriftentbum und bie Rirde maren, bon ber Anftedung ber frommelnben Mobetheologie frei erhalten babe. Gine Auswahl feiner Bredigten und Cafualreden edirte nach feinem Tode R. O. Gilbert in 3 Theilen, 1838-40.

30h. Dab. Golbhorn, Gin biographischer Berfuch von D. 3. S. Gold-

horn. Salle 1837. Reuer Refrolog ber Deutschen, Bb. XIV.

G. Frant. Goldlin: Frang Bernhard G. von Tieffenau, apoftoliider Generalvicar und Stiftspropft gu Beromunfter, Ranton Lugern, Sohn bes Johann Baptift G. und der Regina Balthafar, geboren ju Lugern ben 4. Februar 1762, † ju Beromunfter ben 16. Ceptember 1819. Bufolge ben Urtunden bes Familienarchive in Lugern wohnten feine Borfahren bis gegen das Ende bes 14. ober ben Anfang bes 15. Jahrhunderts ju Pforgheim in ber Martgrafichaft Baben, wo fie Burger waren, in angefehener Stellung und hatten namentlich an ber bortigen Bfarrfirche St. Michael ein bon ihnen gegrundetes Rirchenleben ju bergeben. Gie liegen fich bann in Folge eines Bermurfniffes mit bem Dartgrafen Bernhard von Baben in Burich nieder, wo am 15. Febr. 1413 Beinrich an ber Propfteifirche eine Familienpfrunde ftiftete. Unter feinen Rachtommen nahm ber Burgermeifter Ritter Beinrich G eine berborragende Stellung ein, jumal auch im Burgunberfriege. Gein jungerer Cobn, Ritter Rennwarb, that fich in ben italienischen Feldzügen hervor, heirathete die Tochter des Schultheißen Ludwig Geiler in Luzern, wo er 1507 bas Burgerrecht erwarb. Roch er vergab als der Meltefte bes Geichlechtes das Rirchenlehen ju Pforzheim und ftarb 1555 mit Sinterlaffung eines gleichnamigen Sohnes, ber Chorherr ju Beromunfter und bann, burch ben Ginflug bes romifchen Garbehandtmanns Soft Segeffer und feines Betters, bes Stadtichreibers Rennward Chiat, Domherr von Bafel ward, als welcher er "ber lette feiner Linie", nach Errichtung eines Familienstipendiums zu Freiburg im Breisgau 1600 ftarb. Bon Ritter Rennwards Brübern befehligte Georg G. 1531 die Züricher in ber Schlacht bei Rappel: Rafpar G. war nach Rapperswil gezogen und jocht im fatholischen Beere, er wurde Landammann ju Comig. Geine Linie, Die fich G. von Tieffenau ichrieb, ift es, die mit dem Aussterben der Linie Rennwards in Lugern ben Stamm fortpflangte; und gingen aus ihr und ben Seitenlinien Manner von großer Rriegetuchtigfeit hervor, wie vorzüglich der in der Schlacht bei Mollwig am 10. April 1741 gefallene öfterreichische General-Feldmarichall Beter Chriftoph 6. - Rach ber firchlichen Richtung bin erftieg bas Geschlecht mit Frang B. G. feinen Sobepuntt. Als jungerer Sohn murbe er, wie damals ublich mar, jum geiftlichen Stande bestimmt. Damals lehrten in Lugern auch nach Aufbebung bes Orbens bem Billen ber Regierung entsprechend immer noch Jefuiten unter bem Ramen "Brofefforen bes Xaverianifchen Saufes"; bei ihnen ftubirte B. alle Claffen hinauf mit aller Auszeichnung, bis er 1784 bas Dibcefanfeminar w Mersburg am Bobenfee beziehen fonnte. Schon im jolgenden Jahre erhielt er bie Pfarrei Inwil unweit Lugern und zeichnete fich balb als auter Rangelrebner aus, weshalb ihm 1786 an ber vierten Gacularieier ber Gembacher Schlacht die übliche Feftrede übertragen wurde. Bereits 1790 erhielt er ein Canonicat in Beromunfter, wogu ihm fchon im Chceum die Anwartichaft ertheilt worben war. Gein Birfen galt fofort geiftiger Bebung bes Chorherrenftiftes im Sinne ber alten Sagungen, galt ber Stiftsbibliothet, ber Liturgie und ber Stiftsichule, der Bertheidigung der Stiftsrechte widmete fich feine gutgeführte Feber, jumal er 1794 jum Stiftsfecretar ernannt wurde und die Revolutionswogen auch die 800jabrige von ben Lentburger Grafen gegründete Berona gu verschlingen brobten. Der Sturg ber alten auf ariftofratischer Grundlage rubenben Berfaffung bes eidgenöffischen Standes Lugern am 31. Januar 1798, wie die balb barauf erfolgte Invafion bes frangofischen Beeres mit ber Schöpfung ber einen und untheilbaren Republit entfleibete nicht blos bie Baterftadt Gölblin's, beffen Familie zu ben berhältnigmäßig wenigen regimentefähigen gehörte, ihrer Borrechte über bie Lanbichaft, fondern entriß auch feinem Stifte nebft einem großen Theile des Bermogens (auch bes privaten) die bisherige Gerichtsherrlichfeit, fowie allen früheren ausschließlich ariftotratischen Charatter und Glang, auf einige Zeit fogar die Gelbitverwaltung. G. half mit großen Opfern retten, was ju retten war und hatte bierbei ein wefentliches Berbienft, indem die ichwierigsten Aufgaben ftets ihm gufielen, wie bie beiben theils im Auftrage bes Stiftscapitels, theils ber gesammten Landgeiftlichfeit bes Cantons an bas belpetifche Directorium gerichteten Bufchriften vom 17. Marg 1800. Faft gleichgeitig mußte ber friedfame Mann gur Bolemit fich entschließen; er veröffentlichte jur Abwehr gegen einen Angriff: "Bemertungen über bes Freiheitsfreundes fichere Rennzeichen bes fatholifchen Priefters und Pfaffen", 1800. Mit ber Mediationsberfaffung bom 19. Februar 1803 geftaltete fich bas Berhaltnig wifchen Staat und Rirche wieder freundlicher und bamit auch die Lage des nunmehr im Beifte ber Beit regenerirten Stiftes, an beffen burch ben Tob erledigte Propftei am 28. Marg gebachten Jahres nun G. gewählt murbe. Geine bisherigen für bas Stift ausgeführten Arbeiten waren für ihn eine Schule ber Diplomatie, wie der Diplomatif gewefen. Genothigt bei ber Ausarbeitung feiner perschiedenen Dentschriften mit ben Urtunden feines Gotteshaufes genauere Be336 Gölblin.

gewann bamit zugleich manchen belleren Blid in die Geschichte bes Baterlandes. Rubem batte er im Archiv und in ber Bibliothet ber eigenen Kamilie frubgeitigen Anlag gehabt. Geschichtsflubien ju machen. Mit ben Familien Cpiat und Tichubi, wo bie Geichichtspflege fo leuchtenbe Borbilber hatte, maren feine Borfahren in verwandtichaftlichen Berhältniffen geftanden. Die erfte Frucht feiner hiftorifchen Studien geitigte bas Jahr 1808, mit welchem gerade jest in ber Uebergangegeit bon ber alten gur neuen Gibgenoffenichaft feit ber vermeintlichen Befreiung von öfterreichischer Bogtegewalt bas halbe Jahrtaufend fich erfüllte. Bas G. auch als biesjähriger Feftrebner an ber Sempacher Feier por glangender Berfammlung voll patriotischer Begeifterung aussprach, wollte er im Anichluß an Birgil's Heu pietas, heu prisca fides, invictaque bello dextera in urfundlich hiftorifcher Begrundung burchführen und ichrieb ben "Berfuch einer urfundlichen Geschichte bes bren Balbftatte-Bundes ober ber alteften fregen Berfaffung und Berbindung der dren Cantone Uri, Schwhz und Unterwalden als Grundlage der schweizerischen Eidgenoffenschaft. Gin Beitrag gur baterlandischen Jahresfeier" u. f. f., 1808. Der Propft unterzeichnete fich zugleich als "Bürger bon Lugern und Landmann ju Schwyg", wo ber ruhmboll befannte Mois Reding, jest Mitglied des Directoriums, ju feinen beften Freunden gabite. Es gereichte ihm gur Genugthuung, in ber Borrebe jene bentwürdigen Borte abdruden zu laffen, die Rapoleon an Goldlin's Freund, Bingeng Ruttimann, ben bamaligen Landammann ber Schweig auf ben gleichen Unlag geichrieben hatte: "Mögen die Urfachen, welche bisher feine (bes ichweigerifchen Baterlandes) Dauer gemährleiftet haben, Ihrer Nation ftets vor Augen ichmeben. 3hrem Muth und der Ginfalt ihrer Sitten hatte fie diefe lange Aufrechthaltung ju danten. Bewahren Sie biefe und hinterlaffen Sie auch nach Ihnen bas Gebachtniß biefer alten Tugenden und bie Schweig wird weiter auf meine 3uneigung gablen tonnen". - G. fuhr fort als Siftorifer auf die Tugenden der Alten hinzuweisen und gab, voll Berehrung für den Mann, ben er unter feine mutterlichen Ahnen gablte, 1808 die zweite Auflage ber ichon bor zwei Jahren jum erften Dale erichienenen Schrift "Beift bes fel. Bruders Rlaus jur Forde rung eines guten Ginnes und Lebens", beraus. Un biefes Buch reihte fich bann fein beftes und befonders in fulturgeschichtlicher Sinficht verdienftvolles an: "Beift ber letten Galfte bes XV. und ber erften Galfte bes XVI. 3abr hunderts in der Schweig in politischer, litterarischer und religiofer Sinficht, ober Konrad Scheuber von Altsellen, ein Tochter-Sohn des fel. Bruder Niklaus von Flüe". Zwei Theile, 1814. Die Absicht war die srühere, diesmal mit Boethius' Worten ausgesprochen: Utinam modo nostra redirent in mores tempors priscos. - Bett aber mußten die hiftorifchen Studien ber Bethätigung auf bem tirchenpolitischen Gebiete weichen. Mit bem Beginne bes neuen Jahrhunderts und der neuen Buftande brach immer mehr ber Gedante fich Bahn, ben fcweiges rifchen Antheil bes alten Bisthums Conftang bon bemfelben gu trennen und diefer Gebante ward vorzüglich ba gehegt, wo man mit Generalvicar Beffen berg's firchlichem Borgeben nicht einverstanden war. Der Diecesanclerus ichied in zwei Parteien fich aus: die eine, vorzüglich im badischen Lande, aber auch im Canton Lugern burch ben Stadtpfarrer und bifchöflichen Commiffar Thabeus Müller bertreten, ftand ju Beffenberg; Die andere, Die aus ber Landsbuter Schule Sailer's tuchtigen jungen Zuwachs erhielt, die Projefforen Gugler und Bibmer an ber Spige, fant ihren Mann in G., ber feinerfeits an ben papft lichen Runtius in Lugern fich anlehnte. Der Trennungsgedanke war besonders in den Urcantonen beliebt und wurde durch verschiedene Zwischenfalle, wie durch bas Concordat Dalberg's mit Lugern bom 19. Februar 1806 und 1812 burd Die Berufung Derefers an bas Priefterfeminar in Lugern lebhaft genährt, jebod

Goldmann. 387

burch bas Unfeben, bas Dalberg bei Napoleon genog, lahm gelegt bis jum Sturge bes Imperators. Jest fprach ein papftliches Breve unterm 7. October 1814 die Trennung aus und noch am letten Tage gleichen Jahres murbe fie burch bie Auntiatur vollzogen. G. wurde als apostolischer Generalvicar an die Spike gestellt, 10. Januar 1815. Satten biefe Ereignisse ihm schon feit Jahren, ba fie vorbereitet wurden, ber Miben und Sorgen ungablige gefoftet, fo lub ibm bie neue, perfonlich nicht gesuchte Burbe nicht weniger Opfer auf. Das alte Conftanger Domcapitel erhob wiber bas Geschehene mit Buichrift vom 31. Januar gl. 3. an die schweizerische Tagfabung Protest; Dalberg blieb bis gu feinem Tobe (10. Februar 1817) mit Weffenberg im Gangen einig, mochte er auch gegentheilige Anwandlungen haben, und beibe gahlten in ber Schweig viele Berehrer. Richt blos ben Schwierigkeiten von biefer Seite fah G. fich ausgefest, fonbern auch folchen von ber entgegenftebenben Bartei. Den perfonlichen Angriffen gegenüber ericbien bon ihm endlich: "Gin Bort gur Beit gegen Die Beit ober Birtenbrief ju feiner Gelbftvertheibigung, ins Deutsche überfest", 1816. Lieber freilich mare ihm gewefen, wenn man rafcher aus bem probiforifchen Buftanbe heraus jur vollen Lofung ber Bisthumsfragen gelangt mare, umal feine Gefundheit in foldem Grabe abnahm, bag er in Rom ernfte Schritte thun ließ, um des apostolischen Bicariates enthoben gu werden. Da trat ber Tob ichneller als erwartet ins Mittel. Der ichonfte Lorber ward bem Berblichenen gerabe von ber Seite auf ben Sarg gelegt, von welcher er bei Lebgeiten am meiften befampft worben war, Bichoffe's "Schweigerbote" fchrieb am 30. September 1819: "Der Berewigte hatte durch Reinheit ber Gitten, burch einen reblichen und milden Charafter und durch historische sowol als theologische Renntniffe, fich die Achtung und Liebe Derer, die ihn in der Rabe ober aus ber Gerne fennen gu lernen ben Unlag hatten, erworben. Geine Ernennung gum apostolischen Generalvicar tonnte bor fünf Jahren als eine Guldigung ber ibn w bem Umte gleichsam bezeichnenben öffentlichen Meinung angesehen werben und bas Bertrauen in die trefflichen Gigenschaften bes Gewählten war es auch, was den Anftog vorzüglich beseitigen half, ber aus feiner mit lebergehung bes Sanbesberrn burch ben papftlichen Runtius gefchehenen Ginfegung und Beeibigung fich ergeben hatte und daburch die anfangs verweigerte Anerkennung des gleichsam aufgedrungenen Seelenhirten bon Seite ber Cantone nach und nach rzielt ward. Indeffen waren die Umftande fo schwierig und wurden es noch mmer mehr, bag fie ben reblichen Mann hindern mußten, alles bas Gute gu thun, au beffen Erwartung fein vortrefflicher Wille im Ginklang mit feinen Ginichten berechtigt hatte, und daß man mit Wahrheit fagen tann, er fei als Marthrer feiner Berufstreue und ber ihm auferlegten allaufchweren Burbe eftorben".

Archiv der Familie G. v. Tieffenau in Luzern; Eidgenöfsische Abschiede passim; Geschichtsstreund Bd. V. Kothing, Die Bisthumsverhandlungen der schweiz-eonstauz. Diöcesanstände von 1803—62, Schwyz 1863. Lütolf, Domberr L. Schiffmann, als Beitrag zur Charakteristik der Sailerschule in der Schweiz, Luzern 1860. Monatsrosen des schweiz. Studentenvereins, Jahrg. 1876 und 1877, Stans, worin von B. Fleischlin: F. B. G. v. Tieffenau, Generalvicar und Stistspropst. K. Pshiffer, Geschichte des Cantons Luzern, 2 Bde., Luzern 1861.

Goldmann: Georg Friedrich Aug. G., Dr. der Philosophie, Kanzelstehner, geb. zu Münder bei Hannover am 20. Juni 1785, † 1855, ftudirte in Böttingen Theologie und Philologie, wurde im J. 1807 Conrector und 1808 Lector am Ghmnasium zu Soest. Um die Kirchen und Schulangelegenheiten

im Ruhrbengrtement zu begrbeiten, wurde er 1810 nach Dortmund berufen. Bon bier ging er 1813 als Brofeffor am Lyceum nach Caffel. Rach ber Rudfehr bes Rurfürften Bilbelm, welcher feinen Ausländer anftellen wollte, legte B. fein Amt nieder und begab fich in fein Geburtstand gurud, in welchem er 1815 bie Biarre in ber Borftadt Blumlage bei Celle erhielt. Bon bier tam er 1817 als Prediger nach Sameln, wo er fich ebensowol burch feine ausgezeichneten Rangelvortrage, wie durch Unverträglichfeit mit feinen Amtegenoffen und feinen Pfarrtindern nach beiden Seiten bin einen Ramen machte. 3m 3. 1822 wurde G. nach Lauenstein und 1826 nach Elbingerobe verfett, an welchen Orten er fich in gleicher Weife mit feinen Gemeinden verfeindete. Um ben fortwährenden Streitigkeiten ein Ende zu machen, fab fich 1830 die bannoperiche Regierung veranlagt, ihm die von ihr zu vergebende, fehr einträgliche Pfarritelle zu Boigtsbahlum ober Gr. Dahlum bei Schöppenftedt im Bergogihum Braunichweig zu verleiben, wodurch er ber Oberaufficht ber hannoverichen Rirchenbehörbe entzogen wurde. hier ftarb er am 5. Januar 1855. Ueberall erwarb G. fich durch feine Predigten ben Ruf eines talentvollen begabten Redners, eben fo ausgezeichnet burch ben Reichthum ber Sprache und durch blübende Phantafie. welche fich aber ftets in ben Schranten einer haushälterifchen Sparfamteit bielt, wie burch außere Berebfamteit. Go febr er auf Aufrechthaltung ber geiftlichen Autorität hielt, fo mar er boch auf ber andern Seite feinen Pfarrfindern ein treuer Seelforger. In Berbindung mit B. S. Freudenfeld gab G. im 3. 1812 in Unna eine "Zeitschrift fur Boefie", 6 Befte, heraus, welche von ihm eine Tragobie: "Rarl V." enthält. Gerner find bon ihm erschienen eine Bearbeitung bes Lobgefanges auf ben beiligen Anno, 1816. - Predigten, 1816, 2. Aufl.

1827. — Predigten, 1. und 2. Sammlung, 1827. F. Spehr.
Goldmayer: Andreas G., geboren 1603 in Gunzenhausen, gestorben
1664 in Nürnberg, studirte, nachdem er die Schule seiner Baterstadt durchgemacht, in Altors, Straßdurg und Tübingen Philosophie, Medicin, besonden
aber Mathematit, und lebte, nachdem er 1635 und 1636 eine Prosessum
aber Mathematit, und lebte, nachdem er 1635 und 1636 eine Prosessum
schraßdurg und Altors ausgeschlagen, hauptsächlich in Nürnberg von Kalendermachen und dem Stellen von Horostopen, wodurch er sich einslußreiche Männer
zu Gönnern erward und vom Kaiser Ferdinand III. zum kaiserlichen Pfalzgrasen ernannt wurde. Er war 1654 bei dem Reichstage zu Regensburg auf die Verbesserung des alten Kalenders bedacht, schrieb "Harmonische ewig währende astronomische Taseln des Laufes der Sonne und des Mondes" (Rürnberg
1639), ein "Directorium mathematicum oder Beschreibung astronomischer Jahrrechnung der Nativitäten", serner "Computus astronomicus director oder neu inventirte astronomische Taseln". Er starb in Rürnberg in größer Dürstigsein

im Spital.

Bgl. Abelung, Geschichte der menschlichen Rarrheit, IV. Doppelmant, Siftor. Nachricht von den Rürnberger Mathematici und Kunftlern.

Goldschmidt: Hermann G., geboren zu Franksurt a. M. am 17. Jum 1802, gestorben zu Fontainebleau am 10. September 1866, widmete sich der Kunst und zwar der Malerei und machte seine Studien unter Schnorr und Cornelius in München, ging dann 1834 nach Paris, wo er seinen bleibenden Wohnort ausschlich und als Maler eine Anzahl Bilder herstellte, von welchen bekannter geworden sind: "Eine Jüdin in Algier", "Die Poesie", "Opsergabe an Benus", "Kleopatra", "Der Fischmarkt in Kom", "Komeo und Julia" 26-Seit 1847 begann er nebenbei sich mit Astronomie zu beschäftigen, mit einem nicht sehr großen Fernrohr durchmusserte er aus den Fenstern seiner Wohnung

ben Simmel, fuchte nach fleinen Planeten und war fo gludlich, am 15. Ro

vember 1852 ben 21. ber Planetoiden, welcher den Namen Lutetia erhielt, zu entbeden und fand noch 1854 die Pomona, 1855 die Atalante, 1856 die Harenonia und Daphne, 1857 Rysa, Eugenia, Melete, Doris und Pales (die beiden letten an einem Abend), 1858 Europa und Alexandra, 1860 Danas, 1861 Panopäa, also im Ganzen 14 kleine Planeten. Bon seinen übrigen astronomischen Beobachtungen ist noch die der totalen Sonnensinsterniß vom 18. Juli 1860 in Bittoria in Spanien zu erwähnen, über welches Phänomen er mehrere Gemälbe entwars. Auf freiwillige Anregung der Pariser Atademie der Wissenschaften und auf Antrag des Marschalls Baillant wurde er in Frankreich naturalisier und erhielt für seine Planetenentbeckungen vom Kaiser Napoleon den Orden der Chrenlegion, von der astronomischen Gesellschaft in London die große goldene Medaille und von der Pariser Atademie mehrsach Preise. Er war in den letzen Jahren seines Lebens leidend, so daß er zur Stärfung seiner Augen eine Zeit lang nach Fontainebleau zog, wo er, 64 Jahr alt, starb und eine Wittwe und Tochter hinterließ.

Bgl. Mabler, Geschichte ber himmelstunde, und heis, Wochenschrift Aftronomie 2c., Jahra. 1866. Bruhns.

Goldidmidt: Paul G., Orientalift, Cohn bes Beh. Commercienrathe G. ju Dangig, geboren bafelbft am 19. December 1850, † ju Balle auf Ceplon am 7. Mai 1877. Rach Absolvirung bes Gymnafiums feiner Baterstabt (Oftern 1867) widmete er fich in Beibelberg, Tubingen, Berlin, Gottingen ber indifchen Philologie, fein Studium mahrend bes Kriegs mit Frankreich unterbrechend, an bem er als Freiwilliger theilnahm. Ende 1872 promobirte er in Göttingen mit einer 1873 erichienenen Differtation: "Specimen bes Setubandha", in welcher er, als erfter, ein Stud (amei Gefange) biefes ichwierigen Brafrit-Gebichtes mit Ueberjetzung, Commentar zc. berausgab. Dieje Richtung auf Die alteren Stufen ber indischen Bolfssprachen weiter verfolgend, mandte er von Gerbft 1873 an einen einjährigen Aufenthalt in London an bas Studium ber Bratrit-Manufripte des India Office und veröffentlichte zwei gehaltvolle Auffage über prafritische Lautlehre und Etymologie (Nachrichten von ber Göttinger Gefellschaft ber Biffenichaften, 1874). 3m December 1874 ichiffte er fich nach Ceplon ein, um im Auftrag ber bortigen Colonialregierung die Sammlung ber auf ber Infel borhandenen Infchriften zu unternehmen. Ueber die erften 11/2, der Ausbeutung ber Rorth-Central-Province gewidmeten Jahre feiner bortigen Thatiateit hat er felbft in zwei Reports an den Gouverneur (gebruckt in den Sessional mpers der Infel, wiederholt im Indian Antiquary, Bombay, June 1876, Nov. 1877) berichtet, beren legter, vom September 1876, auch größere Specimina der entbedten Inschriften enthalt. Die reichhaltigen Funde, mit wenigen Ausnahmen fammtlich in finhalefischer Sprache und vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis in die neuere Zeit fich erstreckend, gewährten, außer ihrem historischen Interesse, ein authentisches und vollständig neues Material fur die Geschichte der finhalefichen Sprache, über beren genealogische Stellung bisher bie größte Unficherheit berichte, und welche G. nun mit Bestimmtheit als eine indogermanische indischer Samilie erkannte. - Den Reft feiner Thatigfeit und feines Lebens, fiber ben du berichten ihm nicht mehr vergönnt war, widmete er der Durchforschung des Bezirks hambantota der Sudproving. Um diese zu Ende zu führen verweilte er gegen ben Rath feiner Freunde fast ohne Unterbrechung bom Juni 1876 bis Ende April 1877 in den Fieberherden ber Jungles, ftets aufs neue bon ben Angriffen bes Sumpffiebers heimgesucht: als er, um fich in Galle nach Colombo einzuschiffen, mit reichem Ertrag, aber mit verzehrter Kraft am 2. Mai Sambantota verließ, vermochte er nur noch Galle zu erreichen, am 4., wo er am dritten Tage ftarb. — Bon seinem wissenschaftlichen Rachlaß ist bis jetzt 340 Golbftein.

noch nichts befannt geworden, ba aber die ceplonefische Regierung bereits einen Rachfolger zur Weitersuhrung seines Wertes gewonnen hat, so steht zu haben, bag dieser Rachlaß dem Studium bald zugänglich gemacht werden wird.

Siegfr. Golbichmibt, Paul Golbichmibt (Beilage jur Allgemeinen 3etung, 17. Juni 1877). Siegfr. Golbichmibt.

Goldftein: Rilian G., Jurift, geboren am 25. Marg 1499 gu Rigingen in Franten, wo fein Bater Johann G. als bifcoflich Burgburgither Rath lebte. Schon 1469 (Commer) batte ein Rilian G. aus Rigingen bie Univerfitat Erfurt bezogen, ohne bag fich jeboch bas verwandtichaftliche Berhaltnig beffelben ju bem unferen naber feststiellen ließe. Der Lettere wurde Ende April 1521 in bas Album ber Universität Wittenberg eingetragen. Er icheint bamale philologifche Studien betrieben ju haben und balb gu Melanchthon in ein nabene Berbaltniß getreten gu fein. Aus einem Briefe Melanchthon's an G. mm 7. April 1522 ergibt fich, bag biefer bamals irgendwo als Lehrer wirfte. Spater aber finden wir ihn wieder in Bittenberg. 1525 gab er Melanchthen't lateinische Grammatit heraus, im Sommer 1529 erscheint er als Tecan ber Bittenberger Artiftenfacultat; icon borber muß er fich berbeirathet haben, bem bereits im October 1527 gratulirt ibm Melanchthon gur Geburt eines Sobnes. Bie es jener Beit fo baufig gefchab, icheint auch G. als lefenber Dagifter in ber Artiftenfacultat fich auf bie Jurisprudeng geworfen und mit abbocatorifder Braris beschäftigt ju haben. Als Enbe Januar 1533 ber Rangler Gregorins Brud aus bem gemeinschaftlichen fachfischen Oberhofgericht austrat und an feiner Stelle ber bisherige Oberholgerichtsprocurator Dr. Sinbringer ale Beifiger in bas Gericht berordnet murbe, erhielt bie erledigte Procuratorfielle G., Magifter und Burger ju Bittenberg. In bemfelben Jahre mar G. auch ju ben Mitgliedern ber großen Rirchenbifitation im Rurfreis bon Seite ber Stabte gemablt worben. Spater (Sommer 1588?) fuchte und erhielt er auch ben Grad eines Doctors beiber Rechte. Als folder hat er wol juriftifche Borlefungen gehalten, mahricheinlich über Proceg (f. unten). Außer mit Delands thon war G. auch mit Luther befreundet und bon biefem als "vir plane Christo sacer et sanctus" hochgeschatt. Als man 1589 an die Einrichtung eines firch-lichen Confistorii in Wittenberg ging, beabsichtigte man G. jum Prafidenten beffelben gu ernennen; in ber That trat er ale Affeffor ein und icheint auch ben Borfit thatfachlich geführt ju haben. Enbe 1540 und anjangs 1541 war G. mit Melanchthon als furfürftlicher Abgefandter bei bem Colloquium in Borms. Rach feiner Burudfunft murbe er jum Rector ber Bittenberger Univerfitat für bas Commerfemefter 1541 gemablt und trat biefes Umt an. Aber noch bor bolligem Ablauf beffelben verließ G. Wittenberg. Auf Die Empfehlung von Juftus Jonas, ber eine Bredigerftelle in Salle a. Caale angenommen batte, bot bie Stadt Salle ihr Syndicat dem Wittenberger Juriften an. Schon im Junius 1541 unterhandelte G. wegen feiner Ueberfiedlung nach Salle. Anfangs October icheint er biefelbe bewerfftelligt ju haben. Bom Rurfürften Johann Friedrich von Cachjen hatte er junachft nur Urlaub für ein Jahr erhalten, auf Bitte ber Gallenfer aber murde berfelbe fpater berlangert. 208 1546 Rurfurft Morit von Sachfen Salle einnahm, murbe G. nebft Jonas aufgegeben, Die Stadt binnen 10 Tagen gu verlaffen. Allein er fehrte fpater gurud und blieb bis an fein Ende Syndicus, † am 25. Januar 1568. Sein altester Sohn bieg ebenfalls Rilian, war geboren am 20. August 1527, promobirte in Wittenberg jum Dr. jur. utr. 1553, folgte bem Bater im Spnbicat ber Stadt Balle (?) und wurde 1569-71 bom Bergog Johann Wilhelm gu Cachfen vielfach ju Seichafte braucht, + 1622. Er ift oft mit feinem Bater berwechfelt worben

Ein zweiter Sohn, Paulus G., ist geboren am 9. September 1532, promovirte 1561 zu Wittenberg zum jur. utr. Doct. und begegnet uns später in Berlin, von wo er, in brandenburgischen Diensten stehend, mit Herzog Albrecht in Preußen brieflich verkehrt. Das 1568 gedruckte Buch "Enchiridion processus indiciarii tam secundum ius commune quam ius saxonic. conscripti. Auctore Chiliano Goldstein" gehört troß erhobener Zweisel K. G. dem Vater an und ist das nach dessen Tod in seinem Nachlaß gesundene Collegienhest, dessen er sich dereinst bei seinen Vorlesungen in Wittenberg bedient hatte.

Bgl. Muther, Bur Geschichte ber Rechtswiffenschaft, G. 385 ff.

Muther.

Goldfrider: Theodor G., geboren am 18. Januar 1821, Cohn jubifcher Eltern, ju Ronigsberg in Breugen, geftorben am 6. Marg 1872 in London, war einer ber besten Renner bes Sansfrit und ber altinbifchen Litteratur. G. erhielt feine Borbilbung auf bem altftabtifchen Gumnafium feiner Baterftabt, ftubirte von 1836 an auf der Königsberger Universität unter Lobed, Bohlen, Rojenfrang, bon 1838 an in Bonn unter Laffen, Frebtag, A. 2B. Schlegel und promobirte 1840 in Königsberg. Dann begab er fich nach Paris, wo er unter Burnout's Leitung bie bortigen Sansfrithanbichriften ftubirte, lebte, 1846 nach Deutschland gurudgefehrt, in Berlin und fiebelte 1850 nach London über, wo er 1851 Projeffor des Sanskrit am University college wurde, welche Stelle er bis au feinem Tobe bekleibete. G. hat bon feinen fehr umfaffenben, Die gefammte indifche Bhilologie und Alterthumstunde betreffenben Studien verhaltnigmagig wenig veröffentlicht, nur ein großeres darftellendes Wert vollendet: "Panini, his place in Sanskrit literature", London 1861. Bon seinem, auf einen ungebeuren Umfang angelegten "Sanskrit dictionary" (urfprünglich als 3. Auflage bes Wilfon'ichen Borterbuchs gebacht) find London 1856-64 einige hefte erichienen, die aber im erften Buchftaben a abbrechen. 1865 bilbete fich in England auf Golbstuder's Unregung eine Sanskrit Text Society, beren Musgaben er mit ber unvollendet gebliebenen Ebition bes "Jaiminiya - nyaya - malavistara". London 1865-67, eröffnete. Außerbem machte er eine facfimilirte Ausgabe eines Commentars jum "Manava-Kalpasutra", London 1861, und begann bie nach feinem Tobe vollendete facfimilirte Ausgabe bes "Mahabhashya", 3 Bbe., London 1874. Mancherlei fleinere Arbeiten von ihm enthalten Athenaeum und Westminster Review, für Chambers' Encyclopedia bearbeitete er die Artifel über indische Philosophie und Mythologie. Wegen feiner intimen Renntnift bes indifchen Rechts murbe G. baufig von ber indifchen Regierung ju Rathe gezogen und übte baburch einen prattifchen Ginfluß auf die englifchindifche Rechtspflege. Gin diefen Gegenftand betreffender Bortrag, "On the deficiencies in the present administration of Hindu' Law" erichien London 1871.

Bgl. The Athenaeum, March 9, 1872, und The Academy, April 1, 1872.

Goldwiser: Franz Wenceslaus G., katholischer Theologe, geboren am 29. März 1778 in Bamberg, gestorben 1840 zu Biburg. G. studirte im Seminar in Bamberg, wurde 1805 Priester, 1817 Pfarrer zu Büchenbach bei Erlangen, später zu Biburg in der Diöcese Augsburg. Von seinen sleißigen, aber wissenschaftlich nicht bedeutenden litterarischen Arbeiten sind zu nennen: "Der Prophet Hoschea, überseht und erklärt", 1828; "Compendium dogmaticae catholicae", 1824, dazu "Bibliographia dogmatica", 1831; "Bibliographie der Kirchenväter und Kirchenlehrer vom 1. bis 13. Jahrhundert", 1828; "Patrostogie, verbunden mit Patristit" (bis zum 9. Jahrhundert), 1834.

Felber, Gelehrtenlegiton, I. 272. Erich u. Gruber, 73. Th. G. 332.

Goler: Frang Wilhelm August G. Freiherr v. Ravensburg, geboren ju Gulgfeld am 28. April 1809, geftorben ju Rarlerube am 10. Juni 1862. Freiwillig in Die großberzoglich babifche Artillerie eingetreten, war G. als Oberlieutenant und Sauptmann an der Rriegsschule thatig, wo feine grundlichen Renntniffe auf bem Gebiete ber militarischen Wiffenschaften boch geschatt wurden. 1847 berief ihn bas Bertrauen bes Großherzogs Leopold jum Begleiter bes Erbgroßherzogs Ludwig, in welcher Stellung er bis jum Oberften porrudte. Bon jeber ernften geschichtlichen Studien jugethan, fand B. nunmehr Muße, fich biefen in noch höherem Dag als bisher ju widmen. Die Rriegführung der Römer, insbesondere die Kriege Cafars waren Gegenftand feiner forgfältigen Forschungen. Rachdem er feit 1854 in verschiedenen fleineren Schriften über feine Forschungen Rechenschaft gegeben, ließ er 1858 fein Sauptwert "Cafars gallifcher Rrieg in ben Jahren 58-53 b. Chr., eine friegswiffenschaftliche und philologische Forschung" erscheinen und erwarb sich durch dasselbe die volle Anerkennung der Historiker und Philologen, die Prof. Köchly in die Borte gufammenjagt: "G. hat allein mehr für bie Aufflarung ber Felbzuge Cafars gethan, als bor ihm Jahrhunderte". Das Jahre lange ichwere Gemuthsleiben bes jungen Fürften, bem er beigegeben mar, gab G. Anlag, feinen bon achter, wertthätiger Frommigfeit burchbrungenen Charafter in mancher peinlichen Situation ju erproben und feine treue Singebung an fein Fürftenhaus ju bemahren. Als der ingwischen Großherzog geworbene, aber nie gur Regierung gelangte Ludwig II. am 22. Januar 1858 geftorben war, übernahm B. auf furge Beit die Leitung ber großherzoglichen Runftanftalten, jog fich jeboch ichon am 29. December beffelben Jahres mit bem Charafter als Generalmajor in ben Rubeftand gurud, bis ju feinem Tobe eifrig feinen Lieblingsftubien bingegeben. b. Beech.

Bad. Biographien, I. 317.

Göli: Herr G., lhrischer Dichter des 13. Jahrhunderts. Rur in der Pariser Handschrift sind Lieder unter diesem Ramen überliefert; anderwärts werden dieselben, jedoch mit Unrecht, als Neidhart'sche Gedichte ausgegeben. Es sind Nachahmungen, die sich durch unklare Anschauung und schwer verständliche Sprache auszeichnen. Bon dem Dichter wissen wir nichts; die Sprache dietet kein Mittel, die Heimath zu bestimmen; aus dem Inhalt eines Liedes kann man wenigstens für dieses Lied auf das Rheinland schließen.

Bon der hagen, Minnefanger, 4, 419. Wadernagel, ebend., 439. v. Liliencron, 3tfchr. f. d. A., 6, 93. 96. Saupt, Reidhart, S. XXVI Anm.

B. Wilmanns.

Goelide: Andreas Ottomar G., Arzt, den 2. Februar 1670 (oder 1671) in Nienburg a. S. geboren, fungirte, nachdem er seine Gymnasialbildung in Zerbst beendet hatte, zwei Jahre lang als Hosmeister der Söhne des Leibarztes Krug v. Nidda in Berlin. In diesem Hause sanse nach er die Anregung zum Studium der Medicin, welchem er dann vier Jahre lang in Franksurt a. O. und später, von Stahl angezogen, in Halle oblag. Rach Erlangung der medicinsischen Doctorwürde im J. 1705 machte er eine wissenschaftliche Reise nach den Niederlanden, wo er längere Zeit in Lehden und Amsterdam verweilte, kehrte dann in die Heimath zurück, habilitirte sich zuerst als praktischer Arzt in Zerbst, erhielt 1709 einen Rus als Pros. extraord. der Medicin nach Halle, 1713 als Pros. ord. nach Duisdurg und solgte endlich einem Ruse als Prosessischen Medicin nach Franksurt a. O., wo ihm gleichzeitig das Physikat des Lebuser Kreises übertragen wurde und wo er dis zu seinem am 12. Juni 1744 ersolgten Lode verweilt hat. — G. war einer der eisrigsten, aber am wenigsten besähigten Anhänger des Stahl'schen Animismus, als dessen Bersechter er in mehreren seiner Schristen, vornehmlich aber in seinen "Institutiones medicinae secundum prin-

Golius. 343

cipia mechanico-organica reformatae" (1735) mit heftigen Angriffen gegen die iatromechanische Schule und namentlich gegen Friedrich Hoffmann und seine Anhänger aufgetreten ist und dadurch zahlreiche Fehden mit seinen Collegen und andern Zeitgenossen hervorgerusen hat. — Die litterarische Thätigkeit Gölicke's ist sast allen Zweigen der Medicin zugewendet, eine überaus umsangreiche (vgl. das vollständige Berzeichniß seiner Schriften in Biogr. med. IV. p. 470), aber sehr sterile gewesen; mit Borliebe hat er sich mit der Geschichte seiner Wissenschaftigt und auf diesem Gediete einige größere Werke, eine "Historia anatomiae nova aeque ac antiqua etc." (1713 und später 1738), serner eine "Historia chirurgiae antiqua" (1713) und eine "Historia medicinae universalis" (in 3 Voll. 1717—20) verössentlicht, welche sämmtlich an Oberstächlichseit und Unzuverlässissisteit leiden. G. ist auch der Begründer der mit dem J. 1736 und ansangs unter seiner Redaction erschienenen "Selecta medica Francosurtensia" gewesen.

Goling: Jacob G. Unter mehreren nieberlandischen Theologen Des 17. Jahrhunderts, welche bas Studium ber orientalischen Sprachen und der mathematifden Biffenichaften ruhmlichft in fich vereinigten, wie Bernard Fullenins au Franeler, geichnete fich G. gu Leiben baburch befonders aus. 1596 im Saag geboren, ftudirte er ichon fruhe ju Leiden Philosophie, Medicin, Theologie und Mathematik, und zog fich, kaum zwanzig Jahre alt, auf bas Landhaus feines Baters gurud, um fich in ftiller Abgeschiedenheit bollig feinen Studien gu widmen. Eine schwere Rrantheit nothigte ibn jedoch, bies Borhaben aufzugeben. Bieber genesen, jog er im Gefolge ber Bergogin be la Tremouille nach Frankreich und ertheilte in la Rochelle Unterricht in ber griechischen Sprache. 3m folgenben Jahre trieb ber bort entbrannte Religionsfrieg ihn nach Solland gurud, aber ichon 1622 reifte er mit bem niederlandifchen Gefandten nach Marocco. wo er fich in der Renntnig des Arabischen vervolltommnete, auch am Sofe des Mulei-Biban große Achtung genog. Dort unternahm er eine Ueberfehung ber alten Urfunden bes Reiches bon Weg und Marocco und brachte bei feiner Beimfebr verichiedene arabifche Schriften mit. 218 fein Lehrmeifter Erpenius 1624 geftorben mar, trat er in beffen Stelle als Profeffor fur orientalifche Sprachen. 3m folgenden Jahre bewilligten ihm die hollandifchen Staaten die Mittel gu einer Reife nach bem Drient ju weiterer Erforichung ber grabischen und fpriichen Sprachen. Mit ausgebreiteten Renntniffen und gablreichen orientalifchen Sanbichriften fehrte er aus Arabien, Ronftantinopel und Aleppo gurud und erhielt 1629 auch die nach dem Tod des Wilhelm Snellius noch nicht wieber besette Professur ber Mathematik. Dieses Doppelamt bekleibete er rühmlichst bei vierzig Jahren und war bis zu seinem Tobe (1667) eine Zierbe der Leidener Universität. Er behnte feine Studien auch auf bas Perfifche und Chinefifche aus, hauptfächlich ju Zweden ber Miffion. Bu gleichem Zwed beforgte er auch eine Uebersetung bes Reuen Testamentes ins Reugriechische, sowie bes Beibelbergifchen Ratechismus, der niederlandischen Glaubensbefenntniffe und der liturgifden Schriften in bas Arabifche. Bon feiner Sand erfchienen ferner eine "Lebensgeschichte von Tamerlan", "Initia astronomiae Alfergarni" und ein "Bexicon Persiacum". Seine vorzüglichste Arbeit ift jedoch sein "Lexicon Arabicum Latinum", 1653 gu London erfchienen.

Bayle, Dict. hist. et crit., II. p. 1266, Glafius, Godg. Nederl. Saxii Onomast., IV. p. 318, und die dort angeführten Quellen. van Slee.

Golins: Petrus G., Bruder des Jacob G., zeichnete sich, wie dieser, durch seine Liebe für die orientalische Litteratur aus. Er war am Ende des 16. Jahrhunderts im Haag geboren und kaum achtjährig von seinen Eltern seinem Oheim Johann hemelar anvertraut. Wiewol dieser gelehrte Antwerpener

Domherr den jungen G. im tatholischen Glauben erzog, blieb dennoch das Berhältniß zu seinem resormirten Bruder sortdauernd ungetrübt. G. trat nachher in den Orden der Carmeliter-Barsußer ein und zog, um seiner linguistischen Studien willen, unter dem Namen Lidwinus de Sancta Lidwina, nach dem Oriente. Nach einem mehrjährigen Ausenthalt auf dem Lidanon übertrug man ihm einen Lehrstuhl für orientalische Sprachen zu Rom. Dort beschäftigte er sich mit einer Uebersetzung des bekannten Buches "De imitatione Christi", wie auch der Helersetzung des bekannten Buches "De imitatione Christi", wie auch der Helles Schon 74 Jahre alt, griff er nochmals zum Pilgerstabe und zog als Heidenbekehrer nach der malabarischen Küste. Doch raffte der Tod ihn balb zu Suratte hinweg.

Bayle, Dict. hist. et crit. in voce Hemelar, II. p. 1428, und Glafius, Godgel. Nederl.

Göller: Frang G., Philolog, geboren am 17. Marg 1790 gu Bamberg von burgerlichen Eltern, geftorben am 6. December 1858. Rachbem er feine Borbilbung auf bem Symnafium feiner Baterftadt erhalten hatte, befuchte er feit 1808 bas Lyceum ju München, wo bamals Friedrich Jacobs wirtte, um fich jum Lehramt porgubereiten; ju feiner weiteren Ausbildung ging er 1810 nach Leipzig gu Gottfried hermann, wo er Mitglied ber griechischen Gefellicat wurde. B. gehort ju bem fleinen Sauflein ftrebfamer Landsleute, Die bei ber Reorganisation bes tief banieberliegenben boberen Schulwefens in Baiern fich durch tüchtige philologische Borbildung hervorthaten; aber feine befferen Renntniffe tamen feinem engeren Baterlande nicht zu gute. Rachbem er einige Jahre am Brogbmnafium gu Munchen als Lehrer ber unterften Claffen, bann am Shunafium gu Bamberg bei farglichfter Befoldung gewirft hatte, ergriff er ungufrieden mit ben bairifchen Berhaltniffen, wo bie Behrer aus ber neueren Schule auch vielfache perfonliche Anfechtungen zu erfahren hatten, die erfte Gelegenheit, außerhalb Baiern eine Stellung ju erhalten. Er nahm 1817 einen Ruf an bas neueingerichtete Symnafium in Koln an; aber bon Natur aus ein Sppochonder fühlte er sich auch in seiner neuen Stellung nie recht behaglich, kounte sich aber doch nicht entschließen, einen Rus an die Universität Freiburg (1821) anzunehmen. Eine unglückliche She, die er 1830 schloß, verdüsterte vollends seine Gemüthsstimmung, die auch auf seine Lehrthätigkeit von nachtheiligem Einfluß war: 1850 wurde er in den Rubeftand berfett. Goller's litterarifche Arbeiten geben Beugnig von eifrigen Studien und grundlicher Gelehrfamteit, aber fie zeichnen fich weber burch großen Scharffinn, noch burch gutes Geschid in ber Behandlung aus. Seine bekannteften Schriften find: "Dionysii Halicarnassensis de compositione verborum liber", Jenae 1815. "De situ Syracusarum mit ben Fragmenten des Philistos und Timäos", Lipsiae 1818. "Livii liber XXXIII auctius et emendatius ex cod. Bamberg. editus", Francof. 1820. mit Commentar", Leipzig 1826 und 1836. "Demetrii de elocutione liber", Lips. 1837. "Ciceronis Orator mit Commentar", Leipzig 1838. Bon Goller's fpateren Arbeiten, bon benen Dunger in feiner Lebensftigge G. 44 f. berichtet, ift nichts mehr im Drud erichienen.

Briefwechsel zwischen Friedrich Jacobs und Franz Göller. Mit einer Stigge bon Göller's Leben, herausgegeben bon heinr. Dunger. Leipzig 1862. Salm.

Gollmid: Friedrich Karl G., geboren am 27. September 1774 ju Berlin als Sohn eines Hautboiften im preußischen Regimente v. Arnim, erhielt die erste musikalische Ausbildung in einem der kirchlichen Singchöre (Currenden), die damals noch in den Straßen Berlins geistliche Gesänge vortrugen. Rachdem er Gesangunterricht bei B. Righini genommen, kam er in das Haus der Generals Grasen von Schwerin, dem sein Gesang gesallen hatte. Der liebense

Gollmid. 345

wurdige Bonner erzog ihn wie einen Gobn , nahm ihn mit auf Reifen und ernannte ihn gu feinem Cabinetsfecretar. Rach des Grafen Tobe widmete fich G. ber Bubne und glangte als Tenorift in ben 3. 1792-1822 auf ben meiften Theatern Deutschlands. Unter Konig Jerome führte er in Caffel die Opernregie. 3m 3. 1812 übernahm er die Direction bes Theaters in Colmar, bufte aber babei fein ganges Bermögen ein. Geit ber Zeit verfolgte ibn Unglud und Miggefchid; ber Buhne entfagend lebte er 1834-38 als Gefangslehrer in Roln, aulegt halb erblindet im Rreife feiner Familie in Frankfurt am Main, wo er am 2. Juli 1852 ftarb. Bas biefen Ganger in feiner Bluthezeit auszeichnete, war ber Schmelg feiner Tenorftimme, die ju Bergen bringende Anmuth feines Bortrages, Die Correctheit ber italienischen Schule und bes Trillers; wenn er in der Parthie eines Sargin, Belmonte, Blondel ober Achilles feine Buborer binrif, jog er nicht weniger als Rlingsberg ober Oboardo ("Emilia Galotti") an, um bann wieber in "Menichenhaß und Reue" als Beter bie Lachmusteln ju erregen; er blies als Tamino mit berfelben Birtuofitat fein Flotenfolo, wie er als herr v. Gerftenfeld in den "Schweftern von Brag" feinen Bogen führte. Richt minder waren es die feinen frangofischen Spielopern, J. B. "Rhalif bon Bagdad", "Abolph und Clara", "Maison à vendre", "La folie", "Der Deferteur" ac., worin er auch auf dem frangofischen Theater zu Rapoleonshohe (felbft in ber Originalsprache) oft in Zweifel ftellte, bag er ein Deutscher war.

Auto-Biographie von Rarl Gollmid. Frantfurt a. Dt. 1866.

Würftenau. Gollmid: Rarl G., Sohn bes Borigen, geboren am 19. Marg 1796 gu Deffau, wo fein Bater als Statist bei ber Boffann'ichen Truppe engagirt war. Die Banberungen ber Eltern von Buhne gu Buhne erschwerten eine harmonische Musbildung bes Rnaben, obichon ber Bater Alles that, feinem Cohne eine moglichft gute Erziehung ju geben. In Roln, Burgburg und Raffel erhielt G. den erften Dufit- und Schulunterricht. In Stragburg forberte ihn ber Umgang mit bem Domcapellmeifter Spinbler (Bater bes berühmten Schriftftellers Rarl Spindler), jowie der theoretische Unterricht eines gewiffen Seibold und ber Clavierunterricht bei Repomut Jauch. 3m 3. 1815 bezog G. die Strafburger Universität, um Theologie ju ftubiren; ein Studenten - Crawall hatte ernfte Folgen, jog Proceffe und Relegation nach fich und veranlagte G., nach Frantfurt a. M. ju geben, wo er Mufit- und Sprachunterricht ertheilte. 1818 engagirte ihn Spohr als Bautenichläger für bas Orchefter bes Frantfurter Stadttheaters : einige Jahre fpater nahm er noch bas Amt eines Correpetitor bei bemfelben Inftitute an, trat 1855 in Benfion und ftarb am 3. October 1866 in Frantfurt a. Dt. G. wurde befannt als tuchtiger Clavierspieler und Componift, als mufitalifcher Schriftfteller, als Ueberfeber und Umarbeiter einer Menge Opern aus bem Frangofischen, Englischen, Italienischen zc. ins Deutsche, als Dichter endlich von vielen Operntegten, Lustspielen zc. Bon seinen Compositionen, die bis Opus 125 erschienen, waren folgende zu erwähnen: "Scherzo", Rondo brillant (Op. 20), "Mignon", Lieb (Op. 30), "13 Duette" (Op. 38), "Rondo brillant" à 4 mains, Ries gewidmet (Op. 40), "Phantafie an Laura", dramatischer Gefang mit Text von G. (Op. 42), "Monodie", mehrere Ausgaben mit Text von G. (Op. 45), "Praftifche Gefangsichule", 2 Bande (Op. 52), "Zwei Duette für Sopran und Baß" (Op. 55), "Sehergabe", Befang für Altftimme, Tert bon A. Clemens (Op. 56), "Die beiben Grenadiere", Duett für 2 Baffe (Op. 60), zwei Lieber "An bas Meer" für Copran ober Tenor (Op. 121), "Auf ewig Dein" für Sopran und Bariton (Op. 123), "Das Mädchen am See", Lied für Sopran (Op. 109), "Les petites fauvettes", Rondo à 4 mains, arrangirt bon horr (Op. 125). Alle biefe Sachen find in einem angenehmen, leichtfaglichen Stil geschrieben, waren baburch aber schnellem Bergeffen geweiht. Bon feinen größeren litterarifchen Arbeiten find gu ermahnen: "Rritifche Terminologie", 2 Auflagen, "Leitfaben für junge Lehrer im Clavierspielen", "handlexifon ber Tontunft". Gine große Angahl fritifcher und theoretifcher Auffage Bollmid's erschienen in ber Dibascalia, in ber neuen Reitschrift fur Mufit zc. Bon feinen Operntegten wurden viele componirt und aufgeführt, fo: "Der Landfturm ju Dünkelweil oder die Patrioten", fomifche Operette in 1 Act, componirt von Mons Schmitt, "Der Cib", heroifche Oper nach fpanischen Romangen, componirt von Beinrich Reeb , "Moris bon Ramur" nach Richotte, componirt bon Oberthur, "Aurelia ober ber Raub im Schwarzwald", componirt von Conradin Rreuber, "Riquiqui", componirt bon Beinrich Effer, "Der Traum in der Chriftnacht", componirt bon Ferdinand Biller, "Cefario" nach Chatefpeare, componirt bon Emil Steinfühler, "Der Bigeunerin Barnung", componirt von Julius Benedict. B. arbeitete auch einen Text gu einer bis auf Duverture und Schlugchor bollenbeten Oper bon Mogart, beren urfprfingliches Libretto bon Schachtner ift, mit Beibehaltung des Planes um, und nannte diese bei Andre in Offenbach erichienene Oper "Baibe". (Bergleiche Otto Jahn's "Mozart", II. 440 ff.) Ein übrigens ludenhaftes Berzeichniß feiner "Berke und Werkchen" gibt G. in feiner ichon oben ermahnten "Auto-Biographie, nebst einigen Momenten aus der Geschichte des Frankfurter Theaters", welche 1866 in Frankfurt a. Dt. bei Abelmann erichien. Fürftenau.

Gollowit: Dominicus G., fatholijcher Theologe, geboren am 31. Dai 1761 ju Beifelhöring, geftorben am 9. Dai 1809 ju Rongell in Baiern. G. wurde 1779 Benedictiner in Oberaltaich, 1784 Priefter, 1798 Profeffor ber Moral- und Baftoraltheologie (und Dr. theol.) ju Ingolftabt, 1799 Brofeffor berfelben Disciplinen und ber Dogmatit am Lyceum ju Amberg, 1804 Bfarrer gu Rongell. Die bebeutenbfte unter feinen gablreichen theologischen Schriften ift bie "Unweifung jur Baftoraltheologie", 2 Banbe, 1804; fie ift 1825, 1830 und 1836 von G. Fr. Wiedemann neu herausgegeben, 1851 von dem Redemtoriften Frang Bogl neu bearbeitet worden ("Paftoraltheologie nach ben Grundzugen

bes Dom. B.", 6. Auflage).

Meberer-Permaneber, Annales Ingolstad., P. V., S. 173 ff.

Reuich.

Golnit: Abraham G., Reifender und Geograph, geboren gu Danzig in unbefanntem Jahre, burchreifte im erften Drittel bes 17. Jahrhunderts einen großen Theil von Europa, ben er dann in Buchern beichrieb, welche 1631 und 1643 erschienen. 1642 lebte er als Secretar bes Königs Chriftian IV. in Ropenhagen. Sein Todesjahr ift unbefannt. Schriften: "Ulysses belgicogallicus, fidus tibi dux et achates per Belgium hispan., Regnum Galliae, Ducat. Sabaudiae, Turinum usque Pedemontii metropolim", Lugd. Batav. 1631 (lleberletung babon burch 2. Coulon 1643 in Baris erichienen); "Compendium geographicum succincta methodo adornatum", Amstelodami 1643. Princeps ex Corn. Tacito curata opera deformatus", Lugd. Bat. 1636, Reuherausgabe ber Politica christiana bes 2. Daneau (Lugd. Bat. 1639). Borguglich burch feinen "Ulysses", der Reifebeschreibung, Reifehandbuch und Geographie zur felben Beit ift, erwarb fich G. bei feinen Zeitgenoffen großen Beifall. Das Bertchen ift voll bon geschichtlichen Rotigen und überhaupt febr reich an Thatsachen, genau, bon einem freifinnigen Geifte durchweht, ohne dag bie Individualität bes Beichreibenben fich ju fehr hervordrängte. Es war gewiß zu feiner Zeit ein prattifcher Reifebegleiter. Dagegen ift bas junachft bem Unterricht bes Sohnes bes banifchen Ranglers Thomaus bestimmte "Compendium", das zu feiner Beit ebenfalls eines fehr guten Rufes genog, eine trodene und leblofe Aufgahlung bon Ramen und

Daten. G. scheint ein sorgsamer, fleißiger und nuchterner reserirender Geist gewesen zu sein und hat durch diese Gaben auch für die Gegenwart noch Werth, besonders in dem, was er über den Zustand eines großen Theils von Europa im 17. Jahrhundert mittheilt. Rabel.

Goltbed: Andreas G. war Buchbrucker zu Braunschweig ums J. 1539. Ueber sein Leben ist nichts Weiteres bekannt, doch muß er nicht lange an jenem Orte seine Druckerei gehabt haben, da nur zwei Druckwerke von ihm bekannt sind. Der Titel des einen lautet wörtlich: "Etlike Trostspröke vor de förchtjamen und swacken gewetten tho hope gebracht dorch D. Johan Briessman". Um Ende: "Gedruckt tho Brunswick dorch Andres Goltbeck. M.D.XXXIX." st. 8°. Er war der Zweite, welcher seine Kunst in Braunschweig ausübte.

Bgl. Grotesend, Geschichte ber Buchdrudereien in hannoverschen und braunschweigischen Landen. Scheller, Bücherkunde der saffisch-niederbeutschen Sprache, S. 219, 2c. Relchner.

Goltbammer: Theodor B., preugischer Geheimer Obertribunalerath, geboren am 5. Januar 1801 ju Stettin, † am 5. Januar 1872 ju Berlin, ftubirte auf ben Universitäten gu Beibelberg und Berlin bie Rechte, mar 1829-34 Mffeffor in Breslau, 1834-38 Rreisgerichtsbirector in Coslin. 3m 3. 1839 wurde er jum Appellationsgerichtsrath in Frankfurt a. D. ernannt, und noch in bemfelben Jahr als Bulfsarbeiter in bas Juftigminifterium nach Berlin berufen. 3m 3. 1841 wurde er jum Rammergerichtsrath ernannt und 1852 erfolgte feine Berufung in bas Geheime Obertribunal, an welchem er bis ju feinem Tobe wirtfam blieb. Er war ein hervorragender Praftifer, ber burch feine, auf grundlicher Sachtenntnig beruhenden Schriften fich in weiten Rreifen einen Ramen erworben hat. Sein "Archiv für preugisches Strafrecht" (Berlin feit 1853) ift ein bem Entwidelungsgange bes vaterländischen Rechtes von Stufe ju Stufe folgendes Organ, das einen Ueberblid über die Refultate ber Strafrechtspflege gewinnen lagt. Augerbem fchrieb er "Materialien jum Strafgesethuch", 2 Bbe. (1851. 1852), und "Commentar und Materialien zur Concursordnung vom 8. Mai 1855" (1855, zweite Auflage 1858). Auch auf bem Gebiet ber fconen Litteratur war er thatig, es find von ihm veröffentlicht "Preugenlieber" 1850, "Betrarca und Laura", ein Schaufpiel, 1858, "Gedichte" 1869, und außerbem anonym viele Rovellen in verschiebenen Zeitschriften gerftreut. v. Billow.

Golther: Bubwig b. G., wurtembergifcher Staatsmann, geboren ben 11. Januar 1823 in Ulm, + ben 17. September 1876 in Stuttgart. Er befuchte die Schulen feiner Geburtsftadt, wo fein Bater Oberjuftigfecretar war, ftubirte von 1841-44 in Tubingen bie Rechte, widmete fich aber gleichzeitig auch eifrig bem Studium ber Philosophie, wurde bann Gerichtsactuar in Runzelsau und 1850 Gerichtsaffeffor in Ellmangen. 1851 erfolgte feine Berufung als Regierungerath bei ber Ablofungscommiffion nach Stuttgart und 1858 feine Ernennung jum Oberregierungsrath im Minifterium bes Innern. Als im Marg 1861 die Mehrheit der Bolfsbertretung bas für Burtemberg mit Rom abgeichloffene Concordat verwarf und in Folge beffen der Chef bes Cultusbepartements, Staatsrath b. Rümelin, abtrat, wurde G. ju beffen Rachfolger ernannt und übernahm damit die schwierige Aufgabe, die firchlichen Angelegenheiten burch ein neues Bejet ju regeln. Daffelbe tam am 30. Januar 1862 gludlich ju Stande und lofte ju allfeitiger Befriedigung die wichtige Frage, betreffend bas Berhaltniß ber Staatsgewalt jur fatholifchen Rirche. B. hat fich mit biefer an feinen Ramen gefnüpften Gefengebung ein bleibendes Berdienft um Burtemberg erworben. Bugleich war er eifrig bemuht, Wiffenichaft und Runft gu forbern und ju pflegen, fowol burch Gebung ber borhandenen, wie durch Grundung 348 Goltftein.

neuer Bilbungsanftalten, Berufung ausgezeichneter Lebrfrafte und einfichtsvolles Birten im Ginne echter humanitat und Aufflarung. 1864 erfolgte feine Ernennung jum wirklichen Minifter und 1867 murbe ihm bas Brafibium bes "Geheimen Raths" übertragen. G. war baburch zu ber wirtsamften und maßgebenoften Stellung in Burtemberg gelangt. Schon bor bem Rriege bon 1870 jeboch mußte er biefe Memter niederlegen. Er hatte fich immer fefter ber großbeutschen Partei angeschloffen, welche ein enges Bundnig mit Breugen befampite, und fo gludlich feine Thatigteit als Cultusminifter ericbien, fo ungunftig brobte fie in politifcher Sinficht au werben. Gin Minifterwechfel mar beshalb unvermeiblich, und G. wibmete fich von nun an hauptfachlich humanen Intereffen. Er wurde Prafibent des evangelischen Confistoriums, 1872 auch Prafibent der Centralleitung des Wohlthätigleitsvereins. Zugleich befaßte er sich eifrig mit schriftstellerischen Arbeiten und veröffentlichte 1874 das grundliche Werf "Der Staat und die tatholifche Rirche im Ronigreich Burtemberg", womit er einen gewichtigen Beitrag ju ber Angelegenheit bes fogenannten "Culturfampis" lieferte und ben Rachweis führte, wie Burtemberg in allem Befentlichen bereits 1862 festgestellt hat, was fpater der Inhalt der preugischen "Maigefege" geworden. Ein großeres philosophisches Wert "leber Jbealismus und Materialismus" tonnte er nicht mehr bollig jum Abschlug bringen. Gin Auszug baraus warb nach feinem Tobe herausgegeben: "Der moderne Beffimismus. Studie aus bem Rachlag bes Staatsminifters Dr. L. v. G. Mit einem Borwort von Fr. Ih. Bifcher" (1878). Rach wenigen Tagen ichweren Leibens machte ein beftiges Rervenfieber feinem Leben ein Ende. B. war ein hochbegabter, tenntnigreicher Mann, ber fich großer Beliebtheit erfreute und auch bon feinen politifchen Begnern febr geschätt murbe. Blandarts.

Goltstein: Reichsgraf Johann Ludwig Frang von G., einem alten Abelsgeschlechte bes Bergogthums Julich (von angeblich mahrischem Urfprung entsproffen und mit bem Grofbater Friedrich Theobald, der 1694 in ben Reichsgrafenstand erhoben worden, und bem Urgrogvater, bem pfalg-neuburgifchen Statthalter ju Duffelborf Freiheren Johann Wilhelm v. B., ju ben gefchichtlich herborragenoften Gliedern des weithin angefebenen Geschlechtes gablend, war ber Sohn bes Grafen Johann Ludwig Beinrich von G. ju Breil und Benhoben im Rreife Beilentirchen und ber Comteffe Anna Maria bon Schaesberg, Tochter bes unter bem Rurfürsten Johann Wilhelm von ber Bialg als julich-bergischer Softammerprafibent und fpaterbin turpfalgifcher Dtinifter einflugreichen Grafen Johann Friedrich von Schaesberg. Die bedeutenbe Stellung, welche ber Bater Ludwig Beinrich, in die Fußstapfen feiner Borfahren tretend, nach und nach als julich-bergischer Amtmann, Geheimer Rath, Softammerprafibent, Rangler (feit 1726) und gulegt als Statthalter bes julich-bergifchen Landes (23, Februar 1731), in legtgenanntem Amte freilich nur turze Zeit noch — er ftarb am 13. August 1731 — gewonnen, sollte dem Sohne in erhöhtem Maße zu Theil werben. Den Ernennungen als Amtmann von Geilentirchen (23, October 1731), bergifcher Landrittmeifter (1736), furpfalgifcher Rammerer (1739) und julichicher Landcommiffar (1740) fchlog fich fur ben am 8. October 1740 beim Collegium ber julichichen Ritterschaft Aufgeschworenen schon im nämlichen Jahr die Bestallung als wirklicher Sofrath ju Duffelborf an; 1751 folgte bann bie Beforderung jum Biceprafidenten der julich-bergifchen Softammer, unter bem 4. October 1754 das Patent als turfürstlich pfälzischer Geheimrath, am 10. December 1757 die Ernennung jum Softammerprafibenten in Duffelborf, fobann (um bon anderen Ehren und Burben abzusehen) am 11. Robember 1768 bie Beforberung jum Statthalter (als Nachfolger bes Grafen Johann Bilbelm von Goltftein. 349

Schaesberg) mit einer Befolbung von jabrlich 2600 Rthirn, aus Cameralmitteln und 1200 Rthirn. aus Landesfonds nebft Fourage fur 8 Pferbe, endlich (am 14. Auguft 1774) bas Patent als Geheimer Staats- und Conferential-Minifter für das Departement ber Finangen gu Mannheim, wogu er als umfichtiger Leiter ber Finang- und Steuerangelegenheiten in Julich und Berg fich porzugsweife befähigt erwiefen hatte. Das Andenten biefes verdienten Dannes, ber auch durch gute Berwaltung feiner ausgedehnten Befigungen, insbefondere ber reichsunmittelbaren herrichaften Schlenaden in ber heutigen niederländischen Brobing Limburg und Ulmen im Rreife Cochem, fonach als Blied ber nieberrheinisch - weftfälischen Rreisftande sowie ber mittelrheinischen Reichsritterschaft Anertennung ju gewinnen mußte, tnubft fich borgugeweife an feine Fürforge fur die geiftige und materielle Entwidelung der Stadt Duffelborf und der julichbergifchen Lande. G. ift ber Schöpfer bes Duffelborfer Sofgartens und zwar bes alteren, fog. fiscalifchen Theiles biefer Anlagen, wogu von ihm theils Warten des Domanenhofs Bempelfort, theils neu hingugefaufte Grundftude verwendet wurden (1766-69). Es wird ihm nachgerühmt, daß er gerade im hungerjahre 1769 behufs Durchführung biefer Schöpfung den barbenden Leuten in großer Bahl Beichäftigung und Berdienft gegeben habe, mit einem Aufwande bon 10102 Ribirn, aus ber Sandrentmeiftereitaffe. Much ber Jagerhof gu Duffelbori und bas 1756 begonnene Schlog Benrath unweit biefer Stadt find (nach den Planen bes Oberbaudirectors Nicolas v. Bigage) unter Goltstein's Oberaufficht vollendet worden, nicht minder bas Rheinwerft mehrgenannter Stadt. Für die Berbefferung ber Berfehrswege forgte der Statthalter, indem er die Landftrage von Duffelborf über Ratingen nach Rettwig und von Duffelborf über Mettmann nach Elberfeld anlegen ließ und auch fur Die Berftellung der Bonn-Coblenger Strafe auf ber Strede bei Singig thatig war. Desgleichen verbantten Sandwirthichaft und Bergbau, Handel und Induftrie ber beiben nieberrheinischen Bergogthumer ihm manche Forberung. Es geschah auf feine Beranlaffung, bag Friedrich Beinrich Jacobi, nachdem er vom Statthalter im Mai 1772 in den Staatsdienst gezogen und jum Soffammerrath bestellt worden, die Fabriten und Manufacturen ber Bergogthumer jum Zwede ausführlicher Berichterftattung über beren Bustand und über die Mittel zu ihrer Bervollkommnung bereifte (1774-75). Befferung des Rechtszuftandes, wie der Bilbung und Auftlarung des Bolts im Beifte ber Beit ftanb jugleich unter ben Beftrebungen Goliftein's nicht in letter Reihe: Migbrauche in der öffentlichen Rechtspflege mehrfach abstellend, bewirkte er im Berordnungswege bie Berminderung ber Feiertage, Rirchweihjefte und Ballfahrten, verbot bie Uebung von Gebrauchen, welche leicht groben Unfug im Befolge hatten, wie die Todtenwachen und Gebehochzeiten, und ordnete Generalvisitationen gur Aufhebung bes Raubs- und Diebsgefindels an. Aus den eingejogenen Ginfunften geiftlicher Bruderichaften wurden die Armenverforgungsanftalten bon ihm mit neuen Mitteln berfeben, gubem aus ber hoftammer unter feiner Berwaltung namhafte Summen für milbe Stiftungen und als Almofen verwilligt. Bur Dotirung fatholifcher Schulen wies Rurfürft Rarl Theodor auf Goltftein's Betrieb im 3. 1773 einen jahrlichen Fonds bon 12-14000 Rthir. an und feste gleichzeitig eine Schulcommiffion nieder. Die julich - bergifche Generaltarordnung bom 27. Marg 1770 für alle Landes-, Umts- und Standesftellen ift bes Statthalters Wert, unter feiner Ginwirtung ift die öffentliche Bibliothet ju Duffelborf (gegrundet am 30. Marg 1770), Die Rechtsatademie und die Maler-, Zeichnen- und Bauakademie bafelbft (feit 1767) entftanden, beziehentlich ausgebildet worben. Die Statuten ber Duffelborfer Maler-, Beichenund Bauafabemie bestätigte Rarl Theodor 1774 nach Goltstein's Borfchlägen. So legte G. in reger und vielfeitiger Wirtfamfeit in ben furpfalgifchen Sanben

350 Soly.

am Riederrhein den Grund zu verhältnismäßig blühenden Berhältnissen, die mehr oder weniger bis zur Zeit der Fremdherrschaft sortdauerten. Kein Wunder daher, wenn G. auch als Minister seinen Statthalterposten beibehielt, ja, wie es scheint, mit Vorliebe zu versehen sortsuhr, zumal Manches am Hose zu Schwehingen und Mannheim seinem geraden und offenen, durchaus rechtlichen Sinne nicht zusagen konnte. Durch unverdiente Zurückstungen gekränkt, zog er sich zuleht in die Heimath zurück, wo er am 5. September 1776 starb. Er hinterließ einen einzigen Sohn, den Grasen Joseph Ludwig von G., welcher dem Bater in mehreren Aemtern, auch als Amtmann zu Geilenkirchen und Kanderath, solgte und als Vicepräsident der Hossammer und Mitglied des Geheimen Kaths in Düsseldorf bis zum Eintritte der Fremdherrschaft fungirte. Durch denselben ist das alte Geschlecht (Wappen: vier blaue Querbalken im goldenen Felde) bis heute sortzeppslanzt worden.

Acten bes Staats-Archivs zu Düffelborf und bes Gräft. Goltsteinischen Familienarchivs zu Schloß Breil. C. F. Wiebeking, Beiträge zur churpfälz. Staatengeschichte (Geibelberg u. Mannheim, 1793), S. 12. A. Fahne, Geschichte ber Kölnischen, Jülichschen zc. Geschlechter, Bd. I. S. 117. F. S. Lipowsky, Karl Theodor, S. 121 f. Mertens, Vaterlandische Blätter (Düffelborf, 1815), III. 1. S. 56—60, u. a. m. Hartens.

Golt: Alexander Wilhelm Freiherr v. b. G., geb. am 7. Dai 1800 ju Ronigsberg i. Br., gehört ber befannten Familie Diefes Ramens an, welche bem preußischen heere so manchen ausgezeichneten Officier gegeben hat, und zwar ber Linie Leiffinen a. b. H. Sortlad. Bon 1810-12 lebte er mit feinen Eltern ju Berlin, fehrte bann wieber in feine Baterftabt jurud und trat 1817 in bas 7. Dragonerregiment ein, welches bamals ju ben Occupationstruppen in Frantreich gehörte. Gein Bater mar ingwifden an ben Rhein verfett und ftarb 1820 als Generalmajor und Commandeur ber 16. Cavallerie-Brigade in Cobleng. Bom Berbit 1821 bis 1824 befuchte G. bie allgemeine Kriegsichule ju Berlin und brachte barauf einige Jahre in Roln und Duffeldorf gu, an letterem Orte war er von 1828-30 Lehrer der Divifionsfcule. 3m 3. 1835 wurde er als Abjutant jum General-Commando des S. Armeecorps nach Coblenz verfelt, wo er 1844 jum Major befordert wurde. Im Mai 1850 erbat er fich in Folge eines ungludlichen Sturges bom Pferbe bie Benfionirung und ichied mit bem Charafter als Oberftlieutenant aus. Die beinahe 20jahrige Duge hat G., ber in Berlin eine ausgezeichnete biftorifche Bilbung namentlich burch feinen Lehrer Boltmann empfangen hatte, ju wiffenichaftlichen Studien benutt. Mittelpuntt feiner Forschungen bilbete jahrelang bas Leben und bie Entwidlung bes Bhilofophen Thomas Wigenmann, eines Freundes bes Philosophen F. S. Jacobi. Das lange vorbereitete und erwartete Bert erichien 1859 bei Berthes in Gotha in zwei Banben : "Thomas Wigenmann. Gin Beitrag zur Geschichte des inneren Glaubenstampfes driftlicher Gemuther in ber zweiten Salfte bes 18. 3abrhunderts". Der Aufenthalt Wigenmann's in Barmen hatte bei G. ben Blid auf die innere Geschichte bes Bupperthals gelentt, in welcher Beziehung er eine umfangreiche Arbeit über bas Leben bes Baftors Miller gu Bichlinghaufen bei Barmen, eines Jugenbfreundes von Leffing, ausarbeitete (bas noch nicht beröffentlichte Manuscript befindet fich im Stadtarchiv gu Barmen). Ginen intereffanten Abschnitt aus Diefer Schrift ließ G. 1861 in dem Jahrbuch bes rheinisch-westfälischen Schriftenvereins III, S. 94-122 bruden: "Ein Freundesfreis und fein Bertehr am Rhein im Jahre 1774". Er fchilbert barin Die Reife Lavater's ins Wupperthal, namentlich bas Bufammentreffen bon Goethe, Jung-Stilling, Beinfe, Safencamp und Lavater in Elberfeld. Bas ben genannten gefchichtlichen Darftellungen (gu benen auch ein Auffat: "Leffing's Fragment,

(Soft. 351

bas Chriftenthum ber Bernunft", eine Arbeit feiner Jugend, gebort) Berth und Reig verleiht, ift die Buverlaffigteit und Sauberfeit, mit ber fie gearbeitet finb. Dan merft, bag ihnen ber Berfaffer einen wefentlichen Theil feiner Lebenszeit hat widmen tonnen. Er hatte insbesondere die Bestrebungen von fr. S. Jacobi, Samann, Schent, Bienninger, Labater, Collenbuich mit in ben Breis feiner Studien hineingezogen, und es war ein Genuß, wenn man ben exacten Siftorifer aber biefe bebeutsame Litteraturperiode mit Cachfenntnig und Barme reben borte. Der vielfeitig gebilbete Mann wurde im Stanbe gewesen fein noch Manches aus dem reichen Schate feiner Renntniffe zu veröffentlichen, wenn ibn nicht ein feit 1856 entftanbenes und von Jahr ju Jahr fich fteigernbes Augenleiben baran gehindert batte. Allmablich mußte er gang auf Schreiben und Lefen verzichten, mabrend überhaupt bie Rorperfrafte abnahmen. Er ftarb am 28. April 1870 gu Cobleng, nachbem fein religiofer Standpunkt - ber bes pofitiben Glaubens an Chriftum als ben Gobn Bottes, ber ihn feit ber Beit chriftlicher Erwedung in Berlin ju Anfang ber gwangiger Jahre burch bas Leben begleitet hatte — ihm auch in ben schwerften Leiden bis zum Tode fest geblieben war. Aus bem Rachlag mirb eine größere Arbeit aus ber niederrheinischen Rirchengeschichte bes vorigen Jahrhunderts in der Zeitschrift bes bergischen Beschichtsvereins (bis jest XII S. 1-74, XIII S. 207-27, XIV S. 1 ff.) veröffentlicht: "Der Ceremonienftreit in Lennep und bie bamit gufammenhangenben Bermuriniffe in ber Unterbergischen Spnobe".

Eigenhandige Aufzeichnungen im Album bes Bergifchen Geschichtsbereins.

Refrolog in der Zeitichr. d. Bergifchen Geschichten, VIII, 237-42,

C. Rrafft.

Gols: Auguft Friedrich Ferdinand Graf v. b. B., geb. in Dresben am 20. Juli 1765, murbe, nachdem er bie Universitäten ju Frankfurt und Leipzig befucht hatte, auf Empfehlung des Grafen Berbberg von Ronig Friedrich Wilhelm II. am 6. April 1787 jum Legationsrath ernannt und in die diplomatische Pepiniere zu Berlin aufgenommen. Im September 1788, als in Folge des Planes einer ruffifch - polnischen Alliang das Berliner Cabinet ben Dingen in Bolen eine erhöhte Aufmerffamteit auguwenden veranlagt murbe, ichicte Berkberg ben jungen B. an ben preugisch gefinnten Grafen Gultowsti in Liffa und bann nach Warichau, wo er, burch mannichfache Familienverbindungen unterftutt, für das preußische Interesse eifrig und erfolgreich thatig war. Er erwarb sich babei fo fehr den Beifall bes Grafen Bergberg und bes preugischen Gefanbten in Barichau, bes Marquis Lucchefini, bag er jum Geh. Legationsrath beforbert und im 3. 1790, für die Dauer ber Abwefenheit Lucchefini's auf bem Congres bon Siftowa, als preußischer Geschäftsträger in Barichau bevollmächtigt wurde. In diefer Stellung hatte er namentlich bei ber Ummaljung bom 3. Mai 1791 Belegenheit, diplomatifchen Scharfblid und Gewandtheit zu bethätigen. Rach ber Rudfehr Lucchefini's, gegen Ende bes 3. 1791, wurde er jum Befandten in Ropenhagen ernannt, welchen Boften er im Juli 1792 antrat. Da indeffen Die völlige Bedeutungslofigfeit der Beziehungen zwischen Preugen und Danemart ber Wirtjamteit eines Diplomaten wenig Raum barbot, fo nahm er mit Freuden an, als ihm 1793 die Gefandtichaft bei dem Rurfurften von Daing angeboten wurde. Er berließ Ropenhagen im Januar 1794 und fam nach einem längeren Aufenthalte auf ben Befigungen feiner Familie in Beftpreugen erft im October 1794 in Frantfurt a./M. an. Aber auch bier fand er fo wenig zu thun, bag er bereits im April 1795 Urlaub nahm und nicht wieder nach Frantfurt gurudtehrte, wiewol feine wirkliche Abberufung erft im Marg 1797 erfolgte. Die Gefandtichaft in Dabrib, die ihm im September 1795 angetragen wurde, lehnte er aus finanziellen Rudfichten ab (er lebte immer in Gelbverlegenheiten); ba352 Goly.

gegen ging er im Januar 1797 nach Stodholm, in Erwiderung ber Sendung bes Barons Samilton, burch ben Guftab IV. feine Thronbesteigung hatte in Berlin anzeigen laffen. 3m April 1797 gurudgefehrt, wurde er bereits im December beffelben Jahres abermals nach Schweben geschicht, um den Regierungsantritt Friedrich Bilhelms III. ju notificiren und die Gludwunsche deffelben jur Bermablung Guftabs IV. mit einer babiichen Pringeffin ju überbringen. In ben folgenden Jahren lebte G. meift wieber in Beftpreußen, vollauf in Anfpruch genommen burch feine Gelbangelegenheiten, die ihn in immer größere Schwierigfeiten verwidelten; die Gefandtschaft in München, die ihm im October 1801 übertragen wurde, hat er nie angetreten. Im April 1802 jum Bertreter Preußens in Rugland ernannt, befleibete er vom September 1802 an Dieje wichtige Stellung jur großen Bufriebenheit bes preugifchen fowol als bes ruffifchen Bofes. 2Bas wir jest über die ruffifche Bolitit jener Beit miffen, beweift freilich, bag G. feiner ichwierigen Aufgabe nicht völlig gewachsen war. Bei der Abneigung gegen Breugen, wie fie burch Ratharina in Sof und Staat groß gezogen war, fehlte es ihm an einflugreichen Berbindungen und zuverläffigen Quellen ber Information, und Staatsmanner, wie Raifer Merander und Fürft Cartornefi, bermochte er mit nichten ju burchschauen. Seine Berichte, fo bortrefflich fie oft im Einzelnen find, zeigen, daß er weber über die Beziehungen Ruglands ju Defterreich und England unterrichtet war, noch überhaupt über die ruffifche Coalitionspolitit eine flare Anschauung ju gewinnen wußte. Doch befferte fich feine Stellung, je inniger fich die Begiehungen zwischen Preugen und Rugland geftalteten; an ben gebeimen Berhandlungen von 1806, welche Friedrich Bilhelm III. ohne Biffen feines Minifteriums burch harbenberg's Bermittlung mit Alexander pflog, hatte G. bedeutenden Antheil. Er begleitete ben Raifer, ale berfelbe fich Ende Darg 1807 in bas ruffifch-preugifche Sauptquartier begab und bertrat bas preugische Interesse bei ben Unterhandlungen, aus benen bie Tilfiter Friedensvertrage hervorgingen. Gleichzeitig ernannte ihn Ronig Friedrich Bilhelm, auf ben Borichlag bes jum Abgang gezwungenen Sarbenberg, jum Staatsminifter und übertrug ihm bas Departement ber auswärtigen Angelegenbeiten (6. Juli 1807). Go lange Stein an ber Spige bes Minifteriums ftanb, blieb G. mehr im hintergrund; nach bem Rudtritt biefes Minifters aber führte er besonders die Unterhandlungen über die Contributionszahlung an Frankreich: er unternahm zu biefem Brede bei ber Busammentunft Rapoleons mit Alexander eine Reife nach Erfurt, die einen gludlichen Erfolg hatte. 3m 3. 1809 unterhandelte er in Berlin mit bem öfterreichischen Befandten Beffenberg über bie Theilnahme Preußens an dem Kriege gegen Frankreich, für die er bei feinem Ronige mit großem Gifer eintrat. Er behauptete fich als Minifter bes Auswartigen auch nach ber Ernennung Barbenberg's jum Staatstangler; Die Bertrage bon 1812 mit Frankreich, Die Preugen jum Rriege gegen Rugland berpflichteten, murben hauptfächlich burch ibn vermittelt. Beim Beginn ber Erhebung bon 1813, als Ronig und Staatstangler Berlin verliegen, murbe er am 20. 3an. jum Borfibenden der Ober-Regierungscommiffion ernannt, in welcher Stellung er jedoch durch ju große Rachgiebigfeit gegen die abziehenden Frangofen Un-Bufriebenheit erwedte. Rach einer turgen Abwefenheit in Stralfund, wo er bergeblich ben Rronpringen bon Schweben erwartete, ging er nach Schlefien in Die Rabe ber berbundeten Beere, ohne boch ju irgend welchem Antheil an den biplomatischen Geschäften hinzugezogen zu werben. Gegen Ende bes 3. 1813 febrte er fehr migmuthig nach Berlin gurud. Im August 1814 nahm Sarbenberg die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten gang in feine Sand und G. murbe durch die Ernennung jum Oberhofmarichall entichabigt. Doch gelang es ihm 1816, als nachfolger B. b. Sumbolbt's, bie Bertretung Preugens am BunbesGolf. 358

tage zu erhalten. Er blieb in Frankfurt, bis er im Juni 1824 burch Nagler ersett wurde. Dann trat er in seine vorige Stellung als Hosmarschall zurück. Er flarb am 17. Januar 1832.

Acten bes Geh. Staatsarchivs zu Berlin. L. v. Ranke, Denkwürdigkeiten Harbenberg's. Bailleu.

Gols: Bernhard bon ber G., ca. 1730 geboren, ber Beinrichsborfer Linie bes weitverzweigten Geschlechtes entsproffen, † am 6. Februar 1795 in Bafel. Er trat in die preußische Armee, wurde 1762 Oberft, 1772 aber zum Gesandten in Paris ernannt. hier mußte nach ber Thronbesteigung Ludwigs XVI. fein Bemuben babin geben, ben ftarten öfterreichifchen Ginflug ju überwinden, eine Schwierige Aufgabe, die ihm jedoch im Gangen trefflich gelang. Rach bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. wurde er am 19. Robbr. 1786 in ben Grafenstand erhoben, 1791 auch jum Generalmajor beforbert. Als im Dai 1792 die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich abgebrochen wurden, tehrte er in die Beimath gurud. Auf die Empfehlung des Pringen Beinrich murbe ibm Anfangs Decbr. 1794 ber Auftrag ertheilt, fich nach Bafel zu begeben. um über einen Frieden mit Frankreich zu unterhandeln. Er verließ am 15. Dec. Berlin, wo ihm die letten Inftructionen ertheilt wurden, und fam am 28. an feinem Bestimmungsort an. Es verging Zeit, ehe bie Unterhandlungen mit bem frangofischen Abgesandten Barthelemp in Bang tamen, und die Bollmachten, Die G. mitgenommen hatte, maren auch nicht geeignet, weiter als über bie erften Ginleitungen au fuhren. Wenigstens hatten aber bie Eröffnungen, Die er machte, ur Folge, daß Franfreich die Feindseligfeiten gegen die preußischen Truppen einstellte. fift am 28. Jan. 1795 wurde in Berlin eine Inftruftion für ihn ausgesertigt, bie ihm in dem Puntte, der für einen Frieden der wesentliche war, in der Frage ber Abtretung bes linten Rheinufers, Die einzunehmende Saltung porichrieb. Davon aber follte G. feinen Gebrauch mehr machen. Er war ichon unpaglich nach Bafel gefommen, ertrantte Ende Januar ernfthaft an einem galligen fieber, bem er nach wenigen Tagen am 6. Febr. 1795 erlag.

Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, Bd. III; Bivenot, Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen II, 2; Schöning, Die Generale der preußischen Armee. Lefer.

Golg: Bogumil B., Schriftfteller, geb. am 20. Marg 1801 gu Barfchau, o fein Bater preußischer Staatsgerichtsbirector war und ein fleines Gut Lifewo bei orn bewirthichaftete, welches frühe unferem in ben praftifchen Bebeimniffen ber andwirthicait nicht allzuerfahrenen Dichter anheimfiel. Leicht begreiflich wollte imm, ber fich zu allerlei Studien hingezogen fühlte und zu Breslau etwas Philodie und Theologie gekostet hatte, mit der rationellen Schafszucht und Agricultur icht gluden. Er verlaufte den Landbefig und versuchte es mit Pachtungen; ging noch weniger. Endlich gab er 1846 ben Acerbau gang auf und fiebelte in Thorn, "ber Stadt des Copernicus" an, griff jur Feder und erwarb fich mit schnell einen geachteten vielgenannten Ramen. Bon bier aus unternahm Reifen burch berichiebene Theile Europa's, 1849 auch nach Aegypten. Bon i jeweiligen Fahrten heimgekehrt, schrieb er unter den barotften Titeln wunderne Bucher, in benen er bie Ergebniffe feiner feinfühligen, icharfäugigen Beobtimgen nieberlegte und unter einer Springfluth von Worthaufungen und einem haltreichen Rebeschwall schriftstellerisch verwerthete. Praktische Lebensphilo-bbie, schöngeistige Wiffenschaftlichkeit, "Menschen und Dinge", turz alle mögen und unmöglichen Themata werden unter ber vollen Begleitung eines beffinftlerifchen Orchefters burchgesprochen, wogu ber Wig in einem Ballet von moriftifchen Berichlingungen feine anmuthigen Capriolen fchlagt, indeß ein

354 Golb.

romantisches Feuerwert mit fathrischen Illuminationen und poetischen Papierlaternen abgepufft wird. Wo er auf feinen Wanbergugen ericbien , überraichte und verbluffte er mit geplanten ober ertemporifirten Borlefungen, welche nich felten zu feffelnden, immer neuen, fprudelnden focratifchen Barorismen anschwollen bis ber wunderliche Mann, welcher ftundenlang und ausichliegend bas Bort geführt hatte, mit berglichem Dant für die ihm gewährte toftliche Unterhaltung ebenjo ichnell wieder verschwand als er gefommen war. Rein Dichter ber neueren Beit hat ben glangenben Schat feines reichen Beiftes mit alfo freigebiger Sand immerbar unerschöpflich ausgestreut wie Jean Baul Richter, Clemens Brentano und unfer meift gleich formlofer und nur bon momentanem Drang ber Gingebung getragener G. Bu feinen besten Schöpfungen gehört bas "Buch ber Rindheit", Frankfurt 1847 (neue Aufl. 1854 und 1878), wo er die frühesten Eindrude in möglichft fünftlerifcher Geftaltung wiedergibt, 3. B. Die Portrats feiner Eltern und anderer feltfamer Menichen, brollige und nette Charaftere : als echter Dichter fieht er überall mahre Bunder, wo ber hausbadene Berffanb nur Beu, Stroh und Rartoffeln gewahrt. Roch trefflicher ift fein breibanbiges "Jugendleben" (Leipzig 1852 und ofter, neuefte Aufl. 1878), welches er felbft ein "Biographisches Ibull aus Weftpreugen" nannte. Die Schilberung bes brolligen, rebfeligen Schwiegervaters und beffen fanfter grau nebit feiner holbfeligen Braut, bagu bie fleinen Aventuren bes Landlebens find mit großer Meifierichaft entworfen; einzelne Scenen von unerreichter Frifche, Farbe und Beiterfeit. Die volle Prachtigfeit feiner Darftellung, aber auch die gange Untugend feiner nach enblofen Pleonasmen hafchenden Guada gipfelt in dem Buche: "Der Rleinftabter in Aegypten", Berlin (1853 ff., 1878), worin er bie Erlebniffe feiner Reife nach bem Lande ber Pharaonen nieberlegte. Die Schreibweife unferes G. erreicht ihre Manierirtheit; seine eigenfinnige Muse gautelt in allen Untugenben ihres schillernden Geiftes. Er thurmt Beiworter aufeinander, erfindet neue, zeilenlange Substantivbilbungen, beren Sinn und Bebeutung der Lefer erft langfam entrathfeln muß, er handhabt einen ben argtlichen Recepten bes borigen Jahrhunderts vergleichbaren Stul, nach welchen zwanzig und breißig einander biametral verschiedene Medicamente in ein heilfraftiges Tranflein gufammengebanicht wurden. G. macht Bandwurmperioden und mabre Afrobatenfunfte mit Sale bildungen; erreicht damit freilich oft ben überraschenbften Ginbrud ber Frembartigfeit, ermubet aber boch balb ben Lefer, ber hinter bem Bortgeflingel enblich das Absichtliche mertt. Bon feinen übrigen Schriften erwähnen wir: "Deutsche Entartung in der lichtfreundlichen und modernen Lebensart", Franti. 1847. - "Das Menschendasein in seinen weltewigen Bugen und Beichen" 1850. 2 Bbe. — "Der Mensch und bie Leute. Bur Charaferiftit ber barbat. und civilifirten Nationen", Berlin 1858. — Bur Charafteriftit und Naturgeschichte ber Frauen", 1858. 1863. - "Bur Charatteriftit bes Boltes", 1859. - "Exacte Menschenkenntnig in Studien und Stereoftopen", 1860. - "Das Rneipen und bie Rneip-Genies", Berlin 1866. - "Borlefungen", Berlin 1869, 2 Bbe. (1. Bb.; Die Cheftand-Canbidaten. Bergleichenbe Charafteriftif ber Manner und Frauen. 2. Bb.; Chatefpeare's Befind und die Tragobie Samlet. Kindheit, Jugend, Alter. Das Marchen). — "Die Weltflugheit und bie Lebensweisheit mit ihren correspondirenden Studien", Berlin 1869. — "hinter den Feigenblättern. Gine Umgangsphilosopie". — "Typen der Gefellschaft, ein Complimentirbuch ohne Complimente" ic. G. war wirklich "ein gedankengequälter Beift", ber erft nach langen, forperlichen Leiben zur Rube tam; er ftarb am 12. Rovember 1870 gu Thorn. Dit ben bon ihm berichleuberten Geiftesfunten hatten ein Salbbugend anderer Menschen immerbin ein hubiches Geschäft begrundet, hatten fich bei einiger Induftrie und Borficht ruhmlich bervorgethan

Golg. 355

nd waren am Ende gar noch "beutsche Classiter" und in Miniaturausaben unsterdlich geworden. Bei Golt sehlte Maß und Form, der Alles erbindende klare Faden; wo sich aber in dieser wuchernden Urwaldwildniß des eistes eine sonnige Insel aufthut, da spiegelt sich auch gleich eine wahre garadiesesherrlichkeit. Sein Unglück war die Nebersülle seines Geistes und seiner kust; sein größter Fehler, daß er damit nie haushälterisch zu Werke ging. Ein Porträt ist in Nr. 1246 der Allustr. Ztg. Leipzig 1867 enthalten.

Spac. Bolland.

Golh: Franz Karl, Baron v. d. G., war aus der Reumark gebürtig, weite während des siebenjährigen Krieges mit Auszeichnung in der Garde w Corps. 1793 war er als Generalmajor Intendant des vivres und Assessiblem Ober-Kriegs-Collegium. Später wurde er Generallieutenant, Kriegsminister, the des Militär-Departements und Director des ersten Departements im Ober-Kriegs-Collegium, in welcher Stellung er 1804 starb. v. M.

Golg: Georg Ronrad, Frhr. von der G., preußischer Generalmajor, Romundeur bes Regiments Gensb'armes und General-Kriegs-Commiffar, Sohn von mning Bernhard v. d. B., am 4. October 1704 zu Parfow im Rreife Roslin in ommern geboren, murbe, für den Staatsbienft bestimmt, gnerft bei den Jefuiten Thorn, bann auf dem lutherischen Gymnasium in Halle ausgebilbet. Rach follendung feiner Studien brachte fein Oheim, ber fachfifch = polnifche Staatsinifter Graf Manteuffel, ihn dort im 3. 1725 in die diplomatische Laufbahn; te glangenden Ausfichten, welche fich ihm eröffnet hatten, fcwanden indeß mit em Sturge biefes Gonners und die Erfahrungen, die er gemacht hatte, vermlagten ihn bas Softleid mit ber Montur ju vertauschen. Er wandte fich ad feinem engeren Baterlande gurud und erhielt am 22. Octbr. 1729 eine ragonercompagnie im Regimente Schulenburg. Bermoge feiner natürlichen Abigleiten und des Gifers, mit welchem er alles erfaßte, womit er fich beschäfgle, war er in feinem neuen Berufe bald vollständig zu haufe. Diefer Umland und feine Bergangenheit veranlaßten König Friedrich Wilhelm I. ihn im 1733 nach dem Tode August bes II. nach Warschau zu senden, um über die mtriebe ber Barteien gelegentlich ber Wahl von beffen Nachfolger Bericht zu erlatten. Die Gewandtheit, welche er bei diefer Gelegenheit entwickelte, bewog en Ronig, ihn im folgenden Jahre mit dem Contingente, welches er dem lufer fiellte, an den Rhein ju ichiden. Die hoffnung, Lorbeeren ju pfluden ing für G. in biefem Jahre fo wenig wie im folgenden, wo er als Oberftbentenant bas Commando bes Dragonerregiments Möllendorf führte, in mallung, er benutte die Zeit indeg um grundliche Studien über das Berfegungewefen zu machen. Als Friedrich II. ben Thron beftieg, trat G. in inen größeren Wirfungsfreis. Der junge König berief ihn in feine Umgebung mb nahm ihn mit fich in ben erften schlefischen Krieg; ber Entwurf zur Capitulawn von Breslau ift der erfte Act, bei welchem fein Rame genannt wird. Bon Man Schidte ihn Friedrich, welchem Bring Leopold von Anhalt-Deffau vor Mogau zu wenig energisch vorging, mit einem Sandschreiben zu diesem, um ben lang ber Dinge zu beschleunigen. Am Abend des 7. März 1741 fam er an ab am 9, war die Festung — Prinz Leopold voran, G. an seiner Seite — Marmt; um 5 Uhr nachmittags an felbem Tage machte letterer bem Konig Echweidnig die Melbung von bem, was geschehen; der Orden pour le weite war fein Lohn. Ginen Monat fpater, am 10. April, tam es gur Melwiber Schlacht. G. war in ber Racht gubor - vom 9. auf ben 10. on Bogarell auf Ohlau entfandt um noch vierzehn Schwadronen (Bensb'armes, abbenbroit und Jung Waldau) zu holen; es gelang ihm dieselben heranzu-tingen, aber erft nach Sonnenuntergang traf er ein und betheiligte sich noch 356 Goly.

an ber übrigens lauen und nur furgen Berfolgung. Des Ronigs Dantbarteit welche bamals befonders groß mar, trug ihm bie Berrichaft Ruttlan im Areif Glogan ein. Bunachft mar er nun auf bemjenigen Gebiete thatig, fur welche er im polnischen Thronfolgefriege bie Borftubien gemacht batte; er murbe General-Antenbant ber Armee, ein wichtiger und ichwieriger Dienft, beffen ei fich jedoch mit großem Beichidt gur Bufriedenheit feines Rriegsberen wie ber Soldaten entledigte. Daneben wurde er in diplomatischen Dingen gebraucht. Seine Sand war es, welche die geheimen Unterhandlungen leitete, die ju dem Uebereinfommen bon Rlein-Schnellendorf führten, bei beffen Abichluffe er allein ben Ronig begleitete (9. Octbr. 1741). 2018 aber ber Rrieg im nachften Jahre trot biefer Abmachungen bon neuem begann, war auch B. wieber gur Stelle, focht tapfer an ber Spige bes Regiments Gensb'armes bei Gaalau und marb nach bem Rriege Chef beffelben. Much im zweiten ichlefifchen Rriege, in beffen Plan ber Konig ihn fruhzeitig eingeweiht hatte, entfaltete er wieder boppelte Thatigfeit- als General, zu welcher Charge er am 25. Mai 1744 beforbert war, und an ber Spike bes Berpflegungsmefens : Sobenfried berg, wo er ben fachfischen General von Schlichting mit eigener Sand gejangen nahm; Goor, wo er bem Ronige bie erfte Runde bom Raben bes Feindes gab und an ber Spige feines Regimentes Gensb'armes und Budbenbrod, fowie einiger anderer Truppen ben Angriff bon funfzig gegnerifchen Schwadronen mit foldem Erfolge gurudwies, bag fie bom Schlachtfelbe verichwanden, bag bie eigene Anfanterie Die Sauptbatterie ber Defterreicher zu nehmen im Stande mar und daß man ihn felbft mit feiner Brigade nach bem entgegengefesten (linten) Alligel berufen tonnte, wo er wiederum gludlich focht, fo daß der Ronig ibm einen Sauptantheil am Siege gufchrieb; Ratholifch - Bennereborf, wo er mit feinen beiden Regimentern bier fachfische marf, und Reffelsdorf, mabrend welcher Schlacht er mit zwanzig Schwadronen die Defterreicher bei Stolpen in Schach und baburch von ber Theilnahme am Rampfe fern hielt, waren die Sauptschauplage feiner solbatischen Thatigfeit, neben welcher Diejenige als General-Commiffar um fo höhere Leiftungen von ihm forberte, als mahrend bes langen Aufenthaltes in Bohmen im Commer 1745 bie Berpflegung aus weit entlegenen Magazinen burch ein feindlich gefinntes und bon ben leichten Truppen bes Begners vielfach beimgesuchtes Land ftattfinden mußte und als der lette Theil bes Feldzuges ein Bewegungstrieg war. Die Stelle eines Droft von Cottbus und Beig, eine Sineture, war der augere Ausbrud ber Anertennung feines Briegeberen. Golg's Gefchic fur bas Berwaltungefach veranlagte ben Ronig, feine Dienfte auch nach bem Friedensichluffe in Diefer Richtung gu berwerthen; bei Anlage von Getreibemagazinen, beim Urbarmachen unbebauter Gegenden und Trodenlegung von Moraften, bei ber Anlage von Wohnorten, bei Dagregeln. welche bas Steuerwefen betrafen, und in anberen 3meigen bes Staatslebens hatte er ebenjowohl mitzuwirfen wie bei ben militarifchen Aufgaben ber Detonomie des Invalidenhauses und bei der Construction von Vorrathsmagen, Badofen und Transportschiffen. Aber nicht lange mehr dauerte seine Wirtsamteit, schon Ende 1746 begann er gu franteln und am 4. Mug. 1747 ftarb er gu Berlin am Blutfturge. - Der bantbare Ronig wibmete ihm ein "Eloge" (abgebrudt u. a. in ben Oeuvres historiques de Frédéric II., Berlin chez Decker MDCCCXLVII, T. VII), welches am 30. Mai 1748 durch ben Geheimen Rath Darget in der Atademie der Wiffenschaften vorgelefen wurde. Friedrich nennt ihn liebenswürdig, brauchbar, scharffinnig und edelmuthig. Die Dificiere bet Gensb'armes legten Trauer um ihn an. Poten.

Golt (gewöhnlich Cold): Joach im Rübiger, Freiherr v. b. G., ber erfte turfürftlich fachfische Feldmarschall, diente, bem Gebrauche ber Zeit folgend, nach

Golg. 357

und nach in Frankreich, Desterreich, Brandenburg und Danemark. Bei ber Berstärkung der jächstischen Armee trat er am 29. Decbr. 1681 als Feldmarschall in diese über. Unter Kurjürst Johann Georg III. commandirte er die sächsichen Truppen während des Entsates von Wien, zog sich jedoch schon am 1. Octbr. 1683 mit einer Pension von jährtich 4000 Thirn. auf seine Güter in Brandenburg zurück wo er am 26. Juni 1688 starb. Winkler.

Golt: Rarl Chriftoph, Freiherr v. b. G., ein jungerer Bruber von Georg Ronrad; geb. am 2. Decbr. 1707 ju Beinrichsborf in Grofpolen, t am 30. Juni 1761 in Berbau bei Gr. Glogau, als preug. Generallieutenant, Chef eines Regiments ju Fuß, Erbberr auf Ruffom zc. Er trat Anfangs 1724 in pteug. Beeresbienft, wurde 1752 Regimentscommandeur, 5 Jahre fpater Beneralmajor und Regimentschef; 1760 ben 5. Febr. ftieg er jum Generallieutenant. G. erwarb fich fortan eine befondere tonigliche Bohlgewogenheit wegen feines correcten und energischen Berhaltens an der Spige eines abgesonderten Armeetheiles. "Das ift die alte Preugenmanier, fich mit Erfolg gegen eine weit gablreichere Urmee gu halten", fo fchreibt Friedrich (mit einem Seitenblid auf bas Maxener "Ereigniß") im Marg 1760 an G., als berfelbe gegen Laudon fechtend, einen ehrenvollen Rudjug auf Reife beenbet hatte. Im October d. J. finden wir G. mit 16 Bataillons und 35 Schwabronen bie Festung Glogau gegen bie Ruffen beden. Sobann ftanb er bei Landehut gegen Laudon; Detachirungen Diefer Art gehörten Damals ju ben Rriegsbrauchen. Bei ber Wiedervereinigung mit bem aus Sachjen nach Schlefien gurudtehrenden Rönige am 13. Dai 1761 wurde Golb's Umficht belohnt mit bem "großen" Orden; "Ihr habt meine Intention fehr wohl und gang und gar errathen", schrieb ber König d. d. Meißen am 19. April. Im Sauptquartier Sausborf ertheilte er nun B. mundlich und ichriftlich eine "Inftruction", um mit 20,000 Mann von Glogau aus offenfib gegen die Ruffen aufzutreten. B. wurde, "für ben Gall die Correspondeng mit Gr. Majeftat unterbrochen", befleibet mit bem Jus gladii, "und zwar bom Officier an bis zum geringsten Backinecht, ohne Unterschied." G. tonnte feinen febr geschickt entworfenen Operationsplan nicht ausführen; er ftarb an einem bigigen Fieber im berichangten Lager bei Glogau. Der Konig übertrug Golb's Aufgabe bem Sufarengeneral Biethen. G. gabite ju ben fuhnen und prompten Generalen, welchen bei ihren Unternehmungen die Erifteng bes Borts "unmöglich" tief berhaßt ift. Mis Erbftud hinterließ B. feinem Kriegsberrn, außer ben Fruchten ber winterlichen Truppenergangungsbemühungen, eine an ber polnischen Grenze reconftruirte Bogniatenichwadron, welche epochemachend für die Benefis ber preug. "Ulanen" warb. Die Briefe bes Ronigs an G. bezeugen uns bas volle Bertrauen, welches der Monarch in die Berichwiegenheit und ben Gifer diefes Obergenerals fette. - In "Bauli, Leben großer Belben" Thl. 9 ein Abbild und Thl. 7 eine Lebenschilberung. Der Ende Robbr. 1760 aus bem fönigl. Hauptquartier zum Tatarencan entsendete, erst 22 Jahre alte Flügeladjutant v. d. G. ift ein Sohn dieses Generallieutenants. Er verließ 1788 als Oberft ben preußischen Dienft, trat in banifchen (ein unruhiger Beift) und wurde von hier aus nach Portugal verlieben, um bort bie burch ben Budeburger Grafen neu begrundete Behrfraft gu revidiren. Er ftarb, hochbetagt, als banifcher Generallieutenant in Altona. -Balthafar Friedr., Freih. b. d. G., ein 1708 ben 20. Decbr. geborener Bruber bes Borigen, erwarb fich im zweiten ichlefischen Rriege als Grenabier-Bataillons-Commandeur ben pour le merite und blieb auf dem Ehrenfelde bei Brag den 6. Mai 1757, als Commandeur des Infanterieregiments Fouque, durchbohrt bon 6 Kartätschlugeln. Der König war ihm febr gnädig und ließ ibn nach bem zweiten ichlefischen Rriege aus ber Barnifon Blat mehrmals im Binter nach Berlin und Botsbam fommen. - Benning Bernh., Freih. b. \$58 Bolt-

b. G., war der jüngste dieser vier Brüder, geb. 1718; 1745 kinigs. Flägesadjutant, † in der Schlacht bei Gr. Jägersdorf. Er ist vom Pringen Geinrich eingereiht worden in die "tapfere und intelligente" Kriegenestte, derem Kamen und Lob das Kheinsberger Geldendenkmal uns verständet. Der Kluig erwiderte auf die Meldung des Jeldmarschalls Lehmaldt wegen Gold's Lade: "Sein Berluft geht mir nahe; inzwischen da es für den Dienst des Baterlandes und des Staates geschen ist, muß ich mich consoliten." — Ein Küheres über diesen S. in "Fridericus Rex und sein Hert, Berlin 1868, S. 72. Lie "Ungedruckten Rachrichten, Dresden 1782" erwähnen Thl. III, 157 einen, 1763 als Oberstlieutenant aus dem Dienst schenden, Konrad, Freiherr v. d. E. welcher als Insanterie. Seconde-Lieutenant den pour le mérite und eine Compagnie erhielt. Graf Lidde.

Golt: Rarl Beinrich Friedrich, Graf b. d. G., preuf. Diplomat, geb. um 1772, geft. ju Baris 13. Octbr. 1822, entftammte ber fungeren, jeht erften Binie bes am 19. Geptbr. 1786 in ben preufifchen Grafenftanb erhabenen Saufes Beinrichsborf. Er wibmete fich frühzeitig ber militarifchen Laufbabn, biente langere Beit in bem bon feinem Obeim Johann Bilbelm v. b. G. befebligten Bluder'ichen Gufarenregiment und erwarb fich 1792 im Rheinfelbung burch feine Tapferfeit ben Orben pour le merite. 1809 ging er jur biplomotifchen Laufbahn fiber, und swar ermoglichte es ihm feine vielfeitige Bilbung, fogleich ben Boften eines Gefchaftstragers am baierifchen Gofe ju abernehmen. mo er, feit 1810 außerorbentlicher Gefanbter und bebollmachtigter Minifter unter ben ichwierigften Berhaltniffen bos in ihn gefehte Bertrauen in vollftem Dage rechtfertigte. Der allgemeine Aufruf gu ben Baffen im 3. 1813 fuhrte auch ihn wieber in bie Reiben ber Baterlandspertheibiger. Auf Bunich Bluder's, beffen Abjutant er fruber gemejen mar, murbe G. bemjelben als Generalftabiofficier beigegeben und fand bamit reiche Gelegenheit, auch fein großes militarifches Talent wieder gu bethatigen. Insbefondere bemahrte fich fein Scharfblid, fein Duth und feine Befonnenheit. Ingwischen gum Generalmajor beibtbert, ichieb er nach bem erften Barifer Frieden abermals aus ber actiben Armee und ward mit ber Bertretung Preugens am neuen frangofischen Ronigsbhofe betraut. Auf biefem Gefandtenpoften blieb er, wie in der Gunft feines Monarchen und in ber Achtung bes Parifer Gofs, bis an feinen Tod. Balb nach feiner Ernennung hatte er ben Rang eines Generallieutenants erhalten. Gein Cohn ift ber jehige Generallieutenant und Generalabjutant bes Raifers Bilbelm Graf Rarl v. b. B., geb. am 12. April 1815.

Bgl. Erich und Gruber; L. v. Zebtlig, Pantheon bes preugischen heeres (Berlin 1835, 1. Bb., S. 207 f.). Schramm-Macdonald.

Golk: Graf Robert Heinrich Ludwig von der G., preußischer Diplomat, ift am 6. Juni 1817 in Paris geboren. Sein Bater, der Generallieutenant Graf Heinrich Friedrich von der G., war daselbst zu jener Zeit preußischer Gesandter und aus seiner She mit einer Freiin v. Sedendorst stammt Graf Robert als zweiter Sohn. Nach dem am 13. October 1822 erfolgten Tode des Baters sam der Knade zunächst nach Berlin, dann auf die Ritterakademie nach Brandenburg und später auf das Friedrichs-Symnasium nach Breslau. Er studirte in Bonn und Berlin die Rechte, bestand das erste juristische Eramen und trat in die Beamtenlausbahn, indem er im März 1839 eine Reserendarstelle bei der Regierung in Stettin und später in Merseburg annahm. Rach der dritten Staatsprüfung, am 20. April 1842, zum Regierungsassessorbert, begab er sich behufs prattischer Ausbildung während neun Monaten auf Reisen, kam ansangs 1843 zur Regierung nach Düsseldorf; aber schon im daraussolgenden Jahre trat er eine zweite Reise nach den nördlichen europäischen Ländern,

Golfi. 359

beionbers England und ben ffandinavifchen Staaten an, worauf er 1845 gur Regierung nach Bofen verfett murbe. Es ift für bie Entwidlung biefes Staatsmannes charafteriftifch, bag er auch bier bem Reife- und Biffensbrange nicht widersteben tonnte, und ichon im barauffolgenden Jahre nach Spanien, Gubund Nordamerita ging. Die damaligen preugischen Buftanbe maren ihm gu eng und er wollte burch Bergleichung ben richtigen Dagftab fur bie Reform ber paterlanbifden Ginrichtungen finben. Wie feine ichon 1848 in Berlin erichienene Schrift "Ueber bie Reorganisation bes beutschen Bundes" beweift, batte er frilbzeitig iber Staats- und Bolferleben nachgebacht und große Beranberungen borausgesehen, jo bag bie Rachricht bon ber Februar=Revolution, Die er am 7. Mars auf feiner Rudreife an ber englifchen Rufte erhielt, ihn nur bis ju einem gewiffen Puntte überraschte. "Ich hatte nie baran gezweifelt", fagte er in ber genannten Schrift, "bag biefe Revolution bas Beichen jum offenen, vielleicht gewaltsamen Rampie gegen sammtliche in Guropa berrichenbe Regierungsfpfteme geben und insbefondere auch bas beutsche Bolf in benfelben bineinziehen werbe. Un biefe Beforgniß fnupfte fich bie ermuthigende Soffnung, bag es gelingen möchte, bon bem Beftebenben bie gefunden Theile gu erhalten und auf einer befestigten und verjungten Grundlage eine fraftigere Schöpfung erfteben zu laffen." In biefem Sate ift die Richtung icharf aus-gesprochen, welche G. mahrend seiner späteren Laufbahn in Betreff ber inneren Politit verfolgte: fie beftand in jenem freifinnigen Conferbativismus, welcher, als in Breugen nach 1848 wieder eine ichroffe Reaction eintrat. Bielen fast für revolutionar galt, mahrend er ben Unhangern bes reinen Parlamentarismus wie ein Abfall bon ber Sache ber Freiheit portam. Auch über bie beutsche Frage hat G. fich in berfelben Schrift in ziemlich feften Bugen geaußert. Er bezwedte, wie bier eingestanden wird, mit feiner Reise nach ben Bereinigten Staaten eine Beobachtung ber Wirfungen, welche Die Berfaffung biefes Bunbesitagtes in moralifcher und materieller Begiehung auf feine Burger ausubt. Diefe Berfaffung, meinte er, wurde ohne bie wefentlichften Beranberungen fur fein europaiiches Land paffen; aber in der politischen Organisation des nordameritanischen Bundes fand er gablreiche Clemente, "welche bem beutschen Boben burchaus gufagen und nur mit bem monarchifchen Princip in geeignete Berbindung gebracht werden mußten, um die trefflichften Materialien zu einem bauerhaften deutschen Berfaffungsbau ju liefern." Das fogenannte constitutionelle System Frankreichs hielt er durch die Februar-Revolution für gerichtet und warnte vor der Berallgemeinerung beffelben in Deutschland. Er fah es gerabezu "als eine traurige Brobe von ber politischen Reife bes beutschen Bolles an, bag es in bem Mugenblide, wo fich burch ben Stury Ludwig Philipps und bie Broclamation ber frangofifchen Republit jenes conftitutionelle Spftem befinitiv als unausführbar erwiesen, einstimmig baffelbe verlangte." Go gleichzeitig ber Reaction und bem Liberalismus die Girne biebend, fuchte G. um ein Umt in einem ber preugifchen Ministerien nach und gab, ba bies miglang, schon im Februar 1849 feine Entlaffung, Die jeboch erft am 21. Mai erfolgte. Gin Jahr fpater trat er freiwillig in die Berwaltung gurud und tam ju der Bundes-Central-Commiffion als Protocollfuhrer, wo er fich jo tuchtig erwies, bag er am 26. Juni 1850 jum Legationerath ernannt wurde. Am 5. October b. 3. mit ben Refibenturgeschäften bei ber freien Stadt Frantfurt beauftragt, mußte G. megen bes eingetretenen Spftemmechfels icon im Mai 1851 biefen Boften verlaffen und murbe gur Disposition gestellt. Er trat nun offen gur Opposition über, indem er fich lebhaft an dem "Breußischen Wochenblatte" betheiligte und auch anderwarts, namentlich im Landtage, die von der damaligen Politif eingeschlagene Richtung befämpfte. Berschiebene Berhaltniffe hatten ihm indeffen eine An360 Goly.

naberung an bie Regierung gur Rothwenbigfeit gemacht, fo bag er im Laufe bes 3. 1854 die Berleihung ber Minifterrefidentenftelle gu Athen nachfuchte. Sie wurde ihm nicht ohne Schwierigfeiten am 2. October gewährt und G. gerfiel burch biefe Rudtehr in ben Dienft unter bem Minifterium Manteuffel aum Theil mit feinen Gefinnungsgenoffen und namentlich mit bem Grafen Albert von Bourtales. Um 7. Januar 1857 wurde er jum Gefandten am griechischen Sofe beforbert und hiemit war fein Gintritt in die hobere biplomatifche Laufbahn enticieben. Seine genaue Renntnig ber orientalifchen Angelegenheiten bewirtte ichon am 29. Januar 1859 feine Ernennung jum Gefandten in Ronftantinopel. Rachbem er in bemfelben Jahre furge Beit ben Unterftaalsfecretar im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten vertreten hatte, murbe er am 15. Mary 1862 Gefandter in Betersburg. Er hatte bier Gelegenheit, tiefere Blide in die Politit bes fich bamals wieber "fammelnben" Rugland gu thun, fonnte fich aber mit beffen Beftrebungen nie recht befreunden. Auch war biefe feine Stellung nur von furger Dauer, benn ichon am 1. December besfelben Jahres erfolate feine Berufung jum Botichafter nach Baris. Dier begann feine eigentliche, in Die Entwidlung ber neueften beutiden Gefchichte eingreifenbe Thatigfeit. Rapoleon III. ftand auf bem Gipfel feiner Dacht und Franfreiche Ginflug wuchs mit bem Bunehmen ber Uneinigfeit ber beiben beutschen Großmachte. Bunachft erforderte ber polnische Aufftand bie umfichtigfte Beobachtung ber frangofifchen Politit, welche nur eine weitere Ausbehnung beffelben abwartete, um thatig einzugreifen; bann galt es Franfreichs Sympathien fur Danemart gu befampfen und endlich bei Ausbruch bes preufifch = öfterreichifchen Rrieges bie "wohlwollende Reutralitat" Frankreichs zu erwirfen. In ber Angelegenheit ber Elbherzogthumer war die frangofifche Breffe feit Jahren ftart fur Danemart eingenommen und es bedurfte ber außerften Anftrengungen, um fie gu einem Umichwunge ber öffentlichen Meinung, beren Macht in Frankreich fich felbst unter bem Scheinconftitutionalismus Napoleons nicht verleugnete, ju beranlaffen. Die Schwierigfeiten wuchsen, als nach bem Gafteiner Bertrage- Die frangofifchen Beitungen ben Raifer Rapoleon bor einer machtigeren Rachbarichaft Breugens warnten, und es fich barum hanbelte, Preugens Führerichaft in Deutschland als eine burch die Entwidlung ber Berhaltniffe berechtigte und nothwendige barguftellen. Diefes unbebingte Bertrauen ber preugifchen Staatsmanner in ben Beruf und die Dacht Breugens hat es allein ermöglicht, bag fie, ber Gine in biefer, ber Andere in jener Beife, unbefummert um bie intereffirten Berechnungen Rabeleons III., die Baralpfirung ber frangofifchen Bolitit bei ber Löfung ber großen beutichen Frage rudfichtslos ins Auge fagten. Go mar es gleichzeitig ein Beichen feiner hochften Dacht und feiner erften Rieberlage, daß Rapoleon III. ohne Rugiehung feines Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten, bem bei ibm beglaubigten preußischen Botschafter birect feine Buftimmung gu ben Friedensbedingungen von Ricolsburg gab. G. burfte biefe in perfonlicher Unterhandlung erreichte Buftimmung bes Raifers fur ein Maximum und fur einen großen Erfolg halten, weil ihm durch besondere Umffande und die mertwardigfte Selbstüberwindung des Raifers, Die vollftandige Entmuthigung bes in all' feinen Berechnungen Getäuschten sowie die Schwäche bes bamaligen Franfreich überhaupt unbefannt war. Daß nach ber Rlarung ber Lage fein Berbienft geringer erichien, war vielleicht mehr eine natürliche, als eine gerechtfertigte Folge. Am Bungenfrebs erfrantt, unterwarf er fich in Paris mit großer Standhaftigfeit einer ichmerglichen, bon bem berühmten Chirurgen Relaton unternommenen Operation, fehrte bann, nachbem er eine Zeit lang in einem faiferlichen Pavillon im Barten von Fontainebleau Genefung gefucht hatte, in fast hoffnungslofem Buftande nach Berlin jurud und ftarb am 24. Juni 1869 in Charlottenburg. Welir Bamberg.

Golting: Bendrit G., berühmter Rupjerftecher und Daler, geboren gu Malbrecht im Bergogthum Julich. Der alte Subrecht (i. u. G. 362) hatte einen Sohn Johann, ber Glasmaler und Bürgermeifter ju Ronigswert am Rhein war. Gein jungfter Sohn Johann, ber gleichfalls auf Blas malte, jog in bas Dorf Dulbrecht und erhielt bier im 3. 1558 als alteften Rnaben unfern Benbrif. Diefer mar nach van Manber's Bericht ein fettes, wilbes und luftiges Rind, bas eben baburch von allerlei Ungludsfällen heimgefucht murbe. Um bebenflichften barunter mar eine Brandmunde an ber rechten Sand, in Folge deren diefelbe früppelhaft wurde, ohne jedoch die Fähigkeit zur Arbeit zu verlieren. Als Bendrit ungefahr 3 Jahre alt war, jogen die Eltern nach Duisburg. Sier begann der Rleine fruhzeitig fich in der Runft zu versuchen. Dem Rupferftecher Dirt Coornhert fielen einige biefer Sachen unter bie Augen, und er rieth bem Bater an, ben Rnaben nach Saarlem gu fchiden, bamit fich biefer unter feiner Leitung im Rupferftechen ausbilben follte. Die Eltern gogen gleich mit, und G. arbeitete nun lange Beit für Coornhert und Philipp Galle. Die Gltern wandten fich wieder nach Deutschland gurud, G. aber blieb in Saarlem und heirathete - taum 21 Jahre alt - eine Wittme, beren Gohn Jacob Matham von ihm unterrichtet und ju einem guten Rupferftecher ausgebilbet wurde. Bald nach feiner Beirath wurde G., vermuthlich in Folge hauslicher Umftanbe, von einer tiefen Schwermuth erfaßt, bie in eine Auszehrung fiberging - gegen brei Jahre lang hatte ber Runftler mit bem Blutfpeien gu tampien. Er beichloß, ba ihn bie Aergte aufgegeben hatten, nach Italien gu wandern, indem er bafelbft Befferung ju finden oder boch wenigstens bie bortigen Deifterwerte ber Runft bor feinem Tob noch ju geniegen bachte. Enbe 1590 fegelte er - ber bamals ichon einen Ramen hatte - von Amfterbam nach Samburg ab, bon bier aus burchwanderte er Deutschland und fühlte eine fortschreitende Befferung, fo bag er felbft zu Gulenspiegeleien aufgelegt war. So ließ er feinen Diener bei Runftlern, die er unterwegs befuchte, als feine eigene Berfon erscheinen, fo bag biefem die Ehrenbezeugungen widerfuhren, mabrend ber richtige Meifter taum angesehen wurde. Auf diese Beife tonnte B. allerlei miggunftige ober auch wohl begrundete Urtheile über feine eigenen Werfe boren : was ihn fo ergogte, bag er wieder ju guter Gefundheit tam. Ueber Minchen, wo er fich bei Bans Cabeler für einen Rafebandler ausgab, tam er nach Italien, besuchte Benedig, Bologna, Florenz und begrüßte endlich den 10. Januar 1591 die ewige Stadt. Sier wahrte er einige Monate sein In-cognito, warf sich in hochdeutsches Bauerncostum und ließ sich Gendrit van Bracht nennen. Fleißig zeichnete er nach Untiken. Enbe April genannten Jahres wanberte G. in Begleitung bes Gilberichmiebs Jan Mathpffen und bes gelehrten jungen Ebelmanns Phil. van Winghen aus Bruffel nach Reapel, copirte bier einen jugenblichen, figenden Bertules im Palaft bes Bicetonigs und ging bann mit feinen Befahrten wieder nach Rom. Bier verweilte er noch einige Beit' und zeichnete mit bem größten Gifer. Um 3. Auguft 1591 ritten Jan Dathpffen und G. aus Rom, wandten fich über Bologna nach Benedig, wo fie einige Tage blieben, bann über Trient, München nach ber Beimath. Raum aber war G. ju Saufe, als die alte Krankheit ihn wieder plagte, doch gelangte er wieber gu befferen Rraften, indem er Beifen- und Frauenmilch trant und viel spazieren ging. 3m 3. 1598 war er wiederhergestellt, doch mag immerhin bie Rachwirtung ber Schwindsucht ihm ein verhaltnigmäßig furges Alter verurfacht haben, er ftarb am 29. December 1616 ju haarlem, im Alter bon 58 Jahren. Seine Ruheftatte fand er in ber "Großen Rirche" ju Saarlem por bem Chor.

B. gablt gu ben bedeutenditen aller Anpferfiecher, ja wenn man ben Magftab ber Technit als ben einzigen nimmt und zugleich bebentt, was feine Boudinger barin leifteten, bann bat ibm fein Anberer übertroffen. Den Meiftern bet 16. 3abrhunderts fehlte es noch an ber vollen Rubnbeit und Mannigfaltigfeit ber Stichelführung und ber boburch erzielten plaftifchen und malerifden Birfung, G. mar es, ber bor Allem eine freiere Behandlung anbahnen balf. 68 ift mertwurdig, wie feine Minien part auslaufen und fraftig anschwellen, wie fie fich nach ben Soumen bengen und mannigfaltig fiber und neben einander liegen. Gine freiere Beilbuntelmirtung gelang ibm allerbings noch nicht; feine Blatter jeigen gerftreute, oft ju breit gehaltene Lichter und baneben ju maffiges Duntel. Und bruft man feine Blatter auf den geiftigen Gehalt, fo tritt berfelbe bedeutend binter ben Glang bes Technischen gurud; ber Ausbruck feiner Rorperformen und ber Befichter ift hachft außerlich. Er ftanb eben unter bem Ginfluffe ber nieber landischen Manieriften, wie Spranger u. bgl., welche in berichrobenen, fcmilligen Rormen ben Dichelangelo ju imitiren bachten. Diele Comochen treten in Bortrate oder portratartigen Darftellungen, wie ber "Anabe mit bem Sund", naturlich weit weniger ober nicht herbor, fo bag biefelben ju ben ichonften Leiftungen bes Grabftichels überhaupt gehören. Bon feinen anberen Blattern ift namentlich berubmt die aus feche Rummern bestehende Folge, Die man feine "Meifterftude" nennt. Er wollte in ihnen, bie alle bem neuen Teftament entnommen find, verichiedene Deifter nachahmen. Gehr beachtenswerth ift G. auch als Dolgichneiber; verschiedene wirfungsvolle Bellbuntelblatter find bon ibm erbalten. (Bgl. ab. die Arbeiten bes Golgius Bartich's Beintre-Grabeur und R. Beiget's Supplement bagu.) In feinem 42. Jahre fing G. auch bas Delmalen an, boch find feine Bilber manierirt und felten. Auch auf Blas bat er gemalt.

Sein Bruder Jacob G. wandte fich auch bem Rupferstechen zu, doch bat er jedenfalls fehr wenig gestochen. Man tennt von ihm einige Blatter nach

feinem Bruder.

Julius G., feinesfalls ein Sohn des hendrit, wie angegeben wurde, eher einer des jüngeren hubrecht, ftach um 1586 einige wenig bedeutende Blatter nach hendrit G., Blodland zc.

Der in Roln arbeitende Rupjerftecher Conrad Gole, ber fich baneben

auch Golbins fchrieb, mag gleichfalls ju ber Familie gehort haben.

2B. Schmidt.

Golhins: Hubrecht G. (eigentlich Golh), Maler, aus einer von dem Dorse Heinsbeet stammenden Familie. Hubrecht lebte zu Benloo, K. van Mander neunt ihn einen funstreichen Maler und gibt ihm einen Bruder Sphrecht, der ein tüchtiger Bildhauer gewesen sein soll. Hubrecht hatte einen Sohn Jan, (j. o. S. 361 J. 3), und zwei Töchter, welche Maler beiratheten, und zwar die eine den aus Würzdurg stammenden Maler Rüdiger voer Kutger, der deshalb van Weerthurgh hieß. Aus dieser Sche stammt Dubrecht der Jüngere ab, welcher den Namen Golh (durch ihn latinisitt in Golhius) von der Mutter annahm. Andere gebenan, der Würzdurger Rüdiger habe mit seinem Geschlechtsnamen Golh geheißen, doch ist van Mander, der mit dendrit G. bekannt war, und obigen Bericht geliesert hat, sicherlich besser unterschitt. Sonst wäre es auch nicht zu erklären, warum die nicht von Rüdiger von dammenden Familienglieder doch den Namen G. gesührt hätten.

Subrecht G. ber Jüngere, Maler, Kupferstecher und Alterthumsforscher, we geboren zu Benloo ben 30. October 1526. Er kam nach Lüttich in bas bamals berühmten Malers Lambert Lombard, wo er berschiedene iften sehen und nachbilden konnte. Dadurch gewann er Geschmack an Alterwern, wo für seinen Lebensgang bestimmend wurde, so daß die Malerei in

Comarus. 363

ben hintergrund trat. Dann hielt er fich 12 Jahre in Untwerpen auf, feste feine Studien fort und ließ im 3. 1557 fein Sauptwert, Die Bilbniffe ber romifchen Raifer bon Julius Cafar bis auf Rarl V. und Ferdinand I., bafelbft erscheinen (beutsch, lateinisch, frangofisch, italienisch und fpanisch). G. verband dabei den Rupferftich mit dem Solsschnitt, indem die Umriffe radirt und dann mit braunlichen Bellbunteltafeln bebruckt find. Bierbei, wie auch bei fpateren Werfen, war ihm ber Maler Joos Gietleughen aus Rortrut behülflich. 3m 3. 1558 ging B. auf Ginladung ber Bruber Guibo und Marcus Laurin, Berren von Baterbliet, nach Brugge, hielt fich bier vier Monate auf und bereifte bann zwei Jahre lang Deutschland, Italien und Frankreich. Im J. 1560 war er zurud in Brugge. hier ließ er auf Rosten ber genannten Gönner und in feiner eigenen Druderei, die übrigens tein öffentliches Geschäft betrieb, noch mehrere Berte erscheinen. "Fasti Romani", "C. Julius Caesar", "Fasti Magistratuum" und andere. In Gefammtausgabe erschienen feine Werte unter dem Titel: "Romanae et Graecae antiquitatis monumenta ex priscis numismatibus eruta" (5 Bbe., Antwerpen 1644-45; andere Ausgabe 5 Bbe., Antwerpen 1708); biefelben haben übrigens beutzutage einen geringen Werth. In Die Runftgeichichte chlägt fein Buch ein: "Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita" (Britgge 1565). Gin Wert von 1566 hatte er bem Senat von Rom gewidmet, ber ihm bafür bas romische Burgerrecht zuerfannte; Philipp II. von Spanien, bem B. ein anderes Buch bedicirt hatte, verlieh ihm feinerfeits ben Titel als feines Malers und hiftoriographen. Ueber die Malerei unferes hubrecht wußte van Mander wenig zu ergablen. Es ift ja begreiflich, bag bie gelehrten Studien ihn wenig dazu tommen ließen, Binfel und Palette zu handhaben. Ban Mander erwähnt das Delporträt eines Mönches Cornelis (Broer Cornelis genannt) ju Brugge, beffen Bredigten G. beiguwohnen und ju bewundern pflegte. Ferner war G. ju Antwerpen für ein abgehaltenes Capitel bes golbenen Bliesorbens mit feinem Binfel thatig. Bu bem berühmten Bilbnigmaler Antonis Moor (Moro) ftand B. in freundschaftlichen Beziehungen; er ichentt bemfelben ein prachtig gebundenes Gremplar eines feiner Werke, wofür ihm Moro fein Bilbnig malte. Daffelbe ift im Stiche erschienen. G. war zwei Mal verheirathet; feine erfte Frau war die Schwefter ber zweiten Gemahlin bes betannten Runftlers Bieter Coede von Malft, fie bieg Glifabeth Berhulft. Bon ihr hatte er mehrere Rinber, benen er als Römer auch romische Ramen gab, wie Julius, Marcellus zc. Rach ihrem Tobe verebelichte er fich jum Berbruffe feiner Rinder und Freunde und feinem eigenen Schaben mit Maria Boncx, einer Berjon bon üblem Rufe. Er ftarb am 24. Marg 1583 gu Brugge.

Bgl. die Lebensbeschreibung von H. G. durch Félix van Hulft (Lüttich) 1846, Separatabbruck aus der Revue de Liége). W. Schmidt.

 364 Comarus.

lehrten Johann Sturm in Stragburg jum Unterricht übergeben, welcher ibm tiefe Berehrung für Calbin einflofte. Diefe Sochachtung ward noch mehr genahrt, ba G. brei Jahre fpater ju Reuftabt ben Unterricht bes aus Beibelberg vertriebenen Urfinus genoß, 1582 ju Orford und Cambridge unter Raynaldus und Bbitafer ftubirte und, als bie calviniftifchen Lehrer nach Beibelberg gurud. gelehrt waren, bort feine Studien vollendete. Diefer Entwidlungsgang ift nicht ju überfeben, wenn man Gomarus' fpateres theologisches Spftem richtig beurtheilen und fein Berhalten gerecht wurdigen will. Die gewaltsame Unterbrudung bes Calvinismus in ber Pjalg mar wenig geeignet, ben feurigen Anhanger Galbin's und Bega's milbe gu ftimmen, und bie von ben ftreng Lutherifchen 1593 bewirfte Aufhebung ber reformirten Gemeinde gu Frantfurt a. Dt., welcher G. feit 1587 als Brediger biente, fteigerte feinen tiefen Wiberwillen nur noch bober. Diefem, bem Calvinismus fo vollig ergebenen Manne nun fibertrugen die Curatoren ber Leibener hoben Schule eine theologische Brofeffur, welche er, nachbem er fich in Beibelberg ben Doctortitel erworben, 1594 antrat. Da bie lirchlichen 3miftigleiten fich bamals noch innerhalb ber Leibener Gemeinde nicht geltend machten, lebte er anfangs feinem Umte friedlich und in gutem Ginbernehmen mit feinen gemäßigten Collegen Franciscus Junius und Lucas Trelcatius sen. Mit bem Tobe bes Junius aber 1602 trat ein Wenbepunft in feinem Leben ein. Die Curatoren ber Leibener Universität ichlugen an ber Stelle bes berftorbenen Junius ben Amfterdamer Prediger Jacob Arminius bor, welcher, wie man mußte, bem ftrengen Calbinismus nicht juftimmte. Allebald ftachelten bie Amfterdamer Brediger Belmichius und Plancius ben G. jur fraftigen Betampfung biefer Bahl auf. Aber ben Curatoren ber Univerfitat wollte icheinen, biefer Wiberftand fei nicht "aus gutem Bergen bergetommen". Gie beharrten baber bei ihrem Borhaben und wußten burch ein Colloquium im Saufe bes Universitätscurators Janus Douja im Saag zwischen G. und Arminius, jenen ju beruhigen, indem tiefer ju Romer 7 eine befriedigende Erflarung der chriftlichen Freiheit gegenftber dem Mofaischen Gefete gab, und die Curatoren den B. als erften Projeffor anerkannten. Es ift bem G. nicht gang ohne Grund Schuld gegeben, daß feine Gifersucht fich bei diefem Berfahren nicht weniger geltend gemacht habe, als fein Wiberwille gegen die bom ftrengen Calvinismus fich entfernende Dentungsart feines Gegners. Die große Gelehrfamteit und bas eregetische Talent bes Arminius war gang geeignet, den Borrang, welchen G. bisher an ber Bochfchule genog, in Frage zu ftellen, und ba Arminius, ber 1603 fein Amt antrat, nicht nur von ben Curatoren viele Chrenbezeigungen erhielt, fonbern auch großen Beifall unter ben Studirenden erntete, fuhlte fich bie Gitelfeit bes G. nicht wenig gefranft. Bald ichlug ber Streit in bellen Flammen aus. Die Erflarung bes Romerbriefes führte ben Arminius gur Befprechung einiger bie Brabeftination betreffenben Gate. G., bon ben frengen Calviniften aufgeftachelt, ftellte ihnen alsbald einige Thefes entgegen, die er von feinen Schulern vertheibigen ließ. Daraus entspann fich ein in feiner peftigleit ftets machfender Bwift, welcher fich bald vom Gorfaale auf Die Rangel übertrug und die gange Rirche in Feuer fette. Gine Unterhandlung wifchen Arminius und Cuchlinus einer- und G. und Lucas Trelcatius jun. andererfeits, 1605 von ber fubhollandischen Snnobe veranlagt, führte nicht gu Mube und Frieden, obwol die Unterhandler ausbrudlich ertlarten, fie feien in Dauptfache ber Lehre nicht verschiedener Anficht, eine Erklärung, welche auch 18. unterzeichnet ward. Die ftrengfirchliche Partei blieb unverföhnlich. Mule neue reigte fie B., ber ihres Erachtens ju viel nachgegeben batte, jum Ingeilf wider Arminius auf, und bald ftiegen die Zwiftigfeiten gu folder Sobe, bie hollandischen Staaten bie Berufung einer nationalen Synobe beichloffen.

Combert. 365

Mis aber auf einem am 22. Mai 1607 im haag gehaltenen Conventus praeparatorius bie itreng Rirchlichen gewahrten, bag bie Staaten babei eine Revifion ber sombolifchen Schriften und bie Beilegung ber Zwiftigfeiten bezwechten, verweigerten fie jebe Unnaberung und bergrößerten vielmehr noch die Rluft, indem fie fich ber Staatsgewalt in firchlichen Dingen ju unterwerfen weigerten. Die geplante Spnobe unterblieb und als Arminius balb nachher feinen "Goubiche Catechismus" herausgab, verbitterte fich ber Streit bermagen, bag bie Staaten G. und Arminius 1608 gur genaueren Darlegung ihrer Lehren borforberten. Aber auch diefe, am Ende beffelben Jahres nochmals wiederholte Berantwortung, blieb gang ohne Erfolg, vielmehr machte nun G. feinem Gegner offen ben Borwurf ber Regerei. Beftig widerfeste er fich balb nachher, als Arminius in einem Colloquium wiber bie Gnabenwahl auftrat; ein neues von ben Staaten 1609 angeordnetes Colloquium barüber führte ebenfowenig jum Frieden. G. blieb unerichütterlich und trieb bie Confequengen feines theologischen Suftems bis auf bie außerfte Spige. Er icheute fich nicht einmal, als Arminius am 17. October 1609 geftorben war, fein Gebachtniß zu verspotten in feiner "Waarschuwing". einer wiber ben Berfaffer ber "Christelyke en ernstige vermaning aan R. Donteclock" gerichteten Schrift. Alls im folgenden Jahre die Curatoren ber Univerfitat, welchen die Unbeugfamteit und Unverträglichfeit der Rirchlichen zuwider maren, ben gemäßigten und freifinnigen Conrad Borftius an Stelle bes Arminius ju berufen munichten, wiberfette fich B. mit allen Rraften. Gein Wiberipruch blieb aber fruchtlos; badurch auf's hochfte erbittert, befchlog er 1611 feine Stellung ju Leiben aufzugeben. Jeht jog er nach Mibbelburg, wo er in ber Gemeinde als Prediger und an ber bort geftifteten hohen Schule als Brofeffor der Theologie und bes Sebraifchen wirfte und fich jeder Ginmischung in Die firchlichen Streitigfeiten enthielt. 1614 gemahrte ihm Die Univerfitat gu Saumur eine Profeffur, welche er aber 1618 mit bem theologischen Lehrftuhl gu Gröningen vertauschte. Während feiner Abmefenheit hatten fich die Buftande im Baterlande geandert: Die Remonftranten, nicht mehr bon den Standen gegeftust, batten wenig ju hoffen bon einer parteiischen und ihnen feindseligen nationalen Synode, beren Zusammentunft zu Dordrecht schon feftgeftellt war. Dort alfo erichien auch G. als Bertreter ber Sochichule ju Gröningen, und erwies fich als einer ber leibenichaftlichften Gegner ber Remonstranten. Seine Seftigleit führte ihn fogar manchmal über die Brengen ber Rlugheit hinaus und fein blinder Barteieifer beranlafte den energischen Widerspruch feiner eigenen Parteigenoffen Thyfius aus harberwid und Martinius aus Bremen. Dennoch fibte er einen bebeutenden Ginfluß auf bie Saltung ber Synobe aus und trug viel gur Berbammung ber remonftrantischen Lehre bei. Dreiundzwangig Jahre wirfte er an der hochschule ju Gröningen bis ju feinem Tobe (am 11. Januar 1641) als ein tuchtiger und gelehrter Theologe. Der weiteren Betheiligung an ben firchlichen Streitigkeiten enthielt er fich, erwarb fich dagegen Berbienfte burch bie Revision ber Nebersetzung des A. T., 1633. Gewiß verdient er bas Lob eines icharfichtigen Theologen, beffen Gelehrfamteit, wiewol icholaftifcher Art, nicht ju unterschähen ift. Befonders ift er auch als Ereget ju nennen wegen feiner gu Leiben 1637 herausgegebenen "Lyra Davidis" und feiner "Expositiones locorum nonnullorum Matthaei, Marci et Joannis" Seine jammtlichen Werte erschienen ju Umfterdam in Folio 1645 und 1664.

Ueber die Quellen für seine Biographie vgl. van der Ma, Biogr. Woordenb., und Glafius, Godgel. Nederl. van Stee.

Combert: Ricolaus G., einer der bedeutendsten niederländischen Contrapunktisten, stammte aus Brügge: auf dem Titel seiner 1540 bei Girol. Scotto in Benedig gedruckten Motetten wird er Brugensis genannt. Ueber seine Lebens366 Combert.

geschichte ift wenig gu berichten, nicht einmal fein Geburtsjahr ift befannt geworben. Er war ein Schuler bes berühmten Josquin, auf beffen Tob er eine fechsftimmige Complainte von Berard Avidius componirte. Fetis (Biogr. universelle des Musiciens IV, Paris 1862) meint, G. fei Briefter gewesen und habe querft bem Singechore ber Rirche Rotre Dame ju Antwerpen angehort, wenigstens tomme in ben Regiftern biefes alten Collegiums ber Rame Maitre Ricolaus vor. Fetis theilt weiter mit, daß G. um 1526-1534 Praject (mattre) der Singefnaben in der Capelle ju Madrid gewesen fei, welchem Inftitute er mahricheinlich ichon borber als Ganger angehört habe. Geit 1543, fahrt Tetis fort, wird G. nicht mehr als Prafect erwähnt. Für die Annahme, er fei taifert. Capellmeifter gewefen, wie andere feiner Biographen anführen, liegen teine Beweise por; auf einem feiner 1551 in Benedig bei Barbane gebruckten Motettenwerke wird er nur musicus imperatorius genannt. Auch 2. van der Straten (La musique aux Pays-Bas avant le XIX. siècle III 142-145. 228, 229, Bruxelles 1875) fonnte trok aller Mibe, die er fich gab, die Sache nicht enticheiben. 1556 icheint G. nach einer Stelle ber Practica musica bon herrmann Bind, welche in biefem Jahre ericbien, noch gelebt gu haben. Diefelbe lautet folgender Magen: "Nostro vero tempore novi sunt inventores, in quibus est Nicolaus Gombert, Josquini piae memoriae discipulus, qui omnibus musicis ostendit viam, imo semitam ad quaerendas fugas, ac subtilitatem, ac est autor Musices plane diversae a superiori. Is enim vitat pausas et illius compositio est plena cum concordantiarum tum fugarum." Fétis gibt a. a. D. ein fehr forgfältiges und eingehendes Berzeichnig ber Werte bes Meifters, welches Umbros im britten Theile feiner Geschichte ber Mufit (Breslau 1868, G. 293) und Gitner in ber Bibliographie ber Cammelwerte bes 16. und 17. 3abrhunderts (Berlin 1877) noch vervollständigen. Die gablreichen Berte Combert's bestehen aus Meffen, Motetten, Bjalmen, geiftlichen Gefängen (Cantiones sacrae). Chanfons 2c. Ambros a. a. D. befpricht die fünftlerifche Bebeutung bes Deifters febr eingehend. Er fagt: die niederländischen Componisten Richafort und Courtois find Cohne berfelben Beit, wie R. B., und alle brei geiftesverwandt, alle brei manbeln ben gleichen Bjab, aber jene beiben mit rudwärtsblidenbem, ber dritte mit vorwärtsschauendem Gesicht. 3war hat auch G. einen gewissen Bug alterthümlicher Strenge, ber 3. B. in feiner Messe "Da pacem" (in Attaignant's Sammlung) febr fuhlbar berbortritt; und fo ift es auch in feiner fecheftimmigen Meffe "Quam pulchra es et quam decora" (in berfelben Sammlung) eine gang niederländische archaiftische Combination, daß er bas Agnus mit ber Antiphone "Ecce sacerdos magnus" verbindet, lettere als Tenor ad longum und mit wechselnden Tactzeichen geschrieben. Aber tropbem geschieht gang ausbrudlich in ihm die Wendung gu einer neuen Beit und Entwidelung. Er war ber Meifter, ber, wie fich herrmann Find ausbrudt, "ben fibrigen ben Beg geigte". Ja Find meint : "G. habe eine Dufit geschaffen, bie fich von ber fruberen grundlich unterscheibet", er vermeibe ben Rothbehelf übermäßig vieler Baufen, feine Mufit fei fo harmonifch wie funftvoll (benn bies ift ber eigentliche Sinn ber Worte "plena cum concordantiarum tum fugarum", bie Find braucht). Ambros trägt tein Bebenten, den edlen B. (benn einen auffallend edeln Bug hat Mes, was er geschaffen) ju ben größten Meiftern der Tonfunft gu ftellen, deffen Werke, wo fie je wieber in Sang und Rlang auferfteben, nie jene tiefe Wirfung verfehlen werben, welche nach Fetis Bericht, die Aufführung bes wundervollen Pater noster in Paris auf ein gang modern gebildetes Bublicum hervorbrachte. "Faft überall fieht man, wie G. das geiftige Erbe nach Josquin unmittelbar antritt und mit ben übertommenen Reichthumern neue Schate gu erwerben weiß. Und berfelbe Meifter, ber in feinen Motetten bon

den höchsten Dingen mit der größten Ruhe und Anspruchslosigkeit zu reden vermag, daß man wohl sieht, wie sie seine täglichen Gedanken sind, weiß in seinen Chansons den heitersten und liebenswürdigsten Ton anzuschlagen, aber er bleibt immer edel, auch wo er scherzt, wie in dem allerliebsten Stücke Le berger et la bergere im sünsten Buche der Thlmann-Susato'schen Chansons.

Fürftenau.

Comes: Moris G. be Barientos, öfterreichifcher Feldmarichall-Lieutenant. Geb. ju Rieuport in ben Rieberlanben am 26. Decbr. 1744, geftorben ju Dien 10. Jan. 1810. Der Gobn eines taiferl, tonigl. Officiers, trat G. nach vollendeten Studien in der Militaratademie gu Wiener Reuftadt in Die Urmee ein und bewies fo viel Diensteifer und militarische Renntniffe, daß er nicht lange hernach als Oberlieutenant in berfelben Atademie die Brofeffur der rafonnirenden Tattit und Kriegswiffenschaft erhielt, wovon einen Theil bie Terrainlehre bilbet, welche G. querft herausgab. Alls Stabsofficier im Generalftabe machte er ben Türkenfrieg von 1788-90 mit Auszeichnung mit, erhielt als Oberftlieutenant bas Referat ber Felbfriegs-Commiffion und leiftetete wefentliche Dienfte durch feine überaus fluge Bahl bes Terrains für die berfchieben zu nehmenben Lager und Bofitionen. Diefelben iprechenden Beweife von Muth, Unerichrodenheit und Klugheit, welche G. hier an ben Tag gelegt, bewieß er auch in bem Feldzuge von 1794, namentlich bei Mouchin in ben Riederlanden, bei Cambray und beim Entfat von Charleroi. In eben diefem Jahre ward er auch Oberft und Bice-Commanbant von Maing. 1800 gum Generalmajor befordert murbe G. Director bes Rriegsarchivs, eine Sphare, in welcher feine Rrafte fich befonders ersprieglich entwideln tonnten. Geine Tenbeng war auf die Berftellung eines tenntnifreichen wiffenschaftlich gebilbeten Dificierscorps gerichtet, und er ftrebte mit bem regften Gifer, bas Rriegsmefen auf eine hobere Stufe geiftiger Bilbung ju erheben. erfte Frucht feiner Bemühungen war bas oben ermahnte Sandbuch ber Terrainlehre. Auch das chaltographische Bureau bes Generalftabes verbantt ihm feinen Urfprung, ebenfo lofte er die schwierige ihm bon ben Standen Ungarns übertragene Aufgabe ber Organifirung ber Academia Ludovicea. Bei Ausbruch des Rrieges von 1809 ward G. als General-Quartiermeifter an die Spipe ber ungarifchen Infurrection geftellt, ber Tob entrig ihn jedoch biefer Birtfamteit.

Burgbach, Biogr. Leg. zc. V. Bb. bon Janto. Gonner: Ricolaus Thabbaus von G., Jurift und Staatsmann, geb. 18. Decbr. 1764 in Bamberg, † 1827 in München. 1792 jum Projeffor ernannt, von 1799 - 1800 in Ingolftabt, von 1800-1811 Professor in Landsbut: 1804 Brotangler bafelbft. 1811 Mitglied der Geheimrathcommission aur Ausarbeitung bes neuen Strafgefegbuchs in Munchen, 1812 Director bes Appellationsgerichts im Ifarfreise, 1813 geabelt, 1815 geheimer Juftigreferenbar, 1817 Staatsrath. Rach Berlegung ber Univerfitat Landshut nach München hielt B. als Sonorarprofeffor dafelbft Bortrage über Rechtsphilosophie. - Seine Sauptwerte find folgende: "Sandbuch des gemeinen beutschen Proceffes", 4 Theile (1802-1804); "Deutsches Staatsrecht" (1804); "Archiv für Gefet gebung und Reform des juridifchen Studiums", 4 Bbe. (1808-1812); "Bon Staatsichulben, beren Tilgungsanftalten und bom Sanbel mit Staatspapieren" (1826). Seine eigentliche Bebeutung machte fich auf legislativem Gebiete geltend und gwar nicht nur in feinem Baterlande Baiern burch feine Mitgliedichaft in ber Gefetgebungscommiffion und durch feinen "Entwurf eines Gefetes über bas gerichtliche Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen", 3 Bbe. (1815-1817), ferner fein mit Schmidtlein herausgegebenes "Jahrbuch der Gefehgebung und Rechtspflege im Ronigreich Baiern", 3 Bbe. (1818-1820), fondern auch über Die Grengen feines Baterlandes hinaus, indem ihm die gleichzeitigen Gefebgebungsarbeiten in Defterreich, Preugen, Sachfen, Rugland jur Beurtheilung vorgelegt wurden.

Bgl. Bierer's Legiton, 6. Aufl. 9. Bb.

G. Hilmann.

Gontard: Rarl von G., Architect, geb. in Mannheim 1738, geft. in Berlin 1802, tam fruh nach Banreuth, wo er fich unter Sempier und Richter in feinem Bu weiterer Entwidlung fandte ibn Dartgraf Friedrich bar-Nache bilbete. auf nach Paris ju François Blondel und nahm fpater den talentvollen Kunstler mit sich auf eine Reise burch Italien, Sicilien und Griechenland. Gine Zeit lang lebte G. nun in Bapreuth, trat aber nach dem Tode seines Gonners 1765 in preußische Dienste. Friedrich der Große stellte ihn zuerst als ausführenden Architeften bei bem nach Buhring's Planen entworfenen Reuen Balais bei Botsbam an. Die bagu gehörigen Communs find auch bon G. gegeichnet. Reben gablreichen fleineren Berten in Berlin und Botsbam errichtete er in erfterer Stadt bie beiben ichonen Rirchthurme auf bem Gened'armenmartt und bie Colonnaden an der Ronigs- und Spittelbrude. Unter Friedrich Bilhelm II. begann er ben Reubau bes Marmorpalais bei Potebam, bis 1788 Langhans biefen Bau übernahm, cle G. beim Konig in Ungnabe gefallen mar. B. zeigt fich in allen feinen Schöbfungen als ein Mann bon monumentaler Auffaffung, von Schonheitsgefühl und Berftandniß für malerifche Birtung, welche lettere allerdings ben meiften feiner Bauten ein theatralifches Geprage gibt. Entichiebener Anhanger ber romischen Antite, wie fie bas 18. 3abrhundert verftanb, wird er für Berlin ber Begründer bes fog. Bopfftiles (Louis XVI.). Seine beiben Geneb'armenmarttthurme, bloge Decorationsbauten, find in Begug auf bie perfpettivifche Wirfung fur ben Betrachter bom Blag aus geraben muftergültig. Dobme.

Gouzaga: Hannibal, Fürst von G., Marchese di Mantua, österreichischer Feldmarschall. Aus der Linie Sabioneta und Bozzolo stammend, wurde G. 1602 geboren. Er nahm taiserliche Dienste, in welchen er theils durch seine Tapserteit im dreißigjährigen Kriege, wo er schon 1634 als Oberst ein Regiment besehligte, theils durch seine Abkunst schnell von Stuse zu Stuse emporstieg und frühzeitig General ward. 1640 zum Commandanten der Stadt Wien ernannt, erhielt er drei Jahre später den Posten eines Obersten der Stadtsuradia, im solgenden den wichtigen eines General-Feld-, Land- und Hauszeugmeisters. 1660 wurde G. Feldmarschall, 1666 Präsident des Hoftriegerathes, so wie auch Obersthosmeister der verwittweten Kaiserin Eleonore. Er starb zu Wien den 2. Aug. 1668.

Birtenfeld, Defterr. Milit.-Converf .= Legiton, Wien 1852.

von Janto.

Gonzenbach: Karl August von G., Kausmann, geb. den 13. Februar 1779, gest. den 6. Mai 1851 in St. Gallen. — Im Schoße einer angesehenen in den besten Berhältnissen stehenen Familie verledte G. eine glückliche Jugendzeit. Ein tüchtiger Hauselehrer bot ihm weit mehr an Kenntnissen, als die öffentlichen Schulen der Baterstadt es damals vermocht hätten und stand als Erzieher den Eltern treulich zur Seite. Eine in dem Kausmannsstande nicht gewöhnliche Achtung vor wissenschaftlicher Bildung und Freude am Umgange mit geistig hervorragenden Persönlichseiten war ein Grundton des Hauses und ging unmerklich sich sicher Jugend auch auf G. über, der sogar sich gerne ganz dem Gelehrtenstande gewidmet und die Rechte studirt hätte. Das ging aber doch gegen die Ueberlieserung. Der Bater bestimmte ihn zum Kausmann und sührte ihn zuerst selbst in die Geschäfte ein; dann zog der Jüngling im J. 1796 zu seiner weiteren kausmännischen Ausbildung nach Livorno. Bon dort aus sah er

mit tiefftem Schmerze und ber lebenbigften Theilnahme bem Bufammenfturge ber alten Gibgenoffenschaft gu. 3m 3. 1800 fehrte er als gemachter Raufmann in Die Beimath gurud und trat in bas baterliche Geschäft mit Baumwoll- und Leinenwaaren. Mit ber erfolgreichen Betreibung feines Berufs mar aber ber lebhafte und vielseitige Geift Gonzenbachs nicht befriedigt. Ueberdies brangte es ihn, fich auf jebe Beife feiner naberen und weiteren Umgebung nutlich ju machen. In Diefer Gefinnung nahm er bon feinen Mitburgern die Bahl in ftabtische und cantonale Memter ber verschiebenften Art an; in ihr widmete er fich im Bereine mit feinem Freunde, bem Decan und Schriftfteller Beter Scheitlin, mit uner-mublichem Gifer ber Forberung ber privaten Armenpflege und geiftigen Lebens in St. Gallen durch freie Bereinsthätigfeit. Raum wird es eine amtliche Ehrenftelle im Gerichts - und Berwaltungsmefen, in ben gefetgebenden, ben Rirchenund Schulbehörben St. Gallens geben, an welche G. nicht burch bas Bertrauen ber St. Ballifchen Bahler berufen wurde und die er nicht langere ober fürzere Beit mit größter Gewandtheit und Gewiffenhaftigfeit und unbegreiflicher Arbeitstraft verfah. Um meiften feffelte ihn, feiner jugendlichen Reigung entsprechend, bie richterliche Thätigfeit, querft als langjährigen Brafibenten bes Begirtsgerichtes St. Ballen, bann als Mitglied bes Rantonsgerichtes. Much bas Ehrenamt eines Abgeordneten an die Tagfahung, das ihm ber St. Gallifche Rantonerath mehrere Male anvertraute, hatte viel Anziehendes für ihn, weil es ihn mit vielen bedeutenden Mannern gufammenführte. Sier find befonders hervorzuheben die diplomatischen Missionen, in welchen ihn die Regierungen der Kantone St. Gallen und Appengell im 3. 1819 nach Wien, und ber eidgenöffische Borort Burich in ben Jahren 1833 und 1834 nach Rarlsruhe, Stuttgart und München abordneten. In Wien follte b. G. gegen die Ausdehnung bes Prohibitivfpftems über die neuerdings mit Defterreich berbundenen Lande Tirol, Benedig und Lombarbei arbeiten; in Rarlerube querft gegen ben Anichlug von Baben an ben beutschen Bollverein; bann, wie in Stuttgart und Munchen, wenigftens fur eine gewiffe Berudfichtigung ber ichweizerischen Intereffen von Seiten ber großen Bereinigung. - Wenn ber Erfolg feiner beiben Miffionen den fie begleitenben Bunichen und hoffnungen nicht entsprach, fo lag die Urfache einzig barin, bag burch bas Wenige, was G. ju bieten hatte und burch ben geringen Ginfluß, ben er geltend machen tonnte, die großen Strömungen, welchen er entgegenwirten follte, unmöglich von ihrer Bahn abzulenten waren. Geine Umficht und Thatigfeit in ben Berhandlungen mit ben genannten Sofen ift bon feinen Auftraggebern in ben ehrendften Ausbruden anerfannt worben. Der Ausbruch ber Bewegung, welche ju bem Freischaarenguge, bem Conberbundefrieg und ichließlich ju ber neuen Bundesverfaffung führte, rief auch im Ranton St. Gallen eine icarje Barteiftellung bervor. Sie verlangte unbedingte Unterordnung der individuellen Anficht unter die Parteizwede. Die zugleich fritische und milbe, zugleich felbständige und rudfichtsvolle Gefinnung eines Mannes, wie v. B., war bamit nicht vereinbar. Wenn es baber erflärlich ift, bag er bei ber Erneuerungsmahl bes Rantonsraths im Mai 1845 übergangen wurde, fo war bagegen feine Entfernung aus bem Rantonsgerichte im Dai 1849 ein unentschulbbarer Act blinder Barteileidenichaft. Rubig und unter billiger Erwägung ber Berhaltniffe nahm ber berbiente Mann biefe Burfidfegung bin und widmete fich in feinen paar legten Lebensjahren mit um jo großerer Singebung ben allein noch beibehaltenen Stellen eines Brafibenten ber ftabtifchen Sanbelstammer und ber ftabtifchen Gulisgefellichaft. In ihm verlor die Stadt St. Gallen einen Dann, wie fie folche noch nicht allzu häufig hervorgebracht hat und wie fie in Sandelsftabten überhaupt nicht gewöhnlich zu fein pflegen.

Bgl. Biographische Stizze über hrn. C. A. Conzenbach von St. Gallen (von seinem gleichnamigen Sohn) in ben Berhandlungen ber St. Gallisch-Appenzellischen gemeinnützigen Gesellschaft vom 19. Octbr. 1852.

Bartmann.

Goepel: Guftav Adolph G., Mathematiter, geb. am 29. September 1812 ju Roftod, geft. 7. Juni 1847 ju Berlin. Der Bater, aus Cachfen geburtig, war Mufitlehrer in Roftod, und bon ihm scheint G. Die bon feinen Freunden an ihm gerühmte große mufitalische Begabung geerbt zu haben, welche fich, wie es nicht felten ber Fall ift, mit ungewöhnlichem mathematischen Talent paarte. Den wiffenschaftlichen Unterricht erhielt G. von einem mutterlichen Dheim, ber englischer Conful in Corfica mar, und ben 10jahrigen Anaben au fich nahm. In Bifa befuchte G. bereits 1825 und 1826 Univerfitätsvorlefungen über höhere Mathematif nach bem bamaligen Buftanbe biefer Wiffenichaft. 3m folgenden Jahre fehrte er, reifer als feine Altersgenoffen es gu fein pflegen, nach Roftod gurud, wo er noch zwei Jahre bas Gymnafium befuchte, um 1829 gur Universität nach Berlin abzugehen. Er ftubirte fo giemlich Alles, was die philosophische Facultät ihm bot und boctorirte erft 1835 mit einer Differtation "De aequationibus secundi gradus indeterminatis", in welcher er die Rettenbruchentwicklung von VA zur Zerfällung von A in Quadrate benutte, auch wenn biefe Bahl Primgahl von ber Form 4n + 3 ober bas Doppelte einer folden ift, mahrend Legendre nur den Fall hatte erledigen tonnen, in welchem A Brimjahl von der Form 4n + 1 war. G. war Lehrer am Werder'ichen Chmnafium, bann an ber fonigl. Realfchule in Berlin. Darauf erhielt er eine Anftellung an ber fonigl. Bibliothet bafelbft und beforgte nebenbei die erfte Correctur bes Grunert'schen Archivs der Mathematif und Physit, welches feit 1841 erschien. Mit Berliner Mathematifern verfehrte er gar nicht, fo daß diese fein Bor-handensein nicht ahnten und, wie C. G. Jacobi fich ausdruckt, "erft nach feinem Tobe erfuhren, welch' ein bedeutendes Talent unter ihnen gelebt hatte". Bon 1843 — 1846 veröffentlichte er einige fleinere Auffage im III., IV., VI. Banbe bes genannten Archivs, unter welchen ber "Ueber Wurzelausziehung aus Binomien bon ber Form A + VB" gabientheoretifchen Scharffinn, ber "über bie perspectivischen Lagen eines Strahlentegels auf einer perspectivifden Beraden" und einige andere tiefes Berftandnig ber neueren Geometrie verratben, von welchem der nachgelaffene Auffat "Ueber Projectivität der Regelschnitte als frumme Bebilbe" (abgebrudt bei Erelle XXXVI) ein weiteres Beifpiel gibt. Seine ju fpat entstandene Berühmtheit verdankt aber G. hauptfachlich bem Auffage: "Theoriae transcendentium Abelianarum primi ordinis adumbratio levis" (Creffe XXXV, 277-312), welchen er bem Berausgeber bes Journals für reine und angewandte Mathematif noch perfonlich einhandigte, beffen Abbrud er aber schon nicht mehr erlebte. In diefer Abhandlung gibt G., um hier wieber Jacobi's Borte ju benugen "die Lojung eines der bedeutendften Probleme, welches fich die gegenwärtige Mathematik gestellt hat, die umgekehrten Functionen der erften Claffe ber Abel'ichen Integrale wirklich barguftellen." Wie zeitgemaß jene Arbeit mar, beweift ber Umftand, daß die Parifer Atademie baffelbe Problem jum Gegenstand einer Preisfrage gewählt hatte, und hatte ber fiberbescheibene G., ber weder mahrend ber Ausarbeitung, noch nach ber Bollendung feiner Arbeit irgend wen zu Rathe zog, diefelbe eingereicht, fo fann fein Zweifel baran fein, daß er ben Preis mit Joh. Georg Rojenhain getheilt hatte, beffen Concurrengichrift 1846 von jener Atademie gefront murbe.

Bgl. Poggendorff, Sandwörterbuch I, 921 und 1569. — C. G. J.

Jacobi bei Crelle XXXV, 313-317 und Crelle ebenda 317-318.

Göppner: Melchior G., Buchbruder in Zwicau. Ueber sein Leben ist nichts näheres bekannt geworden. Nachdem im J. 1523 Hans Schönberger in Zwicau eine Buchbruckerei errichtet hatte, und von seinen Nachsolgery bis zum J. 1570 diese Kunst in dieser Stadt ausgeübt wurde, besaß Zwicau keine Buchbruckerei und zwar dis zum J. 1630, wo durch Beschluß des Rathes und auf dessen Besehl Melchior G. eine neue Druckerei errichtete. Im J. 1637 sedoch wollte er die Stadt verlassen, um in Torgau sein Geschäft weiter sortzusesen, allein der Rath der Stadt gab ihm nicht die Erlaubniß auswandern zu dürsen und so drucke er dis 1672. Ob er in senem Jahre gestorben, oder überhaupt wann, läßt sich nicht mehr ermitteln. Sein erstes in Zwickau gedrucktes Buch ist eine Leichenpredigt von St. Andreas Laurentius vom J. 1630. Außer vielen anderen Büchern drucke er auch Todias Schmidt's Zwickaussche Chronica 1656. 4 Thle, 4°.

Bgl. Gegner, Buchdruckerkunst III, S. 394 2c. Gräffe, Lehrbuch der Litteraraeschichte III. 1. Abth. S. 185 2c. Relchner.

Gorde: Johann G., Dr. med., Generalftabsarzt und Chef bes Dedicinalwefens des fonigl. preug. Beeres, Geheimer Obermedicinalrath ic. ic., geb. am 3. Mai 1750 im Dorfe Sorquitten in Oftbreufen als Sohn bes bortigen Brebigers, geft. 1822 ju Sans-Souci und beerdigt in Bornftebt bei Potedam. G. war fcon in feinem achten Lebensjahre mit feinen fechs Geschwiftern vaterloje Baife; im 13. Jahre ging er mit feinem Obeim, einem Regimentschirurgen, nach Tilfit, wofelbit er fprachwiffenschaftlichen Unterricht genog. Rachbem G. weiterhin in Konigsberg feinen Studien obgelegen, wurde er am 1. Oct. 1767 Compagnie-Chirurgus und 1784 Penfionar-Chirurgus in Berlin. Am 5. Nov. 1787 trat G. eine wissenschaftliche Reise an, ging nach Wien, wo er mit bem Protochirurg von Brambilla bekannt wurde, bann nach Italien, barauf nach Baris, wo er beilaufig burch ben Generalchirurgus Theden 1788 feine Ernennung jum Regimentschirurgus erfuhr und wo er ben großen Obergteur Default zu bewundern Gelegenheit fand, endlich nach London, wo er John hunter, William hunter und Cooper tennen lernte. Im Marz 1789 wurde er, noch in England, jum Stellvertreter bes Generalchirurgus Theben ernannt und trat biefe Stelle, nachbem er noch in Schottland die Bekanntichaft Bell's und Samilton's gemacht hatte, 1790 an. Am 10. Juni 1792 berief ihn foniglicher Befehl gur Mitbirection bes gefammten Felblagarethwefens nach Frankreich, gu einem Boften, in welchem er vorzugsweis diejenigen Renntniffe fich aneignete, welche ihn nachmals befähigten, ber Militarfanitatsverfaffung Preugens ben neuen Beift einzuhauchen, ber heute noch in ihr lebt. Endlich trat G. 1797, Murfinna überspringend, in bas Umt bes in bemfelben Jahre verftorbenen Generalchirurque Theben. Erft 1799 verheirathete fich G. mit bes 1790 gu Blumenberg geendeten Predigers Lehmann alteften Tochter; boch blieb die Che finderlos. 2m 16. Octbr. 1817 hatte ichlieflich G. bas Glud ju erleben, bag feine 50jahrige Dienftjubelfeier bom preugischen Beere feftlich begangen murbe; 5 Jahre fpater jog er fich in bas Privatleben gurud. G. ift unftreitig ber bebeutenbfte Militarmedicinalchef, welchen Deutschland je befeffen hat. Für die preußiiche Beeresfanitatsberfaffung ift er Reorganifator im bollften Ginne bes Bortes geworben. 1793 wurde auf feinen Borfchlag ein fogenanntes Felblagareth ambulant (b. i. ein wandelndes ober fliegendes Lagareth im Gegenfage jum flebenden - beschrieben in feiner Schrift bon 1814) fur 1000 Rrante errichtet. Bemag feiner Empfehlung befanden fich feit 1795 bei den Feldlagarethen auf Febern rubenbe Rrantenwagen nach bem Mufter eines von ben Englänbern auf ihrem Rudguge in Solland gurudgelaffenen. 1807 murbe burch Gorde's Bermittlung den Escadrons- und Compagniechirurgen das Monatsgehalt auf 30 Mark

(jehiger Bahrung) erhöht, und ben oberen Militarargten ein beffimmter Rang (bom Oberfien abwarts) und ebenfalls Gehaltserhohung bewilligt; bas gefammte Beeresfanitatemefen murbe einem Generalftabschirurgen und brei Divifionsdirurgen unterftellt; bie Bezeichnung Felbicheerer ichwand fur immer aus bem Beerwefen; auch war bie Errichtung bon Rrantentransportcompagnien, ben Damals Togenannten Beliten - Compagnicen , 1814 , uumittelbar Borde's Bert. Unter ihm murbe ferner 1809 bas altefte preugifche Friedenslagarethreglement berausgegeben. Borde's bochftes und unbergangliches Berdienft aber beftebt barin, bag er 1795 bie chirurgifche Bepiniere (von 1818 an medicinifchchirurgifches Friedrich = Wilhelms = Inftitut genannt), eine militarargtliche Ausund Fortbilbungsanftalt, gründete und bas 1724 burch ben Generaldirurgen Solbenborff errichtete Collegium medico - chirurgicum, welches 1809 bei Gelegenheit ber ju Berlin gestifteten Universitat aufgeloft worden war, 1811 als "medicinifch - dirurgifche Atabemie für bas Militar" wieder ins Leben rief. Beibe Unftalten haben ben Opfern bes Rrieges jum unermeglichen Gegen gereicht. Die preugischen Militararate haben bem unfterblichen Grunder berfelben ein Dentmal im Barten bes Friedrich-Wilhelms-Inftituts gefest.

Dr. Johann Görde's funfzigjährige Dienstjubelseier am 16. October 1817. Aussührlich beschrieben zc. Ein Denkmal für Görde's Freunde und Berehrer. 1818. — Das Bildniß Görde's besindet sich in der ebengenannten Festschrift und in dem 1. Bande des Magazins für die gesammte Geilkunde von Rust.

Gorcatoweti: Rarl Ritter G. von Gorcatow, öfterreichifcher General ber Cavallerie. 1778 gu Babnee in Oftgaligien geboren, trat er 1792 als Cabet in die Armee ein und machte von 1793-1809 alle Feldzüge mit, wahrend welcher Beit er die unteren Officierechargen bis jum Major durchlief. In eben bielem letteren Jahre ward er Oberftlieutenant und befand fich mit feinem Regimente (Merveldt-Ulanen) bei ber Brigade bes F.M. Rabetto, wofelbit er ben thatigften Untheil an allen jenen Abant- und Arrieregarde-Gefechten nabm, in welchen fich biefe Brigade Ruhm erworben hat. Gegen Eude ber Campagne bon 1812, bie er ebenfalls mitmachte, avancirte G. jum Oberften und fand mahrend bes barauffolgenben Rrieges bei ber Armee in Italien. Beim Ausbruch ber Revolution in Italien 1848 befand fich G., ber mittlerweile in den Friedensjahren bis jum General ber Cavallerie vorgerudt war, als Feftungscommanbant in Mantua. Ungeachtet fehr miglicher Buftanbe, in ber fich biefe Feftung befand und trot anderer widriger Umftande gelang es G. bennoch, diefelbe gegen alle Angriffe au behaupten, wofür er auch bas Therefientreus erhielt. 1849 folgte er bem F.M.L. Graf Wimpfen, als biefer in bas römische Gebiet einrudte, mit einer Referbe nach und blieb in Bologna als Militar- und Civil-Bouverneur. Diefelbe Stellung befleibete er fobann nach ber Ginnahme bon Benedig hier, wo er auch hochbetagt 1858 ftarb.

hirtenfeld, Defterreichischer Militar-Ralender 1859. v. Janto. Gordon: Johann G., faiferlicher Oberft, befannt als einer der Sauptbetheiligten bei der Wallenftein'schen Kataftrophe ju Eger. Ein geborener

Schotte, wurde er von dem Herzog von Friedland vom gemeinen Soldaten bis zum Obersten besörbert. Er war Calvinist, wie so viele andere Officiere des damaligen kaiserlichen Heeres. Nachdem er die Kriegszüge im nördlichen Deutschland mitgemacht, und im April 1632 als Oberstlieutenant str Wallenstein's Heer Truppen geworben, spielte er eine keineswegs rühmliche Rolle in der Tragödie seines Feldherrn. Von ihm zum Obersten und Commandanten von Eger ernannt, ließ er sich ansänglich an, als ob er sich ganz auf dessen Seite stelle, was sedoch nur Schein war, indem er mit Buttler und Leslie (s. d.) den Act vom 24 1634 einleitete und zu Ende sührte. Sein hiesür entsallen-

ber Lohn bestand in 120000 fl. Ueber seine späteren Thaten ist so gut als nichts befannt.

Beg, Biographien und Autographen ju Schiller's Ballenftein. Jena 1859. b. Janto.

Goreng: Johann Auguft B., ein Philolog und Schulmann, geb. ben 10. Juli 1767 gu Fürftenwalbe im fachfischen Erggebirge, + ben 3. Februar 1836 in Schwerin. Sohn eines evangelischen Pfarrers, machte er feine Studien auf ber Fürstenichule in Meigen und auf ber Univerfitat Salle. Sier murbe er 1791 Magister legens, 1792 aber Abjunct ber philosophischen Facultät und Uniberfitatsbibliothetar, worauf er eine Profeffur erlangte. Indeg berließ er 1796 bie Universität, um bas Rectorat bes Luceums ju Blauen im Boigtlande ju fibernehmen. Aber feiner frifchen Rraft gelang es nicht, Die gefuntene Unftalt wieder emporgubringen, ba die altersichwachen Umtsgenoffen ihn nicht unterftugten und auch die Stadtgemeinde, obwol bamals Gewerbe und Sandel blübten, ausreichenbe Geldmittel fur Schulzwede nicht aufbieten mochte. Gelbft bas Bemuben bes jungen Rectors, diejenigen Schuler, welche fur ben Dienft ber Boltsichule fich bestimmt batten, burch besonderen Unterricht ju forbern, er scheint fogar an die Errichtung eines Lehrerseminars gebacht zu haben, biente nicht gur Gebung ber bon ihm geleiteten Anftalt, Die bei feinem Beggange in brei Claffen nur 39 Schüler gablte. Auch bas Lyceum in 3widau, beffen Rector er im 3. 1800 wurde, fand er burch die Rachläffigkeit bes Borgangers in traurigem Buftanbe. Allein die fraftige Mitwirfung bes Burgermeifters Bempel, ber auch ein ansehnliches Stipendium ftiftete, und bes Conrectors Friedemann, ber neben ber fchon lange beftehenben Rathebibliothet eine beutsche Schulerbibliothet begrundete, machte ein ficheres Gebeiben möglich. Der Unterricht wurde verbeffert, ber Gangerchor gewann neue Geltung, ber bausliche Wleik ber Schiller wurde geregelt und bie Disciplin erhielt fefte Normen. Auch bemabrte fich B. als Schriftfteller. Er fcbrieb wiffenschaftliche Abhandlungen in Schulprogrammen und gab Cicero's Bucher "De legibus" (Lips. 1809), die "Academica" (1810) und bie Bucher "De finibus" (1813) mit gelehrten Commentaren beraus. Aber er war nicht im Stande, bas große Ungemach abzuwehren, welches 1809 ber Einfall ber Braunschweiger und 1813 bie Unterbringung ber bon ben Leibziger Schlachtfelbern gefommenen Bermunbeten auch über feine Schule brachten; bann traten wieber manche feiner Schuler in bas Banner ber freiwilligen Sachjen. Erft im October 1815 fehrte bie Ordnung gurud; boch icon zwei Jahre fpater berichaffte ibm ber gewonnene Ruf die Musgeichnung, bağ ihm bas Rectorat bes Gymnafiums in Schwerin übertragen wurbe. Er batte freilich auch bier manche Schwierigfeiten zu überwinden: aber er rechtfertigte die Erwartungen, mit denen man ihn empfangen hatte, und wurde bereits 1819 jum Dberfchulrath ernannt. Alls bann bie Gebrechen bes Alters mehr und mehr ihn brudten, wurde er (1833) auf fehr ehrenvolle Beife in den Rubeftand verfest. Leider fand er die erfehnte Rube nicht, vielmehr trubte Rrantheit auch die Rlarheit feines Geiftes, fo daß fein Tod endlich als Erlöfung ericheinen mußte.

S. Fiedler, Geschichte der lateinischen Schule in Planen (1855), 87 f., Bergog, Geschichte des Zwidauer Gymnasiums (1869), 44 ff., 82 f. und

Ber, Bur Geschichte ber Schweriner Gelehrtenschule (1853), 59.

Rammel.

Görges: Christoph Friedrich G., geb. zu Beine am 12. November 1776, † am 16. December 1852, tam schon früh nach Braunschweig, wo er sich in der Musik ausbildete und längere Zeit Präsectus des Singchors des Catharinen-Gymnasiums war. Dann begründete er 1803 in Gemeinschaft mit

Gorrina. 374

dem befannten Componiften Bornbardt eine Dufftalienhandlung, welche aber balb wieber einging und wurde 1810 Pracentor, fpater Cantor an ber Domund Stiftstirche St. Blafins in Braunichweig. Als folder ift er geftorben. Außer einigen biftorifchen Schriften , unter benen besonders die "Beichreibung bes bon Seinrich bem Lowen erbaueten St. Blafing-Doms ju Braunichmeig und feiner Mertwürdigfeiten", 1815, welche 5 Auflagen erlebte, und "Braunichweig und Umgebung", 1821, befannt geworben find, gab G. unter bem Ramen Bernhard Mann einige Romane berans. Schon 1796 erichien "Ballor's raicher Entichlug", 2 Bbe., fpater 1824 "Der Schuldichein". Auch ichrieb er mehrere Operntegte, "Die fcmarge Burg", "Das Baterhaus" und biele Auffage in ber Leipziger mufitalifchen Zeitung, dem Guropaifchen Auffeber und ber Zeitung far bie elegante Belt. Unmittelbar nach bem Sturge bes Ronigreiche Weftfalen ericienen von ihm anonum in Braunichweig zwei Gebichte in plattbeutider Sprache, "Ufe Lube" und "Ufe Druder und Bumefter", welche befannte braunichmeigische Berfonlichkeiten geißelten und augerordentliches Auffeben bervorriefen. Gludlich mußte G. Die Autorichaft berfelben bis furg por feinem Tobe gu berbeimlichen. - Unter bem Ramen Binc, Gefti find bon ihm mehrere Rirchenmufiten, fowie Ballaben, Gefange und Lieber componirt.

Meufel, G. I.; Reuer Retrolog ber Deutschen. R. Spehr.

Goering: Abolf Sugo G., Schriftfteller, wurde am 4. December 1827 in Baltershaufen (Bergogthum Sachjen-Gotha) geboren, wo fein Bater Abvotat und Burgermeifter war. Als berfelbe fpater als Juftigamtmann nach Grafentonna verfett murbe, befuchte B. von bier aus feit bem elften Lebensjahre bas Shunafium ju Gotha und bezog bann ju Michaelis 1848 bie Univerfitat Leipzig. Rach bem Buniche feines inzwischen geftorbenen Baters mablte er bas Studium ber Rechte, beichaftigte fich aber daneben in regfter Beife mit iconwiffenschaftlichen Arbeiten, wie ibn benn ber Berfehr mit Leipziger Schriftftellern gerade für diefe Sochichule eingenommen hatte. Schon bamals lieferte er viele Beitrage - Gebichte, Ergablungen, Marchen, geographijd-gefchichtliche Auffage ic. - in ben Leipziger Morgenftern, Die Samburger Jahreszeiten, bas Frantfurter Conversationsblatt, Die Dunchener Leuchtfugeln und andere Beitichriften. Roch als Stubent beröffentlichte er auch eine Sammlung feiner bon wirflicher Begabung jeugenben Bebichte unter bem Titel "Beimgebrachtes" (1851). 3m October 1851 verließ er bie Universität und bereitete fich in Gotha jum Staatseramen bor, ohne jeboch baneben feine litterarifchen Arbeiten auszusehen, und murbe 1853 guerft beim Stadtgericht und bann beim Rriminalamt angestellt. Als er 1855 bon einem beftigen Guften befallen murbe, fuchte er Genefung in ber ftarfenden Bergluft Rubla's. Er fand fie nicht; vielmehr artete bas lebel in eine unbeilbare Lungenfrantheit aus, welcher er am 12. 3an. 1857 in Gotha erlag. - Goering's innige Liebe gu feiner thuringifchen Beimath ließ ihn feine Stoffe hauptfachlich in beren Sagen, Geschichte und Boltsleben finden. Geine Erzählungen aus bem Bolte, wie "Der Kräuterfonntag", "'s fteht in ber Chronit", "Der Moorbauer", find mit poetischer Gestaltungefraft und feiner Beobachtungsgabe geschrieben und hatten ihrem Berfaffer bei langerem Leben ohne Zweifel ben dauernben Ruhm eines thuringifchen Dorfgefchichtenichreibers eingebracht. Reben ber genannten Gedichtsammlung erschienen bon B. noch in Buchform: "Elifabeth's Sanbichuh" (1848) und "Das Leben bes Columbus" (1856), zwei Erzählungen für die Jugend, fowie als "Führer für Frembe und Ginheimische" bas wie von Balbesfrische burchhauchte Bandchen "Reinhardsbrunn und feine Umgebungen" (1848).

Frg. Brummer, Deutsches Dichter-Lexifon, 1. Bb., G. 256. - (Dittheilungen ber Familie.) Schumann.

Goris: 30h. G., Goritius, auch Coricius, Corycius senex genannt, geboren in Lugemburg, † 1527. Er lebte größtentheils in Rom, war Jurift und Beamter ber papftlichen Canglei in Rom, ein humaniftisch gebildeter reicher Dann, ber in feinen fcon gelegenen Garten einen angenehmen Bereinigungspunkt fur romifche und auswärtige Gelehrte, Dichter und Runftler ichuf, von ben Italienern, 3. B. bem Carbinal Sabrian von Corneto (Venatio, Strafburg 1512, Aa 5b) gepriefen und von den Deutschen, 3. B. Erasmus (Opp. ed. 1703. III, p. 754, 808, 1392) und Reuchlin (m. Reuchlin G. 449) gefcatt wurde. Besonderen Ruhm erlangte er badurch, daß er etwa 1514 bon bem Bilbhauer Jacopo Sanjovino in ber Rirche bes hl. Auguftin eine ber hl. Anna, Maria und Befus geweihte Rapelle mit ben Bilbfaulen ber Genannten errichten ließ. Wegen diefer Sandlung erhielt er eine große Daffe lateinischer und italienischer Gebichte, bon benen die erfteren von Blofius Ballabius in ber feltenen und überaus mertwürdigen Sammlung: "Coryciana" (Rom 1524), bereinigt worben find. Unter ben Gedichten, die theils dem Lobe des Stifters, bes Bilbhauers, ber gottlichen Berfonen gewibmet, theils giemlich mannigfachen Inhaltes find, befinden fich die mancher beutichen Sumaniften , B. Aperbach (f. Bb. I. S. 504), Hutten, Phil. Habelius, C. Silvanus, Chr. Suchthenius, Seb. Sperantius, Urfinus Belius. — Gorih' Ende war kummervoll. Bei ber Eroberung Rom's wurde fein Saus gerftort und geplundert, felbft ein fleiner vergrabener Schat burch ben Berrath eines Sandwerfers geraubt, G. flob, um nach feiner Beimath jurudgutehren, ftarb aber gebeugt und gebrochen ichon in Berona (Pier. Valerianus, De infelicitate literatorum p. 379 sq.).

Bgl. außer ben Coryciana (in Berlin und München) Burdhardt, Cultur

ber Renaiffance I. S. 309. Strauf, hutten, 2. Aufl. S. 122.

Ludwig Geiger. Gorig: Rarl Bilhelm Friedrich G., Projeffor ber gand- und Forftwirthichaft in Tubingen, geboren am 3. Robember 1802 gu Stuttgart, + am 5. Februar 1853 in Tubingen. Er besuchte bis ju feinem 17. Jahre bas Symnafium ju Stuttgart und trat bunn in bas landwirthschaftliche Inftitut Sobenheim ein, wo ihn Schwerz in bas Gebiet ber Landwirthschaft einführte. Sierauf besuchte er die Universität Tubingen, wo er Botanif, Agrifulturchemie und Forftwiffenichaft ftubirte. Dit ber Praxis ber Landwirthicaft machte er fich burch mehrjährigen Aufenthalt auf Brivatgutern in Burtemberg, Weimar und Altenburg befannt. Bierauf begab er fich mit Staatsunterftugung auf Reifen; er befuchte einen großen Theil Deutschlands, ber Schweiz und des nördlichen Frankreiche, wo er namentlich ben Beinbau und die Beinbereitung in Burgund und ber Normandie, fowie die Rubenguderbereitung in ber Rabe von Baris studirte. 1826 verweilte er einige Zeit in dem landwirthschaftlichen Inftitut zu Roville und genoß daselbst bei Dombaste Unterricht. In den Sitzungen der Landwirthichaftsgefellichaft, benen er mahrend eines Winteraufenthaltes in Baris beiwohnen durfte, lernte er die Beteranen der frangofischen Landwirthschaft, Teffier, Sugard, Bosc, Dailly, Perault de Jotems, Girod de l'Misne fennen, nicht minder den Director best andwirthichaftlichen Inftitute in Brignon, Bella, fowie ben berühmten Seibenguchter Beauvais. 1826 fehrte G. nach Stuttgart jurud; er arbeitete baselbft theils feine Reisenotizen aus, theils betleibete er bas Secretariat bei ber Beinberbefferungs-Bejellichaft, theils beschäftigte er fich mit Studien und Ginrichtung bon Gutern. 1828 nahm er eine Bermalterftelle im Sobenlohe'fchen an; aus diefer untergeordneten Stellung wurde er 1830 erloft, indem er bie Oberaufficht über bie Guter bes Fürften von Leiningen und bas Referat über bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten als Affeffor in ber Domanencanglei gu Amorbach erhielt. hier galt es, ein neues großes Gut aus

einer Disherinent Debe an iffinder, bie Bermaltung ber in Selbftbewirthichaftung befindlichen Gibne in infinition, die bemachteten Gilter zu beauffichtigen, Bachtvertrage ju ermenen Gure ju Inten ju, gange Dörfer, die in Guter um-gewandelt werden follten auszulingen Aber schon 1832 erhielt er ben Ruf als Booleston ber Innwertrijswart nach hohenheim. Reben seiner Lehrthätigseit baltibit and and mirthichaftlicher Bereifung um Green und bermendete die Ferien gur Bereifung Berieffer ber Land- und Forftwirthicaft an De Traine Tode ber Etelle er bis ju feinem Tobe be-Trobete Son bes litteruritite Birter Gürig's betrifft, fo war er feit 1846 Bettermaseite ber Ilbimme Jeitficheft für Die gefammten Staatswiffenichaften" Beltfalifche Landwirthichaft", 1836; ber Seinenbung bon Burtemberg", 1841; bet In felbständigen Schriften verfaßte er Beitrige jur Renntnig ber würtembergifden Anderson in And Christian Rnaus", 1845; "Be-Die im Desired Streeter Wilden Gelbinferne und Fruchtfolgen", 1848; "Cours Bossing de Hobenheim", 1850; "Landwirth-1 Str., 1883-54.

Bobe.

Scham Scorle), namhafter Rumismatiter und Scham zu Aniwerpen im J. 1549, schlug er die Pridatmann bis zu seinem am 15. April wei er als Pridatmann bis zu seinem am 15. April wei er als Pridatmann bis zu seinem am 15. April wei seinem und seinem Tode an Prinz Henry von Wales, von England. G. hinterließ zwei größere gelehrte der Gründergse 1600 und Lugd, Bat. 1625, 2 Bde. 4°. Romanorum aureorum, argenteorum et aereorum ad mode spootantium usque ad Augusti obitum". Lugd, Bat.

HOUSE FORE h & ban ber Ho, Biographisch Woordenboek vol. VII. Burnannus (f. u.) find feine Namen ware er alfo bor 1620 Ben feinen Mebensumftanben ift wenig befannt geworben, Seiner Bilolophica Mahiung nach gebort er zu ben Erneuerern ber Philosophie, micht wormeninderen Stromung folgten; auch hat man ihn um einzelner Lehren when ale bereinber bes Cartofius bezeichnet. Er fchrieb: "Exercitationes ablique de quibus universa discutitur philosophia theoretica et plurima " Leidae 1620, 8°, und "Idea physices", bandelen fund deine manniglachen originellen metaphyfifchen und phyfifchen unbesten, was the Vebre ber Menich fei nur ein ens per accidens, es fei feine annang beinben troim und Stoff fatthaft, ber Simmel fei nur ausgebebnte all bei beine bein Glement u. bal, verfehlten in jener Beit nicht, ihm Ber-Danger ben Deiten ber Anhanger des alten Spftems, ben Ramen eines ben bie Anakolionung vom öffentlichen Lehramt zuzuziehen. Trajectum eruditum (1738), p. 106. Baler. An-

Richter.

Victor 1 H & L cap. XII. 8 5.

Gorne. 377

Gorne: Friedrich v. G., geb. am 24. Juli 1670 in ber Mart Brandenburg, ift ber erfte feines namens, ber im brandenburg-preugischen Staatsbienfte eine herborragende Rolle gespielt hat. Frubzeitig burch feine adminiftrativen Talente ausgezeichnet, wurde er bereits im 34. Lebensjahre jum Dombechanten von Brandenburg erwählt, einer Stellung, mit der feit einem Jahrhundert die Leitung des "Ereditwerts" ber furmartischen Landschaft verknüpft war. Bald barauf, bei ber 1704 erfolgenden Reorganisation bes Creditmerts murbe er bon ber Rittericaft zu bem eben freirten Amte eines Deputatus perpetuus berufen, b. b. eines ftanbig ju Berlin anwefenden Controleurs ber ftanbifchen Finangen und ihrer Berwaltung. König Friedrich I., ber bem feinen, thatigen und gewandten Dechanten bereits 1703 burch die Ertheilung ber Charge eines Sofund Legationsraths Unwartichaft auf ben Staatsbienft gegeben, beforberte ihn 1705 bei ber erften Bacang gum Mitgliede ber geheimen Softammer, b. i. ber Centralverwaltung fur bie Domanenrebenuen bes Staats. Bier gehorte B. gur Partei ber entschiedenen Gegner Lubens von Bulffen, ber eben bamals mit Erfolg die Ginführung bes Erbpachtinftems für bie Domanenverwaltung betrieb. Mit Marg. Ludwig v. Pringen und G. Boguslav v. Ramete verbunden, gelang es ihm, 1710 nicht nur Luben felbit, fondern auch ben ihn ftukenden Oberhofmarichall Grafen Bittgenftein ju fturgen, was betreffs ber Domanenverwaltung Die Rudtehr jum alten bewährten Beitpachtinfteme bedeutete. 1707 erhielt G. als einen Beweis foniglichen Bertrauens die Controle über die Chatulbermaltung, eine ebenfo bornenvolle wie ehrende Stellung, ba biefe bamals fehr ausgebehnte Berwaltung eines vorzüglichen Leiters bedurfte, um den an fie herantretenben maglofen Forberungen einigermaßen gerecht zu werben. Die Berwaltung ber furmartifchen Rammer, ber er über ein Jahrzehnt (1708 - Jan. 1719) borftand, verbanft ihm ihre Genauigfeit, insbesondere Die Berausbildung ber Ctatifirung, fo bag Friedrich Wilhelm I. Die bier durch G. eingeführten Ginrichtungen fich gerabegu gum Mufter genommen gu haben icheint. Diefer Ronig entband ihn anfangs 1719 bon ber Direction ber Rammer, um ihn auf einen noch höheren Boften gu ftellen. Um 18. Januar b. 3., bem Jahrestage ber Kronung, übertrug er ibm die Leitung ber Oeconomica und bes Boftwefens beim General-Finang-Directorium unter gleichzeitiger Ernennung zum wirklichen geheimen Staatsrath. Unfang 1723 endlich, bei ber Begrundung bes geheimen Oberfinang., Rriegs- und Domanen-Directoriums jum Staatsminifter und Chei bes vierten Departements - umfaffend Cleve-Mart-Ravensberg, Poft-, Galgund Müngwefen - erhoben, gehörte G. Diefer oberften Landesbehörde bis 1739 als Chef des vierten, von da bis zu seinem am 24. Juni 1746 erfolgenden Iod als der bes erften Departements an. In die 27 Jahre feiner Thätigkeit als Mitglied bes Directoriums, fallt jene großartige Organisation, die auf ben bom Großen Rurfürsten gelegten Fundamenten ben Beamtenstaat bes 18. 3ahrhunderts errichtete. Wie groß Gorne's Berdienft an Diefer Schopfung gewefen fei, lagt fich bei dem bedauerlichen Berluft ber Generalbirectorial-Acten beute nicht mehr entscheiben. Die Nachlebenben muffen fich begnügen, Gorne's Namen meben denen von Grumbkow, Kraut, Creut, Katsch und happe zu nennen als ber Manner, die unter Leitung bes toniglichen Staatswirths in turgem Unglaubliches leifteten. Soviel indeg mag als gewiß gelten, daß man es bei G. mit einem für die wirthschaftlichen Dinge bochbeanlagten Manne zu thun bat, ber fich an bem überaus berichwenderifchen Sofe Friedrichs I. aus fich felbft herans zu jenem Wirthe heranbildete, ber allen Ansprüchen Friedrich Wilhelms I. grecht wurde, und feine Aufgabe nicht eber für beendet hielt, als bis ihm der Tod ein Biel fette.

378 Görres.

Neben den Acten des geh. Staatsarchivs zu Berlin ift benutt Cosmar und Rlaproth, Gesch. des preußischen geh. Staatsraths, S. 404-5.

Migaciobn. Gorres: Guibo G., Dr. philos., geb. am 28. Mai 1805 ju Coblen, ber einzige Cohn bes "alten" G. Studirte an ben Symnafien ju Coblem Marau und Stragburg, bann an ber Univerfitat Bonn, wo er gründliche Rennt niffe im Bebiete ber Gefchichte und Philosophie, im claffischen Alterthum, ins besondere in der vergleichenden Sprachenfunde erwarb und 1830 die von der Parifer Afabemie ausgesehte Bolney'iche Preisaufgabe lofte. Gine Beit lang wendete er fich ber Boefie gu, bann ber Geschichte und Politit; grundete 183 mit George Phillips die (feit 1852 bon Comund Jorg redigirten) "Siftorijd politischen Blatter", heirathete 1844 bie als Sangerin und Tonfegerin befannt Frl. Maria Bestermann, welche er im Raulbach'ichen Saufe fennen gelernt batte, ftarb aber ichon am 14. Juli 1852. Bon feinen gabtreichen Schriften feien hier erwähnt: "Nifolaus von ber Flue", 1831 (mit einem Stiche nach & Steinle), "Leben der Jungfrau von Orleans" 1834 (mit 2 Titelbilbern von G. Fellner), "Der Festfalender", München 1834 u. 35 in 3 Bänden (die erft illuftrirte Jugendzeitschrift mit reichem Bilberschmud bon bem auf bem Tite auch als Berausgeber genannten Frang Pocci, außerbem mit artiftischen Bei trägen von Luise Wolf, Alexander Strähuber, Th. Guggenberger, Fr. Hoffftabl, Settegast, Leopold Schuld, Ludwig Grimm, Wilhelm Kaulbach, Schwanthaler, Raspar Braun, Führich, A. Salbreiter, Feodor Diet, Frang Rablit, Ballen berger, Caecilia Endlicher, G. Steinle ac.). "Das Rarrenhaus von Wilheln Raulbach, geftochen von S. Marg, erläutert von G. G., nebft 3been über Runi und Wahnfinn", 1836 (querft im Stuttgarter Morgenblatt, 1835, Rr. 215 ff. mit Titelbild von 2B. Raulbach (?). "Schon Roslein. Gin Marchen, ergabt bon G. G. (mit vielen fleinen Bignetten), gezeichnet bon Frang Graf Pocci, i Bolg geschnitten bon B. Reuer" (1838, gang im Beifte bes Clemens Brentane wie der spätere "Prinz Schreimund"). "Der hürne Sigfrid", 1842 (mit ad Bilbern in fl. 4 °. von W. Kaulbach auf Stein gezeichnet). "Marienlieder" 1842 (in Dufit gefett für eine ober mehrere Stimmen mit Clavier- ober Oge begleitung von Raspar Aiblinger, 1842 in 2 Seften), 2. Aufl. 1844, 3. Auf 1845, und jedes Blatt mit Titelborduren und Bignetten in Golgichnitt no Raspar Braun, F. Rehle, F. Pocci u. a. "Das Leben ber hl. Caecilie" 3 Gefängen, 1843. "Das Weihnachtstrippelein oder Prinz Schreimund und Prinzessin Schweigfilla", 1843. "Gedichte", 1844. "Deutsches Hausbuch", 1846 und 47, 2 Bbe. 4°. mit vielen Holzschnitten nach W. v. Kaulbach, Pock, Overbeck, Steinle, Kasp. Braun u. A. "Die Märchen des Clemens Brentans berausgegeben mit einer biographischen Ginleitung, 1847 (Cotta) in 2 Banden Außer vielen fleinen Flugichriften und Broichuren, gablreichen Artiteln in ber "Siftorifch-politifchen Blattern" ic., fei bier noch ermabnt einer leberfegung be Thomas von Rempis (mit prachtvollen Illustrationen von A. Strahuber, zweiter Aufl., 1875, bon 3. v. Führich ausgestattet), einzelner Abhandlunge bon Lacordaire zc. Die Schriften bon G. find insgesammt im Buchhandel ver griffen, da eine Gefammtausgabe ober Auswahl fehlt, ebenfo eine Biograph beffelben. Seine Wittme heirathete fpater ben (am 1. Marg 1878 gu Bie verftorbenen) Bandectiften Dr. Ludwig Arndts von Arnesberg. (Bon ihr erfdie eine meifterhafte Ueberfetung ber "Sonette ber Bittoria Colonna", 1857, un eine Rovelle aus dem altbaierifchen Bolfsleben : "Der Jubichrei auf ber Salfa alm", 1874 und 76.) Spac Solland.

Gorres: Jofeph v. G., eine Perfonlichkeit, beren machtiger Ginflug au feine Beit nicht geleugnet werben fann, Die aber eine fo berichiedenartige, ball

Görres. 379

verurtheilende, bald in ben Simmel erhebende Beurtheilung erfuhr, bag es ichmer wird eine ihn richtig wurdigende Charafteriftit zu geben. Diefer Berfuch grundet fich auf bie reiflichfte Ermagung aller Phafen feines Lebens und feiner Schriften, fowie bes Ganges ber gleichzeitigen beutschen Geschichte und ift von bem Entschluß geleitet, fein Bilb ohne jebe Boreingenommenbeit für ober gegen ihn gu geichnen. B. zeigt fich in feinen Schriften als einen reich begabten Beift, aber ju mpftischem Tieffinne angelegt. Gin unerfattlicher Drang nach der Wahrheit und ein gang besonders tiefes Rechtlichkeitsgefühl, verbunden mit einer von einem greifen Freunde deffelben noch jest gerühmten, feltenen Uneigennütigkeit, zeichnen ihn aus. Er lebt und wirft nicht für fich, sondern für das Wohl des Ganzen, sowie er es erkannt hat und es ihm als Ideal vorschwebt. Ohne eine höhere Schule durchlaufen und einer bestimmten Wiffenschaft ausschlieflich fich gewidmet zu haben, ift er Autobidatt in Allem, was er angreift, und hat er vielleicht gerade beshalb feine geiftige Bielfeitigfeit und Empfänglichfeit fur alle ihm begegnenben geiftigen Gindrude bewahrt. Dagu tommt eine unerschöpfliche Phantafie. Auch fie litt nicht unter einer ftrengen Schulung ju einem bestimmten Biffenszweig, und wenn es mahr ift, daß fie ihn auch bei den schwierigften Materien bes Dentens mit fich fortreißt und oft über alle Schwierigfeiten hinwegguführen weiß, fo hat boch fie ihm auch wieder jene Sprache und jenen Ton einzugeben vermocht, welche ihn ftets, wenn er fich an bas deutsche Bolt wandte, eines machtigen Eindruds ficher machten. Gin anderer Bug feines Befens ift, daß er eben fo febr, als er auf feine Umgebung einwirtte, auch wieder von berfelben abhangig So feben wir und deutet es auch feine Tochter Maria an, daß er fich, wie in Cobleng und Beibelberg, fo in Strafburg und München nicht weniger gebend als empfangend verhalt; was er aber empfangen, verarbeitet er alsbald felbfländig in feinem Gedankenfreis. G. war am 25. Januar 1776 ju Cobleng geboren und ber Cohn eines Floghanblers, feine Mutter aber ftammte aus bem italienischen Geschlechte Magga, fo bag beutsches und italienisches Blut ihm eigen wurben, und wenn wir ihn in feiner Schrift "Glauben und Wiffen" G. 117 ff. mit fo plaftifcher Anschaulichfeit ben Unterschied zwischen fud- und nordlandischer Natur entwerfen feben, fo mag er wol aus eigener Empfindung gefchilbert haben: er ift in ber That eine folche Mifchung beutschen und italienischen Charafters, nur überwiegt ber lettere ben erfteren. Sogar außerlich gibt fich bas fund: wie nach ihm die "inbrunftige Andacht bor bem Bilbe ber Madonna" für die Sublander charafteriftisch ift, fo schwebt auch ihm fein ganges Leben die Dabonna bor, fo daß er ale enttäuschter Republitaner fich "die Freiheit ber Tentichen" nur als eine Madonna benten fann, die "mit liebevoller Gute ihren Segen und nichts als Gegen fpenden foll; nicht Glang und Tand und Alitter foll fie umftrablen, nur Liebe aus ihr fprechen, an ihrem Bufen follen ihre Rinder Wohlsehn saugen und in ihrer Gabenfulle fich fattigen". Bol. Schrift. 1, 95. Bielleicht ohne es ju ahnen, hat er baber bas Geheimniß feiner Entwidelung im "Glauben und Wiffen" geschilbert: "Glaube und Religion gehort insbefondere bem Guben an. Dieje bolle, reiche, entzündliche Ginbilbungefraft, bie bas Erbtheil ber füblichen Rationen ift -, fie ift es auch, bie ben Gublander gu den Gugen der Altare gieht, die ihn mit inbrunftiger Andacht bor bem Bilbe ber Dadonna niederwirft, daß er glubend, überfliegend bor innerer Seiligung ber Erbe entrudt, fich in ber Rabe bes Ewigen fühlt und vertrauten Umgang mit den höheren Raturen pflegt". Go wenigftens geschah es auch ibm. Sorres' Jugend fallt gerade in die Beit bes Ausbruchs ber frangofischen Revofution und wie viele Undere von ihren Ideen begeiftert und fortgeriffen murben, to auch er. Gben mar er bom Ghmnafium (1793) entlaffen, als die frangofischen Truppen in die Rheinlande einzogen und fich auch in Cobleng ein republikanischer 380 Borres.

Club bilbete. G. murbe beffen Sprecher und Leiter, fpater gab er ibm auch ein öffentliches Organ im "Rothen Blatte" (1797), bas freilich, ba es auch ben frangofifchen Machthabern nichts nachfah, vielmehr ihnen gurief: "Ewiger Krieg allen Spigbuben, die Sand ben tugenbhaften Mannern", rafch unterbruckt, aber bon G. burch ben "Rubegahl" (1798) erfest wurde. Mit einer Deputation auf ber Reise nach Maing, um bort gegen bie Willfür bes commanbirenden Generals Leval ju protestiren, lieg biefer ihn mit feinen brei Freunden aufheben und 20 Tage in Saft behalten. Tropbem bauerte ber republikanische Taumel fort. 1799 fteht B. an der Spige einer Deputation nach Paris, um ftatt ber Occupation Einverleibung bes linten Rheinufers in Frantreich zu verlangen. Diefe Sendung machte ben Mungling nüchtern. Er burchichaute raich bas republifanische Treiben und erfannte in einer Audieng bei bem erften Conful fofort ben fünftigen Raifer. Alsbalb flarte er feine Mitburger auf, aber taum beimgefehn legte er feine Erlebniffe und Erfahrungen in ber Schrift nieber: "Refultate meiner Sendung nach Paris im Brumaire VIII" (1800). Man hat fpater G. diefe Jugendhaltung jum Borwurfe gemacht, Guttow richtete gegen ihn die Schrift "Die rothe Mute und die Capuze", und noch heute fann man bie Sindeutung auf Diefe erfte Lebensperiode Borres' boren. Allein es ift fcmet fich bem anzuschliegen. Bas ein unreifer, gerabe ben Schulbanten entwachfener Jungling im allgemeinen Sturme ber Beit that, ift nicht fo boch anzuschlagen; bas ift vielmehr ein Beweis ber gang furchtbar verrotteten Buftanbe, bag ein folcher Jüngling überhaupt eine folche Rolle fpielen fonnte. Geine hervor ragenberen Beitgenoffen beurtheilten ihn offenbar auch nicht anders. - Go in feiner politischen Thatigfeit ploglich ernuchtert, wandte er fich um fo eifriger ber Wiffenschaft zu. Anfangs unferes Jahrhunderts Profeffor ber Raturwiffenschaften an ber Secundarschule in Cobleng geworden, erichienen von ihm "Aphorismen über Organonomie", 1803, "Aphorismen über Organologie", 1805, und "Expofition ber Phyfiologie", 1805, aber es war auch hier bie Richtung ber beutschen Philosophie, welche fich geltend machte. Schelling's naturphilosophie hatte aud ihn ergriffen, und fo fuchte er für feinen Theil ebenfalls an bem Berte, bem bie Bufunft zu gehoren ichien, mitzuwirfen. Aber G. fonnte fich nicht lange in ber Abstraction halten, er fiel immer wieber ins Brattifche und Bolitifche gurud. So wird ihm in feiner "Exposition ber Physiologie" ber Sternenhimmel jum Bilbe eines Staatslebens mit confervativem und rabitalem Bole, eine Unichauung, die ihn auch nie mehr verließ. Roch vor Beröffentlichung diefer "Erposition" fällt "Glauben und Wiffen", 1805 in München wol beshalb erschienen, weil eben v. Aretin megen feiner Berufung entweder an die Univerfität Landsbut ober an die Atademie in München mit ihm verhandelte. Diefe Schrift ift eine mertwürdige Erscheinung. G. war noch weit entfernt bom positiv driftlichen, geschweige tatholischen Glauben; feine 1801 mit Rath. v. Lafauly gefchloffene Che war nur burgerlich eingegangen, und gleich Anderen, welche neues firchliches Leben am Rheine machriefen, blieb er biefem perfonlich boch fremb. Es war ihm ein Abgelebtes, bas ein Reues erfeben muffe. Go findet fich auch in feiner Schrift neben dem perfonlichen Gott bie "Beltfeele", fpricht er aber gleichwol überall in der Sprache des Kirchenglaubens von "lebendigem Glauben", "Gnade" 26. Gein Sauptzweit ift aber "ben Gott Jacobi's", "die Gottheit in bem Identitats fustem" und "den Gott Fichte's" ju vereinigen ; im Grunde jedoch ift die Schrift eine "vertlarte Mythologie" ober phantafiereiche Bereinigung bes Beibenthums mit bem Chriftenthum. G. felbft glaubt Schelling faft gang auf feiner Seite; aber in tatholifchen Rreifen, wie es Windischmann d. Ae. ausspricht, erblidte man in ber Schrift bas Sochfte, was zu leiften war. Seine leberfiebelung nach Beibelberg (1806), um an ber Universität Borlefungen gu halten, führte ihn auf neue Görres. 381

Bahnen, welche eben in ber Entwidlung bes beutschen Geiftes betreten gu merben mfingen. Clemens Brentano, Achim von Arnim zogen ihn an und er beheiligte fich nicht nur an ihrer "Einsiedler-Zeitung" und Brentano's "Tröft-Einsamkeit", sondern fing selbst an auf das deutsche Alterthum seine Studien megubehnen, woraus feine "Deutschen Bolfsbucher" entftanden. Auch begann r nun feine "Altteutschen Bolfs = und Meifterlieder" ju fammeln, fowie Die nittelalterliche Runft feine Aufmertfamfeit erregte. Durch innere Begabung wie urch die Freunde; zu benen er fich am meiften bingezogen fuhlte, wurde er nehr und mehr Romantiker, die, wenn fie auch nach und nach meistens aus verfonlichem Bedürfniffe allmählich babinkamen, das (tatholifche) Mittelalter pieder in die Gegenwart berfeben zu wollen, boch für die Erwedung bes beutichen Beiftes und des Sinnes für die Bergangenheit des Bolles unerkennbare Berdienfte ich erwarben. Die Mythologie fpielt ichon in ben Schriften bes G., welche bor em Beidelberger Aufenthalt liegen, eine große Rolle. Ihrer Erforichung und amit, wie er meinte, ber des Geheimniffes der Religion widmete er fich auch in beibelberg um fo mehr, als die Freundschaft mit dem Symbolifer Creuzer ihn iberdies bagu aneiferte. Raum nach Cobleng in feine alte Stellung gurudgefehrt 1808), ließ er auch feine "Mythengeschichte ber afiatischen Welt", 2 Banbe, richeinen (1810), ein begreiflich jest veraltetes Wert, bas aber damals nicht geringes Auffehen machte und ben forichenben Blid auf Gebiete lentte, welche bis babin mehr ober weniger unberudfichtigt geblieben waren. In Diesem Buche ind ihm die Religionsstifter ber Borgeit, wie hermes Trismegistos, Orpheus 2c., Bropheten der Boller nach dem Plane Gottes, um eine fucceffibe Erziehung und Steigerung ber Menichheit unter ihrer Leitung herbeiguführen. Die Geber aller Beiten find ihm Lehrer ber Weltreligion. Diefen Standpuntt behielt er noch ange bei und er ift namentlich auch festgehalten in ber fur bas Berthes'iche Baterlandische Mufeum 1810 geschriebenen, aber wegen Gingebens beffelben nicht nehr erichienenen Abhandlung "Fall der Religion und ihre Wiedergeburt" (Pol. Schr. I, 132-88). Wie in "Glauben und Wiffen" ihm Ratholicismus und Broteftantismus gleichberechtigt nebeneinander fteben und nur Folgen der berchiebenen Bolkscharaftere find, fo auch hier: Jung Stilling wird von ihm fo aut als Lehrer und Rirchenvater für bas protestantische Europa gepriesen, als Braf Stolberg es ihm fur bas tatholifche Deutschland ift. Roch ruft er ber Ration ju: "Berfündige barum fich Riemand burch frevelhaftes Urtheil, auch nicht an der Reformation; fie erfüllt ihre Zeit in der Religionsgeschichte mit gleicher Rothwendigfeit wie eine andere Naturerscheinung. Richt umfonft hat Teutschland 30 Nahre hindurch geblutet; was fündhaft gewesen bei dem Untertehmen, hat es mit feiner Berheerung und julet noch mit bem Berlufte feiner Selbftandigfeit abgebußt; was aber als reine Absicht, als brave redliche Gefinnung ich bewährt, ift ber nation gut geschrieben als Capitalwerth, womit fie die neue "Bon der anderen Seite ift die neue teutsche Philosophie eine in Beit beginnt." hrer Art ebenso historische Ericheinung wie die Reformation, und durch fie berundet und herbeigeführt. Ihre Aufgabe ift, alle die abgefallenen, in eigener Fitelfeit befangenen, wie ein Polypenleben in 1000 Bliebern gerftreuten Biffenchaften zu einer höheren geiftigen Mitte und burch fie gur Religion gurudguühren, ein neues Feuer ber Begeifterung in allen Gemuthern anzugunden, fie gu ehren, in Allem Gott zu finden und durch alle Anschauung die unberänderte Befenheit des Ewigen zu erkennen." Die gleiche Aufgabe habe "die neuere Poefie", velche übrigens ihre Beftimmung bereits geloft habe. Es gelte eine neue Rirche, richt Religion, ju grunden; benn diefe, "die auch jest noch befteht, hat ju allen Beiten bestanden, und alle religiösen Formen und alle Mythen find aus diefer Frundreligion herborgegangen, alle eines Stammbaters Kinder in verschiebenen

Erfcheinungeformen." Erfon litbe fich eine folige neue Linge, "die die alte nicht bernichtet, nur emeiten ; auch ,alle bie einfülligen Sinns, bem alten Glauben tren gehlieben, gehaven, mforem fie von ihm bunchbrungen finb, bem neuen Bereine an bem nicht der Blande, vur ber Unglaube und wiffentliches Wider Rechen ichliefen aus", und natürlich, ba Gorres' überfcwengliche Phantafie felbft nur in ben futholifden Formen und Lefrem und Gegeimniffen fich beimifch fublte und banten in biefer Abhandlung alle freiholifichen Glaubenslehren und Gebeimnife, fisger die Bermandlungslehre, für die neue Kinche gu beuten weiß. Das Biden ber neuen Rirche und alten Religion ift aber: Der Menich foll nichts than ohne Cott, feine Bebe fall ihn erfillen, feine Begeisterung ibn zu allem Buten freiben. Er muß ihm fein wie fein innerfter ichlagenber Buntt im Bergen: mie ein fieffter Rem unter ben Remen, wie ein Reimpuntt aller Lebensmarme. Auchts anderes ift auch bas Chriftenthum: "Chriftus bat babon gerebet und bie Apoffel haben es verfandigt, alle Beifen haben eine folde Gemeinichaft ber Beiligen gewollt." Mitten in feinen gelehrten Arbeiten bergaß G. boch ber North des Baterlandes nicht, wenn er auch nicht öffentlich feine Stimme erhob. Loch ift ein Actitel in bem namlichen Mufeum "lleber den Fall Teutschland und bie Bebingungen feiner Biebergeburt" (1810) febr begeichnenb. Die alte Offenheit lagt ihn auch die Bunben aniberfen, aus benen die Ration blutete, und, foweit feine Ginficht reichte, Die Beilmittel bezeichnen, namentlich findet et iber bie Schaffung einer "beftimmten öffentlichen Meinung" gegenüber ber Charalter lafinteit ber Tagespreffe nothwendig. (Pol. Schr. I, 115-32.) Borlaufig, meint er, fet bem beutiden Bolle nicht ju belfen: "Ginem Bolle, bas fo untlat, in fich felbft fo getheilt, in fo Bielem flaglicher Seichtigfeit bingegeben, fo fibel berathen bon benen, die feine Reprafentanten find, mochte man nicht bie Schid fale ber Zufunft anvertrauen, fo lange bis es die Einheit feiner Rrafte erft gewonnen, muß es bienen bem, ber zu befehlen weiß. Ein folder hat fich gefunden in biefer Beit, ber bon fich fagen tounte: Gott bat mir bie Dacht gegeben, Maes pu vollbringen, was ich unternommen; jeder Jag befraftiget, bag er wahr gefprochen." Daran, bag bas beutiche Bolt "bie Ginbeit jener Rrafte" erft und to rath wie möglich wieder gewinne, glaubte er darum vor Allem und nicht beffer arbeiten gu tonnen, als wenn er fortfabre, baffelbe burch feine eigene Litteratur mit ber Borgeit und ihrer Große befannt zu machen. In gleicher Richtung arbeiteten bamals ichon bie beiden Grimm und die gleichen Beftrebungen ber Inftpften alle brei in inniger Freundicaft: ein reger wiffenicaftlicher Berlehr, gegenfeitiges Aufmuntern, Unterftuben und Auftlaren begann zwischen Coblenz und Caffel. Go erschien benn 1813 seine Ausgabe des "Lohengrin", mahrend er zugleich bas Perfische erlernte, um das "helbenbuch von Fran" aus bem Schah-nameh bes Firdufi gu überfegen.

Stimes.

Plotlich wurde er aber aus gelehrter Thätigkeit geriffen, nicht sowol baburch, bat ihn Just. Gruner, der Generalgouverneur des Mittelrheins, nach der Besignahme des Landes durch die Berbündeten, zum Generaldirector des öffentlichen Unterrichts bestellte (1814—16), als durch sein neues politisches Austreten. Kaum hatte Blücher mit Reusahr 1814 den Rhein bei Coblenz überschritten, als G. glaubte, daß die Zeit vorüber, wo das deutsche Bolf dem dienen muß, der zu besehlen weiß, und daß es gelte, dessen Kräste zu einer Einheit zu sammeln, um es nicht blos zu einem energischen Widerstand zu ermuthigen, sondern auch in die neue Zeit einzusähren. Es entstand sein "Rheinischer Merkur", mächtig, wie kein anderes Blatt jener Zeit, verdienstvoll um das Baterland in so seltenem Maße, daß es alsbald überall, auch von den Fürsten beachtet und gelesen, von Napoleon selbst als "die sünste Großmacht" bezeichnet wurde. Bon allen Seiten kam ihm der Ausdruck der Bewunderung zu, Rückert seierte G. und Gentz sogar erstaunte

Görres. 383

über ibn: Boethe besuchte in Stein's Begleitung fpater B. ebenfalls in Cobleng. Dagegen traf fein Bort bie Rheinbundsftagten fo bart, bag Baben, Burtemberg und Baiern ichon im Commer 1814 ben Merfur verboten. Bon allwarts tamen Beitrage, fo auch von Stein, J. Grimm 2c., bon benen jener insbesondere feine Gebanten über Deutschlands fünftige Berfaffung barin nieberlegte. Gneisenau war B. befonders gewogen. Wie aber Rapoleons Berbannung nach Elba G. au einer "Brollamation an die Bölter Europa's por feinem Abauge" (Mert. Nr. 51) mit einer beigenden gronie und feltenen Rraft der Sprache veranlagte, fo fteigerten fich feine Rrafte, als napoleon ploblich in Frantreich aufs neue erichien : "Ruft alle auf gur Wehr, was Waffen tragen tann; es ift nicht gemeine Roth, die andringt, auch ift fie nicht mit gemeinen Mitteln gu bezwingen!" "Ihr Fürften, lagt durch die Stimmen eurer Bolfer euch beschworen, gerreift endlich bie Rege, Die euch verftriden. . . Wie ein neues Beer geschaffen worben und ein frifcher Geift im Felde jene Bunder hervorgebracht, fo muß auch im Cabinet in ben Camafchendienft ber Diplomatie endlich ein neues Leben tommen, Die Politit muß fich verjungen und der Quell frifcher Jugendtraft nicht langer in bie Buffe abgeleitet merben, bag er bie Sofe trante. - Bahrlich, bas Berg blutet jedem in tiefer Bruft, dem fein Baterland werth ift. . . Geht den Drachen, wie er mit seinem Schweif ein ganzes verblendetes Bolt umschlingt und euch entgegenwirft — seht, wie sie Fenerbrande nach allen Seiten schleudern und eine Hölle in lichtem Brand entzünden. Schon dröhnt und fracht das alte europaifche Bebaube in allen Fugen, unterirbifche Sturme heulen . . . aber biefe Berblendung ift das einzig Furchtbare." Das war harbenberg ju ftart und B. erhielt eine erfte Warnung vom 16. Dai 1815. Es gelang, Rapoleon ein aweites Dal niederzuwerfen; aber immer bachte man noch an feine Aenderung ber alten Buftanbe. Wieberum erhob fich G. im "Merfur", um die deutschen Forderungen binfichtlich bes zweiten Friedensichluffes geltend zu machen, und Stein fuhr fort fich bes Mertur ju bebienen, um feine Berfaffungsplane in bie Deffentlichkeit ju bringen. 216 G. fich aber auch gegen Preugen wendete und über die "Reaction in Breugen" ichrieb, da war die Zeit des Merfur um; eine Cabinetsorbre bom 3. Januar 1816 verbot ihn und am 10. Januar erichien bie lette Rummer. Dagegen wollte nunmehr der baierifche Kronpring Ludwig B. nach Baiern gieben und versprach ihm für die Fortfegung des Mertur uneingeschrantte Breffreiheit. Montgelas widerfeste fich und es tam nichts gu Stande. Jugleich murbe G. als Generalbirector bes Unterrichts entlaffen und es bedurfte ber Bermittlung Gneifenau's und anderer Freunde, bag G. nicht einen Ruf ins Ansland, nach Stuttgart ober Luttich, annahm. Doch wollte er nicht bom politifchen Rampiplat weichen, ohne borber noch feine Stimme in "Teutschlands fünftige Berfassung", 1816, welches Buch in fast alle Sprachen Europa's überseht wurde, erhoben zu haben. Im Canzen find es die im Merkur schon besprochenen Gedanken: Einheit, nicht Föderativspstem, eine allgemeine deutsche Staatsverjaffung, gemeinsame Landesbewaffnung und allgemeiner deutscher Kriegsbund, gemeinsames Steuerspftem und Recht, unbeschräntter Sandelsverfehr in Deutschland, Bundesgericht und deutscher Raifer. Rach biefen Jahren wirft fich 6. mit neuer Rraft auf feine alten Studien, ber alte Bertehr mit den Brudern Grimm wird wieder aufgenommen und 1817 erichienen feine "Altteutschen Boltsund Meifterlieder". Aber nun nahm auch die herrichende Sungerenoth einen Theil feiner Beit in Anspruch: er grunbete einen Silfsverein und erließ einen bffentlichen Aufruf, auf ben bon überall, auch aus Paris und Rorbamerita, Gaben bis ju einer halben Million zusammenftromten. G. mar, wie bas Bruchfind eines Memoranbums für Staatstangler Barbenberg geigt (B. Schr. III, 447 ff.), nicht nur fein principieller Begner Preugens, jondern mehr ein Bewunderer

384 Borres.

beffelben, bem er 1815 jogar bie Aufgabe gufchrieb, bie beutiche Schirm- und Bormacht in gewiffem Sinne und "Borfechter ber Meinung und bes teutiden Beiftes" ju fein. Aber bie Soffnungen, welche er und fo viele Baterlandsfreunde auf baffelbe festen, wurden nicht nur nicht alsbalb erfüllt, fonbern burch reactionare Schritte mehr und mehr enttäuscht. 1817 plante er barum eine Abreffe, welche fiberall am 18. October unterzeichnet werben follte, um ben Bundestag um Wiederherftellung verfaffungsmäßiger Buftanbe ju bitten. Der Plan wurde indeg nicht jo ausgeführt, fondern nur als Abreffe ber Stadt Cobleng bom 18. October 1817 an ben Ronig von Breugen abgefagt und im Frubjahr 1818 Barbenberg burch eine Deputation, an beren Spige G. ftand, in Coblem überreicht. Spatere Darftellungen bes Borgangs entftellen benfelben. G. als Sprecher forderte ftanbifche Berjaffung, Dotation ber tatholifchen und protestantifden Beiftlichfeit, Preffreiheit für ben gelehrten Stand, Befferung bes Bolteichulmefens, ftandifche Bertretung bes anspruchslofer gewordenen Abels, soweit es bie neue Berfaffung erlaube, milbere Durchführung bes preufifchen Ausbebungsgefetes für ben Beginn feiner Birtfamteit, öffentliches und mundliches Gerichtsberfahren mit Befchworenen- und Friedensgerichten, Stadteordnung mit freier Bahl ber Beamten, Schutz ber Induftrie und bes Sandels gegen Frantreich und England, indem Die unbedingte Sandelefreiheit ohne wechfelfeitige Leiftung eine "thorichte Theorie" fei und Deutschland jum "allgemeinen Trobelmartt" für alle Bolfer mache; eine fefte Gewerbe-Ordnung für innere Disciplin und bas Berhaltnig ber Meifter ju ben Befellen, um ber bisberigen Lieberlichkeit und bem Leichtfinn gu fteuern, aber auch ben Confumenten für die Bute der Arbeiten Gemahr gu leiften, endlich Entreigung ber Gifelbewohner aus ben Banben ber Bucherer burch Befeitigung jener lebel, welche ihn beforberten zc. Sarbenberg war gnabig und zeigte fic entgegentommend, aber bas "Stodpreugenthum" war noch nicht ausgestorben und wollte die neue Zeit nicht begreifen, noch weniger Wurzel faffen laffen. Man wollte insbesondere nichts bon einer conftitutionellen Berfaffung wiffen; auch aus wartige Emiffare waren gu biefem 3mede thatig; bie beutichen Sochichulen und Brofefforen wurden namentlich bes Demagogenthums beschuldigt. Da fiel einer biefer Emiffare, Robebue, burch bie Sand bes Studenten Cand (1819) und auf ben naffauischen Prafibenten wurde ein Morbverjuch gemacht. Daburch hatte bas Gefpenft ber Revolution in ben Augen ber Berehrer ber alten Beit Geftalt erhalten, fogar Stein, Gneifenau murben übermacht, ber Gefandte Bruner in Bern zc. verdachtig. B. aber benutte Die Belegenheit jur Abfaffung einer Abhandlung "Rogebue und mas ihn gemordet" für die Borne'iche Bage. Er fab barin ber "Simmel Zeichen als warnende Boten" por ben Beiten großer Berbangniffe und Folgen ber "Abweifung ber billigften und gerechteften Forderungen ber Beit" und ber graufamften Enttäuschung ber heranwachsenden Jugend in allen ihren hoffnungen auf "ein einiges, freies, ftartes, unabhangiges, wohl geordnetes und ficher gewährtes Teutichland". Das Blut aber, bas gefloffen, wird über bas Saupt berjenigen tommen, Die bem Bolle "ben Breis feiner Anftrengungen" geraubt und jogar ben Frieden ber Gemuther ftoren und "beinahe allen Glauben an Bahrheit und Ehre der Menschheit rauben". Biele der hervorragendften Manner ftimmten G. bei, aber die Reaction schritt befanntlich unverdroffen ihren Beg weiter. Da regen G. auch die Rarlsbaber Beichluffe auf und bentt er an eine neue Schrift. Als bann bas Reformationsfest mit bem Bartburgfest ber Stubenten einfiel, flammte die Berfolgungswuth noch mehr auf. Alles was in ber Franzosennoth deutschen Sinn und vaterländische Begeisterung hervorrief, war nun verbachtig. Endlich erichien Gorres' Buch : "Teutschland und die Revolution" 1819, bas ungeheures Auffeben erregte. 3 Auflagen waren raich bergriffen, in England erichienen zwei Ueberfehungen, ebenfo eine frangofische und ichwedische.

Görres. 385

Er vertennt die allgemeine Gahrung ber Gemuther in Deutschland nicht, aber fie ift die Folge der Birtfamteit von Oben, wo man fich nur gu "einigen liberalen Banteleien" berfteben tonnte. G. hat feine Rraft ber Sprache wiebergewonnen und iconungslos geißelt er bas wilbe Treiben. Er fpricht fich fogar gegen bie Rlaffen ber Phantaften und Bedanten aus, bon benen erftere "bom Mittelalter traumten, wie früher bie Ritterbücher", lettere fich an bas Starre, Todte, ben oben Buchftaben hingen, beren beiber Evangelium bas Buch haller's über bie Reftauration ber Staatswiffenschaften fei. Gleichwol fieht man aber bier ichon, bag B. mehr und mehr auf Seite ber tatholischen Rirche gebrangt murbe. Begenfiber ber Befeindung berfelben bei Gelegenheit und in Folge bes Reformationsfeftes nimmt er fich ber Angefeindeten an und wird ihr eifrigfter Bertheibiger, wenn er auch noch immer "Protestantismus und Ratholicismus nur wie Integral- und Indifferentialrechnung" fich berhalten lagt. Im Berhaltniffe ber Rirche jum Staate berlangt er aber nicht Unterordnung jener unter biefen, fonbern Beiordnung beiber. Um Tifche eines Freundes in Frantfurt follte er burch einen anderen Freund verhaftet werben; aber er erfannte rechtzeitig die Gefahr und flüchtete nach Strafburg, alfo nach Frankreich, bas er einft fo fehr bekampft, und findet dort, mahrend seine Familie in Coblenz bleibt und ihm feine Penfion entzogen wird, freundliche Aufnahme. Diefes allgemeines Auffeben erregende Greignig wurde jugleich ber Unftog, daß feine ohnehin durch und durch fatholifch angelegte Ratur fich ber tatholifchen Rirche gang und gar guwandte. In Stragburg erregte er nach feinen eigenen Worten (1819) "Bewunderung über einen Liberalismus, ber wie ber meinige mit bem Abel und Papfte fich verträgt. 3ch febe bem ruhig ju und werbe ficher nichts Erhebliches an meinen Grundfaben

anbern". Es tam jedoch anders.

Da fich feine Berbannung trot aller Bemühungen, ihn bor ein ordentliches Gericht ju ftellen, verlängerte, jog auch feine Familie ju ihm nach Strafburg und dauerte fein Aufenthalt bort bis zu feiner Berufung nach Munchen, einen turzen Aufenthalt in der Schweiz (1820) abgerechnet. Anlanglich gab er fich feinen alten Studien wieder bin, 1820 erfchien bas "belbenbuch bon Bran", und fur die altbeutsche Litteratur wurden neue Forschungen und Sammlungen in Strafburg und in ber Schweiz gemacht; bie Befanntichaft mit Lagberg ift ihm babei nicht werthlos. Auch ber Bertehr mit den alten Freunden in Deutschland bauerte noch fort und Stein hörte bei ber Brindung ber Monumenta Germaniae auch feinen Rath. Allein das Gefühl elittenen Unrechts und gar ber Berbannung ftimmt ichon weicher und macht empfänglicher für die Anschauungen ber neuen Freunde, welche bem Berfolgten Ritleid entgegenbringen. Dies schon trug zu einer Wendung bei, aber wol noch mehr bas italienische Element in seinem Charafter lebte in ihm mehr und mehr auf, je füblicher er tam. Dies mertt man ichon in feiner vorletten polilifden Schrift "Europa und die Revolution", welche er 1820 in Aarau schrieb und die 1821 ericien. Sie ift in politischer und religiofer Sinfict eine Art leberichau ber gangen Menschheitsgeschichte, um baraus bie Forberungen ber Butunft abzuleiten, aber zugleich auch viel positiv gläubiger und firchlicher; eine neue Burdigung bes Chriftenthums tritt hervor; die Reformation ift "ber zweite Sundenfall", jedoch immer noch mit einer gerechteren Burdigung ber Reformatoren und einer Bertheilung ber größeren Schuld auf die mittelalterliche Rirche und den "italienischen Uebermuth" gegenüber den Reformatoren, welche "mit Mäßigung im Beginne nur das Gerechtefte, ja weniger als das, begehrt", und wenn er auch "bas in der Kirche berjüngte Rom (fünftig) aufs Reue fein altes Recht behaupten" fieht und ber protestantische Norden fich ihm teineswegs zu entziehen im Stande fein wird, fo wird diefer boch, "gehalten von bem Banbe bes gemeinfamen

386 Görres.

Chriftenthums, in ihm die beilfame Opposition fortführen, und alfo, wie Umfreis und Mittelpunkt fich wechfelfeitig voraussegen, fich bedingt finden bon bem Gentrum, wie felbst bedingend. Die britte, die griechische Rirche, aber wird als eine untere und außerliche Bermittlung burch ben Uebergang zwischen beibe treten". Da aber G. auch feine alten Anschauungen über Die Reuordnung bes Staatswefens wiederholte, fo wurde auch diefes Buch in Preugen verboten. Ebenso erging es, nachdem er erfolglos "In Sachen ber Rheinprovingen und in eigener Angelegenheit", 1822, geschrieben hatte, feiner Schrift "Die heilige Allians und die Bolter auf bem Congreß ju Berona", 1822, worin er fowol den Abfolutismus ber Fürften als die unveraugerliche Souveranetat ber Bolfer befampite und auf die driftlichen Grundfage hinwies. In Stragburg, wo eben neues firchliches Leben fich ju entfalten begann, blieb G. balb nicht mehr blos außerlicher Bewunderer des Doms und faßte er in philosophischer Erhabenheit die Beheimniffe, welche barin gefeiert wurden, blos fymbolifch auf, fondern wurde er als halber Gublander unwillfürlich und unwiderstehlich ju ben Gugen ber Altare gezogen und mit inbrunftiger Anbacht bor bem Bilbe ber Dabonna niedergeworfen. Runmehr läßt er, obwol feine Frau nie eine glaubige Ratholifin war, die firchliche Ginfegnung feiner Ehe nachholen, und bald feben wir ihn in eifrigem Bertehr mit Geiftlichen; Die Rubrigteit des Bijchofs und feiner Gebulfen findet fein Lob, ja feine Bewunderung wegen ber von ihnen eingefihrten Bollsmiffionen, jumal feitbem "ber unermubliche Demareft nun auch eingetreten und ben Strom feiner Reben burch bas immer gefüllte Munfter hintreifen lagt". G. ift Rathgeber bes "Ratholit" und eifriger Mitarbeiter an bemfelben. Richt obne Einfluß blieb auf ihn aber bas bamals burch be Maiftre und Lamennais aufgeftellte neue Spftem gur Rettung ber Gejellichaft durch die Theocratie, an beren Spite ber unfehlbare Papit fteben follte. Gorres' Freunde, Fr. Schlegel und Windischmann, waren baruber voll Entguden und letterer lieferte gu ber lieberfegung ber be Maiftre'ichen Berle burch feinen Schwiegerfohn Morig Lieber philosophifche Beilagen, welche er nicht verfaumte G. zu ichiden und zu empfehlen. Bald zeigt er auch feine Befanntichaft mit Lamennais, ben er "ein Schlachtschwert im Munde tragen" läßt; noch in späterer Zeit aber beruft er fich auf be Maiftre, ohne jedoch je die außerften Confequengen ihres Spftems angunehmen. Doch war es ihm auch im "Ratholit" noch eine "große und eble Bewegung im teutschen Bolte, die die Reformation berbeigeführt. Mogen die lateinischen Böller fie unbedingt verwerfen; wir Teutsche tonnen es nicht und durfen es nicht, weil fie aus bem innerften Beifte unferes Stammes bervorgegangen und fich auch nabe fo weit wie er verbreitet hat. Diefer Beift ift jener eble ethifche Unwille über ben Frevel am Beiligen; jener Abscheu bor jeder moralifchen Faulniß, die fich irgendwo offenbart; jene Entruftung, die fich gegen jeden Digbrauch fchnell erhebt; jene ungerftorbare Freiheitsliebe, Die jedes Joch, das treuloje Gewalt ihr aufzulegen fucht, fruh ober fpat immer abzuschütteln weiß" ac. (Pol. Schr. V, 216.) Roch bon Strafburg aus ergeht fein Mahnruf bes "Kur-fürsten Maximilian I. an den König Ludwig von Baiern bei beffen Thronbesteigung" 1825, in bem er biefem guruft: "Gei ein driftlicher Ffirft, Saule augleich bem Glauben und Schuger ber Geiftesfreiheit, und Dein Beifpiel moge Die Beloten von zweierlei Art verftummen machen. . . Dulbe nicht, daß aufruhrerische Gefinnung die Grundvefte bes Thrones untergrabe. . . Wolle auch Du die Erfahrung ber Beiten ehren; benn das Bolf hat fich bem Gurften nicht jur Dienstbarfeit, fondern jum Schute übergeben, daß er nicht mit Gewalt über Sclaven, fondern mit Milbe, nicht blos über Burger, fondern für fie berifcht. Sei Du ein rechter Fürft von Gottes Gnaben. . . Achte jedes Talent und jedes Berbienft in Deinem Reiche, aber lag Dir jene frechen Gludspilze nicht nabe tommen, die im Berderben ber letten Beit aufgeschoffen und im Schlamme ber Sundfluth, Die über Deutschland hergestiegen, festgehaftet. Gei fortan ein Schirmbogt und bort bes Glaubens, bamit Baiern wieder werbe ein Schild und Edftein ber beutschen Rirche. . . In Mitte Deines Bolles herriche fein Gefet, und Du fet nur feiner Diener erfter! . . . Bem viel anvertraut ift, bon dem wird auch viel geforbert." Ronig Lubwig I., ber ihn ichon 1816 nach Baiern hatte gieben wollen, rief ben Mahner felbft (1826) als Brofeffor ber Geschichte an die Univerfitat Munchen. Diefe neue Benbung in Gorres' Leben follte auch fonft von Bedeutung werden. In Stragburg hatte er eine vergleichenbe "Sagengeschichte" begonnen und wollte auf 1823 baraus vorläufig "Altteutschland" bruden laffen; es unterblieb und wurde auch in Baiern nicht mehr vollendet; andere Arbeiten brangten fich ihm auf. Außerdem murbe er in einen neuen, faft ausschlieglich fatholifchen Birtungsfreis verfett und umgab ibn, ben von feiner Umgebung ftets beeinflußten Mann, balb eine gange Reihe ber hervorragenoften fatholischen Belehrten und auswärtige fanden fich ebenfalls gern bei ihm ein. Betragen und gestärft durch ben tatholisch gefinnten Konig Ludwig I. und feine Minifter Schent und Abel, welch' letterer aber jo wenig ein Bertzeng bes Gorres'ichen Breifes mar, bag er biefen vielmehr gu feinen 3meden und feiner abfolutiftifchen Politit ausnugen wollte, wurde München bald ber Mittelpunkt fatholifchen Lebens in Deutschland. Bon Frankreich, ber Schweiz und anderwärts richtete man die Augen bahin, fogar Lamennais' Agentschaft hatte ihre Berbindung bis nach Baiern. Allerdings mar G. ein gefeierter Lehrer, aber als Mittelpuntt bes neuen tatholischen Bebens marf fich ber allgemeine bag auf ihn; bie alten Freunde gieben fich bon ihm gurud und fein Bertebr ift in anderen Rreifen, meift nur noch in Gudbeutschland und Tirol, auch bei ben efftatischen Jungfrauen. Es wird jedoch von feinen wenigen noch überlebenden Freunden verfichert, bag er feine Stellung beim Ronig ober ber Regierung niemals jur Erlangung ungesetlicher Dinge migbrauchte. Die Romantit hatte gulett in Clemens Brentano und feiner Ronne Ratharina Emmerich ben Sobepuntt ber geiftigen Berrudtheit erftiegen. G. verschloß fich anjänglich gegen biefe Art Myftif und bohnte auch gelegentlich über biefelbe, und doch follte er bald felbft berfelben ganglich verfallen. Un fich war bei ihm ber Schritt bagu nicht ichwer und in seiner Natur begründet, benn von Anfang an bewegte er fich in einem Mysticismus eigenthumlicher Art; der Teufel zc. fpielte stets eine Rolle in seinen Schriften; je mehr er fich ber Rirche auch innerlich guwandte, befto mehr mußte ihm auch die von ihr ftets anerkannte beilige und unbeilige Mpftit ein Element feines Glaubens werben. Er bedurfte nur noch einer Art Bertiefung bes funftigen Spftems, wie fie feinem Beifte entsprach, und dieje fand er in der nunmehr auffommenden Bunther'ichen Philojophie. Sie murbe, wie fich in feiner Einleitung ju Gepp's Leben Jefu zeigt, die Ergangung feiner ohnehin immer jeftgehaltenen naturphilosophischen und mythologischen Unschauung von der Religion, Die Bunther'iche Theorie vom Gunbenfall und ber Erbfunde murbe fur B. ein Cardinalpunft, um den fich fein Denten bewegte und durch fie wußte er die beilige und unbeilige Myftit begründet. Dies theoretisch und hiftorisch ausjufuhren und nachzuweisen war fein umfaffendes Buch "Die chriftliche Myftit", 4 Bbe., 1836-42, bestimmt. Damit war jede freundlichere Berbindung mit ben fruberen Freunden abgeschnitten; er erschien ihnen als ein "Duntelmann", wahrend er zugleich auch bei vielen Katholiken ein Kopfichütteln verursachte. In Rom follte die Myftit fogar auf ben Inder verbotener Bucher gefest werden und tonnte nur auf Anrufen Gorces' burch die Dagwischenkunft Ronig Ludwig I. por diefem Schicffale bewahrt werden; doch wurde fie infofern fpater indirect cenfurirt, als Gunther's Theorie von dem Menschen, die auch G. acceptirt hatte, 388 Gorres.

verbammt wurde. Gine formliche Teufelsmanie brach unter ben Profesioren ber Munchener Univerfitat und im Bolfe aus: Ringseis grundete befanntlich auf Die nämliche Erbfunden- und Teufelstheorie fein medicinisches Suftem : Die Rrantheit ift Folge ber Gunbe, alfo befteht bie mabre Beiltunde barin, Die Gunbe erft ju beseitigen, die andere Thatigfeit der Beilfunde aber ift nur fecundar. Sojort fieht B. darin eine Umwalzung in der Medicin und das allein mabre Suftem berfelben; biefes barguftellen mar gur Wendung noch nothwendig, nadbem in Rirche, Staat und Schule ichon eine gleiche vorangegangen (Sift. - pol. Bl. VIII, 87 ff.). Bu Bunften Gorres' tann jedoch auger feiner perfonlichen Beranlagung noch bas gejagt werben, bag er in ber wiffenicaftlichen Rritif fcmach und in feinen fpateren Jahren überhaupt außerft leichtglaubig geworben Behauptete er boch allen Ernftes, bag ber Teufel ihm jum Berbruffe ein perlegtes Manuscript beseitigt habe! Es mare an Anderen gewesen, ibn pon biefem Wege gurudguhalten. lebrigens bewahrten ihm biefer mpftifche Bug und feine Beichäftigung mit den Dhittlern bes Mittelalters, Frang b. Affifi (Der heilige Frang v. Affifi, ein Troubabour, 1826), Tauler und Sufo, auch gegenüber ber Rirche und ben Bapften bie jenen Muftitern eigene Freimuthigfeit und Unabbangigfeit, welche ohnehin gu Gorres' Ratur gehorte. In ber langen Bov rebe gu Diepenbrod's Ausgabe bes Sujo (1829) fpricht er mit einer folden Offenheit und Berbe über die Gebrechen ber Rirche und die Fehler ber Bapfte, baß fie jest um fo mehr überraschen muß, als nunmehr eine folche Sprache in ber romischen Rirche geradegu berpont ift. Diefer Bug findet fich aber auch in jenen Schriften, welche burch bie fogenannte Kolner Irrung veranlagt murben. Die bamalige Rirchenpolitit Breugens und das Berhalten gegen Drofte-Bifchering wird heute von niemandem mehr in Allem gebilligt: jene war ein Diggriff und biefes als Polizeimagregelung gehäffig. Nochmals erhob G. mit jugendlicher Rraft feine Stimme und fie fant wieberum einen machtigen Bieberhall; bier Auflagen erschienen in weniger als einem Jahre von feinem "Athanafins", 1887. Seinen Gegnern antwortete er in "Die Triarier, S. Leo, B. Marheinede und R. Bruno", 1838; endlich erichien noch "Rirche und Staat nach Ablauf ber Rolner Jrrung", 1842. Gerabe in Diefer ift er freimuthig wie je und feine alten Gedanten fehren immer wieder; ja, er adoptirt fogar (S. 109) den Gebanten Döhler's: "Wenn ber Papft feine Schuldigleit nicht thut, fo berivirt feine Obliegenheit an die Bifchofe; verfaumen diese ihre Pflicht, bann geht die Aufgabe an den unteren Clerus über, und wenn der Clerus feine Miffion nicht erfüllt, ift die Sache an ben Laien." Gegenüber dem Protestantismus ift G. freilich schonungslos: er wirft ihm nicht blos "Anarchie" vor, sondern auch sein feindseliges Berfahren gegen ben Ratholicismus, ber endlich, feit langem als tobt betrachtet, wieber erwacht fei und eine Macht baftebe: aber er mahnt boch nur jur gegenseitigen Berträglichfeit, benn in ber bisherigen Befeinbung fonne es nicht fortgeben. Es ift gewiffermagen fein lettes Bort in Diefer Begiebung: "Wir Alle, Ratholische und Protestantische, haben in unseren Batern gefündigt und weben fort an ber Webe menschlicher Brrfal, jo oder anders; Reiner bat das Recht fich in Soffart über ben Anderen hinauszusegen, und Gott bulbet es an Reinem, am wenigften bei benen, die fich feine Freunde nennen." Das Beitere wird die fünftige Geschichte offenbaren; "die Gegenwart aber gebietet peremtorisch: bag wir miteinander uns vertragen. Das fann aber fcblechterbings auf bem alten Wege, auf bem ihr feither bie Dinge getrieben, nicht mit Erfolg gefcheben." Die Stellung ift flar gezeichnet; fie jollte in ben von ihm gegrundeten "Giftorifchpolitischen Blattern" ein bauerndes Organ erhalten. G. mar ein biel und gern gehörter Lehrer (Augeb. MIg. 3tg. 1876, Beil. 41), aber fein Bortrag war eigenartig wie feine Berfonlichkeit, wenn man fo fagen barf, theofophifch. Ueber

Die Art feiner Geschichtsbehandlung geben noch die Schriften Aufschluß: "Ueber bie Brundlagen, Glieberung und Zeitfolge ber Weltgeschichte", 1830; "Die Japhetiden und ihre gemeinfame Beimath Armenien", 1844; "Die drei Brundwurzeln bes celtischen Stammes und ihre Ginwanderung", 1845. Rachbem er noch "Die Wallfahrt nach Trier" 1845 geschrieben und barin, ohne Rudficht auf die Nechtheit ober Unachtheit des "heiligen Rocks", das Recht ber Ratholiten vertheidigt hatte als "ein großes bor bem Angeficht aller Boller bon mehr als einer Million freier Menfchen abgelegtes Beugnig für ihren lebenbigen Glauben an Chriftus, ben Cohn Bottes", fchlog er mit bem "Spiegel ber Beit, Beficht bes Sehers", 1848, feine Thatigfeit und fein Leben (29. Januar). Jebenfalls war B. ein mertwürdiger Mann. Zweimal war er machtig: das erfte Mal ein Sprecher ber Ration gegen bas Frangofenthum und die barauffolgende Reaction, und biefe Thatigfeit wird von der Ration unvergeffen bleiben; das zweite Dal trat er nur als Sprecher ber tatholifchen Deutschen auf, aber fein Bort hatte eine gleiche Erhebung gur Folge wie bas erfte Mal; bie Ratholifen fingen on fich als eine Dacht ju fuhlen. Die ichon langft bor und neben G. beftebenbe romische Partei pflückte bie Früchte, obwol G. feine Faser von ihrem Wefen an fich hatte. Best nennt fich feit ber Gacularfeier feiner Geburt (1876) ein romifch-tatholifcher Berein "Gorres-Berein" ober "Atademie". Al. Dent wollte ihn für bie Altfatholifen vindiciren und fein Schuler Cepp ebenfalls bie Figur feines Lehrers jener Partei entreißen. Laffen wir ben Tobten ruben: er war nicht, was jene aus ihm machen wollen; was er mare, wenn er noch lebte, wiffen wir nicht. Geine Schriften find bis auf einige fleinere und unbedeutenbere icon genannt und bedürfen feiner wiederholten Aufgahlung.

Biographien über ihn existiren eine gange Reihe, bon haneberg, Sepp, G. Görres, heinrich, Lasauly, Bruhl, Galland, Dent und nochmals Sepp 2c. Friedrich.

Gorres: Marie G., die jungfte Tochter bes "alten" G., geboren am 28. Juni 1828 ju Beibelberg; erbte einen faft mannlichen Geift, nahm ben treueften Antheil an ben Schicffalen und Wanberungen bes Baters, butete und wahrte nach feinem Tobe und bem Ableben ihres Brubers (1852) und ihrer Dutter (1855) bie Traditionen bes Saufes und ber Familie, leitete ben geicaftlichen Theil der Siftor.-Pol. Blatter, beforgte eine Auswahl aus den "Politilden Schriften ihres Baters" (1854-59 in 6 Banben) und begann bie herausgabe feiner Briefe: I. Bb. "Familienbriefe", 1858 (II. und III. Bb. "Freundesbriefe", herausgegeben von Frang Binder, 1874). Fefthaltend an ben alten, burch den Tob freilich immer mehr gelichteten Freunden ihres Saufes, correspondirte fie mit benfelben, insbesondere mit Bohmer. 3hr ftreitfraftiger Sinn wagte fogar einen Proceg gegen ben f. preugischen Fiscus anzuftrengen, um Nachbegahlung ber ihrem Bater vom 3. 1817 - 27 noch rudftandigen Benfionsanspruche, weshalb fie eine eigene Dentidrift (Augsburg 1863) in Drud geben ließ. Much fammelte fie ben Stoff gu einem aus muftergiltigen Beifpielen beftehenden "Lefe = Buch für Die beutsche Jugend", welches 1854 und 1859 in zwei Auflagen (aber ohne ihren Namen) erschien. Marie G. ftarb am 20. Mai 1871.

Bgl. die schöne Broschüre: Erinnerung an Marie Görres von Franz Binder, München 1872 (Sep.-Abdruck aus dem 70. Bb. S. 397—419 und 497—524 der Sift-Rol Rött)

497—524 der Hift.-Pol. Blätt.). Hocket: Georg Heinrich Freiherr von Schliß, genannt von G., holstein-gottorpischer und schwedischer Staatsmann, aus einem fräntischen reichseriterschaftlichen Geschlechte, geboren 1668 als der Sohn Philipp Friedrichs v. G., Hauptmanns im fräntischen Kreise, und einer Minnigerode. Nach Beendigung

390 Gortj.

feiner Stubien ju Jena, wo er im Zweifampf ein Auge berfor, verichaffte ibm 1698 bie Empfehlung feines Obeims, furbraunfcmeigifden Rammerprafiberter p. G., ber gubor hofmeifter bes Bergogs Friedrichs IV. bon Cottorp gemejen mar, eine Beftallung als Rammerherr im gottorpijden Dienfte. Beim Angbrude bes norbifden Rrieges folgte er bem Bergog in bas Felblager Raris XII. : mad ber Schlacht bei Rliffom (1702) fiberbrachte er bie Rachricht von bem Tobe feines Gebieters ber Bittme bes Gefallenen, ber Bergogin Bebwig Cophie, nach Stodholm bie ihn als Regentin fur ihren unmundigen Cohn Rarl Friedrich (geb. 1700) jum Gebeimen Rathe ernannte. 1706 führte ihn eine biplomatifche Diffion bon neuem in Rarls XII. Sauptquartier, nach Alt-Ranftabt. Goerb's Ginfluß auf Die Bermaltung ber Bergogthumer flieg, als nach bem Tobe ber Bergogin-Mutter (1708) fein Conner, ber Abminiftrator Chriftian August bon Lubed, Bruber bes berftorbenen Bergogs, bie bormundichaftliche Regierung übernahm. Das Jahr barauf gelang es G. feinen Rebenbubler, ben Gebeimrathsprafibenten Dagnus v. Bebbertop, ju berbrangen und feine Abführung auf die Weftung Tonning ju veranlaffen. Satte fich Gottorp mahrend ber Siegeszuge Rarls XII. ju Comeben gehalten, fo gebot bie Wendung bes ichwebischen Bludes im 3. 1709 bem fleinen Staatsmejen eine einlentenbe Saltung gegen Danemart. Schon bor ber Schlacht bei Bultama, am 21. Marg 1709, mar ber Altonaer Receg vollzogen worben, in welchem Gottorp und Danemart fich über einige ihrer Streitigfeiten berftanbigten ; weitere Bugeftanbniffe machte Gottorp im Samburger Bergleich bon 1710. 3m Berbft 1712 landete ein ichmebifches Seer unter Marichall Stenbod in Bommern; nach feinem Giege über bie Danen bei Gabebuich (20. December) manbte fich ber Marichall, im Widerspruch mit feinen Inftructionen, Die ihn nach Bolen wiesen, nach Solftein. Die fpater laut geworbene Unflage, bag G. bie Schweben ins Land gerufen habe, hat alle Bahricheinlichfeit gegen fich, obgleich bem Staatsmanne, ber fich jum Friebensvermittler zwischen ben fampfenben Barteien berufen glaubte, der Offensivvorstoß Stenbod's gegen Danemart nicht unwill-fommen gewesen fein kann. Die Lage der Gottorper wurde indeß eine fehr ichwierige, als Stenbod, bon ben Ruffen und Sachfen, auf beren Abgug in Die Beimath er gerechnet hatte, berfolgt und gebrangt, die Aufnahme in die Reftung Ionning forberte, ein Anfinnen, bem ber herzogliche Sof burch ben gebeimen Bertrag bon Gottorp (21. Januar 1713) willfahrte. Gine auf ben Ramen bes unmundigen, in Schweden weilenden Bergogs Rarl Friedrich gefälschte Orbre an ben Commanbanten ber Weftung follte bem Regenten und feinem Minifter ben Ruden beden; aber trot aller Bemühungen bes officiellen Gottorps, an dem am 14. Februar erfolgten Ginmarich ber Schweben in Tonning unbetheiligt ju ericheinen, nahm ber Ronig von Danemart Beranlaffung, bon bem gottorpifchen Untheil an Schleswig und Solftein Befit ju ergreifen. Die Restitution biefer Lande fur bas gottorpifche Saus zu erwirfen, - befannt ift, daß 1720 im Frieben bon Friedrichsburg wenigstens bie ichleswig'ichen Gebiete ber bergoglichen Linie befinitiv bei ber toniglichen, bei Danemart blieben, - mar jest bie vornehmfte Aufgabe der Goerhischen Politit. G. versuchte und vermochte es, Die gottorpifche Frage zu einer europaischen zu machen. Auf ichwedischen Schut burfte er nicht mehr rechnen, feit Ronig Rarl, nach feinem "Kalabalit" mit ben Janiticharen, aus Benber nach Demotita geführt mar; er mußte nach anderen Stuben umichauen. Durch ruffifche Fürsprache erwirfte er fich Enbe Darg 1713 eine Declaration bes Ronigs von Danemart, welche bie Burudgabe ber gottorpiichen Lande berhieß, fobald Tonning durch Goerhens Bemuhungen von den Schweben befreit fein werbe. Aber, wie es im banifchen Intereffe lag, jugleich mit ber Capitulation bes ichwedischen Beeres bie ber gottorpifchen Weftung berbeiminhren, fo wußten fie im Laufe ber Berhandlungen ben Bermittler ber DoppelGoery. 391

gungigfeit gu geiben und gaben ihm einen Zwangspaß. Stenbod ergab fich mit feinem heere in Folge directer Berhandlung, ohne daß nun die Danen die Belagerung ber Feftung, Die ber gottorpischen Bejagung noch verblieb, aufhoben. Bie ben Danen, fo auch dem Cgaren verbachtig geworben, feste jest G. feine hoffnung auf Breugen. Auf ber Bafis eines mit bem ichwedischen Statthalter Graf Bellingt getroffenen Abkommens schloß er einen Vertrag mit Preußen (20. Juni), durch ben biefer Staat und Gottorp sich zur Sequestration ber beutichen Provingen Schwebens vereinigten; jugleich verfprach Preugen feine Berwendung fur die Wiebereinsetzung ber Gottorper und fur Die Berbeiführung eines für Schweben annehmbaren Friedens; in geheimen Artiteln wurde bie gottorpifche Succeffion in Schweben und die Abtretung bon Schwedifch-Pommern bis jur Peene an Breugen in Ausficht genommen. Der fchwebische Commanbant von Stettin weigerte fich, bas ohne unmittelbare Mitwirfung feines Ronigs getroffene Abtommen anzuerfennen und feine Feftung ben Sequeftertruppen gu übergeben; Friedrich Wilhelm I. hielt damit bas Abkommen mit Gottorp für erloichen. Aber G. wußte jest neue Gublung mit Rugland und mit Rurfachfen ju gewinnen, und als Stettin Ende September nach einem Bombarbement an Die Ruffen capitulirte, mußte fich Preugen im Schwebter Receffe, ber Die eroberte Beftung preußischen Bataillonen einraumte, immerhin eine gottorpische Ditbeletung gefallen laffen. Go wenig dies im Sinne bes Ronigs gefcah, fo ließ er boch biefen Erfolg ber gottorpifchen Bolitit ihrem Leiter nicht perfonlich entgelten; B. erhielt bamals ben schwarzen Ablerorden. 3m Februar 1714 mußte fich Tonning, bon hunger gezwungen, ben Danen ergeben. Als bie Rachricht bon bem Fall ber Feftung nach Betersburg tam, bejand fich bort als Unterhandler von G. ber Freiherr v. Baffemig. Er follte fur ben Bergog von Gottorb um die Sand einer Tochter bes Caren werben; ber weitere Blan mar, bag ber Bergog nach feiner ihm bon bem Caren ju garantirenben Befteigung des schwedischen Throns Ingermanland und Carelien ober Efthland und Livland an Rufland abtreten, Rufland aber ibm jur Biebererlangung feiner Erblande verhelfen follte. Run liegen eine Angahl in Tonning vorgefundene Documente feinen Zweifel mehr barüber, bag bie Schweden bas Jahr guvor in vollem Ginverständniß mit den Gottorpern in die Festung gezogen waren. Der Czar brach beshalb die Berhandlung mit Bassewis in brüster Beise ab: "Wat will sit be kleene Keerl in de grote Saf meleeren? It war den Keerl na Sibirien schicken", fo foll er, nach Baffewig, von B. gefagt haben. G. hatte jest gern ben Unterhändler besavouirt; er befahl bem Legationsfecretar Chrift, fich der Papiere feines Chefs zu bemächtigen. Aber Baffewit ließ fich nicht überrafchen, um alebann mit Enthullungen gegen B. aufzutreten und auf beffen Bertheibigung mit rudfichtslofefter Grobbeit zu repliciren. Gin Rachfpiel zu bem argen hauslichen Zwifte, ben bie beiben gottorpifchen Staatsmanner bor aller Welt jum Austrag brachten, waren die beigenben Bamphlete, die G. gegen die Minister bes Ronigs von Preugen ichleuberte, als biefer bem intriguanten Diplomaten nunmehr feinen Sof verbot. Go waren Goerh' Bemuhungen, Die Intervention einer größeren Macht für bas Fürftenhaus, bem er biente, zu erzielen gescheitert. Gemeinsam ift feinen Unläufen in Berlin und in Betersburg, bag er bie Berftellung bes gottorpifchen Beiiges auf Untoften Schwebens anftrebte; nicht gu überfeben aber ift, daß er dabei fortbauernd im Ginverftandniffe mit bem ichwedischen Generalgouverneur Bellingt handelte. Ob hinter Bellingt und G. Die ichwedische Abelspartei ftand, die Partei der "Freiheitsmänner", läßt fich mit genugender Sicherheit noch nicht nachweisen. Wiederholt ift bei ben Berhandlungen mit Rugland die Rede bavon gewesen, ben "hochsahrenden Rarl" ju entthronen und durch den Bergog bon Gottorp zu erfegen, und berfelbe Blan wird in ben 392 Coert.

biplomatifden Berichten aus Stodholm jenen Freiheitsmannern untergeichoben. Marichall Stenbod war ber feften Unficht, bag man ihn und feine Armee, als ben letten bort ber foniglichen Gewalt, Diefer Barteiintrigue gu Liebe in baniicher Gefangenichaft berichmachten laffe. Als Rarl XII. im Berbft 1714 ans ber Tirfei jurudtehrte, galt ber Staatsmann, ber fo fchamlos, fo unbeilte man, gegen ibn intriguirt hatte, in Aller Augen als verloren. G. eilte bem Rommenben bis nach Siebenburgen entgegen; eine Rrantheit verhinderte ibn, ben Ronig unterwegs zu fprechen. Rarl beichied ihn nach Stralfund : mas beibe bei ihrer erften Begegnung mit einander gesprochen, bat fein Beuge gehort; aber B. genoß feitbem bes Ronigs uneingefchranttes Bertrauen. Gein Berhaltnig ju Rarl war ein rein perfonliches; nie in ben ichwedischen Unterthanenverband tretend, blieb G. gottorpischer Staatsbeamter. Aus einer Untersuchung, Die gegen ihn als solchen im J. 1715 in Folge einer lebhaften Agitation in den Bergogthumern eingeleitet wurde und die fich theils gegen feine auswartige Politit, por Allem aber gegen feine Finangberwaltung richtete, ging ber allmächtige Bunftling bes ichwedischen Konigs unbehelligt berbor. Den verschlungenen Irmegen ber Bolitit bon G. mahrend jener letten Beit feines Lebens, die ber ichmebifchen Geschichte angebort, tann bier nicht nachgegangen werben. Die Gigen-Schaften, Die ichon feine holfteinische Politit gefennzeichnet hatten, feine Geschmeibigfeit und Findsamteit, feine Redheit und Raltblutigfeit - G. rubmte fic feines "Minifterialphlegmas" - fie wuchfen mit ben größeren Berhaltniffen, in die er fich hineingestellt fab. Bor allen Thuren mit feinen Untragen abgewiefen, überall auch perfonlich fo ftart wie möglich biscreditirt, wußte er boch burch bie geschidtefte Ausnugung ber gegenseitigen Giferfuchteleien ber Feinde Schwebens fich ftets bon neuem wieber Bebor ju berfchaffen, fo in Betersburg, fo in Berlin, fo in London - benn auch bem englischen Sofe mar er in bem Grabe verbächtig, bag berfelbe im Februar 1717 im Saag, wo G. bamals Rante fpann, feine Berhaftung veranlagt hatte. Der Ronig von Schweben, fagte man in Berlin, "wird mit Reinem Frieden machen; er wird bie Conjuncturen abwarten, die fo munderlich laufen, bag er leicht feinen verlorenen Eredit wieder befommen tann; verlieren tann er nicht mehr, als er verloren hat, er tann nur noch gewinnen". Gine Flugschrift von 1717 ruft ber ftaunenerregenden Dreiftheit der Goerhischen Politit Die Worte ju: "Noch fei es nicht Mode, daß der Befiegte Gesehe vorschreibe." Berühmt und berüchtigt find Goerh' Finangoperationen, feine Ginführung ber tupfernen Berthzeichen, Die ben Gefammtwerth bes ichwedischen nationalbermogens reprafentiren follten; G. murbe bas Borbild für einen Law in Frankreich, beffen anfängliche Erfolge mit ben Miffiffippiactien bann wieber in England bie Gudfeecompagnie und bie Bubbles anregten. Gine hohe ftaatsmannische Begabung und eine bewundernswurdige Singebung für bie Sache, ber er fich jebesmal weihte, ift G. nicht abzufprechen, aber er bleibt ber Typus für die anrüchige Cabinetspolitit des achtzehnten Jahrhunderts, er gablt gu ben Birtuvien unter jenen "Roulettefpielern ber boben Politif", die mit fleinen Mitteln großes erreichen wollten. G. fei "impertinent und ein Betrüger", fo urtheilte Friedrich Bilbelm I. in feiner braftischen Art. Lange Beit galt die Unnahme, bag G. auf ber Reife nach Friedrichshall, Die in Folge bes Todes feines herrn und Beichützers durch feine Berhaftung unterbrochen wurde, den fertigen Friedensvertrag mit Rugland in der Tafche gehabt, baß demfelben nur noch die Unterschrift Rarls gefehlt habe. Reuere Forschungen haben erwiesen, daß die Berhandlungen mit dem Czaren bei aller Geneigtheit beffelben und trot aller Bemühungen Goert' an bem unbeugfamen Eigenfinne Rarls gescheitert maren. Und bas bari bei ber Beurtheilung von G. nie bergeffen werben, bag er eben nur bas blinbe, obgleich überaus geschidte Wertzeug Goerh. 393

in ber Hand eines keinen Widerspruch dulbenden Selbstherrschers war. Gerade auf dem willenlosen Gehorsam, mit dem er sich dem starren Sinne seines Gebieters unterordnete, beruft wol das Geheimniß seines Berhältnisses zu Karl. Das blutige Ende, das G. am 13. März 1719 mit würdiger Fassung auf dem Schassot zu Stockholm sand, hat vielsach Shmpathieen sür ihn wach gerusen; sein Schwiegersohn K. v. Moser hat zuerst in der "Rettung der Ehre und Unschuld des Freiherrn v. Schliß genannt v. G." (1776) das unregelmäßige Versahren seiner schwedischen Richter einer verdienten Kritit unterworsen. In Schleswig-Holstein blied dem Namen G. der schlechteste Klang, immer aber sind die von seinen zahlreichen Feinden, den Amthor, Bassewig, Ducros, Stendock, Wedderkop, gegen ihn erhobenen Anklagen mit großer Borsicht aufzunehmen.

P. v. Kobbe, Schleswig-Holstein'sche Gesch., 1694—1808, Altona 1834; R. Koser, Die Katastrophe der Schweden in Schleswig-Holstein i. J. 1713 (Zeitschrift sür preuß. Gesch. XII, mit Nachtrag ebend. XIII); E. Paludan-Müller, Omrids af Kong Frederik den Fjerdes Kamp med Grev Magnus Stendock og Baron Gortz i Aarene 1712, 13 og 14 (Historisk Tidsskrift, Kjodenhavn 1877); J. G. Drohsen, Gesch. d. preuß. Pol., Abth. IV, Bd. 2; F. Carlson, Om Fredsunderhandlingarne åren 1709—1718, Stockholm 1857; A. Frysell, Lebensgesch. Karls XII., a. d. Schwed. von G. F. v. Jenssen-Tusch und L. Rohrdanh, Braunschweig 1862; A. Brückner, Kupsergeldkrifen (Finanzgesch. Studien), Petersburg 1867.

Goers: Johann Guftach, Graf von Schlit, genannt B., wurde am 5. April 1737 auf ber Familienherrichaft Schlig als ber jungfte Sohn feiner Eltern geboren. Im baterlichen Saufe und durch einen zweijahrigen Aufenthalt im Carolinum in Braunschweig vorgebilbet, besuchte er von 1752 an bie Universitäten Leyden und Strafburg, wo ihn befonders bas Studium des deutschen Staatsrechts beschäftigte. 1755 trat er als Regierungsaffeffor mit bem Titel eines Regierungsrathes in ben weimarischen Staatsbienft. Wiewol er fich ber Gunft bes Minifters Grafen Bunau, ber ihn in fein Saus aufnahm und ihm die Fuhrung feiner Correspondeng überließ, ju erfreuen hatte, fo ging er boch icon im folgenden Jahre nach Gotha, wo er in dem Rreife ausgezeichneter Manner und Frauen, welche bie Bergogin Louife Dorothee um fich verfammelt hatte, feine weltmännische Bilbung vollendete. 1759 nach Beimar gurudgerufen, murbe er 1762 mit ber Erziehung des Erbpringen Karl Auguft und fpater auch mit der feines jungeren Bruders (Ernft Conftantin) beauftragt. Diejes Amt, bem er mit bem eblen Pflichtgefühl und bem hingebenden Gifer oblag, bie er fein Leben lang in allen Stellungen bewährte, brachte ihn querft in Berührung mit Friedrich bem Grofen, ber fur ben Erzieher eines fo hoffnungevollen Bringen, wie Rarl Muguft, Die bortheilhaftefte Meinung faßte. 1775, nach bem Regierungsantritt Rarl Augusts, murbe B. in ber ehrenvollsten Beife feiner Stellung enthoben und balb barauf jum Oberhofmeifter ber jungen Bergogin ernannt, eine Wurbe, bie er jeboch ichon im nachften Jahre niederlegte. Geinen ichwantenden Entichluffen über die Bahl eines neuen Berufes, wobei fich feine Blide auch auf Breugen richteten, machte endlich ein Ruf Friedrichs bes Großen ein Ende. Auf Die Rachricht von dem Tobe des Rurfurften bon Baiern, im Januar 1778, beauftragte er ihn mit einer geheimen Sendung an die Sofe von Mannheim und Zweibruden, hauptfachlich um Rlarbeit barüber ju gewinnen, ob zwischen Desterreich und bem neuen Kurfürsten Rarl Theobor bereits ein Abkommen über bie Theilung Baierns getroffen fei und ob fich bon bem Bergoge Rarl von Zweibruden Biberfpruch bagegen erwarten laffe. G. hat immer bas fichtbare Walten ber Borjehung barin mahrgunehmen geglaubt, bag fie ihn in ben Staat führte, bem er 30 Jahre hindurch 394 Goerty.

mit der glubenoften und reinften Singebung bienen tonnte; an Bergberg ichreibt er balb barauf: er, ein Denticher und frei geboren, murbe niemals bem Rufe bes Konigs gefolgt fein, wenn er nicht überzeugt gewesen ware, bag er, indem er dem Ronig Friedrich biene, Deutschland und ber deutschen Freiheit biene. Seiner biplomatifchen Aufgabe mußte er fich übrigens in ber geschidteften Beife au entledigen. Rachdem er fich schnell genug versichert, daß Karl Theodor von ber Berbindung mit Defterreich nicht mehr loszureißen fei, richtete er alle feine Bemuhungen auf ben Bergog Rarl, und es gelang ihm, benfelben jum öffentlichen Einspruch gegen die Theilung Baierns zu bestimmen und damit bem König Friedrich die Grundlage für sein Auftreten gegen Oesterreich zu berschaffen. Wie sehr Friedrich II. die Gewandtheit des jungen Diplomaten würbigte, ber feinen Auftragen meift guborgefommen war, bewies er, indem er ibn jum grand - maître de la garderobe und Staatsminifter exnannte und ibm im 3. 1779 feine Bertretung in St. Betersburg anvertraute, ben wichtigften und ichwierigften Gefandtichaftspoften, ben es fur Breugen gab. Geche Jahre lang hat Graf G. biefe Stellung in ber würdigften Beife ausgefüllt. Er zeigte fich, fo fchilbert ihn fein College Segur, ernft und boch boll Feuer; feine hohe litterarifche Bilbung, fein Freimuth und feine Lebhaftigfeit erwarben ihm allgemeine Achtung und Liebe. Er ift die Rechtschaffenheit felbit, fagt ein anderer Frangole (Caillard). Dagegen entsprach ber Erfolg feiner diplomatischen Thatigfeit feines-wegs feinem perfonlichen Ansehen. Da feine Ankunft in St. Betersburg mit jener Wendung Ratharinas bon ber preugischen gur öfterreichischen Alliang gufammenfiel, fo fab er bon bornberein alle feine Bemubungen fur Die Bolitit Friedrichs an bem entichiedenen Widerwillen Ratharinas gegen Breugen icheitern. Bei feinem leicht erregbaren Gemuthe, bas fich balb in ben Soben überschwanglicher Soffnungsfeligkeit, balb in ben Tiefen bitterer Bergweiflung bewegte, fand er fich burch die Ausfichtslofigteit aller feiner Anftrengungen gleich anfangs fo febr niedergedruckt, daß er wiederholt ben Bunfch nach feiner Abberufung aussprach. Dazu fam, daß er auch bon feinem Ronige, bem es, wie man weiß, in ben letten Jahren faft niemand recht ju machen wußte, nicht felten Befehle empfing, beren Ion ihn empfindlich verlegen mußte. Dagegen ftand er fortbauernd in bertrauter Berbinbung mit bem Pringen von Breugen und bem Baron Bergberg. Mit dem letteren namentlich begegnete er fich in bem Widerspruch gegen die Bolitit ber letten Jahre Friedrichs: auch er hatte ftatt ber hinneigung ju Frankreich eine Annaberung an England und mit England an Rugland borgezogen; nur hielt er es für unmöglich ichon mit ber Raiferin felbft, wie Bergberg fich fchmeichelte, eine Ausfohnung berbeizuführen; er ertlarte fie fur eine perfonliche Reindin Breugens. Den Fürftenbund begrußte er mit ber lebhafteften Genugthunng; er lebe wieber auf, ichrieb er bamals an Berthberg; er fah barin bie Frucht jener beutschpatriotischen 3been, wie fie befonders in dem Rreife ber mittelbeutschen Fürsten, in dem er ja felbst emporgewachsen war, gehegt und gepflegt wurden. 3m Berbft 1785 erhielt G. endlich einen langeren Urlaub, ben auch bie Schwäche feiner burch ben Schnee leibenden Augen nothwendig machte; feine wirkliche Abberufung erfolgte erft nach dem Tode Friedrichs bes Großen. Friedrich Wilhelm II., der feit feinem Befuche in Betersburg bas größte Bertrauen in ihn feste, übertrug bem Grafen B. unmittelbar nach feinem Regierungsantritt eine außerordentliche Gendung nach bem Saag, um eine Ausgleichung zwischen feinem Schwager, bem Pringen-Statthalter, und der patriotischen Bartei ju versuchen. Aber Graf G. erlebte hier wieder, was ihm in Rugland begegnet war: wie er auf ber einen Seite voll Bergweiflung die Unmöglichfeit erfannte, ben Gegenfat gwifchen bem Bringen und ben Patrioten, ber burch ben Gegenfat zwischen England und Frantreich Goerg. 395

Starte und Rachhaltigfeit empfing, burch biplomatifche Bemuhungen auszugleichen, fo jog er fich auf ber anberen Geite bie Ungnabe feines Ronigs ju, ber ibn einer ju lebhaften Barteinahme für bas englisch-oranische Intereffe antlagte. Dies war auch der Grund, weshalb ihm Ronig Friedrich Wilhelm nicht, wie die Pringeffin bon Oranien und hertberg gewünscht hatten, die ftandige Gefandtichait im haag übertrug, fondern ihn im December 1787 jum brandenburgpreußischen Comitialgefandten in Regensburg ernannte. Auch an biefem Orte, wo er 1778 feine diplomatische Laufbahn begonnen hatte und fie 1806 enden follte, wußte er durch ftaatsmannifche Gigenschaften und Liebenswurdigfeit bes Charafters feine Collegen und bie Ginwohner gleichmäßig für fich einzunehmen; bie Begner nannten ihn fpottend "bas Orafel von Regensburg". Wichtiger als feine diplomatifche Thatigfeit in Regensburg felbft, waren die außerordentlichen Miffionen, die ihm nach wie bor häufig anvertraut wurden. 3m August 1789 ift er wieder bei bem Bergog bon Bfalg-3weibruden, um ihn bei bem preußiichen Spfteme festzuhalten und einen Bertrag zwischen ihm und Braunschweig au vermitteln; im September bei dem Rurfurften Rarl Friedrich in Maing. Bom Juli bis October 1790 treffen wir ihn in Frantfurt als Mitglied ber preußischen Bahlbotichaft; feine Berdienste hiebei ehrte ber Konig, indem er ihm auf hergberg's Untrag ben fchwarzen Ablerorben verlieh (11. Rovember). Much 1792 vertrat er Preußen bei ber Wahl Franz II. Bom December 1797 bis Ende April 1799 nahm er als erfter preugifcher Bebollmächtigter an ben Berhandlungen bes Congreffes zu Raftatt Untheil. 3m November 1801 wurde er auf feinen Borichlag nach Berlin berufen, um genaue Beifungen fur bie Berhandlungen über die Entschädigungsangelegenheiten zu erhalten; was er in Berlin fab und borte, erfüllte ibn, wie feine Briefe an Barbenberg zeigen, mit trüben Borahnungen. Im Auguft 1802 nach Regensburg gurudgefehrt, vertrat er das preußische Interesse bei dem Zustandekommen des Reichsdeputations-Hauptschlusses. Nachdem der Ausbruch des Krieges von 1806 seiner diplomatiichen Stellung ein Ende gemacht hatte, bat G., mit Bergicht auf eine Penfion, am 17. August 1807 um feine Entlaffung, die ihm Ronig Friedrich Wilhelm III. unter ichmeichelhaften Ausbruden ber Erfenntlichkeit für feine langen und treuen Dienfte gewährte. Er lebte fortan ftill und gurudgezogen in Regensburg, beichaftigt borguglich mit litterarifchen Arbeiten. Er veröffentlichte 1810 ., Memoires et actes authentiques relatifs aux négociations qui ont précédé le partage de la Pologne. Tirés du portefeuille d'un ancien ministre du XVIIIe siècle", und 1812 "Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de la Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frédéric le Grand au comte Eustache de Goertz." G. ftarb in Regensburg am 7. August 1821. Wie er dort gelebt hat, zeigen am beften die Worte bes Borftandes ber Regensburger Sarmonie-Gefellichaft, der fich mit der Bitte um Beihulfe gu einem Dentmal für G. an Ronig Friedrich Wilhelm III. wandte: "Er war ein wahrer Bater ber Armen, ber eifrigfte Beforberer jebes iconen Beginnens, ber thatigfte Beichüter jebes eblen Unternehmens. Gein Leben wird ein Mufter bleiben für Die Rachwelt." Aus feinem Rachlag, beffen reiche Materialien gur Zeitgeschichte für die hiftorifche Forschung juganglich gemacht zu werden berdienten, find 1827 veröffentlicht bie unvollendeten "Siftorifchen und politischen Dentwürdigkeiten bes toniglich preugifden Staatsminifters Johann Guftach Grafen bon Borg"; fie find febr unterrichtend und zuberläffig.

Acten des Geh. Staats-Archivs zu Berlin. Bailleu. Goerh: Karl Friedrich Adam Graf und Herr von Schliß genannt von Goerh, Bruder des Borigen, geboren am 21. Dec. 1733 zu Schliß in Franken, + am 24. Aug. 1797 zu Ohlau, als "preußischer General der Cavallerie" w. UnderTrees de la Company de la Comp

Souga Tairm u Ihoild find aufbehalten im Berlinen millt.-geneal

Gorsind, Maier, fein Gelborb.

Giegle Jaudim Graft n. G., farbranbenburgifter Genemilientenant von der Cavallerie. Gebreen am 11. April 1611 zu Bollersburf in ber Mittelmeet ward & in feinem neunten Jahre Cbellnabe bei ber Dringeffen Marit Geomete, Lochter des Aurfürften Johann Sigismund. 283 biefe im 3. 1620 ben Rouig Buffan Ibolf ben Schweben beiratbete, nabm fie & mit fich und supladt ibn bem Runge fo, bag biefer ibn 1623 unter feine eigenen Stelfnaben uninaden und 1628 wehrhaft machte. G. wurd Reiter in bes Klinigs Leibgarbe und machte all folicer ben Krieg in Deutschland mit, bei Leipzig murbe er Court. Rach Genefung bon einer fcmeren, in ber Schlacht bei Migen erhultenen Bermundung jog er bis gur Beenbigung bes Rrieges mit ber fomebiichen Armen, 1684 als Chef einer Compagnie Reiter, 1642 als Chriftlieutenant, 1648 als Cherft über ein Regiment Cavallerie. Rach bem Frieden ging er auf feine Gilter, verheirathete fich 1654 mit Lucie v. Schlieben, trat jeboch 1686 mir Campagne gegen Bolen wieber in bas Beer, und gwar in furbranbenburgifche Dienfte, in benen er am 9. December beffelben Jahres Generalmajor muche und bei bem Großen Rurfürften fcnell gu großem Anfeben gelangte. Beine bewornagenden Gigenschaften als Truppenfubrer bewirtten, bag er bemwhich le ein Rogiment gu Dierbe und eins gu Jug erhielt und Oberft ber Ar-Memel wurde. Am 10. December 1663 warb er Couperneur bon Remel She' ber in Preugen ftebenden Truppen; 1672 und 1674 begleitete er ben Dur anften nach Beftfalen und bem Gliaß, erhielt bas Rannenbergifche Regiment Seche und abancitte am 1. Januar 1675 jum Generallieutenant. Am 15. 3 3um deffelben Jahres nahm er ruhmreichen Antheil an den Rampien Salbenow und Fehrbellin, verfolgte bie Schweben nach Bommern und in ben folgenden Jahren ben Belagerungen bon Bolgaft, Antlam, und Stettin bei. 1678 fcblog er Greifewald ein und commanbirte Speps, welches im ichnellen Siegestauf bie Schweben aus Preufen uach Libland berfolgte. Bis jum Frieden bon St. Germain blieb Cherbejehlahaber in Preugen und befleibete in feinen letten Bebens-Stelle eines Couverneurs von Ruftrin. G. ichloß fein rubmreiches 37. Marg 1682 gu Ruftrin.

Leben großer Gelben, IX. S. 29 ff. — Biograph. Legiton aller Militarpersonen, welche fich in Preuß. Diensten bernhmt gemacht, Ernft Friedlaender.

Göjdjel. 397

Goidel: Rarl Friedrich G., ward am 7. October 1784 gu Langenjalga in Thuringen geboren, erhielt feine Gymnafialbilbung in Gotha, begog feit 1803 die Universität Leipzig, um Rechtswiffenschaft zu ftudiren und ließ fich nach bollenbeten afabemischen Studien 1807 als Abbotat in feiner Baterftabt nieber. Dier ermählte man ibn 1811 jum Mitglied bes Stabtrathes. In biefer Stellung wurde er 1815 von Breugen mit übernommen und nahm 1818 die Berufung als Oberlandesgerichtsrath nach Naumburg an. Dies Amt verwaltete er bis 1834, wo man ihn als Hulfsarbeiter in das Justigministerium nach Berlin jog. 1837 wurde er jum geheimen Juftigrath, 1839 jum Ditglied bes Dberceufur-Collegiums, 1843 jum Mitglied bes Obercenfur-Gerichts ernannt. 3m 3. 1845 jum Mitalied bes Staatsraths berufen, wurde ihm noch in bemfelben Jahre bas Brafibium im Confiftorium für bie Proving Sachfen mit bem Range eines Oberprafibenten übertragen. Bei ben Berathungen über bie Löfung ber belannten Gnefener und Rolner Berwidlungen und über bas geeignetfte Berfahren, welches gegen die lutherischen Separatiften einzuschlagen fein mochte, mar icon fruber Goldel's Stimme bon bebeutenbem Ginfluß gemejen und biefer Einfluß gewann noch mehr an Bedeutung und Tragweite, als 1840 bie ftrengen firchlichen Grundfage, beren Unhanger G. war und in welche er fich immer tiefer hineinlebte, mit bem Thronwechfel in Breugen auch in den hochften Regierungefreifen jur Beltung und Berrichaft gelangten. Dan hielt gerabe bie Proving Sachjen, welche von jeher die eigentliche Beimath bes Rationalismus gemejen war, wo die bom freifinnigften Beifte burchwehten "Sallifchen Jahrbucher" ihre Geburtsftatte gehabt hatten, wo neben Wislicenus und Uhlich fo viele andere Freunde der Aufklarung erftanden waren, für das geeignetste Gebiet, innerhalb beffen die Thatigfeit eines Mannes, wie G. fich mit befonderem Erfolg entfalten tonnte. Indeg machte bie Darg-Revolution 1848 ber Birtfamteit Gofchel's ein Ende, feine allgu ftarre Anhänglichkeit an bas Lutherthum nothigte ibn bereits unterm 10. Juni um feine Entlaffung einzufommen. Er erhielt fie, lebte barauf faft ein Jahr in Salle, mahlte aber bereits 1849 Berlin als Aufenthaltsort. Um Oftern 1861 tehrte er nach Raumburg gurfid, wofelbit er fchon im folgenden Jahre 1862 am 22. September, in einem Mter bon 77 Jahren, nach einer Krantheit von nur einigen Tagen fein Leben beichloß. 3m Leben Gofchel's, welcher fich burch eine große Reibe von Schriften, Die in bas Gebiet der Geschichte, Philosophie, Theologie und Jurisprudenz einschlagen, ruhmlichft befannt gemacht hat, find zwei Perioden, die frubere bes theoretischen Gelehrten und Die fpatere bes praftischen Politifers und firchlichen Rampfers auseinander ju halten. Die erftere fällt jum größten Theil in die Beit feines erften Aufenthalts in Naumburg. Gofchel's fchriftftellerifche Erftlingsarbeit war eine "Chronik der Stadt Langenfalza", Bb. I-II (Langenfalza 1818, 8°), Fortsehung Bb. I-II (ebendaf. 1842—43, 8°). Nach Beröffentlichung seiner Schrift "Caecilius und Octabius ober Gefprache über die vornehmften Ginmenbungen gegen die driftliche Bahrheit" (Berlin 1828, 89), einer Arbeit, bei ber er feinen Ramen unterbrudte, befannte er fich in einer neuen Schrift "Aphorismen über nichtwiffen und abfolutes Biffen, im Berhaltnig jum driftlichen Glaubensbefenntnig" (Berlin 1829, 8 %), als treuen Unhanger und Berfechter ber Segel'ichen Philosophie, beren llebereinstimmung mit bem chriftlichen Glauben darzuthun er fich angelegentlichft bemubte. Roch bei Lebzeiten feines 3beals und Deifters Begel galt er fur ben grundlichften Renner bon beffen Philofophie und er hat als folder in ben gelehrten Rreifen Auffeben gemacht. In jener angegebenen Abficht fchrieb er ferner: "Der Monismus des Gedantens" (Naumburg 1832, 8 ") und "Begel und feine Zeit, mit Rudficht auf Goethe" (Berlin 1832, 80). Das lettere Buch ftellte fich bie Aufgabe, ben Nachweis 398 Böjden.

des fo oft beftrittenen und angezweifelten Borbanbenfeins driftlicher Befinnung auch bei Boethe ju fuhren. Als nach Segel's Tobe beffen Schule fich in mehrere Barteien fpultete, wurde G. insbefondere burch feine Bemubungen, bas Begel'iche Philosophem mit bem Glauben ju verfohnen, mit in biefe Gegenfate verwidelt und man betrachtete ibn als ben Sauptbertreter ber fogenannten rechten Beite ber Begel'ichen Schule. Geine Theilnabme an ber Controverfe uber bie perfonliche Unfterblichfeit bes Inbividuums befundete er burch Beröffentlichung ber Schriften "Bon ben Beweifen fur bie Unfterblichfeit ber menichlichen Seele im Lichte ber fpeculativen Philojophie" (Berlin 1835, 8") und "Die fiebenfältige Ofterfruge" (Berlin 1836, 8 0). Die bier jum Anabrud gelangten religiblen Abeen und die vertretene theologische Richtung, spiegelt fich getreu wieber in benjenigen Schriften, beren überwiegenber Inhalt ber Jurisprubeng angebort, ich meine die "Berftreuten Blatter aus den Gand- und Gulfsacten eines Juriften", 26. 1. II. III, 1. 2 (Erfurt und Schleufingen 1832-42. 8"), welche nach ber Abficht bes Berfaffers feineswegs fur Juriften allein gefchrieben find, ferner "Der Gib nach feinem Brincipe, Begriffe und Gebrauche" (Berlin 1837, 80), "Das Barticularrecht im Berhaltnig jum gemeinen Rechte und ber juriftifche Bantheismus" (Berlin 1837, 8 °). Geiner Begiehung gu ben Bewegungen, welche David Straug' Leben Beju herborrief, verdanten die "Beitrage jur fpeculativen Philofopbie bon Gott, bem Denichen und bem Gottmenfchen" (Berlin 1838, 8") ihre Entstehung. In den "Unterhaltungen jur Schilderung Goethe'scher Dicht-und Dentweise", Bb. I- III (Schleufingen 1834-38, 8 "), hat er wiederholt feine Anfichten über Goethe's Berhaltniß jum driftlichen Glauben auseinandergefeht. Reben ben eben besprochenen Arbeiten, welche ein ehrenvolles Bengnig grundlicher Belehrfamteit und Bielfeitigfeit liefern, bat G. fich in mehreren Arbeiten als tiefen Renner und warmen Berehrer Dante's gezeigt. In biefer Richtung hat er fich burch die Schrift "Aus Dante's gottlicher Romodie. Bon ben gottlichen Dingen in menschlicher Sprache gu einem froblichen Ausgange" (Naumburg 1834, 8°) und "Dante Alighieri's Unterweifung über Welt-schöpfung und Weltordnung" (Berlin 1842, 8°), befannt gemacht. In den legten Jahren feines Lebens hat er, außer mehreren fleineren litterarischen Arbeiten, urfprünglich meiftens Bortragen, Die er in einem Berein fur firchliche 3wede gehalten hatte, bas großere Wert "Die Concordienformel nach ihrer Gefichichte, Lehre und firchlichen Bedeutung" (Leipzig 1858, 8 °) publicirt.

Heinrich Ed. Schmieber, Karl Friedrich G., Dr. juris, weiland Prafident bes Consistoriums ber Proving Sachsen (Abbruck aus ber Evangelischen Kirchenzeitung). Berlin 1863, 8 °. (XII und 135 S.). Herrmann Müller.

Göjchen: Georg Joachim G., berühmter Buchdrucker und Buchhändler in Leipzig. Er wurde am 22. December 1752 zu Bremen geboren. Sein Bater, Johann Reinhard G., war der Sohn eines Arztes, welcher sich in Bremen niedergelassen hatte. Er war Kausmann, hatte aber durch die Unredlichkeit eines Schisscapitäns, durch das grausame Strandrecht und durch die Hartelichkeit eines Schisser und Berwandten sein nicht unbedeutendes Bermögen eingebüßt. Durch die harten Schläge des Schicksals genöthigt, verließ er seine Baterstadt Bremen mit wandte sich nach Blotho an der Weser in Westsalen, wo er sich zum dritten Arle mit einer Wittwe Stallsorth verheirathete und daselbst neu etablirte. Aber an dem neuen Orte konnte er sein Geschäft nicht in Schwung bringen. traten neue Berluste hinzu, wodurch er sich genöthigt sah, von dort zu traten neue Verluste hinzu, wodurch er sich gewändt, ist nicht begeworden. Die Berwandten seiner dritten Frau nahmen sich der verlassenen die an, nahmen zwei seiner Kinder zu sich, den Stiessohn aber, Georg Joseph man mit Reisegeld und sandte ihn nach Bremen zu seinen

Göichen. 399

Bermanbten. In feiner Baterftabt gludlich angefommen, richtete er eine Bittichrift an feine Bermandten und angefebene Raufleute, in welcher er feine billlofe Lage barftellte. Er erreichte baburch, bag er bis ju feiner Dunbigfeit ein Jahresgehalt von 80 Thalern, als jahrliche Unterftugung ausgezahlt befam. Man brachte ibn nun in Benfion bei einem Schulmeifter, Ramens Gifcher in Arbergen, einem Dorfe bei Bremen, unter, mas ihm jum großen Glude gereichte, ba ber bortige Pfarrer Beinrich Erhard Beeren, fich bes lernbegierigen Anaben annahm; er ließ ihn mit feinem Sohne, bem fpateren Profeffor und Gefchichtsforfcher Bu Gottingen, Arnold hermann Ludwig heeren, geb. am 25. Oct. 1760, an bem Unterricht Theil nehmen, welchen er jenem Cohne gab. In biefen fchonen Berhaltniffen blieb er beinahe brei Jahre ju Arbergen. In feinem 15. Jahre geigte G. Reigung gur Erlernung bes Buchhandels, murbe beshalb in die Behre bes Buchbandlers Rramer in Bremen gethan. Er beftanb feine Lehre aur Bufriebenheit feines Lehrherrn und erwarb fich burch feine geiftige Befähigung, burch feine ichonen Renntniffe und fittliches Leben beffen volle Anertennung. Er fand baburch balb in einer ber bebeutenbften und geachtetften Buchhandlungen Leibzigs, bei Siegfried Leberecht Erufius eine Stellung. In Diefer erwarb er fich, in feiner 13jahrigen Unwesenheit, nicht nur bas Bertrauen feines Brincipals, fondern empfahl fich auch den vielen mit der handlung in Berbindung ftehen-ben Gelehrten durch feine Geschäftstuchtigkeit und Gewandtheit. Durch feine gefellichaftliche Bilbung fand er auch Butritt gu ben angesehenften Familien in Leipzig, woburch fich Freundschaften und Befanntichaften fur bas gange Leben bilbeten. Um bas 3. 1783 anberte er feine Stellung, indem er zu einer Unftellung in Deffau gewonnen wurde. Gine Angahl von Gelehrten hatten nämlich in bem 3. 1781 eine "Buchhandlung ber Belehrten" in Deffau errichtet. Die Brunder hatten die Abficht, "jedem Belehrten, ber die Früchte feines Fleifes völliger als bisber genießen wolle", bagu forderlich zu fein. Die Buchhandlung follte aber nicht die Berte der Gelehrten in Berlag nehmen ober ein Gigenthumsrecht barauf erlangen, fonbern nur, wenn Gelehrte bie Auflage eines Bertes, das fie auf ihre Roften hatten druden laffen, gang ober jum Theil an Diefelbe einschidten, gegen magige Entschädigung auf Rechnung vertreiben, auch ben Drud eingefandter Manuscripte, wenn ber Betrag für Drud und Bapier beigefügt murbe, ohne Unrechnung bon Roften für ihre Bemühung beforgen. Uebrigens hatten die Unternehmer einige Capitaliften gewonnen, die einen Fond begrundeten, aus welchem die Berlagstoften für unbemittelte Autoren borgeschoffen und biefen ein baarer Borichug auf ihre Berte geleiftet wurde. Diefe Buchbandlung wurde unter die Oberaufficht von zwei hochfürstlichen Rathen, Sofrath Leopold Bermann und Amterath &. de Marees in Deffau, geftellt, und batte außerdem einen Inspector in der Berfon des Lehrers von dem Deffau'ichen Ergiebungeinftitute, Rarl Siegmund Dubrier. Den Geschäftsbetrieb beforgten zwei Factoren, ber eine berfelben mar ein ehemaliger Pfarrer, Mag. 3. G. Reiche, welcher ben Plan ju ber gangen Unternehmung entworfen hatte, ber andere der in Deffau etablirte Buchhandler Steinader. Um bas J. 1783 trat nun G. in bieje "Buchhandlung ber Belehrten" als Factor ein, ob an Steinader's Stelle ober wegen des Bachfens des Geschäftes, als dritter Factor, muß dabin gestellt bleiben. Er blieb brei Jahre in diefer Stellung, bann überwarf er fich im Frühighre 1785 mit feinem Collegen Reiche, in Folge beffen er ben Entschluß faßte, aus jenem Geichäfte ausgutreten und eine Buchhandlung in Leipzig auf eigene Rechnung ju begrunden. Schon mabrend B. noch in feiner Stellung in Deffau war, hatte er angefangen, einzelne Sachen auf eigene Roften zu berlegen, indem fein Freund, Chriftian Gottfried Rorner, ihm die Mittel bagu geboten Mis nun der Entschluß bei ihm feststand, fich felbst zu etabliren, wandte 400 Minters.

er fich an feinen Freund Riever, welcher bunft ben Lob feines Baren in die Lage gelommen war, liber Gelbmittel gu gebieten, und bat berfelten, bie Compagnieschaft vollständig zu machen" und fich zur Ceindung einer Buchfundlung in Leibzig mit ihm zu afforieren. Gibener ging auf biefen Barficting ein und E. machte fich auf, nach Cotha und Beimar ju reifen, um fich Berlagsurtitel bon Wieland, Bode und Mufant gu verichaffen. Gr fam Gube Dan unt gerben Soffnungen befeelt in Leipzig an. Unterm 17. April 1785 wer Friedrich Schiller bon Mannheim bort angefommen und fi. muchte bie Befannticalt beffelben, woburch eine Freundichaft auf bas gange Leben beiber entftand. Jest entfaltete G. eine außererbentliche Thatigfeit, fcon ju Offern 1785 fündigte er feche Berlageartifel un, aber icon biefe und noch brei ben ben 15 ungeffindigten zeigen ben Berlagsort "Deffan und Leipzig", möhrend bie übrigen Beippig" nennen. Durch feine Albeigleit hatte es G. fcon bis Mitte 1787 babin gebracht, bag feine Berhaltniffe fich fo gunftig geftalteten, bag er bie brudenbe Societat" mit Rorner aufheben und gang felbftanbig fein Gefcaft betreiben tonnte. Er war fogar in ben Stand gefest, bon bem Capital, welches er bon Rorner gur Gtablirung erhalten hatte, Rudjahlungen machen gu fonnen. Unter ben vielen Berlagsunternehmungen ragt befonbers bie erfte Gefammtansgabe ber Goethe'ichen Schriften (1787-91) hervor, mit bemfelben Jahre begann auch bie herausgabe verschiebener Werfe von Bieland im Golden ichen Berlage. Wieland hatte G. bas Wort gegeben, bei ihm nach bem Tobe feines Berlegers, Philipp Erasmus Reich, feine fünftigen Berte ju verlegen und ba nun Reich am 3. December 1787 gestorben mar, jo überichidte Bieland, gang unaufgeforbert, an G. feine "Gebanten über Gegenstänbe bes Glaubens zu philofophiren" und im 3. 1791 ben "Beregrinus Proteus" und "Reue Gottergefprache", bamit er fie in feinen Berlag nehme. Durch biefe Bieland'iden Berlagswerte tam G. auf ben Gebanten, eine Gefammtansgabe von Wieland ju beranftalten, biefelbe mit möglichfter Bracht und mit großen Dibot'ichen lateinischen Lettern gu bruden; welchen Gebanten er auch ausführte. Allein man tonnte in Leipzig ein Buch mit Lettern nach Dibot'ichen Duftern nicht gebrudt erhalten. Er entichlog fich baber, um "bie Conceffion gur Anlegung einer Buchbruderei mit lateinischen Schriften nach Dibot" bei bem Rurfurften bon Cachfen nachzusuchen. Er reichte unterm 11. Februar 1793 auch bas Gesuch ein, und führte gur Unterftuhung beffelben an, "daß bies nicht blos gu feinem Bortheile, fonbern auch jur Berbolltommnung ber typographischen Runft in Leipzig gereichen werbe, ohne ben Rechten Anberer ben geringften Gintrag gu thun. Da namlich ber Buchbruder Unger in Berlin bie jest ber einzige in Deutschland fei, ber fich im Befige Dibot'fcher Lettern befinde, fo werbe burch Bewährung feiner Bitte biefer Bortheil auch einer Druderei in Sachjen gn Theil, und zwar mit betrachtlichen Borgugen bor jenem Berliner Buchbruder, ba feine Dibot'ichen Lettern, wie er biefelben von einem beutschen Schriftgießer habe verbeffern laffen, und wie eine beigelegte Probe beweifen werbe, die Ungerichen Lettern um Bieles übertrafen". Rachbem er hierauf noch grundlich nach. gewiesen, bag ben Leibziger Buchbrudern ein Berbietungsrecht bierbei nicht guftebe, fowie andererfeits, bag biefelben gur Berftellung eines folchen Drudes, wie er ihn beabfichtigte, und zu ber babei erforberlichen besonderen Behandlung bes Papiers nicht eingerichtet feien, fügt er endlich noch hingu, daß er biefe Conceffion nur jum Drude feines eigenen Berlages, und gwar nur gu bem Theile beffelben, ben er mit bergleichen lateinischen Lettern bruden laffen werbe, gang vorzuglich aber zu ber jest bei ihm ericheinenden Sammlung von Bieland's Berten nachfuche, bag er nicht für andere Berleger bruden, fondern von feinen eigen Worlagsartiteln auch fernerhin Bieles in anderen Drudereien bruden

laffen werbe. Es erfolgte auch unterm 4. Marg 1793 bie Genehmigung bes Befuches, wenn auch die gange Leipziger Buchbruder-Innung fehr ftarten Biberspruch erhob. Jedoch wurde die Beschränfung des Gebrauches seiner Druckerei die er sich bei seinem Gesuche selbst auferlegt hatte, nämlich nur eine gewisse Angahl von Berlagswerten barin brucken zu laffen, boch für ihn mit ber Beit fehr laftig. Die Berlagsunternehmungen hatten fich fehr gemehrt und baburch gewann feine Berlagsbuchhandlung in ben nächftfolgenden Jahren immer mehr an Umfang, beshalb beichlog er, fich eine unbeschräntte Conceffion jum Druden u fuchen und verlegte aus diefem Grunde feine Druckerei von Leipzig nach Brimma. Er fuchte Die Conceffion jur Errichtung einer Buchbruderei fur jene Stadt nach, erhielt biefelbe unterm 14. Juli 1797, "daß er ben in dem Regulatib bom 11. Januar 1780 wegen ber Buchercenfur enthaltenen Borfchriften sowohl, als insonderheit dem nach Anleitung gedachten Regulativs und dem beigefügten Formular zu leistenden Angelöbnisse nachkomme" 2c. Die Buchbruderei wurde im Juli 1797 von Leipzig nach Grimma übergefiedelt, dagegen blieb die Goichen'iche Berlagshandlung noch langere Zeit in Leipzig und ließ er unterbeffen die Druderei in Brimma burch einen tuchtigen Factor leiten. Mis Correctoren ftellte er bedeutende Brivatgelehrte an, fo unter anderen Chriflian Gottlob Loreng und den befannten Dichter und Schriftfteller Johann Gottried Seume, welch' letterer jeboch bie Stelle nicht lange befleibete und fie ichon 1801 wieber aufgab. Bofchen's Bermogenszuftande hatten fich fchon nach einigen Jahren, feit der Bründung feines Geschäftes, fo bedeutend gehoben, daß er, als Raturfreund, baran benten tonnte, fich einen Landfit gu taufen und ba fich ein folder in Sobenftadt bei Brimma fand, fo ließ er Diefe Gelegenheit nicht unbeachtet vorübergeben und erwarb benfelben jum feften und bleibenden Befit für nich und feine Familie. Er murbe im Commer 1797 jum erften Dal von ihm bezogen und biefes Greigniß ift wol jedenfalls bie Saupturfache bavon gemejen, bag er gerade nach Grimma feine Buchbruderei verlegte. Bis jum 3. 1812 wurde diefer Landfit nur fur ben Sommer als Wohnort ber Familie benutt, aber feit genanntem Jahre jog B. auch für ben Winter nicht mehr nach Leipzig, londern blieb bas gange Jahr hindurch in Sobenftabt. Bu Oftern 1823 berlegte er auch die Buchhandlung nach Grimma und übergab auch um diefe Zeit tenem altesten Sohne, Karl Friedrich, Die Leitung der Druderei. Derfelbe mr bis dahin schon in bem väterlichen Geschäfte thätig gewesen. G. heirathete am 12. Mai 1788 gu Dobrilugt bie Tochter bes bortigen Amtmanns, Johanne Benriette Beun, und es entsproffen aus biefer gludlichen Che acht Sohne und wei Tochter. Bon feinen Kindern tommen hier besonders in Betracht ber schon emahnte Rarl Friedrich, geb. am 28. Juni 1790, welcher die Druderei leitete, und hermann Julius, geb. am 4. September 1803. Diefer lettere erleinte ben Buchhandel in der Arnoldischen Buchhandlung in Dresden und war im Geschäfte feines Baters thatig; er führte nach bem Tobe beffelben bas Beidaft bis jum 3. 1838 weiter und ftarb unverheirathet am 29. Juni 1846 ju Dobenftadt. B. felbft erreichte bas Alter von 75 Jahren und ftarb am 5. April 1828 ju Grimma. Seine Gattin überlebte ihn um 22 Jahre, auch fie ftarb in Grimma am 25. October 1850 nach gurudgelegtem 86. Lebensjahre. Ueber 6. ale Menich und Buchhandler, lagt fich nur Gutes berichten, benn bei ber Bahl feiner Berlagsunternehmungen ließ er fich junachft nicht von der Ausficht auf Bewinn, fondern bon feiner Reigung und bem Bunfche, leiten, die deutsche Litteratur ju fordern. Gegen die Berfaffer der Berte, die er in Berlag nahm, bewies er fich febr liberal und gablte für bamalige Zeit fehr ansehnliche honorare. 50 gabite er unter anderem an Wieland für bie zweite Auflage feiner fammtichen Berte 7000 Thaler honorar und für neue Schriften für jeben Bogen 16 Thaler. Schiller erhielt bon B. für ben Bogen 3 Louisd'or, ffir bie erfte Muflage bes 30jabrigen Rrieges im hiftorijden Ralenber hatte er ihm 400 Thir. besablt, worauf jener an G. unterm 27. October 1790 fcbreibt: "Gie baben mich nicht bezahlt, fonbern belohnt, und bie Bunfche auch bes ungenügfamften Mutors übertroffen". Und felbft ber hofrath Dullner in Beigenfels, ber manchem Buchhandler burch feine honorarforderungen bas Leben fauer machte und fie in Proceffe vermidelte, bat in feiner letten Schrift, in welcher er feine Berleger muftert, in bem biftorifchen Drama : "Meine Lammer und ihre Girten" welches im 3. 1828 ericben und ben achten Theil feiner bramatifchen Berte bilbet, nur mit liebe und Matung bon bem "wadern" G. gesprochen und uns ein Bell bun bem gefdelliden Berfehr mit ihm gegeben, bas G. im gunftigften Sichte erfcheinen litte Aufer ben Berfen bon Rlopftod, Bieland, beren Brachtruffenben bente noch underrillig find, gingen die Schriften bon Bottiger, Forfter, Benmald, Johns, Sind Rittner, Rullner, Reubed, v. Radnit, Schiller, Seame, Thammel a in burgiglider Musftattung, wenigftens jum großeren Theil mis feiner Soffe bemor und gierten feinen Berlag. Bei allen feinen Berlaufennengen der wiete fich fein Berftanbnig, feine Cachfenntnig, fomie fein mitmam Taft. Sas Gebeiben und die Forderung feines Berufes und Soundes fan den feine um herzen und er war auch im Intereffe bes Gebeiben war mertwurdigften und noch bis Dengempmerth find bie Worte in ber Schrift; Weine ben Buffbenbel und über beffen Mangel, meine menigen Gr Borfchlage, Diefelben gu berbeffern" (Beiprig Der Sandel muß feiner Ratur nach fre at mblid, billig, nicht burch Schleubern, nicht burd Ich Ichablicher Producte ac. - Der Berni bei Bud-Bilbung und edle Gefinnungen. Er muß por bie Biffenichaften ju beforbern, intofern babent bas beitet wird; ein Buchhandler, wenn er nicht allgemein per allen Dingen burchaus ein rechtiffangener Mann - an feinem einmal als Recht anerkannten Grundfabe felb ber Bemeife bienen; als ihn ber Rath ber Stadt De Demobnung bes Confistoriums ju Leipzig worn 22, Gebruar Dempiren Cofo-Strafe für jedes Gremplar berboten murbe ermberte @. 3d wige hiermit an, daß ich Cafanova's Memiten nies Se batte den Grundfatt, daß moralisch gesährliche Litte-De Sondbandlung nicht berbreitet werben burfie. Außerbem mat And there is god er anonym heraus: "Reife von Johann" Megandingen und Wuffage in verschiedenen Beitschriften it. Danie au Conbandlung auf Rechnung ber Erben forigeführt. America Julier un Wotta in Stuttgart verfauft, welcher die bei and bei neuen Berlagsunternehmungen fortbesteben lies. warde das welchalt an Ferbinand Weibert verfauft, welcher bas Dentagen kans unter ber alten Firma fortsett, Bur Grinnerung, Bur Grinnerung, Bur Grinnerung Buchner, Beifrage jur Gefcichte Bieland und G. Schiller's Brief-

Mund b a un-ul. Gruber, Leben Bieland's, IV. S. 11 ff. Walteleg ber Deutliben, Jahrgang VI., 2. Thi., S. 938 ff. Denfel, Gelehrtes Teutschland. Bottiger, Litterarifche Zuftande und Zeitgenoffen I. 149, 181 ff. Boas, Schiller u. Goethe im Tenienkampfe I. S. 155 2c. Relchner.

Golden: Johann Friedrich Ludwig G., Rechtsgelehrter, geb. am 16. Februar 1778 ju Königsberg in Preußen, † am 24. September 1837 in Gottingen. Auf ber Domichule in Magbeburg borgebilbet, bezog er 1794 bie Universität feiner Baterftabt, um fich bem Rechtsftubium zu widmen, welches er 1796-98 in Göttingen fortfette. Dort gewann er jedoch für die Raturwiffenicaften, mit benen er bas Studium ber Defonomie verbinden wollte, ein hoberes Intereffe, hielt fich bann auf ben Gutern bes Grafen bon Beltheim bei Belmftabt auf und taufte 1800 in der Rabe von Konigsberg ein Landgut, bas er 1804 wieber zu verfaufen genothigt ward. Er ging nun nach Magbeburg, um in ben praftifchen Juftigbienft eingutreten, ba er aber feine Anftellung fanb, 1806 nach Berlin, wo er, burch Cavigny und Riebuhr angeregt, Die juriftifchen Studien von neuem aufnahm. Rachdem er hier 1811 ben Doctorgrad erlangt, wurde er noch in demfelben Jahre jum außerordentlichen, 1813 jum ordentlichen Brofeffor ber Rechte ernannt. 1815 vereinigte er fich mit Savigny und Eichhorn gur Berausgabe ber "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft". Auf Savigny's Borichlag entfandte ihn die Berliner Atademie 1817 mit bem Philologen Immanuel Better nach Berona jur Entzifferung der bon Riebuhr entbedten Sanbichrift des Gaius und beauftragte ihn mit der Beröffentlichung ber-Eine Frucht feiner Thatigteit war die erfte vollständige Edition des Caius: "Gaii Institutionum commentarii IV", 1820; 2. Ausg. mit Benutung von F. Bluhme's Revision 1824; 3. Ausg. von K. Lachmann 1842, welcher letteren die ebenfalls von Lachmann vollendete Bearbeitung für das Bonner -Corpus iuris Anteiustiniani" (1841) voranging. 1822 als orbentlicher Proleffor der Rechte und außerordentlicher Beifiger des Spruchcollegiums nach Gottingen berufen, marb er 1828 Sofrath, 1829 orbentliches Mitglied bes Spruchcollegiums, 1833 Mitglied ber Sonoren = Facultat. Mus feinen hinterlaffenen Papieren veröffentlichte A. Ergleben bie "Borlefungen über bas gemeine Civiltecht" (1838-40, 3 Bbe. in 5 Abtheilungen; 2. Aufl. 1843).

Erich u. Gruber, 1. Sect. 72, 216 f. Butter, Gelehrtengeich. b. Univ. Sottingen 4, 276 f.

Göschen: Otto G., Rechtsgelehrter, wurde geboren zu Berlin den 10. Juli 1808 als Sohn von Joh. Friedr. Ludwig G. Er studirte in Göttingen, war turze Zeit Advocat, dann Accessist der Bibliothek in Göttingen, promodirte daselbst 1832 ("De adquisitione per eum qui serviat"), habilitirte sich 1833 in Berlin, wo er 1839 außerordentlicher Prosessor wurde, nachdem er einen Rusach Basel außgeschlagen hatte. Frühjahr 1841 in das Spruchcollegium ausenommen, ging er als ordentlicher Prosessor sür canonisches Recht und beutsches Privatrecht 1844 nach Halle, war 1860—61 Rector und starb am 30. Sept. 1865 daselbst. In erster Che war er mit Anna v. Eichhorn (Tochter des breußischen Eultusministers) vermählt gewesen. Bekannt gemacht hat er sich durch: "Die goslarischen Statuten", 1840 — "Das sächsische Landrecht nach Oneblindurger Pergamenthandschrift", 1853 — "Doctrina de matrimonio ordinationidus saec. XVI. adumbrata", 1847 — "Doctrina de disciplina seeles, ex ordinationibus saec. XVI. adumbrata", 1859 — Art. "Ehe" in Heresche Best erstellenchklopädie III. 666 ss.

Stobbe, Gesch. b. beutschen Rechtsquellen I. 293, 316, 518. — Friedberg, Recht ber Cheschließung, S. 268, Note 1. Teichmann.

Gojen: Just quinus v. G., Rathsherr von Stralfund, durch Theilnahme n den dortigen Berfassungsstreitigkeiten und diplomatischen Berhandlungen ihrend des 30jährigen Krieges von Bedeutung, wirkte am Ansang des 17. Jahr-

405

Ausschmudung bes Schloffes Zuntborch waren beibe beschäftigt, wie Gerard von Rymwegen, Bhilipp's Biograph, berichtet. Much als ber Graf im 3. 1517 Bifchof von Utrecht wurde, folgte ihm G. borthin und arbeitete fur bas Schlof Duerftebe. Schon bor bem Tobe biefes herrn (1524) war er gelegentlich für andere Fürften und Bornehme beichäftigt. Ronig Rarl, der fpatere Raifer, batte ihm Oftern 1516 fur ein Portrat feiner Schwefter Eleonore und Anderes Bablungen zu leiften. Die Erzherzogin Margaretha verwendete ihn 1523 zu Mecheln für herstellung einiger alterer Bilber. In Mecheln scheint G. einige Beit gelebt zu haben, da er, wie wir sehen werben, auch den Altar ber bortigen Lucasgilbe gemalt hat. Längere Zeit war Middelburg fein Bohnfit, wo auch fein Schwiegersohn, der Maler Gendrit van der Beben aus Löwen, lebte. Die Begiebung gu Chriftian II. bon Danemart, ber nach feiner Bertreibung im 3. 1528 in ben Rieberlanden refibirte, wird nicht nur burch bas Bild in Sampton Court, fondern auch burch einen vom 20. Auguft 1528 batirten Brief bes Ronigs bewiefen, ber für bas Grabmal feiner verftorbenen Gemahlin Ifabella von Defterreich "Jennyn's" Rath einholen will (Messager des sciences historiques, Gand 1855, G. 415). Wir fennen nur eine fleine Bahl echter und geficherter Berte bes Rünftlers, von benen blos wenige batirt find. Goffart's Sauptwert war ein großer Altar mit der Kreugabnahme ju Middelburg, ber 1568 burch Blisschlag gerftort wurde. Ditrer, ber benfelben Ende 1520 gefeben, bewunderte ibn im Colorit. Unter allem Erhaltenen fteht ber beilige Lucas, ber bie Madonna malt, im Dom au Brag (aur Beit in ber Sammlung patriotischer Runftfreunde bafelbft) obenan. Er hatte mit zwei fpater bagu gemalten Flügeln von Michael Cocrie ben Altar ber Capelle ber Malergilbe in ber Rathebrale gu Mecheln geichmudt und war von Raifer Rudolf II. entführt worden; vergebens verlangte ber Rath von Mecheln im 3. 1614 bas Wert von Raifer Matthias gurud (val. bas in ber Revue d'histoire et d'archéologie, T. I, publicirte Document). Bei einer Reinigung im 3. 1836 tam ber vergeffene Rame bes Deifters, Goffart, jum Borfchein. G. zeigt fich bier im Bollbefit ber flandrifchen Technit und ibres trefflichen Colorits, in den Figuren fucht er ben alteren Stil feftguhalten, und zwar in Saltung und Bewegungen wie in ber etwas zu ichweren Gemanbung; nur hat er nicht mehr gang die Tiefe und Innigfeit der alten Meifter. Die Detailbehandlung in Schmudfachen und Beiwert ift bon bochfter Feinheit. Die Renaiffanceformen ber Architettur find offenbar in Italien an ber Quelle ftubirt, wenn auch bem flanbrifchen Geschmad angepaßt; unter ben Bilbwerten, welche gur Decoration bienen, find ein Rnabe mit ber Gans, ein brongener Berenles vom Alterthum infpirirt. Der Sintergrund mit feinem effectvollen Durch. blidt ift ebenfo borguglich in der charafteriftifchen Biedergabe bes Materials, Bronze und Marmor, wie in ber volltommen beherrschten Linien- und Luftperspective. In großen Rirchenbildern pflegt Dt. ben traditionellen Stil moglichft feftguhalten, fo in ber mit feinem vollen Ramen bezeichneten Anbetung ber Ronige in ber Sammlung bes Garl of Carlisle ju Caftle Soward, einer großartigen Composition von 30 Figuren, bei welcher die Architettur ebenfalls eine bon Italien beeinflußte Renaiffance ift. In manchen fleineren Madounenbilbern ftrebt Mabufe nach größerer Freiheit vom alteren Stil in ben Typen und ben Motiven ber Bewegung und geht auf eine Linienführung, eine Gragie, aus, für die Leonardo da Binci und feine Schule die Borbilber gewähren, wahrend er zugleich die Rinderforperchen auf das Feinfte zu modelliren berfteht. Borgugsweise anmuthig ift die Madonna mit dem Rinde an der offenen Bruft im Runftverein zu Manfter (bezeichnet), mabrend bei ber Madonna mit bem Anaben im hembehen, der einen Apfel halt, im Berliner Mufeum, die Motive icon an das Gezierte ftreifen. Ein Bruftbild ber Maria mit dem Kinde in der Dresbener Gallerie ift in den Zügen besonders individuell. Rach Abel ber 406 softst.

Norm und Bewegung ficetie & namentlich in einer Teinen Nabonna in ganer Figur auf einem Renniffemerthum, 1527 butier, in ber Windener Binafothel und bfter wieberholt. Chen fo beinfig ift febom in niber Beit bas fleine Eccebomo-Wild im Dufeum zu Antwerpen Gezeichner cutiet werben. Das 1517 batirte Diptychon im Loubre, bas auf einer Lafel bie Madunna, auf ber anderen Jean Caranbolet, ben Rangler bon Flandern, = Benfind migt, ift fitr G. als Bilbnifimaler charafteriftifch. bier wie in bem ermitmien Bilbe ber brei Rinber Christians II, ju Sampton Court ift mar bie Ariging in etwas übertriebener Plattit in ber Mobellirung, jugleich aber and an millenbetes Raturgefiel mahr annehmen; eine au große Blaffe im Aleich it mit einem Schwinden ber rothen Tone gugufchreiben. Die Goldwagerin im Dafen ju Gerlin ift eine individuelle und angiebende Genrefigur. Am wenigsten werben mir ben bon G. gemalten mbtbologifden Gegenständen, ben "Boetereien", Die feine Zeitgenoffen bor allem interefferten, Befchmad abgewinnen. Geiner 1527 batirten Danae, bie in einem frielengelragenen Rundbau fist und ben Golbregen im Schoofe auffangt (Dinden, Pinatothet fehlt idegler Schwung und die Poeffe bes Sinnlichen. Bei nachten Biogreen in großem Magftabe, wie dem Reptun mit ber Amphitrite, bon 1516. Im Bereiner Mufenm, ben zwei Abam- und Eva-Bilbern ebenba und in Sampton Beinet, Bicht er fich die impofanten Motive, die virtuoje Behandlung ber Musteln, wer er Der Wichelangelo fennen gelernt, anzueignen, wird aber ichwalftig Boude und tollt in ber Farbe. Fraglich ift, ob die Bezeichnung Cofart auf Dann ber lieber in bem berühmten Breviario Grimani ber Marcusbibliothel Daniele der Schauserien der heiligen Katharina mit den Philosophen, auf solden band baligothifche Architeftur in biefen Miniaturen vorwiegt. Reineswhen but abee Madufe an diefem wol schon Ende des 15. Jahrhunderts bediendeten Berbier einen weiterem Antheil, als bag er auf einem noch leer ge-Mindenen Binite einen gelogentlichen Berfuch in der Miniaturmalerei machte. -Weben Dunten Weites ift Dabufe bamals ber größte nieberlandifche Daler. bener bleibt der beimalblichen Tradition treuer und ift somit in fich einiger, Wahrend the en swar oft ju einer großeren Freiheit, einem moberneren Geprägt wa willes beingt babei aber in einen Zwiefpalt zwifchen flanbrifchem Charafter und ifalienifeben Ginftaffen gerath. Boltmann.

Wolfel Bagin W. bructe ben 1618-48 gu Silbesheim. Mus feiner Augustelle ging im Aufange bes 30fabrigen Rrieges die erfte Zeitung bes Landes Change berbor, doch tounte man fie eigentlich nicht als eine felbftanbige Beithing bereichnen, ba to nur ein Abieberbrud einer Rurnberger Zeitung mar, wie bar Titel bar sweiten Rummer felbft angibt. Die erfte Rummer von 1619 tragt ben Ettel Die eine gettung, bie fich im gangen romifchen Reiche, fowohl auch in ben benandharten thinbern als Welfchland, Frantreich, Sifpanien, Engeland, Augemark, Schmeben, Poblen, Moscau, Liefland, Türkei u. f. w. und bann in wat weit angelegenen Infeln, als Cypern, Mabera, Canbia u. f. w. begeben und ander de Buribe gange Jahr wochentlich anher gelanget und avifiret austin gefaugt". Mus biefem Anfang einer Beitung entftand fpater die Legitenerte Milbeabeimifche Zeitung". 3m 3. 1621 muß bie Zeitung noch be-Anden baben ba ber Magiftrat bon Gilbesheim einen eigenen Cenfor fur biefe Mang angeffett batte. Rach bem Tobe bes Joachim G. festen feine Bittme Machen bie Druderei fort und 1649 brudten fie unter anderem eine Silbes-Marichtsorbnung. Etwa um 1650 ging die Druderei von Goffel's Auf Julius Geißmar über.

Will Gratefend, Geschichte ber Buchdruckereien in ben hannoverschen und

Sachsen, Thuringen 1c., S. 100 u. ff. Prut, Geschichte bes beutschen Journalismus, I. Bb, S. 220. Relchner.

Gogler: Friedrich Frang Theodor B., als Franciscaner Bater Benricus, geb. au Magbeburg am 1. Robbr. 1800, geft. au Wiebenbrud in Weftfalen am 2. Decbr. 1856. Gein Bater war Prafibent bes Sargbepartements im Ronigreich Beftfalen, fpater Regierungspräfibent in Roln. G. ftubirte mit feinem jungeren Bruder hermann Joseph (später Oberlandesgerichtsrath zu Ratibor, gest. 1853 zu Schweidnis) Jura in Berlin und Bonn. Um letteren Orte traten beibe Britder nach bem Borgange des Brofeffor Freudenfelb (geft. als Jefuit gu Stonphurft in England am 19. Juli 1850) gur fatholifchen Rirche über. Rachbem G. einige Zeit Affeffor am Rammergericht ju Berlin und in hamm gewesen, trat er 1826 gu Rietberg in Westfalen in ben Franciscanerorben, ber eben bamals bon Friedrich Wilhelm IV. die Erlaubnif erhalten, wieber Robigen aufzunehmen. 3m 3. 1843 gerieth er in Folge feines Projectes ein Clariffinnenklofter ju grunden, mit feinen Oberen in Conflict, erregte burch eine mit feinen Clariffinnen unternommene abenteuerliche Reife nach Berlin Auffehen (vgl. Sift.=pol. Blatter XI [1843], 205), wurde nach Rom citirt und machte bon bort aus auch eine Reife nach Jerufalem ("Bilgerreife noch Jerufalem 1843-44", Paderborn 1848). In Rom wohlwollend bebanbelt, febrte er nach Weftfalen gurud und lebte fortan gurudgezogen, in ben legten Jahren rudenmartsleibend, in verschiebenen Rloftern ber westfälischen Ordensprobing. G. fchrieb einige Brofchitren fiber bie Angelegenheit bes Ergbifchofs Clemens Auguft von Roln (1837 und 1838) und eine febr große Bahl von Gebet- und Erbauungebuchern. Bon einem munberlichen theofophifchlabbaliftifchen Bibelcommentar ("Die beil. Schrift in ihrer Ur-Sprache") find nur amei Beite (1850) erichienen.

Rosenthal, Convertitenbilder, 2. Aust. 1. Bb. 1. Abth. S. 402. — Rahmann, Münsterland. Schriftsteller S. 128 (Verzeichniß der Schriften Bokler's). Reufch.

Gogner: Johannes Evangelift G., ber bebentenbfte Bertreter ber wangelischen Bewegung, welche gegen Ende bes 18. Jahrhunderts in Baiern entftanb, wurde geboren am 12. (ober 14.) Decbr. 1773 in bem baierischen Beiler Saufen (bei Gungburg, bamals jum Bisthum Augsburg gehörig). Schon frühe erwachte in dem frommen, talentvollen und lernbegierigen Rnaben ber Bunich, Geiftlicher ju werben; ben Widerftand feiner wohlhabenben Eltern. beren 10. Rind er war, überwindend, trat er mit 12 Jahren in bas Galvatorghunafium in Augsburg ein, welches von Jesuiten trog der Aufhebung ihres Ordens geleitet wurde; Frühjahr 1792 bezog G. die Universität Dillingen, September 1793 vertauschte er fie mit Ingolftabt, beffen Georgianum ihm einen erwünsichten Freiblat gewährte. Trübe find bem nach Wahrheit ftrebenben Mingling bort die Tage verfloffen; die Anftalt wurde in jesuitischem Geifte geleitet, Die Lehrer beichäftigten fich wenig mit ihren Boglingen, ftrenge Borichriften loloffen diefe vom Umgang mit andern Leuten faft völlig ab; ihm felbst konnten leine Studiengenoffen, meift Bauernfohne ohne ernftes wiffenschaftliches Streben, die an materiellen Ergöglichkeiten ihre hochfte Freude fanden, wenig Sympathie abgewinnen. Mit trefflichen Beugniffen ausgeruftet, ein ernfter frommer Jungling, verließ G. am 21. Juli 1797 Ingolftadt, um ben Reft des Jahres in bem Briefterhaufe ju Pfaffenhaufen gugubringen. Es ichien ihm ein Gefängniß gu kin und von gangem Bergen freute er fich, als er die Priefterweihe erhalten batte und am 28. Jan. 1798 bem Saufe Balet fagen fonnte; für feine belondere Begabung war bie anregende praftifche Thatigteit eines Geiftlichen bie soffenbfte; und in richtiger Erkenntnif feiner felbft hatte er die Aufforderung eine 408 Gogner.

wiffenichaftliche Laufbahn als Univerfitätslehrer einzuschlagen früher ichon abgewiesen. In ben brei Stellen, die er ber Reihe nach betleibete, Stoffenried, Reuburg und Steeg widmete er fich mit allem Gifer, beffen feine fromme Seele fabig mar, feinen geiftlichen Amtapflichten, befonbers ber Geelforge; bas Bilb bes Geelforgers, wie es Sailer in feiner Baftoraltheologie gezeichnet hatte, suchte er lebendig bargu-Bugleich ging in jener Beit eine bebeutfame innerliche Wendung bei ibm bor. Gine eigenthumliche reformatorifche Bewegung war gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts in der tatholifden Rirche jener Gegend entstanden (amifchen Lech und Mer); fie fiel zeitlich gufammen mit ber Aufbebung bes Jefuitenorbens und ben Beftrebungen, eine beutsche tatholische Rationalfirche ju bilben; fie war hervorgerufen burch die geiftige Durre, welche Rationalismus und jefuitifcher Schematismus auf bem Felbe tatholifcher Lehre und Lebens hervorgebracht hatte; ein Dringen auf religiofe Innerlichfeit war bas charafteriftifche Beichen diefer Bewegung, im Anschluß an Fenelon, Thomas a Rempis u. A. luchten die Bertreter Diefer Richtung auf die evangelischen Grundpringipien gurudjugeben, welche fich noch in der tatholifchen Glaubenslehre fanden. Biffenichaftlich war diefe Richtung angeregt worden burch Joh. Dich. Sailer, welcher neben einer großartigen fchriftstellerischen Thatigfeit einen weitgreifenden Ginfluft als Lehrer auf die baierische theologische Jugend ausubte. Aber mahrend Sailer den Boden der tatholischen Rirche und Lehre nie verließ, waren Boos (f. b. Art.) und nach ihm und durch ihn G. von ihren praftischen religiöfen Bedurfniffen getrieben balb weiter geführt gu fpecififch ebangelifchen Grundfagen, gur Lebre pon ber Rechtfertigung burch ben Glauben. Roch meinten fie mit ibren Unichauungen Raum in ihrer fatholischen Sanbestirche au haben, aber ber lebhafte Trieb zu gemeinschaftlicher Erbauung, ber fich in diefen Kreifen fund gab, erregte bas Migtrauen ber bischöflichen Regierung. G., welcher Fruhjahr 1801 als Domcaplan nach Augsburg berufen worben, wurde Marg 1802 in Unterfuchung gezogen und zu mehrwöchigem Aufenthalt im Prieftercorrectionshaus Göppingen verurtheilt. Längere Zeit lebte er bann ohne Stelle bei Freunden, da anderte der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 - wie soviele Berhaltniffe auch feine Stellung. Das Bisthum Augsburg fiel an Babern, und Montgelas, ber ehemalige Illuminat, bevorzugte besonders die Manner, welche bie pfaffifche Regierung verfolgt hatte. G. erhielt bie gutbotirte Bfarrei Dirlemang bei Minbelheim (September 1803). Emfig und fegensreich wirtte er bis Januar 1811 in biefer Gemeinbe, ein anregender Rreis ebler gleichgefinnter Freunde, barunter Schmid, Fenneberg, Siller, Bahr umgab ihn, balb aber murbe er auch mit den glaubenstreuen Protestanten Gubbeutschlands, Riegling, Schoner, Budruder, Spittler, Blumbard u. A. bekannt, er nahm Theil an ben Bestrebungen ber Bibelgesellichaft für Gubbeutschland und bie Schweiz und verbreitete eifrig das Wort Gottes und erbauliche Schriften. Damit wurde aber die Rluft, welche ihn innerlich vom Katholicismus trennte, größer, eine Reife nach Bafel, Burich, St. Gallen, wo ihm bie evangelische Rirche gum erstenmal in ihrer außeren Ericheinung entgegen trat, bermehrte bie Entfrembung, aber ben enticheibenben Schritt bes Uebertrittes that er noch nicht. Begen geschwächter Gesundheit legte er feine Bfarrftelle nieder und nahm eine Beneficiatenftelle in Dinden an, aber fobalb er wieder predigen fonnte, widmete er fich eifrig pfarramtlicher Thatigfeit und feine ausgezeichnete Rednergabe getragen von mahrer Frommigfeit, fammelte raich aus allen Schichten ber Bebolterung eine gablreiche "Gognergemeinde" um ihn. Weithin verbreitete fich fein Ruf, nordbeutiche Theologen berfäumten felten, wenn ihr Weg fie durch München führte, ihn zu besuchen, Die beiben Sad, Snethlage, Schleiermacher (Berbft 1818) fprachen nacheinander bei bent "tüchtigen, feften, frommen Mann" ein, auch Bethmann-Bollweg besuchte

Gogner. 409

in (Juli 1817), auch mit ber Brübergemeinde trat er gunächft brieflich in Berbindung. Aber Die tatholifche Rirche mandte ihrem halbabtrunnigen Cohne jest ihre volle Aufmertfamfeit gu; ber Jefuitenorben mar wieber hergeftellt worben, die Curie unablaffig bemuht, die frubere Macht aufs neue ju gewinnen, Montgelas wurde entlaffen (2. Febr. 1817). Bei einer folden Richtung ber Geifter konnte ein Dann wie G. nicht lange unangefochten in evangelischem Ginne wirfen. ber Berbachtigungen, fürchtend, mundtobt gemacht ju werben reichte er am 23. Mug. 1819 feine Entlaffung ein und nahm bie Stelle eines fatholifchen Religionslehrers am Symnafium bon Duffelborf an, biefelbe welche bor ibm Boos inne gehabt hatte. Aber lange war feines Bleibens nicht bafelbit, rantebolle Denunciationen bon Baiern ausgehend, erschwerten feine Thatigfeit. Da entrig ihn ein Ruf nach St. Petersburg (Marg 1820) biefer unangenehmen Lage. Raifer Mexander I. hatte unter dem Ginflug ber Frau v. Rrudener fein Reich ben religiofen Flüchtlingen geöffnet. Burtemberger und Baiern waren jablreich in die füblichen Provingen eingewandert, Lindl, Gogner's Freund, war Bobit bei Obeffa, G. felbft wurde Prediger an der tatholifchen Malthefertirche in St. Betersburg (10./22. Juli 1820). Wie überall fo gewann B. mahrend ber bier Jahre feines bortigen Aufenthaltes burch feine eifrige pfarramtliche Thatigfeit großen Ginfluß; aber als nach bem Congreg in Berona ber Raifer durch die altruffifche Opposition in feinen Reformplanen wantend gemacht wurde und Galigin , Gogner's Beschützer, gefturzt war, wurde G. felbft als Illuminat berbachtigt, die eifrige Forderung der Bibelverbreitung ihm vorgeworfen und mberfangliche Stellen aus feinem Buche: "Der Geift bes Lebens und ber Lehre Jehr" als Schmähungen ber beil. Jungfrau ausgelegt. Das Predigen wurde ibm verboten und er am 11. Mai (29. April) 1824 bes Landes verwiefen. Die Soffnung, welche er jahrelang hegte, feine Unschuld werde erkannt und er wieder nach Betersburg gurudberufen werden, ging nicht in Erfüllung. Den Sommer 1824 hielt er fich in Berlin und Altona auf, 15. October jog er nach Leipzig. Ziemlich abgeschloffen, nur mit wenigen Familien vertehrend, brachte er bort beinahe zwei Jahre zu; ein umfangreicher Briefwechfel entchabigte ibn für bie felbstgemablte Ginfamteit und fortgesette fchriftftellerifche Thatigteit bewies, daß er fein Pfund nicht vergraben wolle. Berfammlungen, bon wenigen Leuten besucht, gaben ber Polizei den Anlag, ihn aus Leipzig aussemeifen. Den Beimatlofen nahm Graf Reug XXXVIII. in Jantendorf auf; mit ihm und andern adeligen Familien, Stollberg, Reden, Dohna, war G. ichen früher bekannt geworden. Am 23. Juli 1826 trat er öffentlich in Königsbann jum Protestantismus über; innerlich hatte er ichon lange feine Gemeinchaft mehr mit feiner Mutterfirche; er wollte auch nach außen bin Rlarbeit aber feine Bergensstellung geben, bie Sehnsucht nach einer festen geregelten Birffamteit wirfte ebenfalls zu biefem Schritt mit. In Berlin follte ihm biefe m Theil werden; feine Befannten brachten ihn dorthin als an einen für feine thatigleit geeigneten Ort; aber Jahre lang jog fich feine definitive Anftellung knaus, auch nachdem ber mehr als 50jährige Mann die Pein einer förmlichen Defiung mit Brobepredigt hatte über fich ergeben laffen; mit mancherlei Wider-Strigfeiten hatte er ju fampfen. Die Berliner Geiftlichen, mit Ausnahme Schleiermacher's, verfagten ihm ihre Rangeln; Februar 1829 erfolgte endlich leize Berufung an die Bethlehemsfirche, rafch fammelte fich auch hier wieder auffreiche Gemeinde aus allen Ständen um ihn und feine bedeutende Anlage gu Bullifcher Thatigfeit fam gu voller Entfaltung, er grundete einen Mannerfrantensmin, bas Elijabethentrantenhaus, mehrere Rinderbewahranftalten. Gben fo weitwar feine Thatigfeit in der Forberung ber außeren Miffion; er grundete 1834 eine Beitichrift: "Die Biene auf bem Miffionsfelbe" fur Miffionsfreunde 410 Gostvin.

und Miffionsvereine; feiner anregenben Berfonlichfeit gelang es, ftets neue Sendboten für bas Evangelium ju gewinnen, im Capland, in Rorbamerita unter Die firchlicher Bflege entbehrenben Deutschen, auf Die Chathamsinfeln in Bolnneffen, befonders in Indien unter ben Rhols maren ihre Stationen, von welchen die lettere die bedeutenofte, noch blubende ift. Bunehmende Rranklichteit und amtliche Berdrieglichkeiten bewogen ihn am 21. April 1846 feine Stelle aufjugeben, ungeftort tonnte er fich nun biefen Werten ber chriftlichen Barmbergigfeit und Bruberliebe widmen, bis ber Tob am 20. Mary 1858 bem reich gefegneten Leben und Birten ein Ende machte. - Bon feinen Schriften, welche alle, auch die biftorifchen, einen erbaulichen Charafter an fich tragen, find die bekanntesten und bedeutendsten: "Das Erbanungsbuch des Chriften oder die hl. Schriften des R. Testamentes", Th. 1—8. 1827—31; "Geist des Lebens und ber Lehre Befu", Bb. 1. 2., 1823, und befonders fein "Schatfafichen", enthaltend biblifche Betrachtungen auf alle Tage im Jahre, Bb. 1. 2., 1825, oft aufgelegt; mehrere Sammlungen feiner Predigten und "Martin Boos, ber Brediger der Gerechtigfeit, die por Gott gilt", herausgegeben von 3. Gogner, 1831, ein ichones Denfmal pietatsvoller Treue, bas er dem frubverftorbenen Freunde fette.

Johannes Goßner. Ein Lebensbild aus der Kirche des neunzehnten Jahrhunderts von Hermann Dalton. Berlin, Berlag des Goßnerischen Missions-Bereins. 1874, eine vortreffliche Biographie mit Benutung vielen handschriftlichen Materials und umfangreicher Litteraturkenntniß klar und anziehend geschrieben. Prochnow, Johannes Goßner. Biographie aus Tagebüchern und Briefen, Berlin 1864. Bethmann-Hollweg, Johannes Goßner in Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben, 1858. S. 177 ff. Evangelische Kirchenzeitung, 1858. S. 837 ff. Aichinger, Johann Michael Sailer, Freiburg 1865. Schmid, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands, München 1874.

Goswin von Umftel. Als ber Bifchofeftuhl von Utrecht, burch ben Tob Otto's III., welcher bem hollandischen Grafenhaufe nahe anberwandt mar, 1249 erledigt war, machten fich die Domherren der fünf Rapitelfirchen die Abwesenheit bes römischen Ronigs, Bilhelm II. von Solland, welcher bom Rriege um die deutsche Krone gang in Anspruch genommen war, ju Ruge, um frei von frember befonders hollandifcher Ginmifchung, die Bifchofsmahl zu vollziehen. Gie mahlten einstimmig G. v. A., feit 1225 Propft von St. Johann ju Utrecht, welcher zwar einem hollandischen, aber um seiner heranwachsenden Dacht bei bem Grafen Wilhelm wenig in Gunft ftebenben Geschlechte angehörte. war indeg feine gludliche. Wie Beba und andere Chroniften berichten, machte man bem neuen Bifchof balb ben Borwurf großen Ungeschides in Behandlung ber firchlichen Angelegenheiten, und als er taum einige Monate fein Umt befleibet hatte, erschien ber römische König, bom papftlichen Legaten Betrus be Caputio und bom tolnischen Erzbischof Ronrad begleitet, ju Utrecht, worau fich G. genothigt fab, auf einer allgemeinen Rapitelfpnode feine Burbe nieber julegen. Ronig und Legat empfahlen auf ben Borichlag des Erzbifchofs bem Rapitel den Beinrich von Bianden. Daß in Wahrheit bas Rapitel fich über bie Fabigleiten eines Mannes, ben es feit 25 Jahren tannte, fo getäuscht haben follte, ift boch taum glaublich. Der wirkliche Brund, um beffen Billen B. jum Rudtritt gewungen ward, war doch wol ber, daß Graf Wilhelm feinen Ginfluk im Stift behaupten und barum ben Bijchofsftuhl nicht in die Sande eines ber machtigften Geschlechter bes Landes tommen laffen wollte. 218 bom Papile Innocentius IV. gefrontem romifchen Konige tonnte es Wilhelm nicht fchmer fallen, die Gutheißung bes Papftes ju erlangen. Db G. nach feiner Entichu

zu seiner Propstei zurücksehrte, wie er es sich bei der Wahl vorbehielt, ist streitig. Mehr Wahrscheinlichkeit hat eine andere Nachricht, nach der er Decan der Kathedralkirche zu Köln geworden und dort gestorben sei. Weiteres über ihn bei Moll, Kerkgesch. v. Nederl. II. 1. St. Bl. 116 ss. Arend, Gesch. d. Vaderl. II. Bl. 283 und van der Ag, Biogr. Woordend. van Slee.

Goewin bon Marienberg ift ber erfte tirolifche Chronift. Ueber fein Leben erfahren wir nur wenig und zwar faft nur aus feinem Berte. Bom Mutterschoße an, wie er jagt, von der Habe des Klosters Marienberg ernährt, bereitete er fich bort jur Beit ber furchtbaren Beft von 1848, welche alle Bruber bes Stiftes bis auf ibn, ben Abt Bbfo, einen Briefter und einen Laienbruber hinwegraffte, auf Die Briefterweihe vor, Die er im folgenden Jahre erhielt. Da nun Monche aus verschiebenen Gegenben ins Rlofter berufen murben und in Folge beffen ber Chorgejang gar nicht mehr harmonirte, feste G. Die Delodien in Noten, zu welchem Zwecke ihm der Abt felbst einen großen Theil des Untiphonars borfang. 3m 3. 1374 erscheint er als Prior bes Stifts. Um 1. April biefes Jahres ernannte ihn Leopold III. von Defterreich, bei bem er in hobem Anfeben ftand, ju feinem Caplan. Am 30. Juli biefes Jahres murbe er bon einer anftedenden Rrantheit, die im Lande wuthete, ergriffen, boch genas er. Gein Tobesjahr ift unbefannt, ebenfo die Beit ber Abfaffung feiner Chronit, bie er felbst "Registrum monasterii Montis sancte Marie" nannte. Gie sollte nach feiner eigenen Angabe die bentwürdigeren Thaten der Aebte vom erften, Albrecht (c. 1130) bis auf Who († 9. Mai 1362) erzählen. G. handelt barin ohne Ordnung und Rudficht auf Beitfolge von den Schidfalen bes Rlofters, beffen Grundern, Bohlthatern und Bedrangern, wobei er auch für die Geschichte Tirols besonders in der Zeit Ludwig des Brandenburgers und in dem erften Sahre der habsburgifchen Berrichaft manche werthvolle und, von den Jahrzahlen abgefeben, auch guberläffige Rachrichten bringt : bas britte und lette Buch entbalt Abichriften bon berichiebenen fur bas Rlofter wichtigen Urfunden. - Das Original diefer Chronif befindet fich im Stifte Marienberg im Bintichgau. Gine genaue Abichrift, aber ohne Ausscheidung ber fpateren Bufage und Fortfetungen befigt bas Ferdinandeum in Innsbrud (Bibl. Dipauliana Nr. 1319). Bruchstude baraus find gedrudt bei Gidhorn, Episcop. Curiensis Cod. prob. p. 124 ff. und bei A. huber, Geschichte ber Bereinigung Tirols mit Defterreich G. 121 ff. und 272-276. Eine unvollftändige und fehr freie Ueberfetzung lieferte 3. Röggel in ben Beitr. 3. Gefch., Statistit ac. von Tirol und Borarlberg 1, 69-165 (Annsbrud 1825). Gine Ausgabe nach bem Orig. von P. Bafilius Schwiger als 2. Theil der tirol. Geschichteg. Innsbrud, Wagner) ift im Drud.

Bgl. auch J. Egger, Die altesten Geschichtschreiber, Geographen und Alterthumsforscher Tirols. Innsbrud 1867. S. 3-5. A. huber.

Goßwin: Anton G. (Goßvin us). Ueber den Lebensgang dieses niederländischen Componisten ist sehr wenig bekannt geworden. 1569 wird er von Massimo Trojano in seinen Dialoghi (Venetia 1569) als guter Componist und Contraaltist der herzoglichen Capelle zu München erwähnt, dem Orlando Lasso mit Genehmigung des Herzogs Albert von Baiern sür eine Pension den Unterricht der Knaben übergeben hatte. Auf dem Titelblatte seiner in der Universitätsdibliothet zu Königsberg vorhandenen "Newen teutschen Lieder", die 1581 zu Nürnberg erschienen, nennt er sich Anton Goßwin, "des Fürsten Ernesti, Bischoss zu Lüttich, Psalzgrauen bei Rhein — Capellmeister". Diese 16 geistlichen und weltlichen Lieder sind übrigens, trohdem aus dem Titel "componirt" steht, nur die fünsstimmigen Lieder von Orl. Lasso aus dem ersten Theil seiner neuen teutschen Liedlein von 1570, die G. dreistimmig geseht hat-Bon des Meisters Compositionen werden außer den schon erwähnten deutschen Allebern noch genannt: Cantiones sacrae 5 et 6 vocum" (Rürnberg 1583) mb Madetanli a 5 voci (Rürnberg 1615). Neber einige Gefänge von ihm, bie in Sammetwerken des 16. Jahrtunderts stehen, giebt Eitner's Bibliographie des Understehen des 15. und 17. Jahrtunderts (Berlin 1877) Auskunft des vokseltimmigen Marien Schwin's hat S. W. Dehn heronögegeben in Sammen ultum Marien Schwin's hat S. W. Dehn heronögegeben in Sammen ultum Marien seinen 16. und 17. Jahrtundert. 4. Lieferung.

Seelin bei G. Ecunit. Fürftenau Beiter Grandelentut G., war bon 1480 - 1492 Buchbruder in Botan, Chotan ic. gefchrieben, boch fceint bie Gr ericheint zuerft in Gemeinschaft bes ale Druder bes im Auftrag ber Dagbeburger miten Magbeburger Miffale" im 3ahre 1480 jedoch bald von Brandis getrennt haben, bor, welche feinen Ramen allein tragen und = als Truder verschwindet. Es gingen viele Berte Detloff's Boel Enbed gebrudt bon Bartholom. Ghotan Buches befindet fich ber nachftebende Bere ! ber nature der fruder-Mille quadringentis simul aristi pro lande dei decus isti : | Hoc opus arte Ghotan, degentis et in urbe lubeck residentis'. Buchdruderei in Lubed, S. 12 ff. abed gedrudten niederfachfifchen Buchern G. 9 ff. 3 398 ft. Gobe, Gefchichte ber Buchbruderfuni Brund, Beitrage gur Bearbeitung von Sanb. Scheller, Buchertunde ber faffifch-niederbeutiden STATE OF THE PARTY NAMED IN Reichner. Schoeden G., geboren in Schweben mert nachweislich 1692 am brandenburgifchen Soft auf und Roften nach Italien und Franfreich und wird. anlang des 3. 1699 jum hauptmann und Sofarchiteften er Jene Buttigfeit gumeift um die Anordnung ber maden bie Decorntionen ber Oper und 1701 ber fünftleriiche be bei genetlichteiten unter feiner Leitung, 1702 murbe er Generale Sandirector, 1705 Oberfter. 1704 ging er mit Darfchau und als er bott Sur der Speed nach Stockholm. In demfelben Jahre noch bedie bon Schitten verichtet), welche bis 1712 mabrten. 3u Berliner Schlofe als Leiter des Berliner Schlofe Bauten in

de taak an Schuter's Stelle als Leiter des Berliner Schloßinden des 1713 behielt. Rebenher entstanden Bauten in
accondern Rondisjon (ursprünglich für die Gräfin Wartenmas ar den nouem in diplomatischer Sendung bei Karl XII.
twie Se Schondulung des Hoshaushaltes beim Megierungsalls Wildelmo i ging er 1713 als Generalmajor in schwedische
Aus wicher dei der Einnahme von Stralfund friegsmasse vonder dei der Einnahme von Stralfund friegsmasse vonder der Verstanschen Verlagshandlung, stammte,
der der der Verlagsichule oder der deutsche Soldat", Fol.
masse der der Berlagshandlung von der der
methodelische Tienste, in denen er dis zu seinem
methodelische Tienste, in denen er dis zu seinem

Schristeller und Künstler thätig, vertritt G. in letterer Beziehung in Berlin neben der mehr italienischen Sinnesweise Schlüter's die französisch-holländische Richtung. Wenn er auch keinen Bergleich mit seinem großen Genossen verträgt, so zeigen seine hinterlassenen Werke ihn doch als tüchtige Krast, welche es versieht, anerkannte Bordilder mit Geschick sich zu eigen zu machen, und als tresslichen Decorateur. Wenn auch sein Austreten in der Münzthurmangelegenheit (f. Schlüter) nicht den Tadel verdient, mit welchem Ricolai ihn überhäust, so bleiben Zeugnisse genug übrig, welche die Lauterkeit seines Charakters in Zweisel stellen. G. ist eine jener Abenteurernaturen, die, ohne sittlichen Ernst, mit Talent und verktischer Umsicht eine große Bersatlität des Austretens verbinden, wie sie das vorige Jahrhundert zahlreich emporkommen sah.

Goethe: Johann Wolfgang G.. 1749—1832. — Beim ersten Blick auf Goethe's Leben gewahrt man, wie ein außerordentliches Dasein durch die Bunst der Berhältnisse mächtig gesordert worden; bei tieserer Betrachtung dagegen wird offenbar, wie eng sich hier Verdienst und Glück verketten. Das Beste, was dem Menschen und Dichter durch das Geschick verliehen zu sein scheint, hat er in Wahrheit sich selbst errungen und durch beharrliche Thatkrast erst zu seinem wirklichen Eigenthum gemacht. In autobiographischen Schristen, deren einige zu den Mustern geschichtlicher Darstellung zählen, hat er mit großartiger Offenheit sein innerstes Sinnen und Wollen zum Ausdruck gebracht; wir wissen, wie er sein Leben und Thun im Jusammenhange mit den Bestrebungen und Ereignissen seit ausgesaßt sehen wollte; um zur Erkenntnis dieses Lebens zu gelangen, werden wir zunächst seiner eigenen Ausschlang desselben solgen müssen.

Boethe's Boreltern auf vaterlicher Seite waren in ben unteren und mittleren Rreifen bes Burgerthums beimifch; Die Familie ber Mutter behaubtete einen hoben Rang im ftabtischen Leben Frantfurts, ohne bem eigentlichen Batriciat anzugehören. Friedrich Georg G., der aus Artern in der Graffchaft Mansfeld nach Frantsurt a./M. überfiedelte, war hier feit dem J. 1687 als Burger und Schneidermeifter anfäffig; er hatte fich 1705 in zweiter Ehe mit ber gleichfalls verwittweten Befigerin bes Gafthaufes jum Beibenhofe, Cornelia Schellhorn, geb. Walther (1668-1754), vermählt, die ihm ein ftattliches Bermogen gubrachte. Bon ben brei Kindern, die fie ihm gebar, follte nur das jungfie gu hoben Jahren tommen; es war Johann Caspar (1710-82). Diefer ftrebte mit Erfolg nach einer anfehnlicheren Lebensftellung. Das Coburger Symnafium hatte ihn (feit 1725) für die Univerfität grundlich vorbereitet. Mit dem feiner Ratur eigenen Ernft gab er fich in Leipzig dem juriftischen Studium in; ein Aufenthalt in Weglar machte ihn mit ber Pragis bes Reichstammergerichts befannt; als er 1788 in Giegen die Burbe bes juriftifchen Doctors erwarb, fonnte er mit einer, bem Frankfurter Senat gewidmeten, umfaffenden Abhandlung hervortreten, die fein reiches Biffen im Bebiete des romischen und deutschen Rechtes auf das rühmlichste bezeugt. ("Electa de aditione Hereditatis ex jure Romano et Patrio illustrata". Giessae, Octobr. 1738. 178 S. 4°.) Auf einer Reise nach Italien (1740), deren sorgsältige, in der Sprache jenes Landes versaßte Beschreibung sich handschriftlich erhalten hat, sammelte er Anhauungen und Gindrucke, Die er fein Leben hindurch liebevoll fefthielt. Gein Bermogen gewährte ihm Unabhangigfeit. Rur unter ungewöhnlichen Bedingungen wollte er in ben amtlichen Dienft feiner Baterftabt treten. Da biefe nicht gu-Beftanden wurden, verschloß er fich felbft die amtliche Laufbahn. Bon Rarl VII. ließ er fich (16. Dai 1742) ben Titel eines "würklichen Raths Ihrer Rom. Rahjert. Majestät" verleihen. Sechs Jahre hernach ward er Schwiegersohn bes Mannes, ber an ber Spige bes ftabtifchen Gemeindemefens ftanb.

414 Socie.

Johann Wolfgang Tertor (1693—1771), ber am 16. December 1727 in dem Franklucker Rath gewählt worden, hatte sich als Schöff und Bürgermillen ichen viellach hervorgethan, ehe er am 10. August 1747 mit dem Amte bei Stadischultheihen betraut ward. Als solcher gewann er einen immer steigenden uinfluck auf die Führung der städtischen Angelegenheiten. Er hatte gerade ein inder die hachste Marche bekleidet, als er (20. August 1748) seine altesie Lachen Katharina Atisabeth (getauft 19. Februar 1731 — † 13. September 1808) bem katharina Atisabeth (getauft 19. Februar 1731 — † 13. September 1808) bem katharina Atisabeth (getauft 19. Februar 1731 — † 13. September 1808) bem katharina Atisabeth (auf das haus am großen hirschgraben (jeht Kr. 28), der

beit 1708 Gigenthum ber Mutter mar.

No bolle, iffdlige Siebe ber Butter.

Rux lie biege Beit (im Sommer 1755) ward ber Lnabe einer öffentlichen Sibule Abergeben. Der Bater lentte bie Erziehung. Unter beffen Oberleitung erbielt er, min ubeil in Gesellfchaft einiger Altersgenoffen, eine Ausbilbung, bie plelfeitig gening war und mehr ins Breite ju geben als in bie Tiefe gu fteben leblen. Doch war es gerade biejenige, beren er beburfte. Bal fie vermiffen lieb. tonnte gerade ex aus ber falle bes angeborenen Raturelle mien. Geinem lebballen Geifte ward die mannigfaltigfte Rabrung geboten; bie bewegliche Anichanungalita's ward geabt, die verschiedenften Bilber gu eruffen und anejugeftalten. Was uns von Studienheiten aus den Anabenjahren erbeiten ift, latt neben frenger Sauberfreit ber Arbeit zugleich bie frifche Buverfint erfennen, mit welcher ber findliche Ginn die ihm bargereichten Stoffe gu ergreifen und gewandt ju formen weißt. Mit bem Lateinischen warb er behaglich mermant; bom Gerechileben eignete er fich jo viel an, bag es ihm nie gang fremd merben tonnte und er in hateren Jahren wenigftens ben Rlang ber belleniffen Sichterfprace unmittelbar ju pernehmen und in die Runftformen jener Boein, die ibn gu belbfrandiger Rachbildung lotte, einzubringen vermochte. Grub verfenfte er fich mit Phantaffe und Gemuth in die Bibel; die erregte wiffenfor de Rengier trieb logar ju einem Berfuche, fich bes Gebraifchen ju bemeiftern. Die neueren Sprachen, befondere die frangofische, wurden forgfältig gepflegt. Das Goddting nahm große Daffen gefchichtlichen Stoffes auf; eine nach allen Richtungen Sweitenbe Lecture gewährte balb fluchtigere, balb tiefere Ginblide in die ber Ablodenen Bitteraturen und in die berichiedenften Wiffensgebiete. Reben ber Boeffe, der lab bie fruh erwachte Reigung leidenschaftlich juwandte, blieb ber Munt, buch nicht gang verfaumt werden burite, nur ein befcheibenes Blanden; babeleftigte fich fruh, burch die Liebhaberei bes Batere unterftunt, eine Dang jur bilbenden Runft: er zeichnete eifrig; im Berfebr mit ben Malen, Bater Beichaftigung gab, icarfte er feinen Blid fur Form und Sarbe bas Bezeichnende ber Ericheinungen; wenn er den Arbeiten biefer

mößigen Künftler zusah, konnte er ihnen wenigstens die Handwerksgriffe ablernen. Während so vielsache Anregungen dem Geiste zu gute kamen, wurden die körperlichen Uebungen nicht hintangeseht. Mit heiterem Stolze konnte die Mutter auf die zu harmonischer Schönheit heranreisende Gestalt des Sohnes blicken, der in Gang und Haltung das Bewußtsein persönlicher Würde nicht verleugnete.

Schon frith, mahrend ber Bater ben Umbau bes Wohnhaufes leitete (1755), hatte ber Anabe häufig Anlag und Duge gefunden, die häusliche Beschränfung mit bem Aufenthalt im Freien zu bertauschen. Und trat er nun aus bem Sausund Familienbegirt in die Stragen ber Baterftadt, Die fich allmählich aus ber mittelalterlichen Enge herausgearbeitet hatte, beschaute er bas feftliche und werttägliche Treiben, bas fich bort entfaltete, fo mußte er neben ben eigenartigen Ruftanben ber Gegenwart überall bie Spuren einer noch nicht ganglich abgeschloffenen Bergangenheit gewahr werben. Das reichsstädtische Frankfurt durfte ich als Bahl- und Rronungsftadt eines besonders ehrenvollen Berbaltniffes jum Reiche und beffen Oberhaupte ruhmen. Für B., ben Entel bes erften ftabtifchen Beamten, ward bies Berhältnig in unmittelbarer Rabe lebendig. Auf Die natürlichfte Weise ward ber Ginn in frühere Jahrhunderte gurudgeführt, beren greifbare Beugen ben funftigen Dichter bes Bob umgaben. Gebaube, Dentmaler und Gebräuche mahnten an entscheidende Momente ber beutschen Geschichte, an bes Reiches Gerrlichkeit und Berfall; fo ward ihm der Begriff von der Burde bes Gewesenen und jugleich von bem unaufhaltsamen Sinschwinden aller irdischen Anftanbe eingeprägt. Was er fab, wuchs gufammen mit bem, was er lernte. Berlangte er nach genauester Belehrung über einzelne Buntte, fo tonnten die hiftorifch und juriftisch gebildeten Manner Frantfurts - unter ihnen fei bier nur Dbenfchlagen genannt -. beren Schriften er ftubirte ober beren Umgang er genoß, feine Bigbegier bollauf befriedigen.

Wenn der Anblick der Baterstadt den geschichtlichen Sinn nähren mußte, so ward Blick und Semüth doch auch früh zur Katur hingezogen. Anhaltend sonnte er sich in die Betrachtung ihrer Erscheinungen versenken, sie gab ihm heitere und wehmüthige Stimmungen; er lernte sie früh liedgewinnen, welches Antlit sie ihm auch zeigen mochte; noch gegen den Schluß seines Lebens gedachte er des sehnsüchtigen Gesühls, mit dem er oft bei niedersinkender Dämmerung

bem langfam abglimmenben Sonnenlichte nachgeblidt.

Broge Beltereigniffe berührten ihn jruh und tief. Die erften Rnabenjahre fielen in eine begludende Friedenszeit, aus beren Genug man burch bie Runde bom Erbbeben ju Liffabon (1. Rovember 1755) aufgefchredt warb. Gin Schauer bes Entfetens breitete fich über bas gebilbete Europa. Philosophie und Religion fuchten fich, jede auf ihre Beife, ber berheerenden Naturbegebenheit ju bemachtigen, die balb gur Befeftigung, balb gur Befampfung des Glaubens an einen allweisen und allgutigen Gott dienen follte. Bas der Knabe, jum Theil in übertreibenben Schilderungen, bon den Einzelheiten der Berwuftung erfuhr, brang mit erschütternber Rraft in feine Phantafie und fturzte ihn in qualenbe Diefen Ausbruch ber gerftorenden Naturfrafte wollten manche bernach als ein Borzeichen des siebenjährigen Krieges deuten, der auch alsbald bie Boethe'iche Familie in zwei Parteien fpaltete. Der Stadtichultheiß bemahrte bem Raiferhause seine Anhänglichkeit und begunftigte die Franzosen; die Bunfche feines Schwiegersohnes mandten fich nach ber entgegengesehten Seite, und ber Entel Boligang widmete feinen gangen findlichen Enthusiasmus bem Gelben bes Jahrhunderts, beffen Ginwirfung auf bas deutsche Beiftesleben und bie baterlanbische Litteratur er in späteren Jahren richtiger als die meisten Zeitgenoffen begreifen und darstellen follte. Diese preußische oder vielmehr frigische Gefinnung hinderte ihn jedoch nicht, fich mit den Feinden des Königs, den Franzosen,

freundlich einzulaffen, nachdem diese (Januar 1759) Frantfurt bejett hatten Bum lebhaften Migvergnügen des Baters erhielt der Konigslieutenant, Graf Thorane, fein Quartier im Goethe'ichen Saufe, das eben burch einen folchen Infaffen zugleich geehrt und beschutt ward. Der fubfrangofische ernft geftimmte berr, ber bier und ba einen Bug von Schwermuth burchbliden ließ, benahm fich im Saufe meift wohlwollend und wich in feinem Amte nur felten vom Bjade ber ftrengften Berechtigfeit. Gleich bem Rath G. mar er Liebhaber ber Malerei und gab ben Runftlern in und um Frantfurt umfaffenbe und lohnende Auftrage. Das Wefen Wolfgangs icheint fein Wohlgefallen erregt ju haben. Der Bater jedoch wollte nun einmal fich ju feiner freundlichen Unnaberung an ben, wenn auch berfonlich achtungswerthen, Bertreter ber gehaften Feinde bequemen; und manchmal ward ein heftiger Zusammenftog unbermeiblich, beifen Folgen für ben Sausheren bedrohlich werben fonnten, aber gludlich, wenn auch nicht ohne Mühe, abgewandt wurden. Den Tag, an bem ber widerwillig gebegte Baft endlich nach mehr als zweijabrigem Aufenthalte bas Saus am Siridgraben verließ, begrugte der Bater als einen Tag der Befreiung. würde die feindliche Rabe wohl gern noch länger geduldet haben.

Denn ihm hatte sich in dieser Zeit ein neues, heiter bewegtes Leben aufgethan. Er war nicht unzufrieden darüber, daß der regelrechte Sang der hänslichen Ordnung vielsach unterbrochen ward; er genoß der ihm gegönnten freieren Bewegung; er hielt sich gern in der Nähe des Grasen, wo ihm manche neue Dinge zu Gesichte tamen; ihn ergöhte das Treiben, das durch die Segenwart der lebendigen und belebenden fremdländischen Säste hervorgerusen ward. Ihr liebenswürdiger Leichtsinn, die gefällige Sicherheit ihres gesellschaftlichen Betragens mußten ihn anziehen; aber er durste auch ihre gesährlichen Schwächen nicht übersehen, die sie gerade im Kampse gegen den großen König so deutlich zu ihrer eigenen Schmach offenbarten. Unerschsttert blieb seine Bewunderung für Friedrich, dessen Thaten als Sinnbild und Anzeichen der wieder erwachenden deutschen Krast gelten konnten. So darf man wol sagen, daß auch G. sich unter

ben mittelbaren Ginwirfungen bes fiebenjährigen Rrieges heranbilbete.

In mannigfachem Sinne folgenreich für feine geiftige Entwicklung und fein fünftlerisches Thun ward die jest gestiftete Befanntschaft mit dem frangofischen Theater. Durch die Anwesenheit ber Fremden mar es ihm gleichsam por's Ange gerudt. Schauend und lefend ftubirte er fich in die Meifterwerte ber Bubne hinein, die bamals noch als gefetgebendes Borbild für die Buhnen Guroba's, und insbesondere für die deutsche, fast unbeftritten anerkannt war. Durch die Theorien ber Runftlehrer, burch die Anfichten ber theoretifirenden Runftler arbeitete er fich mit loblichem Gifer hindurch; die Formen, die im Drama ber Frangofen ju bespotischer Geltung gelangt waren, erschienen ihm balb fo geläufig, bag er fich zu ihrer Nachahmung geschidt und aufgelegt fühlte. Trat er fo in geiftigen Bertehr mit ben Dramatifern, fo blieb ber perfonliche mit ben Schaufpielem und ihrem Anhange nicht aus. Bas er hinter ben Couliffen fab, war für ein fo jugenbliches Muge taum geeignet. Aber er, bem bas vielgestaltige Leben nach allen Seiten bin fich erichließen follte, mochte auch in biefen bebentlichen Berfionen feine fruh gefammelten Erfahrungen bereichern. Bar er ja boch berufen, alles, mas er jest und fpater mit flüchtigem Blid ftreifte ober im innerften Wejen erfaßte, in irgend einer Form einmal fünftlerisch zu verwerthen!

In das "Allerlei des Lebens und Lernens" brachte der strenge Ordnungsfinn des Baters, wenn auch nicht inneren Zusammenhang — denn dieser ergab sich von selbst im Geiste des werdenden Dichters — so doch wenigstens den Schein einer methodischen Verknilpsung. Wenn die Neigungen des Sohnes fri umherzuschweisen schienen und er demgemäß auch einen allzu raschen Wechsel in

seinen Studien und Beschäftigungen liebte, so brang der Bater auf Stetigkeit und solgerechte Behandlung eines jeden Gegenstandes. Alles zwecklose und will-türliche Ergreisen und Fahrenlassen war ihm verhaßt: nichts sollte aus dem Stegreis unternommen, alles vielmehr mit Bedacht bis zu einem gewissen Ziele sortgesührt werden. Er sorgte dasur, daß die genialischen Fassungskräfte des Sohnes zusammengehalten wurden und dann leichter in eine bestimmte Richtung einlenken konnten; er übte ihn srüh in der Tugend der Beharrlichseit, die G. dereinst im Leben, Schassen und Forschen so großartig bewähren sollte. Das leicht verdüsserte, der unbesangenen Lebenssreude saft verschlossene Gemüth der Tochter Cornelia scheint unter dem pädagogischen Bersahren des Baters, das sich ihr gegenüber manchmal dis zu anscheinender Härte steigern konnte, allerdings veinlich gelitten zu haben. Auf den Sohn jedoch hat er nur regelnd und beseinlich gelitten zu haben. Auf den Sohn jedoch hat er nur regelnd und beseinlich gelitten zu haben.

ftimmend, niemals eigentlich hemmend gewirft.

Und mochte ber Bater auch einmal bas Erziehungswert, bas er fo ernft nahm, gar ju bart angreifen, ber Sohn aber bie auferlegte Beichräntung als allgu laftig empfinden, fo mar die Mutter mit ihrer ftets fraftigen Liebe gum Milbern und Ausgleichen, wol auch jum Bertuschen, bereit. Gie, Die Jugendliche, ftand gwifchen Bater und Gobn als naturgemage Bermittlerin. Dem erfteren war fie in Treue zugethan; fie fugte fich in feine Sinnesart, ohne fich Die ihrige verlummern zu laffen. Mit bem letteren aber, ben fie lebenslang in ihres Bergens Bergen trug, war und blieb fie unverbrüchlich eins. Satte B. bem Bater Die Ausbildung werthvoller Gigenichaften ju berbanten, fo mar er ber Mutter verpflichtet fur die foftliche Frifche und Gefundheit, die von ihrem Befen auf bas feinige übergegangen waren. Als fpater "ein großer Theil feines Ruhmes und Rufes auf fie gurudfiel", ließ fie fich bon "Profefforen" und anderen Menschenfindern wol gern als Goethe's Mutter anftaunen; es schmeichelte ibr, wenn ihr fürftliche und burgerliche Freunde ju verfteben gaben, man fabe ihr an, daß G. ihr Cohn fei; und gewiß lachelte fie befriedigt, als ber Bruber ber Konigin Luise sie als die Frau bezeichnete, von der es ihn nie gewundert habe, daß sie und G. gebar. Aber zu teiner Zeit ließ sie sich zu dem Wahn verleiten, sie habe "auch nur das Allermindeste beigetragen zu dem, was ihn jum großen Manne und Tichter gemacht". Ward eine folche Andeutung ihr gegenfiber gewagt, fo verficherte fie in unverfalichter Demuth und mit bem gangen Rachdrud ihrer ternhaften, aus dem Bibelworte genahrten Beredtfamteit, fie wiffe wol, wem bas Lob und ber Dant gebuhre; benn ichon bei ber Bilbung bes Sohnes im Mutterleibe fei alles im Reim in ihn gelegt worben; bagu habe fie mahrlich nichts gethan; fie gebe Gott bie Ehre, wie das recht und billig fei. 3hr gludlich auffaffender humor blieb fich immer gleich, und unter allen Umftanben bewahrte fie ihre gefunde Ginfachheit, ihre fraftvolle Naivetat; in berfelben ichidlichen und berglichen Beife verfehrte fie mit fremben Fürftlichleiten und mit ben langft befannten Stadtgenoffen, Rur bann etwa tonnte fie bie fonft underäußerliche beitere Saffung einbugen, wenn hochberühmte litterarische Damen ihr nachstellten. Wie befreit athmete fie auf, als Frau v. Stael, die bei ihrer Durchmufterung Deutschlands auch in Frantfurt verweilte (1803), wieber aus ihrem Befichtsfreis gewichen war; fie fühlte fich von ihr gebrudt, flagte fie bem Sohne, als wenn fie einen Dablftein am Sals hangen hatte. "Bas will bie Frau mit mir??" fugte fie hingu, "ich habe in meinem Leben fein ABC-Buch geichrieben und auch in Bufunft wird mich mein Genius bavor bewahren." -

Auf ihrer vielseitigen Empfänglichkeit beruhte ihre Bildung, die es ihr möglich machte, mit ihrem Sohne in lebendigem Einverständniß zu bleiben. Sie erfaßte ihn, auch wenn sie nicht eigentlich ihn verstehen konnte. Wie hatte sie,

gleich anderen, an feinem Thun je irre werben ober feine Abfichten anzweifeln follen? Gie richtete ben liebevollen Blid ftets auf bas Bange feiner Berionlichkeit; bort fand fie bie Berechtigung fur bas Einzelne feines Thuns und Berfahrens. Es ward ihr leicht, jeder ursprünglichen Rraft ihr Recht zu geben; benn in ihrem eigenen Wefen war Ginfachheit mit Originalität innig gepaart. Dieje leuchtet aus allem bervor, was wir unmittelbar ober mittelbar bon ibr vernehmen. In jedem ihrer Worte ftellt fie fich leibhaftig bor und bin. Ob fie an Mitglieber bes weimarifchen Sofes ichreibt ober an ihre lieben Entelein, an Goethe's Bogling, Frit v. Stein, ober an ben Schaufpieler Ungelmann, ob fie bem Sohne fur ben Benug einer neuen Dichtung bantt, ober ihn warnt, in feinen Schriften fich ber "menschenfeindlichen" lateinischen Lettern zu bedienen, weil burch biefe bie Riebern und Beringen, Die an bem Gute ber Bilbung boch auch ihren Untheil haben follen, nothwendig abgeschredt werben - in jebem Briefe muß fich ihre Eigenart, die mit feiner anderen gu berwechseln ift, unwillfürlich und unverfennbar abbruden. Bon ihrer Correspondeng mit G. tennen wir bis jest nur fparliche, aber foftbare Bruchftude. Bollftanbig mitgetheilt, wurde fie bie vieljährigen mannigfaltigen Begiehungen gwifchen Mutter und Sohn bis ins Gingelfte beleuchten, aber wol ichwerlich bas Charafterbilb ber erfteren um wefentliche Buge bereichern.

Bahrend eines langen Lebens - bas Blud einer ungewöhnlichen Lebens bauer erbte G. von feinen Boreltern - bewahrte die Mutter mit gaber Rraft unverandert jene Grundzuge ihres Wefens. Roch die Gechsundfiebenzigjahrige rubmt von fich: "ich fuche feine Dornen, hafche die fleinen Freuden, find bie Thuren niedrig, fo bude ich mich, tann ich ben Stein aus bem Wege thun, fo thue ich's - ift er gu schwer, so gehe ich um ihn herum, und so finde ich alle Tage etwas, bas mich freuet". Für jeden Abschnitt ihres Lebens gilt biefe Gelbftichilderung. Aber bie Frische der jugendlichen Lebensfrende, Die Energie diefer Beiterfeit entsprang aus ber Energie ihres religiofen Gefühls; "ber Schlugftein", - ruft fie aus, "ber Glaube an Gott! ber macht mein Berg froh und mein Angeficht frohlich". Die Frohlichfeit, die fie in fich begte und um fich ver breitete, bertrug fich baber gar wohl mit ben garteren und garteften Regungen eines religios gestimmten Seelenlebens; fie fublte fich nicht fremb im Rreife ber Stillen und Frommen, und eine Rlettenberg war ihre Freundin. Ihre Briefe an Lavater beweifen, daß fie auch bem fchwarmerifchen Gefühlsleben einer Beit, welcher Werther entstammte, nicht gang unzugänglich blieb. Aber jeder tranfhaften leberspannung war fie feind; ihr heller Berftandesblid ließ fich nicht trüben; ber Gintlang amifchen Robf und Berg blieb ungeftort. Go ftebt fie vor uns, bas Mufterbild einer beutschen Frau, jugleich bas Mufterbild einer Dichter

mutter.

Denn zu ihren fibrigen Geistes = und Gemüthsanlagen war ihr eine Darstellungsgabe verließen, beren Ausbildung durch eine rege, lebendig vergegenwärtigende Phantasie gesorbert ward. Bis ins hohe Alter blieb ihr auch dies Fähigkeit ungeschmälert; sie ersreute sich derselben, im Bewußtsein, andere damit zu ersreuen. Roch ein Jahr vor ihrem Tode bekennt sie mit fröhlichem Selbsbehagen: "diese Gabe, die ihr Gott gegeben, sei eine lebendige Darstellung aller Dinge, die in ihr Wissen einschlagen, Großes und Kleines, Wahrheit und Mährchen"; und man glaubt ihr gern, wenn sie hinzusett: "Sowie ich in einen Cirkel komme, wird alles heiter und froh, weil ich erzähle". Riemals aber mögen ihre Erzählungen so belebend und eindrucksvoll geklungen haben, wie in jenen Zeiten, da der Sohn, als heranwachsender Knabe, ihnen lauschte. Indem sie ihn in das Märchenreich einführte, ward sie selbst mit ihm wieder jung; er aber konnte ihr nicht lange müßig zuhören. Aus seiner erregten Einbildungskraft stieg

re selbstgeschaffene Märchenwelt hervor. Wie er seine Person und seine eigenen astände mit derselben verknüpste, das lehrt uns das Musterstück dieser jugendhen Märchenpoesie, welches, sreilich von späterer Künstlerhand gesormt, im witen Buche von Dichtung und Wahrheit uns gusbehalten ist.

Was er von einheimischer und fremdländischer Poesie kennen lernte, reizte nen Nachahmungstrieb. Er eignete sich die Formen an, wie sie ihm vorlagen; Ergreisen des Stosses aber bewährte er schon ein gewisses Maß von Schbindigkeit. Er suchte ihn nicht in der Weite; er sand ihn in seinem eigenen den, in den Verhältnissen, die ihn berührten. Mit wachsender Leichtigkeit übte die Gelegenheitsdichtung; mußte diese auch, nach der Weise der Zeit, manchal ins Platte sinken, so richtete sie doch seine Beodachtung auf das Wirkliche id lehrte ihn die Nothwendigkeit, diesem eine poetische Gestalt zu geben. Durch e Hand eines gewandten Schreibers, dem er dictirte, konnte er alles, was sich i Geiste regte, auf dem Papiere sesthalten, und so ging die srühe Autorschaft hr ins Breite. Alles, was er trieb, diente dazu, ihren Umsang zu erweitern, r konnte fremde Sprachen nicht erlernen, ohne sich auch schriftstellerisch in ihnen versuchen; und aus solchen lebungen erwuchs sogar ein siedensprachiger Roman Briefen.

Der Bater gonnte biefen bichterischen Beftrebungen feinen gemeffen aufunternden Beifall. Doch fah er es nicht gern, wenn der jugendliche Boet den reis der langft anertannten Formen verließ; und eine Boefie, die fich des Reims tichlug, hatte er mit feinem Banne belegt. Geine Bibliothet zeigte in erlefenen remplaren bie Werte bon Canit, Beffer, Reutirch und allen Denen, welche erch schwächliche ober widerliche Nachahmung der großen frangofischen Borbilder 18 bem Zeitalter Ludwigs XIV. Die beutsche Dichtung hatten reinigen wollen; nen mochten fich Manner wie Brodes, Sageborn, Drollinger und Saller gufellen. Un diefen Muftern follte ber Sohn fich fchulen; und einige berfelben unten ihn gu außerer Formenftrenge und Sauberlichfeit, andere gu gedrängter nergie des Ausbrucks anleiten. In ben meiften biefer Dichtungen jedoch lernte mehr lefen als bag er fie las; ahmte er fie nach, jo mußte er fich an ber berfläche halten. Befonders die gewandten und gehaltleeren Sofdichter tonnten m nichts außer ihrer glatten Technit bieten. Bis in die fpatefte Beit blieb m die peinliche Erinnerung an den Druck, mit welchem einst jene Autoritäten ner schon im Abscheiden begriffenen Beriode auf ihm gelaftet. Auch hier erhien Mobitod als Forberer eines neuen Lebens, als Offenbarer einer neuen Belt. Sein Gebicht, beffen ungewohnte Bergart bem Bater Unftog geben mußte, nd nur verftohlen Eingang in ben Goethe'ichen Familienfreis und brachte auf e Geschwifter bald um fo unwiderstehlichere Wirkungen hervor, die auch nicht inge im Berborgenen blieben. In der wunderfam gehobenen Darftellung mar r langit befannte biblifche Stoff wie frifch verklart, und wenn bie heiligen erfonen wie mit einer neuen Glorie befleidet wurden, fo fchienen fie fich boch er menschlichen Empfindung vertraulicher anzunähern. Gine Art von Rachtoung ward versucht; die Geschichte Josephs ward ju einer umftandlichen blifchen Epopoe verarbeitet, welcher der Dichter allerdings bas bequeme profaifche ewand umwarf. Mit gleicher Bequemlichfeit wurde bas reimlofe anafreontische etanbel nachgeahmt, bas Gleim feit ber Mitte ber vierziger Jahre angestimmt itte. Aber auch der Ton der firchlichen Ode blieb ihm geläufig und er wußte e ftarre protestantische Dogmatit poetisch zu verwerthen; in dem frühesten der 18 erhaltenen Gebichte schildert er (1765) bie Gollenfahrt Chrifti in volltonig reimten Strophen, die, mit bem bertommlichen Bilbervorrath ausgeftattet, unter n abnlichen Leiftungen Cramer's und 3. A. Schlegel's einen Ehrenplat ber-

Die Lust am Theater war schon früh durch ein von der Großmutter gesichenktes Puppenspiel geweckt worden; später hatte er die französischen Muster und die ihnen solgenden deutschen Stüde nicht nur durch anhaltendes Studium, sondern auch durch seine Mitwirtung bei gelegentlichen Privataussührungen von allen Seiten kennen gelernt. Er sühlte sich selbst zu mannichsachen dramatischen Bersuchen gedrängt, denen die französische Form als die gesehmäßige zum Erunde lag. Doch ward die Alleinherrschaft des gereimten Alexandriners allmählich gebrochen, indem der reimlose Fünssüßler, der von den Engländern herüberkam und den auch Klopstock begünstigte, sich nach und nach Geltung verschaffte.

Bahrend er fo, bon Rritit unberührt, fich in ber Sandhabung ber berichiebenften funftlerischen Formen abte und feinen Bilbungsgang fortfette, brangten fich ihm peinliche Lebensersahrungen auf, Die ben jugenblichen Ginn truben ober au bebentlicher Frühreife führen mußten. Er gewahrte manches im Inneren ber Familien, fowie im amtlichen und burgerlichen Treiben, was ihm beffer bamals noch verhüllt geblieben mare. Da ihm mit ben Jahren eine größere Freiheit ber Bewegung verstattet ward, so gerieth er, und zwar auf Anlaß feines poetischen Talents, in allgu nabe Berfihrung mit einigen leichtlebigen Gefellen, Die por allerlei ungefehlichem Beginnen nicht jurudicheuten, an bem er felbft freilich feinen Theil hatte. Festgehalten ward er eine Zeit lang in biefem Rreife burch bie reine, unberdorbene Reigung zu einem Madchen, bas in folcher Umgebung wie ein Bunber an Schonheit und Sitte daftand und, wenn wir ber fpateren Erzählung trauen burjen, ihn fogar mit ichwesterlicher Freundlichfeit bor bem loderen Umgang warnte. 3hr widmete ber Jungling mit boller Singebung Alles, was fich von auffeimender Empfindung in ihm regte, und er wußte fich por leibenschaftlicher Bein nicht gu faffen, als er fich von Gretchen fur immer geschieben fah.

Die schmerzliche Katastrophe, welche diese erste Liebesneigung abschloß, tras mit einer wichtigen Staatsbegebenheit zusammen, die das Interesse jedes Deutschen mächtig an sich zog und auch G. nicht gleichgültig ließ: Joseph II. ward gewählt und gekrönt. Auch bei dieser Gelegenheit blickte der Jüngling in das verworrene Getriebe des deutschen Reichswesens. Die Verhandlungen, welche der Wahl vorausgingen, wurden, nicht ohne patriotisches Mißbehagen, genau studirt, die halb symbolischen Feierlichkeiten, die sich an jeden Abschnitt der prunkvollen Staatshandlung knüpsten, mit gründlicher Ausmerksamkeit versolgt. Der dritte April 1764 war der Krönungstag, und "das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verschüttete deutsche Keich" trat ihm auf dem Boden seiner

Baterftabt noch einmal in leibhaftiger Dajeftat entgegen.

Richt lange mehr sollte die Baterstadt ihn sesseln. Der Rath G. hatte den Studiengang, den er selbst durchlausen, sür den Sohn sesgeselt; er hatte ihm schon mancherlei juristisches Wissen beigebracht und hosste ihn einst, mit schönen Kenntnissen und Fertigkeiten aller Art ausgerüstet, in ansehnlichen Aemtern zum Wohl der Mitbürger und zu eigener Spre thätig zu sehen. Anderen Gedanken und Wünschen war der Sohn hingegeben. Blidte er in die Zutunft, so sah er sich wol am liedsten im Schmucke des Lorbeerkranzes, "der den Dichter zu zieren geslochten ist". Aber keineswegs wollte er darum auf die Mittel zu strenger wissenschaftlicher Bildung Berzicht thun. Er meinte, Göttingen wurde ihm die jelben am reichlichsten dieten. Bornehmlich tried es ihn zu jenen Studien, die ihn dei der dichterischen Praxis wesentlich zu sördern versprachen. Ernstlich wollte er in die alten Sprachen eindringen, sich mit der Geschichte und den daran grenzenden Disciplinen vertraut machen und sich die schönen Wissenschaften, wie man sie nannte, in ihrem ganzen Umsange aneignen. Lockend erschien ihm die Wirksamkeit eines akademischen Lehrers.

Bon solchen Absichten, die nur der Schwester anvertraut wurden, durfte der Bater nichts ahnen. Dieser hatte ein für allemal sich für Leipzig entschieden; da galt tein Widerspruch. Dorthin also begab sich der Sechzesnjährige im Spätherbst 1765. Am 19. October ward er von dem Rector Ludovici unter die akademischen Bürger aufgenommen und der bairischen Nation zugetheilt. Zwei Lage hernach betrat er die Hörsäle. Ernesti und J. G. Böhme (1717—80), ein Schüler Mascou's, waren die ersten, deren sehrendes Wort er vernahm.

Dann folgten bie juriftifchen Fachcollegien.

Durch Böhme's verständige Einrede ließ er sich abbringen von dem im Stillen gehegten Plane, der Jurisprudenz zu entsagen und sich offen zu seinen Lieblingsstudien zu besennen. Er blieb äußerlich Jurist; er versuchte sogar ein keißiger zu sein. Aber weder Rechtsgelehrsamkeit, noch die Wolfsische Philosophie, die ihm hier entgegengebracht ward, konnte ihm behagen. Auch im kebrigen bot ihm die Universität wenig zur Besriedigung seines Bildungstriebes. Gottsched, von dessen Berdiensten das jüngere Geschlecht nichts wußte, war nur noch da, um verhöhnt zu werden. Aus Gestert's sanstmüthiger Moral ließ sich teine sittliche Stärkung, aus seinen Lehren über Poesie und Stil keine künstelerische Erleuchtung gewinnen. Was G. bedurste und ersehnte, konnte ihm damals von keinem Katheder herab gereicht werden. Er blieb den Hörslälen sern.

Um so näher trat er den mannichfaltigen Erscheinungen des Leipziger Lebens. Unter den Elementen, die sich hier lodend und abstoßend durcheinander bewegten, waren es nicht blos die edleren, die ihn anzogen. Im Kreise älterer und gleichaltriger Genossen überließ er sich einer Lebenslust, die nicht immer der heilsamen Schranken achtete. Er fühlte sich zum ersten Male frei. Wie übermüthig äußert sich das Gesühl in den Bersen und der Prosa der ersten Leipziger Episteln! Man vergleiche die beiden ältesten Briese aus dem Jahre 1764, in welchen er um Aufnahme in einen Tugendbund nachsucht, und man wird in Ton und

Saltung einen entichiebenen Begenfat gewahren.

Begierig griff er aber auch nach allen Bilbungselementen, welche bas Leipziger Leben in fich schloß. Sier, wo man fich wie im Mittelpuntte der beutschen Litteratur fühlte, mußte fein eigenes bichterifches Streben, indem es bestimmtere Bahnen einschlagen wollte, balb Störung erleiben, balb forbernben Anftoß erhalten. Geftort marb es burch bie Rritif, die ihm bier querft verneinend entgegentrat. Gie ericutterte ihm bas Ansehen gerühmter Borbilber und lehrte ihn an feinem eigenen bichterischen Bermögen zweifeln; er verlor bie barmloje Buft am Bervorbringen und an bem Bervorgebrachten; Die Rachahmung bes Borhandenen fonnte ihm nicht mehr genugen. Er versuchte fich wol noch manch= mal in ben hertommlichen Weisen; er lieferte, nach Ramler'ichem Recept, fcmerlaftenbe Oben, reich an großen Borten; er haufte auf ein inhaltsleeres Gelegenheitsgedicht bie gange abgebrauchte Berrlichfeit bes antifen Olymp. Gin Freund, wie Behrifch, ber ihm feine Gebichte auf bas Gauberlichfte abichrieb und fie bor ber Druderpreffe ichuste, tonnte ibm bann leicht in Scherz und Ernft barthun, wie übel fich biefe hohle Bracht zu bem gegebenen Anlaffe ichide; und er felbft verspottete mit gludlichem Sumor ben großsprecherischen Prunt einer Clodius'iden Phraseologie. Aber bamit war seiner eigenen Unficherheit nicht abgeholfen. Er fuchte nach einem Mufter, bem er fich bertrauensvoll anschließen, nach einer Lebre, Die ihn fiber fich felbft und fein Wollen, fowie über bas Wefen ber Runft aufflaren tonnte. Die beutiche Litteratur, beren Charafter bamals burch bie enticheidenden Thaten Rlopftod's. Leifing's und Windelmann's herausgebilbet ward, hatte teine burchaus zuverläffige Leitung bem Werbenben anzubieten; fie fühlte fich felbft in einem rafchen Werben begriffen. Fruchtbar in mancher Begiebung ward fur ibn ber Berfehr mit reiferen Mannern, wie Pfeil, hermann, 422 Coethe.

Krebel, mit denen er sich seit dem Sommer 1766 an der Tasel des Schöntopsichen Hauses zusammensand, nachdem er den Mittagstisch bei dem Mediciner Hofrath Ludwig ausgegeben. Ein eigentlicher Führer und Leiter sand sich jedoch unter diesen so wenig wie unter den anderen, die, wie Langer, erst später herantraten, oder, wie Eschenburg und Zachariae, nur vorübergehend seinen Kreis berührten.

In diesem rathlosen Zustande mochte er sich damals oft genug beängstigt fühlen. Aber es war ein Glück, daß er sich so gründlich durch ihn hindurchtämpsen mußte. Denn gerade dadurch ward die später erfolgende, eben so gründliche Befreiung von irreführender Theorie und äußerem Regelzwange vorbereitet.

Die Ahnung großer Runftgefete bammerte ihm ichon bamals auf. Gin zweijähriger Unterricht bei Defer, ber feit 1763 an ber Spite ber Beichen atademie wirfte, tonnte gwar feine fünftlerische Fertigfeit nicht bedeutend fteigem; er leitete ihn aber ju empfindungsvoller Betrachtung bes Runftichonen. Defer hatte Windelmann's Runftebangelium mit glaubiger leberzeugung angenommen; von ihm empfingen es feine Schuler. G. ergriff mit Begier bie Saupt = und Rernbuntte biefer Lehre; er gewann ichon jest die Grundlagen der Runftanichauungen, in beren allfeitiger Ausbildung er fpater einen ber reinften Genuffe finden und beren Berfundigung ibm ein ernftes Gefchaft feines Lebens werben follte. Er übte fich prattisch in verschiedenen Fachern ber bilbenben Runft. In ben Leipziger Sammlungen, bor manchen foftlichen Berten ber Dresbener Gemalbegalerie, im Berkehr mit eifrigen Liebhabern und einsichtigen Kennern lernte er feben, vergleichen und urtheilen. Wahrhaft aufgehellt ward fein Beift burch Leffing's Laotoon. Er fah hier die ficher ertennbare Grenglinie gezogen zwifchen ber rebenden und bilbenden Runft, die gu wechselseitigem Ungeil fich fo oft in einander berloren hatten. Er fah eine jebe in ihrem eigenen Bereiche gu ihrn mahren Burbe gurudgeführt und auf die ihr eigenthumlichen Birfungen angewiefen. Die Grundbegriffe, Die ihm ber portrefflichfte Denter überlieferte, et muthigten ihn schon in jener Zeit des Suchens und Strebens, da er ihren gangen Werth und Gehalt wol noch taum ermaß; fie blieben seine ficheren Leitsternt in ber Beit fünftlerifcher Reife.

Diefe Singebung an die bilbende Runft durfte ihn ber Boefie nicht entfremben. Er erfuhr an fich felbft, "daß die Wertftatt des großen Runftlers mehr ben feimenben Dichter entwidelt als ber Borfaal bes Weltweifen und bes Rrititers". Roch ju Anfang bes Jahres 1770 mochte er Defer neben Chakespeare und Wieland als feinen echten Lehrer bezeichnen. Indem er fich ber bertommlichen Theorien ju entledigen ftrebte, ward er um fo entichiebener gebrangt. Anlag und Stoff feiner Dichtung aus ben Tiefen bes eigenen Inneren gu ichopfen; er mußte feine Erlebniffe und Erfahrungen, nachdem er fie geiftig verarbeitet, in dichterifcher Form aus fich herausstellen. Go bilbete fich aus der unbehaglichen Wahrnehmung ber fittlichen Schaben, an benen Familie und Befellschaft frantten, Die nach Moliere'fchem Mufter mit großer technischer Gewandtheit ausgeführte Romobie "Die Mitfculbigen", Die bamals noch in einem Aft gufammengefaßt war. Seine Lyrit aber naberte fich an ben fcmerglich-freudigen Jugendempfindungen, die ihn wechselnd bewegten. Zwar in dem Bertehr mit Defer's Tochter, Friederife (geb. 1748, † unvermählt 1829), ward feine tiefere Empfindung rege G. icheint fich erft gegen Enbe feines Leipziger Aufenthalts bem Mabchen mehr genahert zu haben, bas ihn nicht burch Schönheit, wol aber burch bie lebendige Frische ihres Wefens anziehen konnte; boch ber Ion einer geiftreich nedischen Munterfeit blieb auch ba vorherrichend. Leibenschaftlicher gefarbt erscheint bas Berhältniß zu Unna Ratharina Schönkopi. Nicht lange hatte er ben Mittagstifch in ihrem elterlichen Saufe befucht, als er fie jum Gegenstande feiner gart-

lichen Aufmerkfamteit erfor. Balb gehörte er jur Familie; er nahm Theil an ben einfachen bauslichen Spielen, an ben mufitalifchen Unterhaltungen; eifrig war feine Mitwirfung bei ben theatralifden Luftbarteiten, die bis gur Aufführung ber Leffing'ichen Minna gesteigert wurden. Man fab fich taglich, man lebte in ben vielfachften gesellichaftlichen Berührungen, und fo fand feine Reigung freien Spielraum. Ratheben nahm bie Gulbigungen bes um brei Jahre jungeren Berehrers bantbar bin; er glaubte mabrend ber gangen Beit, ba er fie fannte, nur als ein Theil von ihr gelebt ju haben; fie jeboch bezeigte fich mehr freundschaftlich als gartlich; auf ben leibenschaftlichen Ton, ben er anschlug, mochte fie wol nur felten eingehen: Wig, harmlofer Spott und Schaltheit ftanben ihr natürlicher an. Go qualte fie ibn mit ihren "liebenswurdigen Graufamteiten" und hatte bafur bon feinen Grillen und Launen manches zu erbulben. Den Rachtlang folder, swifden Freud und Leid fchwantenden Stimmungen vernehmen wir noch jest in bem Schaferspiel "Die Laune des Berliebten", bas fast vierzig Jahre nach feiner Entstehung (1806) erft im Drud erschien. Die tonventionell abgezirfelte Form birgt achten Empfindungsgehalt; ein warmer lyrifcher Sauch ichwebt über ben Figuren ber altmobischen Schäferwelt. Was uns bon ber eigentlichen Lyrit diefer Beriode übrig geblieben, muffen wir größtentheils ber erften Galfte bes Jahres 1768 juweisen. Den Grundton jener Stimmungen boren wir auch bier; aber er wird nicht immer gang rein angegeben. Roch fann ober will ber Dichter fein Empfindungsleben nicht voll und unmittelbar in bas Bieb überftrömen laffen; er fpricht oft als Betrachter und Reralieberer feiner Befuble; ja, er tann fie altflug belacheln; balb lehrend, balb beiter ober mehmuthlich ipottend mag er uns feine allgu fruben Erfahrungen über Bechfel und Unbestand ber Reigung mittheilen; er meibet nicht ben Ausbrud einer leichtfertigen Ginnlichkeit; indem eine altfluge Betrachtung bem Befühl gur Seite geht und es oft verbrangt, muß bas Lieb eine Wenbung ins Epigrammatifche nehmen. Sprache und Form halten fich noch meift in ben Geleisen, in benen die Gattung bes leichteren Liedes fich bamals bewegte. Aber in manchen biefer zierlich ausgebildeten Berfe verbirgt und verrath fich die Innigfeit eines tieferen Raturgefühls; aus manchen andern scheint bie Ahnung eines reich bewegten Gemuthalebens berheifungsvoll hervorzuklingen. Diefe Eprit zeichnet bie außeren und inneren Lebenszuftanbe bes Dichters; gleich allem, was er fünftig hervorbringen wird, erscheint auch fie uns schon als eine vollgiltige Lebensurtunde. In biefen Liebern, wie in den beiden genannten Dramen bat er mit boller Sicherheit die Formen angewandt, die ihm von der damaligen Poeffe fertig überliefert wurden. Stellt man biefe bichterischen Anfänge vergleichend neben bie Schöpfungen bes reifenden und gereiften Runftlers, fo mochte man glauben, er habe ber Zeit, die ihn heranwachsen fah, den schuldigen Tribut abtragen muffen, ebe er mit frajtvoll errungener Gelbftanbigfeit feine, ihm gang eigene Dichtung begann und bamit jugleich ein neues Beitalter ber Boefie ein-Leitete.

Bebor er jedoch zu dieser freien Geistesentsaltung gelangen sollte, hatte er eine ernste Prüsung zu überstehen. Das Leipziger Leben sand einen jähen Abschluß. Indem sich der Jüngling dem Genuß wie der Arbeit gleichmäßig hingab, hatte er seinen förperlichen Krästen mehr als billig zugemuthet. Die Katur, allzu rücksichtslos behandelt, übte eine heftige Gegenwirkung. Er ward im Sommer 1768 von einem starken Blutsturz übersallen; sein Leben schien ihm gesährdet; er glaubte der Lungensucht nicht entsliehen zu können. In dieser trüben Zeit erquickten ihn die freundlichen Gesinnungen, die ihm auch von Solchen bethätigt wurden, deren Kachsicht er durch launenhaftes Betragen wol zuweilen auf die Probe gestellt hatte; von allen Seiten kamen ihm Beweise

bes Wohlwollens und überzeugten ihn, daß er die Werthschätzung achtungswürdiger Personen in reichem Maße gewonnen. Tröstlich vor allem war die Treue der näheren Freunde. Hermann, der spätere Bürgermeister von Leipzig (1743—1813), Gröning, der in Bremen hernach zu demselben Amte ausstige (1745—1825) hielten wacer bei ihm aus; Horn, der Freund von Franklurt her, wußte ihn mit allezeit bereiten Scherzen auszumuntern; Johann Christian Limprecht (1741—1812), ein sast erblindeter, fremder Unterstützung bedürstiger Candidat der Theologie, war als Studennachbar mit seinen Liebesdiensten immer zur Hand. Auch Langer, der später nach Wolsenbüttel auf Lessing's Stelle berusen ward, gesellte sich häusig zu dem Leidenden und hob ihn in ernstem Gespräche über manchen bänglich düsteren Augenblich hinaus; gern lenkte er die Rede auf Fragen des religiösen und sittlichen Lebens, und G. war in hinreichend empfänglicher Stimmung, um auf dieselben einzugehen. So sammelten sich schon um den Reunzehnsährigen trefsliche Menschen des verschiedensten Charasters.

Langfam ftellte fich eine halbe Genefung ein. Roch waren Die Spuren bes Leidens in feinem Meugeren fichtbar, als er an feinem Geburtstage, bem 28. Auguft 1768, Leipzig verließ. Die Beimtehr ins elterliche Saus mar feine frohliche. Der Bater vermochte beim Anblid bes fummerlich Bieberhergeftellten fein Migbehagen taum gu berbergen; er fürchtete, den Lebensplan, ben er fo porforglich für ben Cohn feftgefest, burchtreugt gu feben. Rur allgubaufig fühlte die Mutter fich gedrungen, ihre ausharrende und ausgleichende Liebe ju Gunften ihres Wolfgang wirten gu laffen, ber fich nun ihr und ber Schwefter Cornelie mit gangem Gemuthe immer inniger anschloß. Es ward ihm nicht leicht, fic in die vaterstädtischen und hauslichen Berhaltniffe wieder einzufugen. Gebnfüchtig pries er Leipzig; er bermißte ben Umgang ber wihreichen Lands manninnen ber Leffing'ichen Minna, nach beren geiftigen Cbenbilbern er in Frantfurt vergeblich suchte. Er ftieg auf Widerstand, wenn er die Grundfabe eines geläuterten Runftgeschmads, Die er als Schuler Defer's fich angeeignet, in feiner Umgebung verbreiten wollte. Unterließ er es bennoch nicht, ben guten Gefchmad zu prebigen, fo mußte er "ber Runft wegen viel leiben". Was ibm Leipzig gegeben, schien er jest erft nach feinem vollen Werthe gu fchagen; mas ihm Frantfurt etwa geben tonnte, vermochte ber Leibende nicht ju genießen. Denn die Befahr erneuerte fich. Der fiebente December, Corneliens Geburtstag, ward jum Schredenstage. Gine beftig bervorbrechenbe Rolit, bon veinigenben Schmerzen begleitet, fchien bie bereits geschwächten Rrafte vollends erfcopfen gu wollen. Bwei Tage lang bauerte ber hoffnungelofe Buftand; bann erfolgte, unter bem entichloffenen Gingreifen bes Urates 3ob. Fr. Den, eine Benbung gum Befferen. Die Mutter aber richtete fich an einem Borte ber Bibel auf. In ihrer ichweren Bergensbedrangnig hatte fie jum Buch ber Bucher ihre Buflucht genommen, bas nun in boppeltem Ginne jum Buche bes Lebens ward: als fie an der Rettung bes Gohnes faft verzweifelte, leuchteten ihr die Borte Berem. 31, 5 tröftlich entgegen; fie behielt ben Spruch wie eine gottliche Berbeigung bauernden Beils bis auf ihre letten Tage in treuem Gedachtnig. Bier Bochen hindurch blieb ber Rrante aufs Lager gebannt. 218 im Beginne bes 3. 1769 ihm eine freiere Bewegung geftattet marb, melbete fich bas liebel nochmals, aber mit verminderter Beftigfeit; er mußte fich das Zimmergefangnif noch vier Bochen lang gefallen laffen. Roch im April hatten bie treu forgenben Freunde über fein frankliches Aussehen zu flagen. Rur allmählich wichen die Nachwehen bes Leibens. Der Sommer führte ihn ins Freie; fleine Reifen wurden unternommen. Er fab in Worms Charitas Meirner wieber, Die feine Empfindungen ehemals lebhaft beschäftigt hatte; er wanderte nach Marienborn im Darmftabtifchen, um bort einer Berfammlung ber frommen Brubergemeinde

beizuwohnen. Erst im Winter von 1769 auf 1770 kam ihm das volke Geschlerer Gesundheit wieder. Die nun überstandene Krankheit erwies sich als eine sitt den ganzen Organismus heilsame Krisis. Mit erneutem Jugendmuthe blickte er vorwärts ins Leben. Fürs erste mußte den juristischen Studien ein äußerlicher Abschluß gegeben und dadurch die oft verlegend hervorbrechende Ungeduld des Vaters beschwichtigt werden. Aber kein Gedanke an eine Rücklehr nach Leipzig! Im Januar 1770 hatte sich G. im Einverständniß mit dem

Bater für Stragburg entschieben.

Mit den Freunden und Freundinnen in Leipzig war inzwischen der briefliche Berkehr unterhalten worden. Aber nicht alles, was er von dort vernahm, tonnte ihn heiter stimmen. Gegen Ende des Mai 1769 empfing er eine Nachricht, die ihn nicht undewegt ließ: Käthchen hatte sich verlobt. G. mußte zusestehen, daß sie einen Bürdigen gewählt. Der siedente März 1770 war der Tag ihrer Vermählung mit Dr. Christ. Karl Kanne; er leitete eine lange und beglückte Verbindung ein: erst 1806 ward sie gelöst durch den Tod des Mannes, der sich als Leipziger Vicedürgermeister Ansehen und Verdienst erworden hatte; die Frau überlebte ihn um vier Jahre. — G. schloß die Correspondenz mit Käthchen noch vor ihrer Verheirathung; das letzte Schreiben trägt das Datum des 23. Januar 1770. Aus seinen Briesen an die Braut spricht eine schmerzsliche Empfindung, der es aber nicht allzu schwer wird, sich in der milderen

Temperatur ber Freundichaft zu beruhigen.

Während dieser Periode der Krankheit und langsamen Wiederherstellung tonnte die dichterische Thätigkeit nicht ergiedig sein. An den "Mitschuldigen" ward gründlich gearbeitet. Die ursprüngliche Anlage in einem Act genügte nicht mehr; das Stück ward in drei Acten breiter und reicher ausgesührt. Hirzel's Sammlung "Der junge Goethe" gibt es uns jeht in der Gestalt, die es damals erhielt; und zwar erscheint es hier genau so, wie es in dem glücklich geretteten Manuscripte vorliegt, welches der Dichter im J. 1769 zierlich und sauber ansertigte. Gleichzeitig, im Sommer dieses Jahres, ward die Herausgabe von zwanzig Liedern vorbereitet, die in Leipzig entstanden waren und die ein Leipziger Freund mit Melodien begleitete. Am dritten October zeigten sich in den Buchläden zuerst die "Reuen Lieder", in Melodien geseht von Bernhard Theodor Breitsops. G. blieb ungenannt. In den Almanachen der solgenden Jahre sinden sich manche dieser Gedichte wieder. Riemand ahnte, daß der namenlose

Autor berfelben einft als ber größte aller Eprifer bafteben follte.

Der Beitraum bon anderthalb Jahren, den ber Jüngling gezwungen im elterlichen Saufe verbrachte, erscheint arm an außeren Beugniffen feines geiftigen Thung und Schaffens. Ilm fo mehr bereicherte und vertiefte fich fein inneres Leben. Rachbem ihn bie Leipziger Berhältniffe nach vielfachen Richtungen bin und wieder gezogen, ihn gu mancherlei Berftreuung und Leichtfertigfeit verlodt und eine innere Sammlung auf die Dauer fast unmöglich gemacht hatten, fühlte er fich jest jur Gintehr in fich felbft getrieben. Blidte er auf feinen fittlichen Ruftand, fo brauchte er feineswegs zu erichreden; er gewahrte faum etwas, bas ibn gu einem ärgerlichen Digmuth über fich felbft hatte ftimmen muffen. Bar er fich boch eines unendlich guten Willens bewußt! Auch fand er in fich bas redliche Beftreben, Diefem Willen gur Berrichaft über widerftreitenbe Reigungen ju verhelfen. Dennoch machte fich ihm die Rothwendigfeit fuhlbar, jenem Beftreben Salt und Stute au verleihen. Wohin aber fich wenben, um biefe Stute ju gewinnen? Manner ber berichiebenften Sinnegart, feit feinen Rnabenjahren theilnehmend bemubt, ihn ju bilden und zu leiten, hatten ihn hinlänglich mit ben berichiebenen, oft ichnurftrads einander widerfprechenden Grundfagen befannt gemacht, benen man, wie jeder zuberfichtlich bon ben feinigen behauptete, nur

au folgen brauchte, um auf bem Lebenspfabe ohne Unitog ficher, ja flegreich fortauschreiten; fo batte er, wie er es felbft ausspricht, por feinem gwangigften Jahre die Schulen faft fammtlicher Moralphilojophen burchlaufen. Bas er in einer jeden gelernt, mußte er ju bemahren und ju nuben; aber feine batte ibn mit demjenigen verfeben, mas ihm bor allem Roth that, wenn er die brangvolle Unruhe in feinem Inneren befanftigen, wenn er ber Qual bes Schwantens entrinnen und feinem ungebulbigen Guden, Ginnen und Forfchen Befriedigung bieten wollte. Wie natürlich, daß fich jest, ba ihn noch der Drud torperlicher Difftande befing, fein Gemuth ben Ginwirtungen einer garten und innigen Religiofitat eröffnete, Die eben aus ihrer Innigfeit Die Rubnheit ichopft, uber Die ftarren Schranten bes Dogmas hinmeg nach einem Liebesbundnig mit Gott und bem Beiland zu ftreben. Geine nie erloschene Reigung gur Bibel erleichterte ihm jederzeit die Annaherung an bas Bebiet religiöfer Empfindung, wenn er is auch noch fo lange gemieben hatte. Und jest bot fich ihm eine hand, bon ber er fich gern an jene Regionen heranführen ließ. Die frommen Gefinnungen, wie fie bon ben in herrnhutischem Beifte geftifteten Brubergemeinden ausgingen, hatten feit ber Mitte des Jahrhunderts auch in Frankfurt, besonders unter ben höheren Ständen, Berbreitung gefunden. Die Gemuther, burch ben Ernft ber Rriegszeit verbuftert und in fich gurudgescheucht, mochten um fo williger auf jene Lehren horchen, die ihnen ben Weg gur unmittelbaren Gemeinschaft mit dem geopferten und ewig lebendigen Gottmenfchen ju eröffnen und ju ebnen ichienen. Die empfindungsfeligen Befenner biefes Evangeliums bilbeten, wenn auch nicht eine Gemeinde, fo boch einen enger geschloffenen Rreis, mit beffen weiblichen Mitgliedern die Mutter Goethe's vielfach verfehrte. Reine von diefen Gottesfreundinnen war ihr naber vertraut, als Sufanna Ratharina b. Rlettenberg, eine Bermandte der Textor'ichen Familie. Gie war die edelfte Bierde bet frommen Genoffenichaft. Un ihr ward ber Segen offenbar, ber bon einem bas gange Gemutheleben erneuernden Glauben ausfliegen fann. 3m 3. 1728 geboren (19. December), war fie ichon langft der Fulle diefes Segens theilhaftig geworben. Sich felbft und ben Schat ihrer Seelenerfahrungen hatte fie aus dem Strudel der Lebenswogen an das Ufer geflüchtet, wo fie, leibend und doch begludt, "unter ihres Gottes Flügel rubte". Die gewiffenhafte, ja peinliche Strenge, mit ber fie über fich felbit machte, mit ber fie jedem Ungeichen einer ungottlichen Regung in ihrem Innern nachfpurte, verleitete fie nie ju fchroffen Berhalten gegen Andere. Dem Sectenftreite blieb fie fern. 3hr war die Liebe wirklich bas eine, bas allumfaffende Gebot. Bon ben finnlich gröberen Gle menten, die fich dem Bietismus und ben ihm verwandten Ericheinungen ange hangt hatten, ließ fie fich taum berühren; fie blieb ber Empfindung hingegeben, "die alle Empfindungen übertrifft". Stellt bas Chriftenthum bie Menichwerdung bes Beiligen und bie Beiligung bes Menfchen bar, fo hatte es in biefer himmlifchen Geele - als eine folche bezeichnete fie B. felbft in einem Briefe an Lavater - gewiß die liebenswürdigfte Geftalt angenommen. Den Frieden, der bom Simmel ift und beffen fie felbft genoffen, wollte fie auch über bas Dafein ihres jungen Freundes verbreitet miffen; und biefer verichlog fein Dhr nicht, wenn fie von ber Geligfeit fprach, Die nur in ber Bereinigung mit dem ju finden ift, "beffen Blut der Golgatha getrunten". Gein Inneres ichien fich der Beilsbotschaft ju öffnen. Er wandte fich wieder zu Rirche und Altar, Die er in feinen reiferen Anabenjahren gleichgültig beifeit gelaffen; er verschmabte fogar die fromme Terminologie nicht gang; er mochte fich und andern betennen, bag er mit unferm herre Gott etwas beffer ftebe, und mit feinem lieben Gobi Befu Chrifto. Doch mar bie Begier nach Erwedung und Erleuchtung nich jo ftart in ihm, daß er auf feine fonftigen lleberzeugungen und Buniche, Goff

ungen und Anipruche hatte bergichten mogen. Das Weltfind machte ber rommen gegenüber in Schera und Ernft feine Rechte geltenb : biefe aber mar piel gu einfichtig, um, felbft wenn fie es bermocht batte, fein Wefen gewaltfam n fremde Bahnen ju zwingen. Go blieb er, wie Gott und Ratur ihn gewollt and geschaffen. Unzweifelhaft jedoch gewann er in diefer Zeit bas Berftanbnig ur alles, was bem religibfen Empfindungsleben eigenthumlich angehort. Berftandnig tonnte ihm nicht wieder verloren geben; es leitete ihn ficher überall, wo er, fei es als Siftorifer, fei es als Dichter, bie Begiehungen bes Irbifchen gum Söttlichen und bor allem das Berhältniß des Chriftenthums zur Denichheit und zum nenichlichen Bergen auffaffen ober barftellen wollte. Aber auch bas Bilb ber freundin ging ihm nicht verloren. Aufgefrischt ftand es bor ihm, als er in Bilbelm Deifter's Lebrjahren" ju fchildern hatte, wie eine vornehm garte Frauennatur, bom Strahl ber Gnabe getroffen, fich ben Einwirkungen bes unfichtbaren Wesens bedingungslos überläßt, und so ftufenweise fich läutert, bis sie wurdig wird, den Gott, den fie in der Außenwelt erkennt, auch im Herzen ju tragen. Er rief fich alles jurud, was er mit und an Fraulein b. Klettenberg erfahren, und auf Grund ihrer eigenen Aufzeichnungen entwarf er bie Belbitbarftellung ber "ichonen Geele".

Im Befolge ber religiöfen Stimmung, die ihn fo wohlthuend ergriff, trat and die Reigung zu theologischen und theosophischen Studien berbor; er ließ fic burch die fromme Freundin fogar bereden, zu tabbaliftischen und alchymistiichen Schriften ju greifen; er vertiefte fich in Die Abftrufitaten biefer Litteratur, in welcher ein verdüfternder, oft gefährlicher Aberglaube fich mit den halbbichtenichen Ahnungen einer findisch umbertaftenden Raturwiffenschaft wunderlich genug berührt. Much fonnte er ber Luft nicht wiberfteben, nach ben Winten ber Alchymisten felbst prattische Bersuche ju magen; aus ber Mischung feltsamer Substangen follten bie beilfamften Rrafte ans Licht gezogen werben. Bwar ben geheimnigvollen Salzen und Saften, die er zu erzeugen ftrebte, tam er nicht auf Die Spur. Aber alles, mas fein Geift einmal ernftlich erfaßt hatte, mußte ihm früher ober fpater, mittelbar ober unmittelbar, forderlich werden. Im Berlaufe biefer, mit einer gemiffen Sartnäcigkeit fortgesetten Operationen that er manche Blide ins chemische und medicinische Gebiet; und indem er über jenen Bunderbuchern brutete, machte er, ohne es zu ahnen, Borftudien zum "Fauft" : er berichaffte fich gleichsam ben Apparat, mit dem er die Zauberwelt biefer Dich-tung ausruften sollte. So eröffnet fich aus der etwas drückenden Atmosphäre, bie ben Rranten und Genefenben im elterlichen Saufe umgab, ber Ausblid anf

zwei feiner mächtigften Schöbfungen.

Indessen war es für Seist und Körper wünschenswerth, ja nothwendig geworden, in sreierer Umgedung sich zu erholen. Der Plan, auf den er schon im Sommer 1769 gedeutet, ward ausgeführt. Der zweite Abschnitt seines akademischen Lebens begann. Ihn hob das Gesühl wiedererlangter Gesundheit, und n hatte "Munterkeit im Uedersluß", als er in den ersten Tagen des April 1770 in Straßburg anlangte. Gleich ward das Münster, als das vollkommenste Bert deutscher Baukunst, mit Staunen begrüßt. Noch vermochte er Sinn und Abscht des Künstlers nicht zu sassen, der hier das unendlich Mannigsaltige zur Einheit geordnet. Bon der Höhe des Wunderbaues blickte er auf das Land bemieder, das damals vom großen Vaterlande losgerissen war, in dem jedoch unter sremder Hülle deutsches Wesen und deutsche Sitte noch kräftig sortbestanden. Er ließ es an dem neuen Orte eine seiner ersten Handlungen sein, den armen Leipziger Stubennachbar Limprecht mit einer Geldsendung zu bedenken. Lange schon, bevor er selbst es ausgesprochen, handelte er nach dem est christlichen Worte: "Edel sei der Mensch, hülsreich und gut!" — Wohl-

thatigleit in großem Sinne ju üben, blieb ihm burchs Leben Beburfnig mi

Bohnung nahm er am alten Sijdmarft bei Berrn Golag; am 19. Im trug er feinen Ramen in Die Lifte ber atabemifchen Burger ein. 3m eine Salbiabr gab ihm die Jurisprudeng genug gu thun; er widmete fich ibr nit ohne Reigung: und im Geptember tonnte er mit Ghren eine Prffing beiten die als nothwendige Borftuje jur Promotion galt. Dit ben "frommen Leuter" fuchte er fich eng ju berbinden. Sie waren bem Sallifchen Pietismus jugeba mit großem Digvergnugen borte er fie auf "feinen Grafen" (Bingenborf) bitte ichelten. Die Langeweile vericheuchte ibn balb aus einer Befellichaft, in welde einengende Religionsempfindungen, Die oft gu Garte und Undulbfamteit ber leiteten, für jebe hobere Bildung bes Beiftes und Bergens Erfat bieten follten Doch beshalb entfrembete er fich noch nicht bem firchlichen Leben. Brieflich Meuferungen gegen jungere Freunde laffen die Fortbauer einer religiofen Grund flimmung erfennen; und furg bor feinem Geburtstage (am 26, Anguft 1770) berichtete er ber Rlettenberg, er fei "mit ber driftlichen Gemeine bingegangn fich an bes herrn Leiden und Tod ju erinnern". Mochte er, ba neue Ar ichauungen in ihm gur herrichaft gelangten, ber Rirche auch wieber fem und ferner treten, fo blieb ber Rern bes Chriftenthums ihm doch werther und beilign als manchem Buchftabenglaubigen. Er zweifelte, bag mit bem neuen Lebens jahre eine "neue Epoche" für ihn anheben wurde. Der Zweifel mar unte grundet: gerade bies Jahr, fein zweiundzwanzigftes, follte eine Epoche einleiten, in ber fein Leben und Schaffen die entscheibenbe Richtung nabm.

Wie fühn seine Gedanken und Studien damals nach allen Seiten aus griffen, das beweisen die Auszeichnungen, die er in einer Art von wissenschaftlichem Tagebuch unter dem Ramen "Ephemerides" zusammensaßte. Nachdem für die Jurisprudenz das Röthige geschehen war, ließ er die Reigung zur Medicin und Raturwissenschaft um so mehr vorwalten, als seine Tischgenossen, unter denen Mediciner die Mehrzahl bildeten, ihn durch ihre Gespräche beständig an zene Lieblingssächer mahnten. So nahm er im Winterhalbjahr (1770—71) an Chrmann's Klinikum Theil und besuchte Lobstein's Borlesungen über Anstomie. Auch für die Chemie, die Spielmann las, sehlte es ihm nicht an Zeit. Zugleich erweiterte und stärkte sich sein Ratursinn. Hatte er sich in Leipzig mit dem Rosenthal begnügen müssen, so lag hier lockend vor ihm ausgebreitet ein herrliches Land: es bald als Fußwanderer, bald als Reiter zu durchstreisen, ward ihm zur Lust. Roch im Sommer 1770 unternahm er mit zwei Espöser Freunden, Engelbach und Wehland, eine Reise ins Lothringische; lange begleitete ihn die Erinnerung an die Eindrücke und Anschauungen, die sich dort aus Schritt

und Tritt ihm bargeboten.

Um diese Zeit, da die gesammten Fähigkeiten seiner Natur wetteisernd nach Ausbildung strebten, begann er auch unter seinen Gesährten das natürliche Herrschet zu üben, dessen Anerkennung man ihm gewährte, ohne daß er sie sorberte. Auch hier, wie in Leipzig, sand er eine Tischgesellschaft, unter deren Mitgliedern, deren Zahl im Winterhaldjahr dis auf zwanzig stieg, manche seine Freundschaft verdienten und erhielten. Bei den Jungsern Lauth in der Krämergasse Rr. 13 trasen sich die jungen Männer, die einem älteren Mentor, dem Actuar beim Bormundsschaftsgericht, Johann Daniel Salzmann (1722—1812), gern die Würde des Borsiges überließen. Bon den Franzosen hatte Salzmann die Sicherheit und Eleganz der Umgangssormen angenommen. Durch die freundlich gemessen Art seines Auftretens und Benehmens zog er die Jüngeren zu sich heran und legte ihnen doch eine gewisse Jurüchaltung auf. Seinem still wirkenden persönlichen Ansehen sügte man sich um so lieber, da man seiner Weltersahrung eben

fo febr wie ber Lauterfeit feines Bohlwollens bertrauen burfte. Bon Berg und Beift war er ein Deutscher; bas Befte feiner Bilbung verdanfte er ber beutschen Bobularphilosophie: am Chriftenthum ichatte er vornehmlich bie moralische Die Richtung auf bas praftische Leben, die ihm burch bie flare Berftandigteit seines Wesens geboten war, hinderte ihn nicht, die Litteratur nach feiner Beife ju pflegen. Und er pflegte fie in beutschem Ginne. Er war thatig beforgt, bas vaterlandifche Element gegen ben übermächtigen frangofischen Andrang gu fcugen, und auch feine jungeren Freunde burften in biefem Be-Areben nicht läffig werben. Giner Gefellichaft, Die er gestiftet, war die Aufgabe augetheilt, beutsche Rebe und Schrift ju forbern. Ginem folchen Manne fonnte 6 fich anschließen; er tonnte ben Melteren, ber bas Drangen ber Jugend gar wol begriff, jum Bertrauten feiner Studien wie feiner Leidenschaften machen Unter ben übrigen Genoffen icheint ihn niemand wohlthuender berührt gu haben, als ber gleichaltrige Lerfe, ber uns heute noch im Bog lebendig ift. Ueber Jung (Stilling), beffen Erscheinung am Lauth'ichen Mittagstifch etwas fremdartig auffiel, hielt B. bie ichugende Sand; mit britderlicher Berglichfeit fuchte er ben Bedrängten aufzurichten; er nahm Theil an beffen Freuden und Rummerniffen und gab bem eingeengten Beifte weitere Ausfichten; er hatte Berftanbnig in bes gläubigen Dannes zuversichtlichen Frommfinn, ben andere ichalten ober perhöhnten.

Benn auch die Freunde fich ohne Widerspruch bem wohlerwogenen Borte. bem milben Gebote Salamann's unterordneten, fo gewahrte boch alsbalb jeber Antommling, ber fich biefem Rreife jugefellen wollte, daß in Birtlichfeit G. hier bas Regiment führte. Gein Bort entfeffelte bie gefellschaftliche Luft und bambite bie Ungebuhr. Gein Blid mar bezwingend; men ber Strahl aus biefen leuchtenden Augen traf, ber fühlte, daß ein Berricher bor ihm ftand. Bewiß hat ber junge herricher feine Macht nicht migbraucht. 3war fonnte fein rudnichtslofer Freimuth hie und ba verleten; auch er entging dem Borwurfe nicht, unter bem fo mancher bebeutende Mensch in feiner Jugend leiden muß: furgfictige Beobachter fprachen wol von feinem Sochmuth, feiner unerträglichen Ueberhebung. Aber an ihm war nichts bon Schein, nichts bon Anmagung. Er folgte bem Gefete feiner Ratur; nie hatte er fich anders barftellen fonnen, als er war. Die Ahnung neuer großer Ziele trieb ihn borwarts auf Bahnen, Die tein Anderer beschreiten burite; bas Bewußtsein unerschöpflicher innerer Rrafte trug ibn empor. Go ließ er aus ben Tiefen feiner Ratur fein Gelbftwindl frei hervorbrechen, ohne zu beachten, wie heftig er damit bei benen anfies, Die nur ben Werth bes Bertommlichen ju ichagen wußten und an bem

Berbenben die Abzeichen fünftiger Größe nicht entbedten.

Hate vor den Bliden derjenigen, welche die kühnen Aeußerungen seines Besens aus hoffart und Mißachtung Anderer herleiteten, sein Inneres sich austließen tönnen, sie würden hier nichts dergleichen wahrgenommen haben. Vielswehr war sein Gemüth auf das liedevollste gestimmt. Im Herbste 1770 betrat a guerst das Haus des Sessenheimer Psarrers Joh. Jak. Brion. Die Eindrücke, die ihm in jener ländlichen Umgebung geworden, gab er gleich hernach in den Borten wieder: "Die Gesenschaft der liedenswürdigen Töchter vom Hause, die ihne Gegend und der freundlichste Himmel weckten in meinem Herzen jede ichlasende Empfindung, jede Erinnerung an alles, was ich liede." Am 12. October richtete er die ersten Zeilen an die jüngere Tochter, die achtzehnistige Friederika Elizabetha. Sie war die "liede neue Freundin", um die seine Gedanken schwebten, zu der es ihn aber- und abermals unwiderstehlich sinzog. Die Gewalt einer reinen jugendlichen Neigung sührte die Gemüther zusammen. Es blieb keine Muße, das Künftige zu überbenken; der leidenschafte

liche Austausch unschuldsvoller Gefühle bot ben Liebenden in jedem Augenblide ber Gegenwart ein feliges Genügen. Erst allmählich tauchten, beim Ausblick in

bie Ferne, banglichere Empfindungen auf.

B. hat in Dichtung und Wahrheit alles erichopit, was über Friederite, was über ihre Liebe und ihr Geichid ju fagen ift. Wir vermogen bas wirklich Erlebte, bas ihm fpater aus aufgefrischter Erinnerung wieber entgegentrat, nicht mehr von ben dichterischen Bestandtheilen ber Ergahlung gu fondern. Beide Elemente find unauflöslich in einander verwoben. Die Dichtung fest fich ber Wirklichleit nicht entgegen, wenn fie auch, um ihres eigenen 3wedes willen, barauf verzichtet, ben Berlauf ber wirklichen Borgange genau zu beobachten. Jener Bwed besteht einzig darin, die innere Bahrheit der Erlebniffe gum Ausbrud ju bringen. Dem Gefete biefer Wahrheit muß bas jufallig Birfliche fich unterwerfen; baffelbe wird, wenn nicht ausgelofcht, fo boch bergeftalt be handelt, daß an und in ihm bas Wesentliche und Nothwendige fich offenbart Erft jungft hat ein mit echtem Runftlerblid ausgerufteter Freund Goethe's und gur Burbigung ber feinen Runft angeleitet, welche in ber Schilberung Friede ritens alle Einzelheiten im Sinblid auf eine beftimmte Gefammtwirtung bilbe und ordnet. An diefer Friederite, wie der Dichter fie geschaffen oder nach-geschaffen, muffen wir uns genügen laffen. Bas wir in Bahrheit über se wiffen, wiffen wir burch ihn. Das zehnte und elfte Buch von "Dichtung und Bahrheit", ber Brief an Frau b. Stein vom 28. September 1779 - bal find bie bertrauenswürdigen Urfunden über Sein und Geschief biefer Friederile, ber wir ein Fortleben in der liebevollen Erinnerung ber tommenben Geschlechter vergonnen. Man hat nach ihren fpateren Lebenszuftanden mit peinlicher Aus bauer geforscht; ber Gifer folder Forschenden verlor fich manchmal in eine bob willig fpahenbe Reugier. Diefer blieb freilich bie erhoffte ichnobe Befriedigung perfagt. Es ließ fich tein Fleden an dem Bilbe bes Madchens anbringen, welches das Berg, das fich der Liebe ju G. freudig erichloffen, por jeder anderen Berührung verwahrte. Wie geringfügig ift nun aber auch alles, was als er gebnig redlicher Forschungsmuben gewonnen worden! Die paar Worte ihm Sand, die fich gerettet haben, verrathen uns nichts von ihrem Befen; was fir an G. fchrieb, bleibt uns vorenthalten. Und wie wenig fagen uns bie balb getrübten Ueberlieferungen, Die fparlichen nadten Daten! Gelbft mas wir uber die mehrfachen Beränderungen, die ihre außere Lage betrafen, zuverläffig er fahren, reicht taum bin, einen burftigen Umrig ihres Lebens ju geichnen. Un bem, was man Blud nennt, ward ihr nur ein färglicher Antheil. Wollte fie, als das Alter herannahte, nicht gang vereinsamt dafteben, fo mußte fie den Familientreifen ihrer verheiratheten Geschwifter fich anschließen. Dort, in enge, wenn nicht tummerliche Buftanbe gebannt, verbrachte fie die Tage in ber Er füllung bescheibener Pflichten, jum Frommen ihrer Rachsten. Die letten acht Jahre verfloffen ihr in Meiffenheim bei Lahr, wohin fie ihrem Schwager, bem Bfarrer Marx, gefolgt war. Am 3. April 1813 ging fie ftill aus ber Welt; wie fie bis ans Ende fich hulf- und liebreich bewährt hatte, fo erfreute fie fich auch bis ans Ende ber bantbaren Liebe ber Ihrigen. Ihr Erbenbafein ichlof gerade ju ber Beit, ba B. fie in einer hoberen Welt wieder aufersteben lief.

Und als eine Angehörige jener Welt, dem irdischen Wechsel und Wandel entzogen, mag sie uns vor Augen bleiben, verklärt in dem Jugendglanze, der sie einst vor Goethe's Bliden umleuchtete. Wir mögen sie sehen, wie sie, in leichtem, sommerlichem Anzuge, leichtschwebenden Fußes sich über Felder und Wiesen dahindewegt, bald dem Geliebten entgegeneilend, bald ihn an ihrem Arm zu ihren Lieblingsplätzen geleitend. In freier himmelsluft, in der Umgebung von Strauch und Blume scheint sie in der Heiterkeit ihres Dafeine

richeften aufgublüben; fo fühlt fich benn auch alles erheitert unter bem f ihrer Rabe. Das wohlthuende Gleichgewicht ihres Wefens wird nicht unterbrochen; ber Frohfinn, ben fie ber Reinheit ihres Gemuthe verbantt, ungefiort. Dabei bat fie einen flaren Blid fur Menichen und Dinge Bereichs; ihre thatige Liebenswürdigfeit, ihre voraussehende Rlugheit ift gerichtet, die fleinen Störungen und Widerlichteiten, Die bas tagliche bas gefellichaftliche Beifammenfein bebroben, möglichft fernguhalten; gern man fich ihren Anordnungen; geschickt weiß fie es einzurichten, bag land-Feftlichkeiten gur Befriedigung aller Theilnehmenden verlaufen. in der winterlichen Stube verliert fie nichts von ihrer Anmuth : eben fo ch fließt auch bier bas Wort bon ihrer Lippe; ihr Betragen bleibt gleich wungen, und nicht minter bell flingen ihre einfachen vollsmäßigen Weifen, ef in bes Dichters Empfindung bringen und ihn auf bas Gebiet bes Bolfshinloden. Um liebsten mochten wir fie uns vergegenwärtigen, wie fie Freunde ihr unichuldvolles Gemuth offen barlegt, wie fie in unbefangener bung ju ihm aufblidt, dem Bauberfluß feiner Rede laufcht und fein neues

vernimmt, das Lied, das fie felbst hervorgerufen.

Denn mit Recht erscheint fie uns als die Dufe seiner nun zu frischem ibleben erwachenben Lyrit. Das Goethe'sche Lieb, wie es jest aus ber feines inneren Lebens hervorzuflingen beginnt, ift alles fünftlichen Wejens Mer Reflexion ledig geworben; es bergichtet auf epigrammatische Wendungen, Spiele bes Wikes und auf ben Schmud wohl angebrachter Sinnsprüche: Ut fich nicht betrachtend neben ober gar über das Gefühl; es wird vieljum unwillfürlichen Ausbrud beffelben. Ohne weitere Bermittlung tritt mpfindung ins Wort hinfiber; das Wort barf fie nicht mit dem herkommbichterischen Apparat verhüllen: es muß fie in leuchtender Babrheit aren. In bem befeelten Laut bes Liebes gewinnt bas Gefühl Stimme herzbezwingende Sprache. Rur bei ungebrochener Ginheit von Leben und ung tonnte eine folche Lyrit entstehen. Andere tragen die Poefie mit Beein ins Leben: fie wollen ihm eine poetische Außenseite verleihen und es inem würdigeren Inhalte ausstatten. Gelbft einer ber ebelften Dichter, Mopftod, aus bem gewiß die lautere Wahrheit der Empfindung fprach, h haufig das Bemuben, feinem Leben erft durch feine Runft bie bobere hochfte Beibe auguführen. Die Goethe'sche Lprit hingegen ift die nothge Bluthe bes Lebens felbft. Sie entspringt aus bem Leben und ergangt gleich. Sein menschliches Dafein wurde unvolltommen bleiben, wenn er bichtete, und feine Dichtung wurde ber inneren belebenben und überzeugenraft ermangeln, wenn fie nicht auf bem ficheren Grunde feines perfonlichen ns rubte. Andere errichten fich ihr poetisches Reich in bedenklicher Entig bon bem Umfreis ihres gewohnten Lebens: G. weiß nichts bon einem abgesonderten Begirt der Dichtung. Wohin er seinen Guß fest, ba ift cher Boben. Er lebt, was er dichtet.

So wird Wahrheit oberstes Geseth seiner Lyrit, wie seiner gesammten Dich-Der Poet gibt uns ein fortwährendes Selbstbekenntniß; jedes Gedicht ift

gelle Lebensipur.

Will er die Fülle des wirklichen Daseins in die Dichtung ausnehmen, so er wiederum die volle Poesie befruchtend in die Wirklichkeit einströmen. Schöpft der Dichter aus seinem eigenen Selbst, dann muß er, der zum her der Menschheit berusen ist, das persönliche Sein dergestalt erweitern veredeln, daß die Menscheit sich in ihm wiedererkennt und wiederfindet. G. nur von Selbstempfundenem und Selbsterlebtem gesungen, so bliebe mmerhin das Verdienst, daß er die Lyrik aus der Verkünstelung zu Wahrheit

und Natur zurückgeführt. Aus anerschaffener Kunst aber vermag er ben Stoff, ben er dem eigensten Leben und Fühlen entnommen, so zu formen und zu verflären, daß uns aus seinem Liede die ewigen Gesühle der Menschheit, rein und allverständlich, entgegen tönen. Was er in seinem innern Selbst genossen und geduldet, hat er uns allen zugetheilt. So wird er der große, ja der größte Künstler unter den Lyrifern.

Die Lieber, welche des Dichters Reigung zu Friederike hervortrieb, zeigen uns sein Gemüth in vollem Einklang mit der Natur. Kein Gegensat der innem Empfindung und der äußern Lebensmächte läßt sich wahrnehmen. Wenn et aus vollem Herzen der herrlich leuchtenden Natur entgegenzuchzt, so gibt ihm die Natur mit ihren tausend Stimmen eine Antwort, wie sein Herz sie ersehnt. Alle leidenschaftliche Tragik bleibt dieser Poesie sern. Diese Lieder können als die zeie und zugleich als die heiterste Offenbarung des menschlichen Gemüthes

gelten.

Aber es bedurfte noch einer anderen mächtig entscheidenden Ginwirfung um ben Beift des Dichters aller bis babin getragenen Feffeln völlig qu ent ledigen: herber trat ihm entgegen. Bielleicht jum erften Dal erfuhr G. den Ginflug einer Berfonlichfeit, welcher er in jedem Ginne eine Ueberlegenheit über fich felbit augeftand. Berber, 1744 geboren, gablte nicht nur funf Jahre mehr als ber Strafburger Student; feine Leiftungen, feine Schidfale, ber mannliche Ernft feines Strebens, die Erfahrungen, die er fchon an fich felbst und am außern leben gemacht, liegen ihn bem Werbenben gegenüber als einen Bereiften erscheinen. Im Mai 1769 war Gerber auf fein Gesuch ber "bishero mit Ruhm und beftem Benfall betleibeten Memter" enthoben worden; er verließ Riga; bon leibenichaftlichem Drange bormarts getrieben, rif er fich aus Berhaltniffen les, in benen ein Beift, welcher minder lebhaft ins Große und Beite ftrebte, bauernbe Befriedigung gesunden hatte. Durch die "Fragmente über die neuere beutsche Litteratur" und die "Kritischen Wälder" hatte er das Ansehen eines Führen ber jungeren Generation gewonnen und jugleich laute, bitter berlegende Beindfeligfeit gegen fich erwedt. Welch eine Welt von Ahnungen und Unichauungen, bon Bunfchen und Borfagen fich in feinem Innern brangte, bezeugt bas bentwürdige Journal feiner Reife vom 3. 1769. Rach Strafburg tam er im Beginne bes Geptember 1770 als geiftlicher Begleiter bes jungen Pringen bon holftein-Gottorp, bon bem er fich aber nach wenigen Bochen trennte, ba er gewillt war, bem Rufe gu folgen, ber aus Budeburg an ihn erging. Die Soffnung, burch bie Runft ber Strafburger Merate von feinem Mugenleiben beireit ju merben, bestimmte ihn ju langerem Berweilen in ber Univerfitatsftabt. Er blieb ben Winter über bis in ben April 1771. G. marb fein treuer Gefellichafter, und hielt ftanbhaft bei ihm aus in erfreulichen, wie auch in bofen Stunden, in denen durch das Miglingen ber ichmerzhaften Cur die Stimmung bes Leibenben fich verbufterte. Wol tehrte Berber bas Gefühl feiner Superiorität gegen ben Jüngeren hervor; er traf ihn mit herben Scherzen und verschonte ihn nicht mit feinen Launen. Aber G. ließ fich nicht abftogen; er fchien fich liebevoll willig unterzuordnen; was er von Serder empfing, war auch um den bochften Preis nicht zu theuer erfauft. Berber jog ihn mit Geiftesgewalt in bie große artige litterarische Bewegung hinein, die er, selbständig auf hamann's und Leffing's Psaden schreitend, fühn befördert hatte und aus eigener Kraft weiter zu leiten entschlossen war. Indem er G. an feinen Einsichten theilnehmen ließ und ihm Aussichten ins Beite, ja ins Unbegrenzte eröffnete, trieb er unwider stehlich ihn aus den engeren Anschauungen beraus, in denen die Bilbung ber Beit ihn bis babin noch immer befangen gehalten. -

Die Schranten bes Bertommens, die auch G. in Auffaffung und Ausübum

der Runft noch nicht fiegreich burchbrochen hatte, jest fielen fie nieber. Der Blid ward frei: die Welt- und Bollerpoefie that fich in unermeglicher Ausbehnung bor ihm auf. Derjenigen Sahungen ward nicht mehr geachtet, Die nur auf Meinungen, welche nach Beit und Ort wechseln, ober auf leberlieferung fich fluben. Die hoble Regel gerbrach. Geltung und Achtung gebührte nur ben ewigen Kunftgesehen, welche die Meister aller Zeiten in sich getragen, denen fie bewußt oder unbewußt gehorchten. Durch Herder lernte G. den Unterschied erfennen zwischen bem Zeitlichen und Ewigen in ber Poefie; er ward burch bie Scharfe, mit welcher jener bas Faliche vom Echten fonberte, unweigerlich gewungen, die Götter und Gögen des Jahrhunderts in ihrer wahren Geftalt ober Miggestalt zu feben. Es ward eine heftige, nicht durchaus schmerzlofe, aber burchaus beilfame Erfcutterung in feinem geiftigen Dafein bewirft. Berber erflorte ihm ben Wahnglauben an unrechtmäßige ober zwangsweise aufrecht ergaltene Autoritäten; aber er gab ihm ben rechten Glauben an bie Schöpferfraft bes menichlichen Geiftes; er weihte ihn ein jur Ertenntnig bes mahrhaft Großen, was biefer Beift in ben berichiebenen Epochen ber Geschichte ber Menschheit aus Ach erzeugt hatte. Wenn er auch ben jüngeren Freund durch Scherz und herben Ernst oft niederschlug und ihn zuweilen vielleicht mit unbilliger Garte an feine Ungulänglichkeit mahnte, fo mußte bem fuchenben und ringenben Dichtergeifte boch durch alle diefe ihm zuftrömenden Anregungen die fostliche Buversicht auf fein eigenes ichopferisches Bermogen beftartt werben. Run erschien ihm die Bibel als poetische Uroffenbarung wie bon einem neuen Lichte bestrablt. Der Befang Somer's tonte aus bem Innern des wunderfamften Bolfglebens als berebelter Naturlaut einer jugendlich fraftigen Menfchheit hervor. Shafefpeare's Beftalt ericien in ihren wirklichen Umriffen; bie Beschäftigung mit bem Bolfs-Liebe, beffen im Elfaß erhaltenen Reften G. mit Erfolg nachfpurte, leitete gu der Ginficht, daß die poetifche Fabigfeit als eine ber gefammten Menfcheit berliebene Babe aufzusaffen fei, die in einzelnen Erforenen fich jum bochften Grade ber Musbilbung fleigere.

Rachbem Herber aus Straßburg geschieben, hegte und besestigte G. die neu gewonnenen Ueberzeugungen in seinem Innern; er predigte sie mit hinreißendem Eiser und verbreitete sie in seinem Freundestreise, der sich rüchaltlos zu ihnen

befannte.

Bon ihnen ward auch Lenz ergriffen, der sie hernach mit einer ins Tumultuarische gehenden, halb kindischen Hestigkeit vortragen und vertheidigen sollte. Um das Ende des April 1771 hatte er sich in Straßburg eingesunden; seine Beziehung zu G. konnte damals noch keine innige werden. Was die um G. versammelten Freunde zu geistiger Gemeinschaft verdand, war vornehmlich die Bewunderung Shakespeare's oder vielmehr die leidenschaftlich unbedingte Liebe zu seinen Werken. In ihnen erblickte man die Natur selbst; das Schicksalder Menschheit, das Geschick des Einzelnen ward durch sie offenbart; aus ihnen vernahm man mächtige Naturworte, die man ausdeuten, aber nicht abschwächen, deren Gehalt man sich aneignen, aber nicht kritisch wägen sollte. Die scheindare Freiheit, in welcher sich die Form des Shakespeare'schen Dramas bewegt, die Bernichtung sedes sichtbaren Regelzwanges schmeichelte dem unbändigen Freiheitsgesühl, das in dieser litterarischen Jugend aus- und abstürmte. Sie versehrte in dem Briten den Führer zur Selbständigkeit.

Während sie an der Riesengestalt des Dichters hinausstaunte, verhöhnte sie heie herren der Regeln in ihrem Loch", welche den herkömmlichen Maßstab, der nicht mehr giltig war, an die Größe einer solchen Erscheinung anlegen und sie als ungeheuerlich verschreien wollten. Und jene Selbständigkeit sollte nicht nur von dem Einzelnen errungen, sie sollte dem Geiste der gesammten Nation zurück-

434 Gurtlie.

gegeben werben. Deutsch ju fein in Leben und Runft, bas Baterlanbifde in Willenschaft und Gitte ju bflegen, bas Frembe, bas fich gebieterifc aufbienen wollte, abgumehren, bas erichien als Bflichtgebot, dem man aus innerfter Lee gung folgte. In der Rafe Frantreiche, auf einem Boben, ber nicht mit in beutich gelten tonnte, warfen fich bie Benoffen, benen G. voranging, ju Gegun und Berachtern alles frungofifchen Befens auf. Gier marb der entichebente aufere Anftof an der Ummaljung gegeben, beren Birfungen fich alebalb ibe bie gange Breite ber beutschen Litteratur ausbehnten und biefe in ibren Iien umgeftalteten. Die Litteratur Frantreiche, Die fich noch immer mit ihrer bemeinb liden Berrichaft fiber Europa bruftete, erfchien altersmatt; fie war berneinend und glanbenslos. Bon ihr manbte G. fich ab, um Blid und Sinn in bie beufde Bergangenheit ju richten, beren Runftherrlichfeit im Strafburger Manfter bu berforpert bor Augen fanb. Er erbaute fich an ben fchriftlichen Beugniffen, W unfere Borfahren bon ihrem Gein und Treiben binterlaffen haben. Dochte bit Darftellung in Diefen Schriften auch noch fo ungelent fein, fo trat boch all ihnen bie Geftalt ber Borgeit feiner bilbenben Phantafie entgegen. Und i fonnte wol im Anblid bes Dinftere ihm der Gedante auffteigen an eine Did tung, die, abnlich wie fein Got, ber frifchen Gegenwart angeborte und boch ba Sauch verfdwundener Jahrhunderte fpuren liege.

Bahrend fo unter ber gemeinfamen Ginwirfung homer's und Shalefpeares, ber biblifchen Boefie, bes claffifchen und bes beimifchen Alterthums ber beutide Dichter fich in ibm ausbilbete, rudte bie Beit bes Abgangs von Strafbun immer naber. Dem Berlangen bes Baters gemaß follte er bei feiner Promotion ben Erfolg feiner juriftifchen Studien burch eine gebrudte Abhandlung öffentlich bocumentiren. Er hatte benn auch ber Facultat eine gewandt und lebhaft ap Schriebene Abhandlung fiberreicht, in welcher er ben Grundfat verfocht, daß bem Gefengeber nicht nur bas Recht guftehe, fondern bie Bflicht obliege, iftr Beiftlichfeit und Laien einen gewiffen Gultus gu beftimmen. Ohne bas Berbienftlich ber Arbeit ju vertennen, hegte bie Facultat boch ernfte Bebenten gegen ben Stoff berfelben. Sie wünschte nicht, eine Differtation foldes Inhalts unter ihren Auspicien gebruckt zu feben, erbot fich aber, ben Berfaffer nach feinem Bunfche jum Licentiaten ber Rechte ju beforbern, wenn er, wie es in Strafe burg damals nicht felten geschah, über Thefen bisputiren wollte. Go feste bem B. 56 Positiones juris auf, unter benen fich auch eine Theje gegen bie Ab ichaffung ber Tobesftrafe befand; fie murben gebrudt; am 6. Anguft 1771 ward die heitere Feierlichkeit der Disputation vollzogen, und der Dichter fonnte

als grabuirter Rechtsgelehrter ben Beimweg antreten.

Er verließ den Straßburger Boden im sichern Gefühl erlangter Freiheit; die Fesseln französischer Bildung waren von ihm abgesallen. Er verließ diesen Boden voll kühner Gedanken, voll aufstrebender Hossungen, aber auch mit einem Schmerzgesühl, das der Trennung von Friederiken solgen mußte. Eine unruhig wogende Stimmung bemächtigte sich seiner; unter den wechselnden Eindrücken der Reise, vor allem beim Anblid der Abgüsse, die im Mannheimer Antikensal versammelt waren, schien sie sich zu beschwichtigen; aber sie brach mehr als ein Mal wieder hervor, nachdem er schon längst die Schwelle des Vaterhauses wieder

überschritten hatte.

Dennoch wurden die Aufgaben des praktischen Lebens ohne Berzug ruftig ergriffen. Schon am 28. August, also im Beginne seines 23. Jahres, wandte sich der Licentiat an das höchste Gericht Franksurts mit dem Ersuchen, ihm die Ausübung der Advocatur zu gestatten; drei Tage hernach ward er der Gewährung seiner Bitte versichert. Die von G. L. Kriegk 1874 bekannt gemachten Ac zeigen, daß er die Geschäfte, die sein juristischer Berus ihm zusübrte, ernsterem Sinne betrieb, als seine eigenen Aeußerungen vermuthen lassen. streitig benahm er sich auch hier mit der pslichtmäßigen Gewissenhastigkeit, er hernach als weimarischer Staats- und Geschäftsmann niemals verleugnet Die juristische Thätigkeit seiner Franksurter Jahre, die sreilich, bei seiner tu leben und zu schafsen, manche Unterbrechung erleiben mußte, kann immerals eine sörderliche Borbereitung zu seinem späteren amtlichen Wirken gelten. Leichtert ward ihm die Praxis durch die Gewandtheit eines Schweibers, Liebdt, dem alle Formalien geläusig waren, vor allem aber durch die Theilnahmes Raths Goethe, der nun in Angelegenheiten des Sohnes seine tüchtige Rechtstating sreudig zur Geltung brachte. So blieb dem jungen Abvocaten Kaum zug, die poetischen Geister walten zu lassen. Und sie zogen mit Macht

Um 14. October hatte er in enthufiaftischer Rebe Chafespeare ale feinen eund geseiert, dem er seine geiftige Erleuchtung verdante, bem er in der Rebenlle eines Phlades zur Seite bleiben mochte; und im folgenden Monate war gang hingenommen bon ber Arbeit an einem Berte, bas wenigstens unter m Anhauch bes Shafespeare'schen Beiftes entstand. Er brachte bie Lebensichichte Gogens von Berlichingen in bramatische Form; bas ungefüge Büchlein, welchem der Ritter felbft über fein Thun und Treiben berichtet, hatte die megung und ben Stoff gegeben. Bor bem Auge bes Dichters ftand bas Bild Beit, die er darftellen wollte, in großen Bugen feft; Begebenheiten und haraftere waren forgfältig, wenn auch nicht nach dem Gesetze innerer und igerer Einheit, geordnet. Nachdem die Ausführung einmal begonnen war, uchs das Werk rasch unter dem herzlichen Beifalle der Schwester, die nach wie r die Bertraute feines Beiftes blieb. Er arbeitete mit einer Leibenschaft, bag "bariiber Sonne, Mond und die lieben Sterne vergaß". Indem er bie fenden Einzelheiten feines Stoffes liebevoll ergriff und fie mit besonderer Reing ausbildete, ließ er die Gefammtwirfung aus ber Acht. Wie die Scenen aneinander reihten, wurden fie Cornelien mitgetheilt; nach etwa feche Wochen, d vor dem Ende des Jahres, gelangte bas Wert jum Abichluß. Die "Geichte Gottfriedens bon Berlichingen mit ber eifernen Sand, bramatifirt", ward n bem Urtheil ber Freunde, Salgmann und Berber, vorgelegt. Auch ein neu vonnener Freund konnte bald sein Urtheil sprechen: J. H. Merck in Darm-bt (1741—91). Durch die Brüder Schlosser ward G. diesem eigenartigen anne jugeführt, ber bamals auch mit Berber in Berbindung ftand. Wie enteben auch in der Natur Merch's das fritische und verneinende Element vor-Iten mochte, fo hat er boch offenbar in B. ben machtig fich entfaltenben chtergeift gleich im Beginne ertannt. Wenn er auch fo wenig, wie irgend er ber übrigen Zeitgenoffen, ben gangen Umfang bes Goethe'fchen Wefens gu erbliden bermochte, fo war er boch vielleicht einer von den ersten, die deutlich faben, in welcher Richtung fich biefer Dichtergeift vorwärts bewegen mußte. lange er felbft gefund blieb an Beift und Bemuth, tam er niemals in Ber. B. migguverstehen. Scharfe ber Beobachtung und nicht mindere Scharfe wißigen Wortes war ihm eigen; er war ein tiefdringender, wenn auch nicht ng unbefangener Menschenkenner: denn mancherlei Erfahrungen hatten ihn vertert. Obgleich Productivitat im höheren Ginne ihm verfagt blieb, fo mußte fich boch auf litterarischem und wiffenschaftlichem Gebiete unabläffig regen b bewegen. Daß er seine Raturftubien nicht als Liebhaber, sondern als ernster richer betrieb, tam hernach dem Dichter, als auch diefer zum Forscher wurde, lfach ju gute. Sowie er fich barftellte, mit allen Mangeln, mit allen Eden Baden feiner Ratur, war Merd bamals für B. ein hochwichtiger Genog, manchen Fällen ein Führer.

der der Garoline Flachsland, Herber's Bunden Garoline Flachsland, Herber's Bunden Garoline Flachsland, Herber's Bunden Gereichten wiffen wir, welch a dieser "Darmftäbter Gemeinschaft der heiliges der Ausgelassenheit ftieg, blieb es noch poelige der griff heiter und träftig ein; hier trof a mit seinem eben entstandenen Werken und Werlchen ein ihm mit dankbarer Empfänglichkeit lohnten.

tritiche Blatt, das mit dem Beginne des J. 1772 mendigung der neuen Ansichten und Tendenzen gewiden, dem Biderstande der älteren Generation, sich in Liber bereichtend verbreiteten. Kaum zwei Jahre lang lommen ihrem ursprünglichen Zwecke treu bleiben. Im eine reichliche Beisteuer: seit dem 11. Februar mag er im seit haben; im solgenden tamen wol nicht viel mehr all mische, die oft von lauterem Jugendseuer durchglüht sind sanders in die Zulunst. Der Kritiker, der hier mit dicht machen ungestim, aber nie ohne Klarheit, redet, er wild in einem Poesse und Kunst; nur auf die Katur, auf das Künstler blicken. Der Bruch mit dem Hertsmullichen wird weiten blicken. Der Bruch mit dem Hertsmullichen wird weiter blicken.

deben sich jest von Jahr zu Jahr, von Monat zu des eigene Wort des Lebens das eigene Wort des Lebens dasseigene Wort des Lebensbahn". Bon der met mehr sich ausbreitenden Lebens durch stücktige Andeutungen wegeden, wird unmöglich. Wir müssen uns bescheiden, auf die benspunkte, auf die folgenreichsten Wendungen im Lebensgange nu Eben do unmöglich wird eine Betrachtung alles dessen, worm die denne die seinen Kohsten Ausdruck sindet, der dickterischen Schödiungen und Leistungen. Es muß genügen, wenn nur die Erinnerum

Sufelben geweckt wird. 1772 finden wir den jungen Rechtsbefliffenen in Wehlar, am Rechestenmmergerichts. An dieser Stätte sollte das deutsche Recht in vande ausbehnen; bort follte G. bie abichliegenden juriftischen Beiben Am 25. Mai als "Praftikant" immatriculirt, verweilte er bott September. Der Einblick in die völlig entarteten Rechtsverhaltmate ben weber tröftlich noch belehrend fein. Er fab in eine rettungslof Digftanden und Digbrauchen, bie fid weibe bon Menfchenaltern unter bem Scheine ber Gefehmäßiglei behauptet hatten. Er mochte fich auch hier wol fragen, wie es boch Betrachtungen ficherlich nicht allzu schwer auf feinem Gemuthe. Er Bolung bei ben Alten, benen er fich, wie schitzenden Genien, mit wachfen anlateit anschloß. Er las feinen homer, feinen Bindar; man wußte in Die eifrig er fich biefer edlen Reigung hingab. Bon ben iconen Orts ward er als eine aufstrebende, ja fast schon wie eine aner droße empfangen, obwol fein Rame über ben Rreis ber perfonlichen nicht hinausgedrungen war. Männer, wie Gotter, Goue, Rielange lodten ihn in eine luftig-phantaftifche Orbensbrüberichaft; er tonnte

in ein erneutes atademisches Leben verfett mabnen. Bas aber jenem Beter Sommer Reiz und Bedeutung verlieh, das war das trauliche Berhältniß der Familie des Deutschordens-Amtmanns Buff. Im Mittelpunkte derselben nd die Tochter Charlotte (11. Januar 1753 bis 16. Januar 1828), ein reines tiches Madchenbilb, in einfacher Lieblichkeit anziehend, umgeben bon einer Schwifterschaar, über ber fie mit ber Sorgfalt einer Mutter wachte. Schon einigen Jahren hatte fie bem Legationsfecretar 3. Chr. Reftner (28. August 11 bis 24. Mai 1800), ber bamals bei ber hannöberichen Rammergerichtstation thatig war, ihre Sand jugefagt. Am 9. Juni fah B. juerft auf em ländlichen Ball bas 19jährige Mabchen. Wir burfen bem Brautigam nen, wenn biefer, ber feine Borte bedächtig abwägt, von ihr ruhmt, ihr Blid wie ein heiterer Fruhlingsmorgen. Weil fie den Tang liebte, blidte fie an em Tage noch heiterer als fonft. Ohne bag fie es wollte ober mertte, war für fie gewonnen. Es jog ihn bon nun an immer wieber in ihre Rabe. tte fie ihm guerft gefallen, wie fie boll harmlofer Laune fich bem Bergnugen raab, fo lernte er nun auch ihr bausliches Thun und Balten ichaken. Das utiche Saus ward fur ihn ein Beimathsort. Er fpielte mit ben Rinbern und ernft und gemuthvoll, beiter und melancholisch mit ben Erwachsenen. Er b fich in ber gangen Unbefangenheit feines Wefens, und eben baburch machte fich ben Großen, wie ben Rleinen unentbehrlich. Ronnte man aus bem erften wile des Werther alles entfernen, was der Darstellung den dufter brobenden intergrund gibt und die unausweichliche Rataftrophe borbereitet, fo gewänne an ein treues Bilb bes Buftanbes, ber ben Dichter bamale in Lottens Rabe gladt hat. Aber während ihn bies Glad noch ganz umfing, fühlte er fich ion gebrungen, Lottens Erscheinung, wie fie ihm unmittelbar borschwebte, mit ten und hellen Strichen ju zeichnen. In ber Recenfion der "Gedichte von mem polnischen Juben", welche bie Frankfurter Anzeigen am 1. September achten, finden wir freilich die Tochter bes Amtmanns Buff nirgends genannt; wiffen aber, bon welchem Urbild G. die Buge borgte, mit benen er bas abchen schildert, bas er einem unter bem Segen bes vaterlandischen Benins blübenben Dichterjunglinge jur Gefährtin wünscht. Reftner fab in bem eunde feiner Braut auch den eigenen Freund. Er hatte, auf feine Beife, bas Berordentliche in Goethe's Ratur wohl ertannt; er war jugleich von beffen elfinn und der Treue Lottens fo innig überzeugt, daß er von dem Bertehr Beiben feinerlei Gefahr fur fein eigenes Glud beforgte. Dennoch war es lfam, daß G. mit fuhnem Entschluß durch eine tapfere Flucht fich und die eunde bor ben Conflitten ficher ftellte, benen bei langerer Dauer eines fo boch pannten Berhältniffes felbft die edelften Charaftere nicht hatten entgeben nen. Er manberte nach Chrenbreitstein bei Robleng gur Familie La Roche; bem litterarisch-geselligen Cirkel, ber sich ihm hier aufthat, mangelte es nicht neuen Eindruden, nicht an Belegenheit zu neuen Wahrnehmungen, an benen Boct fich bereichern konnte. Gin etwa fünftägiger Aufenthalt genügte, ihn in biefer Familie völlig beimisch zu machen, welche bann burch verschiebene nerationen hindurch ihm berbunden bleiben follte.

G. wandte sich zuruck nach Franksurt; dort, in der Baterstadt, im Elternuse, auf seiner hochgelegenen Stube, welche bald die Abbilder antiker Gottiten zu einer wahren Künstlerwerkstätte weihten, dort schus oder entwarf der ichter in ununterbrochener Reihensolge während der nächsten drei Jahre die

erte, bie bas neue Zeitalter ber deutschen Litteratur eröffneten.

Aus Wehlar hatte er den Keim der Dichtung mitgenommen, die zwei Jahre unach die Gemüther in Deutschland, dann in der ganzen gebildeten Welt so dermächtig erschüttern sollte. Die Wehlarer Freunde aber vernahmen seine

frischen Geistes- und herzensworte in zahlreichen Briefen, aus benen die Reinheit seines Gemüths vielleicht am ungetrübtesten widerscheint. Jeder dieser Briefe, von denen mancher ein föstliches Gedicht zu nennen ist, bezeugt sein unaushörliches Wachsen an Geist und Kunst. Auch nachdem der Palmsonntag 1773 Lotte und Kestner sür immer vereint hatte, blieb G. unverändert der Freund des Ehepaares, dis mit dem Erscheinen Werther's eine erklärliche Störung eintrat,

ber aber im Berlaufe ber Beit bie erwünschte Musgleichung folgte.

Roch vor dem Ende des J. 1772 ward der Bogen "Bon deutscher Bautunst" ausgesertigt, den dann Gerder zu verdienten Ehren brachte, indem er ihn aufnahm in die Sammlung "Bon deutscher Art und Kunst", so daß nun Erwin v. Steinbach neben Ofsian und Shakespeare erschien. Die ersten Monate des J. 1773 waren der Umgestaltung des "Göß" gewidmet, bei der sich G. durch strengere Grundsähe des Stils und der künstlerischen Behandlung leiten ließ. Als das so geläuterte Werk im Juni ans Licht kam, erregte es ganz Deutschland. Es war die Erstgeburt des Genius; er ofsenbarte sich gleich in ganzer Größe, mit überraschender Gewalt. G. ward das Haupt der jungen Dichter schule, der anerkannte Führer der Bewegung, der Besteier, der vom starren

Regelzwange ju Bahrheit und Ratur gurudführte.

Raum überfehbar find bie Broductionen und Entwürfe, die fich jest aus bem Beifte bes Dichters hervordrängten. Und von wie manchen ift uns nur unfichere Runde erhalten! Rury por und nach bem Bot ließ er zwei Schriftchen theologischen Inhalts ausgehen; mit ihnen muß man den im Februar 1774 gedruckten Prolog ju Bahrdt's Offenbarungen verbinden, um zu erkennen, daß 6. bem leeren und anmaglichen Rationalismus eben fo fremd und feind ift. wie bem gemuthlofen Buchftabenglauben. Den Boltston bes 16. Sahrhundert erneuerte er in berben Faftnachtsfpielen und Farcen. Wenn auch hinter ben Masten, die hier auftreten, meift Berfonen aus ber ihn umgebenden Gefellschaft verftedt find, fo greifen biefe Scherze doch weit über feinen geful ichaftlichen Rreis hinaus. Mit bem unbegrenzten Muthwillen ber echten Romit bie fich bem echten Ernft teineswegs miderfest, befriegt und negirt er alles Salbe Schiefe, Unwahre und Schwächliche, bas fich unter bem Schute des Zeitgeiftel im Gefolge falicher Tenbengen, Geltung und Anfeben erschleichen will. Die alt volksmäßige Beife, die B. hier wieder einführt und die er auch im erften Jan so vielfach anklingen ließ, behandelt er nicht als ein Nachahmer. Er fühlt fic ben alten Deiftern, einem Sans Sachs und beffen Zeitgenoffen, wirklich com genial; die alte Form muß in feinem Runftlerfinne natürlich wieder auferfteben er handhabt fie mit fo ficherer Freiheit, als ob er fie felbft fich erfunden und jugerichtet hatte. Erschien er bier ber alteren beutschen Zeit verwandt, fo mußt er zugleich seine Berwandtschaft mit bem claffischen Alterthum erweisen. Rich ungeftraft durfte ber gang mobern geartete Bieland ben Guripibes berabzieben um fich felbft gegen ihn in Bortheil ju fegen. In ber Farce "Botter, Belber und Wieland", die im October 1773 wie burch einen gludlichen Wurf entftand ward bas Briechenthum gegen bie entstellende und verkleinernde Auffaffung be Reueren mit fedem Spott, mit Entruftung und Begeifterung vertheibigt; ber angeborenen, wenn auch zuweilen ungezogenen Rraft einer unverfünftelten Denich heit ward jum Rechte berholfen gegen moberne Schwächlichkeit und Bergartelung Der Dichter des Brometheus war zu einer fo nachbrudlichen Apologie bes Alter thums wohl berufen. Jenes gewaltige Drama, bas fich neben ben vollendeter Fauft wie ein ragender Torfo ftellt, war bestimmt, bem menichlichen Gelbft bewußtfein ben icharfften Ausbrud ju verleihen ober vielmehr bas Gelbftgenug bes ichopferisch bilbenben Menschen ju verfündigen, fo wie bas rudfichtele Widerftreben gegen die "ftolgen Bewohner bes Olympus", die fich unendlich pal

allmächtig wähnen. Die zwei Acte bes Fragments, die dem J. 1778 angehören, wurden dem Freundeskreise bald bekannt; in den Besih der Nation gelangten sie sast sech Dahrzehnte später durch die Ausgabe letzter Hand. Um dieselbe Zeit, wie den Prometheus, wahrscheinlich schon srüher, muß G. auch den großartigen Plan des "Mahomet" ergriffen haben; die Ausstührung einzelner herdorskechender Womente der Handlung ward begonnen. Gin "Julius Cäsar" tauchte aus, der sich schon in der Straßburger Zeit hatte bliden lassen; "Faust" kam

immer naber und wuchs immer machtiger empor.

In ben beiben folgenden Jahren blieb ber erregte Schaffensbrang unbermindert und ungehemmt. Rach langer, ftiller Borarbeit war endlich der Werther im Boethe'ichen Beifte gereift. Der Dichter befreite fich burch bies Wert für immer bon ben franthaften Glementen ber Zeitstimmung, Die auch an ihn berangebrungen waren; er berfuhr als ein barftellenber Rünftler höchfter Art, ber fein anderes Gefet tennt, als bas ber inneren Bahrheit. Die Beilung follte borbereitet werben burch Aufbedung ber Rrantheit. Wer barf es ihm nun gur Schuld anrechnen, wenn die Zeitgenoffen, von dem realen Inhalt des Wertes ergriffen, gerade burch die Treue und die beispiellofe Gewalt ber Darftellung fich berleiten liegen, aus einer Dichtung, Die, richtig erfaßt, bem Uebel hatte wehren muffen, neuen Rrantheitsstoff ju faugen? Er mußte es ruhig geschehen laffen, bag man bie im Berte felbit enthaltene Barnung überhörte: er tonnte nicht hindern, daß andere jenen qualenden Wahnbildern nachjagten, Die er felbft von sich weggescheucht hatte. Die fünftlerische Weisheit, die hier ein so sest ge-ichlossens Ganzes formte, konnte erst gewürdigt werden, als die unmittelbare Wirkung des Stoffes gebrochen war. Diefer Stoff felbst, wie geringhaltig tann er auf ben ersten Blid erscheinen! Aber G. wußte ihn baburch zur höchsten Bebeutung ju erheben, daß er ben gangen geiftigen Gehalt ber Beit bier gufammenbrangte, bag er allem, was bie Gemuther erfullte und bewegte, bier einen Gingang verstattete. So wird das Buchlein Werther jum Spiegelbild einer beftimmten Epoche bes beutschen Lebens.

Der 1. Februar 1774 war der Tag, an dem G. die abschließende Ausarbeitung begann; in den nächsten dier bis sechs Wochen erhielt der Roman die Gestalt, in welcher er dann im Herbst vor dem deutschen Publicum erschien. Aber noch vor den "Leiden des jungen Werther's" war das Trauerspiel "Clavigo" der Dessentlichkeit übergeben worden, das wirkungsvollste unter den unmittelbar sür die Bühne berechneten Stücken Goethe's. Die Memoires des Beaumarchais weckten in ihm "romantische Jugendkrast"; was dieser aventurier franzais mit so gewandter Beredsamkeit erzählte, verschmolz mit Dem, was er an sich selbst ersahren und in sich selbst erlebt hatte; so solgte dem Abschlusse des Romans unmittelbar dies Drama, sür welches er weislich eine strengere oder, wenn man will, beschränktere Form gewählt hatte. Klopstock hatte sein Wohlgesallen an dem Stück; die jungen Verehrer des Göh wollten jedoch in diesem regelmäßigen, der herkömmlichen Weise mehr angenäherten Drama ihren

vergotterten Dichter taum wieber erfennen.

Was damals sonst noch in dramatischer Form erschien, reichte nicht an die Bedeutung des disher Geleisteten. Doch auch diese minder gehaltvollen Arbeiten wurzeln ganz in des Dichters Leben; auch sie bezeugen, was sich in seinem Inneren zugetragen. Wir nennen die Schauspiele mit Gesang "Erwin und Elmire" (gedruckt 1775) und "Claudine von Billa Bella" (gedruckt 1776), in welchen beiben neben naturkrästiger, ost absichtlich ins Derbe getriebener Prosa die lieblichsten Liedestöne vernommen werden; serner das mit gährender, glühender Leibenschaft so überreich ausgestattete "Schauspiel sür Liebende", Stella. Den Commentar zu diesem uns so seltsam anmuthenden Erzeugnisse des J. 1775

440 Sortie.

haben wir wol nicht in bes Tichters eigenen Lebensverhaltniffen allein zu fichen. G. ist auch hier ein tremerer Dolmeticher ber bunch jene Zeit verbreiteten Gefinnungen, als ber ungläubig fich verwundernde Lefer unserer Tage abnen mat

Das Bebeutenbfte, bas bamals unternammen murb, mußte bem Bubling porenthalten bleiben. Bum Genuffe ber toftlichen Fragmente bes Gwigen Juben" wurden ficherlich nur wenige Freunde jugelaffen. Bam Fauft being eine Runbe in meitere Rreife; aber ber Einblid in bie bamals fcon ansgeführten Theile ward auch nur ben Mitfinebenben und Bertrauten, ober einem altem verehrten Meifter, wie Rlapftod, verfiattet. Benn &. feit bem Berbfte 1774 ben litterariiden Genoffen bie fertigen Sornen borlas, fo glaubten jene bol Stud nabere fich bereits ber Bollenbung. Im folgenben Jahre mar bann bie Arbeit barnn noch überaus ergiebig. Schon bamals muß ber Fauft ben Charafter rines allumfaffenben Gebichts getragen haben, eines Gebichts, von bem, wie Schelling fpater rühmte, eine Rraft ausgeht, welche bas Innerfte ber Welt bewegt. Schon bamals muffen auch in ber Sprache und Berfification alle bie Gigenichaften herborgeleuchtet haben, Die, mehr als 50 Jahre bernach, I. B. Schlegel preift, indem er befennt, bag die bier bemabrte Meifterschaft ibn in immer neues Erstaunen verfebe, und bann bingufügt: "alles ift unmittelbar mb augenblidlich, alles ift Leben, Charafter, Seele, Geift und Bauberei". Wem wir nun biefen Werten, bie neben einander in bes Dichters Geifte Raum batten, noch ben "Egmont" beigegellen, ber im Gerbfte 1775 fcon febr weit gebieben fein muß, und jugleich an "Sanswurfts Sochzeit" erinnern, fo fcheint fich bir in jenen Jahren thatige Schopferfraft ins Unermegliche auszudebnen.

Zwischen biesen umsassenben Dichtungen schlingen sich die Kleineren Liebn hindurch, aus denen die wechselnden herzensstimmungen und Seelenregungen und sie wechselten in jenen Jahren sehr lebhaft, — rein und entzückend hervorklingen. Zu einer besonders anziehenden lyrischen Gruppe vereinigen sich die Gedichte, die sich auf Goethe's Beschäftigung mit der bildenden Kunft beziehen

und fein bamaliges Runftebangelium enthalten.

Unfer Staunen fiber Bahl und Bebeutung biefer Brobuctionen muß fich ned fteigern, wenn wir und die augeren Lebenszuftande Goethe's anichanlich maden Mochte fein Beift auch unaufhorlich arbeiten, fo war es ihm boch felten moglid. fich, wie es etwa bei Abfaffung bes Werther geschah, ju völlig gesammelter Thatigteit gang in fich felbft abzuschließen. Der Bertehr mit ber freim Ratur, ber Berfehr mit ben Menfchen burfte nie lange unterbrochen werben; ja bas Bogen und Treiben biefes gefellschaftlichen Berfehrs begunftigte bie freit Entfaltung bes bichterifchen Bermogens. In Frantfurt brangten fich bie Jugend. freunde um ibn, benen andere beitraten, die mit Recht oder Unrecht als feine Genoffen gelten wollten. Seitbem fein Rame burch gang Dentichland ertlang, tamen fie bon allen Enden berbei, bie Belt- und Gefchafteleute, bie Danner ber Litteratur und Wiffenschaft, die Meifter und Gefellen, Anhanger ber alteren Beit und Ruuft und glaubige Junger ber neuen Schule; fie alle naberten fic bem Genius, um ihn anguftaunen, fich mit Begeifterung feiner ju erfreuen ober ibn wenigstens wie eine Ericheinung ohne gleichen ju beobachten. Er aber begwang bie Bergen, indem er bie Geifter unterjochte. Das Damonifche feines Befens brach oft mit ungegahmter Gewalt berbor; aber unter bem Ginbrude feiner Bergensgute fühlte man die Furcht bor feiner Große fcwinden. Die miften von Denen, die tiefer in feine Ratur binein faben, batten feinen eigenen San befraftigen tonnen, daß es gegen große Borguge eines Anbern tein Ret mamittel gibt als die Liebe. Rach bem erften langeren Beifammenfein mit ichreibt Lavater an Zimmermann: "Du wurdeft ibn vergottern, er ift bet hebarfte und liebenswürdigfte Denfch".

Die Schwefter war bamals nicht mehr an feiner Geite. Als Gattin 3. . Schloffer's, bem fie am 1. November 1773 angetraut worden, hatte fie bas lterliche Saus verlaffen. Durch fruhen Tob (1777) follte fie balb bem Manne nieber entriffen werden, ber fie als bie "ichonfte Weiberfeele" ertannte. Ihre entfernung machte fich bem Bruder fühlbar genug. Die entstandene Lude tonnte nicht ansgefüllt werden burch die Beziehungen zu Maximiliane Brentano, ber Tochter ber Frau von La Roche, noch weniger durch bas freundliche, aber eibenschaftslose Berhaltnig ju Anna Sibylla Munch, aus bem bie Eltern gern in bauerndes Bundnig hatten bervorgeben feben. Für alles, mas er entbehren nochte, ward ihm in anderer Beise reichlicher Ersag. Im J. 1774 knüpften ch Berbindungen mit ben bedeutenoften Perfonlichfeiten. 3m Juni und Juli par er mit Lavater und Bafedow zusammen; mit ben beiben Propheten, von enen ber lettere fich oft fo wunderlich geberbete, ward jene Rheinreife unterommen, beren G. in Bers und Proja gebenft, und beren einzelne Momente ins jest aus Labater's Tagebuche so anschaulich entgegentreten. In biefelbe Reit allt bie Stiftung bes Freundschaftsbundes mit Fr. Beinr. Jacobi. Das Geficht es Biberwillens, bas G. bisher gegen biefen und gegen beffen ganges Gein ind Thun gehegt und sogar in einer verwegenen Farce fundgegeben hatte, es par bei bem ersten persönlichen Zusammentreffen wie ausgelöscht. Der Geist Spinoza's ichien über ben Beiden zu ichweben und fie einander entgegenzuführen. Jacobi, in der Philosophie bewanderter als B., hatte durch eindringendes Stuium fich mit ber Ethit Spinoga's vertraut gemacht; ber Dichter hatte aus ihr Beruhigung gefchöpft und Aufflärung über fein eigenes Streben gewonnen. Die euen Freunde fonnten fich nicht genug thun in wechselseitiger Mittheilung alles effen, was ihr Inneres ausfüllte. Für immer, fo ichien es, hatten fie fich aninander geschloffen; Jacobi glaubte ben Mann gefunden gu haben, beffen fein berg bedurfte, ben Mann, ber bas gange Liebesfeuer feiner Geele aushalten onnte. Wirklich bermochten fie fich niemals wieder gang bon einander loszueißen; aber Bermuriniffe traten ein, die auf ben Begenfat ber naturen beuteten; entfernung und Entfremdung ward unbermeidlich. Die alte Liebe oder bielmehr as Andenten berfelben verfohnte und einigte fie bann wieder; bennoch mangelte as gegenseitige Berftandnig, bas allein ben Bund innerlich hatte festigen

Im October jenes Jahres und im März des folgenden erschien Klopstock, em G. sich schon brieflich genähert (28. Mai 1774), dem er eben noch im Berther seine Huldigung dargebracht hatte. Der Erneuerer der deutschen Poesie and damals noch dem Jüngeren mit einer Art von väterlichem Ansehen gegenber; er vernahm mit Beisall, was dieser ihm von seinen neuesten Arbeiten ortragen mochte. Die wichtigste Begegnung aber sand in eben den Tagen statt,

a die Freundin Rlettenberg (13. Decbr. 1774) die Erde verließ.

Der 17jährige Erbprinz von Weimar, Carl August, und sein jüngerer Bruder, Constantin, waren, von dem Grasen Görtz und dem Hauptmann K. L. Knebel begleitet, auf der Reise nach Paris begriffen. Sie berührten Frankert. Es war eine für Goethe's ganze Zukunst entscheidende Stunde, in der knebel ihn den Prinzen vorstellte (11. December). Eine rasche Annäherung erab sich im Berlause eines Gespräches, in welchem der Dichter ungezwungen arthun konnte, daß auch die Angelegenheiten des praktischen Lebens, die Fragen ach Bohl und Wehe der bürgerlichen Gesellschaft ihn vielsach beschäftigt hatten. Der künstige Gerzog scheint gleich damals einen mächtigen und richtigen Einzuck von Goethe's Persönlichkeit empfangen zu haben. Nicht so bald wollte nan sich trennen. Der Dichter mußte den Prinzen auf einige Tage nach Mainzolgen.

Aber mahrend fich bier die Musficht auf neue Lebensverhaltniffe eröffnete, ward G. von einer alles verschlingenden Leidenschaft ergriffen, welche ihn "alle Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen", welche die Gotter ihren Lieblingen geben, gang burchfoften ließ. Man lefe bie Briefe, welche er feit bem 26. Januar 1775 an bie nie mit Augen gefebene Grafin Augufte Stolberg (1753-1835) richtete, und zugleich bie furgen Billets, welche Johanna Fahlmer (1744-1821) um jene Beit erhielt; man bore auf bie Lieber und Bedichte bes Jahres 1775, die bom Rampie ber Empfindungen, vom Biberftreit ber Leibenschaften gegen bie außere Belt erfüllt find; und endlich blide man auf die verklarende Darftellung im Schlugbande von Dichtung und Babrbeit: man wird dann nicht verwundert fein, aus Goethe's fpateften Tagen fein Befenntniß zu vernehmen, in ber That fei Lili die erfte und auch die lette gewesen, Die er tief und mahrhaft geliebt. "Lili", fchreibt Lavater, "ift eine reiche, berrlich fcone, reformirte Raufmannstochter, in bie B. bis ju Beurathagebanten verliebt ift". Sicherlich war Anna Elisabeth Schönemann (23. Juni 1758 bis 6. Mai 1817) wie faum eine andere wurdig, fein Leben gu theilen; gum ebela Liebreig ihres Wefens gefellte fich ber Abel eines feften Charafters; ber Liebenbe glaubte, "bem hafen hauslicher Glückfeligkeit" nahe zu fein. Die Reigung, bie zwischen Beiben waltete, war nicht minder gart als tief. Aber die außeren Familien- und Gefellschaftsverhaltniffe ftanden ihr entgegen. Die mit ben Graim Stolberg und Saugwit im Mai unternommene Schweiger Reife, in beren Beginne ein abermaliges Zusammentreffen mit Carl August erfolgte, erscheint uns wie ein Bersuch, ben G. mit fich selbst anstellte, um zu erfahren, ob er Lili entbehren tonne. Als er gegen Ende des Juli von feiner "Wallfahrt burch bie liebe beilige Schweis beutscher Ration" wieber beimgefehrt mar, erneuerte fic ber Bechfel von Bein und Geligfeit, ben uns jeber Cat feiner Briefe noch jest mit fo erschütternder Unmittelbarfeit vergegenwärtigt. Trop ben leibenschaftlich dringenden Abmahnungen ber Schwefter Cornelie tonnte er fich noch immer nicht zwingen, einem ersehnten Blud fürs Leben zu entfagen. Und boch entschwand es ihm. Andere Lebenspfade waren ihm gewiefen.

Am 3. September 1775 übergab die Bergogin Anna Amalia von Sachfen-Weimar ihrem nunmehr munbig gewordenen Sohne Carl Auguft bie Regierung, welche fie feit bem Tobe ihres Gemahls (1758) als Obervormunderin thattraftig verwaltet hatte. Roch in bemfelben Monate reifte ber junge Bergog nach Rarle rube; bort feierte er am 3. October feine Bermählung mit ber Bringeffin Louife von Beffen-Darmftabt. Auf ber Sin- und Rudreife verweilte er in Franffunt (22. September und 12. October). Jede erneute Begegnung zwischen Furft und Dichter war ein weiterer Schritt gur Berbindung ber Gemuther; auf beiben Seiten wuchs bas Butrauen, bie Achtung. Unbefangene Beugen ihres Bei fammenfeins tonnten ichon damals mahrnehmen, daß Carl Auguft fich mit warmer Berglichkeit bem Manne guneigte, ben er fich jum Lebensfreunde ermablen follte. G. mußte bem fürftlichen Baare auf beffen Bunich verfprechen, ibm in fürzefter Frift nach Beimar ju folgen. Faft mare burch Tude bes Bufalls jener Bunsch vereitelt worden. In gezwungener Ginsamkeit, die aber burch fünsterischen Fleiß belebt ward, harrte er etwa 14 Tage vergebens auf den Cavalier. der den Auftrag erhalten, ihn nach Weimar ju geleiten. Da berließ er ungedulbig am 30. October die Baterftadt; er mar zu einer italienischen Reife gerüftet; er gelangte bis nach Beidelberg, wo man ihn fogar burch verheifungsbolle Anerbietungen feftguhalten fuchte: hier aber fam ihm die Aufflarung bes Brithums, ber ihn bon Saufe weggetrieben. Jener Cavalier hatte feine Reife bergogern muffen, und wartete nun in Frankfurt auf ben voreilig Entflohenen-Unberguglich mandte G. fich jur Umfehr; am Morgen bes 7. Robember betras

er bie Refibenz bes Sachsen-Weimar'schen Fürstenhauses. Sie blieb fortan ber fefte Mittelpunkt seines immer weitere Kreise beschreibenben Lebens.

Wir wissen nicht, wie rasch Lili den Schmerz ewiger Trennung überwinden lernte. Am 25. August 1778 verband sie sich mit B. F. v. Türkheim; ihr ganzes segensvolles Leben, ost reich an Sorgen und Mühen, war eine Erfüllung dessen, was ihre Jugend versprochen hatte. In G. verehrte sie den "Schöpfer ihrer moralischen Existenz"; nicht anders als mit einer Art von religiöser Er-

hebung mochte fie feiner gebenten. -

Mit bem 7. November 1775 icheint G. fich auf mehr als gehn Jahre bem Auge ber nation ju entziehen. Wenigstens tann bie nation glauben, er habe, wenn auch feinem Dichterberufe nicht ganglich entfagt, fo boch feine bichterifche Thatigfeit weit jurudtreten laffen bor ben ungeftumen Unforderungen, Die bas Beben, und zwar bas höfische Leben, Tag fur Tag an ihn richte. Was man in ber Ferne über ihn vernahm, lautete fo, als ob er bem Benug, und oft bem roben Benug bes Mugenblide fich in Bemeinschaft mit bem Bergoge ichrantenlos bingabe und baneben mit leichter Mube auch ben Chrgeig befriedigte, als Beamter und Staatsmann ju glangen. Bom Dichter bes Got und Berther erwartete man, er folle abnliche große Schöpfungen Schlag auf Schlag einander folgen laffen : ba biefe ausblieben, fo feste fich bie lacherliche Borftellung feft, er werbe nur noch durch fleinliche Unlaffe, wie fie fich aus bem oberflächlichen Softreiben ju ergeben pflegen, jur lebung feines Talentes gereigt. Man wußte, bag er für bas herzogliche Liebhabertheater dichtete, daß er felbst mancherlei Rollen abernahm, und treubergig ober hamisch beflagte man die traurige Berfummerung einer folden Dichterfraft, Die Berabwürdigung einer folden Große. Die abgeschmadteften Berleumdungen pflanzten fich burch gang Deutschland fort. Die Beften liegen fich tauschen. Sat boch fogar Rlopftod, ficherlich in guter Meinung, feinen baterlichen Mahn- und Weheruf unmittelbar an G. felbft gerichtet! Diefer aber ließ Luge und Digrebe burch's Baterland fcmirren und fummen ; ihn tonnte nichts anfechten ; war er fich boch feiner felbft, war er fich boch feiner 3mede unerschütterlich bewußt!

Und mahrend jo bor ber gebildeten Maffe ber Nation feine mahre Geftalt eine Beit lang verhalt blieb, lernten bie Seinen ihn immer beutlicher erfennen und anertennen. Aber freilich mußte er biefe Anertennung mit ben gufammengenommenen Kraften feines gangen Befens erringen. Wie viel hemmniffe hatte er wegguräumen! Gleich beim erften Gingreifen in die Geschäfte begegnete er bem Diftrauen und bem Argwohn auf Geiten ber alteren wurdigen Staatsbiener, welche, redlich gefinnt, von dem Emportommen des Gunftlings Unbeil für bas Land beforgten. Wie oft ftellten fich auch noch fpater feinen fühnften Schritten, welche augleich die nothwendigften waren, bald Beschränktheit, bald Boswilligfeit, und nicht felten beibe im Berein entgegen! Bol fonnte er fagen : "Es weiß tein Menich, was ich thue und mit wieviel Feinden ich fampje, um bas Benige hervorzubringen". Er ermunterte fich ju "eherner Gebuld, ju ffeinernem Aushalten". Wenn er endlich fiegreich burchbrang, fo war es eben bie Reinheit feines Bollens, die Uneigennütigkeit feines Thuns, mas ihm jur berrichaft berhalf und ihm biefelbe ficherte. Den Freund Merd bezeichnet er im 3. 1779 als ben einzigen Menichen, ber gang ertenne, mas er thue und wie er's thue. Barum wollten wir biefem Freunde, ber fo fcharf blidte und meift fo einschneibend urtheilte, warum wollten wir ihm ben Glauben verfagen, wenn er ichlicht die Bemerkung ausspricht: "Das gange Geheimniß, warum G., wie er ift, unentbehrlich ift, bas ift feine mahre Liebe gegen bie Menschen, mit benen er lebt, und barin wird's ihm Riemand gleich thun". G. felbft aber ruft fich zu: "Riemand als wer fich gang verleugnet, ift werth zu berrichen und tann berrichen Inden er biefe Bedingung des herricherthums erfällte, benucht er nich nur bem unubliensbamen Juge feiner Kann zu überlaffen. Uneigennthiste

mer ihm jugieich Bedirfniff und Marine.

Die gesteimen Bedanften und Borfitge, bie et in Form bon Gelbftgeipriche feinem Lageftruffe gebertimmt, unne bie Stiefe an Fran D. Stein, Die in ife mgelinaftigen John für ums foft ben Berth eines Tagebuches baben, femer b miftigen Aenftemmgen in ben allerbings fpurlicheren Briefen an Labater und Der fie luffen und ben eintwidlingsgung perfolgen, ben er feinem moralifden Gelb univient und mit bem er ftrenge beharrte. Wir feben, wie er bor Allem bama trachtete, bie berfichiebenen, einanber wiberftreitenben Glemente feiner Ratur Gintlome un bringen und boch feines berfelben ju idmuden, ober gar ju unter briden. Er meig mobl, bag er nicht nur gegen Anbere, bag er auch gegen fi leibit ju Ummpfen, an fich felbft gu arbeiten bat. Inbem er alle Sullen ur Schollen abiftmifen mill, welche bie Entfaltung, bas freie Uniftreben feines Bejer bindere Bonnten, unterwirft er fich einer Gelbfterziehung, in beren Berlaufe m minmal bir Borte horen : "Moge bie 3bee bes Reinen, bie fich auf ben Biff witnete ben ich in ben Dund nehme, immer lichter in mir werben!" Er ergie fich um Leben und burch bas Leben, beffen Dadite ibn balb fdimeichelnb, ba eindfelig umlagern, ihn zwingen, fich ftets gewaffnet zu halten und ihm fen Stude gonnen, thatlos in fich felbft ju berfinten ober entfraftenbem Genuffe frebnen. Bie gang anbers follte Schiller einft burch bas Stubium ber Gelchich Ibilofophie feinem Beifte bie mannliche Reife geben!

Das erste Jahrzehnt seines weimarischen Lebens bilbet in Goethe's Daseine als Ganzes in sich abgeschlossene Epoche, in beren zweiler halfte er sich einen ethischen Ibealismus mit Bewußtsein zuneigt. Dienend und arbeitend erwirk er das Recht und die Kraft, über das Leben zu herrschen und die Herrschaft in sesten handen zu halten. Richt mühelos ersteigt er stusenweise die olympisch dahe, auf welcher ihn hernach die Welt zu erblicken gewohnt war. Am Schlusteler Epoche steht der Künstler da, im ungeschmälerten Bollbesie seiner an

geborenen, nun allfeitig ausgebilbeten Rrafte.

MIS perfonlicher Freund bes herzogs war G. nach Beimar gefommen Als folder ftand er an der Spipe des höfischen Treibens, bas er mit poetischem Schimmer umgab. Sicherlich bat es, befonders in ben erften Beiten, nicht an mancherlei Ausschreitungen gefehlt, burch welche bie tollen Gerüchte, die man ir Umlauf fette, eine Art bon Bestätigung ju erhalten ichienen. Aber wie balt berflog ber Raufch bor bem Ernfte bes Lebens und ben Anforberungen ber Pflicht! Wie bald tamen die Jahre, in benen G. fich und ben Freund gur Befinnung, zur Gintehr in fich felbft berief! Dugte er auch baufiger als er wanichen mochte feine Poefie höfischen Zweden widmen und die Fefte ber Thor beit und Gitelfeit mit feinen Erfindungen und feinen goldenen Worten fcmuden to war es boch nicht blos ber Sofbienft, ber ihn bagu trieb. Wie oft reate fid in ibm bei foldem Unlag die freie poetische Luft! Wie oft mußte er fich inner Ich gedrungen fuhlen, als Dichter bie Familienjefte bes hohen Saufes ju ber berelichen, an beffen Glud er in freundschaftlicher Singebung fein eigenes Bob gefrapft hatte! Inbem er bie eblen Blieber eines folchen Saufes feiert, wird Blid in bewegten Momenten auf bie großen Belt - und Bolferverhaltniffe gelentt. Auch bier ift G. meift ber mabre Gelegenheitsbichter, ber ben Augenblid augreift, um das Ewige auszufprechen. Welch ein Reichthum breitet fich aus in bielen jogenannten "höfischen" Poefien, die fich bis ins lette Jahrzehnt fortsehen "Wonders in den späteren Productionen diefer Art waltet oft die volle Dichtermie in bem Borfpiel von 1807, in ben Stangen auf Die romantifche Poefie

(1810), und vor Allem in dem großartigen Mastenzuge von 1818. Will man eine köftliche Probe dieser Festdichtungen aus früherer Zeit, so höre man auf die Berse, die Amor am 30. Januar 1782 an die Herzogin Louise richtete!

Der Freund des Fürften war bald beffen Führer und Rathgeber. In biefer Doppelstellung ward es ihm eine gern übernommene Pflicht, fich an den Geschäften des Landes auf das Ernstlichste zu betheiligen und in die Berwaltung Aberall ba einzugreifen, wo Digbrauche zu beseitigen, ftodenbe Berhaltniffe in lebenbigen Hlug zu bringen und beilfamere Buftanbe gu begrunden maren. Die verschiedensten und fremdartigften Aufgaben fielen ihm gu; oft mußte er erft burch die That erfahren, ob er ihnen gewachsen ware. Wenn er schon im Robember 1777 jum Mitglied ber Bergwertscommiffion berufen ward, fo begunftigte bies Amt feinen Bertehr mit ber "großen, leife fprechenden Ratur"; indem er für Eröffnung und Fortgang des Ilmenauer Bergbaues thatig war, bereicherte er jugleich feine Anschauungen und Renntniffe von ber Erbe, ihrer Oberfläche und ihren Tiefen. Aber er durfte fich auch ber lebernahme ber Rriegscommiffion nicht entziehen; er mußte fogar ben Wegebau unter feine Dbhut nehmen. Balb hatte er an ben befreundeten Sofen als Diplomat in gemeffener Burbe ju erscheinen; bald waren leibige Birrniffe in ben hoberen Beamtentreifen bes eigenen Landes zu ichlichten. Natürlich mandte er jest und fpater feine befondere Reigung ben werbenden und machfenden Anftalten gu, Die ber Pflege ber Biffenschaft und ben Intereffen ber Runft gewidmet waren und bie einft feiner Fürforge ihren hochften Flor verdanten follten. Während diefes erften Jahrgehnts jedoch wurde ihm Theilnahme an faft alle ben Befchaften jugemuthet, bie ber Bergog energisch geforbert zu feben munichte. Und indem er fo fur die Gesammtheit und oft im Stillen liebevoll fur ben Gingelnen wirtt, erinnert er uns an bas Bort, bas fein Schwager Schloffer ichon im October 1778 aber ihn gesprochen: "Gein Berg ift fo ebel als eins. Wenn er einmal in ber Welt gludlich wird, fo wird er Taufende gludlich machen; und wird er's nie, fo wird er immer ein Deteor bleiben, an bem fich unfere Beitgenoffen mube gaffen und unfere Rinder warmen werben."

Das Glud, gleichsam herbeigerufen burch bas Berdienst, blieb hier denn auch nicht aus. Die Gunft bes Fürsten ebnete bem Freunde den Weg. Rasch ging er auf ber Laufbahn bes Beamten vorwarts. Rachbem er am 11. Juni 1776 ben Titel eines geheimen Legationsrathes mit Sig und Stimme im geheimen Confeil erhalten hatte, ward er ichon im Geptember 1779 gum gebeimen Rathe ernannt, und betrat fo, wie er felbst bemertte, mit bem 30. Jahre die hochfte Chrenftufe, Die ein Burger in Deutschland erreichen tonnte. Jenes Jahr follte einen Abichnitt bilben im Leben ber Freunde. G. wunichte ben Bergog auf einige Beit bem Treiben des Sofes ju entfremben; ber damals 22jahrige Fürft follte in Unichauung erhabener Raturfcenen feinen Ginn gu mannlicherem Ernfte fammeln. Go führte ihn ber altere Genog auf jene faft abenteuerlich zu nennende Schweiger Winterreife (12. September 1779 bis 13. Januar 1780), beren Dentmal uns in ben Briefen erhalten ift, welche bas bochfte Mufter großartig Marer Raturbarftellung geben. Als er ben Gebanten an biefe Reife gefaßt, ichilbert er in einem Schreiben an die Mutter fein Leben als ein folches, in bem er fich täglich übe und täglich wachse; er bezeichnet fich als einen von Gott geliebten, ber die Galfte seines Lebens hingebracht und aus vergangenen Leiben manches Bute fur bie Butunft hofft und auch fur tunftiges Leiben bie Bruft

bewehrt hat.

Das Jahr 1782 brachte neue Ehren und Laften. Er ward in den Adelsftand erhoben und nach dem unbermeiblich gewordenen Abgange des Kammerpräfidenten v. Kalb mußte er an bessen Stelle treten. Am 4. Juni übersendete

er ber Freundin Frau v. Stein das eben empfangene Abelsbiplom mit den Worten: "Ich bin so wunderbar gestimmt, daß ich mir gar nichts dabei benten kann. Wie viel wohler ware mir, wenn ich, von dem Streit der politischen Elemente abgesondert, in Deiner Nähe den Wissenschaften und Kunsten, wozu ich geboren bin, meinen Geist zuwenden könnte." Aehnliche Klagen und Wünsche läßt er auch sonst verlauten, wenn er sürchtet, das Getriebe der Welt, der An-

brang ber Geschäfte tonne ihn aus feiner Bahn binausichleubern.

Sobald er aber feine Buftande als ein Banges prüfend überblidt, mut er fich belennen, bag er bei ber "Weite und Weichwindigfeit feines Befens" eines folden Rreifes ber Thatigfeit bebari, in welchem alle feine Rrafte auf vielfach verichiedene Beife unaufhörlich in Bewegung gefeht werden; er bantt Gott bafur, fich in einer fo "engweiten Situation" zu befinden, "wo die mannigfaltigen Fafern feiner Eriftens alle durchgebeigt werden tonnen und muffen". Sicherlich hatte er auf teine ber Duben, unter benen er manchmal feufate, verzichten mogen. Dit bachte und fann er fo angeftrengt, bag "Abends fein ganges Befen fic amifchen ben Augenknochen gufammengubrangen fcbien". Aber beichwichtigend fagt er gu fich felbft: "ber Drud ber Geschäfte ift febr fcon ber Geele; wenn fie entladen ift, fpielt fie freier und genießt bes Lebens. Glender ift nichts ale ber behagliche Menich ohne Arbeit, das Schonfte ber Baben wird ihm etel." Und von ber Gulle ber ihm verliehenen Baben braucht er nichts einzubugen. Er bermag recht wohl von bem Geheimrathe "fein anderes Gelbft zu trennen, ohne das ein Geheimrath fehr gut bestehen tann." Indem er fich bie nothwendigen Ginschränfungen gefallen lagt, welche die Umgebungen und bas Umt ihm auferlegen, macht er fich im Inneren nur um fo unabhängiger. Die poetischen Geifter begleiten ihn auf feinen Dienftreifen. Sat es ber "Iphigenie" geschadet, bag ber Dichter an ihr bilbete und arbeitete, mahrend er (im Dars 1779) jum Behuje der Refrutenaushebung die weimarifchen Ortichaften befuchte und die jungen Burichen nach ber "Phyfiognomit des rheinischen Streichmaßes claffificirte"? Ober hat bas Gebicht auf Miebing's Tob baburch etwas von ber Reinheit feiner Form ober ber Innigfeit feines Tones verloren, daß es (im Dan 1782) auf einer zu gleichem 3wede unternommenen Reife ausgeführt ward?

Für alles Beinliche, mit bem ihn benn doch zuweilen die Ueberlaft ber Beichafte bebrudte, gewährte ihm bas Berhaltniß jum Bergog reichlichen Erfas. Richt bem Fürften, bem Freunde ju Liebe hatte er fich unter bas amtliche Joch gefügt; bem Freunde ju Liebe trug er bie Burben fo lange, als er feine Dienfte für ersprieglich, ja nothwendig halten mußte, jo lange als er überzeugt mar, durch Auslibung feiner amtlichen Pflichten den Rechten feiner Runftlernatur feinen Gintrag ju thun. Bur Bahrheit ward jest Labater's Prophezeihung aus bem Jahre 1774: "B. mare ein herrliches handelndes Wefen bei einem Farften. Dahin gehört er. Er konnte Konig fein. Er hat nicht nur Weisheit und Bonhomie, fondern auch Rraft." - Auf eigener Rraft rubend, tonnte er feinen Play behaupten neben einem eblen und großgefinnten Fürften, ber felbit als eine ber fraftvollften Raturen feiner Beit baftand und ber feineswegs bereit mat, sich das Selbstbewußtsein des geborenen Herrschers, das ihn erfüllte, irgendwie schmalern zu lassen. Diese Freundschaft, in ihrer Art ebenso einzig wie das Bundnig mit Schiller, follte langer als ein halbes Jahrhundert dauern und alle Brufungen überfteben, die bei bem Bechfel irbifcher Buftande fie treffen fonnten. Burben in fpaterer Zeit burch bas Eingreifen anderer Berfonlichkeiten bie innigen Begiehungen gwischen ben Freunden einmal leife getrubt, fo brauchten fie nur einander Auge in Auge gu feben, und "wie leichte Bolfen bor ber Sonne" ichwanden alle ftorenden Clemente. Brach ber Gigenwille Carl Auguft's allgu herrisch hervor, fo berharrte B. in wurdiger Rube und wich nicht bon bem,

as er als bas Rechte erfannt hatte. Bielleicht bie ernsteste Störung war gegen nde bes Jahres 1808 eingetreten, und am 3. Geptember 1809, an feinem eburtstage, fchrieb ber Fürft: "Wenn Du thatig, froh und wohl bift, fo lange noch mit Dir gute Tage erleben tann, fo wird mir mein Dafein bochft hatbar bleiben." - In den fruberen Jahren, da ber Bergog noch im Werben ar, blidte er mit verehrender Dantbarteit auf ben Freund und Leiter. Und iefer ließ fich niemals berbei, ihm durch Nachgiebigkeit zu schmeicheln, ihn auch ur durch Schweigen ju fchonen. Sobald bie fürftliche Willfur Schaben ju ringen brobte, trat er ihr hemmend mit unerschrodenem Wort entgegen und vies mahnend auf die Pflicht ber Entbehrung, die dem Berricher bor Allem aufrlegt ift. Rie gab es eine hochfinnigere Freundschaft zwischen Fürft und Unterhan. Auf welchem Grunde fie errichtet war, bas mag, unter fo vielen Beugniffen, vornehmlich das Gedicht "Ilmenau" lehren, bas ben Bergog gu feinem 27. Geburtstag begrußte. In welchem Tone ber Freund gum Freunde fprechen burfte, bas tann uns ber Brief bom 26. December 1784 beweifen, ber ben 3med hat, ben geplagten Landmann gegen bie Uebergriffe bes jagbluftigen Fürsten zu duben.

Erhielt das Leben Goethe's während der weimarischen Lehrjahre durch die Berbindung mit dem Herzog die seste Brundlage, so empfing es eine wundersame Berklärung durch das Geistes – und Seelenbündniß mit Charlotte v. Stein (geb. v. Schardt, 25. December 1742 bis 6. Januar 1827). Der Verkehr mit der um sieben Jahre älteren Freundin bildete um ihn eine Atmosphäre, in der sich die zarteste Blüthe des Dichtergeistes entsaltete. An der Reinheit dieses Bersfältnisses zweiseln nur diesenigen, die unsähig sind, sich in das Wesen Goethe's und in die ihn umgebenden Zustände vermittelst lebendiger Auschauung hineinzuversehen, oder auch solche, die niemals gelernt haben, aus klaren Zeugnissen

flare Schluffe au gieben.

In den Jahren, da sich, nach mancherlei Schwantungen, zwischen ihm und der Freundin das innigste Einverständniß begründet hatte, waren auch die Besiehungen zu Herber besonders innig und sruchtbar. Herder, welcher ja seit dem October 1776 auf Goethe's Betrieb gleichsalls ein Weimaraner geworden, arbeitete in der ersten Hälfte der achtziger Jahre an seinen töstlichen Uebersehungen aus der griechischen Anthologie und an den "Ideen". In manchen philosophischen und naturwissenschaftlichen Ueberzeugungen und Grundanssichten waren die Freunde einig. Roch immer wirkte das Wort des älteren sördernd und ost aufklärend; er und Frau v. Stein bildeten das Publifum, an das G. damals bei seinen Arbeiten am liebsten dachte, während das wirkliche große Publifum seinen Augen wie entrückt war. Aber Herder konnte jest im Geistesverkehr nicht mehr das Lebergewicht behaupten, das ihm der Jüngere einst in Straßburg so willig zugestanden hatte. Er verehrte seht in G., wie er es selbst im Sommer 1787 gegen Schiller aussprach, einen "allumsassen Geist"; er wollte ihn als Geschästsmann vielleicht noch mehr denn als Dichter bewundert wissen.

In der That hat G. eben in jenen Jahren, da ihn die Nation saft aus den Augen verlor, das Fundament gelegt zu der Universalität seines Wesens, die ihm unter den großen Erscheinungen der Geistesgeschichte der Menschheit den Charakter der Einzigkeit verleiht. Der bildenden Kunst blieb er durch Studium und Ausübung beständig nahe. Philosophische Erbauung sand er nach wie vor beim Spinoza. Dem Studium der Natur ward er durch seine Amtsgeschäfte gleichsam in die Arme gesührt. Durchstreiste er das seiner Fürsorge andertraute Land, stieg er auf die Höhen des Harzes oder suhr er in die irdischen Tiesen nieder, überall sammelte er die Fülle der Anschauungen, so daß alsdann sür immer seinem Seherblick ein Bild des Naturganzen vorschwebte, ein Bild "der

nach bem Regellofen ftrebenben, fich felbft immer regelnben und fo im Rleinften wie im Größten burchaus Gott- und menfchenahnlichen Ratur." Roch fpat preift er es bantbar, bag ihm gleich bei feinem Gintritt in ben weimarifchen Lebensfreis ber unschätbare Bewinn gu Theil geworben, Stuben- und Stabtluft mit Land-, Bald- und Garten-Atmofphare ju vertaufchen. 3m Studium ber Botanit ward ihm eine neue Welt aufgeschloffen; ja er that im Alter das Betenntnis, daß nach Shakespeare und Spinoza auf ihn die größte Wirtung von Linné and gegangen fei. Mit leibenichaftlichem Ernft verfentte er fich in Die Betrachtung ber Bflangenorganifation. Unter ber Mannichfaltigfeit ber Gricheinungen frebie er bie gesekmäßige Einheit ber Urform au ergrunden. Dit nicht minberer Leibenichaft fuchte er in ben Bunberbau bes menichlichen Rorpers einzubringen. Seine frubere Theilnahme an Labater's Physiognomit hatte ihn nicht übel borbereitet zu ben anatomischen Studien, Die er im Beginne ber achtziger Jahre unter ber Leitung Lober's mit bem gewiffenhafteften Rleife betrieb. Unch bier fchritt er vom Lernen nicht nur jum Lehren, fonbern jum felbftanbigen Schauen und Entbeden bormarts. Ihn leitete die lleberzeugung "bon ber Confequeng bes Thous burch alle Geftalten hindurch"; mit dem Ausdrude einer mabrhaft begludenben Freude fonnte er am Abend bes 27. Darg 1784 feinem Bublitum, ber Frau b. Stein und Berber, Runde geben bon bem am Menichen mabr genommenen Bwifchentnochen (os intermaxillare). "Ich habe eine folche Frende", ruft er aus, "bag fich mir alle Gingeweibe bewegen." Als er in einer forgfältig berfaßten Abhandlung feinen foftbaren Fund, ihm werther als Gold und Silber, ben Deiftern ber Bunft borlegte, wollten diefe fur's erfte feine Freude teineswegs theilen. Gie beharrten barauf, bem Menichen jenen Rnochen abguleugnen und fo bie Ginheit und Folgerichtigfeit in ber Bilbung und Umbilbung organischer Raturen zu vertennen. Erft allmählich ließ fich die Wiffenschaft herbei, basjenige gu bestätigen, was ber ichauende Dichter, ber freilich bor feiner Mühe ber Forschung gurudwich, mit Buberficht verfündet hatte.

Durch all dies vielfältige Forschen und Bemühen ward aber das Recht der Poesie wahrlich nicht verkürzt. Aeußerte er einmal, seine Schriftstellerei subordinire sich dem Leben, so könnte man im entgegengesehten Sinne sagen, sein Leben werde zu einer immer breiter und tieser strömenden Quelle seiner Poesie. Bis zu welchem Maße sein Geistes = und Seelenleben sich in jenen Jahren erweiterte und vertieste, dessen wird man erst inne, wenn man den Reichthum der dichterischen Pläne und Gestalten überblickt, die damals entworsen oder schon ausgebildet wurden. Dann erkennt man zugleich, daß, wie später so auch jeht, der Poesie die rechtmäßige Abgabe zusloß von allem, was G. in Leben und

Wiffenschaft eingeerntet.

1

Die poetischen Erzeugnisse, die dem ersten weimarischen Jahrzehnt angehören, treten in drei Gruppen auseinander, unter denen jedoch mancherlei innere Bezüge stattsinden. Wir gewahren zuerst eine größere Reihe von Arbeiten, für den Hol oder das Liebhabertheater bestimmt. Neben den eigentlichen Maskengedichten erscheinen hier Dramen größeren und geringeren Umjangs, wie "Die Geschwister" (Ende October 1776), "Lila" (gegen Ende des Jahres 1776), das Monodram "Proserpina", das zu den herrlichsten Produktionen Goethe's zählt und einen durchaus ungeziemenden Plat erhielt in der dramatischen Grille "Der Triumph der Empfindsamkeit". Dies genialische Possenspiel "so toll und grob als mögelich", das zuerst den Namen "Die Empfindsamen" tragen sollte, ward am Geburtstage der Herzogin Louise (30. Januar) 1778 unter dem Titel "Die geslicke Braut" ausgesührt. Es verspottete die schwachmüttige Schwärmerei und das empfindelnde Wesen, das in den siedziger Jahren, genährt durch die gleichzeitige Litteratur, sich der zarten Seelen bemächtigt hatte. Der Spott tras hier

Goethe. 448a

neben dem Siegwart auch den Werther selbst, zum deutlichen Anzeichen, daß der Dichter sich sener Stimmungen völlig entäußert habe. Die zahmere Gestalt, in welcher die "Grille" uns seit dem Jahre 1787 vorliegt, gibt uns wahrscheinlich taum eine matte Ahnung von der ursprünglichen tollkühnen Berwegenheit diese halb parodistlischen Scherzes. Zu Ende des Jahres 1779, während der Kückehr aus der Schweiz, entstand das von Schweizer Lust durchzogene Singspiel "Jery und Bätely". Am 18. August 1780 ward die sreie Nachdichtung eines Theils der aristophanischen Bögel, am 22. Juli 1782 die liebliche "Fischerin", und zwar auf dem natürlichen Schauplatz an der Ism, zur Darstellung gebracht. Das letzgenannte "Wald- und Wasser-Drama" war mit Volksliedern durchwedt, die aus Gerber's Sammlung stammten. Zu Ansang vernahm man den "Erlfdnig". Diesen verschiedenartigen Dramen mag auch das im J. 1784 umständslich ausgesührte Singspiel "Scherz, List und Rache" beigezählt werden, an welches G. Hossnungen sür die deutsche Opernbühne knüpste, die sich nicht erstüllen konnten.

Die zweite großartigere Gruppe fest fich aus Schöpfungen erften Ranges jufammen, aus Werken, die bis auf ben heutigen Tag und für immer zu ben fefteften Stugen bes Goethe'ichen Dichterruhms gehoren; wir nennen Bilhelm Meifter, Iphigenie, Taffo, Elpenor, Egmont. In Diefen Dichtungen wird ber neue Runftftil borbereitet, ben G. mahrend ber italienischen Reise gur Bolltommenbeit ausbildete und bann bis zu feinen fpateren Jahren jefthielt. Eben weil biefe Berte, ihrem inneren Befen nach, einen neuen Stil forberten, eben beshalb tonnten fie erft bann gur Bollenbung gelangen, als biefer Stil felbft im nothwendigen Busammenhang mit des Dichters veranderter Belt- und Runft-Anficht die Bollendung erreicht hatte. In diesem ersten weimarischen Jahrzehnt suchen fie noch ihre Form; fie tonnen nur bis ju einem gewiffen Buntte ausgeführt ober nur gu einem vorläufigen Abichluffe gebracht werben. Der von acht tragifcher Gewalt burchbrungene, mit ben mächtigften Rlangen ber Dichterrebe ansgeflattete Elpenor blieb leider ju einem fragmentarifchen Dafein berurtheilt. Un ben beiben Acten, die B. nach vorheriger Mittheilung an Schiller erft 1806 im Drud erscheinen ließ, hat er am 11. August 1781 ju arbeiten begonnen; nach bem Frühlinge 1783 ift er ju bem Werte nicht mehr gurudgefehrt. Daß er bies Drama von wahrhaft tragifcher Anlage aufgeben tonnte ober mußte, bient vielleicht jur Beftätigung des Ausspruchs, ben er am 9. December 1797 gegen Schiller that, er fei überzeugt, bag er fich durch ben blogen Berfuch, eine mabre Tragobie gu ichreiben, bernichten fonnte. Der "Egmont", fur ben ichon in Frantfurt fo viel geschehen war, erhielt zwischen ben Jahren 1778 und 1782 mancherlei wichtige Zufähe, ohne daß sich das Stud zur Befriedigung des Dichters jum Bangen runden wollte; das "Stubentenhafte ber Manier", das noch aus ber Beit bes erften Entwurfs herruhrte, war fo leicht nicht zu tilgen; um es bem verehrten Dofer vorzulegen, ber ihn foeben gegen Friedrich ben Großen wirtfam bertheidigt hatte, beendigte er bas Schaufpiel im Fruhling 1782; er wußte jedoch wohl, daß es noch nicht vollendet war. Den "Taffo", ber feit bem Mars 1780 berborgutreten beginnt, hatte gleich guerft Frau b. Stein unter ihren befonderen Schut genommen; fie wollte fich alles zueignen, was ber italienische Dichter im Drama fprach; und fo fonnte G. burch ben Mund feines bichterischen belben, ben freilich tein Beroismus auszeichnen burfte, oft und lang ju ber Berehrten reben. Tropbem wollte die Dichtung feinen rechten Fortgang nehmen. Bwei Acte, in Broja verjaßt, lagen im Sommer 1781 fertig ba; in den folgenden Jahren aber ftodte bas Wert; erft nach bes Dichters Rudtehr aus Italien konnte es, und auch bann nur "wie ein Orangenbaum febr langfam" wachfen; mit einer Sorgfalt, die ihm faft unerlaubt bortommen wollte, pflegte er bis jum 448b Goethe.

Juli 1789 dies Drama, in welchem, nach Tied's Worten, "ber bentiche Laut am gierlichften und lieblichften fich bernehmen lagt, in welchem eben fo viel Tiefe als Bartheit bes Gemuthes fich offenbart und Bahrheit und Poefie gleichsam Sand in Sand geben". Der "Iphigenie" bingegen mar ein fchnelleres Bache thum beichieben. Sie tonnte in gewiffem Ginne gur Bruppe ber bem Sofe gewidmeten Dichtungen gerechnet werben. Denn als G. fie zwischen bem 14. Februar und dem 28. Marg 1779 ausführte, bestimmte er fie gang eigentlich fur das Liebhabertheater, auf bem fie auch gleich am 6. April ericien Schröter zeigte fich als Priefterin Dianen's, G. felbft als Oreft; man erblidte in ihnen Geftalten bon halbgöttlicher Schonbeit. Auch bies Bert, bas aus ben Tiefen bes beutschen Seelenlebens emporftieg und bes Dichters Berfohnung mit ben über ber Menschheit waltenden Machten feiert, auch dies Wert, auf dem bon Unfang an bie Berflärung hellenischer Schonheit ruhte und bas wir uns jest ohne die getragene Melodie des Berfes nicht benten tonnen, es ward gleichfalls querft in Profa niedergeschrieben; in ben beiben folgenden Jahren murben ber gebliche Berfuche einer ftrengeren Ausarbeitung gemacht. Aber bas Gebicht trug feine Form in fich; ja, oft genug war biefe icon beutlich erfennbar beraus getreten; ber Bers hatte fich ungerufen eingefunden. Es war baber bas erfte bet Berte, die unter dem himmel Italiens reiften; Die eingeborene Form war hervorgelodt. G. ließ bas Stud "Beile por Beile, Period bor Period regelmäßig erflingen", und am 6. Januar 1787 war die Ausstattung bes gartlich gebegten Schmerzenstindes vollendet. Der "Egmont", ber nie bis zur reinen Bersform burchbringen tonnte, ward dann erst im Beginne bes September endgiltig abgeschloffen. Roch bor ben in Weimar begonnenen großen Dramen hatte fich ber Wilhelm Meifter gu regen angefangen. Wir erfahren, bag G. fcon am 16. Februar 1777 an bem Roman bictirte, beffen erftes Buch er am zweiten Tage bes nachsten Jahres endigte. Reben allen übrigen Arbeiten fchritt nun aud biefe voran; nicht beschleunigten, aber boch ftetigen Banges tam ber Autor im November 1785 jum Schluffe bes fechften Buches; ju ben feche fibrigen mand ber Plan im folgenden Monate aufgezeichnet. In biefem vielgliederigen Werte war es zuerft vornehmlich auf bas Theaterwejen abgesehen; allmählich, wie ber Beltblid bes Dichters immer umfaffenber warb, erweiterte es fich ju bem lebr reichsten Belt = und Gefellschaftsgemalbe; es führt uns die ernsteften Probleme bor; es führt bon ber Runft gur Lebenstunft. Wird uns einmal bie urfprung. liche Bearbeitung ber erften Galfte mitgetheilt, fo muß baburch nicht nur bie Entstehungsgeschichte des Romans erhellt werden: auch mancher Moment in ber fünftlerischen und menschlichen Entwicklung Goethe's muß baburch ein neues Licht empfangen.

Reben den beiden Dichtungsgruppen, und zum Theil in Berbindung mit ihnen, zeigen sich die lhrischen Poesien, deren Onell auch in jenem Jahrzehnt "sich ununterbrochen neu gebar". Wir brauchen nur "jener Genien Gesänge", die Lieber Mignon's und des Harsner's, und die Hymnen, wie "Meine Göttin" (15. September 1780) oder "Das Göttliche" zu nennen, um an das Tiestle und Höchste einer eben so klaren wie unergründlichen, alle Tonarten mit gleichen Meisterschaft beherrschenden Lyrik zu erinnern. Daß den Gedichten an Lida (Frau v. Stein) größere Zartheit als allen übrigen eigen sei, hat G. selbst zwgegeben. Seit dem Frühjahr 1782 näherte er sich der antiken Form in Epigrammen, die, gleich dem Liede und oft mit dem Reize des Liedes, die individuellste Seelenstimmung aussprachen. Gebacht sei hier noch der im August 1784 begonnenen "Geheimnisse", von denen wir nur das schwer zu enträthselnde und eben dadurch so anlockende Fragment besihen. Bielleicht hat G. niemals seinen Bersen eine so einschelend weiche Klangsarbe wie hier gegeben. Das Gedicht

Goethe. 448 c

schutzeigen zu einem ibealen Segenstück des Ewigen Juden bestimmt; es sollte das Ebelste aller Religionen in symbolischer Darstellung vor das geistige Auge bringen und zur reinen Humanität hinleiten. Herder und Frau v. Stein sollten als Schutzeister auch über diesem Gedichte walten. Der Prolog dieses "wunderbaren Liedes" ward hernach erwählt, die erste Sammlung der Schristen zu eröffnen. Auf einsamer Höhe stellt der Dichter sich hier der Wahrheit gegenüber, durch die allein er jedes Glück haben will. Die Genossen, mit denen er einst stürmend in Leben und Kunst vorangedrungen, sie sind längst von seiner Seite gewichen; er kennt nun die Wahrheit und ist allein; aber den Weg, den er gesucht, er will ihn den Brüdern zeigen. Schon damals konnte er, der Ewigjunge, von sich sagen, was er später aus Italien schreibt: er sei für alles zu alt, nur sür's

Bahre nicht.

Die weimarische Lehrzeit war abgeschloffen. Am 3. September 1786 früh aus Karlsbad entweichend, trat er die Fahrt an ins Land der Kunft. Am Abend bes 29. October hielt er durch die Porta del Popolo feinen Einzug in Die ewige Stadt. In Reapel war er am 25. Februar 1787; bort erinnerte er fich mit Ruhrung feines Baters, ber ihm fo oft bie Berrlichkeiten biefes Parabiefes gerühmt hatte. Best tonnte ber Dichter, ber fich felbft ben Tobfeind von Wortschällen nennt, mit lebendigem Auge schauen und geistig sich aneignen, was bisher für ihn nur eine wefenlofe Erifteng im Worte gehabt. Im April und Mai wurden Siciliens Bunder und Wonnen geschaut und genoffen; aus bem Beltbilbe ber Obpffee, bas fich hier in jedem einzelnen Buge belebte, hob fich bie Gestalt ber Rausitaa heraus, um die Phantafie des Dichters zu begleiten. Das homerische Gedicht "schien die Ratur felbst". Am 6. Juni betrat er jum zweiten Dale Rom, bas ihn nun wie eine frifch gewonnene Beimath feffelte. Mis er endlich am 22. April scheiben mußte, burchbrang ihn ein Schmerggefühl, als ob er ber Beimath ben Ruden wendete. Gine heroifch = elegische Stimmung überfam ihn, als er an dem Abende, welcher ber lette fein follte, bas im Mondenlichte erglänzende Rom burchwanderte. Und wieder verbreitete der Mond feinen vollen Glang, als am Abend bes 22. Juni ber Beimgefehrte ben Boden Beimars betrat.

Wie fich mahrend diefer zwei Jahre des italienischen Lebens seine geistige Wiebergeburt vollzog, das lehren uns auf jeder Seite mit unvergleichlicher Anschaulichkeit das Tagebuch und die Briefe, die er damals nach der Beimath, meift an die Bertrautesten, Frau b. Stein und Berber, fandte. Aus ihnen ward 30, jum Theil 40 Jahre fpater Die "Italienische Reife" gufammengestellt. Sie geben uns ein Bild Italiens, wie es tein Sterblicher vorher oder nachher je in Worten zu geben vermocht hat. Aber barauf beruht nicht ihr einziger, ja nicht einmal ihr vorzüglichster Werth. Wer diesen erkennen und diese Brieffammlung im Sinne Goethe's lefen will, ber lefe fie als einen Theil feiner Autobiographie. Denn biefe Berichte, bie uns als freie Meugerungen bes Moments entgegentreten, ichilbern bie Rudfehr bes Dichters und Menichen ju feinem eigenften Gelbft; fie ergablen, wie G. mit ber Runft, feiner Lebensgefahrtin, bas neue, und jest für alle Beit unlösbare, Bundnig ichließt. Auch die übrigen Meugerungen, Die uns aus biefen beiben Jahren erhalten find, bie Briefe an Carl Auguft, an Anebel, Boigt, ja felbit an den Diener Philipp Seibel, fie alle bezeugen mehr ober minder deutlich, daß in dieser Zeit, da, wie er der Mutter fagt, fich fo viele Traume und Wünsche seines Lebens auflösten, er fich als Rünftler wiedergefunden hat. Aber wenn er fich auch als einen neuen Menschen bezeichnet, fo bari man nicht glauben, er fei in bem Lande, wo ihm "bie Runft wie eine zweite Natur warb", bon Grund aus ein anderer geworben. Gein Befen warb ausgebildet, aber nicht umgewandelt, indem er feiner Künftlernatur ihre volle Freiheit 448 d Boethe.

wiedergab. Italien zeigte nur, was in Weimar langsam der Reife sich genähen hatte; ja, um es noch wahrheitsgemäßer auszudrücken, in Italien offenbarte sich, was er in Weimar geworden war. Er kam als Künstler nach Deutschland zurück; aber es war ja auch Sehnsucht des Künstlers gewesen, was ihn nach Italien getrieben.

Um dieselbe Zeit, da ihm diese Sehnsucht befriedigt ward, trat er auch wieder bor ber Ration in voller Dichterherrlichkeit hervor. Freilich nußte die Ration sich an den neuen Werken seiner Kunst erst allmählich herausbilden; für's erste suhren die meisten noch fort, in dem Dichter der Jphigenie und des Tasso

ben Urheber bes Bog und bes Werther gu fuchen und gu vermiffen.

Roch bor bem Beginne ber italienischen Reise hatte fich G., um bem ftete wiederholten icamlofen nachbrud ju fteuern, jur Cammlung feiner Berte entichloffen. Er einigte fich mit bem Leipziger Berleger Bofchen; in einem fur bie Deffentlichfeit bestimmten Briefe, ben ber Buchhandler feit bem Juli 1786 in ben angefebenften Beitschriften mittheilte, gab er ein Bergeichniß ber Berte, welche die acht Bande fullen follten. Damals glaubte er nur einen "unvollendeten" Egmont und bom Taffo nur zwei Acte berheißen zu burfen. Aber bie ihm bergonnte gludliche Duge geftattete ihm, mehr als bas Berfprochene gu leiften. Bei ben porbereitenden Arbeiten, die bas Unternehmen erforderte, lieh Berber ihm feine Bulfe und fargte nicht mit feinem aufmunternden Worte. Und fo tonnte ber Autor, ber fich fo lange im Berborgenen gehalten, in ber erften Befammtausgabe feiner "Schriften", Die zwifchen 1787 und 1790 gu Beipzig bei Georg Joachim Goichen ans Licht trat, Die erfte Epoche feiner fünftlerischen Thatigfeit befriedigend abschließen und eine neue großartig einleiten. Am 22. September 1787 tamen ihm in Rom die erften "vier garten Bandden" por's Auge; wol nicht ohne eine Anwandlung von Wehmuth fab er in ihnen "bie Refultate eines halben Lebens"; und boch erfreute er fich baran; benn er burite fich fagen, daß bier jeder Buchftabe "gelebt, empfunden, genoffen, gelitten, gedacht fei". Bufammengeordnet waren bier Berther und Bog bie Ditichuldigen, Iphigenie, Clavigo, bie Geschwifter, Stella, ber Triumph ber Empfindfamteit, die Bogel. Dem Bangen borauf ging die "Zueignung", die urfprünglich im Titel ben Beifat "an bas beutsche Bublifum" fuhren follte. Bon ben alteren Brobuctionen mar ber Berther in einzelnen Abschnitten vermehrt und beträchtlich umgeftaltet worden; in Got und Clavigo zeigten fich nur leife Umbilbungen bes Ausbruds; aus letterem Drama mußte eine ausschweisende Buthrebe bes racheburftenben Beaumarchais entfernt werben; die Mitschuldigen hatten feit bem 3. 1770 manche Läuterung durchgemacht; auch in ber Stella war manches Miffallige befeitigt; ber verfohnliche Schluß jedoch mar geblieben: als "Traueripiel" erichien bas Stud erft 1816 in ben Werten, nachbem es fich ichon 1806 als folches auf die Bretter gewagt hatte. - Die legten vier Bande der Schriften folgten langfamer. Der fünfte brachte (1788) ben Egmont und die Singfpiele Claubine und Erwin; aus biefen hatte ber Dichter "bie alte Spreu feiner Eriftens berausgeschwungen"; melobisch babinfliegende Jamben erfehten ben profaischen Dialog, ber ihm nun als "äußerft platt" juwider war; Sandlung und Berfonen waren in eine ibealische Sphare hinausgehoben. Dann tam 1789 ber achte Band mit bem Puppenfpiel, ben zwei Sammlungen vermischter Gedichte, Die iftr die meiften bamals noch ein unerfannter Schat blieben, den beiden fleinen Dramen Runftlers Erbenwallen und Rünftlers Apotheofe, von benen bas lettere im September 1788 ausgeführt worben, und bem Bruchftud ber Bebeimniffe. Den Beichluß machten 1790 ber fechste und fiebente Band mit Taffo, Lila, Bery und Bately, Scherg, Lift und Rache und bem Fragment bes Fauft, bas mit bem Monolog begann und mit Gretchen's Worten: "Rachbarinn! Guer

Goethe. 448 e.

Fläschichen!" abbrach; zwischen dem Gespräch mit Wagner und der zweiten Unterredung mit Mephistopheles klasste die große Lücke; dagegen sand sich von späteren Zusätzen schon die Hezenküche und die Scene in Wald und Höhle. Das waren die Saben, mit denen G. in seinem 40. Jahre vor seinem Volke wieder erschien.

Rach ber Rudfehr aus Italien mußte in ber Gefammtheit feiner Lebensverhaltniffe eine mefentliche Beranberung eintreten. Die frubere Geschäftsthatigteit ward nicht wieder aufgenommen; sie hatte ihm geleistet, was sie leisten tonnte; sie hatte den Menschen gereist und dem Dichter Blide in Regionen eröffnet, die sonst dem Kunftlerauge meist verschlossen bleiben. Der großsinnige Fürft bewährte fich als ber einfichtigfte Freund: er entlaftete ben Dichter aller ungehörigen Burben; biefem blieb nur die oberfte Aufficht über alle die Unftalten, "welche fur Wiffenschaften und Runfte in Thatigfeit gefett worben"; im Dai 1791 übernahm er auch die Leitung des Hoftheaters, von welcher er fich erft im April 1817 jurudgog. Er horte nicht auf, ber erfte Staatsbiener gu fein, ber auch ferner berechtigt mar, "in beständiger Connexion mit den Rammer-Angelegenheiten zu bleiben, ben Seffionen bes Collegii beiguwohnen und babei feinen Sit auf bem für ben Fürften felbft beftimmten Stuhle zu nehmen." Rachbem er 1804 jugleich mit feinem Amtsgenoffen Boigt bas Brabicat Ercelleng empfangen, ward ihm 1816, als dem Staatsminister des Großherzogs, sein Gehalt, der früher von 1200 auf 1800 Thaler gestiegen war, auf 3000 Thaler erhöht. Am 7. November 1825 ward die fünfzigfte Wiederfehr des Tages gefeiert, an welchem er, ber Ginladung Carl Augusts folgend, in Weimar eingetroffen. Stadt und Land nahm Antheil an bem Fefte. Mit Worten, Die aus bem Bergen floffen, begrußte der Fürft in feinem erften Staatsbiener "ben Jugendfreund, ber mit unberanberter Treue, Reigung und Beftanbigfeit in allen Wechfelfallen bes Lebens ihn begleitet, und ben für immer gewonnen gu haben er als eine ber bochften Bierben feiner Regierung achte."

In jener Zeit aber, da G. sich aus dem sormreichen Italien in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen sah, fühlte er sich gedrängt, auch sein Hauswesen umzuwandeln. Der Seelenbund mit Frau v. Stein mußte sich lösen. Wer mag sie scheltenswerth sinden, wenn das leidenschaftliche Schmerzensgesühl über einen solchen Berlust sie zur herben Verkennung des Freundes sortriß?

B. fand für's erfte Behagen und Benugen in einem Berhaltniffe, das ihm und uns die Römischen Elegien und bas Gedicht "Die Metamorphofe ber Pflangen" als poetischen Gewinn eintrug, und bas wir weber beschönigen, noch verdammen wollen. Im Juli 1788 hatte er die 24jährige Johanna Chriftiane Sophia Bulpius (6. Juni 1764 bis 6. Juni 1816) in sein Haus genommen; am 25. December 1789 warb ihm ber Cohn Auguft geboren (Julius Auguft Balther, † ju Rom Ende October 1830). Die fleine Freundin, Die in späteren Zeiten von bem naiven Reiz ihrer Jugend wenig ahnen ließ, blieb an Coethe's Seite dieselbe, die fie gewesen. Der Gedanke, fich geistig an ihm emporzubilden, ist ihr wol niemals gekommen. Aber fie leiftete ihm, was er bon ihr erwartete: sie bereitete ihm angenehme, hauslich gesellige Berhältniffe. Durch treue Anhanglichkeit und hausmutterliches Walten bethätigte fie bie bankbare Berehrung, mit ber fie ju ihm aufblidte. Ihr einfach geraber Berftanb leitete fie bei bem Beftreben, gur Ruhe und Beiterfeit feines hauslichen Dafeins beizutragen. In ben brangvollen Tagen, die ber Schlacht bei Jena folgten und in benen fich ihre ftanbhafte Energie jum Beile Goethe's bewährt hatte, ließ er ber Berbindung mit ihr bie firchliche Beihe geben (19. October 1806). Alle fie 52jabrig ftarb, ließ er feinen Schmerz in Worten aufrichtiger Trauer austlingen. Soffentlich wird man es Chriftianen endlich verzeihen, daß ber größte ber Dichter fie ju feiner Sausgenoffin mablte und ihr einen bescheibenen, wohlverbienten

1 200 gannte; ihr einfaches Bilb wird nicht immer burch

the season of the bleiben. -

and an Daber auberer Bewegung waren die erften Jahre, in benen R be beiden Bunftlebens in fich ju berarbeiten hatte und me bei Bufammenhang mit feinem beingen trachtete. Im Frühling 1790 reifte er in ber nerteniften Stadt berdanfte er bie benetiomachte er fich auf, bem Bergoge auf biplo-Studium ber vergleichenden Anatomie Senftretwell Das ,larmenbe, fcmubige, ftinlenbe' bedagen einfläsen; er war frob, fich am 6. October Denlichen Bereiche fruchtbar und thatig verbrachten Jahres. som ben bemai benng ber Strom ber Bogebenheiten, bie im Gefolge ber fram-Sonesummittung die enropdische Welt erschütterten, unmittelbar an sold bei gegen bas revolutiondre Frantreich gerichteten Unternehmens; er Birtungen De Rangemeindennere, er theilte mit ben Golbaten die Langemeile, Die Gefahren den bie optischen. Eroft und erhebende Belehrung. In der ruhig grandiofen Pachidung ber Campagne in Frantreich" (gebrudt 1822) erfcheint er ale ber Debenfunde Beobachter, ber die weltgeschichtliche Bedeutung ber Ereigniffe in ben Augenblide, ba fie fich vollziehen, ertennt. Geltfam filgte es fich, bag bamais ibm ein ehrenvoller Blat im Rathe feiner Baterftabt angeboten Burd Blee bice Grobieten tounte ihn ben weimarifchen Buftanben, mit benen beben to mig beiffochten mar, nicht abwendig machen; ber Bund mit dem medinden Grennde war unaufloslich; und feineswegs burfte er hoffen, bag bie woberbadelieben Brebaltuiffe, benen er fich einft mit Billen und Abficht entgogen Deren ban jebt einen angemeffeneren Spielraum für feine Rrafte eröffnen wurden. ber Commer 1798 fab ibn an ber Geite feines Beren auf friegerifdem Sponblage por bem belagerten Maing; auch bier warb er unmittelbarer Bence abrouith Wie er fich als Dichter zuerft ber erschütterten Welt gegenüber m baten berhichte, bas geigen bie Dramen "Der Groß-Cophta" (1791), "Der remendent (1793), sowie das erft 1817 gedruckte Fragment "Die Aufand and Mabetait entworfen, nicht weit über ben Anfang gebieb, und in ben marbaltungen beutleber Musgewanderten" die Gefinnungen bes Dichters bar welcher bem alles bebrobenden Geifte des Umfturges, ber burch and bie berametrifche, "swifchen leberfegung und Umgebeitung fcwebenbe Den Reinede Buche (gebrudt 1794) gebort gu ben Werten, bie in Dierbei tam alle be bechbeutiche Ueberfehung (1752) ju Ehren; benn ihr verbanfte G. Daine wenn er auch zuweilen im Ginzelnen bas Original mit richtigerem Die unbeilige Weltbibel, bie er feinen erregten Zeitgenoffen Danbe gab, war gugleich ein Gof- und Regentenfpiegel, in ben De auf ber Weltbuhne bamals fich fpreizte, jur Ergogung und Bealubbauen und fein eigenes Bilb, wenn auch unter Bergerrungen, muble. Des ungeheuren Stoffes, ben die Beitgeschichte bot, follte

Goethe. 448 g

er erst in "Hermann und Dorothea" (1796—97) mit poetischer Allgewalt volltommen Herr werden. Eine durch hohe Symbolik verklärte Darstellung der Revolutionsepoche sollte Deutschland in der Trilogie erhalten, vor der wir in der "Natürlichen Tochter" (1891—3) nur das einleitende Stück besitzen.

Die Einsicht, daß er nicht zur bildenden Kunst berusen sei, war einer der Bortheile, die ihm Italien gebracht hatte. Mußte er nun auf die ernste strenge Ausübung verzichten, so wollte er doch um so entschiedener, sorschend und anschauend, von Seiten der Theorie wie der Geschichte, in das Wesen der Kunst eindringen, ihre Tiesen ergründen, sich zu ihrem Gipsel ausschwingen. Und dazu konnte ihm denn die Ausübung, wie er sie auspruchslos sortsehte, auch sernerhin behülflich sein. Aus diesem edlen, auf Betrachtung und Forschung gegründeten Berhältnisse zur Kunst erwuchs ihm eine der reinsten Glückseligkeiten seines Ledens. Durch Berbreitung seiner Auschauungen und Grundsähe aber ist er ein Lehrer der Kunst sür Deutschland geworden, den freilich dis auf den heutigen Tag nur die Besten hören mochten. Um so unerschütterlicher bestand er, im Gegensahe zur Zeitrichtung, auf seinen Principien, weil er täglich ersuhr, in wie hohem Maße sie ihm bei Ausübung der poetischen Kunst sörderlich wurden.

Ohne ein Borbild in feiner unmittelbaren Zeitumgebung zu finden, hatte 6. aus feiner Borftellung heraus ben neuen Runftftil geschaffen, und eben beshalb ftand er auch mit der Anerkennung deffelben zuerst allein; nur die Ersten ber Nation konnten sich allmählich verständnisvoll zu ihm gesellen. Auf dem ieften Grunde berfelben ewigen Formengefete, nach welchen bie Ratur ichaffend bilbet, war biefer Stil errichtet worden. Dem Boeten genugte nicht die liebevoll getreue Nachahmung des Birklichen; auch die Manier tonnte ihn nicht benebigen, mit welcher ber Runftler bie Dinge, oft nach einseitigen Borftellungen, ergreift und fie bann in beschräntter, wenn auch scharfer, Charafteriftit wiedergibt. Er ftrebte nach bem Stil, ber aus ber tiefften Erfenntnig ber Dinge hervorgeht, ober, wie er felbft es ausbrückt, auf den tiefften Grundfeften der Ertenntnig rubt, auf bem Wefen ber Dinge, infofern uns erlaubt ift, es in fichtbaren und greiflichen Beftalten ju erfennen. Ueber biefem Stile malten bieelben "wahren und natürlichen" Befege, nach welchen die bilbenden Runftler bes Alterthums ihre hohen Berte hervorgebracht, Die Berte, bor benen B. ausmit: "alles Willfürliche, Gingebildete fällt zusammen; da ift die Rothwendigfeit, ba ift Gott."

Wie er sich aber längst gewöhnt hatte, Kunst und Natur als verschwistert anzusehen, so konnten auch Kunstbetrachtung und Naturstudium, sich wechselseitig siedernd, gleichen Schritt halten. Indem er über alle einzelnen Zweige der bildenden Kunst nachdachte, ward er zulet immer wieder an "das A und Oaler uns bekannten Dinge, an die menschliche Figur" herangeführt. Mit Recht erblicht er im Menschen den höchsten, ja den eigentlichen Gegenstand bildender Kunst; um ihn jedoch zu verstehen, erschien eine Kenntnis der organischen Natur werläslich. Die Wissenschaft nun weiß zu rühmen, wie er den Bildungsgesehen bei thierisch-menschlichen Organismus selbständig sorschend nachging und wie er den Faden spann, der ihn durch das Labyrinth des menschlichen Baues sührte. So konnte er auch, dei seiner einsachen, naturgemäßen Methode, nicht irren, als n den "Bersuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären" (1790) auszuheitete; denn die Begetation selbst "hatte ihm Schritt sur Schritt ihr Bersahren wegebildet." Bon seinen Bemühungen um die Farbenlehre gab er öffentlich Rechnschaft in den zwei Stücken der "Behträge zur Optilt" (1791 und 92), dem erstes durch ein entzückendes Bild des sarbenreichen Italiens eröffnet wird.

Einen Menschen, der von der Mühe lebt, durfte er fich in diesen Jahren vielleicht mit größerem Rechte als je zuvor nennen. Mühe und Genuß waren

446h Goethe.

ihm eins, und doch tonnte er sich beider nicht im Innersten erfreuen. Durch einen gewissen trodenen Grust, der sich wol in Form einer mismuthigen Resignation ausberach, schuen die gestige heiterkeit des poetischen Schaffens unter brocken zu sein. Er wunderte sich, daß in dem prosasschen Deutschland noch ein Wolteben Poeier über seinem Scheitel schweben blied. Er konnte sich glücklich prossen im Besihr der neuen Anschaunungen, mit denen er das Gesammtgebiet der Anne und Kunst undustri; aber es schien, als hätte er dieselben nur für sich allein gewonnen. Was er als das einzig Rechte erkannt hatte, blied den meisten unvasibar, was er misaacheite, sand in Gestung. "Ein rastloses Streben, sich mach allem Seiten auszubilden" hatte ihn gerade in dem Roment übersallen, da der ungeheuren Welsbewegungen und ihre unmittelbaren Folgen ihn in sich selbs urründbrüngten. En vermisse eine thätige Theilnahme an seinem Streben, das, dem Schillen sugewandt, selbs von den näheren Freunden saum begriffen ward.

mer ein Gehrind fiber naturwiffenfchaftliche Dinge, bas bie beiben Marmer ementer unde brudite. Die Moglichleit eines gemeinfamen Birfens neine fente bie Minberhaltniffe ichmanben, welche aus bem Gegenfage ber beiben Return . Der Serichtenbeit ber Lebensftellungen natfirlich entiprungen mare mit tomm mit bas Bunburg binbern, welches G. und Schiller im and and melden filt fie ein neues Beben boll funft-Deten ber Befranbes biefer Freund. with the second series geben tonnte als ben Tob bes ffingeren Bollenbung auf den Gipfelpuntt ihrer Bollenbung biefe Freundschaft überschwänglich entschäbigt Dafeins bisher hatte entbebren millen. Ditftrebenden, nach bem er fo lange Anlage und Ansbildung ibres Beifes Schaffens in jener Beriobe ibres Schaffens in herrlicher Gemeinschaft entgegen. Indem die in feit aueinander fchliegen, umfpannen und erfüllen Reichthum ihrer vereinigten Beiftestrafte ben gangen

die dies Berhaltniß findet G. den treffendsten bildlichen an Schiller (26. December 1795): "Wir können eine wenn wir mit einer Hand zusammenhalten und mit

de Kulter ettallor gaf.

and Geistresleben einer Nation ber von allen strebenben
ben von allen strebenben
ben den de geschieht es nicht selten, daß dieses Höchste in zwei
gebolten auseinander tritt. Diese verharren dann in seindseliger
ken jum ersten und einzigen Male, zeigt sich uns das erhebende
bon die Gegensche sich suchen, um sich zu versöhnen. Schiller's und
sond die die innigste Bereinigung der schärfsten Gegensähe beden in jugleich die unerwartete höchste Blüthe, zu der das Zeit-

Derwinden und sein Individum bergenigen, der wie durch ein Naturgebot zwischen war, haben sie auch während ihrer Bereinigung lebhast empsunden ich ausgelprochen. Ausgaunng und Gedanke, der intuitive und Andern sich hier verkörpert gegenüber. Aber die Klust zwischen auszusululen, wenn man bedenkt, daß jeder die Beschränkung aberwinden und sein Individuum durch Ausnahme dessen, was abet kreiwillig gegeben, zu ergänzen strebte. Mußte der größere dem Maunigsaltigen, von der unbegrenzten Fille der sinnlichen

Goethe. 448i

Anschauung ausgehen, so suchte er doch mit selbstthätiger, freier Denkkraft das Geset, das in und über allen Erscheinungen waltet, sie regelt und sie umsaßt; in dem Ersahrungsgemäßen sorscht er nach dem Nothwendigen, und das All gibt ihm Ausschluß über das Einzelne. Wirkt die Kunst in ihm gleich einer dunkeln Naturkrast, so beruhigt er sich doch nicht eher, als dis er durch deutlich mannte Kunstprincipien diese Krast zu bändigen und zu leiten gesernt hat.

Boethe's und Schiller's Bund blieb ungerftorbar, fo lange beide ftrebend bormarts gingen; benn nicht auf wandelbare Empfindungen, fondern auf die editen Bedürfniffe ihrer beiberfeitigen Raturen war er begrundet. Dies Bundnig tonnte fich nur durch die That tund geben und bewähren. Es bestätigt Goethe's Bort: "Freundschaft fann fich blos praftifch erzeugen, praftifch Dauer gewinnen." Benn G. bem jungeren Freunde Objecte fur beffen 3been gab, fo brichte biefer burch feine vordringenbe Ibeenfraft bie bin und wieber ftodenbe Raffe ber Goethe'ichen Anschauungen in fruchtbare Bewegung. Aber feiner wollte bem andern feine Ratur aufdrängen; jeder follte unter ben anspornenden Einwirfungen bes andern die feinige nur um fo großartiger entwideln. Der hohe ethische Werth diefer Freundschaft offenbart fich eben barin, bag bie Gemeinschaft bes Strebens ben Gegensatz ber Naturen überwindet. Der Briefwechfel, in welchem dies Streben von Tag zu Tag fich barlegt, war baber eine große Gabe", die der überlebende Freund in feinen letten Jahren (1828 und 1829) "ben Deutschen, ja ben Menschen bot". An Gehalt unerschöpflich, Dentmal und Bermächtniß einer beifpiellofen Freundschaft, gehört biefe Correspondens

ju ben toftbarften geiftigen Befitthumern ber Menichheit.

Bas G. in bem Jahrzehnt von 1794—1805 leiftete, ift taum mit flüchtigem Borte hier anzudeuten. "Wilhelm Meifter's Lehrjahre" wurden (1794-96) burchgearbeitet und unter Schiller's Beirath fortgeführt und geendigt. Rach bem "tollen Bageftud mit ben Xenien" erhob er fich ju "hermann und Dorothea, dem Gipfel feiner und unferer gangen neueren Runft"; Die burch F. A. Bolf's Prolegomena lebenbig angeregten homerifchen Studien bielten ihn auf epifchem Gebiete feft; als nachgeborener Bruber ber homerifchen Ganger faßte er ben nefenhaften Plan einer Fortfetung ber Blias: was er bier vermocht hatte, zeigt das Fragment der Achilleis, das uns die tragische Erhabenheit bes Gangen, wie ber Geift bes Dichters es ausgebilbet, sowie bie fraftvoll gezogenen Grundlinien ber Composition erfennen läßt. Den Schiller'ichen "Goren" (1795-97) und befonders den Dujenalmanachen gonnte er feine reichliche Beifteuer. In den letteren erfchienen bie vollendeten Erzeugniffe beutsch-hellenischer Lyrit in elegischer form: "Alexis und Dora" (1797), "Der neue Paufias" (1798), "Euphrofine" (1799); ferner die Balladen und Romangen: Zanberlehrling, Schatgraber, Braut bon Korinth, Gott und Bajadere (1798), Blümlein Wunderschön und die Gebichte, die von den Reigen, dem Berrath und ber Reue ber ichonen Mullerin mablen (1799). Daneben fprofte ein neuer Liederfruhling auf. Wol burfte Schiller, als diese Wunder ber Poefie einander folgten, ihm gurufen: "Jett, baucht mir, fehren Sie, ausgebilbet und reif, ju Ihrer Jugend gurud und werben die Frucht mit der Blüthe verbinden. Diefe zweite Jugend ift die Jugend ber Cotter und unfterblich wie biefe."

Die innige Theilnahme an Schiller's bramatischer Production bestimmte ihn m einer, womöglich noch gesteigerten Sorgsalt in Behandlung der theatralischen Ungelegenheiten. Wie in die Poesie, so auch in die Bühnendarstellung die ganze bobe und Würde des idealen Kunststils einzusühren, das war eine für ihn und den Freund gleich wichtige Ausgabe. Um zu diesem Zwecke mit allen Mitteln und von allen Seiten her zu wirken, ward sogar die Uebersehung Voltaire'scher mgodien, des Wahomet und des Tancred (1799 und 1800) nicht verschwäht.

moli THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I Company of the last of the las Committee of the last of the last of makes an in the late of the late of the same of the same of the same of the The second secon THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. the Person of th THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH. the state of the last of the last of THE R. LEWIS CO., LANSING, MICHIGAN PRINCIPLE PARTY. the state of the s and the latest and the latest line in the latest li the latter with the latter by the the substitute of the last of the last NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. the latter with the latter in the late of the same of the last of the la Aci the latest water with the latest latest limited in The same of the latter of the the same things and the second s the following as a second of Shirings as and linker Series the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the ne der her heinigege der him tomate. Him tomate. Him tomate.

n und Schiller fich boch felbit ba verftanben, wo fie nicht einig waren. Bermochte einer bon ben Guhrern ber romantischen Schule fich ihm als ein folder Benog gur Seite gu ftellen? Unmöglich! Sie hatten ben litterarifchen Befichtsfteis bedeutend erweitert; fie führten fort, was Berber glorreich begonnen, indem fie unfere Litteratur mit ben Litteraturen aller Beiten und Bolfer in lebenbige Berührung brachten. Unftreitig hatten fie bagu beigetragen, Die Befferen ber Ration empfänglich zu ftimmen fur die hoben Runftwerte, die den mannlichen Jahren Goethe's entstammten; fie hatten ihn ausgerufen jum mahren Statt-balter bes poetischen Geistes auf Erden; fie verehrten ihn als haupt und Stifter einer neuen Poefie, in welcher ber Einklang zwischen dem Romantischen und dem Glafifden bergeftellt worden. Er ließ fich ihre Auffaffung feiner Dichternatur gefallen; er nutte für feine 3mede den Ertrag ihrer miffenfchaftlich-funftlerifchen Bemühungen; er wehrte ben Geift, ben fie zu verbreiten fuchten, nicht von fich ab; ja, foweit es ohne Biberfpruch gegen feine Grundfage gefchehen tonnte, begunftigte er fie thatig, um ju zeigen, daß er fie fchatte. Aber niemals batte er im Ginperftandniß mit ihnen wandeln und wirfen tonnen ; fein Weg führte nicht nach ben buntel-hellen Regionen, in benen fie hauften ober benen fie guftrebten. Auf manchen Gebieten mußte er fie fogar als feine entichiebenen Wiberfacher, ale gefährliche Begner bes Rechten und Wahren befampfen und verfolgen. Was er über bilbende Runft lehrend und mahnend vortrug, richtete fich meift gegen die neuen Glaubensfage ber Romantifer, welche bem Duntel und bem Unbermogen comeichelten. In allem, was ihm bas Sochfte und Wichtiafte war, blieb er auf nd allein angewiesen. Die Ginsamteit, in die er fich verfett fühlte, belebte er burch unablaffige That; benn "nur wer immer wirft, bermag ju wirfen"; und er fleigerte und vermannichfaltigte die Forderungen an seine Wirksamkeit, bis die Racht eintrat, "wo Riemand wirten fann".

Zubörderst ordnete er die neue zwölsbändige Sammlung seiner Werke; im Cotta schen Berlage erschien sie; 1806 begonnen, lag sie 1808 abgeschlossen vor. Im ersten Bande war der seit 1790 so mächtig angewachsene lyrische Reichthum vereinigt; der achte bot die höchste Gabe, die der Dichter zu bieten hatte: den vollendeten ersten Theil des Faust. Schon von dem Fragment hatte man gesagt, 28 gehöre zum Größten, was die Krast des Menschen je gedichtet. Zeht gab sich das Wert als ein Ganzes, das auf eine Fortsetung deutete; es erschien auszentstet mit allem übermächtig dämonischen Zauber einer weltdurchdringenden und neue Welten erzeugenden Poesie. Seitdem Dante seinen Prophetenmund

efcloffen, war ber Menschheit feine abnliche Offenbarung geworben.

Aber nicht mit ungetrübtem Genuß konnte Deutschland sich damals seines Dichters erfreuen. Die Jahre des Unheils, der Schmach und Erniedrigung waren gekommen. G. sedoch stand unerschüttert im Sturme der Zeit. Mit einer Bedartlichseit, in der man den Heroismus nicht verkennen sollte, lehnte er alles der sich ab, was in den bestimmt gezogenen Kreis seiner Pflichten verwirrend inzubrechen drohte; keine sremdartige Ansorderung durste ihn stören in der Bolldungung des Tagewerts, das Gott und die Natur ihm ausgetragen. Er war stand, in einer Weise, wie nur er es sein konnte, sein durste. Bernichtet erstren ihm die politische Macht Deutschlands; um so ruhmvoller sollte die deutsche Setit im geistigen Leben wieder auserstehen; und was der deutsche Geist vollkeit im geistigen Leben wieder auserstehen; und was der deutsche Geist vollkeit und errang, sollte der Menschheit zum Gewinne gereichen. Vous etes un den gaste ihm Napoleon am 2. October 1808, nachdem er ihn ausmerksam maehlicht. Das Wort birgt einen Sinn, tieser und wahrer als der Gewaltbunker ahnen konnte, der es sprach.

Bor allem war G. beslissen, "seine Geister ins Freie zu wenden", die Bematung organischer Naturen treulich sortzusehen und den in vieljährigen dra-

Ginethe. Einbien aufgehäuften Stoff abichliegenb ju bearbeiten. Go fomig Die beiben imponirenden Banbe "Bur Farbenlehre" ausgegeben webe; marten fullte bie Geschichte ber Farbenlehre; fie gilt uns noch jeht ale be Deber erreichte Mufter für bie biftorifche Behandlung einer Wiffentont, - trinen feiner fpateren profaifchen Berte bat B. bas MI feines Geifte De abgebiegelt. Aber er zeigte fich auch verfungt in neuen Dichtungenelle Die Belle raid 1507 begennen, der raich entiprungene Roman; Die Bell 1 172 1800 in Gebe geführt. In jener begegnen wir ben belante Der Jugendjahren; aber ihre geiftige Physiognomie if mit bem Dichter fortgebilbet und aus feine Gin schmerzlicher Grundton flingt aus be Stang wunderreicher Boffe blembend fiber bas Bange; ber Boet fain Formen. Der Roman ift in Radio and Martingene Ginheit ber Anlage und Ma permann und Dorothea ju bergleicht. Banden Gerienigen ahnlich, die in ben Banden Duffer Opfichaltigien, fpater gufammengereiht mubr. Datte fich Ich Irmabt, bie innige mabre Rathard nesigiate ainmichtlingen". Roch immer blieben fein Donn Trunge ber Leidenschaft fich ju be De er ben tommenba Bite ring Botte, fo hatte auch Ottilie ihr wirlich mit irrigefaltender brieft umfichuf; in ber ebel lieblicht, Delom wall man die Allge jener Minna Berglieb wiedererlenen. rommunn ichen Rreife angehörte und beren Rame uns ant - Dentin nitgegenioni. De ber Gojahrige, fein eigenes Leben jum Stoff bes bie Beiffenberte, Das jugleich ben geschichtlichen Commentar ju feine alleitige Ergangung berfeiben enthalten follte. Drei Banbe Deutschand fich ber Schmach und bes Drucks mit endlich vereinter Ballien jubidiell entleingt hatte, Birt und Ginn bes Boeten anberen Belim Die Beneroffnete Studium bes Orients, und gwar besonbers bn maltagen und perlifden Litteratur, batte ihn machtig lodend an fich gegogen But Pulegugeben. Die großte Daffe ber Gebichte, welche den "Beft - Dftlichen onistand 1814 und 1815, und zwar gewann er eine bedeutenbe bei beiden Reifen, die ihn in den Sommeran ben Rochn und Dain führten. Mit Raturgewalt, wie in den Tagen beath beach bie Dichtung hervor und ergoß fich unaufhaltfam mit De Boefie mit dem mie hallbemmenbeiten taum durch das Namenhundert Allah's genfigend ju burt in ichnichte nicht nur als Geiftesgebild in ben Raumen ber bom Tide Bunden wellebitlichen Belt, um fie mit ben Bundern ihrer Lieblichtill in Murianne von Billemer, ber geift- und tunftbegabien allutter Freundes (Maria Anna Katharina Therefe Jung,

Goethe. 448n

20. November 1784 bis 6. December 1860) trat ihm Suleika wirklich und leibhaftig entgegen; sie empfing seine poetischen Huldigungen, um sie dichtend zu awidern. Angehaucht von seinem Geiste, eingeweiht in seine Kunst, schuf sie lieber, die neben den herrlichsten ihres Freundes im Buche Suleika unvergänglich glänzen; sein Wesen hatte schöpferisch das ihrige so durchdrungen, daß in jeder ihrer Strophen das vollgültige Gepräge der Goethe'schen Lyrik zu er-

ennen ift.

Der Dichter bezeichnete feinen Divan als "Berfammlung beutscher Gedichte n ftetem Bezug auf ben Drient" - wir fonnen hingufegen: und auf ben Beituntt ihrer Entstehung. Denn alle Glieber Diefer Berfammlung mahnen uns alb mit beutlichem, balb mit verhülltem Bort an die Jahre, ba ber Boet im efreiten Baterlande, bas er burchwanderte, felbft aus befreiter Bruft wieder ebensfreudig aufathmete. Auch hier gibt er uns Gelegenheits- und Beitgedichte. ir erichließt ben Orient fur die beutsche Poefie, ohne fich ben Formen bes Drients sclavisch anzubequemen; er blieb auch unter bem Unichein fremder Gulle ber Dichter feines Boltes und feiner Zeit; unter ber Maste, welche niemals eine mahren Buge gang berbergen barf, tann er fich mit um fo größerer Freiheit bewegen. Gine felige Beiterkeit, gleich ber Sonne bes Oftens, icheint bon biefen Bebichten aus ihre Strahlen nach allen Enben bin ju verbreiten ; ju ber Leibendaft, die bas Geliebte an fich gieben will, gefellt fich die weltüberwindende Beisheit und die glaubige Ergebung in ben göttlichen Rathichluß. Der Dichter weidet Beift und Ginn an unerschöpflichem Genuffe; aber ftets halt er den Bezug mi das Ueberfinnliche feft. Die Leidenschaft schlägt in mächtiger Flamme auf; aber mit ihrer Spige ruhrt bie Flamme an bas himmlische; ja, mahrend alle Bonnen ber Erbe ibn, ben nie alternben, umfangen, ftrebt er in feliger Gebnlucht, gleich dem Schmetterling, bem Flammentod entgegen, um bann in einem neuen Werben fich auf ewig zu verjungen. In feinem 70. Jahr (1819) gab 6. den Divan mit den begleitenden Erläuterungen ans Licht; dem poetischen Ibeil ward fpater noch manches erlefene Stud beigefügt. Bon ber Profa ber Erlauterungen barf man mit einem Goethe'schen Worte fagen, bag fie burchreiht mit juwelenem Goldichmud.

Das lette ihm gegonnte Jahrzehnt verwandte er ju bem einen großen wede, fein Dafein ber Nation fo vollständig wie möglich in dauernden Beugmiffen vorzulegen. Reigte er fich boch immer entichiedener ber Anficht gu, bag, wollte man der Rachwelt etwas Brauchbares hinterlaffen, es Consessionen sein mußten! Im Berein mit den weimarischen Kunstfreunden setzte er die Zeitschrift Runft und Alterthum" fort (feit 1816); in ben heften "Bur Raturwiffenschaft" seit 1817) sammelte er, was er für Naturkunde geleiftet, und erging fich zugleich in den großartigften Bekenntniffen über den Berlauf feiner geiftigen Entwickelung, Aber fein einheitliches Wollen und vielfeitiges Streben. So zog er, indem er feine Krafte wohlbedachtig zusammenfaßte, den Kreis seines Wirkens immer weiter. Je williger und entschiedener auch bas Ausland ben Blid auf ihn lenkte, um fo beftimmender griff er ein in bas Gefammtgetriebe bes europäischen Geiftesund Bilbungslebens. Den erften Theil ber Wanderjahre gab er 1821. Auch her, wie schon in ben Lehrjahren, fand fich "eben fo viel hinweifung als Darfiellung". In diesem collectiven Werte mußte aber selbst ben unbesangenen Wenn manches Wunderliche mißfällig aufstoßen, bei dem sich der Zweck und Die tiefere Abficht bes Dichters nicht alsobald errathen liegen. Er felbst erachtete " fir geboten, "das Werklein bon Grund aus aufzulofen und wieder neu auf-Indauen". Freilich war auch bann noch aus den verschiedenartigen Elementen, bie bier verarbeitet fein wollten, ein fünftlerisch übereinstimmenbes Banges nicht wohl zu bilden; aber ein nach feinem Werthe noch lange nicht gewürdigter Schatz

3been, von Anschauungen und Ahnungen jehiger und fünftiger Zuftande

Goethe.

Setrebungen ift bier zusammengetragen. Die tiefften Bedürfniffe ter wederum Beit fcheinen bier ertannt zu fein. In ben novelliftischen Befland Denline offenbart und verbullt fich eine Runft ber Ergablung, wie fie feit ben Germantes frinem Krueren eigen gemefen. Das G. in ben bichterifchen Schöpfungen feiner legten Jufter bet, mar ein ben fpater tommenben Befchlechtern binter toffenes Gut. Unter bem Bertgemoffen, ja felbft in ber nachstfolgenben Generation bermuchten es nur wenige ju genießen oder ju erfaffen. Und allerdings ift bat Beiftaudniß Diefer Dichtungen nicht leicht zu erobern. Denn, indem fie fich auf Gwige beziehen fteilen fie und im Erbenleben bas Bilb und Bleichnig bes Im verplingtigen" von Angen. G. felbft verhehlt nicht, daß hier eine icharf ein beingende Animertfamtrit erfordert werde. Er glaubte einzuseben, "bag fic monches unlerer Griabrungen nicht rund aussprechen, nicht birect mittheile lant : er balte baber, feinem eigenen Befenntniffe gufolge, bas Mittel gemablt, burch einander gegenübergestellte und fich gleichfam in einander abspiegelnbe Gebilbe ben gebeimeren Ginn bem Animertenben ju offenbaren. Es bart mil nicht Ibnader nebmen, daß die meiften, ftatt aufgumerfen, fich nach oberflächlicher Betrachtung miftvergunge ober gar ibattelnd bon biefen Bebilben abwandten. Grit fest beginnt man, fich bes endlich ertannten Gehalts biefer Schöpfungen ju bemachtigen.

In jenen letten Jahren mar feine Sauptforge auf Ordnung und Sicherung leines litterarifchen Rachlaffes gerichtet. Dit fleigendem Ernft widmete er fic bieler Bificht, feltbem eine Rrantheit, Die feinem Leben bebroblich fchien (1823), gladisch überwunden worden. Der erften Cotta'ichen Ausgabe feiner Berte mat 1818-19 eine 20bandige gefolgt. Am 1. Marg 1826 erließ er bie Angeige riner bollstandigen Ausgabe letter Sand. Diefer mar ber Schute ber beutiden Bundcoftvaten jugelagt. Sie ward, einem Schabhaufe gleich, beftimmt, ben unandmehbaren Ertrag bes Goethe'ichen Lebens aufzunehmen. Biergig Banbe erhebtenen im Laufe dreier Jahre (1828-30). In 15 Banben marb (1832-33) in Theil bes Rachlaffes vorgelegt. In fpateren Musgaben (1836, 1840) ber mehrte fich die Daffe noch beträchtlich; aber, wie viel auch feitbem nachgesammelt worden, noch immer scheint ber Borrath nicht erschöpft. Der Bunfch nach einer, auch im wiffenschaftlichen Ginne, vollftandigen Ausgabe wird ber Ration bann erfallt werden, wenn bas Goethe'fche Archiv fich endlich bem Licht und ber Willenichaft erichließt; bann wird man auch hoffentlich nicht gogen, Auberten bie Briefe als einen integrirenden Beftandtheil beigufügen und fo was Bille bes umfaffenbiten Menichenlebens, bon bem bie Geschichte Runbe gibt,

Blommen abjurunden.

Weer nicht blos dem Ordnen und Sammeln, auch dem Hervordringen und war das lehte Jahrzehnt gewidmet. Die Dichterkraft äußerte sich in die seiner seigen Ledenshöhe angemessen waren und die weder dem die seine dem Ptanne geziemt hätten; aber sie war nicht gebrochen. Wie die Leidenschaft den Dichter noch begeistern und "begeisten" konnte, das die Mariendader "Elegie", im Herbste 1823, sast ein haldes Jahranch dem Werther, durch die Trennung von Ulrise d. Lewezow hervordad erregteste, schwerz- und weihevollste seiner Liedesgedichte. Er wuste im Beside underechendarer Kräfte: er sühlte sich der Aufgabe gewachen, dochtung zum Schluß zu führen. Er begab sich daran (1825), das des wingen. "Ohne Haft, aber ohne Kast" schritt er vorwärts. Der der lehten Ausgabe (1828) brachte die "Helena", als klassische Verantasmagorie, in welcher der Poet, durch keine Zeit gebunden, neuer Welt schwedt, um beide in sich und im Gedichte verallassen. Als der lehte Gedurtstag fam, war der zweite Faust wirdsigke Wedild der Weltsitteratur, zu dessen Verständnisse

Goethe. 448 p

est ein neues Geschlecht heranwächst. Das thatenreiche Dichterleben schloß ab nit der Berherrlichung der That, welcher die Erlösung solgt. Der Schluß rieser Dichtung, zu deren Aussteuer die Jahrtausende ihre Bildungsschähe darzeliehen, verklingt in einem vieltönigen Hymnus auf die ewige Liebe. Diese elbst erscheint verklärt in der Strahlengestalt der Mater gloriosa, von welcher Sretchen die Gunst ersieht, den srüh Geliebten, nun vom Lichte des neuen Tages Beblendeten zu belehren. Der Dichter, der am Ende seines Daseins diese "vom Worte Gottes durchdrungenen Kreise" unserer Anschauung eröffnet, scheint seinen eigenen Ausspruch bewähren zu wollen: "am Ende des Lebens gehen dem gesaßten Geiste Gedanken auf, bisher undenkbare; sie sind wie selige Dämonen, die

fich auf ben Gipfeln ber Bergangenheit glanzend nieberlaffen."

Brilfungen hatte er bis gulett gu erwarten und gu überfteben. Der fürftliche Freund, die Bergogin, ja ber eigene Gohn gingen bor ihm aus ber Welt; er mußte über Graber vorwarts. Auch manche Bewegungen im Baterlande, manche Weltereigniffe berührten ihn tief und fchmerglich genug. Riemals erftarrte er gu bem ruhigen Götterbilbe, bas eine faliche ober boswillige Trabition aufgerichtet hat: niemals verleugnete er bas Mitgefühl mit ben Geschiden ber Menichbeit, mit ben Geschiden feines Boltes, dem er freilich nie mit tonender Phraje geschmeichelt, beffen angestammte Tugenben er aber liebeboll, wie fein anberer, erfannte und pries, und beffen Ginheit auch er herbeifehnte; noch in feinen fpateften Jahren durfte er fagen, daß, wie er braugen die Uniberfalhiftorie aufgefucht, fie ihn bagegen wieber in Saus und Barten beimgefucht habe. Mochte baber auch die heiterkeit manches Tages getrübt werden, im Gangen bietet boch fein Alter bas Bild eines erhabenen Gluds. Wol niemals hat ein Dann, bis an die außerfte Lebensgrenze vorschreitend, feine Lebenszwede fo bollftanbig er-Er ftand in Wahrheit auf ber Bohe ber Welt. Die Majeftat des beutschen Beiftes war in ihm vertorpert. Der Wiberftand, ber gegen ihn laut ward, fonnte nicht in die hoheren Regionen hinaufreichen. Berade die Größten unter ben Großen Deutschlands befannten am freudigften, er fei ber Erfte, ohne einen Zweiten und Rebenbuhler. Die Führer ber fremben Litteraturen aber naberten fich ihm mit ben Empfindungen, mit welchen ber Bafall feinem oberften Lehnsheren hulbigt. Es war ein frangofischer Künftler, ber ihm 1831 jurief : "Gie find die große Dichtergeftalt unferer Beit".

Das Bild, bas uns G. in feinem hohen Alter darbietet, ftellt fich in eigenartiger herrlichfeit bem Bilbe feiner Jugend gegenüber. Die zwanziger Jahre bes neunzehnten Jahrhunderts find in ihrer Beife nicht minder wunderwürdig als bie fiebziger bes achtzehnten. Sein Dafein hatte nun das Anschen eines Rosmos gewonnen, in welchem nach unberbrüchlichen Raturgefegen alles jur iconen Uebereinstimmung fich fügte. Richt blos ben Dichter fah man in ihm; bie Beften bes eigenen Boltes und ber fremben Rationen ehrten in ihm ben Behrer, ober, wie es in der Guldigung ber englischen Freunde jum 28. Auguft 1831 ausgebrudt warb, "ben Wohlthater, ber burch Wort und That Beisheit lebrte". Der Lehrer, ber als darftellender Dichter wie als Forfcher bie Geheimniffe bes Seelen- und Naturlebens offenbart hatte, ftand aber zugleich wie ein Ronig por feiner Mitwelt. Und mußte fich in ihm nicht ein fonigliches Gelbftbewußtsein regen, wenn er bas Gange feiner Perfonlichkeit hiftorisch überblickte? "Man hatte mir eine Krone aufsehen können", sagt er, "und ich hatte gedacht, bas verstehe sich von selbst." Run trug er eine Krone, wie sie niemals auf eines Sterblichen Saupte geruht. Aber er, der felbft ein mahrhaft Freier mar, tonnte feine Berrichaft nicht jur Unterbrudung ber Beifter migbrauchen; er berrichte um au befreien. Er wies ben Chrennamen eines Meifters ab; Die beranwachsende Dichterjugend follte ihn ihren "Befreier" nennen. Wo fich in den 448 q Goethe.

ichen herkommen Bahn brechen wollte, ba war er es, beffen Rame, wie bar eines Schubheiligen, angerufen warb, ober ber auch unaufgeforbert als Schim-

berr geiftiger Freiheit mit feinem machtigen Worte bervortrat.

Seiner geistigen Kraft ward bis zulett tein Stillstand geboten. Auch die körperliche Erscheinung des Heros ward von der Hand des Alters kaum leise berührt. Rach dem Abschlusse des Faust verweilte er im Beginne des J. 1832 mit frischer Lust wieder im Raturreiche; der Streit zwischen Cuvier und Geoffroy de Saint-Hilaire regte ihn an, in erneuten Bekenntnissen seine Uederzeugungen noch einmal endgiltig darzulegen; ihm ward das Elück zu Theil, noch kurz der seinem Scheiden des künstigen Triumphs dieser lebenslänglich behaupteten Uederzeugungen gleichsam durch ein gewichtiges Pfand versichert zu werden. Auch Werke der alten Kunst, die damals stisch vor sein Auge gelangten, erregten den Zweinndachtzigsährigen zu jugendsrischer Begeisterung. Da kam leise die Stunde des Abschieds. Seit dem 16. März sant die Krast. Nach kurzem Schmerze ward er hinweggenommen. Um Frühlingsansang, am Donnerstag, dem 22. März gegen die Mittagsstunde, drach das Auge, dem sein irdisches Licht mehr genügen sollte. In den letzen Aeußerungen trat noch der Rame Schiller's auf die num ewig verstummenden Lippen.

Seitbem Deutschland sich seiner selbst voll bewußt geworden ift und dies Bewußtsein in Thaten, welche die Welt erschütterten, zum Ausdruck gebracht hat, wächst sortwährend seine stolze Freude an dem Dichter, der dem Baterlande und der Welt gleichmäßig angehört. Hat Dante die Elemente des mittelalterlichen Daseins in einem ewigen Gedichte zur Einheit versammelt, so wird in Goethe's Sein und Schaffen der ganze Reichthum des neueren Geistesledens offendar. Er hat das Bündniß zwischen Wissenschaft und Poesie neu begründet und beträftigt; er hat einer nach allen Richtungen auseinander strebenden Menscheit in seinem eigenen Wesen das Beispiel der reinsten Harmonie aller Geisteskräfte gegeben. Wie machtvoll bildend und umbildend er auch auf seine Zeit gewirkt, so möchte man doch sast glauben, erst jeht trete sein Geist die Weltherrschaft an, und die Prophezeiung Carlyle's, der in ihm den Herrscher der Zutunft begrüßte, müsse sich nun erfüllen. Ausblickend von der Höhe, auf welcher er ruhte, sah er die Weltlitteratur herankommen. Bildet sie sich einst, wie er sie vorgeahnt,

fo muß fein Beift ichaffend fie burchwehen.

Bitterarijche Rotiz.

Nachbem ber Goethe'iche Tert, nicht ohne Schuld des Dichters felbst und seiner Gehülfen, vielsachen Berderbnissen preisgegeben worden, hat er in den letten anderthald Jahrzehnten von Seiten der Hexausgeber und Krititer die gebührende, liedevoll ernste Behandlung ersahren. In den Cotta'schen Ansgaden ist die Reinheit des Tertes durch Bollwer's musserhalte Sorgialt gesichert. Die Hempel'iche Ausgade leistet Borzügliches in Kindsicht auf Kritit und Erslärung; aber sie leistet es freilich nur in den Theilen, deren Bearbeitung den Herren v. Loeper, d. Biedermann und Kalischer zugefallen ist. Dankbar und rühmend sei hier besonders des Loeper'schen Commentars zu Dichtung und Wahtheit gedacht. — Aus der Wasse der biographischen Darstellungen mögen die unter sich wieder is verischedenen Werte von Schöfer, Goedese und Herrman Grimm herausgeschoben werden. Iedes derselben ist in seiner Weise trefslich geeignet, in die Goethe'sche Welt einzusühren. Uedes derselben ist in seiner Weise trefslich geeignet, in die Goethe'sche Welt einzusühren. Uedes derse weisen und Koten zu seiner Ausgade der Briefe an Frau v. Setein. Das Auch des Engländers Lewes, das vor mehr als 20 Jahren sir dessen die Kandsleute von Ausen sein sonnte, ist hossentlich in Deutschland für immer desammtausgade seiner Schristen erscheinen. — Wer die Luellen des Goethe'schen Tertes tennen lernen und mit den Hilfsmitteln zu einem historischstrictigen Studium der Goethe'schen Werte sich vertraut machen will, der ist noch immer zu verweisen auf des unvergestlichen Salomon Hirzel Berzeichniß einer Goethe-Bibliothet (1767—1874).

Gothland: Buboli b. G., ber Meltere (Buber, Ludefinus be Ghobande), faß im Rath au Roftod von 1330-75, + vor 21, October 1380. 1339 fpielte er und Engelbert Ermgarbe als burgimagister von Roftod eine thatige Rolle bei bem Ausgleich Bergogs Albrecht mit ber Stadt Wismar gu Sternberg, ben Rurfürft Rudolf von Sachjen eingeleitet hatte. Dit bem Rotoder Rath im Ginvernehmen hatte nämlich Bergog Albrecht die landfriebens= brecherischen Junter 1337 niedergeworfen, welche fich auf feine früheren, in Wismar ibre Refibeng haltenben ritterschaftlichen Bormunder ftutten und war baburch mit Bismar felbit gerfallen. 1364-67 nahm G. an bier Sanfetagen ju Roftod und einem gu Stralfund Untheil, wo über die banifchen Berhaltniffe beichloffen, ber Baffenftillftand von Wordingborg ftadtischerfeits ratificirt, Borgholm (1365) in Roftod's Bermahrung gegeben, bann fiber beffen Breisgebung an Saton bon Norwegen Ansprüche erhoben, endlich bie Borberhandlungen wegen bes neuen Kriegs gegen Balbemar, besonders auch die Berhandlungen mit den preußischen Stabten und bem Deutschorbensmeifter Winrich von Aniprobe gepflogen murben. Rach dem glücklichen Berlauf des Waldemarischen Krieges ift er am 13. Juli 1369 als erfter Sendbote Roftods in Lubed bei bem Beschluffe betheiligt, die Maurer und Steinhauer ber fünf wendischen Städte jum Brechen bes am 2. Dai 1368 genommenen Schloffes von Ropenhagen bereit ju halten. Gin Briefter Michael Silbenjon hatte gegen ihn und vier andere Rathsherren wol vom banifchen Rriege ber wegen Gewalt beim Papit in Abignon Rlage erhoben, obwol ber Roftoder Rath bem Rlager 5000 fl. rhen. Schabenerfat und 200 fl. Roften querfannt batte. Der in Wismar am 21. October 1380 versammelte Sansatag ichrieb nach Gothland's Tobe eine Nieberschlagung Diefes Brocesses nach Avignon. Bgl. Lifch, Jahrb. (Sauptregifter). Sanfereceffe I - III.

Rraufe.

Gothofredus: Dionnfins B. (Denns Gobefron), berühmter Rechtsgelehrter, murbe geboren am 17. October 1549 gu Baris, ftubirte bafelbft unter Bandouin († 1573), in Löwen, Roln und Beibelberg, bann vielleicht furze Beit Abvocat an der Parifer Cour de Parlament, wandte fich, trop feiner verwandticaitlichen Beziehungen namentlich mit den de Thou und ftets Frankreich und feinen Königen ergeben, dem Calbinismus gu. Er ging 1579 mit feiner Gattin Dennfe be Sainct - Don nach Benf, wo er, bei 500 Florins (nach Beger = 235 Francs) und freier Wohnung, neben Pacius über romifches Recht las und an feinem "Corpus jur. civilis" ju arbeiten begann. 1580 burch Berleihung bes Burgerrechts geehrt, trat er 1587 in ben Rath ber Zweihundert ein. 1589 burch Beinrich IV. jum grand bailli de Gex, Ternier et Gaillard ernannt, mußte er ichon nach funf Monaten, ba fein Saus burch bie favoischen Truppen gerftort, feine Bibliothet verbrannt war, für einige Beit nach Bafel flüchten, bis er 1591 Anftellung in Strafburg erhielt, wo feine Borlefungen großen Beifall janden. Ehrenvolle Ruse nach Altors, Francker und Montpellier lehnte er ab und trat eine durch die Bemühungen de Thou's für ihn erlangte Rathsstelle am Parifer Parlament gegen 1000 Thaler an einen Protestanten b'Allicouft ab, indem er borgog, einem Rufe bes Pfalggrafen nach Beibelberg ju folgen. Allein er fand hier nicht alles, wie er gehofft, nahm beshalb ichon nach einem Jahre (1601) eine Stelle in Strafburg an mit 450 Floring (= 1000 Francs) Gehalt, freier Bohnung und 50 Biertel-Malter Betreibe. Rachbem er neue Anerbieten eines Lehrftuhls in Bourges (wo Cujas 1590 geftorben) und Genf folieglich abgelebnt, jog es ihn wieder nach Beibelberg, wo er benn auch tros weiterer Rufe nach Franeter, Angers, Balence blieb, mahrscheinlich aus Be-forgniß, mit ben Jesuiten in Frankreich in Conflict zu gerathen. Da die Ergiehung feiner funf Rinder viel gefostet, er wol auch fonft bei feinen Arbeiten ben olonomifchen Fragen nicht befonbere Aufmertfamteit hatte ichenten tonnen, er auch ichmer von Beibelberg aus bie Rachbruder feiner Berte in Frantreich im Ange behielt, ware ibm eine Anftellung in Franfreich recht erwanicht gewefen und trug er fich mit manchen Planen finangieller Reformen in ber Sauptfladt. Wie er 1594 von Strafburg und dem Marfgrafen von Branbenburg an Beinrich IV., fo wurde er 1618 bom Bjalggrafen, der ihn in feinen Rath berufen, an Louis XIII. abgefanbt, bei bem er eine glangenbe Aufnahme fand, Der ausbrechenbe Rrieg, in welchem Beibelberg 1621 gerftort wurde, gwang ibn nach Strafburg ju fluchten, wo er langfam binfiechte. Er ftarb in bem baufe feines Freundes Bernegger am 7. September 1622 und bielt Diefer auch bie glangende Leichenrede (in Ant. Loifel, Opuscules, 1652, p. 584). Gin ichones Beugniß feines eblen Ginnes und feiner treuen Liebe gu Frau und Rinbern ift fein Teftament vom 7. Januar 1622 (G. 35-37 ber unten citirten Schrift bes letten mannlichen Rachtommens ber Godefroy, Marquis be Gobefroy- Remilglaife). Bon feinen gablreichen Schriften (beren Lifte bei Jugler, Beitrage, 6, 246-263, Cenebier, Hist, litter. de Geneve, 1786, II. 3-6, und Saag, La France protestante, tome V. [1855] 285-288, eingufeben) find hauptfächlich au nennen feine beute noch berühmte und benutte Ausgabe bes \_Corpus juris civilis cum notis", Lugd. 1583 u. ofter (bie beften Genf 1624 von Jacobus Gothofrebus beforgt und bie bon Simon ban Leeuwen, Amft. 1663; dagu G. A. Struve "D. Gothofredi Immo", Francof. 1696 - ohne Roten Die Elgevir'ichen Ausgaben von 1664 ("pars secundus"), 1681, 1687 und 1700, vgl. Spangenberg, Ginleitung, S. 839 ff. - "Paratitla, variae lectiones et nomenclator graecus ad Constantini Harmenopuli Promptuarium juris, interprete Jo. Mercero", Genev. 1587. - "Antiquae hist. ex XXVII authoribus contextae libri VI", Basil. 1590, Lugd. 1591, Argent. 1604. — "Praxis jur. civilis", Francof. 1591. — "Authores latinae linguae S. Gerv." (Genev.) 1595, 1602, 1622. - "Consuetudines civitatum et provinciarum Galliae", Francof, 1597. - "Institutiones Theophilo antecessore graeco interprete", Genev. 1620. -Briefe bon ihm im British Museum, auf den Bibliotheten bon Bafel und Paris; fein Portrat auf ber Genfer Bibliothet, auf ber Ecole de droit in Paris, im biftorifchen Mufeum bon Berfailles, in Freber, Theatrum.

Les savants Godefroy. Mémoires d'une famille pendant les XVI., XVII. et XVIII. siècles, Paris 1873, p. 21—63. — Dictionnaire biographique des Genevois et Vaudois par Montet, Laufanne 1877, t. I. — Stobbe, Gesch. d. beutschen Rechtsquessen, I. 606, II. 15. — Rivier in der Jenger Litt. Ig., 1874, S. 211. 212.

(Gotichovius: Ricolaus E., geboren um 1575 zu Rostock, war Organist an der Marientirche daselbst und gab jolgende Werte heraus: Decas musicalis prima sacrarum Odarum quatuor, quinque et decem vocum", Rostockii 1603; "Sacrarum Cantionum et Motectarum quatuor-nono vocum in gratiam ecclesiarum recens editarum Centuriae", Rostoc und Hamburg 1608.

Würftenau.

Gotstowsth: Johann Ernft G., geboren am 21. Rovember 1710 zu Conity im jetigen Westpreußen, † am 9. August 1775, ein hochherziger Kaufmann. Schon im fünften Lebensjahre beider Eltern beraubt, welche, von polnischem Abel, nachdem sie ihr Vermögen im nordischen Kriege verloren hatten, an einer Pest dahingerasst wurden, unter Verwandten in Dresden in dürstigen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er im 14. Jahre von seinem älteren Bruder, der in Berlin die Handlung erlernte, in einem Krämerladen als Lehrling untergebracht, in welcher Stellung er sechs Jahre, 1724—30, verblieb und in den Mußestunden seiner geistigen Ausbildung mit Eiser oblag. Darauf als Gehalse

in die von seinem Bruder gegründete Galanteriehandlung tretend, wußte er diese burch feine umfichtige Geschäftsthätigkeit in Aufnahme ju bringen, jo daß ihr namentlich gablreiche Lieferungen für die Ronigin und ben fronpringlichen Sof ibertragen wurden. Siedurch veranlagt bisweilen auf der Rudfehr von der Leibziger Deffe feinen Weg über Rheinsberg, wo der Kronpring verweilte, ju nehmen, wurde er biefem perfonlich befannt und gewann fein Bertrauen, indem er auf ben Gebanten, ben ber Pring ofters mit ihm belprach, bag ber Gewerbefleiß Preugens burch Berbeirufung geschickter Runftler und Arbeiter bes Auslandes gehoben werden muffe, mit Lebhaftigfeit einging. Bald nach feiner Thronbesteigung 1740 berief ihn ber Ronig gu fich und verhieß ihm feine frajtigfte Unterftugung, wenn er für die Berwirklichung jenes Gebantens thatig fein wollte. G., biefem Buniche nachtommend, rief nicht nur felbft und mit bem beften Erfolge in Diefem Sinne eine Fabrit für Bijouteriewaaren ins Leben, fondern bestimmte zugleich den reichen Soflieferanten Blume, mit beffen Tochter a fich vermählte, 1743 eine Sammetmanufactur nach Gennefischem Mufter au grunden, übernahm aber felbft die Leitung berfelben, als der Tod Blume's bas eben gegrundete Institut in Stodung ju bringen brobete. Trop ber vielen Sinderniffe, die ihm in den Weg traten, insbesondere der Borurtheile, welche Dos Publicum gegen einheimische Fabritate begte und der Schwierigkeit mit theuer eingetauftem Material und höheren Löhnen ber aus ber Frembe berarrufenen Arbeiter die Concurreng mit dem Auslande gu bestehen, gelang es ihm doch, jumal ba ber König ihm mit einem Berbote ber Ginfuhr fremder Sammete m Salfe tam, feine Inftitute in Flor ju bringen; ja, er fuhlte fich ermuthigt, 1753 auch eine Seidenstoffmanufactur, welche aus Staatsmitteln auf der Friedrichfabt gegrundet bis dahin nur fummerlich vegetirte, zu übernehmen. Noch fpater (1760), als ihm der König in Meißen nach der Torgauer Schlacht auf bas lichfifche Borcellan in feinem Zimmer hinweisend, den Bunfch zu erkennen gab, ein abnliches Fabritat auch in Breugen zu gewinnen, hat G. schon nach wenigen Monaten einen in das Geheimnig der Meignischen Fabrit eingeweihten Runftler gejunden, mit beffen Sulfe er noch mahrend bes Rrieges die Berliner Borcellanmanufactur grundete, an der ichon im Januar 1762 150 Bersonen, unter ihnen der geachtete Miniaturmaler Claufe beschäftigt waren. Schon 1754 hatte er in den beiden alteren Fabrifen 250 Stühle im Bange, durch welche 1500 Arbeiter, m großen Theil fremde, beren Runstfertigkeiten er aber auf einheimische gu Abertragen fich bemubte, ihren Unterhalt fanden, und verfandte Baaren im Betrage von 100000 Thalern ins Ausland. Der König benutte feine Tüchtigkeit auch fur andere Intereffen, wie er ihn g. B. 1755 ausfandte, um in Italien, frankreich und Solland Gemalbe für die neue Gallerie in Sansfouci einzu-laufen; nicht minder ausgebehntes Bertrauen genoß er in der taufmannischen Belt, welches ihm ben Betrieb eines ausgebreiteten Wechselgeschäftes möglich machte. Durch ben Ausbruch bes fiebenjährigen Krieges erfuhr biefe Thatigteit die empfindlichften Störungen. Der Geschäftsvertehr, jumal der Abfat von Luxusmaaren, ftodte, die Mungverschlechterung und andere Kriegsübel verursachten farte Berlufte, und boch tonnte G. es nicht über fich gewinnen, burch Giniellung ber Fabrifarbeiten 1500 Menschen broblos zu machen. Trot diefer Dibaten Sorgen erwarb er fich burch ben Gemeinfinn und die Opferwilligfeit, Die er bei ben Gefahren bethätigte, welche fich im Berlaufe jenes Krieges über Berlin zusammenzogen, die allgemeinste Achtung feiner Mitburger. Rach der Schlacht bei Runersdorf bahnte er fich mitten burch bie bon ruffischem Raubgefindel gefährbeten Gegenden Bugang jum Ronige und bestimmte ibn jur turidnahme eines unter bem erften Gindruck ber Riederlage erlaffenen Befehls, er in der hauptstadt schwere Beunruhigung erzeugt hatte. Als darauf im Berbite 1760 ruffifche und öfterreichische Beeresabtheilungen fich ju einem Ueber falle Berlins vereinigten, brachte G. burch freiwillige Beitrage bie Mittel nu Unterhalt bes jur Bertheibigung berbeigetommenen Corps bes Bergogs pen Burtemberg aufammen und bestimmte, als biefes Corps por ber madienden Uebermacht ber Feinde in ber Racht jum 8. October nach Spanbau abzugieben gezwungen mar, ben Magiftrat, bie Stadt nicht an bie Defterreicher, fondern an die Ruffen gu übergeben und murbe, nachbem biefer Rath befolgt mar, gu ber Deputation gewählt, welche ben am folgenden Morgen einziehenden rufficen Beneral Tottleben am Rottbufer Thore bewilltommnen und gur Dilbe gegen die Stadt bewegen follte. Unerwartet fab fich G. hier bon bem jum Commandanten von Berlin bestimmten ruffichen General Bachmann aufgefucht. Die Gaftfreund: ichaft, welche G. ben bei Borndorf gefangenen boberen ruffifchen Officieren mit rend ibres Aufenthalts in Berlin erwiesen, batte biefe veranlagt, G. ber freundlichften Berudfichtigung jenes Commandanten zu empfehlen. Der gunftige Ginfluß, den G. in Folge beffen auf Bachmann und balb auch auf General D. Toltleben gewann, unterftutt durch rechtzeitige Bestechungen, feste B. in den Stand, mahrend diefer Ungludszeit fich um die Stadt in hohem Dage verdient ju machen. Er feste es burch, daß die ihr auferlegte Brandichagung von 4 Millionen Thalern auf 11/2 Million Thaler und 200000 Thaler Douceurgelber vermindert wurde, beren größeren Theil G., da fur den Augenblid nur eine halbe Million aufzutreiben war, burch ausgestellte Bechfel auf Samburger Raufleute binnen zwei Monaten berbeiguichaffen fich perfonlich verpflichtete. Richt minder gludte es ihm die Tottleben boberen Ortes anbejohlene Berftorung bes toniglichen Lagerhaufes, ber Gold- und Gilbermanufactur in Berlin, ber Gifenund Deffingwerte gu Renftadt-Chersmalbe und bes Finowtanals, Die Muslieje rung ber in Berlin befindlichen Baffen, die über einige Berliner Zeitunge ichreiber verbangte Strafe bes Spiefruthenlaufens, fowie bie Abfahrung breier gu Beigeln außersehener Berliner Raufleute abzuwenden. Bahrend ber gangen Beit ber Ruffenherrichaft war fein Saus das Afhl, in welchem die bon dem Feinde Berfolgten für ihre Berfon ober ihre Sabe Schut fuchten und fanden, mabrent er felbft burch feine Fürsprache und wo biefe nicht ausreichte, burch Gelbopier ben Ausichreitungen ber ruffischen Beamten und Coldaten borbeugte. Aber auch nach bem Abzuge ber Ruffen gerieth er, ba bie angewiesenen Gelber ben Ruffen gur festgesetten Beit nicht gezahlt wurden, die Ruffen neue Forberungen hingufügten, G. aber ben Ruf eines reellen Mannes auch bei ben Feinden fich ju mahren befliffen mar und die ruffifchen Beerführer in ihren pommer'ichen und preußischen Quartieren aufjuchte, in gefährliche Berhaltniffe, bis er endlich im Robember burch eine Reife ju feinem Ronige, ber nach ber Schlacht bei Torgan nach Leipzig gefommen mar, diefen dazu geneigt fand, die für die Befeitigung jener Schuld nothigen Gelber herzugeben. Wahrend er in Leipzig verweilte, mar bieje Stadt in gleiche Bedrängnig, wie fie in Berlin ftattgefunden hatte, verfest worden und gwar durch König Friedrich, der ihrer Beigerung, die auferlegten zwei Millionen Contributionsgelber ju gablen, die Drohung, 17 ihrer angesehenften Raufleute nach Dagbeburg abführen gu laffen, entgegenftellte. G. bom Leipziger Magiftrat um feine Bermittelung angegangen, nahm fich mit allem Gifer ber Bebrangten an und fette es, indem er fich felbit fur die Aufbringung bes Gelbes jum Burgen stellte, burch, daß die Contribution auf 800000 Thaler herabgesett wurde : gleiche Dienste leiftete er berfelben Stadt und anderen fachfischen Bebieten in ben 3. 1762 und 1763. Der Aufforderung bes Ronigs, auch feinen eigenen Bortheil bei biefen Beschäften mahrzunehmen, tam er nur soweit nach, daß er fur die lette Leipziger Anleihe fich 2 Procent Provifion berechnete. Gottoweth's verdienftvolle Thatigfeit und die dabei bewiesene Uneigennubigfeit und Menschenliebe wurde Goetten. 449

in Diefen Jahren in allen betheiligten Breifen in ber ehrenvollften Beife anerlannt, von feinem Ronige, ber Stadt Berlin, bon ben Leibzigern und bem Rurfürften bon Sachjen, welcher lettere ibn jum geheimen Commergrathe ernannte. "3hr G.", fchreibt ber Marquis b'Argens am 28. Robember 1760 an Ronig Friedrich, "ift ein trefflicher Mann und ein würdiger Bürger; ich wunsche Ihnen older eine große Bahl." Aber unter ben Bemühungen fur bas Bohl Anberer war Gottowsty's Bermogen in ftartent Mage geschäbigt worden; Die beträchtlichen Gelbopfer, welche er bei ben Berhandlungen mit ben Ruffen gebracht hatte, und auf beren Erfat er feinen Anfpruch erhob, und in noch ftarferem Dage ber mangelhafte Abfat feiner Fabricate brachte ihm auch nach bergefielltem Frieden schwere Berlegenheiten; Speculationen, Die er unternahm, fich wieder emporguarbeiten, miggludten; schließlich fuhrten Bantbrüche anderer Sandlungshäufer, in die er mit verwickelt war, noch im Berlauf bes 3. 1763 feinen Fall berbei. Daburch, daß der Ronig ihm die Borcellanmanufactur für 250000 Thaler abkaufte, wurde es ihm möglich, alle feine Glaubiger burch Baargahlung bon 50 Procent ju befriedigen. Mit energischem Gifer wibmete er fich aufs neue feinen Geschäften, junachft mit ber Abficht, feinen Glaubigern auch bas, was fie ihm an ihrer Schuld erlaffen hatten, gurudgugablen. In ber That gelang es ihm mabrend ber nachften brei Jahre an bie Bedürftigften unter ihnen noch 400000 Thaler nachzugahlen. Da trat im Sommer 1767 für ihn eine neue ichwere Rrife ein, indem die Concurreng ber frangofischen Sammetund Seibemanufacturen fein Geschäft ganglich jum Stillftand brachte. In ber Schwermuth, die ibn bieruber befiel, faßte er ben Entichlug, fein ganges Bermogen an feine Glaubiger abzutreten, mußte aber babei bie traurige Erfahrung machen, daß viele berfelben ihn bes Leichtfinns beschuldigten, ja ein Berliner fich gegen ihn einen Berhaftsbejehl auswirfte, beffen Bollftredung burch bie Buraichaft, welche ein Unbefannter fur ihn ftellte, verhindert murbe. In ber traben Stimmung, in ber er fich bamals befand, verfaßte er in ber Form eines Briefes an einen hochgeftellten Freund einen Lebensabrig, beffen Beilagen urfundliche Beweise ber Redlichfeit seiner Abfichten barlegen follten. Der Brief ift bann ohne jene Beilagen anonym anscheinend von einem Freunde Gottowfsp's 1768 unter bem Titel: "Geschichte eines patriotischen Raufmanns" burch ben Drud beröffentlicht, aber noch in bemfelben Jahre mahricheinlich megen ber barin enthaltenen ftarten Ausfälle gegen die bem Ronige bamals unentbehrlichen Mungbachter Ephraim und Ibig, confiscirt worben; doch hatte fich bamals bie Schrift bereits burch einen mit ber falfchen Jahreszahl veröffentlichten nachbrud verbreitet. Burudgezogen und arm ift G. am 9. Auguft 1775 geftorben.

Außer der erwähnten Selbstbiographie, Gottowsty's Biographie von Franz Otto. Preuß, Geschichte Friedrich des Gr., Th. II. Th. Hirjch.

Goetten: Gabriel Wilhelm G. ward zu Magdeburg, wo sein Bater Prediger war, am 4. December 1708 geboren. Nachdem er die Schulen zu Magdeburg und Wolfenbüttel besucht hatte, wählte er die Theologie zu seinem fünstigen Beruse und bezog in dem Jahre 1724, 16 Jahre alt, die Universität Halle und später Helmstedt. Seine vorzüglichsten Lehrer waren Rambach, Mosseim, Michaelis und Treuer. Nach Beendigung seiner Studien übernahm er Hauslehrerstellen und trat während dieser Zeit zum ersten Male als Schriftsteller auf durch die Herausgabe und lebersehung des Werkes von H. Ditton: "Wahrheit der christlichen Religion, aus der Auserstehung Jesu Christi zc. bewiesen. Aus dem Englischen überseht, mit Anmerkungen", 1732 (5. Ausl. 1764). Auch beröffentlichte er in dieser Zeit verschiedene Boesien und ward

Botter. 450

3m 3. 1732 ward G. Paftor an ber St. Michaelistirche in Silbesheim. bier bearbeitete er fein befannteftes Wert, welches - bas erfte in feiner Art allgemeinen Beifall fanb : "Das jeht lebenbe gelehrte Europa ober nachrichten bon ben pornehmften Lebeng-Umftanben und Schriften ber jest lebenben europaifden Gelehrten", Thl. I-III, Braunschweig und Celle 1735-40. 3m 3. 1736 ward er Paftor ju Celle, 1741 Superintendent ju Luneburg und 1746 Sofprediger und Confiftorialrath in Sannover, wo er am 28. August 1781 ftarb. B. behauptete mit Recht ein großes Unfeben in ber gelehrten Welt feiner Beit, und vereinigte mit vielfeitigen und grundlichen Renntniffen einen gebiegenen Charafter und unermudete Birtfamteit. Auger ben hauptfachlichften, bereits genannten Schriften veröffentlichte er noch Predigten und verschiedene Heine Anffate theologischen und philosophischen Inhalts in ber Auserlesenen theologischen Bibliothet, Berm. Samburger Bibliothet, in ben Freien Urtheilen, Samburg. Berichten und Beitragen und in ben Sannoverichen gelehrten Unzeigen. Mls Confiftorialrath hat G. fich gang besondere Berbienfte um die Berbefferung bes Rirchen- und Schulmefens in bem Sannoverichen erworben; auf feinen Betrieb wurden auch die noch jest beim Gottesbienft bort üblichen biblifchen Borlefungen eingeführt. Als bas bauernbfte Dentmal feines Ramens und Ruhms fteht aber bas Schullehrer-Seminar ba, welches ber Raufmann G. Chr. Bottder durch unermudliche Aufopferung ju Sannover grundete und welches fein Freund, Rathgeber und Mithelfer G. auf bas zwedmäßigfte, ben Bedurfniffen ber Beit entsprechend, einrichtete, leitete und gu einem für fein Beitalter in jeder Radfict fehr nütlichen Inftitute gur Bildung tüchtiger Jugendlehrer forberte.

Bgl. Baring, Sannov. Schulgeschichte G. 131; Lauenftein, Silbesheim. Rirchengesch. III. G. 89; Salfeld, Beitrage jur Renntnig und Berbefferung bes Rirchen- und Schulwefens in ben igl. braunfchm.-ifineb. Rurlanden IV.

S. 301 ff.; Rotermund, Das gelehrte Sannover II. S. 144 f.

Bodemann.

Gotter: Friedrich Bilhelm G., ein um bas Aufbluben ber neueren Litteratur Deutschlands fehr berbienter Dichter, murbe am 3. Geptbr. 1746 gu Botha geboren und erhielt bafelbft, ohne das Chmnafium gu besuchen, eine dem Beifte bamaliger Zeit, bem frangösische Sprache und Litteratur als erfles Gr forberniß und Bilbungsmittel galt, angemeffene Erziehung. Ilm die Rechte ju ftubieren, ging er 1763 nach Göttingen, wurde 1766 zweiter geheimer Archivar gu Botha, begleitete 1767 ben Freiherrn b. Flemmingen als Legationsfecretat nach Betlar und 1768 zwei junge Edelleute als Führer nach Göttingen zurud, wo die mit Boie begrundete Berausgabe des Mufenalmanache ihm querft einen litterarischen Ramen erwarb. Biel Ginfluß auf ihn hatte bamals bie Adermann'iche Schaufpielergefellschaft in Göttingen und fpater in Weglar und bier feine Berbindung mit Boethe und bem jungeren Jerufalem, als er 1769 babin gurudgekehrt war. Gine Reife nach Lyon und burch die Schweig machte ibn mit bem frangofischen Theater, fowie mit Gegner und Lavater genau befannt. Er ftarb als Geheimfecretar ju Gotha, wo er bis ju feinem Tobe dem neu errichteten Hoftheater (unter Ethof, Jffland, Beil u. a.) seine Theilnahme zu-gewendet hatte, den 18. März 1797, 51 Jahre alt. Gotter's poetische Leistungen find gleich benen Wieland's und 3. Rif. Gog' ber getreuefte Abbrud feiner frangofischen Bilbung und bes eleganten Geschmads in ber bamaligen beutiden Litteratur. In feinen lyrischen Gedichten (Gotha 1787—1802) spricht eine zurte Innigkeit fanfter Gefühle, erhöht durch große Correctheit der Sprache und bes Bersbaus und eine gludliche Bahl ber Bilber ben Lefer wohlthuend an, namentlich zeichnete er fich durch diefe Gigenschaften im Liebe und der Epiftel portheilhaft aus. In feinen Luftfpielen, welche er mehr ober weniger aus-

lindischen Mustern nachgebildet hatte, herricht gewandte Charafterzeichnung und im lebhafter und wikiger Dialog und mehrere derfelben, wie "Die Erbschleicher" md "Der schwarze Mann", waren lange Zeit Lieblinge des Publicums und biben sich auf ber Buhne erhalten, bagegen fehlt es feinen Trauerspielen, die sch an Boltaire'sche Muster anlehnen (Elektra, Merope, Alzire) an Tiese und Raft, obwol die Diction ftets angemegen ift. Großen Beifall fanden ju ihrer Beit feine Mebea mit der Benda'schen Mufit (val. Bb. II. G. 316) und die bon Bumfteeg componirte "Beifterinfel" nach Chatefpeare's Sturm. Erftere, in Drama mit Mufit, nach bem Mufter ber Brandes'ichen Ariadne, ward 1775 u Dad. Sepler geschrieben. Bon ber "Geifterinfel" urtheilte Goethe, fie fei in Meifterftud von Poefie und Sprache (vgl. Caroline, Briefe ic. ber. von Baik, Bb. I. S. 180). Am Text hat übrigens Cinfiedel Antheil (1. c. S. 189 Anm.). Schon 1795 fchrieb Fleischmann (f. Bb. VII. S. 114) eine Mufit da= m; auch himmel und Reichard. Gebrudt ward die Dichtung zuerst 1797 in ben horen, nach Gotter's Tode. Bielsaches Interesse gewährt ber Briefwechsel Caroline Schelling's (in ber Ausgabe von Bait) mit G., feiner Frau, geborne Stieler, und ihren drei Tochtern. Gin bleibendes Berbienft hat fich B. burch die Berausgabe bes ersten deutschen Musenalmanachs erworben, eine 3bee, die it Deutschland bon ihm ausging, wozu jedoch der feit 1765 in Paris erdienene "Almanac des Muses" ben Anftog gegeben hatte und mit welcher auch fein Freund Boie fich alsbald befreundete, weil fie auch den deutschen Dichtern ein neues und eben barum lodenbes Feld, ihre Talente jum Wettfreite aufzubieten, eröffnete. G. nahm ben thatigften Antheil an Diefer Unternehmung und die in Erfindung und Ausbruck claffischen Iprischen Stude, mit denen er fogleich im Almanache auftrat ("Musenalmanach MDCCLXX. Got= ungen ben J. C. Dieterich. Poetische Blumenlese . . . 16") erwarben ihm nicht mr einen allgemeinen und verdienten Ruhm, fondern auch, weil zu feinem Mbichen leichten Talente auch eine überaus angenehme Perfönlichkeit fich gefellte, be perfonliche Betanntichaft und Freundschaft mehrerer ber vorzüglichsten Geletten in Göttingen, wie heyne's, Käftner's u. a., welcher lettere bann auch ber erfte war, der den Almanach mit seinen Beiträgen unterstüte. Weitere Beihage lieferten Boie felbft, dann Gleim, Thummel, Ramler, Gerftenberg u. a. Indeffen überwog in dem erften Jahrgange die Bahl ber bereits gedruckten, bier Die wiederholten Gebichte und G. trat schon mit Schluß bes erften Jahrgangs der Redaction jurid, worauf Boie die Herausgabe allein bis 1775 beforgte; ogl. ben Art. Godingt, L. F. G.

Almanach f. Dichter u. schöne Geister für 1785, S. 38—39. Küttner, Charaktere, S. 498—500. Schlichtegroll's Rekrolog II. S. 248—316. Backler, Handb. d. Litteratur III. S. 298. Goebeke, Gr. II. S. 645—46, wolelbst seine sämmtlichen Werke verzeichnet sind.

Gotter: Graf Suftav Abolf v. G., geb. am 26. März 1692 zu Altentung, † am 28. Mai 1762 zu Berlin, stammte aus einer angesehenen bürgerlichen Familie der Stadt Gotha. Sein Großvater war der Generalsuperintendent zehann Christian G. († 1677, siehe diesen); sein Bater Johann Michael G. († 1729) war zuleht Kammerdirector zu Gotha und zeichnete sich als Finanzmann aus. Den ersten Unterricht erhielt er durch Privatlehrer, und im Jahre 1709 bezog er die Universität Jena, um die Rechte zu studieren. Später setze a seine Studien in Halle sort, wo er mit dem nachmaligen Staatsminister Gerlach Adolf v. Münchhausen (geb. 1688, † 1770) eine dauernde Freundschaft stloß. Zu seiner weiteren Ausbildung bereiste dann G. Holland, England und Kunsteich. Als sein Bater im J. 1715 zur Abwicklung verschiedener Geschäfte E. Wien gesendet wurde, ging der lebenslustige Sohn mit Zustimmung des

Der wia be gewandte junge Mann fand balb in den angeleierte Gelbft Bring Gugen menbete ibm feine benehnt muit gu. Ber Ginfluß, welchen G. baburch erlangte, forbette ibre bie Anquiegenseiten bes herzoglich gothaifchen Sofes; bie anbangigen Duch murden ju finde geführt und bie rlidftanbigen Gelbforberungen gingen in Buit pon moberen fürftlichen Sofen wurde nun ber einfluftreiche Gunftling te mut. Dergog Friedrich II. ernannte ihn 1716 gum Legationeferreigr und Ill murben ihm allein alle gothaifden Angelegenheiten am faiferlichen Soje ibr magen. 1720 wurde er herzoglicher Rath und außerordentlicher Gefandin a denell bon Stufe ju Stufe bis jum Grafen empor. Dit bem Steigen fent Ginftulles glaubte G. auch burch augeren Glang und Bracht bie Rechte be gothalichen Bofes ju bergroßern, und Bergog Friedrich II, beftartte ibn bant Bolter's Dans war eines ber glangenbften in Bien; mit üppiger Berichmenbin maren feine Zimmer ausgestattet. Wagen und Pferbe waren prachtig, und mit galonirte Lataien und Laufer in Menge harrten feines Wintes. Die raffinirtein Lebensgemuffe wußte er fich und feinen Tifchgaften ju verschaffen. Bas & toftete, galt ibm gleichviel. Go hatte er bei einer großen Bafterei fein Liebling effen, grune Erbfen, beftellt und für jebe einzelne einen Grofchen bezahlt. Sen Beine exlangten folche Berühmtheit, bag bie Gotter'ichen Beine auf feiner wo nehmen Tajel fehlen burften. B. vermehrte feine Gintunfte burch einen an felmlichen Bandel mit feinen Beinen. Der monatliche Gehalt bon 200 Thim. welchen & bon Gotha bezog, genugte natürlich nicht für eine fo üppige mi wulfte Lebensweise. Die naturliche Folge waren Schulben. Bahrend eine turgen Aufenthaltes in Gotha (Juni 1721) übergab er bem Herzoge ein Memorial und verlangte gur Beftreitung feiner Musgaben wochentlich 100 Gulben ofto wichild. Sie wurden ihm bewilligt. 1723 wurde er jum Sofrathe bejorbal md Raifer Rarl VI. erhob ihn (am 6. August 1724) in ben Reichsfreihen band, Bergog Friedrich II, aber (1725) gum Legationsrathe mit Erhöhung feine Glebaltes. Alle biefe Beforberungen hatte B. feiner großen Gefchidlichteit, and Die berwideltiten Angelegenheiten zu entwirren, gu verbanten. Seine Berebiam beit war anerfannt und wegen feiner machtigen Stentorftimme befam er bei Humen "le Jupiter foudroyant". Inbeg wurde bie fonft gefunde Ratur Gotter's burch die vielen üppigen, öfters fribolen und in Orgien ausartenden Fefte unter graben. Schon im 3. 1721 mußte er in Folge babon jur Aber laffen un 1726 eine Brunnen- und Babecur in Karlsbad gebrauchen. Gine ber großten Musgeichnungen wurde Gotter'n im 3. 1727 von bem gwölfjährigen Gja Meter II. von Rugland ju Theil, ber ihm durch eine besondere Staffette ben Merander-Remoth-Orben überichidte, begleitet von einem Schreiben bes Gurften Mengitoff. 3m Mai 1728 ging er auf ben ausbrudlichen Bunich bes Könige Wriedrich Wilhelm I. von Preugen nach Berlin, und auch hier wußte er fich jo in Munft gu fegen, bag ihn ber Ronig jum wirklichen Geheimen Staatsrathe mit Sin und Stimme und einem jahrlichen Gehalte von 1000 Thirn. ernannte, ohne daß G. bagegen eine bestimmte Berpflichtung zu übernehmen gehabt batte Moch mehr; im October 1729 erhielt er die erledigte reich fundirte Dajone seabende beim Stifte zu halberftadt, und balb barauf auch noch bie Infignien ichwarzen Ablerordens, eine Auszeichnung, die vorher niemals einem burger Geborenen gu Theil geworden war. Dabei war B. immer noch in gothe Dienften geblieben, und nach dem Tobe bes Barons v. Sagen (9. Detbt. 328), erhielt er auch noch beffen Stelle als Befandter ju Regensburg mit Behalt. Abwechfelnd hielt fich nun G. in Wien und in Regens

burg auf, lowie bie Umftanbe es nothig machten. Die wieberholten glangenben Anerbietungen, welche Gotter'n bom Ronige von Preugen gemacht wurben, nahm er endlich an, und auf fein nachfuchen erhielt er vom Bergoge Friedrich III. feine Entlaffung (6. Auguft 1732), bei welcher ihm eine jahrliche Benfion bon 1000 Ihlen, bewilligt wurde. Der Ronig von Preugen ernannte Gotter'n jum preugifden bevollmächtigten Minifter am Wiener Sofe mit einem jahrlichen Wehalte bon 15,000 Gulben. Außerbem beforgte er bie Angelegenheiten bes Bergogs von Wirtemberg, welche ihm reichlich vergutet wurden. Jest nahte Die Beit, wo ber ber Bergnugungen überdruffige G. fich nach Rube febnte. Den finnlichen Genuffen und Luften ber Welt hatte er in übervollem Mage gefrohnt, und nun wollte er fein höheres Alter in Ungebundenheit und Behaglichfeit verbringen. Bu biefem Broede taufte er bas Ritteraut Molsborf bei Gotha bon bem Pringen Wilhelm von Sachfen-Gotha für die Summe von 36,250 Thirn. (1784). Dagu taufte B. noch bas baneben liegende Ritter- und Lehngut gu Dietendorf, der Altenhof genannt, für 16,000 Thir. Rach der Befignahme des Butes ließ G. eine Reihe Saufer ber Apfelftadt entlang bauen und jog fleißige Arbeiter aus bem Auslande berbei, um Bollenzeugfabrifen gu grunden. Das neue Dörschen wurde Reugottern genannt, die fpater eingewanderten mabrifchen Bruder nannten es Gnadenthal, aber die gothaifche Regierung gab ihm ben Ramen Reu-Dietendorf, wie es noch jest heißt. Gein Abschied aus bem Staatsbienste wurde ihm nur ungern bom Konige bewilligt, bennoch gab er ihm auch Da noch einen Beweiß feiner toniglichen Gulb, indem er ihn (1736) jum Geandten und bevollmächtigten Minifter beim oberfachfifden Rreife mit anfehnlichem Gehalte ernannte, eine Stellung, Die ihm feinerlei Mühe verurfachte. -In Molsborj entwidelte G. feinen ausgezeichneten Geschmad. Er baute ein Schloß im damaligen Rococogeschmade, legte einen großartigen Garten im Berfailler Geschmade an und brachte seine reichen und prachtvollen Ibeen gur Ausführung. Un bem Schloffe waren verschiebene von G. felbft gewählte Spruche angebracht. So: Sit mea sedes sine cura - Sit modus lasso viarum - Hicce terrarum praeter omnes angulus ridet - Placida quies - Fugaces labuntur unni - Hora rapit diem. - Am fildlichen Eingang in ben Garten fteben bie beiden Sprüche: Hic summum bonum libertas und Hospes hic bene manet. Auch das Innere des Schloffes zeugt von des Grafen Runft und Wiffenschaft liebendem Geschmade; boch hat er auch das Frivole nicht fern gehalten. Gleich beim Eintritte in bas Schlof von der Gartenseite her befindet fich ein Weindahn, welcher beim Deffnen einen toftlichen Bein ausftromen ließ, was durch ein Drudwert bewertstelligt murbe und mit welchem fich bie antommenden Bafte efrischen tonnten. Die Bimmer waren mit Lugusgegenftanden aller Urt ausgeschmudt, die Bande mit Delgemalben behangen, welche ausgezeichnete Berfonen feiner Zeit barftellten; in einem befonderen "Damenzimmer" waren lauter Damen, in einem "Tangerinnengimmer" lauter Schaufpielerinnen an ben Banben ju erbliden. Sie befinden fich noch jest in bem Schloffe. In dem Schloffs garten waren regelmäßige Baumgange angelegt, die fchnurgerade, glatt gefchoren und oben jugewölbt waren, die Beden behauen, die Taruswände fünftlich beichnitten. Runftreiche Fontanen und fischreiche Teiche unterbrachen die Ginformigfeit und Stille. Faft alle Gotter des Olymps waren im Garten auf hohen Piedeftalen aufgeftellt. In ber Mitte des Gartens befand fich ein großes BBafferbeden, in beffen Mitte ein coloffaler Bertules mit geschwungener Reule ftand; aus feinem Saupte ftieg ein ftarfer Bafferftrahl empor. Durch ein fünftliches Bafferwert ftiegen aus Dufcheln von Baffergottern, aus Schnabeln bon Ablern und Schwänen, aus ben Galfen von Schildfroten, Gibechfen und Frofchen Bafferftrablen in die Bobe. Alles das beutet barauf bin, bag G. fein

Leben in Moledorf nicht fo einfach hinbrachte, wie er es wol beabsichtigt batte, vielmehr bulbigte er ber Genuglucht nach wie vor. Gin ungebundenes und Abbiges Leben führte er wie fraber fort; fchwelgerische Gaftmabler und galant Frauen verfüßten ibm die Ginfamfeit. Bon Beit gu Beit gab er auch ben Be wohnern bes Ortes ein Geft. Auf ein burch einen Trompeter gegebenes Beichen fanden fie fich im Schloghofe ein, ohne erft ben Sonntagsftaat angulegen, jo wie fie eben waren. Sie erhielten Trant und Speife, und ber Graf ordnete Spiele und Tang an und nahm natürlich felbft baran Theil, wobei er bie foonften Madchen gu Tangerinnen mahlte. Durch Freigebigfeit und Gefchente mußte er bie Deribewohner fur fich ju gewinnen. Rur feine Unfirchlichfeit co weitte Uniten Der Pfarrfubftitut Friedrich Wilhelm Stolgel hielt es für feine Bilicht den herrn Grafen gu befferer Rirchlichfeit und namentlich jur Theile nabme am beiligen Abendmahle ju ermahnen, um feiner Gemeinde ein gute Beifpiel ju geben. Der Graf berfprach fich ju beffern. Rach einigen Tager retonte um Mitternacht beftig bie Bfarrhausglode. Stolgel, erfchredt, fpring aus bem Bette an bas Genfter und erblidt einen graflichen Bedienten, welchen ibm guruft, ber Graf wolle jest bas Abendmahl empfangen. Schnell fich faffenb tant Stolgel fich beim Brafen entschulbigen, er fei ein junger Beiftlicher, be Berr Graf aber ein alter Gunber, fie beibe bedurften erft einer langeren Bor bereitung. Diefe Antwort gefiel bem Grafen, er bewies ihm fortwährend fein Mohlwollen und verschaffte ihm (1753) die Stelle als Sofbiaconus ju Botha Mis nämlich ber Bergog Friedrich III. außerte, bag er wegen eines Gofpredigen in Berlegenheit fei, meinte B., er tenne Ginen, ber gur Stelle geeignet man, er hatte aber einen Fehler, den er nicht ablegen tonne. Als ber Bergog biefen bebler zu wiffen begehrte, fagte G., er fei ein Inlander. Stolzel wurde bied auf Solbiaconus. - 218 Ronig Friedrich II. von Breugen ben Thron beftig (81. Mai 1740), wurde G. wieber in ben activen Staatsbienft nach Berlin berufen und jum Oberhofmarichall und geheimen Staats- und Rriegsrath ernannt Raifer Rarl VI. ertheilte ihm die Reichsgrafenwurde, die er mit Genehmigms feines Ronigs annahm. Die geiftreiche und wißige Unterhaltung, welche ber Wraf fibrte und fein liebenswürdiges Benehmen machten ihn dem Ronige am genehm und fast unentbehrlich. Dazu tam noch, bag er bem Ronige feine Weine, namentlich ungarische, verschaffte, wobei ber Gtaf natürlich feinen Lop theil nicht vergaß. Auch lange Recruten wußte er anzuwerben, fogar einen Auderbader Schaffte er. Dem ungeachtet gewährte ber Konig nicht imme Botter's Buniche. Go als berfelbe feibene Stoffe von Lyon hatte tommin laffen und um Erlaffung ber Bollabgabe bat, murbe ihm gejagt, bag ber Rouig feine Musnahme bom Befege machen tonne, und bag ber Braf beffer gethan batte, fie im Inlande ju taufen. Ebenfo, als B. die ju einer Gefandtichait bom Ronig beftimmten Gelber nicht genugend fand, fchrieb ihm ber Ronig, bas er ibn bavon entbinde, ba ihm andere Perfonlichfeiten gur Benuge ju Bebote nanben (1741). Rach dem Tobe Raifer Karls VI. wurde G. nach Wien ge fendet, um bie preußischen Unfprüche an die Fürstenthumer Jagerndorf, Liegnit, Brieg und Bohlau geltend zu machen. Gein fruberer mehrjähriger Aufenthalt ber Raiferftadt hatte ihn mit allen bortigen Berhaltniffen bertraut gemacht. und feine biplomatifche Gewandtheit und feine große Beredfamteit liegen der beiten Erfolg hoffen. Aber ungeachtet feiner geiftigen Befähigung bewies er in Diefer Angelegenheit ein ungeftumes und anmagendes Wefen. Durch fein große brecherisches und herausforderndes Wefen fuchte er ben Wiener Sof eingu-Shachtern. Aber bon öfterreichischer Geite wurde ihm eine ftolge und abweifende autwort. G. fuchte bie Berhandlungen in die Lange zu ziehen, um feinem

ließ dem Grafen ploglich die Weifung zugehen, binnen zwei Mal 24 Stunden Wien zu verlaffen. Im Februar 1741 tehrte G. nach Berlin zurud, und ber erfte schlesische Krieg begann. — Die Geldnoth, in welcher G. sich fortwährend befand, nothigte ihn (1742), fein Rittergut ju Reu-Dietendorf fur 20,000 Thir. an ben faiferlichen Geheimrath und Grafen Balthafar Friedrich v. Bromnig, einen Berrnhuter, ju berkaufen. Dagegen berbefferte er fein Gut ju Molsborf, faufte 20 Ader Wiefen bom Rammergute ju Ichtershaufen (1741), bertaufchte Rinfen, ließ durch eine Abgabe die Frohnen aufheben (1744), und anderes mehr. 3m 3. 1743 ward er jum Generalbirector ber Oper, bann 1744 ju einem ber pier Curatoren ber neu eingerichteten foniglichen Atabemie ber Wiffenschaften gu Berlin ernannt. Aber alle biefe foniglichen Gunftbezeigungen fonnten feinen fiechen Rorper nicht gefund machen. Sein Entschluß war gefaßt, er wollte fich bon bem Staatsbienfte gurudgieben. Bergebens ertheilte ihm ber Ronig noch bas vacant geworbene Canonicat an ber Liebfrauenfirche zu halberftabt (1743), welches feine Ginfuntte um ein Beträchtliches vermehrte. Immer erneuerte Bitten bewogen endlich ben Konig, Gotter'n ben erbetenen Abichied mit einer Benfion von 1000 Thirn. zu ertheilen (1745). "Ich beklage einen liebenswürdigen Mann" - fchrieb ber König (16. Febr. 1745) — "beffen Berluft ein Banterott für Berlin ift". G. fehrte nach Molsborf gurud, aber feine Befundheit befferte fich nicht, boch blieb fein Beift babei immer munter, und bie winigen Ginfalle verliegen ihn nicht. Der ftete Mangel an Gelb in bes Grafen Caffe brachte ihn endlich zu bem Entschluffe, fein Gut in Molsborf zu beraußern. In dem würtembergischen Gebeimrathe und Erboberftallmeifter Seinrich Reinhard v. Schwende fand er einen Raufer (1748). Rober gabite bem Grafen, lo lange er lebte, jährlich 2400 Thir. und nach beffen Tobe 25,000 Thir. an Die Allodialerben Gotter's. Bur Wiederherftellung feiner Gefundheit reifte G. im 3. 1752 nach Montpellier und bort wurde er von feinen Leiden befreit. In der beiterften Laune und in geiftiger Frische tehrte er nach Molsborf jurud. Er trat wieder in preugifche Dienfte und wurde einer ber fünf dirigirenden Minifter bei bem General-Dberfinang-Rriegs- und Domanen-Directorium (1753). 3m 3. 1757 besuchte B. Molsborf jum letten Male. Beim Weggange bon feinem Lieblingsfige rief er: "Leb' wohl, bu liebes Molsborf, bu haft mir vieles Gelb gefoftet." In ben letten Jahren feines Lebens litt er fehr an ber Gicht und Bafferfucht, blieb aber beffenungeachtet ftets heiter. - Am gothaischen Sofe war es besonders die feingebildete, geiftreiche und fittlich reine Berzogin Louife Dorothea (f. biefe) und ihre Freundin, die Oberhofmeifterin Juliane Francisca Buchwald (f. diefe), welche der Braf G. oft auffuchte und benen ju Ehren n im Schloffe gu Molsdorf glangende und toftbare Tefte gab. Bor feiner Rudfibr aus Montpellier fchrieb ihm die Bergogin ja balb gu tommen, er werbe etwartet, "wie ber Deffias ber Juden" (3. Januar 1753). Zwischen ber Berwain und bem Ronig machte G. ben Bermittler. Es tonnte nicht fehlen, bag 6. in den von der Bergogin gegründeten Ordre des hermites de bonne humeur, beffen Bahlfpruch mar: Vive la joie, aufgenommen murbe. Er erhielt ben Namen Tourbillon (Saufewind). Auch in den Freimaurerorden trat G. (1740), und im 3. 1741 hielt er Loge ju Molsborf und nahm ben Bergog Rarl Friedtid in biefelbe auf. Auch Pring Ludwig Ernft bon Sachfen-Gotha murde bon ibm in ben Orben aufgenommen. - G. war ein Rind feiner leichtfinnigen und frivolen Zeit, ein schöner, fraftiger Mann, empfänglich für Freundschaft und Liebe, beren Becher er bis jur Beje ausleerte. Seine Musichweifungen in ber Biebe waren gang maftos und untergruben feine Gefundheit. Geine Berichmenbung tannte teine Grenzen und obichon er zwei Mal bas große Loos in London im Saag gewann, hatte er boch niemals Gelb. Rach bem Gewinne in Amdun gid er ein großartiges üppiges Gastmahl, bei welchen ber Champagnern haben Stafern, die feine Füße hatten, herum gereicht wurde, jo daß die Gästernungen waren, dieselben in Einem Zuge auszutrinten. Friedrich der Große dieserte ein Ral es sei Alles eher möglich, als den Grasen G. reich zu machen. Iedengens war G. ein großer Freund der Wissenschaften und war ästigetisch gebilden. Seine Bibliothes umfußte einige Tausend Bande, meist Geschichte und Stallssophie betreffend.

Ang. Bont Genf tr. G., ein Lebensbild, Gotha 1867. Gutter Sudmig Andreas G. ein ziemlich fruchtbarer Lieberbichter aus Dem Rreife bes alteren Bietismus, war am 26. Mai 1661 als Cohn bei Semenifupermirebenten und Bofprediger Johann Chriftian G. ju Gotha ge beum Meber feinen Bebensgang icheint nichts genaueres beröffentlicht gu fein. 3 1719 mar en geheimen Secretar bei ber Regierung in Gotha; bernach murd er Bois und Affiltens-Rath bafelbit; Begel (f. unten) nennt ibn fpater Dann auch einen gerhaifden Minifter. 3m Juni 1733 mar er als fürftliche Promierer qui ber combilbifchen Confereng und lernte bort ben fcon genannten Johann Gafbur Begel, ber bamals hofprediger in Rombild mar, tennen. Gr mar verbeiraibet und fturft um 19. Geptbr. 1785. Mus feinen geiftlichen Lie beim bie im beite beiten ihrer Beit gehoren, lernen wir ihn als einen innigen und vommen Blinge Gennen beim es an poetifcher Gabe nicht fehlte. In einem Bucie am Bagel bellage er fich bariber, bag eine Angahl feiner Baffionglieber miben feinem Bellom fo verdiffentlicht feien, bag man ihn ale Berfaffer ertenne, ment die Armung feinest Ramens bie Erbanung hindern tonne. Lieber bon Dim Inden fich obne feinen Ramen ichon gebrudt in bem Gefangbuch, bas Bolle 1687 bei Coulpe berandtam; hernach bann im Frenlinghaufen'ichen Gelangouit beit bier ichen theilweife geanbert. Das Manufcript feiner Pfalmen-Bomit foll ich dicht wohl loben", Schaffet, sc theber angelehrieben, die nicht von ihm find.

Sut Joh Calp Webel, Hymnopoeographia, Herrnstadt 1719, I. 2006. Cesteben Analecta hymnica II, 1. Gotha 1756 (das erste Stüddeles Bandes erschien schon 1753), S. 22—30. Aug. Jaf. Rambach, Antibotogie IV, S. 76 ff. G. Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aust. IV. S. 400 ff. — lleber seinen Bater: Jöcher II, Sp. 1084.

Contestreund: "Der G. im Oberland", allerdings nicht eigentlich wane tondern nur eine allgemeine Benennung, unter der in der Geschichte deutlichen Mostik eine geheimnißvolle Persönlichkeit erscheint, die man aller unt dem Ramen Ricolaus von Basel bezeichnete, die aber unt dem Namen Ricolaus von Basel bezeichnete, die aber die neueste Forschung darthut — keineswegs mit diesem verwechselt wohn dart. Gotteskreunde nannte sich im 14. und 15. Jahrhundert nament unt Bezug auf die Schriftstelle Johannis 15, 15 eine geheime Berbridderung aus dies und Geschlichen, die zurückgezogen von der Welt nach der größten Berdrandeit strebte und sich einem beschauenden und übenden Leben hingab. Um berland ist webte und sich einem beschauenden und übenden Leben hingab. Um berland war, zu enträthseln, ging Karl Schmidt (1866) von der durch kormicarius verbürgten Nachricht aus, daß zwischen 1393 und 1408 zu ein Taie, Nicolaus von Basel, verbrannt worden sei wegen Berbreitung ihre Lehren der Begharden. Einem 1393 ebensalls wegen Herbreitung ihrer Lehren der Regharden. Einem 1393 ebensalls wegen Herbreitung ihrer Lehren der Raften Nicolaus von Basel unterworsen habe. Obwolspaller überzeugte, daß in den zahlreichen uns erhaltenen Schristen

Bottesfreundes feine fegerischen, jumal malbenfischen Lehren nachgewiesen en tonnen, hielt er bennoch in feiner neueften Schrift (1875) an ber 3benamifchen Nicolaus und bem G. feft. Seitbem haben Breger und Denifle ungweifelhaften Thatjache erhoben, daß ber name Ricolaus von Bafel aus Litteraturgeschichte gu ftreichen ift. Butolf aber tommt bas Berbienft gu, erften ficheren Refultate über ben Aufenthalt des Gottesfreundes an den geforbert zu haben. Die Frage nach ber Abtunft bes rathfelhaften Mannes fich taum beantworten laffen, benn nur zwei treue Freunde, Tauler und nann Merswin wußten barum. Seine Jugendgeschichte ergablt ber B. in "Buch bon ben zweien jungen funfzehnjährigen Rnaben" auf bie anhigste Weise. Seit frühester Kindheit war er, der Sprößling eines reichen fmanns, mit dem Sohn eines Ritters innig besreundet und während sich r im Baffenfpiel übte, jog ber andere mit feinem Bater in fremde Lander Raufmannsichagen. Bater und Mutter ftarben fruhzeitig und ber neunjahrige Jüngling tam in Befit eines fo großen Erbes, bag er erschraf nicht wußte, was bamit thun. Der junge Ritter bewog ihn, ber Rauf-nichaft zu entsagen und mit ihm zu Schimpf und Ernft auf Turniere und nbern Luftbarteiten zu reiten. Und die beiben Gefellen murben infonderheit ben edlen Frauen, benn fie machten biefen große Rurgeweile, führten fie gu nnen und in Garten und achteten der Roften wenig und hatten gar einen chen, juchtigen Wandel. Alfo gefchah es, baß zwei fchone und eble Jungen mit ihrem Gemuth an die beiden fielen und fie verloren alle jufammen Bergen. Rach langem Barren erhielt der Raufmann bon der edlen Familie r Margarita die Einwilligung zur Che. Die Chefteuer war feftgeset und Tag ber Berlobung herangetommen. Aber als ber Jüngling nach feiner ohnheit Rachts in der Kammer vor dem Crucifix betete, ba neigte fich bas erne Marterbild gegen ihn und fprach mit fuger Stimme: "Stehe auf, laff' Welt und nimm bein Rreug auf dich und folge mir nach!" Und über r Rede vergaß er von Stund an des Weibes und ber gangen Welt. ber Brautlauf abgeftellt wurde und die Jungfrau ihn mit weinenden Augen te: "Ach Geliebter, sage, habe ich dir je etwas gethan, daß du mich ber-n willst?" da gingen ihm die Augen auch über und er antwortete: "Rein, ebte, aber ich habe mich einer andern vertraut, die noch fchoner, ebler und er benn bu ift, und bas ift bie liebe Mutter Gottes!" Da fprach fie: b ift das mahr, fo will ich mich darum doch nicht von dir scheiden; haft ie Mutter Gottes erwählet, fo will ich ihren Sohn nehmen!" Und fie übergab ihre Rleinodien und entfagte von nun an der Welt auch. Bon ben Leuten felbft bon bem Jugendfreund, bem Ritter berfpottet, jog er in einen abgenen Theil ber Stadt, hatte wunderbare Erscheinungen und tam in turger burch bie gottliche Enabe dahin, daß er die beilige Schrift verftund wie Gelehrter. Bon feinem Reichthum theilte er als Schaffner des himmlischen m den Armen mit. Diese Wendung geschah ums J. 1343. Preger hat Geburtsjahr des Gottesfreundes 1317 nachgewiesen. Als Geburtsort darf ohne Bedenten Bafel annehmen, benn die Strafburger, welche fich burch iwin's Bermittelung brieflich an ihn wandten (hinwiederum haben fich ngig Briefe bon ihm aus der Zeit von 1363-80 erhalten), nannten ihn ben großen lieben Gottesfreund im Oberland. Demnach lag feine Beimath ich bon Stragburg. Er fannte ben Elfäffer Dialect, aber diefer war nicht Muttersprache. Strafburg besuchte er ofters, er brauchte bagu mehr als Tagreifen. 218 feine Beimath bezeichnet er eine größere Stadt, in ber viel Sandelichaft betrieb, wo es Ritter und ein Dominicanertlofter gab. b nach ber eigenen Befehrung fuchte G. andere für feine Richtung zu ge-

winnen, fo ben genannten Rulmann Merfwin, ben Ritter, banptflicht der Tauler. Diefe Betehrung ift bas mertwurdigfte Beifpiel bon ber Dacht feine Berfonlichfeit. Gewaltige Naturereigniffe, fo bie große Beft von 1346-50, bie Erdbeben von Bafel 1356 und die allgemeine Roth ber Beit magen bem & bie Befehrungsverfuche erleichtert haben. 1350 unternahm er eine Mifficmetele nach Ungarn, erließ bei Unlag ber großen Geuche eine Ermahnung an bal Bolt und nach bem Baster Erbbeben ein Genbichreiben an bie Chriftenfeit Allmablich aber reifte in ihm ber Gebante, einen geheimen Bund ber Gottefreunde au ftiften. Ueber ben Beftrebungen biefer Gefellichaft liegt tiefes Dunle, nach außen hin fuchte fie burch ihr Beifpiel, ein gottgeweihtes Leben, Bufe mi Entjagung zu wirfen. Der G. sammelte um fich vier Manner, ben Mittn, einen Domberrn, einen zweiten Ritter und einen betehrten Juden, ber in ber Taufe ben Ramen Johannes erhielt; ihr Roch bieg Runrad, ihr Bote Ruprict 3m "Fünfmannenbuch" hat ber G. ben Stragburger Johannitern feine Beiel ichaft geschildert. Erft wollte man fich an einen geiftlichen Orden anichliefen, allein mube bom Gewühl ber Belt begaben fich bie fünf Danner in Die Ginfamteit ums 3. 1374. Gin Gundlein wies fie bes Beges fo lange, bis it auleht auf einem Berg im Gebiet bes Bergogs von Defterreich anhielt. Don grundeten die Bruder Rapelle und Bohnftatte. Schon ju Lebzeiten bes Gottet freundes wurden einige vergebliche Berfuche gemacht, ben Aufenthalt beffelben ju ergrunden, und zwar ift es bezeichnend, bag biefen auch die Strafburger ficht in ber Schweig fuchten. Schmidt glaubte ben Ort im Bergiswald am Abhange bes Bilatus gefunden ju haben, Breger entichied fich fur Die Bogefen. Die fnappen Andeutungen in den Schriften bes Gottesfreundes, fowie Die Aufzeiche nungen bon Meriwins Schreiber, Ricolaus bon Laufen, wurden nicht genugen Diefe Riederlaffung zu ermitteln; fo viel geht aber aus jenen hervor, daß die Stelle im Bisthum Conftang fich befand, zwei Meilen von einer Stadt, die an einem See liegt, entfernt mar, und daß zu jener Beit im Lande, von welchem aus man, um nach Strafburg zu gelangen, berabfahren mußte, Rrieg war (ber Guglerlrieg mar eben ausgebrochen). Rach Lutolf's überzeugenben Unter fuchungen ift biefe Rieberlaffung bie Brubern-Mip am Schimberg im Entlebud, an einer anmuthigen Berghalbe ber Pilatustette gelegen. Roch jest fteht bafelbit eine Capelle, ber Mutter Gottes geweiht - ein Umftand, ber gang ju bem Mariencultus ber Gottesfreunde ftimmt. Richt nur berichtet Die Tradition, bag hier einft feche Bruber gelebt haben, fonbern ber altefte Gintrag in bas Jahrzeitenbuch von Entlebuch nennt geradegu feche Brüber am Schimberg, Die - man weiß nicht wann - aber lange vor 1470 geftorben fein muffen. Diejem Anniversarium gufolge beißen zwei Bruber Beter, zwei Johannes, einer Runrad, und ber lette Latolb. Aus bem "Fünsmannenbuch" tennt man die Ramen Runrad und Johannes. Auch in Lugerner Rathsprotocollen und fonftigen Actenftuden bes 15. und 16. 3ahrh. werben bie Bruber bom Schimberg einige Dale aufgeführt ale langft aus ber Belt Geschiebene. In einem Rechnungsbuch bes Lugermt Staatsarchive wird eine Ausgabe verzeichnet, Die 1420 anläglich eines Befuche bes Carbinale (Branda Caftiglione) bei ben Brubern am Schimberg gemacht wurde. Das Rathiel, wie die Gottesfreunde gerabe die Brudernalp gu ihrem Bufluchtsort mahlten, loft fich natürlich und ohne bas weifende Thier, wenn man folgende Thatfache fennt: in ber Rabe ber Allp liegt ber Ball fahrtsort Beiligfreug. Die Brüber bafelbit ftanden in Berbindung mit Strafe burg. Durch biefe Bermittlung mogen die Bottesfreunde Runde von ber eine famen Alb erhalten haben. Sier lebten fie nun ale freie Gefellichaft; Die Briefter unter ihnen lafen bie Deffen, je nach bem geiftigen Beburinig wurden Staften geboten; Spagiergange in ben Balb, Unterredungen über ihre Anfeche en, Efftafen und über die Beitverhaltniffe, von benen fie genau Runbe n, fullten ihre Tage aus. Bebeime Boten gingen ab und gu nach Stragund verriethen dort in der Rirche jum grunen Borth durch Raufpern und re berabredete Zeichen ihre Unwesenheit. Die Erlebniffe eines jeden feiner iffen werden und bon bem B. in bem "Buch bon ben fünf Mannen" auf liche Beife ergablt. - Unterbeffen hatten fich in ber Chriftenbeit wichtige miffe begeben. Gregor XI. war aus Avignon nach Rom jurudgefehrt. machte fich 1377 ber B., begleitet bom Domherrn, auf jum Papit, redete mit großer Ruhnheit ins Gewiffen und verhandelte mit ihm über die Been ber Rirche. Bregor munichte ben mertwurdigen Mann in feiner Rabe lten au tonnen, entließ ibn aber auf inftanbige Bitten beffelben und verfah mit auten Empfehlungsschreiben. Beimgefehrt erhielt ber G. vom Rathe bes gelegenen Städtchens Surfee Privilegien und Schutz fur Die unruhigen n. Unmittelbar hierauf begab er fich aus unbefannten Gründen mit dem ter Johannes auf eine Reife nach Det. 1378 ftarb Gregor und Urban VI. e auf ben papftlichen Stuhl erhoben, ihm gegenüber aber ein Gegenpapft tens VII. aufgeftellt. Das Schisma brach wieder aus. In Diefer wirrevollen murbe ber G. öfter von firchlichen Großen, felbft vom Deutschorbensmeifter rad von Brunsberg um Rath gefragt, welchem Papft man anhangen folle. berholt trafen in biefen truben Beiten mehrere Gottesfreunde zu Berathungen umen, fo am Gertrudentag 1379 auf einem hohen Gebirg, wo eine fleine elle in einen Wels gehauen war. Den Zwed und Berlauf biefer Bufammenergablt ber G. in einem Brief vom 16. April 1379 an den Comthur bes inniterhaufes zu Strafburg, heinrich von Wolfach. Er erhielt die Aufrung, abermals jum Papfte zu fahren. Aus unbefannten Urfachen unter-Die Reife. Um grunen Donnerftag 1380 tamen breigehn Gotteffreunde pahricheinlich ber gange Bund ber Wiffenben - am nämlichen Orte wieber nmen. Gin Brief bom Simmel fiel unter fie, ber bie Beifung enthielt: habe das angebrobte Strafgericht um drei Jahre verschoben unter ber Beung, daß fich die Gottesfreunde auf fo lange Zeit einschlöffen und mit Riebem berfehrten. Rachdem ber G. im Oberland auch feinen Bertrauten fwin ermahnt hatte, Gottes Gefangener ju werben, schickte er fich an, auf Ascetenftufe ber Inclufen zu treten und ließ fich auf Pfingften 1380 mit n Brudern einschließen und zwar fürs gange Leben. Rach Schmidt's Daring ware er nach Berfluß der drei Jahre als Bugprediger in die Welt binetreten und zu Bien als Saretiter 1409 mit zwei Gefahrten bem Flammenüberliefert worden. Dieje Unficht ift nach ben genannten Unterfuchungen völlig zurudgewiesen zu betrachten. Der G. fehnte fich vielmehr nach e und bereitete fich zum Sterben. Allein auch der Tod schien den genigvollen Pfad gur abgelegenen Claufe nicht gu finden; borber noch brang ie ftille Ginfamtelt mufter Weltlarm und das Geflirr ber Baffen bon pach; doch war es bem G. vergonnt, bas Ende bes Schisma's ju erleben. einmal nach langen Jahren taucht die ehrwürdige Gestalt aus ber Bernheit heraus. Giner frommen Frau verbanten wir bie lette Rachricht. vefter Margarita bon Rengingen fand ben Weg zur berborgenen Belle aus tes besonderen Gnaben und erhielt bort ben geiftlichen Rath, in bas Rlofter Dominicanerinnen zu Unterlinden bei Kolmar einzutreten. Dieje Begegnung in die Jahre 1419 oder 1420: Der große B. hatte bereits bas hundertite nsighr überschritten, wie ber Bericht bewundernd hervorhebt.

Karl Schmidt, Nicolaus von Basel. Leben und ausgewählte Schriften, 866; Derselbe, Nicolaus von Basel, Bericht von der Befehrung Taulers, 875; Preger in der Zeitschrift für histor. Theologie 1869; Denisse in ben hiftorisch-politischen Blattern, Bb. 75, 1875 und in haupt's Zeitschrift XIX, 478 u. ff.; Lutolf im Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 1, 3 u. ff. Lutolf bereitet eine Ausgabe ber noch ungebruckten Tractate bes Gottesfreundes vor für die "Bibliothek älterer Schriftwerke ber beutschen Schweiz."
3. Baechtolb.

Gottfried I., einer ber ausgezeichnetften Aebte bes Benedictinerftiftes 21bmont in Steiermart, 1138 - 1165. Bucelin lagt ihn aus bem eblen Saufe Bemmingen entsproffen: bas Tobtenbuch von Secau nennt feine Mutter Basila: ber gelehrte Bibelforscher und nachmalige Abt von Abmont, Frimbert, war fein Bruder. Um 1130 wurde G. Abt ju Beingarten, refignirte aber und fehrte in fein Mutterftift St. Georgen im Schwarzwald gurud, wo er bie Wurde eines Priors befleibete, als ihn die einftimmige Bahl bes Stiftscapitels jum Abt bon Abmont (1138) berief. Obwol in ber Racht vom 10. auf ben 11. Mars 1152 eine furchtbare Feuersbrunft ben größten Theil bes Klofters verzehrte, gelangte boch gerade unter feiner Leitung Abmont gu befonderer Bluthe. Richt nur daß bas Stiftsgebaube fich rafch wieder aus dem Schutte erhob; Abmont wurde jum Muftertlofter, aus welchem mabrend feiner Beit 13 Monche jur Leitung fremder Rlofter, wie Weihen-Stephan, St. Emmeram, Gottweih, St. Lambrecht, Michaelsberg, Rremsmunfter u. f. f. berufen wurden. Unter ihm nahm Sophia, die Tochter des ungarischen Königs Bela II. des Blinden, da ihr Bräutigam, des deutschen Königs Konrad III. Sohn Heinrich, vor der Bermahlung ftarb, in bem mit bem Stifte Abmont verbundenen Ronnenflofter, bas auch noch manch' andere edle Frauen, wie die Grafin Ugnes von Wolfrathshaufen, Runigunde, eine Tochter Graf Bertholds von Andeche beherbergte, ben Schleier. G. felbit mar mit bem Abte Bertholb von Garften und mit Ergbischof Eberhard I. von Salgburg befreundet. Bei der Wahl des letteren gab er ben Musichlag (1147). G. befand fich unter benen, welche Eberhard bie Angeige ber Bahl und Bitte um Unnahme derfelben nach Biburg überbrachten. Er holte auch für ben neuen Erzbischof bas Ballium in Rom. Gerhoch von Reichenberg widmete unserem Abte fein Buch: Contra duas haereses. 1157 wurde G. in einem Streite zwischen ben Bischöfen Otto I. von Freifingen und hartwig von Regensburg zum Schiedsrichter erwählt. Auch hatte G. für litterarische Bilbung Die Rlofterbibliothet fuchte er burch gute Abichriften gu bereichern. Unter andern will er fich aus Tegernfee bie Abichrift von Josephus Flavius' Wert über Jerufalems Wall und ben Triumph ber Caefaren berichaffen. Bon B. felbit befigen wir noch: "Sonn- und festtägliche Somelien" (herausgegeben bon B. Bes, Augsburg 1725), eine Abhandlung über die Segnungen bes Patriarchen Jatob in 12 Capiteln (ebenda im Anhang), eine "Erklärung bes Refaias in homiletischer Form" (Thes. anecdot. II). Andere handichriftlich erhaltene Werte Gottfrieds citirt Wichner 155.

Fuchs, Abt Gottfried in den Mittheil. d. hiftor. Bereins f. Steiermark IX. J. Wichner, Gesch. des Benedictinerstiftes Admont I. 1874. S. 81 ff.

Gottfried: I—IV., Grasen von Arnsberg. — Nach dem Tode Friedrichs des Streitbaren (Bb. VII. S. 456) ging die Grasschaft Arnsberg auf den Gemahl von dessen ältester Tochter Sophie, den Grasen Gottsried von Euich (Cupt) über. Dieser, als Gras von Arnsberg G. I., besaß mit seinem Bruder Hermann die ansehnlichen Stammgüter des Geschlechts in den Niederlanden; beide besanden sich wiederholt am Hoslager des Kaisers Lothar, wurden aber, als sie 1133 aus einer uns unbekannten Ursache den Grasen Florenz von Holland in Utrecht erschlugen, durch kaiserlichen Urtheilsspruch verbannt. Kaiser Konrad III. hob diese Strase auf, und seitdem erschienen beide Brüder wieder

unausgeseht am kaiserlichen Hose, wo G. in einer Urkunde von 1141 zum erstenmal sich Godesridus de Arnesberch nennt. Auch bei Friedrich Barbarossa sinden wir sie in gleicher Gunst stehen; G. kommt zulest 1153—54 vor und ist wol um diese Zeit gestorben. Bon einer Anwesenheit desselben in seinen westsällichen Bestungen haben wir keine Spur. Hier sinden wir seit 1152 seinen ältesten Sohn Heinrich I. als Grasen von Arnsberg. Dieser überließ 1185 die Grasschaft seinen Söhnen Heinrich II. und G. II., und soll noch 1198 als Laienbruder in das von ihm gestistete Aloster Weddinghausen eingetreten und dort 1200 sahre alt gestorben sein. Die beiden Brüder scheinen keine sörmliche Erbtheilung der Grasschaft vorgenommen zu haben, wenn sie diese auch hinsichtlich der Berwaltung so schieden, daß Heinrich II. die später sog. Grasschaft Rietberg, G. II. das eigentlich arnsbergische Gebiet übernahm.

Bottfried II. bereinigte mit der Tapferfeit, worin er feinem Bater gleichstand, große Borficht, und obwol er barauf ausging, fein Geschlecht aus der gebrückten Lage emporzuheben (auf einem Siegel ließ er das Familienwappen, ben auffteigenben Abler, mit der Devise: aquila moras nescit verseben), so trug er doch den Zeitumftanden Rechnung. Bei ber ftreitigen Konigswahl 1198 fuchte er jum Rachtheil bes Ergbischofs zu wirfen , in welcher Weife, wiffen wir nicht. Bielleicht blog er fich enger an König Otto IV. an, in der Hoffnung, daß diefer die Uebermacht bes Rolner Rirchenfürften brechen werbe. Allein ber lettere wußte auch den rechten Augenblick abzupaffen, wo fein entschiedener Uebertritt ju Otto ihm Rugen fchaffen mußte: auf bem Reichstage ju Regensburg 1200 bestätigte ber Konig dem Erzbifchof Abolf bas Bergogthum in Beftfalen und verzichtete logar auf ben Befits ber welfischen Leben und Allobe bafelbit, welche fich Philipp bei feinem Rampfe gegen Beinrich ben Löwen angeeignet hatte. Diefe Urtunbe, bei beren Ausstellung G. II. als Zeuge anwesend war, besestigte die Machtftellung bes Erzbischofs in Weftfalen. Es erfolgte nun auch die Ausfohnung des Grafen von Arnsberg. Er verfprach eidlich (Urt. vom 29. Septbr. 1200 bei Seibert 113) fich funftig in allen Fallen als Getreuer bes h. Petrus jum Griftift gu halten und gum Unterpfand diefes feines Belobniffes 12 Dienstmannen als Beigeln zu ftellen. Seitdem blieb G. II. in gutem Einvernehmen mit ben Erzbischöfen. Er nahm an einem Breugzuge Theil (es ift nicht befannt an welchem) und bewies fich gegen eine Reihe flofterlicher Stiftungen febr freigebig. Sein Tob erfolgte 1235 ober 1236. Es folgte ihm fein Sohn

Bottfried III. im Alter von etwa 24 Jahren. Diefer nahm bereits 1237 eine Erbiheilung mit feinem Better, bem Grafen Konrad von Rietberg, vor. Ronrad erhielt die Stammgüter in den Riederlanden (in Kuc et Malsnen) und die Theile der westfälischen Grafschaft, welche nördlich von der Lippe lagen, verzichtete dagegen mi ben gangen übrigen Befit bes Saufes in Weftfalen. Durch biefen Bertrag fiel B. III. Die eigentliche Graffchaft Arnsberg als ausschließlicher Befit gu, aber bamit hatte er und fein Beichlecht auch ben Rampf gegen ben gefährlichften Begner, ben Ergbischof bon Roln, allein ju bestehen, und es war feine Doglichfeit bothanden, das zwischen ben Bisthumern Minfter und Paderborn, den durch eine Reihe bon feften Buntten gebedten Befitzungen bes Rolner Eraftifts und bem Gebiete bes tubn aufftrebenben Grafenhaufes von der Mart eingeengte Territorium ber Graffchaft Arnsberg nach irgend einer Geite bin auszubehnen. Cleich ju Anfang feiner Regierung berfuchte B. III. fich ber drudenden Ab-Sangigteit von dem Ergftifte Roln zu entziehen: er benutte feine Stellung als Bogt von Soeft die westfälischen Besitzungen des Ergftifts anzugreifen. war bem thatfraftigen Erzbischof Konrad nicht gewachsen: mittels Urfunde vom 9. Novbr. 1238 mußte er versprechen, feine ftreitigen Ansprüche an ben Ergbiichof geschworenen Schiederichtern ju überlaffen und bei Berwaltung feiner ben Siftorifch-politischen Blattern, Bb. 75, 1875 und XIX, 478 u. ff.; Lutolf im Jahrbuch für Schweigerifd Butolf bereitet eine Musgabe ber noch ungebrudten freundes por für die "Bibliothet alterer Schriftwerte

Gottfried I., einer ber ausgezeichnetften Mebte Gottfried I., einer ber ausgezeichnetpen Nebte mont in Steiermark, 1138 — 1165. Bucelin läst Bemmingen entsprossen; das Todtenbuch von Sedan ball ber Glebrte Bibeligricher und nachmalige Abt n

ber gelehrte Bibelsorscher und nachmalige Abt van Gelehrte Bibelsorscher und der Gelehrte wurde zum Mustertloster, aus welchem währe.
tung fremder Klöster, wie Weihen-Stephan.
brecht, Michaelsberg, Kremsmünster u. f
Sophia, die Tochter des ungarischen kommendatigungen ruhig him Brautigam, bes beutiden Ronigs Ronra Berhandlungen gu ichlidlung ftarb, in bem mit bem Stifte 210 perbindet er fich 1344 mit noch manch' andere edle Frauen, wie seinem die erzstiftische Stadt Kunigunde, eine Tochter Graf I II War, da sie, ein be-Schleier. G. selbst war mit dem Ab Eberhard I. von Salgburg befreunde Streite zwischen den Viscolis auch gegenäber dem mächtigen Regenäburg zum Schiedsrichte dem loger das Marschallamt in Sinn. Die Klosterbibliothet dem Lergischtung, auf Franklung, auf Franklung und Künster und Pader Werf über Jerusalens Franklung dem Sindian Soeft und Münster ge. E. st. und Münster ge. G. selbst besigen wir noch dem Patriarchen Jakob in 12 den besten G. IV. und dem Patriarchen Jakob in 12 den der Gottstelle des Greiches Schloß Schwarzenberg, Fuchs, Abs. der Gottstelle des Greiches dem Schloß Schwarzenberg, Fuchs, Abs. der Gottstelle des Greiches dem Echiedsspruch des Grottstelle des Greiches dem Echiedsspruch des Grottstelle des Greiches dem Künster des Großen Engelwahl vom 12. August 1360, sorderungen dem Schloß Schwarzenberg, Fuchs des Großenstelle des Großens been Spe linderios war, durch Urfunde bom Griffelt Roin für 180000 Goldgulben Theil in eine Leibeente umgewandelt).

nom 10. Dai 1369 fnüpften fie noch die Beweber bie Graffchaft Arnsberg, noch eine ie an die Grafen von ber Dart ober m burfe. Mit bem 23. Gentbr. IV. ftarb als ber lette feines welches ihm und feiner hatte. Er wurde im Dom jeitdem ben feften Mittel-Beftfalen, fie berben bem Enbe bes deutschen Reiches. mie bes Bergogthums Beftfalen I. m (Armöberg 1845) €. 102-235. -Mandite bes Landes und feiner Buftande pon Saeften in Beitschrift bes Bergifchen 284. 289 f. - Tobien, Dentwürdigfeiten П. 1. 6. 34-83.

Crecelius. Mieberlothringen, † 1023, aus bem mar ein Cohn jenes Grafen Gottfried bes Be-110's III. Beit bei ber Bertheidigung Berbuns hervorlegenheit in die Gefangenichaft bes frangofischen Ronigs lunge erdulden mußte; feine Mutter mar Mathilbe, die Dergogs hermann Billung, welche in erfter Che mit Bal-Das haus vereinigte mit Bemun bedeutende allodiale Besitzungen in Brabant und Flandern, amte bie Burg Genham gewesen zu fein scheint, und welche unter ome Woltfrieds bes Gefangenen getheilt fein werben. Unfer G. bebei ber Leichenfeier Otto's III. ju Nachen (April 1002), bei ber Miten anwesenden Großen fur die Rachfolge hermanns von Schwaben muß fich aber balb an Beinrich II. angeschloffen haben, ben er in Ibringifchen Rampfen fraftig unterftubte. Wahrscheinlich im J. 1012 nach dem Tobe des Bergogs Otto von niederlothringen, wie es beißt, Rath des Bischofs Gerard von Cambrai (f. b.) zu beffen Nachfolger batte aber mit ber Giferfucht und bem Reibe ber machtigften Dynaftener bes Landes, ber Grafen von Löwen-Bennegau und Ramur, bann mit ben ten ber Raiferin Runigunde, ben Luremburgern, und den Grafen Gerhard von to Dietrich von Holland lange ju tampfen, ehe er feiner Stellung allfeitige nung erwarb. Nachdem eine 1012 ober 1013 unter feiner Leitung unter-Belagerung von Lowen erfolglos geblieben war, errang er am 12. Septbr. ei Fleurus oder Florennes einen Sieg über die Grafen Reginar von u und deffen Oheim Lantbert von Löwen, der in der Schlacht fiel. Sohn, Beinrich und Reginar fetten indeg ben Rampf fort, und auch Gerhard von Elfaß beharrte im Biderftande gegen Bergog und Raifer. einer Schlacht vom 27, Auguft 1017 (ber Ort ift unbefannt), Die nach richt Thietmars wie eine Art von Gottesurtheil über die lange Fehde en follte, behauptete B. die Oberhand; feine Feinde, auf deren Geite nachmalige Raifer Ronrad II. fampite, mußten unter großen Berluften b raumen. Darauf erschien ber Raifer im Frühjahr 1018 in Rieberen und berfohnte auf einem großen Friedenstage zu nimwegen die bon benen Reginar von hennegau eine Richte Bergog Bottfrieds bei-Den fo wiederhergestellten Landfrieden ftorte aber ichon im nachften

und das Bisthum in jeder Weise schädigte. Gegen ihn zog unter Gottsrieds Führung ein großes lothringisches Heer, zu dem die Bischöse von Köln, Lüttich, Cambrai, Utrecht und nun auch der Graf von Hennegau ihre Mannen gestellt hatten, das aber — eher in dem Winkel zwischen Merwe und alter Maas, als bei dem heutigen Blaerdingen — am 29. Juli 1018 von den sriesischen Bauern eine surchtbare Niederlage erlitt. G. selbst wurde schwer verwundet und gesangen, aber schon nach einigen Tagen von Dietrich wieder freigelassen, nachdem er dem Gegner volle Strassossische versprochen hatte. Im August 1023 war G. bei der Zusammenkunst zu Zvois zwischen Heite. Im August 1023 war G. bei der Zusammenkunst zu Zvois zwischen Heite. Im August 1023 war G. bei der Zusammenkunst zu Vois zwischen Jahre aber starb er — der Todestag steht nicht sest — in hohem Alter, kinderlos, aber mit Hinterlassung eines ansehnlichen Schahes. In dem Kloster des heil. Vitonus zu Verdun, das seinem Hause siehr nach stand, und dem er selbst reiche Schenkungen zugewendet hatte, wurde er bestattet. Sein Rachsolger im Herzogthum wurde sein jüngerer Bruder Gozelo, dis dahin Markgraf von Antwerpen.

hirich, Jahrb. des deutschen Reichs unter heinrich II, I-III. Giefe brecht. Gesch, ber deutschen Kaifergeit II. Breflau.

Gottfried, gubenannt der Bartige, Bergog bon Lothringen, anfange (1044-47) bes oberen, fpater (1065-69) bes niederen, feit 1057 auch Bergog pon Spoleto und Martgraf in ber Bentapolis, altefter Sohn des Bergogs Bogelo von Lothringen und beffen Mittampfer in ber Schlacht bei Bar, Die am 15. Rovember 1037 geschlagen, hauptsächlich burch die Tapferkeit des jungen G. ju Gunften der Deutschen entschieden wurde; wahrscheinlich schon damals Mitherzog feines Baters in Ober-Lothringen, welches nach bem Tobe Gogelos (geft. 1044 mahricheinlich am 19. April) gang auf ihn überging. Im Bergogthum bon Riederlothringen folgte auf Gogelo fein gleichnamiger Sohn Gogelo ber Jüngere, auch zubenannt der Feige; er succedirte auf Grund einer letztwilligm Berfügung des Baters, welche König Heinrich III. im Boraus gebilligt hatte und unverzüglich ausführte, aber unter bestigem Wiberspruch Gottfrieds, bet Niederlothringen für fich in Anspruch nahm, die gang Lothringen umfaffende Bergogsgewalt feines Baters ungetheilt fortfeten wollte. Diefer Wiberftreil bynaftischer Unsprüche und Intereffen, an fich nichts Ungewöhnliches in ber bamaligen Beit, in der Geschichte des deutschen Reichs unter den erften Raisem bes frantischen Saufes, erhielt jedoch eine besondere Scharje und ungemeine Bebeutung badurch, daß er von vornherein weniger zwischen ben beiden fürftlichen Brudern, G. und Gogelo bem Jungeren, als zwifchen jenem und bem Reiche oberhaupte, bem gleichfalls jugendlichen, energischen und eben bamals fiegesftolzen Konig heinrich III. geführt wurde. Go perfonlich und bis zu einem gewissen Grabe auch principiell zugespitt, weil je nach dem Ausgange das Konigthum oder das Fürstenthum als folches verstärtt werden mußte, war diefer Nachfolgestreit es benn auch, der Gottfrieds weiteres Leben Jahre lang ausfüllte, ihm wie tein anderes Ereignig Inhalt und Richtung gab. Um jum Biele gu tommen und von Heinrich III. zu erzwingen, was diefer ihm beharrlich verweigerte, griff G. ju jedem Mittel, auch ju dem der Emporung und ber Berichworung wie mit einheimischen, so auch mit auswärtigen Fürsten. Einen ersten Bersuch der Art machte er icon im 3. 1044. Berbundet mit Ronig Beinrich I. von Frankreich emporte er fich, nachdem Beinrich III. fogleich auf die erfte Kunde von Gottfrieds Umtrieben eingeschritten war, ihn reichsgerichtlich aller Reichslehen, auch bes Bergogthums, entfett hatte, und es entbrannte nun ein innerer Rrieg, wie man ihn feit den erften unruhigen Jahren Konrads II. nicht mehr erlebt hatte. gange linterheinische Deutschland wurde in Aufruhr verfett; bis nach Burgund hinein verzweigte fich ber Rampf; erft einige gludliche Baffenthaten bes Ronigs

bft beenbeten ihn zum Nachtheile Gottfrieds. Mitte bes 3. 1045 unterwarf fich und wurde bon ben Fürsten bes Reichs ju einer Saft verurtheilt, bie er bem feften Giebichenftein bei Salle verbufte. Gie bauerte nicht gang ein ibr, ju einer Reichsversammlung, welche Heinrich III. im Mai 1046 gu ichen hielt, wurde G. wieder in Freiheit gefett. Auch das Bergogthum von berlothringen gab der König ihm, nachdem er fich öffentlich gedemuthigt batte. Beben gurud, mahrend Riederlothringen, mahricheinlich weil Gogelo ber ingere inzwischen geftorben mar, eben damals auf einen anderen lothringischen coBen, auf Friedrich von Luxemburg, überging. Indeffen weber die erlittenen tfalle, die Riederlagen im Felbe und die Gefangenschaft, noch der Gnadenact Ronigs vermochten Gottfrieds Ehrgeig zu bandigen, fein Dachtftreben gu mpfen : tropalledem hielt er feft an der Abficht fich jum Bergog von gang Lothigen zu machen und schon im Berbste bes 3. 1047, als Konig Beinrich III. n feinem Romerzuge und ber Raiferfronung beimgefehrt einen Rrieg gegen abtrunnige Ungarn beginnen wollte, emporte G. fich aufs Reue. An undesgenoffen sehlte es ihm auch diesmal nicht: mehrere bedeutende Laiensürsten 8 ber nachbarichaft, Markgraf Balbuin V. von Flandern, die Grafen Berann von Mons und Dietrich von Solland, ichloffen fich ihm willig an und egen fich von G. zu Gewaltthätigkeiten fortreißen, welche, wie die Zerftörung er alten Reichspfalg gu Rimmegen, die Ginafcherung von Berdun, Die Berüftung und Blünderung bischöflicher Gebiete, namentlich ber Rirchen bon Utrecht nd Buttich, die Welt mit Schreden und Abichen erfüllten. Aber folder Berausorberung entsprachen bann auch die Anstrengungen des Kaisers und der ihm mu gebliebenen Fürsten, um die Rebellion zu unterdrücken, insbesondere G. zu iberwältigen. Das Erfte war, daß der Kaifer ihm das oberlothringische Herzoghum wieder entzog und es einem elfaffifchen Großen, Abalbert, übertrug. 68 folgten die Bundnigverhandlungen des Raifers mit König heinrich I. von Frantreich, ber fruber auf Gottfrieds Seite geftanben hatte, mahrend er jest mit dem Raifer Frieden und Freundschaft schloß; ferner die Kämpfe der Lothringischen Betreuen des Raifers mit G., welcher zwar in einem Treffen bei Thuin an der Sambre Ende 1048 feinen Nebenbubler, den Bergog Abalbert, beffegte und erloling, aber bald barauf im Januar 1049 burch die vereinigten geiftlichen Gerren, die Bischofe von Det, Luttich, Utrecht eine empfindliche Riederlage erlitt; endlich eine große Coalition, welche ber Raifer im 3. 1049 gegen die lothringischen Rebellen zu Stande brachte und fogleich in Bewegung feste: bas Aufgebot ber banichen Seemacht, die Gulfeleiftung bes englischen Konigs, das Ginschreiten bes mifchen Papites Leo IX., ber G. und Balbuin ercommunicirte, fury bebor ber Raifer gegen fie ins Feld jog. Einer fo überlegenen Dacht fühlte fich nun aber 6. nicht gewachsen, er trennte fich bon Balbuin, ber nur ber Gewalt weichen wollte, ftellte fich bem Raifer freiwillig in Nachen und wurde von ihm in Saft genommen, indeffen nicht fo ftrenge beftraft, wie er es ohne Zweifel verbient hatte. Auf die Fürsprache des Papftes schenkte der Raiser ihm das Leben, er begnugte fich damit G. als Gefangenen dem Erzbischof von Trier zu übergeben und auch biefe Saft dauerte nicht lange. Schon im 3. 1051 wurde B. wieder auf freien Tug geseht; eine Besitzung, welche er früher von dem folnischen Erzfift ju Leben getragen hatte, wurde ihm auf Befehl bes Raifers gurudgegeben; auch die politische Laufbahn erschloß fich G. von Neuem, da der Raifer ihn eben damals mit dem Amte betraute, die Reichsgrenze gegen den wiederum abtrunnigen Balbuin von Flandern, alfo Gottfrieds Sauptverbundeten von 1047, ju schützen. Aber herzogliche Gewalt und Stellung raumte ber Raifer G. bamit nicht ein: die beiben lothringischen Bergogthumer waren bamals und blieben noch lange in anderen Sanden, Riederlothringen im Befit Friedrichs von Luxemburg, mabrend

in Oberlothringen auf ben von G. erschlagenen Abalbert ein naber Bermanbter. Graf Gerhard von Elfaß, gefolgt mar: er ift ber Stammbater aller folgenben Bergoge von Oberlothringen ober bon Lothringen ichlechthin, im fpateren Ginne bes Bortes. Giner Bieberherftellung Gottfrieds als Bergog mar ber Raifer burchaus entgegen, aber jener felbft icheint fie nichts bestoweniger erftrebt gu haben; jebenfalls mar er nicht gewillt in ber untergeordneten Stellung, welche ber Raifer ihm gulegt angewiesen hatte, ruhig zu verharren, fondern raich entfcoloffen griff er gu, als fich ibm eine Gelegenheit barbot fur bie ichweren Ginbugen, die er in Deutschland erlitten hatte, in Italien entschädigt ju werben. Diefes gefchah im 3. 1054 burch feine Bermählung mit Beatrig, ber Bittme und Rachfolgerin bes überaus reichen und weitgebietenben Markgrafen Bonifacius von Tuscien, ben außer feiner Gemahlin brei Rinder überlebten, ein Sohn Friedrich und zwei Tochter Beatrix und Mathilde, fammtlich fucceffionsfahig, aber auch fammtlich unmundig und ichon deshalb des Schutes bedurftig. ben G., maffentundig und ftaatsmannifch gewandt, wie wenig andere Fürften bes Reichs, in Ausficht ftellte. Fir ihn war bie Bermablung mit Beatrix nicht blos im Allgemeinen vortheilhaft, fondern fpeciell und recht eigentlich fur feine Intereffen in Lothringen forderlich. Denn die Beimath ber Beatrig war Obertothringen, ber im J. 1083 verstorbene Bergog Friedrich war ihr Bater und fie als Allodialerbin Friedrichs war mit ihrem Baterlande auch nach ihrer Bermahlung mit Bonifacius in Bufammenhang geblieben. Dazu tam noch ein Anderes. Gottfrieds Bruder Friedrich hatte mittlerweile in Italien eine alanzende Laufbahn gemacht: burch bie Bunft bes Papftes Leo IX. von Lothringen nach Rom verjett, war er Cardinal ber römischen Kirche und unter ben bertrauten Rathgebern biefes großen Regenerators ber römischen hierarchie einer ber einflugreichften geworben. Auch biefe Beziehungen wurden fur bas gemeinfame Intereffe ber beiben Briber erft recht nutbar, wenn Friedrichs firchliche Burben einen entsprechenden weltlichen Buwachs burch G. erhielten, mit anderen Borten: wenn Beatrix, die lothringifche Bergogstochter, welche als Rachfolgerin bes Bonifacius, als Erbin bes Saufes von Canoffa in Ober- und Mittelitalien weitaus die erfte fürftliche Macht repräsentirte, Gottfrieds Gemahlin wurde. Gin Umftand hatte allerdings an biefem Plane irre machen, bon ihm abichrecken tonnen: es war nicht anzunehmen, daß ber Raifer, ju beffen nachften Bermandten Beatrir als Schwestertochter feiner Mutter Gifela geborte, ihre Berbindung mit einem jo burchaus unguberläffigen Bafallen, wie es G. war, jugeben wurde. Go war es benn auch in der That: nachdem fich G. und Beatrix Ende bes 3. 1054 nicht blos ohne Ruftimmung, fondern auch ohne Borwiffen des Raifers vermählt hatten, mußte jener fogleich wieder zu den Waffen greifen, um die neu gewonnene Stellung gegen den Raifer ju behaupten und ob ihm bas gelingen wurbe, war wenigstens momentan zweifelhaft. Schon im Fruhjahr 1055 erschien Beinrich III. felbft in-Ober - Italien an ber Spige eines bedeutenden Beeres und von vorneherein zu großer Strenge entschloffen, fo daß er g. B. Beatrix, die fich aus freien Studen ju ihm begab, als Gefangene behandelte. G. wich ihm beshalb in Italien aus, er begab fich in feine beutsche Seimath, in die Riederlande, verbundete fich aufs Reue mit dem ftets abtrunnigen Balbuin von Flandern und unterftute ihn bei einem Angriff auf Antwerpen, bei einer Belagerung biefer wichtigen Grenziefte. Indeffen als Bergog Friedrich mit feinen Getreuen jum Entfat herangog, wichen fie bor ihm gurud. Ueberhaupt verzweifelte G. bald mit Baffengewalt etwas auszurichten; nachdem ber Raifer aus Italien guridgefehrt und anderer Rebellen ohne Mibe Berr geworben mar, ftellte G. die Feindseligkeiten ein; auch perfonlich naherte er fich bem Raifer wieder und ergab fich ihm, wie es scheint, auf Gnade und Ungnade. Seinrich III., trot ber letten

Erfolge von ichweren Regierungsforgen bedrangt und ber Singebung aller Fürften bedürftig wie er war, lieg Gnabe walten. G. blieb ftraflos, Die Marfgrafin Beatrix, feine Gemablin, bon beren brei Rinbern nur noch ein einziges, bie fpater fo berühmte Mathilbe, am Leben mar, erhielt die Freiheit und bamit ben Gatten wieder. Balb barauf am 5. October 1056 ftarb Raifer Beinrich III. nachbem er, wie vereingelt, aber nicht unglaubwürdig berichtet wird, G. wieberholt gebeten hatte, feinem unmundigen Sohne und Rachfolger Beinrich IV. Die Treue gu bewahren. Gewiß ift: die Raiferin Wittwe Agnes als Bormunderin Raifer Beinrichs IV. fowie ber romifche Bapft Bictor II., ber nach bem Bunfche bes fterbenden Raifers der bornehmfte Rathaeber der Regentin wurde, beibe boten Alles auf, um fich &. zum Freunde gu machen. Berhandlungen, die im December 1056 in Roln ftattfanden und zugleich auf Balbuin Bezug hatten, führten zu einem formlichen Friedensichluß zwischen G. und Raifer Beinrich IV. Gottfrieds Che mit Beatrir und ber baraus folgende Antheil an bem martgräflichen Regiment über die fammtlichen Gerrichaften des verftorbenen Bonifacius wurden nicht weiter beftritten; auch die lothringischen Allodien und Erbleben Gottfrieds gingen mit Musnahme bes oberen Bergogthums wieder vollftandig in feinen Befig fiber und bon diefer ficheren Grundlage aus geftaltete fich bann Gottfrieds weiteres Schicffal, Die legte größere Epoche feines Lebens entsprechend ben bynaftischen Intereffen, auf die er es bon jeher abgesehen hatte, es entwidelte fich in demfelben Dage gunftig wie bas Gebeiben bes Reichs mabrend beffen gurudging, wie namentlich bas Konigthum in Berfall gerieth und die griftotratischen Factoren ber Berfaffung, geiftliches und weltliches Fürftenthum überhaupt die Oberhand gewannen. In ben erften Jahren Raifer Beinrichs IV. und fo lange er unter ber Bormundichaft erft feiner Mutter, ber Raiferin, bann einzelner Fürften ftand, war G. vorzugsweife in Italien thatig: belehnt mit bem Bergogthum Spoleto und ben dazu gehörigen martgräflichen Rechten, welche unmittelbar bor ihm Papit Bictor II. bis zu feinem Tobe am 28. Juli 1057 bom Raifer gu Leben gehabt hatte, war B. in biefer Beit bor allem als italienischer Reichsfürft bebeutenb. Insbesondere nahm er lebhaften und vielfach maggebenben Untbeil an ben romifchen Borgangen, an ber hierarchifch-bynaftischen Politif feines Brubers, des Cardinals Friedrich, der am 2. August 1057 an Stelle Bictors jum Babft gewählt und als folcher Stephan X. genannt, feinerfeits in Bezug auf 3. Die weitgehenoften Plane verfolgt, unter anderem ihm die Raiferfrone jugebacht haben foll. Ferner nachdem Stephan ichon am 29. Marg 1058 geftorben war, betheiligte fich G. an ber Reubefetjung bes Bapftthums, an ber Berbrangung Benedicts X., ber lediglich ein Barteihaupt, nur die alten Fattionen ber Crescentier und Tustulaner für fich hatte, und an ber Erhebung bes Bijchofs Berhard von Floreng. Rachft bem Ginflug bes bamals ichon machtigen Carbinals Silbebrand, bes fpateren Gregors VII., hatte Gerhard als Bapft Rifolaus II. fein Emportommen wie feine Erfolge hauptfächlich dem Beiftande Gottfrieds gu berbanten, wofur diefem in einem Rampje, ben er mit ber widerfpanftigen Stadt Ancona au besteben hatte, die Unterftugung des Papftes zu Theil wurde. Auch mahrend bes Schisma, welches nach bem Tobe von Bapft Nicolaus II. (geft. am 27. Juli 1061) zwischen ben beiben Parteihauptern Alexander II. (Anfelm von Lucca) und honorius II. (Cabalus von Parma) ausbrach, behauptete fich Gottfried gunachft als vorwaltenber Machthaber in ben romifch-italienischen Berhaltniffen. Geradegu epochemachend murte fein Gingreifen im 3, 1062, als beide Bratenbenten mit ben Baffen in ber Sand fich unmittelbar gegenüberftanden, in und um Rom mit einander Rrieg führten. Da jog auch Bergog B. mit Beeresmacht bor Rom und nothigte beibe Parteien nicht blog die Feindfeligfeiten einzustellen,

Entideibung bes Reichsoberhauptes, bes Königs heinrichs IV. gu unterwerfen. G.B. feitbem fuchte auch Alexander II. feine Unfpruche nur in Berbinbung mit ben beutichen Sofe und mit Unterftuhung bes beutichen Episcopats burchquiegen. Dies gefchah auf einem Concil, welches Enbe Dai 1064 gu Mantua, einer ber Saubtftabte bes martaraflichen Saufes von Canoffa ftattfand und in Gegenwart Cottiriebs, bochft mabriceinlich auch in Uebereinstimmung mit beffen Abfiden feine für Alexander II. fo gunftigen Beichluffe faßte. Damit tamen Gotoriebe Ginwirfungen auf Italien vorläufig jum Abichluf. Ende bes 3abres 1064 begab er fich fiber bie Alpen, um langere Zeit in Deutschland zu verweilen bem jungen Könige, bem bei feiner Wehrhaftmachung Ende 1065 & all Schilbtrager jugewiefen wurde, nabe ju fein und als Laienfürft neben fo boben Bralaten, wie es die Ergbifchofe Anno von Roln und Abalbert von Sambun-Bremen maren, an ber Reicherrgierung perfonlich Antheil ju nehmen. Ind fein bonaftifches Intereffe murbe noch einmal in einer Beife befriedigt, Die mie eine Genugthuung fur bie fruber erlittenen Unfalle und Rieberlagen erfcheint Als Bergog Friedrich bon Riederlothringen am 28. Auguft 1065 ftarb, munte 6. ber Rachfolger feines ehemaligen Rebenbuhlers und fo im Befithe eben bei jenigen Reichslebens, welches urfprunglich und fo lange ber vornehmite Gegenftand feines Chrgeizes gewesen war, nahm er jett auch in Deutschland wieder eine hochst bedeutende Stellung ein. Unter den weltlichen Fürsten des gesammten Reiches mar damals Riemand, ber es mit ibm an Burben, Reichthum mb Unabhangigfeit aufnehmen tonnte; unter ben geiftlichen Großen batte G. nur wenige ebenburtige Rivalen und mas ben jungen Rouig Beinrich IV. betrifft, fo machte diefer allerdings Berfuche, fich bem lebergewicht bes machtigen Lothringers zu entziehen, aber vergeblich: nicht einmal eine Reichsbeerfahrt, welche Ronig Geinrich IV. vollftandig geruftet im Februar 1067 nach 3talien antreten wollte, bermochte er auszuführen, weil Gottfried ihm guborgefommen war und es unternahm, die wichtigfte Angelegenheit, um die es fich bamals banbelte, Die Bertheidigung bon Rom und gang Mittel = 3talien gegen einen Angriff ber unteritalienischen Rormannen auf eigene Sand gu ordnen. An ber Spipe eines heeres, bei bem fich u. a. Bapft Alexander II, befand, trat B. im Mai 1067 ben Normannen am Garigliano entgegen, er erntete jeboch wenig Ruhm, ba er nach einem fleinen, in jeber Sinficht unbebeutenden Treffen bei Aguino die Reindseligfeiten einstellte und mit dem Normannenfürsten Richard Frieden ichlog. Es war ein Abfommen, welches im Grunde Riemand befriedigte, wol aber bem gegen G. fiberall bestehenden Distrauen neue Rahrung gab. Besonbers fart regte es fich diesmal in Rom bei Bapft Alexander und ben Carbinalen , welche überdies noch baburch gereigt wurden, daß G. balb nach feiner normannifden Erbebition eine Rufammentunft mit bem Gegenbabft Cabalus batte. Benig fehlte, fo mare er wie mit bem beutichen Ronigshofe, fo auch mit ber romifchen Curie gerfallen. Den Bruch verhinderte jedoch ein Act der Unterwürfigfeit, wie fie Bergog Bottfried gegen die Rirche und die oberften Trager ber Rirchengewalt auch ichon früher gezeigt hatte. Go hatte er g. B. für das Unbeil, welches er im Jahre 1047 ben Rirchen und Rloftern bon Berdun gufügte, öffentlich Bufe gethan, er hatte fich ju bebeutenben Opfern und Rafteiungen verftanben und biefe hatten mehr als Waffenthaten und weltliche Politit bagu beigetragen ihm bie Buneigung und Unterftugung ber hoben Geiftlichfeit ju erwerben, ibn gu einem Freunde ber Rirche im weiteften Ginne gu ftempeln. Jest, wo biefe Freund-Schaft ju gerreißen brobte, befeftigte fie G. wieder in abnlicher Beife. Dem Bapfte, der in feinem Unwillen und mahricheinlich unter Berufung auf zu nabe Berwandtichaft die Che zwischen G. und Beatrig getrennt hatte, leiftete er Die verlangte Benugthuung: er berpflichtete fich aus ben ihm und Beatrir gemeinichaftlichen Befigungen ein Monchetlofter gu ftiften, wie man annehmen barf, gegen Wieberaufhebung bes Cheverbotes. Der Ort, ben G. fur bie Stiftung mablte, lag in feiner lothringifchen Beimath, es war feine Burg Bouillon in den Ardennen, unweit des St. hubertusklofters, fpater berühmt als hauptburg Gottfrieds, des erften Rreugfahrers. Die Stiftung bes Rlofters bon St. Beter in Bouillon war Bergog Gottfrieds lette That. Schon frant, als er nach Bouillon fam um die vorbereitenden Acte in Berfon vorzunehmen, genas er bon biefer Rrantheit nicht mehr, und erfannte felbft, daß es mit ihm gu Ende ging. Daher die Uebergabe feines Schwertes an Theoderich, ben Abt von St. Subertus, jum Beichen vollständiger Beltentsagung und die Ueberfiedelung bon Bouillon nach Berbun, ber Stadt feiner Bater. Sier ftarb G. am 21. Decbr. 1069, mit Sinterlaffung bon gwei Rinbern, welche ibm Doba, feine erfte Gemablin geboren hatte, eines Cohnes, Gottfried (bes Budligen), ber bem Bater im Bergogthum von Riederlothringen folgte, und einer Tochter Ida, welche bermählt mit einem frangofischen Kronvasallen, mit bem Grafen Guftachius bon Boulogne, die Mutter Gottfrieds von Bouillon, des Eroberers von Jerufalem, wurde. Die Ehe Gottfrieds mit Beatrix von Tuscien war finderlos, indeffen die fürftliche Macht, welche fich in biefer Berbindung verforperte, auf ihr beruhte, blieb gunachft ungetheilt. G. hatte rechtzeitig bafur geforgt, bag Mathilbe, Die alleinige Erblochter ber Beatrig, die Gemablin feines gleichnamigen Sohnes Gottfried wurde. Ihre Bermählung fiel ungefähr zusammen mit bem Tobe bes alten bergogs. So enbete in flofterlicher Burndgezogenheit ein Fürft, ber bie langfte Beit feines Lebens hindurch nur feinen weltlichen Intereffen nachgegangen war und indem er fie fchließlich fast nach jeder Richtung bin befriedigte, nicht nur leiner Berfon und feiner Dynaftie eine ungewöhnliche Bedeutung gab, fondern auch das beutsche Fürstenthum als folches wesentlich forberte, feiner Erhebung Aber bas Königthum machtig Borichub leiftete. Auch die hierarchische Richtung, in ber fich bas beutsche Fürstenthum unter Beinrich IV. junachft und vorwiegend bewegte, ift ihm von G. vorgezeichnet worden: er querft fuchte und fand ben Rudhalt, beffen er gegen die oberfte Reichsgewalt, gegen bas Kaiferthum bedurfte, nicht mehr ausschließlich bei feinen Mitfürsten ober in Frankreich, fondern zugleich in dem firchlichen Mittelpunkte des gesammten Abendlandes, in Rom bei der papftlichen Curie, und wenn andererfeits bas Papftthum fpater, als ber große Prinripientampf mit Beinrich IV. entbrannte, Die Mehrzahl ber deutschen Fürften berhaltnigmäßig leicht auf feine Seite brachte, fo wurde biefer Erfolg nur badurch möglich, daß G. ihm vorgearbeitet, daß schon er das Papstthum als die hochfte Autorität über fich in geiftlichen und in weltlichen Dingen anerfannt hatte. Rein Bunber baber, wenn die Beurtheilung Gottfrieds in ben Beitgenöffischen Geschichtswerfen vielfach schwanft und je nach bem Parteiftandpuntte bes betreffenden Autors gunftig ober ungunftig ausfällt, wenn ihn bierarchifch, fpeciell papftlich gefinnte Geschichtschreiber, 3. B. Lambert von Bersbib, Bernold von Conftang, Bonitho von Gutri hochstellen und bewundern, wahrend ihn ber extremfte Barteiganger bes Raifers, Bengo von Alba mit Edmahungen überhäuft. Gin gufammenhängendes Lebensbild des Fürften hat in de Beit Riemand, weber Freund noch Feind, entworfen. Gelbft in ber nur wenig Angeren Chronit bes St. hubertustlofters, in ber man wegen bes Bufammenhanges mit St. Beter von Bouillon am eheften eine reiche Quelle erwarten dufte, ift nur das Ende Gottfrieds mit einiger Ausführlichkeit behandelt; fonft findet man auch hier nicht mehr als beiläufige Erwähnungen und abgeriffene Daten, wie fie ebenfalls in anderen Quellen, 3. B. in der Bisthumsgeschichte von Broun, welche der Lütticher Laurentius im 12. Jahrhundert schrieb, mehr ober minder häufig vorkommen. Bon Interesse ift eine turze Charafteristik Gottirieds Andrew L. Theil (Gött, Different der Herzogin Matilde Einer Histoire de Verdun T. II. der anntituen Laiferzeit, Bb. II. der Antilden Laiferzeit, Bb. II. der U. Gene L-I. G. Steindorff, der Market III. der L. 201 f.

Steinborif. buffine genannt, herzog bon Bartigent und Tuscien und 3. 1069 feinem Schon feit langerer In Inecien verfiebt, Die Sochzeit, m ervigie wahrficeinlich erft 1071. meinen bestauptet worden ift, nur jum ber ber ber bei ber bei ber beite gliefliche, Dathilbe marntemitte feiner firchlichen Solling and gient im Anfang feine abem er bus Teffument feines Baters. mil ausguführen berweigerte. Denn Bergog enger an bie Intereffen der beubsichtigte Zweck wurde ebenfo VIL, ber G. fogar bie Belebmilistruppen gegen bie Rormannen diende ber Derzog Ende 1072 felbft nach Bederbereinigung mit ber Gattin. Junion geffinmert, bas Gelb feiner Thatig-Ju den Jahren 1071 und Geaf Robert von Flandern, in bem Der Den Den ber bei fondern auch friefische Gemitten Begiehungen zu heinrich IV, und Anne in Friede, bie befte Stute bes Königs Seifelhaft ericheint allerbings fein Service som Scholer 1978, in welchem die Ge-- ben Suchfen insgeheim die Bahl eines Bericht Lamberts, ber allein biefe betrachten, ba wir ben bei ber Schlacht an ber Unftrut herbeis

führten, feine weiteren ftarten Ruftungen trugen biel bagu bei, bie Aufftanbifchen jur endlichen Unterwerfung zu zwingen, welche er felbft vereinbaren half. Indeffen war es zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. zu ernsten Zerwürfnissen getommen. G. ftand auch hier auf Geite bes Ronigs und icheint bon Anfang an auf eine entschiedene Saltung gebrungen gu haben. Demgemäß nahm er hervorragenden Antheil an dem Concil von Worms, welches Gregor abfette, und ertlarte fich bereit, ben neu ju erwählenden Papft nach Rom ju geleiten. Aber ihm war ein früher Tob beschieben. Als er balb nach biefen Borgangen fich in bie früher eroberten friefischen Gebiete begeben hatte, wurde er bei Blaarbingen bon einem Meuchelmorber, einem Dienstmann bes feinblichen Grafen Dietrich von bolland, in icheuflicher Beije töbtlich verwundet und ftarb am 26. Febr. 1076 in Utrecht. Seine Gebeine wurden in Berbun beigefett; ba er feine Rinder hinterließ, folgte ihm fein Reffe, ber berühmte Gottfried von Bouillon. Die geitgenöffischen Schriftsteller, felbft bie auf gegnerischer Seite Stehenden, find voll des Lobes über ihn. Trog feiner forperlichen Miggeftalt mar B. ein tapferer Rriegsmann und zugleich ein thatfraftiger und weifer Fürft. Lambert bezeichnet ihn als die Rraft und Stute bes beutschen Reiches, bem fein anderer fürft gleichgetommen fei, und lothringische Schriftfteller flagen, daß mit feinem Tode Friede und Berechtigfeit aus bem Lande gewichen fei.

Giefebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit III, 1. Pannenborg, Stubien jur Geschichte ber Bergogin Matilbe von Canoffa, Göttingen 1872.

Theodor Lindner.

Gottfried IV., Bergog bon Riederlothringen, ber fruhzeitig jum Begenftand von Sage und Dichtung gewordene Guhrer der beutschen und lothringischen Theilnehmer an dem erften Kreuzzuge, bann burch bas Zusammenwirfen eigenthumlicher Berhaltniffe Oberfeldherr des Kreugfahrerheers überhaupt und nach ber Eroberung Jerufalems ber erfte herrscher bes neu gegrundeten Reiches, war in einem nicht naber bestimmbaren Jahre geboren als Sohn bes Grafen Euftach von Boulogne und 3ba's, einer Schwefter Gottfrieds bes Budligen, bes Beinrich IV. befreundeten Bergogs von Lothringen, ber ber erfte Bemahl Mathilbens von Tuscien gewesen war. Bon biesem, feinem Oheim, adoptirt, erbte G. nach der Ermordung beffelben burch Robert von Flandern das Allob beffelben und erhielt bie Mart Antwerpen gu Leben. Bis auf ben Rreugjug miffen wir von Gottfrieds Schickfalen nur wenig: benn mas fpater von ihm egablt wurde, ift meistens phantaftisch ausgeschmudt in der Absicht, G. schon in feinen Anfangen als ein außerwähltes Ruftzeug Gottes ericheinen zu laffen : auch die großen Parteigegenfage jener Zeit wirkten babei mit: die faiferliche Bartei fowol wie bie papftliche fuchte ben fpateren erften Ronig von Jerufalem als ben ihrigen barguftellen, bie eine ließ ihn baber Rubolf bon Schwaben ben tödtlichen Streich beibringen, die andere macht ihn ganz irrthümlich zu einem Bruder ber Praredis, ber ruffifchen Gemablin Beinrichs IV., und stellt feine Arengfahrt bar als eine Bufe, die er fich für bas als Anhänger bes Raifers bon ihm der Rirche gethane Unrecht auferlegt habe. Sicher ift, daß B. auf ber Seite bes Raifers geftanben, mit bemfelben in Italien gefochten, fich aber nicht besonders ausgezeichnet hat; der Sauptschauplat seiner Thatigleit mar naturgemaß feine Lothringifch-nieberlanbifche Seimath, in beren örtlichen Sanbeln n fein Gut zu mehren bestrebt war. Mit feinen Brilbern Guftach und Balduin idog fich G. als ber einzige bebeutendere Theilnehmer aus ber Reihe der deutschen Fürsten dem ersten Kreuzzuge an. Mit angeblich 70000 Mann brach in Mitte August 1096 auf, zog die Donau hinab, erhielt nach langen Berhandlungen freien Durchzug durch Ungarn, überschritt die Save, ging durch Bulgarien, meichte die griechische Grenze bei Niffa und langte unter manchen Fährlichkeiten

aegen Beihnachten in ber Rabe Conftantinopels an. Gin Streit mit ben Griecher ber nach Monate langen Berhandlungen ju offenem Rampfe führte, endete An fang April 1097 nach anfänglichem Siege Gottfrieds jum Rachtheil beffelben B. mußte ichworen, alle einft bem griechischen Reiche gehörigen Stadte und Lander, die er in Afien erobern wurde, dem Raifer Alexius ju fibergeben und bemselben Basallentreue zu wahren. Mit seinen Lothringern, unterftüht von den italienischen Normannen, ging G. nach der Ueberschiffung nach Afien (8. bis 10. April 1097) über Nicomedien gegen Nicaea, an beffen Belagerung er theilnahm. Rach ber Uebergabe ber Feftung an bie Griechen focht G. awar am 1. Juli 1097 mit in ber fiegreichen Schlacht gegen Rilibich Arslan bei Dorplanm: ben Oberbefehl aber führte und Urheber bes Sieges ber Chriften mar nicht, wie bie fpatere Sage will, G., fonbern Boemund von Tarent. Auch in bem weitern Berlaufe ber Rreugguge tritt G., wenn wir nicht ber legendenartigen Darftellung ber fpateren Beit, fondern ber geschichtlich beglaubigten Ueberlieferung folgen, in feiner Richtung bedeutend ober gar als tongngebende und leitende Berfönlichkeit hervor: als folche erscheint vielmehr namentlich auch mahrend ber Rampfe bor und in Antiochien burchaus Bosmund von Tarent. Während ber langen Unterbrechung, welche nach ber Burudichlagung bes bor Antiochien ericienenen mubammedanischen Beeres in der Rreugfahrt eintrat und die Fortsetzung berfelben faft zweifelhaft ericheinen ließ, befuchte B. feinen inzwischen in ben Befit bes Fürftenthums Gbeffa gelangten Bruber Balbuin in feiner Sauptftabt, und icheint fic erft furg bor bem endlichen Aufbruche nach Jerufalem (Januar 1099) bei Maara mit dem Sauptheere wieder vereinigt ju haben. 3m Februar 1099 finden wir G. mit Raimund bon Touloufe, Robert bon Flandern u. A. bor ber bergeblich belagerten Burg Arfas (im Norden von Tripolis): in diefer Zeit fcbloß fich ihm ber Rormanne Tancred an und trat zu ihm in ein besonderes Treue- und Dienftverhaltniß, welches ber Stellung Gottfrieds wefentlich ju gute tam. Dem Murren bes nach Jerusalem drangenden Geeres nachgebend, veranlagte B. ben 15. Mai 1099 die Aufhebung ber Belagerung von Arfas. Erft bei bem Angriff auf Jerufalem felbft, angefichts beffen die Rreugfahrer ben 7. Juni am gefommen waren, fand B. Gelegenheit, fich hervorzuthun: feit bem 9. Juli hatte er fein Lager auf ber öftlichen Seite ber Stadt aufgeschlagen, bort be gann er ben 14. Juli ben eigentlichen Angriff und brang am nachmittag bes 15. mit ben Geinen in die Stadt ein, die gleichzeitig bon Rorben ber burch eine in ihre Mauern gelegte Breiche genommen murbe. Als nach Serftellung ber Ordnung in ber Stadt die Gurften bes Rreugfahrerheeres ben 23. Juli gu Rathe gingen, wurde die Krone des Reiches, das man zu errichten beichloffen, junachft dem machtigften ber Theilnehmer an dem Buge, dem Grafen Raimund bon Touloufe, angeboten, und erft als diefer abgelehnt hatte, trug man fie 8. von B. an. Die Tradition ift auch hier gang legendenhaft gestaltet: bie Babl Gottfrieds foll einstimmig, burch gottliche Gingebung, unter Bifionen und Bundererscheinungen bor fich gegangen fein, man ftellte fie eben bar ale bie herrliche Bollendung ber großen Berheißungen, die nach anderen legendarifden Traditionen B. schon in feiner Jugend als ju dem Größten und herrlichsten bestimmt hatten erscheinen laffen. Richtig bagegen ift, bag G. fich nicht "König", fondem nur "bergog" nannte: ob auf ben Bunich ber Fürsten, beren Empfindlichleit allerbings an bem Ronigstitel leicht Anftog nehmen tonnte, ober aus eigenem Antriebe, muß bahingestellt bleiben. Jebenfalls war bie Stellung Gottfriede in feiner neuen Burbe eine fehr unfichere: ju dem Ungehorfam ber weltlichen Fürften tamen die hochgespannten, jede fefte ftaatliche Ordnung in bem neuen Reiche unmöglich machenben Unfprüche bes Clerus, ber ber eigentliche Berr bes beiligen Landes ju fein glaubte, endlich bie gleich bereinbrechenbe Gefahrbung burch einen übermächtigen aegyptischen Angriff. Den letteren gelang es G., durch ben mit geringer Dacht gewonnenen glanzenden Sieg bei Ascalon (ben 14. August 1099) gludlich abzuweifen; ber anberen Schwierigfeiten bagegen tonnte er nicht Berr werben. Durchaus unrichtig ift baber, was die Tradition bon bem angeblichen ichnellen Aufbluben bes Konigreichs Berufalem unter G., bon ber burch benfelben getroffenen Ordnung ber Berfaffung ac. berichtet; insbefondere haben bie auf G. gurudgeführten "Affifen von Berufalem" gar nichts mit bemfelben gu thun, fondern find etwa 150 Jahre nach feiner Beit entstanden. Bielmehr ftellen fich die Anfange bes chriftlichen Reiches unter B. febr kläglich und elend dar, mahrend die fagenbilbende Tradition es liebt, die Erfolge und Ginrichtungen fpaterer Beiten, ja ber beften Beiten auf den nun einmal im Widerspruch mit den hiftorischen Thatfachen jum helben bes erften Preugzugs geftempelten G. gurudguführen. Ramentlich brobten bie fich fchnell fleigernben hierarchischen Unsprüche bes Clerus bem Konigreiche Gefahr, und gerade gegen diese hat sich G. ganz schwach und haltlos gezeigt: schon am 2. Februar 1100 hatte G. auf Andringen des Patriarchen Dagobert, der behauptete, Jerufalem burfe feinen weltlichen herrn haben, ber Rirche ben vierten Theil bes wichtigen Jaffa gefchentt, Oftern beffelben Jahres gab er bor bem Clerus und Bolt bem Batriarchen Jerufalem felbft mit bem Davidsthurm und fonfligen Bubehor und behielt fich nur die Rugung bor, bis das Reich durch die Groberung riniger anderer Städte vergrößert sein wurde; für den Fall, daß G. eher fturbe, sollte die Stadt sosort an den Batriarchen kommen. G. wurde damit Bafall des heiligen Grabes und des Patriarchen. Diefe Sehwäche Gottfrieds ließ das Schlimmfte für die Butunft befürchten und für die Entwidlung des chriftlichen Reiches im heiligen Lande war danach der am 18. Juli 1100 eintretende Tod Bottfrieds beinahe als ein Blud zu bezeichnen. Beigefest wurde B. in ber bl. Grabesfirche, an der Außenseite des heutigen "Refectoriums der Griechen", welche baffelbe (eine bon vier fleinen Saulen getragene Steinplatte mit einfacher Inidmit) 1808 bei einem Reubau entfernt haben. Daß G., ber im Bergleich mit ben bebeutenderen Theilnehmern des erften Kreuggugs, befonders Raimund von Touloufe, Boëmund, Tancred u. A., nichts Nennenswerthes geleiftet hat, democh in ber Tradition zu dem alle überftrahlenden Gelben beffelben geworden ift, erffart fich einfach baraus, daß B., ohne perfonlichen Chrgeiz und ohne Rebenabsichten, beschränft festhielt an bem ascetisch-hierarchischen Ursprung bes Jugs: Diefer beherrscht die Trabition und deshalb erschien G. im Widerspruch mit den Thatfachen der Menge als ber geeignetfte Reprajentant bes Beiftes iener Beit.

Bgl. die Quellen zur Geschichte des ersten Kreuzzugs, insbes. Wilhelm. Tyr. 1. I—IX; Godefridi Bullonii Lotharingiae ducis diplomata et epistolae (ganz untritisch!) in Bb. 155 von Migne's Patrologiae cursus complet.; Billen, Gesch. der Kreuzzüge 1. 2; v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzzugs; de Hody, Godefroid de B. et les rois latins de Jérusalem. Paris 1859.

Gottfried mit dem Barte, auch der Große zubenannt, aus dem alten von Otto I. niedergeworsenen Geschlecht der Herzöge von Lothringen stammend, solgte nach dem Tode seines Bruders Heinrich 1095 diesem als Graf von Löwen und dem der Bestungen des Hauses, die in Brabant, im Haspengau, in Tozandrien lagen. Der Bürgerkrieg zwischen Heinrich IV. und dessen Grahen brachte dem Grasen die hohe Würde seiner Ahnen wieder; denn Heinrich V. entsehte im I. 1106 den bisherigen Herzog von Niederlothringen, Heinrich von Limburg, als Anhänger des alten Kaisers und übertrug dem ihm ergebenen Grasen G. das Herzogthum nebst der damit verbundenen Mark Antwerpen. Den Widerstand des abgesehten Herzogs brach G. durch die siegreiche Erstirknung der Haud-

ftabt Agenen und gwang benfelben gur Unterwerfung, gur Befegrundung auf feine Stammlande. Allerbings blieb ber Graf von Limburg junichft ein umrabiger Rachbar. Inbeg bas elleffichtsloje Auftreten bes jungen Ranigs Geinrich ! gegen bie Rirche und bie Fürften, bas fo manche alte Widerfacher ju gemeinfamer Opposition verband, führte auch bier bie Gegner gufammen; beibe, Geinrich bon Limburg und G., betheiligten fich lebhaft an bem großen nieberthemilemeftialifden Aufftanbe im 3. 1114, beffen Mittelpunft Roln man, und ben ber Ronig vergeblich in zwei Gelbzigen ju bewältigen fuchte. Ramentlich Rieber lothringen berbarrte in feinem Biberftande gegen bas Ronigthum. Es mar bei nur ber negative Ausbrud beffelben Zeitgeiftes, ber fich bier, wie überall bemale positio in bem Streben ber Furften nach Autonomie und Territorialhobei außerte und ber unferen Geriog nicht minder als feine Stanbesoenoffen erfällte Bon feinem herzogthum aus erftrebte er bie Dacht und ben Ginflug eines un abbangigen herrichers in jenen Gebieten und verfaumte feine Gelegenbeit, fich als folden zu bethätigen. 3m 3. 1117, bei bem Erbfolgeftreit um Glanben mifchen Rarl bem Danen und Bilbelm bon Ipern, trat &. energifch u Gunften bes letteren auf, freilich bengeblich, ba bie Stabte und ber groben Theil bes Abels auf Raris Geite ftanben. Dit befferem Erfolge warf ber Der jog fich aber in ben großen, gang Lothringen 1119-21 bewegenden Butifder Bablftreit mifchen ben Bifchofen Alexander und Friedrich, indem er erftern gegen ben Ergbifchof bon Roln und gegen ben Papft felbft trot wieberholter Greommunication pertheibigte. Es mar bies ein Biberipiel bes groferen Rampiel amifchen Raifer und Papft, ber um bie Beit ja nochmals aufs beftigfte um bie Bifchofsmabl und -Inbeftitur entbrannt mar, und G. naberte fich baburch natio lich bem Raifer, beffen Gulfe er in Anspruch nahm, bon neuem, mabrent bie Reinbicaft gegen ben Grafen von Limburg - feit Geinriche Tobe 1119 beffen Cobn Balram -, ber Friebrichs Bartei ergriffen batte, fich wieder verflatte. Rach dem großen Friedensichluß bes 3. 1122 wurde auch bie Lutticher Rebbt beigelegt: im Ginvernehmen mit bem Raifer fette G. 1123 bie Babl feine Brubers Albero jum Bifchof von Luttich burch - ein bedeutender Erfolg für bie Befestigung und Erweiterung feiner Dacht. Der Bergog ftand Damals auf ber Sobe feines Lebens: befreundet mit bem Raifer, nabe berwandt mit ben Bapft Calirt burch beffen Schwefter Clementia, feine zweite Bemablin, burch feine Tochter Abele ber Schwiegerbater Ronig Beinrichs I. von England, gebietend in feinem Bergogthum und barüber binaus, ftand er glangend ba. Gelb bem, nach Beinrichs V. Tobe, begann fein Stern gut finten. Er hielt fich von Anfang an bem neuen Ronige Lothar III, fern. Geine energische Barteinahme in bem nach Rarle bes Danen Ermorbung 1127 abermals ausbrechenben Streit um Flanbern, für Wilhelm Elito gegen Dietrich, ben Grafen bon Gliaß, icheint bem Ronige im 3. 1128 ben Unlag gegeben ju haben, G. des Bergogthums ju entfehen und baffelbe bem Erben des fruberen Bergogs, dem Grafen Walram bon Limburg ju übergeben. Auch im Bisthum Luttich fcmand ber Ginfing Gottfriede: fein Bruber Albero ftarb anfangs 1128, und mit bem Rachfolger Alexander, feinem fruheren Barteigenoffen, den Lothar nun auf den Bifchoffit beforberte, gerieth er fofort in Streit. Beboch er gebachte, feine Stellung nicht ohne Rampf aufzugeben. Rach bem glangenben Siege bei Arpoele, ben er und fein Schützling, Wilhelm Clito, am 21. Juni 1128 fiber den Gegenpratenbenten Dietrich erfochten, mar Wilhelm am 27. Juli bei ber Belagerung bon Malft gefallen; nun berftanbigte fich unfer Bergog mit Dietrich ju gemeinfamem Rampf gegen Walram und Alexander. Auf dem Felde von Wilre beim Schloffe Duras, halbwegs zwischen Utrecht und Löwen, fiel am 7. August 1129 die Enticheidung : G. wurde ichwer geschlagen. Damit war Balram's Bergogthum befeftiat. Gottfrieds Ginfluß jenfeits ber Geete vernichtet. Unter biefen Umftanben ichlog berfelbe, auch mit Lothar, Frieden; er behielt ben Bergogstitel und icheint feitbem in gutem Ginvernehmen mit bem Ronige, in leiblichem mit feinen Rachbarn geftanden zu haben. Auch unter Konrad III. blieb bas fo. Sochbetagt, begann ber Bergog gu franten. Bur bas Beil feiner Seele hatte er wohl geforat. Denn wenn er fich auch nicht scheute, wo es Krieg ober Bolitit mit fich brachte, Abteien und Stifter hart zu bedrängen - namentlich in St. Trond wußte man barnber zu flagen - fo fühnte er bas boch burch reichliche fromme Schentungen und Stiftungen in feinem Lande. Die Rlofter Blierbach und Bart bei Lowen, Bigard bei Bruffel, verbanten ihm ihre Grundung, und das Rlofter Afflighem und der nen erblubende Bramonftratenferorden erfreuten fich feiner befonberen Bunft. Dort in Afflighem ward er auf feinen Bunfch, ba er am 15. Januar 1139 gestorben war, bestattet. Er burfte bei seinem Tode ber froben Aussicht entgegensehen, daß die von ihm errungene, jum Theil wieder berlorene Stellung feines Saufes gurudgewonnen werben murbe: benn fein Sohn Cottfried war mit Luitgarbe, ber Schwägerin Konig Ronrabs vermählt, und ba Balram von Limburg 1138 geftorben war, übertrug ber Ronig nicht beffen Sohne, fondern bem Sohn und Erben unferes B. von neuem bas Bergogthum Nieberlothringen.

Bgl. F. Chr. Buttens, Trophées sacrés et profanes du duché de Brabant, à la Haye 1724, Vol. I. p. 95 ss.; B. v. Giesebrecht, Geschichte d. beutschen Kaiseraeit. Bb. III. u. IV. Bernheim.

Gottfried, Graf von Calw, rheinischer Pfalzgraf, † am 6. Febr. 1131 ober 1132. Das Gefchlecht ber Grafen, Die man nach bem Stäbtchen Calm an ber Ragold im würtembergischen Schwarzwaldfreis benennt, wo ihre Sauptburg fland, läßt fich mit einiger Bahrscheinlichkeit bis gegen die Mitte bes 9. Jahrhunderts jurudverfolgen; beftimmt genannt wird aber ein Graf Abalbert von Calm erft 1037 in bem Stiftungsbrief bes Rlofters Dehringen. Gein gleichnamiger Sohn Adalbert II. († 1099) war vermählt mit Wiltrud, einer Tochter des vielberufenen Berzogs Gottfried von Lothringen, und nach diefem, feinem Schwiegervater, benannte er feinen zweiten Cohn B., welcher nach bem Tobe leines alteren Brubers Abalbert III. ber alleinige Erbe ber Guter bes Saufes wurde, und baburch, sowie burch die Bogtei über die Klöfter Sirfchau, Sindelfingen und Lorich, bon welchem letteren er fieben Bollleben befag, einer ber michften herren Schwabens und Frantens wurde. Bahrend fein Bater ju ben Anhangern bes Gegentonige Rudolf bon Rheinfelben gehort hatte, begegnet B. ichon 1089 in der Umgebung Beinrichs IV. und ichlog fich fpater aufs engfte an Beinrich V. an, ju beffen intimften Bertrauten er balb gehorte. Die große Bahl von Urfunden, welche feit 1106 auf die Intervention ober "auf ben Rath und die Bitte" Bottfrieds erlaffen wurden, zeugt ebenfofehr fur das innige Berbaltniß, welches zwischen dem Grafen und dem Raifer bestand, wie die wichtigen und ichwierigen Auftrage, beren er bon Seinrich gewürdigt, und bie boben Gnabenbezeugungen, mit benen er von ihm beehrt wurde. G. begleitete 1110 beinrich auf einem Romerzuge, gehorte 1111 ju ben Bevollmächtigten, welche den Bertrag über das Investiturrecht mit Paschalis II. verhandelten, abschloffen und beschworen, tehrte bann mit bem Raiser gurud und wohnte im August ber Lichenfeier Beinrichs IV. gu Speier bei. 3m 3. 1113 murbe er, nachbem ber Bialgraf Siegfried von Ballenftabt am 9. Marg geftorben war, mit ber rheis nichen Bialgarafichaft belehnt; als 1116 Seinrich abermals nach Italien jog, Abertrug er G. neben bem Bergog Friedrich von Schwaben feine Stellvertretung in ben beutschen Lanbern; beibe hielten namentlich in ben rheinfrantischen Gegenden, ben Bisthumern Worms und Maing, mit Aufbietung aller Rrafte bas faiferliche Auffeben aufrecht, ohne inbef in ben vielfachen und wilben Rampfen, Die fie mit Beinrichs Gegnern gu bestehen hatten, immer Die Dberhand zu behalten. Im Mai 1118 sprach der Kardinallegat Kuno von Praneste über beide den Bann aus. Auch bei den Berhandlungen, die 1119 zwischen Bapft und Raifer geführt wurden, fpielte G. eine hervorragende Rolle, mußte es aber auch über fich ergeben laffen, bag nach bem Scheitern berfelben Calirt II. auf bem Reimfer Concil ben Bannfluch gegen ihn erneuerte. Richts beftoweniger blieb er bem Raifer getreu, und hatte die Genugthung, tropbem bei ben Berhandlungen über bas Concordat von Worms 1122 an ber Wiederherftellung bes tirchlichen Friedens in Deutschland mitwirten gu burien. Rach bem Sinicheiben eines faiferlichen Freundes gehörte B. ju ben Fürften, welche nach ber Leichenfeier ju Speier (Nuni 1125) bie nothigen Anordnungen fur bie Bahrung bes Landfriedens mahrend bes Interregnums trafen und ben Bahltag bei Maing auf ben 24. Auguft 1125 anberaumten. Trot ber engen Berbinbung, in welcher er bei Lebzeiten Beinrichs mit Friedrich von Schwaben geftanden hatte, erfannte B. die Wahl Lothars an, fand fich im Robember gu Regensburg an bem Sofe beffelben ein und wohnte auch ber Strafburger Berfammlung im December bei, auf welcher Bergog Friedrich bes Bochberraths schuldig erklärt wurde. Ungeachtet dieser Fügfamkeit, blieb er nicht gang in ungehindertem Besit der Stellung, welche er heinrichs V. Gunft verdankte; auch abgefehen babon, bag er im Rathe bes neuen Ronigs entfernt nicht ben Ginflug ausubte, wie mahrend ber Regierung bes letten Galiers, mußte er fich eine erhebliche Schmalerung feines Unfehens gefallen laffen. Denn feit bem 3. 1126 erscheint neben G. Wilhelm, ber Sohn bes 1113 gestorbenen Siegfried von Ballenstädt in den Urkunden als rheinischer Pfalzgraf, der also nicht fowol ju feinem Rachfolger befignirt war, fondern mit bem noch ber lebende G. Rechte und Ehren bes Amtes theilen mußte. Rach Gottfrieds Tobe (am 6. Februar 1131 ober 1132) ging ein Antheil an bemfelben auf Otto bon Rined, ben Stiefvater Wilhelms, über; erft unter Konrad III. tam der lettere in den alleinigen Besit des Amtes. G. war vermählt mit Luitgard, einer Tochter Bertholds II. bon Babringen , fein gleichnamiger Gobn war bor bem Bater geftorben: feine reichen Befitungen gingen auf feine Tochter Uta, Die Gemablin Belfe VI., fiber. Den Mannesftamm ber Grafen bon Calm pflangte ein Reffe Bottfrieds, Graf Abalbert von Lowenstein, fort, ber fich bald nach feines Dheims Tobe der Burg Calm bemächtigte und diese auch gegen Belf behauptete.

Giefebrecht, Raiferzeit III. IV. Stälin, Wirtemb. Geschichte I. 567 ff.; II. 367 ff. Breglau.

Gottfried, Bischof von Utrecht, war herr von Rhenen, einem Ort des Stiftes und 1156 Dompropst zu Utrecht, als er zum Bischof gewählt ward. Er machte sich um die Sicherheit des Stiftes besonders verdient, weil er mehrere seste Schlösser an den Grenzen gegen Holland und Gelbern baute, und kampite lange um den Besitz der Stadt Gröningen, welche ihre Unabhängigkeit nach dem Tode ihres Burggrasen nicht ausgeben wollte. Er starb 1177, nachdem er seine Herrschaft Rhenen der Domkirche geschentt.

B. L. Müller.

Gottfried der Alte oder der Gefangene, Graf von Berdun, erscheint zum ersten Male im J. 952 als Zeuge der Gründung der Abtei St. Banne. Im J. 975 ward er von Kaiser Otto II. zum Grasen von Hennegau ernannt, doch ward er schon im J. 977 durch Karl von Frankreich, der in diesem Jahre das Herzogthum Niederlothringen erhalten, seiner Grafschaft beraubt. Obgleich das deutsche Keich ihn bei dieser Gelegenheit nicht unterstützte, blieb er dennoch, wie alle Fürsten des mächtigen Ardenner-Hauses, seinem Kaiser mit unverbrücklicher Treue treu. Schon im solgenden Jahre nahm er Theil an einem Zug gegen

Frankreich, in welchem ihm, Dant feiner genauen Ortstenntniß, die deutsche Armee ihre Rettung zu verdanten hatte. Auch an einem Rriege bes Bischofs bon Cambray gegen ben Grafen bon Bermandois betheiligte er fich fraftigft. 3m 3. 984, mahrend Gottfrieds Abwesenheit, nahmen die Frangosen nach einer Belagerung bon 8 Tagen bie Stadt Berbun; balb aber erichien G. bor ben Thoren ber Stadt; feine Sohne, fein Ontel Siegfried, Graf von Luxemburg, der Bergog Thierri von Oberlothringen und mehrere andere beutsche Fürften führten ihm ihre Truppen gu, mit beren Gulfe er die frangofische Befahung aberrafchte und, fammt ihrer Ronigin Emma, jum Abjuge gwang. Die Berbundeten wurden indeffen bald felbst in Berbun belagert: Ronig Lothar legte fich bor die Stadt mit 10000 Mann. Lothar wurde mahrend ber tapferen Bertheibigung verwundet; G. aber, fein Sohn Friedrich und ber Graf von Luremburg, Siegfried, fielen bei einem Ausfall in die Sande ber Frangofen, welche fie als Gefangene auf ein Schlog an ben Ufern ber Marne führten. Berbun wurde genommen, jedoch nicht geplundert, weil Lothar die Ginwohner nicht wollte entgelten laffen, was ihr Graf gegen ihn gefehlt. Siegfried wurde icon im 3. 985, zwischen März und Mai, in Freiheit gefeht. Lothar ftarb inbeffen am 2. Marg 986; Berbun tam wieber an bas Reich gurud, G. aber wurde erft ben 17. Dai 987, nach einer Gefangenschaft von 3 Jahren, seiner baft entlaffen: Sein Sohn Abalbero, Bifchof bon Berbun, mußte bafur einige Theile feines Bisthums abtreten. G. lebte noch im 3. 995, wo er gu Moufon feinen Freund Gerbert, ben nachmaligen Bapft Silvefter II., unterfatte, welcher in jener Zeit eine wichtige Rolle fpielte und ihm namentlich wahrend feiner Gefangenichaft treu beigeftanden und für ihn gewirft hatte. G. foll erft im 3. 1005 geftorben fein, auf einem Wittwenfige feiner zwei Jahre nach ihm verftorbenen Gattin Mathilde, Wittwe aus erfter Che Balbuins III. bon Flandern. Aus feiner Che mit Mathilde hatte G. 5 Sohne: Gottfried den Rinderlofen (sans-lignée), welcher Herzog von Niederlothringen ward und diefes herzogthum feinem Bruder Gothelo hinterließ; Abalbero, Bifchof bon Berdun; Friedrich und Bermann, Grafen bon Berbun, ftarben beibe als Monche im Rlofter St. Banne.

Clouet, Histoire de Verdun. — Dr. J. Schötter, Kritische Erörterungen über die srühere Geschichte der Grasschaft Luxemburg, Programm-Abhandlung, Luxemburg 1859. Dr. R. van Werveke.

Gottfried I., Bifchof von Wirgburg (1186-90). Er ftammte aus bem Saufe ber Grafen von Belfenftein-Spigenberg (welch' letterer Rame in frantischen Beidichtswerten bis in die neuere Beit in der verderbten Form "Bifenberg" erideint). 14 Jahre lang (1172-86) hat er das Amt eines taiferlichen Ranglers bei Friedrich I. und ichlieflich bei beffen Sohn Beinrich VI. und in ben Jahren 1184 und 85 auch bas eines taiferlichen Legaten in Italien befleibet. Unter men Ungehörigen schwähischer Abelsgeschlechter, beren fich Friedrich I. mit Borliebe bei ben Regierungsgeschäften bediente, nimmt B. einen hervorragenden Blat ein. Die zeitgenöffischen Geschichtschreiber find voll des Lobes über feine Renntmife, feine Berebfamteit und fein gewandtes, achtunggebietenbes Wefen. In einer Stellung als Rangler hatte er an ben wichtigften Borgangen jener Epoche abellichen Antheil, fo besonders an den Friedensschlüffen von Benedig und Conftang. Als dann am 11. Juni 1185 burch den Tod Bifchof Conrads II. ber Regensburger Stuhl erledigt wurde, mahlte man am 18. Juni G. jum Nachfolger; allein er leiftete am Anfang bes folgenden Jahres auf biefe Burbe Bergicht, angeblich weil er bei ben schwierig gewordenen Regensburger Ber-Alltniffen fich teine ruhige Wirksamkeit versprach. Sehr balb schon follte er aber für biefen Bergicht mehr als entschäbigt werben. Am 15. Juni 1186

find ber Richer von Sentieren Wenteren von Sterner und mein der der Since les inflimentes ferfici un le liberes find le ficiel de during help at high Stall her broad in the other and in minim made. Their terr are in confer to Manager than District to le Leinier er der Weitstregfogsbirere. Die bereite ber bie on foliage trans briefling from any impaired a post from the the Second I are the publisher from a strain tone for the case day public de lineary fiele pe for from p firing life de before a Regulary little out the is Goldhaid by States are San ber and be first ten feetfalt at fact being III. and Jersey was be series de la company de la com Senten er idde finde prollitige to in to be drie an Joel in property of the policy described before the The III is their miles about Simo gentle, but he be to the second contract of the second second in the letter be fell feminion temperature are frequentially the passe house inthe at II. His 1160 at his beganning to ner field is from her ferblief bet derfet av demfelet ar bill the state in region for her feite and bein jumps Sole had the same of the same and the same of the same of the same of the name of the owner is pushing all the initiality Social Social Property new recommendation of the contract of the cont the best of the last of the Welfricht 1189 beed o and the first of the contract to the Article of the the latter was been been ber ber bereitig als Reporteder the fine of fernies have been been ber which geffeilt, um been and the later than the art has been in fintingire engalences; the bear title ben bile and 8. 36 The Comment of the Co men mit mit bei unterfente Benfreche unterfente The latter of th THE PERSON NAMED IN

Beilin, Blimemberg, Geschichte IL.

Denner. Singlema IIIIk-22, gehört bem Gante gung ficher beglaubigten Ita-Bifchof gegeben munde, aber fchon 2 Monate Birgburger Stull Darf man Manden ichenten, fo mare fchon febr an beiben Broft bes Collegiatfifte 3med ber and Armenun begeben haben, wo er aber mitreembe Sedisbacang 2 Jahre lang me befer Umftand bagu bei, bag der Schwebe blieb; benn erft Stimme auf, mahrend bis babin bas Samberren gebilbeten Bflegichaft Bit in Die Beit bes Streites ber Wegen-

lonige Ludwig und Friedrich. Er ftellte fich auf Die Seite Friedrichs, vielleicht icon mit Rudficht auf die gleiche Haltung der andern Glieder seines Saufes, owie des frantischen Abels überhaupt, und er ift biefer Partei auch wohl bis u feinem mit bem Enticheibungstampfe bei Dublborf fo giemlich gufammentreffenden Ende treu geblieben. Mit bem papftlichen Stuhle fam es au geitweiligem Conflict, ba man in Wirgburg mit gewiffen Leiftungen an einen burchreisenden Legaten zögerte, was sogar zu vorübergehender Berhängung des Interbicts und der Suspenfion gegen B. fuhrte. Auch mit bem machtigften Bliebe bes wirzburgifchen Stiftsabels, mit bem Saufe ber Grafen von Senneberg, gerieth er in Gehbe wegen verschiedener Stiftsleben, Die ju ber fogenannten neuen Berrichaft (hauptfächlich aus bem toburgischen bestehend) gehörten; boch wurde am 3. April 1319 ber Streit burch Schieberichter gutlich beigelegt. B. hat bon da dauernd gute Beziehungen zu ben hennebergern unterhalten, mas u. a. auch in ber Beftätigung ber von Graf Berthold errichteten Collegiatftifter gu Silbburghaufen und Schmalfalden jum Ausbrud tam. In febr gludlicher Beise wußte G. ferner das unter seinen Borgangern schwierig gewordene Berhaltniß zu ber Burgerschaft von Wirzburg zu gestalten: am 9. Juli 1319 berband fich lettere mit bem Bifchof auf Lebenszeit gur Gulfeleiftung. Berborgubeben ift endlich, bag G. im Commer 1318 mit bem Ergbischof bon Daing in eine Einigung gur Aufrechthaltung ber Ordnung und Sicherheit in ben beiberleitigen Territorien trat, nachdem icon bor feinem Regierungsantritt im Jahre 1816 bas Wirgburger Capitel mit bem Stift Bamberg und ben Grafen von Benneberg ein Lanbfriedensbundniß aufgerichtet hatte. G. ftarb am 4. Geptember 1322.

Uffermann, Episc. Wirceb. p. 101 s. Ueber feine Abstammung vergt. Stälin, Birtemberg, Geschichte III. 675.

Gottfried IV., Bijchof von Wirgburg (1443-55). Er entftammte dem im würtembergischen Franten angeseffenen Geschlechte ber Reichsschenten bon Limpurg. Frühzeitig, im J. 1419, gelang ihm bie Erwerbung eines Canonicats im Domcapitel zu Wirzburg, auch befleibete er im Bamberger Domftift bie Burbe eines Decans, bis bann im 3. 1442 eine ebenfo wichtige als schwierige Aufgabe an ihn herantrat. Das Sochstift Wirzburg, unter ber langen unfeligen Regierung des Bifchofs Johann b. Brunn an ben Rand bes Berberbens gebracht, fah fich auch unter bem folgenben Bifchof Sigismund bon Sachfen nur in neue Wirren und Gefahren berwidelt, jo bag die ftreitenden Parteien, ber Bifchof, wie bas Capitel, fich endlich an Raifer Friedrich III. wandten. Die Enticheibung fiel am 14. August 1442 babin aus, daß Bischof Sigismund von ber Regierung entfernt und baffir G. jum Pfleger bes Stifts ernannt murbe nnd fogleich bie Regalien empfing. Als balb barauf die Befeitigung bes großen Schismas gelang und Papft Felix V. fich jur Abbantung bequemte, wurde auch bem von letterem eingesetten Bifchof Sigismund burch Bapft Gugen IV. bas Bisthum Wirzburg förmlich aberfannt und G. jum Nachfolger ernannt am 19. November 1443, tropbem fich Markgraf Albrecht Achilles bemüht hatte, Die Bahl feines Schwefterfohnes, eines Bergogs von Braunichweig, burchzuseben und bamit feinen Ginfluß im Wirzburgischen ju befestigen. Die Wahl war eine gludliche, benn mit fester Sand und mit tlarem, ficherem Blid hat G. in Berhaltniffe eingegriffen, wo allenthalben nur Berarmung und Berwilderung herrschte. Bis auf eine unglaublich geringe Summe waren die jährlichen Gintunfte des Stifts herabgefunten und faft alle Befitungen lagen verpfandet in fremden Sanden; in fchredenerregender Beife hatten die Gewaltthatigfeiten einzelner Abelicher überhand genommen. Rasch und entschlossen machte sich nun G. an die Beilung diefer Schaben. Gine Reihe bon Raubburgen murbe gebrochen;

burch Ginführung neuer Steuern und iparfamen Saushalt tonnten allmählid gablreiche verpfändete Landereien wieder eingeloft werben. In arge Berruttung war auch bas Berichtswefen gerathen. Da zeigte fich G. junachft bedacht , bi Autorität ber geiftlichen Gerichte wieder berguftellen, was ibn in Conflict mi bem benachbarten martgräflichen Territorium brachte; dagegen fonnte eine bor ibm 1447 verfagte Centorbnung nicht ins Leben treten. Dit Gifer und Erfole bat er endlich ber eingeriffenen Berichlechterung bes Dungwejens ju fteuern gefucht. Er bethätigte bas burch wiederholte Dungvereinigungen mit ben frantifden Nachbarterritorien, fowie burch Bragung befferen Belbes. Dag er über biefer landesberrlichen Thatigfeit auch feine bischöfliche Stellung nicht vergaß, zeigen bie auf brei Diocefaninnoben 1446, 1452 und 1453 von ihm erlaffenen Beftimmungen. Aber auch in der außeren Politit zeigte fich G. feiner gerade bamals fehr schwierigen Aufgabe volltommen gewachsen. Begunftigt burch bie Schwäche ber Centralgewalt, brach gegen bie Mitte bes 15. Jahrhunderts ber alte Rampf zwischen Fürften und Städten von neuem beftig los. Die Stellung Wirzburgs dabei mar eine um fo schwierigere, als das haupt der Fürstenpartei ber gewaltige Martgraf Albrecht Achilles (f. b. Art.) war, beffen Politit gugleich auf Ausbreitung ber zollernschen Macht in Franten, vor allem auf Ausbehnung ber Competeng bes Rurnberger Landgerichts ben benachbarten Territorien gegenüber hingielte. G. hatte nun anfangs als Pfleger bes tief gerrutteten Stifts an Rurmaing und bem Martgrafen Albrecht feinen nachften Rudhalt gefucht. Das zwischen diefen drei Fürften am 13. Robr. 1443 gu Mergentheim abgeschloffene Bundnig tehrte feine Spihe gegen die Stadte. Allein bald folug B. feine eigenen Bege ein, wol im Befühle, bag die Intereffen bes Stifts mit denen bes Martgrafen fich nicht mahrhaft vereinigen ließen. Go fcblog er benn bereits am 10. August 1445 mit bem Saupte ber Stadtepartei, mit Rurnberg einen Specialvertrag und am 22. Juni 1446 ein erweitertes Bundnig mit ben Städten auf drei Jahre. Daß der hiernber migbergnugte Stiftsadel fich nun auf die Seite des Markgrafen schlug, beirrte ihn nicht. Roch mehr trieben ihn auf Seite ber Städte die Angriffe, denen fich die Stiftslande durch thuringifche Bundesgenoffen bes Martgrafen ausgefett faben. Apel Bigthum, der bamals Coburg pfandweise innehatte, machte 1448 einen Anschlag auf die wirzburgifde Stadt Sagjurt, und durch Parteinahme bes Bergogs Wilhelm von Sachjen gegen Birgburg entspann fich ju Unfang bes 3. 1449 in ben wirzburgifch-thuringifden Grenggebieten ein Rampf, in welchem G. fich bereits bes Beiftands ber Stabte ju erfreuen hatte. Ihren Sohepunkt erreichte aber diefe gange Bewegung in dem großen Stabtefrieg swifchen Rurnberg und bem Martgrafen. G. ftand auch jest im Gegenfage ju ben beiben Rachbarftiftern Bamberg und Gichftabt auf Seite ber Stabte, allein er beobachtete babei eine fluge Burudhaltung; feine ben Berbundeten gemahrte Unterftugung mar meniger eine militarifche, als bielmehr eine biplomatische, und mit einigen Angehörigen ber Fürftenbartei, wie mit Rurmaing bewahrte er überhaupt ununterbrochen gute Begiehungen. Seiner diplomatischen Gewandtheit, die auch Raifer Friedrich III. wiederholt in Anfpruch nahm, gelang es jum Theil, die borber gang ergebniglofen Friedensverhandlungen hoffnungsvoller ju gestalten, und ein unter feiner Mitwirfung gu Bamberg am 22. Juni 1450 erzielter Bergleich machte wenigstens bem Rrieg felbst ein Ende. Jedenfalls war es ein nicht geringer Erfolg, daß G. burch feine Begunftigung ber Stabte bem Umfichgreifen ber martgraflichen Gewalt Einhalt zu thun, jugleich aber burch feine gemäßigte Saltung fein Sochflift bon ben Wirren bes Rampies freiguhalten verftand. Schon 1450 hatte auch die Stifteritterichaft fich wieder auf befferen Tug mit ihm geftellt. Jene mehrjabrige burch Zwiftigfeiten mehr localer Ratur noch verschärfte Berfeindung mit Mart.

graf Albrecht hinderte ihn dann aber doch nicht, unter veränderten Verhältnissen am 17. Juni 1454 einen Bündniß- und Friedensvertrag auf Lebenszeit mit demfelben einzugehen, nachdem sie schon 1451 eine Art Wassenstillstand geschlossen hatten. Der Markgraf hatte sogar im Sinne, dieses Bündniß zu einer größeren Bereinigung oberdeutscher Fürsten zu erweitern. Mißtrauen gegen Albrecht machte den Plan scheitern. S. hat das aber nicht mehr erlebt; er stard am 1. April 1455. Sein energisches Walten im Hochstift trug ihm bei den Feinden geordneter Zustände den Schmähnamen "der üble Göh" ein; anders und richtiger urtheilte das Bolt, indem es ihn "den Friedenmacher" nannte. Durch seine 12jährige Regierung hat er sein Stist vor gänzlichem Untergang gerettet und von neuem lebenssähig gemacht. Richt unerwähnt mag bleiben, daß mit ihm der regelmäßige Gebrauch des ostspränsischen herzogstitels von Seite der Bischöse von Wirzburg beginnt; die Rivalität Wirzburgs gegen die Bestrebungen des Markgrasen Albrecht in Franken mag hierzu theilweise den Anstoß gegeben baben.

Schätbares Material über G. findet sich in den Nürnberger Städtechroniten, besonders Bb. II. Bgl. außerdem Fries, Wirzb. Chronit (alte Ausgabe), S. 797—813. Ussermann, Episcopatus Wirceb., p. 128—131. Senner.

Gottfried von Ensmingen, ist als beutscher Geschichtschreiber zu Straßburg aus dem Ende des 13. Jahrhunderts durch die sehr werthvolle Sammlung von Historien und Denkwürdigkeiten der Stadt bekannt, welche ein ehrenwerther Bürger von Straßburg, Ellenhard, veranstaltet und der Nachwelt hinterlassen hat. Aus seinen Antrieb schrieb G. von Ensmingen, wenn auch nicht die ganze Chronik, welche einen Haupttheil der Sammlung ausmacht, aber sicher den zweiten Abschnitt derselben von 1257—91, wo er zu Ansang und am Ende als Autor, und zwar mit dem Amtstitel Rotar der dischöslichen Kurie, genannt ist. Außerdem versaßte er im J. 1290, gleichsalls auf den Wunsch Ellenhard's, wie ausdrücklich bemerkt ist, für dessen Sammlung die Schrift: "Miracula S. Mariae Argentinensis", worin die von dem Muttergottesbild des Münsters im J. 1280 verrichteten Wunderthaten erzählt sind. In der Zeitgeschichte gibt er seiner echt deutschen Gesinnung, wie seiner unbedingten Berehrung für den bürgersreundlichen König Rudolf von Habsburg lebhasten Ausdruck.

Die Chronit ist nach der Originalhandschrift herausgegeben von Jassé in den Monumenta Germaniae T. XVII. 118—141. (Die französische Ausgabe: Chronique de Godefroi d'Ensmingen, Strasbourg 1868, ist unbrauchbar.) Se a e l.

Gottfried von Stragburg: f. v. Stragburg, Gottfried.

Gottfried von Biterbo, stammte vermuthlich aus einer sächsischen Familie, welche durch den Hosvienst nach Literbo gekommen und dort angesiedelt war; ihn selbst brachte Kaiser Lothar der Sachse nach Bamberg, wo er seine gelehrte Bildung erhalten hat. Dann kam er an den Hos und wurde Konwads II. Kaplan; nach dessen Lod er Friedrich I. als Kaplan und Notar gedient kat Als solcher war er bei Rechtsgeschäften thätig, hatte Urkunden abzusassen, der auch noch sonst vielerlei bei dem rastlosen Umberziehen des Hoses zu besongen; dazwischen ist er nach seiner eigenen Angabe an 50 Mal mit verschieten Botschaften in nahe und serne Länder geschickt, auch ein Mal in Gesangenschaft gerathen. Zulezt sand er Ruhe in Viterbo, wo er sein letzes Wert verlasse, den Ort rühmt er wegen seiner angenehmen und gesunden Lage, doch sübet er, daß für die alten Diener des Kaisers besser gesorgt werden sollte.

Daß bei einem so unruhigen Leben zu genügender litterarischer Ausbildung und

fauberer Ausarbeitung wenig Zeit war, ift begreiflich, und G. fchildert uns felbft Die Schwierigfeiten, mit welchen er gu fampfen hatte; bagegen ruhmt er fich, 40 Jahre lang in allen Reichen und Rirchen, wohin er gefommen, die Bucherichate burchgemuftert ju haben; auch von fremden Gefandten bes fernen Drients habe er viel erfahren, und hier mag die Quelle mancher fabelhaften Beichichten ju fuchen fein, die er berichtet. Für Sagen und Marchen hat er überhaupt biel mehr Ginn, als für ernfthafte Geschichte, und ben gefammelten umfangreichen Stoff hat er mit ber außersten Willfur und Rritiflofigfeit verarbeitet ; bagu auch in einer fehr geschmadlofen Form, indem er immer auf zwei Berameter einen Bentameter folgen ließ. Metrit und Grammatit fteben bei ihm auf gleich Buerft verfaßte G. um 1183 fur ben jungen Ronig Beinrich niedriger Stufe. das "Speculum regum", eine Beltgeichichte von der Gintfluth bis ju Bippins Aronung, in welcher die Bermanbtichaft ber Romer mit ben Franken, Die beibe von den Trojanern stammen, und die Bereinigung beider Elemente in Rarl bem Großen den Sauptgegenstand bilden. Weitergeführt, wie er beabsichtigte, scheint er diese Arbeit nicht zu haben, und nur als Bruchstud liegen uns die "Gesta Friderici" por, welche bie Kriege Friedrichs I. gegen Mailand, ben ungludlichen Feldjug bon 1167, biefen mit befonberer Lebendigfeit und Ausführlichfeit als Augenzeuge, und die Folgezeit bis 1181 behandeln. Faft nur biefe Schrift bat geschichtlichen Werth; er behandelte bann noch in einer Mischung bon Brole und Berfen die gange Beltgeschichte als "Memoria saeculorum", 1185 Beinrich VI. gewidmet, und berfaßte, nachdem ihm die Chronit bes Otto b. Freifing befannt geworben, eine neue Bearbeitung unter bem Titel "Pantheon", welche in verschiedenen Ausgaben vorliegt und bei welcher er noch 1191 beschäftigt gewefen ift. Bahricheinlich rief ihn um diefe Zeit der Tod von feiner Arbeit ab, welche wir ihm wenig danten, die aber den Zeitgenoffen febr gut gefiel. Ridt nur finden fich gablreiche Sandichriften, fondern das "Speculum regum" ift auch mit einem weitläufigen Commentar verseben und scheint nach dem von ibm ausgesprochenen Bunich in Schulen gelefen ju fein. Berabe was uns migfallt, außer ber berwirrten und ungenauen Darftellung bie Fulle gang grundlofer Fabeln, welche er zuerft in die ernfthafte Geschichte einführte, gefiel damale, und ba feine Werte bon fpateren Autoren viel benutt murden, haben fie eine febr nachtheilige Wirfung gehabt. Für die Litteraturgeschichte aber find fie wichtig, und um jo bantenswerther bie neue, wichtige Schriften auch in erflet Ausgabe bringende Bearbeitung, welche G. Wait mit unendlich mubiamer Arbeit im 22. Banbe Scriptores ber Mon. Germ. gegeben hat.

> Bgl. Wattenbach, Deutsche Geschichtsquellen (4. Aufl.) II. 222-29. W. Wattenbach

Gotthard, † am 5. Mai 1038 als Bischos von Hildesheim, der erste Baier von Geburt, den die Kirche sesig gesprochen, und einer jener Heisign, deren hohes Berdienst auch ein nichtstirchlicher Standpunkt nicht verkennen läßt. Die Canonisation ersolgte 1131 durch Papst Innocenz II. und ihr verdankt is G., wenn sein Name zunächst auf das Hospiz an dem besebten Albenpasse, dann seit den Tagen König Albrechts I. auf diesen selbst übertragen wurde, was ihn mehr als alles andere noch heute im Munde der Welt lebendig erhält. In neuerer Zeit bevorzugt man, seinem Holdesheimer Biographen Wolfhere solgend, irriger Weise die niederdeutsche Schreibweise Godehard; Gotthards landsmännische Beitgenossen gebrauchten, wie sich nach seiner baierischen Abstammung erwarten läßt, stets die oberdeutschen Formen Gotehard, Gotahard. Um 961 ward et in der Rähe des alten Klosters Niederaltaich an der Donau als Sohn eines Dienstmannes, dann Verwalters des Klosters, Namens Katmund, geboren. Füt seinen ersten Unterricht stand im Kloster selbst in dem Priester Udalais ein tress

licher Behrer jur Berifigung. Ginft fiel bem Anaben bas Leben bes bl. Martinus bon Gulpicius Geberus in die Bande, worin die Berdienfte und Enaben der Anachoreten des Orients geschildert find. Da ließ es ihm keine Ruhe, mit einem geistesberwandten Altersgenossen zog er in die Einsamkeit, unter Gebeten und Pfalmengefang, fummerlich bon Beeren und Rrautern fich nahrend, bis ibn nach 10 Tagen feine Angehörigen fanden und nach Altaich gurudführten. Salgburger Ergbifchof Friedrich nahm bann ben ftrebfamen Rnaben auf einem Rriegszuge nach Italien mit fich und ließ ihm nach ber Rudfehr in Salgburg bon einem Lehrer Lintfried weiteren Unterricht ertheilen. Bald ward G. jum Diacon geweiht und von ben Altaichern ju ihrem Propfte gewählt. Dies geicah einige Jahre bor ber Berufung bes Abtes Erchanbert, beffen burchgreifenbe Reuerungen bei ben Rlofterbrübern beftigem Wiberftanbe begegneten. meiften wanderten lieber aus, als daß fie fich ber ftrengen Orbensregel beugten. B. aber, wiewol burch Erchanberts Ernennung aus ber erften Stelle verdrangt, ging freudig auf bas neue Leben ein, bas feiner Gefinnung bollig entsprach, legte in Erchanberts Sanbe die Monchsgelubde ab, empfing von ihm die Burde des Priorats und vom Bischofe Wolfgang von Regensburg die Priefterweihe. Seine geiftlichen lebungen und gelehrten Studien hatten ihn nicht gehindert, and als Baumeifter fich auszubilden; in furger Beit rif er bie Rloftergebaude nieber und errichtete an ihrer Stelle neue, die ben Bedürfniffen ber Monchsregel entsprachen. Als herzog heinrich IV. von Baiern von den ausgewanderten Mtaichern gegen ihren ftrengen Abt Erchanbert aufgebett, G. an beffen Stelle leten wollte, widerfeste fich biefer bemuthig ber Zumuthung, entwich aus bem bergoglichen Palaste und unterwarf fich bann gebulbig auch einem fo wunderliden Borftande wie dem Bifchof Megingaud von Gichftabt, bem Seinrich nun bas Klofter mit bem Auftrage, Die flöfterliche Bucht bort burchzuführen, gu Erben übertrug. Spater, von allen Seiten befturmt, ließ fich G. boch bewegen, die Abtswürde anzunehmen. In Ranshofen, wohin ihn der Herzog als getreuen frund jur Feier des Beihnachtsfestes mitgenommen, marb er am 27. Decbr. 996 vom Bischofe Chriftian von Paffau jum Abte geweiht. Mehr als dreißig Manjen rings um bas Klofter, befonders im Bohmerwalbe, wurden nur durch line und feiner Genoffen eigene Sande aus Waldboden in fruchtbares Land berwandelt; der Martifleden hengersberg ift feine Grundung. Ueberhaupt waltete a in Altaich fo, daß balb das Berlangen rege warb, auch in anderen Rloftern durch ihn folden firchlichen, geistigen und wirthschaftlichen Ausschwung geweckt m feben. 3m 3. 1001, nach bem Tobe Bogberts, mußte er auf Bergog Beinnos Bunich auch die Leitung Tegernfees, 1005 auch die Bersfelds übernehmen. Rachdem er bort die schwierige Aufgabe gelöft, die verfallene Bucht wieder hermfellen - und wie Froumund von Tegernfee fingt, laftete feine Sand ichwer auf benen, die fich auflehnten - nachdem er insbesondere in Bersfeld die eindneidendften Reformen burchgeführt, auch völlig neue Rloftergebaude errichtet botte, tehrte er 1012 nach Altaich gurud, wie er benn die baierische Beimath nets fiber alles liebte. Durch feine Schuler aber wirfte er von bort auf Die witeften Rreife: man begegnet Altaicher Monchen als Aebten in Montecaffino, Shmen und Mahren. - Durch Gotthard ward jene tirchliche Richtung fortgepflangt, bade, in Baiern bom hl. Bolfgang angebahnt, tiefe Frommigfeit auf das gladlichfte mit praftifcher Rlugheit und Rubrigfeit, mit claffifchen Studien, mit Inftlerischer Arbeit verband. Er ift ber hervorragendfte einheimische Bertreter Diefer bedeutenden firchlichen Reformbewegung, die von Baiern ausgehend, Dant befonders ber Unterftugung heinrichs II., balb bas Reich umspannte. Energisch und vielfeitig, ftreng und boch popular, hat er auf bas firchliche Leben ben nachhaltigften Ginfluß gelibt. Echt baierisch ift seine schlichte und anspruchstofe

bem höfifchen Leben fo viel ale möglich unter ben Bauleuten herumtreibt, bei Rind Boll fich wendet; auch die unverhohlene ber er herumgiehenden geiftlichen Bunderthatem Tie pottifch als Peripatetiter bezeichnet. 1022 Bernwards den Ruf auf ben bifcbbilichen wiederum auf Raifer Beinrichs Drangen, Folge un Erledigung eines heimathlichen Siges, etwa mairtet hatte. Roch immer von jugenbfrischer Leb-Gilbesheim zuweilen wol allzugroß erichien, en-Breife die erfprieglichfte Birtfamteit. Gr ber Manfter, erbaute im Guben beffelben eine neue im Often und Weften ber Stadt und auf Bunfa rine Rirche in ber Pfalg ju Goslat, Großen und unter feiner Leitung die Silbesheimer Domichule andernort bon bem lichtichenen Beifte fpaterer Monde Alten erquidte. Roch aus Tegernsee ift ein Bie Danieber bittet, ibm ben Borag und Cicero's Briefe nach-Rlofter Brisbergholzen (Golthufon), mo et mit Borliebe verweilte, wo ihm auch die Tobesftunde Das bie Stille bes Ortes wohlthatig ihre geiftliche Be-

Deinricht II.

Die S. 196 ss. Briefe Gotthards bei Pez, Thes. VI. a, 133 ff.

100 s. 196 ss. Briefe Gotthards bei Pez, Thes. VI. a, 133 ff.

100 schwere Pez, Thes. III. c, 505. Hirfch, Heinrich II. Har besteiner Thatigkeit Lüngel, Geich. der Diöcese und Stadt Hilbel-Riezler.

hatte er borthin die Mönche aus dem Michaelskloster Saut. doch bei den stadtgewohnten stieß seine Maßregel Wederstreden, daß er sie rückgängig machen mußte. Einen Lang sich hinziehenden Streit mit Mainz wegen des Sandersheim, den er vom Borgänger ererbt hatte, sührte

Gribo kinen Landsmann, in ber Hauptsache zum Bortheil arch burch. Gotthards Gebeine, im Jahre nach seiner Heiliginden im Münster zu hildesheim. Seine Berehrung breitete Suringen, Sachsen, Baiern, balb ganz Deutschland aus und et Bunder, die er lebend und todt gewirkt glücklich erhaltenen Bivgraphien hat ihm sein Schüler wie Silbesheim nach Altaich übersiedelte, ein würdiges Denk-

Sudaun Christian G., Technolog. Zeit und Ort der Geburt am & Juni 1818 in Erfurt. Er war ordentlicher Prosesso der Beinei und Cameralwissenschaften an der (1816 ausgehobenen) wanner Stadt, zugleich Assesso der Commerz-Deputation daselbst, aroken litterarischen Fleiß. Sein Hauptwert ist das "Handuch ihrenden Technologie", 2 Bde., 1804—5. Außerdem schrieben steine Schriften über Gegenstände der Land- und Gartenwirthschaft. Erden und Gartenwirthschaft. Buttur des unechten Mazienbaums" (1796), "Kultur des unechten Mazienbaums" (1796), "Kultur des unechten Mazienbaums" (1797), "Erziehung und des turkschen Weizens oder Rais" (1797), "Erziehung und des Erhabaume" (1798), "Federviehzucht" (1798), "Pierdezucht" Karmarsch.

Gotthart: Georg G., "Burger und Eisenfrämer" in Solothurn, † am 3. März 1619, ist der Bersasser breier in seiner Heimerhstadt ausgesührten dramen: "Historie vom Kampf zwischen den Kömern und denen von Alba" Bern 1584), "Zerstörung der Stadt Troja" (Freiburg 1599) und "Tobias" Augsburg und Luzern 1619). Namentlich die zwei letzten Stücke, deren Ausihrung zwei Tage erheischte, gehören zu den umsangreichsten der Zeit. Sie nd durchwegs ohne Handlung, langweilig, sad moralisirend; insosern aber beterkenswerth, als hier schon die Keime zum bürgerlichen Schauspiel liegen.

Franz Krutter im Wochenblatt für Freunde der Litt. u. vaterländischen Geschichte. Solothurn 1845 u. 46; Weller, Vollstheater der Schweiz, 284 u. ff.

Gotthart: Johannes Bilhelm G., fath. Theologe und Schulmann, eb. in Solothurn am 5. Septbr. 1592, geft. am 19. Mai 1649. — Sein tater, Georg G. (f. o.) erzog ben Sohn in ftreng burgerlicher Zucht. Derfelbe hielt feine Bilbung an ben Schulen ber Baterftabt und am Collegium Borroteum in Mailand, einer vom Cardinal und Erzbischof Carl Borromeo zu Gunften er fatholischen Rantone ber Schweig gegrundeten philosophisch-theologischen inftalt, die jur Regeneration der fatholischen Schweig im 16. und 17. 3ahrundert vieles beigetragen hat. 3m 3. 1616 empfing G. die Priefterweihe und um nach Solothurn gurudgefehrt, entwidelte er rege Thatigfeit, Die Stabthule jum Gymnafium ju erheben. Er wurde Lehrer ber Oberclaffen und superintenbent ber neuen Schule und jugleich 1619 Canonicus am Collegiat= ifte St. Urfus und Bictor. Gein ganges Leben ift ein Rampf fur Schule nd Rirche, einerseits für ftreng tatholifche Bebung berfelben, andererfeits gegen en vordringenden Ginfluß der Gefellschaft Jefu. - Schon 1621 als Lehrer bertangt, gewann er fpater als Stiftsicholarch wieder Ginfluß auf die Schule nd war als Secretarius, Bibliothecarius und Cuftos des Stiftes thatig, 1645 nt bem Titel eines Protonotarius Apostolicus beehrt. Wie er als junger riefter die Aufführung der von feinem Bater verfagten bramatifchen Boltsipiele eleitet, so ist er später als theologischer Boltsschriftsteller thätig. Seine Catholische Gebettschuel" (Augsburg 1631) , "Augspiegel wahrer Religion" ugern 1639), "Lantteren Jatob" (Freiburg 1644), "Catholifch Solothurnisches Lagnificat" (Freiburg 1644) find theilweife Ueberarbeitungen von ihm verfagter teinischer Schriften (Scala Jacob, Scala rationis humanae u. A.) und berenen burch Gedantenreichthum, durch Burde und Berglichkeit der Darftellung nd Reinheit der Sprache die Beachtung des Theologen und Literarhiftoriters. on Melchior Schuler (Die Thaten und Sitten der Eidgenoffen III, 473-76) nrb B. genannt "einer ber ruftigften Streittheologen, babei ein wirklich geehrter und geiftreicher Mann, in beffen Schriften mancher fruchtbare Gedante legt, und ber, wie wenige zu feiner Beit, in feiner Muttersprache flar und schon Fiala. ich auszubrücken verftand".

Gotthold: Friedrich August G., ein durch selbständiges und entschiedenes Streben bedeutender Schulmann, geb. den 2. Januar 1778 in Berlin, get. 25. Juni 1858 in Königsberg. Früh durch den Tod des Vaters beraubt, wurde er zuerst dem Pädagogium in Jülichau übergeben und erhielt hierauf durch das Ghmnasium zum grauen Kloster in Berlin die letzte Vorbereitung zu den akademischen Studien, die er 1798 in Halle begann. Die Theologie, sin welche er sich eigentlich bestimmt hatte, gab er bald auf, als er mit Fr. Aug. Wolf in nähere Verbindung getreten war. Die von diesem ausgehenden Anregungen wirkten so mächtig auf ihn, daß er zwar nicht ein Philolog im strengsten Sinne, aber ohne Zweisel ein ganzer Pädagog wurde. Nachdem er

Sentitions und bie Schweis bis un bie Seen bon Oberitalien und fehrte bann, meerich gereift, in bie Suterfindt gunid, wo er in bas Ceminar fur gelehrte Schulen alle Jeiner einemt. Er murbe bann 1806 Protector in Cuffrin, 1810 iber Director bes Beretreichs Collegiums in Königsberg. In biefer Stellung bet en bis ju ben Juhren bes Miens mit feltener Rruft und Frifche gewirtt. Wenn feine miffenifterfifige Thungliet nach febr verichiebenen Ceiten ausgriff, fo ge munn bon alles für übn badumi Infummerijang und Ginbeit, daß er das Angesignete bereinnen auf able Selbfibilbung und pabagogifches Wirfen bezog, Seift haben und Geift weden", bas war für ihn bie Summe ber Pabagogil, und in fuliffem Sinne war auch feine Lehnthäligkeit eine ebenfo anregende wie hingebende, jumoilen ferilich auch burch bas, was ihm "bas 3bealghmnaffun" was, eine ben Widerhruch wedende und zu Collifieren führende. Mit durch gerfender Beitimnifen hat er ben beuficen Unterricht zum Mittelpuntte ber Sommafinifiendien gemacht und bei biefem Unterrichte, wie auch bei dem lateinichen und griechtichen, vor Allem und unablottig bie Rothwendigfeit ausge bemieber Lecture, aus welcher bie Erfenntnif bes Grummatifchen gu gewinne bei, betrut. Er felbit las mit feinen Primanern am liebften Sophotles und Eurordes, Maton und Demoftbenes, in einer ichmer gu begreifenden Ausbeb nung. Aber auch ben Realien wandte er große Aufmerkumkeit gu. Fur ber geldichtlichen Unterricht verlangte er Zurudgeben auf bie Quellen; die Natur-wellenichaft erfchien ibm fur humane Bilbung als unembehrlich. Und felbst für bie technichen Sacher (Schreiben, Beichnen und Singen) forgte er mit Radbemd; in der Mufit erfannte er, felbst ein Meister und biefem Gebiete, ein hauptmittel für Gemathabilbung. Aus feiner freundiche Berbindung mit herbart ergaben fich ihm fur pabagogische Betrachtungen immer neue Anregungen. - In feinem letten Willen hatte er befrimmt, bag feine borber einzeln und bei verfchiebenen Gelegenheiten erichienenen Schriften in Berbindung mit bem, was er handichriftlich binterlaffen batte, bon feinem Schuler und Freunde Brof. F. 2B. Schubert heransgegeben würden; tiefe Sammlung follte bann an alle Comnafien bes preugischen Staates veribeilt werben. Der eifte Theil enthalt eine fehr anziehende Gelbftbiographie, im meiten folgen feine Arbeiten fur Dufit und Mehrit, ber britte ift pabagogifden Inhalts, ber vierte umfaßt Geichichtliches und Bermifchtes.

Bgl. Langbein's Babagog, Archiv VII, 176-194. Rammel. Gottland: Beter G., eigentlich Beter Robelftet bon Gotland, um 1550; beuticher Maler, Rupferftecher und vielleicht auch Formidneiber. Bartid tannte feche Rupferstiche mit bem aus P und G gebildeten Monogramm, die er in feinem Peintre-graveur beschrieb; bie Bedeutung bes Monogrammes mar ibm nicht flar und es war Ch. Schuchardt vorbehalten, aus Urfunden, die er in Beimar gefunden, ben Rünftler gu entbeden, ber unter dem genannten Monogramm fo lange verborgen blieb. Darnach ericheint unfer Runftler, juweilm auch Meifter Beter genannt, feit 1548 als Maler in Beimar. Hier wird er 1558 jum furfürftlichen Sofmaler bes Rurfürften Johann Friedrich, Bergogs I Sachien ernannt und im Ausstellungsbecret Beter G. genannt; in einem eigen bandigen Schreiben bom 8. Octbr. 1545 bagegen nennt fich ber Runftler Beter Robbelftet Maler, aus Gottlandt. Schuchardt vermuthet, daß hier waricheinlich ichwedische Proving Gothland gemeint fei. 3m 3. 1572 lebte ber Runftler bas Jahr feines Todes ift unbefannt. G. ift aus Cranach's Schule ber somegangen und manches Bild, bas jest dem letteren jugeschrieben wird, burfte Runftler angehoren. Bon feinen Bilbern wird "ein gros tuch in ber Botha" genannt, bann ein Bilb mit ber Beschneibung Chrifti. albniffe, Rennbeden, Jahnen, Bappen malte er, wie es feine Anftellung

mit sich brachte. Unter seinen Kupserstichen, die meist aus Bildnissen bestehen, ist einer bemerkenswerth, weil er ein Bild von Cranach in der Gallerie zu Gotha mit kleinen Abweichungen wiedergibt, eine symbolische Darstellung der Erlösung Christi. Ob er die vier ihm zugeschriebenen Holzschniste mit Bildnissen sächsischer Herzoge selbst in Holz geschnitten oder nur die Zeichnung dazu gesliesert habe, bleibt unentschieden.

Chr. Schuchardt in Naumann's Archiv I, S. 86.

3. C. Weffelh. Gottleber: Johann Chriftoph G., ein verbienter Schulmann bes vorigen Jahrhunderts, geb. ben 27. Rovbr. 1733 in Chemnig, geft. den 1. Mai 1785 in Meigen. - Er war ber Sohn eines Zeughandlers und Rirchenvorftehers, ber ihn querft bem Lyceum feiner Baterftabt übergab, bann bie Universität Leipzig besuchen liek. Bier wurde Ernefti fein Lehrer. Das Unglud bes fiebenjährigen Rrieges führte ihn fpater als hofmeifter in ber Familie eines turfachfischen Beamten mit nach Mtorf, wo er feine Studien vervollständigte und 1761 Magifter wurde. In Die burch den hubertusburger Frieden befreite Beimath gurudgefehrt, erhielt er noch 1763 bas Rectorat bes Lyceums in Unnaberg. Gein Wirfen zeichnete fich bier baburch aus, bag er bereits im 3. 1764 aus Schulern ber Brima eine beutiche Bejellichaft bildete, welche in Poefie und Profa nach ben von Gellert, Rlopftod, Cramer, Mosheim und Jerufalem gegebenen Borbildern fich berfuchen und gu gegenseitiger Rritit vielfach Anlag geben follte. Aber 1769 trat eine Societas latina bingu. 3m 3. 1771 wurde er gur Leitung ber Fürftenschule in Meigen berufen und hatte balb nachher Beranlaffung, die fur bas hohere Schulwefen Sachfens fo wichtige Schulordnung Ernefti's auch in feiner Anftalt einzuführen. Db er feine ber beutschen Sprache zugewandten Beftrebungen auch in Deigen fortgefett hat, ift une nicht befannt; aber hier hatte bereits fein Borganger Boere auf folche Dinge hingeleitet. Gottleber's Schulichriften beschäftigen fich meift mit Blato, Philo und Cicero (f. Meufel's gelehrtes Teutschland und erfter Rachtrag); die von ihm vorbereitete Ausgabe des Thutydides haben Bauer und Bed (1790 bis 1804) ausgeführt.

Müller, Geschichte ber Fürstenschule zu Meißen (1789), II, 141 f. Flathe, St. Afra (1879), 300 f. und Spieß im Programm ber Realschule zu Annaberg (1856), 19 f. Raemmel.

Goettling: Rarl Bilhelm G., Philolog, geb. gu Jena am 19. 3an. 1793, geft. ebendafelbft am 20. Januar 1869. Auf bem Gymnafium gu Beimar, welches er, ber Cohn bes tuchtigen Chemifers Prof. Joh. Friedr. Aug. G. in Jena, durch Privatunterricht wohl vorbereitet im J. 1808 bezog, wurde er befonders burch Frang Paffow und Johannes Schulge gu lebhaftem Intereffe und tieferem Berftandnig fowol fur bie antife als fur bie beutiche claffifche Litteratur angeregt. Welch' tuchtigen Fond auch von speciell philologischen Renntniffen er aus ber Schule biefer Manner auf die Universität Jena, welcher er bon 1811 an brei Jahre lang als Student angehörte, mitgebracht hatte, bewies er burch eine schon im 3. 1811 von ihm im Ramen ber bortigen lateiniiden Gefellichaft bem Minifter Chriftian Gotllob von Boigt gewidmete fleine Schrift: "Animadversiones criticae in Callimachi epigrammata et Achillem Tatium". Rachbem er 1814 als Freiwilliger mit ben reitenden Jagern ber fachfischen Bergogthumer in ben Rampf gegen Franfreich gezogen war und bei feiner Beimfehr in Jena bas Diplom als Doctor philosophiae honoris causa erhalten hatte, beaab er fich nach Berlin, wo er unter F. A. Bolf's und A. Boedh's Leitung, in engem perfonlichen Bertehr mit F. Paffow und &. Doeberlein, feine philologischen Studien fortsette. Zugleich mit Baffow nahm er auch Antheil an einer aus 7 Mitgliedern (neben B. und G. noch Jahn, Beune, Friedr.

489

n horatius) interpretiren. Wie er in perfonlichem Berkehr burch bie Gineit und Bahrhaftigfeit feines gangen Befens, burch fprubelnden Sumor Innigleit ber Empfindung auf alle, Die ihm naber traten, einen angiebenden feffelnden Gindrud hervorbrachte, fo wirfte er auch durch feine Bortrage, in en fich umfaffendes Wiffen, flare Anschauung und lebendige Auffaffung Alterthums ausprägten, in hohem Grade anregend und unmittelbar erend auf die Buhorer. Diefelbe Mannigfaltigfeit der wiffenschaftlichen Inter-, berfelbe Reichthum an Renntniffen auf berichiebenen Gebieten wie in ber emischen ift auch in ber schriftstellerischen Thatigteit Goettling's ausgeprägt. anschaulichste Bild babon gewinnt man, wenn man die beiben Banbe feiner "Be= nelten Abhandlungen aus dem claffischen Alterthum" (Bb. I, Salle 1851, II, München 1863) nebft ber noch von ihm felbft in feinen letten Lebenstagen uftalteten, aber erft nach feinem Tobe im Drud erschienenen Sammlung r "Opuscula academica" (Leipzig 1869) burchmuftert. Antife Geographie Topographie, Geschichte und Staateleben ber Briechen, Grammatit, Rritit Bermeneutit, Litteratur, Philosophie, Epigraphit und Runft ber Alten find bie in biefen Sammlungen bereinigten, burchgangig frifch und geiftvoll riebenen, wenn auch felten ihren Gegenstand erschöpfenden und abschließenden ate vertreten. Bon Goettling's größeren felbständig erichienenen Schriften ren dem Gebiete ber griechischen Grammatit an die gunachft für Schulen bente Schrift: "Lehre bom Accent ber griechischen Sprache" (Rudolftadt 3, 3. Aufl. 1825), die er dann zu einem größeren Werke unter dem Titel: gemeine Lehre vom Accent der griechischen Sprache" (Jena 1835) umgeet hat, und die Ausgabe ber Grammatif des Theodofius (Leipzig 1822); Gebiet ber romifchen Alterthumer die "Geschichte ber romischen Staatsffung bon Erbauung ber Stadt bis ju Cafar's Tod" (Salle 1840) nebft ben nfgehn römischen Urfunden auf Erz und Stein" (Salle 1845); in weiterem te auch die ihrer Beit mit dem lebhafteften Intereffe in ben weiteften en begrußte Schrift "Thusnelba Arminius' Gemahlin und ihr Sohn Thume in gleichzeitigen Bildniffen nachgewiesen" (Jena 1843, wieder abgedrudt 36. I ber "Gefammelten Abhandlungen"; neue mit Bufagen und einem t über den "Fechter von Ravenna" versehene Ausgabe, Jena 1856). Bon ichen Schriftftellern hat G. herausgegeben die Gebichte bes Befiodus (Gotha Erfurt 1831, 2. Ausg. 1843; 3. von Joh. Flach umgestaltete Ausgabe 1. 1878) und des Ariftoteles Politik (Jena 1824) und Defonomik (ebdaf. 1830); wiche Beitrage gur Rritit und Erklarung verschiedener Schriftsteller, besonders Sophotles, Ariftophanes, Rallimachos und Horatius, enthalten die nur jum I in ben Opuscula academica wieder abgebruckten Programme, welche er im rage ber Universität Jena verfaßt hat.

C. Nipperdeii Memoria Caroli Goettlingii, Jena 1869. Kuno Fischer, orwort zu C. W. Goettlingii Opuscula academica, G. Lothholz, C. W. vettling, I. Abth. im Programm des Gymnafiums zu Stargard in Pomern, 1876.

Gottschalt, chriftlicher und beutschsreundlicher Wendensürft, Enkel des liwoi, Sohn Udos, der noch in den ersten Jahren Kaiser Konrads II. Obodriten und Wagrier herrschte, wenn auch nur über einen Theil derm, während sein Sohn zum Alleinherrscher emporsteigen sollte. Den Weg i bahnte sich G. durch mancherlei Kämpse und Abenteuer, welche zu seiner eren engen Verbindung mit dem deutschen Keiche in eigenthümlichem Contrast m. Fürst Udo, dem sächsischen Herzog Bernhard II. tributpslichtig und selbst ist, ließ seinen Sohn unter den Augen des Herzogs in dem St. Michaeliskloster Eineburg christlich erziehen. Da geschah es, daß Udo von einem Sachsen ex-

Secretary. S. feinen driftlichen Grziebern, nabb and ieine Landeleufe ju einem Radelier bas norbelbifde Suchienland em ber ale es herzog Bemibarb gelang bei Infe machte G. jum Gefangenen behandelte in Preine und Freundichaft gelabt batte, erfielt er iest nicht blos Deutschland, fanbern auch fein ben machtigften Herricher bes Rerbens, Ries 3m Gefolge Anuts, bet bumals and iber beinüchtlichen Theil ber Oftserwenden berrichte, im Dies lange, vermuthlich ein gungen Inbrachent in ber De Geimath erft wieber gurud, ale mit bem Tobe ter Der Manusftamm Anuts bes Großen erlofc und in Ragnus von Rorwegen machtig wurde, berfelbe Magni, Das zuleht regierenbe Fürftenbens, Geno Some, ging in ben Rampfen mit Magnus ju Grunde und in er Diefer Gachlage unternahm es nun G., ber fich mabricheinlich ichn Sounter Spend Eftrithfons, bes nachmaligen Ronios ber Dinen ber batten bie baterliche Berrichaft unter ben Wenben wieber anfenrichten, fe malenigeit ju ermeitern und auf bie benachbarten Bollerichaften aufm nicht als eine heibnische und folgeweise beutschiendliche Racht denftlicher Grundlage, bem fachfifden Bergog tributbflichtig, in Segiehung dem Ergftifte Samburg unterworfen. Ergbifchof munde war diejelbe Beit, wo G. unter ben Obobriten von Reuem emporlan, Selliner Abalbert, unter allen Rachfolgern St. Ansgars weitaus ber be wolle, und diefer bon firchlichem Gifer und politischem Chroris gleich Dunforungen, wußte die Beftrebungen Gottichalts in ihrer Bebeutung and und Ringe gang ju wurdigen. Er unterftugte und forberte fie ben nach Rraften, balb burch Entfendung von Geiftlichen, Die ale Diffions Jammentiinften, welche er mit G. haufig in Samburg hatte, und gerne be um ihn angutreiben, gur Ausdauer gu ermahnen und gu ermutbigen. 300 bei einem Gurften bon ber Art wie Gottichalt bedurfte es folcher Ermat gen nicht. Bon bem Beibenthum in England, wie es icheint, grundlich afnebrucht, tannte er fortan feinen hoheren Ruhm als Befehrer feines Bolls weben und in feinem Gifer hierfur ging er fo weit, bag er obne feine mittaden Burbe gu achten, felbft als Prebiger auftrat. Dft - fo wird Mandbuntidig berichtet - ergriff G. in der Rirche das Wort, um bas, mas die Blichen lateinisch, alfo fur bas Bolt unverftanblich vorgetragen hatten, biefem Der Bollsfprache, auf Bendisch, zu wiederholen. Rein Bunder baber, wenn Sheiftenthum im Wenbenlande einen gewaltigen, noch nie bagemefenen Aufwenn nahm, wenn fich mit ber fortichreitenben Diffion auch ber Regular Herns und bas Rlofterwefen einburgerten und Erzbischof Abalbert balb baju someben tonnte, dem urfprünglich alleinigen Bijchof von Olbenburg mehr andere Bifchofe gur Geite gu fegen, fo in Rageburg und in Mefelenber obodritischen Sauptftadt, wo außerdem brei geiftliche Stifter ins Leben lebrigens ging bei B. der Gurft boch nicht in bem Beidenbefehrer auf: bie Baffen wußte er ju fuhren und bergrößerte fein Reich bedeutenb, fo ibm schließlich sämmtliche, der Hamburgischen Erzdiocese zugewiesenen Sudenvöller unterthan waren, einschließlich der wilzischen oder liutigischen ber Kissinen und Circipanen, welche an dem Grenzflusse Beene

pobinten. Die Unterwerfung ber Circipanen hatte wegen ber Kriegstuchtigfeit iefer Bollerichaft besondere Schwierigfeit gemacht; fie war auch nur gelungen urch vereinte Rrafte, durch eine heerfahrt, an der außer G. und ben wendiden Wiberfachern ber Circipanen Danen unter ihrem Konig Svend und Sachfen unter Bergog Bernhard Theil genommen hatten. Ueberhaupt mußte 8. feine Erfolge ftets mit anderen theilen. Jeder Fortschritt feiner Dacht war ugleich ein Gewinn für die Rirche von Samburg, beziehungsweise Erzbischof Ibalbert, ber fich in feinem Chrgeig nun fchon gu ber befannten Batriarchatsdee berftieg, und nicht minder fur den Bergog der Cachfen, welcher jeht ftrenger Is je auf Tributgahlung bestand. Dies erregte großes Migvergnugen unter ben Benden und zwar nicht blos gegen bie Sachfen und ihren Bergog, fonbern auch egen G., ber außerbem noch für fich felbst Bins und Tribut in Anspruch jahm. Roch mehr aber erschwerte ibm feine Stellung ber Umftand, baf es ibm richt gelang in feinem Reiche bes Beibenthums völlig herr ju werben. Much 118 Bottichalts Dacht auf der Sobe ftand, in den letten Jahren Beinrichs III. and in ben erften Beinrichs IV. war ein beträchtlicher Theil feiner Unterthanen mmer noch heidnisch und widerftrebte bem Chriftenthum ebenjo hartnadig wie vie fiblich benachbarten lintigifchen Bolferichaften, welche von B. unabhangig n ber Stadt Rethra und in dem Cultus bes Radigaft einen gemeinsamen Mittelpuntt hatten. Mit ihnen verband fich die heidnische Nationalpartei unter en Obodriten, um G. ju fturgen, bas Chriftenthum und die beutiche Oberherrchaft zu bernichten und angeftiftet von Bluffo, der mit einer Schwefter bes Fürsten vermählt war, begann im 3. 1066 ein Aufstand, fo gewaltig, daß Sottichalfs herrschaft in ber That fogleich, wie es scheint, ohne Rampi und Begenwehr zusammenbrach. G. felbft wurde getobtet, am 14. Juni 1066 in Bengen unweit der Elbe: eine große Angahl von Brieftern und Laien erlitt baselbe Schidfal, jum Theil unter gräßlichen Martern; Die beidnischen Dachtgaber ruhten überhaupt nicht eher, als bis fie bas benachbarte beutiche Gebiet n Mitleidenschaft gezogen, Samburg überfallen, die Burg gerftort und ben Gau ber Sturmarn faft gang entbolfert hatten. Bas beutiche Macht und firchlicher Gifer in Diefen urfprünglich fo unwirthlichen, ichwachbevölkerten, fulturarmen Candichaften mahrend bes Jahrhunderts von Otto bem Großen bis Seinrich III. mubfam, unter harten Rampien geschaffen hatte, bas ging fo in einem einzigen Jahre ju Grunde und an eine baldige Wiederherstellung bes fruheren Buftandes war um fo weniger ju benten, je ungunftiger für ein berartiges Unternehmen Die inneren Berhaltniffe bes bentichen Reiches eben bamals maren. Fällt boch ber Untergang Gottichalts und feiner Berrichaft gufammen mit bem Sturge Grgbifchof Abalberts als Rathgebers Raifer Beinrichs IV., mit bem Wiederausbruch ber billungifch-erzstiftischen Fehden, mit bem Beginn ber großen Parteiung zwischen Bapftthum und Raijerthum, welche das Reich bis auf den Grund erschütterte, Die traditionelle Richtung ber beutschen Nation auf Christianisirung und Germanifirung des flavischen Oftens überall lahm legte. Zunächst behauptete denn auch bas nationale Beibenthum innerhalb bes beutsch-wendischen Oftseegebiets die Herrschaft, welche es sich im J. 1066 erobert hatte. Gottschalts Sohne, Butue und Beinrich wurden bom Fürftenthum ausgeschloffen, Rruto, Cohn bes Brin, ein eifriger Beibe trat an die Spige bes Bolfs: ein Berfuch Butues ihn mit beuticher Gulfe wenigftens aus Wagrien ju verbrangen, icheiterte bollftanbig. Butue felbft fand in biefem Rampfe ben Tob, am 8. Auguft 1071 bor Blon, Die fiegreichen Obobriten aber überflutheten und verwüfteten von Reuem gang Rorbalbingien, überschritten auch die Giber und entriffen ben Danen die alte als Bijchofsfit und als Sandelsplat gleich wichtige Stadt Schleswig. Diefe Eroberung mußten bie Wenden freilich bald wieder herausgeben, bagegen festen fie fich fest in dem nordelbischen Sachsenlande und machten es fich ginspflichtig, während fruher umgelehrt die Sachsen die herren, fie, die Wenden, tribut-

gablende Unterthauen gewesen waren.

Mittlerweile warnun aber Seinrich, Gottichalfs Cohn von ber Danin Gigrid. nach einer unftaten meiftens in Danemart verlebten Jugend zum Manne berangewachlen und als diefer etwa ein Menschenalter nach dem Sturge des Baters seine Ansprüche auf bas obobritisch-wagrische Fürstenthum geltend machte, ba war er allerdings gludlicher als fein Bruber und Borganger Butue. Mit Baffengewalt, aber, wie bie Sage geht, auch mit Lift und Berrath bezwang heinrich ben greifen Rruto, dann nachdem diefer von einem Danen meuchlings ermorbet war, vermählte er fich mit Claming ber Bittme Rrutos, und wurde auch von ber Daffe bes Bolfe als Berifder anerfannt. Bum großen Theil beruhte Beinrichs Emportommen auf banifder Unterftugung; aber nachdem er auf diefe Beife feine beimifchen Biderfacher befiegt, das driftliche Benbenreich wieder aufgerichtet hatte, manbte er fich ebenfo wie es in abnlicher Lage fein Bater G. gethan batte, mit großer Entichiebenbeit bem beutichen Reiche insbefonbere ben Bergogen bon Sachjen gu. Um fic ibres Beiftandes ju verfichern, übernahm er junachft gegen Bergog Magnus, ben lenten Billunger, Lebenspflichten, leiftete Gulbigung und gablte Tribut, mabrent er fich von Danemart immer mehr emancipirte, mit Konig Riels (1104 bis 1184) fogar ber Art verfeinbete, bag es jum Kriege fam. Der Zeitpunft, wann diefer wendisch-danische Krieg ausbrach, steht nicht fest; es ift nur Bermuthung, wenn er ins Jahr 1111 geseht wird. Aber gewiß ift: die Feindseligkeiten waren nicht mit einem Feldzuge beendet, fie gogen fich fehr in die Lange und wurden erft fury por bem Tobe Beinrichs beigelegt burch einen Friedensichluß mit Rnut (Ramard), Bergog von Schleswig und Reffen des Ronigs Riels, ohne bag bie Machiftellung ber einen ober ber anbern Partei verandert mare. Ueberhaupt geftaltete fich die Regierung Beinrich bes "Ronigs" ber nordalbingifchen Wenden wie er titulirt fein foll, ungemein friegerisch, wie es auch taum anders fein tonnte, ba Beinrich von bem Augenblid an, wo er fich offen jum Chriftenthum befannte und Bafall eines beutschen Reichsfürften wurde, bas gefammte beibe nifche und beutschfeindliche Wendenthum innerhalb wie außerhalb bes Obobritenlandes gegen fich hatte, es jum Rampfe gleichfam berausforberte. Bei biefen innerflavifchen Rriegen bes driftlichen Wenbentonigs erwies fich nun beffen Lebnsabhangigfeit bon ben fachfischen Bergogen als fehr bortheilhaft. Bu dem großen Siege, ben Beinrich mabricheinlich im 3. 1093 fiber die gefammten ibm feindlichen Stamme bes füdlichen und öftlichen Wendlandes bei Smilowe im Bau ber Polaber (Lauenburg) babontrug , hat Gerzog Magnus in Berfon mitgetampft; ja ohne bie rechtzeitige Antunft fachfischer Berftarfung mare Beinrich allem Anscheine nach geschlagen worden. Lothar von Supplinburg, Rachfolger Des Magnus im Bergogthum ift mindeftens vier Dal felbft gegen beibnifde und aufftanbische Wenden ins Feld gezogen, im Jahr 1114 gemeinfam mit Beinrich, um die Ranen, die feerauberischen Bewohner von Rugen, welcht jener ichon fruber für fich allein und mit Erfolg befriegt hatte, bollends ju naterwerfen. In diefen und anderen ahnlichen Unternehmungen gipfelt bie Becht Beinrichs nach ber wendischen Seite bin. Sie beruht auf einer meiftens mangenen Unterthänigfeit, welche Kriegsbienft und Abgabenpflicht, aber nicht Deiteres Uebertritt jum Chriftenthum jur Folge hatte. In Sachen ber Antogion war Beinrich bei weitem nicht fo eifrig wie es fein Bater G. gewefent 201 begunftigte er das Chriftenthum und chriftliche Miffionsbejtrebungen ber Apoftel der Bagrier, begann feine Birtfamteit mit ausbrudlicher Jung bes Fürften, indeffen auf zwangsweife Betehrung feiner Unter-Deinrich nicht aus, jo wenig, daß es bei bem erften Auftreten Bicelins in

em wendischen Sauptlande Seinrichs nur eine Rirche gab, und die besand fich m der Trave zu Alt = Lubed, wo jener regelmäßig Sof hielt. Am 22. Darg vahrscheinlich 1124, vielleicht erft 1125 ftarb Heinrich. Eine spate nieder-ächsische Ueberlieserung des dreizehnten Jahrhunderts behauptet, daß er erchlagen wurde. Die alteften Quellen wiffen nichts bon einem gewaltfamen Tobe. Jebenfalls mar Seinrichs Serrichaft bis gulett fest genug um unbeftritten mi feine Sohne Zwentipult und Rnut überzugeben; erft als biefe unter fich in Streit geriethen, berloren fie die Rraft ihre Stellung ju behaupten. Die unterworfenen Boller emporten fich und mit bem gewaltsamen Tobe erft bes einen bann des anderen Fürften ging bas von Gottichalt begründete, von feinem Sohne beinrich wiederhergestellte driftliche Obodritenreich für immer gu Grunde. Die mahren Erben Gottichalts und Beinrichs maren nicht wendische Berricher, auch nicht der Dane Anut Laward, der unter Raifer Lothar vorübergebend Ronig der Benden wurde, fondern es waren jene beutschen Fürsten und herren, welche in ber Beit Raifer Friedrichs I. Die Chriftianifirung ber Oftfeewenden auf Brund einer planmagigen und energischen Germanifirung endgiltig zu Stande brachten: bie ichauenburgischen Grafen von Solftein und Bergog Beinrich ber Lowe, ber Erbauer bes neuen, bes beutschen Libed. Das Intereffe, welches G. und beinrich für uns noch haben, beruht auf ihrer hiftorischen Stellung in ber Ditte zwischen der heidnisch = nationalen und ber chriftlich = germanischen Epoche bes beutigen Tages gang beutschen Wendenlandes zwischen Elbe und Beene. Bas ihre Perfonlichfeit betrifft, als Charaftere, find fie uns in hohem Grade fremd, schon wegen ihrer flavischen Berfunft, und auch wegen der Beschaffenbeit ber Ueberlieferung, die auf fie Bezug hat. Heber G. ift ber deutsche Bedichtichreiber Abam von Bremen unfer hauptgewährsmann, ihm aber bienten als Quellen vornehmlich Erzählungen des banischen Königs Svend Eftrithson, deffen indam ja B. war. Gin Jahrhundert fpater hat der holfteinische Priefter Belmold von Bofau in feiner Wendenchronit Abams Bericht über G. aus voltshumlicher, auf beutschem Boden erwachsener Sage erweitert, ohne jeboch unfere Rantnig wefentlich zu bereichern und aus berfelben anziehenben, aber nicht immer reinen Quelle, verbunden mit Ueberlieferungen firchlichen Urfprungs, namentlich mit Mittheilungen Bicelin's find bann auch Belmolds Berichte über benrich entstanden. Bas andere Quellen bieten, ift geringfugig, aber werthvoll als Mittel ber Rritit.

Bgl. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten, 2. Bd. G. Wait, Schleswigholsteinische Geschichte, 1. Bd. C. Schirren, Beiträge zur Kritit älterer
holsteinischer Geschichtsquellen, Leipzig 1876 und als Antikritik K. Höhlbaum, Vicelin und seine Biographen in den Forschungen zur deutschen Gelichte, Bd. XVII. Heft 2. G. Dehio, Geschichte des Erzbisthums Hamburgbremen, Bd. 1. 2. Berlin 1877, mit Anmerkungen, in denen die übrige
tinschlägige Litteratur zusammengestellt und berücksichtigt ist.

Steindorff.

Gothschalt, Monch des 9. Jahrhunderts, stammt aus Sachsen, nicht, wie kabere darthun wollten oder behaupteten, aus Gallien oder Belgien, oder gar Shottland, und war der Sohn eines Grasen Berno. Schon als Kind wurde naach damaliger Sitte von seinen Eltern dem Mönchsstande verlobt. Wirllich kam er als sogenannter Oblate ins Kloster Fulda, teineswegs nach Reichenau. Diese Selsibbe seiner Eltern und dessen Aussiührung wurden aber die Ursache eines Ungläcks. S. sühlte nämlich keinen Beruf zum Mönchsleben in sich und lachte diesem in der That durch eine Klage gegen seinen Abt Rabanus Maurus auf einer Synode zu Mainz 829, daß er ihn gegen seine Reigung und nur auf Smud des Gelsibbes seiner Eltern sesthalte, zu entkommen. Die Synode ging

amar auf fein Berlangen ein. allein Rabanus manbte fich unter Borlage feiner befannten Schrift: De oblatione puerorum secundum regulam b. Benedicti an ben Raifer und ermirtte, bag G. aus bem Rlofter nicht entlaffen murbe. Das Einzige, was er burch feinen Schritt erreichte, mar, bag er in bas Rlofter Orbais in ber Dibcefe Soiffons verfest wurde, ohne bag ihn jedoch Rabanus auch für die Butunft aus den Augen ließ. Damit ift die weitere Entwicklung Gothichalt's pinchologisch für jeden erflart, der die Wirfungen eines folchen Zwanges au einem bem inneren Wefen wiberftrebenden Lebensberufe mit allen Forberungen bes geiftlichen ober Monchaftandes fu beobachten Gelegenheit hatte. Bei vielen Raturen tritt gangliche Apathie, bei anderen, besonders begabteren und eneraifcberen, innere Berftimmung und raftlofe, meiftens einfeitige Thatigleit auf irgend einem Gebiete wiffenschaftlichen ober praktischen Lebens ein. Bu letteren Raturen gehorte G. Er lebte in Orbais nur bem wiffenichaftlichen Stubium und las mit befonderer Leibenschaft die Schriften des Augustinus und Fulgentius. Bie aus einem Gebichte bes mit ihm befreundeten Walafried Strabo an ihn bervorgeht, nannte man ihn wegen feiner Borliebe für Julgentius Jogar felbft Fulgentius. Die Beschäftigung namentlich mit Augustinus, ber im Abendlanbe als der bedeutenofte und größte Rirchenlehrer betrachtet wurde und mit beffen Autorität fich Jedermann ju beden fuchte, tonnte an fich nichts Auffallenbes fein; aber es fonnte auch nicht fehlen, daß B., wie an jeden denkenden Theologen bie Frage bon ber Prabeftination mit ihren Begiehungen au ben verichiebenften theologischen Broblemen herantreten wird, in diese fich verlor, ba fie ihm bei Auguftinus fo oft begegnete, mahrend die firchliche Praxis ihm mit berfelben in offenem Widerfpruch ju fteben ichien. Rur um fo mehr fühlte er ben Drang in fich, die Lehre biefes gefeiertften Orafels in ber Rirche überall gur bollen und unbedingten Anerfennung ju bringen. Go finden wir ihn junachft mit ben Mönchen Ratramnus und Balafried Strabo, ben Aebten Lupus bon Ferrière und Marquard von Brum und bem Bifchof Jonas von Orleans († 842) in Bertehr über diefe Lehre. Statt aber ber ihm dabei gewordenen Mahnung nachzugeben und fich nicht mit fo schwierigen Fragen zu befaffen, reifte er nun auch nach Italien und verbreitete überall feine Anschauung. Auf biefer Reife ichon begegnete er bem jum Bischof von Berona ernannten Roting, welcher im Frühighr 840 mit Rabanus im Lahngau gufammentraf, Diefen über Gothichalf's Treiben unterrichtete und gu einer Schrift gegen ihn veranlagte, welche noch in einem an Roting gerichteten, freilich die Lehre Gothschalt's unrichtig barftellenben Schreiben vorliegt. Rach feiner Rudfehr ließ fich G. von dem Chorbifchof Rich bold von Rheims mahrend ber Sedisvafang, alfo nicht von bem Bifchof von Soiffons, in beffen Diocefe Orbais lag, jum Priefter ordiniren. Richt lange nachher ift er, wie wenigstens Erzbischof Sinkmar fpater behauptete, ohne Gr laubniß feines Abtes, auf einer zweiten Reife nach Italien, wobei er neuerbings feine Lehre verbreitete. Aber auch bahin verfolgte ihn Rabanus, jest Erzbifche bon Maing, und veranlagte ben Grafen Eberhard bon Friaul, bei bem fich G. auf feinem Rudwege langere Beit aufhielt, ihn, beffen Lehre in Deutschland ichon weit berbreitet fei, ju entlaffen. Als ihn barauf Rabanus in Deutschland entbedte, ließ er ihn verhaften und bor eine Synobe in Maing, beren Boritt tt felbft führte, ftellen (848). G. widerrief nicht, vertheidigte fich mit Wort und einer Schrift, bon ber wir nur noch Fragmente in ben Streitschriften fennen, und warf fogar Rabanus bor, daß er ein Anhanger bes Gennadius und Caffianus fei. Diefer vermochte auch nur die Majorität für fich zu gewinnen, die allerdings B. und feine Unhanger verurtheilte; aber gerade diefer Borgang beweift, bal B. nicht allein ftand, fonbern feine Auffaffung in ber Rirche weit verbreitet mat Rach den Kantener Annalen find feine Anhänger auch mit Schlägen trattit

borben, ein Berfahren, bas in Deutschland bie Bewegung erftidt zu haben deint. G. felbft aber murbe in die Diocefe feines Rlofters gebracht, und ein Brief Rabanus' an Sinkmar ftellte biefem bas Anfinnen, bem Monche weitere Umtriebe unmöglich ju machen. Bischof Rothad von Soifsons nahm ihn nun in Berwahr und hintmar selbst feste sich mit ihm in Berkehr, um ihn von feiner Lehre abzubringen. Da es bergebens war, wurde er im Fruhjahre 849 por die Synode zu Chierfen, zu beren Mitgliedern auch der Abt von Orbais gehorte, gebracht. Bunachft erflarte man ihn ber burch den Chorbischof Richbold erlangten Briefterwürde für verluftig und ging bann auf die bogmatifche Frage über, ohne es, wie es scheint, zu einer geordneten Behandlung berselben fommen m laffen. B. widerrief auch bier nicht. Die Folge bavon mar, daß er forperlich geguchtigt murbe und feine Schriften ins Feuer werfen mußte. Geit diefer Beit wurde er im Rlofter Santvilliers in ber Diocese Rheims in Saft gehalten, buite jedoch den Bottesdienft besuchen und communiciren; auch bas Schreiben war ihm noch nicht berwehrt. Bon allem aber, was er geschrieben, entgingen mir zwei Glaubensbetenntniffe ber Bernichtung. Am Schlusse bes größeren forbert er fogar jum Beweise ber Bahrheit seiner Lehre ein Gottesurtheil , fo ibergengt war er bon ihr und fo feft bing er ihr an. Aus diefen Glaubensbekenntniffen muffen wir eigentlich auch die Renntniß feiner Lehre schöpfen, ba die Fragmente feiner Schriften in ben Streitschriften Anderer, wenn auch nicht gerade berfälfcht, boch aus bem Bufammenhange geriffen diefelbe nicht mit Buberläffigkeit erkennen laffen. Seine Lehre war aber in ber That augustinisch und enthielt feine amei Brabeftinationen, b. b. feine Prabeftination ber Bofen um Bofen, wie man ihm imputiren wollte. Rach biefer Synode murde übrigens ber Streit erft ernfter und man ertennt auch daraus, daß die auguftinifch prabestinatianische Anschanung weit verbreitet war. Gine gange Reihe ber berbortogenoften Manner nahm fich Gothschalt's an, wenn fie auch mit Rudficht auf die anthropologische Seite ber Frage und um die Erlösung ober, wie fie fich medriidten, ben Werth bes Blutes Chrifti nicht zu fehr zu vermindern, fich borichtiger, als jener, auszusprechen fuchten. Bischof Prudentius von Tropes, Abt Sewatus Lupus, der Mönch Ratramnus erhoben sich für ihn, und hinkmar lam badurch in nicht geringe Berlegenheit. Zunächst bachte er an Rabanus, um fich mit beffen großer Autorität zu beden; allein biefer lehnte bas Anfinnen, ine größere Gegenschrift zu berfaffen, ab. Dann manbte er fich gleichzeitig mit 8. felbst an die Lyoner Rirche, und hier war er glüdlicher. Erzbischof Amolo ligte nämlich in einem Briefe an G., ohne ihm volltommen Recht zu geben, bibe Gegner zu verfohnen, und der Magifter Florus ichrieb überdies noch einen Sermo de praedestinatione. Auch ben unftaten Amalarius rief hintmar gu bulfe, ber auch fofort eine Schrift fchrieb; am meiften aber verfprach fich ber Meimfer Erzbifchof bon bem Gingreifen bes bochangefebenen Stotus Erigena. Mein beffen Schrift entflammte ben Streit nur noch mehr. Sofort trat Bifchof badentius gegen fie auf und fand barin 77, eine unter bem Ramen ber Lyoner Anche befannte Schrift gar 106 Frethumer. Rochmals follte Erzbischof Amolo win Spon bein Rheimfer Collegen beifpringen; allein er ftarb inzwischen und wurde burch Remigius erfett, der allerdings fich de tribus epistolis vernehmen ließ, aber die Sache Gothschalt's vertheidigte und bas Berfahren hintmar's tabelte. Hinkmar feste nunmehr die 4 Artifel ber Spnode von Chierfen 853 maggen, benen, obwohl von ihm felbft unterzeichnet, Prudentius auf einer Sunobe ber Proving Sens in Paris mit 4 anderen Sagen antwortete; noch viel wichtiger aber war, daß jest Remigius von Lyon in der Schrift De tenenda writate scripturae fowol Sinfmar als die 4 Artifel von Chierfen heftig angriff. fine Spnode ju Valence 855 nahm ben Augustinismus in Schutz und verwart

bie Gage von Chierjen nebft 19 anderen bes Stotus Erigena. Dadurch jemie burch die Aufforderung bes Ronigs Rarl, fich barüber ju außern, flieg Die Ber legenheit hintmar's und fah er fich endlich veranlagt felbft ein Buch über bie Brabeftination ju ichreiben, bas wir jeboch nicht mehr befigen. Dagu tam noch, baf ihn um biefe Beit G. wegen einer Aenberung bes Wortes trina deitas in summa deitas in einem firchlichen Somnus bes Cabellianismus beichulbigte und ihm barin fofort fein Freund Ratramnus hulfreich beifprang. Much biergegen wehrte fich Sinfmar in einer besonderen Schrift, worin er B. mit bem Bormuit bes Arianismus antwortete. Als auf 859 eine Spnode bon 12 Rirchenprovingen gu Cabonnières bei Toul gehalten werden follte, tauchte auch die Pradeftinationsfrage wieber auf. Die früher in Balence versammelten Bifchofe hielten eine Borverfammlung in Langres und wieberholten in ihren Beichluffen auch Die Artitel bon Balence; ihre Berlefung auf ber nun folgenben Synobe bon Savonnieres fowie die Entgegenstellung ber Artifel von Chierjen verurfachte aber jo große Aufregung, daß man die gange Berhandlung ber Frage auf eine nachfte Spnobe perichob. Dieje fand nun gwar nicht ftatt, aber auf ber gu Touch 860 fibertrug man hintmar, ber ingwischen an politischem Ginfluffe gewonnen, Die Abfaffung des Synodalichreibens, in dem er nicht nur feine eigene Auffaffung der Pradeftinationsfrage aussprechen, sondern auch die Gage von Chierfen wiederholen durfte. Abgeschloffen mar bamit freilich ber Streit noch nicht und hinfmar mußte fich nochmals an die Ausarbeitung eines Wertes über die Brabeftination machen; aber er hatte bamit offenbar ber frantischen Rirche in biefer Frage Die Signatur feines Geiftes aufgeprägt. G. faß inzwischen in Sautvilliers, ohne daß wir junachft Beiteres über ihn erfahren. 3mar hatte fich nach ben Ber tinianifchen Annalen jum Jahre 859 B. Ricolaus I. ju Gunften bes Auguftiniemus entichieben; allein die Angabe ift nicht jo bestimmt, als Beigfader angenommen hat und worauf schon v. Roorben ausmertsam gemacht hat. Erft aus den 3. 862-63 wiffen wir ficher, daß fich der Papft mit der Gothichalt's ichen Sache ernfter beschäftigte. Sinkmar berichtet ihm darüber und fendet auch mehrere Schriften, 864-65 folgt ein neuer Bericht bes Erzbifchofs. Das icheint B. erfahren zu haben und jo wollte auch er feine Sache in Rom vertreten wiffen. Ein aus Sautvilliers entsprungener, bem G. befreundeter Monch Guntbert brachte nun auch die Beschwerben bes Gefangenen nach Rom, wogegen hinkmar neuer bings Aufichluffe burch ben Bifchof Egilo an ben Papit gelangen ließ, ohne bag bort die Sache einen Abschluß gefunden hatte. G. wurde fpater nicht mehr fo nachfichtig behandelt: es war ihm Schreiben und Communion unterfagt. Rach Sintmar hatte er Rahrung und Rleibung verschmaht und bie ausschweisenbften Bifionen gehabt. In einer ichweren Krantheit fann man ihm neuerdings einen Wiberruf an, um dann die Communion erhalten zu fonnen, aber er wies bas Anfinnen gurud. Chenfo umfonft martete man bei feinem Tobe auf ein Beiden bes Widerrufs, um ihm nach ber Weifung hintmar's die Communion geben und ihn baraufhin ehrenvoll beerdigen ju tonnen. Er war ju unbeugfamer Brabe ftinatianer und legte in Folge beffen ju wenig Werth auf Communion und firchliches Begrabniß, als daß er fie durch einen Widerruf hatte erfaufen jollen. eine Erscheinung, welcher man auch heutzutage bei Ginzelnen begegnet. Die äußere Rirche mit bem confequenten und ftarren Bradeftinationismus gu Der mitteln ift eben eine ber schwierigsten Seiten bes Problems. Das Tobesjahr Bothschalt's ift nicht befannt.

Mauguin, Veterum auctor., qui saec. IX. de praedest. scripserunt. opéra et fragmenta, 650. Ufferius, Gotteschalci et praedestinatianae controv. hist., 631. Cellot, Hist. Gottesc. praedestinatiani, 655. Runftmann, Grasbanus Magnentius Maurus, 1841. Beigläcker, Das Dogma der göttlichen

497

Vorherbestimmung im 9. Jahrh, in b. Jahrbüch, s. beutsche Theol., 1859. b. Roorden, hintmar, Erzbisch, b. Rheims, 1863 (besonders für die Chronologie wichtig), dazu Kunstmann, Die Briefe Hraban's im Prädestinationsstreite in den hist. pol. Blättern, 52, Bb. Borrasch, Der Mönch Gottschalt von Orbais, 1868, dazu Reiser im Bonner theol. Lit.-Blatt, 1869.

Friebrich. Gottiched: Johann Chriftoph B. - Faft ein Jahrhundert hindurch graufam vertannt, bat B. erft mabrend ber jungften Jahrgebnte fpate Berechtigfeit erfahren. Alls Th. 2B. Dangel aus ber forgfältig burchforichten Gotticheb'ichen Correspondenz das Buch "Gottsched und seine Zeit" (Leipzig 1848) hervorgeben ließ, mußte er es fich jur Aufgabe machen, einer migachteten Berfonlichfeit, beren Rame taum ohne Beimischung von Spott genannt ward, ihre geschichtliche Bebeutung wiederzugeben. Erft feitdem ift G. in feiner mahren Geftalt fur Die Litteraturgeschichte gurudgewonnen worben. Deutlich erfennen wir bie feiner Beiftesart gezogenen Schranten, über welche er auch mit ber angestrengteften Thatigfeit nicht hinausgureichen bermochte; wir begreifen, daß fein Thun ber jungeren Generation feiner Zeitgenoffen als werthlos ober gar verberblich erschien, bağ er von ihr verächtlich bei Seite geschoben ward, und bag auch in ben nächftfolgenden Geschlechtern feine Reigung fich regte, ihn wieder ju verbienten Ehren au bringen : wir feben ein, daß diefe Bertennung aus geschichtlicher Rothwendigfeit entsprang. Aber wir feben auch, bag er bie Arbeit, ju ber er berufen war, grandlich vollführte; wir sehen, wie er mit allen verwendbaren Mitteln und Rraften innerhalb ber feiner Ratur gebotenen Beschräntung auf feine Beit einbringlich wirfte, wie er beren Beburfniffe richtig erfaßte und ihnen im richtigen Augenblide genug zu thun verftand. Bielleicht ift man noch immer nicht zu einer völlig unbefangenen Betrachtung feines Wollens und Bollbringens vorgebrungen. Wir wiffen aber wenigstens jeht zu bestimmen, inwiesern feine Leiftungen bagu beigetragen, Die Begrundung unferer großen Litteratur boraubereiten.

Bu Jubithenfirch bei Königsberg in Preußen ist G. am 2. Februar 1700 als Sohn des bortigen Predigers geboren. Auch er also, gleich dem gewaltigsten seiner Gegner, entstammt einem protestantischen Psarrhause. Der Bater, ein nach dem Maße jener Zeit gebildeter Geistlicher, ließ sich den Unterricht des Sohnes selbst angelegen sein. Dieser, lernbegierig, gewandt und empfänglich, kam in den ernsten Wissenschaften rasch vorwärts; im vierzehnten Jahre schien er reif zum Besuch der Universität. Ausgemuntert von seinem väterlichen Lehrer, der selbst der Dichtkunst nicht abgeneigt war, ließ er sich auch schon srühzeitig auss Gebiet der freien Künste verloden; er kann später von sich rühmen, daß er "von

Jugend auf allezeit ein großes Bergnugen an Berfen gehabt".

An der Königsberger Universität ward er am 19. März 1714 immatriculirt. Theologie und Philosophie beschäftigten ihn vornehmlich. Mit der Gottesgelahrtbeit konnte jedoch sein nüchterner Geist sich nur oberstächlich besreunden, obgleich er einen Mann wie den älteren Lilienthal unter seinen Lehrern sand. Der Weltweisheit hingegen widmete er sich mit wachsendem Giser. Nührig und rüftig, wie er war, nahm er die verschiedenen Systeme hinter einander durch. Er will die aristotelische und cartesianische Philosophie kennen gelernt haben; er studitte des Thomasius Sittenlehre und Naturrecht; Locke las er sleißig; um Leibnizen's Theodicee zu verstehen, machte er sich mit dem Französischen bekannt. Auch Experimentalphysist trieb er und konnte 1717 de mutationidus barometri in tempestatidus pluvis disputiren. Aber, so reich sein Kops auch mit philosophischen Meinungen ausstafsirt war, die eigentliche Erleuchtung kam ihm erst, als er durch seinen Lehrer Kast — es mag um das J. 1720 gewesen sein ein

498 Gotticheb.

zu ben neuesten Wolffischen Schriften hingeführt ward. In der Leibniz-Wolffischen Philosophie fand er nun die Erkenntnißquelle, aus welcher er hinsort seine Ansichten über "Ordnung und Wahrheit in der Welt" getrosten Muthes schöpfte. Zweisel über das Unergründliche und Unentwirrbare im Weltlauf und Menschendasein, die ihn srüher wol angesochten hatten, konnten ihn nun nicht länger quälen. Alles ward ihm klar und durchsichtig. An jener Philosophie hat sich sein Berstand sormal geschult. In der Wolfsischen Logik glaubte er die Handbabe zu besiehen, mit welcher sich jede wissenschaftliche Disciplin erzassen ließ. Auf dem Boden jener Philosophie wähnte er hinreichende Kräste gesammelt zu haben, um nach den verschiedensten Geistes – und Kunstgebieten mit Sicherheit

borgubringen und fich auf jedem beliebig anzufiedeln.

Die Boefie ward auch mabrend ber atademischen Lebriabre nicht mit bem Ruden angesehen. Gleich im Beginne berfelben fonnte er fich an einem Collegium poeticum erbauen, bas ber Brofeffor Robbe veranftaltete. Der Mann ftand im Rufe, feinen artigen Bers ju fchreiben. Soren wir aber, bag Menantes' "allerneufte Art gur galanten Poefie ju gelangen" bas Lehrbuch war, auf bas er feine Anweifungen grundete, fo werden wir taum hoffen burfen, bag feine bichterische Braris ober Theorie ber Ausbilbung bes Schulers in boberem Sinne forberlich gewesen. Etwas mehr ließ fich erwarten von bem Ganger Gugen's, bem fpateren Sofrath und Leibmedicus Joh. Bal. Bietich, bem 1717 bas ordentliche Lehramt ber Dichtkunft übertragen warb. Er erhielt es gewiffermagen als Lohn für feinen von gang Deutschland mit Begeifterung vernommenen, aus 34 achtzeiligen Strophen beftehenden und in heroifden Berfen rein und eben dabinfliegenben Lob = und Belbengefang auf bes fiegreichen Pringen Feldzug in Ungarn 1716. Bietich, der zuerft in Simon Dach und Reufirch feine Dufter gefunden, hatte bann in ber höfischen Schule ber Canit und Beffer fich alles bas angeeignet, was bamals jum Apparate einer bornehmen Boefie gerechnet warb. Er galt als Meifter bes glatten Berfes, dem nichts von Lobenftein's perponten leberichmenglichkeiten anhaftete und in ben bon Sofmannsmalbau's fpielendem ober ichlupfrigem Bige nur fo viel überging, als gur Ausgierung einer ernften Materie unumgänglich nothig ichien. Roch im Anfange ber vierziger Jahre, als Saller und Sageborn icon aufgetreten, tonnte G., ohne gerabe energischen Widerspruch ju befürchten, ben hofrath Bietich als Denjenigen preifen. ber "unter allen Dichtern, Die Diefes Jahrhundert Deutschland hervorgebracht, faft mit einhälligen Stimmen ben oberften Plat verdienet habe." Und in ber That, wer bamals, in Gottiched's Jugendzeit, den feineren Geschmad befriedigen und ber ftrengeren Rritit genugen wollte, bem waren die Mufterftude jenes Mannes zur unbedingten Rachahmung zu empfehlen. Un biefen Bedichten, bie weder des Autors noch des Lefers Einbildungsfraft in Bewegung festen, an ihnen tonnte man bewundern, wie weit fich die Runft treiben ließ, aus ber Anfamm lung moblgeordneter, tonender Borter einen gut gegliederten Bers ju bilben, ber etwas zu enthalten ichien; bier ichimmerte ber Brunt einer anfpruchsvollen Schulrhetorit, welcher die Beredfamfeit ber mahren Empfindung fremd blieb; nichtsfagenbe Untithefen wechselten mit tablen Gemeinfprüchen; gehörigen Otte waren die altüberlieferten Gleichniffe und die langft farblos geworbenen Bilber fünftlich eingefügt; über bas Bange aber breitete fich eine matte Elegang, neben ber wenigftens jene grellen Fehler nicht auftommen burften, um berentwillen ber Bann über die Saupter ber zweiten ichlefischen Schule verhangt worben.

Bietsch, im J. 1690 geboren, hatte noch seine volle Jugendfrische, als er in Königsberg die Prosessur der Poesse antrat. Er war bereit, sein künstlerisches Wissen mitzutheilen, sein poetisches Können auf andere zu übertragen; und durch einen solchen Lehrer, mit dem sich alsbald ein näherer Berkehr entspann, ward nun G. zu allen Handgriffen jener höfischen Technik gründlich angeleitet. Pietsch unterzog die poetischen Ausarbeitungen, die ihm der Lehrling steißig einreichte, seiner gewissenhaften Eensur. Bei solchen Anlässen mochte er wol, zur Bestärtung seiner Lehren, ihm seine eigenen Uebersehungen kostbarer Stellen aus dem Horaz vortragen oder ihm Kernsprüche aus Canihens Satire von der Poesie zu Gemüthe sühren; der Schüler ersuhr alsdann, was es heiße, solche Muster "mit Berstand zu lesen". Dem Prosessor der Dichttunst lag natürlich der Gedanke nicht sern, sich in seinem Fache auch durch ein Lehrbuch nüglich zu machen; wie er gegen seinen Jünger verlauten ließ, sollte dasselbe so einegerichtet sein, "daß darinnen der innere Charatter und das wahre Wesen eines seden Gedichtes gewiesen würde". Diese Anweisung blieb ungeschrieben; aus seinen Aeußerungen aber bildete sich G. den ersten Begriff einer "Eritischen

Dichtfunft". -

B. lernte in diefer Schule, was fich lernen ließ. Ihr hatte er's zu banten, wenn er fich hernach in Leipzig bald als fertigen Boeten ausweisen fonnte, und er übte nur eine Pflicht ber Ertenntlichfeit, wenn er (Leipzig 1725) bes Meifters Werte gesammelt an's Licht treten ließ. Wie viel er auch spater an Renntniffen und fritischen Ginfichten gewonnen, als Boet ift er über ben Buntt, auf welchen Pietich ihn gestellt, niemals hinausgegangen. Und ware es ihm auch möglich gewesen benfelben gu überichreiten, was hatte ein folder Fortichritt ihm, ber auf den Rugen gu feben gewöhnt war, was hatte er ihm genütt? Indem er auf jenem Buntte beharrte, that er ben Beitgenoffen fur's erfte vollauf Genuge. Richt nur die Unhanger ehrten ihn als einen Boeten, bem Phobus felbft die Saiten geftimmt; auch biejenigen, Die fich seinem funftrichterlichen Unsehen niemals unbedingt fügen wollten, ließen ihn lange genug als Dichter gelten. Bodmer gab ihm in bem fritischen Lobgebichte, welches bie beutschen Autoren in geschichtlicher Folge vorführt, nachträglich (1738) einen würdigen Plat neben Beraus und Bietich (Charafter ber beutschen Gebichte B. 581); er lobt an ihm Fleiß und Biegfamteit; man ware nicht befugt, bier gronie ju wittern. Gelbft Breitinger trug fein Bebenten in bem Berte, bas bestimmt war bie Ungulänglichfeit ber fritischen Dichtfunft Gottiched's barguthun, ihn neben König und ben anderen poetifchen Größen ber Beit zu nennen und feinen Gedichten erlauternbe Beifpiele au entlehnen (Critifche Dichtfunft I, 325. 330). So hatte man benn auch querft tein arges baran, daß G. die Sauptftude im zweiten "besonderen" Theil feiner Dichtfunft mit Erempeln bon feiner Arbeit ausftattete und bie vorgetragenen Lehren durch die eigene Pragis befraftigte. Er befaß einen binlanglichen Borrath von Dben und Cantaten, von Idullen, Rlagliedern und verliebten Gedichten, von poetischen Genbichreiben, Straf-, Sinn- und Scherzgebichten, von bogmatischen und heroischen Boefien; er durfte glauben, daß man aus feinen Berfen eben fo gut wie aus benen ber übrigen Meifter und Gefellen lernen konnte, welcher Stil einer jeben Dichtungsart angemeffen fei. Den bofifch gearteten Boeten, Die im erften Biertel bes Jahrhunderts in die Deffentlichfeit traten, mar er ein ebenburtiger Benoffe. Denn was verichlug es viel, bag feine Dichterrebe bie und ba noch etwas matter flang als die ber anberen, ober bag bei ihm die Mischung des hochtrabenden und des Platten fich manchmal noch widerwärtiger ausnahm als bei bem Troß ber namhafteren Gelegenheitsbichter? Rur bann fintt er tiefer unter bas Durchichnittsmaß ber bamaligen Boefie, wenn er fich felbit und feine perfonlichen Berhaltniffe jum Gegenstande feiner Dichtung macht. Beginnt er als febnsuchtsvoller Freier feine Rulmus ju befingen, fo fteigt die tomische Birtung bis zu einem unerlaubten Brabe.

Wie eifrig nun auch der Königsberger Student — benn auf diesen muffen wir gurudbliden — ber Boefie oblag, fo konnten ihn boch die Lodungen ber

500 Gottidjeb.

Mufen nicht bon fruchtbringenberen Beschäftigungen abgieben. In ibm lebte nichts von bem bergehrenden Dichterbrang, nichts auch bon ber forglofen Bebensfreude und Ginnenluft eines Gunther. Gein Ginn mar auf bas Braftifche und Brauchbare gerichtet; gewiß hatte fich ibm icon bamals die Ginficht aufgebrangt, bie er hernach als 30jahriger Dann öffentlich, und zwar feltfam genug, in ber Borrede jur Eritischen Dichtfunft aussprach, Die Ginficht, daß Die Boefie fur eine brotlofe Runft gu halten fei, daß man fie nur als ein Rebenwert treiben und nicht mehr Zeit barauf wenden muffe, "als man von anderen ernfthaffiern Berrichtungen erfibern tonne". Mit Wohlbebacht schidte er fich an, feinen Blab in ber gelehrten Welt einzunehmen. Schon batte er nach fiebenjährigem Befuch ber Sochschule 1721 unter Langhanfens Prafibium eine Abhandlung über bie Leibnigifchen Monaden vertheidigt; im folgenden Jahre tonnten feine Freunde ben eben creirten Magifter mit ben bertommlichen poetischen Gludwunschen angeben; enblich am 12. Mai 1723 bisputirte er abermals über eine Schrift philolophischen Inhalts, die von dem Begriff ber gottlichen Allgegenwart handelte (Genuinam omnipraesentiae divinae notionem distincte explicatam et observationibus illustratam defendet - J. C. G. 20 G. 40); er warb jum "Lehrer ber Weltweisheit" erhoben und ließ fich hierauf am 27. September reimmatriculiren. Go fchien fein Leben in eine ebene Bahn geleitet; ba marb er gewaltfam aus berfelben herausgeschleubert. 3hm brobte bie Befahr, jum Rriegshandwert gepreßt zu werden. Geine aufragende Goliathftatur ward bas Mertziel ber Berber. Diefe erblidten ichon in ihrer begehrlichen Phantafie ben machtigen Mann, wie er im Baffenschnude unter riefenhaften Rriegerichaaren als ber bochfte hervorstrahlte. Aber ber Konigsberger Magifter ber Beltweisheit war nicht luftern nach folden Ehren. Auf welche Art er fich ihnen entzog, lebrt und bie noch jest unter ben Acten ber Ronigsberger Universität erhaltene "Specificatio berjenigen Studiosorum, die aus Furcht bor ber großen Werbung 1724 bon der hiefigen Atademie weggezogen." Als der jechfte unter biefen Entwichenen wird hier unfer B. genannt; er "bat fich wegen ber Werbung, ba 3hm Ihre Fürftliche Durchlaucht ber Pring von Golftein nachstellen laffen, mopor er aber bon andern gewarnet worden, nach Leipzig begeben muffen." Da biefe toftbare Beute ben Werbern entgangen war, fahndeten fie auf bes Magifters Bruber Ludwig; aber auch biefem gelang es fich beimlich bavon zu machen.

So hatte fich benn G. vor ben ruchichtslosen Uebergriffen der Militärgewalt in Sicherheit gebracht. (Die nach seinem Tode publicirte amtliche Gedächtnisschrift wagte die Ursache der Entweichung nur schonend mit den verhüllenden Worten anzubeuten: periculo aliquo territus concessit in hanc urbem.) Das Mißgeschich, das ihn aus dem preußischen Baterlande getrieben, sollte ihm zum Heil ausschlagen. In Leipzig, das ihm die Zusluchtsstätte bot, hatte der Buchhandel seinen Hauptsitz, dort sand die Litteratur die ausgedehnteste und vielseitigste Pflege. Schon um jene Zeit verdiente die Stadt das Lob, das ein Viertelzahrhundert später Lessing ihr zollte: man konnte bort die Welt im Kleinen sehen. Dort schien denn auch G. erst in den Bollbesitz seiner Kräfte zu kommen; er gelangte dort zur Erkenntniß seiner Bestimmung und gab nun seiner Thätigkeit die entschieden Richtung, von der er nicht mehr abzuweichen vermochte.

Schnell und gewandt wußte er sich in die litterarische Atmosphäre Leipzigs einzuleben. Im Januar 1724 hatte er noch in einer kläglichen Elegie über seine gezwungene Flucht aus dem Baterlande geseufzt — (er tröstete sich am Schluß: "Borigo bin ich zwar aus Königsberg gezogen; doch wer aus Preußen zieht, der zieht nicht aus der Welt") — und schon im Frühling desselben Jahres ließ er in Leipzig unter dem Namen des deutschen Persius eine Satire ausgehen,

Gotticheb. 501

Die fich gegen bas Unwefen ber mochentlichen poetischen Bettel richtete, welche bamals die Stadt überschwemmten.

Seine flüglich abgemeffenen erften Schritte auf bem Leipziger Boben murben bom Glud begunftigt. Un Joh. Burch. Mende, ber ihn als Sauslehrer ju fich nahm, fand er einen gewichtigen Batron. Drei Jahre hindurch fonnte er fich Die Bibliothet bes bochangefebenen Bolphiftors unbeichräntt ju Ruge machen. Sier lag ihm alles gur Sand, was feine litterarische Bilbung forbern mochte; allen ausländischen Boeten, ben Runftlehrern und Rritifern alter und neuer Beiten durfte er fich hier nahern. Bon Ariftoteles und Horaz bis zu Fontenelle und Furetiere entging ihm feiner. Reben den Frangosen wurden auch die Englander beachtet, jumeift freilich nur folche, beren Bilbung ftart mit frangofischen Elementen berfeht war; auch Italiener, wie Caftelvetro, ichloffen fich an. Rurg, er sammelte hier das Material, das er später zum historischen Unterbau seiner tritischen Dichtkunst verwenden sollte. Als ihm die schweizerischen "Discourse ber Dabler" ju Ganden famen und er in ihnen fo manchem freimuthigen Urtheile über anerkannte beutsche Boeten begegnete, ward feine Begier nur noch mehr gescharft, in Sachen ber Boefie auf einen gewiffen Grund gu tommen und

von ihrem Wesen einen "regelmäßigen Begriff" zu erlangen. Da tam es ihm benn trefflich zu Statten, daß Leipzig eine Gesellschaft befaß, welcher die gewiffenhaftefte Behandlung der Fragen, über die er bornehmlich Aufichlug wunichen mußte, gur Pflicht gemacht war. Diefer litterarifche Berein, ber feit 1697 unter Mende's wirtsamem Schute bestanden, hatte fich 1717 betrachtlich erweitert und ben ursprünglichen beideibenen Ramen einer Görligischen mit bem ansehnlicheren einer beutschübenden poetischen Gesellschaft vertauscht. Schon feit bem 1. Marg 1724 gehörte G. ju ihren Mitgliebern, und zwar erwies er fich als eines ber eifrigften. Die Berhandlungen ber dichtenden und urtheilenben Benoffen eröffneten ihm die Bebeimniffe der damaligen Rritit; er lernte, nach welchem Dagftab Werth und Unwerth eines Gedichtes gu beftimmen fei; der praktischen Fertigkeit, die er unter Pietschens Leitung erworben, schloß sich nun die theoretische Bildung an. Nicht lange brauchte er in der Rolle des Bernenden ju verharren. Bald war er ju Umt und Anfeben eines Führers gelangt. Indem er fich ber Abficht, Die beutsche Litteratur zu einem regelrecht geordneten Bangen ju geftalten, immer entichiebener bewußt warb, wollte er fich in diefer Gefellichaft eine ergebene Bundesgenoffin heranziehen, über deren Krafte und Mittel er ftets verfügen tonnte. Gie erhielt baber ben vielumfaffenben Namen einer beutschen, ber allein ihrer hohen Bestimmung noch zu entsprechen ichien. G. ward burch die Gefellichaft, die Gefellichaft ward burch ihn gehoben. Bereits im 3. 1727 gab er als ihr Senior öffentlichen Bericht über ben erneuerten Buftand berfelben. Mit Recht burfte Mosheim fpater behaupten, erft burch biefen ihren Senior fei fie ju ber Berfaffung und zu ber Ehre gebracht worben, beren fie genieße.

Seine Bielthätigfeit hatte ingwischen einen tuchtigen Schwung genommen. Energisch betheiligte er fich an der Litteratur des Tages durch die moralisch= fritische Wochenschrift "Die vernünftigen Tablerinnen" (1725-26), benen "Der Biedermann" (Mai 1727 bis April 1729) auf dem Fuße folgte. Richt umfonft hatte er die Schweizer ftubirt; er geht ihrem Mufter nach; fpricht er ihnen auch bas Bermogen ab, "fich in einer reinen Gochteutschen Schreib-Art auszudruden" jo erkennt er doch willig an, was fie zur Begründung einer gefunderen Kritif geleiftet (Tablerinnen 2, St. 14). Gleich ihnen weift er auf Opig als auf ben "Großvater und Fürsten aller unserer Poeten"; nach ihrem Beispiel gestattet er Schwäche seines kritischen Kaisonnements; er mußte sich gegen ihre Angriffe schon zur Wehre sehen (Biebermann 2, St. 56). In diesem leichten Borspiel späterer Känubse, dem sich sur's erste noch keine tiesere Bedeutung beimessen ließ, wurden doch schon die Gegensähe merkbar, die endlich zu seindseliger Scheidung subren

mußten.

Der Cenior ber beutschen Gesellichaft, ber allezeit fertige Gelegenheitsbichter und Schriftsteller fuchte fich aber auch zugleich im atademifchen Lehramte berbotguthun. Um 18. Rovember 1724 hatte feine Sabilitation ftattgefunden; Die jum Behufe berfelben verfaßte Abhandlung über ben Urfprung bes Bojen (Hamartigenia) zeigte ihn als echten Leibnizianer. Seitdem hatte er mit allen Mitteln gestrebt, an der Universität Fuß zu saffen. Es entsprach seinem prattifchen Ginne, fich burch Lehrbucher größeren und geringeren Umfangs in ben verschiedenen Disciplinen sestzusehen. Aus dem "Grundriß zu einer vernunft-mäßigen Redekunft" (1728) ging die "Ausführliche Redekunft" hervor, die es 1759 bis zur fünsten Auflage gebracht hatte. Einen entscheidenden Wurf that er mit dem "Bersuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen" (Leidzig 1730; die Widmung ift bom 6. October 1729 batirt). Bu einem folchen Berte war er bon Mascou ichon im 3. 1727 ermuntert worden; als er bann 1728 einigen Freunden auf beren Bunich ein poetisches Collegium las, fuchte er alles, was er jemals über Dichtfunft gebacht, gelefen und gefammelt, in eine fuftematifche Berbindung ju bringen: fo entftand diefer Berfuch, von dem er mahrheitegemäß ruhmen tonnte, "er habe ihn nicht aus feinem Gehirne angefponnen". Bas er hier mit bernünftiger Wahl vorlegte, hatte ber umfichtige Mann ber von ihm burchmufterten theoretifch-fritischen Litteratur und nicht jum geringften Theile ben Boetifen entlehnt, Die feit dem Saupt- und Grundwerte 3. C. Scaliger's in allen Litteraturen Europa's schaarenweis einander gefolgt waren. Die erfte Salfte bes Buches enthielt bie ins Allgemeine gebenben Betrachtungen; ber Lebrmeifter handelte bier nach ben bergebrachten Begriffen bon bem Charafter und bem guten Geichmad eines Boeten, bon ber Rachahmung, bem Bunberbaren und ber Bahricheinlichfeit, von verblumten Redensarten, von poetischen Berioden, bon den Figuren und bom Wohlflange. 3m zweiten Theil ward das hertommliche poetische Jachwert errichtet; die einzelnen Gattungen und Formen wurden gehörigen Ortes untergebracht; es fehlte nicht an hiftorijchen Rotigen und Radweisungen; am Schluß eines jeben Capitels ward bie Lehre burch umfangreiche Beispiele anschaulich gemacht. Die Unleitung ju "Tragobien ober Trauerspielen" hatte G. mit befonders liebevollem Gleiß ausgearbeitet; diefe "Art großer Gebichte" empfahl er nachbrudlich. Dit Acht und Bann aber wurden "Open ober Singfpiele" belegt, weil ber Grundfat von der Nachahmung ber Natur auf fie feine Anwendung finden tann. Und auf diefen Grundfat hatte G. feine gange Lehre gebaut. Schon bas Titelblatt feiner Dichtfunft enthielt bas Ber fprechen, er wolle zeigen, "daß bas innere Wefen ber Poefie in einer Rachahmung ber Ratur bestehe". Ratürlich mußten die Griechen und Romer bon ihm als Meifter und Mufter anerkannt werben. Da er fich aber in einem gar ju weiten Abstande von ihnen fühlte, bielt er fich an die bequemeren und naber liegenden Mufter der Franzosen, die er als Bertreter der Alten gelten läßt. In ben Anmerfungen gu ber bon ihm überfetten Epistola ad Pisones, welche feiner Dichtfunft gur Ginleitung bient, fpricht er unbewunden aus, wie er fich das Berhaltniß der Frangofen ju feinen Landsleuten benft. Wenn der Romer auf ber Griechen Schriften hinweift, benen man Tag und Racht fich widmen muffe, fo bemerkt bagu ber Deutsche: "Bas ben ben Römern die Griechen waren, bas find por und iho die Frangofen. Diefe haben und in allen großen Gattungen ber Poefie bie ichonften Mufter gegeben, und fehr biel Discurfe, Cenfuren,

503

Eritifen und andere Unleitungen mehr gefchrieben, baraus wir uns manche Regel nehmen tonnen. 3ch ichame mich nicht, unfern Rachbarn in biefen Studen ben Borgug gu geben, ob ich gleich meine Landsleute in anderen Studen ihnen borgiebe. Aber", fügt er bedächtig hingu, "die alten Griechen und Römer find uns beswegen nicht verboten, benn ohne fie hatte uns Opig nimmermehr eine fo gute Bahn zu brechen vermocht. Mus Lefung der Alten ift er ein Boet geworben, und wer ihm nicht folget, wird es nimmermehr werben." - In ben brei fpateren Ausgaben der Dichtfunft (1737, 42, 51), die fonft jo vielfach von der erften wie untereinander, aber allerdings nur in Einzelheiten, abweichen, find diefe Sate unverändert beibehalten. Die fortichreitenbe Entfaltung des beutschen Geiftes, bas Berben einer neuen Litteratur tonnte ihn nicht gu erneuter Prufung feiner Grundfage bestimmen. Bas er 1729 gebacht und geschrieben, bas bachte und ichrieb er 1751 und bis jum Schluffe feines Lebens. Diefe in Steifbeit ausartende Beharrlichfeit gereichte ihm felbft jum Berberben; es ift aber Die Frage, ob er bei großerer Beweglichfeit bes Beiftes noch eben fo tauglich geblieben mare, fein einseitiges Reformationswert erfolgreich zu betreiben. Er ward, in gewiffem Ginne, bas Opfer bes Berufs, ber ihm von ber geschichtlichen Rothwendigfeit auferlegt war.

Kein Zweisel, daß er mit seiner Dichtkunst den Zeitgenossen gab, was sie damals verlangten und bedursten. Er begründete auf dem Gebiete der Poesie die Herrschaft der vernunstgemäßen Regel, welche sich auf die Autorität der anerkannten Muster stützte. Für uns aber bleibt dies Buch ein Denkmal von historischer Bedeutung. Es schließt die Reihe der Poetisen ab, in welchen seit den Tagen der Renaissance die altüberlieserte Kunstlehre dogmatisch vorgetragen worden. Etwas mehr als ein Jahrhundert liegt zwischen Opigen's Büchlein von der deutschen Poeterei und Gottsched's kritischer Dichtkunst. Unter allen derartigen Lehrbüchern in deutscher Sprache ist dies das letzte, welches in das

Leben ber Litteratur unmittelbar bestimmend eingegriffen.

Der erhoffte Lohn für biefe Leiftung blieb ihm nicht vorenthalten. Um 4. December 1729 empfing er burch Bunau Kunbe von feiner (am 30. Robember erfolgten) Beförderung zur außerordentlichen Professur ber Poefie. Somit war feine Stellung an der Unibersität gesichert. Aber leider warf ihm bas Lehramt ber Dichtfunft feine Befolbung ab. Aus eigener ichmerglicher Erfahrung ichrieb er fpater an Bodmer, der gewünscht hatte, ihn ber Poefie erhalten gu feben: "ein Boet und weiter nichts ju fenn nahrt ben uns feinen Dann nicht." Demgemäß griff er wieber ernftlicher gur Weltweisheit; er bereitete ein Lehrbuch bor, in bem alle philosophischen Wiffenschaften, in ihrer natürlichen Berknüpfung, in zween Theilen abgehandelt wurden." Er gedachte fich damit am Sofe in Bunft gu fegen, "wo man auf folche Proben fieht"; und er verfehlte feines Bwedes nicht: am 3. Juni 1784 fonnte er mit Gelbftzufriedenheit an Bobmer berichten, nicht vergeblich habe er fein philosophisches Buch herausgegeben, ba es bei Sofe feine Wirkung gethan. Rachdem er nämlich am 8. Mai 1733 eine Supplif um Behalt eingereicht und die Facultat ben verlangten Bericht über ihn erstattet hatte, war er im December bon ben fachfischen Bergogen Chriftian und Beinrich jum orbentlichen Projeffor ber Logit und Metaphpfit ernannt und am 15. Januar 1734 als folcher von dem Ronige bestätigt worden. Doch ließ er ben Titel eines Profeffor Poefeos nicht fahren, ba ihm, feinen eigenen Worten nach, die freien Runfte allezeit fehr nahe am Bergen lagen. Bon jest an glangte er weithin als eine ber befannteften Leuchten ber Universität. Bunfmal bat ibn (amifchen 1738 und 1756) ber atabemifche Purpur geschmudt, jo bag ber Chrentitel Magnificeng fast wie eine ftanbige Benennung an ihm haften blieb. 3m Dienfte ber Bochichule, Die er bei feierlichen Anläffen mit etwas gespreigter Birde 504 Gottidjed.

vertrat, schrieb er eine sehr betrachtliche Angahl von Programmen, für welche er ben Stoff nicht selten der Geschichte der alteren vaterlandischen Litteratur entnahm. Wie als Schriftsteller, so auch als alabemisches Schulhaupt zeigte er neben allseitiger Rührigkeit viel praktisches Geschich, und bewährte die Gabe einer

ichnellen, wenn auch nicht tiefen Auffaffung.

Rachbem er ju ber erfehnten Burbe ber orbentlichen Projeffur emporgeftiegen war, fcblog er am 19. April 1735 die gleichfalls erfehnte Berbinbung mit Quite Abelgunde Bictorie Rulmus (11. April 1713 bis 26. Juni 1762). In ihrer Baterftadt Dangig hatte er 1729 biefe "fo geschidte Berfon", Die Tochin eines angesehenen Argtes, fennen gelernt und feitbem einen "unichulbig gartliden Briefwechfel" mit ihr unterhalten. Bur Ausbildung ihrer bedeutenden Anlagen, Die fie auf bas Gelb litterarifcher Thatigfeit binwiefen, war er ihr nach Rratten bebulflich; ihre erften Arbeiten hatte er an's Licht geftellt; fie fab bantbar auf ihn als ihren Lehrer und Führer; ja fie ward im eigentlichen Sinne feine Schulerin. Wenn ber Profeffor feine Borlefungen über alle Theile ber Wellweisheit, über die Rebefunft und Dichtfunft hielt, ober die Rebenbungen feiner reiferen Lehrlinge leitete, jo fag bie Chegattin, begierig borchend, an ber Thut ihres bem Borfaal benachbarten Zimmers und eignete fich alles an, mas von ben Lippen bes Meifters und ber Schiler flog. Dente man fich als Gegenbilb Meta Rlopftod, wie fie, etwa 20 Jahre fpater, ehrfurchtsvoll auf bas in beiliger Begeifterung erglangende Antlit ihres am Meffias arbeitenden Gemables blidt! Wir gewahren hier gleichsam bie beiben außerften Endpuntte, gwijchen benen fic bamals bas Leben ber geiftig angeregten Frauenwelt Deutschlands bewegte.

B. ertannte, was er an feiner Rulmus befag. Da fie auf Mutterglad vergichten mußte, fo ftellte fie fich bem Batten mit ihrem Gleiß und ibren mannigjachen Gaben felbftlos jur Berfugung. Gie übertraf ibn an Feinbeit bes Beiftes; ihr inneres Leben mar reicher und vielfeitiger entwidelt als er felbft vielleicht geahnt bat; in ihren Schriften wußte fie fogar mit einiger Gewandtheit fich bes Biges und ber icherghaften Gintleibungen gu bebienen, mabrend er fich jedesmal auf das plumpfte geberdete, sobald ihm der unselige Gedante tam, fich auf Scherz und Wit zu verlegen. Sie ließ ihn unter ihren Borzugen nicht leiben; ja vielleicht hegte fie taum ein ganz deutliches Bewußtsein berfelben. Obgleich er oft wohl baran gethan batte, fich ihrer Fubrung gu fiberlaffen, fo war fie boch gufrieben, als bescheibene Gehulfin an feiner Seite unter bem Schatten feines Ruhmes ju weilen. Geine Beschäftigungen wie feine 3wede wurden die ihrigen; es genugte ihrem Chrgeig, an Bielthatigteit mit ibm gu wetteifern. Rach feiner Borichrift und aus eigener Reigung fiberfehte fie franjofische und englische Berte, die bald ber Boefie, bald ben iconen ober ftrengen Wiffenschaften angehörten. Gie arbeitete am Spectator, am Guardian, an Baple's Dictionnaire; fie half ihrem Manne bei feiner beutichen Sprachfunt (1748) und bei feinem Sandlegicon ber ichonen Wiffenichaften (1760); fie übertrug die große Beschichte ber Parifer Atademie, Pope's Lodenraub wie Abbifon's Cato und die Cenie der Frau v. Graffigny; fie mar, gleich ihrem Gemahl, unter bem Schute bes Brafen v. Manteuffel fur Beiftesfreiheit und religiofe Auftlarung thatig; fie lieferte gablreiche leberfehungen und Driginalftude fur die von ihrem Manne gereinigte Buhne; ja, fie hatte eine "Geschichte ber lyrischen Dichttunft von Otfried's Zeiten an" fertig ausgearbeitet, die fie in einem Anfalle schmerzlichen Migmuthes bem Feuer überantwortete. In ihren legten Jahren litt fie peinlich unter bem Jammer des Krieges und gewiß nicht minder unter dem flaglichen Miggeschiet, bas ihren Mann betroffen, ein Miggeschiet, bem auch fie nicht ausweichen tonnte und bon bem fie in ihrer garteren Ratur ichmerglicher als er felbst verwundet ward. Damals, ba Trauer und Rummer auf ihr lafteten und Gottiched.

505

e "unzählige Thränen sonder Zeugen" weinte, damals geschah es auch, daß e ihm, wie er selbst bekennen muß, "etwas von ihrer alten Liebe und Beraulichkeit entzog". Ginem so edlen Leben möchte man ein tröstlicheres Ende wünscht haben. Sottsched's geschickte Freundin wartet noch auf das Denkmal, is ihr gebührt. Für jeht mag man wenigstens die Umrisse ühres Wesens aus m Briesen entnehmen, die Fran v. Runckel in drei Bänden (Dresden 1771—72)

fammelt hat.

In bem Jahrzehnt von 1730-40 ericheint G. auf dem Gipfel feines huns und Wirtens. hervorleuchtend unter feinen damaligen Arbeiten zeigen ch bie "Bentrage jur Critischen Siftorie ber beutschen Sprache, Poefie und erebiamteit" (Leipzig 1732-44, acht Banbe in 32 Studen). Aus ber erften alfte bes vorigen Jahrhunderts besiten wir teine Beitschrift, die fich in Bezug ni lehrreichen Gehalt, auf zwedmäßige Wahl ber Stoffe mit biefer meffen bunte. Sie gibt wirklich Antrieb und Anleitung jum ernften Studium ber eutschen Litteratur. Wenn irgendwo, fo hat G. hier feine Umficht, seinen auf as wahrhaft Forderliche gerichteten Fleiß bewährt. Die verliert er hier die bedürfniffe ber Zeit aus den Augen; die Fragen, die fich als die wichtigften amals bem Rritifer und Theoretiter aufzudrängen ichienen, werben erörtert; bas eue, bas er in feine Beifteswelt nicht aufnehmen tann, wie g. B. ben Bobmer'hen Milton, beurtheilt er, wenn auch nach beschräntten Unfichten, jo boch mit Miger Unbefangenheit. Dit unverfennbarer Borliebe jedoch wendet er fich, on vaterländischer Gefinnung angeregt, rudwarts in die alteren Beiten unferer itteratur. Geltene ober feltfam auffällige Berte, von benen gewiffe Berioden er Sprache und Litteratur ein überraschenbes Licht empfangen, werden herborgogen und nach ihrem Inhalt grundlich beurtheilt; das Andenten ber alteren nd altesten Bemühungen um beutsche Grammatif wird erneuert; ben fruberen ebersehungen ber Bibel und ber flassischen Autoren wird eingehende Ausmertmteit geschenft; Luther's sprachschöpferische Thätigkeit findet überall gerechte Bürdigung. Dem herausgeber gewährt es ein besonderes Behagen, toftliche driften, bie ju allen Zeiten bie Rraft befigen, an bas Gute und Echte gu ahnen, wie Luther's Gendbrief vom Dolmetschen ober Leibnig' Unvorgreifliche edanten, feinen Lefern vollftandig mitzutheilen. Diefe Zeitschrift gehört gang er sortschreitenden Litteratur an. Noch ist G. frei genug, bor dem Reuen nicht rudzuschrecken, weil es neu ist. Wie er seine Dichtkunst mit ganz wohl geingenen Proben des Herameters schmudte, fo gab er in den Beyträgen (2, 160) imloje Ueberjetungen anafreontischer Oben, und außerte gelegentlich (1, 99) en Bunich, in den theatralischen Gedichten das "verdrügliche Reimen" abgeschafft feben.

Als G. die "Beyträge" begann, hatte er schon seit einigen Jahren auf das heater sein Augenmerk gerichtet. Dies geschah keineswegs aus innerem Drange. r war ohne Kenntniß der Bühne ausgewachsen; ja, die theatralische Poesie blied im lange gleichgültig. Erst in Leipzig konnte er etwas tieser in die dramatischen itteratur eindringen; und dort, wo zur Meßzeit die privilegirten dresdnischen sostonobianten spielken, sand er denn auch Gelegenheit, sich von der Entartung er deutschen Bühne zu überzeugen. Was ihm hier der Augen kam, mußte ihn chmerzen und empören; zugleich aber reiste der Entschluß, hier verbessernd einzugerssen. Das Princip einer aus den Vernunstgesehen abgeleiteten sormalen Juck, nach dem er die gesammte Litteratur regeln wollte, es mußte dor Allem in der dramatischen Dichtung, die von den Brettern herad am sichersten und eindringlichsten auf die Geister wirkt, zur unbedingten Herad am sichersten werden. Die Erkenntniß dieser Rothwendigkeit trieb ihn, das Werk der Keinigung kräftig anzusassen und "die deutsche Schaubühne auf den Fuß der alten Griechischen

506 Gottideb.

und'neuen Frangofischen ju feben." Dies Unternehmen reifte fich natumenis feinen übrigen Bestrebungen an, die auf gleichartige Regelung ber Littenbe abgielten, und gab ihnen erft bie fronende Bollenbung. Gin Blid auf bie fruberen Buftanbe bes Theaters genugt, um Gotticheb's Berfahren gegen ba Borwurf ber Ginfeitigfeit, ber furgfichtigen Strenge ju rechtfertigen. bier angehauften Buft und Unrath befeitigen wollte, ber mußte mit eifemen Bejen fehren. Es mare eine übel angebrachte Tolerang gewejen, auf ber Mugn und mobleingerichteten Schaubuhne", die G. berftellen wollte und mußte, eine Sarlefin und Claramus langer gu bulben; ihre in ber Folgegeit bald bellogte, balb befpottelte Berbannung bezeichnete einen nothwendigen Sieg besfenigm Brincips, in beffen unerbittlich ftrenger Durchführung er bamals mit Recht allein bas beil erblidte. Sollte nun aber die gefanberte Buhne die ichidliche Einrichtung erhalten, fo bot ibm bie Berfaffung bes frangofifchen Theaters bas einzige für feine 3wede paffende Mufter. Benn er auf gewiffenhafte Rachabmung Diefes Mufters brang, fo war es nicht fein Bille, bag bie Deutschen, mit Berleugnung ihres baterlanbifchen Ginnes, fich fur immer unter Die Botmagigleit ber Frangofen begeben follten. Riemand mar eiferfüchtiger als er auf bie Gelbftanbigfeit und Chre bes "beutschen Biges"; ben Sohnreben ber Auslander fette er, wie Rlopftod, ein gesteigertes patriotifches Gelbitbewußtfein entgegen, Gr empfahl ben Deutschen die Schule ber Frangofen, weil fie hier lernen founter was ihnen noth that. Satten fie biefe Schule fleifig burchgemacht, fo mußten fie, wie er erwartete, glorreich offenbaren, mas der regelrecht dichtende Beift ba Deutschen au schaffen bermoge. Und hat fich bas, mas er au erhoffen magte, im Berlaufe ber Entwidlungen nicht wirflich vollzogen? Freilich vollzog es fich in einer Beife, wie er es nicht erhoffen tonnte. Auch hier gilt bas tieffinnige Dichterwort, daß die Buniche uns felbft bas Gewunichte verhullen und daß die Baben bon oben berab in ihren eigenen Beftalten tommen. Auf bem bon &. gefauberten Boben, und nur auf Diefem, tonnte Leffing fein pofitibes Rejormationswert beginnen und bem ingwijchen erftartten beutiden Beifte die Gelbftanbigfeit guruderobern.

Um bie regelmäßige Form bes Dramas auf ber Bubne wie in ber Litteraint einzuburgern, bedurfte G. der boppelten Unterftugung von Geiten der Schaufpieler wie ber Schriftsteller. Bei jenen fant er fie ichon gegen Ende ber gmangiger Jahre. Der Theaterprincipal Johann Reuber und feine Frau, Die fic bas Privilegium ber Dresbener Softomobianten verichafft hatten, erwiefen fic ben Lehren und Dahnungen Bottiched's juganglich. Gie wurden bie Mittele perfonen, burch welche er auf die bor dem Schauplat berfammelte Menge wirfte MIS Sendboten, bie er mit feinem Geifte belehnt und ausgerüftet, gogen fie burch Die Stadte Deutschlands und entledigten fich ber ichwierigen Aufgabe, ben gereinigten theatralischen Geschmad burch ihre Leiftungen ben Soben und Riederen ju empfehlen. Den Schriftstellern aber, die ben erforderlichen Borrath regel-rechter Dramen beschaffen follten, ging G. felbft mit feinem weithin wirtenden Beifpiele voran. Rachbem man fich einige Zeit mit alteren, neu aufgeftubten lleberjetungen frangofiicher Tragobien begnügt hatte, verfertigte er 1730 feinen "Sterbenden Cato", ber im folgenden Jahre auf ber Buhne, 1732 im Drude erichien, und bis jum 3. 1757 in gehn Auflagen über gang Deutschland verbreitet ward. Aus ber englischen Tragobie bes Abbijon (1713), Die, in marbevoller Declamation einherschreitend, jedes mahrhaft bramatischen Nervs mibehrt, und bem unbebeutenben Stude bes Frangofen Deschamps (1715) mar ben beutiche Cato peinvoll jufammengeschweißt. Der Borgug fteiffter Regel-Bigfeit ließ fich ihm nicht ftreitig machen. Das Mufter war gegeben, nach S. felbft noch einige Trauerfpiele, wie die parififche Bluthochzeit und Gotticheb. 507

en Agis ausarbeitete, und welches er den Schülern und Satelliten, die er zur tacheiserung anspornte, getrost vorhalten konnte. Man zögerte denn auch nicht, as disher verödete Fach der dramatischen Litteratur zu Ehren des Baterlandes uszussulfüllen. Die sranzössirte Tragödie stand bald in unerwarteter Blüthe; auch die Pstege des Lustspiels ward nicht verabsäumt; unter Moliere's und Holberg's Legide konnte es sich etwas sreier und frischer entsalten. Den Ertrag der geneinsamen Bemühungen sammelte G. in der sechsbändigen "Deutschen Schaudühne, nach den Regeln der alten Griechen und Kömer eingerichtet" (Leipzig 1741—45, zweite Ausgabe 1746—50). Die ersten drei Bände waren meist mit Ueberschungen gesüllt; die letzten drei enthielten nur solche Arbeiten, die dentschen Köpsen ihren Ursprung verdankten. Hier zeigte sich auch J. El. Schlegel mit seinem Hermann, dem geschäftigen Müßiggänger und der Dido. Man wird s dem Reiniger der deutschen Bühne nicht verdenken, wenn er mit unverhohlenem Stolze aus die Fülle dieser dramatischen Production hinwies, die er selbst hervorgelodt hatte.

Als C. sich seinem 40. Jahre näherte, sand er sich im Besitze einer dictatorischen Gewalt, wie sie seitdem kein deutsches Schulhaupt wieder ausgeübt hat. In der litterarischen wie theatralischen Welt schien sein Ansehen unerschützterlich

befeftigt.

Er fonnte nicht ahnen, wie bald "hinter den großen Sohen der tiefe, ber bonnernde Fall folgen follte." Schon liegen fich einige üble Borgeichen erfpaben. Im Sommer 1738 hatte er nach einem Zerwürfniffe mit ber beutschen Gesellchaft bas Seniorat berfelben, halb freiwillig, halb gezwungen, niedergelegt. Im Beginne ber vierziger Jahre ward die Reuberin abtrunnig und tohnte ihm mit dnobem Unbante. Enticheidend aber war bas felbftanbige Bervortreten ber Schweiger, mit benen mahrend der breißiger Jahre ein gang leidliches Berhaltniß nich hergestellt hatte: Gottiched's letter Brief an Bobmer ift am 30. October 1739 gefchrieben. Im folgenden Jahre war jede Berbindung geloft und ber unverfohnbare Gegensat zwischen Schweizern und Leipzigern ausgesprochen. einer Reihe wohlvorbereiteter Werte, in beren Mitte Breitinger's "Critifche Dichtfunft" brobte, hatten bie beiben Schweizer fich nicht nur unabhängig neben ben Alleinherrscher G. gestellt; sie hatten es gewagt, sich seinen Brincipien und leinen Beftrebungen ju wiberfegen, indem fie über biefelben hinausgingen. G. tonnte, nach der Beschaffenheit feines Beiftes, nicht einsehen, daß der Zeitraum, ber für fein heilfames Wirfen abgeftedt mar, fchon hinter ihm lag. Bas bor 15 Jahren ber Litteratur gefrommt hatte, bas mußte ihr, feinem unbeweglichen Brincip gufolge, auch noch jett und in alle Zufunft frommen. Weil bie Schweiger, ohne fich lediglich bem Angeben überlieferter Autoritäten zu unterwerfen, nach einer tieferen Begründung der Regel suchten und das innere Wesen des Schönen ju ergrunden trachteten, so argwöhnte G., sie wollten alle Autorität und Regel vernichten ; weil fie, auf Milton geftust, ber Ginbilbungsfraft jum gebuhrenben Rechte verhelfen wollten, fo fühlte fich G. verpflichtet, in ihnen die gefährlichften Reinde einer vernünftigen Poefie zu verfolgen. Mit erbarmungslofer Leidenschaft, mit Anwendung ber berwerflichften Baffen ward auf beiben Geiten gefampit. B. aber ward immer entschiedener jur Rolle bes ftarrfinnigen Bedanten berurtheilt, ber nichts ahnt von ber freien und bennoch gefehmäßigen Bewegung bes in ber Wiffenschaft und Runft waltenden Beiftes, und ber bie Litteratur in langft burchlaufene Bahnen gurudbrangen will. Die nachwachsenbe Generation überlub ihn mit Spott und Berachtung; die Aelteren wagten nicht mehr bei ibm auszuhalten; die ebemaligen Schüler verleugneten ihn. Selbst nach bem Tobe bes Geschmähten burfte ein Raftner nur mit ichuchterner Borficht an beffen Berbienfte mahnen.

Gottidid. 508

In Gottiched's ipaterem Leben laffen fich brei Epochen eines immer ichnellem Berfalls unterscheiben. 1740 bricht ber Krieg mit ben Schweizern los, in welchem ber Sieg fur's erste unentschieden bleibt; 1748 erscheinen bie ersten bir Bejange bes Meffias und in ben nachften Jahren bie erften Broben ber Leffing ichen Rritit: 1759 aber führt Leffing in ben Litteraturbriefen Die letten ein

scheibenben und unbarmherzigften Streiche.

Auch in biefer lang fich hinziehenden Beriode bes Berfalls lagt G. feine Thatigfeit, die felbft im Auslande Beachtung findet, feinen Augenblick erlahmen. Er leitet zwei große Beitschriften, ben "Neuen Bucherfaal ber iconen Biffen schaften" (1745-50, 10 Bande) und bas "Reuefte aus ber anmuthigen Gelehr famteit" (1751-62, 12 Bande); fie fteben freilich an Werth hinter ben "Be tragen" weit gurud; ihre Bedeutung für bas Gefammtleben ber Litteratur win mit jedem Jahre geringer; aber als litterarisches haus- und Schularchiv Gott sched's gewähren fie noch immer mancherlei ergöhliche Belehrung. Er schreit eine "Deutsche Sprachtunft", Die zwischen 1748 und 1762 fünf Auflagen erlebt feine Arbeit am "Reinede Fuchs" (1752), aus ber Goethe fpaterbin feine Rugen jog, übertrifft alles, was bamals außerhalb ber Schweig für Die Biebe auffrischung ber alteren Dentmaler unferer Litteratur geleiftet marb; und endlich lieferte er in bem "Röthigen Borrath jur Geschichte ber beutschen bramatifche Dichtfunft" (1757 und 1765) ein mit gemiffenhaftem Ernft ausgeführtes Be des redlichften Fleiges. Gin Jahrhundert hindurch hat dies Buch dem bentide Literator als unentbehrliches Silfsmittel gedient, dies Buch, deffen Berth von

Leffing to graufam migtannt warb.

Was G. auch begann, er konnte ber Lächerlichkeit nicht mehr entrinnen feitdem er Rlopftod verhöhnt und Schonaich gefront hatte. Für jeden andere Schriftfteller mar es ein Chrentitel, wenn Friedrich der Große ibn feiner Unter haltung wurdigte; fur G. fchlug biefe Ehre in ihr Gegentheil um, und ein Lache ging durch bas litterarifche Deutschland, als am 16. October 1757 ber grob König den großen Duns allen Ernstes als cygne saxon angesungen batte. And fein hausliches Leben mar bem herbften Spotte ausgefest. Als feine Rulum ibm geraubt morben, fang er ibr, feiner Gurubice, als ein ameiter Orpheus, nach "Du haft mein ganges Berg befeffen; hinfort befitt es teine mehr!" - unt boch nahm er am 1. August 1765 eine zweite Frau, Ernestine Susanne Rotharine Reueneß, "eine Igir. Obristleutnantin", wie Goethe, der Student höhnend schreibt. Nicht viel länger als ein Jahr sollte er sich dieser eheliche Gemeinschaft erfreuen; von ber Baffersucht ergriffen, ftarb er fanft am 12. Decbt 1766. Etwa fieben Monate vorher war ber "Laofoon" erichienen; vier Monate bernach begann die Dramaturgie. Längft war die fortftrebende Beit über ib hinweggeschritten. Das Gefet geschichtlicher Entwidelung hatte fich an ihm unerbittlich vollzogen. Gerade Diejenigen, benen die Fruchte feines Thuns an unmittelbarften gugute famen, mußten am verächtlichften auf ibn gurudbliden. Wir aber wiffen jegt, daß fein Thun ein hiftorisch bedingtes, ein nothwendiges war: unferer werbenden großen Litteratur hat er freie, reine Bahn gefchafft.

Die Borreben ju Gottiched's bedeutenderen Schriften. - Sein Leben ber Bottschedinn, Leipzig 1763. - Ungebrudte Briefe Gottsched's an Bobmer. -Mittheilungen aus ben Acten ber Konigsberger und Leipziger Uniberfitat, durch die Gute ber Gerren Projefforen Friedlander, Braune und Barnde. Michael Bernans.

Gottichid: Albert Friedrich G., Schulmann und Philolog, geb. am 13. Dec. 1807 gu Schorftedt, Rreis Stendal, † am 2. 3an. 1871 in Berlin. Er war ber Sohn eines maderen Paftors, ber, unterftut von einer trefflicen

tin, auch mit geringen Mitteln eine große Kindergahl gut zu erziehen verb. Der Bater brachte 1822 feinen bon ihm felbft porbereiteten Sohn auf Symnafium ju Stendal, wo er in die Obertertia aufgenommen wurde. 7 bezog B. wohl vorbereitet die Univerfitat Berlin, um Theologie und Philoe zu ftudiren. Mit Eiser hörte er die Borlesungen Schleiermacher's, Neander's, h's, und julegt auch die Begels. 1829 übernahm er ben Unterricht ber ber des Generals v. Tippelsfirch, berfäumte aber nicht in der Wiffenschaft tig weiter ju arbeiten. Rachdem G. 1831 feine Staatsprufung beftanden , trat er ju Oftern am Friedrich = Berber'ichen Symnafium fein Brobejahr murbe 1836 amoliter ordentlicher Lehrer und verblieb an Diefer Unftalt bis 7, wo er mit ber Leitung bes Gymnafiums zu Anclam betraut wurde. Sier. es galt die zu einer fogenannten lateinischen Schule berabgefuntene Anftalt ben Standpunkt eines preugischen Ghmnafiums emporguheben, entfaltete G. Bereine mit ftrebsamen tuchtigen Collegen eine von den toniglichen und ifchen Behörden anerkannte Thatigkeit. Durch Festigkeit und Milbe, burch padagogischen Tatt verftand er es die der Durchführung feiner Plane entnftehenden Sinderniffe zu befeitigen. Durch bie Berwaltung feines fchwierigen s batte er die Ausmerksamteit der Beborbe auf fich gezogen, fo daß man für ben geeigneten Dann hielt in bem Alumnate bes Babagogiums in Butauf Ringen in ber rechten Beife Bucht und Disciplin zu handhaben. Durch bemahrtes pabagogifches Gefchid erzielte G. auch in feiner neuen Stellung fünstigsten Erfolge, und wußte auch auf weitere Kreife in politischen und lichen Angelegenheiten burch die Geschloffenheit und Beftimmtheit feiner Berchfeit Einfluß ju gewinnen. 1864 wurde er nach Berlin berufen, um als ningial-Schulrath in maggebender Stellung thatig ju fein. Auch in feinem n Amte, bem er fich gang und voll hingegeben hatte, bewährte er feine iffenhaftigfeit und Pflichttreue, eifrig fuchte er bas Gebeihen ber hoberen ungsanftalten ju beforbern, überall mar er bemubt bie Stellung ber Lehrer eben und ihre materielle Lage zu beffern. In Berlin fand er manchen Freund wieder; insbesondere fchlog er fich mit lebendiger Theilnahme bem ine ber Berliner Somnafial- und Realichullehrer an. Bon feinen Schriften ju nennen: Schulausgabe von Plutarch's Lebensbeschreibung bes Themi-(Berlin 1845) und bes Camillus (1846). "Schulgrammatit ber pifchen Sprache", 3. Ausg. 1852. Griechisches Bocabularium, griechisches uch, Beifpielfammlung jum leberfegen ins Griechische in wiederholten agen. Sein Sauptwert ift die geschähte Schrift "Geschichte ber Grundung Bluthe des hellenischen Staates in Aprenaita", Leipzig 1858.

G. Bonnell, Erinnerung an Gottschid in ber Zeitschrift f. b. Cymnafial-

fen, 1871, S. 297 fg. und Sorof im Butbufer Programm, 1871.

Cothholz. Gottsleben: Johann G., auch Theobius genannt, geb. zu Allendorf effen, 1587 Professor der Philosophie an der hohen Schule zu Herborn sehlt sein Name bei Strieder). Im J. 1598 widmete ihm der berühmte onius seine zu Jena erschienene Diss. de variis seudorum divisionibus. der wurde er Hosprediger in Dillenburg, zuleht in Siegen. Hier starb er 1612. de Wal.

Göt: Friedrich G., Buchhandler in Mannheim f.: Schwan & Göt. Göt. Gerrmann G., geb. am 17. Decbr. 1840 in Königsberg, zeigte frühzeitig Neigung und Talent für Musit, ohne jedoch dazu gelangen zu en eigentlich methodischen Unterricht zu erhalten. Er war 17 Jahre alt, er aus eigenem Entschlusse sich den Unterricht eines tüchtigen Lehrers, Louis ler's, in Clavierspiel und harmonielehre verschaffte; im Uebrigen war G.

510 Giby.

auf fich felbft angewiesen. Sobalb man in ben febr lebhaft mufiftenbente Rreifen Ronigsbergs bon feinen mufitalifchen Anlagen und Leiftungen mit murbe er jum Dirigenten verichiebener Dilettantenciefel gemablt, mas ibn pu tijd febr forberte. 3m Berbft 1858 begog G. auf ben Bunich feiner Giten nach abfolvirtem Symnafium die Univerfitat feiner Baterftadt, um Rathenen gu ftubiren. Der Drang, fich ber Mufit gang gu widmen, machte fich aber inner mehr geltend und 1860 jog er mit Buftimmung feiner Eltern nach Berlin, m bort feine Ausbildung ju bollenben. Er nahm Unterricht in Direction er Partituripiel bei Stern, im Clavieripiel bei Billow, im Contrapuntt und in be Composition bei Sugo Illrich. 1863 erhielt er als Rachfolger Theodor Rinturi bie Organiftenftelle in Binterthur im Canton Burich. Erob erfolgreicher Iblig feit tonnte er es aber bier gu feiner ibn fichernben Stellung bringen. Er fin beshalb an baneben in Burich Clavierftunden ju geben. Gin Jahr fpater fiche er mit feiner Familie nach Burich über, behielt aber immer noch bie Organiften ftelle und einige Stunden in Binterthur bei. Als er nach 21/2 Jahren bie anfirengenbe Lebensweise aufgab, war feine Gefundheit gerruttet. lebte G. in hottingen, einer Rachbargemeinbe Burichs, trop ichwerer Lede underbroffen ichaffend; die Bollenbung feiner Oper "Der Biberfpenfligen 34 mung" war ibm Labfal und Troft. Aber wie fein leibenber Buftand nur lan fam die Bollendung bes Berfes hatte fortichreiten laffen, jo mar ber noch De leibenbere Buftand unferer Theater Die Urfache, bag bas fertige Wert erft u viele Thuren flopfen und ber Autor manche Taufchung und Bitterfeit erfahm mußte, che jein Werf lebenbige Geftalt erhielt. Die Oper murbe gu Mannhell am 11. October 1874 mit entichiedenem Erfolg guerft gegeben. Durch bil energifche Gintreten bes nun auch berftorbenen Berbed gelangte bas Wert ich am 2. Februar 1875 in Wien mit großem Beifall jur Aufführung, um bam über die meiften beutschen Buhnen ju geben. Go an's lang erfehnte Biel go tommen, ftarb ber verbienftvolle Runftler am 3. December 1875 in Sottingen B. war als Componift guerft burch ein Trio für Bianoforte, Bioline und Biolin cell (op. 1) befannt geworden. Auger feiner Oper, bie Riftner in Leipzig bemus gab und einigen fleineren Inftrumental - und Gefangs . Compositionen bon ibm erichienen noch: "Quartett fur Pianoforte und Streichinftrumente" (op. 6) "Bwei Sonaten für Clavier" (op. 8); "Sinjonie" [F-dur] (op. 9): "Renie im Chor und Orchefter" (op. 10); "Cantate für Mannerchor und Orchefter" (op. 11) Gine unvollendet binterlaffene Oper "Francesca di Rimini" ergangte Ernft Fran in Mannheim, wo fie auch unter beffen Leitung am 30. September 1877 mu Beifall aufgeführt wurde. Bon feinen anderen binterlaffenen Berten find noch folgende im Drud erichienenen gu erwähnen: "Quintett fur Bianojorte un Streichinftrumente" (op. 16); "Sonate fur Bianoforte ju 4 Sanden" (op. 17) Obgleich ein Epigone Schumann's und Mendelejohn's, verftand es ber Berftorben boch, nach und nach felbständigere Babnen einzuschlagen und fich jo ben Bir bigften feiner Runft- und Beitgenoffen an die Geite gu ftellen.

Mufitalifches Wochenblatt (Leipzig 1876): herrmann Got (mit Portfil). S. 228 ig. Für ft en au.

Göt: 3 v hann Graf v. G., turbaier., bann kaiserlicher Feldmarschall, geb. 1599 im Lünedurgischen, † 1645, gehört zu jenen Generalen des 30jährigen Krieges, welche durch ihr Auftreten an die Schattenseiten Wallenstein'scher Kriegenbrung erinnern, ohne doch sich der hervorragenden Eigenschaften dieses Feldmar rühmen zu können. In der protestantischen Religion erzogen, diente G. weit im Herr der böhmischen Stände gegen den Kaiser und dann unter Ernt Mansseld, welchen er jedoch nach der verlorenen Schlacht an der Desjant 1600 verließ, um der Fahne Wallenstein's zu folgen. Er riedte mit des

etteren Beer nach Pommern, erhielt 1628 bas Commando auf ber Infel Rugen ind betheiligte fich auch an der erfolglosen Belagerung von Stralfund. Durch die eichtfinnige und etwas raiche llebergabe von Rügen an die Schweben ließ er inen wichtigen Stukpuntt bes taiferlichen Seeres verloren geben und erleichterte baburch Guftav Abolf, in Deutschland feften Tug ju faffen. G. entschäbigte ich burch Brandichatungen in Pommern, bis er bon ben Schweden jum Abgug eswungen wurde. Rach Wallenstein's Abdantung scheint auch G. die Armee verlassen zu haben, benn er wird erst wieder genannt als Theilnehmer an der Schlacht bei Migen, nach welcher er die Flihrung ber in Schlefien ftebenden beeresabtheilung von Schaffgotsche übernahm. In den folgenden Jahren berblieb G. unter bem Oberbefehl Wallenftein's, bei bem er etwas gegolten gu aben icheint. Rach beffen Ermordung unter Gallas geftellt, befehligte er mit besonderer Auszeichnung in der Schlacht bei Rordlingen und nahm im 3. 1635 an dem unter so gunftigen Aussichten begonnenen und jo erfolglos beendeten Weldzug in Lothringen Antheil. Als Feldmarschall in baierische Dienste übernommen, erhielt G. Anfangs 1636 ben Oberbefehl über bie bisher von Gronselb geführte Armee. Er rudte mit berfelben in Beffen ein, wo er viel Schaben gneichtete und leitete bann ohne entscheibendes Ergebniß die Ginschliegung von Cobleng und Chrenbreitstein; indeß gelang es ihm gang Weftfalen gu behaupten. Nach dem unglücklichen Treffen bei Wittstod mußte G. jur Unterstützung des faijerlichen Beeres unter Sabielb an die Wefer ruden. Er folgte ben gurudweichenden Schweden unter Baner bis an die Oftfee, wurde jedoch 1637 wieber purudberufen, um die Gudweftgrenze bes Reiches zu beden. Er überichritt 1638 ben Schwarzwald, rudte über Offenburg nach Breifach und verproviantirte biefe bon Truppen Bernhards bon Weimar belagerte Teftung. Bei Bernhards Anmarich gog er fich rheinabwärts gurud und brachte feinen Geerhaufen burch Berftarkungen auf 18,000 Mann. Um Breisach zu entsehen rückte er nach Bereinigung mit einem taiserlichen Heerhaufen unter Sabelli abermals vor. Durch Savelli's Schuld am 30, Juli bei Wittenweper von Bernhard geschlagen, mußte er ben Entfat von Breifach endgültig aufgeben. Wegen vermutheten Einverftandniffes mit Bernhard im December auf furfürftlichen Befehl gefangen gefeht, wurde er nach Ingolftadt verbracht. Im August 1640 als schuldlos wieder reigesett, trat er als Feldmarichall im faiferlichen Beere ein, erhielt 1643 an Stelle bes franken Gallas das Commando über das heer in Schlefien und operirte 1644 mit Bortheil gegen Rafoczy in Ungarn. Als Torftenson in Bohmen eingefallen war, wurde G. 1645 aus Ungarn zurud gerufen, um die laiserliche Armee unter Habseld zu unterftühen. Rach Bereinigung mit bem Letteren tam es zur Schlacht bei Jankau am 6. März 1645, wo G., welcher bie am rechten Flügel ftebende Reiterei befehligte, durch übereilte Berfolgung ber geschlagenen schwedischen Cavallerie in das Flankenseuer seindlicher Infanterie gerieth und hierbei felbit ben Tod fand. In ihm verlor ber Raifer einen General von vieler perfonlicher Tapferfeit und reicher Erfahrung, doch ohne eigentliches Welbherentalent; überdies burch bas Rriegsleben verwildert und bem Trunke ergeben, tonnte G. nicht volltommen geeignet ericheinen an ber Spige eines Beeres ju ftehen.

Barthold, Geschichte des gr. beutschen Krieges, Stuttgart 1842; Ersch und Gruber, 72. Theil; Heilmann, Kriegsgeschichte von Baiern 2c., München 1868.

Gos: Johann Nicolaus G., f.: Bb. X. S. 252.

Gög: Ricolaus G., f.: Bb. X. S. 253.

Göt: Paul G., war Buchdrucker zu Straßburg, wo er von 1514—30 erscheint. Für sein erstes gedrucktes Buch gilt: "Formulare vnd teutsch Abetorica.

510 Göt.

auf fich felbft angewiesen. Sobald man in ben febr lebbai Rreifen Ronigsbergs bon feinen mufitalifchen Anlagen unb wurde er jum Dirigenten verschiedener Dilettantencirlel gem tifch febr forberte. 3m Berbft 1858 bezog G. auf ben 1 nach absolvirtem Symnafium die Universität feiner Bater ju ftudiren. Der Drang, fich ber Mufit gang ju wibmen mehr geltend und 1860 jog er mit Buftimmung feiner bort feine Ausbildung zu vollenden. Er nahm Unt Partiturfpiel bei Stern, im Clabierfpiel bei Bulow, Composition bei Sugo Ulrich. 1868 erhielt er als Die Organiftenftelle in Winterthur im Canton Birid. feit tonnte er es aber bier ju feiner ibn fichernben beshalb an baneben in Burich Clavierftunden gu er mit feiner Familie nach Burich über, bebielt ftelle und einige Stunden in Winterthur bei anftrengenbe Lebensweise aufgab, mar feine lebte G. in Sottingen, einer Rachbargemei unverbroffen ichaffend; die Bollenbung fein mung" war ihm Labfal und Troft. Aber fam die Bollendung bes Bertes hatte for leibenbere Buftand unferer Theater bie viele Thuren flopfen und ber Autor m mußte, ehe fein Wert lebenbige Gefiall mußte, ehe sein Wert lebendige Gestall
am 11. October 1874 mit entschiede
energische Eintreten des nun auch der am 2. Februar 1875 in Wien mit
über die meisten deutschen Bühnen
kommen, starb der verdienstvolle
G. war als Componist zuerst der
gab und einigen kleineren Int
erschienen noch: "Quartett
"Zwei Sonaten jür Clavier
Ehre und der Beldichte und Besten auf d. J. 1749,
Chor und Orchester" (op.
Eine unvollendet hinterlasse
in Mannheim, wo sie aus dem Drug
folgende im Drug
folgende im Drug
Streichinstrumente" Obgleich ein Cpigon — Bart Brandenburg, int doch, nach und und — Smiler Johann v. Löben digften seiner Aus — mie seine Lehrmeister in Musikallis — Seingenheit seine Habigkeiten S. 228 fg. — m Laifer Andolf II. und (With: 2) in 20. in worden wurde und ber berch bie feinblichen Sammen, eine faiferlicht b.

auptvertreter Diefer letteren. Diefer Umftand führte en mit Graf Abam Schwarzenberg und bem Bilhelms Bruber und Statthalter ber Marten it in Breugen (1627-30). Durch geschicht genberg B. nebft ben übrigen reformirten hverratheproceg gegen Cam. v. Winter-Mangel an Beweisen schlieglich nieber-Erfolg hatte, als er Schwarzenberg auf brei Jahre bie Leitung ber Moge's an Raifer Ferdinand II., " "Winterfonig" Friedrich V. erwies fich fein Auftreten ben Befandten Rurfachiens Den auf ben abfoluten pertreten hatte. atterlichen Generaliffimus haben. Den Schwerpuntt 14, die Zeit von der Landung Jur Schlacht bon Rördlingen. milmann (1630) Raum berichafft für n bes Geheimen Rathe, fo gab ihm bas wenichelben, bas ben Grafen Schwarzenbera murieb, nun auch die rechte Gelegenheit, fein auch bas Gintreten für die Action Brandenburgs ju und territorialer Unumichränftheit energisch ju wurde freilich von Anbeginn an burch die geringe Michen Stanbe jur Erlegung hoher Rriegefteuern, mehr mung Georg Wilhelms beeintrachtigt, ber lieber von beiben wertreten und in bes Raifers Devotion bleiben, als im Bunde Die Leitende Stellung in Rorbbeutschland auf die Gefahr ber erfampien wollte. Diefer innere Widerfpruch zwischen den Foriner labnen, weitausschauenden Politit und den Anschauungen bes n mußte einmal jur Lahmlegung der Boge'ichen Beichaftsführung, auch au feiner Entfernung aus ber leitenden Stellung führen, fobalb Breffion, die jur schwedischen Alliang geführt, verschwand. Der Tob olfe in ber Schlacht bei Luken, entscheidenber noch die schwedische Riederlage gen, ber die Untnupfung Rurfachjens mit bem Raiferhofe auf dem Fuße bie Bendepuntte, die gum niebergang auch der Boge'ichen Actionsperiode Mit ben Birnaer Berhandlungen von 1634, die im folgenden Jahre en bon Brag führten, trat Schwarzenberg wieder in ben Bordergrund, willt, nicht halbe Arbeit zu thun. Da er es bei feiner noch energifruber auf ein Schutz- und Trugbundnig mit bem Saus Defterreich veben gerichteten Politit nicht mehr wie 1626-27 mit ber Opposition jeit der Geheimen Rathe zu thun hatte, da auch die friedebedürftigen Stände fich immer widerstandslofer feiner Directive unterwarfen, fo e ben einzigen noch übrigen Antagonisten seiner Politik, eben G., nicht chonen. Als ihn die gegen ihn ausgestreuten Berbachtigungen nicht bom Plage trieben, wurde er 1637 feines Rangleramtes enthoben higt fich fern von ber Refidenz auf feine Sauptmannschaft Gramzow rmart gurudgugieben. Der Regierungsantritt bes Rurjurften Friedrich jab feiner Richtung jum zweiten Mal die Oberhand über die Bolitit bergs. Unter den erften Beftallungen des jungen Rurfürften findet sutiche Biographie. IX.

fich bie Wieberberufung Gobe's auf ben Ranglerpoften (15. December 1640), mahrend Schwarzenberg's Ginflug jum Schatten herabfant. Es war freilich, ber veranderten Beitlage entiprechend, nicht mehr eine Actionspolitif im Bund mit Schweben Die jest inaugurirt murbe, boch aber Die einer bewaffneten Reitralität mit einer entichiebenen Reigung nach Schweben bin, mit beffen junger Königin Chriftine, Guftav Abolfs Tochter, ber Rurfurft halb und halb ber fprochen war. Die Berhandlungen über bie ichwedische Beirath, wie über ben Baffenftillftand mit ber Rrone fielen baber bon felbft G. gu, ber gemeinfam mit Rumelian Leuchtmar langere Beit ju biefem 3wed in Stodholm weilte. -Die lehten fieben Jahre feines vielbewegten und vielgeprliften Lebens verbrachte B, ftanbig am Boje ju Berlin Coln, an bem er jest bermoge feiner langjabrigen treuen Dienfte, feiner perfonlichen Stellung gum Rurfürften, ben er als Rnoben mit heranbilden helfen, und feines Alters eine hervorragende Stellung einnahm. Bis in fein hohes Alter binein lag er ben Gefchaften feines Rangleramtes mit berfelben Unermublichfeit und Gewiffenhaftigfeit wie in jungen Tagen ob , und nur ein Mann von feinem Unfeben und Berdienft durfte es magen, auch in Fragen innerer Politit, in benen er mit dem fuhn borftrebenden und ben Bedürfniffen ber Beit mehr Rechnung tragenben Rurfürften ofters nicht übereinstimmte, dennoch fo unumwunden und bisweilen in berb mahnender Beije bem Berrn entgegengutreten. Diefer aber fiberfab bie fleinen Schmachen bes Alters über den großen Berbienften feines treuen Ranglers, und obgleich innerlich icon langere Beit mit Blanen gur Reform ber Bermaltung beichaftigt, Die auch bas Rangleramt beseitigen follten, beließ er G. boch in bemfelben bis gu feinem Abicheiben. Go ift G. ber lette ber brandenburgifchen Rangler im alten Sinne des Worts geworben, benn feine nachften Rachfolger in ber Stellung eines leitenden Minifters ericheinen bis jum Schlug bes Jahrhunderts in ber Geftalt von Dber - Prafibenten aller Collegien. In Diefer feiner Stellung aber reift er fic ebenburtig an feine beiben Borganger an und bilbet einen murbigen Abichluf jener Reihe von Mannern, die trot der herbften und ploglichften Gludewechiel ihr ganges Gein an bie Forberung ihres Baterlands fetten, fo oft ihnen bie Belegenheit geboten murbe, Die Leitung ber Geschäfte gu übernehmen.

Bgl. Cosmar und Rlaproth, Der preuß. Geh. Staatsrath, S. 318—19. Dropfen, Gesch. ber preuß. Politik III. 1, 45, 192. Jaacsohn, Gesch. bes preuß. Beamtenthums II. 104—7.

Göte f. auch Goeze.

Gößen: Friedrich Graf v. G., geb. 1767 zu Potsdam, † am 29. Febr. 1820 zu Eudowa, als preußischer Generallieutenant a. D., Ritter des Ordens pour le merite ic. Sein Bater, in und nach dem 7jährigen Kriege Flügeladjutant Friedrichs d. Gr., 1771 von ihm beschenkt mit der Herzichaft Scharseneck im Glahischen, † am 15. März 1794, 59jährig; Generallieutenant, Gowdermeur von Glah ic. — Der Sohn, Graf infolge Cabinetsordre vom 3. Mai 1794, war 1798 Stadsrittmeister im Husaren-Bataillon v. Bila; sodann nach dreijährigem Dienst im Generalstade zum Major ernannt, wurde er ebensalls königl. Flügeladjutant (1804). Als solcher erhielt G. 1805 eine Specialsmission an den sächsischen Hof und 1806, d. d. Osterode 21. Rovbr., "in vollem Bertrauen auf Eure rühmlichen Eigenschaften" von seinem Monarchen den Beschl, dem zum Generalgouverneur von Schlesien ernannten Oberst Fürst von Unhalt-Pleß "nach allen Krästen zu assischen. In Göhen's "ossener Ordre", zur Beglaubigung seiner Bollmacht bei allen schlesischen Civil- und Militär-Behörden, heißt es: "Es ist militärische Energie nothwendig, um selbst das Unprödliche zu leisten." — Ende März 1807 ersolgte Göhen's Ernennung zum

ichlefischen Beneralgouverneur, an Stelle bes jum Beere gurudberufenen Wurften bon Bleg. Sopiner, im 4. Band feines Buches "1806 und 1807", lagt uns mifchen ben Beilen lefen, daß die Bahl des Fürften Pleg für jenen schwierigen ichlesischen Posten eine gang irrige; bagegen bebt er eingebend als hochrühmlich hervor, was G. feit dem 30. Nov. 1806 in und fur Schlefien geleiftet und angestrebt (Februar und Marg perfonlich in Wien), trot frangofifcher Spurbefliffenheit, polnischer Untreue, unbinlänglicher Streitmittel und eigener Sinfälligfeit. Ginen bas napoleon'iche Beer im Ruden ernftlich bebrohenden Widerftand hatte G. nur bann bollführen fonnen, wenn breufische ober ruffifche Streitfrafte, mit ber Ober-Operationsbafis, unterftugend mitwirften. (Bgl. F. A. L. v. d. Marwig, Lebensbeschreibung, Berlin 1852; S. 212.) Aber fein Standhaftigkeitssinn und seine Baterlandsliebe bewährten sich vollauf, als über ben ganzen preußischen Staat jenes surchtbare "Kriegsgericht" abgehalten wurde. Die bekannte Armee-Reorganisations-Commission jablte 1808 auch G. ju ihren Mitgliebern. 3m Juli d. J. wurde er jedoch wieder nach Schlefien entfendet, junachft als Ablatus des Generals v. Grawert. Unermubbar bei febr umfangreicher Thatigfeit, wußte G. ben Truppen und ber Bevolferung bas Gelbitvertrauen ju forbern. Der Ronig zeichnete ihn dafur aus durch Ernennung zum Chef bes neuerrichteten 6. Sufarenregiments (2. ichlefischen, feit 1875 "Alexis Mexandrowitich Großfürft von Rugland"). Andauernder Krankheit halber fonnte G. nicht' theilnehmen am Feldaug 1813. Er trat im Laufe bes Jahres aus feinem ichlefischen Generalgouverneurs-Boften in ben wohlberdienten Ruheftand. Bu Cubowa ruhen feine Gebeine.

Gesch. des 2. schles. Husaren-Regiments., Berlin 1860, S. 8 u. 23. — Göhen's Antheil an der Besreiung von 10,200 preuß. Kriegsgesangenen durch Lieutenant v. Hellwig mit 50 Husaren, den 17. Octbr. 1806, idid. S. 166, und "Husarenbuch", Potsdam 1863, S. 541.

Gobenberger: Jatob G., Siftorienmaler, geb. 1800 (1805?) ju Beibelberg, gahlte gu ben früheften Schülern von Cornelius in Duffelborf und malte als folder (mit hermann und Ernft Förfter) die vier Facultäten in der Aula ju Bonn. Der Frestenchtlus in ber Capelle ju Rierftein (Rheinheffen) begrundete seinen Ruf; 1844 schmudte er (mit Beinefetter) die von Gubsch er-baute Trinthalle in Baden-Baden mit einer Reihe von Gemalben, wozu bie ichonften Darchen bes Schwarzwaldes willtommenen Stoff boten (geftochen von E. Wagner in 14 Blättern, Darmftadt 1859). Zum Inspector der Mann-heimer Gallerie ernannt und 1845 mit einer Polin verheirathet, wurde ihm 1847 burch eigene Schuld ber Aufenthalt in feiner Beimath verleibet. G. ging nach England, wo er außer vielen Bortrats mehrere Frescomalereien ausführte, unter benen die Decorationen eines Prachtfaales im Bridgewaterhouse, der Refibeng Lord Ellesmere's, bemertenswerth find. Die hauptbilder beziehen fich unter Beimischung allegorischer Elemente auf die Geschichte des herzoglichen Saufes Bridgewater, mahrend ber Stoff fur bie fleineren Darftellungen Miltons , Comus' entnommen ift. Cobann mit ber Ausschmudung eines Caales im Northumberlandpalafte am Trafalgar-Square ju London beauftragt, entwarf er vier große, figurenreiche Compositionen, benen eine altenglische, ben Lord Perch, Urahn ber Grafen bon Rorthumberland, berherrlichende Ballade gu Grunde liegt. Die Cartons dazu fuhrte B. in Lugern aus, wo er fich von 1863-65 aufhielt und vermachte felbe bei feinem am 6. Octbr. 1866 gu Darmftadt erfolgten Ableben feiner Baterftadt Beidelberg.

Bgl. Raczhnsti I. 309—15. E. Förster, Gesch. ber beutschen Kunst, 1860. V. 11. Füßli, Zürich und die oberrhein. Städte, 1846. I. 584—99. Beiblatt zu Lühow's Itschrift. für bild. Kunst vom 7. Decbr. 1866. In seinen

in der vorgenannten Litteratur vergessenen Jugendarbeiten gehören auch die beinahe gräßlichen Ilustrationen zu Calderon ("Andacht zum Kreuze") im Rürnberger Frauentaschenbuch für 1823. Hyac. Holland.

Göbinger: Dag Bilhelm G., ftammt aus einer Familie, Die aus bem Salgburgifchen nach Sachfen auswanderte und fich in mehreren Generationen burch ichriftiftellerisch thatige, evangelische Geiftliche auszeichnete. Gein Bater, Leberecht Wilhelm G., hat durch bas Buch: "Schandau und feine Umgebungen", 1804, wesentlich zur Aufnahme der fachfischen Schweiz beigetragen. Er war Paftor zu Reuftadt bei Stolpen. Sier ift G. am 4. November 1799 geboren. Er befuchte bas Ghunafium ju Baugen und als Student ber Theologie Die Leipziger Sochichule. Schon als Sauslehrer in Buchholy bei Unnaberg und ale Lehm am Blochmann'ichen Inftitute gu Dresben widmete er fich mit Gifer bem beutschen Unterrichte. Durch Blochmann empfohlen, tam G. 1824 gu Wellenberg nach hofwil und von ba 1827 an die neuerrichtete Lehrstelle ber beutichm Sprache und Litteratur am Symnasium in Schaffhausen. Hier war er 23 Jahre thätig, gründete sich den eigenen Hausstand und erwarb das Bürgerrecht. Gine Erlahmung bes rechten Armes im 3. 1849 gwang ibn, fich 1850 in ben Rubeftand berfegen zu laffen. Schriftftellerifch blieb er immer noch thatig, bictirend oder mit der linken hand schreibend; doch zehrte der leidende Zustand die Krafte allmählich auf. Er ftarb am 2. August 1856 im Bade Depnhaufen unweit Minden, wo er auch begraben liegt. - G. ift burch die Anregungen, welche bon Peftaloggi und ben beutschen Schulreformern ausgingen, fur die methobifde Bearbeitung ber deutschen Schulgrammatit gewonnen worden. burch bas Studium der Rant'schen Philosophie und von Natur ein flarer und nüchterner Denter und Schreiber, zielte fchon fein erftes Buch, "Anfangsgrunde der deutschen Sprachlehre in Regeln und Aufgaben", 1824, 12. Auft. 1873, auf eine fichere, verständige Sandhabung der Muttersprache und erwarb fic burch die Schärse und Bundigfeit des grammatischen Tertes, durch die gesunde Tüchtigleit bes Aufgabenftoffes und burch die Sicherheit bes Unterrichtsganges schnell große Theilnahme. 1827 erschien sodann, in Hoswil ausgearbeitet, die "Deutsche Sprachlehre für Schulen", 11. Aufl. 1875. Die Sprachlehre hielt fich ftreng an den Kreis der neuhochdeutschen Litteratursprache, namentlich wie fie bon ben Claffifern bes 18. Sahrhunderts geschrieben murde, und fie fteht in fofern nicht undeutlich unter bem Ginfluffe ber fustematischen Philosophie, als fie mit Strenge und Ausschließlichfeit an einem unverrudbaren Suftem bes Sprachorganismus fefthält und lebertretungen ahndet; bamit hangen bie gabireichen auf Berichtigung falschen Sprachgebrauches abzielenden lebungsaufgaben gufammen. Abgesehen jedoch bon diefer Ginseitigfeit, bemubt fich G. mit Erfolg, bas Wefen und bie Geftalt ber Sprache und ihrer besonderen Formen ber Sprache felber zu entnehmen, wofür die reichen Beifpielfammlungen Beugnig ab legen. Recht im Gegenfabe ju Beder will bie Gobinger'iche Sprachlehre eine Sprach= und feine Dentlehre fein, obichon auch B. Die Sprache wefentlich ale Mittel und Rleid bes Gebantenausbrudes betrachtet und beshalb bie funtaftifden Functionen der Sprache taum minder als Beder betont. Dan hat barum bie Böhinger'iche Richtung bie pfpchologische Richtung ber Sprachlehre genannt, in fofern fie bemubt ift, die inneren pfpchologischen Beziehungen überhaupt ber Sprache jum Menschengeiste und insbesondere der deutschen Sprache jum beutiden Boltsgeifte nachzuweisen, und baburch im Stande ift, ben Bernenben wie p einem höheren Rationalbewußtfein, fo ju einer freieren Sandhabung ber Sprache ju erheben. Dem letteren 3mede bienten eine Menge mobiberechneter Aufgaben. Befonderen Werth legte B. auf die Lehre von ber Beriode, wofftr er die von Lehmann vorgeschlagenen Beriodenbilber fustematischer ausbilbete. - Urfpringlich

Gonda. 517

burch prattifche Unterrichtszwede auf bas Gebiet ber beutschen Sprache gebracht. machte fich G. boch frub mit ben Ericheinungen und Refultaten ber biftorifchen Sprachforschung befannt, wie er benn auch mit 2B. Badernagel, Uhland, Lagberg in perfonlichen Bertehr trat; auch war er für das Grimm'sche Wörterbuch thatig. In einem größeren Werte, "Die deutsche Sprache", 2 Bde., 1836, '39, jugleich Bb. I u. II bes auf 4 Banbe berechneten "Die beutsche Sprache und ihre Litteratur", unternahm es G., fein Spftem an ber Band ber Brimm'ichen Grammatit und mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Mundarten ausführlich für gebildete Freunde ber beutschen Sprache überhaupt bargulegen. Das Buch wurde vielerseits fehr gunftig beurtheilt, hatte aber feinen Erfolg. — Parallel mit ben grammatischen Arbeiten Goginger's geben Arbeiten und Forichungen auf litteraturgeschichtlichem Gebiete. Much bier find es anfangs ber Unterricht und die Theilnahme an der claffischen Litteratur, die zur Forschung anregen. Mit einander erichienen "Die deutschen Dichter", 2 Bbe., 1831 u. 32, und "Der Dichterfaal", 1832; neuefte 5. Auflage ber beutschen Dichter, 1877, 7. Auflage des Dichterfaales 1870. Der Dichterfaal, eine Anthologie für hobere Schulen, ift eine nach Dichtern zusammengestellte Sammlung ber schönften epischen und lyrischen Gebichte von Gellert bis Uhland und Rüdert; bie "Deutschen Dichter" enthalten denfelben Stoff nach derfelben Ordnung afthetisch und fritisch erlautert. Die Rritit anerkannte bas lettere Wert von Anfang an als einen durchaus felbitändigen, geiftvollen und an neuen Resultaten reichen Commentar ber bedeutenoften fleineren Dichtungen ber claffischen Litteratur. Für die Fabeln Gellert's, Lichtwer's und Pfeffel's und für bie Balladen Burger's, Goethe's, Schiller's, Uhland's und einiger Reuern ift bas Wert, befonders mas die Aufjuchung und Würdigung ber Quellen belangt, bahnbrechend und maggebend geworden; nicht minder trefflich und anregend find die afthetischen Erlauterungen ju ben bedeutenoften Iprischen Gedichten Klopftod's, ber Göttinger Dichter, Berber's und namentlich Schiller's. Da bie Erlauterung ber Gebichte wefentlich bom afthetischen Gesichtspuntte ausging, weshalb auch das ganze Wert fich in epische und lyrische Gedichte gliebert und eine Ginleitung beigefügt war, welche bon ber Runft überhaupt, bon der Dichtfunft und den verschiedenen Dichtungs= arten handelte, fo trat die hiftorische Beleuchtung etwas in den hintergrund und mußten fich fowol die einzelnen Dichter als einzelne Gebichte ofters vom afthetischen Spftem eine Zurechtweisung gefallen laffen. Doch ift bas Wert noch unübertroffen und hat namentlich auf ben beutschen Unterricht an Symnasien großen und fegensreichen Ginfluß ausgeübt. Dagegen gelang es, Göginger's "Deutscher Litteraturgeschichte", welche als 3. Band von "Die beutsche Sprache und ihre Litteratur" erichien, nicht Boben ju faffen, fo fehr biefes Buch namentlich für das 14-16. Jahrhundert auf forgfältigen Originalforschungen beruhte. Gin zweiter Theil des Werkes, welcher die Litteratur nach der Entwicklung der einzelnen Gattungen darzustellen vorhatte, blieb wegen Mangel an Theilnahme unausgeführt. Später erschienen noch von G. "Der Liedergarten", Gedichtfamm= lung für niebere Schulen, 1842, 3. Aufl. 1878; "Deutsches Lefebuch für Gymnafien und Realschulen", 1852, 2 Bde., und "Stylschule zu llebungen in der Muttersprache", 2 Thle., 1854; 2. Aufl. 1861.

Bgl. E. Köhler in ber Bogel'ichen Monatsichrift "Die höhere Burgerichnle", 1859. Ernft Göhinger.

Gouda: Heinrich v. G., geboren in Gouda am Ende des 14. Jahrhunderts und dem Orden der Augustiner Eremiten angehörend, sehrte an der Hochschule zu Heidelberg die scholastische Theologie zur Zeit des Baseler Concils, nachdem er sich durch eine Schrift "Super sententiarum P. Lombardi lib. I", ansangend mit den Worten "Fons hortarum puteus", den Doctortitel exDen nachte er fich besondern durch eine Schrift von praftischen Bei eine Schrift von praftischen beiterne Messe einen Kamen, welche Beiträge zur Liturgil ent einem Tumber durch seine Amaestiones disputatae", welche von einigen beine Jeit handeln.

Jal Baler Inbreas, Bibl. Belg. S. 352. Trithem. de Scriptor.

181 unb Bathis, Beschrijv, van Gouda I. bl. 228.

ban Glee. Gemba: Jutob v. G. (falfchlich anch Banda), nach feinem Seimathsorte milland gemannt, mit feinem bollen Ramen Dagbalius 3. G. Gein Saures und Tobesjahr ift ungewiß, von feinem auferen Leben find nur bie Marjachen befannt, baff er 1465 in den Dominicanerorben trat und bis m Tobe 1520 in Roln gelebt und gelehrt bat. Als Lehrer ber Dichtfunt Priermeiffer 3af, v. Sonftraten an beffen Schriften er Berfe beigab, und ichrieb. Reuchfin. Obwol er bies bereute, fic and all Commanist bellem und von Einigen in diefem Berfuche unter mur non Rendfin angegriffen und von ben Bon feinen übrigens fehr feltenen Schriften, Meberiepung eines Werfes des Jofephil actaunti. Die erfte , Erarium aureum poetaetiam facultatis fuerint professorinotarem sine ipsis commentariis elucidaubm Onantitat ber Gilben ber ne inmiften Claffitern gefchopftes Berand astronometrid geordneter Appellating. mentich gebrauchter Worter und bitt in vierten bie Orthographie In but eine gewiffe Renntde Critifice Rudfichtnahme qui mitmittig ift, und stellt im fünften Tim Schluffe mit meift geiftlichen Inhalts, buff = einzelnen großgedrudten Sine gufammenfeben laffen, ben Bujdi. Die zweite Homeomata corumdem. Ante 1503), ift eine Samme Mbhandlungen meift and Rarge ber fünf Bocale por De verichiebenen Metren gufammen Andrude mit Rennung der mitte publie Dichterftellen auf, poe-Imaliigher und Unerfattlichkeit; die mit meift geiftlichen Inhalts, Smult ift, obwol fie feineswege men die halb humanistischen Gedivinas sententias gramma-Berftoge auf, die Petrus Stichtes fich hatte zu Schulden silens, boch nur ein halber ge-

519

quidem an, das den Modernen ein Greuel war — so wurde er von den humaniften, die nur Ganze unter sich leiden mochten, rücksichtslos bei Seite geschoben.

Gin anderer Jakob v. G. wird von dem Zeitgenossen Joh. Buhbach (f. oben Bd. III. S. 663 st.) erwähnt. Mit ihm ist der unserige ebensowenig zu verwechseln, wie mit dem gleichfalls dem Dominicanerorden angehörigen Guielem us de G. (seine Schristen bei Hain, Repert. II. S. 488—90) und dem gleichfalls den Kölnern und Reuchlin's Gegnern zuzurechnenden Theodoricus de G.

Geiger, Reuchlin (Leipzig 1871), S. 285. 359—61 und die bort angeführten Schriften; Böcking, Opp. Hutteni VII., S. 374 ff. und Couda's Schriften. Ludwig Geiger.

Gonda: Johann ban G., 1571 ju Utrecht als Cohn angefehener Eltern geboren, trat 17jahrig in ben Orben ber Jesuiten ein und lebte feit 1605 gu Bruffel und Antwerpen. Dort predigte er mit großem Beifall und erwarb fich das Lob eines großen Redners, sowie eines feurigen Bertheibigers der tatholischen Rirche und fraftigen Streiters wider ben Protestantismus, weshalb man ihm ben Ramen bes Regerhammers beilegte. Schon um 1609 führte er einen Febertrieg mit den Predigern Friedrich und Samuel Lansbergen zu Rotterbam fiber bie Brabeftinationslehre, und als Johann Uitenboggert, beffen "Tractaat van't ambt der overheydt in saeken van religie" er ju widerlegen berfucht hatte, ihm um 1619 gu Antwerpen begegnete, handelte G. in feinen Rangelreben hauptfachlich von jenem Lehrpuntte. Der Ruf feiner Rednergaben führte 1620 ben befannten Pafchier be Tone nach Antwerpen, welcher uns einige ergöhliche Proben dieser Beredsamkeit aufbewahrt hat. Damals predigte er "bon ber Pa-piften Thorheit und der Geusen Klugheit". "Wo ist (so hub er fragend an) ber Geusen Klugheit zu finden? Beiß es Niemand? Zum erften, zum andern, zum dritten, weiß es Niemand? Sie behaupten doch Alle tlug zu sein. Laffet uns ber Geufen Rlugheit ju finden fuchen!" Und als nun ber Bater fie umfonft bei ben Berren Staaten bon Solland und bei ben Berren Bredigern gesucht hat, so findet er fie bei den Weibern, welche niemals um ihre Worte verlegen find. Wichtiger und bunbiger aber waren feine polemischen und apologetischen Schriften: "Apologia pro venerabili Eucharistiae sacramento et vera panis ac vini in corpus et sanguinem dominicum transsubstantiatione contra Fredericum et Samuelem Lansbergios, ministros Roterodamenses" 1609; "Victrix transsubstantiatio contra eosdem", 1611; "Demonstratio el mendaciorum H. Boxhornii", 1610; "Pro cultu et invocatione Sanctorum adversus Boxhornium Perkinjonum et Bogardum", 1611; "Pro iisdem propositionibus adversus Boxhornium apostatam et ministrum Bredanum", 1614; "Apologia pro octo propositionibus catholicis Francisci Costeri adversus Henricum Brand, ministrum Zirizaeum", 1611; "Examen Fr. Gomari, Jo. Uitenbogardi et Dan. Castellani", 1612; "Apologia pro consultatione Joannis Lessii, quaenam fides est capessenda, adversus Michaëlem Hogium", 1612; "Contra Hoji calumnias et mendacia", 1613; "Explicatio brevis mysterii s. Eucharistiae", 1612; "Examen de officio et auctoritate magistratus Christiani in rebus fidei ecclesiasticis"; "Refutatio pugnae oblatae Catholicis a quatuor ministris Calvinianis Sylvaeducensibus, qui statim a capta per hereticos urbe eo convolaverunt", 1630. Er endete fein thatiges Leben am 28. December 1630 ju Bruffel.

Burmannus, Ultraj. eruditum p. 110 und die dort genannten Quellen; Paschier de Hyne's Leben in der zweiten Ausgabe seiner Tractaten und van Heussen en van Rhijn, Oudhed. van Utrecht I. bl. 556. van Slee.

Gonda: Wilhelm v. G. Der Cultus ber mittelalterlichen Kirche, mit dem Reichthum feiner Ceremonien und symbolischen Formeln machte eine Cx520 Soudt.

klärung berselben zum Bedürsniß für Geistliche und Laien. Wie Walastidus Strabo, Dionhsius der Karthäuser und Andere diesem Bedürsnisse entgegentamen, so schrieb auch der Observanter Minnebruder Wilhelm v. G., welcher am Sade des 15. und Ansange des 16. Jahrhunderts lebte, einen "Tractatus de expositione missae". Der Bersasser gibt darin eine durchlausende Erklärung der Neßläturgie, ganz in mystischem Sinne, ohne dabei den geschichtlichen und archäologischen Arsprung der verschiedenen Theile zu berücksichtigen. Dessen ungeachte zeigen die zahlreichen Ausgaben dieser kleinen Schrift, welchen Beisall ihr die Zeitgenossen sich schriften. Halfrach 1490 und 1496; zu Köln dei Ehskrichen 1480 ober 1487 und bei K. Passtad 1490 und 1496; zu Köln dei Ehskrichen 1480 oder 1487 und bei H. Quentell 1490. Foppens erwähnt noch eine Ausgabe zu Deventer bei Jasob van Breda 1504 und zu Dillingen 1567. Wenn die von Geerif van Gouda 1543 zu Antwerpen herausgegebene Schrift "Die Beduydenisse der misse" für eine llebersehung der obengenannten Expositio zu gelten hat, so ist sie ein neuer Beweis für die Brauchbarkeit dieses Büchleins.

Foppens, Bibl. Belg. I. 404; Moll, Kerkgesch. van Nederl. II. 2de St. bl. 404, und Oudemans, Werken der Maatsch. v. Letterk. Nieuwe reeks VII. I. 11 ss. ban Sies.

Goudt: Sendrif G., Runftliebhaber und gugleich Maler und Rupjerftecher, geb. ju Utrecht um 1585 aus einer abelichen Familie, ging nach Rom und ftudirte bier etliche Jahre fleißig, fo bag er, wie Sandrart in feiner Teutschen Atademie fagt: "für einen feltsamen und raren Academicum ertannt worben." In ber ewigen Stadt lernte er ben originellen Feinmaler Abam Elp heimer bon Frantfurt tennen, er taufte nicht allein alles von Elgheimer's Sand auf, fondern ließ ihn einige Jahre lang für fich allein malen und bezahlte ihn theuer. Zugleich trieb es ihn, Elgheimer's Meifterwerte, wenigstens im Abbild, auch Anderen zugänglich zu machen, und er ftach noch in Rom zwei Blatter nach ihm: "Tobias, ber mit dem Engel über das Waffer geht" (im 3. 1608) und "Geres, den Stellio in eine Eidechfe verwandelnd" (1610). Gehr moglich, daß auch das fleine Blättchen mit ber "Enthauptung Johannes' bes Taufers" noch in Rom entstand; es ift ber einzige Stich von B., ber mit einem aus H und G gufammengesetten Monogramme bezeichnet ift, mabrend alle andem ben vollen Ramen tragen. Danach mare vielleicht bies bas fruhefte Wert bon ihm. 3m 3. 1611 war ber Rünftler wieber in Utrecht gurud, er ließ fich bamals in die Malergilde einzeichnen. Eingeschrieben fteht er als Hendrik Goud, Edelman, plaatsnyder (b. h. Rupferftecher). Auch die Aufschriften der beiden genannten Blätter tragen noch nicht die Bezeichnung Comes palatinus (bas ift taiferlicher Pfalzgraf), erft mit bem 3. 1612 erscheint er als folcher. Er wind alfo damals ben Titel befommen haben. Durch lächerlichen Difberftand hat man ihn zu einem wirklichen Grafen gemacht. Das Blatt aus bem 3. 1612 ftellt Jupiter und Mertur bei Philemon und Baucis por, es ift feinem Balet (ber offenbar ben Titel eines Pfalggrafen nicht führte) A. van G. "Pieturae et oim (omnium) insignium artium amatori" gewidmet. Der Runftler nennt fich barauf und auf allen fpateren Blattern: Palat. Comes et Aur. Mil. Eques. Aus dem 3. 1613 ftammen drei Rummern: eine "Landschaft mit Sonnenauf gang", "Tobias mit dem Engel fchreitend" (im Gegenfat ju bem fruber er mahnten Blatte, der große Tobias genannt), und die "Flucht der beiligen Familie" - alle gleichfalls nach Elgheimer. Coubt's Rupferftiche find febr por giglich, er wußte burch eine feine, ausführende Behandlung und fraftige Licht und Schattenwirfungen die Gigenthumlichfeiten ber Elgheimer'ichen Runftweife trefflich wiederzugeben. Dies ift um fo mehr anguertennen, als ber bamalige

Goué. 521

Stich noch wenig sich auf die Beranschaulichung verschiedener Lichtwirkungen, wie der künstlichen Beleuchtung und des Mondes, die Elzheimer Liebte, verstand. Rach Sandrart's Bericht wurde G. schwachsinnig, angeblich in Folge eines Trankes, wodurch er mit Liebe erfüllt und seiner Sinne beraubt werden sollte. Die Person, der man diese Ruchlosigkeit zuschrieb, hielt nebst ihren Schwestern sein Haus als Erben ein, und er blied dei ihnen als "Rostgänger" und "an allen Gliedern zerschlagen". Im J. 1625 und 26 sprach Sandrart oft in seiner Behausung ein. Nachrichten über Goudt's weiteres Schicksal sehlen. Bon Gemälden von ihm ist nichts bekannt, Sandrart erwähnt auch nichts, daß G. Maler gewesen sei. Doch werden zwei Bilder unter seinem Namen ausgesührt: in der Bersteigerung Amsterdam 12. April 1719 ein "Todias mit dem Engel", in der im Haag, 6. November 1725, die Geschichte von "Philemon und Baucis". Es ist übrigens zu beachten, daß diese Bilden nach Elzheimer oder nach Goudt's Stich von ihm oder einem Anderen copirt sein konnten. Freilich kann er sie auch nach eigener Ersindung gemalt haben.

Goue: Aug. Friedrich v. G., geb. am 2. August 1743 ju Silbesheim, war Hofgerichtsaffeffor in Wolfenbuttel, bann braunschweigischer Legationsfecretär beim Reichstammergericht in Wehlar, verlor balb feinen Dienft, lebte bann mehrere Jahre als Privatmann ju Galgliebenhall im Gilbesheimschen, mit litterarischen Arbeiten beschäftigt. Im J. 1779 trat er als Hofrichter, Hoscavalier und zugleich Hauptmann ber gräflichen Haustruppen beim Grafen von Bentbeim-Steinfurt in Dienft, und ftarb ju Steinfurt am 26. Februar 1789, julett bem Trunte und einem abenteuerlichen Lebenswandel ergeben. G. war ein Mann von bebeutenbem Genie und befag in verschiebenen wiffenichaftlichen fachern nicht ungründliche Renntniffe, "aber erzbiffolut, auf nichts als Spaß, Thorheit und windige Projecte ausgebend". 2118 braunschweigischer Gefandticafteferretar in Weglar trieb er manche Thorheiten und ftiftete unter feinen Collegen und Tifchgenoffen einen luftigen Ritterorden, beffen Commenden und Comthureien die umliegenden Dorfer waren; G. trat in bemfelben als Ritter Conch, Goethe als Bot bon Berlichingen auf. Diefer entwirft bon B. im 12. Buche von "Wahrheit und Dichtung" folgende Charatteriftit: "G., ein ichwer zu entziffernder und gu befchreibender Mann, eine berbe, hannoberiche Figur, ftill in fich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Art. Man beate pon ibm die Bermuthung, daß er ein natfirlicher Cobn fei; auch liebte er ein gewiffes geheimnigvolles Wefen und verbarg feine eigenften Binfche und Borfage unter mancherlei Geltfamteiten, wie er benn bie eigentliche Geele bes wunderlichen Ritterbundes mar. - Bei allem aber fonnte man feinen miten 3med bemerten; es war ihm blog ju thun, die Langeweile, die er und feine Collegen bei bem vergogerten Geschäft empfinden mußten, ju erheitern, und ben leeren Raum, mare es auch nur mit Spinnegewebe, auszufullen." G. hat viel geschrieben, meistens ohne fich als Berfaffer ju nennen. Er veröffentlichte: "Gebicht vom mahren Glud ber Sterblichen", 1770; "Elegien", 1774; "Gisteb ber Barbe am Grabe feines Freundes", 1775; "Bermifchte Gedichte", 1779. Befonders bat fich G. als bramatischer Dichter versucht; es erschienen von ihm: Donna Diana, ein Trauerspiel", 1771; "Iwanette und Stormond, ein Trauerwiel", 1771; "Der Einfiedler und Dido, zwei Duodramata" (welche C. F. b. Blantenburg in feinen litterarischen Bufagen gu Sulger's Theorie ber fconen Aunfte III. 602, als die alteften beutschen Stude biefer Battung aufführt), 1771; "Amalifunda und Gulliver, ein Trauerspiel", 1775; "Masuren ober der lunge Werther, ein Trauerspiel", 1775, u. a. m. In den Masuren versucht 6. Boethe's Werther — auf eine geschmadlofe Weise — in ein Trauerspiel umguformen; boch find wirkliche Buge bes Wetlarer Treibens eingeflochten, welche dem seltsamen Stüde ganz besonderes Interesse verleihen. Gleichzeitig erschien von ihm: "Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers", ohne Drudort, 1775. Großes Aufsehen erregte damals eine von ihm 1782 zu Leipzig herausgegebene anonyme Schrist: "Ueber das Ganze der Maurerei. Aus den Briesen des Hr. v. Fürstenstein und v. Rosenseld"; dieselbe erschien 1788 zu Leipzig in neuer umgearbeiteter Auflage unter dem Titel: "Notuma, nicht Erziesut, über das Ganze der Maurerei."

Bgl. Rotermund, Das gelehrte Hannover II, Anhang S. XXV; Goedele, Grundriß 3. Gesch. d. beutsch. Dichtung I. S. 663; Ersch und Gruber, Enchstopädie LXXVI. S. 268. Bodemann.

Govert: A. G., ein wenig bekannter Maler, um 1595, der Landschaften mit Thieren und Figuren malte. Descamps nennt ihn Gouvarts. Es scheint, daß ein Govaarts, welcher Jan Brueghel studirt und sich an ihm begeistert hat, und ein Govert, welcher, wie Bryan Stanley berichtet, sich eines großen Ruhms ersreute, ein und derselbe mit unserem G. sind. Er war Schüler des Gerit Pieterzen und van Mander bezeichnet ihn als von geistvollem Talent. Bekannt ist von ihm ein "Eichenwald" im Museum zu Haag, gezeichnet A. Govaerts, 1612.

Goven: Jan Jojephszoon van G. (Goien), ein bahnbrechender Meifter für die echt hollandische Landichaftsmalerei, ift 1596 gu Leiden geboren. Er hatte in der Jugend nach houbraten 5 Lehrmeifter, barunter Ifaac Nicolai ban Swanenburg und zulest Willem Gerriben in Soorn. 3m 19. Jahr machte a eine Reife nach Frankreich. Dann arbeitete er in Leiben als Gehulfe, wie man anzunehmen hat, bei Jefaias ban de Belbe, beffen Schuler er gewöhnlich ge nannt wird und von bem er die Borliebe fur bas Thatige und Intereffirende in ber Staffage mitgebracht haben mag. Er verheirathete fich 1618; feit 1681 wohnte er im Saag, angesehen und wohlhabenb, hochgeschatt als Lehrmeifter; fein berühmter Schüler Jan Steen ward fein Schwiegerfohn. Rach Sonbrafen, ba gemäß einer Berlaffenschaftsurfunde Recht haben wird, ift v. B. 1656 geftorben Man nimmt sonft fein Todesjahr bis zum Jahr 1666 an. — 3. v. G. führte frei und fuhn, auch wohl fliggirend ted fur bie Landschaft bie neuen hollandi fchen Anschauungen durch: Die wirkliche Ratur. Er malte die feiner Beimath und fand bafür Boefie. Statt ber Berge und Thaler und fernen Sohenguge Land und Waffer und ferne Bolfengebilde. Die Birklichfeit lebt und fpiegell fich barin mit Schiffen und Fischerkähnen, Menschen und Fuhrwert, Dorfern und Saufern und ben Stadten mit ihren Sauferreiben und Rirchen. Quit und Baffer galt es dafür malerisch zu ergreifen. G. und Cupp lernten und lehrten bies. Die neue hollandische Schule verfolgte bamals malerisch ein neues Princip im Colorit, indem ein Sauptfarbenton in der Mannigfaltigfeit feiner einzelnen Tone und von Licht und Schatten burchcomponirt wurde. G. ercellirte barin, wodurch ber Betrachter ftimmungsvoll gleichfam in den Gegenstand binein gezogen, ftatt wie bei dem Gegenfat der (vielfarbigen) Brabanter Schule mehr auf- und, aus fich herausgehend, angeregt wird. Der Meifter hat fich babet allerdings auch nicht immer bon lebertreibung ferngehalten. Er marb fpater lange Beit weniger beachtet. In ben letten Decennien gehorte er gu ben febr pouffirten Meiftern. Geine fconften Bilber fallen in die Jahre 1640-55. Er malte auch Portrats. Außer einer Angahl Beichnungen binterließ er Rabirungen, von benen aber nur 2 als echt anerkannt werden. Ban Dyd hat ben Deifter gezeichnet, Frans Gals (?) und Barthol, ban der Selft haben fein Bild gemalt; Raml be Moor hat das lettere radirt mit der treffenden Infchrift: J. a Goven, Natione Batavus genuinus Pictor Regionum.

Hosmaer's Rembrandt. Kunftdronit. Bosmaer's Rembrandt. Kunftdronit.

Gogbert: Abt von St. Gallen, † 2. April, turg nach 837. 3m gleichen Jahre 816, in welchem bas Rlofter St. Ballen an bas Biel feiner Beftrebungen, bon ber Unterordnung unter bie Kirche bon Conftang gelöft gu fein, gelangt war, wurde, vielleicht ichon unter Anwendung ber Bablfreiheit ber Monche, um Oftern G. als Abt eingesett, ein Thurgauer von Geburt, mabricbeinlich aus ber Gegend von Wil ftammend. In erfreulichster Weise zeigte fich unter bem neuen Abte nach berichiebenen Richtungen, wie entichieben St. Gallen felbständig fich gunftig entwickelte. Borguglich wurde nach einem in ber Stiftsbibliothet noch borhandenen Normalplan eines großartigen Benedictinerflofters (Facfimile, mit erflärendem Texte: ed. F. Reller, Burich 1844) ein Reuban bes Klofters, befonders, in ben Jahren 830-835, ber Kirche, begonnen, jo zwar, daß aus jenem Plane nur das Durchführbare, auch ichon räumlich Bulaffige herausgenommen wurde. Außerdem jedoch ließ G. feine Aufmertfamfeit ben wiffenschaftlichen Aufgaben zu Theil werden, indem er die Bahl ber Bucher bes Rlofters anfehnlich bermehrte. 218 G. feine Rrafte im Abnehmen fühlte, erhielt er burch Raifer Ludwig's Enabe, wie benn bie Rloftergeschichte beffen Gunft für G. ftets hervorhebt, daß 837 im Mai der durch die Monche frei gewählte und durch die kaiferliche Gewalt bestätigte Bernwif an feine Stelle treten tonnte. Er ftarb wol balb nach feiner Abbantung, erlebte alfo Bernwit's Berbrangung burch ben bom oftfrantischen Ronig Lubwig Ende 840 ober Anfang 841 eingesetten Abt Engilbert taum mehr. - Unter biefem Abte war gu St. Gallen befonders ein gleichnamiger Reffe beffelben, Coabert, litterarifch thatig. Denfelben nennt Ermenrich (f. b. M. Grimalb) unter ben St. Galler Belehrten, und ebenfo icheint ber ungenannte Schöpfer bes Rlofterriffes feine Widmung an biefen jungeren G. gerichtet ju haben. B. fügte zu bem alteften Leben bes h. Gallus (f. b. Art.) ein Buch über beffen Bunber, und ferner verfaßte er gleich nach ber Translation ber Reliquien bes h. Otmar (f. b. Art.), aus ber eingeriffenen St. Gallustirche in die St. Beterklirche 830, ein anderes Buch über bas leben und Bunber beffelben; aber er war mit feiner eigenen Arbeit nicht gufrieden und feste fo lange in Walabfrid Strabo (f. b. Art.), bis berfelbe fich ber Aufgabe unterzog, Diefe Schriften, außerbem aber auch die altefte Bita bes h. Gallus ju überarbeiten (die von B. ftammenben uriprunglichen Redactionen find uns leider verloren). Allein Abt G. und die Bruber batten von Balahfrid auch bie Bufage einer metrifchen Bearbeitung ber Bita bes h. Gallus erhalten, welche bann unerfüllt blieb, fo daß ber jungere B. jest Ermenrich, welcher bann wenigftens bas Wert begann, barum plagte. Der füngere G. scheint 864 ober etwas später, als Iso (f. d. Art.) weitere Bunder bes h. Otmar beschrieb, schon nicht mehr am Leben gewesen zu fein, fo daß ber Coapert, welche nach einer Annalennotig 889 ftarb, wol abermals ein jungerer Monch bes Namens ift.

Bgl. des Berf. dieses Artikels neue Ausgaben der St. Gallen'schen Geschichtsquellen, mit ihren Einleitungen in den Mittheilungen d. hiftor. Bereins von St. Gallen, heft XII und XIII (heft XII S. 62—113 die von Walahsird überarbeiteten Stücke des G.). Ueber den Klosterbau des Abtes G. vgl. Rahn's Geschichte der bilbenden Künste in der Schweiz, S. 87—98; Ratpert (heft XIII. S. 22—30) verbreitet sich saft nur über die Verhältnisse zu Constanz in der Schilberung der Abtsregierung. Meher von Knonau.

Gozbert: Abt von Tegernsee, 982—1001, Jan. 21. (†), reiht sich an die Männer, benen Baiern nach ber Zerrüttung der ungarischen und inneren Kriege neuen Ausschwung des firchlichen und geistigen Lebens verdankte. Ab-

524 Goege.

tommling eines eblen Geichlechts, war er nach feiner eigenen Mengerung in Augsburger Sprengel aufgewachfen. Mus bem Rlofter St. Emmeram in Regen burg, wo ber berühmte Abt Ramwold fein Borgefehter war, auch fpater fei Freund blieb, ward er bann burch die Bahl ber Brilder als Abt nach Tecernie bernien. In ber Grinnerung feiner Monche lebte er als hochgewachsener Dam mit tablem Echabel, ber fich burch litterarifche Bilbung und Gafffreunblichte amagidnete, bei Ing aber ben Buchern fag und feine Gebete in ber Racht ber richtete. Unter ihm begann Tegernfee feine große Bebeutung für die Geicift ber beinfiden Runft und Litteratur ju gewinnen. Er bereicherte es mit Buchen formite es mit findlichen Bauten, mit Gloden, Fenftern und getäfelten Delm Ge Gorf E. beffen Gemahlin Abelheib mit G. verwandt war, schenfte bamale bie Stagemalbe an die Rlofterfirche, wo man borber, bie Fenfteröffnungen n perfeinen fon um leinene Lumpen frob war, und nun fpricht aus bem Dan Serben bes Abtes die helle Freude, wie icon das gedampfte Sonnenlicht mi and fallt. Bei bemfelben Grafen - beffen Berfonlichfeit nicht feftgeftellt meter tann - lagt G. Anaben in einer nicht naber bezeichneten Arbeit untr mater und es ift wohl möglich, bas bies eben bie Glasmalerei war und bot fremon bie Bluthe biefer Runft in Tegernfre batirte. Mit Abt Bipo pm Grudetwangen und bem Dichter Frommund, ber balb feinem eigenen Rlofter am genorte, fieht G. in brieflichem Brefebr; bem erfteren fendet er eine Anjahl feiner Monche gur Erwedung bes Monerlichen Lebens in Feuchtwangen und me Schuler jum Unterrichte in ber Grammatil, mofür er ben Priscian ju Grunde ju legen bittet. Bon St. Emmerum und anderen Orten erbittet er fich Bader. jum Gug einer großen Glode fibr fein Rlofter lagt er fich Binn, Blei und Anpfer - Metalle, Die im Tegernbert Gefriete nicht aufzutreiben -, fpater mi-Freifing auch einen Beiftlichen ale Gieger jenben, Ginen Grafen Meginbalm in der Oftmart gelit er um Donanhaufen an, wofür 43 Deffen und 10 Biglier feinen Dant bezeugen follen. Gechgebn Briefe Gogbert's find erhalten, eines gegiert und ichwulftig, wie die meiften Schriftfilde ber Beit, alles Dante ober Bittichreiben an weltliche Große ober geiftliche Freunde. Gie zeigen ben Gifer, womit ber Abt für fein Rlofter wirfte, beffen Befitftand und Rechte por Anfectungen ichirmend, bas Berlorene beibringend, neue Caben unermublich erbettelnb, nad allen Seiten noch mit ben Birtungen bes Boeballs, mit ben Schwierigfeiten bes Anfanges fampfenb.

Scapert's Spire bei Res Thes W. h. 121-129; Chronicon Tegens bei Bes. Thes. I a see prist gemeich II. v. Frehberg, Gefch. von Riegler Emperature. lutherijcher Theologe, ber befannte 1717 in Halberstadt geboren, wo fein Baconius ju St. Martini und fein Großvaler, Schule in Gelfen, Oberprediger an berfelbm Schule in Halberstadt, dann die in Ajden Motorben. Im Midaelis dann die in Afder Palle, wo namentlich Sie Bena. Bon hier bellelben pertheidige. Jac. Baumgarten fein beffelben vertheidigte er im October 1738 feine primitivae ecclesiae feliciori successu in profliganda in confirmanda doctrina christiana". Baumgarten einen Brief an Goege's Bater brucken, in welchem vertrat er seinen Roter macht anerkennend aussprachvertrat er seinen Bater mehrsach auf der Kanzel und

Speze. 525

parb bann im 3. 1741 jum Abjunctus Ministerit, im 3. 1744 jum Diaconus Michersleben gewählt; als folcher verheirathete er fich am 8. Febr. 1746 mit ohanna Rofina, der am 2. Juli 1725 geborenen Tochter bes Bürgermeifters Derling ju Afchersleben. Reun Jahre war er hier ber College feines Baters, sie biefer felbft in Salberftadt awölf Jahre College feines Baters gewesen war. Im Diefe Beit ließ er einzelne Predigten und Betrachtungen und auch eine pologetische Arbeit jur Bertheibigung ber Gottlichfeit ber Sendung Doje's (in en Erlanger gelehrten Unm. und Nachr. 1746) bruden. Rachbem er im Jahre 749 einen Ruf an die St. Catharinenfirche ju Dagbeburg abgelehnt hatte, nahm im folgenden Jahr eine Berufung als zweiter Brediger an die Rirche gum eil. Geift in Magdeburg an; im 3. 1752 ward er Paftor an berfelben irche. hier murbe feine Birtfamteit eine bedeutende und balb murbe er auch urch seine homiletischen und ascetischen Schriften, die sich zu einem großen beile mit den sogenannten letzten Dingen (Tod, Auferstehung, Gericht und piges Leben) beschäftigen, in weiten Rreifen befannt und beruhmt. Db perfonde Befanntichaft, etwa burch hamburgische Raufleute, die nach Magbeburg iften, ober fein Ruf als Prediger und Schriftsteller die hamburger auf ihn die lide richten liegen, als ber Baftor (Saupthaftor) ju St. Catharinen bafelbit. ohann Ludwig Schloffer, im 3. 1754 geftorben war, ift wohl nicht mehr feftfiellen; am mahricheinlichften ift beibes gufammen gefommen. Damals mar bie erufung in ein hamburgisches Paftorat, jest Sauptpaftorat genannt, etwas bochft hrenvolles; aus ben bedeutendften Theologen ber lutherifchen Rirche in Deutschnd bilbete man ben fogenannten weiten Auffat, aus welchem bann bier auf e engere Babllifte gebracht wurden; unter biefen vier war mit G. fein Magdetraer College, ber Superintendent Friedrich Eberhard Rambach. Dag B. einmmig gewählt fei, ift eine irrthumliche Angabe; aber von 26 Bablenden iben ihm 17 bei ber entscheibenben Bahl ihre Stimme. Er hat es fich grundh Aberlegt, ob er bem Rufe folgen folle; er fagt felbit: "ich bin nicht meinen gnen Ginfichten allein gefolgt, sondern ich habe berühmte und hochverdiente ottesgelehrte unferer Rirche ju Rathe gezogen und bon ihnen allen bie Untort erhalten, daß ich ohne ber Führung Gottes zu widerstreben, einen folchen uf, welcher alle Rennzeichen ber Göttlichkeit hat, bor mich nicht wegwerfen brite." Ob er vielleicht eine Ahnung bon ben Rampfen hatte, die ihm dort worstehen würden? Unmöglich ware es nicht; wie er benn namentlich auch on ben Weitläufigkeiten, welche gerade bamals die beginnende Aufflarung ben n der firchlichen Lehre festhaltenden Bredigern bei der Ausarbeitung eines neuen tatechismus gemacht hatte, Runde haben fonnte. Auch ward ihm nicht leicht, ich fo weit bon feinem alten Bater, ber am 11. Octbr. 1766 ftarb, ju ent= ernen. Außerdem fpricht er von Schwierigfeiten, Die erft hatten gehoben werden nuffen, bei benen nach bem Zusammenhange nur an solche gedacht werden ann, die bei ber Löfung feiner bisherigen Berhaltniffe ober feiner Entlaffung aus feinem bisherigen Amte fich zeigten. Jedenfalls wurde er von ben Kirchenborfiehern und feiner Gemeinde in hamburg mit großen Erwartungen empfangen. Am 13. Robbr. 1755 trat er fein neues Amt an, in welchem er bann bis gu kinem am 19. Mai 1786 erfolgenden Tode verblieben ift. In feiner außern Stellung trat nur einmal noch eine Beränderung ein, als er am 23. Juli 1760 bom Senat jum Senior des geiftlichen Ministeriums erwählt ward; es war Sitte, daß der dem Dienstalter nach alteste Sauptpaftor Diefes einflugreiche und verantwortliche Amt erhielt; ber bamals altefte hatte fich die Wahl wegen feiner Kranklichkeit verbeten, und G., obwohl noch nicht 43 Jahre alt, war der zweitalteste. Am 15. August 1770 legte G. jedoch bas Seniorat freiwillig nieber, als er in feinem Streite mit Alberti bom Senat und bom Ministerium nicht 526 Goege.

bie erwartete Gulfe erhielt. Drei Rinder hatte er aus Magbeburg mit nach Samburg gebracht, zwei Sohne und eine Tochter. Gin ihm in Samburg geborener Sohn ftarb vierjährig im October 1763; vier Tage nach diesem ftarb die einzige Tochter; der alteste Sohn ftarb im 23. Lebensjahre im 3. 1769 als Student in Leipzig. Seine Frau, die in den lehten Jahren immer franklich gemefen mar, ftarb brei Jahre nach ber Reier ber filbernen Sochzeit am 1. Juni 1774. Seitbem hatte er nur noch einen Sohn am Leben, ben am 3. Juli 1754 ju Magbeburg geborenen Gottlieb Friedrich G., ben er forgfam erzogen und ju beffen Unterweifung in ber Beschichte er ein Mungcabinet angelegt hatte; biefer ward ein halbes Jahr vor dem Tode des Baters Paftor zu St. Johannis in Samburg und ftarb unverheirathet ichon am 11. Robbr. 1791. - Unter allen Theologen, Die fich in ber ebangelischen Rirche Deutschlands im borigen Jahrhundert der immer mehr um fich greifenden jog. Aufflarung und der gleichzeitig einreißenden Gittenlofigfeit widerfetten, ift feiner fo befannt geblieben, wie G. aber feiner feiner Zeitgenoffen ift auch wie er verschrieen als ein finfterer Giferer und geiftlofer Bertheidiger einer abgeftandenen Rechtglaubigfeit; feiner hat wie er bafür Feindschaft und Sohn erbulden muffen, bag er fich erfühnte, einem bom Glauben feiner Bater abfallenden Geschlecht gegenüber bas biblifte Chriftenthum und bas lutherische Befenntnig vertheibigen und festhalten gu wollen. Dit welchen Waffen ber Berlaumbung und Berfpottung die Bertrein der Auftlarung aus dem gewöhnlichen Troß der Zeitungsschreiber gegen G. fampften, was man fich gegen ihn alles erlaubte, muß man felbft lefen, um es ju glauben. Aber nicht nur ein August Friedrich Crang (vgl. Band 4, G. 564), ein Joh. Matth. Dreyer (Band 5, S. 406), ein Johann Otto Thieg und abnliche, fondern felbft Thomas Abbt in einem anonymen Pasquill "Erfrenliche Nachricht von einem in Samburg bald zu haltenden protestantischen Inquip tionsgericht", Samburg Berlin] 1766, Rlamer Eberh. Rarl Schmibt in ben Benbefafullaben, Amfterdam [Salberftadt] 1773, ber B. ben buftern Papit Sammoniens nennt, Godingt in dem Mufenalmanach für 1780 von Bog und ihm, G. 73: "Grabichrift auf ben orthodoren \*", mit bem Anfange: "De Bapft 5 \*\*\* B liegt unter biefem Stein", und viele andere geachtete Schriftfeller ftimmten in diefen Ton ein; haben doch fogar Claudius in ber befannten Die putation unter dem Borfit bes herrn Lars 1772 (Werke, 9. Ausg., Gothe 1871, I. G. 55) und Friedr. Leop. Stolberg in ben Jamben, Leipzig 1784, fich nicht gescheut, B. bem Gelächter Preis ju geben, wenn fie auch hernach über ihn anders urtheilten. Doch alle diese jest größtentheils vergeffenen An griffe auf G. , die, was wol zu beachten, mit wenigen Ausnahmen fich gegen feine Person richteten und nicht nur gegen die Sache, die er vertrat, wirden nicht bis auf unfere Tage ihm ben bofen Ruf, in bem er fteht, erhalten haben, wenn nicht Leffing in feinen Streitschriften gegen B. ihn "für alle Beiten gum Trager und Typus aller Geiftesbeschränktheit und Wiffenschaftsfeindschaft erhoben hatte. G. aber war weber beschränft noch wiffenschaftlichen Bestrebungen ung ganglich, wie aus feinen gablreichen Schriften unschwer zu erweisen ift; er war in der Theologie und der Litteratur feiner Zeit wohl bewandert und fonnte auf ben Namen eines Gelehrten größeren Unfpruch als bie meiften feiner Gegner machen, wobon fein Gegenbeweis ift, daß er auch einmal in einer einzelnen Sache fich geirrt hat (vgl. Leffing's Berte, Ausgabe Bempel, Band 17, S. 152, Anm. 2). Daß er 3. B. in dem Streite mit Semler fiber bie Complutenfische Bibel im Befentlichen Recht hatte, hat auch Leffing anerfannt, wenn auch Goege's Meinung von der Borguglichfeit der Sandichriften, die bei diefer Ausgabe ge braucht find, fich auf bem beutigen Standpuntt ber hiftorischen Bibelfritit nicht mehr festhalten läßt. Gein Sauptfehler in den Augen aller feiner Begner mat

Воезе. 527

biefer, daß er das biblifche Chriftenthum nach dem Lehrbegriff ber lutheriichen Rirche, den er für göttliche Wahrheit hielt, mannhaft und ohne Ansehen ber Berfon gegen alle Gegner berfelben vertrat; bas fonnte man ihm nicht vergeihen. Dag er dabei ein Seuchler gewesen, ift ein burch nichts erweisbarer Borwurf; nicht einmal bas tann man fagen, bag er an bem außeren Befenntniß fich habe genugen laffen; feine jum Theil vortrefflichen und in ihrer Beit und bis in unfer Jahrhundert hinein verbreiteten homiletischen und ascetischen Berte beweisen jur Benuge, bag er in biefem gehäffigen Ginne nicht ein Orthodoxer gecholten gu werden verbiente. Sein Glaube war ihm völlig Bergens- und Bewiffensfache. Und bag er für benfelben nur mit benjenigen Mitteln eintrat. welche die theologische Wiffenichaft feiner Beit barbot, bag er nicht bas schliegliche Refultat bes Rampfes, an beffen Anfange er ftand, wie es in unferm Jahrhunbert fich herausgestaltet hat, im voraus schon tannte, baraus tann man ibm boch keinen Borwurf machen. Die heutige positive evangelische Theologie ist freilich eine andere als Goeze's; aber geiftlos und plump ift feine Polemit darum noch nicht, wenn fie auch ben Gegnern noch nicht ober vielmehr nicht mehr gewachsen Dan tann mit Recht (wie Rope thut, fiebe unten) feine Stellung eine tragische nennen, da er mit unzulänglichen Mitteln den Bertretern einer neuen, aber feineswegs, wie heute doch wol allgemein jugegeben wird, in ihren Principien und in ihren Resultaten irrthumsfreien Weltanschauung entgegenutreten genöthigt mar; aber Sohn und Spott hat er barum nicht berbient. Daß er, als er einmal in ben Rampf öffentlich eingetreten war, bernach bes Buten zu viel that und jeden hingeworfenen Fehdehandschuh aufnahm, wird maugeben fein; bon feinen späteren Streitschriften, namentlich benen, in welchen er fich gegen perfonliche Berlaumbungen rechtfertigte, hatten manche ungeschrieben bleiben tonnen; er fab bie Sache fo an, bag er um feines Umtes willen nicht bagu fchweigen burje, wenn fein Charafter verunglimpft werbe. Auch feine Rampfesart werden wir nicht immer billigen; fie hat ihm namentlich im Streit gegen Schloffer und hernach in dem gegen die Ratholiten nicht unverdiente Unannehmlichkeiten und Burechtweifungen bereitet; aber auch betreffs ihrer haben wir nicht zu vergeffen, daß damals manches unanstößig war, was wir hente nicht ertragen konnten, was insbesondere auch bon der Kanzelpolemit gilt. Seine nicht abreigenden litterarischen Wehben aufzugahlen, tann bier tein Berfuch gemacht werben, ba im einzelnen boch nicht auf fie eingegangen werben tann; jedes Berzeichniß feiner Schriften, beren Bahl abgefeben bon den Auffaten in Beitschriften größer als hundert ift, gibt qualeich eine leberficht über fie und die langen Titel laffen oft den Gegenstand, um den es fich bei ihnen handelt, icon erfennen. Gein erfter großerer Streit war ber gegen Bafebow, ber im Jahre 1764 begann; feit diesem ift er nicht wieder zur Rube getommen. Außer biefem haben eine allgemeinere Bedeutung der mit Johann Ludwig Schloffer, bem Sohne feines Borgangers (fiebe oben) über bie Sittlichkeit ber Schaubuhne feit 1769 und ber gegen Bahrbt wegen ber leberfetung bes Reuen Teftamentes beffelben 1773 geführte, vor allem bann fein Auftreten gegen Leffing 1778. Aber auch die Streitigkeiten von ursprünglich rein localem Anlaß, wie Goege's Auftreten gegen Alberti feit 1769 und hernach bas gegen Friederici 1776, beibemal gur Bertheibigung feines Glaubens gegen Angriffe von Seiten feichter Auffarung, befamen ein weit über Samburg hinausgehendes Intereffe durch bie Theilnahme, die Boeze's Gegner ihnen zuwandten; hat doch felbft Stolberg in ben Jamben (fiehe oben) nicht unterlaffen, bas alberne Gerebe, daß sowohl Alberti († 1772) als Friederici († 1777) fiber Goeze's Polemik fich zu Tode eargert hatten zu einem abichenlichen Marmurt gegen & zu permenben Mas

528 Goege.

Anfebens, bas Leffing genießt, nicht leicht, G. gerecht ju werben, ba jebe Rechtfertigung ober auch nur Bertheidigung bes letteren einen Zabel gegen ber erfteren einschließt. Leffing bat mabrent feines Aufenthaltes in Samburg bom April 1767 bis April 1770 G. perfonlich tennen gelernt (feit Januar 1769) und ihn auf feine Ginladung mehrfach befucht; burch bas ausbrudliche Beugmig beiber fteht feft, daß fie bamals in gutem Bernehmen mit einander ftanden; Leffing fagt, er habe in B. einen "in feinem Betragen fehr naturlichen und in Betracht feiner Renntniffe garnicht unebnen Dann" gefunden (Berte, Ausgabe Bempel, Band 19, G. 378), und G. fagt in einem Briefe vom 23. Gebibt. 1777 (fiebe Zeitschrift bes harzvereins fur Geschichte und Alterthumelunde, 1878, S. 859), er habe "das Bergnugen genoffen, mit herrn hofrath Leffing in einem angenehmen Umgange gu fteben", womit vollig übereinstimmt, was a in feiner gleich zu nennenben Schrift Leffing's Schmachen S. 29 mittheilt. G gab auch ungeachtet ber großen Berichiedenheit beiber doch ber Berührungepuntte awifchen ihnen genug, wie fie benn im Urtheile fiber manche Beitericheinungen bollig Abereinstimmten. 218 Leffing nun feit 1774 die befannten Fragment au veröffentlichen begann und namentlich im Januar 1777 im vierten Beitrag jur Gefchichte und Litteratur u. f. f. bie funf weiteren Fragmente mit feinen "Begenfagen" hatte ericheinen laffen, ward G. noch mehr durch die Art und Beife, wie Leffing die Beröffentlichung Diefer beifpiellos gehaffigen Angriffe auf die Bahrheit der biblifchen Ergablungen und die gange Autorität der Bibel ju rechtfertigen fuchte, als burch ben Inhalt ber Fragmente felbit veranlagt, bas wofür er nun ichon fo oft die Feber ergriffen hatte, auch einem Leffing gegenfiber gu bertheibigen; er wandte fich junachft im December 1777 in einem Auffat, ben er in die "Freiwilligen Beitrage ju ben Samburgifchen Rachrichten aus dem Reiche der Gelehrfamteit" einruden ließ, gegen die Behauptung Leffing's in ben Gegenfagen, daß Angriffe auf Die Bibel nicht Angriffe auf Die Religion feien, indem er zeigte, daß unfere Ueberzeugung von der Bahrheit ber chriftlichen Religion boch auf ber Bibel beruhe. Diefen Auffat gab er bann mit mehreren anderen, die fich auf ben Streit Leffing's gegen Schumann und Reg wegen der Fragmente bezogen, im nachsten Frühjahr in einer besonderen Schrift heraus, die ben Titel hatte: "Etwas Borlaufiges gegen des herrn bofrath Leffings mittelbare und unmittelbare feindfelige Angriffe auf unfere allerheiligfte Religion und auf ben einigen Lehrgrund berfelben, Die beilige Schrift." Samburg 1778. Schon in biefer Schrift tam B. auf die eigentliche Sauptfache in feiner gangen Bolemit gegen Leffing, indem er nämlich von Leffing verlangte, er folle bestimmt fagen, was er unter ber chriftlichen Religion perftebe, wenn er nämlich meine, daß die driftliche Religion ohne die Bibel befteben fonne. Auf Die Angriffe, Die Leffing nun gegen G. in feinen befannten Streitschriften (Parabel, Axiomata, Anti-Goeze und Rothige Antwort) richtete, antwortete G. bann in feinen brei "Studen", Die er "Leffing's Schmachen" nannte, jufammen 148 Seiten, Samburg 1778. Daß Leffing fich unter ben gablreichen Gegnern, die fich wegen ber Beröffentlichung ber Fragmente gegen ibn erhoben, gerabe B. jum beftigften Angriff ausfah, zeigt, bag er ibn für ben bebeutenoften bielt. Dag er aber ben Rampf fo führte, wie er es gethan bat, daß er nämlich mit ber ichariften Satire und bem beigenoften Spott G. moralifch ju vernichten fuchte, hat biefer nicht verbient. Es mag bier ununterbucht bleiben, mas Leffing bagu veranlagte. Schon bag er Goege's wieberholte Done, wie er ben Ausbrudt chriftliche Religion verftebe, fo auffaßte, als habe nedehrter Beife nicht gefragt, mas Leffing felbft von ber driftlichen Religlaube, und einer Beantwortung ber Frage in diefem letteren Ginne ausmar, wie er felbft gefteht, nichts anderes, als "Evolutiones" machen Goeze. 529

(Brief an Elife Reimarus vom 9. August 1778); G. sprach beutlich von der Religion, ju welcher Leffing "fich felbst bekenne" (Schwächen S. 67) und "welche die feinige sei" (ebenda S. 70). Und die Frage nach biefer war nicht unberechtigt, ba ber perfonliche Standpuntt ber Streitenden für biefen Rampf bon der größten Bedeutung war. Daß feine Behauptungen über bas Berhältniß ber Bibel jur Religion wohl für bie natürliche Religion, nicht aber für das hiftorifche Chriftenthum gelten tonnten, fühlte Leffing felbit; aber er verfocht feinen Sat, daß die Religion auch ohne die Bibel beftehen fonne, gegen G. fo, als wenn er auch von ber chriftlichen Religion gelte, und war boch nie dagu ju bewegen, ju fagen, mas er unter biefer driftlichen Religion verftebe: und hierin war er gegen G. mehr als im Unrecht. Singegen muß, wer fich auf Boege's Standpuntt verfegen tann und feine Schriften gegen Leffing lieft, gewiß mit bem neueften Berausgeber ber Streitschriften Leffing's gegen ihn (fiehe Leffing's Werte in ber angeführten Ausgabe, Band 15, G. 18) fagen, bag G. in feiner Polemit gegen Leffing fittlich bollig rein baftebt. Es ift nur zu bedauern, daß er dem leidenschaftlichen und unwürdigen Ton gegenüber, den Leffing annahm, nicht feinerfeits ben ruhigen und würdigen beibehielt, in bem er ben Rampf begonnen hatte, fondern gereigt wurde und fich auch einmal ein unfeines Bort erlaubte; benn baburch ließ er fich zu einer Rampfesweife verleiten, in ber Leffing burch feinen Geift und Wis ihm ohne Frage überlegen mar; bamit hat er auch bem Gewicht feiner fachlichen Grunde Abbruch gethan. Aber wenn auch die äußere Form seiner Schriften, namentlich auch was die Schönheit ber Sprache anlangt, gegen biejenige ber Leffing'ichen gurudfteht: bag es fich ibm um die höchsten und wichtigften Dinge handelt, mahrend Leffing ben Streit ausgesprochenermaßen wie eine ergögliche Ragbalgerei anfieht und feine Streitichriften Schnurren nennt (f. a. a. D. S. 19), follte hinlänglich fein, jeden gu veranlaffen, fich fein Urtheil über G. nicht aus Leffing's Schriften gu bilben. 6. hat fich auch in biefem Streit als ein Mann gezeigt, ber genau mußte, mas er wollte, und der feine Menschenfurcht fannte; feine Polemit ift im wefentlichen fachlich, und er wird nur perfonlich, wo ber Gegner es gubor geworben: es fehlt ihm nicht dabei an schlagenden Gedanken und feine Bilder und Gleichniffe find den Leffing'schen oft ebenburtig. Die Erfindung, daß G. diesen Streit barum begonnen habe, weil Leffing als Bibliothefar in Wolfenbuttel sich gegen ihn ungefällig bewiesen hatte, darf wol jeht als widerlegt angesehen werden. — Je mehr fich G. unter ben Tonangebern feiner Zeit fremd fühlte und je einfamer es in feinem Saufe wurde, besto angestrengter beschäftigte er fich mit ernsten Studien; fie waren seine Erholung. Seine Arbeiten zur Geschichte bes gebruckten Bibeltertes überhaupt und besonders gur Bergleichung ber berichiebenen Ausgaben der lutherischen Bibelüberfetjung haben bleibende Bedeutung; in ben letteren hat er ber in unferer Beit begonnenen Revifion bes lutherischen Bibeltertes vorgearbeitet. Das nothwendige Material zu biefen umfaffenden Untersuchungen hatte G. fich in einer ausgezeichneten Bibelfammlung erworben, die zu den bedeutenoften gehört, die je ein Privatmann befeffen, und die burch das Bermachtniß feines Sohnes jest eine Bierbe der hamburgifchen Stadtbibliothet ift.

J. C. M. St.\*\*\*, Wahrhafte Nachricht von dem Leben des .... Johan Melchior Goeze, Hamburg 1786. Hans Hirrich Wendt, Dr. Philipp Nicolai, Hamburg 1859 (das Schlußcapitel handelt von Goeze). Georg Reinhard Röpe, Johann Welchior Goeze, eine Rettung, Hamburg 1860. Heinrich Döring, Artifel Goeze in Ersch und Gruber's Enchklopädie, 1861 (ein Auszug aus Röpe's Schrift). Christian Groß in den Vorbemerkungen Ausem. deutsche Biographie. IX.

zum 15. Banbe der Lessingausgabe von Hempel (1873). Während alle biese im wesentlichen Goeze's Charafter in Schutz nehmen, hat August Boden, Lessing und Goeze, Leipzig und Heibelberg 1862, in leidenschaftlicher Polemik gegen Röpe auch die alten Beschuldigungen wider G. noch einmal erneuern zu sollen geglaubt. — Goeze's Schriften sühren Meusel und das Lexikon der Hamburgischen Schriftseller an.

Goege: Johann August Ephraim G., ber viergehn Jahre jungere Bruber des ftreitluftigen Theologen Johann Melchior G., wurde am 28. Mai 1731 in Afchersleben geboren. Auch er ftubirte Theologie, und gwar bon 1747-51 in Salle, wurde nach einem vorzüglichen Examen ichon mit 24 Jahren Bospitalprediger und 1762 an St. Blafii Prediger in Queblinburg, erhielt 1786 auf feinen Wunich (um eine ruhigere, mit weniger feelforgerischen Pflichten berbundene Stellung zu haben) bas Diaconat an ber Stiftstirche in Quedlinburg und ftarb bajelbst am 27. Juni 1793. Wenn auch eifriger Theolog, bielt er fich boch bon ben ihn unangenehm berührenben Streitigfeiten feines Brubers fern, lebte feinem Umte und ben Rindern feines fruh verftorbenen Schwagers, megen beren er felbst erst als Bierziger heirathete. Im Ansang der fiebziger Jahre wurde er durch Zufall mit einem zusammengesetzten Bergrößerungsglas des Leipgiger Optifus hofmann befannt, beffen wunderbare Aufschluffe ihn der Raturforfchung guführten. Die erfte Frucht feiner naturhiftoriichen Arbeiten waren die "Entomologischen Bentrage ju bes Ritters Linne 12. Ausgabe bes Raturfuftems", welche 1777-83 in 4 Banben erschienen. Bon großer Bedeutung wurde er aber durch feine helminthologischen Untersuchungen, welche er theils in feinem "Berfuch einer naturgeschichte ber Gingeweidewürmer" (1782; ein nachtrag bon ihm felbft wurde 1800 bon Beber herausgegeben), theils in ber Schuft nieberlegte "Reueste Entdeckungen, daß die Finnen im Schweinefleisch feine Drufentrantheit, sondern mahre Blasenwurmer find" (1784). Mit welchem Bleife er fich ber Raturgeschichte hingab, bafür geben bie bon 1773 an fast jahr lich erschienenen llebersetzungen bedeutungsvoller frangofischer und anderer auslanbifcher Berte einen Beweis. Go ericbienen von ihm 1773 und 74 Ueberfeitungen der Bonnet'ichen Abhandlungen aus der Infectengeschichte, 1775 die Bonnet'ichen Betrachtungen über die organisirten Rorper, in demfelben Jahre die Uebersetung der Schrift von Trembley über Polypen, 1776 die der Fermin'ichen Schrift über die surinamische Rrote, 1778 die ber Schrift von Lifter über Spinnen. und 1782 ber 1. Band ber fleinen Schriften aus der Raturbiftorie von D. F. Müller. Bon 1785-88 gab er in 6 Banden "Nühliches Allerlen aus ber Ratur und bem gemeinen Leben" (1788 in neuer Ausgabe in 3 Banben) heraus, dem fich von 1789-94 6 Bande unter bem Titel "Natur, Menschenleben und Borfehung" anschloffen. Bon 1791-93 veröffentlichte er bie erften brei Banbe ber "Europäischen Fauna" (Säugethiere; Die Fortsetzung, 4.-9. Band besorgt Donnborf). Daß er aber mahrend biefer reichen Thatigfeit auf naturhiftorijdem Gebiete der Theologie nicht fremd blieb, beweift ein 1785 erschienener Band bon Baffionspredigten und ein 1786 veröffentlichter Auffat: "Borfchlage jut Berbefferung bes öffentlichen Gottesbienftes".

Allgemeiner Refrolog der Deutschen.

Carus.

Gozechin, Borsteher der damals hochberühmten Lütticher Domschule, wurde von dem Erzbischof Liutpold (1051—59) nach Mainz berusen. Wir wissen von ihm nur durch einen aussührlichen Brief, "Epistola ad Walcherum", den Mabillon in seinen Analecta vetera (p. 437 ed. II, wiederholt bei Bouquet XI, 500) herausgegeben hat. Darin beklagt sich G. mit vieler Bitterkeit über den Bersall aller Zucht und Wissenschaft und die Richtachtung der Gelehrten

nach dem Tode Geinrichs III. und des Erzbischofs Lintpolo; er sehnt sich fort ans Mainz, zurud nach seinem geliebten Lüttich. Weiter ist nichts über ihn bekannt. W. Wattenbach.

Gotelo, Bergog von Lothringen unter Raifer Konrad II., einer ber machtigften und felbständigften Laienfürften im deutschen Reiche mabrend der erften Salfte bes elften Jahrhunderts, ein Sohn Gottfrieds von Cenham, der in Riederlothringen, namentlich in Brabant, hennegau und Arbennen reich begutert, in Oberlothringen besonders als Graf bon Berdun Ginflug befag und fich unter ben beiben mittleren Raifern bes fachfischen Saufes, Otto II. und Otto III., burch hingebung im Reichsbienft, wie durch Lonalität gegen die taiferliche Dynaftie hervorgethan hatte. Bon feinen fünf Gohnen murben Abalbero, ber altefte, und Friedrich, ber jungfte, geiftlich: jener unter Otto III. Bifchof bon Berbun, Diefer Monch im Rlofter bon St. Bannes in Berbun und mit Richard bon St. Bannes eng berbunden einer ber erften und bornehmften Reformatoren bes Rloftermefens in cluniacenfifcher Richtung. Gottfrieds andere Sohne tamen in weltlichen Reichsämtern empor und zwar wird G., mahricheinlich ber mittlere in ber gangen Reihe, uns querft im 3. 1008 als Martgraf von Antwerpen genannt, mabrend sein alterer Bruber Gottfried im 3. 1012 bon Raifer Beinrich II. jum Bergog von Riederlothringen erhoben murbe und hermann, im Befig ber Stammburg Genham und ber Grafichaft bon Berbun, auf welche Friedrich bei feinem Gintritte ins Klofter verzichtet hatte, auch in Oberlothringen eine bedeutende Stellung einnahm. In Gozelos Leben begann die historisch wichtige Epoche, als er im 3. 1023, ba fein Bruber Gottfried finderlos ftarb, beffen Rachfolger wurde, als er mit der Martgraffchaft Untwerpen fortan das niederlothringische Bergogthum verband. Sogleich nach bem Tode feines Gonners, des Raifers heinrich II., bei ber Ronigswahl von 1024 und in ben ersten Zeiten bes neuen Raifers, bes Franten Konrad II., trat G. bebeutsam bervor. Konrad, erwählt in Rivalität mit einem jungeren gleichnamigen Better, hatte befanntlich junachft mit einer großen Opposition ju fampfen, die sich weit nach Italien und Frankreich hinein verzweigte, ihm aber nirgends gefährlicher war, als in Deutschland selbst, und der Mittelpuntt biefer Opposition, soweit fie fich links vom Rhein, in Lothringen, entwidelte, war eben B., der Bergog bon Niederlothringen. Sochft mabricheinlich nahm er an bem Bahlacte ju Kamba und an ben energischen Bestrebungen anderer lothringischer Fürften gu Gunften des jungeren Konrad in Berjon Theil. Bewiß ift, daß G. fich der Dehrheit nicht ohne Beiteres fugte, daß er der Thronbesteigung bes alteren Ronrad große Schwierigkeiten in ben Weg legte. Er machte fich jum Saupte einer feindlichen Coalition, ju ber viele von ben Großen bes Landes gehörten, an Geiftlichen der Erzbifchof von Roln, die Biichbie von Berbun, Luttich, Utrecht, an Laienfürften bie oberlothringischen Berjoge Theoderich und Friedrich und der Graf von hennegau. Jeder diefer Bundesgenoffen verpflichtete fich G. gegenüber eidlich, Konrad II. niemals ohne jeine Einwilligung als König anzuerfennen, weder ihm zu huldigen noch überhaupt zu ihm überzugehen. Auch als es Konrad fehr bald gelang, jene geistlichen herren trot alledem ju fich hernbergugiehen, beharrten B. und die oberlothringifchen Bergoge noch ein volles Jahr in ihrem Wiberftanbe. Erft nachbem bie Ausficht auf frangöfische Gulfe, auf Unterftutung feitens bes Ronigs Robert I. von Frankreich geschwunden war, machten auch fie ihren Frieden mit Ronrad um Weihnachten 1025 in Nachen. Seitbem ftand G. mit dem neuen Berricher andauernd auf gutem Fuße: Ronrad II. zeigte fich frei von Diftrauen, er forberte fogar bas besondere bynaftische Intereffe Bogelos in bem Dage, daß er ibn im 3. 1033. als der Mannestamm der aberlothringischen Serndage

erloich, auch noch mit bem Bergogthum bon Oberlothringen belehnte - ein Berfahren, welches um fo bemertenswerther ift, je entichiebener gerabe Ronrad II. fonft darauf ausging, die herzogliche Gewalt zu brechen ober boch niederzuhalten und burch nabere Berbindung einzelner Bergogthumer mit ber Rrone unichablich gu machen. G. rechtfertigte bas Bertrauen, welches in folder Beborgugung lag. In ben Rampjen, die Konrad II. auch nach ber Eroberung von Burgund mit bem frangofifchen Bratendenten auf die burgundische Rrone, mit bem Grafen Odo bon Champagne und Blois ju befteben hatte, leiftete ihm G. ausgiebig Gulfe. Bahrend ber Raifer im 3. 1087 nach Italien jog, um den Balbafforenaufftanb au unterbruden und ben Ergbischof Aribert von Mailand als eigentlichen Unrubeftifter in Gehorfam ju halten, hielt G. Bacht an ber Beftgrenge bes Reichs, er vertheidigte Lothringen gegen Obo, der fich mit Aribert verbundet hatte und durch einen Ginfall in Lothringen nicht blos biefes deutsche Reichsland, fondern auch die Kronen bon Burgund und Italien, alfo Lotharingien im ursprünglichen Sinne ber farolingischen Zeit zu erobern gebachte. Daß biefes nicht geschah, daß Odos Anschlag völlig scheiterte, bewirkten die deutschen Lothringer unter ber Führung ihres Bergogs G. Bei Bar, wo fie am 15. No. bember 1037 mit Dbo jufammenftiegen, behielten fie nach hartem Rampfe bie Oberhand. Dbo berlor die Schlacht und bas Leben, mahrend G. in Folge Diefes Sieges die Sohe feiner Macht erreichte. Aber auch fein fürftliches Gelbftbewußtsein steigerte fich noch bedeutend: als die Regierung des Reichs nach bem Tode Raifer Konrads II. am 4. Juni 1039 auf feinen Sohn Beinrich III. überging, hat G. die Absicht gehabt, diesem die vasallitische Huldigung zu ver weigern, ihn überhaupt nicht als König anzuerkennen. Und doch war das Recht bes neuen Berrichers, ber bereits die Konigsweihe empfangen, auch that fächlich schon an der Regierung theilgenommen hatte, unanfechtbar. Gogelof Abneigung ging benn auch nicht jum Meugerften, er ließ es bei ber blogen Abficht bes Widerftandes bewenden und hulbigte Beinrich III. fcon balb nach deffen Thronbesteigung, er unternahm auch später nichts, was die Einheit und Sicherheit bes Reiches hatte gefährben fonnen. 3hm tam es jest hauptfachlich barauf an, die Rachfolge in den lothringischen Bergogthumern feinen bynaftifden Intereffen gemäß gu ordnen. Er hatte brei Cohne: Gottfried, Gogelo, Friedrich. Bon biefen tam Friedrich nicht mehr in Betracht: er war oder wurde bald Geiftlicher, Canonicus in Lüttich, später römischer Papst Stephan X. Gottfried war ichon im Befig von Oberlothringen; unter Buftimmung bes Baters hatte ihn noch Raifer Konrad II. mit diesem Berzogthum belehnt. So war nur noch über Rieberlothringen gu berfugen und diefes bestimmte G. feinem gleichnamigen Sohne, nachdem ihm König Beinrich III. jugefagt hatte, biefe Berffigung aner tennen ju wollen. - Sie war bie lette Regierungshandlung bes alten Berjogs, gleich darauf ftarb er im 3. 1044, wahrscheinlich am 19. April. Die Go innerung an ihn lebte fort in mancherlei Urtunden und anderen zeitgenöffischen Geschichtsquellen, in Annalen und Bisthumsgeschichten, unter benen einige lothringifche, bie auf Cambray und Berbun bezüglichen, obenanfteben. Aber auch fie geben nur Daten über das außere Leben des Fürften, ein Charafterbild läßt fich aus ihnen nicht gewinnen.

Bgl. S. Hirfch, Jahrb. des Deutschen Reichs unter Heinrich II., Bd. 1. S. 332—35. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. II. (4. Aust.) S. 221—37, 326 u. a. Clouët, Histoire de Verdun, II. p. 25—33.

Steinborff.

Grabbe: Chriftian Dietrich G., geboren am 11. December 1801 p Detmold, gestorben am 12. September 1836 daselbst. Der Bater, Ansieher des Detmolder Zuchthauses und Leihbankverwalter, und die Mutter (eine geb. Grutte-

meier), beibe von ehrenwerthem Charafter und festem Willen, hingen mit großer Bartlichteit an G., ihrem einzigen Kinde, und ließen ihm eine Er-giehung zu Theil werben, für welche ihre geringen Mittel taum hinreichten. B. befuchte einige Rlaffen bes Gymnafiums feiner Baterftabt und zeigte namentlich großen Gifer fur Geographie und Geschichte. Auch feine beutschen Auffage zeugten von origineller Auffaffung und großer Phantafie, die in Folge ungejugelter Lefewuth immer neue Rahrung empfing. Schon fruhe trat eine unbertennbare Reigung für bas Boetifche berbor, wie er benn bie Tragobien Chatepeare's, um beren Unschaffung er bie Eltern in einem Jugendbrief bat, "in feiner Art bas erfte Buch ber Welt" nennt und von fich felbft ertlart, daß er fich fabig fühle "bas zu schreiben, was in Shatelbeare's Nach ichlagt: Dramen". Das ftarte Gelbftgefühl, bas in biefen Worten bes Junglings burchbricht, gab fich auch fonft auf mannichfache Weife tund. Daneben machten fich Buge bigarrer Laune, ein heftiges Schwanten swiften Milbe und Anmagung, swiften Befprachigfeit und Berichloffenheit febr bemerflich. Die Gelegenheit, Die fich ibm barbot, mit Altersgenoffen bei gemeinfamen Ausflügen aufs Sand ftarten geiftigen Getranten gugufprechen, mag die Ausbilbung bes furchtbaren Lafters beforbert haben, bas ber boje Damon feines Lebens murbe. Andere Ginbrude feiner Jugend hat er wohl übertrieben, wie wenn er fpater einmal ausrief: "Was foll aus einem Menichen werben, beffen erftes Gebachtnig bas ift , einen alten Morder in freier Luft fpagieren geführt gu haben." - Oftern 1820 begog er bie Univerfitat Leipzig, um die Rechtswiffenschaft ju ftubiren. Der Brief. wechsel, ben er bon bier aus und fpater mit feinen Eltern führte, tann am beften die schweren Borwurfe wiberlegen, mit denen man ihr Andenken belaftet hat. Es zeigt fich, wie innig bas Berhaltnig zwischen ihnen und bem Sohne war, wie fie ihm ein Geldopfer nach bem anderen brachten, wie er es an Dant und Anertennung bafür nicht fehlen und fie hoffen ließ, bag er in turger Beit "fehr berühmt" fein werbe. Diefe Berühmtheit gebachte er feineswegs als Jurift gu erlangen. Seine Studien traten febr balb hinter einem wilben, regellofen Leben jurud, unter bem feine Gefundheit litt. Aber gleichzeitig brach feine Reigung für bas Theater und die bramatische Dichtung immer entschiedener burch. Er befuchte bas Schauspiel häufig und hatte felbst die Abficht auf die Buhne zu gehen. Er arbeitete fein ichon mabrend ber Schulgeit begonnenes erftes Drama, ben "Bergog von Gothland", aus und nahm es mit fich nach Berlin, als er Oftern 1822 die bortige Universität bezog. In Berlin als ein Original angestaunt, nicht felten mit Schmeicheleien überschüttet, Die feine außerordentliche Ginbilbung noch fteigerten, führte er im Umgang mit Guftorff, Rochn, Ludwig Robert, Beine ein tollgeniales Leben, vollendete ben "Gothland" und fandte ihn "halb mit Bertrauen, halb mit Zagen" an Tied, indem er ihn aufforderte, ihn "öffentlich für einen frechen, erbarmlichen Dichterling zu erflaren", wenn er "fein Trauerfpiel ben Producten der gewöhnlichen heutigen Dichter ahnlich finde". Tied's Antwort bezeugt ben großen, aber gemischten Gindrud, ben bas Drama auf ibn, wie auf jeden Lefer machen mußte. Die Leidenschaftlichkeit der Empfindung, die Rubnbeit der Sprache mirten eben fo gewaltig, wie die Berriffenheit der Sandlung und die gesuchte Graflichteit bes gesammten Stoffes und einzelner Situationen das Gefühl verlegen. Der Bergleich mit "Titus Andronicus" ober mit ben "Räubern" lag nahe, und man mochte das dramatische Monstrum als Ausgeburt ber Sturm- und Drangperiode eines noch ungebändigten Genies betrachten. Aber wie Tiedt fehr richtig bemerkte: "Das Gräßliche ift nicht tragifch, wilber, rober Chnismus ift feine Fronie, Rrampfe find feine Rraft." Grabbe's Schaffensbrang ließ indeffen nicht nach. In rascher Folge entstanden bas Luftipiel "Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bedeutung", in welchem Die

Fülle witziger Einfälle und litterarischer Sarkasmen ben Mangel der Handlung ersehen muß, das "tragische Spiel": "Kannette und Marie", eine slüchtige bramatische Stizze, aus der sich einzelne Stellen von außerordentlicher Kraft und Schönheit abheben, das großartige Fragment der Tragödie "Marius und Sulla", welches zuerst die hervorragende Begabung Grabbe's sür das historische Drama offenbarte. Die offenherzige Kritik Tieck's schreckte G. auch nicht ab, im Frühjahr 1823 sich persönlich an ihn zu wenden, da er keine Reigung sür den juristischen Beruf sühlte, vielmehr sich schweichelte, als Schauspieler oder Vorleser sein Glück machen zu können. Tieck nahm sich seiner ein Vierteljahr lang an. Indessen löste sich das Verhältniß und G. kehrte nach kurzem, ziemlich sruchtlosem Ausenthalt in Leipzig, Braunschweig, Hannover verwildert und

unmuthig in die Beimat gurud.

Das fleinstädtische Befen einer Umgebung, in ber ihn Riemand verftand, war ihm verhaßt. Er benahm fich wie ein Sonderling, und, wie er felbft betennt: "es wurde wild, vielleicht gemein gelebt". Im Sommer 1824 gelang es ihm zwar das juriftische Examen zu bestehen, als Abvocat sich einige Prazis ju erwerben und 1827 bie Stelle eines Auditeurs bei bem Lippe'ichen Militar zu erhalten. Aber er fühlte fich jo blafirt, "nichts mehr zu glauben, zu hoffen, ju wünschen, ju lieben, ju achten und ju haffen". "Deine Jahre lange Operation" - urtheilte er über fich felbft - "ben Berftand als Scheibewaffer auf mein Gefühl zu gießen, icheint ihrem Ende zu nahen. Der Berftand ift ausgegoffen und bas Befühl gertrummert." In biefer Lage erhielt er von einem alten Studiengenoffen, Rettembeil, der die Bermann'iche Buchhandlung in Frantfurt übernommen hatte, ben Antrag, ihm feine poetischen Arbeiten in Berlag ju geben. Wie er biefen Antrag aufnahm, wie febr er fich burch "diefe Gluds wende" ju neuer poetischer Thatigleit angeregt fühlte, und jugleich von einer wie frankhaften Ruhmfucht er verzehrt wurde, beweift ber merkwürdige Briefwechsel, ben er von nun an mit Rettembeil führte. 3m 3. 1827 erschienen bei biefem, nicht ohne bedeutendes Auffeben ju machen, Grabbe's "Dramatifde Dichtungen" nebst einer Abhandlung über bie "Shatespearo-Manie", welche aft bamals gefchrieben, von G. in einer ihm eigenen Art von litterarifchem Berftedfpiele um einige Jahre gurudbatirt wurde. Es folgten "Don Juan und Fauft" (1829), der fühnste Berfuch "bie beiben Extreme bes Männlichen nach der find lichen und geiftigen Geite ju in tragifcher Berfnupfung ju produciren", aufgeführt in Detmold am 29. Marg 1829, die "Gobenftaufen" ("Raifer Friedrich Barbarossa", 1829, "Kaiser Heinrich VI.", 1830), "Napoleon oder die hunden Tage", 1831. Die "Hohenstaufen", die ihm in ihrer Bollendung als ein Cyclus von "6—8 Dramen" vorschwebten, sollten nach Grabbe's eigenen Worten "das Größte feines Lebens" werden. In ber That hat er mit ben beiden Dramen, die allein aus jenem Cyclus ing Leben traten, ben Sobepuntt feines bichterifden Schaffens erreicht. Der Aufbau ber Sandlung, die Sicherheit ber Charatterifil, die Tiefe der hiftorischen Auffaffung wurden nicht nur den Lefer, sondern auch ben Buschauer gur Bewunderung hinreißen, wenn man es über fich gewinnen tonnte, die beiben Dramen nach unerläglichen fcenischen und fprachlichen Ber änderungen in geschickter Bearbeitung auf einer deutschen Buhne gur Aufführung ju bringen. Die gleiche Fähigkeit, einen großen hiftorischen Stoff poetisch pu durchbringen, befundet der "Napoleon", eine gigantische Dichtung, ber man nur bann gerecht wird, wenn man fie, von jeder Berechnung auf die Buhne abfebend, als ein modern = geschichtliches Epos in bramatischer Form betrachtet-Die prophetischen Aussprüche, an benen biefe Dichtung reich ift, erhalten ein um fo größeres Intereffe, wenn man bedenkt, daß die Abfaffung mit der Borbereis tung und bem Musbruch ber Juli-Revolution gufammenfiel.

Für langere Zeit blieb die Dufe Grabbe's verftummt. Doch arbeitete er an einem Drama "Rosciusto" und an einem Roman "Ranuber". Bon einer Erholungsreife, Die er im Sommer 1831 unternahm, frant gurudgefehrt, verlor er, im Befühl eines verfehlten Dafeins, immermehr bie Fahigteit, fich ju beberrichen und fein Leben auf eine burgerlich-verftanbige Weife gu ordnen. Gein rcentrifches Befen führte 1831 gur Auflöfung feiner Berlobung mit ber annuthigen Schwägerin eines Detmolber Raufmanns. Seine Che mit ber Tochter des Archivraths Clostermeier, die er im März 1833 heimführte, wurde eine Duelle ber argerlichften Zwiftigkeiten, an benen feiner von beiben Theilen chulblos war. Er vernachläffigte nicht nur feine hauslichen und finanziellen Angelegenheiten, fondern auch feine Amtsgeschäfte, die ihn, wie die gange beengte Exifteng, in die er fich mit feinen "fünf Geelen in einem Ropfe" gebannt fühlte, aufs äußerste anwiderten, und suchte immer häufiger Trost bei der Flasche. Eine Beit lang begeifterte er fich fur bie 3bee, bag er jum Golbaten geboren ei und wandte fich mit einem wunderlichen Gefuch an ben Fürften, ihn feiner Stelle zu entlassen und zum Offiziere zu ernennen. Inzwischen äußerte die Re-zierung einen Tadel über die mangelhafte Führung der militärgerichtlichen Gechafte. G. bat in ber erften Aufwallung um feine Entlaffung. Doch ließ er ich beruhigen, als ihm ein sechsmonatlicher Urlaub gewährt wurde, der freilich ur Berftellung feiner Rrafte nicht hinreichte, ihm aber Muge jum Beginn feines "Bannibal" gab. Statt eine Berlangerung biefes Urlaubs ju erreichen, erhielt er vielmehr die Aufforderung, fich barüber zu erklären, "ob er auf seinem rüheren Entschluß, den Dienst zu quittiren, beharre oder nicht". Er war gevillt, feinen Entichluß gurudgunehmen. Als er fich aber bon bem Beamten, nit dem er perfonlich verhandeln wollte, fühl empfangen fab, erwachte fein Stolz und, ohne lange zu überlegen, bat er um seinen Abschied. In Detmold, po er sich allgemein verachtet glaubte, bei seiner Frau, welche ihr Eingebrachtes u eigener Berwaltung jurudforberte, war feines Bleibens nicht langer. In eber Beise vernachlässigt, langte er im Spatherbst 1834 in Frankfurt an. Er rechnete auf feinen Berleger, bem er ben "hannibal" anvertrauen wollte, fand ich aber nach einigen Wochen enttäuscht, vereinsamt, von rührenden Sorgen vegen der Zukunft seiner Mutter gequalt. In seiner Bedrängniß wandte er ich an Immermann, ber eben bamals in Duffelborf bem Theater feine reformaprifche Thatigfeit widmete und fah fich in feinem Bertrauen nicht betrogen. Immermann lud ihn zu fich ein, mußte fich aber bald überzeugen, daß er "eine Ratur in Trummern" vor fich hatte, wenn diese Trummer auch von "Granit und Porphhr" waren. Doch ließ er fich burch bie abstoßenden Außenseiten bes neuen Antommlings in dem Beftreben, ihm zu helfen, nicht beirren. Er forgte für eine hausliche Ginrichtung und fuchte ibn in die Gefellschaft einzuführen. Daß r ihn gezwungen habe, fich burch die mechanische Beschäftigung bes Rollenussichreibens feinen Unterhalt zu verschaffen, ift eine Berleumdung. G. hat fich nur ein einziges Mal und zwar nach feinem eigenen Bunfch bamit abgegeben. Das Sauptverdienst Immermann's war, daß er dem Dichter ermöglichte, ben Sannibal" ju vollenden, wobei er ihn mit feinen Rathichlagen unterftutte. ihm war bas Stud gewidmet, bas gleichzeitig mit bem "bramatischen Marchen Afchenbrodel", einer ziemlich berfehlten Jugendarbeit, 1835 in Duffelborf erchien. Nebenher benutte G. eifrig das Freibillet, das ihn jum Befuch des Theaters berechtigte, und schrieb, um fich Immermann nublich ju machen, eine Abhandlung "Das Theater zu Duffeldorf" und gefonderte Kritiken einzelner Auführungen in das Duffelborfer Tageblatt. Aber auch auf diefem neuen Boden and er feinen Salt. Er verfag einen Theil feiner Tage im Birthebaufe im vertrauten Berfehr mit bem talentvollen Mufifer Norbert Burgmuller, für ben

er einen Operntegt, "Der Cib", verfaßte, eine tolle Satire auf die widerfinnigen Libretti und zeitgenöffische Litteraturguftanbe. Gein Cynismus machte ibn in ber Gefellichaft unmöglich. Geine Theaterfrititen begannen Immermann gu berleben. Im Februar 1836 brach biefer in nicht gang ju rechtfertigenber Empfinblichfeit bas Berhaltniß au G. ganglich ab. - Ginige Monate ibater, erschüttert burch die Nachricht, daß Burgmuller plöglich in Nachen gestorben fei, geiftig und forperlich gebrochen, begab fich G. gurud nach Detmold, weil er fic "für einen wohlfeilen Sturg in den Rhein noch zu theuer hielt". Auf heimischem Boden vollendete er "Die hermannsschlacht", bas "Nationaldrama", wie er es nennt, in welchem, wie im "Sannibal" ein "Athem der Große . . ber Sauch bes mahrften poetifch-hiftorifchen Geiftes weht", jugleich aber bie Berachtung der buhnenmäßigen Erforderniffe, der Mangel bramatifcher Ausmalung, ber Latonismus der Sprache bis jur vergerrten Manier gefteigert ericheint. Die "hermannsschlacht" war bas lette, was G. vollendete. Zwei Tragodien "Chriftus" und "Alexander der Große", ein Luftspiel "Till Gulenspiegel" famen, wie fruber Erwähntes, nicht über die 3bee ober Fragmente hinaus. Am 12. September 1836 ftarb ber Dichter in ben Armen feiner Mutter, Die fic ben Blat an feinem Rrantenlager gegen ihre Schwiegertochter formlich batte erfambien muffen.

Grabbe's Geficht wie fein Wefen war nach Immermann's Schilberung aus ben größten Gegenfagen gemifcht: "Gine Stirn, boch, obal, gewolbt, barunter große, geifterhaftweite Augenhöhlen und Augen bon tiefer, feelenvoller Blane, eine gierlich gebildete Rafe; bis babin - bas bunne, fable Saar, welches nur einzelne Stellen bes Schabels fparlich bebedte, abgerechnet - alles ichon. Und von ba hinunter alles haglich, berworren, ungereimt! Gin fchlaffer Mund, berdroffen über bem Rinn hangend, bas Rinn faum bom Salfe fich lofend, ber gange untere Theil des Gefichts überhaupt fo ichen gurudfriechend, wie ber obere fich frei und ftolg hervorbaute." Brabbe's Stellung in ber Beichichte ber beutschen Litteratur wird man vielleicht nicht zu hoch auffaffen, wenn man ihn neben S. b. Rleift bas größte bramatifche Genie nennt, bas unfer Boll nach Schiller befeffen bat. Rur bag ibn ber Mangel an Gelbftbeberrichung ebenfowenig jum fertigen Runftler ausreifen ließ, wie jum gludlichen Menfchen. Seine hochfliegende Phantafie verliert fich nicht felten in maglofe Breite. Seine Beftaltungsfraft gefällt fich ju oft in Fragenhaftem und Ueberfpanntem. Sein Pathos wird häufig bombaftisch, fein humor bigarr, feine im allgemeinen fraftige Sprache gewöhnlich ober geziert. Aber alles in allem bleibt feiner bidterischen Individualität etwas Titanenhaftes eigen, und nicht mit Unrecht ift

er "ber Buonarotti der Tragödie" genannt worden.

G. D. Grabbe's sämmtliche Werke und handschriftlicher Nachlaß. Erste kritische Gesammtausgabe (enth. auch den Brieswechsel) von Oskar Blumenthal, 4 Bde., Detmold 1874. — O. Blumenthal, Beiträge zur Kenntniß Grabbe's nach ungedruckten Quellen, Berlin, Grote, 1875 (daselbst ein Neberblick über die Grabbe-Litteratur). — Grabbe's Leben von Hermann Duller (vorgedruckt der "Hermannsschlacht", Düsseldorf 1838). — Grabbe's Leben und Charakter von Karl Ziegler, Hamburg 1855. — Immermann's Memourbilien, 2. Theil (J. J. S. XIII. p. 1—181, 1843).

Grabe: Johann Ernst G., geboren am 10. Juli 1666 zu Königsberg, † am 13. Robember 1711 zu London, Sohn des Folgenden, berühnter englischer Theologe. Seine gelehrte Bildung erhielt er im elterlichen Sause theils in Königsberg, theils in Pommern, wohin sein Bater versetzt war. Besonderen Einfluß auf die Richtung seiner Studien hatte sein Onkel, der jüngere Michael Behm, seiner Mutter Bruder, der ihn schon in Bommern unterrichtet hatte und

auf die Universität Königsberg 1682 begleitete, um fpater als Ergpriefter Bolland und Beifiger des Pomejanischen Confiftoriums eine einflugreiche im Rirchenregimente einzunehmen. Der junge B., bon außerorbentlicher gier ergriffen und mit binreichenden Renntniffen ausgeftattet, trieb gunachft ophische und geschichtliche Studien mit foldem Erfolge, bag er schon nach ahren (1685) ben Grad eines Magifters erlangen tonnte, und bamit bas Borlefungen zu halten, erwarb. Dieje erftredten fich anfangs nur auf chte und Rhetorit. Doch verband er damit auch theologisch = egegetische en, jo daß er fich befähigt hielt, auch theologische Borlefungen ju halten. ben 1686 erfolgten Tob feines Baters ward er veranlagt, nach Colberg fen, und behnte biefe Reife ju einer in jener Beit üblichen Gelehrtentour alle Universitäten Deutschlands aus. Rach feiner Rudtehr 1687 fette er atademische Lehrthätigfeit unter Ausdehnung auf die Rirchengeschichte mit m Beifall fort, jo daß ihm gerathen wurde, fich um eine außerorbentliche ffur der Theologie zu bewerben. Er lehnte es aber ab, ohne Zweifel, weil bamals ichon Zweifel an ber Rechtmäßigkeit bes Beftandes ber gangen nichen Rirche entstanden waren. Diefelben betrafen nicht ben Inhalt ber ichen Glaubenstehre im Allgemeinen, fondern die Berfaffung und den Cultus utherischen Kirche. In jener vermißte er ein gultiges, durch apostolische effion gewährleiftetes Briefterthum, in diefem die Opferhandlung im Abend-Unlag zu diefen Zweifeln haben ihm ohne Zweifel die Tendengen der Is in Konigsberg zur herrichaft gelangten, burch Calixtus angeregten tiftifchen Theologen gegeben. Die theologischen Brofefforen, die fast alle hm verwandt waren, huldigten mehr ober weniger bem Caligtinismus mit eigung zur tatholischen Kirche. Im 3. 1694 trat biefes offen hervor burch onverfion des theologischen Professors Pfeiffer, des Pfarrers Praetorius und Ragisters hellwich. G. felbst fab fich baburch veranlaßt, feine Zweifel in ausführlichen Schrift bem Confiftorium vorzutragen. Diefes ichicte biefelbe turfürftlichen Sofe nach Berlin gu. Der Rurfürft bejahl die Schrift an berühmte Theologen gu fchiden, mit der Anweifung, daß Jeber befonders f antworten folle. Es waren Ph. Jac. Spener, Propft in Berlin, Joh. Baier, Profeffor in Jena, Bernhard b. Sanden, Brofeffor, Oberhofprediger, ebangelischer Bischof in Ronigsberg. Rur auf Die Schrift bes Letteren priete B. ("Abgenöthigte Ehrenrettung wider Sanden", 1696). Er entzog ben baraus für ihn entstehenden Widerwärtigkeiten burch eine Reife nach Es war feine Abficht, bort ben lebertritt gur fatholifchen Rirche gu eben. Davon brachte ihn indeg die Schrift Spener's gurud, die ihm bebag die in ber Offenbarung Johannis enthaltenen Stellen bom Falle nicht vom heidnischen, fondern vom chriftlichen Rom berftanden wermilfen, und baber nur bas Papftthum bamit gemeint fein tonne. Er te darauf weitere Berhandlungen mit Spener an, die zu einer gegenseitigen Richen Aussprache in Berlin führten. Da Spener ihm den Strupel wegen langelnden apostolischen Succession in der lutherischen Kirche nicht nehmen , jo rieth er ihm, in die anglitanische Rirche überzutreten, wo bas dort ndene Episcopat biefen Mangel erfete. G. befolgte diefen Rath, und mit beften Empfehlungen berjehen begab er fich 1697 nach England. Dort man ihn mit offenen Armen auf, die Ronigin Anna gewährte ihm eine he anjehnliche Benfion und mehrmals außerordentliche Gnadengeschenke. Obwol jum Briefter weihen ließ, nahm er boch fein geiftliches Amt an, weil er an Buntten in der englischen Abendmahlsliturgie, als welche nicht dem Brauch ber Rirche entsprächen, Anftog nahm. Er lebte nun 14 Jahre meistens in Oxford als gelehrter Privatmann, gang gelehrten Studien, besonders patristischen, hingegeben. Durch Benutzung der berühmten Boblejanischen Bibliothet daselbst gelang es ihm, werthvolle Handschristen des christlichen Alterthums zum ersten Male ans Licht zu ziehen. Als Hauptsrucht dieser Studien ist das berühmte Werf anzusehen: "Spicilegium S. S. Patrum et Haeretcorum, Seculorum post Christum natum," I—III, Oxon. 1698. Nächstem beschäftigte er sich mit einer neuen Herausgabe des "Irenaeus". Bor allem aber benutzte er den nach England gekommenen "Codex Alexandrinus", um auf Grund dieser ältesten Handschrift eine neue Ausgabe der griechischen Nebersetzung des alten Testaments herauszugeben. Die Oxforder Universität ehrte die gelehrten Berdienste dieses Fremdlings durch die seierliche Verleihung des theologischen Doctorgrades. Der Lord Oxford ließ ihm 1726 in der Westminsterabtei ein kostdares Monument aus Alabaster sehen, wo er in einem Doctorhabit auf einem Sarge sich auf den rechten Arm sehnend, in der Linken ein Buch haltend, gesehen wird.

Bgl. Acta Borussica, 1730, I. Die baselbst abgebruckte Lebensgeschichte ist von seinem jüngeren Bruder versaßt. — Arnold, Historie der Königeb. Universität, II. S. 449. — Ersch u. Gruber, Encyklopädie, I. 77, S. 208. (Hier wie in dem ersten Werke ist ein vollständiges Verzeichniß seiner Schristenthalten.) — Herzog, Realencyklopädie, V. S. 310. Erbkam.

Grabe: Martin Sylvefter G., geboren am 28. April 1627 # Weißenfee in Thuringen, geftorben am 23. November 1686 gu Colberg in Bommern, lutherischer Theolog. G. ftubirte Theologie und bezog die damals be fonbers gegen Ende bes breifigjahrigen Rrieges fehr gablreich besuchte Uniber fitat Konigsberg. Rachbem er barauf gebn Jahre hindurch auf Reifen quae bracht und fich eine erweiterte Bilbung verschafft hatte, ward er 1660 jum Prof. theol. extraord, in Königsberg ernannt, trat aber erft, als er seinen Licentiatengrad in Jena erlangt hatte, im J. 1662 sein Amt an. Neben der Theologie beschäftigte er fich besonders mit der Beschichte und wurde beshalb 1667 auch jum Prof. historiarum extraord, ernannt, Biele Berbienfte erword er fich um die Ordnung der bom Bergog Albrecht gegrundeten Bibliothet, wehalb er auch 1667 jum Schlogbibliothefar ernannt wurde. Als folder ber faßte er einen werthvollen Catalog ber bom Fürften Boguslaw Radgiwill be Königsberger Bibliothet geschenften reichhaltigen Büchersammlung (1668 u. 1678). Mls Theolog zeichnete er fich vortheilhaft burch Milbe und Gerechtigkeiteliebe por feinen ftreitfüchtigen Collegen an ber Univerfitat aus. Beweis bafur ift. daß er das in diefem Ginne geschriebene Buch des Urban Rhegius bon neuem mit Anmerkungen berjeben berausgab ("Formulae caute et circa scandalum loquendi de praecipuis christianae doctrinae locis"). Bielleicht war feine friedfertige Gefinnung auch ber Brund, daß er 1673 ben Ruf eines Generalfuperintendenten in Sinterpommern erhielt, obwol er bisher nicht prattifcher Beiftlicher gewesen war, boch erft 1679 ging er babin ab, weil ber inzwischen ausgebrochene Rrieg zwischen Brandenburg und Schweden ihn baran hinderte. In Bommen wirkte er bis zu feinem Tobe in Gegen.

Ersch u. Eruber, Enchkl., I. 77. S. 208. Erbkam. Grabe: Martin Shlvester G., geb. am 14. Juli 1674 zu Königsberg, † am 5. Dec. 1727 ebendaselbst, ein Arzt, jüngerer Bruder des Johann G. Er studirte in seiner Baterstadt Medicin und erlangte in Leiden 1700 die medicinische Doctorwürde. Im J. 1703 ward er erster Bibliothekar der Schlobbibliothek in Königsberg und versaßte als solcher ein Berzeichniß der Bücher und der Radziwill'schen Verlassenschaft 1712. Er ward auch königlicher Rath und Leibmedicus. Seine medicinischen Schriften sind unbedeutend. Erbkam.

Grabner: Johann Jacob G., geb. am 2. Juli 1760 gu Gotha, fuchte das dortige Symnasium, studirte von 1780 an Jurisprubenz, trat, mat

Grabner. 539

Lich ohne feine Studien zu beendigen, 1784 als Privatfecretar in die Dienste hollandischen Oberften und fpater in abnlicher Stellung in die bes Rheinb. Salm, der ebenfalls bei den Sollandern diente und ihn in die milie Laufbahn brachte, in ber er bie Feldzüge ber hollandischen Truppen gegen freich (1792-95) mitmachte, um nach ber Uebergabe von Seusben in die te der neuentstandenen batavischen Republit ju treten, bei deren Truppen 3 Amt eines Capitan - Abjuncten betleibete. Er ftarb einen ruhmlichen rtentod am 19. September 1799 in einem Gefechte, welches General Dandel uf dem helber gelandeten Frangofen lieferte. — Außer fleineren Auffagen anbedeutenden Gedichten hat G. ein Bert über bie Riederlande veröffentlicht bem Titel: "leber die vereinigten Riederlande; Briefe" (1792), bem er einen hollandisch geschriebenen Nachtrag "Byvoegsel op de Brieven over ederlanden" (Haarlem 1793), hingufügte. Man rühmt bemfelben Treue porurtheilelofe Auffaffung und mit großem Recht einen guten Stil nach und falle ift es ein intereffanter Beitrag jur Bolfstunde und Zeitgeschichte. Das er ber Forfter ichen Briefe bom nieberrhein ift nicht zu verkennen, wie benn ftarke journalistische Anlage, bas wechselvolle Leben, die Bielseitigkeit und aufig bis jur Schwarmerei unflaren freifinnigen Reigungen bem Leben und veife auch dem Wirken beider Manner etwas Gemeinfames verleihen.

Ratel. Grabner: Leopold G., Forstmann, wurde am 21. Juli 1802 gu Breiten-(in Niederöfterreich) geboren und ftarb am 4. Robember 1864. Er ent= nte einer Familie, welche schon seit vielen Generationen dem Forst- und wert angehörte. Geine Borbildung erhielt er auf dem Bymnafium gu und der Foritlehranftalt Mariabrunn, wofelbit er 1823-27 als Affiftent rte. 1827 trat er als Unterförster im Wiener Walb in ben praftischen bienft ein, wurde balb (provisorischer) Forfter und Oberforftamtsschreiber Oberforftamt Purfersdorf); 1830 wurde er jum Balbamtsingenieur und tor in Wien beforbert, aber ichon wenige Jahre barauf nahm feine Thatig-— in Folge einer Berufung als Docent — eine andere Richtung. 1833 e er nämlich jum Professor der Naturtunde in Mariabrunn ernannt, Anblos proviforisch, feit 1834 befinitiv. 1837 erhielt er die Professur der wiffenschaft und 1838 rudte er jum wirklichen Brofeffor biefes Naches auf. 3. 1847 trat er wieder in ben Forftbienft gurud und gwar als Chef ber ich liechtenftein'ichen Forstverwaltung. Er ftarb nach langen Gichtleiben, velche er ohne Erfolg in Teplig Linderung gesucht hatte, an einem Rerben-, bon gablreichen Berehrern aufrichtig betrauert. B. entfaltete als vielfeitig veter, theoretischer und praktischer Forstwirth nach den verschiedensten Richn hin eine höchft verdienstvolle Thätigkeit — als Lehrer, Schriftfteller und tifer. Er fchrieb: "Grundzüge der Forstwirthschaftslehre", 1. Bb.: Waldung, Waldschutz und Polizei, Waldbenutzung (1841, 1854 in zweiter Auferichienen); 2. Bb.: Wirthichaftseinrichtung, Ertragsbeftimmung, Saushalt, : beibe Banbe gufammen in britter Auflage 1866 von 3. Beffely herausen (hierin ein Netrolog Grabner's); ferner "Anfangsgründe der Naturfunde en Forstmann" (2 Bde. 1838) und "Tafeln zur Bestimmung des kubischen Its der Hölzer" 2c. (1840, 3. Aufl. 1855, 4. Aufl. 1861, 5. Aufl. 1870). Seine vorzugsweise die öfterreichischen Berhältniffe berücksichtigende "Forstwirthslehre" ift feine befte Leiftung. Das Werk ift klar, bundig und verftandbearbeitet, fand daher auch in weiteren Kreifen viele Anerkennung. urfunde" fteht auf weit schwächeren Fugen. G. redigirte von 1851-53 rei erften Bande ber öfterreichischen Bierteljahrsschrift für bas Forftwefen wirkte in dieser Eigenschaft mit Erfolg für immer größere Publicität in vereins hat er sich große Berdienste um dieses Institut erworben. Die Liechten stein'sche Forstverwaltung erhob er binnen kurzer Zeit durch sein thätiges Ein greisen und Organisiren zu einer der besteingerichteten im ganzen Kaiserstaate; di von ihm dortselbst eingerichtete Dienstordnung wird von Wessel im zweiten Band seiner Forstdienst-Einrichtung geradezu als Muster angeführt.

v. Wedet., Jahrb., 21. heft, Anl. F zu S. 81. G. heher, Allg. Forst. U. Jagdztg. 1865, S. 105. Grunert, Forstl. Blätter, 11. heft S. 234. v. Löffelh., Chrest. II. S. 308, An. 254b; III. 1. S. 707. Rr. 798c.;

V. 1. S. 32. Rr. 106. Rageburg, Forftw. Schriftftellerl. S. 175 \*.

Gräbner: Joh. Chriftoph G., der Stammvater der nachfolgenden Orgelund Instrumentenmachersamilie, war gegen Ende des 17. Jahrhunderts Orgelbauer zu Dresden und versertigte 1692 das Werk in der dasigen Johanneskirche. Sein Sohn

Johann Beinrich wird 1718 als turfürstlich fächsischer Hoforgelbaner und Klavierstimmer erwähnt. Seiner Zeit schätzte man die von ihm verfertigten Clavecin's, die man selbst in Polen und Livland kannte. Deffen Sohn

Johann Gottfried, geb. 1736 in Dresden, lernte beim Bater und versertigte mit seinem Bruder Wilhelm, der um ein Jahr jünger war, Fortepiano's, Doppelflügel mit und ohne Pseisen und Claviere, deren gute Arbeit und Ton gerühmt ward. Er sing 1786 an mit seinem Bruder gemeinschaftlich Fortepiano's in Flügelgestalt zu bauen, wovon 1796 schon 171 Stück in alle Welt, selbst bis nach Cherson in der Krim, gegangen waren. Johann Gottsried G. wurde 1759 (jedensalls nach dem Tode seines Baters) zum kursürstlichen Hosselse und Instrumentenmacher ernannt. Ein Stiesbruder von ihm, Carl August G., geb. 1749, war ebensalls Schüler seines Baters, trennte sich aber nach dem Tode desselben von seinen Brüdern und arbeitete allein. Auch er sertigte seit 1787 slügelartige Fortepiano's mit drei Beränderungen, die im Presse von 100 bis 150 Thaler standen. Mitglieder der Familie G. haben sich bis in die neueste Zeit in Dresden als Instrumentenmacher erhalten, ohne jedoch Hervorragendes zu leisten.

Berber, Reues Tonfünftlerlexiton II. Fürftenau.

Grabo: Datthaus G. Die Bruberichaft von Gerhard Groote mar, wie ilberhaupt die freieren geiftlichen Bereine, ben Dominitanern und Bettelmonden febr verhaßt. Ihre gange Lebensweise erschien ihnen gang ungesetlich und teberifch, indem fie ein gemeinschaftliches Leben führten, ohne fich doch einem Mondorben zu unterwerfen. Ginen heftigen Angriff biefer Art hatten fie im Anfange bes 15. Jahrhunderts bon B. ju erleiben, einem fachfifchen Mond, welcher fich als Lector im Dominitaner-Rlofter zu Gröningen aufhielt. In einer ausführlichen und berben Schrift machte er ben Brubern ben Bormurf ber heterodorie und reichte dieje Untlage bei ber firchlichen Obrigteit ju Deventer ein, um eine Berfolgung ber Bruber ju bewirten. Der Sauptpfarrer ju Deventer sandte aber die Rlageschrift bem Rector des Fraterhauses, Gottfried Foorn von Meurs, ju, welcher fich alsbald mit dem Prior der regulirten Chorberren 311 Frenswegen bei Nordhorn, Beinrich Löder, berieth und die Sache beim Bifchofe von Utrecht anhängig machte, bon bem er eine Berurtheilung bes Dominitaners er langte. Dennoch ruhte G. nicht. Er appellirte an ben Papft und an bas Concil Bu Conftang und übergab biefem feine "Conclusiones contra devotarios extra congregationem approbatam viventes". Doch erichienen auch, als Bertheibiger der Britderschaft, die Prioren der regulirten Chorherren von Windesheim und 3wolle, Johann Bos v. heusben und Johann Bael, nebft heinrich Ahnije Rector einer Schwefter-Congregation ju Münfter, Everard 3maen, Chorbert an

Grabow. 541

Sauptlirche zu Oldenzaal und der Sachwalter des Bischoses von Utrecht, Weister Wilhelm v. Lochem. Die vom Concil zur Untersuchung der Sache ansveneten Richter, Peter v. Ailly und Johann Gerson, waren den Brüdern Ber wohlgesinnt, welche es diesen einflußreichen Männern zu verdanken hatten, die bedeutendsten Stimmen sich bald für ihre Sache erklärten und am April 1418 den G. zur Abschwörung seiner Irrthümer verurtheilten. Die Utrunden dieser Sache, wie die Propositionen und die Abschwörungssormel Stabo's, sowie das Gutachten des Peter v. Ailly und Gerson sinden sich bei der Hardt, Acta conc. Const. III. 107 sq.

Bgl. ferner Delprat, Broedersch. v. G. Groote Bl. 53 v. v.; Gieseler, Firchengesch. II. 4, S. 303 st.; Moll, Kerkgesch. v. Nederl. II. 2. St. Bl. 169 und Glasius, Godgel. Nederl.

Grabow: Georg G., Schulmann und afcetifcher Schriftfteller, murbe am 29. October 1637 gu Bilgnad in ber Mart Brandenburg geboren, wirfte guerft als Conrector ju Reu-Brandenburg, feit 1666 als Subrector und feit 1675 als Sonrector ju Roln an ber Spree. Seine gelehrte Bilbung war ungrundlich und In denhaft, feine theologische Richtung einseitig auf bas Praftische angelegt. 3m Segenfate gur herrichenden Orthodoxie und beren einfeitiger Betonung ber Recht-Tertigung legte er bas Sauptgewicht auf bas driftliche Leben und bie Wiedergeburt. Er jog baburch Spener's Aufmertfamteit auf fich, beffen Empfehlung er 1684 bie Berufung als Rector bes Ghmnafiums nach Frankfurt a./M. verdankte. Rach bem Abgange feines Gonners (1686) wurde feine Stellung unhaltbar. Seine abweichende Richtung erwedte die Opposition bes lutherifchen Minifteriums und die Mangel feines Unterrichts und feines Wiffens, namentlich in den alten Sprachen lieben biefer eine fraftige Unterftugung. Schon 1690 murbe Johann Serbard Arnold aus Friedberg ihm als Prorector an die Seite gefest und 1691 ihm gleichgestellt. Im ichmerglichen Unwillen barüber legte er in demfelben Sahre fein Amt nieder und begab fich nach Leipzig, zulett nach Berlin, wo er Dis ju feinem am 8. Juni 1707 erfolgten Tobe lebte, wie er felbst fagt, bon ber Bewiffenstaft, welche bei ber Berberbtheit ber brei Stande bas Lehramt auferlege. Gine Reihe von Schriften ging bem Streit voraus, worin er fich theils fiber bie Befrart in driftlichen Schulen, theils ("Ethica christiana") über bas chriftliche Beben fiberhaupt, theils fiber die Pflichten ber Communicanten, ber Bathen, ber driftlichen Eltern und Rinder, auch über bie Berwerflichfeit ber neueren Comobien Quelieg. Die Rataftrophe felbft wurde veranlagt burch feine 1688 erfchienene Schrift "Weg gur Bahrheit", welche gunachft zu einer Conferenzverhandlung mit bem Senior und zwei Deputirten bes Minifteriums führte, worin er beriprach Durch eine zweite Borrede das gegebene Mergerniß wieder gut zu machen. Da Dies nicht in gewünschter Beife geschah, schrieb ber Pfarrer Martin Difenbach 1691 eine Schrift: "Bon den Pflichten chriftlicher Schullehrer, die an Gymnafien iteben . . . wider die Quater und andere Jreglaubige". B., ber, obgleich fein Rame nicht genannt war, boch die gegen ihn gerichtete Tenbeng fehr wohl fühlte, erließ furg bor feiner Abreife 1691 ein gu Luneburg gebrudtes Genbichreiben an Difenbach, bas biefer in Frantfurt 1692 neu herausgab und im Ramen bes Minifteriums Schritt für Schritt mit Unmertungen beleuchtete. Die Controberfe bewegte fich um den Werth bes hiftorischen Glaubens, um bas Baterunfer: ob Die pierte Bitte ber leiblichen Rahrung ober bem Brote bes Lebens gelte, ob die funite Bitte fich auf die Bergebung aller Gunden, ober nur ber täglichen Schwachheitsfünden ber Wiedergeborenen beziehe zc., auf die Frage, ob die Worte Chrifti Matth. 5, 20 auf die Gerechtigfeit bes Glaubens ober auf die bes Lebens gehen. Die fpateren Schriften Grabow's conftatiren fchon durch ihre Titel: "Bon ber Biebergeburt", "Bon bem geiftlichen Leben ber Wiebergeborenen", "Bon bem

wil 1848, unter Anderem die Abunter bem Ramen ber Breugischen jur Bereinbarung der preugischen Ende biefer Geffion in ben Musle in die Staatsichulben-Commiffion milichen Rationalversammlung war far Berlin borgeichlagen, boch murbe nad Gröffnung biefer Berfammlung m altliberalen Centrum anichlog, als wiblieb jedoch, weil er damals gerade 1848, als ber Prafident Milde zwei un getreten war. Alsbald nahmen bie W. erwies fich ftreng gegen die Rubelorgiam über die Aufrechthaltung ber Berfammlung, in welcher die politischen wen fofort benutt hatten, war nicht leicht; - Aufregung ber Berfammlung Ordnung ju -ugestellung mit klarem Biid bas Sachberauf ju ftellen und fo richtig zu ordnen, daß calffand. Go fiel auf ihn die Wiederwahl am 24. Juli, 21. Auguft, 19. Geptember m Mudtritte bes Minifteriums Auerswald= B. v. Bederath von Frantfurt a./M. nach 288), um eventuell bie Bilbung eines in bas bom General b. Bfuel zu bilbenbe Bederath mit B. eingehende Besprechungen über Bilbung eines parlamentarischen Ministeriums um fich greifenden raditalen Richtung gegenüber en; er felbst lehnte jedoch beharrlich den Eintritt Mit Umficht und Westigkeit führte er die Leitung n bei ben fturmischften Berhandlungen, g. B. bei Aber Die blutigen Ereigniffe gu Schweidnig und Das Ministerium Sansemann gurudtrat. Rach biesem w bie Linte nicht mehr lange die Mäßigung. G. fah Men am Ende nur der Reaction die Wege ebnen helfe. ihm unter Anderem die Antwort, welche auf feine enebrich Wilhelm IV. am 15. October 1848 ber ihm wunschenden Abordnung der Nationalversammlung gab; Berficherung ausgesprochen, daß die neuen Ginrichtungen, oma berathen, die Bande zwischen Dynastie und Bolt noch Darauf hatte ber König erwidert: "Bergeffen Sie nicht, Anderen boraus haben: eine Macht, die man dort nicht weint, eine angestammte Obrigfeit! ja eine angestammte Obrigmaben!" Un G. insbesondere fich wendend, rief ihm ber Ronig ben Ropf oben! Ich habe noch einen ftarten Arm!" - 2118 mleit der Nationalversammlung zu groß wurde und selbst Mitam 19. October einen Tumult bor bem Gigungshaufe ber-1 3., im Bewußtfein, daß am Sofe ju Potsbam die Reaction ebereitet werde, welcher die Versammlung doch nicht würde wiberam 26. October 1848 ben Umftand, daß die Berfammlung einen ben Abgeordneten Caplan Berg verhängten Ordnungeruf nicht

S44 Grabeto.

Manbat nieber, Alle Berjuche, ihn von biefen Entichluffen abgubringen mem bergeblich gewesen. Sein Rudtritt war jeboch nichts weniger als ein Aft beile licher Muthlofigfeit; vielmehr erhob er, mahrend nach Octropirung ber Beriane bom 5. December 1848 bie Demofratie fich jum paffiben Biberftanbe entidle bon Prenglau aus offen Berwahrung und bezeichnete den einfeitigen Erlag im Bablgefebes ale Beriaffungsbruch. Much erfannte er die bon ber Regiene einfeitig wieder bergefiellten Rreis- und Provingiallandtage nicht an und foie unter Bermahrung ans bem brandenburg'ichen Provingiallandiage. Bon be Stadt Brenglan in Die gweite Rammer bes am 26. Februar 1849 gufamme tretenben Sanbings gemöhlt, jogerte er trop jener feiner Bermahrung nicht, u bem nunnehrigen Boben wieber wirtfam zu werben. Er trat bem bie Rech Silbenber Gint ber Sinbt gonbon" bei, welcher Danner ber verichiedenften Mit trans ministe, bie fammtlich bie octropirte Berfaffung anertennen wollten mi per leineben Anticug biefer Bereinigung. Als fich bald barn mitte ber Binden naber ftanben, unter Wenhel's Fitbrung d Beitritt ab, wenngleich er biefe Parteibilben Il Safringen beier Rammer waren G. und v. Unruh, Graben Beried ber Antomalberfammlung, in Frage; allein man mibb and I form and I form indemnal mit 171 von 330 Stimmen G., well o ermondefiftinfe ber letteren nicht Theil genommen. f. ar Abreffcommiffion; man batte ibn gern gu bem menites es aber, um feine Leitung ber Abrefverhand Siching auf Anarkennung ber beutiden Reichsverfaffun and 26. April 1849 für ben von v. Unrub be Belagerungszuftanbes fiber Berin ber Summern ungefeinich fei, nicht aber für die beichloffen Regierung, ben Belagerungszuftand aufzubeben. Rachbm and 37. April 1849 die Rammer aufgeloft und in Bermahmmt, erhob G. gegen biefes Bermahmmt benehmigung ber Braction infofern verfolgt, als 1850 bie Genehmigung Derbutigermeifter bon Magbeburg und bann die nach Ablat au ibn biedmal für Lebenszeit, gefallene Wiebermahl gum Chedageneren ben beingtau verfagt wurde. Alls ihn bann biefe Stadt abermale Seden mablen lieft die Beftatigung 9 Monate auf fich marten; bem Dinifter gegengezeichneten Cabinetebeiebl. Den Beng wein in aben, baft bas Ministerium nicht wohl thue, G. wie bit war ber Bandtagefeffion bon 1850 mucht auf bei Bablgefetes. an engebenten, fondern jum erften Biceprafibenten ber zweiten Rammer and decling welche er, guerft neben Graf Schwerin, feit 1855 neben Bahrend biefer Beit mar er eifrig Die Der bertebenen Uberalen Parteien zu bereinigen. Es gelang bies 1862, Milglieder gablende rechte Seite ber Liberalen "Fraction Bolferer Begierung und Bolferer in de Williarhage ein. In allen Stadien biefes Streites hat G., wie was barderen ungegeben wird, als Prafibent die Warbe ber Kammer geblenden in feinen mehrlachen, am Beginn und Schluß ber Seffionen Ander Andere Die innere Lage bes Staates. In feiner Anfprache hannat beitonte (B. hauptfachlich die Ungertrennlichkeit der bem ben bom bebelte in bewahrenden Treue. "Möge es", jagte er am

Grabow. 545

20. Januar, "uns gelingen, durch endliche, fefte Begrundung bes berfaffungsmagigen Rechtsftaats in Preugen die Zweifel und Widersprüche ju befeitigen. welche unferen, auf Deutschlands Ginigung gerichteten, bom beutschen Bolle leb-Rach ber am bajt getheilten Bunfchen jur Beit noch hemmend entgegenfteben." 6. Mary 1862 erfolgten Annahme bes Antrags Sagen bezüglich bes Etats murbe bas Abgeordnetenhaus am 11. Marg aufgeloft. Unwillig hierüber, erließ ber größte Theil der bisher ministeriellen conftitutionellen Partei ober Fraction Grabow am 12. Mary ein Brogramm, wonach fie bas liberale Minifterium fernerbin nur unter bestimmten Bedingungen unterftuben wollte. Allein bas Minifterium Auerswald-Graf Schwerin trat jurud und an feine Stelle fam am 17. Mary bas Minifterium Pring Sobenlobe, welches fich nach ben Reuwahlen pom 23. April einer feindseligen Rammer gegenüber fah. Da die Fraction Brabow bei biefen Wahlen eine Reihe von Mandaten an die Fortschrittspartet, welche fich am 14. Marg gebildet, verloren hatte, fo ging fie am 22. Mai gang auseinander. G. felbft, welcher in feiner Partei gulegt für ein gutes Ginbernehmen mit der Fortschrittspartei gestimmt hatte, wurde am 23. Dai mit 276 von 288 Stimmen jum Prafibenten ber zweiten Rammer gewählt. In feiner Uniprache fagte er, bas Princip ber Ginheit zwischen Auft und Bolt vernichte ben in diefes hineingeworfenen Bablruf: ob Konigthum, ob Barlament. Bahrend Diefer Geffion gehörte G. ju bem Theil feiner bisherigen Fraction, welcher fortan ben "freien parlamentarifchen Berein" ober die "Fraction Ronne" bilbete. Im weiteren Berlaufe jenes Streites übergab G. am 7. Juni 1862 an der Spige einer Abordnung des Abgeordnetenhaufes dem König Wilhelm eine Abreffe; Diefer betheuerte in feiner Antwort, bag er unberandert auf bem Boben ber Berfaffung und feines Programms bon 1858 ftebe. Bei Biebereröffnung ber Rammer am 14. Januar 1863 fprach G. fein tiefftes Bedauern barüber aus, bag ber Streit immer größere Ausbehnung genommen und den Ausbau bes Rechtsstaats gehindert habe. "Bis zu den Stufen des Thrones", fagte er, "ift bas Saus ber Abgeordneten verbächtigt, verleumdet, geichmaht worden. Der Artitel 99 der Verfassung ist verlett und nicht geschützt stehen wir einer budgetlofen Regierung gegenüber. Doch bas Land ift feinen Bertretern jur Geite getreten" ic. Mus einer großen Bahl preußischer Stabte liefen bei B. Buftimmungs-Abreffen jur Saltung der Rammer ein. Der ju dem allgemeinen Conflict noch getretene Streitfall über die Besugniß des Kammerpräsidenten, die Minister in ber Rebe zu unterbrechen, berührte, obwol er unter dem Borfige bes Biceprafibenten b. Bodum-Dolffs begonnen hatte, G. in erfter Linie; er hatte am 15. Mai 1863 ben betreffenden Briefwechsel mit dem Ministerprafidenten gu führen. Am 27. Mai 1863, nachdem der König die Adresse des Abgeordnetenhauses entgegenunehmen abgelehnt, nahm bor bem ploglich angefündigten Geffionsichluffe Brabow's Ansprache einen noch tragischeren Ton an. Er schließe die Session in der feften Buberficht, daß Preugens Bolt, ohne die Bahn der ftrengften Beeklichteit auch nur einen Augenblid zu verlaffen, fich in dem heftig entbrannten Berfassungstampse um seine Berfassung und seine Bertreter schaaren und das Ballabium feiner Rechte und Freiheiten gegen jede verfaffungswidrige Octropirung heilig halten und schügen werde." Das Abgeordnetenhaus bes am 9. November 1863 eröffneten Landtags, mahrend beffen G. nebst Genoffen ber bisherigen Fraction Rönne dem linken Centrum angehörte, feste auch nach der Befreiung Schleswig-Holfteins die Opposition gegen das Ministerium Bismard fort, lehnte ben wesentlichsten Artikel bes Militärgesetes ab und verurtheilte burch Richtbewilligung ber Rriegstoften bie deutsche Politit ber Regierung, welche freilich auch jest noch nicht als ber Anfang der fpateren großartigen, patriotisch-beutschen Politik zu erkennen war. In der Thronrede zur Eröffnung des Landtags am Sád Seption

14. Januar 1865 fest der Ring der dringender State und im Sei dodung de Myssender Streits etlemen Lefter; dies bis Thomas and grotherieligens per aniquemb performet fiber ber in feller ingeliedent inner Schitf. Siefer Stimmung gut C um II James in be achor der Selfsbertemmill in ifterier Biele Bellern. Er ben be Counting he are Leftindingon and left by Reports to Sentence by Months Soft, he Sacislatinas de libertes Somies de Mandelle About Commission of the Min will four or the Commission of the Com hout we findemerizing groups and hours be feeling to better me binker; dur has Kenther has precipite fields un ieux emillion fiend Wet fift south feine blade her fiebe in her gelligsterung ber mein im manifere Redic ber Roose und des Redie bengen." Es felen belle berner meine be Riskungs by Dillithrodors. He Emprey by Southern on Its be-giering in Betref ber flortigen Santle fic und jest und allebend welle b der Koson albes fich serfiligalish stigte. Die in iknomes wer lieden 🛣 🖼 Uebennehme bei Berfige. Er fagte unter Anberen. Des in ber legen Scha anigerality Bills like the mace has becomes but his billion and adperfustent. Der aus der gefestich nicht genomenn Amer-Drammation an heingene Berichungkonflot ift demilic gewowen aber Sericultes bes Soules. Der politiche Theil der Gefelgebung it ginglich zum Stillfum p bradel. Kimmermein werber Derthers Doll und beffen Bertreier auf bie Gebernng einer slieftgeltlichen und gewiffenheiten Auslidung feines beichmerten Rechtet pergietien." Die biefer Rebe entiprechende haltung bes Misgrutineten baufes fiftede am 28, Sebenger 1866 gum Schlief bes Landings. Wir Mitment's Begrindung diefer Mahregel und die Reben, welche er feit IBBN beim Benin und Ente bes Landings im Abgerebneienbrufe bieft, ben priinfeffen Andred des Standpunkts ber preufsieden Regierung, fo bilbeten bie gernbe errorge gesehten berschiebenen Andprachen Grebow's ben polifommenften Ansberef ber Aufchonungen ber Fortideittsportei in bem preufifden Berinfinnesffreite. 24 nach bem beutich bilerreichilchen Rriege von 1866 ber preufriche Laubtag in Muguft wicher gufammentrat, ertlarte G. fofort, er lebne bebuff Erleichterung einer Berftanbigung bes Abgeorbnetenbaufes mit ber Regierung von vorn berin ble Wieberwahl jum Prafibenten ab. Damit ichieb er aus bem parlamentarifden Reben, verfohnt, wie fo Danche, burch bie großen Erfolge ber nunmehr bollflanbig enthüllten neuen beutfchen Politit Breugens. Geine portrefflichen Gigen Idjulten als Mann bes allgemeinen Bertranens und billiger Bermittelung, fein Merechtigleitufinn und feine Sumanitat find auch in ben Streitigleiten ber fechaigt Jahre pon allen Geiten anerfannt worben.

M. Hohm, Reden und Redner des ersten vereinigten preuß. Landtags, Werl. 1847; Die preuß, Revolution seit d. 7. Sept. u. die Contrerevolution seit d. 10. Nov., Tagebuch von A. Ruge, Leipz. 1848 S. 33; Deutsche Chronit sur d. 10. Nov., Tagebuch von A. Ruge, Leipz. 1848 S. 33; Deutsche Chronit sur d. 1848, Berl. 1849; Rüdblide auf d. preuß. Rat.-Berj. v. 1848 u. shre Korphäen, Berl. 1849 S. 8; v. Unruh, Stizzen aus Preußens neuester Geschsche, Magdeb. 1849 S. 70; R. Gneist, Berliner Zustände, Polit, Stizzen a. d. Zeit v. 18. März 1848 bis 18. März 1849, S. 4, 65 u. 70; Das Ministerium Brandenburg u. d. Fraction Unruh, v. H. v. G. v. Gauvain, Potab. 1849 S. 18—23, 352, 372 u. 496; A. Stahr, Die preuß. Revol. Othenb. 1850, S. 267, 603, 618; Ab. Bolss, Berliner Revolut.-Chronit, 1851), S. 19; Das Mißtrauensvotum der zweiten Kammer, von nem Namenlosen, Berl. 1850; Gegenwart, Leipz., Broch., Bb. II (1849)

S. 585, Bb. III (1849) S. 217, 225, 243 u. Bb. IV (1850) S. 615 u. 619; H. B. v. Unruh, Erjahrungen aus d. letzten 3 Jahren, Magdeb. 1851; Schmidt-Weißenfels, Preuß. Landtagsmänner, Brest. 1862; Unfere Tage, Blide a. b. Zeit in d. Zeit, Bd. V. 2. Folge, Braunschw. 1864 S. 32 u. Bd. VI (Braunschw. 1865) S. 555; Unfere Zeit, Neue Folge, Bd. X, 2. Hälfte, S. 565; National-Ztg. Nr. 13 v. 9. Jan. 1863 u. Nr. 176 v. 16. April 1874; L. Parifius, Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismard, Bd. I (Berlin 1878) S. 3, 9, 16, 52, 61.

Gradmann: Johann Jakob G., geb. zu Kavensburg am 28. Dec. 1750, † allba am 31. Januar 1817 als zweiter evangelischer Pfarrer, Confistorial-, Kichen- und Schulrath. Er war ein fruchtbarer Schriftsteller nicht blos auf vastoralem Felbe ("Lebensgeschichte Jesu", "Hausdiel", "Andachtsbuch", "Gott in der Natur" 1c.), sondern auch im Gebiete des Humanismus überhaupt ("Sentenzen-Almanach", "Knigge im Kleinen" 1c.). Bedeutung auch für spätere Zeit zut jedoch nur sein "Gelehrtes Schwaben oder Lexikon der jetzt lebenden schwäbischen Schriftsteller", Kavensburg 1802.

Bgl. das genannte Werk S. 192—96 u. Eben, Versuch einer Geschichte der Stadt Ravensburg II, S. 233—35, 545, an welch' beiden Stellen auch vollständige Verzeichnisse seiner Schriften (19 Rummern) zu finden sind.

P. Stälin.

Graf: Christian Ernst S., auch Christian Friedrich S. genannt, geb. 1723 zu Rudolstadt, erhielt den ersten Musikunterricht von seinem Bater (f. unten), der Kapellmeister iu Rudolstadt war. Nach dem Tode desselben im 3. 1745 ward er sein Nachsolger im Amte, erhielt aber 1762 einen Ruf als Kapellmeister nach dem Haag, wo er nach 1802 gestorben sein soll. Er ward bekannt als tüchtiger Biolinist und Componist. Im Druck erschienen von ihm 30 Sinsonien, 15 Biolinconcerte, Clavier- und Biolinsonaten, Duo's sink verschiedene Instrumente, Gesänge, Lieder 2c., darunter "25 Fables dans le gout de la Fontaine, pour le Chant et le Clavecin" (Berlin 1783). Auch ein Lehrbuch in hosländischer Sprache gab er 1782 bei Bitteleren in Gravenhag heraus, betitelt: "Proeve over de Natuur der Harmonie" etc. (Prüsung der Ratur der Harmonie im Generalbasse, nebst Unterricht über eine kurze regelmäßige Bogensührung).

Fétis, Biogr. univers. des musiciens T. IV. p. 78, Paris 1862.

Fürftenau.

Graf: Friedrich Sartmann (Berrmann) G., ber jungere Bruder Des Borhergehenden, geboren 1727 ju Rudolftadt, erhielt ebenfalls bom Bater ben nothigen Unterricht in der Mufit, trat 1746 ale Bauder in ein hollandisches Regiment und gerieth bei Berg op Boom in englische Rriegsgefangenschaft. Rach wieder erlangter Freiheit verließ er England, und ging 1759 auf 5 Jahre nach Samburg, wo er öffentliche Winterconcerte veranftaltete, als Flotenvirtuos und Componift biel Anerfennung fand und auch eine Freimaurerloge grundete. Rach einer erfolgreichen Runftreife burch England, Bolland, Deutschland, Die Schweig und Italien, trat G. junachft als Mufitus in die Dienfte des regierenben Grafen Bentheim ju Steinfurt, bann (1768) als erfter Flotift in bie bon feinem Bruber geleitete tonigl. Capelle im Saag, ging aber bereits 1772 als Cantor und Mufitbirector bes evangelischen Kirchenchores nach Augsburg, von wo aus fich fein Ruf immer weiter verbreitete. 1783 und 84 engagirte man ibn als "Componift" für die "großen Concerte" in London (Hanover square great concerts). Dort errang im letten Concert am 19. Mai 1784 eine Obe bon ihm mit großem Chor: "being an Address of Neptune and his attendant 548 Graf.

Nereids of Brittania upon the Dominion on the sea", außerorbentlichen Beifall. Ein Beweiß, wie sehr man ihn in England schätze, war seine im J. 1789 (am 15. October) von Oxford aus ersolgte Ernennung zum Doctor der Musik. Schon vorher war er Mitglied der königl. Musikademie zu Stockholm geworden. Nach einem überaus thätigen Leben starb G. am 19. August 1795 in Augsburg. Er hat eine große Fruchtbarkeit als Componist entsaltet. Außer vielen theils gedruckten, theils ungedruckten Sachen für Flöte und Streichinstrumente (Concerte, Quartetten, Quintetten 2c.) componirte er den 29. Psalm nach Cramer's Uebersehung; die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem von Ramler; eine heroische Cantate "Andromeda" und das Oratorium "Der verlorne Sohn", welches 1780 von dem Tonkünstlerverein in Wien aufgesührt wurde. Zeitgenossen ertheilen diesen Schöpfungen Graf's viel Lob, das sedenfalls durch den erfolgreichen äußeren Lebensgang des Meisters als berechtigt erscheint.

Gerber, Altes und neues Tonkunftlerlexikon. C. F. Pohl, Mozart und handn in London. Wien 1867. Fürstenau.

Graf: Joh. Andr. G. (Graff), Maler, geb. 1637 zu Kürnberg, Schüle von L. Höberlein und Jacob Morell, blieb fünf Jahre lang in Frankfurt und arbeitete dann zwei Jahre in Venedig und vier Jahre in Kom. Im J. 1664 nach Frankfurt zurückgekehrt, verheirathete er sich mit einer Tochter des berühmten Matthäus Merian, einer geschickten Künstlerin und blieb dann wieder einige Jahre in Frankfurt. Dann zog er nach Kürnberg, West-Friesland, besuchte die vornehmsten Städte Hollands, nahm schließlich seinen Wohnsig in Kürnberg und starb daselbst den 6. December 1701. Er zeichnete und malte Architektur-Bilder, radirte auch selbst in Kupser. Sein bekanntestes Wert ist eine Folge von 13 großen Prospecten aus Kürnberg, welche J. A. Kraus nach seinen Beichnungen in Kupser gestochen hat.

Doppelmapr, Rachrichten von Rurnbergischen Künftlern (Nürnberg 1730). Bergan.

Graf: Johann Sieronhmus G. (latinifirt Gravius), ftammte and einem ablichen Geschlecht und ward zu Gulgbach am 19. Robember 1648 ge boren. Nachbem er mehrere Schulen in feiner Baterftabt und auswärts befuch hatte, tam er auf das Gymnafium ju Beibelberg. Bon bier folgte er bem Doctor und Profeffor ber Rechte, Bodelmann, 1612 nach Leyben und findin dafelbft brei Jahre lang außer Jura auch die Botal- und Instrumentalmunt 3m 3. 1677 erhielt er ben Ruf als Cantor und Schulcollege nach Bremen an das bafige atademische Gymnafium, und nachdem er biefe Stelle 30 Jahre lang ruhmlichft verwaltet hatte, tam er als Cantor und Mufitdirector an die refor mirte Parochialfirche nach Berlin, wo er am 12. Mai 1723 ftarb. Er wußt nicht nur die meiften mufikalischen Inftrumente zu fpielen, sondern componist auch fehr vieles. Die ihm vom Konige Friedrich I. angetragene Capellmeifter ftelle schlug er aus und begnugte fich bamit, zuweilen auf feine Roften offent liche Mufiken in der Parochialfirche und Privatconcerte in feinem Saufe p geben. Gein Aufenthalt zu Leyden fiel in die Zeit, als 1672 die Frangoles Die Stadt überrumpeln wollten und von ben Studenten gurudgetrieben wurden. Bum Andenken an diefe That ließen die Hollander eine große filberne Schaw munge mit einer lateinischen Inschrift und mit bem Ramen besjenigen, bem fie bestimmt war, pragen und felbige an jeden dort Studirenden austheilen. Du der Mange, die G. erhielt, wird er Joh. Hieron. Graff genannt. Er ift at 1672 in feinem 23. Jahre unter bem Ramen Graf nach feinem von ihm fel getuichten Bilbniffe in Rupfer geftochen worben. Folgende Schriften von I find im Drude erichienen: "Rurge Beschreibung von ber Construction und b

Braf. 549

rten der Trommet Marin", 1681; "Geistliche Sabbathsreuden oder heilige keder", mit 2 Discanten nebst Basso continuo, 1683; "Gespräch zwischen dem gehrmeister und Knaben von der Singkunst", 1702; "Rudimenta musicae practicae", 1685.

Gerber, Altes Tonfünftlerlerifon. Fürftenau.

Graf: Johann G., aus dem Gebiete der ehemaligen Reichsftadt Mirnberg gebürtig, bilbete fich burch Unterricht in ber Composition, sowie auf verdiebenen Inftrumenten, insbesondere ber Bioline, jum tuchtigen Mufiter aus. Er erhielt junachft eine Stelle im Orchefter bes fogenannten "beutschen Saufes" in Rurnberg, tam bann als Inftructor und "Goboiften-Meifter" jum "Löffelbolt'ichen Regiment" nach Ungarn, in welcher Stellung er zwei Mal Wien befuchte, wodurch feine weitere Ausbildung wefentlich gefordert murbe. Im Jahre 1718 trat er in die Dienste des Rurfürsten von Mains, balb barauf in die des Bifchofs bon Bamberg, murbe aber fpater als Concertmeifter nach Rudolftabt berufen, wo er um 1745 als Capellmeifter ftarb. Gerber (Reues Tontunftler= leriton II) nennt folgende Compositionen Graf's für Bioline mit begiffertem Bağ: "6 Sonate op. 1" (Bamberg 1718); "6 Sonate op. 2" (Rubolftabt 1723). auch 6 "fleine Bartien" von ihm für zwei Biolinen, Biola und Bag (op. 5, 1739) find befannt geworden. Gine neunstimmige Motette ("In convertendo") befigt die Parifer Bibliothet G. hatte 6 Sohne, die er fammtlich ju tuchtigen Mufitern erzog, doch haben fich nur Chriftian Ernft und Friedrich Sartmann (L o.) besonders hervorgethan. Fürftenau.

Graf: Rarl Beinrich G., altteftamentlicher Exeget und Drientalift, geb. am 28. Februar 1815 ju Mülhaufen im Elfaß, † am 16. Juli 1869. Gr war ber Cohn eines Raufmanns, befuchte bie Primarfchule und bas College feiner Baterftabt, tam 1830 nach Stragburg, wo er ein Jahr auf bem Somnafium und fobann zwei Jahre auf bem protestantischen Seminarium gubrachte, und erlangte 1832 ben Grad eines Bachelier-es-lettres. 1833 begann er feine theologischen Studien auf der Stragburger Universität, widmete fich bauptfächlich ber Eregefe und ben morgenländischen Sprachen, und wurde 1836 mit ber Differtation: "L'idée messianique dans son développement historique" Bachelier en Theologie. Bon feinen atademischen Lehrern gewannen befonders Bruch und Reuß Ginfluß auf ihn, namentlich zu letterem fühlte er fich bingegogen. 3m 3. 1837 ermöglichte ihm ein erlangtes Reiseftipenbium ben Aufmthalt in Genf bis jum folgenden Jahre, in welchem er nach Strafburg jurudfehrte und bald barauf eine Sauslehrerstelle in Paris annahm. Nachdem er 1842 noch den Grad eines Licentiaten der Theologie in Strafburg erworben hatte, gab er 1843 die Saustehrerftelle auf, und begab fich, da ihn fein Ginn maujhaltsam nach Deutschland hinzog und er namentlich der französischen Unterrichtsmethode abhold war, 1844 nach Deutschland, wurde Lehrer an einem pri-Daten Knabeninstitut in Kleinzschocher bei Leipzig und konnte von hier aus noch Borlefungen des berühmten Orientaliften Fleischer in Leipzig besuchen, wie er benn überhaupt feine Duge jur Fortfetung feiner Studien eifrig benutte. Gine Grucht berfelben mar gunächft feine Ueberfehung bon Sabi's Rofengarten (f. u.). Rachdem er 1846 die Brufung für das höhere Lehramt bestanden und in demelben Jahre fich den Doctorgrad der Philosophie in Leipzig erworben hatte, wurde er 1847 interimistisch, 1849 aber befinitiv für die frangöfische und bebraische Sprache an der Landesschule zu Meißen angestellt, erhielt 1852 ben Litel Professor und 1864 von der Universität Giegen honoris causa den Doctor= grad der Theologie. Im J. 1858 von einer schweren Krankheit befallen, frankelte bon nun an beständig und mußte beswegen 1868 in ben Rubeftand treten. In der Eregese und Kritif des Alten Teftaments nahm er einen freieren und selbständigen Standpunkt ein; er schrieb u. a.: "Der Segen Mose's, Deuter. 33", 1857. "Der Prophet Zeremia erklärt", 1862. "Die geschichtlichen Bücher des Alten Testaments. Zwei historisch-kritische Untersuchungen", 1866. Bon den orientalischen Sprachen beherrschte er neben der hebräischen hauptsächlich die persische, was er zur Genüge in solgenden Werken bewies: "Moslicheddin Sadi's Kosengarten, nach dem Texte und dem arabischen Commentar Surur's aus dem Persischen übersetzt mit Anmerkungen", 1846. (Ausgewählte Bibliothet der Classische des Auslandes, Bd. LVI.) "Sadi's Lustgarten (Bostan), aus dem Persischen übersetzt", 2 Bochen. 1850. "Le Boustân de Sadi, texte persan avec un commentaire persan", 1858. Pseudonym gab er heraus: "Afrika. Von Karl Clässer", 2 Bochen. 1855—56.

Bgl. Meißener Schulprogramme von 1847, 1869, 1870. Haan, Sachi, Schriftftellerlegiton, S. 112. Redelob.

Graf: Simon G., auch Graff, geboren 1603 zu Schäßburg in Siebenbürgen; zuerst Feldprediger und dann seit 1634 Pastor zu Schandau, wo er am 25. März 1659, 56 Jahre alt, gestorben ist. Er gab eine Sammlung geistlicher Lieber unter dem Titel "Geistlich edel Herz-Pulver" heraus, welche vielleicht zuerst Leipzig 1631, hernach 1632 und 1636 erschienen ist. Ob von den undekannteren Liebern dieser Sammlung einige von ihm selbst versaßt sind, scheint nicht mehr ausgemacht werden zu können. Jedensalls ist das ihm ost zugeschriebene Lied "Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn", nicht von ihm, weil es schon 1608 bekannt gewesen ist und in dem Bulpinsischen Gesangbuch von 1609 sich sindet.

Bgl. Jöcher II, Sp. 1116. Fischer, Kirchenlieder - Lexifon, 1. Galftt,

6. 77 ff. Graf: Urs G., Golbichmied, Milnaftembelgrabeur, Rubierftecher und Formfchneiber, geb. ju Solothurn um 1485, bilbete fich in Strafburg und Burich jum Golbichmied aus und ließ fich als folder ju Bafel nieder, wo er 1512 in die Bunft der Hausgenoffen, welcher die Goldschmiede angehörten, sowie in bas Burgerrecht aufgenommen wurde. Reben feinem gunftigen Beruf berwerthete er fein Beichnungstalent auf verschiebene Beise; am befannteften ift er burch bie holzschnitte, womit er eine große Anzahl Basler und mehrere Strafburger Drudwerte geziert hat. Geltener find die Arbeiten feines Grabftichels und feiner Radirnabel. Man besitzt von ihm 27 Rupferstiche, geatte Blatter und Riellen (nicht jum Abbrud beftimmte Gilberftiche). Bon letteren find acht Platten mit Darftellungen aus bem Leben St. Bernhards bon Clairbaux noch borhanden und erft in neuester Reit abgedruckt worben. - Um meiften zeigt fich Graf's originelle Runftweife in feinen Febergeichnungen, an welchen befonbers Die Baster Runftfammlung reich ift. Sie behandeln vielfach Scenen aus bem Landstnechte leben ber bamaligen Beit. Diefelben find bon einer Lebendigfeit ber Darftellung, welche den friegserfahrenen Mann verrathen. In der That hat G. an mehreren Feldzügen, unter anderen an der morderischen Schlacht bei Marignam (1515) theilgenommen. Daß er überhaupt ein wilbes und unordentliches Leben geführt haben muß, geht aus mehreren ftrafgerichtlichen Urtheilen berbor, die beshalb über ihn gefällt wurden. Damit ftimmt auch ber lascive Charatter vieler feiner Zeichnungen. Gein Todesjahr ift zwischen 1529 und 1535 am aufegen.

Jahn's Jahrbücher für Kunftwissenschaft V. u. VI. E. His. Gräse: Albrecht v. G. Unbestritten der größte Augenarzt der Reuzeit, wurde am 22. Mai 1828 auf dem Finkenherde bei Berlin geboren als Sohn des berühmten Chirurgen und Oculisten A. v. G., der zugleich Leibarzt des Königs Preußen war. Die Pathenstelle des neugebornen Sohnes vertrat

Grafe. 551

Ronig Friedrich Wilhelm III. Bon frühefter Jugend an überraschte bas eminente Talent des Anaben alle Lehrer und überall leuchtete er in allen Claffen als glangendes Beifpiel feinen Mitfchulern por. Mit ber größten Leichtigfeit ber Auffaffung verband er jugleich einen ftaunenswerthen Gleiß, fodag er in feinem 15. Jahre feine Gymnafialftubien ichon vollendet hatte. Das Studium der Mathematit war es vorzüglich, das ihn angog und die Renntniffe in diefer Sparte waren es, die er in fo ausgiebiger Beife in feinem Beruf fpater ju berwerthen wußte. Geine Leiftungen in ber Mathematit waren in bem Somnafium icon fo bedeutend, daß er mehrere Breisaufgaben, in mathematischen Beitschriften aufgeworfen, lofte, und als fein Lehrer eines Tags bemertte, daß er Die Löfung einer schwierigen Aufgabe, die bem Anscheine nach von bem Gefte abgelejen wurde, ohne Anftand von einem leeren Blatte ablas, murde er geraume Beit bor feinem Abgang auf bie Universitat von jedem mathematischen Unterrichte auf bem Symnafium bispenfirt. In jeder Weise vorbereitet, besuchte G. mit 16 Jahren die Universität, wo er nicht allein alle Zweige ber Raturwiffenichaften und Medicin, fondern auch Philosophie mit größtem Gifer tultivirte. Borguglich waren es Joh. Muller, ber große Physiolog und die Klinifer Schon-Iein, Romberg, Dieffenbach, Wolf, die er als feine Lehrer verehrte. Als Differtation fchrieb er über die Wirfungen des Broms. Sierauf jum Dottor promobirt, besuchte er in Begleitung feines ftets treuen Freundes Balbau (Schuft) querft Brag, wo der treffliche Lehrer Arlt ihn fo angog, daß er der Augenheilfunde bier feine besondere Aufmertfamteit zuwandte. Diefelbe wurde bann auch in Wien unter Friedrich Jager's Leitung weiter gepflegt und als B. hierauf nach Baris ging, war es für ibn, wie es ichien, eine beichloffene Sache, bie Ophthalmologie als ausschließlichen Gegenstand feiner ferneren praktischen Thatigfeit ju mahlen. Außer bem bier wirfenden Augenargt Gichel aus Frantfurt, war es borgugsweise ber große Technifer Desmarres, beffen Leiftungen er oft genug fpater als mahrhaft bahnbrechende bezeichnete. Gin gludlicher Bufall führte B. in London mit dem Phyfiologen Donders aus Utrecht gufammen, der fich ebenfalls mit den Funftionen des Auges beschäftigte. Dem wechselseitigen Bufammenwirfen und der bauernden Freundschaft biefer Manner, der fich auch Arlt als letter bes Triumbirats anichlog, blieb er fein ganges Leben binburch treu. Während Donders bisher hauptfächlich die normalen Funktionen bes Muges ftudirt hatte, wurde er von G. auf die franthaften Berhaltniffe bes Muges aufmertfam gemacht. Und fo wurde diefes freundschaftliche Busammen-wirten auch fur die Wiffenschaft in hohem Grade fruchtbringend. Bevor wir nun gur weiteren wiffenschaftlichen und praftischen Thatigfeit Grafe's übergeben, wollen wir noch eine Schilberung feiner perfonlichen Erscheinung vorausschiden. Riemand, fagt mit Recht einer feiner Biographen, hat G. gefehen, ohne schon im Borweg für feine Ericheinung eingenommen gu fein. Die edle Geftalt, das icone Geficht, bas durchbringende geiftreiche Auge und die hohe Denferftirne von ichwarzen, allerbings balb gebleichten haaren beschattet, ber machtig wallenbe Bart und bie weltmännisch leichte und doch fo eble Bewegung gaben feiner Personlichkeit einen edlen romantischen Zauber, Jeder Kranke, ber G. über-haupt noch sehen konnte, gewann unendliches Zutrauen zu ihm und wer ihn nicht mehr fah, wenn er nur feine treue Stimme borte und die milbe Form bernahm, in die er feine Worte gefleibet, verlor die Gehfraft wol, boch nie die Soffnung. Diefer feffelnde Bauber einer liebenswürdigen Perfonlichfeit außerte fich noch viel mehr auf feine Schuler. Richt leicht war wol ein Lehrer, ber in Diefer Weife gleichmäßig bon Allen berehrt wurde. Gein Benehmen in ber Rlinit war geradezu mufterhaft. Da faß er, jagt Michaelis, bei Beginn ber Borlefung und horte ruhig gu, wie ber Practicant bas Rranteneramen burchführte. 552 Grafe.

Dann ging er auf ben Fall ein und rectificirte, aber stels mit der größten Freundlichleit und herzgewinnender Humanität, was in der Diagnose und der vorgeschlagenen Therapie nicht richtig gewesen. Hierauf an den speciellen Foll allgemeine Regeln anknüpsend, entwidelte er seine Ansichten ahne gesuchten rhetz-

riichen Schmud einfach aber überzeugend und hinreifenb.

Beben wir nun auf feine wiffenichaftlichen Leiftungen über. Bei bem erften Auftreten Grafe's mar bie Biener Chule fur bie Augenheilfunde bie tonangebenbe. Sier hatte ichon bor mehr als 50 Jahren Bar eine eigene Univerfitatstlinit gegrundet und burch beffen Rachfolger Rofas und Gr. Jager wurde bier bie Mugetbeilfunde, unterftugt bon einem großen Material gang portrefflich fultibirt. Gang anbers gestalteten fich die Berhaltniffe im übrigen Deutschland, wo noch immer Die Augenheilfunde als ein Theil ber Chirurgie galt und nirgends eigene Bebrer für Mugenheiltunde eriftirten. Obwol einige Diefer Chirurgen, wie Jungten, Cheline, Dieffenbach zc. ber Augenheilfunde ein Augenmert zu wendeten, fo mar es boch bamptfachlich ber technische Theil, ben fie cultivirten. Die gange Lehre ber Refractions- und Accommodationsanomalien wurde vollftanbig vernachläffigt. Alls nun im 3. 1851 Selmholy ben Augenspiegel entbedte und fo die Möglichteit gegeben war, auch die tieferen und awar bie wichtigeren Theile bes Auges au feben und ihre Beranderungen bei Rrantheiten gu beobachten, fo eröffnete fich dem Mugenargt ein gang neues und fehr großes Gelb ber Beobachtung. Das gleichzeitige Bufammentreffen ber Entbedung biefes Inftruments mit einem fo genialen Alinifer, wie G., ber bie gesehenen Beranberungen richtig beuten und fo ein wiffenschaftliches Gebaube ber Rrantheiten bes Augenhintergrundes aufftellen tonnte, war ein unverhofftes Glud fur die Biffenschaft. Dit Recht fagt Jatobien ("Die Augenheilfunde auf preußischen Universitäten, ein Nothstand im Cultus") bezüglich ber neueren Leiftungen in ber Augenheiltunde: Wieviel Chre und Untheil an bem beutigen Stande aber ber Gine biefem, ber Andere jenem ber vielen Mitarbeiter gutheilen mag, barin ftimmen alle, gleichviel ob fie felbft nach Rraften geholfen ober als Lernende bem Bang ber Entwicklung gefolgt find, überein, ber Lowenantheil an bem Geleifteten gebuhrt G. Wo auch immer Altes befeitigt und Reues an die Stelle gefett murbe, fiberall mar er ichaffend ober anregend an ber Spige; fein Rame ift, wie es ber Bar's und Richter's, für die erfte Salfte biefes Jahrhunderts war, der eines Reformators ber Ophthalmologie fur die zweite Salfte geworben. Der Beginn feiner Birtfamteit eröffnet eine neue Epoche, in der die Ophthalmologie, wie Pfluger fich ausdrudt, als nothwendige Frucht physiologischer Forichung einen ebenjo ichnellen als gewaltigen Aufschwung nimmt, einen Aufschwung, bei bem fie bie meiften übrigen Gebiete ber prattifchen Medicin trot borhandener phyfiologifcher Bafis weit hinter fich lagt. - Die meiften litterarischen Arbeiten Grafe's befinden fich in bem bon bon ihm im 3. 1854 herausgegebenen "Archiv fur Ophthalmologie". Der erfte, 180 Geiten ftarte Band ift beinahe gang mit feinen Arbeiten ausgefüllt und finden fich unter biefen zwei große Monographien, die fur alle Beit als claffische Arbeiten einer genauen eraften Forichung gelten werben. Die eine behandelt das Doppeltsehen nach Schieloperationen, die andere die diphteritische Augenentzündung. Die ganze neue Lehre über Muskelkrankheiten und das Schielen ist hauptsächlich Gräfe's Berdienst. Roch mehr Aussehen machte aber die zweite Abhandlung. Das flare Auseinanderhalten zwischen der Entzundung ber Reugebornen und der Diphterie, welche Proceffe von den früheren Mergten ftets bermechfelt murben, aber eine gang entgegengefeste Behandlung erforbern, war bollfommen neu. Gbenfo die rationelle Auseinanderfegung ber Wirfungen ber fogenannten tauftischen Behandlung, Die unter Grafe's Sand mahre Triumphe Teie bewies baburch, bag er nicht allein ein großer Foricher, fonbern ap? Egezeichneter Argt gewesen. Für ben zweiten Band hatte icon G.

Gräfe. 553

feine beiben Freunde Arlt und Donbers als Theilnehmer fur Die Redaction gewonnen, von benen ber erfte mehr ben praftifchen, ber lettere mehr ben phuliologifchen Theil ber Augenheilfunde cultivirte. Balb folgte eine Entbedung Graje's, die feinen Ruhm fchnell über die gange Welt verbreitete. Es war die Beilung des grunen Staars, bes Glaucoms burch Ausschneibung eines Studes ber Regenbogenhaut. Die Urfache bes grunen Staars murbe bon ben früheren Autoren in die verschiedenften Dembranen des Auges verlegt und nur über die vollständige Ohnmacht gegen biefes Leiben war man einig. Der Foricherblid Grafe's erfannte aber, daß vorzliglich anormale Drudfteigerungen im Innern bes Auges alle Ericheinungen bes Glaucoms ertlaren tonnten und um biefe Steigerung wieber auf bas normale Berhaltnig gurudguführen, wurde von ihm nach berichiebenen Experimenten die Ausschneibung einer Partie ber Regenbogenhaut empfohlen. Glangend war ber Erfolg diefer Operation und allerfeits wurde fiber bie ausgezeichneten Erfolge berichtet; diefe Entbedung mar um fo fegensreicher, weil ber grune Staar gewöhnlich, wenn bas erfte Auge baran ju Brunde gegangen, auch bas zweite ichnell ergreift und fo unheilbare Blindheit zur Folge hatte. Gin weiteres großes Berdienft erwarb fich G. burch bie Gultibirung ber Operation bes grauen Staares. Die bon ihm angegebene mobificirte Linearextraction bilbet eigentlich auch jest noch immer die Normaloperation der meisten Augenarate, benn die ftatiftischen Berhaltniffe ber Beilung find bier am gunftigften gegenüber allen früher befannten Methoden. Es ift natürlich, bag fich an biefe großen Arbeiten bes Meifters noch eine große Bahl bon fleineren Auffagen und Artiteln über die berichiedenften Rrantheiten bes Auges anschliegen und man tann mit Recht fagen, es gibt fein Capitel in ber Augenheilfunde, auf bem Grafe's Genie nicht fruchtbringend gearbeitet und Neues ju Tage geforbert hatte. Aber auch die Form, unter ber G. feine Arbeiten veröffentlichte, mar eine poraffaliche: feine Darftellung mar immer genau, pracis, fein Stil im bochften Dage anziehend. Die Gabe, felbft bie verwideltften Proceffe auch bem großen Bublicum flar ju machen, bat er, wie Wenige, in bobem Grabe befeffen. Seine Antrittsrebe: "leber die Bedeutung ophthalmologischer Studien für die Medicin aur Teier bes 71. Stiftungstages bes medicinisch-dirurgischen Friedrich-Wilhelms-Inftituts" (Berlin, bei Beters), fowie ein popularer Bortrag: "Ueber Geben und Gehorgan" in ber Sammlung wiffenschaftlicher Bortrage von Birchow und Solhenborff fonnen hierfur als Mufter gelten. Roch viel anregender als burch feine Schriften, wirfte Grafe's munblicher Bortrag. Mit Barme und Rlarbeit wußte er nicht nur allen feinen Schülern die schwierigsten Themata gurechtgulegen, fondern fie geradezu für feine Wiffenschaft zu begeiftern. Und fo war es tein Bunder, daß taum nach eröffneter Lehrthatigfeit fich bie Schuler in feine Rlinit brangten. Der langjahrige Ruhm Wiens, die befte Schule fur die Augenbeilfunde gu fein, ward auf einmal durch Grafe's Privatklinit in Berlin weit überholt. Schon als junger Argt hatten feine Collegen feine eminente Lehrfähigfeit erfannt und mahrend feines Aufenthalts in Wien bielt er auf Anfuchen mehrerer Studienfreunde Bortrage über Augenheilfunde. Daber für feinen Beruf in Berlin ichon in jeder Weise vorbereitet, war es tein Wunder, bag bie Angahl feiner Schüler mit jedem Jahre wuchs. Ein jeder junge Augenargt ichatte es fich jur Chre, ein Schuler Grafe's ju werben und in allen großeren Stadten ließen fich feine Schuler nieder. Ja es gibt wol wenig Lehrftuhle ber Augenheilfunde gegenwärtig auf beutschen Universitäten, Die nicht von feinen Schulern befest find. Grafe's Sorge für das materielle Forttommen feiner Unhanger war oft geradezu ruhrend. Mit nabezu väterlicher Sorge überwachte er ihre Exifteng und fern von jedem Reide, war es ein Stolg für ihn, wenn der ober jener seiner Schüler neuen Ruhm in ber Frembe erntete. So war benn 554 Grafe.

G. ein trefflicher Argt und Beobachter, ein gewandter Operateur, ein vorzüglicher Schriftfteller und anregender Lebrer und man tann mit Recht bon ibm fagen, bağ er eine Summe von großen Gigenichaften in feiner Berfon bereinigte, wie wenige Sterbliche und von benen eine einzige ichon genugt hatte, ihm einen ber vorragenden Ramen in ber Biffenichaft gu machen. Geit Mitte Dai 1862 par B. mit ber danischen Brafin A. v. Knuth vermählt. Drei Rinder entsprofen biefer Che. Schon langere Beit an ben Folgen einer fruher überftanbenen Bruftfellentzundung leibend, fing er feit bem 3. 1864 immer mehr gu frankeln an. Bu ben großen Aufregungen feines Berufe traten manche bausliche Rummernife, ber Tob zweier Rinder, ein ichweres Augenleiben feiner Tochter ac. Bon 3abr au Jahr nahmen feine Rrafte ab; doch blieb er bis zu ben letten Tagen feines Lebens thatig. Er ftarb in ber Racht bom 19. auf ben 20. Juli 1870, nur 42 Rahre alt. Obwol fein Tob in die aufgeregtefte Beitberiobe ber beutiden Beichichte fiel, nämlich unmittelbar bor Ausbruch bes beutich-frangofischen Brieges. fo wurde boch fein Sinfcheiben nicht allein von allen Dannern ber Biffenschaft, for bern auch von ber leibenden Menichheit tief empfunden. Der berühmte Philiologe Belmholt ichrieb nach feinem Binicheiben die bezeichnenden Worte: "Gein Berluft fur die Wiffenichaft ift geradezu unerfehlich, benn Danner, Die im Bewühle ber aufreibenoften Braris noch große 3been verfolgen tonnen, tehren nur nach Jahrhunderten gurud", und Gofchen fagt von ihm: "Gs gibt Sterbliche aber flein und felten gefunden ift ihre Bahl - die wie überschuttet ericeinen mit allen Borgugen und Gutern, die wir als hochfte im Preife fchaten: former liche Schönheit, gewinnenbe Liebensmurbigfeit, icharier mit gludlichfter Combinationsgabe vereinter Berftand, leichteftes Auffaffen gepaart mit unabweisbaren Bleiß, außere Mittel auch, bieje Gaben alle unter gludlichen Berhaltniffen ju boller Bollendung, ju glangender Berwerthung raich ju führen." Trot ber vielen Anerkennung hat G. boch viele Biele gar nicht und manche erft nach recht langen Rambien gu erreichen vermocht. Die meifte Beit mar feine praltifche Thatigfeit auf feine Privatflinit und Privatflientel beschränft, wo no freilich ein Material anhäufte von einer Reichhaltigfeit und Grogartigleit, wie niemals borber. Erft in den letten Jahren feines Lebens erhielt er eine Mb theilung in der Charite; auch gelang es ihm erft nach vielen Jahren, feine Specialwiffenicaft als vollberechtigten Zweig ber Gefammtmedicin gur Geltung au bringen und erft nach feinem Tobe feben wir auf jeder preugischen Universität eine Augentlinit bom Staate eingerichtet und die Augenheilfunde in die neue Examinationsordnung als eigenes Fach nicht mehr im Berein mit ber Chirurgie bon ben Studirenden gefordert. Mit Recht fagt baber Michaelis am Schluft feiner trefflichen Biographie: "Albrecht v. G. Gein Leben und Birlen": "Rach feinem Tobe wurde feine Privatflinit gefchloffen, die biefelbe bilbenden Saufer verlauft. Beder bie Berliner Univerfitat, beren Bierde ein B. gewefen, noch die Stadt Berlin, zu deren bedeutendften Burgern er unbestritten gehort, und deren augentrante Arme er 20 Jahre lang unentgeldlich behandelt hatte, noch endlich die gahlreichen wohlhabenden und reichen Augenleidenden, welche Bulfe und Beilung in ber Rarliftrage Rr. 46 gefunden, haben baran gedacht. eine Sammlung anzuregen, um Saus und Ginrichtung bem humanen 3wede, dem biefelben 18 Jahre hindurch gedient hatten, von neuem zu widmen. Rein Beichen erinnert in dem Saufe an das Balten und Birfen eines Albrecht b. G. Bald wird fich in ber Rabe fein Standbild erheben. Taufende und abermals Taufende werden gleichgültig an bemfelben borübergeben; Taufende und aber mals Taufende von Rranten wurden im Laufe ber Jahre bas Unbenten Brafe's gefegnet haben, mare ihnen in einer gu feiner Ehre geftifteten Seilanftalt bie Bohlthat gediegener augenärztlicher Behandlung geworben."

Biographien von G. erschienen bis jest von: Dr. hermann Cohn, 211cht v. G. Breslau, bei Morgenftern. Dr. Alexander Gofchen, Albrecht B. Berlin, bei B. Reimer. Dr. Eduard Michaelis, Albrecht b. B. Gein ben und Wirten. Berlin. Rothmund. Gracie: Chriftian Friedrich G., Philolog, geb. ju Chemnit in Sadfen . Juli 1780, † in St. Betersburg am 12. December 1851. Rachbem er hre lang bas Lyceum feiner Baterftadt befucht hatte, bezog er 1799 bie efität Leipzig, um Theologie zu ftudiren, trieb aber baneben unter ber ng B. hermann's, an beffen griechischer Befellschaft er gleichzeitig mit ich, Seidler und Baffow Untheil nahm, mit Gifer philologische Studien. 3. 1803 beftand er das theologische Candidateneramen, promobirte am februar 1805 als Dr. philos. (ober wie es damals in Leipzig hieß, Magifter) trat, nachbem er eine Zeit lang in Leipzig Sauslehrer gemejen, 1806 auf ermann's Empfehlung als Erzieher im Saufe des livlandischen Landrathes Buftab Camfon bon Simmelftjerna gu Urbs in Libland ein, beffen britte er, Bedwig, er fpater als Gattin beimführte. 1810 murbe er als Brofeffor riechischen Litteratur an ber geiftlichen Afabemie bei bem Alexander-Remofter nach St. Petersburg berufen, das ihm zur zweiten Heimath wurde. Der bilbete Curator bes St. Petersburger Lehrbezirks, Sergius Uwaroff, bem alb perfonlich naber trat, übertrug ihm 1811 die Profeffur ber lateinischen che am pabagogischen Inftitut, welche er 1815 mit ber Brofeffur ber nichen Sprache an bemfelben Inftitute vertauschte; dieje behielt er bei ber ftaltung biefes Inftituts jur Univerfitat im 3. 1819 bei, übernahm baneben noch die Projeffur ber lateinischen Sprache an ber Universität und 1829 brofeffur ber griechischen Litteratur an bem neu errichteten pabagogischen tinftitute. Der faiferlich ruffifchen Atademie ber Biffenichaften gehörte er 1818 als correspondirendes, feit 1820 als wirkliches Mitglied an; feit war er auch Confervator bes Antiten- und Mungcabinets ber faiferlichen tage, feit 1840 Ehrendirector beffelben, feit 1842 wirtlicher Staatsrath. var ein durchaus braber und ebler Menich, ein ebenfo gewiffenhafter als enber Lehrer; feine fchriftstellerischen Arbeiten, Die fich besonders auf ben ten ber Tertestritit ber fpateren griechischen Dichter und ber Sprachwiffenbewegen, zeigen eine fehr grundliche Renntnig ber griechischen Sprache ein außerft gludliches Talent fur Conjecturalfritif. Um meiften verdanten n Scharffinn die bon ihm herausgegebenen Dionysiaca bes Ronnus bon polis ("Nonni Dionysiacorum libri XLVIII, suis et aliorum coniecturis et ill. Fr. G.", 2 Bbe., Leipz. 1819. 1826); ferner hat er fritische Beigeliefert zu ben griechischen Butolifern ("Epistola critica in Bucolicos os", Petersb. 1815), zu Trpphiodorus ("Observationes criticae in Tryphion", ebb. 1817), zu Coluthus und Musaeus ("Conjecturae in Coluthum et eum", ebb. 1818), das Gedicht des Paulus Silentiarius ("Pauli Silentiarii iptio magnae ecclesiae", Leiba. 1822) und als Brobe einer neuen Bearbeiber griechischen Anthologie bie Epigramme bes Meleager bon Gabara Egegeben ("Meleagri Gadareni epigrammata tamquam specimen novae reonis Anthologiae graecae ed. Fr. G.", Leipz. 1811). Berichiedene Abhandn bon ihm gur griechischen Epigraphit, gur griechischen Grammatit und gur eichenden Sprachforschung, mit borgugsweiser Berudfichtigung des Briechiund des Glavifchen, find in den Schriften ber Petersburger Atademie abat. Endlich hat er auch mehrmals bei festlichen Unläffen formgewandte ifche Gedichte verfertigt.

S. Schiefner in ber Allgem. Enchtl. b. Wiff. u. R., S. I. Bb. 78, 50 f.; ein bollftändiges Bergeichniß von G.'s Schriften im Bulletin de la

556 Grafe.

classe historico-philologique de l'académie impériale des sciences de St. Petersbourg, t. IX, p. 365 ss. Burfian

Grafe: Beinrich B., Babagog und Schulmann, geboren am 3. Dan 1802 in Buttftabt im Großherzogthum Weimar, geftorben am 22. Juli 1868. Rachbem er auf ber lateinischen Stadtschule feiner Baterftadt Die notbige Borbildung erlangt hatte, besuchte er bas Chmnafium in Weimar, an bem bamals Manner, wie Riemer und Sand, eine erspriegliche Thatigfeit entwidelten. Bei ber Mermlichfeit feiner Lage war G. ichon fruhzeitig auf Privatunterricht und Abichreiben angewiesen. 3m 3. 1820 bezog er bie Universität Jena, wo er fich anfänglich mit Borliebe ben mathematischen Studien guwandte, fpater ging er gur Theologie über, weil er baburch ficherer in ein Schulamt gu gelangen hoffte. Schon 1823 bestand er bie Canbibatenprufung in Beimar. Er murbe Gulfsgeiftlicher und Gulfslehrer fur Die unteren Rlaffen bes Somnafiums. Bereits 1825 murbe bem ftrebfamen jungen Manne bas Rectorat ber Stabticule in Jena anvertraut. hier bemahrte er fich nach allen Seiten bin als einen Mann, ber bie pabagogifchen Bedurfniffe ber Gegenwart wol zu beurtheilen betftand. Deshalb wurde von ber Schulbehörde Grafe's Rath in wichtigen Schulfragen ofter begehrt. Die Ergebniffe einer Reife, Die er am Schluffe ber breifiger Jahre im Auftrage bes Oberconfiftoriums unternommen, um barüber ju berichten, mas fich in ben verschiebenen Stabten bes Landes gur Gebung ber Bolfebilbung thun laffe, mußte er Underen gur praftifchen Musführung überlaffen, benn er folgte 1842 einem Rufe nach Raffel als Rector ber Burgerichnle, aber mit dem Auftrage, eine Realschule ins Leben zu rufen. Durch mannich-fache Schriften: "Die beutsche Schule", "Neue allgemeine Schulzeitung", "Archiv für Babagogit und prattifches Boltsichulwefen", "Das Schulrecht" 2c. hatte fic G. einen geachteten Ramen als Babagog erworben. 3m 3. 1840 war er gum außerorbentlichen Professor ber Babagogit an ber Universität Jena ernannt worden und hielt als folder nach Brzosta's Tobe Bortrage über Babagogit. Diefe Bortrage bilbeten bie Grundlage zu ber 1845 in Leipzig erschienenen "Allgemeinen Babagogit" und ju ber 1847 in 3 Theilen herausgegebenen Schrift "Die beutiche Bolfsichule". 1849 gewann er in Raffel als Mitglieb ber oberften Schulbehorbe bas Minifterium Gberhard fur eine wefentliche Erhöhung bes Minimalgehaltes ber Lehrer. Sein tiefes Intereffe filr Bebung ber Schulen veranlagte ihn, ein Mandat als Landtagsabgeordneter in ber beififchen Rammer angunehmen. Um biefe Beit beginnen bie Rampfe, welche G. bem Minifterium Saffenpflug gegenüber zu bestehen hatte. Geine Schrift "Der Berfaffungstampf in Rurheffen" wurde bie Beranlaffung, bag er gur Unterfuchung gezogen und am 19. Februar 1852 bon bem Rriegsgericht wegen feiner Thatigfeit im landftanbifden Ausschuffe und wegen feines Buches "Der Berfaffungetampf zc." ju einjähriger Festungsftrase verurtheilt und ihm auch das Recht abgesprochen wurde, die furheffische Nationalfofarde ju tragen. Mit diesem Urtheile mar ber Berluft feines Umtes verbunden. Rachbem er auf der alten Feftung Spangenberg feine Strafe abgebußt hatte und ju ben Seinen gurudgefehrt mar, pog er fich burch eine unwillige Erwiederung auf eine ungeschickte Beitungscorrespondeng in einem hannover'schen Blatte, die falschlich von Begnabigung gerebet hatte, bon neuem Unannehmlichfeiten gu. Es ftand eine Unflage auf Majeftatsbeleibigung in Ausficht. Da riethen bie Freunde - er mar auf einer Reife in Thuringen begriffen - ben beffifchen Boben nicht wieber gu betreten. B. ging in die Schweig, um in Benf als Lehrer in die Ergiehungsanftalt Robiger's einzutreten und bann, wenn er fich gehörig orientirt, felbst ein neues 3mftitut ju grunden. Richt leicht wurde es bem tuchtigen Manne unter fchwierigen Berhaltniffen fur feine gablreiche Familie gu forgen. Daber mar es ibm

Braefe. 557

erwünsicht, als er Michaelis 1855 einem Ruse als Rector ber Bürgerschule nach Bremen solgen konnte. Hier hat er die letzten Jahre seines Lebens, von Allen, die ihn kannten, hochgeachtet, eine segensreiche Wirksamkeit entsaltet. Außer den genannten Werken hat G. eine sehr große Anzahl von Schristen, welche dem geometrischen, dem arithmetischen, dem naturwissenschaftlichen und sprachlichen Unterrichte zu dienen bestimmt sind, verössentlicht. Viele pädagogische Zeitschristen hat er herausgegeben, an vielen hat er mitgearbeitet. In der "Geschichte der Pädagogis von Pestalozzi dis zur Gegenwart" von Dr. Karl Schmidt nimmt er in seinen pädagogischen Anschauungen eine Mittelstellung zwischen Harnisch und Diesterweg einerseits und Fr. Fröbel andererseits ein. Um die Organisation des Bolss-, Bürger- und Realschulwesens hat er sich große Verdienste erworben. In allen Lebenslagen war er ein ehrenhafter, tüchtiger Mann.

Ogl. Dr. Karl Schmidt's Pädagogik Bd. 4 S. 253 flg. Zur Erinnerung an Prof. Dr. Heinr. Gräfe. Ein Gedenkblatt für seine Freunde. Danzig 1868. Lothholz.

Gracie: Johann Friedrich G., Componift, geboren gu Braunichmeig 1711, geftorben dafelbft am 5. Februar 1787, als herzoglicher Boft- und Rammerrath, war einer von ben mufitalischen Dilettanten, welche mit Runftlern von Fach in die Schranten treten tonnen. Er war nicht allein ein einfichtsvoller und redlicher Beamter, ber in feinem Umte, in welchem er fiber 50 Jahre thatig war, fich die allgemeine Achtung und Anerkennung erworben hat, fonbern er galt auch burch gang Deutschland als ein gründlich gebilbeter und geschmadvoller Componift, beffen Arbeiten, wie gleichzeitige Urtheile melben, "außer ber vollständig harmonischen Richtigkeit und melobischen Lebhaftigkeit bon mancherlei fünftlichen Bindungen und artigen Rachahmungen, noch eine eigene Schönheit befigen, die ber leichtfinnigen Arbeit manches italienischen Componiften jur Beschämung gereicht." Befannt find von G .: "Sammlung von Oben und Liebern", 1737, 3. Aufl. 1743. "Oben und Schäfergebichte", 1744. "50 Bfalmen und geiftliche Dben bon Cramer und Gellert", 1760. "L'Amour discret, Cantate par Mons. N. Destouches, mise en musique par J. F. G.", 1767. "Oben und Lieder des Geren von Sagedorn", 2 Gefte, 1767. 1768. "Sechs geiftliche Oben und Lieber", 1762, u. a. m. Geine Tochter Louise war die Gattin von Joh. Arn. Ebert. Graese: Karl Ferdinand v. G., Chirurg und Augenarzt, ordentlicher

Professor an der Universität zu Berlin, Director des klinischen Instituts für Chirurgie und Augenheilkunde daselbst, britter Generalstabsarzt der königlich prengifchen Armee, Geheimer Medicinalrath zc. zc., wurde am 8. Marg 1787 ju Barfchau geboren, als Cohn bes Geichaftsführers bes Grafen Moggnati. Rachbem er ben erften Schulunterricht von einem beutichen Sauslehrer erhalten, tam er 1800 auf bas Gymnafium ju Baugen und fpater in die Rreugichule gu Dresben. Er begann baselbit auf bem Collegium medico-chirurgicum bas Stubium ber Medicin und feste es feit 1805 in Salle und Leipzig fort, an welchem letteren Orte er am 21. April 1807 mit der Inauguralbiffertation "De notione et cura angiectaseos labiorum" jum Dr. med. et chir. promobirt wurde. 3m folgenden Jahre, in welchem er bereits jum Leibargt und Sofrath bes regierenben Bergogs bon Anhalt = Bernburg Alerius ernannt und nach beffen Refibeng Ballenftedt berufen worden war, gab er jene Inauguralichrift in ausführlicherer benticher Bearbeitung unter bem Titel: "Angiectafie. Gin Beitrag gur rationellen Gur und Erfenntniß ber Befägausbehnungen", Leipzig 1808, 4., mit 4 Rupfertafeln heraus und machte fich in feinem neuen Wirfungsfreise burch die noch 1808 erfolgte Errichtung eines Rrantenhaufes in Ballenftedt, fowie Begrundung eines Rurortes unter bem Ramen "Alerisbab" im Gelfethale, mit Benutung 558 Graefe.

einer bortigen, bis babin taum gefannten und gewürdigten falinifchen Gifenquelle, verdient. Er bewies hierdurch ein Intereffe an den natürlichen Mineralquellen, bas er fein ganges leben hindurch in berichiedenartigfter Beife bethatigt bat. Gehr balb verftand es G. burch feine chirurgifchen Leiftungen bie Augen ber preußischen Regierung auf fich ju lenten, fodag bereits 1810 ber 23jahrige Mann einen Ruf als Profeffor ber Chirurgie an die Univerfitat Ronigsberg erhielt, ben er indeffen ablehnte, um jedoch noch in demfelben Jahre die gleiche Profestur und die dirurgische Rlinit an ber neuerrichteten Univerfitat Berlin, und amar bom Binterfemefter 1810-11 an, ju übernehmen. Die genannte Rlinit ale Inflitut mußte aber erft durch &. begrundet werben, um in ihr eine Unterrichtsmethobe, wie fie, im Befentlichen noch heutzutage befolgt, G. einer ber Erften in Deutschland war, fur bie ftationare Rlinit fowohl als bie ambulante Boliflinif in Anwendung ju bringen. Gine weitere Frucht ber Erfahrung und Speculation auf dirurgifchem Gebiet waren bie 1812 erschienenen "Rormen fur die Ablöfung größerer Bliedmagen", in benen B., allerdings noch auf eine giemlich geringe Bahl von Operationsfällen fich ftugend, ein neues Amputations verfahren empfahl. - Rur gu balb eröffnete fich G. ein noch mehr ausgebreiteter Schauplat für feine Thatigfeit. Raum hatte ber fpater fo glorreich beendete Befreiungstampf im Frubjahr 1813 feinen Anfang genommen, als auch B. den Ronig bat, feine Wirtfamteit auf die fur Ronig und Baterland tampfenben Beerschaaren ausdehnen ju burfen. Rachbem biefe Bitte eine gnabige Aufnahme gefunden, murbe G. mit bem Charafter eines Divifions-General-Chirurgus die Abminiftration ber Militarbeilanftalten Berling übertragen, und einige Donate fpater ihm die Leitung des Lagarethwefens beim 4. Armeecorps, fowie, für bie ingwischen auf etwa 180,000 Mann vergrößerte Armee, die Errichtung eines Sauptreserbefeldlagareths anvertraut, ihm auch die Inspection ber fammtlichen in ben brei Couvernements swifchen ber Beichfel und Befer gelegenen Brovingial-(Referve-) Lagareth übergeben. Rur ben unerhörteften Unftrengungen und bem Organifationstalente Braefe's gelang es, alle biefe über einen ausgebehnten Landesftrich verbreiteten, an 38 verichiedenen Orten gelegenen Lagarethe, Die nur erft bem Ramen und ber Nothwendigfeit nach vorhanden waren, fur bie inswiften nach ben Schlachten im Commer 1813 auf eine enorme Bobe angewachsene Bahl von Berwundeten und Kranten, zu schaffen, einzurichten, mit den nöthigen Aerzten und Dekonomiebeamten zu verfehen, und bas Alles mit moglichfter Schonung ber fast erschöpften Staatsmittel, bagegen mit aufopfernder Unterftugung Seitens ber gefammten Bevölferung. Auch ju Enbe des 3. 1813 und anfangs 1814 erwarb G. fich bei ber Tilgung einer ber furchtbarften Thohusepidemien, wie fie je beobachtet worben find, nämlich ber in bem belagerten Torgau ausgebrochenen, an welcher in wenigen Monaten gegen 30000 Menichen ju Grunde gegangen waren, burch Umficht und Energie große Berdienfte und berfaßte bei biefer Gelegenheit eine fleine, unentgeltlich bertheilte Schrift: "Die Runft fich vor Anftedung bei Epidemieen gu fichern". - Beim Wiederausbruch des Krieges im 3. 1815 wurde G. wieder, wie in ben Jahren borber, die Leitung des Lagarethwesens in ben febr umfangreichen, ben Rriegsichauplat umfaffenden und bemfelben junächft gelegenen Landestheilen, nämlich in dem Bouvernement zwischen ber Wefer und bem Rheine, in bem Großherzogthum Berg und nieberrhein, fowie in ben preugifchen Lagarethen bon bolland und Belgien, endlich auch die Formation ber gefammten Referbefeldlagarethe ber Armee übertragen. Was berfelbe in biefem und ben früheren Geldgugen jum Wohle ber Angehörigen ber berichiebenen Armeen in ber uneigennutsigften Beife (er gab bas ihm zuftehende Militargehalt ber Staatscaffe gurud) gethan hat, bas fand auf allen Geiten, bei Goch und Riedrig, im InGraefe. 559

Auslande, Die bereitwilligfte Anerkennung und erhielt Seitens bes Ronigs Breugen burch die im December 1815 erfolgte Berleihung des "Geheim-8 - Charafters" einen Ausbrud. - Bu feiner flinifchen Thatigteit nach lin gurudgefehrt, nahm er fich berfelben mit allem Gifer und Rachbrucke an bereits für bas 3. 1816 finden wir einen "Jahresbericht über bas flinifchurgifch-augenärztliche Inftitut der Univerfität zu Berlin", der eine lange be ihm nachfolgender abnlicher Berichte eröffnet. B. zeichnete in der Rlinit eminente Lehrfähigfeit neben einer meifterhaften Technif ale Operateur aus. ne Erfindungen und Berbefferungen von Operationsmethoden find gablreich. ch ihn fanden zuerft die fogenannten plastischen Operationen in Deutschland, fpater auf biefem Welbe burch Graefe's beibe Nachfolger im Lebramte effenbach, B. v. Langenbed) von teinem anderen Lande Uebertroffenes leiften e, ihren Eingang. Er war es, ber die feit Jahrhunderten in Indien und er auch in Italien befannten und genbten Methoden ber Wieberherftellung orter Rafen burch die "Rhinoplaftit" (ber Rame rührt von G. ber und in vielen anderen "Blaftiten" Rachfolger gefunden) ber Bergeffenheit if und den Anftog gab, bag bieje Operation ju einer bis auf ben beutigen viel angewendeten erhoben wurde. Epoche machend, namentlich für die bichte ber Operation, wird baber ftets feine 1818 erschienene Schrift "Rhinotit ober die Runft, ben Berluft ber Rafe organisch ju erfeben" bleiben. Gine tte plastische Operation, die G. 1816 geschaffen hat, wenn er fich auch an-Hich bei berfelben einer mangelhaften, fpater (1819) bon frangofischer Seite 3. Rour) verbefferten Methode bediente, ift die Gaumennaht gur Beilung angeborenen Spalten bes weichen Baumens. Geine erfte großere Mittheig über diefe neue Operation eröffnete das von ihm in Gemeinschaft mit I. v. Walther begrundete, feit 1820 erichienene "Journal der Chirurgie und genheilkunde", das bei Graefe's Tode (1840) bereits 30 Bande, die gablreiche ne Abhandlungen Graefe's enthalten, umfaßte. — Durch fonigl. Cabinetsce pom 3. Juli 1822 wurde G., ber bereits feit 1817 Mitglied ber wiffenftlichen Deputation für bas Medicinalwefen und feit 1820 Mitglied ber rexaminationscommiffion für die Staatsprüfungen war, "in Anerkennung der mlichen Dienfte, welche Gie in einem ausgebreiteten Wirtungsfreife Meinem re in ben beiben letten Kriegen geleiftet haben, und in gerechter Burdigung er ausgezeichneten Berdienfte um die Biffenschaft" jum britten Generalftabs= e ber Armee und jum Mitbirector ber beiben militarargtlichen Bilbungsalten (bes medicinifch = chirurgifchen Friedrich-Wilhelms-Inftituts und ber icinifch-chirurgifchen Atademie für bas Militar) ernannt und ihm in biefen en Eigenschaften "bie besondere Leitung des Unterrichts und ber wiffenschaft= en Ausbildung bei dem gefammten Militarmedicinalwefen unter dem Chef iben, bem wirklichen erften Generalftabsargt Dr. Wiebel, übertragen", er auch ch Cabinetsorbre vom 24. Marg 1825 für Berhinderungsfälle mit ber Stell= retung bes erften und zweiten Generalftabsarztes (Wiebel, Buttner) beauft. - 3m 3. 1823 erschien eine auf Erfahrungen in ben Kriegen von 3-15 bafirte Abhandlung, welche eine Beifel ber bamaligen Beere jum enstand hatte, "Die epidemisch-contagiose Augenblennorrhoe Aegyptens in europäischen Befreiungsheeren", in welcher er die Entstehung, Erfenntnig, beugung und Behandlung berfelben befprach. - Bon ber Anerkennung, Die B. auch bereits im Austande erworben hatte, gab ber Umftand Beugnig, ber Senat feines Geburtslandes, bes Königreiches Bolen, im 3. 1825 bem fer Alexander von Rugland die Erhebung Graefe's in den polnischen Abelb vorschlug. Diefelbe murbe burch ben ingwischen gur Regierung getomten Kaifer Nicolaus mittelft Diploms bom 14. Februar 1826 vollzogen und 560 Storfe.

burch eine Cabinetsorbre bes Ronigs bon Breugen unter bem 16. Nobember b. 3. anerfannt und gludwünschend genehmigt. - Unter ben gablreichen Grindungen und Berbefferungen bon Inftrumenten und Apparaten, die bon G. ansgegungen und unter feinem Ramen befannt find, führen wir bas Comprefforium ber Meningealarterien (1810), Die Ligaturftabchen, einen Operationatifch (1821), Die Baffenbahre (1824), das Coreoncion (1828) an und unter ben Operationen bie er querft in Deutschland ausführte, bie partielle Refection bes Unterliefes (1821), die Unterbindung ber Art. anonyma (1823), ebenfo wie spater be Lithotripfie. - Bahrend G. Die Fortidritte ber Chirurgie und Angenheilfunde mit raftlofem Gifer verfolgte und nicht wenig burch Bort und Schrift jur Beberung berfelben beitrug, gehorte er gleichzeitig zu ben gludlichften, bon bod und Riebrig aufgefuchten Braftitern, beffen Batienten gum Theil ben boden Rreifen angehörten (ben Ronig von Breugen behandelte er 1827 an einem Beisbruch, ben Bergog bon Cumberland, nachmaligen Ronig von Sannover, openite er mit beftem Erfolge am grauen Staar, beffen Sohn, ben Rronpringen, nadmaligen Ronig Georg, behandelte er feit frubefter Rindheit). Aber auch andern Bebieten ber Beilfunde blieb er nicht fremd; ben Mineralquellen widmete a. wie wir gesehen, vom Anfange seiner praktischen Thatigkeit an, eine besonden Borliebe und fuchte diefelben auf Reifen im In- und Muslande naber tennen ju lernen und andererfeits wieder befannt ju machen. Roch am Ende feine Lebens beschäftigte ihn eine balneologische Schrift, Die fast vollendet in feinem Rachlaffe gefunden wurde und unter bem Titel "Die Gasquellen Gubitaliens und Deutschlands" erft nach feinem Tode 1842 erschien. - Als bie Cholera fich ber Grengen Preugens naherte, wurde auch fein gewichtiger Rath über die ju ergreifenden Schutymagregeln begehrt. Freilich wurden die bon ihm ertheilten Rathichlage nicht befolgt; vielmehr gelangten die feines Collegen und Antagoniften Ruft, Die, wie bie Folge es erwies, nicht zwedmäßig waren (wie ber Cholera-Corbon) jur Ausführung. - Dag er bei biefer bielfeitigen und raftlofen Thatigfeit auch an anderweitigen, in feine Zeit fallenden litterarischen Unter nehmungen einen forderlichen Antheil nahm, wie 3. B. an einer Reihe bon Inauguralbiffertationen, ferner burch Borreben, die er gu leberfetjungen werth voller Bucher bes Austandes fchrieb, burch Mitherausgabe bes von ber Berling medicinischen Facultat ins Leben gerusenen "Enchllopabifchen Worterbuches ber medicinischen Wiffenschaften", durch die Mitredaction der "Jahrbucher im Deutschlands Beilquellen und Seebader", babon geben die litterarischen Sammelwerte, wie Callifen's medicinisches Schriftfteller-Lexiton (Bb. 7, 1831, S. 328; Bb. 28, 1840, 249) eine umfaffenbe Runde. - Der Tob Graefe's fand, giemlich unerwartet, am 4. Juli 1840 ju Sannover ftatt, wohin er fich begeben hatte, um an dem Kronpringen von Sannover eine Operation ju bollgieben, Die Diefem das Augenlicht wieder verschaffen follte.

Zu einer schließlichen Charafteristrung der Berdienste Gräse's um die Menscheit und die Wissenschaft können wir nichts Bessers thun, als die solgenden Säte einem Nachruf zu entlehnen, der ihm von dem berühmten Münchener Chirurgen Phil. v. Walther, seinem vieljährigen Freunde, dem Mitherausgeber des Journals sür Chirurgie und Augenheilfunde, in diesem (Bd. 30 S. 741) gewidmet wurde: "Bas G. als Arzt leidenden Mitmenschen gewesen, Solches spricht die in tausend Jungen rebende, noch nicht verstummte Klage Dersenigen aus, die durch ihn in schweren, ost schenden rettungslosen Krankheiten Trost und wirksame Hülse gefunden. Wie er durch Lehre und Beispiel gleichsals Tausenden von jungen Aerzten, die

füllten, ein vorleuchtendes Geftirn zur Erhellung ihrer fünstigen mühilippenvollen Bahn war, solches haben die dankbaren Schüler, die

in liebten und verehrten, schon vielfach ausgesprochen, und fie werden, ich wage ju hoffen, es noch fraftiger und nicht eingeschüchtert burch Zeitverhaltniffe nd eingetretene Beranderungen, in frommer Beije thun. Bas er in Rrieg nd Krieden dem preußischen Staate Nükliches und Forderndes geleiftet, folches at der Höchstfelige König . . . . . burch glanzende Anerkennungen feines Berienstes vielfach und auf eine für beibe Theile gleich ehrende Weife fundgegeben." .... "G. lebte in der vielbewegten Zeit, in welcher nicht nur die deutsche hirurgie einen lebhafteren und höheren Aufschwung nahm, fondern die Chirurgie berhaupt jur freieren und edleren Entwidelung und Gestaltung gelangte. In er Reihe berjenigen Zeitgenoffen, welche zu jenem höheren Aufschwunge und zu iefer edleren Entwickelung belebende Impulse gaben und wefentlich beitrugen, immt er einen ausgezeichneten Blat ein, und feine wiffenschaftlichen und funftrifchen Bestrebungen find auf beide nicht ohne die wohlthätigften und fordernden Einwirtungen geblieben. Es tommt barauf an, bie eble Runft von ber ohen Empirie und von dem handwerkmäßig Bergebrachten zu befreien, fie gleich er Medicin auf die wiffenschaftliche Grundlage ber gefammten Seiltunde uf die Naturwissenschaft zu gründen, und sie mit den neueren geistreichen und lanzenden Fortschritten derselben in Uebereinstimmung zu bringen; insbesondere ber bas ungebührlich verspätete Aufbluben der um viele Decennien gegen die anzöfische, englische und italienische zurückgebliebenen deutschen Chirurgie endlich erbeizuführen. In ber Reihe ber Begründer der beutschen Chirurgie und ber eformatoren ber miffenschaftlichen Chirurgie überhaupt nimmt B. einen ber ften und ausgezeichnetsten Plate ein, und die richtende Rachwelt wird auf dem nverganglichen Marmor ber Geschichte feinen Ramen neben jenen ber größten hirurgen aller Lander und aller Jahrhunderte mit goldenen Buchftaben einichnen. Richt blos, daß er die Staphplorrhaphie querft erfunden, daß er die binoplaftit wiffenichaftlich begründet, die Grundfage und Regeln berfelben ans icht gestellt, ihre Technit mit einer neuen Methode bereichert, daß er bas Befen der Telangiectafie ergrundet, richtig bestimmt, über die Gliederablöfungen ichtige Normen und Regulative aufgestellt, die Operation des Kaiferschnittes i ihrer Indication und ihren Technicismen wesentlich vervolltommnet und zur icherung ihres Erfolges erheblich beigetragen, daß er mit der Resection des nterfiefers fich einer ber Erften in Deutschland und mit ermunternbem Erfolge efchaftigt, viele nutliche, finnreiche und brauchbare chirurgifche Inftrumente und andagen theils neu erfunden, theils die ichon vorhandenen wesentlich verbeffert nd brauchbarer gemacht hat; - um bon diefen und vielen anderen feiner ichtigen Entbedungen ju fchweigen, fage ich, daß er ben Beift ber Wiffenschaft, er jo vielen ein verschloffenes Geheimniß ift, richtig erfaßt, daß er ihn feinen ihlreichen Schülern und ber Welt geoffenbart, und fo gur wiffenschaftlichen Berundung ber Chirurgie Bieles, Großes und Rachwirfendes beigetragen habe. Benn fich babei in ber Art ber Mittheilung menfchliche Schwächen außerten, on welchen tein Sterblicher frei ift, fo mogen lebelwollende nach dem Dabinheiben bes großen Meifters biefe aufzudeden, ein unwürdiges Ergogen finden. ch fage: Ubi plura nitent, ego non paucis offendar maculis. Seine Schwächen aren nie von unedler Art, und fie außerten fich nie in unwürdigen, aus geeinen Intentionen hervorgehenden Sandlungen." — Auch heute noch, fast O Jahre nachdem die borftebenben Beilen geschrieben find, und nachdem der obredner felbst langft zur ewigen Rube eingegangen ift, muffen wir zugefteben, aß feine Boraussetzungen fich volltommen bestätigt haben, daß die unparteiliche eschichte auch heute noch Graefe's Berdienste in vollstem Mage anerkennt und ürdigt.

H. S. Michaelis, C. F. v. Grafe in seinem breifigjährigen Wirten für Staat und Wissenschaft. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte, aus eigener Anschauung, historischen Zeugnissen und officiellen Acten, Berlin 1840. 8.

E. Gurlt.

Grafenberg: Birnt (b. h. Bifunt, Buffel) v. G., frantischer Ritter, beffen Burg zwischen Rurnberg und Baireuth lag, hat in dem ersten Biertel bes 13. Jahrhunderis, um 1212, eine Ergahlung aus bem Artustreife, beren Beld Wigalois, ber Cohn Baweins, ber Ritter mit bem Rabe, ift, in beutiden Berfen bearbeitet. Seine Quelle bilbete ber munbliche Bericht eines Anappen, ber feinerfeits aus einem frangofischen Romane fcopfte, gwar nicht aus bem uns erhaltenen "Bel inconnu" bes Renauld be Beaujen, aber aus beffen Borlage. Der "Wigalois" war bes beutschen Dichters erstes und wohl auch einziges Bert; benn obichon er am Schluffe beffelben eine Darftellung ber Thaten bes Gawanides, Wigalois' Sohnes, für die Zufunft in Aussicht ftellt, fo darf es boch für ficher gelten, bag biefes weitere Gebicht nicht ju Stande tam. Das 3. 1206 ift bas einzige feste Datum aus Wirnt's Leben : in Diesem wohnte et, wie er mittheilt, der Bestattung Gerzog Bertholds IV. von Meran bei, an beffen Sofe er bamals Bage gewefen ju fein fcheint. Die Art aber, wie Beinrich von bem Turlin in feiner um 1220 gebichteten Krone B. 2938 ff. auf Wirnt anspielt, macht es glaublich, bag er ju biefer Beit noch gelebt habe. Jedoch bie Sage, er habe fpater einen Rreuggug, alfo ben von 1228, aus Reue über das weltliche Treiben seiner Jugend mitgemacht, eine Sage, welche Konrad von Burgburg in feinem Gedichte "Der Welt Lohn" poetisch behandelte, beruht ge wiß nur auf Folgerungen aus ber Sinnesart, Die fich im "Wigalois" 1. B. B. 11680 ff. ausspricht. Wirnt ift fein originaler Menich und beffen fich febr wohl bewußt. In ber erften Galfte feines Bertes fteht er befonders unter bem Ginfluß hartmanns bon Aue, ben er fomohl im Stil im Bangen als in einzelnen Wendungen und Ausbruden nachahmt. Später hat er Bolfram von Eichenbach fennen gelernt und es lagt fich ein abnlicher Ginflug ber feche erften Bucher bes "Parcival" auf die Schlufparthie bes "Wigalois" nachweisen. Außerdem zeigt sich intime Bertrautheit mit der geiftlichen Dichtung: ihr hat Wirnt u. a. den Brauch entlehnt, den Schluß der ungleich großen Ab-schnitte, in welche er seine Erzählung gliederte, durch einen Dreixeim zu be-zeichnen. Aus der Poesie der Spielleute endlich hat er manche Anregung erhalten, ihr manches Sprichwort, manche Formel entlehnt. — Aber gerade biefe Unfpruchelofigfeit und Ginfachheit, verbunden mit einem ernften, auf das Gole gerichteten Sinne geichnen Wirnt bor ben meiften beutichen Poeten bes 13. 3abr hunderts aus und gewinnen ihm unfere Theilnahme, wie fie ihm nach Ausweis ber vielen Sanbichriften, in welchen fein - fpater in ein profaifches Bolfsbuch umgefehter - "Bigalois" gang ober theilmeife erhalten ift, ben Beifall feiner Beitgenoffen verschafften.

Wigalois, herausgegeben von G. F. Benecke, Berlin 1819; von F. Pfeisser, Stuttgart 1847. Ueber die Unzulänglichkeit dieser Ausgaben vol. Heinzel in der Zeitschrift für das deutsche Alterthum, 21, S. 145 ff., und Schönbach, Borauer Bruchstücke des Wigalois, Graz 1877. Ueber die Onelle vol. Kolbing in seinen Englischen Studien, 1 (1877) S. 166 ff. F. Pfeisser im Anzeiger des Germanischen Museums, 1854, Sp. 31. R. Sprenger in der Germania, 20, S. 432 ff.

Graseneder: Ulrich G. (kaiserlicher Söldnerführer, † 1487). Die einzige Nachricht über das Jugendleben dieses begabten Emporkömmlings, der den Waffen und der Gunst der Umstände seine spätere Geltung als angesehener Söldnerführer und reicher Abelsherr Desterreichs verdankte, bietet uns der Hos-

plan Raifer Friedrichs III., fpater Bischof von Trient, Johann hinderbach, in iner Fortsetzung des Geschichtswerkes biefer Zeit aus der Feder des Aeneas plvius. Er sagt nämlich, der Schwabe Ulrich G. sei am hofe Kaiser riedrichs III. "von Jugend auf" in Gefellschaft Andreas Baumtirchers jum chtigen Rriegemanne herangewachfen, und mahrend fein Genoffe "gewaltiger Rörper" wurde, ihm "weit voraus an Geift und volksthumlicher Beredfamit gefommen". Beide Jugend = und Baffengenoffen ericheinen feit 1455 in iensten bes Konigs Labislaus Posthumus und werden von dem gleichzeitigen groniften Gbendorfer unter jenen Abelsberren aufgeführt, welche die Buter bes aifers in Defterreich und Steiermart hart mitnahmen (1456), ba diefer mit m genannten Könige, feinem einftigen Mündel, in Zwift gerathen war. Rach m Tode Ladislaus', bes legten Sabsburgers von der albrechtinischen Linie, hrte G. wieder jum faiferlichen Dienfte gurud und wurde in Gemeinschaft mit nem Freunde Baumtircher Soldnerführer Raifer Friedrichs III. in beffen ehben um die cillische Erbschaft gegen Witowec und ben Brajen Sanns n Borg und ftatt baarer Bezahlung mit cillischen Pfandgutern in Croatien Redbe, Ratanat, Roproncza, Groß- und Rlein-Ramnit, St. Georgen, Tichataurn, Triga und Warasbin) ausgestattet. Wir finden auch Beibe als faiferche Barteiganger Friedrichs, den die Gegner Mathias Corvinus' in Ungarn februar 1459) jum Könige diefes Reiches ausgerufen hatten. Ebenfo focht als taiferlicher Feldhauptmann gegen den Fronauer und Erzherzog Albrecht VI., riedrichs ehrgeizigen Bruder, als biefer Wien bedrängte (1460-61). Im uguft 1462 erscheint G. auch als einer ber Rathe des Kaisers auf bem Biener Landtage, welcher bem Bruche gwischen ber Stadt und feinem Dienftherrn ranging. Als ber Raifer bon Wiener Reuftadt nach Wien jog, befand fich G. feinem Gefolge, und als jenen die Biener in ber Sofburg eingeschloffen hielten, ard B. einer der gefährlichsten Bedranger bes Gebietes der faiferfeindlichen Stadt. en tapfern und emporftrebenden Goldnerführer entlohnte fein gelbarmer Dienftherr it ber Pfandschaft der Stadte Brud a. d. L. und haimburg in Defterreich; er machte ihn jum Obergelpan bon Debenburg, welche ungarifche Grengftadt r Raifer als Pfandbefig anfah. Ebendorfer flagt über die landesfeindliche, waltthatige Gefinnung Grafenecker's. Der polnische Chronist Dlugosch be-ichnet ihn sogar als Aufstandsgenossen Baumkircher's im J. 1469, aber irrumlich; G. hatte mit ber Baumfircherfehbe nichts zu thun; die Bege ber iben Jugend = und Waffengenoffen blieben nun geschieden bis jum tragischen bensende Baumfircher's (1471). Wir wiffen im Gegentheil, daß diefer im Ausbruche ber Feindseligfeiten zwischen Raifer Friedrich und dem Bohmennig Georg und in ber Fehde Jorgs von Stein gegen ben Raifer (1468-71) Eehtern Feinde befampfte. Mit bem 3. 1476 trat aber ein neuer Wendepuntt 1 Leben bes reichen und angesehenen Golbnerführers ein. Als ungufriedener laubiger bes Raifers und aufgehett von dem Ungarntonige, verband er fich it andern malcontenten herren Defterreichs, wie mit den herren b. Buchheim, otendorf, Polheim, Liechtenstein, Ebersborf u. A., wider welche Raifer Friedrich ne Bannbulle bes Papftes Sixtus IV. erwirkte. Der Ausgleich bes Raifers it bem G. (17. Marg 1476) war ein fauler Friede; bennoch gelang es ihm ub, ben wichtigen Goldnerführer seinen Diensten zuruckzugewinnen, was ber ngarnkönig durch den versuchten Handstreich wider G., als abtrünnigen Ber-indeten, zu rächen suchte (1477). Fortan sehen wir G. als einen der Kaiser-hen, in den schweren Kämpsen, die sich an den Einbruch des Ungarnkönigs ch Defterreich und an die Capitulation Wiens (1485) fnüpften, unter dem berbefehle Albrechts bes Rühnen, Bergogs von Sachfen, als taiferlichen Felduptmannes. Dieje Rampfe mutheten befonderes um ben Semmering; es galt ben Entsatz bes von den Ungarn bedrängten Bororts Wiener-Reustadt. Unweit Schottwien, bei dem Sturme der Ungarn auf Burg Rlamm, wurde G., dessen Sohn schon früher gefallen, von einer seindlichen Büchsenkugel getödtet (19. Juli 1487).

Bgl. o. die Litt. zu Baumfircher, ferner die zeitgen. Quellen: Bonfin, Unrest, Tichtl; Lind, Ann. Claravallenses II.; Preuenhuber, Ann. Styr.: Lichnowski, 7. Bd. (Regg.); Palach IV. 1. 2, V. 1; Chmel's Regg. K. Friedrichs, Materialien II. u. Monum. habsb. I. 2; Langenn, Herzog Abbrecht der Beherzte (Leipzig 1838); Keiblinger, Geschichte Melks, I.

Grafenban : amei Britber biefes Ramens, Cohne bes Beigbaders Johann Balentin G. ju Gotha, haben fich burch ihre pabagogifche und philologifche Thatigfeit befannt gemacht. Der altere, Ernft August Bilbelm G., geboren 18. Mars 1794, befuchte bas Gumnafium feiner Baterftabt, bezog im Oftober 1813 die Universität Jena, um Theologie zu studiren, wandte sich aber bald mehr bem Studium ber Philologie gu, bas er bon 1815 an in Leipzig unter G. hermann's Leitung fortfette. Nachbem er 1816 nach Gotha gurudgefehrt war und bort die theologische Priifung bestanden hatte, wurde er 1817 als Bebrer am tonigl. Babagogium ber France'ichen Stiftungen in Salle angeftellt. 1821 wurde er Subconrector am Gymnafium in Gisleben, 1826 Prorector am Gymnafium zu Mithlhaufen, erhielt 1830 bas Directorat diefer Anftalt und zugleich ber Burgerichule bafelbft und ftarb ebendort am 7. Juli 1836. Un fcmitftellerischen Arbeiten hat er eine in fritischer Sinficht wenig befriedigende Ansgabe ber Poetit des Ariftoteles (Leipzig 1821), den die Indices enthaltenden Supplementband gu ber großen Benne'ichen Musgabe ber Somerifchen 3lias (Vol. IX. Leipzig 1822), Programmabhandlungen zu Theognis (Mublhaufen 1827), ju Platon's Kriton und Copholles' Antigone (ebb. 1828) und fiber bes Ariftoteles' Lobgedicht auf Hermias (ebd. 1831), endlich eine Ueberfetung von Tragobien Racine's (3 Bochen., Gotha 1825-27) veröffentlicht. - Der jungere Bruber, Ernft Friedrich Muguft G., geb. am 4. Juni 1807, ftubirte, nachbem er gleichfalls auf bem Ummafium ju Gotha feine Borbilbung erhalten hatte, von Michaelis 1827-28 in Göttingen Philologie und Geschichte und feste biefe Studien von Michaelis 1828 an in Berlin fort. Rach abgelegter Staate prilifung trat er am 27. December 1830 am Gymnafium ju Dithibaufen als Lehrer ein. Rach fiebenjähriger Thatigfeit bafelbft wurde er an bas tonigl. Symnafium ju Gisleben berfest, wo er 39 Jahre lang unausgeseht und mit ungeschwächter Rraft als Lehrer ber claffifchen Sprachen, in ben letten 10 Jahren auch ber frangofischen und bebraifchen Sprache bis zu feinem am 9. September 1876 erfolgten Tobe gewirft hat. 3m 3. 1836 veröffentlichte er, nachbem er 1835 in Salle auf Grund einer Differtation "De accentus inclinatione apud epicos", jum Dr. phil, promobirt worden war, unter bem Titel "Grammatica dialecti epicae. Voluminis primi liber primus continens quatuor capita: I) de alphabeto graeco II) de digammate III) de aspiratione IV) de accentu ben erften Abschnitt eines Werkes, welches eine vollständige Darftellung ber Laut- und Formenlehre und ber Syntax bes epischen Dialects ber Brieden nebft Untersuchungen über bas Wefen und die Gigenthumlichteit ber Sprache Somer's und der fpateren griechischen Epiter enthalten follte. Gine Fortfebung Diefer Arbeit ift, trot ber Bemerkung bes Berfaffers im Borwort ju Diefer erften Abtheilung, bag bas gange Bert ichon nabezu vollendet fei, nicht erschienen, wahricheinlich weil die vom Berfaffer erhoffte und erwartete Aufmunterung bagu von Seiten gelehrter Manner ausblieb. Grafenhan's hauptwert ift Die "Geschichte ber klaffischen Philologie im Alterthum" (4 Bbe., Bonn 1843-50),

worin er die Geschichte ber philologischen Studien bei ben Briechen und Römern von ben erften Unfangen philologischer Thatigfeit bis jum Enbe bes 4. Jahrhunderts nach Chrifto mit anertennenswerthem Fleiß in ber Sammlung des febr umfänglichen Materials, aber in wenig überfichtlicher, nothwendig gufammengeboriges vielfach auseinander zerrender Anordnung, ohne die nöthige Genauigteit in ben Gingelheiten und nur felten auf Grund einbringender felbftanbiger Forschung bargeftellt hat. Einzelne Partien ber Geschichte ber Philologie im Alterthum behandeln feine Auffage über die altefte Eregefe bei ben Griechen bis auf Aristoteles (Jahn's Archiv für Philologie und Badagogik Bb. VII. S. 403 ff. und Bb. VIII. S. 31 ff.) und seit der chriftlichen Zeitrechnung bis ans Ende des 4. Jahrhunderts (ebd. Bd. XI. S. 23 ff.), Lexilogie der Römer von Augustus bis zum Ende des 4. Jahrhunderts (ebd. Bd. XIII. S. 96 ff.) und "De Tryphone Alexandrino" (ebb. Bb. XVIII. S. 273 ff. u. S. 604 ff.). Augerbem hat er folgende bidactifche Schriften veröffentlicht: "Borübungen jum Uebersegen aus bem Deutschen ins Bebraifche mit hinweisung auf Gefenius und Emalb". Gotha 1833. "Griechische Grammatit fur bie unteren Claffen ber Symnafien mit Beispielen zum Ueberseben". Dublhaufen 1834. "Frangöfisches Elementarwert für Gymnafien", 2 Thie. Gotha 1836. "Rarl Feldmann ober ber angebende Gymnafiaft. Winte für Eltern und Schuler". Gisleben 1856. "Geographischer Leitsaben für die mittleren und unteren Claffen ber Symnasien und Realschulen". Eisleben 1860. 2. Aufl. 1864. "Unterrichtsplan für das Bebraifche in Secunda und methobifches Gulfsbuch jur Ginubung ber bebraifchen Grammatit", 2 Thle. Braunichweig 1872.

Für Wilh. G. habe ich den Artikel von H. Döring in der Allg. Enchkl. d. B. u. K. S. I. Bd. 78, S. 78 ff., für Aug. G. Privatmittheilungen benutt.

Burfian.

Graff: Anton G., beffen Rame fich häufig und felbft in amtlichen Schriftftuden auch Graf geschrieben finbet, war einer ber besten Maler feiner Beit, Er wurde 1736 als ber Sohn eines Sandwerters ju Winterthur geboren, bilbete fich bort unter Joh. Ullrich Schellenberg jum Porträtmaler aus und wendete fich gegen 1756 nach Augsburg. Da die in letterer Stadt bestehende Malerjunft ihm in ber freien Ausubung feiner Runft hinderlich wurde, ging er mit einer Empfehlung des Rupferstechers Said nach Unsbach ju bem Sofmaler Schneiber und half diefem in feiner fabritmägigen Berftellung bon Bortrats berühmter Perfonlichfeiten; neben biefer Beschäftigung ftubirte er nach Rigaud und Rupegin, bon welchen fich Arbeiten in ber Gallerie bes Schloffes befanden. 11m 1759 tehrte B. auf Said's Beranlaffung wieder nach Augsburg gurud. Das erfte Bilbnig, bas er hier malte, war bas Baufe's, bes nachmaligen beruhmten Bortratftechers, ber bamals bei Said arbeitete. Die beiben Runftler wurden Freunde und übten fortan ihr ganges Leben hindurch ben bortheilhaftesten Ginfluß anf einander aus. B. fand in der Folge in Augsburg, wie auch in Regensburg, gablreiche Auftrage, Die feinen Ramen immer befannter machten. Bugleich wirfte eine Reife nach Munchen, wie insbesondere ein Besuch ber Schleißbeimer Gallerie, fehr forderlich auf feine fünftlerische Entwicklung ein. Auf Anregung bes Beneralbirectors v. Sageborn wurde B. 1766 als Sofmaler und Mitglied ber Atademie nach Dresben berufen. In letterer Gigenfchaft erhielt er einen Jahresgehalt von 400 Thir. und erft 1789 erfolgte, mit ber Ernennung gum Projeffor, eine Erhöhung bes Gehaltes auf 700 Thir. Immerhin muß er fich in Dresben wohl gefühlt haben, ba er einen Ruf nach Berlin mit 1400 Thirn. jährlicher Befoldung ausschlug. Der heitere und liebenswurdige Dann war in ben Dregbener Rreifen, wie im Korner'ichen Saufe, gern gefeben und beliebt. Auftrage ftromten ihm von allen Geiten zu und er entfaltete bier

eine erstaunliche Thatigleit. Er malte zeitweilig in Berlin, wo er in ber Tochter bes Professors Gulger feine Gattin fand, in Leipzig, wo er ftets bei feinem Freunde Baufe zu wohnen pflegte, in Teplit; auch an weiteren Ausstligen, wie nach Sübbeutschland und in seine Schweizerheimath sehlte es nicht. Nach feinen eigenen Aufzeichnungen malte er in ben 3. von 1766-73 allein 943 Bilber; Einzelbildniffe und Familienftude. Daneben copirte er viel nach alteren Meiften, nicht nur im Auftrag, wie für ben ruffifchen Sof, fondern insbesondere auch gu feinem Studium. Gbenfo find bie vielen Gilberftiftgeichnungen, Die er fertigte, nicht unter obiger Bahl mitgerechnet; wie auch die landschaftlichen Arbeiten, ju benen er fich einige Dale angeregt fühlte. Sein hauptfach jedoch blieb immer bie Bortratmalerei. Das Glud ftellte ihm bie bebeutenbften Manner feiner Beit bor bie Staffelei und in trefflicher Beife hat er une bie Buge eines Leffing, Berber, Schiller, Gellert, Mendelsfohn, Beiffe, Ramler, Sulger, Spalding, Glud, Chodowiedi fiberliefert. Um abgeftorbenen Baum ber bilbenben Runft jener Zeit war bas Portratfach ber einzige Zweig, ber noch grune, lebenstraftige Sproffen trieb; unter ben guten Dalern, Die jenes Rach bamale befaß, war B. der befte. Seine Bildniffe haben einen geschichtlichen Charafter. Er belaufcht bie Individualität in ihrem unbewußten Gein und fucht diefelbe in ihrer Befenbeit zu erfaffen, indem er fie fo in fefter Zeichnung und frifcher traftiger Farbe naturlebendig auf die Leinwand bannt. Seine gablreichen Arbeiten tommen haufig bor, namentlich begegnet man benfelben in Dresben, Leipzig und Binter thur. J. F. Baufe, Gehser, F. Gregory, Rasp, Rohl, J. E. Haib, Raule, G. W. Weise, Berger, Sehffert, Liebe, J. G. Müller, J. Friedrich, Rahl, Mansfeld, Lips, Stichling u. A. haben Bildniffe nach ihm gestochen. In ber Dresbener Gallerie befinden fich brei eigenhandige Bildniffe bes Runftlers, bar unter eines in ganger lebensgroßer Figur, welches er bei feiner Aufnahme in Die Atademie gemalt hat. Gin vorzüglich gestochenes Blatt von dem berühmten 3. G. Müller bom 3. 1797 ftellt ibn, bor ber Staffelei figend, in halber Figur bar. 3. G. Saib hat fein Knieftud geschabt, Bruftbilber in Debaillonform find bon A. S. Riebel, 3. R. Schellenberg, C. Fellner, D. Berger und einem Ungenannten vorhanden. G. hat auch felbft in Rupfer rabirt und bar unter fein eigenes Bildnig. Augerdem rabirte er die Portrats des Projeffors Sulzer und bes Raufmanns Baffe. B. ftarb zu Dresben 1813.

Bon den drei Kindern des Kinftlers hat sich ein Sohn, Karl Anton G., geboren zu Dresden 1774, † 1832, als Landschaftsmaler befannt gemacht.

Nagler, Rünftlerler. Böttiger, Artift. Rotigenbl. Clauß. Graff: Cberhard Gottlieb G., beutscher Sprachforicher. Sohn eines Arztes, geboren am 10. Marg 1780 gu Elbing, ftudirte er feit 1797 in Ronigsberg, ging 1802 als Lehrer an bas Conradifche Erziehungsinstitut nach Jenfau, ward 1805 Profeffor am Chmnafium in Elbing, wo er eine Tochterichule grundete. 3m 3. 1810 wurde er Regierungs- und Schulrath ju Marienwerber, 1814 ju Arnsberg, nachbem er 1813 Mitglied des Bermaltungerathes unter bem Freiheren b. Steint gewefen war und g. B. ben Aufruf zu ben Baffen an bie Medlenburger verfaßt hatte, worin Aufhebung ber Leibeigenschaft versprochen wurde. Enthufiaftisch, wohlmeinend, voreilig und unprattisch, wie er war, ber öffentlichte er 1817 eine Schrift über "Die für bie Ginführung eines erziehenden Unterrichtes nothwendige Umwandlung der Schulen" (2. Aufl. 1818). Er ber langte nichts geringeres als ben ganglichen Umfturg ber bestehenden Schulverfaffung: bas Claffenipftem follte aufgehoben werben, alle in einem Jahre ichulfähig werbenden Rinder follten eine Claffe bilben und die gange Schulgeit durch, fieben Jahre lang, in denfelben Sanden bleiben, fo daß gleichfam fieben neben einander fortgebenbe Schulen in einer Anftalt vereinigt maren. Da ber

dorschlag vollständig mißglückte (selbst eine sehr wohlwollende Recension von Herbart ußte ihn für unpraktisch erklären, und an amtliche Durchsührung war nicht zu enken), so gab G. die pädagogischen Bemühungen aus und wandte sich aus-

blieglich fprachlichen Forfchungen gu.

Schon feit vielen Jahren hatte er nach Gelegenheit und ohne bestimmten fan altbeutiche Worter gefammelt. Alls ihm nun, nach feinem Ausscheiben us der Berwaltung, gang freie Duge ju Theil ward; als er gleichzeitig Jacob rimm's beutsche Brammatit tennen lernte, welche ein umfaffendes Gloffar bes Ithochdeutschen Sprachvorrathes für eines ber bringenoften Beburfniffe ber eutschen Philologie erklärte; als ihm endlich zu Königsberg ein günftiger Zu-M Lachmann's belehrenden Umgang schenkte: da begann er 1821 seine Lebens= ebeit, den "Althochdeutschen Sprachschat", auf den sich alle seine sonstigen ublicationen beziehen. 3m 3. 1824 schickte er auf Lachmann's Rath, mit acob Grimm's und Benefe's Unterftutung, "Die althochbeutschen Prapotionen" als Probearbeit voraus, eine forgfältige, hochft erfreuliche lexifalifchmtattifche Abhandlung, welche ihm fofort eine Projeffur in Konigsberg und Die Röglichkeit einer dreijährigen wiffenschaftlichen Reife durch Deutschland, Frantich, die Schweig und Italien (1825-27) verschaffte. Aus den gedruckten Raterialien war der althochdeutsche Sprachichat nicht herzustellen: es tam darauf n, von wichtigen Werfen correftere Texte ju liefern, Ungebrudtes ans Licht ju brbern, die gablreichen alten lateinisch-deutschen Borterbücher und Uebersetzungen nzelner lateinischer Wörter, turg die Maffe der althochdeutschen Gloffen, in bichriften gu erlangen; nebenbei mochte fur die mittelhochbeutiche Litteraturefchichte neuer Stoff beschafft, unbefannte Dentmaler fur die erfte Reugierbe ewonnen werben. Das Sammelwert "Diutista" (3 Bbe., 1826-29) - mit inen Gebichten an ber Spige ber Bande, mit feinen Widmungen ber einzelnen Stude an einzelne Gonner, worunter Goethe und Wilhelm b. Sumboldt, mit inem gangen fragmentarisch-mahllofen Publiciren und Bergeichnen, ein rechtes piegelbild werbender Wiffenschaft -, die Ausgaben von Otfrid's Evangelien inter dem willfürlichen Titel "Krift", 1831), vom althochdeutschen Fidor 1836), von verschiedenen St. Gallischen Werken (Aristoteles, Boethius, Marcinus Capella 1837), von zwei Pfalmübersehungen des 12. Jahrhunderts (1839) nd Früchte biefer Reifen. 3m 3. 1834 erschien das erfte Beft bes Sprachhates (6 Bde. 1834—42, Index 1846), beffen letter Band erft nach dem obe bes Berfaffers burch Dagmann ans Licht geforbert wurde. Beigte bas rapositionenbuch noch die gange fanguinische Frische einer beginnenden Gelehrtenmibahn mit hochgeftellten Bielen, jo ertonen in der Dintista ichon Rlagelaute, e Borrebe jum Otfrid ergahlt bon Augenschwäche und immer wiederfehrenden ervenübeln, die Borrede jum Sprachichat beschwert fich über aufreibende chmerzen, Sorgen und Krantungen, und legt ungescheut Zeugniß ab von ber rbitterten Stimmung eines Mannes, ber bie beften Jahre feines Lebens, feine efundheit, das Wohl feiner Familie einem von Anderen zu wenig geförderten Berte jum Opfer gebracht habe. Gleichwol erfreute fich biefes Wert der bemberen Gunft bes bamaligen Kronpringen Friedrich Wilhelms IV., und ber erfaffer tonnte als Atademiter ju Berlin von 1830 bis zu feinem Tobe am 8. October 1841 feine gange Rraft barauf concentriren.

Graff's Bestrebungen, die ausnahmslos dem Althochdeutschen gelten, weisen sossern eine seltene äußere Einheit auf; aber es sehlt die innere Vollendung. Der wohlmeinende weltunkundige Patriotismus seiner Erziehungsschrift begleitet in durchs Leben. In seinem Otsrid wendet er Verse Walthers von der Vogeleide auf die Julirevolution an; die "Ausschreitung der Göttinger Sieben", wie de ein officiöser Artikel ausdrückt, soll er migbilligt haben; noch kurz von seinem

Tobe wollte er ein politisches Disputatorium von ziemlich abenteuerlicher Natur gründen. Den Sprachschaft benkt er sich auf den Tischen der Frauen; der Otfrid soll in den höheren Bürgerschulen gelesen werden; der St. Galler Boethius soll die studirende Jugend zum philosophischen Denken anregen. Der Nuhen des Althochdeutschen sür die Aussaffung des Neuhochdeutschen wird beständig hervorgehoben, die Forderung eines verbesserten deutschen Unterrichtes daran gelnüpst, ohne eine Spur wirklich fruchtbarer pädagogischer Gebanken. Kurz überall die

prattifchen Tendengen eines unprattifchen Menschen.

Unpraktisch zeigt er fich benn auch im Sprachschat, aus welchem leiber nicht "ein alle Zeiten hindurch dauerndes Wert" geworden ift, wie er felbft es hoffte. Einem falfchen platterfonnenen 3beal von Biffenschaftlichkeit wurde bie Brauchbarkeit aufgeopfert; die Anordnung erfolgte nicht nach dem Albhabet und nach Börtern, fondern nach Lautclaffen und höchft problematischen Burgeln. In Wahrheit war gerade die Ethmologie wenig geforbert, die Methode vergleichender Sprachforschung hatte fich G. nicht genugend aneignen tonnen; außerbem aber waren auch die Bedeutungen nicht entwidelt, schwierige Stellen nicht ertlart; überhaupt die geiftige Durchdringung fehlte: das Wert hatte und bot seinen Werth als eine Sammlung von weitschichtigem Material. Auch fo aber fehlt die abfolute Bollftandigfeit, die man verlangen darf, und es fehlt, wie in Graff's Editionen, jene peinliche buchftabliche Genauigkeit, die wir uns heute zur Pflicht machen. Für die althochdeutsche Grammatit, für Lautlehre wie Formenlehre, enthält das Wert werthvolle thatfachliche Beitrage; aber in ber Theorie ift G. felten gludlich, feine Bolemit gegen bas Gefet ber Lautverichie bung ift fo verfehlt, wie feine Erflarung ber fcmachen Declination. Go hat benn Graff's großes Lebenswert nicht gehalten, mas ein schoner Unfang verfprad. Seine Thatigkeit steht am hochsten, wo er am meisten als Jacob Grimm's und Lachmann's Schuler ericheint. Gein Beifpiel zeigt, bag für geringere Beifter bie hingebung an große Borbilder beffer ift, als bas unbedingte Streben nach Gelbständigfeit.

Reues Jahrbuch ber Berliner Gefellschaft für beutsche Sprache, Bb. V. S. 58-80.

Graff: Erich G., ein Cohn bes Apothefers und Ratheverwandten Johann Beter G. ju Marburg, ward baselbst am 10. April 1607 als erstes Kind ans ber britten Che feines genannten Baters geboren. Raum fieben Jahre alt (1613) verlor er seinen Bater durch den Tod und die Sorge für die Erziehung des Rnaben fiel nun lediglich der Mutter anheim. Er empfing seine erste gelehrte Bilbung auf bem Marburger Babagogium und ging Oftern 1623 ju ben afabemischen Studien ebenfalls in Marburg über. Reben bem eigentlichen juriftiichen Kachstudium, worin Johann Kornmann fein hauptfächlichfter Lehrer war, hörte er mit Eifer und Rugen die philosophischen Bortrage von Johannes Combach. Rach absolvirten Universitätsftudien nahm er 1631 querft die Stelle eines Sofmeifters über ben jungen Freiheren Johann Caspar b. Döringenberg, bet nach Befleibung verschiedener Memter und Ausrichtung biplomatischer Miffionen von der Landgräfin Hedwig Sophia nachmals (1670) zum heffischen Geheimrath und Rammerpräfidenten ernannt wurde, an. Er ertheilte ihm befonders in Gefchichte, Politit und Rechtswiffenschaft Unterricht und blieb auch ber Privatlebrer feines Boglings, als diefer in die Fuldaer Gelehrtenschule aufgenommen worden mar Bon Landgraf Wilhelm V., welcher 1632 die gesammte Abtei Fulda mit allen Regalien, Leben und Jurisdiction bom Konig Guftav Abolph von Schweden als Eroberer des Landes jum Beschent erhielt und einnahm, wurde B. als Uffeffor ber Fulbaer Canglei zugewiesen. Um die juriftifche Doctorwurde gu er langen, bertheibigte er zwar bereits 1633 zu Marburg feine Inaugural-Differ

tation "De ineunda rei debitae aestimatione", wurde aber erft im jolgenben Bahre 1634 in Gießen, wohin bamals bie Marburger Univerfität verlegt mar, wirklich jum Doctor creirt. Roch in demfelben Jahre erhielt er bon feinem Landesherrn an die nunmehr bon Giegen nach Raffel verlegte Marburger Uniberfitat einen Ruf als orbentlicher Profesor ber Rechte. Bei Burudberlegung ber Universität nach Marburg 1653 wurde er, als britter in ber Auseinanderfolge innerhalb ber juriftischen Facultat, jum Professor ber Banbecten bestellt, erhielt nebenbei noch die Stelle eines Universitats-Syndicus und den Charafter eines fürftlichen Raths. 218 1656 Johann Breibenbach, eines ber Mitglieber ber jur Cobificirung eines beffifchen Lanbrechts niebergefetten Commiffion mit Tod abging, ermahlte man ihn jum Rachfolger bes Singeschiedenen. Mit innigfter Treue und Unbanglichfeit feinem Baterlande jugethan, tonnte er fich nicht entschließen, ben bei ber Reueröffnung ber fürftlich cleveschen Universität in Duisburg im 3. 1655 an ihn ergangenen Ruf als Professor primarius ber Rechte anzunehmen. In Anerkennung Diefer bewiesenen Treue murde ibm fpater auch in Marburg bie erfte juriftifche Brofeffur verliehen. Er murbe überdies 1663 als Affeffor bes Samthofgerichts, 1672 von ber Landgräfin Gedwig Sophia als Bicecangler ber Universität Marburg ernannt. Er war drei Mal verheirathet, lebte in erfter und zweiter Che finderlos, in der britten Che murden ihm bier Sohne und fieben Tochter geboren. Er ftarb am 4. Mai 1683, Seine Schriften (30 an ber Bahl) find meiftens Inaugural-Differtationen, welche unter feinem Prafibium vertheibigt wurden, die er nach ber bamals bestehenden Sitte felbst schrieb. Außerdem ift er der Berfasser eines "Panegyricus in obitum Wilhelmi VI. Hass. Landgravii", der in dem Chrengedachtniß L. Wilhelms VI., Thi. II. G. 101 ff. abgebruckt ift.

Bgl. A. Schuls, Leichpredigt auf den Tod Erich Graff's. Marburg 1683.

Graff: Johann Jacob G., bebeutenber Belbenbarfteller aus ber weimarifchen Glangeit, der erfte Darfteller des Ballenftein, Gog, Attinghaufen und anderer claffifcher Bartien aus ben Berten unferer Dichterheroen, geboren am 23. September 1768 gu Georgenthal bei Rolmar (nach bem Regifter gu ben bon 2B. Frhr. v. Biebermann in ber hempel'ichen Claffiferausgabe berausgegebenen Goethe'ichen Tag- und Jahresbeften, f. gen. Ausg. Bb. 27. S. 608; andernorts findet man Roln, auch Münfter als Graff's Geburtsort angegeben), + am 20. Marg 1848 gu Beimar. Als Bater Graff's nennt einer feiner Bioarabben einen protestantischen Theologen; gewiß ift, daß G. felbft jum Theo-Logen bestimmt, in Strafburg bie Gottesgelahrtheit ftubirte, 1789 ben Unruhen in Frankreich ausweichend, fich nach Golland begab und von Umfterbam, wo er fürchtete, ben Werbern für die oftindische Compagnie in die Sande zu fallen, nach Roln reifte. In biefer Stadt betrat er, einem inneren Drange folgend, bei ber Dobler'schen Gesellschaft die Buhne, auf ber er am 9. April 1789 als Caffio in Othello jum erften Mal erfchien. Im folgenden Jahre debutirte er als Webeimrath Schent in den Grogmann'ichen Seche Schuffeln bei ber Boffa'ichen Schauspielertruppe, die er auf ihren Streifzügen nach Trier, Mainz, Worms, Beilbronn, Speher, Buchsweiler, Sanau, Reuwied, Beglar, Offenburg, Biesbaben, Raffel zc. begleitete, bis er 1793 burch bie Bermittlung bes Profeffors Jacobi in Duffelborf mit Goethe in Unterhandlung trat, am 10. April für bas weimarische Softheater engagirt wurde und 5. Juni d. J. als Sofrath Reinhold in Iffland's "hageftolzen" auf bemfelben bebiltirte. Boll Streben und Fleiß, entwidelte fich Graff's Talent unter Schiller's und Goethe's Augen ju einer beachtenswerthen bobe. Befonders gelangen ihm würdevolle Rollen, mahrend er in leibenschaftlichen leicht ju unruhig wurde. Mit großer Beberrichung biefer

Eigenheit gab er ben Ballenftein in "Ballenfteins Tob", welches Stud befanntlich am 20. April 1799 jum erften Dal in Beimar gegeben murbe. G. fpielte biefe Rolle ohne alle Romodiantenfunftftudchen, als Ganges und tren im Sinne bes Dichters, ber Braff's "gehaltenes Spiel", feine "treffliche Recitation" rilbmte, ausbrudlich betonte, bag bem Runftler fein Wort auf die Erbe gefallen fei und fchließlich bemertte: "Nicht fo leicht foll es einem Andern werben, Ihnen ben Ballenftein nachzufpielen". Auch Goethe nennt in bem Auffat "Die erfte Anfführung ber Piccolomini in Beimar" (Allg. 3tg. 1799, Rr. 84-90) biefe Darftellung Graff's eine "gefühlvolle", die buntle tiefe, mbftifche Ratur bes Selben "vorzüglich gludlich" wiebergebend und rühmt G. nach, bag Alles, was er fprach, empfunden war und aus dem Bergen tam. "Rur - fahr Goethe fort - daß er gumeilen, von feinem Gefühl fortgezogen, eine ju große Weichheit in feinen Musbrud legte, ber bem mannlichen Beift bes Selben nicht gang entsprach". Wie Ballenftein, gehörten auch Got, Alba (Egmont), Ronig Philipp, Shrewsbury, Oboardo ic. zu den besten Leistungen Graff's im ernsten Drama. Auch im Luftspiel leistete er vortreffliches: wie spiegelte fich fein heiteres, frohfinniges Gemuth in feiner Darftellung bes Pachters Rrautmann ("Die beiben Rlingsberg"), des Maurer Ruper ("Das jugemauerte Fenfter"), des Pachters Beit ("Better aus Bremen"), mit welcher Robleffe gab er ben Grafen Schaalheim im Ramaleon, ben Obrift von Bufchborf in ber Lafterichule, ben Baron Rinf in ber Schachmaschine und abnliche Berfonlichfeiten ber feinen Reben biefen anerkennenben Thatfachen muß übrigens jur vollftanbigen Charafterifirung ber fünftlerischen Individualität Graff's auch angeführt werben, bag man öfters an ihm die Rachtheile ber weimarifchen Declamationsmanier wahrnahm. Das Meußere bes Runftlers wird u. A. von Gotthardi als imponirend bezeichnet, feine Gestalt war nach bem Beugnig bes Genannten mustulos, "hoheitblidend", wenn auch nicht gerade auffallend groß, auf feinem vollen Antlig erfannte man das Walten von Geift. Sein fraftiges machtiges Organ beherrichte G. vollftanbig. Der Werth Graff's wurde in Weimar vollig erfannt und man fuchte ben Rünftler fo feft als möglich an bas Softheater gu feffeln und gegen frembe Unerbieten unempfänglich ju machen. Go erhielt er bereits 1802 einen "geheimen" Buichug von 104 Thirn., 1803 eine Benfionsberechtigung bon 200 refp. 300 Thirn. und im felben Sahr einen ungemein gunftigen geheimen Kontraft, ben Pasque a. u. a. D. S. 191-93 abbrudte. So blieb 6. bem Softheater ju Beimar bauernd erhalten, feierte dafelbft am 9. April 1839 fein 50jähriges Rünftlerjubiläum und trat erft am 12. Mai 1841 in ber Rolle des Abbe de l'Epée ("Taubftumme") von den Brettern gurud unter Fortbezug feines vollen Behalts und ausgezeichnet burch die Berleihung ber golbenen Civilverdienft=Medaille am landesfarbigen Bande.

Bgl. außer den jahlreichen Werten zc. über die classische Periode Beimars, in denen auch von G. öfters die Rede, Pasqué, Goethe's Theaterleitung in Weimar, Leipzig 1863, S. 189—194; Gotthardi, Weimarische Theaterbilder aus Goethe's Zeit, Jena und Leipzig 1865, S. 56—63; Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers, Leipzig 1862—66; Wolff, Almanach für Freunde der Schauspieltunst auf 1840 (V), S. 97—100, derf. auf 1841 (VI), S. 149—151.

Graff: Jörg G., Dichter des 16. Jahrhunderts. Er war im Würtembergischen geboren, nahm als Landsfnecht an den Kriegen Maximilians I. theil, wurde aber durch Berwundung genöthigt, das Kriegshandwerf aufzugeben und lebte hierauf theils in Nürnberg, theils in Augsburg und zulett in Straßburg. Auf die politischen Ereignisse der Zeit bezieht sich das älteste (1517) der von ihm bekannten Lieder, welches noch in seine Landsknechtzeit fällt; es geht auf

Die Bermählung König Rarls von Spanien (Karls V.) mit ber Tochter von Frang I. von Frantreich (Liliencron, Siftorifche Boltslieber 3, 209 ff.). In einem Spruche, ber nur Umarbeitung eines alteren von Ulrich Sopp ift, mabnt er ben greifen Maximilian (1518) jum Kriege gegen die Turfen (Liliencron 3, 212 ff.). Unmittelbar nach feinem Mustritt aus bem Solbatenftanbe, ber um biefe Beit fallen wird, aber noch bei Lebzeiten bes Raifers (por 1519) bichtete er bas Lieb "Bon ber Rriegsleut Orben", worin er ein anschauliches Bilb bon bem Leben und Treiben ber Landstnechte, freilich nicht mit bem humor eines Sans Sachs, gibt und fich einen "Bruder aller Landstnechte" nennt. Andere Lieber handeln bon bem Beller, bon einer Fischerin, Die vier Morde geftiftet bat, eine Gefchichte, bie fich in Wien zugetragen, von einem Jager, bon bem falichen Beugen, von ber Buhlerei zc. Auch hat er weltliche Lieber umgebichtet, jo bas Bollslied "Es hat ein Daiblein ein Schuch verloren", umgewandelt in ein Lied an die heilige Jungfrau "Gottes Guld ich verloren han". In feine Strafburger Zeit fallt bas "Lieb von ber löblichen Stadt Strafburg", worin er Dem löblichen Rath von Strafburg' ju Dienften ben Urfprung ber Stadt ergahlt. Im Beginn ber 20er Jahre feben wir ihn lebhaft bon ben Ibeen ber Reformation ergriffen und als warmen Anhanger Luthers; er gebenft ber Berbrennung von Luther's Buchern und ber Unwefenheit bes Reformators auf bem Reichstag ju Borms. Balb nach 1525 icheint er geftorben ju fein; fpatere Lieber finden fich nicht. Seine Lieber tragen einen Doppelcharafter, Die einen ichlagen gang ben Ion bes Bolisliebes an und find außerorbentlich einfach und frifch, bie anderen bagegen fteben auf bem Boben bes Meiftergefanges und find jo perichieben bon jenen, bag man fie faum fur Brobucte beffelben Dichters balten murbe. Daburch, daß er fich in allen am Schluß nennt, ift fein Gigenthum ficher geftellt.

Bgl. O. Schade im Weimarischen Jahrbuch 4, 418—452. Goebele, Grundriß S. 235 f. R. Bartich.

Graff: Rarl G., in Bingen am Rhein am 26. Marg 1820 geboren und bon feinem intelligenten, mit einem icharfen Geifte begabten Bater in trefflicher Beife ergogen, hielt fich ju feiner Ausbilbung langere Beit in ben größeren Stadten Europa's, wie London, Paris, Samburg und Bremen auf, fehrte in feinem 25. Lebensiahre nach Saufe jurud, um bon ba ab in bem großartigen Tabalsaeichafte feines Baters erft als Mitarbeiter und nicht lange barauf als felbftanbiger Leiter beffelben thatig gu fein. Bermoge feiner unermublichen Thatigfeit hob er bas Geschäft mahrend bes Beitraums von 30 Jahren, in welchen er bemfelben borftand, auf eine folche Stufe, bag es jest zu ben bebeutenbften und größten Etabliffements Deutschlands in der Tabatsbranche gablt, in feinen Ginrichtungen muftergiltig genannt werben ning und fich in Folge beffen eines Beltrufes erfreut. In Anertennung feiner großen Berbienfte um bie Induftrie erhielt er neben ber großherzoglich heffischen golbenen Berbienftmedaille für Wiffenichaft und Runft, auch ben Titel eines großherzoglichen Commerzienraths. Auf einer Geschäftsreife nach Amerika begriffen, ereilte ihn ber Tob am 21. Juli 1878 in Salt Cate City I. U. in Utah. Das in bochfter Bluthe ftebenbe Befchaft wird im Ginne und Beift bes Berblichenen bon feinem Cohne, Rarl B., fortgeführt. Reldner.

Graeffe: Johann Friedrich Christoph G., protestantischer Theologe, geboren zu Göttingen den 15. Febr. 1754; gestorben ebendaselbst den 27. Oct. 1816. — Aus einer frommen und rechtschaffenen Bürgersamilie stammend, von den Eltern srüh zum geistlichen Stande bestimmt, vorgebildet auf den Schulen seiner Baterstadt, besonders durch Prosessor Ehring und Conrector Grabenstein, studirte er ebendaselbst 1770—75 Philologie, Philosophie und Theologie der

Senne, Balch, Miller, Leg, Bacharia u. A., war turge Beit Sauslehrer in Weftfalen, 1783 hospes in Loccum unter Abt Chappugeau, wurde 1784 Landpaftor ju Obernjeja, 1792 Prediger an ber St. Albanifirche ju Gottingen, 1784 Magifter und Privatbocent an ber Universität, wo er besonders über Ratechetit, aber auch fiber platonische und fantische Philosophie Borlefungen hielt, 1797 Dr. theol. ju helmftabt burch eine Differtation "De miraculorum natura", 1802 Superintendent ber Inspection Göttingen III, Inspector Des tonigl. Baftoralinftituts, julest Senior bes Stadtminifteriums ju Gottingen. Reben feinem paftoralen Amt fand er Beit ju eifrigem Studium und ju einer febr fruchtbaren wenngleich inhaltlich nicht fehr bedeutenden litterarischen Thätigkeit auf dem Gebiete ber Philologie (projob. Lexiton ber griechischen Sprache 1811), ber Philosophie ("lleber analytische und synthetische Urtheile", 1794, "lleber bas Gefet ber Stetigfeit", 1798), befonders aber ber prattifchen Theologie, Somiletit, Ratechetif und Paftoraltheologie ("Reueftes tatechetisches Magazin" "Ratechetisches Journal", 1793 ff.; "Neues Journal für Ratechetit und Babagogit", 1796 ff.; "Sofratit", 1794; "Lehrbuch ber allgemeinen Katechetik nach Kantischen Grundsähen", 1795—99, 3 Bbe.; "Grundsähe der Katechetik nach Kantischen Grundsähen", 1796; "Bersuch einer moralischen Anwendung des Gefebes ber Stetigkeit", 1800; "Ausführliche Ratechifationen ic.", 1801 ff.; "Paftoraltheologie nach ihrem gangen Umfang", 1803; "Bertheibigung ber Bunder Jefu", 1812; "lleber ben Werth homiletischer Bornbungen", 1812). - Durch eine Schrift bes ichwäbischen Theosophen Wigenmann an ber bamaligen Bopularphilosophie, wie an ber theologischen Ueberlieferung irregeworben, suchte und fand er die Lofung feiner 3weifel im Studium ber platonifchen, befonders aber ber Rantischen Philosophie, und fuchte nun die Ideen beider auch prattisch, im religiofen Bollsunterricht, ju verwerthen. Insbefondere unterzog er fich mit bewundernswerther Unermublichfeit ber Sifuphusarbeit, die Rantische Bhilosophie in prattifche Theologie umzusehen, und bas gange Suftem ber prattifchen Theologie, vor allem bie Ratechetit, nach Rantischen Ibeen zu bearbeiten, indem er alle Religiofitat auf Moral, die Moral auf ben tategorifchen Imperatio grundet und ben katechetischen Lehrstoff nach der Rantischen Rategorientafel zu ordnen fucht. In Diefem Berfuch liegt feine Starte wie feine Schwäche: fur Die Gegenwart haben feine gablreichen, feiner Beit vielgebrauchten Bucher hochftens noch den Werth einer hiftorischen Curiofitat und pflegen in ben theologischen und padagogifchen Lehrblichern ber Gegenwart citirt ju werben als Beifpiele methobologischer Berirrungen.

Saalseld, Geschichte der Universität Göttingen, S. 152; Viertelj. Nachrichten 1816, S. 182; H. Döring, Die gelehrten Theologen Teutschlands 1 525, und in der Allg. Encykl. Thl. 78; Meusel, Gel. Teutschland, Bb. II.

IX. XI. XIII. XVII; Rotermund, Gel. Sannover, Bb. II.

Bagenmann.

Gräffe: Karl Heinrich G., Mathematiker, geb. am 7. November 1799 zu Braunschweig, gest. am 2. Decbr. 1873 zu Zürich. G. konnte erst spät seiner Reigung solgen, welche ihn den Wissenschaften zusührte. Er war der Sohn eines aus Bremen stammenden Juweliers, Dietrich Heinrich G., eines geschickten Arbeiters, welcher in dem Knaden seinen Nachsolger erzog, so wenig gewinnreich ihm selbst sein Gewerbe sich erwies. Der dreizehnsährige Knade wurde als Lehrling der Goldarbeiterkunst nach Hannover gedracht, vollendete dort eine dreisährige Lehrzeit, begann darauf die übliche Wanderschaft, auf welcher er in Leipzig erkrankte, und kehrte nach 1816 in die Heimath zurück im Innern entschlossen das Handwerk aufzugeben, äußerlich genöthigt das von dem nach Amerika ausgewanderten Bater verlassene Geschäft im Gang zu erhalten,

um die verarmte Familie ernahren zu fonnen. G. erfullte biefe ihm auferlegte Pflicht mit raftlofer Thatigkeit, die Abende zu Privatstudien verwendend, bei welchem fein bas Braunschweiger Carolinum besuchender gleichalteriger Freund Friedrich Bilbelm Spehr ihn anleitete, namentlich ihm die Mathematif als liebste Wiffenichaft eröffnete. Um 1. Mai 1821 wurde er als Freifchuler in bas Carolinum aufgenommen und burfte nun mit aller Anstrengung, beren feiner burch die frubere Doppelarbeit angegriffene Gefundheit ihn fabig ließ, den Studien fich ergeben. 1824 ging G. mit glangenden Beugniffen und Empfehlungen gur Universität Gottingen ab, wo er ber aufmertfame und geliebte Schuler von Gauß, Joh. Tob. Mayer b. J., Friedr. Stromeher und insbesondere von Thibaut wurde. Am 4. Juni 1825 wurde seine Bearbeitung der von der philosophischen Facultat gestellten Aufgabe "die Geschichte der Bariationsrechnung bom Urfprunge ber Differential- und Integralrechnung bis auf bie heutige Beit ju fchreiben", mit dem Preise gefront, eine Bearbeitung, welche weniger befannt murbe, als fie es berbient ju haben icheint, und in ben beften neueren Schriften abnlichen Inhaltes unberudfichtigt geblieben ift. Rachbem G. am 9. Septbr. 1825 gleichfalls in Göttingen boctorirt hatte, berweilte er zwei Jahre wieber in Braunschweig. bis er auf Thibaut's warme Empfehlung eine Berufung an bas eben gegrundete technische Inftitut in Burich erhielt, ber gufolge er feit Reujahr 1828 ben Unterricht in reiner Mathematif und Mechanit, fpater auch in praftifcher Geometrie und Phyfit ertheilte, in welchem er gablreiche und bantbare Schuler herangubilben mit großer Lehrbegabung verftanb. Als Gulfsmittel bei diesem Unterrichte verfaßte er einige schäthbare Lehrbucher. Die Stellung Graffe's in ber Geschichte ber Mathematit wird aber burch feine Abhandlung "Die Auflofung der höheren numerischen Gleichungen", Burich 1857 bezeichnet, gu welcher ichon 1833 ein Anlauf von ihm genommen war (Crelle's Journal Bb. X), während ein Nachtrag 1839 als Brogramm ber Zuricher Cantonschule erichien. Diefe Abhandlung, in welcher B. ben Gebanten burchführte, jebe Gleichung in eine andere bon gleich hohem Grabe umguwandeln, beren Burgeln perhaltnigmagia bobe Botengen ber Burgeln ber urfprunglichen Gleichung find, und beren Coefficienten fomit die numerisch größten Wurzelwerthe ber neuen Gleichung, aegenuber bon welchem die numerifch fleinen Burgeln nabegu berichwinden, leichter finden laffen, follte jur Löfung einer bon ber Berliner Atabemie ge-ftellten Breisfrage bienen. Leider hatte G. überfeben, baß fagungsmäßig gebructe Abhandlungen bon ber Bewerbung ausgeschloffen waren, und fo fonnte die Atademie, auch nachdem G., welchem jene Beftimmung nachträglich auf befonderem Bege burch Ende, ben Secretar ber Afademie, mitgetheilt worden war, einen Rachtrag in borgefchriebener anonymer Form einfandte, nichts anderes ju feinen Bunften befchließen, als baß fie mit Belobung bes Anonymus "ber bas Graff'iche Brincip icharfer begrundet und beffen Methode jur Bestimmung ber imaginaren Burgeln vervolltommnet habe", die Preisaufgabe fur bas folgende Jahr 1839 nen aussichrieb. Leiber erlaubten es Graffe's Gefundheitsverhaltniffe nicht, bag er diefer mittelbaren Aufforderung auf der beschrittenen Bahn weiterzugeben hatte Folge leiften tonnen. Er jog fich bon ber Bewerbung gurud, und andere, namentlich Ende, vervolltommneten noch feine Methode. Bur Untergrabung von Graffe's Gefundheit hatte neben früher Ueberarbeitung auch vielleicht mancherlei Mangel an Anerkennung beigetragen, ber ihn in unverdientefter Beife traf, jo 3. B. 1836, wo eine Profeffur ber Mathematif an ber feit 1833 beftebenben Sochichule in Burich gegrundet und mit Uebergehung bon B. und bon Jof. Ludw. Raabe, ber beiben verbienftvollen Brivatbocenten ber jungen Anftalt, an ben weit weniger bebeutenden Unt. Müller vergeben wurde. G. befchlof feine

Thätigkeit an ber Induftrieschule im Gerbfte 1868 und lebte bon ber Beit an in einer burch torperliche Leiben vielfach getrubten Rube.

Karl Beinrich Graffe, ein Lebensbild entworfen von Rudolf Boll, Separatabbrud aus ber Reuen Burcher Zeitung, Zurich 1874. Cantor.

Gräffer: Auguft G., Buchhandler, geb. 1762, geft. ju Bien 1816, betrieb ben Berlags- und Sortimentshandel in militarifchen Schriften und grundete 1790 bie "Militarifche Buchhandlung". Er war felbit Schriftfteller und ebirte "Geschichte ber t. t. Regimenter", 1792; "Geschichte bes Maria Therefien-Orbens", 1796; "Geschichte des zweiten franz.-republikanischen Krieges", 1804 u. — Sein Sohn Franz, Schriftsteller, geb. zu Wien am 6. Januar 1785, gest. ebenda 1858, war ursprünglich für das Kunftjach bestimmt, trat auch in bie Atademie, gab aber bas Studium wieder auf und trat in feines Baters Gefchaft. Er hatte besonders Borliebe für bibliographische Arbeiten, und in diesem Sinne auch weite Renntniffe, fo daß er fpater als Bibliothetar bei Louis Rapoleon und bem Fürften Liechtenftein biente. Bielfache Ungludsfälle verfolgten nun B., ber endlich nach langer Entbehrung und vielfachen Leiden im Berforgungshaufe ein Plagchen fand. G. war ein Sonderling außerlich wie in feinen Schriften; er liebte es jocofe Geschichtchen und Anetboten ber Bergangenbeit in einer brolligen aber gewinnenden Beife wiederzuergablen. Gur Berte ber geheimen Biffenschaften, Curiofa, Facetien zc. hatte er befondere Borliebe und legte umfangreiche Repertorien bafür an. Geine Werte erreichen bie Bahl bon einigen fechgig Banden; Die beliebteften find "Neue Wiener Localfrescen". - "Biener Tabletten und heitere Novellchen", - "Wienerische Rurzweil, luftige und schnurrige Geschichtchen" ic.; ein nabezu vollständiges Bergeichniß feiner Werte gibt Wurgbach im biographischen Lexicon V. 298. Rabbebo.

Grailid: Bilh. Joseph G., ausgezeichneter Arnstallograph, geb. am 16. Febr. 1829 gu Pregburg, geft. am 14. Septbr. 1859 gu Wien, Sohn eines Projeffors der Philologie, berichaffte fich an den Unterrichtsanftalten feiner Baterftadt und fpater an dem polytechnischen Inftitute in Bien, wo er besonders den naturwissenschaftlichen Studien oblag, eine gründliche allgemeine und umfassende Fachbildung. Schon frühzeitig hatte G. die Förderung der Mineralphyfit, insbesondere ber Arpftallographie ju feiner Sauptlebensaufgabe gewählt. Er begann taum 23 Jahre alt feine Arbeiten mit ber Untersuchung der optischen Berhaltniffe ber Arhftalle, namentlich bes Glimmers. Schon feine Erftlingsarbeit "Beftimmung bes Bintels ber optischen Aren mittelft ber Farbenringe", welche er 1852 der faiferl. tonigl. Atademie in Wien vorlegte (Sigb, der faiferl. tonigl. Atab. der Wiffensch. in Wien IX, 1852), hatte die Aufmertfamteit auf den geiftvollen jungen Foricher gelentt. Unterftugt von Ettingshaufen, Schrötter, insbesondere bon Wilhelm Saibinger, verfolgte er ben eingeschlagenen Beg weiter, erhielt den Doctorbut und wurde Docent für Arpftallographie sowie für höhere mathematische Physik. Die von Mohs angebahnte Behandlung der Renstallographie verlaffend, jog er bie Projectionsmethode von Neumann und Miller vor. Des letteren Kruftallographie (A treatise on crystallographie) hat S. durch eine Uebersehung (1856) in einer Weise überarbeitet und erweitert, daß dieses Wert als eines ber vorzüglichsten, wenn nicht als bas befte Lehrbuch ber Kryftallographie anzusehen ift. Inzwischen waren verschiedene werthvolle Abhandlungen von G. in ben Wiener Atademiefchriften erschienen : "Bestimmung ber Bwillinge in prismatischen Krustallen mit Gilfe bes polarifirten Lichtes" (Gig. B X. 1853) "Untersuchungen fiber ben ein- und zweigrigen Glimmer" (baf. XI. 1853); "Bewegung bes Lichtes in optisch = einaxigen Zwillings = Rrhftallen" (baf. XI. 1853); "Ueber die Grundgeftalt bes Glimmers" (baf. XII. 1854); "Beitrag jur Theorie ber gemijchten Farben" (baf. XII und XIII. 1854); "lleber eine Grafath. 575

nertwürdige Rryftallbildung am Salmiat" (baf. XV. 1855); "Ueber bie Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch-einariger Krhtalle" (Dentschr. XV. 1855, XIX. 1856); gemeinschaftlich mit Befaret: "Das Merometer, ein Apparat zur genaueren Meffung der Garte der Kryftalle" (baf. XIII. 854) und gemeinschaftlich mit Sandl: "leber ben Zusammenhang zwischen ber lenderung ber Dichten und ber Brechungserponenten in Gemengen bon Fluffigeiten" (baf. XXV. 1857). Als 1855 bie Atademie der Wiffenschaften die Preisfrage Ueber die Bestimmung der Kryftallgestalten" stellte, war es G., welcher dieselbe earbeitete und 1857 mit bem Preis gefront wurde. Dieje Arbeit wird von en Fachgelehrten als ein Meisterwert bezeichnet, in welchem die optische Unteruchung auch auf zahlreiche fünftlich bergeftellte Rryftalle ausgebehnt und die Ercheinung ber jog. Fluoresceng querft wiffenschaftlich begründet wurde. Auch erauterte B. Die Theorie bes burch b. Robell erfundenen finnreichen Stauroftop's auf viffenschaftlich mathematischem Wege ("Krystallographisch-optische Untersuchungen", 1858) und schrieb in der Zeitschrift für öfterreichische Chmnafien (1855 u. ff.) nehrere Auffage: "Ueber eine amedmäßige Modification bes Bheatftone'ichen Schwingungsapparates" und "Ergänzungen und Berichtigungen zu Lotter's Brundriß der Physit". Rach Kenngott's Abgang vom Hosmineraliencabinet rat B. dafelbit an beffen Stelle und wurde balb barauf jum außerorbentlichen Brojeffor ber hoheren Phyfit an ber Wiener Univerfitat ernannt. Doch ichon tach furger Beit erlag einem ichon fruhzeitig mahrend ber Studienzeit berporgetretenen Leiben ber junge, geiftvolle unermublich thatige Gelehrte, von bem Die Wiffenschaft noch Großes erwarten burfte, viel zu früh für biefe. G. verand mit einer unermudlichen Arbeitstraft eine gludliche Gabe der feinen Beobichtung, ber Entbedung zwedbienlicher Mittel zu feinen Untersuchungen, zugleich nit einer großen Sicherheit und Geschidlichfeit im Rechnen, fo bag feine Arbeiten son ftets dauerndem Berthe bleiben werden. Mehrerer gelehrter Gefellichaften Mitglied war G. auch Correspondent ber Münchner Atademie ber Wiffenschaft. Burgbach, Biogr. Leg. V. 305; Poggenborff, Biogr. I, 937; Wiener

Preffe Rr. 235, 1859. Lit. Centralblatt von Barnde. 1855. 297.

2B. Gumbel.

Gralath: Dr. Daniel B., geb. in Dangig am 8. Juni 1739, geft. ebenpaselbst am 10. August 1809. Er gehörte einer patricischen Familie an, veren Mitglieder im 18. Jahrhundert meistens im Besitz obrigkeitlicher Aemter aneben wiffenschaftliche Intereffen mit Borliebe pflegten, wie benn fein Großpater, der Secretar Jacob Theodor Klein († 1760) mit guten Leiftungen auf iaturwiffenschaftlichem Gebiete hervortrat, fein Bater, der Bürgermeifter Daniel B. (geb. 1708, † 1767) in hiftorischen Arbeiten fich versuchte. Trot feines ebrechlichen Körpers hat er, nachdem er in Königsberg, wo er ftudirte, 1763 um Doctor der Rechte promovirt war, feit 1764 an dem atademischen Sym= taftum in Dangig 45 Jahre als Profeffor bes Rechts gewirft und daneben feit 1799 das Rectorat jener Anftalt verwaltet. Neben mehreren Auffägen in den Schlozer'ichen Staatsanzeigen ber achtziger Jahre, in welchen er Die Rechte einer Baterstadt gegen die damaligen Ansprüche der preußischen Regierung verheibigte und einer großen Bahl juridischer Abhandlungen sowie einiger Beegenheitsichriften ("Chrengebachtniß bes Generalmajors b. Eggers", Dangig 773 und "Progr. in obitum Magistri G. Wernsdorff", 1774) verjagte er eine Beschichte seiner Baterstadt, die er unter dem Ramen: "Bersuch einer Geschichte Danzigs", in 3 Banden bis jum Jahre 1752 hinabreichend, 1789-1791 berusgab, eine in Betracht der mangelhaften Borarbeiten, die ihm zu Gebote landen, ichatbare Leiftung, die bis jest noch burch teine beffere erfest ift. G. tarb wenige Monate, nachdem er (21. Febr. 1809) fein Amt niedergelegt hatte. The Siria.

Gramann: Johann G .: f. Poliander.

Gramberg: Gerbarb Anton G., geb. am 5, Robbr, 1744 au Tettens in ber Berrichaft Jeber, wo fein Bater Baftor war, geft, ju Olbenburg am 10. Marz 1818, widmete fich, nachdem er das Gymnasium zu Jever besucht hatte, auf der Universität Göttingen ber Arzneiwissenschaft (1762—66), ließ sich 1767 als praftifcher Urgt in Olbenburg nieber, wurde 1778 jum Sof- und Garnifon : Medicus ernannt, erhielt 1783 ben Titel eines Cangleirathe und murbe 1794 gu ber Stelle eines Landphyficus bes Bergogthums berufen. Dbgleich feine umfangreiche Pragis und feine Amtsgeschäfte feine Beit febr in Anfpruch nahmen, fo ftand er boch nicht nur im ausgebehnteften Briefwechfel mit ber auswärtigen litterarischen Welt und forberte, mit großer Belefenheit und vielfeitiaftem Litterarischen Intereffe ausgestattet, babei von liebensmurbigem humor und menfchenfreundlicher Gefinnung, "ein maderer Dann bon Ropf und Bergen" (Bürger), die litterarischen und gemeinnühigen Bestrebungen jeder Art, sondern entwickelte auch eine bedeutende ichriftftellerische Thatigfeit auf ben verschiedenften Bebieten. Abgesehen von gablreichen Gelegenheitsgedichten, von welchen viele in Almanachen, Anthologien ze. gebruckt find, lieferte er ftreng wiffenschaftliche und polfsthumliche Abhandlungen über Gegenftande ber Medicin und Raturwiffenfchaft, biographische und hiftorische Stigen, Beitrage gur Geschichte ber altbeutschen Litteratur (Rollenhagen's Froschmäuster und Nibelungenlied), sowie felbit einzelne Mittheilungen über mufifalische und numismatifche Gegenftanbe. Manche biefer Auffage find im beutschen Mufeum und in anderen auswärtigen Zeitschriften erschienen, der größte Theil aber in den oldenburgischen "Blättern vermischten Inhalts", welche G. von 1787—97 mit G. A. von Halem und L. Krufe herausgab, und in der von G. mit Halem 1804—1807 herausgegebenen "Olbenburgifchen Zeitschrift". Much die in einem Briefe aus Olbenburg enthaltenen biographischen Rachrichten über Gelfrich Beter Sturg, welche in ber gweiten Sammlung ber Schriften beffelben fich finben, find aus Gramberg's Feber gefloffen. Gin eifriger Feind des Aberglaubens und ber Schmarmerei war er mit Ricolai besonders nahe verbunden und ein fleißiger Mitarbeiter an der "Allgemeinen beutschen Bibliothet". - Am 1. Robbr. 1816 beging er in voller Ruftigfeit die Feier feines 50jahrigen Doctorjubilaums, nachdem ihn noch der fcmere Schlag getroffen hatte, am 10. Dai 1816 feinen alteften Sobn, ben Dichter Gerh. Ant. hermann G. (f. b.), burch ben Tob ju verlieren. Gin Rachruf an B. in einer beimischen Zeitung rubmt feine feltenen Ginfichten im Sache ber gerichtlichen Arzneitunde und medicinischen Boligei, feine ausgebreiteten Renntniffe in vielen Fachern des Wiffens und feine Liebe gur Dichttunft, bebt aber bor allem bantbar berbor bie unermilbete Sorgialt und uneigennftige Thatigkeit, mit der er zu jeder Tages- und Jahreszeit bis zu den letten Tagen feines Lebens ber Troft vieler Leibenden und ber Beiftand ber Urmen mar.

Jansen, Aus vergangenen Tagen (Olbenburg 1877). — Rähere Rachweisungen über Gramberg's Schriften in der Allg. Enchklopädie von Ersch und Gruber, Sect. 1. Th. 78, S. 325. Mutenbecher.

Gramberg: Gerhard Anton Hermann G., geb. zu Olbenburg am 18. Sept. 1772, geft. baselbst am 10. Mai 1816, war der älteste Sohn des Hosmedicus und Landphysicus Dr. Gerhard Anton G. (f. d.). Rachdem er sichon als Schüler des Gymnasiums seiner Baterstadt im Umgang mit seinen Freunden K. L. Woltmann und F. R. Rickless früh in poetischen Anläusen sich versucht hatte, widmete er sich von Ostern 1790 an dem Studium der Rechtswissenschaften auf der Universität zu Erlangen, wo er mit Klüber bekannt und besreundet wurde. Von Jena, wo er sein drittes Studienjahr vollendete,

nach Olbenburg jurudgefehrt, wirtte er bier feit 1793 als Untergerichtsanwalt und feit 1796 als Obergerichtsanwalt. Auf Salem's Anregung mit einer Rufammenftellung bes bermidelten olbenburgifchen Barticularrechts beichäftigt, murbe er in diefer Arbeit durch feine Ernennung jum Secretar beim Rammer-Rollegium (1799) unterbrochen. Aber wieder in die juriftische Laufbahn gurudgutehren, blieb fein Bunich, der indeg erft 1808 burch feine Berufung jum Affeffor bei bem Landgerichte gu Olbenburg erfüllt wurde. 3m 3. 1810 jum Affeffor bei ber Regierungscanglei und bem Confistorium befordert, murde er burch die frangofische Besignahme Olbenburgs (28. Febr. 1811) aus bem ihm liebgeworbenen Wirfungsfreife geriffen; er bewarb fich um eine Stelle im Tribunal ju Olbenburg, erhielt aber ben Ruf zu einer Rathsftelle am bochften Gerichte zu Samburg (Auguft 1811). Der Aufenthalt bafelbit geftaltete fich ihm angenehmer, als er erwartet hatte, namentlich burch ben Bertehr mit bem Senator Beftbhalen und beffen Gattin. ber liebenswürdigen Dichterin, und vor allem burch ben Umgang mit Salem, ber im December 1811 gleichfalls an ben Gerichtshof in Samburg berfett wurde. Mit ihm begab fich G. im Frühjahr 1813 nach ber Ginnahme Samburge burch Tettenborn nach Gutin; die Wiederbesetzung der Stadt burch Die Frangofen gwang ibn im Juni 1813 gur Rudfehr, jedoch nur auf furge Beit, indem ein Unwohlfein ihn ju einem Befuche bes elterlichen Saufes beranlagte. In Folge ber Befreiung Olbenburgs vom frangofischen Joche (Robember 1813) trat er junachit als Richter bei bem bort einftweilen beibehaltenen Tribunal ein, dann aber nach Berftellung ber alten Berfaffung wiederum in feine frubere Stelle als Affeffor bei ber Juftigcanglei und bem Confiftorium jurud. Seine Besundheit mar indeg tief erichuttert; nach langem Siechthum ftarb er am 10. Dai 1816, unverheirathet. - Als fruchtbarer lhrischer Dichter hat fich G. auch über bie engere Seimath hinaus einen angesehenen Ramen erworben. "Das Bahre, Schone und Bute faßte er, wo er es fand, leicht und mit Innigfeit auf, und fein Benius, mit reicher Phantafie und garter Empfinbung im traulichen Bunde, und in feiner Schule Frohn, ftellte, mas er empfunben, ohne Wortschwall, natürlich und mit Lebhaftigfeit bar". (Salem.) - G. sammelte seine Bersuche unter bem Titel "Kranze" in 3 Bandchen (1801-5), von denen bas erfte ein Gedicht "Tobias" und feine in Wieland's Manier ge-Dichteten leichten Erzählungen, bas zweite ein großeres, mit ungetheiltem Beifall aufgenommenes herametrisches Gedicht: "Des Pjarrers Sohn von Cola", das britte "Blumen beutscher Dichter aus ber erften Salfte bes 17. Jahrhrhunderts", enthalt. Daneben gab er mit Bohlendorf ein "Boetifches Tajchenbuch" beraus (Berlin 1803), dichtete eine Tragodie: "Sophonisbe" (1808) und war be-Liebter Mitarbeiter an Zeitschriften und Amanachen. Rach feinem Tobe gab Dalem noch zwei Bandchen "Gedichte" im Anschluß an die "Rrange" heraus (1816. 1817).

Salem in der Borrede ju ben Gedichten von B.

Mukenbecher.

Gramberg: Karl Peter Wilhelm G., alttestamentlicher Ereget, geb. am 24. Septbr. 1797 zu Seeseld im Großherzogthum Oldenburg, wo sein Bater Prediger war, gest. am 29. März 1830. Den ersten Unterricht ertheilte ihm sein Bater, darauf kam er in die Schule zu Stöden, später auf das Chmenasium zu Oldenburg. 1816 bezog er die Universität Halle, widmete sich hier besonders unter Gesenius' und Wegscheider's Leitung dem Studium der Theologie und der orientalischen Sprachen, und warf sich mit Vorliebe auf die Ersorschung des alten Testamentes. Nach vollendetem Universitätsstudium war er zunächst eine Zeit lang Hauslehrer, dann Lehrer am Chmunasium zu Oldenburg, und wurde 1822 als Oberlehrer am Pädagogium zu Jüllichau angestellt, nachdem

er vorher noch die philosophische Doctorwürbe erworben. Inzwischen hatte er, wiewohl durch seine Lehrthätigteit start in Anspruch genommen, seine gelehrten Studien eifrig sortgeseht, und es war nun sein sehnlichster Wunsch, durch eine afademische Stellung in den Stand geseht zu sein, sich der Wissenschaft uneingeschränkt zu widmen. Dieser Wunsch sollte nicht in Ersüllung gehen, ein früher Tod machte seinem Wirken ein Ende. Seine vorzüglichsten Schristen, in welchen er nach dem Bordilde von Gesenius und de Wette in historisch-kritisichem Seiste und ohne traditionelle Boraussexungen die Erklärung des alten Testamentes behandelte, sind: "Die Chronit nach ihrem geschichtlichen Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit neu geprüft", 1823; "Libri Geneseos secundum sontes rite dignoscendos adumbratio nova", 1828; "Das Buch der Sprüche Salomo's neu überseht, nach seinem Inhalte spstematisch geordnet, mit erklärenden Anmerkungen und Parallelen aus dem Alten und Renen Testamente versehen", 1828, und sein Hauptwert: "Kritische Geschichte der Religionsideen des Alten Testamentes", Th. 1. 2. 1829—30. Th. 3. 4, welche er vollständig ausgearbeitet hatte, kamen nicht mehr zum Druck. Ein aussührlicher Commentar über den Bentateuch blieb unvollendet.

Bgl. Reuer Refrolog ber Deutschen, 1830. I, 270. Redslob. Grammatens, mit feinem beutichen burgerlichen Ramen Seinricus Schrenber, ber Gieben freien funften menfter. Er war in Erfurt gebonn und verfaßte Schriften über Rechentunft und Aftronomie in bem erften Biertheile bes 16. Jahrhunderts. Er gehörte der bamals mit Recht fo berühmten Biener Schule an. Gein Lehrer mar Tannftetter; ju feinen Schülern gehörte Chriftonb Rubolff, und auch Abam Riefe ichopfte aus feinen Schriften Daterial fur ben Cog. Die Rechenbucher bes G. fteben unbedingt auf ber vollen Sobe ibm Beit. Die Beichen + und - find burchweg in ihnen benutt; es finden fic in ihnen Anfange einer Buchftabenrechnung wenigftens fo weit, daß auftretende Bahlencoefficienten durch die Buchftaben a und b erfett werben. Dabei ift & ben borhandenen italienischen Muftern, insbesondere bem Lucas Paccioli nicht fflavifch gefolgt, fondern macht felbft auf eine gewiffe Eigenarbeit Anfprud, wenn er fie auch nur ein "bienftliches Bufammenziehen etlicher fconen und be benben regeln zu villerlay fachen" nennt.

Bgl. C. J. Gerhardt in den Monatsberichten der Berliner Afademie, Jahrgang 1867, S. 49—53 und Jahrgang 1870, S. 151, Cantor.

Gran: Daniel G., Deutschlands bedeutendster Frescant der Baroczeit, geboren angeblich im J. 1694, gestorben zu St. Pölten in Riederösterreich am 14. April 1757. Ueber diesen berühmten Meister hat sich urtundliches Material bisher noch wenig erschließen lassen, einige Notizen, welche ich aus Archiven übrihn schöfte, genügen nicht, ein Bild seines Lebens und seiner stuchtbara Thätigseit zu entwersen. Die alte Künstlersabel wird auch auf G. bezogen als Knabe soll er Küchenjunge in Diensten des Fürsten Schwarzenderg gewesen sin und durch seine Kohlenzeichnungen auf die Manern des Palastes Aussehn er weckt haben; der Fürst sandte ihn darauf nach Italien, wo er unter Ricci's und Solimeno's Leitung sich zum großen Künstler bildete. Die Sage bietet keinen Anlaß der Glaubwürdigkeit. Das vollständig erhaltene, tresslich geordnete zumilien-Archiv der Fürsten Schwarzenderg erwähnt unter den damaligen Küchenjungen keinen Daniel, auch keinen G.; ebenso wenig sindet sich ein Document über die Unterstützung des Kunstzsüngers durch den Fürsten. Die Ouellen geda als seinen Gedurtsort bald Wien, bald Mähren (!) an; in Wien suchte ich seinen Namens vergebens in den Matriken; doch scheint es mir glaublich, daß er ein Sohn des kaiserlichen Kammerdieners Johann Michael se Gran (se Grande) sit. bessen kamen öfters begegnet. Daß G. sich in Italien gebildet, bedarf keiner

Grau. 579

urfundlichen Beftätigung, feine Werfe bezeugen bas am ficherften. Rach feiner Rudtehr war feine erfte Urbeit bas Dedengemalbe bes Landhaufes ju Brunn (1720). Darnach wurde er hofmaler, fertigte 1726 bas Dedenbild im fürftlich Schwarzenberg'ichen Commerpalaft ju Wien, bann bie Dedengemalbe al fresco im Pramonftratenfer-Stift Grabifch in Olmut, im großen Saale ber faiferlichen Bofbibliothet ju Wien, in ben faiferlichen Luftichlöffern ju Begenborf und Schönbrunn, ber Domtirche ju St. Bolten, ber Stiftstirche ju Rlofterneuburg, ber Schwarzspanierfirche ju Wien. Dazwischen malte er viele Delbilber, bie heute in ben Rirchen und Rloftern ju Lilienfeld, Bergogenburg, Geitenftetten, Bernals. St. Bolten und in Bien gerftreut find. - G. mar ein Runftler von gang feltener Begabung, ber fich vollständig in ben Beift ber Barode binein gelebt hatte, und beffen Darftellung Lebhaftigfeit in Zeichnung und Farbe befitt, welche uns beute ebenfo entgudt als verwundert. Er berechnete genau Die Wirfung feiner Arbeit, wußte wohl überlegt feine Figuren gu componiren und ju ordnen, liebte Lichteffette, Die er mit einzig ftebenber Birtuofitat al fresco hervorzubringen verftand. Leben und Beweglichkeit brangte fich nach ben Unichauungen der Barode in all' feinen Werten entschieden und beherrschend berbor, ohne aber deshalb das Auge zu verlehen und in jenen Manierismus zu ver-fallen, ber vor und neben ihm vielfach von feinen Runftgenoffen ausgeübt wurde. Die Großartigfeit feiner Conception, Die Birtuofitat feiner Technit ficherten jedem feiner Berte bolle Anertennung, und es ift alfo begreiflich, bag Nicolai, ein fonft gang bofer Rrititus und Berhöhner öfterreichischer Runft und Cultur, Gran's Ruppelfrescen in ber Sofbibliothef gu ben ichonften ber Welt jahlt. Ueber Gran's Thatigleit ift wenig ju fagen; er icheint febr launenhaft gewesen zu fein, und war fich feiner Runft volltommen bewußt. Db er wirklich 1729-35 fürftlich Schwarzenberg'icher Gartenbirector mar, ift febr zweifelhaft. Dag er aber weder (wie die geschäftige Buchichreiberei ergahlt) bom Sofe taglich 100 Ducaten Besolbung bezog, noch als Bettler in St. Polten ftarb, ift gewiß, benn er wurde am 16. April 1757 mit ganzem Konduft in der Kirchengruft ju St. Bolten beigefest; immerhin ein Beichen ber Bohlhabenbeit; feine Tochter, Mademoifelle Catharina be G., ftarb ju Ct. Bolten am 5. Octbr. 1782. — Rach v. Schuppen's Tod erhielt G. ben Antrag, bas Rectorat ber Wiener Atademie ju übernehmen, doch er lehnte ab, weil ihm ber Gehalt ju gering war. Außer ben bier mitgetheilten Daten fonnen als Quellen nur ein Auffat im Auftria-Ralender 1847 (G. 94) und die beiben Briefe Gran's in Butow's Geschichte ber Wiener Atademie benutt werden; alles andere ift mehr ober minber Erfindung. Rabbebo.

Gran: Heinrich G., druckte zu Hagenau im Eljaß von 1489—1527. Das erste dort gedruckte Wert, welches seinen Ramen trägt, ist: "Cornutus magistri Joannis de Garlandria. Hagenoae per Henricum Gran" 1489, 4. Seine Druckerei war meistens sür den bekannten und berühmten Buchhändler Johann Rynmann, 1497—1522 zu Augsdurg lebend, thätig, und es kann wol mit Sicherheit angenommen werden, daß alle Werke, die nicht ausdrücklich den Ramen eines anderen Berlegers tragen, für Rechnung Rynmann's gedruckt wurden, was um so wahrscheinlicher ist, da die Thätigkeit Gran's sast gleichzeitig mit der Rynmann's aushört. Johann Rynmann hat zwar mehrere Druckereien sür seinen Berlag beschäftigt, allein keine so ausschließlich, wie die von Heinrich G. in Hagenau. Es mag der Grund davon wol in der Leichtigkeit und Billigkeit des Wassertransportes aus dem Rhein und Main nach Franksurt zu suchen sein, da Rynmann damals schon die Franksurter Buchhändler-Messe mit seinen Büchern bezog. Bon 1504—17 soll auch ein Heinrich G. in Hanau gesdruckt haben, doch scheinen beide eine und dieselbe Person zu sein; am wahre

580 Granvelle.

scheinlichsten liegt babei eine Berwechselung der Orte vor, da sich ein Buch mit solcher Namensbezeichnung nicht hat nachweisen lassen. Gesner hat in seiner "Buchdruckerkunst" zc., wo er allerdings auch Druckwerke der Art ansührt, dach offenbar nur die Ortsbezeichnung: Hagenoa mit Hanovia verwechselt, umsomehr, als eben er für beide Heinrich G. dasselbe Druckerzeichen angibt. Es wird also nur den G. im Elsaß gegeben haben.

Bgl. Kirchhoff, Beiträge zur Gesch. bes beutschen Buchhandels I. S. 25. Weller, Repertorium typographicum, S. 422. Seemiller, Bibliothecae Ingolstad. Incunabula typographica Fasc. III., S. 137. Panzer, Annales I. 447. IV. 331. Gesner, Buchbruckertunft, Bb. III. S. 295 u. Bb. IV. S. 147.

Reldner

Granvelle: Nicolaus Berrenot, herr von G., mar 1484 in Ornans, einem Städtchen bes Gergogthums Burgund, geboren; er flubirte in Dole Rechtswiffenichaft, tam als Abvotat nach feinem Beimatheort jurid, verheirathete fic bort 1513 mit Ricole Bonvalot, die ihm im Laufe ber Zeit 14 Rinder gebar. 1519 wurde er Mitglied bes Gerichtshofes (Barlament) von Dole, trat aber 1519 als maltre des requêtes in bie Regierungsbehörbe ber Rieberlande ein. Dort wurde bie Regentin der Riederlande, Erghergogin Margaretha, auf ibn aufmertfam und jog ihn ju wichtigeren Staatsgeschäften beran. Schon 1521 bei ben Berhandlungen in Calais leiftete er Dienfte; 1524 brauchte ibn bie Regentin bei ben finanziellen Auseinandersetzungen mit bem Bergog bon Cabopen Aber ihr Witthum; 1525 murbe er an ben Sof bes jungen Raifers Rarl V. nach Spanien geschickt. Er nahm an ben Berhandlungen mit Frankreich, Die ju bem Madriber Frieden führten, hervorragenden Antheil und erhielt nach bemielben ben Auftrag, als Bertreter bes Raifers in Frankreich über die Ausführung ber Friedensbeftimmungen ju machen. 216 1528 ber Rrieg zwischen bem Raifer und ben Frangofen unvermeidlich geworben, murbe G. in Frankreich furge Beit gefangen gehalten, eine Magregel, welche Konig Frang nicht etwa aus besonderer Entruftung über G., fonbern als Erwiderung auf bas feinem Gefandten in Spanien wiberfahrene Schidfal verfügte. Beimgefehrt, trat G. bem faiferlichen Rangler Gattinara als Gehülfe in der Leitung der allgemeinen Gefchafte ber großen habsburgischen Monarchie jur Seite; er begleitete ben Raifer und ben Rangler 1529 und 30 auf ber Reife nach Italien und Deutschland. Rachbem Sattinara am 5. Mai 1530 in Insbrud geftorben, ernannte Rarl feinen neuen Rangler ober Premierminifter, er nahm feine Politit in feine eigene Sand; aber ein großer Theil ber bon Gattinara geführten Geschäfte fiel boch G. gu. 3hn und ben Spanier Francisco be los Cobos machte Rarl gleichzeitig gu Staals rathen und Staatsjecretaren; Cobos übertrug er bie Angelegenheiten Spaniens und Italiens, G. bagegen, ber bie Burbe eines Giegelbewahrers ber Rronen von Reapel und Sicilien empfing, hatte vornemlich die Geschäfte ber Riederlande und Deutschlands zu beforgen. In die niederländischen Dinge griff G, aber nur feltener birect ein, die Bertretung ber faiferlichen Bolibit gegenüber Deutschland ruhte von 1530 ab zwei Jahrzehnte hindurch auf feinen Schultern. Gine Beichichte feines amtlichen Lebens wurde beinahe einer Darftellung ber beutiden Regierung Rarls V. gleichtommen; fie liegt außerhalb bes Rahmens biefer Biographie.

Im Großen und Sanzen wird Kaiser Karl persönlich für die von seiner Regierung besolgte Politik die Berantwortlichkeit zu tragen haben; im Einzelnen wird man sagen dürsen, daß sein Minister G. in den meisten Fällen ihm die friedlicheren Wege anempsohlen und ost ihm von raschen Thaten abgerathen habe. Wie G. über eine gewisse Meisterschaft diplomatischer Technik versügte, so zog er meistens geschickes Berhandeln und eisriges Regociiren den gewalt-

Granvelle. 581

famen Magregeln vor, er liebte ju beidmichtigen und ju befanftigen, die Gegenfage ju milbern und die Gegner ju gewinnen. Friedlicher Ausgleichung mit Frantreich rebete er wieberholt bas Bort. Die Gintracht bes Raifers mit bem Papite meinte er wieberholt weniger burch Brustiren und Ginichuchtern als burch Schmeicheln und Bureben ju erringen; felbft bie beutichen Protestanten wünschte er burch friedliche Mittel von bem befinitiven Bruche mit ber fatholifden Rirche gurudguhalten und ihre Rudfehr in ben Schoof ber Rirche ichmeichelte er fich burch Bergleichshandlungen ju erzielen. Bir find berechtigt, in bem Berfuche friedlicher Religionsverfohnung, ben 1538 ber Raifer eröffnete, in dem Experimente der Religionsgefprache, Die er 1540 und 41 anftellen ließ, Die Ginwirfung Granvelle's ausgeprägt ju feben. G. prafibirte perfonlich 1540 ber Bufammentunit in Worms. Und er führte fo geschidt bamals die Berhandlungen mit ben protestantischen Fürften, bag die Gefahr einer febr ausgebehnten antifaiferlichen Alliang umgangen und perfonliche Berbindungen awischen bem Raifer und feinen Gegnern angefnühft wurden. Die Ergebniffe bon 1540 und 41 fonnen geradegu als Siege Granbelle's über bie Bolitif ber Eiferer, unter benen Math. Beld, bezeichnet werben. Seitbem vertrat G. noch mit größerem Rachbrud ein Borgeben ber taiferlichen Politit, bas zeitweise Conceffionen bon unwefentlicher Bedeutung und außerlicher Ratur ben Proteftanten zu gewähren bereit und langfam nach und nach eine politische Machtftartung Rarls herbeiguführen berechnet war. Wenn es auch zweifelhaft ift, ob 6. bem gangen taiferlichen Unternehmen bes Religionstrieges wirflich abgeneigt gewesen, jedenfalls war er lange Beit für Aufschub beffelben; er bemubte fich auch, als Rarl fich bafur entschieben, Die reichsrechtliche Frage in ben Borbergrund ju ichieben; es mar bamals G., der bie Unterhandlungen mit Bergog Morit von Sachien und anderen Protestanten führte, beren Butritt jum Raifer ein enticheibenbes Moment fur ben Sieg bes Raifers geworben. Nachbem aber bes Raifers Beere Die Unterwerfung der Protestanten ju Stande gebracht, ba war es wiederum B., der die Unterwerfungsvertrage abichlog und in fehr umfichtiger Ausnutung ber Lage bie Fruchte bes Sieges fur ben Raifer fteigerte und pergrößerte. Während einer furgen Urlaubsreife hatte ibn im Unfang 1547 sein altester Sohn, der Bischof von Arras, vertreten. Zu einer langeren Unter-brechung seiner Thätigkeit nöthigte ihn 1549 seine Gesundheit. In Augsburg, wo er bei bem Reichstage mitwirten follte, ftarb er am 27. Auguft 1550 im Alter bon 66 Jahren. G. hatte im wohlbegrundeten Rufe geftanden eines hochft einfichtigen, hochft gewandten, ftets erfindungsreichen Staatsmannes, mit bem die auswärtigen Gefandten gerne in Bertehr traten. Der Raifer ichentte ihm unbedingtes rudhaltloses Bertrauen; es wird ergahlt, taglich habe fich Rarl bon ihm eine Aufzeichnung geben laffen, die alles enthalten, was der Raifer an bem Tage fagen und verfügen follte; in Raris vertraulicher Unterweifung feines Sohnes (vom Dai 1543) erflärte er ihn fur ben guverläffigften und unterrichtetften Rathgeber in allen europäischen Fragen. Rur eine Schwäche wurde bisweilen an ihm bemertt: G. liebte reich ju werben und feine Familie reich ju machen; er nahm bon allen Geiten gern Beschenke und Ehrengaben an; er erbaute in Befangon einen prachtigen, mit Runftwerfen und Buchern geschmudten Palaft; er verftand es für feine Familie ju forgen. Er brachte zwei Schwäger in hobe Boften, querft ben Bruder feiner Frau, François Bonvalot, welcher 1537 Abt von Saint-Bincent in Besangon und 1544 Ergbischof von Besangon wurde, baneben aber mehrere Jahre faiferlicher Gefandter in Frankreich mar und auch mehrfach zu vorübergehenden diplomatischen Auftragen gebraucht und von bem Raifer in bochftem Unfehen gehalten murbe († 1560); neben ihm verbantte ber Mann einer jüngeren Schwefter feiner Frau G. feine Stellung, Jean be Saint-Mauris (geb. 1479), seines Faches juristischer Professor und Richter, ber 1544—48 in tritischer Zeit die wichtige Gesandtschaft in Frankreich versah, von der zurückgekehrt er an die Spize des Staatsrathes in Brüffel gestellt wurde

(† 1555).

Bon Granvelle's fünf Sohnen haben brei eine politische Rolle gefpielt. Der altefte war Unton G. - befannt unter bem Ramen bes Carbinal G. geb. in Befangon am 20. August 1517, er ftubirte in Padua, Paris und Lowen. Dem geiftlichen Stande bestimmt, murbe er bon feinem Bater gang offenfundig ju feinem Rachfolger erzogen und fruh in die große Politit eingeweiht; fruh legte er hervorragende politische Begabung an den Tag. 1540 gab man ibm bas Bisthum Arras. 1543 gewährte man ihm in Tribent, wo fich bas Concil perfammeln follte, in Gegenwart ber papftlichen Legaten eine Rebe au halten, eine elegante lateinische Stilubung nach ben gegebenen Gefichispuntten ber foilerlichen Bolitit in der firchlichen Frage. Nachbem diese erfte Probe offentlichen Auftretens mit Beifall belohnt mar, jog ihn der Bater mehr und mehr in bie Staatsgeschäfte hinein: von 1545 begegnen wir auf Schritt und Eritt in ben Staatshandlungen und in ben Staatspapieren Rarls V. ben Arbeitefpuren bes jungeren G. Gleichsam als ob es etwas felbstverftandliches mare, erbte nach bem Tobe bes Baters ber Sohn Stellung und Ginflug bes leitenben Staatsmannes. Er war ehrgeigig, ftrebfam, eifrig, aber er war anmagend, ftoly und hochmittig. Jene Gabe ber leberredung und Unterhandlung, die ben Bater in fo hohem Grabe ausgezeichnet, befag ber Cohn nicht; und auch bas Urtheil burfte mol als ein begrundetes ericheinen, daß die Beite bes politifchen Blides. bie fichere Behandlung von Berfonen und Berhaltniffen, burch bie gur Beit bes alteren G. Raifer Rarls Staatstunft ihre großen Erfolge fich errungen, bei bem jungeren G. nicht mehr in ausreichendem Dage vorhanden gemefen : Die politifde Lage als Meifter zu beberrichen, war ihm nicht lange mehr bergonnt. 2Bol flagte er felbft fiber bes alternden Raifers immer ichwerer gu behandelnden Charafter; ficher aber bleibt es, daß auch er die Fehler feines herrn nicht vollftanbig ju berbeffern bermocht. Als Rarl fich aus Deutschland gurudgesogen. blieb B. bei ihm in ben Riederlanden, ftets an der Spige der allgemeinen Beichafte bes taiferlichen Weltreiches. Auch nach Rarls Rücktritt von der Regierung ließ Ronig Philipp II. ihn in ben erften Jahren vollftandig in berfelben Stellung: Die Berhandlungen Des allgemeinen Friedens bon 1559 gingen noch durch feine Sand. Dann aber, als Philipp nach Spanien ging, wurde Granvelle's Bunfch, Leiter ber allgemeinen Beltpolitit Spaniens gu merben, nicht erfullt, er mußte in den Riederlanden gurudbleiben und fich mit bem maggebenben Ginflug auf Die Regierung ber nieberlande begnugen. Der Regentin, ber Bergogin Margaretha bon Barma, murbe er gur Geite geftellt als ihr erfter Rathgeber und Rubrer; bei ber Reuordnung ber nieberlanbifden Bisthumer erhielt G. bas Erzbisthum Mecheln und furz barauf bom Papft Bius IV. bas Carbinalat (1561). Sein Stoly und hochmuth verwickelte ihn bort balb in heftigen perfonlichen Conflitt mit ben Erften bes niederlandifchen Abels. Und ber fachliche Biberfpruch amischen feinen und feines Ronigs politischen Tenbengen und ben Anschauungen ber Abelsopposition machte auf bie Dauer fein nieberlandifches Amt unhaltbar; felbft Ronig Philipp, ber anfange fest an B. gehalten, murbe fchlieflich überzeugt, nachgeben ju muffen. Auf beimlichen Befehl feines Ronigs verließ G. Bruffel anfangs bes 3. 1564, icheinbar auf feinen Bunich nur zu einer Urlaubsreife, fattifch aber, wie ihm felbft wohlbefannt, aus dem Umte ausscheidend. G. verweilte dann, begleitet von feinem Secretar Juftus Lipfins, einige Zeit in Befangon. Gein Briefwechfel mit ben leitenben Politifern der habsburgischen Lander dauerte noch fort. Berade in Befangon

Granbelle. 583

nmelte sich bieser gewaltige, für das Studium des 16. Jahrhunderts so reichtige Schat von Staatspapieren an. Ende 1565 ging G. auf Philipps Besehl ch Rom, die diplomatische Bertretung der spanischen Politik dei der Eurie zu terstüßen, zunächst um das Conclave mitzumachen. In Rom brachte er 1571 die zu gegen den Türken zu Stande. Bon dort hatte er sich auch der Verwaltung Königreiches Neapel 1571 vorübergehend anzunehmen. Auch war von seiner icksehr in die Niederlande die Rede. Rachher, 1579, rief ihn Philipp wirtlich ch Madrid und so übte G. noch zuletzt auf die Weltpolitik wieder größeren nfluß aus. 1584 wurde ihm das Erzbisthum Besançon verliehen. G. † am Septbr. 1586 in Madrid.

Sein Bruder war Thomas Perrenot, Gerr von Chantonnab, Graf von inte-Croix, geboren am 4. Juni 1521; er biente im Saufe bes Raifers und in Umgebung bes faiferlichen Prinzen Philipp. Mehrfach hatte er vertrauliche iftrage zwischen ben Gliebern ber faiferlichen Familie auszurichten; mit Ergezog Maximilian befreundete er fich perfonlich. 1549 heirathete er eine fehr che Dame, Belene, aus ber Familie Brederode. Philipp machte ihn 1560 m Gefandten in Franfreich. Stoly und nachbrudlich machte er als cher feine Unfichten geltend, ben Sugenotten fehr enschieden Feind, ber Rerung mit migtrauischer Ruble ein icharfer Beobachter, ben eifrigen Ratholifen gegen Schuger und Forberer. 1564 aus Frankreich abberufen, ging er 1565 Befandter nach Wien an ben Sof bes neuen, ihm nahe befreundeten Raifer aximilian II. Auch hier bewies er feinen tatholifchen Gifer und feine politifche tergie. 1570 entband ihn Philipp von diesem Posten. Er fehrte frant in Beimath gurud und ftarb in Untwerpen im Februar 1571. Geine aus rankreich und aus Deutschland erstatteten Berichte gehören zu den wichtigsten plomatischen Quellen für die Geschichte bes Jahrzehnts, 1560-70; fie haben gang bestimmtes charafteriftisches Geprage an fich, und verrathen Originalität Muffaffung und bes Musbrudes, Scharfe und bisweilen Bitterfeit bes Urtheiles er die Menichen, mit benen er zu thun gehabt hatte.

Der jungfte Sohn bes alteren G. mar Friedrich Berrenot bon Chamgnen, geboren in Barcelona am 3. April 1536. Dem Leben bes Rriegers widmet, diente er im heere des Raifers und bes fpanifchen Konigs feit 1550 to wurde 1558 auch im Hofdienst verwendet. Nach Philipps Abreife ließ er in das Treiben des niederländischen Abels hineinziehen und betheiligte geitife fich fogar an der Opposition gegen die Regierung. Erft als Alba heranihte, wich er gurud und lebte ruhig in Befangon. Bon Alba gerufen, murbe 1571 Bouverneur in Antwerpen. Er nahm eine vermittelnde Stellung ein Rampf der Parteien; er widerfprach Alba's Regierungsgrundfagen, blieb aber atholit; er wollte bes Königs Gerrichaft treu erhalten, aber zugleich bie nieberndifche Gelbständigkeit ichugen. Diefe Mittelftellung jog ihm Unannehmlichten bon beiden Seiten gu. Mit Alba ftand er fchlecht und mit Alba's Rachger, Requefens, nicht viel beffer. Gegenseitiges Diftrauen beherrichte fein erhaltniß ju Don Juan de Auftria und felbft mit dem ihm anfangs gunftiger finnten Aleffandro Farnese gerieth er in öffentliche Bandel. Dehr als fechs ahre war er Gesangener (1578—84). 1584 aufs neue angestellt, mußte Far-se ihn 1592 absehen und exiliren. Sein persönlicher Charafter war von echthaberei, Zantsucht und Rergelei erfüllt. Er ftarb in Dole 1600. — Er t eine Angahl von Dentschriften verfaßt (1860 in den Publicationen der ciété de l'histoire de la Belgique gebrudt als "Memoires de Frederic Perret Sieur de Champagney 1573-1590 avec notice et annotations par A. de baulx de Soumoy).

Die oben erwähnte Brieffammlung in Besançon hat den Stoff zu der schiedenen Arbeiten geliesert: Prosper Ledesque, Memoires pour servir a l'histoire du cardinal de Granvelle. 1753. Courchetet, Vie de Granvelle. 1761. Berthod, Memoires concernant quelques manuscrits de l'abbaye de Saint-Vincent de Besançon. 1777. Papiers d'état du cardinal de Granvelle, publiés sous la direction de Ch. Weiss (Dec. in. s. l'hist. de Fr.) 1841 ss. 9 vol. erschienen, dis 1565 reichend. Bon 1565 ab schließt sich jest an Correspondance du card, de Gr. 1565—1586 publiée par Edmond Poullet I. 1877. (Coll. des Chroniques belges inédites.)

Mauren brecher.

Grapo: Zacharias G. b. J. (Grapius), geboren zu Rostod am 6. October 1671, studirte hier 1689, in Greisswald 1690, wieder in Rostod 1692 und in Leipzig 1694, wurde hier 1694 Magister und eröffnete Collegia ling. orientalis et philosophica. 1696 kehrte er nach Rostod zurück, wurde 1697 Baccalaureus, am 8. April 1699 Archidiacon an der St. Jacodi-Kirche und 1699 Licentiat der Theologie und ordentlicher Prosessor der Physik und Metaphysik, 1701 Doctor der Theologie, 1704 Prosessor der Theologie, am 9. Febr. 1713 Consistrath und Superintendent, starb aber schon 2 Lage später, am 11. Febr. 1713. Bon seinen Schristen sind zu erwähnen: "Theologia recens controversa" (mit seinem Bildniß) in 4 Theilen. — "Historia literaria Alcorani". — "Ahmet Ben Abdallae epistola theologica de articulis quibusdam sidei".

Bgl. das Evangelische Rostod ober Kurger Bericht von der Stadt Rostod Resormation. Rost. 1707. From m.

Gras: f. u. Graß.

Grafer: Johann Baptift G., Dr. philos., wurde am 11. Juli 1766 ju Eltmann in Unterfranten geboren, ftudirte in Bamberg und Burgburg und erhielt ichon im 20. Lebensjahre die philosophische Doctorwarbe. Er wurde hierauf nach absolvirtem Seminarcurfus in Burgburg jum fatholifchen Prieftet geweiht und bald barauf Lehrer und Mitbirigent ber ablichen Bagenanftalt ju Salzburg. 3m 3. 1804 murbe er als Profeffor ber Theologie nach Landshut verfett, aber icon in bemfelben Jahre als Schulrath nach Bamberg bernfen, wo er bis jum 3. 1810 mit großem Gifer wirfte. hiernach ging G. auf ben Bunich feiner Beborde in gleicher Eigenschaft nach Baireuth, wo er fich um bie Borbilbung junger Lehramtscandibaten Berdienfte erwarb. 218 1825 Die Stellen ber Rreis-Schulrathe aufgehoben murben, erhielt er feine Benfion und lebte von ba ab gang ben Wiffenschaften, insbefonbere aber pabagogischen Studien und dem Berkehr mit geiftreichen Mannern, ju denen besonders Jean Paul gehörte. Er ftarb 1841 am 28. Februar in Baireuth. G. ist einer der ersten deutschen Babagogen, welche die Lehre von der Erziehung und dem Unterrichte wiffenichaftlich geordnet und bargestellt haben. Geine Sauptschrift ift bie "Divinitat oder bas Princip der einzig mahren Menschenerziehung", 1811. Der Grund-gedante ift, daß der Mensch burch sich selbst, durch freie Gesinnung und That, bas Cbenbild ber Gottheit in feinem Leben barftelle ober bas Divine (Gottliche), das ihm, entgegen dem Animalischen (Thierischen), eingeboren ift, in feinem Leben nachweise. Wir bedürfen biergu einerseits eines Dufters, bes Gottmenfchen, Cohnes Gottes, - andererfeits aber auch ber Unterftugung ber bereits gereiften Menfchen. Grafer's prattifches Streben fnupfte fich mit Beftaloggi an Die Anichauung, und aus biefer leitete er bie Renntnig ber gewöhnlichen Lebensberhaltniffe und bie bamit verfnupften moralifchen Pflichten ab. 218 Anfchanungsmittel, als an das Borleben bes Rinbes, an die Familie fich anschließende Geistesgymnaftit erfannte er bas Wohnhaus und zwar zunächft bas Mobell

Grafer. 585

eines folden. Er theilt nun ben an bas Wohnhaus gefnüpften Unterricht in der Moral und den Realien in vier Curfe, nämlich 1) Betrachtung des Saufes als Wohnplages der Zusammenlebenden, 2) Betrachtung der Bewohner beffelben, 3) Betrachtung ber hauslichen Bedurfniffe ber Bewohner, und 4) bes mechfelfeitigen Umganges burch bie Sprache. G. befampfte außerbem die bamale auftauchende Lefemethode Stephani's und feste an beren Stelle bie jest allgemein verbreitete Schreiblefemethobe, wobei er in die Absonderlichfeit verfiel, Die Buchftaben als Bilber ber Munbformen und Munbftellung beim Sprechen anguieben. Much für ben Unterricht ber Taubstummen intereffirte fich G. lebhaft, wollte aber biefe Ungludlichen nicht ifolirt, fonbern in Gemeinichaft mit ben Bollfinnigen unterwiesen wiffen, weil er bon biefem gemeinfamen Berfehre Gutes fur Die Gesammtbilbung hoffte. - G. hatte teinen Beruf jum geiftlichen Stanbe und löfte fich auch ganglich von biefem burch feine fpatere Berbeirathung los. Diefem Berhaltniffe entsprachen auch feine Unfichten über ben Religionsunterricht, welchen er möglichft von ftrengem Confessionalismus zu befreien ftrebte. Er wollte mit Sailer Tolerang und Berfohnung ber Gegenfage, aber er fuchte fie nicht, wie biefer, in ber glaubenstreuen Liebe, fondern mehr in ber Berichwommenheit und Berflachung beffen, was den Kern und die Bafis des Chriftenthums bilbet. — Außer der erwähnten Divinität schrieb G. noch: "Die Elementarichule fürs Leben in ihrer Grundlage", 1817. - "Die Clementarichule fürs Leben in der Steigerung", 1828. — "Der durch Gefühl und Tonsprache der Menschheit wiedergegebene Taubstumme", 1829. — "Das Berhältniß des Elementarunterrichtes zur Politit der Zeit", 1835. Alle diese Schriften fanden ungeachtet ihrer praftifchen Richtung unter ben Glementarlehrern berhältnißmäßig wenig Berbreitung, einerfeits wegen ber wiffenschaftlichen, nicht leicht juganglichen Form, andererfeits wegen ihres hohen Breifes. Der Lehrer Ludwig in Binblach, einer ber tuchtigften Schuler Grafer's, fuchte beffen Ibeen popularer 2. Rellner. au machen.

Grafer: Andreas G., geboren 1817 in Almen (wo fein Bater Pfarrer war) im Siebenburger Sachsenland, ftubirte, nachbem er bas Chmnafium in Mediaich absolvirt, 1834-36 in Berlin Theologie, Philologie und Geschichte und trat nach feiner Rudtehr junachft als Lehrer am Mediafcher Symnafium in den Dienft der evangelischen Landestirche. Im J. 1849 wurde er Rector der, mit durch seine wissenschaftliche Bildung, seine Lehrgabe und feine Berufstreue in freudigem Aufftreben begriffenen Anftalt, an ber er namentlich auch burch feinen anregenden Unterricht in der baterländischen Geschichte fehr nachhaltig wirtte und die unter feiner Amtswaltung burch feine und des gefammten Lehrercollegiums trot farglichfter Gehalte begeifterte und opferwillige Initiative fur einen Theil der Schuler burch freiwillige Beitrage einen Freitischionds von fast 4000 Bulben erhielt. 3m Dai 1855 mahlte ihn die Gemeinde Wurmloch jum Bfarrer, im April 1863 trat er als ermählter Dechant von Schelf an bie Spige Diefes Rirchenbegirfs, wie ihn bereits im April 1861 Die erfte Landestirchenberfammlung jum befignirten Erfagmann bes Lanbesconfiftoriums gewählt hatte. Bum Buftandetommen ber Berfaffung, auf Grund beren biefe tagte und welche Die Autonomie ber evangelischen Landestirche nach jahrelangen Berhandlungen mit ber Regierung auf ber alten landesgesehlichen Grundlage wieder berftellte, hatte B. wesentlich auch dadurch beigetragen, daß er unter ben Bertrauensmannern, welche ber Gultusminifter bem Bunich ber Rirche entsprechend gu einer allfeitig befriedigenden Bereinbarung bezüglich ber Ordnung ber Rirchenberhaltniffe im Commer 1860 einberufen hatte, in erfprieglicher Beife mitwirtte, Diefe bon bem Ginflug und ben Schwantungen wechfelvoller politifcher Ginrichtungen fortan au befreien. Die wiffenschaftliche Thatigfeit Grafer's, ber von 1844 an 586 Grafer.

Ausschufmitglied bes Bereins für fiebenburgische Landestunde mar, bewegte fich auf bem Weld ber fiebenburgifchen Beichichte und hatte inebejondere Die grundlichere Erforschung ber Geschichte und Entwidlung der fachfischen Nation im Auge. Das Archiv bes Bereins für fiebenburgifche Lanbestunde enthalt einen Theil jener Arbeiten, barunter in ben "Statuten bes mebiafcher Capitels von 1397" und in "Caraffa's Project, wie Siebenburgen unter t. t. öfterreichifdet Devotion zu erhalten, an Raifer Leopold, bom Jahre 1690" (Bereinsardin, neue Folge, Bb. I) wichtiges Quellenmaterial, in ber "Steuerberechnung in ben zwei Stuhlen von 1579, 1580, 1586" (Bereinsarchiv a. a. D.), im "Siebenburgifchen Steuerwefen 1720-1727" (Bereinsarchiv, neue Folge, Bb. IV) lebr reiche Aufschluffe auf biefem noch wenig burchforschten Gebiete. Geine werthvollen "Geschichtlichen nachrichten über bas Debiafcher Gumnafium" find in dem erften Brogramm Diefer Anftalt (1852) mitgetheilt; Die "Umriffe gur Geichichte ber Stadt Mediafch" (hermannftadt 1862), meift auf urfundlichen Studien beruhend, find auch badurch bedeutfam, bag in ihnen der erfte Berfuch einer Monographie von einer fachfischen Stadt porliegt. In bem 1852 in Kronftabt ericienenen, unter feinem Bolle vielgelefenen Buche "Stephan Ludwig Roth nach seinem Leben und Wirten", ben der ungarische Regierungscommissat Cfany wegen "Aufwieglung gegen die, durch hundertjährige Gesetz gesicherte Unabhangigfeit Ungarns und bas, auch burch die treubruchige Dynaftie feierlicht beftätigte Unionsgeset" am 11. Mai 1849 in Rlaufenburg als Rebellen batte erichiegen laffen, hat G. einem ber bebeutenbften Gobne feiner Baterftabt und feines Boltes ein dauerndes Denkmal geseht. Ihn selbst hat leider auch viel zu frühr in den besten Jahren seiner Mannestraft am 11. Januar 1869 der Tod plotlich einer nach vielen Richtungen bin noch viel Tuchtiges verheißenben Thatigfeit entriffen.

Eine turge notig in Traufch, Schriftfteller-Beriton II. 15. Teutich. Grafer: Daniel G. (fiebenburgifch-fachfifcher Siftoriter), geb. ju Bermannftabt, wo berfelbe 21 Jahre lang bas Amt eines Mitgliedes bes Rathscollegiums befleibete. Um 22. Marg 1769 ward er in die Reihe ber Genatoren augenommen, fungirte theils als wirkliches Rathsmitglieb, theils als Stubleichter (1777-81) bis zu bem 3. 1790, in welchem er aus bem Magiftratsrathe ichied und bann bis zu feinem am 2. Auguft 1797 erfolgten Tobe bie Stelle eines Sachwalters innehatte. Durch eine Reibe von Jahren war ihm jugleich mit bem Senatorsamte bie Leitung bes Stadt= und Nationalarchibs übertragen. Mus ben feiner Obhut anvertrauten Urfundenichagen floß fur ihn eine reicht Quelle gefchichtlicher Ertenntnig, Die er beftens ju verwerthen fuchte. Das Buchlein, welches er über ben "Berfaffungszuftand ber fachfifchen Ration in Siebenburgen" nach archivalischen Quellen im 3. 1790 veröffentlichte, lent mehr burch ben Biberfpruch, ben es im Lager ber Sachfenfeinbe fand, ale burch den inneren miffenschaftlichen Werth, ber - nach bem Magftabe jener Beit gemeffen - nicht allzugering angeschlagen werden barf, die Aufmertfamteit auf Die Diener lateinische Zeitung (Dr. 15 bom 3. 1790) brachte nämlich eine in leidenschaftlichem Tone gehaltene Kritif bes Buches, Die fich nicht mit gegen bie Ausführungen bes Berfaffers richtete, fondern viele, Die fachfifche Ration beleidigende und bas Sachfenrecht frankende Stellen enthielt. Die durch biefen Artifel hervorgerufene Beunruhigung war fo bedeutend, bag die Sache in ber fachfischen Rationsuniverfitat, die eben damals gum erften Dale nach ber Bieber herstellung ber Berfaffung (Dai 1790) versammelt war und fich jur Suterin bes angefochtenen Rechtes gang befonders berufen fühlte, gur Sprache und Ber handlung tam. In Folge ber von ber nationsuniverfitat bei ber ungarifden Statthalterei geführten Beschwerbe erschien bann im Juli in ber genannten

Grashof. 587

Ofener Zeitung (Ar. 28 vom J. 1790) ein feierlicher Widerruf der Recension.

— Außer dem genannten Buche schrieb G. eine "Abhandlung, daß die sächsische Ration den fundum regium jure seudali besitze", welche im Manuscript vorbanden ist.

Bgl. Traufch, Schriftfteller-Lexiton, II. Bb. G. 15. v. Bieglauer. Grashof: Julius Berner G., Cohn von Rarl Friedr. August G. (1. 11.), gelehrter Theologe, preugischer Confiftorial- und Schulrath ju Roln, wurde am 4. Octbr. 1802 ju Brenglau geboren, mo fein Bater Gymnafialrector war. Rach ben Freiheitsfriegen folgte er feinem Bater, ber in Nachen und Roln eine bedeutende Birtfamteit gefunden hatte. Der Sohn ftubirte unter Bude und Giefeler von 1820-23 ju Bonn, mar eine Beit lang Religionslehrer an bem bon feinem Bater geleiteten Carmeliter-Collegium ju Roln, barauf Conrector ju Moers und von 1826-30 Divifionsprediger ju Trier. In gleicher Gigenichaft fam er 1830 nach Roln, wo er auch wieber bie Religionslehrerftelle am Friedrich - Wilhelm - Chmnafium übernahm, und 1841 bie Stelle feines berftorbenen Baters als Regierungsichulrath bei ber foniglichen Regierung ju Roln Mls Beamter bewies G. große Pflichttreue, Bunttlichkeit und Befonnenheit. Als Leiter firchlicher Bereine, 3. B. des Buftav-Abolf-Bereins und bes Bereins für Ifrael ic. hat er fich ebenfalls ausgezeichnet. Als Schriftsteller bat er mehrere Arbeiten über Berbefferung ber lutherischen Bibelübersetzung, und einen "Leitsaben für ben Unterricht in ber allgemeinen Weltgeschichte", 3. Aufl. Effen 1840, fowie gehaltvolle Auffake in ber theologischen Zeitschrift: Studien und Rrititen, und in ber von Rigid und Sad begründeten Monatsichrift für die evangelische Rirche der Rheinproving und Weftfalen veröffentlicht. Er ftarb am 25. Juni 1873, nachbem ihm bie theologische Facultat ju Bonn einige Jahre borber die Doctorwurde verlieben hatte.

Nefrolog Grashoj's in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins IX, S. 244 ff.

Ein älterer Bruder von J. W. G., Projessor Karl G., geb. am 5. Juni 1799 zu Prenzlau, gest. am 15. Febr. 1874 zu Bophard, war von 1821—69 Lehrer am Ghmnasium zu Düsseldorf. Er veröffentlichte in den Programmen dieser Anstalt einige durch sorgiältige Forschung und saubere Ausarbeitung schätzenswerthe Abhandlungen über Homerische Lexitologie und Textkritik ("Ueber das Schiss bei Homer und Hesiod", 1834; "Ueber das Fuhrwert bei Homer und Hesiod", 1846; "Zur Kritik des homerischen Textes in Bezug auf die Abwersung des Augments", 1852; "Das Hausgeräth bei Homer und Hesiod", 1858).

Grashof: Rarl Friedrich Auguft B., ausgezeichneter Schulmann und prengifcher Regierungs- und Confiftorialrath ju Roln nach ben Befreiungstriegen. Er wurde am 24. Auguft 1770 ju Groß-Germersleben bei Magdeburg geboren, wo fein Bater Juftigamtmann war. Rach bem Tobe feines Baters tam er auf bas Lyceum ju Afchersleben, fpater in bas Baifenhaus ju Salle und auf bie Domichule ju Magdeburg, welche bamals unter bem Rectorate bes befannten Rectors Funt ftand, ber viele ausgezeichnete Schuler gebilbet hat, benen bas Bild bes frommen und charaftervollen Dannes ftets im Gedachtnig blieb. 3m Berbfte 1789 (gur Beit ber erften Abiturientenprufungen an ben preugischen Symnafien) bezog G. die Univerfitat ju Salle, wo er als Theologieftubirender bis 1792 perblieb. Als Canbibat ber Theologie trat er 1794 eine Lehrerstelle an bem Babagogium ber Realichule zu Berlin an, welches nachher zum Friedrich-Bilhelm&-Gymnafium erhoben wurde. Bier Jahre fpater erhielt er bie Conrectorftelle am Lyceum gu Prenglau, beffen Rectorat ihm 1810 gu Theil murbe. Alls bas 3. 1813 anbrach, trat B., wie damals jo manche Schulmanner, in bas preugische Beer und wirfte mit Begeifterung durch Rebe und Borbild fur Die

Freiheit bes Baterlandes. Der Schlacht bon Leipzig hat er beigewohnt, and murbe er bei feinem organisatorischen Talent vielfach für bie Beschäfteleitung be Krieges verwandt. Um 14. Juli 1814 erhielt er als provijorischer Director be öffentlichen Unterrichts eine Unftellung bei bem gleich nach ber Entfernung ber Frangofen bom deutschen Boben gebilbeten Generalgouvernement in Machen, bo wo er zur Reorganisation bes beutschen Unterrichts eine Rundreise burch mande Departements des Bezirks machte. 3m 3. 1816 wurde er als Confiftorial- mb Schulrath an bas neuerrichtete Confiftorium ju Roln a./Rh. berfest. 3m 3. 1820 übernahm er auch die Leitung einer höheren Schulanftalt, des fogenannten Carmeliten-Collegiums ju Köln, welches im 3. 1825 zu einem Gymnafium p hoben murbe und ibater ben Ramen Friedrich-Bilbelme-Gomnafium erhielt. In diefen beiben Aemtern als Schulrath und Somnafialdirector ift er am 4. Dan 1841 gu Roln verftorben. Ueber feine Sauptwirtfamteit als preußischer Beamle am Riederrhein für Schule und Rirche hat G. eine Schrift veröffentlicht, welch hiftorischen Werth hat, nämlich "Aus meinem Leben und Wirten, jugleich all Beitrag jur Beschichte ber Rheinproving in Binficht auf Rirche und Soule Erfter Band. Effen 1839, 8. Bur Musarbeitung bes zweiten Bandes ift 6 nicht getommen. 218 Lehrer war fein Sauptfach die Dathematit. (Bal .. These sphaerologicae", Berlin 1806, worauf ihm die philosophische Doctorwurde w ber Facultat ju Frantfurt ertheilt murbe, und ein Programm bon 1826: "lebe Die erften Begriffe ber Geometrie, junachft mit Begiehung auf Barallelen-Theorien. Aber auch in ber beutschen Litteraturgeschichte, in ber philosophischen Bropadeun und in der allgemeinen Sprachlehre mar fein Unterricht, insbesondere auch fein Bortrag, febr anregend; ben Standpuntt bes begeifterten preugifchen Patriote behielt er bis ju feinem Tobe. Das ichone Jubelfeft ber Freiwilligen bu 1813 gu Roln am 3. Februar 1838 (vgl. bie treffliche Schrift bes Dichtes Immermann: Das Geft ber Freiwilligen ju Roln am Rheine, Roln 1838), me fo viele eble beutsche Danner erichienen, bat B. noch mitgefeiert.

Bgl. die oben genannte Autobiographie, ferner Retrolog Grashof's bon Prof. Hoß im Schulprogramme des Friedrich-Wilhelms-Gymnafiums zu Köln von 1841.

Grasmayr: Johann Georg Daniel G., Maler, Sohn eines Gloden gießers, geb. 1690 zu Brixen, erhielt seinen ersten Unterricht bei Joseph Albert in Fleims, studiette dann zu Benedig unter Karl Loth und zu Kom unter Treifant. Er verweilte sieben Jahre in Italien. Sodann ging er nach Deutschland und Lothringen, hielt sich als Hosmaler in Mannheim auf, malte im Schlose Fürsten Fürstenberg zu Donaueschingen, ließ sich aber endlich 1724 zu Wiltan nieder, wo er 1751 starb. G. war ein sruchtbarer Maler, Altarblätter, historische Staffeleigemälbe und Landschaften gingen aus seinem Pinsel hervor; man tabelt an ihm das brandige Colorit, das er von seinem ersten Lehrer Albert beibehalten hatte, lobt aber seine Zeichnung und Composition. In Livol sind viele seiner Schöpfungen. Joseph Sperges Freiherr von Palenz, faiserlicher Hosprath und Besörderer der schönen Künste, setzte seinem Lehrer G. in der Kirche zu Wiltan ein Dentmal, woraus des Künstlers Bildniß von Franz Zauner in Maxmor ausgestellt ist.

Anton G., sein Bruder, geb. zu Brigen, lernte bei Fint in Rlausen und Trevisani in Rom und starb in Augsburg. Er malte in der Weise seines Bm

bere und gab fich auch mit Rupferftechen ab.

S. Tirolisches Künstlerlerikon, Junsbrud 1830. B. Schmidt. Graß: Abraham G., ein Rürnberger Bildhauer, welcher besonders Ornamentales ausführte, n. a. im J. 1613 die Kamine in den Gängen des Kurnberger Rathhauses sertigte. Er starb um das J. 1630.

Doppelmahr, Rachrichten von Rürnbergischen Rünftlern (Rürnberg 1780). R. Bergau.

Graß: Rarl Gotthard G., Maler und Dichter, geboren gu Gerben in land am 19. October 1767 (n. St.), geftorben gu Rom am 3. Auguft 1814, ber Sohn bes Paftors Rarl Johann B. (geboren im Siffegall'ichen Rirch-I Liblands am 29. Dai 1720, geftorben ju Gerben am 10. December 1796). irte 1786-89, wie biefer, in Jena Theologie und bereifte, nachdem er schon prere Fugreifen in Deutschland gemacht, 1790 auch die Schweig, wo fich in eine große Reigung jur Landichaftsmalerei regte. 3mar fehrte er, um eine rre zu suchen, nach der Beimath gurud, doch beschäftigte er fich nun außer theologischen Studien auch mit Zeichnen und gab darin in Riga Unterricht. 6 hatte er enblich taum eine Stelle als Brediger bei einem Landedelmanne Sungel erhalten, als ihn die Untreue feiner Braut veranlagte, nicht nur em Umte, fondern auch feinem gangen Berufe den Ruden gu tehren und fich ber ins Ausland ju begeben. Er ging wieder nach ber Schweiz und wide fich nun gang feinen Lieblingeneigungen: ber Malerei und ber Boefie, juin Burich, wo er fich an ben Landichaftsmaler Ludwig Beg anichlog, bann Thur, wo er in ber Familie v. Salis Die gaftlichfte Aufnahme fand. Auch thte er 1801 einige Monate in Paris gu. 1803 begab er fich nach Italien. Rom trat G. namentlich ju dem Schriftsteller Philipp Jofeph b. Rebfues, ibn wegen feines gemuthlichen Wefens und feiner unter Runftlern feltenen emeinen Bilbung lieb gewonnen, in freundichaftliche Begiebung. Rebfues m ihn 1804 auf feine Roften nach Sicilien mit, wohin er mit R. F. intel einen Ausflug machte, und hat ihm in feiner als Manuftript hinterenen Autobiographie nachgerühmt, daß er auf diefer Reife nicht blos "durch te Gabe der Sparfamteit und flugen Einrichtung fehr nütlich geworden" fei, bern daß er auch die Zeit und Gelegenheit aufs beste ausgenutt habe, um Stiggenbuch zu fullen und feine entfernten Freunde burch poetische Epifteln erfreuen. "G.", meint Rehfues a. a. D., "batte wirklich viel Unlage jur chtfunft; aber fie war wenig ausgebilbet, und er nahm es mit Sprache und thmischer Technit etwas ju leicht. Seine in ber Welt gerftreuten Gebichte bienten gefammelt zu werben, weil fie voll ber berrlichften Buge aus ber fe bon mertwirdigen Situationen und Stimmungen find und fich immer einen bedeutenden Ort bes claffifchen Bobens anfnupfen." Gein offenes ge für bie "große, reiche, berrliche Ratur", die, um mit G. felbft gu reben, 3 "bas Thema feiner Seele" war, ließ ihn auch als Maler ben Charafter lerifcher Begenben mit größtem Blud auffaffen; namentlich berftand er es, der Beleuchtung der Ratur die ichonften Augenblide abzulauschen. In Del malen begann er erft nach einem mehrjährigen Aufenthalte in Sicilien, wo im Maltefer-Comthur b. Rechberg einen Brotector gefunden hatte. Diefem mete er auch die erft nach feinem Tode erschienene "Sicilische Reife, ober Sauge aus bem Tagebuche eines Landichaftsmalers" (1815, 2 Thie. mit Rupjern); das Cotta'iche "Morgenblatt", welches ichon feit 1808 Gedichte berichiedene Auffage von G. veröffentlicht hatte, brachte 1815 (Rr. 251 ff.) ge Bruchftude aus feiner "Sicilifchen Reife" jum Abbrud. Bon Sicilien te B. über Reapel nach Rom gurud. Sier wurden mehrere feiner ficilianin Bilber bom Ronig Murat angetauft; bon feinen übrigen muß fich ber gte Theil in feiner Beimath, namentlich in Reval, befinden, woher ihm fig Bestellungen famen. In Rom glaubte G. boch noch burch ein Weib flich werben zu tonnen, boch foll er fich barin abermals getäuscht haben. n fruher Tod", fagt Rebfues, "entriß ihn einem Leben, das ihm viel Ibig geblieben war. Im Barorpsmus eines higigen Fiebers raffte er fich

vom Lager auf und stürzte die Treppe hinunter." Bon seinen Schriften sind noch zu nennen: die "Fragmente von Wanderungen in der Schweiz, nebst die Kupsern vom Rheinfall nach sorgsältig genauen Handeleichnungen" (1797), die Erklärungen zu sechst von Ludwig Heh nachgelassenen radirten Naturprospecin (1800) und eine Anzahl poetischer und prosaischer Ausstein Schiller's "Rhen. Thalia", in Zichoste's "Erheiterungen", in den "Erzählungen für underdorbene Familien" (Bd. I., 1810), in Mertel's "Juschauer" (1808) und "Zeitung sit Litteratur und Kunst" (1812), in der "Livona" sür 1812 und 1815 und in anderen Zeitschriften. Auch rühren 10 Lieder in dem "Reuen Rigaischen Gestangbuche von 1810" (Nr. 23, 285, 327, 424, 614, 632, 640, 690, 734 und 781) von G. her. Dagegen ist das ihm zugeschriebene Gedicht "Mein herr Maler wollt' er wohl 2c." nicht von ihm, sondern von Balth. Anton Dunker

Bgl. v. Rede u. Napiersty, Allg. Schriftsteller- u. Gelehrten-Ler. dn Prob. Livland, Esthland u. Kurland (2. Bb., Mitau 1829, S. 88–90); G. Tielemann, K. G. Graß, eine biogr. Stizze, in Livona's Blumenkram (I. 179—212); Alex. Kaufmann, K. Graß, Dichter und Maler, in Schnon v. Carolsseld's Archiv f. Litt.-Gesch. (V. Heft 1).

Schramm = Macbonalb.

Gras: Raspar B., Bildhauer, geboren zu Mergentheim an ber Tauber Er tam mabricheinlich mit bem Ergherzog Maximilian, bem Deutschmeifter, bei bem er über 20 Jahre Diener und Rammerhofboffirer war, nach Innebmd Sodann biente er bem Ergherzog Leopold noch 14 Jahre und wurde 1638 von ber Erzberzogin Claubia jum Geschäftsleiter ber Daria Meitinger, Gloden giegerswittme ju Jungbrud, beftellt. 3m 3. 1670 murbe G. Ergfaftner w Schwag; er ftarb bafelbit am 3. December 1674 mit Binterlaffung eines febt geringen Bermogens von 963 fl., in welches fich feine 4 Rinder theilten. Ber heirathet hatte er fich zuerft 1609 mit Elifabeth Stofer, 1617 mit Maria Gm borfer. G. modellirte die Reiterftatue des Erzbergoge Leopold im Sofgarten gu Innabrud, die von Beinrich Reinhart gegoffen wurde, ferner arbeitete er mit letterem an bem Grabmale bes Deutschmeifters Maximilian in ber Bjarrfiede dafelbft. Auch verichiedene Erzfiguren im Innsbruder Sofgarten find bon ibm Ueber der Rlofterpforte ju Biltau fieht man von ihm den Riefen Saimon in Erg, an der Pfarrfirche ju Brunneden ein Basrelief "Die Abnehmung Chrift", in die Ambrafer Cammlung tamen die Bufte bes Erzherzogs Ferdinand Rall und "Bertules erdrudt ben Untaeus", alle aus Erg.

Siehe Tirolifches Runftlerlerikon, Innsbr. 1830. 2B. Schmidt.

Graß: Michael G. d. ä. (Grassus, oft verwechselt mit dem Folgenden und den Italienern de Grassus), Jurist, geboren 1541 in Treptow, gestorden in Rostod am 4. Januar 1595, studirte in Leipzig, Wittenberg, Franksurt a. D., Greiswald und Rostod, wo er 1564 immatriculirt und am 27. September 1569 zum D. J. U. promovirt ward. Im J. 1575 in die juristische Facultät recipirt, scheint er bald nachber Rostod wieder verlassen zu haben, ward 1580 vom Herzog Johann Albert zurückgerusen, um das canonische Recht zu lehren, erhielt aber 1581 nach Lor. Kirchhoss Tode die Prosessur des Coder, belleibett das Rectorat 1586, ward herzoglicher Rath und Kanzler. Ihn überleibte seine Frau mit 10 Kindern und seine 101 Jahr alte Mutter. Schristen: Repetitiones duae", Francos. 1570, 8. "Receptarum sententiarum libri II", Francos. 1571. 1599, sol., Rostock. 1582, 2 voll. sol., 1587. 1593. 1598. 1637—38. ein s. zehr geschähtes Werf, dessen lehte Ausgaben Graß' Schwiegerschn M. Rigrinus besorgte. "Tractatus de successione", Francos. 1583. 1604. sol. Lugdun. 1583. 1602, Genev. 1638. sol.

Graß. 591

M. Schacht, Programma funebre. Rostoder Etwas J. 1737 S. 45. 898, J. 1738 S. 663, J. 1740 S. 828. Krabbe, Gesch. d. Univers. Rostod. S. 695 s.

Graß: Michael G. b. j., Jurist, geboren zu Wolgast am 5. Februar 1657, studirte in Greiswald, 1683 in Tübingen Hosmeister bei dem Grasen Wilh. Friedr. von Solms-Braunsels, 1687 außerordentlicher Prosessor am dortigen Collegium illustre und Doctor der Rechte, 1692 ordentlicher Prosessor am der Universität und später am Collegium illustre, sowie Assessor primarius des Hosgerichts; starb am 25. Juli 1731. Schristen: "Collationes juris civ. rom. cum recessibus imperii" etc., Tuding. 1723, 4. Er dedicirte diese Schrist Kaiser Karl VI., lehnte aber die ihm zur Belohnung angebotene Stelle am Reichshofrath und andere Gnadenbezengungen ab. Eine große Zahl von Dissertationen von ihm verzeichnen Lipenius und Jöcher. Rechtsgutachten und kurze Lebensbeschreibung in Nova coll. Consil. Tudingens., vol. V.

Bod, Gefch. v. Tübingen, S. 150. Jöcher. Stinging.

Graß: Bhilipp G., berühmter elfäffifcher Bildhauer, geboren gu Bolrheim, einem Meinen Dorfe im Unterelfaß, a. 1801, tritt fechgehnjährig bei bem Bilbhauer Dhmacht (f. d. Art.) in die Lehre, besucht mahrend mehreren Jahren die Wertstatt bes berühmten Bofio in Baris, wird bom Beginn hochgeschatt von Lehrern und Mitschülern. Im Salon von 1832 erscheint in Gyps sein "Jtarus", im 3. 1855 dieselbe fühne Schöpfung in Erz gegoffen, 1833 "Reffus" in Gyps, 1834 der "Gesangene von Chillon", 1835 "Susanna" in Gyps, 1851 in Marmor, furchtfam und feuich vor den Bliden der belaufchenden "Alten" fich gur Salite verhüllend; ber Rünftler wird mit einer Medaille belohnt und nach einem Concurfe jum "Bildhauer bes Strafburger Münfters" ernannt; leider eine wenig einträgliche Stelle, die auch nicht gang bem antiten und romantischen Talente von B. angemeffen war. Er verfertigte indeg mehr als hundert Statuen für bas herrliche innere und außere Bunberwert, A. B. bie beiden von Erwin (f. d. Art.) und feiner apotruphen Tochter Sabine am Gubportal. Mit unendlichem Tact behielt B. den mittelalterlichen Charafter für feine Dinftercoloffale Statue bes Generals Kleber auf bem Barfugerplaty (place d'armes) aufgerichtet und eingeweiht. Der Runftler verlieh feiner Schöpfung eine große Aehnlichteit mit dem Original, suchte so viel möglich das Melodramatische des Charafters zu vermeiben; die Draperie ift fehr schon. 1841 bearbeitete er eine Statue ber h. Jungfrau fur Die St. Geberinstirche ju Paris, 1844 Die Meine naive "Bretagnerin", auf einem Felfen fibend, mit nadtem Fugden menfchliche Gebeine berührend, 1846 fchuf er eine Gruppe ber "Sohne Riobe's", 1848 einen "Benferofo", in bemfelben Jahre eine fumbolifche Gruppe in Gups "Die Bereinigung bes Elfaß mit Frankreich", 1855 "Die Alpenrofe", eine symbolische liebliche Erinnerung an eine Schweizerreife; im Sommer 1857 wird die Statue des Dobularen Brafecten Legay Marnefi feierlich an ber Ede bes Prafecturgartens enthallt, 1859 erscheint fein "Schnitter", ein echt griechische Geftalt, mit modern melancholischem Unhauche; in feinen letten immer noch arbeitreichen Jahren bilbet er einen herrlichen Chriftustopf, - nicht gang nach traditionellem Typus, ber Gottfohn ericheint eber als ein Priefter ber humanitat. Gine gange Reihenfolge von Buften localer Rotabilitäten, in Marmor, feinem Sandftein und Gpps, ging aus ber Wertstatt von G. hervor. Wir erwähnen vorübergebend bie Bufte bes Finangministers humann, die Statuette des orginellen deutschen Rangelredners Abbe Mühe. Das geniale Talent von G. ift einer eklektischen Spoche angehörig; er verfteht es, antite Rube, mittelalterliches Wefen, Romantif Glarus, Die Flügel jum Aufflug versuchend, Die Bretagnerin), moderne Realitat. 592 Graffi.

leise zur Sinnlichkeit hinneigend, meisterhaft wiederzugeben. Er war ein dicht tender Bildhauer. Den 8. April 1876 fiel er, vom Schlage gerührt, vor seiner Wersstatt nieder. Er starb den 11. April und ward in Wolzheim beerdigt. — Ein Theil seiner Werke ging mit dem städtischen Museum im August 1870 in Brand auf. Den "Farus" bildete er zum zweiten Mal. — 1855 ward er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.

Bgl. Philipp Grass, sa vie et ses oeuvres, Straßburg 1876, in 8. der anonyme Berfasser ist Fischbach). Moderne Kulturzustände im Elsaß, Straßburg 1873, II. S. 75 u. f., vom Unterzeichneten. Ludwig Spach.

Graffi: Anton G., Bilbhauer, geboren ju Bien 1755, † ebenda am 31. December 1807. Der Bater bes Rünftlers mar Ottilio Graffi (geb. 1725, † 1791), ein Bilbhauer bon Galanteriegegenftanben; er fonnte bem Rnaben feine befondere Musbilbung angebeihen laffen, ba er aber in bem Jungling Ialent jur Runft vermertte, ichidte er ihn an die Manufacturschule ber Biener Afademie. Am 29. Auguft 1767 trat G. in Die Specialichule fur Bilbhauerei ein, wo er an Defferschmidt einen Lehrer und Freund fand. Balb zeigte fic Graffi's Talent für bas Sautrelief, er erhielt vielfache Auftrage und reifte endlich in Befellichaft bes hofbilbhauers Beper nach Tirol, um ben jur Ausschmudung bes Schonbrunner Bartens nothigen Marmor ju brechen und Beber bei Anfertigung ber Mobelle und Statuen behülflich ju fein. Rach feiner Rudlehr wurde er als Mobellmeifter an die Wiener Porgellanfabrit berufen, wo er bis an fein Lebensenbe thatig blieb. Geine Boffirungen fur bie Porgellanfabrit haben ihm einen berechtigten Ruf gebracht; namentlich feine Bortratbuften Raifer Jojeph's II., Frang' I. und Joj. Sandn's, welche in Bisquit ausgeführt wurden, verbienen volle Beachtung; fie find bem Beitgeifte gemag etwas bart in ber Bewegung, aber von großer Aehnlichfeit. G. wurde 1792 im Auftrage der Borgellanfabrit nach Rom gefandt, um dort Borbilder für Die Porgellanmanufactur, namentlich für die plaftifch becorative Ausstattung ju gewinnen und fehrte mit einer reichen Ausbeute gurud. Gein Birfen an ber Borgellonfabrit mar fur bie Entwidelung biefes Inftitutes von größter Bedeutung.

Burgbach's Legiton V. 313. Acten ber Atademie. Rabbebo. Graffi: Joseph G., Siftorien= und Porträtmaler, Bruder des Borigen, geboren zu Wien am 22. April 1757, † zu Dresben am 7. Januar 1838, finbirte an ber Afademie und ging, wie man ergablt, argerlich über bie Rieberlage, welche ihm fein Studiengenoffe Suger bei ber Concurreng um bas Reifeftipenbium bereitet hatte, nach Barichau, wo er zwar lohnende Beichaftigung als Bortratmaler fand, aber auch Bermögensverlufte ju tragen und mabrend ber Revolution 1793 mancherlei Fährlichkeiten zu bestehen hatte, bis es ihm endlich burch Bermittelung Rofciufglo's gelang, bem Schauplat bes Rriegs ju enttommen. Er folgte hierauf einer Ginladung ber berzoglich furlandischen Familie nach Sagan und bann nach Dresben, wo er 1799 eine Profeffur an ber Mabemie erhielt. Bon 1816 bis 1821 weilte er, in ber Eigenschaft eines Studiendirectors der fonigl. fachfischen Benfionare in Rom. Berschiedene Auszeichnungen wurden ihm zu Theil. Der Ronig von Sachsen verlieh ihm bas Ritterfreug des Berdienstordens und Bergog August von Sachsen-Gotha, beffen phantaflischen Boefien er die Stoffe gu verschiedenen feiner Bilder entnommen hatte, ernannte ihn jum geheimen Legationerath; auch war er Mitglied verichiedener Afabemien und ebenfo fehlt fein Bilbnig in den Uffizien zu Floreng, in der Gallerie ber Portrats berühmter Maler, nicht. Bas feine fünftlerischen Leiftungen anlangt, fo fugen biefelben noch in ber atabemischen elleltischen Runftweise ber Bopfgeit, von ber vortheilhafteften Seite zeigt er fich in feinen weiblichen Bilbniffen. Ginen großen Theil feiner Arbeiten hat der Runftler in dantbarem Andenten an Die

ber Rabe bes Bergogs Auguft berlebten Tage ber Gemalbefammlung gu ba bermacht.

Gragmann: Gottfried Lubolf G., Baftor in der Barochie bon Singlow Rortenhagen im Regierungsbezirt Stettin, landwirthschaftlicher Schriftfteller tonigl. preußischer Regierungscommiffar fur Landesculturangelegenheiten, geben ben 31. August 1798. Rach ben Angaben bes Singlow'ichen Kirchenift er am 3. April 1738 ju Landsberg a. b. Warthe, wo fein Bater tals Burgermeifter war, geboren. In Ermangelung einer ficheren Runde feinen Jugendjahren und feinem Bilbungsgange ift nur ju fagen, bag er Absolvirung der theologischen Studien und der weiter erforderlichen Boritungen junachft als Baftor ju Wittmannsborf bei Ludau angeftellt murbe; er übernahm er die Predigerstelle am Arbeitshaufe ju Stargard in Bomn und von da wurde er in das Bfarramt zu Singlow und Kortenhagen ben, welches er im Dai 1768 angetreten und bis ju feinem Tobe betleibet G. war ein fehr ftrebfamer und thatiger Mann, von eblem Charafter, Scharffinn und Energie in bem Dage ausgeruftet, bag er ein gemeinnutgiges fen in größerem Umfange weit über bie Grengen feines pfarramtlichen Be-B binaus entjalten tonnte. Reben feiner feelforgerifchen Thatigfeit, über be noch heute die gunftigften Urtheile an der Statte feines einstmaligen tens gefällt werben, bejagte er fich mit ber Leitung einer ziemlich umfangen Landwirthschaft, wodurch ihm Gelegenheit geboten war, fich felbit ben ang ju einer größeren und fegensreichen Birtfamfeit auf bem Gebiete bes hichaftlichen Lebens zu bereiten. Schon in ben erften Jahren feines Wirkens Singlow vermochte er nicht nur eine große Umficht bei der Leitung des landhichaftlichen Betriebes zu befunden, fonbern auch feine Intelligenz burch retifche Aufflärung vieler Begiehungen des Feldbaues, wie der Biehaucht gu ätigen .- Dabei erzielte er folche Erfolge, daß er bald als einer der geachtet= Landwirthe in weiteren Rreifen feines Baterlandes angesehen murbe. Durch Bewußtfein ermuthigt und bon bem Berlangen befeelt, die bon ihm auf n freieren und erleuchteten Standpunfte gewonnenen Aufflarungen jum ile der Landwirthe Nordbeutschlands weiter gu berbreiten, ergriff er auch schriftstellerische Thatigteit, die ihm noch schönere und eblere Frucht einen follte. 218 Berfaffer ber feit 1774 erichienenen periobifchen Schriften: eliner Beitrage jur Landwirthichaftswiffenschaft" hat G. viel Anregung und hrung in die Rreife ber martischen und pommerischen Landwirthe gu tragen, entlich auch ben Bemeinfinn bort mehr zu beleben ober zu weden gefucht. Rath wurde von erfahrenen Grundbesitzern nicht felten begehrt und damit ihm willfommener Anlag jur litterarischen Bearbeitung ber fraglichen enftande von allgemeinerem Intereffe gegeben. Seinem Scharfblide tonnten n den landwirthschaftlichen Buftanden jener Zeit herrschenden Mangel und rechen nicht entgeben, er wußte auch burch umfaffende Beobachtungen und vien geeignete Mittel und Wege jur Abstellung berfelben aufzufinden. Racher vielfach mit Wort und That bemuht gewesen, insbesondere die mit der felberwirthschaft berbundenen Difftande in der Benutung und Gintheilung Felder ju berringern refp. ju beheben und feine barauf abzielenden Schriften Staatsrathe in Berlin gur Renntnig gefommen maren, murbe er bon ber 11. preußischen Regierung in Pommern aufgeforbert, feinem Borschlage geeinen Blan jur Auseinanderfetzung (Separirung) ganger Gemeinden mit Banbereien auszuarbeiten. Der bon ihm auf Brund beffen entworfene n erschien 1774 in Berlin bei Lange; in demfelben waren die folgenden Boftulate geftellt: 1) Separirung aller in ber Rahe ber Behöfte liegenden ten- ober Baumgrundstüde behufs beren Reservirung für die freieste Privat-Mgem. beutide Biographie. IX.

benutung, 2) die Ausschließung aller Ländereien besserer Dualität von der Gemeinweide und deren Beschränfung auf die Erundstüde resp. Gemarkungstheile von geringer Qualität, 3) die Einkoppelung der Gemeinweiden selbst. Diesem Plane gemäß wurden auf allerhöchsten Besehl Friedrichs II. auch Feldeintheilungsversuche seitens der Regierung in Pommern veranstaltet, mit deren Er-

folgen bie betheiligten Intereffenten fich befriedigt zeigten.

In Anextennung seiner bereits allgemeiner geschätzten Berdienste um die Landwirthschaft wurde G. zum königl. Regierungscommissar in Landesculturangelegenheiten ernannt und damit war ihm weitere willsommene Gelegenheit geboten, seinem Berlangen nach gemeinnühigem Wirken mehr und mehr Rechnung zu tragen. Durch seine neuen amtlichen Besugnisse war es ihm leichter gemacht, die Bedürsnisse in verschiedenen Kreisen der Landwirthe kennen zu lernen und dabei wichtige Beziehungen nach beiden Seiten hin zu pslegen; er konnte nun mit größerem Nachdruck seine geläuterten Ansichten geltend machen, mit besserem Crolge an der hebung der landwirthschaftlichen Zustände arbeiten und so vermochte er auch durch seine

amtlichen Berichte viel im Intereffe ber Proving Bommern gu thun.

Ungeachtet einer folden vielfeitigen, mubevollen Birffamteit entwidelte B. nod eine ziemlich fruchtbare litterarische Thätigkeit; hatte er biefelbe mit ber Abbandlung "Bie ein Land in Ermangelung bes Düngers fruchtbar ju erhalten", 1778, eröffnet, fo tonnte er fich im folgenben Jahre ichon Die Aufgabe ftellen, feinen "Blan gur Auseinanberfegung ganger Gemeinden mit ihren ganbereien in Gegenben, wo bas Erbreich von verschiedener Gute und Beschaffenheit ift", ber Deffentlichkeit ju übergeben. Diefer Abhandlung folgte bie Schrift: "Beftimmung bei Landes jum reichlichen Unterhalte einer Bauernfamilie", 1776. Gang besonden Ausmerksamkeit erregte feine Abhandlung: "leber die allgemeine Stallfutterung bes Biehes und die Abichaffung oder Beibehaltung ber Brache", 1788. Diefe Arbeit trug ihm eine taum erwartete Auszeichnung ein, indem berfelben von der tonial. Alabemie ber Wiffenichaften gu Berlin ber Breis guerfannt murbe. Gben jo viel Beachtung in ben Rreifen ber Landwirthe fand auch feine 1790 erichie nene Schrift: "leber bas Rugbare und Fehlerhafte bei ber Gintheilung bes unterm Pfluge ftebenben Aders in brei Felber, verglichen mit ber in neuerer Beit an jene Stelle eingeführten Roppelwirthicaft". Dit biefer Abhandlung eröffnete er ben erften Jahrgang ber "Neuen Berliner Beitrage gur Landwirth fchafts-Biffenschaft", beren Berausgabe von ihm, um mehrfachen Aufforberungen nachzutommen, übernommen war. In berfelben Beitschrift, Jahrgang 1793/94, veröffentlichte er feine "Untersuchungen, ob die Roppelwirthschaft in den fonigt. preugischen Staaten anwendbar fei, ober nicht", wiederum eine febr geitgemaß erschienene Arbeit, in welcher die Vorzüge ber Koppelwirthichaft, fowie deren aus Medlenburg befannt geworbenen Dangel bargethan, aber auch bie Wege zur Umgehung ber letteren nachgewiesen wurden. Außer den inzwischen von ihm versaßten kleineren Schriften: "Ueber die Nutbarkeit des Torfes in der Feuerung", fowie "Unlegung ber Beden und lebendigen Baune", gab er noch eine größere Arbeit bon volfs- und ftaatswirthichaftlicher Bebeutung unter bem Titel heraus: "Ueber Meliorationen in der Landwirthschaft und Meliorations pachter, welche letteren durch folche Pachtungen als burgerliche Berfonen jum eigenthumlichen Befige fowol lanbesberrlicher als auch abelicher Lanbguler gelangen tonnen, ohne daß hierdurch einem Landesgesete, in welchem Staate to auch fei, entgegen gehandelt wurde." Coweit befannt fchlog biermit feine bon hervorragenden Leiftungen zeugende litterarische Thatigfeit.

Wenn es G. gelungen war, so manche Berdienste um die Landwirthschaft ohne jegliche Zurucksehung seines geistlichen Amtes sich zu erwerben, so ward ihm and die Achtung und Zuneigung seiner Pfarrgemeinde in hohem Grade zu Theil. Dies bezeugte dieselbe nicht nur durch einen sehr regelmäßigen Kirchenbesuch, sonbern auch durch mannichsache Kundgebungen anderer Art, welche ihm den Ausenthalt zu Sinzlow so werth machten, daß er sich nicht mehr entschließen konnte, von dieser Stätte, wo er selbst Land und Leute lieb gewonnen, wieder zu scheiden, obschon ihm dazu mehrsach Anlaß geboten war. G. war zwei Mal verheirathet, zuerst mit einer Pastorskochter Beata Elizabeth Auer, welche ihm einen Sohn und eine Tochter gedar; später als Wittwer von dieser Gattin mit Regina Elizabeth Sagebaum, Tochter des Rectors Sagebaum zu Stettin, welcher letzteren Che zwei Söhne und eine Tochter entsprossen, die auch ihren Vater überlebten. Aus seiner Nachtommenschaft gingen geachtete Männer des geistlichen und des Lehrantes hervor, und erst vor kurzem beschloß einer seiner Enkel ein bewegtes Forscherleben, dessen Früchte noch der Gegenwart angehören.

Reue Berliner Beiträge zur Landwirthschaftswiffenschaft, 1792—94 und beren Borgänger von 1774 an; Ersch und Gruber, Enchklopädie; Privatmittbeilungen und Barochialacten von Singlow. C. Leisewitz.

Gragmann: Bermann G., einer ber bedeutenoften Dathematiter unferer Beit und jugleich hervorragender Sprachforicher und Sanstritift, geb. am 15, April 1809 in Stettin, † am 26. September 1877. B. erhielt feine Schulbilbung auf bem foniglichen und Stadtgymnafium feiner Baterftabt, mo fein Bater Auftus Gunther G. (f. u.) Profeffor ber Mathematit war, und bezog 1827 bie Univerfitat Berlin, um Theologie gu ftubiren; namentlich Reander und Schleiermacher wirften auf ihn; jugleich trieb er unter Bodh philosophische und privatim mathematische Studien. Seine glanzende Begabung ermöglichte es ihm mahrend feines Lebens in die verschiedensten Gebiete einzudringen und Ausgegeichnetes au leiften. 1830 nach Stettin gurudgelehrt, beftand er 1831 bas Eramen pro facultate docendi in ben alten Sprachen und erlangte beichränfte Facultas für Mathematif, 1834 bas erfte theologische Examen. 3m felben Jahre trat G. als Lehrer ber Mathematit an die Berliner Gewerbeschule, fehrte aber 1836 als erfter wiffenschaftlicher Lehrer an der Ottoschule in Stettin angestellt babin gurud und blieb in diefer Stelle bis 1842. Ingwischen hatte er 1839 bas zweite theologische Eramen bestanden und 1840 in einer Rachprufung die bolle Facultas für Mathematit erlangt. Bei einer ber ihm babei vorgelegten ichriftlichen Aufgaben fiber Ebbe und Glut benutte er bereits die Principien ber fogenannten Ausdehnungslehre, von welcher nachher die Rebe fein wird; es icheint febr fraglich, ob feine Eraminatoren im Stande maren, feine Bearbeitung ber Frage wirflich ju berfteben. 1842 am Gymnafium in Stettin angeftellt, ging er 1843 an die Friedrich : Wilhelmsichule (Realichule 1. Ordnung) über und blieb an Diefer bis 1852, in welchem Jahre er als Nachfolger feines Baters in die Stelle eines erften Mathematiters am Ghmnafium eintrat. Dieje Stelle belleibete er bis an fein Lebensende.

Seine litterarische Thätigteit war eine überaus reiche und vielseitige. Aus bem chronologischen Zusammenhang herausgerissen sei hier ein deutsches Lesebuch für die Schule, ein Buch über die deutschen Pflanzennamen, eine von 1861—72 entstandene handschriftliche Sammlung von Vollsweisen, die er dreistimmig gesetzt hatte, ein nachgelassenes theologisches Wert "Ueber den Absall vom Glauden" genannt. Erwähnt sei sein reges Interesse an politischen und religiösen Dingen, welches in dewegten Epochen zu umsturzseindlicher Wirtsamkeit sich steigerte, erwähnt eine zeitraubende, wenn auch das Herz befriedigende Beschäftigung mit der Erziehung von zahlreichen Kindern, deren 8 den Vater überlebten; um so bewundernswürdiger sind die Früchte, welche G. auf seinen beiden eigentlichen Arbeitsseldern zeitigte. Als Mathematiter schrieb G. zuerst "Die Wissenschiche der ertensiben Größe oder die Ausbehnungssehre, eine neue mathematische

Disciplin". Das Buch ericbien 1844 bei D. Wigand in Leipzig, fant nicht einmal einen Recenfenten, noch weniger Ranfer und wurde in faft bollftanbiger Muflage eingestampft! Und boch hatte B. eine Selbftbefprechung feines Berles auf ben Bunich bon Profeffor Grunert in bem bon biefem berausgegebenen Archiv der Mathematit und Phofit, Bb. VI S. 337-50 (Greifsmald 1843) peröffentlicht, in welcher man heute bie Spuren bebeutfamfter Forichungen wiebererfennt, benen bie neuefte Mathematilerichule fich augewandt bat, feit Gragmann's Borarbeiten, man fann wol fagen, wieber entbedt wurden, ein Berbienft, welches hauptfachlich R. F. A. Clebich und S. Santel gutommt. Die Musbehnungis lebre ift (um Grafmann's eigene Worte zu gebrauchen) "bie bon allen raumlichen Anschauungen gelofte, rein mathematische Biffenichaft, beren specielle Anwendung auf ben Raum bie Raumlebre ift". Die Meinung ift bie, bag unfere gewohrliche Geometrie in allen ihren Theilen einen boppelten Charafter geiner einen empirifchen, infofern ber une wirflich gegebene Raum mit feinen erfahrungsmakigen Gigenichaften jum Dentobjecte gemacht fei, und einen aprioriftifden, infofern die Dentgefete jur Anwendung tommen. Es muffe möglich fein, Die Dentgefebe wie ihr Object von dem blos Bufalligen loszutrennen. Es fei ein Bweig ber Mathematit nothwendig, welcher in ben Begriff ber ftetig berander lichen Große zugleich ben Begriff von Berichiedenheiten, bon Dimenfionen auf nimmt, ohne an die brei Dimenfionen unferer menfchlichen Erfahrung fich ju binben, und biefer 3weig ber Dathematit beißt eben bei G. Ausbehnungslehre. Es ift in ihr porbereitet, mas man feit Riemann Mannigfaltigfeiten gu nennen pfleat, eine Functionslehre in geometrifchem Bewande mit geometrifchen Ramen benen nur in fpeciellen Fallen auch ein geometrifches Bilb entfpricht. Bie aber geometrifche Ramen fur Begriffe auftreten, welche nicht raumlich im Erfahrungefinne find, werden an biefen Operationen ausgeubt, welche mit bem Beweise verfahren und mit ben Conftruftionen der Geometrie fruber nie in Berbindung gefeht worben waren. Die burch zwei Buntte geführte Gerade ihrer Grofe und Lange nach als Multiplitation ber zwei Bunfte, bas zwifchen brei Bunften berhandene Dreied bem Glachenraume und ber Lage feiner Chene nach als Multiplitation ber brei Buntte aufgefaßt ju finden, bas mußte bamale eine abidredenbe Wirlung ausuben, ju einer Beit, in welcher ber Rame bes Berfaffers ber betreffenben Schrift noch nicht genugte, um bei mangelhaftem Berftanbnig bie Schuld an bem Lefer finden gu laffen. Wer tonnte 3. B. in bem fogenannten combinatorifchen Produtte Gragmann's fofort die Determinanten wieder ertennen, welche in Deutschland fich taum erft burch bie flaffischen Abhandlungen Jacobi's im 22. Banbe von Crelle's Journal (1841) eingebürgert hatten, und beren geometrifche Berwerthung erft im Beginnen begriffen mar? Wem geluftete 66 ben in nicht leichter fprachlicher Einhüllung vorgetragenen Unterjuchungen über Functionen complexer Größen, Die fich nicht einmal als folche gaben, nachmgrubeln? In Deutschland scheint fast nur Moebius die Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß hier mehr vorlag als untlar Gedachtes und untlarer Gejagtes, und feinem Ginfluffe durfte es augufchreiben fein, bag alsbalb nach Ericheinen ber Ausbehnungslehre Die Jablonowsti'iche Gefellichaft zu Leipzig Die Preisaufgabe ftellte, ben bon Leibnig erfundenen geometrijchen Calcul gu ernenem und weiter auszubilben. Leibnit hatte bereits 1679 in Briefen an Sungens als wunde Stelle ber gemeinen Algebra ertannt, bag fie Langen, aber nicht unmittelbar die Lage, die Binkel, die Bewegung, welche den Linien und ihren einzelnen Buntten gutommen, in Rechnung bringe, daß eine eigentlich geometrifche Analbie fehle, welche ben situs in Formel bringe, gleichwie bie Algebra magnitudinem. Das von Leibnig Geforberte mar in Gragmann's Ausbehnungslehre minbeftens begonnen, und fo tonnte G. fich burch bie Stellung jener Preisaufgabe wol

aufgefordert fuhlen, auf der eingeschlagenen Bahn eine Löfung ju berfuchen. Seine eingereichte Abhandlung wurde 1846 gefront, wurde, begleitet von einer durch Moebius berfaßten erläuternden Abhandlung, welche die Beziehungen zu feinem eigenen barbcentrifchen Calcul betraf, in ben Dentschriften ber genannten Befellichaft abgebrudt, um in benfelben begraben gu bleiben. Beber ber atabemifche Erfolg noch die Beröffentlichung von Auffagen, die fich ftets mit neuen Anwendungen feiner Analyje beschäftigten, in Crelle's Journal vermochten Graßmann's Ramen und mit ihm feine Leiftung ju popularifiren, bermochten bas früher ermahnte Schidfal feiner Ausdehnungslehre abzumenben. Erft bie zweite Anflage ber Ausbehnungelehre, welche bie Englin'iche Berlagshandlung in Berlin 1862 ju veranstalten ben Duth hatte, brach fich Bahn. Theils mar ingwischen Die Entwidlung ber Mathematit in Deutschland um ein Beträchtliches weiter vorgeschritten, theils hatte G. ben allgemein gebrauchlichen Benennungen fich unterworfen und damit jur etwas leichteren Berftanblichfeit feines Buches bas Seinige beigetragen. In das größere mathematische Bublitum suchte ihm weitere 10 Jahre fpater ein begeifterter Schuler Victor Schlegel burch ein "Suftem ber Raumlehre nach ben Principien ber Gragmann'ichen Ausbehnungslehre und als Einleitung in dieselbe bargestellt" (1872-75) Eingang zu verschaffen, und auch ein französischer Schriftseller J. Houel hat in seinem Cours de calcul infinitésimal, Baris 1878, Bragmann's 3been und Bezeichnungen in feiner Beimath jur Geltung ju bringen gewußt. Gin Jahr vor der zweiten Auflage der Ausbehnungslehre hatte B. ein "Lehrbuch ber Arithmetit für höhere Lehranftalten" (1861) erscheinen laffen, auf welches er felbft offenbar tein großes Gewicht legte, da es (ebenjo wie übrigens die zweite Auflage der Ausdehnungslehre) in bem auf Originalmittheilungen fich grundenden Artifel B. in Boggendorff's biographisch litterarifchem Sandwörterbuch fehlt. Sier wandte er die Grundfate ber allgemeinsten Formenlehre noch borausfehungslofer auf Bahlengroßen an und lieferte Beweise für die einsachsten Gabe ber Rechentunft, Die an Strenge alle früheren Berfuche übertreffen und bon welchen einige in G. Santel's Borlefungen über Die compleren Bablen I (einzigen) Theil, 1867, übergegangen find. Bei folder Bertiefung in alle Aufgaben, die er fich ftellte, wird es begreiflich, bag G. 1868 gegen Profeffor Junghans fich außern mochte, die Mathematit fei eine gu birngersprengende Wiffenschaft, er treibe jest Sansfrit gu feiner Erholung. Allerdings mag gu ber zeitweifen Untreue gegen die mathematischen Studien nicht ftets und nicht blos geiftige lebermubung G. geführt haben. Die gludliche Rubelofigfeit und Finderfreude der vierziger Jahre, von welchen G. noch 30 Jahre fpater mit Entguden gu feinem Freunde, Brofeffor Delbrud, fprach, mar boch wol unter bem Sturgbade fühler Ablehnung ber Zeitgenoffen erftarrt und mußte eine andere Thatigfeit, gleichviel welche, als fruchtbringender bermuthen laffen.

Seine ersten Abhandlungen auf dem Gebiete der vergleichenden Grammatik erschienen in Kuhn's Zeitschrift f. vgl. Sprachw. von 1860 an und erregten verdientes Aussehen (namentlich: "Ueber die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An= und Auslaut der Wurzeln", Bd. XII, 1863). Da er ertannte, daß die Kenntniß des Sanskrit und vor Allem der vedischen Sprache eine der wichtigsten Grundlagen aller selbständigen Forschung in diesem Fache sein, warf er sich mit der ihm eigenen Energie, nur wenig unterstüht von den damals noch unvollständigen Hilssmitteln, auf eine der schwierigsten aller philosogischen Ausgaben, das Berständniß sund die Erklärung des Rigveda. Die Frucht seiner Studien war das "Wörterbuch zum Rigveda" (1872—75) und "Rig-Beda. Ueberseht und mit kritischen und erläuternden Anmerkungen versehen" (2 Bde. 1876—77). Diese Werke, wenn auch nicht von der selbständigen Bebeutung innerhalb der Sanskritstudien, wie Graßmann's mathematisches Hauptschuld grand innerhalb der Sanskritstudien, wie Graßmann's mathematisches Hauptschulden bei der Sanskritstudien, wie Graßmann's mathematisches Sauptschulden und erkanten und erkanten Und erkanten Beschutung innerhalb der Sanskritstudien, wie Graßmann's mathematisches Sauptschulden und erkanten und

werf in ber Mathematit, werben boch in jener Disciplin ftets einen hervor-

ragenben Plat einnehmen.

War G. vorwiegend Mathematiker und Sprachforscher, gelang es ihm auf beiden Gebieten, auf dem einen früher, auf dem anderen später, zur Anerkennung zu gelangen, so blieben Berdienste, die er in der Physik sich erwarb, noch undetannt, als Graßmann's Name bereits ein hochberühmter war. Er selbst mußte hier die Erinnerung an zwei bedeutsame, aber undemerkt gebliebene Leistungen aussrischen. G. veröffentlichte schon 1845 in Poggendorsfi's Annalen einen Lehrsah über die gegenseitige Einwirkung zweier elektrischer Stromtheile, welchen Clausius selbständig im J. 1876 nachentdeckte. Ebenso legte G. in einem Schulprogramme von Stettin sitr 1854 die Lehre von der Bildung der Bocale durch Obertöne, von ihm als harmonische Rebentöne bezeichnet, nieder. Seit 1859 Helmholt, ohne eine Ahnung von Graßmann's Programm zu bestihen, dieselbe Lehre ausstellte und ausbildete, ist sie Gemeingut der Wissenschaft geworden. Graßmann's Richtigstellung der Zeitsolge der beiden Veröffentlichungen sindet sich in dem früher erwähnten Aussach vom 19. Mai 1877.

Im öffentlichen Leben war G. nur während der Bewegung von 1848 in dem schon angedeuteten Geiste thätig; mit seinem Bruder Robert gründete er die "Deutsche Wochenschrift für Staat, Kirche und Volksleben", die nach kurzem Erscheinen abgelöst wurde durch die "Rorddeutsche Zeitung für Politit, Handel und Gewerde". — Bei seiner eminenten und vielseitigen Begabung war er von

Berg und Gemuth ber reinfte, findlichfte und treuefte Menich.

Bictor Schlegel, H. Eraßmann, Sein Leben und seine Werte, Leipz. 1878 (mit vollständigem Schriftenverzeichniß). Nefrolog von B. Delbruck in der Augsb. Allg. 3tg. 1877, Nr. 291 Beil. Nefrol. von F. Junghans in der Neuen Stettin. 3tg. v. 17. Nov. 1877. Nefrol. von R. Sturm, E. Schroeder und L. Sohnste in den Mathematischen Annalen Bd. XIV, Heft 1. 1878.

Cantor und Lestien.

Graßmann: Juftus Gunther G., geboren am 19. Juni 1779 gu Singlow bei Stettin, † am 9. Marg 1852 gu Stettin. Das Leben Diefes trefflichen Schulmannes verfloß febr einfach. Bon einem Sauslehrer fur wenig begabt gehalten, ftrafte er burch erfolgreiches Studium beffen ungunftige Beiffagungen Lingen. Das Gymnafium ju Stettin vertauschte er icon 1798 mit ber Uniberfitat, biefe 1801 mit einer Stellung als Sauslehrer. Bereits 1802 ift er Conrector ju Pyrit, 1806 Subrector Des Gymnafiums ju Stettin, welches er außer gu fleineren Reifen nur noch einmal in feinem Leben verließ. Gs mar im 3. 1813, als er 34jährig und Bater von vier Kindern dem Aufrufe "An mein Bolt" Folge leiftete und die Waffen für das Baterland ergriff. Als Grundzug feines Charafters wird milde Religiofität gerühmt, als Wefen feiner Schulanfichten bas Bormalten bes ergiehenden Bedantens bor bem eigentlichen Unterrichte. Seine Thatigfeit war außer durch fein Amt vielfach durch Bereins angelegenheiten in Anspruch genommen, insbesondere burch die Freimaurerloge ju Stettin, welcher er als Meifter porftand. Unter ben wiffenichaitliden Leiftungen Gragmann's wird ein Chmnafialprogramm "Ueber ben Begriff und Umfang ber reinen Zahlenlehre" mit Achtung genannt. Seine "Raumlehre". 1811, hat einen eigenen Unterrichtszweig in der Bolfsschule, eine Art von Anschauungsgeometrie ohne ftreng mathematische Form ber Begrundungen, ins Leben gerufen. Die Arpftallographie bezeichnet fein Wert: "Bur phpfifchen Arhstallonomie und geometrischen Combinationslehre", 1829, als geradezu grundlegend, insbesondere für die weiteren Untersuchungen, welche Prof. Miller in Cambridge barauf aufbaute. Ginige Berbefferungen phyfitalifcher Apparate hat G. in Boggendorff's Annalen beschrieben. Unter feinen 12 Rinbern ift

Gräter. 599

er am 15. April 1809 geborene Sohn Berrmann, ber Berfaffer ber "Ausehnungslehre", im vorhergebenben Artikel besprochen.

Bgl. Neuer Refrolog b. Deutschen, Jahrgang 1852, S. 160—163. — Quenstedt, Grundriß der bestimmenden und rechnenden Krystallographie, The bingen 1873, S. 58 ff. Cantor.

Cantor. Grater: Friedrich David G., geschmadvoller norbischer Alterthumsoricher, murbe 22. April 1768 ju Schwäbisch-Ball geboren, ftubirte Philologie gu Eubingen, warb Doctor berfelben, 1789 Lehrer und 1793 Conrector am Ghmtaffium feiner Baterftadt und 1804 Brofeffor und Rector bes Contuberniums afelbit. In gleicher Eigenschaft murbe er 1818 an bas Ghmnafium ju Illm erufen, wobei ihm zugleich bas Babagogorat bes Donaufreifes übertragen murbe Bahrend auswärtige Atademien fein Berbienft burch Ertheilung ber Mitgliebchaft ehrend anerkannten, ftiftete er bafelbit 1822 bie "Gefellichaft ber Danenreunde an der Donau" und wirkte in diesen verschiedenen Rreifen mit großem tugen bis 1827, wo er feine Staatsftellen aufgab und fich nach Schorndorf im Burttembergischen jurudjog. Dafelbst ftarb er am 2. August 1830. Durch einen Gifer für die Beforderung des Studiums fandinavischer und germanischer literatur und namentlich burch feine Zeitschriften: "Bragur", Leipzig 1791-802, 8., und "Idunna und Bermode", Breslau 1812-16, 4., hat fich G. roge Berdienfte um baffelbe erworben und verdient die lebhaftefte und bantbarfte Inertennung ber Foricher auf biefem Bebiete, indem er, um bier nuglich gu pirten, tein Opfer scheute. Geine eigenen Leiftungen zeichnen fich burch Fleiß, brundlichkeit und angenehme Darftellung aus, fowie feine poetischen Arbeiten "Lyrifche Gebichte und Briefe", 1809), ben in ber beften Schule gebilbeten beift verrathen, wenn es ihm gleich bier an eigentlichem produttivem Talente ehlt und gewandte Rachahmung und Beherrschung der Form diesen Mangel riegen mußte. Aur die Bedeutung ber Mundart in ber Sprachforschung ift bechtenswerth feine: "Erfte Unlage zu einem Worterbuche ber Schwäbisch-Gallithen Mundart" in Rüdiger's neuestem Zuwachs, 1793, S. 186-215, und eine "Mundartlichen Spruche in Schwäbisch - Sall" in feiner Ibunna und bermobe, 1814-15, G. 90-103. - Der erft bor Rurgem bon Berm. fifcher (Geilbronn 1877) herausgegebene "Briefwechfel zwifchen Jacob Grimm nb F. D. G. Aus ben 3. 1810-13" erichließt uns ben intereffanten Berehr diefer beiben, fur die Erforichung unferer beutichen Dichtung fo bebeutenen Manner, die ben Begenfat der rein miffenschaftlichen Behandlung gu ber Iteren mehr romantifch gefarbten Richtung reprafentiren. Wir werfen einen Blid in die Wertstätte, aus ber jene fur unfere Litteraturgeschichte fo wichtigen lebeiten hervorgegangen find. Dochte bald Grater's ganger Briefmechfel und as Material für eine genügendere Darftellung feines Lebens und Wirtens guänglich werben.

Schmid, Refrolog, VIII. G. 969-71. P. Tromel, Die Litteratur ber

beutschen Mundarten, S. 9. Goebete, Gr., III. S. 174.

Gräter: Kaspar G., Theolog, geboren zu Gundelsheim am unteren leckar (wenigstens nannte er sich Gundelsheimer; sonst ist G. ein Haller Name), estorben in Stuttgart am 21. April 1557. Zuerst Hauslehrer bei Dietrich. Gemmingen auf Schloß Guttenberg, wo Erhard Schneps sich von ihm, dem uch von Brenz gerühmten Hebräer, in der Sprache des A. Testaments untersichten ließ, 1527 Lehrer in Heilbronn, als welcher er mit Johann Lachmann 528 einen tresslichen Katechismus herausgab (abgedruckt bei Hartmann, Aelteste utechet. Dentm., S. 81 ss.), hernach Lehrer in Heidelberg, von wo ihn Herzog Urich in seine Dienste zog, zuerst 1534 als Stadtpsarrer in Herrenberg, in

600 Gratius.

Cannstatt 1537, zuleht als Hofprediger 1543. Täglich, auch im Bad und auf ber Jagd foll ber Fürst eine Predigt von G. gehört haben.

Fifchlin, Mem. theol., I. 40 f. Jager, Mittheil. 3. frant. Reformations

Geschichte, I. 80 ff. Preffel, Anecd. Brent., 363. 434 ff.

3. Sartmann.

Gratius: Ortuin G., eigentlich be Graes, geboren (1491) im Dorfe Soltwid in Weftphalen, geftorben in Roln am 21. Mai 1542, ber übelftberfichtigte Begner ber humaniften bes 16. Jahrhunderts, ber aber manches Rühmliche geleiftet hat, beffen Lob baber ben Spott hatte übertonen follen, ber fich an feinen Namen geheftet hat. Im Sause feines Obeims, Joh. be Graes, in Deventer erzogen, und burch ben Unterricht des tüchtigen Mexander Begins (f. b. Art.) grundlich vorbereitet, bezog er (zwanzigjährig) 1501 die Univerfität Köln, wo er 1502 Baccalaureus, 1506 Magifter murbe und theils burch feine Borfteberichaft ber bursa Cucana, theils burch feine naben Begiehungen gu ber Quentell'iden Druderei, beren gelehrter Corrector er war, großen Ginflug auf Die ftubirenbe Jugend gewann. Beugen biefer einflugreichen und geachteten Stellung find bie gahlreichen Berje, Die er theils ben Schriften feiner jugendlichen Genoffen beigab, theils in ben feinigen von ihnen gewidmet erhielt, Beuge bavon g. B. eine Meugerung bes humaniften Joh. Murmelling ("Scoparius in barb, propugnatores", 1518, fol. 14a), feine Commentarien ju Boetius, Die in Deventer ichlecht gebruckt worden, seien in Koln durch Johann Caesarius und G. viros doetissimos integritati diligentissime restitutos. Diefes Berhaltniß anderte fich aber 1. burch Gratius' ichriftliches und mundliches Auftreten gegen einige Sumaniften, befonders gegen hermann Buich, ber ben mittelalterlichen Grammatitem wiberiprochen batte. 2. burch feine lateinische lleberfehung einiger jubenfeindlicher Schriften bes Johann Pfefferforn, "Judenfpiegel", "Judenbeicht", "Ofterbuch" und "Judenfeind", 1507-9, die, weil fie bon bem Sauptbeschimpfer Reuchlin's ausgingen, bald als Borfpiele in beffen berühmtem Streite betrachtet wurden, 3. durch feine dirett gegen Reuchlin gerichteten Schriften: ein lateinisches Bebicht, mit dem er die "Articuli" des Arnold v. Tungern begleitete (1512 f., m. Reuchlin, S. 266 ff., 277), seine "Praenotamenta" (1514, a. a. D. S. 321 ff.), eine Actensammlung und parteiifche Darftellung bes Reuchlin'ichen Streites und feine "Defensio" (1516, a. a. D. S. 378 ff.), eine lateinische Bearbeitung von Biefferforn's "Beschnrmung". Die "Defensio" ift freilich schon eine Abmehr gegen ben ersten Theil ber "Epistolae obscurorum virorum", Die gumeift an G. gerichtet waren, vermuthlich weil er, wenngleich ber beste Latinist unter ben Rolnern, von ben weiter borgeschrittenen humaniften, wegen feines geringen Biffens beschämt, wegen feiner Fahnenflucht von ber humanistischen Bartei, wegen feiner Gitelfeit und feines, wie es icheint, offentundigen unfittlichen Wandels gezüchtigt werden sollte. Ebenso persönlich gegen ihn gerichtet ift die "Gemma praenosticationum" (1517, Böding, Opp. Hutteni VII, p. 27 ff.), in ber G. haufig Charitativus genannt und wegen feines Auftretens im Reuchlinfchen Streit verspottet wird. Dieje Spottereien suchte G. in ben "Lamentationes obscurorum virorum" (1518, Reuchlin S. 387-390, Die Schrift ift zwei Dal durch Boding neu gedruct), durch Eingehen auf die 3bee feiner Gegner zu beantworten, vermochte aber nur viel Worte und wenig Wig als Waffen ins Geld ju führen. (Die manchmal geaußerte Bermuthung, daß biefe Schrift nicht bon B. herruhre, fondern bon den Sumaniften gegen ibn geschrieben fei, entbehrt jeder Begrundung.) Diefe Schrift ward dann ein Signal ju neuen Angriffen, Die theils in den fehr gablreichen fatirischen Pamphleten, theils in den noch gabls reicheren Briefen ber Reuchliniften an ihren Meifter ober andere Gefinnungs genoffen jum Ausbrude tamen. Durch biefe Angriffe ift ber Rame bes B. hauptGratine. 601

fachlich verewigt worden. Aber außer als Begner Reuchlin's und Feind ber Sumaniften verdient er als Berfaffer ber "Orationes quodlibeticae" (Roln 1508) und gang besonders als herausgeber des "Fasciculus rerum expetendarum ac fugiendarum". (Roln 1535) genannt ju werben. Jene, neun an ber Babl, vielleicht nach ber Bahl ber neun Dufen, ba biefe Reben bagu beftimmt find, ebenfoviel Wiffenschaften und Runfte zu empfehlen, machen auf uns allerdings nicht mehr ben in einem Beiwort jum Titel versprochenen "fehr angenehmen" Einbrud, benn fie find inhaltlich nicht von besonderer Tiefe und in ihrem Ausbrud breit und ichwülftig. Aber es ift burchaus falich, fie als icholaftifches Broduct ben gleichzeitigen humanistischen entgegenzustellen, benn Gratius' Reben tonnen fich mit jenen humaniftischen Erzeugniffen im eifrigen Busammenraffen pon Belegftellen aus claffichen Autoren, - Stellen ber Griechen freilich nur in lateinischer Uebersehung, - im Saß gegen die Berachter ber Biffenschaft, im Breife ber Philosophie, unter welchem namen er die Wiffenschaft überhaupt begreift, burchaus meffen. Muger ben fieben freien Runften, welche bie mittelalterliche Bildung ausmachten, halt er die Poefie fur nothwendig, die er nach Boccaccio befinirt; bei ber Grammatit bringt er auf eine gebilbete Ausbrudsweise und empfiehlt im Gegenfage ju ben fruber ublichen barbarischen Lehrbuchern die Schriften ber modernen Grammatifer, und wenn er in ber Philofopbie bem Albertus Magnus ben Borrang por ben großen Mannern bes Alterthums einräumt, fo bedient er fich jur Begrundung biefer Behauptung einer Stelle des Heinrich Bebel, den er als vigilantissimus! adolescens, neotericus et poeta laureatus bezeichnet. Man fieht, nicht biefe Schrift, feine Erftlingsarbeit, mearum frugum primitiae, wie er in bem Widmungsichreiben fagt, die in Ginleitungsbriefen und Gedichten bon Betrus Ravennas, bem Englander Sarris und bon Remaclus aus Morens begeiftert gepriefen wurde, tann es gewesen fein, welche ihm ben bag ber humanisten juzog. Roch weniger hatte bies die zweite Schrift ju thun bermocht, wenn bei ihrem Ericheinen ber humanismus überbaubt noch lebensträftig genug gewesen ware. Cremans hat zwar versucht, nach bem Borgange Rulb's (Erich u. Gruber, Realenc., Sect. I. Bb. 88 S. 145-147) u. A. ben "Fasciculus" bem G. abzufprechen, die Sammlung als bas Wert eines Sumaniften barguftellen, welcher ber antipapftlichen Sammlung ben Ramen bes verhaften Gegners vorfette, um ihn bei feiner eigenen Partei zu beschimpfen, aber biefe Bermuthung, fo geiftreich fie ift, muß gurudgewiesen werben. . Gegen fie pricht junachft, daß G. niemals gegen biefen Digbrauch feines Ramens proteftirt hat, ferner, daß im 3. 1535 fein humanift mehr irgend welches Intereffe baran haben fonnte, G. aufe neue zu verunglimpfen, endlich, daß damals bei Quentell in Roln abnliche, ja noch ichlimmere Bucher (bas ,Onus ecclesiae", 1531) gedrudt wurden. Die Gegung bes Buches auf ben Inder fann nicht als Beweis angeführt werben, benn die Berte Glarean's und anderer frommer Ratholiten theilten daffelbe Loos und die Benugung (beg. ber Wiederabbrud) einer 1521 erichienenen ahnlichen Sammlung des Jac. Sobius beweift nur, daß B. giemlich fuhn in der Aneignung fremden litterarifchen Befiges mar. Jedenfalls bleibt bie Sammlung überaus mertwürdig. Gie beginnt mit ber Schrift bes Meneas Sylvius über bas Basler Concil und enthält außer biefer mehr als 60 fleine Schriften, die fich theils auf die Geschichte und Gesetzgebung bes deutschen Reichs und der Rirche, theils auf die Rampfe biefer beiben Dachte begiehen. Aber man fieht bald, daß bie bon ben Ratholifen "gu fliehenden" Dinge weit ftarter vertreten find, als die "gu erftrebenden". Denn außer der Schrift bes Lorenzo Balla gegen bie Schenfung Conftantin's find bie Artitel ber Balbenfer und Bitleff's, Poggio's Brief über ben Marthrertod bes Sieronpmus bon Brag, und die hundert Beschwerben Deutschlands gegen ben papitlichen Stuhl abgedruckt. In diesen und manchen anderen Schriften ertonen laute Klagen über Uneinigkeit und Berderbtheit der katholischen Kirche, Wünsche für die herbeisährung einer Resorm. Der Eindruck dieser Klagen und Wünsche konnte durch Gratius' Bor- und Nachreden, durch seine zahlreichen Kandbemerkungen und durch die große Rachschrift, die er dem Ganzen beifügte, nicht vernichtet, kaum abgeschwächt werden; das Werk mußte dazu dienen, die Gegner der Kirche zu stärken, die Freunde derselben zu verwirren. G. muß eben gegen das Ende seines Lebens in seinen Anschauungen ein wesentlich Anderer geworden sein, er lobte Reuchlin, den er früher verdammt hatte und druckte eine Schrift Hutten's ab, die er früher am liebsten verdrannt hätte. Daß er aber zu dieser Aenderung seiner Ueberzeugung aus Aerger über die Zurückseung, die er erdulden mußte, gelangt sei, ist eine durchaus unerwiesene Behauptung.

Bgl. Cremans' Abhandlung in Annalen des hift. Ber. für den Riederrhein, XXIII. S. 192-224, ferner die bei Böding, Hutteni Opera, VII. 374,

und in m. Reuchlin G. 359-361 angeführten Stellen.

Ludwig Beiger. Gras: Beter Alois G., geboren am 17. August 1769 gu Mittelberg in Baiern, geftorben am 1. Rovember 1849 gu Darmftadt. Rachbem er in Augs burg feine Studien vollendet und 1792 Briefter geworden, fungirte er als Ergieher bei einem württembergifchen Grafen, ber ihm 1795 bie Bfarrei Unterthalheim verschaffte. 3m 3. 1815 erhielt er eine theologische Brofeffur in Gliwangen, tam 1817 mit seiner Hacultat nach Tubingen, 1819 an die neuerrichtete fatholifche theologische Facultat ber Universität Bonn. Als bas Trier'fche Domtapitel im 3. 1821 conftituirt werben follte, wünschte ihn die preußische Regierung jum Dombechant ernannt ju feben, ftand dann hierbon ab und fchlug ibn jum zweiten Domberen bor. Aber auch bies icheiterte an bem Biberipruche ber Curie. Dan ließ ihn fallen und machte ihn im 3. 1825 jum geiftlichen Schulrathe in Trier. Auf fein Gefuch 1839 penfionirt, lebte er an ber Bergftrage, julegt in Darmftabt. - Derfelbe hatte in einem Commentar über bas Epangelium des Matthaus (1821 jg., 2 Bbe.) burch Benugung ber protestantifden Eregeten feine Rechtgläubigfeit gefährbet und war in Folge einer Bolemit von Binterim ("Rritische Bemerkungen gu bem hiftorischen Commentar über bas Evangelium des Matthaus", 1823) u. A. beim Clerus und den Studenten migliebig geworben. Außer biefem Commentar gab er eine firchliche Beitichnit, "Der Apologet bes Ratholicismus, Beitschrift fur Freunde ber Bahrheit" ic., Maing 1821-24, 9 Befte, heraus, fchrieb "Reuer Berfuch, die Entftehung ber brei erften Evangelien zu erflaren", 1822, und begann eine "Continuatio the-sauri jur. eccl. ab Ant. Schmidt adornati", wobon 1829 ber erfte Band mit 5 Differtationen verschiedener Autoren erschien.

Reuer Refrolog, 1849 (1851), S. 868. b. Schulte.

Gräß: Joseph G., geboren am 2. December 1760 in Bohburg an der Donau in Baiern, erhielt den ersten Musikunterricht im Kloster Rohr bei Abensberg, welches einen guten Sängerchor und geschickte Lehrer besaß. In Ingolstadt und Reuenburg, wo er juristische und philosophische Studien betried, sunctionirte er in der Jesuiten-, beziehentlich in der Seminarkirche als Organist. Nach einem Jahre juristischer Praxis beim Landgericht zu Bohburg saßte er den Entschluß, sich ganz der Musik zu widmen und ging nach Salzburg, wo ihm Michael Hahd theoretischen Unterricht ertheilte. Ein reicher Gönner gab ihm Mittel, nach Italien zu reisen und in Benedig Unterricht bei F. Bertoni zu nehmen. Rachdem er noch Padua, Vicenza, Verona 2c. besucht hatte, kehrte er 1788 nach München zurück, wo er sich als Lehrer der Theorie und des Clavierspieles niederließ, das Prädicat eines königl. Claviermeisters erhielt und am 17. Juli

Grauert. 603

1826 starb. G. scheint seiner Zeit in München einen großen und fördernden Einfluß auf die dortigen Musikzustände ausgesibt zu haben. Sein echtes Kunstgefühl und seine tiesen Einsichten in die Harmonie werden von einem Correspondenten in der Leipziger musikalischen Zeitung (Jahrgang 5, S. 277) mit großer Achtung gerühmt. Dabei werden auch solgende seiner ungedruckt gebliebenen Compositionen genannt: "Der Tod Jesu", Oratorium nach Schubert's Poesie; mehrere Messen; die Operette "Das Gespenst mit der Trommel", der Text bearbeitet nach dem "Tambour nocturne" von Destouches; "Abelhaid von Beltheim", große Oper in 3 Auszügen von Großmann. G. hinterließ eine Abhanblung "Gründe zur Tonkunst", die ebensalls ungedruckt geblieben ist. Bon seinen Schülern sind zu nennen: Karl Cannabich, Lanska, David Hossmann, Ett, Joh. Bapt. Moralt, Lindpaintner und Karl Reuner.

Lipowsty, Bairifches Mufit-Lexiton, S. 98 ff. Fürftenau.

Granert: Beinrich Wilhelm G., Gefchichtforicher und Philolog, geb. am 25. Marg 1804 gu Umfterbam bon beutschen Eltern, Die aus Westphalen ftammten, geft. am 10. Januar 1852. Er erhielt feine Borbilbung in Munfter, wo ein Ontel von ihm Lehrer bes Griechischen war; 1821 bezog er bie Univerfitat ju Bonn, um fich, besonders unter der Leitung von Beinrich und Rate, ber Philologie ju widmen. 1824 lofte er eine afabemische Preisfrage "De Aesopo et fabulis Aesopicis", welche geschätte Abhandlung 1825 im Drud erschienen ift. Als Riebuhr nach Bonn überfiedelte, hatte er bas Glud, mit ihm naber befannt zu werben und fich fein besonderes Bertrauen zu erwerben, fo daß er ihn jum Lehrer feines Sohnes Marcus machte. Durch beffen geschichtliche Bortrage begeiftert betrieb G. fortan vorzugsweife geschichtliche Studien. Riebuhr's Empfehlung verichaffte ihm 1827 eine außerorbentliche Profeffur fur Geschichte und die Alterthumswiffenschaft an der Atademie ju Munfter; 1836 wurde er jum orbentlichen Brofeffor ber Geschichte ernannt, feste aber als folder auch noch feine beliebten Bortrage über romifche Litteraturgeichichte und Antiquitaten fort. Der große Beifall, ben er fich als grundlicher und lebendiger Lehrer ber Beichichte und als gewandter Darfteller burch fein berühmtes Wert "Chriftine, Ronigin von Schweben und ihr Soi" (Bonn 1838-42, 2 Bbe.) erworben hatte, berichaffte ibm 1850 einen Ruf nach Wien als Profeffor ber Geschichte und Borftand bes neuerrichteten biftorifchen Seminars, aber nur allgubalb entrif ibn ein fruhzeitiger Tob im ichonften Mannesalter bem größeren Birtungefreis, ber fich ihm in ber Raiferstadt eröffnet batte. - Brauert's übrige Schriften find : Die Abhandlungen in Riebuhr's Rhein. Mufeum I. und II. über bie bomerijchen Sprigonten, "De mediae Graecorum comoediae natura et forma", "Ad Marcellini vitam Thucydidis observationes criticae", 1827 u. 28; bie weientlich verbefferte Ausgabe von "Aristidis declamationes Leptineae", Bonn 1827; "Biftorifche und philologische Analecten", Munfter 1833, aus welcher Sammlung die treffliche Abhandlung über bas Contaminiren ber lateinischen Romiter und die Geschichte Athens feit bem Tode Meranders bes Großen bis gur Erneuerung bes Achaifchen Bundes hervorzuheben ift; "Ueber die Metrit ber romiichen Epiter", als Anhang ju Rone, "leber die Sprache ber romifchen Epiter", Manfter 1840. (In Diefer geiftreichen Abhandlung weift G. nach, daß bas altnationale Metrum des faturnischen Berjes weit beffer als ber dactylische Berameter bem Charafter ber lateinischen Sprache entsprochen habe, indem er gugleich auf die Bermandtichaft bes faturnifchen Berfes mit ber Langzeile bes Ribelungenliedes hinwies.) "De Camenis dissertatio", Minfter 1848. "Die Thronentfagung des Ronigs Johann Cafimir von Polen und die Bahl feines Nachfolgers", Wien 1851.

604 Grant

Dentrebe von Wilhelm Gifer im Index lectionum in acad, Monasteriens per menses hibernos a, 1852/53 habendarum.

Graul: Rarl Friedrich Leberecht G., Dr. theol. (bon grundlegender Bedeutung für evangelisch-lutherische Missionstheorie und Ginfahrung berfelben in bie Universitätswiffenichaften), murbe am 6. Februar 1814 in Borlin (bei Deffau) geboren. Er mar ber Sohn eines einfachen, fchlichten, chriftlich glaubigen Leinewebers. Bedte die reiche Umgebung in bem begabten Rnaben frih ben Sinn für Natur und Reisen, so erhielt er vom väterlichen Hause baneben als schones Erbe ben Sinn für das Schlichte und Ginsache, Rüchterne und Grade, für das Bolt und das Boltsthümliche. Bis jum 17. Jahre fast ausfclieglich von feinem vaterlichen Freunde E. Soppe (bamals Rector in Borlig -Graul fagte fpater von ihm: "Er hat mich jum Chriften, jum Theologen, jum Lutheraner gemacht" -) unterrichtet, besuchte G. von 1831-32 bas Comnafium ju Deffau, bon 1832 bas Chmnafium ju Berbft. Lehteres verließ er mit ber Cenfur "gang vorzüglich gut beftanden" Dichaelis 1834, um in Leipzig Theologie ju ftubiren. Bleich nach ber Anfunft lofte er eine Breisaufgabe, in ber er bie bertommliche Unficht über bie Abiaffungszeit ber Coloffer-, Epheferund Philipperbriefe gegen die von Schult und Schott aufgestellte Behauptung, biefe Briefe feien nicht mahrend ber romifden, fonbern mahrend ber cafareeniichen Gefangenichaft des Apostels geschrieben, vertheidigte. Spater gewann in Leipzig vor Allen Dr. Bolff (Obertatechet an ber Betersfirche) Ginflug auf ibn: was ihm an Demuthigung feines Berftandes- und Geiftesftolges noch fehlte, erfuhr er, wie er felbit bezeugte, von ihm. Er fernte in Bolff jum erften Dale im Leben einen geiftig überlegenen Mann tennen, bor bem er fich beugen mußte und beugte. Mehr durch raftlofen Privatfleiß, als durch punttlichen Collegienbefuch geforbert, beftand er 1838 in Deffau bas theologische Examen mit ber Rote "febr gut", ging bann als Sauslehrer in eine englische Familie in Italien, lernte Reapel, Sorrent, Rom, Bifa zc. burch langeren Aufenthalt tennen und fehrte endlich nach zwei Jahren, burch bie Renntnig breier neuer Sprachen (frangofifch, englisch und italienisch) bereichert, nach Deffau gurud, wo er bis jum 3. 1843 an einem Privatinftitute lehrte und zugleich die Pringeffin Agnes von Anhalt (jegige regierende Bergogin von Sachfen-Altenburg) im Italienischen unterrichtete. In diefe Beit fallt feine Berbeirathung, wie feine Ueberfegung bon Dante's Solle (1843) und die Berausgabe feiner "hammerschlage in Dreigeilern" (1843). 3m 3. 1843 übernahm er, burch feinen Freund B. Caspari empfohlen, Die Leitung ber von ber Dregbener Diffionsgefellichaft gegrundeten Miffionsanftalt ju Dregben und begann bamit feine theologifche Laufbahn. Sein erftes Bemuben war, die Miffion aus einer Bereinsfache ju einer Rirchenfache ju machen. Alles Bietiftische, Ungefunde, Schwarmerische, leiber nur ju oft in protestantischen Rreifen mit ber Diffionsfache verbunden, widerftand ibm, bem geichulten Theologen, bem flaren, nüchternen Denter, bem rudhaltlofen Freunde ber Bahrheit und Bahrhaftigfeit. Geit 1846 gab er bas ebangelifch-lutherifde Miffionsblatt heraus, das burch Graul's vorzugliche Redaction geradezu epochemachend auf feinem Gebiete murbe. 3m 3. 1848 bewirtte er die Berlegung ber Anftalt von Dresten nach Leipzig: burch Berbindung mit ber Univerfitat follte die theologische und philologische Bilbung ber Böglinge erleichtert, ber Anftalt felbft ftatt bes provingiellen Charafters ein universaler verlieben werben. Runmehr manbte fich G. gur fpecielleren Ausarbeitung feiner Grundfage fur Die Beibenmiffion, fühlte aber balb, wie nothwendig jur grundlicheren Erörterung aller einschlagenden Fragen ein langerer Besuch ber charafteriftischen Miffionsplate fei und wie nur an Ort und Stelle die Grundfage für eine gefunde Diffionspragis 'tgeftellt werben tonnten. Befonders wichtig erichien ihm bas Studium ber Jubenmiffion in Balaftina, ber Miffion unter ben Muhamebanern in Caupten, ber tamulifden Diffion in Oftindien und ber Diffion unter ungefitteten Boltern in Subafrita. Das Entgegentommen ber Miffionsgefellichaft und befonbers feines ebeln Gonners, bes Grafen v. Ginfiebel in Dresben, machte ihm bie gu Diefem Brede entworfene Reife nach bem Oriente moglich, auf Die er faft vier Jahre (1849-53) verwandte und die er felbft in 5 Banden beschrieben hat (1854-56). Bereichert an wichtigen Beobachtungen und Erfahrungen, als Renner bes Sansfrit und verschiedener fleiner indischer Sprachzweige, auf bem Gebiet des Tamulischen fortan als Autorität geltend, fehrte er gurud - freilich abgearbeitet und leiblich gebrochen. Als ob er fühlte, bag er Gile habe, ging er nun baran, bas Erworbene zu verarbeiten. In ben 3. 1854-56 erichienen die brei erften Banbe feiner "Bibliotheca tamulica" (ber Schlugband erfchien erft nach Graul's Tobe, von beffen Schuler Germann herausgegeben); 1856 unternahm er gur Anfnupfung bon Miffionsverbindungen eine Reife nach Schweben und Rugland; 1860 trat er bas Directorat ber Anftalt an feinen nachfolger Sarbeland ab. Ingwischen hatte er feine Miffionstheorie burchgearbeitet, beren Grundgebanten fich auf Folgenbes gurudführen laffen mochten: 1) gegenüber pietiftischen Auffaffungen (vgl. besonders Baptiften und Methodiften) hat die Miffion zunächft den Zwed, Bolter zu driftianifiren; die Bekehrung der Einzelnen fann babei nicht lettes Biel, fondern nur Ausgangspuntt fein; biefen 3med tann nur eine tirchlich confessionelle Miffion, die auf einer festen religiofen Weltanichauung rubet, erreichen; 2) ber Miffionar muß vielseitig, theoretisch wie praftisch be-gabt, selbstlos, wahrhaft burchgebildet fein, feine Sprachbefähigung muß burch flaffifche Studien erprobt und entwidelt fein, er muß befonders eingehende Renntnig der Sprache, Litteratur und Mythologie des Bolfes, unter dem er arbeiten foll, befigen (G. hatte rudfichtlich bes letteren Bunttes vielfach an englifchen Miffionaren traurige Erfahrungen gemacht); 3) bie Miffion im fremben Lande muß ein wohlorganifirtes Regiment haben; endlich 4) ift die Bahl bes Miffionsjeldes ernft gu prufen, wobei benn auf Geghaftigfeit ber Boller, Unnaberung an europaische Gultur ac, besonders ju achten ift. In ber fur bie oftindifche Miffion fo wichtigen Raftenfrage vertrat G. Die milbere Praxis. Als maggebend und vorbildlich für alle Miffionsthätigfeit erschien ihm die apostolische und altfirchliche Miffionsthätigfeit und als Frucht bes Studiums berfelben erichien fein Wert : "Die driftliche Rirche an ber Schwelle bes irenaifchen Beitalters" (1860). 3m Berbite mandte fich B. nach Erlangen, von beffen theologischer Facultät ihm ichon 1854 bie theologische Doctorwurde verliehen worben war. Seine öffentliche Sabilitationsvorlejung bafelbft (1. Juni 1864) follte aber augleich fein Abichiebswort fein. Rach einer furgen Reife in Die Beimath fiel er in schwere Rrantheit und erholte fich nicht wieder. Bon feiner hohen poetischen Begabung gibt ein Bandchen Gedichte Zeugnig, bas er fur bas Beibnachtsfest 1864 vorbereitet hatte: "Indische Sinnpflanzen". Er freute fich berfelben noch auf bem Sterbebette. Er entichlief ben 10. Rovember 1864, auf feinen Lippen noch bie fconften Strophen feiner Lieblingelieber: "Berufalem, du hochgebaute Stadt" und "D haupt voll Blut und Bunden".

Bgl. G. Hermann, Dr. theol. Graul und seine Bedeutung für die luth. Mission, Halle 1867, und Dr. Luthardt in Herzog's Real-Encyllopädie für Theol. n. Kirche, Suppl. I. Dem Bers. obigen Lebensabrisses haben baneben mündliche und briefliche Nachrichten, wie eigene Erinnerungen zur Seite gestanden.

Granmann: Johann Philipp G., Münzmeister, war geboren um bas 3. 1690 zu Braunschweig, widmete sich bem Handel und war eine Zeit lang in Holland als Kausmann beschäftigt. Seine gründlichen und ausgebreiteten 606 Graun.

Renntniffe im Gelbwefen, welche er in einer Reibe von Manaichriften nieberlegte, fowie fein flarer und icharfer Blid fur die Difftande Des europaifden Geldwefens feiner Beit lentten ichon frubzeitig bie Aufmertfamteit ber braunschweig-lüneburgischen Regierung auf ihn, die ihn auch als Commerciencommissarius für den Staatsdienst gewann. Im J. 1750 von Friedrich II. ale preufifcher Geb. Finang- und Domanenrath und Generalbirector bes Mungwefens nach Berlin berufen, wurde er ber Schöpfer bes nach ihm benannten neuen preugischen Mungfußes (preußisch Courant), wornach auftatt 12 Thaler, wie nach bem fogenannten Leipziger Fuße gerechnet wurde, 14 Thaler aus ber feinen Mart ausgebracht wurden. Die Bründe, welche gu biefer Beranberung führten, zeigen treffend ben nur auf bas praftifche Beburfnig gerichteten Sinn Graumann's, ber fich burch bie theoretischen Bebenten gegen feinen Danging nicht irre machen ließ. Durch ftartere Legirung bes Gilbers (12lothiges) follte por Allem bas Ausftromen bes fur ben preugifchen Staat gepragten Belbes aufgehalten werben, was auch wirtlich bis jum Anfang unferes Jahrhunderts gelang: es follte außerbem baburch ber bereits übliche Rechnungsthaler ju 24 Grofchen auch in einem bequemen Gelbftude bargeftellt und bamit bie Rablung allgemein erleichtert werben. Aber freilich follte auch burch ben geringen Unterichied bes neuen Mingfuges gegenüber bem furg porber bon mehreren bentichen Staaten eingeführten Conventions- ober 20 Bulbenfuß eine factifde Gleichwerthigfeit ber preugischen Thaler mit ben Conventionsthalern berbeigeführt und baburch ben preugischen Raufern auf Roften ber Bertaufer ber Conventions lander ein ungebührlicher Bortheil zugeführt werben. Die gleichfalls mit biefer Müngreform berfolgte Abficht, Gold badurch gu nieberen Breifen antaufen ju tonnen, daß man die Biftole, welche mit 5 Thalern Conventionsgeld bezahlt wurde, 5 preugischen Thalern gleichsehte, murbe jedoch bei dem vorwiegend internationalen Charafter bes Golbaelbes nicht erreicht. Als Münstheoretifer und Schriftfteller über Beldwefen hat fich B. befonbers burch feine gefammelten Briefe vom Gelbe, welche in feinem Tobesjahre (1762) erichienen, Die Anertennung der nachwelt erworben, obgleich diefelben burch übermäßige Anweibung einer mungtechnischen Terminologie felbst einfache Fragen febr buntel und bem Laien unverftandlich erörtern und vielfach principielle Irrthumer über bie Functionen bes Gelbes, fowie über die Gefebe bes Beldwerthes enthalten, in beren Erfenntnig G. entichieben binter feinen vorgeschrittenften Beitgenoffen (Sume, Jufti) gurudfteht.

Graumann's verschiedene Müngschriften find verzeichnet in Meufel's Lezikon. Bgl. Ersch u. Gruber. Roscher, Geschichte d. Nat.-Dekonomit, S. 420.

Graun: Johann Gottlieb G., geboren zu Wahrenbrück um 1698, erhielt mit seinem jüngeren Bruder Karl Heinrich (f. d. Art.) in Dresden die gleiche musitalische Erziehung. Im J. 1718 verließ er die Kreuzschule und nahm Biolin- und Compositions-Unterricht bei dem berühmten fursürstl. Concertmeister Johann Georg Pisendel. Hierauf ging er nach Italien, wo seine Ausbildung namentlich in Padua durch Tartini sehr gesördert wurde. 1726 nach Dresden zurückgesehrt, wurde er in demselben Jahre als Capellbirector an den sürstlichen Hos nach Mersedung berusen, gab aber schon 1727 diesen Posten wieder aus, um in die Dienste des Fürsten von Waldeck zu treten. Später berief ihn der Kronprinz von Preußen als Concertmeister seiner Kammermusit nach Rheinsberg, wo er vereint mit seinem Bruder wirkte und 1740 nach der Throndesteigung seines Herrn als Concertmeister in die königlich preußische Capelle eintrat. Er starb den 27. October 1771 in Berlin. Seine Compositionen verzeichnet Ledebur im Tonkünstlerlexison. Er hat einige Gesangswerke für Kirche

Graun. 607

und Haus, sowie viel Instrumentalcompositionen geschrieben, die in Berlin theils in der königlichen Bibliothek, theils in der Bibliothek des Joachimskhal-Ghmnasiums vorhanden sind. In lettere Sammlung sind sie mit der reichen musikalischen Hinterlassenschaft der Prunzessin Amalie, Schwester Friedrich des Eroßen, gekommen. Gedruckt existirt nur ein Werk von ihm und zwar 6 Sonaten sür die Bioline, welche ohne Jahreszahl in Merseburg erschienen sind. Die königsliche Musikaliensammlung in Dresden besitzt außer diesen Sonaten solgende Werke von ihm: 51 Concerte, 19 Soli, 27 Trio's, 10 Duverturen und Sinsonien. G. galt seiner Zeit als trefslicher Biolinvirtuos, Orchesteransührer, Lehrer und Componist. Er beschränkte sich in seinen Compositionen, wie viele Deutsche jener Zeit auf die Rachbildung der italienischen Meisterwerke und bereicherte die Biolinlikteratur mehr quantitativ als qualitativ. Das Hauptverdienst des Künstlers gründet sich auf seine praktische Thätigkeit als Biolinist und Concertmeister, verwöge deren er namentlich sür die Gebung der Berliner Orchestermusst nach dem Muster der Dresdener Capelle unter Hasse unermüdlich thätig war.

v. Wafielewsti, Die Bioline und ihre Meifter, Leipzig 1867, S. 165 ff.

Graun: Rarl Seinrich G., geb. 1701 gu Bahrenbrud im jegigen preng. Regierungsbegirf Merfeburg, mar ber Cohn bes Accileneinnehmers Auguft G. und der jungfte unter 3 Brudern, von denen der altefte August Friedrich G. 1772 als Dom- und Stadtcantor in Merfeburg ftarb. Rarl Beinrich tam mit feinem Bruber Johann Gottlieb (i. oben) um 1713 als Alumnus auf die Kreugichule nach Dregben, wo beide beim Cantor Grundig im Gefange, fowie fpater burch ben Rammercomponiften, Boforganiften und Claviermeifter an ber tonigl. Capelle, Chriftian Begold auf ber Orgel und im Clavierspiele Unterricht erhielten. Mit Borliebe ftudirte Rarl Beinrich die Gefangscompositionen von Reinhard Reifer, insbefondere beffen "Mufitalifche Sandluft", welche er faft gang auswendig lernte. Er bejag bamals eine ichone Discantftimme, die fich fpater in einen weichen Tenor umwandelte. Unter dem Capellmeifter Johann Chriftoph Schmidt itubirte er die Composition und hatte 1718 Belegenheit, die bamals augerorbentlich berühmte italienische Oper unter Al. Lotti's Leitung gu boren, wodurch er als Componist und Sanger bedeutend geforbert ward. Rachdem B. Die Rreugschule verlaffen hatte, begann er fleißig zu componiren, befonders Rirchenftude für feinen ehemaligen Lehrer Grundig und beffen Nachfolger Theobor Chriftlieb Reinholdt; biefelben betragen mehr als 2 Jahrgange. 1723 ging 6. mit 3oh. Joachim Quang und bem berühmten Lauteniften Gilvius Leopold Beig nach Brag um der Aufführung der Oper "Constanza e Fortezza" beiguwohnen; 1725 ward er durch ben hofpoeten Joh. Ulrich König als Rachfolger Saffe's nach Braunichweig empjohlen und bort als Opernfanger angestellt. Er debutirte 1726 in der Oper "Henricus Auceps" (Beinrich der Finkler) des Capellmeifter Schurmann. G. ward bald jum Bicecapellmeifter ernannt und fchrieb noch fünf Opern, theils italienisch, theils beutsch und mehrere Rirchensachen, Cantaten ac. für Braunschweig. In neuerer Zeit hat Chrysander über Grann's Aufenthalt am Boje ju Braunschweig einige intereffante und berichtigende Dittheilungen im zweiten Bande feiner "Jahrbucher für die mufitalifche Wiffenichaft" (Leipzig 1863. S. 276 ff.) gebracht. 3m 3. 1735 borte Kronpring Friedrich II. G. und erbat fich ihn als Ganger für feine Rammermufit in Rheinsberg. Dort mußte er borgugsweise Rammercantaten componiren, die er gang feinem Geichmade gemäß ohne alle Rebenrudfichten feste und burch beren Bortrag er fich bie Gunft feines Muften immer mehr gewann. Biele biefer Cantaten foll ber Krondring in frangofifcher Sprache felbit entworfen baben :

608 Graun.

S. als Sanger nicht minder benn als Componift; feine Tenorstimme foll awar nicht besonders fart, aber febr angenehm gewesen fein: "die Galfte ber ungeftrichenen und die gange eingeftrichene Octave waren ihre bequemften Tone. Er hatte eine große Leichtigfeit in berfelben und fang febr viel Baffagen mit großer Bertigfeit, Deutlichfeit und Burbe, in ber rechten Singart, folglich weber am Baumen angeftogen, noch geschleift. Das Abagio fang er ungemein gartlich und rührend. Das Trillo, welches er als Discantift fehr gut gehabt hatte, war ibm nach Menderung ber Stimme in ben Tenor, ungeachtet großer lebungen barin, nicht mehr vortheilhaft. Doch wußte er, als ein Deifter ber Sattunft, Diefen Mangel fiberaus wohl ju bebeden. Defto beffer geriethen ihm bagegen bie Doppelichlage und andere fleine Manieren." Alls Friedrich II. im Jahre 1740 ben Thron beftieg, mußte B. eine Trauermufit fur bas Leichenbegangniß Friedrich Wilhelms I. componiren. In demfelben Jahre ward er vom Ronig nach Italien geschickt, wo er in Benedig, Bologna, Florenz, Rom und Reapel burch feinen Gefang großen Beifall erwarb und Gefangetrafte fur bie neu gu errichtenbe große italienische Oper in Berlin engagirte. Bei feiner Rudtehr warb er mit einem Gehalte von 2000 Thaler jum Capellmeifter ernannt. Bon jeht an berwendete er fast alle feine Beit auf Operncompositionen; jahrlich fcbrieb er eine, mitunter auch zwei Opern. G. und Saffe verforgten faft allein bie Berliner Buhne mit ihren bramatischen Berten. Seine erfte Oper fur Die preugische Refibeng war "Robelinde" (1741), feine lette "Merope" (1756). 3m Gangen ichrieb er an 30 bramatifche Werte fur bie Berliner Bojober. Gein Tedeum, bas er 1756 nach bem Siege von Prag componirte, machte großes Auffeben und ift bedeutender als alle seine Opern. Das Componiren der letteren scheint ihm überhaupt durch die willkuhrliche Art, mit der ber König ihm feine funstlerifche Gelbftandigteit faft gang nahm, guwider gewesen gu fein und man fagt, daß fie faft alle nachläffig gearbeitet fein follen. Rach Faich (Biographie besfelben von Belter) componirte G. feine Opern furg vor bem Carneval. Jeben Tag fchrieb er bann eine Urie, die des Morgens aufgefest und nach Tifche ausgefüllt wurde. Die Worte ber Recitative ließ er fich vom Coviften gwifchen amei Rotenfufteme ichreiben und er felbft fette nachher bie Roten binein. Auch Marburg, ber es von G. felbit gehört haben will, hat bies beftätigt. - So nachgiebig G. übrigens bei ber Composition feiner Opern auf ben Geschmad bes Königs Rüdficht nahm, so gab es doch Momente, wo er seine Rechte als Künstler aufrecht erhielt; mancherlei Erzählungen haben fich hierüber erhalten. Graun's Meisterwert bleibt seine Passionscantate "Der Tod Jesu" von Ramler. ift breimal, und zwar 1760, 1766 und 1810 in Partitur erschienen; Clabierauszüge find in großer Anzahl berausgegeben. Das Werf hat fich in Berlin fo heimisch gemacht, bag es fast mit jur Feier ber Baffionszeit gehort und noch jett jahrlich oft zweimal aufgeführt wird. 3m Jahre 1855, den 26. Marg marb bie Sacularfeier beffelben in ber Domfirche gu Berlin burch bie Singatabemie mit Gulfe ber tonigl. Canger und ber tonigl. Capelle in Begenwart des Königs glangend begangen. G. ftarb den 8. August 1759 Abends nach 7 Uhr zu Berlin an einer hitigen Brufttrantheit im 58. Lebensjahre. Seine Bufte ift in bem Concertfaale bes tonigl. Schaufpielhaufes aufgeftellt; ebenso ift an ber Rudfeite ber Statue Friedrich b. Gr. in Berlin von Rauch feine Geftalt mit bem Tattftod in ber Sand, bargeftellt. G. war wie bie meiften Componiften feiner Zeit außerordentlich productiv. Er fchrieb eine große Angahl Berfe für Rirche, Buhne und Saus, von benen nur ein fleiner Theil gebrudt worden ift. Gin Bergeichnig berfelben gibt Lebebur in feinem Tontunftlerlegikon Berlins (Seite 198 ff.); barunter allein ber Opern 36. Biele Stude aus diefen Buhnenwerten erschienen gedruckt 1773 und 1774 in bier Theilen gu

Ronigsberg unter ber Redaction Rirnberger's mit folgenbem Titel: "Duetti, Terzetti, Quintetti, Sextetti ed alcuni chori delle opere del Sign. Carlo Enrico Graun". Die meisten feiner Compositionen bewahrt bie tonigl. Bibliothet gu Berlin. G. und Saffe maren bie Sauptvertreter ber beutsch-italienischen Schule, Die mit ihren Ausläufern weit über die erfte Galfte des 18. Jahrhunderts binaus in Deutschland, namentlich an ben Sofen herrichte und trot mancher einfeitiger Urtheile moberner Runfthiftorifer ber Entwidelung beutscher Runft namentlich in technischer Begiehung viel genütt hat. In Dresben hatte G. Die erften Gindrude in biefer Begiehung erhalten; Diefelben blieben maggebend für feine ganze spätere Richtung. Wie die deutsch-italienische Schule jener Beit alle Borzuge der italienischen Musit besaß, so besaß fie freilich auch alle Schwächen ihrer finnlich ichonen Mutter und verfiel ber Vergeffenheit, als acht beutsche Runft fich burch bie großen Meifter Bach, Sanbel, Glud, Sandn, Mogart und Beethoven ju universeller Bebeutung emporichwang. Die einzige Composition Graun's, welche sich, wie schon bemerkt, bis auf die jetige Zeit erhalten hat, ist "Der Tod Jesu"; doch ist auch dieses Werk ungeachtet seiner vielen Borzüge überschätzt worden. Trot alledem ist G. eine Erscheinung von Bebeutung, welche durch die Umgebung, in der er lebte, noch an Intereffe gewinnt; er wurde bon feinen Zeitgenoffen fehr geschäht. Rirnberger fprach nur das allgemeine Urtheil aus, wenn er im Lebenslauf Graun's, der vor dem 2. Bande der Duetti, Terzetti etc. steht, folgendes fagt: "Als Componist verftand er die harmonie und ihre Rünfte fehr gründlich. Gein harmonischer Sat war überaus rein, richtig und deutlich. Er war immer im rechten Dage vollflandig, aber nie ber Singftimme überläftig. Geine eigentlich harmonischen Stude find alle nach ihren Eigenschaften fehr gut gearbeitet. In allen feinen Arbeiten berricht eine fehr genque Ordnung ber Mobulationen. Er war barin jo empfindlich, daß auch die geringfte mahre Garte in der Modulation ihm guwiber war. Seine Melobie war eine ber angenehmften unter (wir fagen nicht gu viel) allen Componiften. Db es gleich feinen Singftuden am gehörigen Teuer jehlte: fo war boch der Ausdruck bes Angenehmen, Schmeichelhaften und Bartlichen bei ihm berjenige, ber ihm im Bangen genommen, immer am beften gerieth. Seine Abagio's find besonders Meisterstude, und entsprechen feinem leutfeligen, freundlichen und gartlichen Charafter volltommen."

3. 21. Siller, Lebensgeschichte berühmter Mufikgelehrten.

Würftenau.

Graupner: Christoph G., geb. im Januar 1683 zu Kirchberg im sächsischen Erzgebirge von ziemlich unbemittelten Eltern, erhielt, wie er selbst in Mattheson's "Ghrenpsorte" erzählt, schon im siebenten oder achten Jahre den ersten Singunterricht beim Cantor Mylius, den ersten Clavierunterricht beim Organisten Küster in Kirchberg. Als letzterer nach Reichenberg berusen ward, solgte ihm G. dorthin, um noch zwei Jahre seine Unterweisung zu genießen, woraus er während sieben Jahre die Thomasschule in Leizig besuchte. Den ersten Unterricht in der Composition erhielt er dort von einem Mitschiller, dem späteren kursürstl. sächsischen Capellmeister Joh. David Heinichen, mit dem er seine Haudtstudien in Theorie und Clavierspiel bei dem damaligen Cantor der Thomasschule Johann Kuhnau durchmachte. Rach zweizährigem Besuch der Universität in Leipzig, um Jura zu studiren, trieb ihn der Ginsall der Schweden in Sachsen 1706 nach Hamburg, wo er, gänzlich mittellos, das Glück hatte, an Stelle des eben abgegangenen Joh. Christian Schieserdecker die Stelle eines Cembalisten im Opernorchester zu erhalten. Eine dreizährige Thätigseit in diesem Amte bestimmte seine musikalische Richtung sür die Zukunst: der berühmte Operncomponist Reinhard Keiser, damals Director der Hamburger Oper, ward seine Borbild. Im Jahre 1709 ernannte ihn ber Landgraf Ernft Ludwig von Beffer-Darmftadt, ein großer Dufit- und Theaterfreund, welcher ihn in Samburg batte fennen und fchagen lernen, ju feinem Bicecapellmeifter, 1711 jum wirtlichen Ganglich erblindet, ftarb G. am 10. Dai 1760 in Darmftobt, wo er außerorbentlich viel fur Gebung ber bortigen Mufitauftanbe und berühmten Capelle gethan hatte. Als Componift entsaltete G. eine wahrhaft flaunen-erregende Fruchtbarteit. Schon in hamburg componirte er acht beutsche Open, bie fehr gefielen. Geine fünftlerische Thatigfeit am darmftabter Doje lagt fic in zwei Abschnitte eintheilen. Bon feinem Gintritt in beffen - barmftabtifde Dienfte (1709) bis etwa 1720 war fie meiftens nur ber weltlichen Dufit und befonbers ber Oper gewidmet, bon letterem Zeitpunft aber bis an fein Lebensende fast ausschließlich nur der Kirchenmufit. Ramentlich Werte letterer Guttung lieferte er in erstaunlicher Menge. Opern componirte er, außer ben acht in Samburg aufgeführten, für ben barmftabter Sof noch eine giemliche Angabl. Außer biefen Opern ichrieb G. noch eine Menge andere, weltliche ober jogenannte Kammermusifen. Die Compositionen diefer Gattung bestanden in 194 einzelnen "Tafelmusifen". 144 "Symphonien" und 80 "Ouverturen", fammtlich für Clavier und 3 bis 4 Streichinstrumente, manche auch für Streichquartett und Floten, Oboen, Borner, Trompeten und Paufen gefett. Sobann noch 50 "Concertos" für bie bamals gebräuchlichften Inftrumente, als Clavier, Biela, Biolagamba, Biola d'Amore, Chalumeau, Oboe u. f. f. meift mit Begleitung von Streich- und öfters auch von Blaginftrumenten, - fowie etwa ebenfoviel Trio's und Sonaten für Clavier, Streich- und Blasinstrumente. Die hier angeführten Compositionen befinden fich sammtlich in Oxiginal-Manuscripten auf ber großherzogl. Sofmufit-Bibliothet ju Darmftadt. Ferner erichienen bon G. in Drud, von ihm felbft rabirt und in feinem Gelbftverlag, noch folgende Werte: "Partien auf bas Clavier, bestehend in Allemanden, Conranten, Sarabanben und Biquen"; "Monatliche Clavierfrüchte" (1722); "Reu vermehrtes Darmftadtifches Choralbuch" (1728); "Bier Bartien auf bas Clavier, unter ber Benennung ber vier Jahreszeiten Winter, Frühling, Sommer und Berbft. Be ftehend aus Praludien, Allemanden, Couranten, Carabanden, Mennetten, Giquen ac. Denen Liebhabern des Claviers gur Bergnugung und Grercitio herausgegeben" (1733). Geschichte ber Mufit und bes Theaters am Sofe gu Darmstadt, v. E. Basque. Enthalten in ber Zeitschrift "Die Mufe", Darmftadt 1854, S. 629 ff. Fürftenau.

Grantoff: Ferd. Beinr. G., geb. ju Rirchwarder in ben Bierlanden am 27. Dai 1789, geft. ju Ifraelsborf bei Lubed am 14. Juli 1882. S. ftammte aus einer holfteinischen nach Lubed eingewanderten Familie. Gein Großvater war Diaconus an der Marienfirche ju Lubed, fein Bater Paftor ju Rirds warber, feit 1793 Diaconus an ber Ratharinenfirche in Samburg. Auf bem Johanneum unter Gurlitt feit 1804 vorgebilbet, bezog B. nach einjahrigem Befuch des alademischen Chmnafiums zu Samburg 1810 die Univerfitat Leipzig, auf welcher er bis 1815 Theologie ftubirte. Rur ein Semefter berweilte er baamifchen 1814 in Berlin, hauptfächlich um Schleiermacher gu horen. In Leipzig ward er ein beliebter Rangelredner, welchem man namentlich gründliche Tert auslegung nachrühmte. Er betrieb baneben eifrig fprachliche und philosophifche Studien und widmete fich ichon Damals ber geschichtlichen Quellenforichung. MIS Augenzeuge verfolgte er ben Rampf um Leipzig 1813, über welchen ein ausführliches Tagebuch in seinen "historischen Schriften" gebruckt ist. G. hatte am Geburtsorte seiner Mutter, ju Baruth in ber Mark, die Gräfin Solms-Laubach tennen lernen. Als Inftructor ihres Cohnes durfte er den Univerfitatsbefuch über die ihm fonft verftattete Frift hinaus verlangern. Der nach ben Schlachte tagen in Leipzig ausbrechende Hospitaltyphus vertried ihn und den Grafen nach

Baruth. Auch hieher brang bas Fieber. Bei ber Pflege bes Arztes, feines Freundes, erfrantte G. Er genas zwar, aber ber Reim zu feinen fpateren Rorperleiden blieb zurud. Zu Wittenberg promobirt, ließ G. fich 1815 in Lubed als Candidat der Theologie nieder. Er predigte und unterrichtete, letteres feit 1816 auch am Catharineum, ju beffen Collaborator er 1817, 1819 jum Brofeffor und Stadtbibliothetar ernannt warb. Als Bebrer erfreute er fich ber allgemeinen Singebung und Sochachtung feiner Schuler, Die gunachft von feinem anregenden Unterricht gewonnen wurden. Auf grundliche Renntniffe fich ftubend, feffelte biefer burch Geift und humor. Gindringlich, aber fchlicht und bon felbftlofer Frommigfeit burchweht mar fein Religionsunterricht, namentlich ber nach bamaligem Brauche noch ben Confirmanden in der Schule ertheilte. Seine Sauptfacher in Prima waren Bebraifch, Deutsch, Mathematit, Geographie und (in Folge von Anciennitätsverhaltniffen) erft in fpateren Jahren Geschichte , baneben alte Sprachen u. a. auf ben nachften Unterrichtsftufen. Die Stadtbibliothet hatte mahrend ber frangofifchen Beit, mehr noch im übermaltigenben Drang ber Befreiungsjahre fo gut wie brach gelegen. Ginreihung großer Beftanbe, zwedmäßigere Anordnung, Anlage fpftematifcher Cataloge ichafften reichliche Arbeit. Dazu machte nach langer Baufe erft G. wieder die handschriftlichen u. a. Schähe ber Bibliothet Fremden und Ginheimischen bekannt und juganglich. Reben ber Beforgung beiber Memter fand G. bei feiner mufterhaften Ordnung und gewiffenhaften Beitausnugung Muge, um in feinen Lieblingefachern, ber Beographie und Beichichte, die Arbeiten gu liefern, welche feinen Ramen in weiteren Rreifen befannt gemacht haben. Geine "Geographischen Tabellen", 1832, wieberholt aufgelegt, find noch im Gebrauch, obicon bie Methobe ber Lehrbücher eine andere geworben ift. Geine hiftorischen Studien aber concenfrirten fich allmählich auf Die Quellenforschung ber Geschichte Lübeds. G. warb bon ber Bewegung ergriffen, welche ihren Ausdrud in ber Stiftung ber Befellichaft für altere beutsche Beschichtstunde, in der Berausgabe ber Monumenta Germ. hist. und ber gangen Reubegrundung aller hiftorifchen Forfchung fanb. Er ftand mit ben Leitern biefer Unternehmungen in Berbindung und übertrug Die maggebenben Grunbfage auf Lubeds Geschichte, beren erfter fritischer Bearbeiter er geworben ift. Indem er die Refultate feiner Studien in Borlefungen und Belegenheitsschriften junachft bem beimischen Bublicum befannt machte, belebte er den Ginn für die Geschichte ber Baterftabt, manche Abhandlung griff über bie Grenze berfelben binaus. Bon unichatbarem Berthe für die Geschichte Rordbeutschlands und bes nordens überhaupt ward die Ausgabe ber "Lübedischen Chroniten in niederbeutscher Sprache", 2 Bbe. 1829, welche unvollendet blieb - fie geht nur bis 1485 - aber auch fo die Geschichtschreibung ber betreffenden Jahrhunderte völlig umgestaltete. Gleichfalls unvollendet blieb Grautoff's hinterlaffenes Wert "Geschichte des Lübecischen Mungiußes", denn es erstreckt fich nur bis jum Jahre 1463. Je feltener fich in Ginem Manne ber Siftoriter und Sprachforicher mit bem prattifchen Rechner verbunden findet, befto ichagenswerther ift auch dies Bruchftud, jumal ber Lub. Munging, wie befannt im Mittelalter weit über die Stadt Lubed binaus, fo ju fagen ber Normalfuß war. Dit Dungforschungen, auch anderer Lander, hatte fich G. aber schon fruh beichaftigt. Diefe reiche Thatigfeit ward in ben legten Lebensjahren unter ichweren forperlichen Leiden fortgefest, nervofen Fiebern und gaftrifchen Beichwerben. Landluft und Seebab follten helfen, eine Reife nach England 1830 brachte fichtlich Erholung. Aber feit dem Berbfte 1831 entwidelte fich, auch in Folge bon Ueberauftrengung bei ber ermahnten Mungarbeit, eine Rrantheit ber BauchDer älteste starb als Prediger am Dom in Lübed, der mittlere ist Director bes Symnasiums zu Minden. Grautoss's Nachlaß ward als "historische Schriften" von seinen Freunden (barunter Ernst Deecke) in brei Banden 1836 herausgegeben, mit biographischen Mittheilungen von L. heller. 2B. Mantels.

Grave: Ricolaus de G., ober auch Claas de G. ober Gravius genannt, erscheint in den Jahren 1500—1518 als Buchdrucker zu Antwerden. Ueber seine näheren Lebensumstände ist nichts weiter bekannt geworden. St sind zwei Werte von besonderer Wichtigkeit aus seiner Presse hervorgegangen, beide in stämischer Sprache, nämlich 1518 eine Uebersehung der Vibel, welche 1476 durch Jean de Rely auf Kosten Karls VIII., Königs von Frankreich in Paris herausgegeben worden war, und 1510 eine flämische Ausgabe der Somme rurale von Boutillier. Beide Werke gehören heute zu den bibliographischen Seltenheiten.

Bgl. v. b. Meerich, Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs Belges et Néerlandais. Vol. I. p. 134 und 135; Bincent, Essai sur l'histoire de l'imprimerie en Belgique p. 13.

Gravius): Johann Georg G., einer ber gelehrteften Philo-logen und Siftoriter bes 17. Jahrhunderts, geb. am 29. Januar 1632 ju Raumburg bon angesehenen Eltern, geft. am 11. Januar 1703 gu Utrecht. B, erhielt feine Borbilbung auf ber ichon bamals berühmten Schule zu Bjorta, wo fein eiferner Fleiß allgemeines Auffehen erregte. 3m 3. 1650 bezog er bie Universität Leipzig, wo er, ohne die Gelegenheit zu feiner allgemeinen Ausbildung ju berfaumen, bem Bunfche feines Baters entsprechend, fich bem Studium bet Jurisprudeng widmete. Gin Bufall fuhrte ihn auf die Bahn gurud, ju ber ibn feine innere Reigung bingog. Sein Bater hatte bedeutenbe Gelber in Difriesland eingutreiben, zu welchem Behufe er, ba er felbft bom Saufe nicht abtommen tonnte, feinen Cohn ichidte. 213 bas Geichaft gludlich erlebigt war, benutte ber junge G. die Gelegenheit ju einer Reife in die benachbarten Riederlande, auf der er bei einem Befuche bes berühmten Joh. Friedr. Gronov in Deventer Die ftarken Luden feiner Bildung erkannte. Statt feine Reife fortgufegen, verblieb er in Deventer und betrieb, die Jurisprudeng aufgebend, unter Gronov's Leitung mit größtem Eifer philologische Studien. Diese sehte er zwei Jahre später in Amsterdam fort, wo er bei Alexander Morus und David Blondellus auch mit regftem Fleige geschichtliche und theologische Borlefungen hörte. Der Ginfluß, den Blondell auf ihn ausübte, bestimmte ihn auch von ber lutherischen gur reformirten Rirche übergutreten. Schon bamals mar bet Ruf feiner Gelehrfamkeit fo wohl begrundet, daß er nach dem Tobe Johann Schultings 1656 als Professor eloquentiae nach Duisburg berufen wurde. hier vermählte er fich mit Johanna Ottilia von Ramp aus Duffelborf, aus welcher gludlichen Ghe 18 Rinder entsproffen, von benen aber nur vier Tochter ben Bater überlebten. Als zwei Jahre fpater Joh, Friedr. Gronop einem Rufe nach Lebben folgte, wurde auf beffen Empfehlung Graevins fein Rachfolger in Deventer. 1661 wurde er als Professor ber Cloqueng nach Utrecht berufen, welche junge Universität burch ben ausgebreiteten Ruf von G. Gelehrfamteit und Lehrgabe einen großen Aufschwung genommen bat. Fürftenföhne gahlten zu feinen Schülern, zumal als er im 3. 1667 auch noch mit dem Lehrstuhl der Geschichte und Politit betraut wurde. Gine besondere Auszeichnung erwies ihm Wilhelm III., ber Erbftatthalter von Golland, indem er ihn zu feinem Siftoriographen ernannte und bie Erziehung feines Betters Joh. Wilhelm Frifo anvertraute. G. machte fich auch an eine Geschichte feines großen Gonners, aber die Arbeit blieb unbollenbet. Bei ben großen Grfolgen, die er als Lehrer in Utrecht erzielte, barf es nicht Wunder nehmen, daß er mehrere glangende Berufungen erhielt; er ift aber feiner neuen Beimat

Gräbell. 613

tren geblieben. Gelbst die Republit Benedig hatte fich bemubt, ihn nach bem Ableben bes berühmten Antiquars Ottavio Ferrario für beffen bermaiften Lehrftuhl in Badua ju gewinnen. Raum war der Rame eines Gelehrten feiner Beit in fo weiten Rreifen befannt als ber feinige; mit ben berühmteften Beitgenoffen ftand er in literarischem Berfehr, fo bag man bon ihm ergablt, bag faft ber fünfte Theil feiner Ginnahmen burch die Ausgaben für feine Correspondeng und für Bucherfendungen aufgegangen fei. Die große Achtung, beren fich G. erfreute, verbantte er jeboch nicht allein feinem umfaffenben Wiffen, fonbern auch feinen trefflichen Gigenichaften als Menich, Die Burman in feiner beredten Oratio funebris mit glänzenden Farben geschildert hat. Auch sein häusliches Leben war ein gludliches; mit feiner Frau verlebte er 46 Jahre in ungetrübter Gintracht; bei ber großen Mäßigfeit, an die er fich gewöhnt hatte, war er niemals frant gemefen, bis er im 71. Lebensjahre einem Schlagflug erlag. Dem glangenden Ruf, in welchem G. als Lehrer und Gelehrter ftand, entsprachen nicht gang feine Leiftungen als Schriftfteller. Seine literarifche Thatigfeit mar gwar eine ungemein ausgebehnte, aber fie ging doch mehr in die Breite als in die Tiefe. Bon feinen felbständigen Berten ift bas bedeutenbfte feine Bearbeitung bon Cicero's Briefen, Reden (1689 in 6 Bon.) und einer Angahl von philosophischen Schriften, burch bie er fich fur bie Rritif und Erffarung bes Cicero bebeutenbe Berbienfte erworben hat; außerdem lieferte er Ausgaben bes Befiodus 1667 (baju die Lectiones Hesiodeae 1701), von Lucian's Pfeudosophifta, des Suetonius, Florus, des Catullus, Tibullus und Propertius, des Juftinus, Julius Cafar ac., fammtlich cum notis variorum. In allen diefen Ausgaben ericheint Die Rritif und Erflarung mehr ober minber geforbert, wenn auch feine als epochemachend gelten fann. Bon feinen Sammelwerten ift bas berühmtefte ber "Thesaurus antiquitatum Romanarum" (Utrecht 1694-99, 12 Bbe. Fol.), bem ein "Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae" fich anichlog, ben Beter Burman jum Drud beforbert und vollenbet hat. Gine andere Sammlung führt ben Titel: "Syntagma variarum dissertationum rariorum", Utrecht 1702. 4°. Außerdem gab G. eine große Angahl von Schriften neuerer Gelehrten beraus, theils jum erftenmale, theils in neuen Ausgaben, wie g. B. Die Briefe bon 3. Cafaubonus, 1656. 40., die lateinischen und griechischen Gedichte bon P. Dan. huet 1694, Schriften bon Meurfius, Rubenius, Fr. Junius u. A., bie er fammtlich mit Borreben und reichhaltigen literarbiftorifden Rotigen ausgeftattet bat. Gine Sammlung feiner Praefationes "in usum latinae eloquentiae studiosorum" verdanten wir dem Polhhiftor Joh. Alb. Fabricius (Samburg 1707, 80.). Geine Reben, "quas Ultrajecti habuit", erschienen gefammelt ju Leyben 1717. Seine reichhaltige Bibliothet tam mit Ausnahme ber Sanbidriften und ber Editiones in usum Delphini in ben Befit ber Geibelberger Univerfitätsbibliothet.

Petri Burmanni oratio funebris in Joh. Georg, Graevii obitum, Ultrajecti 1703. 4. (auch bei Fabricius a. a. D. abgebruckt p. 549 sq.) Ph. Hill in der Haller Enchklopädie.

Grävell: Maximilian Karl Friedrich Wilhelm G., verdienter juristischer und philosophischer Schriftsteller, wurde geboren am 28. August 1781 au Belgard (Hinterpommern) als Sohn eines Feldpredigers, verlor schon srühzeitig Mutter und Bater, studirte in Halle, wurde 1801 Auscultator am Berliner Stadtgericht, dann Affessor in Berlin und Plock (Südpreußen) und widmete sich, 1806 durch den polnischen Aufstand vertrieben, in Kottbus der advocatorischen Prazis, war 1809—11 Justizbeamter in Dresden, dann Affessor in Soldin, 1812 Justitiarius bei der Regierung zur Stargard, später Rath beim Militärgouvernement. Rach kurzer militärischer Lausbahn 1816 Justitia-

614 Gravell.

rius in Merfeburg, gerieth er burch feine freimuthigen Anschauungen über Gnifernung alles perfonlichen Ginfluffes und unbedingter Berrichaft bes Rechts in Conflicte, Die 1818 gu feiner Guspenfion führten. Er ichilbert Diefen Borjall in "Neuefte Behandlung eines preugifchen Staatsbeamten", 1818; "Der Staatsbeamte als Schriftsteller ober der Schriftsteller als Staatsbeamter", 1820. Wegen eines der Censurbehorbe vorgelegten Manuscriptes, "Der Bürger", wurde bom Minifter bie Wegnahme beffelben und eine Ordnungsftrafe bon 50 Iblm. verfügt, weswegen er fich julegt an die Bundesversammlung wendete. Sein Proces endete mit Amtsentsehung wegen gebrochener Amtsverschwiegenheit und grober Beleidigung ber Staatsminifter v. Bulow, v. Schudmann und b. Rird. eifen, Berurtheilung ju fechsmonatlichem Gefängnig und Unfabigteitertfarung für alle öffentlichen Memter. Rachdem er biefe Strafe berbugt, begab er fic auf fein Ritteraut Bolishann, wo er in landlicher Duge lebend die mannigfachen Rechtsftreitigfeiten feiner Rachbarin, Fürftin Budler-Mustau, ber Tochter Sarbenberg's, mit ber Bemeinde Grogbuben und auch die an ben lebergang ber Standesherrichaft unter Die preugifche Berwaltung fich anichliegenben Berwidlungen ju allfeitiger Bufriedenheit erledigte. Doch blieben ihm auch in biefer Stellung Unannehmlichfeiten und Berfolgungen feitens ber borgefehten Beborben nicht erfpart. Für Begenftande ber Politit hatte B. von jeher ein febr lebhaftes Intereffe und jog fie beshalb in ben Bereich feiner litterarifchen Thatigfeit. Gin unerschütterlicher Rechtsfinn, von bem Zeugniß abzulegen, ibn feinerlei Rudficht hindern tonnte, ließ ihn mit bamals feltener Freimuthigfeit und Offenbeit die wichtigften Berfaffungs- und Berwaltungefragen befprechen, die angeregt und vielfach geforbert ju haben fein ftetes Berbienft bleiben wird. Es gehoren hierher "Antiplatonischer Staat", 1808, 2. Aufl. 1812 — "Der Landsturm! Ein Wort an Preußens Söhne und Töchter", 1813, die 1819 anonym ver öffentlichte Rritit: "Unti-B-g-b-g (gegen b. Bengenberg) ober Beurtheilung ber Schrift: Die Berwaltung bes Staatstanglers Fürften b. Barbenberg". - "Bebarf Preugen einer Constitution?" 1816. - "Wie barf die Berfaffung Preugens nicht werden?" 1819. — "Das Gutachten ber Immediat-Juftigcommiffion in ben Rheinprobingen", 1819. - "Gefchwornengerichte" (in Mathis' Monatsfchrift VII, 309-336). - "Pregwefen und Boltsgeift", 1815. - "Die Quellen bes allgemeinen beutichen Staatsrechts feit 1813-20", 1820. -"Geschichte meines Austritts aus bem Staatsbienfte", 1837. Gine populare Darstellung charafterisit seine Schriften: "Der Mensch, eine Untersuchung sar gebildete Leser", 1815, 4. Aust. 1839; "Der Bürger", 1822 und "Der Re-gent", 2 Bde., 1823. Für die Praxis wurde G. Autorität durch seine trefflichen Werke: "Handbuch für praktische Juristen", 1812—19, 4 Thle. "Commentar ju ben Creditgefegen bes preugischen Staats", 1812, Bb. VI, 1832; "Spftematische Entwidelung ber Theorie von hypoth. Protestationen", 1815; "Die Lehre vom Besitz und von der Berjährung", 1816; "Generaltheorie der Berträge", 1821; "Die Lehre vom Nießbrauch, Miethe und Pacht nach preußischem Recht", 1820; "Grundsteuer und Ratafter", 1821, 1822; "Brattijder Commentar gur allgemeinen Berichtsordnung für Die preugischen Staaten", 1825 - 31.Rachdem ber Minifter b. Ramph vergeblich versucht, ben tuchtigen Juriften bem Staatsbienft zu erhalten, wurde G. auf fein wiederholtes Abichiede gefuch 1834 in Ruheftand berfett. Er jog mit feiner Familie nach Spreme berg, wechselte aber öfters feinen Aufenthalt, lebte ben Biffenschaften und nahm an der durch die Lichtfreunde hervorgerufenen firchlichen Bewegung Antheil Der litterarischen Muße wurde er burch bie Bewegung bes 3. 1848 entzogen. Bu Frantfurt a. D. in die conftituirende Rationalversammlung gemablt, und bem Ausschuffe fur bie Rechtspflege zugetheilt, betheiligte er fich mit voller

ingebung an ben ber Berfammlung geftellten schweren Aufgaben. Dit einer wiffen Startheit an bem Buchftaben des Rechts hangend, ber außerften Rechten Rationalversammlung angehörend, theilte er die Anfichten ber Wenigen, elche die Beschluffe der Bersammlung nur als Borschlage betrachtet wiffen vollten, über welche fich biefelbe erft mit ben Fürften zu bereinigen hatte und etambite leidenschaftlich die liberalen Tendenzen der Majorität. Unfähig, seine immal gefaßten, reiflich erwogenen Anschauungen ben Bedurfniffen bes Augenblides anzupaffen, fand er als Redner geringen Beifall und beläftigte burch gablbie Berbefferungsvorschläge, die er oft maffenweise einbrachte. Dafür verfiel er bem Spott und der Berhöhnung. In die unangenehmfte Lage aber brachte es ibn, daß nach Rudtritt des Ministeriums v. Gagern zu allgemeiner Ueberraschung im bom Reichsberwefer ber Borfit in bem neuen reactionaren Minifterium übertragen wurde. 218 in der Sigung bom 17. Mai 1849 von biefer Ernennung Runde gegeben wurde, entstand in Gegenwart bes auf der Ministerbant erscheis nenden Abgeordneten B. ein allgemeines Gelächter und es folgte ein von 191 gegen 12 Stimmen angenommener Antrag Welcker's zu erklären: "Die Nationalberfammlung habe ju biefem Minifterium, beffen Programm fie foeben bernommen, nicht bas mindeste Bertrauen, muffe vielmehr unter den obwaltenden Umftänden diefe Ernennung als eine Beleidigung der Nationalversammlung anfeben". G. beantwortete biefes Diftrauensvotum babin: "Da ber Reichsbermefer felbft unter ben jegigen Umftanben nicht gurudtreten fonne, jo halte er e für feine Pflicht, ihn nicht im Stiche gu laffen und ihm feine Dienfte nicht ju berweigern". G. blieb in Frantfurt a. M., bis die gange Centralgewalt perfiel. Es war bedauerlich, daß ein fo edler Dann in gutem Glauben (wie hahm, die deutsche Nationalversammlung, Schlußbericht Berlin 1850, S. 160, 161, val. S. 54, II. [1849] 108, 109 befundet) fein weißes Saupt bem Sohne ber Berfammlung preisgegeben batte. Er fprach feine bamaligen Unfichten aus in: "Die Bolfsfouveranetat und ber Reichsbermefer", 1848. — "Bu fruh und p fpat. Bier Dentschriften an die Konige Friedrich Wilhelm III. und IV.", 1848. - "Rein Defterreich und fein Preugen! fondern ein einiges, ftartes, berrlides Deutschland. Wie fann und muß es werben?" 1849. - "Schluß! Schlug! Schlug! Seche Reben, fo in ber conftituirenben Reichsberfammlung wegen bes Schlugrufes nicht ju ben Ohren gefommen find und beshalb nun ihren Augen vorgelegt werden, ba bie Beherzigung noch nicht zu fpat ift, nebst ausführlichen Betrachtungen über ihre Wirtfamfeit", 1849. — "Aus ben Babieren eines teutschen Batrioten", 1851. B. war auch auf religiöfem Gebiete thatig ("Bas muß Derjenige, ber von der Freimaurerei nichts Anderes weiß, als was bavon allgemein befannt ift, nothwendigerweise bavon halten?" 1810. -"Die Rirche. Urfprung und Bedeutung bes beutschen Worts", 1856). Belonders ansprechend erscheinen seine "Briefe über die Fortdauer unserer Gefühle nach bem Tobe", 1821. B. ftarb ju Dresben am 29. Septbr. 1860. Sein Bilbniß in "Der Menfch" (4), Leipg. 1839.

Bgl. den schönen, gediegenen Artifel von H. Döring in Ersch u. Gruber 78. 102-132. — Klüpsel, Gesch. d. deutschen Einheitsbestrebungen, Berl. 1872, I. 118. — F. A. Brodhaus (Berlagscatalog), Leipz. 1872. — Jöpsel, Grundsätze des gem. deutschen Staatsrechts I. § 188. — Mohl, Gesch. und Litt. d. Staatswissenschaften II. 247, 349. — Jordan, Bersuche über allgem. Staatsrecht, 1828, S. 146 ff. — Könne, Preuß. Staatsrecht (3) I. S. 23, Rote 3, S. 124.

Gravenhorft: Johann Beinrich G., Chemifer, geb. am 20. October 1719 ju Braunschweig, † am 14. April 1781 ebenda. Er widmete fich dem Sanbelsstande und war langere Zeit Kaufmannsdiener in Celle, fühlte sich aber in diefem Berufe nicht befriedigt, ba ihm feine Ausficht auf felbstandige Eriften offen ftanb. Daber übernahm er eine Bierbrauerei, gab aber auch biefe wieber auf und machte nun Reifen, auf welchen er mannigfaltige Renntniffe und Er fahrungen fammelte. Burudgefehrt, errichtete er in Gemeinschaft mit feinem füngeren Bruder Chriftoph Julius B. (geb. 1731 und † am 17. Januar 1794 in Braunichweig), 1759 eine balb berühmt gewordene chemiiche Fabrit zu Braunichweig, in welcher neben bem Sauptprodutte Salmiat auch Glauberfalz, Alaun und die von den Brudern erfundene grune Maler- und Anftreichfarbe "Braunichweiger Grün" (ein bafisches Chlorfupfer) versertigt wurde. Rach Ableben bes alteren wurde biefes Unternehmen von dem jungeren Bruder bis an beffen Tob fortbetrieben. Um das Bublicum auf die Erzeugniffe ber Fabrit aufmertam ju machen und biefelben ju empfehlen, veröffentlichten die Bruber bon 1769-78 eine Reihe fleiner Schriften, welche mehr bem taufmannischen, als bem wiffenschaftlichen Standpuntte angehören. Richts besto weniger ift bem Baare ein ehrendes Anbenten in ber Geschichte ber technischen Chemie ju widmen: ihre Salmiaffabrit ift die erfte in Deutschland gewesen, und bas Braunfdweiger Brun gewann nicht nur Ruf, fondern murbe auch an anderen Orten erfolgreich berfertigt und gab fpater ben Unftog gur Erfindung anderer gruner Metallfarben, bie eine große Rolle zu fpielen bestimmt waren.

Gravenhorft: Joh. Ludwig Chriftian B., murbe am 14. Rovember 1777 in Braunichweig geboren. Er ftubirte naturwiffenschaften in Gottingen, wurde baselbst 1804 Doctor ber Philosophie und Privatdocent und erhielt 1809 eine außerorbentliche Professur mit ber Stellung eines Unterinspectors bes Museums. Aus dieser ersten, Göttinger Zeit stammen die fehr fleißigen Schriften: "Coleoptera microptera Brunsvicensia", 1802, und "Monographia Coleopterorum micropterorum", 1805. 3m 3. 1810 erhielt er einen Ruf als Professor ber Raturgeschichte und Director bes botanischen Gartens in Frantfurt a. D. und 1811 einen folden als Profeffor ber naturgeschichte und Director bes zoologischen Mufeums in Breslau, als welcher er am 14. Januar 1857 ftarb. Mis borjugliche Früchte feines auch in Breslau auf entomologische Untersuchungen gerichteten Weißes find befonbers feine Arbeiten fiber Schlupfweipen angufuhren, als beren Schlufwert feine in brei Theilen erschienene "Ichneumonologia europaea" (1829) ju nennen ift. Auch mehrere allgemein zoologische Berte hat er berfaßt, bon benen feine vergleichenbe Boologie befonders beshalb ju ermahnen ift, als er hier bei einem ziemlich engen Anschluß an Cuvier boch, die 3bee ber Entwidelung bes Thierreichs bom Ginfachen jum Bufammengefesten jum Ausbrud bringend, die Reihenfolge umtehrte und von den niedersten Formen ausging. Dabei offenbart fich aber fein Standpunkt als blos beichreibenber Boolog badurch febr treffend, daß er erflart, er fchabe gwar (vergleichend) anatomijde Arbeiten ungemein boch, ein anatomisches Mertmal tonne wol auch in zweitelhaften Fallen ben Ausschlag über die Stellung eines Thieres geben: im Allgemeinen weift er aber bie Anwendung anatomischer Mertmale auf Die Claffefication zurück.

Grävenit: Friedrich Wilhelm v. G., geb. 1679, † 1754. Aus einem medlenburgischen Abelsgeschlechte stammend, kam er im J. 1705 als Kammerjunker in den Dienst Herzog Eberhard Ludwigs von Würtemberg. Wol um sein Glüd zu machen, berief er seine Schwester Christiane Wilhelmine v. G. an den herzoglichen Hof und diese wurde, wie in der Geschichte des genannten Herzogs (Bd. V. S. 562 ff.) dargestellt worden, bald die allgewaltige Maitresse hes Herzogs, welche dem Lande zum größten Verderben gereichte. Wie sich selbst, wußte dieselbe ihren ganzen Anhang, so auch ihre Familie, mit Aemtern, Gütern und dergl. reichlichst zu versorgen und obiger Bruder wurde Geheimer

ath, Obersthosmeister und Premierminister, auch mit ihr zugleich den 1. Sept. 707 in den Reichsgrasenstand erhoben. Durch seine Geschmeidigkeit und durch Lungene kluge Negociationen in Kriegs- und Friedenszeiten, insbesondere auch schickte Unterhandlungen wegen der streitigen Mömpelgarder Succession hatte sich übrigens immerhin einige Berdienste erworden und blieb auch nach dem turze seiner Schwester, mit welcher er in der letzten Zeit etwas zersallen war, lange wenigstens Herzog Eberhard Ludwig regierte, an der Spite des Misteriums. Allein nach dessen Tode (im J. 1733) ließ sein Nachsolger, Herzog arl Alexander, ihn alsbald gesangen nehmen und in Untersuchung ziehen. ergleichsweise trat er seine Besitzungen im Lande gegen eine Entschädigung von 5000 st. ab und wurde darauf seiner Hast entsassen. Rach Wien gestlüchtet, ichte er vergeblich Umtriebe gegen den Herzog zu machen und starb als königktenssischer Generallieutenant.

Graviffet: Jacob G., 1598-1658, ber Cohn bes Renatus G., nes aus der Pfalz ftammenben reichen und geadelten Juweliers, ftubirte in eibelberg, erwarb 1624 bas Burgerrecht in Bern, folgte feinem Bater im Bes ber Berrichaft Liebegg, 1632 Mitglied bes Großen Raths, 1646 Landbogt on Oron. Er ift ber Schenter ber berühmten Bongarfifchen Bucherfammlung. e er von feinem Bater ererbt hatte, an die Berner Stadtbibliothet, ca. 500 im Theil febr feltene Manuscripte und Drude, lettere mit handschriftlichen emerfungen bon ben Scaliger, Cujacius und P. Daniel. G. gilt auch fur n Berfaffer ber unmittelbar nach feinem Tobe erschienenen Satire "Heutelia, 18 ift Beschreibung einer Reiß, fo zween Exulanten durch Heuteliam gethan zc." 658). Den Inhalt der Heutelia (anagrammatisch gebildet aus Heluetia) bilbet e Beichreibung einer Schweizerreife von Schaffhaufen über Burich, Bern bis enf, in welcher die Buftande ber damaligen Schweizerkantone, Digbrauche im taatsleben, feile Juftig, die tatholifch-jefuitische Rirche, Die fchlechte Erziehung, berglaube ze, mit großem Freifinn und fraftigem Sumor bon ftreng ariftoatischem Standpuntte aus gegeifelt find. Bon B. ber ruhrt auch bas bei Beller, Annalen I. 408, verzeichnete Gochzeitsgebicht: "Ein luftig Girten-Geräch". Bern v. J. (1653).

Bgl. Karl Morell, Die helvetische Gesellschaft S. 30 u. ff.; H. Hagen, Catalogus codicum Bernensium, p. XX u. ff. Baechtold.

Grawer: Albert G. (Graver), am 3. April 1575 zu Wesicon bei erleberg geboren, studirte zu Rostock, Franksurt a. D., Jena und Wittenberg, gann auch in Wittenberg als Magister philosophische Vorträge zu halten, überahm dann aber die Stelle eines Rectors erst zu Scepus, hernach zu Caschau. Ungarn und zuletzt in Eisleben, von wo er in das Predigtamt (Mansseld, isleben) überging. Nachdem er sodann eine Zeit lang als Prosessor der Theologie Zena docirt hatte, erhielt er schließlich die Stelle eines Generalsuperintendenten Weimar übertragen, wo er am 30. November 1617 starb. Für die Consciensormel stand er allezeit kampsbereit auf dem Plan. Unter seinen zahleichen, großentheils gegen die Resormirten gerichteten Abhandlungen sindet sich ne unter dem Titel vor: "Bellum Jesu Christi et Jo. Calvini". Bon seinen laubensgenossen wurde er dasür mit dem Titel eines clypeus und gladius atheranismi beehrt.

Grawert: Julius August Reinhold v. G., königlich preußischer eneral ber Infanterie, Ritter des Ordens pour le mérite und des schwarzen dierordens, wurde am 28. December 1746 in Königsberg in Preußen geboren, at 1759 bei einem Insanterieregimente ein und stand nach dem Frieden von ubertsburg bei dem Regiment Tauenzien in Breslau, wo er als Premierentenant die Leibcompagnic commandirte. Bei Ausbruch des baierischen Ex618 Grebber.

folgefrieges murbe ber wiffenschaftlich gebilbete Officier Abjutant bes Bergoge und nachmaligen Felbmarichalls Rarl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig, 1781 trat B. als Compagniechef wieder in fein Regiment, wurde 1783 Dajor im Regiment Graf ju Unhalt in Liegnis, nach bem Tobe Friedrich b. Großen nach Berlin ins Oberfriegs-Collegium berufen und 1788 als Oberft-Lieutenant, Commandeur bes Regiments des Bergogs von Braunschweig in Salberftadt. In biefer Stellung fuchte er die militarmiffenschaftliche Bilbung feines Officiercorps gu heben, er gehorte ber Schule von Strategen an, welche bas Terrain fiberschätzend, in fteter Anlehnung an baffelbe, eine befenfibe Rriegfuhrung lehrten und, mit Unterschätzung ber moralifchen Glemente, die mannigfaltigen Aufgaben des Krieges geometrisch aufzusaffen suchten. Der spätere Feldmarschall Knefebed nannte G. feinen Lehrer in der Kriegskunft, dem er alles verdante, was er auf biefem Bebiete gelernt, auch ift Rnefebed lebenslang in ben Geffeln biefer engen und einseitigen Anichauungsweife geblieben. 1790 trat G. als Beneral-Quartiermeifter-Lieutenant in ben Generalftab, nahm im Stabe an ben Geldzügen 1792 bis 94 Theil, murbe 1793 Oberft und an bes Generalmajor v. Bfau Stelle Beneral-Quartiermeifter, in welcher Stellung er bie volle Anerkennung bes Berzogs von Braunschweig, wie bes Feldmarschall Möllendorf fand. Rach dem Frieden zu Bafel blieb G. noch einige Jahre im Quartiermeisterstabe, wurde 1797 Chef bes in Glat garnifonirenden 47. Infanterieregiments, 1798 Generalmajor, 1800 Inipecteur ber feche in Oberichleffen ftebenben Infanterieregimenter: 1804 wurde er Bouverneur von Glat und im folgenden Jahre Generallieutenant. In der Schlacht bei Jena 1806 führte er eine Division in dem gemijchten preußisch-fachfischen Corps borfichtig und geschickt, wurde bei bem Bor rfiden gegen Bierzehnheiligen verwundet und tonnte an bem weiteren Berlant bes Weldzuges nicht theilnehmen. Rach bem Frieden zu Tilfit murbe er General-Bouverneur von Schlefien, in Diefer Stellung zeigte er fich fo gewandt und ber mittelnb, daß ihn Napoleon 1812 als Commandeur bes preugischen Guliscorps wünschte. Balb nach dem gludlichen Befecht bei Edau übergab ber hochbejabnte Dann, ber in Folge ber großen Unftrengungen an allgemeiner Rorper- und Beiftesabspannung litt, ben Oberbefehl an Dorf und ging nach Mitau, wo n bis Ende September blieb, feinen Abichied erbat und bann - als General ber Infanterie, mit Belaffung bes vollen Gehaltes, nach feinem Lanbfige bei Lanbel in Schlefien jog, wo er am 18. Geptember 1821, nie wieder gang bergeftellt, geftorben ift. In Schlefien hatte er fich als General-Gouverneur, wie in feinen letten Lebensjahren die allgemeine Liebe und Berehrung erworben. Immet wiffenschaftlich thatig, hatte er einen Schat von Planen und Rarten, ber nach feinem Tobe bon ber foniglichen Blantammer größtentheils angefauft wurde. 1797 hatte er "Die Schlacht von Pirmafeng am 14. September 1793" ber öffentlicht.

Militärconversations-Lexison von der Lühe. Poten, Handwörterbuch der Militärwissenschaften. Massenbach, Memoiren 1792—94. Höpfner, Krieg von 1806. 7. Sephlit, Tagebuch von 1812. Dropsen, Leben Jorks. Knefebeck's hinterlassene Papiere, v. Meerheimb.

Grebber: Franz Pietersz G., der sich auch de G. nannte, geboten 1570 zu Haarlem, ward Schüler des Thier- und Landschaftmalers Jacques Sovern und danach ein in seiner Baterstadt als Maler und als Lehrer geschähler Meister. Bekannt sind die Streitigkeiten, welche er 1627 als Decan der St. Lucas-Gilbe wegen seiner Eigenmächtigkeit im Berschenken der Lucas-Reliquim hatte und noch andere, die er sich wegen zunstwidrigen Handelns zuzog. Er starb 1649. Pieter Faes, genannt Lelp, war 1637 unter Anderen sein Schüler. Im Haarlemer Museum sind von G. vier Schügenbilder, voll Charafteristis

Grebel. 619

und Leben, doch noch mit mangelhafter Technit für die Fleifchjarbe der Gefichter, wie fie allerdings felbst Frans hals noch auf bem Schütenbild von 1616 geigt. Grebber's Bilb von 1619 erinnert am meiften an ben großen Rebenmeifter. G. hatte eine als Runftlerin geschätte Tochter Maria und ben Sohn Pieter, auch Bieter Frans, de G. genannt, geboren ju haarlem 1590, Schaler von Bendr. Golgius. G. gebort ju ben lebergangemeiftern, welche unter ben Ginfluffen von Rubens und ban Dud ben neuen hollanbifchen Stil nach Form und Farbe fuchten, ben Frans Bals in ben zwanziger Jahren bes Nahrhunderts für fich gewann, und ben allgemein Rembrandt v. Rijn unter Borgang ber hollandifchen Elgheimer Freunde errang und jum berrichenden feiner Schule und Epoche machte. Grebber's frubere Bilber, g. B. "Die Berte ber Barmherzigfeit" von 1628, "Girten und hirtinnen", "Barbaroffa und ber Patriarch von Jerusalem begaben haarlem mit dem Wappenschild", zeigen Unlehnungen und Schwanfungen zwischen ban Dyd und Fr. Sals, Rubens und Rembrandt's Borgangern. Das Bild "Elija und Naaman (Artaxerres und Sippofrat ?)" erinnert an Rembrandt's lichtes Colorit. Andere Bilder Grebber's find früher für Berte Rembrandt's ober beffen Schule gehalten worben (a. B. in Dresben eines fur einen Rembrandt, ein zweites fur einen Paudig). G. hat auch radirt ("Cornelius Arnoldus" nach Rubens 1630, "Chriftus und die Samaritanerin", "Magdalena", "Betrus", "Johannes der Täufer", "Sufanna und die beiden Alten"). Auf der Sufanna wird die Jahreszahl 1665 gelesen. Man bermuthet, daß ber Meifter im nachften Jahre geftorben fei. Außer Frans und Pieter G. gibt es noch einige andere Maler, welche auch Grebber hießen.

A. van ber Willigen, Les artistes de Harlem. Bosmaer, Rembrandt. R. Lem de.

Grebel: Ronrad G., Sumanift und Biedertäufer, + bor Ende October 1526. Ein Sohn des Burcher Rathsherrn Jatob G., entstammte G. einem angesehenen und begüterten gurcherischen Geschlechte. Der Bater, burch feine amtliche Stellung in ben Befit ausländifcher Benfionen gelangt, ließ feine zwei Sohne, eben Konrad und Leopold, mit einem taiserlichen Stipendium in Wien ftubiren. Bon Bien, wo G. in Badian's Saus gelebt und Unterricht genoffen hatte, empfahl fich berfelbe 1517 Zwingli, begleitete bann 1518 Babian nach ber Schweig jurud und vermittelte 1519 beffen Ghe mit feiner Schwefter Martha. 1520 weilte er unter Glarean's Aufficht in Paris, führte aber, wie ein Brief au ben Schwager nach St. Gallen barthut, ein hochft regellofes Leben; er hat babei die Rühnheit, ben eigenen Bater beswegen anzuklagen, weil berfelbe eine frangofische Benfion begiehe, da es ihm felbst nur jo durch die Ueberlaffung biefes Gelbes von Seiten bes Baters möglich geworben fei, über feinen Stand hinaus berfchwenderisch ju leben. Dit feinem Bater wieder verfohnt, fehrte B. nach Burich jurud, ohne es aber im "beimathlichen Rerter" allgu lange auszuhalten; porfibergebend mit papitlichem Gelbe nach Bajel gebend, blieb er 1522, mit ber Mutter eines 1520 geborenen Cohnes nunmehr ehelich verbunden, wieder in ber Baterftabt. Roch nannte ihn Zwingli in einem Briefe in biefem gleichen Jahre als "einen ebeln und gelehrten Jungling" unter feinen Freunden; aber ber Gebante, burch eigene Schuld einer ben eigenthumlichen Gaben gebührenben Stellung nicht theilhaft zu werben, ein Gefühl allgemeiner Migftimmung ließen B. allmählig mit bem nach feiner Anficht ju langfamen Bange ber reformatorischen Angelegenheiten unzufrieden werden. Als 1528 innerhalb ber evange-lifchen Bartei zwischen ben Besonneneren und den heftigen Stürmern, besonders wegen Zwingli's maghaltenben Auftretens hinfichtlich ber Bilber und ber Meffe, eine Trennung fich anbahnte, war G. unter ben Lentern ber rabicalen Fraction 620 Grebel.

auf ber ameiten Disputation Enbe October 1523 hat 3mingli, nach feinen Borten, "mit teuflischer Rlugheit gegen bie gottliche Borfchrift und ber Bflicht eines hirten nicht getreu", "ein Mittelbing" geschaffen, und ba ber Reformator bon einer Absonderung ber "rechten Rinder Gottes" ju einer "Rirche, Die ohne Gunde mare", nichts wiffen wollte, gingen jest G. und feine Unbanger felbftanbig vor. G., als der im Berlaufe ber Bewegung feines Bieles jumeift bewußte, planmäßig anordnende Guhrer, war junachft berathen durch ben wegen feiner Renntnig Des Gebraifchen fur ben geiftigen Rampf unentbehrlichen Felig Mang, einen Burcher, und fur die vollsmäßige Ausbreitung ber Behren und die Gewinnung ber Daffen wirffam unterftut burch ben nach feiner Rleidung als "Blaurod" bezeichneten Graubundner Jorg; von ben Unbangern unter ben Beiftlichen ging ber Schwabe Roubli, als Briefter an ber Filialfirche bes Grogmunftere im Dorfe Wititon angestellt, im Frubjahr 1524 mit ber Predigt gegen bie Rindertaufe boran. Zwingli, welcher eine Beit lang über bie Frage der Taufe noch nicht mit fich im Rlaren gewesen war und dieselbe mehr ale eine Sache ber außeren Form behandelt batte, erfannte nun, baf fur die -Rottung" biefer "Geiftesmanner" ober "Spiritubfer", wie fie anfangs biegen, bie Biebertaufe jum Abzeichen ber Sonberfirche werben follte, und nahm barauf gegen die Sectirer auch hierin offen Stellung ein. Es waren wol Anregungen Munger's für die Burcher Radicalen hierbei ebenfalls maßgebend gewesen; benn am 5. September 1524 ichrieb G. einen bon feche Genoffen mitunterzeichneten Brief an Munger, und als berfelbe, von Thuringen nach Gubbentichland getommen, im Berbft biefes Jahres zwei Monate auf bem bon politischen und focialen Bewegungen erschütterten Boben bes an bas Burchergebiet anftogenben Rlettgaues weilte, wurde er von Burich aus besucht, besonders auch von G. Bugleich mußten burch biefe perfonlichen Berührungen bie entschieben communiftifch gefärbten Blane gefellschaftlicher Umgeftaltungen bei ben Burcher Bewegungsmännern feftere Geftalt gewinnen, als bas ichon bisher in ber Unfechtung bon Behnten und Abgaben, auch bon manchen Rangeln, geschehen war. Bor juglich die Widerspenftigfeit einiger Familienväter von Bollifon, bem Rachbardorfe von Witikon, gegen die Kindertaufe, verschulbet burch ben dortigen Brediger Brotli, gab 1525 den Anftog zu Berhandlungen, vorzüglich zu einer öffentlichen Disputation im Januar, wobei Zwingli den in erfter Linie gegen ibn auftretenben B. nun ichon als bas Saupt ber Biebertaufer ertannte. Den obrigfeitlichen Gegenmagregeln zuwider, insbesondere gegen die nunmehr als tirchliche Borfchift aufgestellte Ordnung ber Rindertaufe, magten fich jest G. und Mang weiter bor, indem fie im Februar nicht nur die Wiedertaufe wirklich au bollgieben, fondern auch, ehe noch biefe Frage staatlich geordnet war, das Abendmahl unter Ginführung beiber Symbole bei fich ju halten begannen', fo bag jest ber Rath, wie ichon borber mit Bermeijung ber Landesfremben, mit Gefangenfegung Gin heimischer, im Befonderen ber Täufergemeinde in Bolliton, wiederholt einschritt G. aber fuchte in biefer Beit auch auswärts fur feine Unfichten Boben ju gewinnen, fo in Schaffhaufen bei Dr. Sofmeifter, und ebenfo tamen Beiftesber wandte von St. Gallen ber ju ihm. Alle bann G., welcher fich am 20. Dars bei einer zweiten Disputation nach 3wingli's Borten gezeigt hatte, "als mare ber Meffias fchon borhanden", mit Dang, Blaurod und anderen Genoffen, morunter auch Frauen, in schwerere Saft gelegt worden war, entzog er fich Anfang April jugleich mit ihnen burch Flucht ber Gefangenichaft, worauf die Bewegung fich nach anderen Theilen des Burchergebietes, befonders die füdoftlichen Berglande, ber Berrichaft Bruningen, und über dem Rheine in bas Rafgerfeld, an ber Rlettgauer Grenge, verbreitete. Während nun aber mit ber ftaatlichen Weftstellung ber Taufformel und ber Ginführung ber nachtmahlordnung auf bas Ofterfeft

Grebel. 621

Mitte April, wie Zwingli felbft anerkannte, größere Rube in ber bogmatifchen Behandlung ber Frage eintrat und bie firchliche Seite ber Tauferei jum Abschluß der Entwickelung gelangt war, sehte sich dieselbe in eine um so engere Berbindung mit der dem deutschen Bauernaufstande parallel gehenden socialen Erschütterung, vornehmlich im Grüninger Amte. G. selbst schürte die vielleicht weniger durch ihn unmittelbar, als durch einzelne Sendlinge, auch durch die Pfarrer, besonders benjenigen von Hinwil, hervorgerufene Aufregung im Berlaufe bes Sommers; boch außerbem erftredte fich feine Wirtfamfeit befonbers auf bie wilben Meugerungen bes tauferischen Befens in und um St. Gallen und im Lande Appengell. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er auch die ftiltmifche Boltsberfammlung ju Tog am 5. Juni, in welcher ber politische Charafter ber Bewegung von 1525 fur Burich am meiften hervortrat, herbeiführen half; ebenfo tam aber ferner ber Ginflug aus Balbshut flüchtiger Täufer, nachbem Balbahut von den Defterreichern endlich wieder erobert worden war, vorzüglich bes fruberen bortigen Bfarrers Submaier, im December im Burcher Oberlande in beunruhigender Weife empor. Trot der fcharferen Dagnahmen der Obrigfeit und bes thatfraftigen Bogtes von Gruningen, Berger, welcher fich beschwerte, er habe in ben Commermonaten bereits "für feche Bogte" Unruhen erlebt, bauerte der Widerstand fort. Zwar wurden im September Blaurod und G. bon neuem verhaftet und nach Burich geführt und bann im November nochmals eine öffentliche Disputation voran für die Leute von Grüningen veranstaltet, in welchem Gefprach Zwingli nach ber allgemeinen Anficht abermals ben Gieg babon trug; aber die Sartnädigfeit verlor fich nicht, wenn auch Ginige gurudtraten. Go fchritt ber Rath ju fcharferen Dagregeln und feste im Fruhjahr 1526 die Strafe bes Ertrantens auf ben Rudfall. - Allein zwischen 3wingli und G., beffen Rame übrigens von Ende 1525 an mehr zurücktritt, erhob fich noch ein zweiter Punkt bes Gegensages. Im Kampfe gegen das Unwesen ber ansländischen Benfionen war ber Reformator mit bem Bater bes "Erzwiedertaufers", dem Rathsherrn Jatob B., welcher ihn einmal hatte ermahnen laffen, fich in politische Dinge nicht ju mischen, in beftigere Reibung gerathen, fo bag er icon im Berbfte 1525 fich in einem Briefe an Badian heftig über beffen Schwiegervater beflagte : "Gewiffe Schwiegervater find folche Leute, bag ich nicht nur wenig hoffnung, fondern auch wenig Bertrauen auf fie fege". Etwelche Berbindungen amifchen bem alten G. und ber bon feinem Cohne geführten Sache mochten fich vielleicht ergeben haben: jebenfalls galt es auch bem Bater bes Wiedertauferhauptes, als auf eine Predigt Zwingli's hin ber Proceg gegen den früher fo hoch angesehenen Rathsherrn wegen Uebertretung des Penfionenberbotes auf Zwingli's Betreiben bin eröffnet und ber alte Mann, welcher bis Julest folches nicht verschuldet zu haben betheuerte, am 30. October 1526 mit dem Schwerte hingerichtet wurde. Sogar Bullinger fagt, daß viel babon getebet und vermuthet worden fei, daß bem Berurtheilten hernach am leben nichts geichehen ware, "fo er nicht in Gil' babin gericht worben". Der Sohn Ronrad B., auf beffen Schultern nachweislich wenigstens ein Theil der Schuld jener bon auswärts bezogenen Gelber haftete, hatte bes Baters Tod nicht erlebt. Rach ber Ausfage bes St. Gallers Refler war er in bas Oberland (Ratien) gezogen und da zu Maienfeld in Graubunden an der Beft geftorben; derfelbe Gewährsmann, ber Freund Babian's, welcher fich übrigens nach feines Schwiegervaters Tod erfichtlich auf einen tühleren Fuß Zwingli gegenüber fette, entduldigt &. und ebenfo Mang, bag fie an ben gar zu groben Ausschreitungen, "Ithumben und Fantaspen", ihrer Anhänger ein großes Mißfallen gehabt hatten. Wohl nur durch feinen rechtzeitigen Tod war B. dem Schicffale von Many entgangen, welcher wegen bes Bruches feines Gibes am 5. Januar 1527, 622 Grebner.

den Anderen "zu Furcht und Ebenbilde", zu Zürich, bis zum letzten Augenblid standhaft bleibend, die Todesstrase des Ertränkens erlitt; Blaurock wurde als Landesfremder durch die Stadt gepeitscht und unter Androhung ähnlicher Strase aus dem Lande verbannt.

Bgl. gegenüber der noch nicht so vollständigen Darstellung bei Cornelius, Geschichte des Münsterischen Aufruhres, Bd. II. S. 18 ff., Mörikofer, Ulrich Zwingli, Bd. I. S. 273 ff. und Bd. II. S. 55 ff., besonders aber nummehr die actenmäßige Forschung von E. Egli, Die Zürcher Wiedertäuser zur Resormationszeit (Zürich 1878).

Grebner: Leonhard G., geb. zu Bürzburg am 6. Mai 1694, † zu Bamberg am 2. September 1742, trat im J. 1711 in den Zesuitenorden, docirte in Heidelberg (wo er 1725 Decan und Prosessor der Philosophie war) und Bürzburg die Theologie, von 1732—38 canonisches Recht in Bamberg Schristen: "Chronographia ex principiis astronomicis ad usum vitae civilis accomodata, s. discursus de tempore astronomico, politico, ecclesiastico, et correctione Calendarii", 1725. "Tract. historico-juridicus de statu ecclesiae et juris ecclesiastici observanta sub regum et imperatorum stirpis Carolingicae imperio. Cum selectis observat.", 1739 Fol., 1755. 4. Ein Buch, das tendenziös zu großem Ansehn bei den Ultramontanen gelangte. "Dissertatio de sincera ac secura artis divlom, ac numismat, crisi.", 1742. 4.

sincera ac secura artis diplom, ac numismat. crisi.", 1742. 4.
Ruland, Series et vitae p. 108. Bacter, Bibl. des écriv. V. 256.
Nact. Bantheon Sp. 349.

Grebner : Paul G., ein "Prophet", geb. gu Schneeberg; bas Jahr feiner Geburt lagt fich mit Bahricheinlichfeit in bem vierten ober fünften Jahrgebnt bes 16. Jahrhunderts ansegen, wenn von ihm herruhrt das 1563 gu Antwerven (in 4°.) gebrudte Buch: "Canticum canticorum Salomonis, et threni Hieremiae prophetae elegiaco carmine redditi. Accessit Oda de conjunctione fidelium cum Jesu Christo", beffen Autor fich "Paulus Grebnerus Junior Mysnensis Ninimontanus" nennt und bas eine Buidrift bes Juriften Joel Schredius an ben Berfaffer und eine Dedication bes Berfaffers an ben Rurfurften August bon Sachfen enthält. Als fich G., ber in Deutschland und Preugen als Schulhalter gereift war, 1573 in Luneburg als Schulcollege aufhielt, geichah es eines Tages (er nennt ben 23. Juni), daß fich ihm burch eine Bifion, beren Inhalt er fogleich ju Papier brachte, Die politische Bufunft Guropa's enthullte. Bon ba an war fein Prophetenberuf entschieden, und mit Stolg nannte er fich in ber Folge felbst ben "zweiten Baulus". Als er am 1. November (1573) bie Rathe bes Abminiftrators bon Magbeburg um Empfehlungen bat, erhielt er einen Brief an ben Abt bon (Groß=) Ammensleben, und dies ward die Beranlaffung, bas er fich bort jo lange im Rlofter aufhielt, bis er feine Brophezeiungen in einem umfangreichen Buche ausgearbeitet hatte, beffen Ende er von Magdeburg und bem 8. Januar 1574 batirte. Das erfte Exemplar feiner Weiffagungen wollte er Erich bem Jungeren von Braunschweig übergeben. Auf bem Bege jum Rurfürften Auguft bon Sachfen befand er fich, als ihm nicht fern bon Dresben einfiel, auch er mußte über den neuen Stern des "verwichenen Jahres 72" etwas schreiben. 1582 foll er in England gewesen fein und ein handschriftliches Exemplar feines "Seibenen Beltfabens" ("Sericum Mundi filum"; fo betitelte er fein großes Schriftwert) ber Ronigin Glifabeth überreicht haben, von der bas Buch Dr. Revill erhielt, der es der Bibliothet gu Cambridge ichentte. Ein Dresdner Eremplar bes "Weltfabens" enthält bann die Datirungen Samburg 29. Sept. 1585 und Samburg 3. Aug. 1586, ferner ben Bericht, daß Jacobus Segurius Parbelianus, Rath bes Ronigs von Franfreich, feine Prophezeiungen in Samburg gefehen und ihm beren lleberjegung in die lateinische Sprache am

Grebner. 623

empfohlen habe, endlich die Aeugerung, daß er fich nach Erfüllung feiner Beiflagungen etwas von ber bem Teinbe abgenommenen Beute ausbitte; wenn er aber gu ber Beit etwa nicht mehr in Samburg fein werbe, ba er immer noch teinen feften Bohnfit habe, fo folle man fich bann an feine in burftigen Berhaltniffen in Bretichendorff, brei Meilen von Dregben, wohnenden Schwestern wenden. In Samburg foll er jeboch geftorben fein. Dag er felbft an feinen prophetiichen Beruf und an feine Prophezeiungen geglaubt habe, barf bezweifelt werden, und man thut ihm wol fein Unrecht, wenn man ihn für einen Betruger halt. Bas er prophezeite, war im Befentlichen, bag ber Sturg ber tatholifchen Machte und bes Turten und bie Berftellung ber Rirche Bottes auf bem gangen Erdfreise nabe bevorftebe. Die ichon erwähnte Dresdner Sandichrift (Mser. N 32) ift biejenige, welche bie fachfische Rurfurftin Anna Cophia (nach Tengel nicht für 200 Ducaten, fonbern für 120 Thaler) erwarb. Das Schriftden "Prognosticon oder Erflarung vber ben Unno 1618. erichienen Comet-Stern, und beffen Operation, beichrieben burch Baulum Grabnern, wehland Bfarrherrn im Stifft Magbeburg. Gebrudt 1631 (in 40.)" ift aus einer Sanbichrift bes "Weltfabens" in ber Beije genommen, bag fur bie Jahresgahl 1573 bes Originals 1620 gefett worben ift.

Sandichriften N 32 (Bl. 26b f. 31b 33, 35b ff. 47, 54) und N 44 der f. öff. Bibl. ju Dresden (Gobe, Merdwürdigfeiten ber R. Bibl. ju Dregben. Bb. 1. Dresden 1743. 40. G. 335-339. Fallenftein, Befchreibung der R. off. Bibl. ju Dresben. Dresben 1839. G. 410, wo zweimal Grebner für Griebner zu lesen ift). Monarchy ofte geen monarchy in Engelant. Grebneri prophecy aengaende Karel, soon van Koning Karel . . . door Willem Lilly. Getranslateert na d' Origineele Copy tot London Anno 1653. 40. G. Arnold, Rirchen- und Reger-Siftorie. Bb. 1. Ih. 2. Frantf. a. M. 1700. fol. S. 327. Bb. 2. Th. 3. S. 204. B. E. Tengel, Curieuse Bibliothec ober Fortsegung ber Monatlichen Unterredungen. 3. Repofitorii 1. Fach. Francf. u. Lpg. 1706. S. 212 ff. Jo. Moller, Cimbria literata. Havn. 1744. T. II. fol. S. 245. Janosti, Specimen catalogi codd. mss. bibliothecae Zaluscianae. 1752. S. 25 (LXI). (Abelung), Geichichte ber menichlichen Rarrheit. Th. 4. Leipzig 1787. S. 61-81. S. Schröber, Berifon ber Samburg, Schriftfteller, Bb. 2. Samb. 1854. S. 578 f. Archiv für Sachi. Geichichte, herausg. v. Karl v. Weber. Bb. VII. (Leipzig 1869) S. 227 ff. Schnorr bon Carolsfeld.

Grebner: Thomas G., Siftorifer, geb. am 1. Juli 1718 gu Mergentheim Seine wiffenschaftliche Bilbung empfing er in Burgburg, wo er bann 1736 in ben Orben ber Jefuiten eintrat. Ginige Beit hindurch wirfte er als Lehrer gu Fulba: 1752 berief man ihn als Professor ber Philosophie nach Seidelberg, 1754 in gleicher Eigenschaft an die Wurzburger Univerfität. Schon im folgenden Jahre wurde ihm aber bafelbft ber Lehrftuhl für Geschichte übertragen, ber durch den Tod Abrian Daude's (f. b. A.) verwaift war, und auf diefem Bebiete ber Wiffenschaft bewegte fich fortan bis zu feinem am 19. Mai 1787 erfolgten Tobe feine gange Thatigfeit. Unter feinen geschichtlichen Werten ift bas umfaffenofte fein in 3 Banden erschienenes "Compendium historiae universalis et pragmaticae Romani imperii et ecclesiae Christianae, regnorum ac provinciarum, una cum observationibus criticis ab aera Christi nati per singula saecula ad nostra usque tempora in Theologiae ac Jurisprudentiae usum deductae", Wirceburgi 1757-1764. Der erfte Band ift ein Auszug aus einem großeren Bert Daude's. Umfaffenbe Gelehrfamteit und ein unbertennbares Beichid für überfichtliche Anordnung bes ausgebehnten Stoffes find die Borguge diefer fleißigen Arbeit. Außerdem hat fie für Oftfranken durch Behandlung der jräntisch-würzburgischen Geschichte in eigenen mit sichtbarer Sorgsalt bearbeiteten Abschnitten unverkennbaren Werth. Auch nach einer anderen Richtung hin beschäftigte sich G. mit der Vergangenheit dieses Landes, nämlich mit der Geschichte des fräntisch-würzburgischen Münzwesens. Eine umfassende Geschichte dieses Zweiges aus seiner Feder, bereits druckserig gestellt, ist leider durch ungünstige Schicksale nicht zur Veröffentlichung gekommen; lange Zeit für verloren gehalten, sand sich dieselbe unlängst in einer Abschrift in Würzburg wieder vor. Sie ist besonders in den späteren Theilen durchaus quellenmäßig gearbeitet.

Chrift. Bönite, Grundriß einer Geschichte von der Universität zu Würzburg. 2. Thl., S. 204—207. — Ruland, Series et vitae professorum ss. theologiae, qui Wirceburgi docuerunt, Würzburg 1835. S. 143 ff., wo auch seine Schriften verzeichnet sind; sodann im Archiv des historischen Bereins sur Unterfranken, Bb. XXIII. S. 91 ff.

Greff: Joachim G., beutscher Dramatifer aus 3widau; ftubirte feit 1528 in Wittenberg und war bann, nachweislich von 1533-1546, im Schulbienste beschäftigt: zuerft in Halle, hierauf in Magdeburg, Bittenberg (?), Deffau. Alls anhaltische Geiftliche seinen Gifer für bramatische Actionen mißbilligten, traten im 3. 1543 Luther, Melanchthon, Georg Major u. A. filt ibn ein. Mit bem lettgenannten gemeinschaftlich hatte er bas Spiel von "Jafob und feinen Cohnen" (Magbeburg 1534 erichienen) berfast. Gelbftanbig übersehte er die Aulularia bes Plautus (1585), dramatifirte bas Buch Judith (1536), die Fabel von bem Bater und Sohn mit dem Gel, die es niemand recht machen tonnen, unter bem Titel "Mundus" (1537) und bas "Leben ber brei Ergvater", wobon blos ber Abraham erhalten (1540). 3m Jahre 1541 fchrieb er eine poetische Ermahnung jum Türkenfrieg; dann fiberfette er bas Drama "Lagarus" bon Johannes Capidus (erfchienen 1545) und bramatifirte Lucas C. 18. 19 (1546). Er ift eifriger Protestant, und bie Tendeng bricht überall burch, mare es auch nur in einer feiner langen Borreben und Wibmungen, die fich meift an hervorragende evangelische Fürsten und Stabte richten. 3m Mundus führt er einen Bettelmonch ein, der fich über Luther betlagt; Die Wechsler, welche Jesus aus bem Tempel treibt (Lucas C. 19), haben tatholifches Roftum: polemische Erfindungen größeren Stiles versucht er nicht. Un biblifche Borlagen halt er fich meift gang genau; was er ausführt, find Rebenfachen: Baftmahl, Bewirthung, Gefindemefen und wie es fonft im Saufe gugeht, fleine harmlofe Scherze und Redereien. Abraham ift ihm ein Typus bes gläubigen frommen Fürften, Bachaus (Que. C. 19) ift ber vom Bapfttbum abgewendete Protestant, Judith zeigt den Schut Gottes wider papiftische Tyrannei, Lagarus lehrt die Auferstehung bes Fleisches: alle folche Abfichten aber bleiben außerlich. Die Runft des Dichters ift überhaupt gering, nur durch unbefammerte naibe Abbildung bes umgebenben Lebens zuweilen erfreulich, oft burch endlog breites Gerede unerträglich. Immerhin ift er ber altefte Schaufpieldichter aus Luther's Rreis und ber eifrigste Agitator für die geiftliche Dramatit. Angeregt und ermuntert aber ward er, nach feinem eigenen Zeugnig, burch Georg Sabinus, ber als lateinischer Dichter fo berühmt werden follte und mit ihm zusammen in Wittenberg ftubirte.

Scherer, Deutsche Studien III. Scherer. Grefinger: Johann Bolfgang G. ober Gräfinger, geb. in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunders in Ungarn, war Priefter und Schüler Paul höffheimer's. Einige deutsche und lateinische vier- und fünstimmige Gesange von der Composition dieses Meisters befinden sich in verschiedenen berühmten Sammelwerken des 16. Jahrhunderts (vgl. Eitner, Bibliographie). G. war ungerdem Mitherausgeber eines selten gewordenen liturgischen Wertes (Psal-

verium), welches 1512 in Wien erschien und bessen Titel A. Schmid in seinem trefflichen Buche Ottaviano dei Petrucci (Wien 1845) S. 207, mittheilt. Einige vierstimmige Gesänge bes Meisters finden sich in einer Sammlung, welche lauter Kompositionen der Hymnen des Aurelius Prudentius enthält und 1515 in Wien erschien (siehe Schmid a. a. O. S. 210). Der Meister wird darin Wolfgango Gresinger Pannone genannt.

Greflinger: Johann Georg G., Dichter und Bolygraph, geb. um 1600 n Regensburg, fam, nachdem er fich in berichiebenen Lebensftellungen, auch im Kriegsbienft, in ber Welt umgesehen hatte, nach hamburg, wo er als Notarius Publicus lebte, aber fich boch wol hauptfächlich mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigte. Er ftarb um 1677. Auf ben Titeln feiner Schriften nennt er ich gewöhnlich "Celadon von der Donau". Mit Rift, der ihn jum Dichter ronte, ftand er in freundschaftlichem Bertehr. Gin großer Theil feiner Schriften, Anweisungen gur Gartentunft, gur Conditorei, Complimentirbucher und abnliches ind offenbar nur des Erwerbs wegen geschrieben; aber unter feinen poetischen Schriften find mehrere ju erwähnen, bie ihm eine Stelle in ber beutschen Bitteraturgeschichte fichern. In ber Dichtungsgattung, für welche bie Deutschen m 17. Jahrhundert eine besondere Borliebe zeigen, im Epigramm, hat auch er ich versucht; 1631 hat er eine Decas Epigramme veröffentlicht. In feinen brischen Dichtungen zeigt sich eine große Formgewandtheit; aber auch lebhafte Sinnlichfeit und derber Realismus. Den dreißigjährigen Krieg befang er in inem epischen Gebicht in Alexandrinern. Am häufigsten erwähnt wird eine Aebersetung bes Cib von Corneille (1650), bas erfte Beispiel der Uebertragung iner frangofischen Tragobie ins Deutsche. Im vierten Bande von Gottsched's Beitragen jur critifchen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie und Berebfamteit 5. 293 ff. findet man eine ausführliche Besprechung mit Proben.

Bgl. Schröder's Hamburgisches Schriftstellerlexiton und die Charafteristit bei Gervinus. 29. Creigenach.

Gregel: Johann Philipp von G., Rirchenrechtslehrer, geb. ben 7. April 1750 zu Prölsborf in Unterfranken, gest. am 2. Januar 1841 zu Burzburg. Nach absolvirten Gymnasialstudien bei den Jesuiten zu Würzjurg, lag er bafelbft feit 1767 bem Studium ber Theologie und ber Rechte ob, purbe 1773 Briefter, im folgenden Jahre Sofmeifter eines Grafen von Schent. Die mit demfelben gemachten Reisen, auf benen er zwei Jahre in Nanch, zwei n Göttingen, anderthalb in Maing, wo er im Jahre 1787 Doctor jur. utr. wurde, ich aufhielt, trugen wefentlich ju feiner Ausbildung bei. Ginige Monate nach einer Promotion wurde er Bibliothefar ber Universität und außerordentlicher Brofeffor bes Kirchenrechts in Würzburg, 1789 wirkl. geiftlicher Rath, 1791 rbentlicher Brofeffor und Befiger bes mit biefer Profeffur verbundenen Canoniats am Collegiatcapitel Haug. Im Jahr 1803 gab er die Projessur auf, vurde Landesdirectionsrath, 1814 Regierungsrath und Referent in Kirchensachen, 823 penfionirt. Er gebort ju ben grundlichften Canoniften feiner Beit. Gein ffener Unichlug an die neue Wendung auf firchlichem und politischen Bebiete, eranlagt burch die vollfte Renntnig bes traurigen Buftandes in Rirche und Staat, machte ihn jum Bertheibiger ber Gacularifation und insbesondere ber andesherrlichen Rechte bei Befegung der Memter; ber Mangel tieferer hiftorischer Auffaffung führte ihn zu falichen Schluffen (landesherrliches Patronat). Sein harafter war matellos; fern bon jedem Streben nach außeren Bortheilen lag hm baran, seine Selbständigfeit zu mahren, weshalb er im Februar 1802 abehnte, Beihbischof zu werden. - Schriften: "De iuribus nationi Germ. ex cceptatione decretorum Basileensium quaesitis per concordata Aschaffenburensia modificatis aut stabilitis", 1787. 4. (neu gebrudt in Gray: Continuatio Thessuri jur. eccl. I. p. 41—124); "De jure beneficia reservata vi indakti conferendi", 1791; "De opere reficiendi ecclesias et aedes parochiales", 1793. 4. "De vita canonicorum communi eiusque vestigiis hodiernis", 1795. 4.; "De restatutaria capitulorum Germ.", 1764. 4.; "Bon ben Eheverlöbniffen vc.", 1801; "Das landeshertliche Batronatrecht nach den veränderten Berhöltniffen der bijchöft. Gerechtlame betrachtet", 1805.

Felber, Gel. Leg. I. 277 ff. Reuer Refrolog ber Deutschen 1841. S. 41. Rr. 12. Reininger, Die Weihbisch, von Würzburg, Würzb. 1865. S. 292. Ruland im Arch. f. tath. Kirchenr. (1874) Bb. 31. S. 262 f.

b. Schulte. Gregor V., ber erfte bentiche Bapft, geb. etwa 970, geft. im Februat 999, bieft urfprunglich Brun, und war ber Cobn bes Bergogs Dito von Ramiben und Urenfel Raifer Otto's bes Grogen. Grub für ben geiftlichen Stand be ftimmt und wiffenicaitlich trefflich porbereitet wurde er bann in Die foniglife Capelle aufgenommen, wo er unter ber Leitung bes berühmten Grabifdoli Billigis von Maing fich beranbilbete. Er begleitete Dtto III., ale biefer in Frubiabr 996 feinen erften Romergug antrat, nach Italien. Schon in Papu erfuhr man, bag Bapft Johann XV. geftorben fei, und in Rabenna ericienm Gefandte bes romifchen Abels por bem Ronige, welche aus feiner Sand einen neuen Bapft begehrten. Alsbald beftimmte Otto bagu feinen Better, mit ben er innig befreundet war, und fandte ihn in Begleitung bes Billigis und bei Bildoles Silbibalb bon Borms nach Rom. Dort bereitwillig aufgenommen. beftieg Brun am 8. Dai 996 ben apoftolifden Stubl und nannte fich forten Gregor V. in Erinnerung an Bregor ben Brogen. Geine erfte Sandlung ben Bichtigleit war bie Raiferfronung Otto's III. am 21. Mai. Go trugen nur amei Glieber ber beutichen Berricherfamilie, mit bemfelben ibralen Streben er fullt, Die beiben bochften Burben ber Chriftenbeit. - 3obannes Grescentini. welcher bie legten Jahre in Rom nach Butbunten geschaltet batte, erhielt auf des Papftes Bitten Bergeihung und durfte in Rom bleiben. Aber Dieje Ditte trug ichlimme Fruchte. Denn taum war das deutsche Geer über die Albei gurudgelehrt, ale im Berbite ein Aufftanb in Rom ausbrach, por welchen Gregor, judem verhaft burch feine Strenge, "nadt und blog" fluchten mußte. Bieder herrichte Crescentius in Rom, felbft einen Gegenpapft Johannes fiellte er auf. Das gange Jahr 997 weilte B. in Oberitalien, mit firchlichen Ilo gelegenheiten beichaftigt, bis Otto gu Beihnachten wieder aber die Alben fan und feinen Freund mit bewaffneter Sand nach Rom gurudfabrte, but leinen Biberftand magte. Der Gegenpapft murbe verftummelt und auf Gregori Befehl, trop ber Gurbitte bes beiligen Rilus, im ichimpflichen Aufzuge burd bie Strafen der Stadt geführt; Erescentius wurde auf den Binnen ber nad tapferer Gegenwehr erfturmten Engelsburg enthauptet und feine Leiche an bin Balgen gehangt. Ungehindert tonnte nun B. in Rom fein hobes Amt aus üben, aber nur ein furges Leben mar ihm beichieden: ichon im Februar 999 (feine Brabichrift nennt ben 18., andere Angaben weichen etwas ab) ichieb n babin und murbe im Borhoje ber Beterstirche an ber Geite Gregors I beigefest. Dag er vergiftet worben fei, wie manche behaupten, ift nicht mabr icheinlich. - Wie feine beutschen Nachfolger auf bem papftlichen Stuble fatte B. feine Burbe mit aller Tiefe bes Bemuthes und Energie bes Billens, und voll jugendlichen Teuers, manchmal felbft mit zu großem Ungeftfim, ging a baran, Die Schaben ber Rirche gu beilen und ihre und bes Bapftthume Antonitat, Die in ben letten Beiten namentlich von Frantreich ber ichwere Anfechtung erlitten, wieder herzustellen und zu erweitern. Seine Freundichaft mit dem Raifer war ihm babei forberlich, ohne bag er feine Gelbftanbigfeit beidranten

Gregor. 627

ließ; nur die Ernennung Gerberts jum Erzbischofe von Ravenna hat er wol wider Billen jugeben muffen. Des Papftes Unschauungen begegneten fich mit benen ber Cluniacenier, welche eben damals, begunftigt bon ben deutschen Gerrdern, ihre großartige Birtfamteit mehr und mehr zu entfalten und zu bertiefen begannen. Mit Begeifterung haben fie Gregors Erhebung begruft und bon ihm reiche Bunft erfahren. Seine Thatigfeit ift eine weit umfaffende, bon univerfalen Tendengen getragene. Die Bewalt bes Bapftthums follte überall walten, und wie von ihm die Rechte der Bischofe beschräntt wurden, fo follten auch die weltlichen herricher, wenn es nothig ichien, feinem Ausspruche geborchen. Mit Entichiebenheit trat er namentlich Franfreich gegenüber auf, indem er die Biebereinsetzung bes Reimfer Ergbischofes Urnulf bewirtte, die Bifcoje, welche feiner Borladung jur Synode nicht gefolgt waren, fuspendirte, ben Konig felbit, ber eine nicht zu billigende Ghe geschloffen, mit bem Banne bedrobte. Much ber beutschen Rirche geigte er feine Energie. Gegen ben einflufreichen Ergbifchof Gifiler bon Magbeburg, der fruher Bifchof bon Merfeburg aus Gigenfucht die Aufhebung biefes Bisthums bewirft hatte, fchritt er ein und erreichte, bag die Wieberherftellung Merfeburgs beichloffen murbe. Gelbft in ber fpanis ichen Mart galt fein Entscheid. Wenn auch die Zeit des Pontificates nur furg war, fo nimmt boch diefer erfte Papit rein beutschen Geblutes in der Reibe ber romischen Bischofe eine hervorragende Stellung ein; er hat bem Aufschwunge, welchen bas Papftthum im folgenden Jahrhunderte gewann, fraftig vorgearbeitet. Geine Grabichrift preift feine hohe Abtunft, fein ftrahlendes Aug' und feine ichone Geftalt, nicht minber feine Milbe und Beredtfamteit. - Die Sage berichtet von ihm, daß er ber Schopfer bes beutschen Rurfurftencollegiums gemefen fei, eine Anficht, welche bas fpatere Mittelalter theilte und noch neulich B. Wilmanns, wenn auch ohne Erfolg, ju vertheibigen gesucht hat.

R. Barmann, Die Politit der Papfte von Gregor I. bis auf Gregor VII. II. von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Raiserzeit, I. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, III. Hösler, Die deutschen Papfte, I.

Theodor Bindner. Gregor, Bermalter bes Bisthums Utrecht, geb. um 703, † am 25. Auguft B. ftammte aus eblem frantischem Geschlechte. Gein Bater bieg Albrich : Die Mutter des letteren, Abdula oder Abela (f. b.), war angeblich eine Tochter Dagobert's II., also eine Angehörige bes merovingischen Königshaufes. Gregors Geburtsjahr fteht nicht fest, muß jedoch in ben Unfang bes 8. Jahrhunderts allen; ficher ift, daß er älter war als Lull von Maing. Der Knabe scheint in dem Saufe feines vornehmen und reichen Baters eine frohe Rindheit verlebt, feine weitere Ausbildung am Soje erhalten gu haben. Für fein Leben entscheibend wurde, daß er in feiner Jugend gufällig die Befanntichaft bes Bonifatius machte. Mis Bonifatius fich von Friesland, wo er mehrere Jahre als Mitarbeiter Billibrords gewirlt hatte, nach Oberheffen begab (722), tam er, fo wird ergahlt, nach bem Ronnentlofter Bialgel an ber Mojel unterhalb Trier, welchem Gregors Brogmutter Abdula als Aebtiffin vorftand. Als man nun bei Tifch jemand jum Borlefen aus der heiligen Schrift brauchte, fügtees fich fo, daß dazu ber junge B. genommen wurde. Derfelbe war fürglich aus ber Bofichule gurudgetehrt und gu feiner Grogmutter gefommen. G. las für fein Alter gut, und Bonifatius fand Bergnugen an ber geiftigen Regfamteit bes begabten Junglings. Rach vollendeter Lection lobte er ihn, fragte ihn jedoch, ob er das Gelefene auch verftehe. Mit tnabenhafter Buberficht bejahte G. bies. Als Bonifag ihn aber aufforberte, ben Inhalt frei in feiner Muttersprache wiederzugeben, mußte er fein Unvermögen gestehen. Da begann Bonijag felbit eine Rebe über ben Text, welche auf Gregor

Roch jur felben Stunde fo brift es, gab G. feiner Grofmutter, ber Rebtiffin feinen Burfat tum = Manne weiter gu gieben und beffen Junger ju merden Bergebind wer in Comiben, ihn bavon gurfletzuhalten. Er erflätte wenn be com bein Went weben welle, werde er ju Fuß mitgehen. Gie mußte nachgeben Seinen mer & ben Schilberungen feines Biographen gufolge, ber wermande Begroter bed Benrife feiner Arbeiten, Entbehrungen Bouden momentlich = Thuringen und heffen. Auch nach Rom (wohn Braites um bes 3 mm britten Male reifte) foll er ihn begleitet haben. -Das Don Martherende be Bonifatius wurde G. von dem Papfte Stephan III. and dem Prome Shown = ber Predigt in Friesland beauftragt. Wir befihm sing Seit (755-57) an ihn, worin ihm berjelbe m come Comment Den Ber bie bamit verbundene Trennung Genoffen beklagt. Indessen wurde G. nur mit der Ber-Utrecht betraut; er blieb stets Presbyter, die bischösliche Die Quellen bezeichnen ihn gewöhnlich als Abt; auch angeführten Schreiben seine boppelte ehrenvolle Stellung Benn eine Urfunde Raris bes Großen bom 1. Dan dem Martinsftift in Utrecht auf Gregors Bitte ben bemfeinen Borgangern geschentten Zehnten bestätigt, G. bennoch sellegt, fo fann bas nur auf fpaterer fälschlicher Ginschaltung o voreilig war, deshalb die ganze Urfunde als unecht zu beeigenthümliche Stellung Gregors hing mit einem Streite gw jchon bei Lebzeiten des Bonifatius zwischen diesem und bem aber bas Bisthum Utrecht schwebte. Der Bischof von Köln nahm. me Schenfung Dagobert's I., Utrecht für fich in Anspruch; Bonifa Die Weihe Willibrord's durch Papft Sergius I. und deffen Berdienste Bischaf ben Priefen. Auch hatte Bonifaz früher, im Auftrage Rad-Bischof von Utrecht ordinirt, den Goban, welcher bann mit ibm an Tod fand. Die Thatfache, daß G. unter Pippin und Rarl bennoch bijchöflichen Burde gelangte, wollen Ginige, aber wol taum mit Rocht Abstammung beffelben bon der entthronten früheren frantischen Dynafte und sein Wirfen wurde namentlich badurch von Bedeutung für bir Beit, daß es bie Betehrung der Cachfen jum Chriftenthum porbereitete. Belieber berichiebener Boller, Franten und Angelfachien, auch bereits Friefen Sachfen, ferner Baiern, Schwaben zc. fagen ju feinen Fugen. Manche Schüler gelangten zu hervorragender Stellung und Bedeutung, wie ber amberht, ber, um an ber Glaubenspredigt theilzunehmen, ju B. getommen par, empfahl fich ihm burch feinen Charafter und fein Biffen fo, bak ihn jum Gehülfen bei ber Berwaltung des Bisthums ju haben wünfchte. gluberht ging auf Diefen Borichlag unter ber Bedingung ein, bag G, ibn in Begleitung einiger Bruder nach feiner Beimath gurudfende, Damit er und biefe bort bon bem Ergbischof bon Dort orbinirt wurden. Go geschah es. Die Begleiter Muberht's maren Liudger und Sigibod; ber Erzbischof von Dort weihte jenen jum Bifchof "für bie alten Sachfen" (ad Ealdsexos), Sigibod jum Brede byter und Liudger jum Diaconus (767). Gin Jahr lang blieben fie bort - et war die Zeit, wo Alfuin die Domichule ju Dort leitete. Gin anderer Angels fachje, der ju Gregor nach Utrecht fam, war der Presbyter Liafwin ober Lebuin. Diejen fandte G. in Begleitung bes Marchelm, welcher ein Schuler Billibrord's und ebenfalls Angelfachse war, an die Pffel; benn bort, an ber Grenze zwijchen bem frantischen Reich und ben Sachsen, wollte Liafwin wirten. Der Erfolg

ehlte ber Thatigteit biefer Glaubensboten nicht; westlich von ber Iffel entstand ie Rirche ju Wilp, öftlich bie ju Deventer. Freilich blieb bie lettere nicht ange bon den Teuerbranden ber Sachfen verfchont und Liafwin mußte gu G. urudfehren, aber fpater tonnte er bie Rirche in Deventer wieder aufbauen und ourde auch dort bestattet, als er (noch vor G.) ftarb. G. verfiel drei Jahre or feinem Tobe in ichweres Siechthum; er wurde auf ber linken Seite gelähmt. Den letten Athem hauchte er in der Utrechter Salvatorsfirche felbft aus und in iefer (nicht im Rlofter Suftern) fcheint er auch begraben worden ju fein. Gebnachtig wunschte man, als Gregors Sinscheiben bevorstand, die Anfunft feines leffen Alberich herbei, auf welchen bas gange Stift große Soffnungen feste, ber ch jedoch damals im toniglichen Dienfte in Italien befand. Benige Tage bor em Ableben Gregors traf Alberich unerwartet ein. Er ward fein Rachfolger t ber Leitung bes Stifts und erscheint als folder in einer Schenfungsurfunde tarls des Großen bom 7. Juni 777; etwas fpater erfolgte bann feine Bifchofsbeihe, und zwar zu Roln. Rein geringerer als Gregors Schiller Liudger hat ein Leben aufgezeichnet, mit viel Bietat, aber leiber mit wenig hiftorischem Die Schrift follte nur erbaulichen 3meden bienen; Die Darftellung t in hohem Grade verworren, fehlerhaft und unguverläffig. Auch ift barin faft nehr von Bonifag als von G. die Rebe, Berthvoll find bagegen bie B. bereffenden Angaben in Lindger's eigener, von Altfrid verfaßter Biographie, welche uch der erft im 10. Jahrhundert geschriebenen Vita Lebuini bon Suchald bon 5t. Amand als wichtigste Quelle gebient hat. B. Simfon.

Gregor von Balentia, ein fpanischer Jefuit, hat für bas tatholische Deutschland dadurch befondere Bedeutung gewonnen, daß durch ihn die in Spanien ahrend bes 16. Jahrhunderts neu aufblühende theologische Scholaftit auf beutten Boben verpflangt, und damit die Methode für die inftematische Behandlung er firchlichen Glaubenslehre in der nachtridentinischen Theologie des fatholischen deutschlands begründet wurde. Er war 1551 ju Medina bel Campo in Altaftilien geboren, trat mit 18 Jahren ju Salamanca in den Jefuitenorben, purbe 1571 von jeinem Orbensgeneral nach Rom berufen, um dafelbft Philoaphie zu lehren, 1575 nach Deutschland geschickt, woselbst er 24 Jahre, zuerft Dillingen, bann in Ingolftabt Theologie lehrte. 3m 3. 1598 rief ihn Papft Temens VIII. an bas Collegium Romanum; an ben bagumal eröffneten Berandlungen der Congregatio de auxiliis gratiae divinae, welche unter dem Borfit S Papites geführt wurden, nahm er hervorragenden Antheil, und bisputirte le ein Sauptvertreter ber von den Jesuten festgehaltenen Behranschauung über as Wefen und Wirken der Gnade mit dem Dominitaner Lemos. Erschöpft von en Anftrengungen und Aufregungen, die mit jenen Berhandlungen verbunden aren, suchte er Erholung in Neapel, woselbst er am 25. April 1603 starb. eine ichriftftellerische Sauptleiftung find feine "Commentarii theologici in Summam Thomae Aquinatis" in vier Banden (Diffingen 1602 f., 4 Voll. fol.), burch elche bas Studium der theologischen Scholaftit auf beutschem Boden wieder en inaugurirt wurde, mit bem Unterschiede jedoch, daß ben fünftlich bialettischen rpositionen ber mittelalterlichen Lehrform, welche bie funftgerechte Losung einer rage mit der Widerlegung einer Reihe vorausgeschickter Gegengrunde ju ver-inden liebte, eine einsachere Form der Darftellung und Entwicklung substituirt, ierdurch aber zugleich auch Raum für die nunmehr nothwendig gewordene firchch-traditionelle Erweisung ber tatholischen Lehranschauung gewonnen wurde. burch biefes Wert wird also bereits ein erfter anfangsweiser Uebergang in die Datere Darftellungsform ber fogenannten firchlichen Dogmatit angebahnt; im ebrigen lehnt es fich noch gang an die Reihenfolge der Materien bei Thomas lau, an, ju beffen Summa theologica ia bas Wert eine Art Commentar bilben soll. Der Seift ist jedoch ein anderer, das spekulative Interesse tritt hinter das firchlich-dogmatische zurück. G. betheiligte sich auch an der dazumal in Deutschand allwärts im Bordergrunde stehenden theologischen Controverse; seine "Analysis sidei catholicae" (Ingolstadt 1585) normirt im Allgemeinen den von seinen Ordensgenossen den Protestanten gegenüber eingenommenen Standpunkt; andere seiner Controversschriften beziehen sich auf specielle Objecte der katholischen Polemik gegen Lutheraner und Resormirte, namentlich auf den lutherischen Ubsquismus und die calvinische Abendmahlslehre. Seine Controversschriften erschienen gesammelt unter dem Titel: "De redus sidei suo tempore controversis", Lyon 1591. Eine betaillirte Ausgählung berselben bei Backer, Ecrivains de la Comp.

de Jésus III, p. 722 sqq. Gregor: Chriftian G., einer ber befannteften geiftlichen Lieberbichter ber Brubergemeine, mar geboren am 1. Januar 1723 ju Direborf in Schlefien. Der Gutabefiger diefes Dorfes, ein Berr v. Pfeil, nahm fich bes talentvollen Rnaben an, nachdem berfelbe feinen Bater fruhzeitig verloren hatte und verhalf ihm bagu, bag er fur ben Schullehrer-Beruf und fur Dufit ausgebilbet murbe. Er ichlog fich ber Brilbergemeine in herrnhut an in Folge ber chriftlichen Unregung, die er durch die Erziehung seiner sehr frommen und gottesfürchtigm Mutter und ben Umgang mit bem Ortsprediger, namentlich bei feiner Comfirmation, erhalten hatte. Bier, in Berrnhut, fand er gunachft Beichaftigung als Informator einiger ablichen Rnaben und fobann in verschiedenen Memten in welchen er fich allgemeine Hochachtung erwarb, wonach er 1764 zu einem Mitglied ber Unitate Direction, ber fogenannten Unitate - Melteften - Conferen erwählt wurde, in welcher hervorragenden Stellung er bis an's Ende feines Lebens geblieben ift. Dichtfunft und Mufit waren feine Lieblingsbeschaftigung neben den amtlichen Arbeiten. 3m Auftrag einer allgemeinen Spnobe verfatte er bas noch jest in allen beutschen Brudergemeinen gebrauchte Befangbud, welches im 3. 1778 jum erften Dal im Drud erfchien, fowie einige Jahre fpater bas ju bemjelben gehörige Choralbuch. Das Gejangbuch enthält eine Auswahl ber in ber evangelischen Rirche allgemein befannten und beliebten Rirchenliebe nebft anderen im Rreis ber Brubergemeine entstandenen und bamals ichon ge brauchlich geworbenen von Bingendorf, Spangenberg und Anderen mehr, auch bon &. felbit. Gin von G. berjagtes Erbanungebuchlein fur alle Tage im Jahr in furgen Gedichten erschien im Drud 1795. Um 6. Rovember 1801 ftarb 6. an einem Schlagfluß im Alter von 78 Jahren in Berthelsborf bei Gerenbul, bem Bohnfit ber Unitats = Direction, nachbem er bis babin trop feines Alter noch in fteter Amtsthatigfeit gewesen war. In ber Beschichte ber Brubergemein hat er fich auf mancherlei Beife, befonders aber burch die Berausgabe bes ichon ermahnten Befangbuchs, welches auch außerhalb bes Rreifes ber Brubergemeine viel Anertennung gefunden hat, ein bleibendes und fegensreiches Andenten geftiftet.

Gregorii: Johann Gottfried G. (ober Gregorius), geb. 311 Ioda im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen am 17. Februar 1685, † am 4. August 1770 als Psarrer zu Dornheim bei Arnstadt, — wurde unter dem angenommenen Ramen Melissantes befannt. Er beschäftigte sich sowohl ale Candidat der Theologie während seines Hauslehrerlebens, wie auch als Psarrer zu Siegelbach, Doßdorf (nicht Troßdorf, wie hesse schreibt) und Dornheim mit dem Studium der Geographie, Geschichte und Alterthumskunde. Seine auf rastlosem Fleiße hervorgegangenen Schristen wurden weithin bekannt und beliedt, obwol viele derselben von dem Fehler der Oberstächlichkeit nicht sreigesprochen werden können. Um bekanntesten wurden: "Das jeht florirende Thüringen" 2c. Ersurt 1711; "Beschreibung einiger Bergschlösser in Thüringen", Ersurt 1712.

"Jehtlebendes Europa oder genealogische Beschreibung aller seht lebenden Durchlauchtigsten Häuser", Franksurt 1715—33; "Neu erössneter Schauplatz denkwürdiger Geschichten berühmter Städte und Schlösser in Deutschland", Franksurt 1715; "Geographia novissima generalis, specialis et specialissima, oder eine durch accurate Fragen wohl eingerichtete Welt-, Land- und Städtebeschreibung", Ersurt 1708; "Histor. Rachricht von Ersurt und Tennstädt" u. a. m. —

Bgl. über ihn: Abelung; Raßmann, Lexicon beutscher pseudonymer Schriftfeller; Ph. H. Kills in Ersch und Gruber's Encyclopädie ic., Sect, 1 Bb. 89; Reichsanzeiger 1795, 14. St.; Hesse, Berz. schwarzburg. Gelehrten n. Künftler, 4. St., Rudolstadt 1808, Schulprogr.; auch Rühlmann's wöchentl. Rachrichten von gelehrten Sachen, Arnst. 1719 u. a. Anemüller.

Gregorins a Sancto Bincentio, Mathematifer, geb. 1584 zu Brügge, am 27. Januar 1667 zu Gent. In früher Jugend zeigte er burch feine Fortdritte, namentlich im mathematischen Unterrichte, welche Erwartungen sich an eine richtig geleitete Entwidlung tnüpfen ließen, und jog baburch bie Aufmertamfeit bes Resuitenorbens auf fich. Es gelang leicht ihn ju gewinnen, und mit 20 Jahren finden wir ihn losgeloft von allen Familienbanden, wie ein Orbenschriftsteller rühmt, als Robigen in Rom ben Unterricht bes Paters Clavius geniegend, beffen Schiller er zugleich mit Chriftoph Brienberger bis zu bem Tobe Des Behrers 1612 geblieben gu fein icheint. Run tehrte G. nach Belgien gurud, pollendete in Löwen feine theologischen Studien, erhielt 1613 die firchlichen Beihen, und wirtte als Lehrer ber griechischen Sprache an ben Jesuitenschulen in Bruffel und herzogenbuich, dann als Feldgeiftlicher bei den in Belgien stehenden spanischen Truppen. Ein Jahr darauf legt er in Courtrai die drei Klostergelübde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armuth ab und beginnt jest in Antwerpen als Gehülfe des Paters Aiquillon eine mathematische Lehrthatigfeit, welche feinem Leben ben Inhalt geben follte, und welche in Lowen an bem von ber Universität durchaus getrennten Jefuitencollegium zuerst zu einer öffentlichen wurde. hier ftellte er 1619 Thefen auf, die fich auf die Kometenfunde bezogen, wol ber erfte Fachmann, der burch eine folche Aufftellung Die Bestreitbarfeit mathematischer Dinge anerfannte; bier wurde er 1623, eine ichon gefeierte wiffenschaftliche Broge, jur Profession im Orben jugelaffen; bier Rellte er die Materialien feines großen Bertes gufammen, welches als "Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum coni" erft 1647 bie Preffe berlaffen follte, aber 1625 bereits fo weit gediehen war, bag ber Ruf bes unvollenbeten Bertes ben Bunich nach beffen Beröffentlichung laut und lauter werben ließ. Der Ordensgeneral bejahl B. nach Rom ju tommen, um dort feine Cirtelquadratur in Gemeinschaft mit feinem gelehrten fruheren Mitschuler Grienberger einer Durchficht zu unterziehen. Die beiben Freunde hatten ihre Aufgabe taum jur Balfte erfullt, als gleichzeitig zwei Berufungen an ben belgifchen Belehrten ergingen. König Philipp IV. verlangte ihn nach Madrid als Erzieher bes jungeren Don Juan d'Auftria, bes Cohnes ber iconen Schaufpielerin Maria Calberon. Raifer Ferdinand II. bot ihm eine Profeffur der Mathematit an ber Prager Hochschule, welche eben nach Berjagung der der Resormation anhängenden Lehrer ben Jefuiten übergeben worden war. Der bedingungelofe Behorfam bes Orbens geftattete G. feine Bahl, ber General traf biefelbe fur ihn. Brag follte fein Bohnfit werben. Der friedliebende Gelehrte follte nach dem Mittelpuntte ber Rampfe fich begeben, welche schon 11 Jahre wutheten, aber boch erft ben dritten Theil ihrer gerftorenden Dauer taum überschritten hatten. Mit einem Umwege über Belgien, welcher vermuthlich ben 3med hatte, bie noch bort gurudgebliebenen Manuffripte gur Ueberfiedelung ju ordnen, reifte G. an feinen neuen Beftimmungsort. Ronig Philipp lieg nicht nach ihn gur Uebernahme feines Rufes nach Spanien gu brangen, und es icheint, als ob ein neuer Aufenthaltswechfel in's Bert gefeht werben follte, als eine Lahmung bei G. fich einstellte, welche 5 Jahre andauernd bas Reifen verhinderte. Gang geheilt murbe G. uberhaupt nicht, und es ift wunderbar genug, daß der angegriffene Rorper nach lleberftebung bes ichlimmften Anfalles trot ber gleich zu erwähnenben Greigniffe noch 36 Jahre aushielt und G. bas feltene Alter von 83 Jahren erreichen liet. G. blieb alfo in Prag. Er mußte bie Ginnahme ber Stadt burch bie Sachsen, nachbem Tilly's Geer in ber Schlacht von Breitenfelb im Geptember 1631 per nichtet worben war, mit allen ihren Schredniffen mitanfeben. Babrent er in ber Rirche bas Megopfer barbrachte, gerftorten bie Flammen brei ftattliche Banbe brudreifer Arbeiten über Statit und Geometrie, bebor es einem aufopfernden Freunde, bem gelehrten Theologen Bater Robericus be Urriago, gelang, unter eigener Lebensgefahr bie noch borhanbenen Bapiere zu retten. Die Flucht ging nach Wien. Bon ba follte G. nach anfänglicher Beftimmung nach Italien fic wenden, aber, ergahlt er, "ich febrte ju meinen Belgiern gurud nicht fo gefund, wie ich bon ihnen weggegangen war." Seine Manuscripte vollends gelangten erft nach weiteren 10 Jahren in Gent wieder in feinen Besit. Dit dem Gintreffen in Gent hort ber bewegte Theil feines Lebens auf. Rur einmal noch wid bon einer Lebensgefahr ergablt, in welche G. fich begab, als ber Rriegsichauplas fich wieber nach Flandern jog und er in das fpanische Lager eilte, um ben Berwundeten die Troftungen ber Religion ju bringen. Damals foll er fcwer ber wundet worden fein. Auch eine Befehrung wird von ihm ergablt, indem der in Gent gefangene Marichall v. Rangau burch ihn vermocht wurde jum Ratholicismus übergutreten. 3m Uebrigen liegt von jest an bas Leben bes G. in feinen Schriften, beren eine, wie oben gefagt, 1647 in Antwerpen gebrudt murbe, während eine andere: "Opus geometricum posthumum ad mesolabum per rationum proportionabilium novas proprietates" (Gent 1668) unfertig von bem burd einen Schlagflug bahingerafften Berfaffer gurudgelaffen nach feinem Tobe erft erschien. Diese nachgelaffene Arbeit bezieht fich, wie ber Titel schon verrath, auf die Aufgabe ber Burfelverdoppelung. Das Sauptwerf wurde man gans falfch beurtheilen, wollte man in ihm nur das feben, was in ben erften Borten bes Titels, die allerdings ben landläufig gewordenen Ramen bilben, gefagt ift Der hauptinhalt bes Werfes, feine Bedeutung für Die Geschichte ber Mathematit, liegt in ben letten Borten bes Titels. Ober um uns beutlicher auszufprechen die Birtelquadratur des G. ift ein gradefo verfehlter Berfuch, wie es die aller anderen Mathematiter waren, welche an die Möglichfeit einer folchen genan ausguführenden Umwandlung glaubten; die Lehre von den Regelschnitten aber ift eine meisterhafte Arbeit, gerabegu ein Lehrbuch ber hoberen Geometrie aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, und perdient trog ber unbeholfenen und bunteln Schreibart noch heute ftubirt ju werben. G. eigenthumlich ift die unter bem Namen Symbolizatio befannte Bergleichung ber Parabel mit ber archimebilden Spirale, deren auch Cavalieri aber ficherlich erft fpater als B., der ben Begenftand ichon in Rom in öffentlichen Borträgen gur Sprache brachte, fich bediente. Die Methobe Ductus plani in planum, vermoge welcher G. ben Rauminhalt pon Rorpern ju ermitteln fuchte, beruht gleichfalls auf ber Burndführung eines Raumgebilbes auf ein anderes bon einfacherer Ratur, wenn auch gleich vielen Abmeffungen. Unter Gregorius' Entbedungen ragt befonders ber bon ibm guerft bemertte Bufammenhang ber Spperbelflache mit ben natürlichen Logarithmen hervor. Dem angebeuteten boppelten Charafter bes Werfes entfprachen feine Schicffale. Die befugteften Richter fällten über daffelbe die entgegengejetteften Urtheile, je nachdem ihre Aufmertfamkeit mehr ber einen ober mehr ber anderen Abtheilung fich zuwandte. Wenn Descartes mit einer Schroffheit, welche feinem

Charafter entsprach, sagte: qu'il ne contient rien de bon qui ne soit facile et qu'on ne pust écrire tout en une ou deux pages. Le reste n'est qu'un paralogisme touchant la quadrature du cercle; wenn Huhgens bei Anersennung bes Scharsiinnes bes Bersassers eine besondere Abhandlung gegen dessen Quadratur schrieb; so erstärte Leibnih, daß, als er noch wenig von höherer Geometrie gewußt, ihm durch das Studium der Werse von G. und von Huhgens plöhlich ein unerwartetes Licht ausgegangen sei. G. selbst, ein Mann von größter Bescheidenheit und Zurüchaltung, wie seine Schüler ihn schildern, antwortete nicht aus die Angrisse, welche gegen ihn sich erhoben. Dagegen traten Freunde und Ordensgenossen wie Antonio von Sarassa und Franc. Ahnscom für ihn ein, und so entstand eine ganze kleine Literatur von Schristen sür und gegen G., welche aber mit Ausnahme der Abhandlung von Huhgens der Wissenschaft nur geringen Ruhen brachten.

Bgl. Käftner, Geschichte der Mathematit III, 221—266. — Quételet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges. Bruxelles 1864, pag. 206—221.

Greiffenberg: Ratharina Regina b. G., geb. Freifraulein b. Gepffenegg, geb. ju Gepffenegg in Defterreich 1633, zwischen 1662-75 verheirathet mit Berrn b. G. (vielleicht Sans Rubolf, ber Berausgeber ihrer "Urania" 2c.) lebte meiftens zu Rurnberg, bort Mitglied von Befen's beutschgefinnter Genoffenchaft und unter bem Ramen ber "Tapferen" Borfigerin ber Liliengunit (1676), tarb in Rurnberg 1694. "Ohne ihr Biffen" gab ihr Oheim ober Better D. R. v. G. 1662 ihre "Geiftlichen Sonette, Lieber und Gedichte zu Gottfeligem Beitvertreib", auch unter bem Titel: "Der Teutschen Urania himmel-abftammend- und Simmelaufflammender Runit-Rlang und Bejang" beraus; 250 Sonette und 50 Lieder, in benen fich eine fraftige, jum Theil großartige Ratur, ein flarer und tiefer Beift zeigt. Die Dichterin, wenn fie fich auch im Gangen über die Art und Unart ihrer Zeit nicht zu erheben vermag, muß boch unbedingt an ben bebeutenoften Dichterischen Erscheinungen ihres Rreifes gegablt werben. 1675 gab fie bon Schloß Geuffenegg aus ihre "Siegesfäule ber Buge und bes Glaubens miber ben Erbfeind chriftlichen Ramens aufgestellt", fchon 1663-64 gebichtet, heraus (in Alexandrinern, gewidmet "An mein werthes Teutsches Baterland"). Angehängt ift nebft einigen vortrefflichen Conetten eine Nebersetung von bes Bartas Gebicht "Le triumphe de la foy".

Bgl. Lemde, Geschichte ber Deutschen Dichtung I. S. 287 ff. v. 2. Greifsbach: Graf Berthold III. v. B., Sohn des Grafen Berthold II. b. G. und Lechegemund und ber Grafin Glifabeth. 1285 querft urfundlich genannt, erscheint er vier Jahre fpater querft als Inhaber ber Grafichaft. Bon feinem bortigen Balten ift taum etwas überliefert außer wiederholten Berwurfniffen mit dem Rlofter Raisheim, die bornehmlich burch bas bom Grafen beanspruchte Robungsrecht im Saibwangwalbe veranlagt und ichiebsgerichtlich beigelegt wurden. Am bairifchen Bergogshofe mar G. eine angefehene Perfonlichfeit; als 1308 die Bergoge Rudolf und Ludwig mit dem Bifchofe von Cichftadt ein Bundniß ichloffen, wurde er bon beiben Parteien als Schiedsrichter über die noch ichwebenden Streitigleiten aufgestellt. Besonders nahe ftand er bem Bergoge Ludwig; von biefem jugezogen, beschwor er 1313 deffen Bertrag mit Rudolf über gemeinschaftliche Regierung, wie er fich auch unter ben Gerren befand, beren Rath Ludwig im September 1314 zu Lorch bei den Unterhandlungen über die Annahme der deutschen Krone benutte. 1323 besehligte er neben den Grafen Bertholb von Marftetten, genannt von Reifen, und Friedrich von Trubenbingen bas heer Ludwig bes Baiern, bas ju Anjang April nach ber Combarbei jog, Die papftliche Streitmacht befiegte und Mailand entfette. Dafür traf wie ben Kaiser und die beiden anderen Geersührer im solgenden Jahre auch ihn der Bam des Papstes. Bald darauf starb G., am 8. October 1324. Das Begräbnik ward ihm im Aloster Riederschönenseld, einer Stiftung seines Hauses. Dat hatten seine zwei Töchter, Elisabeth und Anna, den Schleier genommen; außer diesen hatte ihm seine Gemahlin Agnes, von unbekannter Herkunst, zwei Söhne, Berthold und Heinrich, geboren, welche vor dem Bater starben. Mit seinem Bruder Gebhard erlosch 1327 dieses alte bairische Grasengeschlecht, dessen Besthungen meist um die Mündung des Lechs in die Donau lagen, worauf die Grassschaft durch Belehnung des Kaisers an Berthold von Reisen und Martetten überging, der sich aufsallender Weise schon 1322 einen Grasen von Greissbach nannte.

S. Steichele, Bisthum Augsburg, II, 680—82; Buchner, Gesch. b. Baiern, V, 284, 342, 354; Quellen u. Grörter. 3. bair. n. beutsch. Gesch. VI, 150, 219.

Greiling: Johann Chriftoph G., evangelischer Theologe, geb. am 21. Dec. 1765 in Sonneberg, einem thuringischen Städtchen, wo fein Bater Orgelbauer mar, † am 3. April 1840 als Oberhofprediger ju Afchersleben 3m 15. Jahre bereits Canbibat bes Schulamts, wurde er balb barauf Gecretar bes Beheimraths Gruner in Coburg und bier befriedigte fich auch fein Berlangen, ju gelehrten Studien fich porzubereiten, indem er bas bortige Cafimirianum befuchte. Meußere Umftanbe nöthigten ihn jedoch, ben bisberigen philologischen Studien zu entsagen und fich ber Theologie zu widmen. 1788 verließ er die Uniberfitat Jena und ward hofmeifter bei dem Oberlandjagermeifter b. Bobian au Doben in Rurfachfen und gab bier (1793) fein erftes Buch beraus: "leber ben Entzwed ber Erziehung und über die erften Grundfage ber Biffenichaft berfelben". Gin Jahr barauf folgten die bamals viel gelefenen "Bhilofophifchen Briefe über bie Grundfage ber religios-fittlichen Erziehung", 1794. 3m 3. 1795 ging B. als Sauslehrer gu bem Sofrath v. Griegbeim in Rlein = 3fcocher ba Leipzig, murbe 1797 Baftor in Schochwit im Mansfelbifchen und 1798 au Reu-Gattersleben im Magdeburgifchen. Bier bearbeitete er feine "Braftifchen Rangelvortrage aus Rant's Schriften gezogen", 1798-1804, 6 Bbe., und 1799 feine "Neue Materialien ju Rangelbortragen". Großen Beifall fanben feine "hierapolis", 1802, und feine "Theorie ber Popularitat", 1805. Diefe feine ichriftftellerischen Arbeiten fowie fein Ruf als Prediger verschafften ihm 1805 bie Dberhoipredigerftelle ju Afchersleben, auch murbe er 1830 von ber Jenaer Univerfitat mit ber theologischen Doctorwurde ausgezeichnet. G. war ein flarer und lichtvoller Rangelredner, der mit Rraft und Rachbrud bie Bergen anguregen und ju ruhren wußte. In feinen pabagogifchen Schriften war er, gu ihrer Beit mit vielem Erfolge, bemuht, die Grundfage Rant'scher Philosophie auf Die Erziehungs lehre anzuwenden. Gines feiner vorzüglichften burch geschmadvolle Darftellung wie durch tiefes Gefühl und reiches Biffen gleich ausgezeichneten Werte ift: "Die biblifchen Frauen", 1814-15, 2 Thle.

Allgem. Repertor. d. theol. Lit. 1849, S. 206-7. Röhr, Prediger-Bibliothef, Bd. XXX, 117—20. Hergang, Pädagog. Biographien 1848, S. 97—100.

Grein: Christian Wilhelm Michael G., geboren am 16. October 1825 zu Willingshausen, Kreis Ziegenhain in Kurhessen, studirte 1844—49 in Marburg und Jena Mathematik und Naturwissenschaft, nebenher auch Germanistik. Nachdem er ein paar Jahre Lehrer der Naturwissenschaften gewesen, wandte er 1854 sich ganz der Germanistik zu. 1857 erschien der erste Band ber "Bibliothek der angelsächsischen Poesie". 1859 kam G. an die Bibliothek von Marburg, 1862 habilitirte er sich daselbst, 1864 wurde er Secretar, 1865

Archivar am furfürstlichen Haus- und Staatsarchiv zu Kassel. Mit der Berlegung dieses Archivs nach Marburg 1870 sehrte er dorthin zurück und eröffnete wieder seine Borlesungen. 1873 wurde er Prosessor. Doch bald darauf begann G. zu kränkeln und starb, nachdem er noch 1876 nach Hannover verseht worden war, daselbst am 15. Juni 1877. Seine Hauptwerke sind: "Bibliothek der angelsächsischen Poesie", 4 Bde., 1857—64. "Dichtungen der Angelsachsen, stabreimend überseht", 1857—59. "Das Hilbebrandslied", 1858. "Beowulf nebst Jinnsburg und Baldere", 1867. "Die Quellen des Heliand", 1869. "Bibliothek der angelsächsischen Prosa", I. Bd., 1872. "Das gothische Berbum", 1872. "Das Alsselder Passionsspiel", 1874.

Greipel: Johann G., Maler, geboren zu Bennisch in Oberschlessen am 2. Juni 1720, gestorben zu Wien am 4. April 1798. G. kam frühzeitig nach Wien, trat aber erst am 19. October 1744 in die Akademie, wo er vorher nach der Antise zeichnete, später in Janneck's Specialschule lernte, endlich aber zu Troger übertrat. Am 2. Juli 1752 erwählte ihn die Akademie zum Mitglied, aber erst 13 Jahre darnach, am 20. December 1765, wagt er derselben ein Aufnahmsstück vorzulegen. Es ist dies: "Die Enthauptung Johannes des Täufers", ein Gemälde von theatralischer Anordnung, bei sebem Mangel eines tieseren Gehaltes. G. malte auch religiöse Darstellungen, diese mit mehr Erfolg, als Historienbilder; seine Technit verdient Anersennung. Seine besten Bilder in den Pfarrstrichen zu Bennisch, Karlsthal und Breitenau in Schlessen.

— Der Künstler war verheirathet, seine Frau Katharina starb am 24. August 1767, 30 Jahre alt.

Acten ber Pfarrarchive ju Wien, Bennisch, Karlsthal und Breitenau und ber Atabemie ber Kunfte ju Wien. Rabbebo.

Greißing: Balentin b. G., Philolog, wurde als Sohn bes Senators Chriftoph b. G. im 3. 1653 gu Rronftadt in Siebenburgen geboren. Er erbielt am Symnafium feiner Baterftabt unter bem Rectorat bes Johann Sontems, bes Jungeren, eines Urgroßentels bes fiebenburgifchen Reformatore gleichen Namens, feine erfte Musbildung. Diefer felbit ein tüchtiger Philolog und eifriger Lehrer durfte auch die Reigung ju Sprachftudien in ihm gewedt haben. Bur Fortsetzung feiner Studien bezog er 1674 bie Univerfitat Wittenberg, murbe Magifter ber freien Runfte und Philosophie, bann Abjunct an ber philosophiiden Facultat bafelbft und fpater Lehrer am Gymnafium gu Stettin. Bon ben suftreichen Disputationen, die er mahrend feines Aufenthaltes in Wittenberg hielt, haben namentlich die "Exercitatio academica prior de Atheismo opposita inprimis Renato des Cartes et Matthiae Knutzen" und "Exercitatio academica posterior de Atheismo", Witebergae 1677, mannichfache Anerkennung, unter Underen auch in Bayle's Dictionnaire historique et critique, II. S. 1724 Rote, gefunden. Um 12. April 1679 in Die Beimath gurudgefehrt, murbe er am 7. Juli 1684 jum Rector bes Symnafiums in Kronftadt berufen. Dit ben alteren Studenten des Gymnafiums hielt er theologische Disputationen, die unter bem Titel "Disputationes exegetico - polemicae in compendium librorum theologicorum Leonhardi Hutteri Coronae 1693 typis L. Seuleri" in Druct erichienen find und schrieb ein "Compendium metaphysicum", nachdem er bereits wahrend feines Lebramtes in Wittenberg und Stettin ein "Compendium Grammaticae Ebreae ex mente praecipuorum philologorum" für feine Buhörer berfaßt hatte. Sein Schüler, Martin Schmeizel, von 1731—1747 Professor an der Universität in Halle, rühmt von ihm: "in linguis orientalibus hat er eine farte force gehabt". Die weiteste Berbreitung und meifte Anerkennung in ben Atrifen ber fiebenburgifch = fachfifchen Schulmanner fand aber fein "Donatus laino-germanicus tyronum captui accomodatus oder Kinder-Donat, barinen die angehenden Schulfnaben bald nach gebrauchtem ABG. Buch jum rechten Auffprechen, Buchftabiren und Lefen, furnemlich aber jum Decliniren und Confugiren, bann jum Bortefugen, burch allerhand Erempel, Latein und Deutich, aufe Bortheilhaftefte und Deutlichfte angeführt und jur Grammatit fort angewielen merben, Coronae 1693". Diefes Lehrbuch wurde in allen fiebenburgifch-fachfiichen Schulen eingeführt und erichien neben vielfachen Rachbruden in Germannftabt noch im 3. 1730 in Rronftabt in 5. Auflage. Ungewöhnlich baufiger und rafcher Lehrerwechfel, fcwere Bartheifampfe im Innern der Stadt, jumal aber ber furchtbare Brand, ber am 21. April 1689 faft gang Rronftabt und auch bie Schulen mit ber reichen und toftbaren Bibliothef vergehrte, erichwerten bie Gnifaltung feiner jegensreichen Thatigfeit. Dem wegen Schulermangel brobenben Eingehen bes feit anderthalbhundert Jahren blubenden Gumnafiums begegnete auf Beranlaffung bes Stabtpfarrers Sonterus und bes Rectors G. ber Magiftut burch bie am 9. Mai 1689 ben Stubirenben ausgestellte "Berficherung", bag er eifrig barauf bebacht fein werbe, . . . . ordentlich für ihren Unterhalt ju forgen" und ihnen "bei ihrem fpateren Abgang nicht blos mit Worten, fondem noch mit einem Reifegeld" ju lohnen. Am 11. Robember 1694 wurde G. jum Pfarrer bes Marttes Rofenau bei Rronftabt gewählt und ftarb am 17. Septbr. 1701 am Schlagfluffe in Rronftabt. "Er war" - nach ber Schilberung Schmeigel's - "ein fleifiger, ftiller und fehr freundlicher Mann, aber bon einer febr garten Leibesconftitution und beftanbig von bem Bodagra geplagt."

Joseph Trausch: Schriftfteller-Lexiton oder biographisch-litterärische Dentblätter der Siebenbürger Deutschen, Kronstadt 1870, Gött, II. Bb. S. 30 – 33. Joseph Dud, Geschichte des Kronstadter Gymnasiums, Kronstadt 1845, Gött, S. 63 – 67. G. D. Teutsch, Geschichte des Schäfburger Gymnasiums, im

Brogramm biefer Lehranftalt für 1852/3, G. 23 - 26.

Tranichenfels.

Greiter: Matthäus G. (Greiterus) war als Musicer am Dom in Straßburg angestellt und starb dort am 20. Rovember 1550. Bon ihm erschien 1544 in Straßburg ein theoretisches Werk: "Elementale musicum juventuti accomodatum" etc., von dem 1546 ebenfalls in Straßburg die zweite Ansgabe herauskam. Einige 2-, 4- und bstimmige weltliche und geistliche Gesänge von ihm stehen in verschiedenen Sammelwerken des 16. Jahrhunderts. Fetis im 4. Band seiner Biographie universelle des Musiciens (Paris 1862) rühmt außerordentlich einen vierstimmigen lateinischen Gesang von G., der in Gregor Faber's Musices practicae erotematum (1553) steht.

Gitner, Bibliographie der Mufitsammelwerte des 16. u. 17. Jahrhunderts, Berlin 1877, C. 662. Fürft en au.

Grellmann: Heinrich Morit Gottlieb G., Statistiker und Gulturhistoriker, geboren zu Jena am 7. December 1756, erhielt seine Schulbildung in Weimar, studirte in Jena von 1776—81, dann in Göttingen, wo er 1787 außerordentlicher und 1794 ordentlicher Prosessor wurde. 1804 als Prosessor der Statistik an die Universität Moskau berusen, starb er daselhst am 18. Oct. des gleichen Jahres. Größere Arbeiten: "Die Zigeuner, ein historischer Bersuch über die Lebensart, Bersassung und Schickslabe dieses Bolkes in Europa, nehlt ihrem Ursprunge", 1783, gr. 8. Dasselbe in 2. Auslage unter dem Titel: "Gistorischer Bersuch über die Zigeuner, betressend die Lebensart 2c.", Göttingen 1787. "Kurze Geschichte der Stolgebühren", 1785. "Italienische Staatsanzeigen", 3 St., 1785—87. "Staatskunde von Teutschland im Grundrisse. L. Beschreibung des teutschen Reichs", 1790. "Gegenwärtiger Justand des papstlichen Staats, vorzüglich in Hinsicht seiner Justippslege und Oekonomie", 1792. "Statistische Ausstlätungen siber wichtige Theile und Gegenstände der österreichis

Gremp. 687

en Monarchie", I. 1795, II. 1797, III. 1802. "Hiftvrisch-statistisches Handsh von Teutschland und den vorzüglichsten von seinen besonderen Staaten", 1807, II. 1809. Das Wert über die Zigeuner erschien französisch als "Hire des Bohemiens. Trad. par M. J.", Paris 1810, in welcher Gestalt es sehr te Berbreitung sand, und englisch. Als erste eingehende, sehr sleizig, wenn sicht immer mit Kritik, compilirte Arbeit über die Zigeuner ist dieses Wert seiner Zeit von hohem Werthe gewesen, der auch von Späteren und besonders a Pott anerkannt wurde; der letztere nennt es "in vielen Beziehungen auseichnet". Es hat Grellmann's Ramen weithin befannt gemacht. Der sprache Theil rührt von Büttner her. Die indische Abstammung der Zigeuner, als rmuthung auf linguistische Gründe hin von Küdiger bereits 1777 geäußert, von G. zum ersten Mal sichergestellt worden.

Gremp: Lubwig G. v. Freudenftein, Stragburger Stadtadvocat, rbe 1509 ju Stuttgart geboren, ift Winter 1525-26 in Tubingen immatriirt, ftudirte langere Beit in Ingolftadt, lehrte bann feit 1537 in Tubingen. ine Wirksamteit in Angelegenheiten ber Universität war fofort eine fehr betende und erscheint er in den wichtigsten Geschäften neben den hervorragend-Professoren jener Zeit. Ginmal bekleibete er das Rectorat, zweimal bas canat der juristischen Nacultät. Der lutherischen Richtung angehörend, fab er nach ber Niederlage berfelben (vgl. Weigfader, Lehrer und Unterricht an ber ingelisch = theologischen Facultät ber Universität Tübingen, 1877, S. 12, unden, Joh. Sichardt, 1874, S. 33, Unm. 40) veranlaßt, 1540 als Stadtocat nach Strafburg zu geben, in welcher Stellung er fich als ein gewandter fenntnifreicher Rechtsgelehrter auszeichnete. Auch auswärtige Fürsten benten sich seines Raths. Er tritt 1547 auf dem Tage zu Ulm auf, dann als tglied ber Deputation, die ben Raifer bitten follte, Strafburg mit bem 3nm zu verschonen. Er und Friedrich v. Gottesheim trafen ben Raifer gu rblingen; berfelbe bieg fie willtommen, durchfah die furgere frangofische Bittfift ("benn er las gern, was frangofifch und furg ift"), erklärte aber, fich r die Wiberspenstigleit der ftragburgischen Brediger beschwerend, er konne ber abt nichts Besonderes nachgeben, wolle ihr aber noch einen Monat Bedentzeit en. Rach Faffung eines bem faiferlichen Ebicte nicht gang gemäßen Bor-ags bes Raths reifte er mit Jacob Sturm und Geiger bis nach Köln bem ifer nach, welcher benn auch ihre Bitte gnädig anhörte und ihr willfahrte. 52 wurde er von Neuem mit Sturm und Gottesheim in Raftatt bom ifer empfangen, der dabei Strafburgs Treue lobte und balb barauf, am September, mit Granvella, Bergog von Alba und Bifchof Erasmus die ibt betrat, um bann mit bem außerhalb ber Stadt vorbeigezogenen Beere Belagerung von Det weiterzugiehen. Unfreundlicher geftaltete fich fein Emng bei König Ferdinand auf dem Reichstage von Augsburg 1555, wohin ibtfynditus Jacob hermann, S. b. Mülnheim und Joh. b. Borich abgenet waren, um möglichst bas Interim loszuwerben. Ferbinand erklärte: ie taiferliche Majestät und Er haben viel nachgegeben; fie werdens aber nicht er thun." Und fo fonnte B. lediglich bei Berlefung bes Reichsabschieds en ben auf Betreiben ber tatholifchen Stanbe eingefügten Artitel: "bag in Stabten, wo ju felbiger Beit beibe Religionen genbt worden, es auch ferner ei berbleiben und tein Theil bem andern barin Gintrag thun folle" proteen. In einem Bericht von 1575 meldet G., Ihro Majestät habe ihn felbst tals einen servum nequam (Schalfelnecht) genannt. B. war ferner 1557 bem Reichstage ju Regensburg, 1559 in Augsburg; 1563 auf bem Schieds= bon Ettenheim als Bertreter ber Städte Beilbronn, Eglingen und Biberach en Ansprüche des Deutschen Ordens, nochmals 1566 in Augsburg.

638 Gren.

wichtines Gutachten aab er mit Bobbeim und Rervius ab. ale bie Drebiger, por Allem Marbach, nachbrudlich bie Reformation ber Rlofter forberten. Ueberhaupt ftand er mit vielen Theologen bamaliger Beit in Berbindung und mute bon ihnen fehr geschäht und gelobt. Bergog Chriftoph von Burttemberg eiles 1552, auf Anrathen Amerbach's, an ihn einen Ruf, als Rachfolger Sicharbt's eingutreten; allein berfelbe fuhrte gu feinem Ergebnig. Der Tob feines Sohnes Sans Lubwig veranlagte ibn, eine Studienftiftung für Die Familie gu errichten, ju beren Zweden er ber Univerfitat Tubingen auch feine Bibliothet aberlieb Er ftarb 1583 und wurde ju Brumath beerbigt. Geine Schriften find : "Cod. Justinianei method. tractatio", Francot. 1593, und "Summa unnd iunhalt aller undergebener Acten, und darauff gestellter Radtschlaeg der Erbaren Frey und Reichstett Session, Stand unnd Stimm belangende", Spirae s. a. unb Franci. 1615, 4., bon ihm und bem Frantfurter Abbocat jum Lamb berfaßt. Rit einem empfehlenden Bormorte heransgegeben hat G. Die anonyme "Arickroig. Resolutio dialectica IV liberi Institut.", Argent. 1567, 1569, 8. - Die 30milie ber Gremps (Gremper) ftammt aus bem murttembergifchen Stubteben Baihingen und nannten fie fich "bon Freubenftein" wol nach biefem bei Daulbronn gelegenen Orte, wo fie eine Befitung erworben hatten. Bon den murttembergifchen Staatsbehorben ift bie Familie "G. von Freubenftein" ale freiberelich anertannt.

Beschreib. u. Gesch. d. Univ. u. Stadt Tübingen von Gisenbach, Tüb. 1822, S. 259. 260. — Zeller, Auss. Merkw. v. Tübingen, 1743, S. 444. 445. — Sleidani comm. de statu religionis et reipubl, Carolo V Caesare, Basil. 1562, p. 323. — Schöpslini Alsatia illustrata, Colmar 1761, II. 733 (franz. Ausg. v. Ravenez. Mulhouse 1852, V. 842). — Röhrich, Gesch. Reformation im Chağ u. bes. in Straßburg, Straßb. 1832, II. 192. 198, III. 29. 39. 56. 63. — De Bussière, Hist. du développement du protestantisme à Strasbourg et en Alsace, Strasb. 1859, I. 282. — Hist. eccl. saec. XVI supplementum, theolog. epistolis ad Marbachios constans, ed. a defectio, Francos, et Spirae 1684, an vielen Stellen. — Ilrs. Gesch. Univ. Tübingen 1476—1556, Tüb. 1877, S. 638. — Rathgeber, Straßburg im 16. Jahrh., Resormationsgeschichte, Stuttg. 1871, S. 293. — Lorenz u. Scherer, Gesch. d. Chağ, 1871, I. 122 sp. 280. — Seeger, Die straspechts. Consilia Tubingensia, 1877, S. 2. 81. 85 ş. 100. 103. — Brief Gremp's an Chyträus bei Krabbe, D. Chyträus, S. 177 sp.

Teidmann.

Gren: Friedrich Alb. Karl G., ber Sohn eines in Bernburg nationalisiten Schweben, wurde baselbst am 1. Mai 1760 geboren. Ursprünglich der Theologie bestimmt, trat er nach dem frühen Tode seines Baters als Lehrling in die Apothese Schulze's in Bernburg, ging 1779 nach Offenbach, wo ihm als zwanzigsährigem jungen Mann die Administration der Apothese übergeben wurde, und im solgenden Jahre 1780 zu Tromsdorf nach Ersurt. Auf dessen Math wandte er sich dem Studium der Medicin zu, ging 1782 nach Helmstädt, 1783 nach Halle zu Karsten und wurde dort 1786 Doctor der Medicin, 1787 Doctor der Philosophie und Privatdocent. Sehr bald darauf wurde er Prosessor und seinathete Karsten's Tochter. Seine Schristen ersreuten sich einer großen Berbreitung: sein "Handbuch der gesammten Chemie" (1787—94) erschien noch 1819 in vierter Auslage, sein "Grundriß der Raturlehre" (1787) 1820 in sechser Auslage. Er ist der Gründer des später von Gilbert unter dem Titel "Amnalen" sortgesehten Journals der Physist. Er starb am 26. November 1798.

Allgemeiner Nefrolog ber Deutschen. Poggenborff.

Grenjer. 639

Grenfer, eine Familie von Inftrumentenbauern und Tonfunftlern, fcbrieb fich fruber Granffer. Der Stammbater Rarl Auguftin G., ju Biebe in Thuringen am 11. November 1720 geboren, erlernte bie Blaginftrumentenfabritotion feit 1733 bei bem Inftrumentenbauer Borfcmann zu Leipzig, ging 1739 nach Dresben und gründete bafelbft 1744 eine eigene Fabrit. Geine Inftrumente, befonders die Floten, welche mit drei bis fieben Mittelftuden und einer bis bier Rlappen gefertigt murben, galten lange für bie beften bamaliger Beit und berichafften G. ben Titel eines furfachfischen Sofinftrumentenbauers. Bu biefer porguglichen Anfertigung der Inftrumente befähigte G. befonders feine mufitalifche Bilbung, indem er felbft ein guter Floten- und Clarinettenblafer war. Obgleich G, bis jum 4. Mai 1807 lebte, trat er feine Fabrit fcon 1796 feinem Schiller, Reffen und Schwiegersohn Beinrich B., bem Sohne feines jungeren Brubers Johann Friedrich G. (geb. 1726, geft. 1780), ab. Diefer Reffe Augustin Grenfer's, geboren am 5. Marg 1764 gu Lipprechtsroba in Thuringen und gestorben am 12. December 1813 ju Dresben, Ternte von 1779-86 bie Inftrumentbaufunft bei feinem Obeim und mehrte nach lebernahme bes Geichaftes ben großen Ruf ber Firma noch burch mancherlei Erfindungen, befonders burch bie bes "Clarinettbaffes", nicht ju verwechfeln mit ber Bagclarinette. Dies Inftrument, bon G. 1793 erfunden, fand, trogbem es in ber erften Zeit Auffehen erregte, nie eine weitere Berbreitung. Dehr über baffelbe bringt Gerber's Tonfünftlerlegiton vom J. 1812. Sein Sohn, Beinrich Otto G., geboren am 14. Februar 1808, erbte bas väterliche Geschäft, vertaufte es jedoch bald wieder. Der Gründer der Fabrit, Augustin G., hatte amei Cohne. Der altefte berfelben, Rarl Auguftin G., geboren am 2. Dai 1756 gu Dresben, etablirte fich bort als Inftrumentenbauer, ohne jedoch Gervorragendes ju leiften. Er ftarb in feiner Baterftabt am 8. Januar 1814. Gein jungerer Bruder, Johann Friedrich, war ju Dresten im 3. 1758 geboren und ein guter Oboeblafer. Als folcher fand er 1780 Unftellung in ber tonigt. Rapelle ju Stocholm und ftarb bort am 17. Marg 1794. Bon ihm erichienen fechs Flotentrio's 1779 bei hummel in Berlin. Außerdem find von feinen Compo-fitionen noch ein Fagottconcert und einige Sinfonien zu erwähnen, die jedoch Manufcripte geblieben find. Gein alterer Bruder, der Inftrumentenbauer Rarl Auguftin G., hatte brei Gohne. Der altefte berfelben, Rarl Auguft G., murbe am 14. December 1794 gu Dregben geboren und ftarb am 26. Dai 1864 gu Leipzig. Er zeigte fruhzeitig Talent jur Dufit und wurde als Bundertind betannt, indem er fchon im fechften Lebensjahre mit feinem Bater Duette auf ber Flote a bec öffentlich vortrug. Balb aber vertauschte er bies Inftrument mit ber Querflote, auf der ihn der herzogl, furlandische Sofmufiter Rnoll unterrichtete. Renn Jahre alt trat er ichon in Concerten auf und erfreute fich aroften Beifalls. Bon 1806-8 gab er mahrend ber Babegeit Concerte gu Teplik und war 1810-13 Mitglied bes Orchefters bes Dresbener Stadtmufiters Arebs. In Diefer Stellung nahm er noch Unterricht beim bamaligen tonigl. fächfischen Jagdhautboiften, fpatern tonigl. Rammermufitus Steubel. 1814 folgte er einem Rufe nach Leipzig, als erfter Flotift bes Concert- und Theaterorchefters. 3m 3. 1843 erhielt er noch die Stelle eines Infpectore am Leipgiger Confervatorium. B., tuchtig als Birtuos und Lehrer auf feinem Inftrument, war auch wiffenichaftlich fehr gebilbet. Er war jaft aller europäischen Sprachen machtig und hat, die Flote betreffend, ber Leipziger mufitalifchen Beitung (Jahrgang 1824 und 1828) mehrere Auffate geliefert, ebenfo ben Artifel "Flote" im Sauslerifon, bas 1835 bei Breitfopf u. Sartel erichien, gefchrieben-Bon feinen Compositionen find nur brei große Duetten fur zwei Floten (op. 1) befannt geworben. Gein jungerer Bruber, Friedrich Auguft G., geboren gu Dresben am 6. Juli 1799, gestorben zu Leipzig ben 10. December 1861, seite als hauptinstrument ebenfalls die Flote erwählt. Im Leipziger Orchester von er als Biolinist und Paufer dis zu seinem Tode thätig. Der jängste der der Brüder, Friedrich Wilhelm G., geboren zu Dresden den 5. Robember 1803, gestorben zu Leipzig am 5. Januar 1859, wirste in den J. 1827—1856 als tüchtiger Cellist in demselben Orchester.

Menbel, Mufitalifches Conversationelegiton, IV. Band. Berlin 1874, S. 353.

Greiemundt: Dietrich G. (jum Unterfchied bon feinem gleichnamgen Bater junior genannt), geboren in Speier a. 1475, bleibt furge Reit in Ron, ftubirt Jurisprubeng auf italienifchen Uniberfitaten, wird Doctor in Frant, lagt fich aber nicht burch Anerbietungen italienischer Fürften in bem fremben Lanbe halten, fonbern geht fiber Stragburg, wo er mit Geiler bon Raiferiben Freundichaft ichließt, nach Maing, lebt als Canonicus in Maing (1506 geiftlicher Bi car, 1508 Protonotar bes Mainzer Erzbisthums, 1509 zum diffinitor eleri minoria, 1510 jum Scholafticus ernannt), als welcher er auch eine mehrjach gebrudte Rebe bor bem Dainger Capitel hielt, geftorben 1512. Er wird vielfach all eifriger Sumanift genannt, ber Bimpheling in Briefen vertheibigte, ben Beibelberger Sumaniftentreis mit Gebichten erfreute; feine Schriften find felten und ohne große Bebeutung. Schon in feinem 18. Jahre fchrieb er feinen "In septem artium liberalium defensionem dialogus", ben er mit einem Schreiben (cal. Ja. 1494) feinem Lehrer Joh. Trithemins widmete. In Diefem Dialoge ftreiten fich Choron und Ariftobulos über Berth und Unwerth ber fieben freien Runfte, und forbern, unter Uffifteng ber Runfte felbit, G. gum Richter auf, ber natite licherweise bem Bertheibiger berfelben, Chyron, ber für die Bedeutung, ben brob tifchen und theoretischen Rugen ber Runfte breite Declamationen und bie Beifpiele hervorragender Manner bes Alterthums ins Gelb führt, Recht gibt. Der Bertheibiger ruhmt u. A. Die Aftronomie, weil fie im Stande fei, bas Rufunftige borbergutunben und Schate gu berichaffen; ber Gegner bleibt am Schluffe jebes einzelnen Dialogs bei feiner Unficht. Diefe Schrift, ein Zeugnig rubmlichen Gifers, aber nicht eben ein Beweis allzugroßer Begabung ober hervorragender Renntniffe, icheint bem B. Die Beschuldigung eines Plagiats eingetragen gu haben; wenigstens wehrt er fich in brei Gebichten im Anhange gu feiner zweiten Schill gegen einen Boilus, ber laboris nostri primiciolas nuper calchographia editas alieno malleo et incude fabricatas contendebat. Dieje zweite Schrift nun! "Podalirii Germani cum Catone Certomio de furore germanico diebus genialibus carnisprivii dialogus" erichien 1495, ift bem Georg b. Salle (Maing pr. Cal. Mart. 1495) suggeignet und burch Berje bes Jacob Cantor und Joh. Guspinian eingeleitet. Gie behandelt bie, wie Cato fagt, thorichte Sitte ber Deutschen (befonders der Speierer), fich jährlich einmal zu verkleiden und bemuht fich, nicht unwißig, ben Cato ju einer milberen Anficht Diefes Gebranchs ju befehren Eine britte Schrift wurde nach feinem Tobe von Jacob Wimpheling herausgegeben unter bem Titel: "De violata juxta Moguntiam S. cruce historia el carmen" (Stragb. 1514). Die Siftoria ergahlt, bag ein Mainger, Scheltropi mit Ramen, rafend über feinen Spielverluft, Beiligenbilder verbrecherifch ver lest habe und fur feinen Frevel mit dem Feuertode beftraft worden fei, das Gebicht, in Folge eines Gelübbes mahrend einer Rrantheit verfaßt, enthält lebhafte Declamationen gegen bas Spiel und für die Berehrung ber Beiligen. Das Bebicht, von Beiler bon Raifersberg fehr gerühmt, murbe von Gebwhler mit Scho lien berfehen und von demfelben, von Gerv. Copher in Offenburg, von 306 Sapidus in Schlettstadt öffentlich erflart. Sonftige Schriften ober Briefe bon B. find mir nicht befannt. Trithemius in der Biographie feines jungen Freundes

Grefer. 641

(Catal. ill. vir. bei Freher, Trith. Opp. hist. I. p. 176), in welcher er fich rechtfertigt, bag er einen fo jungen Menichen bewährten Alten an bie Geite gelest habe, nennt noch eine "Oratio nomine philosophiae et oratoriae ad rerum publicarum gubernatores", ferner ein Gedicht "In fratrem pensantem manus ordinis praedicatorum purissimam Dei parentis conceptionem stolide impugnantem", bas in bem bamals wuthenben Streit über bie unbeflecte Empfangnif gewiß die Anficht bes Trithemius verfocht. Frang Irenitus erwähnt noch einen "Catalogus episcoporum et archiepiscoporum Mogunt.", ber bon &. herriihren Gin an ihn gerichteter Brief von Beatus Rhenanus (Arg. prid. id, Jan. 1510) findet fich in "Pomponii Laeti opera" (Strafb. 1516, Fol. LIII), von Beatus Rhenanus wird G. genannt in einem Brief an Reuchlin 1509 (Reuchlin's Briefmechfel G. 115) und in einem Briefe bes Bafius an Thom. Bolf, 1506 (Epist. Zasii ed. Riegger, p. 390), in welchem er als academiae Moguntinae illustrator primarius bezeichnet wird. In dem ichon angeführten Briefe bes Beatus Rhenanus wird ber Angeredete ferner als Sammler bon Alterthumern, Inschriften und Mungen gerühmt und ermahnt, ein Wert über bie Mainger Alterthumer, abnlich bem Beutinger'ichen über bie Augsburger, berauszugeben. Doch fcheint aus biefer Beröffentlichung, burch die Grefemundt's Rame hatte bedeutend werden fonnen, nichts geworden ju fein. Endlich wird G. noch bon Grasmus gerühmt als ber Erfinder ber Runft stanneis (Mijchung aus Gilber und Blei) typis libros excudendi, ein Lob, bas, haufig migverftanben, bem G. ben Ramen bes Erfinders der Buchbrudertunft eingetragen hat. Der obengenannte Bater bes B. führte von feiner Beimath ben Beinamen von Defchebe, war Argt, Leibargt ber Mainger Ergbischofe Abolf II. und Berthold v. Benneberg, und ichrieb eine Schrift "De conservanda sanitate tempore pestis".

Joannis, Scriptores rer. Mogunt., III. p. 393—420. Abam, Vitae germ. med. Riegger, Amoen. Friburg., III., 346—352, wo eine zeitgenöfsiche Biographie des G. jun. abgedruckt ist.

Grefer: Daniel G., lutherischer Theolog, geboren gu Weilburg in ber Graffchaft Raffau am 6. December 1504, ftubirte in Caffel, Gotha, Erfurt, wo er Luther predigen horte, Maing, und nachdem er fich ingwischen in Beilburg aufgehalten, wo ber Reformator Erhardt Schnepf Prediger war, jog er, bon biefem für die Sache ber Reformation gewonnen, als Schnepf nach Marburg gerufen murbe, ebenfalls babin, um weiter ju ftubiren und trieb namentlich auch philologische Studien. Durch Schnepf wurde er mit Brenz befannt, und unter bem Ginfluffe beiber Manner trat er auf ben fpecififch lutherischen Standpunkt, ben er bis an feinen Tob eingehalten hat. 1531 marb er Pfarrer in Biegen und 1542 burch Rurfürft Morit von Sachfen als Superintendent und Pfarrer nach Dresben berufen, wo er, nachdem er ofter in firchlichen Auftragen, bei Bifitationen, Untersuchungen, namentlich gegen bie Arpptocalviniften thatig war, und babei ben orthodox lutherischen Standpunkt streng inhielt, 1580 Mitglied bes Confiftoriums wurde, und am 29. September 1591 im 88. Lebensjahre ftarb. Wefentlich prattifch thatig, gab er im Jahre 1567 eine Poftille Enarratio brevis et orthodoxa Evangeliorum et Festivalium" und 1570 51 Bugpredigten "Homiliae de poenitentia" heraus. Augerdem find noch eingelne Gelegenheitspredigten erhalten. Es murbe benfelben ein gu freies Benugen beibnifcher Schriftfteller borgeworfen. Im Bangen ift feine Predigtweise im Beifte feiner Zeit bogmatifch und gelehrt, häufig mit polemischen Unfpielungen, aber nicht ohne fernige Unschaulichkeit. In biefer hat er auch im Jahre 1587, 83 Jahre alt, fein Leben und feine Begegniffe fehr ausführlich beichrieben, Historia und Beichrenbungen bes gangen Lauffs und Lebens" 2c.

Greffin: Amang G., ein hervorragender Schweizer Geologe, ift gebiner in Juli 1814 ju Schmelg ber Ginung Barfcopt im folothurmifden 3an. als Cobn eines Glasbuttenbefigers. G. geigte ichon in feiner frubeiten 3000 außergewöhnliche Begabung und Reigung jur Ratur. Ge verrieth fich bies bei ben Gifer, mit welchem ber wilbe Rnabe bie Berge burchftreifte, Steine jammele und nach ihrem außeren Ausfehen ju ordnen verfuchte. Als er fpater bos Gro nafinm in Colothurn befuchte, betrieb er auch bie tlaffifchen Stubien mit ib lichem Bleig, ohne ingwischen feine Borliebe gur Raturmiffenichaft aufwarber vielmehr mußte er an ber Sanb von Schubert's Raturgeichichte bierin gleichfalls fich vorgugliche Renntniffe anzueignen. Gin bei feinem Abgange bom Gam naffum von ihm verfagtes lateinifches Gebicht, in bem nach Art ber Schilleriden Glode bie Glasfabritation verherrlicht mar, erregte bamals bie allgemeine Bewunderung. 1831 bezog B. bas Licenm in Lugern, wo ibn befondere Bmfeffor Baumann burch Bortrage und perfonlichen Umgang angog und feine Bilbung forberte. Schon bamale trat feine rauhe und faft verwilberte Reint, bie es völlig vergaß, irgend Sorgfalt auf bas Meugere gu verwenden, bemertlich hervor. Dies mag mit ein Grund gewesen fein, daß nach nur einjabrigem Aufenthalte in Lugern bie weitere Ausbilbung Gregly's ber Obbit ber Jefuiten in Freiburg anvertraut wurde, wo fein unbandiger Charafter ibn gu manchem tollen Streich verleitete. Much bier blieb G. nur ein 3abt und bezog nun, nachdem er in Bruntrut jur Erlernung ber frangofifchen Springe noch einige Beit berweilt hatte, die Univerfitat Strafburg, um den medicinifden Studien fich ju widmen. Reben feinen medicinischen Collegien waren es bier aber besonders bie geologischen von Bolb und Thirria, die ihn angogen und begeifterten, um fo mehr als ihm biefe Foricher bfters geftatteten an ihren ged Logischen Streifzugen Theil zu nehmen. hier war es auch, wo G. an bem fpater bernhmten Beologen Jac. Thurmann einen gleich ftrebsamen und gleichgefinnten Genoffen fand und mit ihm innigfte Freundichaft ichlog. Go murbe bie Mebicin nach und nach gang vergeffen. In feine Beimath gurudgelehrt, durchftreifte &. Bind und Wetter Trot bietend, in nichts weniger als mohlgehaltener Rleibung das Juragebirge freuz und quer, um geologische Forschungen anzustellen und Berfteinerungen gu fammeln, mit benen er balb bas vaterliche Saus fallte Als Agaffig einmal nach ber Schmelz in bas Baterhaus tam und Dieje wohlgeordnete und mit großem Berftandnig angelegte Sammlung fab, erfannte et fofort bie außergewöhnliche Befähigung Greglip's für geologische Unterfuchungen und lub ihn ein nach Reuchatel fibergufiedeln, was 1839 gefchah. Biet arbeitete nun G. neben E. Defor und Rarl Bogt, benen er fich aufs engfie anichloß, emfigft. Bereits hatte er ein reiches Material gefammelt, bas er ju einer ersten bortrefflichen Bublication "Les observations géologiques sur le Jura saleurois" in ben Dentschriften ber Schweig. Raturf. Befellichaft 1841 benutte Im unmittelbaren Unschluffe an bie claffifche Arbeit Thurmann's beidrieb G. barin mit bewunderungswurdiger Treue und Scharfe guerft Die Befchaffenbeit ber berichiebenen auftretenden Gefteinsarten und ihre Entftehung aus einem fraberen Meere, bann die Bebung biefer Ablagerungen aus ber Tiefe gu Bergfetten und Sochflächen und ichilbert endlich die Beranderungen, welche Die Gegend nach ber Bufammenfaltung ber Gebirgsichichten betroffen haben. G. war wol ber erfte, beffen Scharfblid nicht entging, bag baffelbe Schichtenspftem nicht an allen Orten feiner Berbreitung diefelbe Beschaffenheit besitht, fondern an verschiedenen Orten berichiebenes Aussehen annimmt, felbft verschiedene Berfteinerungen be-Diefe ortliche Entwidlungsart gleichalteriger Bilbung nannte a voter aspect de terrain" und unterschied z. B. ein Rorallenfacies, b. b. mit Rorallenreften, welche an einer anderen Stelle durch eine Schlamm-

es mit Berfteinerungen von frei im Meere fich bewegenden Thiere, wie aciten ic. vertreten find. G. verftand es überbies, feine Anichauungen burch ingene Stiggen und Bilber gu veranschaulichen und war ein Meifter in ber Runft, Bebirgeberhaltniffe burch Profilzeichnungen flar ju machen. Diefes Wert in fichert G. einen bauernben Ramen in ber geologischen Biffenschaft. Der ergewöhnliche Aufwand von forperlichen und geiftigen Anftrengungen gab nachfte Beranlaffung gu einer allerdings nur borübergebenben Beiftesftorung, welcher die freie Unschauung des Raturjorichers mit der ftrengen firchlichen re, in ber G. erzogen war, in einen heftigen Rampf gerieth. Rachbem er bon biefem Leiben raich wieder erholt hatte, tonnte G. balb die frubere itigteit aufs neue aufnehmen, die im Jahre 1852 hauptfächlich auf die Erchung des aargauischen Jura gerichtet war. Je tiefer er fich aber in seine abien versenkte, um so mehr entfremdete er sich bei seiner Reigung, sich gehen laffen, ben Bewohnheiten und Gebrauchen, wie fie im Befellichaftsleben bechtet ju werben pflegen, er verwilderte mehr und mehr, jo bag es felbft em Freunde Defor nur ichwierig gelang, ihn in feinem Saufe, bas ihm eine liche Stätte bot, ju ben gewöhnlichen Umgangsjormen gurudjuführen. Trobwurde G. damals bei gablreichen Unternehmungen, bei benen es fich um logische Beurtheilung handelte, 3. B. Gifenbahnbauten, Bergwertsuntermen zc. ju Rath gezogen. Gein Musspruch traf in ber Regel bas Richtige. bem vielgenannten Sauenftein-Tunnel hatte G. mit meifterhafter Genauigfeit ch ein Profil die Gebirgsberhältniffe klargelegt und als es in Folge ber nnelanlage wegen Quellenabgrabungen ju einem Proceg tam, war Greglin's sspruch als Experte der ausschlaggebende. Das allgemeine Bertrauen zu iem geologischen Scharsblid berief ihn baber zu zahlreichen Ausarbeitungen Gifenbahnanlagen und bas von ihm verfertigte Tunnelprofil bei la Chaur be nde fand felbit in England die größte Anertennung. Dit Defor gemeiniftlich bearbeitete er die geologische Beschreibung bes Kantons Neuenburg: tudes geologiques sur le Jura neuchatelois". Ein lang gehegter Bunich ging 59 in Erfullung, als er mit Defor eine Reife nach Cette an bas Mittelmeer ernehmen fonnte, um hier vergleichenbe Studien der jeht lebenden Meeresbevolfeig und ber berichiebenen Bedingungen ihrer Existens und Bergesellschaftung jener der früheren Berioden der Erde zu machen. "Die Erinnerungen eines turforichers aus Gubfrantreich" ichildern in lebhafter und launiger Beife Resultate biefer tiefgehenden Forschungen. Im Jahre 1861 wurde er mit Bogt von Dr. Berna zu einer Reise nach bem hohen Rorden eingelaben. diefer Reife fand B. am Nordcap, in Island und ben berührten nordischen genden reichlich Gelegenheit, abnliche Studien, wie bei Cette, anzustellen, rüber C. Bogt ausführlich berichtet hat. Nach ber Schweiz guruchgetehrt, chaftigte G. fich wieder mit Specialftudien im Jura. Zunächft burchforschte im Auftrage ber Schweizer geologischen Commiffion in Begleitung mehrerer gerer Beologen, wie C. Mojch, Baagen und A. Schlonbach, die Juraablageigen burch die aargauischen, folothurnischen, bernischen bis zu ben neuenburgischen birgen, um die damals lebhaft behandelte Streitfrage über die Stellung bes orallien" als Faciesbildung und die tithonische Stufe ber Entscheidung naber bringen. Der bon G. bierilber gelieferte Bericht ift jedoch nicht im Drude hienen. Alsbann nahm er die geologische Untersuchung ber durch den Berner ra angulegenden und angelegten Gijenbahnen wieder auf, mit deren Abichluß beichaftigt war, als fich aufs neue die frühere Beiftesftorung zeigte, beren lgen G. am 13. April 1865 ju Balbau erlag. Gein Grab ift auf bem Riclaus-Friedhof in Golothurn mit einem Dentftein gegiert, ber die guGresslius interiit lapidum comsumptus amore Undique collectis non fuit hausta fames; Ponimus hoc saxum; me hercle! totus apertus Gresslius hoc saxo nunc satiatus erit.

Fr. Lang, Lebensbilber eines Raturforichers, Solothurn 1873.

Gresten: herr Baltram (Alram) b. G., lyrischer Dichter ans Reibhart's Schule. Seinen Ramen hat die Pariser handschrift erhalten, welche Lieber er versaßt hat, tann man bei der schwankenden Ueberlieserung nicht wissen. Gresten ist ein alter Marktsleden an der Erlas in Oesterreich unter der Enns, ein ritterliches Geschlecht des Ramens ist im 13. Jahrhundert nachweisbar.

Bon ber hagen, Minnefanger 4, 472. Saupt, In bes Minnefange Grubling, G. 225 Anm. 28. Bil manne.

Greftind: Hieronhmus G., † 1559 am 15. September, ist der Berjaster der einzigen Reimchronit des ditlichen Ostriesland und zugleich der einzige Schriftsteller, der dom Parteistandpunkte der Gerlinger oder Gend-Wittunder herrn deren Geschichte von 1429—1539 schrieb, sast nichts als deren Streit mit dem oftriesischen Grasenhaufe. Gebürtig aus Herdrich des Grasen Johann von Ritberg, des Erben von Hann, er war deshald als Erzieher des Grasen Johann von Ritberg, des Erben von Hann, ausgewählt. 1548 ist er Prediger zu Salzusseln in Lippe-Detmold, 1555 aber laut seiner Dedication Prediger zu Gens, sedenfalls von seinem früheren Zögling berufen. Seine auch der Sprase wogen interessante platideutsche Reimchronit, 941 Verle, hat er 1555 vollendet; er neunt sie "Gesta Harlingiorum", die erhaltene Abschrift: Wittmander und Gens side Chronica, der Gerausgeber D. Möhlmann "Gironimus Grestinst Reimchronit von Hardingerland" (Stade und Harburg 1845), welche man vergleiche.

Gretfer: Jacob G., geboren 1562 ju Martborf in Schwaben, + an 29, Januar 1625, ber gelehrtefte unter ben beutichen Jefuiten feines Beitalten, trat in feinem 17. Lebensjahre in ben Befuitenorben, lebrte burch 24 3abre in Ingolftabt Philosophie und Theologie, wohnte bem Regensburger Colloquiun 1601 bei und beendete fein burch eine unermubliche Stubirthatigfeit ausgefullte Leben im 63. Lebensjahre. Die Gefammtgabl feiner Schriften fullt 17 Foliobanbe, welche als Gefammtausgabe feiner Berte gu Regensburg 1781-41 et dienen. Der Inhalt berfelben ift jum weitaus großten Theile controverficer Ratur und bezieht fich auf die theologischen Streitthemata des Reformations jahrhunderts; G. berbindet indeß mit dem frichlich-polemifchen Intereffe auch jenes ber gelehrten gefchichtlichen Forfchung, und bat fich auch um bie alter firchliche Litteratur burch herausgabe vericiebener bis babin noch nicht burd ben Drud befannt gemachter Berte alterer firchlicher Schriftfteller berbient gemacht. Die Gefammtausgabe feiner Berte ordnet biefelben unter folgente Aubrifen: "De sancta croce" (Opp. Tom. I-III, Polemijches, Archoologisches, Biftorides, jo wie altere bis babin inebirte firchliche Schriftwerte über bie Berchrung bes hl. Kreuzes enthaltenb). - "Defensio rituum ecclesiasticorum" (Tom. IV, V). - "Defensio Romanorum Pontificum" Tom. VI. VIII. -"Defensio operum Bellarmini" (Tom. VIII, IX). - "Defensae et illustratat Sanctorum vitae" (Tom. X). - "Defensio Societatis Jesu" (Tom. XI). -"Lutherus academicus et Waldenses" (Tom. XII). — "Miscellanea polemica" (Tom, XIII). - Inebita ber griechischen patriftischen Litteratur (Tom, XIV) einzelne Schriften bes Gregorine Ruffenus, ferner ber Gobeque und bie Questiones et msiones bes Anaftafine Singita). - Lateinifche Heberfehungen ichriftfteller (Tom. XV: Georgine Cobinus Curopalata, Theodor Abutara, Chronicon Hippolyti Thebani etc.). — Endlich Tom. XVI:
"Grammaticae graecae libri tres", serner "Disputationes philosophicae et theologicae" (Tom. XVII enthält ein Generalregister zu den vorausgegangenen 16 Foliobänden). Ein detaillirtes Berzeichniß seiner Schriften bei Backer, Ecrivains de la Compagnie de Jésus I, 345—364. Ein Abris von Gretser's Leben ist dem ersten Bande der Gesammtausgabe seiner Werke vorausgeschickt.

Werner.

Gret: Mathias G. (auch Kret), Theolog und Dichter, geb. zu Landsberg, unterwies, frühzeitig der hebräischen und griechischen Sprache kundig, die jungen Ordensgeistlichen zu Polling in den schönen Wissenschaften (1513—16), wurde zu Tübingen 1518 Baccalaureus und Magister der Theologie, Lehrer der Philosophie zu Ingolstadt, wo er auch die Doctorwürde erlangte; 1519 als Prediger nach Augsburg, später als solcher nach München berusen, wo er 1533 das Decanat erlangte und 1543 stard. G. war Mitglied der ersten, von Aventin 1516 gestisteten Gesellschaft von Gelehrten; 1530 berief ihn Herzog Wilhelm aus den Augsburger Reichstag, nachdem er von Karl V. nebst anderen katholischen Theologen den Austrag zur Prüsung der Augsburger Consession erhalten hatte; 1540 ging G. mit Johann v. Eck u. A. im Austrag seines herzogs aus das Colloquium zu Worms.

Ueber seine Schriften in deutscher Sprache und seine lateinischen Gedichte val. Kobolt's Gelehrten-Lex. und Oberb. Archiv 1852, XIV. 58 ff.

Spac. Solland.

Grenter: Bernhard G., Fabrifant und Raufmann, geb. ben 20. Febr. 1745 bei Battwil, Ranton St. Gallen, + ben 11. Geptbr. 1822 in Beliton, Ranton Thurgan. - Der Bater von Bernhard G., Ronrad G. von Refiton, war als junger Dann in hollanbifche Rriegsbienfte getreten und hatte feine Dienstjahre in Batavia durchgemacht. In die Beimath gurudgefehrt, berheirathete er fich 1742 mit einer Tochter aus der Olensbacher Muble bei Battwil im Toggenburg und tam auf ben für jene Beit noch etwas abenteuerlichen Bebanten, ben Unterhalt fur fich und bie Seinigen bamit ju erwerben, bag er mit Schweigersabritaten nach Oftindien reifte, fie bort gegen Landesprodutte umtaufchte und diefe wiederum in der Schweig mit Bortheil gu verwerthen fuchte. Die erfte Expedition gelang nicht übel; bei ber zweiten ftarb G. auf hoher Gee und hinterließ seine Frau mittellos mit 3 fleinen Rindern. Die brabe Toggenburgerin feste ihr Lettes baran, um ihre zwei Rnaben fo weit unterrichten gu laffen, bag fie als Sauslehrer bei wohlhabenden Familien am Burcherfee ihr Brod verdienen tonnten. Die Mühen diefes Amtes und der fehr fparliche Lohn, baneben aber wol auch angeborne Reigung, veranlagten den jungen G., den ihm nicht gusagenden Lehrberuf aufzugeben und als Arbeiter in die Rattundruderei bes orn. Landmajor Streif in Glarus einzutreten, wo eben burch einen gewiffen Fatio von Genf die Indigofarberei eingerichtet wurde. Das mit arofer Sorgialt geheim gehaltene Berfahren reigte bie Bigbegierbe bes intelligenten Junglings aufs bochfte. Er fchlich fich auf ben Dachboben bes Farbhaufes und beobachtete burch beffen Spalten, mas in bem Farbraume vorging, wurde jedoch babei entbedt, und fab fich genothigt, vor bem Borne und ber Rache feines einflugreichen Brobberrn ichleunigft aus bem Lande Blarus gu flieben. G. trat nun fur einige Beit in eine berisauische Druderei und machte bort Berfuche im Rleinen jur Ginführung bes Blaudrucks, ohne jedoch ju recht befriedigenden Ergebniffen ju gelangen. Rach ein paar Jahren überfiebelte er nach feinem Baterorte Refiton und richtete bier auf eigene Rechnung eine fleine Pobniarberei und Druderei für die Bedürfniffe ber landlichen Bewohner ber 11m=

646 Greuter.

fo fuhrte fein Unftern ben Landmajor Streif als thurgauifchen Landbogt nad bem benachbarten Frauenfelb. Berfolgungen biefes Mannes fürchtenb , beichlos G., ihm lieber fur die Beit ber zwei Amtsjahre aus bem Bege gu geben und als Farbergefelle ju weiterer Musbilbung in feinem Beruf in die Belt ju gieben. Er übergab bie fleine Farberei und Druderei feinem Bruder und machte fic 1767 auf ben Weg nach Solland. Um Riederrhein fiel er preugifchen Werbern in die Sande und in Amfterbam Geelenverlaufern, Die unerfahrene Frembe in ihre Spelunte lodten und bort mit Gewalt festhielten, um fie auf Schiffe gu liefern. Durch fein gutes Glud und rafche Benuhung gunftiger Umftanbe entging er beiden Gefahren, fand gute Anstellung und fehrte 1770 mit reichen Erfahrungen nach Refiton jurild. Die Färberei und Druderei traf er in fculimmen Umftanben, ba fein Bruber bas Gefchaft nicht gehörig berftanben Der Bruber murbe bem Lehrerberuje gurudgegeben, mahrend B. nun alle feine Rraft und Erfahrung einsehte, um ju bem vorgestedten Biele ju tommen und junachft fein Fabritat wieder in Credit ju bringen. Die nothigften erften Betriebsmittel verschaffte er fich burch hinterlage feiner filbernen Uhr und Schubschnallen bei bem gurcherischen Berichtsherrn Efcher gu Refiton, ber ihm bei naberer Befanntichaft balb einige hundert Gulben auf freie Sand anvertraute, 3m 3. 1777 hatte es G. bereits fo weit gebracht, bag er fich in bem nabe liegenden Isliton ein eigenes Saus erbauen und mit feinem Gewerbe borthin überfiedeln tonnte. Seine Baare mar ingwischen auch in weiteren Rreifen befannt geworben, ba er augenblidlich verfügbare Mittel jeweilen bagu benutt hatte, einige robe Baumwolltucher auf eigene Rechnung angutaufen, gu farben und ju bruden und nach Binterthur und Burich jum Bertaufe ju bringen. Dadurch murbe bas Winterthurer Saus Steiner jur Barfe auf Die Thatigfeit bes G. aufmertfam und lieferte ihm bie Mittel jur Bergrößerung feines Geichaftes, wogegen bie Greuter'iche Farberei und Druderei ausichlieflich fur jenes Saus arbeitete, bis bie empfangenen Borichuffe gurudbegahlt waren. Bon biefem Beitpuntte an ftellte fich G., burch neue großere Unleihen bes orn. Efcher in Refiton unterftugt, auf eigene Suge und besuchte mit feiner Indienne besonder bie damals noch fehr bedeutenden Meffen von Burgach. Dort fand fie fo reifen-ben Absat, daß ihm das Auspacken oft erfpart wurde, weil schon vorher Alles verfauft war. Schlieglich trat ber Farber und Druder bon Islifon und Frauen feld — auch hier wurde mit der Beit ein Fabritgebaude errichtet — ale Bleichberechtigter mit einem Winterthurer Sanbelshaufe gu ber Firma "Gebrüber Greuter & Rieter" gufammen, die nun den faufmannifchen Bertrieb bes Gabritats im Großen organifirte. Gebrilder G. & Rieter nannte fich die Firma, weil Bernhard G., im Jahre 1798 jum Bertreter bes neugeschaffenen Rantons Thur gau in ben Großen Rath ber einen und untheilbaren helbetischen Republit gemahlt, icon feit jener Beit bas Gefcaft in ber Sauptfache feinen gwei alteren Sohnen übertragen, nach Abichlug ber helvetischen Berjaffungswirren aber fic gang bon bemfelben gurudgezogen hatte. Er lebte bis gu feinem am 4. Sept. 1822 erfolgten Tobe nur noch der Landwirthschaft. Der Rame G. blieb bis jum heutigen Tage in der Firma bes von ihm und feinen Sohnen gegrundelen Saufes erhalten, bas fich alle Bervolltommnungen ber neueren Farberei und Druderei angeeignet, feinen Abfat über die gange Welt ausgebehnt bat und in ben feineren Artiteln als eines bon wenigen Schweigerhaufern fogar erfolgreich mit ber fo boch entwidelten Elfager Druderei wetteifert. Sicher bleibt es auch, bag ber gute Ruf ber Winterthurer Indienne vorzüglich oder boch nicht jum geringen Theil auf Bernhard G. gurudgeführt werden barf und bag ber Abiah ber gefarbten und gebrudten Baumwolltucher - befondere in ber erften Sallte

Grebe. 647

unseres Jahrhunderts — nicht die lette Quelle des bis vor Rurzem noch mit Recht berühmten Wohlstandes der Stadt Winterthur gewesen ift.

Bgl. Thurgauisches Neujahrsblatt filr 1833, Greve: Arnold G., nicht Graebe, murbe als ber Cohn eines gleichnamigen Samburger Raufmanns, ber mehrere ftabtifche Ehrenamter befleibete und im 3. 1731 ftarb, ju Samburg am 8. Juli 1700 geboren und ftarb ebenba als Archibiaconus ju St. Catharinen am 18. November 1754 in feinem 55. Lebensjahre. Er hatte ju Samburg bas Johanneum und das Gymnafium besucht und dann in Wittenberg ftubirt. Gier murbe er 1722 Magifter und ichien fich ber atademischen Thatigteit widmen ju wollen. Aus unbefannten Grunden tam er bann boch in feine Baterftabt gurud, wo er icon am 21. Aug. 1727 jum Paftor einer Landgemeinde Moorfleth und darauf am 12. Mai 1737 jum Diaconus ju St. Catharinen in Samburg gewählt wurde. Unter feinen Sohnen ift Johann Christoph G., ber, nachdem er mehrere andere kirchliche Stellen inne gehabt hatte, im 3. 1774 Superintenbent ju Rlofter Line murbe und 1814 ftarb, ber befanntefte. Arnold G. hat fich als Forider auf bem Bebiete ber hamburgifden Rirdengeschichte ausgezeichnet. Geine Lebensbeschreibungen ber brei alteften hamburgifden Superintenbenten, bes Johannes Mepinus, bes Paulus von Gigen und bes Joachim Beftphal, welche in ben 3. 1736, 1744 und 1748 erichienen und auf grundlicher Durchforschung ber Acten, namentlich im Ministerialarchib gu Samburg beruhen, find noch heute unubertroffen und nicht nur fur bie hamburgische, sondern überhaupt fur die Resormationsgeschichte von großem Werth.

Sein Leben erzählte in einer Monographie Joh. Andr. Gottfr. Schetelig, Hamburg 1757. Seine Schriften, außer den genannten fürzere Disputationen, nennen Abelung II, 1566, Meufel IV, 359, und das Hamb. Schriftstellerzerifon II, 585 f.

Greve: Johann be G. 36m gebührt unter ben erften, welche fich bem emporenden Gebrauche ber Folter entgegensetten, eine bebeutende Stelle. 218 er 1620 und 21 feine wichtige Abhandlung von der Folter ichrieb, welche unter bem Titel: "Tribunal reformatum in quo sanioris et tutioris judiciae via judici Christiano in processu criminali commonstratur, rejecta et fugata tortura, cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque illicitum inter Christianos usum, libera et necessaria dissertatione aperuit Johannes Grevius Clivensis, quam captivus scripsit in ergastulo Amsterodamensi", 1624 zu Samburg erschien, war er als remonstranter Prediger verhaftet. Deffentlich hatte er fich feit dem Beginne feines Predigtamtes 1605 im Dorfe Beteren jum Remonftrantismus befannt. 1610 als Prediger nach Beusben gegangen, marb er 1618 feines Umtes entfett und nach Baalmpt in Brabant verbannt. Bon ber Provingial-Synode ju Leiden im folgenden Jahre vorgefordert, fchlug er die Unterzeichnung ber ihm vorgelegten Acte ab und fehrte nach feinem Berbannungsort gurud. Als er fich 1620 ju Emmrich aufhielt, gelang es feinen Feinden, ihn ju verhaften und ward er nun ins Buchthaus ju Amfterbam gebracht. Bucher und Schreibmaterialien blieben ihm anfangs verfagt und er hatte viel zu bulben, bis er nach Aufhebung bes Bucherverbots bie Möglichkeit erhielt, fich mit bem Studium ber Jurisprudeng gu beschäftigen und feine Schrift von ber Folter auszuarbeiten. Bald nachher wußte er, mit bes Dominicus Capina Bulje, aus ber Saft zu entlommen, blieb aber mehrere Monate beimlich in Amfterbam, wo er im Berborgenen in ber remonstrantischen Gemeinde wirfte, bis er 1622 nach Samburg jog und fich barauf in Golftein aufhielt. Auf einer Reife nach Speier icheint er fein Leben eingebugt ju haben, benn feitbem bort man nichts weiter bon ihm.

Bgl. van ber Ma, Biogr. Woordenb., Glafins, Godgel Nederl und Paquot, Memoir. I. p. 545 ss. ban Sier.

Greven: Anton G., Maler, geboren 1808 und gest, dem 18. Terender 1838 zu Köln. Seine Studien machte er auf der Alademie zu Tüselbert. Er bersprach vieles, wenn ihm nur seine zarte Gesundheit gestatten werde, seinen inneren Drange Folge zu geben. Zu weiterer Ausbildung begab er sit in Frühjahr 1838 nach München; doch schon nach einem halbsäheigen Aufenthalte daselbst mußte er aus Gesundheitsrücksichten in das Elternhaus nach Köln zurücklehren, wo er am 18. Derember verschied. Greven's Kamen war in weiteren Kreisen vortheilhaft besannt geworden durch ein Genredild, "Ein spanischen Ritter mit seiner Liebsten", welches 1836 in der Tüsseldorfer Kunstausstellung sich besand. Unvollendet blieb das Bild: "Die zechenden Klostenbenden".

Merlo, Rachrichten von dem Leben und Birten tolnischer Runftler.

Gunen

Grebenbroid : Bilbelm b. G. feinem Stabtien im ehemaligen Bergethum Julid, jeht im preugifden Regierungsbegirt Duffelborf), gegen bas finbe bes 15. 3abrhunberte bafelbit geboren, nennt fich in feinen Schriften Guelelmus Insulanus Menapius Grevibrugensis (Insulanus foll ben Fomiliennamen, bielleicht Berth, Menapius bas Julider Land begeichnen). Gr begann fein Stubium auf ber Rolner Univerfitat im 3. 1511, maniftrirte im 3. 1514 und berband fpater mit dem Studium ber Philologie und Philosophie bas ber Mebicin. Er ging auch nach Italien, wo er in Babus und Rom ftubirte und mit Betrus Bembus, Lagarus Bonamirus und anderen Gelebeten in Berbindung trat. Bei bem Carbinal Rahmundus Bich mar er eine Beit lang Secretar. Einige Beit barauf, im 3. 1529, finden wir ihn wieber in Roln, wo er wenige Lage nach ber hinrichtung Clarenbach's eine atabemifche Rebe bielt: "De comparanda spiritus gratia", welche er bem julicifden Rangler 30h. Gogreve widmeie 3m 3. 1533 berbffentlichte er eine Schrift, worin er bie Stadt Roln ale Sit bes guffinftigen allgemeinen Concile porichtug. Um biefe Beit erhielt er eine Stellung am julich-elevilchen boje und murbe mit ber Propftei St. Abalbert gu Machen berfeben. Ale entichiebener Anbanger bes an hofe febr geehrten Grasmus bat er eine "Oratio funebris in obitum D. Erasni Roterodami" im 3. 1536 brufen laffen. Er fcheint barauf auch einige Jahre in Duffelborf gewohnt ju haben, weil Borreben mehrerer Schriften von ibn bort batirt finb. Go feine Schrift: "Aula Dialogus", vom 3. 1589, worin er die Bormurie des Meneas Splvins und Ulrich von Gutten gegen bas Gefleben ju wiberlegen fucht. Dos Bebeutenbite, was er verfaßt bat, ift Jeulagig de eucharistia absolutissima", Coloniae 1542, gefchrieben, ju einer Beit, me es ben Anichein hatte, als ob ber julichiche Gerjog Bilbelm gur evangelifchen Rirde übergeben murbe. Diefes Buch ift nicht ohne Gelehrfamleit, fonft febr jahm gehalten und polemifirt hauptfachlich gegen Decolampab's Auficht bom bl. Abendemahl. G. gebort recht eigentlich gu ben eleganten Erosmianern bei fallich-clevifchen Gofes, es fehlt ibm aber bei aller Formgewandtheit an Tiefe und Energie bes Geiftes. Am Abend feines Lebens erhielt G. ans ber reichen Nachlaffenicaft bes großen Pfrundeninhabers Jaborus hatfilter ju Rom (7 1551) noch ein Canonicat und bas Decanat an ber Stiftelinge Maria al grades ju Maing. Er ftarb im 3. 1556 in Nachen. Orator, medicus sweerdes".

In den Anjzeichnungen des heinrich Bullinger über sein Studium pu Emmerich und Köln (1516—22), findet sich S. 111—13 eine lurze Lebendsstätze und Angabe seiner Schristen, wozu noch die 1549 erschienene Divinatio extremorum munch temporum ex rationibus Physicis potissimum sumta (mit

Greberus.

649

Widmung an den Kölner Kurfürsten Abolph von Schaumburg) tommt. Bgl. ferner Kölner Universitätsnachrichten (Ms.). Sweertius, Athenae Belgicae 1628. Harzheim, Bibliotheca Coloniensis, wo aber das angegebene Todesiahr 1547 nicht richtig ist.

Greverus: Johann Paul Ernft G., geb. am 12. Auguft 1789 gu Strudhaufen im Bergogthum Olbenburg, wo fein Bater Prediger war, † am 15. Auguft 1859. Er erhielt ben erften Unterricht bon Sauslehrern, besuchte bann bas Symnafium ju Oldenburg und bezog Oftern 1808 die Univerfitat. Rachbem er feine theologischen und philologischen Stubien ju Jena und Bottingen beendigt hatte, trat er, burch bie frangofifche Occupation an ber Rudfehr in fein Baterland berhindert, um Reujahr 1811 Die Stelle eines erften Lehrers an der höheren Madchenschule in Munden an und übernahm im 3. 1813 bie Direction einer gablreich besuchten Privatlebranftalt fur Rnaben in Bremen. Ditern 1815 gab er bieje Stelle auf und machte, bem Ruje bes Baterlandes folgend, als Freiwilliger ben Feldzug von 1815 mit. Da es ihm nach ber Beimtehr an einer paffenben Unftellung im Schulfache fehlte, lebte er langere Beit in Paris, bereifte bas fubliche Frantreich, Oberitalien und die Schweig und privatifirte bann, mit philologischen Studien beschäftigt, mehrere Jahre bei einem befreundeten Landprediger (Friedrich Georg Althaus) im Lippe'fchen, bis er im Sommer 1819 bon ber Fürftin Pauline gur Lippe gum Rectorate bes Bymnafiums in Lemgo berufen murbe. 3m 3. 1827 murbe er jum Rector und Projeffor am Chmnafium ju Oldenburg ernannt und befleidete biefe Stelle 27 Jahre, bis Rranflichfeit ihn gwang, feine Berfebung in ben Rubeftand gu erbitten. Um 8. April 1854 nahm er in einer gablreichen öffentlichen Berfammlung Abichied bon ber Anftalt, ber er treu und erfolgreich feine Rrafte gewidmet hatte. - Gin großer Freund des Reifens, benutte er gerne die Ferien ju wiederholten Ausflügen nach England, Rordfranfreich, Danemart und Schweben: namentlich aber fab er 1837 ben lange gehegten Bunich fich erfüllen, Gubitalien und Griechenland zu befuchen, eine Reife, Die faft 9 Monate (Weihnachten 1837 bis Michaelis 1838) in Unfpruch nahm und Die er in ber Schrift: "Reifeluft in 3been und Bilbern aus Italien und Griechenland" (2 Thle., Bremen 1839, 1840) gefdilbert bat. - Greverus' fchriftftellerifche Thatigfeit mar eine vielfeitige. Seine gablreichen Schulprogramme liefern balb Beitrage gur Erflarung feiner Lieblingsichriftfteller Theocrit, Guripides und Tacitus, balb haben fie bas bon ihm als Studium auch auf ben Schulen empfohlene Angelfachfilche jum Gegenstand; baneben ericheinen 3been über ben erften Unterricht in ber lateinifden Sprache, eine Burbigung bon Rlopftod's Deffias, eine Charafteriftit von Chatespeare's Romeo und Julie zc. Seine theofritischen Studien faßte er bemnachst gusammen in ber Schrift: "Bur Burdigung, Erflarung und Rritif ber Ibhllen Theocrits, nebft einigen ausführlichen Abhandlungen über bas Leben Theocrit's", 2c. (Olbenburg 1845). Bon feinen Schulreben und Ansprachen find manche besonders gebruckt; eine Auswahl derselben hat er als "Schulvor-träge" (1855) herausgegeben. Unter seinen padagogischen Schriften find neben fleineren Abhandlungen hervorzuheben: "Ideen zu einer Revision des gesammten Schulwefens" (1836). Sein Interesse für die heimathliche Borgeschichte betundete er durch den Auffat : "Wildeshaufen in alterthumlicher Sinficht" (1837), ben er in Gemeinschaft mit G. 28. A. Olbenburg verjagte. Ueberall zeigt er fich beftrebt, feinen Bahlfpruch : "Wahrheit, Barme, Rlarheit" ju bethätigen. In den mannichfaltigen Belegenheitsschriften verrath fich bei leichter Form ein liebenswürdiger humor und unter bem Ramen Ernft Greif ift G. auch als Dichter quigetreten ( Lugenhiunden" 1827) ig bie Rermablung feines Treundes

ein griechisches Epithalamium in theolritischer Manier, welches er nachmale mi einigen anberen griechischen Gebichten veröffentlichte (1835). — E. war me Mal verheirathet; die Eben waren finderlos.

Grevindhoven: Ricolaus G., bilbete 1619 mit Uitenbogart und Grecopius bas Comite fur bie remonstrantifden Angelegenheiten, melde fich p Antwerpen aufhielt. Geit 1601 Prediger ju Rotterbam, mar er an ben mit tigften Sanblungen feiner Partei betheiligt gewefen, batte bem Religionegelmad swiften Arminius und Comarus 1609 und ber Sanger Conferent 1611 begewohnt, wie auch bie Remonftrang bon 1610 unterzeichnet. Daber mar a feinen calviniftifchen Gegnern, namentlich bem Abrian Smout, welcher fich, nach feiner Entfernung aus bem Delftshavener Bredigtamt, ju Rotterbam anibiell besonders verhaßt und hatte manchen harten Angriff zu erleiben. Ungenchtet feiner wurdigen Berantwortung fteigerten fich boch bie Zwiftigleiten ju Rotterbam bermagen, bag bie Contraremonftranten fich von ber Gemeinbe trennten. 1617 citirte ihn bie Provincialfpnobe im Saag und unterfagte ibm. ale er, bon feinen Freunden, wie auch bom Magiftrat ju Rotterbam gurudgebalten nicht erfchien, Die weitere Bredigt. Dennoch blieb er gu Rotterbam, um fin feine Partei gu mirten. Geine Theilnahme an ber remonftrantifden Gegen-Sunobe bom 5. Mary 1619 peranlagte aber eine neue Labung jeht por ber Soi bon Solland, und ba er fich nach Antwerpen gurfidgog, warb er unter Confiscation feines Bermogens berbannt. Dort mar er bis 1621 feinen Glaubensgenoffen als Secretar und Berwalter ber finangiellen Angelegenheiten befonbere nutlich, jog aber nach furgem Aufenthalte in Roln, im 3. 1622, von Borftius begleitet, nach Solftein, verweilte ju Tonningen und Samburg und ließ fich nachher in Friedrichsftadt nieder. Dit Genehmigung ber remonftrantifchen Gemeinde gu Rotterbam, ber er noch immer angeborte, trat er bort 1624 in bas Prebigtamt ein, fehrte aber 1626 nach bem Tob bes Statthalters Moris nach Rotterbam gurud. In den nachften Jahren hielt er fich bier und ju Amfterbam auf, ohne jeboch eine feste Bredigerftelle ju erhalten, und mat als Mitbirector ber Bruberichaft, ohne feine wantenbe Befundheit gu iconen, unermubet fur bie Cache ber Remonftranten thatig. 1630 febrte er nach Samburg und Friedrichftadt gurud. Perfonliche Intereffen bei einem bort unternommenen Deichbau forberten feine Anwesenheit. Seine Rrantheit, ein Steinleiben, fteigerte fich aber um biefe Beit fo, bag Sugo Grotius, als er im Mai 1632 nach Samburg tam, ibn fterbend antraf und wenige Tage ipater m Grabe geleitete.

ban ber Ma, Biogr. Woordenb., Glafius, Godgel. Nederl., besonders aber S. C. Rogge, 30h. Uitenbogaert, passim. van Slee.

Greyerz: Gottlieb v. G., Forstmann, geb. am 29. März 1778 pa Bern, gest. am 16. Mai 1855 baselbst, machte seine ersten Studien in seiner Baterstadt, von der Absicht geleitet, sich dem (juridischen?) Staatsdienste pu widmen, die politische Umgestaltung des Cantons wendete ihn jedoch dem Forstsach zu. Nach weiteren Studien in Heidelberg und Göttingen practicirte er am Harz und bereiste verschiedene deutsche Waldgebiete. 1798 betheiligte er sich als Artislerie-Lieutenant am sranzösischen Feldzug und wurde hierbei verwundet. Die damals geringe Aussicht auf Anstellung in der Heimalbeit der sich als Artislerie-Lieutenant am stanzösischen Obersörsters in Stessenzied bei Günzburg anzunehmen, woselbst er schon nach wenig Jahren zum Forstmeister besördert wurde. 1809 griff er wiederholt zum Schwerte und machte in der baierischen Forstschützenkompagnie den Krieg gegen die Throler mit. Im Jahre 1810 wurde er zum Forstinspector in Angsburg ernannt und 1829 in gleichen Eigenschaft nach Bahreuth verseht, wo er dis zu seiner 1842 ersolgten Pensio-

nirung blieb. Alsbann zog er sich wieder in seine ihm stets theuer gebliebene Heimath nach Bern zuruck. Schon in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen legte er eine große Borliebe für Waldverschönerungen durch Anpstanzungen zc. zu Tage. Diesem Juge solgte er auch im Ruhestand, indem er die Leitung der Alleepstanzungen und deren Unterhaltung in der Umgebung von Bern, sowie am Brienzer und Thuner See übernahm und mit gutem Ersolg durchsührte. v. S. lieserte sleißige Correspondenzen in die Allgemeine Forst- und Jagdzeitung und das Taschenbuch von Schultes. Der Inhalt dieser Beiträge bewegte sich auf dem waldbaulichen Gediete. Wit großem Eiser trat er sür rationelle Durchsührung von Saaten, Pflanzungen und Durchsorstungen, sür den Waldsseldbau mit weitem Pflanzenabstand, sür die Anzucht schnellwüchsiger Holzarten und Bersuche mit erotischen Holzgewächsen ein.

Grehff: Michael G., Buchdruder zu Reutlingen von 1480-1496. Sein Rame fommt auch Groff geschrieben bor. Er mar ber erfte Druder bon Reutlingen; ob er aus diefer Stadt geburtig, fann nicht nachgewiefen werden, ebenfo wenig wann und wo er geftorben. Das erfte befannte batirte Buch feiner Breffe ift: "Nova Grammatica per Magistrum M. tunc temporis Scholarum in Salzburg Rectorem edita", Reutlingen per Michaelem Greiff, 1480, 40., unb bas legte "Expositio hymnorum cum notabili commento quod semper implicat historias cum optimis applicationibus sacre scripture illorum sanctorum vel sanctorum de quibus tales hymni decantantur, ex quibus possunt faciliter de iisdem sanctis colligi sermones peroptimi subjunctis quorundem vocabulorum expositionibus. Um Ende: Impressum in Reutlingen per Michaelem grevff." Anno domini 1496, 40. Das berühmtefte beutsche Buch aber unter feinen Druden ift : "Der Spiegel menschlicher behaltniffe". Um Ende: "bie endet fich der fpiegel der menichlichen behaltnuß mit fampt den evangelien und epifteln burch bas gang Jar bon ber zeite und bon ben beiligen mit bem commun. gebrudt ju Ruttlingen bon michel greifen bff bas new jar. In bem 1492. folio." Etwas junger ift ein Rachbrud bes bamals vielberbreiteten "Regimen sanitatis. Dig ift bas Regiment ber Gefundheit" (Weller, Repert, typogr. S. 25). Brogeren Ramen als er felbft erwarb fein Sohn Gebaftian, ber 1493 gu Reutlingen geboren, fich 1528 als Buchbruder gu Lyon nieberließ, wo er 1556 mit bem Rufe eines ber größten Buchbruder feiner Beit ftarb.

Joh. Theod. Leubscher, Schediasma de claris Gryphiis, Brieg 1702. Bapf, Aelteste Buchdruckergeschichte Schwabens, S. 14. 15. 185. 206 und 210. Panzer's Annalen I. S. 193. Schelhorn, Amoenit. literar. Tom. IX, p. 984. Helmschrott's Verzeichniß I. S. 169 ff. Faltenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst S. 193 w. Relchner.

Grenffenberger: Hans G., ein Maler in Nürnberg, welcher von den Gedanken der evangelischen Resormation ergriffen, um 1523/4 mehrere von warmer evangelischer Frömmigkeit zeugende populäre Tractate drucken ließ. Er griff das Papstthum auch durch satirische Bilder an, zog sich aber dadurch 1524 vom vorsichtigen Nürnberger Nathe eine Berwarnung zu; zugleich machte ihn seine (Zwinglische) Unsicht vom Abendmahl verdächtig, er ließ sich aber durch den Prediger Andr. Ossander umstimmen. — "Ein kurzer Begriff von guten Werken, die got behagen van der Welt ein spot sein", zc. H. Gr. 1524 u. a. Will, Nürnd. Gelehrtenley. I, 570. Supplement (Nopitsch) V, 412.

Will, Kürnb. Gelehrtenler. I, 570. Supplement (Ropitsch) V, 412. Soden, Beiträge zur Geschichte der Resormation 2c., Kürnb. 1855. S. 204. Möller, Andreas Ofiander, Elberf. 1870. S. 66—69. W. Möller.

Gribenwal: Zean Baptifte Baquette be G., öfterreichischer General-

652 Gribus.

und erwarb sich hier einen ganz besonderen Ruhm bei der Vertheibigung der Schweidnit im J. 1762. Bor dieser Festung leitete ein Jugendsreund von ihm und in der Minentheorie ein Segner von ihm, der in preußische Dienste getretene Lesevre, die preußischen Minenarbeiten. Gribeauval's System hätte den Sieg davongetrugen, Friedrichs Artisserie bezwang jedoch den Platz, der König selbst erkannte die Berdienste Gribeauval's durch große Lobsprüche an und von Maria Theresia ward ihm, der wieder in sein Vaterland zurüsslehen wollte, das Grußsruz ihres Ordens wie der Feldmarschall-Lieutenants-Kang angetrugen, menn er in ihren Diensten verbleiben würde. G. wies jedoch diese Anszeichnungen zurüss, ward in Frankreich General-Lieutenant, 1776 General-Inspector der Artisserie und später des großen Arsends. Er starb am 9. Mai 1789. Die Kriegswissenschaft verdankt ihm äußerst sinnreiche Erfindungen im Sende der Artisserie und des Minentrieges.

Dertenfeld, Deftere Milit.-Conb .- Legifon, Wien 1852.

bon Janto. Gribne Bartholomaus G., Berfaffer einer quoblibetarifchen Schergrebe um bas 3. 1488. Adheres fiber fein Leben ift zwar bisher nicht zu ermitteln properen und mir wiffen burchaus nichts weiter von ihm als bag er Magifter and min Straffourger mar, jeboch liegt bie Bermuthung ja Gewifibeit nabe, bak me und Strudel in feiner Gefchichte bes Elfaffes III, G. 551 ausbrudlich angibe bie angegebene Barbe ju Beibelberg belleibet habe, wenn auch fein Rume noch ber Mittheilung bes Bibliothefare Dr. Benber bafelbft) in ben Moeritelbuidern jener Beit nicht aufgefunden ift. Uebrigens ift "Gribus" und in ber vermandten form "Gribius", "Gribes" ein in ber Rheinpfalg und im Gligh noch beute portommenber Familienname. Go murbe auch ein "Frater bionyseus Grieb de conventu essling, ord, praedic, am 27. Juli 1501 ju Deideibent immatriculirt. Die altere und noch hier und ba fputenbe Behauphung, balt fein eben fo wie ber übrigen Schergrebner Ramen ein fingirter fei, ift bollig obne Grund und ichon um beswillen abzuweisen, weil auch die Ramen aller anderen Quedlibetarier nachweisbare Berfonlichfeiten find. Geine Rebe, wolche noch am namlichen Tage mit ber bes Joborus Gallus (f. b.) unter Mimpheling's Prafibium jum Bortrag tam und wie die des letteren furg barauf in "Hitenbort's "Directorium Statuum" abgebrudt wurde, führt ben Titel: "Monopolium philosophorum vulgo bie ichelmengunfft". In einer vorangebrucken fingirton Correspondeng erneunt "Betrus schmalcz, magifter feinen confrater und ber Billolophie magifter Dartmann Guot jum Prajes "omnium eorum qui se de ... monapulta philosophorum vulgo die Schelmengunit esse gloriantur . . . ipire Palendas vetobris Anno falutis, Mcccclrrrir." Antwortlich bankt Guot für bas ibm übertragene Umt jugleich mit ber Rachricht, bag er gewiffe Regeln und Welche belibe, welche jungft von bem Dagifter Barth. G. aus Strafburg un cince Disputatio quodlibetaria diffentiich "vt fieri solet in huiuscemodi aureitig" und unter bem Borfige 3. Wimpheling's vorgetragen worden feien. Der Bwed biefer außerft humoriftifcheironifchen Schergrebe at aber fein anberer, als bas Lacherliche und ben Schaben einer fiberlichen Commocile, wie fie eben bamals immer mehr auf ben Gochichulen eingureifen walna bur bie Augen gu ftellen. Ge merben bie Gefete biefer Bunft bordengen, bann folgt ein Indulgeng- und Freiheitsbrief für alle, welche breißig Sabre in bielem Orben ber luberlichen Bruber gelebt haben. Das aber, mas and Berfmenben wird, enthalt bie ichlimmen Folgen eines folden Lebens : grant-Alen mancherlet Mrt, Armuth und Berachtung. Regula XIII lautet: "De tay has placet, at per eas nostri sequaces prae ceteris hominibus digneallors quod birreta et caputia in marginibus sudoribus sint contexta,

tunicae vero et pallia, ab ante cibi et vini defluxu appareant defoedata". Abbrude ber Rebe erfolgten burch Barnde in beffen "Deutsche Univers. im Mittelalter", G. 61-66 und feit 1570 in elf Ausgaben ber Dicteria proverb. bes Undr. Gartnerus (vgl. meine Abhandlung über beffen Sprichwörterfammlung in Serrig's Archiv, Bb. XL. S. 99-116 und XLI. S. 139-140). Offenbar aber icheint bie Schergrebe bes G. und weit mehr als die bes Gallus ber befonderen Gunft ber Beitgenoffen und vermutblich ber Studentenwelt fich erfreut ju haben. Denn ichon bald barauf ericheint fie wiederholt gedrudt theils in lateinischer Sprache theils ins Deutsche überfest. In erfterer bieten jeboch die bateren Ausgaben in ber Regel einen vielfach veranberten und gefürzten Tert neben erweitertem Titel, mabrend bagegen bie Ueberfegung mit Beglaffung bes Anfangs und bes Schluffes getreu an bas. lateinische Original fich anichließt. Diese Ausgaben sind 1. "Secta Monopolii seu Congregationis honorum sociorum", v. D. 1505. 4. (In Dresden); 2. "Secta Monopolii", v. D. u. 3. 4. (In Dresben); 3. "Der Bruder orben in der schelmen gunfft", Straaburg (sic). XVc. VI. (In München); 4. Strafb. 1509. 4.; 5. Strafb., 1516, 4. Mit einem Bolgichnitte, worauf zwei besoffene Monche auf ber Erbe, einer aber auf bem Tifche liegt, bem ein vierter einen vollen Becher in ben Mund gießt. Gin Bischof ftiftet biefen Orden, Geiftliche und Weltliche laffen fich barin aufnehmen und ichworen bag ben Feinden beffelben. "Die erft regel ift leben on alle regel", "bie neunt regel, wir find bnfers Ber Bots maftfume" (Flogel, tom. Lit. III, 200). - Es ift überfluffig zu erwähnen, bag biefe Schelmenjunft bon ber faft gleichzeitigen Schelmengunfft des Th. Murner und ebenfo bon "Der vollen Bruber orden" bon S. Bod (um 1540, vgl. auch Goebele, Br. I. 282 und Scheible, Schaltjahr I. 179) ganglich verschieben ift.

Bgl. Gallus, 3od. Bb. VIII. S. 348 ff. 3. Frand. Grieninger: Auguft in B., geiftlicher Dichter, geb. ju Margreith in Gubtirol um 1635, geft. ju Steindorf in Oberbaiern am 22. Auguft 1692. Als Jungling burch harte Geschide weit von feiner Beimath verschlagen, ftubirte er feiner eigenen Angabe nach auf ber Sochichule ju Olmut und begab fich in ber Folge nach Baiern, um bafelbft (1663) in bas Chorherrnftift Rottenbuch bei Schongau einzutreten. Ob feiner fruh erprobten Tuchtigfeit murbe er mehreren Rlofterpfarreien als Geelforger borgefeht; namentlich wirfte er langere Jahre ju Oberammergau, Oberigling und Steindorf. 3m 3. 1683, bereits im porgerudten Alter ftebend, ließ er feine erfte bichterifche Arbeit, ein "Boetisches Leben Jeju" erscheinen, bem ein "Boetischer Weingarten", eine "Bittere und verzuderte Gallen" und andere theils profaische theils rhothmische Werklein folgten. Seine bebeutenbfte Leiftung tragt ben Titel: "Salomonischer Scepter, bas ift: Neber Salomons Sofhaltung, Lebens-Lauff und bentwürdigen Spruchen leicht verftandig und nuglich Gemuthe-erfrischende Poeteren", Augepurg ben Joh. Jac. Schönig 1685. 218 Unhang ift beigegeben ein "Salomonifcher Zweiffels-Rnopff, ob Salomo felig ober verbammt fen". Das Buchlein, fur jene Beit in gewandten, frifchen Berfen geschrieben, wurde vom Autor bem Rurfürften Mar Emanuel von Babern gewidmet. Außerdem gab G. mehrere Predigtsammlungen in lateinischer Sprache heraus; von den "mufitalischen Kirchenfachen", die er in einer Borrebe ermähnt, ift bem Unterzeichneten Raberes nicht befannt geworben.

Schriftenverzeichniß in Robolt's nachtragen S. 116.

Gg. Weftermaner.

Grienwaldt: Franz Joseph G. (Greinwald), geb. am 17. März 1708 zu Wolfratshausen, gest. als landständischer Arzt in München den 11. Juli 1743, suchte die durch seinen Lehrer A. A. Morasch seit 1727 zu was ihm aber heftige Versolgungen seitens der Gegner jenes Systems, darunte die Zesuiten, zuzog, die auch den vielversprechenden jungen Mann um die angestrebte Prosessur an der Landesuniversität zu bringen wußten. G. hat dann aus schrischem Wege seine Verusswissenschaft gesördert, insbesondere derm Geschichte durch Herusgabe eines die bibliographischen Lexisons baierischen Aerzte: "Album Bavariae iatricae" (1733), wonach ihn die Academia naturae curiosorum in Ersurt zum Mitgliede ernannte. Neben Vetheiligung an den zu Kürnberg erschienenen "Arbeiten der Gelehrten im Reich" sehte G. in Verdindung mit einigen Freunden die srüher encyslopädisch gehaltene Zeitschrift Parnassus Boicus als ein Organ für Vaterlands- und Litteraturkunde, freilich nur kurze Zeit (1736—40), sort, Lebensgeschichten berühmter Aerzte und sonstiger Gelehrter, Beschreibungen von Bädern u. a. dazu beisteuernd. Seinen Plan, in München einen anatomischen Eursus zu halten (1736), durste er ebenso wenig ausstühren, als seine Vorschläge zu bessere Benützung der Reichenhalter Salzguellen Gehör sanden.

Baaber, Das gelehrte Baiern, Sp. 404 — 407. Paulus Suber, Da Parnassus Boicus, Münchener Gymnasialprogramm 1868. Prantt, Geschicht ber Universität zu Ingolftabt, Bb. I, S. 534—535. v. Defele.

Griepenterl: Friedrich Ronrad G., geb. am 10. Decbr. 1782 in Beine bei Gilbesheim, geft. 6. April 1849 in Braunfdweig, Cobn eines Dubigers, befuchte junachft die bamals noch beftebenbe Bilbungeanftalt feiner Ge bnrteftadt, genog bann feit 1796 ben Gymnafialunterricht in Braunschweig und begog 1805 bie Universität Göttingen, wo er fich als Studirender ber Theologie infcribirte, aber balb burch Berbart's Borlefungen über Philosophie und Babo gogit völlig gefeffelt murbe. 3m 3. 1808 ging er auf Berbart's Anrathm nach hofmyl, wofelbit Tellenberg fo eben mit ber Borbereitung feiner Ergiehungs-Unftalten beschäftigt mar, beren Mitgrunder und thatiger Forderer G. murbe Derfelbe erhielt bann 1816 eine Unftellung als Collaborator am Ratharinen-Chmnafium ju Braunichweig und 1821, nachdem er promobirt hatte (mit einer Abhandlung "Bon der Form der Declination und Conjugation ihrem Begriffe nach"), als außerordentlicher Professor für Philosophie und ichone Biffenichation am Braunichweiger Rarolinum, wo er 1825 für die gleichen Facher die ordentlice Projeffur erlangte. Als 1828 in ber Organisation ber bortigen Symnafien eine Memderung eintrat, murde G. am Obergymnafium Lehrer der deutschen Sprache und Litteratur, ber Mathematit und ber philosophischen Borbereitungs-Biffenichaiten, während er zugleich am Rarolinum Enchtlopadie der Philosophie, Logit, Aefthetil und deutsche Litteratur ju vertreten hatte. Spater mußte er in Folge von Rrantlichleit feine Thatigfeit am Obergymnafium beschranten, fuhrte aber boch ftets bort die Leitung bes Gefangunterrichtes, in welchem er allfeitig als Meifter anerkannt war. Als Mufiter mar er ein Schuler Fortel's, burch ben er die Traditionen der Schule Joh. Geb. Bach's übertam, die er feinerfeits fort pflangte. Er hat baburch eine nicht unwichtige Stellung in der Dufit einge nommen und fand in lebendigen freundschaftlichen Beziehungen gu ben berbor ragenoften beutschen Mufitern der erften Galfte biefes Jahrhunderts, wie Belter, R. M. v. Weber, Spontini, Spohr, Megerbeer und Mendelssohn. Rach Czerny's Tobe übernahm er die Berausgabe der bei Beters erichienenen Bach'ichen Berte Durch ein offenherziges, biederes und wohlwollendes Befen ftand er in allge meinfter Achtung. Gin mehrjähriges forperliches Leiben führte ichlieflich jut Bruftwaffersucht, welcher er erlag. Abgesehen von Beitragen, welche er in bas Braunschweiger Dagagin lieferte, veröffentlichte er "Lehrbuch ber Aefthein (1827), worin er die bon Berbart nur angebeuteten Grundalige ber Mefthent in einer mehr lehrhaften, als fritisch untersuchenden Form ausführlich gu entwicklin

versuchte, serner "Lehrbuch der Logit" (1828, 2. Auflage 1831), gleichsalls auf Gerbart's Grundsähen beruhend, dann "Centisolie, Taschenbuch auf das Jahr 1820" und "Briese an einen jüngeren gelehrten Freund über Philosophie und besonders über Herbart's Lehren" (1832), worin er nicht nur sich selbst als einen warmen Anhänger der Herbart'schen Philosophie kund gab, sondern zu derselben auch Andere mittelst einer populär gehaltenen Nebersicht hinüberzusstühren sich bemühte.

Reuer Retrolog ber Deutschen, Jahrg. 1849, G. 269 ff.

Prantl.

Griepenferl: Bolfgang Robert G., Sohn bes Borbergebenden, geb. au hofwyl bei Bern am 4. Dai 1810, geft. 1868, Runfthiftorifer und Dramatiter, tam im 3. 1816 mit bem Bater nach Braunschweig, wo er auf bem Ratharinengymnafium, fpater bem Obergymnafium, und bem Collegium Rarolinum feine wiffenschaftliche Borbildung erhielt und bann feit 1831 in Berlin icone Biffenichaften ftubirte und jum Doctor ber Beltweisheit promobirte. Schon als Student gab er bon ber Rritit gunftig aufgenommene "Bilber griechifcher Borgeit" (1833) heraus. Rach Beendigung feiner alabemifchen Stubien lebte er mit litterarischen Arbeiten beschäftigt in Braunschweig und veröffentlichte bier junachft bas liebliche ergablende Gedicht: "Die firtinische Dabonna", 1836, welches feinem Ramen weitere Berbreitung verlieb. Dit bem Bater theilte er Luft und Liebe gur Mufit; Zeugniß von feinen Beftrebungen und Studien in diefer Sinficht geben die Rovelle: "Das Mufitfeft ober die Beethovener". 1838, 2. Aufl. 1841, ferner die Abhandlungen: "Ritter Berliog in Braunichweig", 1843 und "Die Oper der Gegenwart", 1847, in welcher letteren Schrift er eine Um- und Reugestaltung ber Tonfunft angubahnen versuchte. Balb nach Beendigung feiner Universitätsftubien beabsichtigte G. Die Tragodien bes Sophotles einer ben Ansprüchen ber Begenwart entsprechenben Ueberfetung und Bearbeitung ju unterziehen, boch erichienen nur "Ronig Debipus", 1835 und "Antigone", 1844. 3m 3. 1839 wurde G. als Lehrer ber beutichen Sprache und Litteratur an ber bamals noch bestehenben Rabettenanstalt in Braunschweig angestellt, auch bielt er Borlefungen über Diefelben Gegenftanbe am Collegium Rarolinum. Um 13. Januar 1844 murbe ihm bom Bergoge von Braunfchweig ber Charafter als Brofeffor berlieben. Liebe jur Ungebundenheit gab nach einigen Jahren Beranlaffung jum Rudtritt bon biefen Lehramtern und jur Bersichtleiftung auf jeden anderen Staatsdienft. Auffehen machte fein litterargeichichtliches Bert: "Der Runftgenius der beutichen Litteratur im letten Jahrhundert", Thl. 1, 1846. Leider blieb daffelbe unbeendet, benn unftat wie im Leben war G. es auch in feinen litterarischen Arbeiten. Mit aller Rraft eines hypergenialen Geiftes warf er fich auf das Drama. Durch die erften Leiftungen auf biefem Gelbe erwarb er fich ungetheilten Beifall burch gang Deutschland. Man glaubte in ihm einen epochemachenden Dramatifer erstanden gu feben, eine Unnahme, welche durch die fpateren dramatifchen Arbeiten Griepenterl's nicht beftatigt murbe. Geftügt auf Lamartine's Gefchichte ber Girondiften erschienen die beiden Trauerspiele: "Maximilian Robespierre", 1851 und "Die Giron-biften", 1852, benen: "Ibeal und Welt", 1852, folgte. Die beiden erftgenannten Trauerspiele machten bie Runde über fammtliche größere Bubnen Dentichlands und riefen überall einen außergewöhnlichen Beifall berbor. Dehr Schöpfungen bes Berftandes als ber Phantafie athmeten fie nicht gerabe einen eigentlichen poetischen Beift, aber fie zeichneten fich aus burch großartige Auffaffung bes Stoffs und burch vortreffliche, martige Sprache und padenbe Diction. Bu biefer Beit ftand G. auf ber Gobe feines litterarifchen Rufs. Er besuchte bie größeren Städte Deutschlands und las feine Dramen bor, wobei 656 Gries.

ibm ein flangvolles Organ und ein febr gewinnenbes Meuferer Icherlich m Seite ftanden, fo bag er fich überall ber besonderen Gunt bes gebilden Publifums erfrente. Bar er fcon in Berlin als Jungling von beiter fprubelnbem Weien febr verjogen - felbft von bervorrogenben Mittnem mi Franen - fo trat biefes jest in noch weit boberem Dase ein mit be ibm überall geftreute Beibrauch leitete fichtlich einen Rudnang ein. 300 lieg bies bas junachft folgenbe Drama; "Anna von Balfed" im gerin Grabe erfennen, aber icon bas balb nachber entftanbene Gemalbe auf ber Bergmannsleben "Auf ber hoben Maft", 1860 zeigte ein unberfennbares Guler ber Arait, obgleich bie einfache Sanblung nicht ohne Intereffe ift und einela-Charaftere mit Liebe und Glad gefchilbert finb. Debr noch geigte fich ber Rudgang in Griepenterl's lestem Drama: "Auf St. Gelena", 1862, in melden bei manden vortrefflichen Scenen, in benen ber Dichter fich gur alten guit emporichmang, boch fich in ber Perfon bes Gelben eine romanhafte Sentime talitat fund gab, bie Rapoleon wohl niemals eigen mar Bas G. nach bien Beit noch geliefert, bat gar feine Bebeutung; außer einigen Meinen Rovellen melde er fury bor feinem Tobe in einem Banbe gefammelt berausgegeben bei (1868), einigen Brologen, Festcantaten und Gedichten, in benen gum Theil noch Die frubere Begeifterung hervortrat, bat er in ben letten Jahren Richts geichaffen. Langere Beit ber gefeierte Mittelpunft bes litterarifden und bes fant lerifchen Birtens in Braunichweig flieg er, wie im litterarifchen, fo leiber aud - burch eine unbegreifliche Bertennung bes Berthes bes Gelbes veranlagt -im burgerlichen Leben mehr und mehr herab und fo führte er in ben legim Jahren ein einfames, gebrochenes Dafein, aus welchem ihn wieber emporpr heben alle Bemuhungen vergeblich waren. G. ftarb in augerfter Durftigfeit st Braunichweig am 4. Octbr. 1868 am Bergichlage, als ibm eben ein Corriber bes Beneralintenbanten bes hoftheaters in Dunchen mit ber Mbreffe : "An ben bramatischen Dichter herrn Professor Dr. B. R. G." eingehandigt mar. Das Schreiben fand fich uneroffnet in ber hand bes Tobten. — Griepenkerl's Bildnis. bon F. Rnolle geftochen, befindet fich por bem erften Banbe feiner bramatifden Berte (Marim, Robespierre) und barnach in Solgichnitt in ber 3fluftrirten Beitung bom Jahre 1852 und in S. Rurg' Geschichte ber neueften beutschen Litteratur, 1872. - Trot aller berichiebenartigen Beurtheilung, Die Griepenterl's Dramen erfahren haben, - benn wenn einige in ihm den Reformator bes beutschen Theaters erblidten, marfen ihm andere anspruchsvolle Unfertigfeit und Mangel an hiftorischer und bramatischer Ginficht bor, inbem fie nur einzelne Scenen als gelungen anertennen, - trot mancher fichtbaren Mangel werben Briepenterl's Dichtungen in ber Geschichte bes beutschen Drama's ber neueren Beit einen hervorragenden Blat einnehmen und fie verdienen nicht der Ber geffenheit anheim ju fallen. Es ift beshalb ein verbienftliches Unternehmen eines jungen Litterarhiftorifers, bes Dr. D. Giebers in Braunfchweig, wenn er benfelben ein tieferes Studium gewidmet hat und bas Ergebnig feiner For ichungen über G. in einer umfaffenben biographifch-litterarifch-fritischen Monographie veröffentlichen wird. F. Spehr.

Gries: Johann Michael G., Dr. ber Rechte, hamburgischer Syndicus und Diplomat, geb. in Hamburg den 22. Juli 1772, älterer Bruder des Dickters Johann Dietrich G. Gin mit Verstand, Geist und Wis, mit manchen Iotenten, auch mit dem für neuere Sprachen, reich begabter, genialer Mann, dessen staatsmännisches Leben gewiß noch segensreicher gewirft haben würde, wenn et es auch verstanden hätte, seiner Gedankensulle die ausdauernde Thatkraft solgen zu lassen. Wohl ausgerüstet mit vielseitiger Vorbildung studirte er die Rechtswi zu Göttingen, erlangte daselbst im J. 1795 die Doctorwürde, und

Gries. 657

tebrte nach langeren Reifen in die Baterstadt gurud. Sier wurde ihm balb barauf ein richterliches Chrenamt übertragen, in beffen Ausübung er Erfahrungen fammelte. welche ihn veranlagten, in einer fleinen Drudichrift für die Rothwendigfeit ber Errichtung eigener Sandelsgerichte öffentlich aufzutreten. Gine Reise nach Baris im Jahre 1799 benutte er, um bort Berbindungen mit hochgestellten Dannern angufnupjen, welche fpater ihm perfonlich wie feiner Baterftabt febr nuglich wurden. - Schon im 3. 1800 wurde er jum Syndicus erwählt und war als olcher ein einflugreiches Mitglied bes Genats, indem nach bamaliger Berfaffung bie 4 Syndici Samburgs mit der Leitung aller wichtigeren Staatsgeschäfte, namentlich der hanseatischen. Reichs- und auswärtigen Angelegenheiten betraut waren. ben Berfehr mit ben bier accrebitirten fremben Gefandten unterhalten und wichtige Miffionen felbst übernehmen mußten. Kaum war jemals für diese ehrenvolle aber auch ftart in Unfpruch nehmende Stellung eine fo fchwierige, bornenvolle, alle geiftigen Rrafte bes Staatsmanns in fteter Anfpannung haltenbe Beriobe gefommen, ale die um 1800, ba G. in die Gefchafte eintrat. Es brohten bamals bem alten Samburg ber gefährlichen Conflicte, nicht nur mit Frankreich, ionbern mit fast allen europäischen Mächten fo viele, fogar gleichzeitige, bag in ber That ein besonderes biplomatisches Geschid bagu gehorte, um fich mit fleinen, anmuthend bargebrachten Opfern gludlich hindurch ju winden. Dazu tamen bie burch Auflösung des Reichsverbandes völlig veränderten internationalen Berhaltniffe ber Sanfestadte, welche nun ploglich jur Souveranität gelangt waren. In biefen oft jum Berzweifeln verwickelten und Samburgs Gelbftanbigfeit erichutternben Buftanben zeigte fich B. trop feiner Jugend als gewandter Diplomat, ber in schriftlichen Roten, wie in munblicher Rebe ftets ben richtigen Ion traf, und auch die Gabe bes Wiges am rechten Orte mit Erfolg zu verwenden wußte. - Bahrend ber frangofischen Annectirung Samburgs fand G. in feiner neuen Stellung als Generalfecretar ber Prafectur, vielfache Gelegenheit, ber Baterftadt und ben Mitburgern ju nugen, hier größeren Schaben abzuwenden, ben Drud zu milbern, bort zu vermitteln und Gutes anzubahnen. - 3m Fruhjahr 1813 von dem freigewordenen Samburg mit einer Miffion an den Kronpringen bon Schweben betraut, mußte er faft 12 Monate im Exil berweilen, ba inzwischen die frangofische Gerrichaft in Samburg wieder eingezogen war, und neben anderen Chrenmannern auch ihn profcribirt hatte. - Sofort nach ber endlichen Befreiung ber Stadt im Mai 1814 übernahm G. wieder fein Syndicat, und bamit eine Reihe bon Gefandtichaften, die ihn bis an fein Lebensende bon Samburg fern gehalten haben. Buerft in Paris bie Samburgifchen Reclamationsangelegenheiten betreibend, murbe er bann jum Congreg nach Bien gefandt, morauf er, bei Eröffnung bes beutichen Bunbestags jum hamburgifchen Gefandten bei demselben ernannt, fortan beständig diesen Bosten belleidete. Sier in Frant-furt führte er, fern von der heimath, den Geschwistern und Jugendfreunden, ein innerlich vereinsamtes Junggefellendafein, - außerlich aber im regften Berfehr mit ben Rotabilitaten ber bortigen Rreife, wie der gelehrten, ichongeiftigen, ichriftftellernben Welt; geliebt wol nur bon ben wenigen in ber Beimath, gefannt, geehrt bon bielen, die jedes Bort feines geiftreichen Biges beifallig vernahmen und weiter trugen, — vielleicht auch gefürchtet von manchen wegen feiner gunehmend scharfen Satire, welche er aber in unbesangenfter Selbstironie auch gegen fich felbst richtete. Rrantlichfeit labmte feine Thatigfeit und ließ ihn bequem erscheinen; feine letten Lebensjahre verfloffen unter ben ichmerghafteften Gichtleiben, gegen welche feine fommerlichen Babereifen feine Gilfe brachten. Er ftarb ben 12. April 1827. Erft nach feinem Tobe tamen viele verborgen gebliebene Beifpiele ber Grogmuth und Wohlthätigfeit bes weichen Gemuthes biefes für berglos gehaltenen greifen Diplomaten zur Runde. Ext 658 Gries.

bamals erfannten auch Fernerftebenbe, bag ein feinem Charafter eigenthumlicher Sang: bas Gute in ihm ju verhüllen und fich felbft in ein ungunftiges Licht ju ftellen, - fo manche unrichtige Beurtheilung bes feltfamen Mannes beranfost hatte, und bag, wie fo viel Rathfelhaftes in feinem Wefen, fo auch fein berber humor, vielleicht ichon in fruberer Zeit aus ben geheimen Leiden einer uner wiederten Jugendliebe entftanden fein mochte. - Johann Ludwig G., ber altere Bruder des obigen, geb. am 23. Jan. 1770, Dr. ber Rechte in Gottingen 1792, Abvocat in Samburg, geft. am 29. Octbr. 1828, hat anger einer Differtation und einigen Gelegenheitsschriften ein "Samburgifches Staatsund Brivatrecht in Beziehung auf Samburgs Sandel" (nur ein erfter Theil 1795 erschienen) berjaßt. Ihm folgte von brei Brubern ber obengenannte 306. Dichael; biefem Johann Dietrich (f. u.). Der jungfte Johann Rarl, geb. am 9. Febr. 1778, Dr. ber Rechte in Göttingen 1805, Abbocat, bann Richter, julest Prafes des Riedergerichtes in hamburg, geft. am 27. Mai 1824; ein trefflicher Jurift, ber u. A. einen febr brauchbaren Commentar gum Samburger Stadtrecht von 1603 verfaßte, herausgegeben nach feinem Tobe in 2 Banden von Dr. N. A. Weftphalen 1837.

Reuer Netrolog ber Deutschen, 1827. Thl. I, S. 386-391. Samb. Schriftfteller-Legiton II, S. 596-598. Benefe.

Gries: Johann Diederich G., geb. am 7. Febr. 1775, war im Alter ber mittelfte von ben fieben Sohnen eines Raufmanns und Senators in Samburg. Erft in feinem 18. Jahre, ausgeruftet mit einer gefelligen Bilbung und Renntniffen, Die über das Durchschnittsmaß hinausgingen, tam er als Lehrling in eine taufmannische Großhandlung und verlebte brei traurige Jahre binter bem Schreibpulte, bis ihm burch feinen alteren Bruber Ludwig vom Bater bie Erlaubnik jum Studiren ausgewirft murbe. Er mablte wie jener bie Rechtsmiffenschaft und bezog im October 1795 die Univerfität Jena, wo ihm feine geselligen Talente, sein harmloser Wit und seine Fertigkeit auf dem Piano schnell den Gintritt in die Familienkreise der Prosessoren öffneten und mit anberen Studenten, befonders Rordbeutschen, wie Rift, Berbart, August Berber, fpater mit Arnold Beife, Eichen, Sulfen, b. Berger, Baron Bielfeld, Lichtenftein, Runhardt, b. harbenberg (Novalis) Freundschaft fürs Leben gefchloffen wurde. Im Saufe des Anatomen Loder lernte er Goethe fennen, Schiller burd fein erftes großeres Gedicht Phaeton, bas biefer in bie horen aufnahm, Bieland in Beimar. Dag er Fichte horte und verehrte, verfteht fich ; boch tonnte er beffen abstracter Strenge teinen rechten Geschmad abgewinnen, wie er auch in ber Rechtsgelehrsamkeit nicht fleißig war. Die Luft, die in Jena und Beimar herrichte, war bem Brotftubium nicht gunftig. Seine bamaligen Empfindungen nach der Befreiung aus der Comtoirluft findet man wohl in feinem noch etwas fteifen Gedichte "Der Wanderer" ausgedrückt. Im Frühjahr 1797 machte er einen Befuch in hamburg und lernte beim Dr. Reimarus &. S. Jacobi naher tennen. Im Sommer reifte er mit Caroline Schlegel und ihrer Tochter nach Dresben, wo fich Schlegel aufhielt, machte einen Abstecher nach Freiberg, wo ihn Charpentier und Werner freundlich aufnahmen. Bei Schlegels traf er fpater Schelling, ber ihn bollig begeifterte. Bier begann er auch bie leberfetjung bes Taffo. Der nächfte Winter führte Steffens nach Jena, ber fich bem oben genannten jungeren Rreife an Griefens Theetisch anschloß. - Run mußte er nach 8 Semeftern feine juriftifchen Studien auf baterliche Dahnung mit Ernft angreifen und am 13. April 1799 mit ichwerem Bergen Jena verlaffen, hatte aber in Weimar noch bas Blud, daß Schiller ihn bas Manuscript feines in der Borbereitung jur Aufführung befindlichen Wallenftein lefen ließ. In Gottingen ichloß er fich besonders an Sartorius und Seibenftuder an, befucht

Gries. 659

eißig die Collegia und vollendete baneben ben erften Theil des Taffo. Am 3. Mary 1800 nach Jena gurfidgefehrt traf er im Schlegel-Schelling'ichen Kreife Tied, machte auch die Befanntschaft von Savigny und ließ fich durch feinen reund Sufeland, den Juriften, bestimmen, fofort ex tempore ju promobiren. eine nachträglich geschriebene Differtation trägt ben Titel: "De litt, cambialium ceptatione", 1801. — Che er nach Göttingen zurücklehrte, stellte er sich als r. utriusque juris feinem Bater in hamburg vor und wurde im Familienrathe eichloffen, da schon zwei seiner Brüder hamburger Rechtsanwalte, der britte Syndicus der Stadt war, daß er ferner genio indulgiren möge. Unterdeffen pard der erste Theil seines Taffo in Jena (in 4°.) gedruckt und die Correctur on A. B. Schlegel gelesen. Um 22. Juli reifte er bon Göttingen aus über affel, Marburg, Weglar an den Rhein, hielt fich rudwärts vier Wochen in rantfurt auf, verfehrte besonders mit Savigny im Saufe Brentano und auf nes Gute Trages, ging über Würzburg nach Bamberg zu Schelling, wo er ben legt Hufeland traf, auch Martius und Röschlaub fah. Bon hier wollte er ach Wien Schelling mithaben, diefer aber fehrte nach Jena gurlid und 6. mit ihm. Der Theetisch in Griefen's Stube war wieder ber Sammelplat nd wurde ba auch viel muficirt, der Eintritt des neuen Jahrhunderts im Fromnann'ichen Saufe gefeiert mit Steffens, Fr. Schlegel, ber Beit u. a., in Beimar ie Handn'iche Schöpfung gehört und mit Schelling, Schiller und hufeland ein Nastenball besucht, fleißig am Taffo fort gearbeitet, fo daß der 2. Thl. Michaelis 801, ber 3. Oftern, ber 4. Michaelis 1802 erschienen. Sofort begann er bie lebersetzung bes Ariost und die unverbroffene Beschäftigung mit diefer schweren lrbeit war ihm ein Trost beim Anfange seiner Schwerhörigkeit, dem Ausbruch der fichte'ichen Sandel und Weggiehen vieler Freunde. Der 2. Theil erichien ichon Richaelis 1804. Heidelberg war damals im Aufblühen, bort mehrere feiner jenaischen Freunde, wie Thibaut, Adermann, H. Boß und einige jüngere anseftellt und so siedelte er im Sommer 1806 dahin über, mit welchen Hoffungen fagt das Gedicht "Burichenleben" (Thl. II. 25), aber ichon im Berbite 807 schreibt er voll Sehnsucht nach Jena an Berger und ein Jahr darauf par er wieder in biefer "Beimath feines Bergens", wohin auch die Schweftern er Frau Frommann aus Lübed gezogen waren, die fich ebenfalls des Lands-nanns freundlich annahmen, weiter v. Knebel, Luden, Fahrentrüger, Seibentuder, Riefer, Ofen. In Jena herrschte auch in ber Zeit des schwersten Druckes er Frangosenzeit acht beutsche Gefinnung und als endlich das Joch gebrochen par, entwidelte fich ein reges politisches und gefelliges Leben, an bem G. ben ebhaftesten Antheil nahm, wie auch an der Stiftung der Burschenschaft (12. Juni 815), benn an dem Leben mit der Jugend hatte er ftets feine Freude und timmte ein in ihre frohen Gefänge. — Roch während der Franzosenzeit hatte r die Uebersetzung des Calderon angesangen und nach einem Aufenthalte in Samburg und bei Berger's in Riel besuchte er im Sommer 1819 ben Berleger er erften Theile, Barthen, in Berlin, 1822 von Wiesbaben aus, wo er vergebich heilung feiner zunehmenden Taubheit gesucht, Stuttgart, befreundete fich nit B. Schwab, Uhland, Saug u. a. Als nun bie beiben Schweftern ber Frommann ju ben Gohnen ber alteren babin übergefiedelt maren, folgte er hnen, 1. August 1824, bearbeitete dort die zweite Auflage seines Ariost und nachte burch Bohns die Befanntschaft des Buchhandlers Löflund, der feine Berichte und die Nebersetzungen von Fortiguerra's Richardett und Bojardo's veriebtem Koland verlegte. Trop aller Freundschaft, die er hier genoß soweit eine Taubheit es erlaubte, zog es ihn doch nach Jena zurück, wo er 1827 vieber sein altes Quartier am Lobdenthor bezog. 3m Gerbste 1830 ftarb Frau Frommann, im Januar 1831 feine theure Schwefter Strefow in Samburg und im April befiel ihn bie in feiner Familie erbliche Gicht und labmte feine Sanbe fo, bag er feinen geliebten Flügel nicht mehr benuten, nur mit Dibe noch fchreiben und Rarten fpielen tonnte. Gein ererbtes Bermogen batte n mahricheinlich ichon fruber verloren. Goethe's Tob 1832 erichutterte ibn tie und im September 1837 ftarb auch fein altefter Jenaischer Freund, Frommam. Schon wiederholt hatten ihn feine Samburger Bermandten bergeblich aufge forbert, borthin gurudgutehren. Endlich machte fich fein jungfter Bruber From mit feiner thatfraftigen Frau auf und entführte ibn im Spatherbft 1837 mit fanfter Bewalt nach Samburg, wo er im folgenden Jahre ben verliebten Roland bes Bojarbo vollenbete. Erot ber forgfamften Pflege ber Seinigen und ber portrefflichen Glife Campe, Die auch bas 1855 bei Brodhaus als Manufcipe erschienene Leben von G. herausgegeben hat, und trop ber in Jena fcmenfic bermiften auten Samburger Roft tonnte er fich boch bort nicht eingewohnen, Bu feinen alten Uebeln trat 1841 noch die Mundfaule mit allen ihren Bo ichwerden. Unter diefen Umftanden hatte er bon bem ihm burch Friedrich Bil helm IV. ausgesetten Gnabengehalte (300 Thaler) nur bie Frende, bon biefem eblen Fürften anertannt gu fein, aber wenig Genug, benn fcon am 9. Febr. 1842, zwei Tage nach bem Antritte feines 67. Jahrs, endigten mit feinem Tobe feine Leiben. Das erfparte ihm die Schreden bes furchtbaren Brandes feiner Bater ftadt zu erleben, ber fich bis nabe an feine Bohnung erftredte. G. mar nicht verheirathet, hat auch wol nie beirathen wollen, obwol fein Berg nicht unem pfanglich mar, wovon feine Gebichte berebtes Beugnig geben. Er befag große Empfanalichfeit für alles Gute und Schone, was ihm Ratur, Runft, Poefie, Dufit, Umgang mit gebilbeten Denichen, bor allem die Freundschaft boten, welcher er eine Art Cultus und die größte Treue widmete. Bei feiner nicht gerade schöpferischen Begabung traf er bas Rechte, indem er bas leberfeben jum Lebensberuf ermablte, aber auch unter feinen eigenen Gebichten, Die leiber an wenig gefannt find, fehlt es nicht an folden bon acht bichterifchem Schwunge, 3. B. bem "Un die Entfernten" (Th. I. G. 157); in allen herricht Bollenbung ber Form, ungezwungene Brazie, harmlofer Sumor. Geine Gelegenheitsgedichte (Th. II. S. 3-85) find freilich ohne Renntnig ber Perfonen und Buftande nicht alle verftandlich. Seinen Uebersetungen widmete er in Abficht auf Trene, Rhothmus und Reim ben eifernften Tleig. Gie find ber Beweis feiner feltenen Benfcaft über bie beutsche Sprache. Das verlangte er aber auch anertannt ju feben und fühlte fich febr verlett, wenn er nicht genug gelobt ober gar getabelt wurde, wie er überhaupt fehr reigbar war. Doch verrauchte feine Sige fcnell und trennte ihn nie bon feinen Freunden, nur Rachbrudern und "Rachfiber fekern" vergieb er nicht (II, 70, 78). Gein guter Sumor verließ ibn felbft in ben burch Alter, Rrantheit und Bereinfamung berbufterten Jahren nie gang, fondern fprubte noch aus ben bitterften Rlagebriefen in einzelnen Funten herbor.

Rach E. Campe's Leben von J. D. Gries, Leipzig, Brodhaus 1855 und eigenen Erinnerungen. Fr. Joh. Frommann.

Griesbach: Johann Jacob G., ber berühmte Textkritifer bes neuen Testamentes, wurde am 4. Januar 1745 zu Busbach in Gessen-Darmstadt geboren, wo sein Bater, Konrad Kaspar G. (geb. 1705), bamals als Predigt stand. Seine Mutter war Johanna Dorothea, geb. Rambach, Tochter des betannten Gießener Theologen Johann Jacob Rambach, dessen Bornamen auf den Entel übergingen. Wie ihr Bater einer der ausgezeichnetsten Schüler August Hermann Franke's war, so war auch Grießbach's Mutter eine ebenso sehr dumfassende Kenntnisse, als durch ernste Frömmigkeit hervorragende Frau. Der Bater Grießbach's war noch im J. 1745 nach Sachsenhausen und von hier im

3. 1747 nach Frantsurt a. M. versett, wo er im J. 1767 Consistorialrath warb und am 24. September 1777 ftarb. Der Rreis, in welchem ber junge 6. hier heranwuchs, ift aus Goethe's "Dichtung und Bahrheit" allgemein betannt; Goethe gebentt bier auch ber Mutter Briesbach's neben bem Fraulein D. Rlettenberg und schildert fie als die "vorzüglichste" Frau dieses Kreises, die aber "ju ftreng, ju troden, ju gelehrt" fchien; "fie mußte, bachte, umfaßte mehr als die andern, die fich mit der Entwidelung ihres Befühls begnugten, und war ihnen baber laftig, weil nicht jebe einen fo großen Apparat auf bem Bege gur Geligfeit mit fich fuhren tonnte und wollte". (Bgl. Goethe's Berte, Sempel, Bb. XXI. G. 116.) Rach dem eigenen Zeugniffe des Sohnes hat die Mutter einen fehr großen Ginfluß auf feine Entwidelung gehabt; vielleicht einziges Rind war er, ba ber Bater burch feine amtliche Thätigkeit febr in Unipruch genommen war, ihrer gewiffenhaften Sorgfalt in ber Erziehung qumeift überlaffen; die aufrichtige und ernfte Frommigfeit, die ein Sauptgug Briesbach's blieb und ihn auch in ber Bluthezeit bes Rationalismus perfonlich ber firchlichen Lehre jugethan bleiben ließ, und babei bas entschiedene Bedurf= niß, bei allen Untersuchungen gründlich zu verfahren und fich nicht an halben Resultaten genügen zu laffen, mogen bei ihm ein mutterliches Erbtheil fein, wahrend er die Anlage für praftifche Dinge und Reigung und Geschick ju Berwaltungen wol mehr bom Bater erhalten bat. Unter feinen Lehrern bat befonders ber gleichfalls aus "Dichtung und Wahrheit" befannte Frantfurter Rector Johann Georg Albrecht (geb. im September 1684, nach anderer Angabe 1694, feit 1728 Conrector, feit 1747 jugleich Rector adjunctus und feit 1758 Rector bes Gymnafiums bis 1766, † 1770) fich um ihn verdient gemacht; neben biefem Johann Georg Purmann (feit Dichaelis 1759 Conrector, fpater bann Albrecht's Nachfolger im Rectorat, † 1813). Im Frühjahr 1762 bezog G. die Universität Tubingen, um Theologie gu ftubiren; er horte hier gunachft philofophische Borlefungen, bann aber auch die Theologen Reuf, Cotta und Cartorius, welche fammtlich Geaner ber beginnenben Aufflarung waren. Erft um Michaelis 1764 verließ er Tubingen und wandte fich nun junachft nach Salle, wo er zwei Jahre blieb und auger bem alteren Anapp und Roffelt befonbers icon Semler borte; biefer, mit welchem G. hernach naber befreundet ward, wurde die Beranlaffung, daß er fich überhaupt fritischen und bann namentlich Studien über die Textgeschichte bes Reuen Testamentes juwandte. Bahricheinlich hauptfachlich um Johann Auguft Ernefti ju boren, aber auch um bei Johann Jacob Reiste Orientalia ju ftubiren, ging G. barauf im Ottober 1766 nach Leipzig, wo er mit Gellert befannt wurde und mit Goethe verlehrte (vgl. Goethe's Berte, Bempel, Bb. XXI. S. 339); nach einem Jahre tehrte er bann wieder nach Salle gurud. Sier fette er feine neutestamentlichen Studien unter Semler's Anleitung fort und bereitete fich weiter auf eine akademische Thatigfeit bor. Um 22. October 1768 murbe er Magifter ber Philosophie. Doch wollte er, ehe er fich habilitirte, noch eine größere Reise machen, jumal um auf auswärtigen Bibliotheten Forschungen für Geschichte und Rritit bes neutestamentlichen Textes anguftellen. Im Winter 1768 auf 69 traf er in Frantfurt a. M. die naberen Borbereitungen ju biefer Reife; im April 1769 berließ er Frantjurt und ging, nachdem er mehrere beutsche Städte besucht hatte, nach holland und fodann nach England, wo er im September 1769 eintraf und 10 Monate verweilte. Sier arbeitete er im brittifchen Museum, in Oxford und Cambridge an ber Bergleichung von Sandichriften bes Reuen Teftaments und ber Rirchenbater und legte fich bie großen Cammlungen an, die er fpater für feine Ausgaben bes Reuen Teftamentes verwerthete. 3m Juni 1770 ging er nach Paris, wo er vier Monate benfelben Studien widmete. Am 6. October 1770 traf er bann wieber nach 11/ejähriger Abwesenheit in Frantium in 100 Bunachit blieb er bier, um feine Collectaneen burchquarbeiten und fich nun no naber auf feine Sabilitation borgubereiten. Enbe Darg 1771 ging er barat wieder nach Salle, wo er junachft bei Gemler wohnte, und habilitirte fich mu alsbald mit einer Differtation, "De codicibus quatuor evangeliorum Origaninis". Roch im Sommer 1771 eröffnete er feine Borlefungen und gwar mit großem Erfolge. Um 25. Februar 1773 ichon ward er jum außerorbentlichen Professor der Theologie ernannt; bom 1. Dai 1774 datirt die Bornebe ber erften Abtheilung feiner erften Ausgabe bes griechifden Reuen Teftamentes, burd beren Berausgabe er feinen Beruf jur neuteftamentlichen Rritit uber allen Zweifel erhob. Rachbem er fich noch in Salle am 16. April 1775 mit Friede rite Juliane Schut verheirathet batte, erhielt er am 17. Juni 1775 einen Ruf als (britter) ordentlicher Professor ber Theologie nach Jena; am 2. Decembe wurde er in biefes Umt eingeführt, in welchem er bann mehr als 36 3ahn bis ju feinem Tobe verblieb; Berufungen an andere Universitäten lebnte a mehrfach ab. In Jena wurde er am 7. Februar 1777 Dr. theol. und erhielt nach und nach ein alabemisches Ehrenamt nach bem anbern; im 3. 1780 ichon word er gum erften Male und hernach ofter Protector. Seit 1782 mar er Bralat und Deputirter ber jenaifchen Lanbichaft auf bem Landtage, auf welchen er bis jum 3. 1811 ein angefebenes Mitglied mar; er zeichnete fich bier buid feine Theilnahme an ben Berathungen über bas Steuerwefen aus, wie er bent aberhaupt fich gern an ben öffentlichen Angelegenheiten betheiligte und megen feiner befonderen Befabigung hierfur vielfach bagu veranlagt wurde. Anjangs bielt er taglich brei Borlefungen, bernach zwei; außer über neuteftamentliche Gregele las er gewohnlich ein firchenbiftorifches Colleg und außerbem etwa Ginleitung ins Reue Teftament, biblifche hermeneutit ober auch populare Dogmetit. Im Frubjahr 1810 unternahm er eine großere Reife nach Frantfurt a II. Subbeutschland und ber Schweig. 3m Sommer 1811 fiel er in eine emfte Rrantheit; er machte gwar noch im Ottober einen Berfuch jur Bieberaufnabm feiner Borlefungen, mußte biefelben aber im Januar 1812 gang aufgeben. Au 24. Mary 1812, bem Dienftog in ber ftillen Boche, ftarb er; am Charferitat wurde er begraben. - Griesbach's Berbienfte um die neutestamentliche Tertfritit find allgemein anerfannt und werben in ber Gefchichte ber biblifden Biffenichaft nie vergeffen werben, obichon weber feine Methobe noch feine Re fultate ben heutigen Unipruchen genugen und burch bie Arbeiten Lachmann's und bor allem Tifchendorf's und neuerdings einiger englischer Theologen langft überholt find. G. mar ber erfte, welcher ben neutestamentlichen Text felbst auf Grund bes Bengniffes ber Sanbichriften an vielen Stellen anbeis bruden p laffen magte, als es in ber bamals allein verbreiteten Textesgeftalt, bem fo genannten "Textus receptus", ber, obwol an fich villig werthlos, ein fast canonifches Anfeben genog, bertommlich mar, - ein Berfahren, welches 3ob. Albr. Bengel (bgl. Bb. II. G. 831), ber einzige beutsche Theologe, ben man Gtieb bach's Borlaufer nennen fann, nur an einigen gang wenigen Stellen (abgefeben bon ber Apotalpoje) und auch an biefen nur in bem Falle, wenn bie betreffenbe neue Lebart fcon einmal in einer angesehenen Ausgabe gebruckt worben wat, einzuschlagen ben Muth gehabt hatte, und welches Wetftein anzuwenden burch feine Gegner fich hatte verbindern laffen. hierin ward Griesboch's Berfahren babubrechend, und es ift nur ju bedauren, daß er überbaupt noch auf ben Textus receptus Aufficht nahm und bie zweifelsohne befferen Lesatten ber handichriften ober Rirchendeter, fomeit er fie fannte, als Emenbetionen an biefem Tegte anbrachte. Durch eigene Bengleichung ben Banbichteiten au feinen 3 und Unterfuchung aller neuteftamentlichen Gitate in ben Schnites

bes Clemens bon Alexandrien und bes Origenes bereicherte und verbefferte er ben tritifchen Apparat feiner Borganger. Rach ben Lesarten theilte er fowol Die borhandenen Sanbichriften als bie Tertaeftaltungen, welche ben Rirchenbatern borgelegen hatten, in brei Familien, die er Recenfionen nannte, Die occidentalische, die orientalische und die byzantinische, und legte hierdurch ben Brund ju einer Tertgeschichte; es ift biefes bas Briesbach'iche Recenfionenspftem, in welchem er ichon bon Bengel geaugerte Bedanten (Bengel unterichied zwei Familien), welche bann Gemler weiter ausgebildet hatte, in eine feftere Geftalt brachte und zu einer bollftanbigen Theorie ausarbeitete; und wenn biefe fich bann auch nicht vor der weiteren Forschung als unansechtbar erwiesen hat, vielmehr jest felbft ber Geschichte angehort, fo ift es Griesbach's Ruhm, ber Begrunder diefer wichtigen Wiffenschaft zu fein, burch welche der biblifchen Textfritit, die borber eigentlich nur Barianten ju fammeln und ju jahlen verftand, eine fefte Grundlage gegeben ift. Er ftellte bann auch als Folge feines Recenfionenspftems bestimmte fritische Grundfage auf, die fich ihm in ber weiteren Anwendung zu eigentlichen normativen Beftimmungen, die er in furge Gage gufammenfaßte, ausbildeten, nach welchen bann jedesmal bie Enticheidung fur eine Lesart mit größerer ober geringerer Sicherheit zu treffen war. Das Refultat biefer Arbeiten liegt in feinen verschiebenen Ausgaben bes Reuen Teftamentes bor, beren erfte zuerst 1774 und 75 in 3 Abtheilungen erschien; eine zweite Sauptausgabe erschien 1796 und 1806 in zwei Banben; eine britte Bearbeitung tam in einer Brachtausgabe in vier Folianten 1803-7 zu Leipzig bei Goeichen heraus; ber Text biefer legten Ausgabe murbe bann vielfach in Sandausgaben wieder gedrudt und wird in England und Amerika noch als Briesbach'iche Ausgabe verbreitet. Bom erften Bande ber zweiten Ausgabe lieferte David Schulg 1827 eine neue Auflage. Seine fritifchen Grunbfage bat G. in mehreren besonderen Schriften und Abhandlungen, hauptfächlich bann aber in ber Borrebe jum erften Theil ber zweiten Sauptausgabe (1796) veröffentlicht. Bon feinen übrigen Schriften ift befonbers ju nennen feine "Unleitung jur gelehrten Renntniß der Dogmatif", hernach "Anleitung jum Studium ber popularen Dogmatit" genannt, welche in den Jahren 1779-89 in 4 Auflagen erschien und gur Beurtheilung feines theologischen Standpunktes, ber etwa ber einer milben Orthodoxie ift, bon Intereffe bleibt. Geine fleineren Schriften, meiftens Programme, gab Gabler nach feinem Tobe in zwei Banden heraus.

Henr. Car. Abr. Eichstadii opuscula oratoria, Ed. II, Jenae 1850. J. Hafemann in Ersch und Gruber I, Bb. 91, S. 28—35 (1871). Heinrich Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und 19. Jahr-hundert, Bd. I, Neustadt a. d. D. 1831, S. 531—42, wo ein Berzeichniß seiner Schristen. Ueber Griesbach's Berdienste um die neutestamentliche Textstitl sind die Prolegomena Tischendors's zu den Ausgaben des R. T., außerdem der Artitel "Bibeltext des Kenen Testaments" in der Real-Enchslopädie für prot. Theol. und Kirche von Herzog und Plitt, 2. Aust., Bd. II, S. 423 f. zu vergleichen; serner jede Einleitung ins Kene Testament. Bertheau.

Grieshaber: Franz Karl G., deutscher Philolog. Geboren am 12. December 1798 zu Endingen, besuchte er die Schule zu Freiburg im Breisgau und widmete sich ebendaselbst dem Studium der Theologie, mit der er nach dem Beispiele seines geliebten Lehrers Johann Leonhard Hug das der Philologie zu verdinden suchte. Im J. 1821 empfing er die Priesterweihe und wurde Gymnafiallehrer zu Freiburg, 1827 zu Rastatt. Seits 1857 im Ruhestande, brachte er seine letzen Lebensjahre in Freiburg zu, wo er am 20. December 1866 starb. Er war ein eistiger Sammler; schon als Student besaß er eine aroße Bibliothet; aus Handschriften in seinem eigenen Besitze ließ er "Deutsche

Predigten bes 13. Jahrhunderts" (Stuttgart 1844, 1846) und die "Ober rheinische Chronit" (Raftatt 1850) bruden. In ber Geschichte ber beutschen Philologie fteht er bicht neben feinem Freunde, bem Freiherrn b. Lagberg; nur bag außer bem Mittelalter ihm auch bas claffifche Alterthum ein lebenbiger Befit geworben war. Gein fchoner Enthufiasmus umfaßt bas Locale und Beimathliche mit befonderer Liebe. Die Sammlung "Baterlandifches" (Rofiant 1842) ift bafür am meiften charafteriftifch : eine Schulrebe . Befchreibung eine Schulfeftes, Beidreibung von Runftwerten, lateinische Oben, endlich "Melter noch ungebrudte Sprachbentmäler religiöfen Inhaltes" (biefe auch besonders et schienen); alles zur Berherrlichung des geiftigen Lebens, der fünftlerischen und litterarischen Thatigfeit im Großherzogthum Baben; burchweg ein bochft unbefangener perfonlicher Ton, ber eigene Erlebniffe und Die Begiehungen gu feinen Freunden fortwährend mit den Gegenftanden feiner Behandlung verwebt und Dabei wieder hauptfächlich die Freunde als Publicum gu benten fcheint. Biffenschaftlich am hochsten fteht die Einleitung zu ben Predigten, worin er mehr feitige eingehende Charatteriftit versucht; Die humanitat Des alten Predigere at reat feine gange Sympathie: er mar felbit eine bumane, milbe, echt religible Natur; ein freifinniger, toleranter Ratholit jojephinischer Richtung.

Augsb. Allgem. Zeitung 1867, 6. Januar, Beilage; F. E. Dammert in b. Weech's Babifchen Biographien, I. 319.

Griedheim: Chriftian Ludewig v. B., Cameralift, war geboren im 3. 1709. Giner im Fürstenthum Gotha beguterten Familie angehörig, verlegte er fich nach abfolvirten Universitätsftudien auf prattifche Landwirthschaft, macht Reifen durch Deutschland, Bohmen, Ilngarn und Danemart, um fich in ber "prattifchen Regiments- und Cameraliftentunft" ju üben; als Landftanb bet Fürstenthums Gotha, wegen ber Berrichaften Berbe und Lobersleben, sowie als fürftlich fachfen-gothaischer Oberamtshauptmann, Bof- und Confifterialrath fand er vielseitige Gelegenheit zur Berwerthung feiner prattifchen Renntniffe auf bem Gebiete der Berwaltung. Um das J. 1752 wurde er jedoch, aus Urfachen, über welche er fich felbft nie aussprach, bon feinen Aemtern entlaffen und icheint gleichzeitig auch feinem Boterlande für immer ben Ruden gewendet ju haben Bir finden ihn von nun an unablaffig mit theoretischen Studien fiber Cameral wiffenschaft beschäftigt, balb in Berlin, balb in Samburg, Sannover, Braumfchweig, Wien ac., überall in finanzieller Bedrangnig bergebens cameraliftifde Projecte und Dienste anbietend. 1755 trat er in besondere Beziehungen gu bem bamals berühmten Profeffor Georg S. Binte in Braunfchweig, auf beffen Empfehlung bin er den Tractat von Berbefferung bes Abels anonym veröffentlicht "theils zu gemeinnützigen Abfichten, theils zum Gebrauch meiner Rinder, bas vaterliche Berg follte abwefend fprechen". Gin langerer Aufenthalt in Sambung gab ihm fobann Beranlaffung ju ber Schrift: "Die Stadt Samburg in ihrm politischen, ötonomischen und fittlichen Buftande", 1759, mit einem Band Anmerkungen und Zugaben, und in neuer Auflage 1760, wodurch G. fcnell ju einiger Berühmtheit gelangte, ba er es verftand, mit prattifchem Blide bie charatteriftischen Merkmale öffentlicher Buftande und Ginrichtungen berausgufinden und fie unter ben gangbaren Gefichtspuntten ber bamals jur Modeneigung go wordenen Cameralwiffenichaft zu beleuchten. Ginen bleibenden wiffenichaftlichen Berth hat jedoch biefe Schrift ebenfowenig, wie die etwas fpater erschienenen "Beitrage gur Aufnahme bes blühenden Bohlftandes ber Staaten", 1. Bb. 1762, 2. Bb. 1767. Die letten fieben Jahre feines Lebens verbrachte er bei bem Major von Roftig in Ullersborf bei Gorlig, wo er am 10. October 1767 ftarb.

Meufel, Lex., gibt ein Berzeichniß seiner Schriften. Otto, Lexiton ber oberlausigischen Schriftseller, Bb. I. Abth. 2, S. 521 f. In ama.

Griesbeim: Beinrich Chriftoph b. G., Bublicift und Staatsmann, geb. zu Griesheim a. d. Im am 4. Januar 1598. Frühentwickelt bezog er, aft noch ein Knabe, die Universitäten Jena, wo er schon 1615 eine Differtation vertheidigte, Belmftabt und (1619) Roftod. Bier erichien 1620 von ihm in echs Differtationen eine ftaatsrechtliche Arbeit, "Jurisprudentiae publicae Ronano-Germanicae brevis delineatio", welche fowol durch die Neuheit des Gegentandes, wie durch bie Gelehrfamteit bes jungen Berfaffers fo großes Auffehen rregte, daß G. bom Grafen Ernft bon Schaumburg, bem Brinder ber Uniperfitat Rinteln, 1621 als erfter Projeffor der Rechte nach Rinteln berufen pard, von wo er 1625 nach Marburg ging. Hier trat er jum Katholicismus iber und warb nun vom Bfalgarafen Wolfgang Wilhelm als geheimer Rath rach Duffelborf, balb barauf aber bom Rurfürften Unfelm Cafimir bon Daing ils Oberamtmann der Aemter Amoneburg, Frihlar, Reuftadt und Rumburg nach Friglar berufen. Bei ber Ginnahme biefer Stadt burch Landgraf Bilbelm V. bon Beffen-Raffel am 9. September 1631 gefangen genommen, blieb r erft in Raffel, bann in Erfurt bis 1638 in Saft, mahrend welcher Beit er ine "Beichreibung bes langwierigen Gefangniffes Lubewigs, Grafen ju Gleichen" gebrudt Erfurt 1642 fol.) verfaßte. Geit 1643 ericheint er mit Auftragen bes maingifchen Rurfürften und bes Ronigs Blabislaus IV. von Polen bei ben Friedensberhandlungen zu Osnabrud, scheint aber bier eine fehr zweibeutige Rolle gespielt zu haben, in die ein unmäßiger und unruhiger Ehrgeiz ihn brangen mochte, ber wol überhaupt baran Schuld ift, bag fein fpateres Leben ben glanzenden Berfprechungen feiner Jugend nicht entsprochen hat. 1649 ward er bom Rurfürften Johann Philipp von Maing als subdelegirter Minifter gu ben Executionsverhandlungen nach Rurnberg geschickt, wo ihn auch die fruchtbringende Gefellschaft unter bem Ramen bes Gingebenben unter ihre Mitglieber aufnahm. Spater foll er als Director bes Weglarer Diftrictes in barmftabtiichen Diensten gestanden haben. Doch ist Raberes weder hierüber, noch über Die Zeit seines Todes befannt. — Seine weiteren Schriften, sammtlich kleine Discurfe und Differtationen, behandeln Gegenstände bes Deutschen Staatsrechts. Bal. F. Th. Richter bei Ersch und Gruber I. 91, S. 36 ff., nach

Bgl. F. Th. Richter bei Ersch und Gruber I. 91, S. 36 ff., nach Jugler, Beitr. z. jurift. Biogr. Bb. VI. S. 18 ff. Nova acta erudit. 1740, P. I. p. 229. Löscher, Unschuldige Nachrichten 1713, S. 186 ff. u. A.

Griesheim: Karl Guftav Julius v. G. wurde am 16. Juli 1798 zu Berlin geboren. Sein Bater stand damals als Hauptmann im Insanterie-Regiment v. Cot; seine Mutter war eine geb. v. Sartorius aus Braunschweig. Die Berhältnisse, unter denen der Knade während der wüsten Kriegsjahre auswuchs, waren düster und bedrückt; aber sie beugten ihn nicht nieder, sondern stählten ihn. Vom zehnten Jahre ab besuchte G. das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu Berlin und wußte es durchzusehen, daß er schon im November 1813 von Schleiermacher eingesegnet wurde, um an dem Besreiungskriege theilnehmen zu sonnen. Er wurde dem 2. Garderegiment zu Fuß zugetheilt, wegen körperlicher Schwäche jedoch erst am 7. August 1814 wirklich eingestellt. In Folge dessen verledte G. die Zeit der Feldzüge von 1814 und 1815 zu seinem Schmerze im Depot ober im Ersah-Transport, wurde indessen am 3. Juli 1815 zum Offizier besördert und zog mit in Paris ein. Ein gewissenhaft gesührtes Tagebuch läßt den bedeutsamen Einsluß erkennen, den diese Märsche, dieser Ausenthalt in Feindesland und in Paris auf den Jüngling ausgesübt. Seine Tüchtigkeit wurde anerkannt, indem er schon 1819 zum Regimentsadjutanten und Auditeux-

offizier für alle brei Bataillone ernannt wurde. In biefer Doppelfiellung lege er bie erften Broben feiner fpater fo glangend bewährten Arbeitefabinfeit ab in erwarb fich bedeutende juriftifche Renntniffe. Rebenbei gewann er Beit, Ritte, Erman, Begel und humboldt ju horen, und zwar jo grundlich, daß bei in berausgabe von Begel's philosophischen Borlefungen, Prof. Gans auf Gris beim's Befte gurudgriff, als auf bas vollftanbigfte vorhandene Daterial. In ju bem auserlefenen Rreife ber Mitarbeiter an ben "Jahrbuchern fur wifeicaftliche Kritit" gehörte bamals G. - 3m 3. 1830 vermählte er fich mi Frl. Glife b. Rorff; 1831 wurde er jum Sauptmann und Chef ber 7. Compagne 2. Garberegimente ernannt, und feche Jahre fpater veröffentlichte er fein boo treffliches Sandbuch: "Der Compagnie-Dienft", beffen Widmung G. R. G. br Pring bon Breugen annahm. Bol in Folge biefer Leiftung wurde G. in be Urmee - Abtheilung bes Rriegsminifteriums commanbirt und balb barauf aus als Lehrer ber Taftit an ber bamaligen "Allgemeinen Briegeschule" (jest Rriegalabemie) angestellt. In Diefem Berhaltniffe blieb er ein Jahrgebnt, und bor übergehend hat er auch an ber "Bereinigten Artillerie- und Ingenieurschalt gelefen. 1839 murbe er Major. Bon hoher Bedeutung war Griesheim's Bir famteit im Kriegsminifterium, wenn fich auch die Ginzelheiten berfelben - be Ratur jeber Beamtenthatigfeit entsprechend - ber Darftellung entziehen. Unte neun auf einander folgenden Rriegsminiftern (b. Rauch, b. Boyen, b. Rob. v. Repher, Graf von Canib, v. Schredenftein, v. Pfuel, v. Strotha und v. Stodbaufen hat er bie erfprieglichften Dienfte geleiftet. Bu feinen Sauptarbeiten geborn bie Begirtseintheilung ber Landwehr bon 1842 und ber Mobilmachungsplan ben 1844. Auch an ber enbgiltigen Faffung bes Erercirreglements bon 1847 hatte er wesentlichen Antheil, ebenso an der Errichtung der Centralturnanstalt, zu deren Director er 1847 ernannt wurde. In demselben Jahre wurde G. zum Oberftlieutenant befordert, nachdem er ichon früher Borfteber ber Armeeabibeilung geworben, und balb barauf fah er fich mit ber Direction bes Allgemeinen Rriegsbepartements betraut, eine Stellung, ju ber bisher nur altere Generale berufen zu werden pflegten und die ihn nun dem politischen Treiben ber Repo-Intionsperiode febr nabe rudte. In Diefer Zeit fchrieb B., allerdings anonym, aber boch mit weitgeöffnetem Bifir, mehrere Flugichriften: "Ueber ben Rrieg mit Rugland", April 1848; "leber die Dauer ber gefeglichen Dienstzeit in bir preußischen Armee"; "Das Cabettencorps sonst und jest", und "Die deutsche Centralgewalt und die preußische Armee" (23. Juli 1848), von denen namentlich bie lettere einen Sturm bes Unwillens und ber leibenschaftlichften Entgegnungen feitens ber Linten hervorrief. Dennoch übte Griesheim's Brofchure me zweifelhaft einen magigenden Ginfluß auf die bamals im Bange befindliche Arbeit an bem "Entwurf bes Wehrausschuffes zu einem Gefet aber Die beutiche Behrverfaffung", und die Schrift, welche G. auch gegen Diefen Entwurf im October 1848 unter bem Titel "Britifche Bemertungen über ben Entwurf it." herausgab, ift baber auch in einem milberen, mehr fachlichen Tone gefchrieben, als bas erfte, allerbings fehr schneidige Libell. Die Dienste, welche G. den ichnell aufeinander folgenden Rriegsminiftern leiftete, find boch anguichlagen Er vertrat biefelben in ber nationalversammlung, und bier erftattete er im Juni 1848 den niederschmetternden Bericht über ben schmachvollen Zeughausfturm; er schloß die, nicht blos für jene Zeit wichtigen Militarconventionen mit Medlenburg-Strelit (2. April 1849), Anhalt-Deffau und Köthen (27. April 1849), Bernburg (16. Mai 1849), Medlenburg-Schwerin (22. Mai 1849) und Braunschweig (1. December 1849); er wurde im Februar 1849 Abgeordneter "Rabifreis Teltow-Stortow-Beestow und entfaltete überhaupt eine mahr che Arbeitstraft. Durch Cabinetsorbre bom 14. Mai 1850 murbe

berft v. G. jum erften Commandanten von Coblenz ernannt, Ausgangs Noember diefes Jahres aber wieder als Chef des Stabes der unter die Befehle Bringen bon Preugen geftellten Armeecorps nach Berlin berufen. Rach intritt der Demobilmachung fehrte G. nach Cobleng gurud, wo er einen großen heil feiner Beit wiffenschaftlichen Arbeiten zuwendete. Man war bamals auf em beften Wege, mit ben bei ber Mobilmachung bemertten Schwächen und Rangeln ber preugischen Beereseinrichtung biefe felbit in allen ihren Grundigen zu verdammen. Dem trat G. in feiner "Lebensfragen ber Landwehr" betelten, im October 1851 erichienenen Flugschrift entgegen, indem er einbringlich avor warnte, "das alte wohnliche, im Ganzen vortreffliche Gebaube, einiger tiffe wegen abzutragen". - 3m Marg 1853 murbe G. Generalmajor. Schon ber harrte feiner ber Tob. Die fogenannte Bright'iche Krantheit raffte ihn m 1. Januar 1854 dahin. - Im folgenden Jahre gab ber Premierlieutenant b. horn, fein ehemaliger Buborer an ber Briegsichule, die "Borlefungen über ie Tattit" als "binterlaffenes Wert bes Generals Guftab b. G." heraus, ein buch, welches bon großem Ginflug auf die militarische Bilbung bes preugischen Officierscorps gewesen ift. — G. war eine Berfonlichkeit von hoher Bflichttreue, oft Gelbstbewußtsein, aber ohne Dunkel. Er hatte wenige, boch treu ergebene reunde; er hatte Wiberfacher, niemals Feinde; benn felbft die bon ihm Abeftogenen mußten ihn hochachten.

Beiheft z. Milit.-Wochenbl. für Jan. 1854.

Griesinger: Georg Friedrich G., Theolog, geboren am 16. März 734 zu Marschalkenzimmern bei Sulz a. R., gestorben in Stuttgart am 17. hril 1828. Seit 1766 Geistlicher an mehreren Kirchen Stuttgarts, 1786—822 wirkliches und dann bis zu seinem späten Tode noch thätiges Ehrentitglied bes Consistoriums — war G. unter den württembergischen Theologen, ie sich in Wissenschaft und Kirchenleitung einen Ramen gemacht haben, der nzige Vertreter des Kationalismus seiner Zeit, in der Heimat als Aufstärer, esonders als Urheber des Kirchengesangbuchs von 1791, viel angesochten, dasegen von dem Reuwürttemberger J. G. Pahl (Denkwürdigkeiten aus meinem eben, S. 416 st.) und von Paulus (Sophronizon, VI. 78) lebhast vertheidigt. son seinen Schristen verdienen erwähnt zu werden: sein Antheil an den zum sorlesen in der Kirche amtlich herausgegebenen "Summarien", Auslegung des vangeliums Johannis, 1786, und seine "Bibel nach den neuesten llebersehungen itt Einleitungen und Inhaltsanzeigen", 1824.

Griefinger: Jacob G., geboren gu Ulm 1407, geftorben gu Bologna ben 1. October 1491, zweiter Cohn bes Ulmer Raufmanns Dietrich G., brachte en größten Theil feines Lebens in Italien gu. Als Jungling von 25 Jahren ilgerte er nach Rom; da es ihm aber an Mitteln gur Beimreife gebrach, andte er fich nach Reapel und ließ fich fur bas Geer Ronig Alfons' V. anerben, jedoch angewidert durch bas Treiben ber raubluftigen Goldnerbanden erließ er ihre Reihen und trat in die Privatdienfte eines ablichen Rechtselebrten in Cabua. Rachbem er funf Jahre in beffen Saufe gugebracht, rig er ch los, um endlich die Beimath wiederzusehen. Allein auf der Rudreise machte langeren Salt in Bologna und bort reifte in ihm ber Entschluß, bei ben dominicanern, deren ernfte Frommigfeit ihm imponirte, als Novige einzutreten m 1437 ober 1438). Go blieb er benn zeitlebens im Rlofter G. Domenico Bologna als Laienbruber. Während er es an feiner monchischen Tugend blen ließ, fuchte er fur feine fleißige und geschickte Sand einen Beruf in ber lasmalerei, welche bamals vorzugsweise in Klöftern gepflegt wurde. Er hmudte gunächst fein Rlofter und die bagu geborige Rirche mit Proben feiner unffertialeit, besonderen Ruhm aber erwarb er fich burch feine Arbeiten filt

bie ftabtifche Domfirche C. Betronio. Die Behauptung, daß er auch ins Glei gefommen fei und bort gemalt habe, ermangelt jeglichen Beleges und ift unter einbar mit ben nachrichten über feinen Lebensgang. In Bologna allein bet er gewirft; bort hinterließ er auch Schuler im Rlofter S. Domenico felbt. Unter biefen that fich Ambrogino aus Soncino hervor, welcher auch mit 6. i Betronio malte. Er feste feinem Lehrer ein icones Dentmal in ber Biographie bie urfprünglich italienifch abgefaßt und besonders gebrudt (Bologna 1510 und 1613), fpater in die Acta Sanctorum aufgenommen murbe; es ift barin allebings über B. ein Beiligenschein ausgegoffen, weshalb ihn auch die Glasmaler gunft in Paris zu ihrem zweiten Patron erhob und Papft Leo XII. ihn im 3. 1825 felig fprach. Bahrend ihn feine Rlofterbrüber unter bem Ramen Giacomo Alemanno (Jacobus Teutonicus) fannten, perehrt ihn bie tatholifche Rirche ele ben fel. Jacob von Ulm. In der Beschichte ber Glasmalerei ift ibm fein me bebeutender Plat ju vindiciren, wenn auch fein Birtungefreis nicht aber Bologna hinausging. Ob er aber ju benen ju gahlen fei, welche deutsche Runft nach Italien verpflangten, ift fraglich. Gein Biograph fagt nirgends, baf n irgend welche Erfahrung in ber Glasmalerei aus ber Beimath mitgebracht bat, Manches mittelitalienische Rlofter (Bifa, Areggo, Floreng, Berugia) gablte icon ehe B. in Bologna wirtte, in feiner Mitte Monche, welche in ber Glasmaler funft wohlersahren waren; wie leicht fonnte fich von folden nabeliegenben berben aus biefe Runftubung auch nach Bologna verpflangen! Doch wenn auch nicht beutsche Technit, fo trug er boch beutsche Runftanschauungen über bie Alben. Sein Stil mijchte fich, wie Jacob Burdhardt fagt, aus deutschem und italienis fchem Realismus. Leiber ift es ichwer, Malereien gu finden, welche gang unzweifelhaft bon ber Sand biefes Meifters ftammen. Bas er in G. Domenico malte, ift gerftort; in S. Betronio ift es noch nicht volltommen gelungen, Die bon ihm herruhrenden Malereien bon benen feiner Schuler und Anberer I icheiben; eine fichere leberlieferung fiber bie Urheber liegt nicht bor. Rad einer alten Tradition unter ben Glasmalern Frankreichs mare Jacob von Ulm burch einen gludlichen Bufall Erfinder bes fogenannten Runftgelb geworben: allein neueren Forichungen zufolge war diefe Schmelgfarbe bereits im vierzehnten Jahrhundert im Gebrauch.

Der Lebensgang Jac. Griefinger's ift bier gefchilbert nach Umbrogino's (ba Soncino) Biographie beffelben, wie fie in lateinischer Uebertragung burd Ifidor bon Mailand in Acta SS. Boll. Oct. T. 5 p. 790-803 vorliegt (eine andere Uebersetzung bei Surius T. 5 - 1574 - p. 722 ff.), wozu m pergleichen Melloni, Atti degli uomini illustri in santità nati o morti in Bologna 3, 224-272. Den Geschlechtsnamen B. ichopite Begermann, Rem Rachrichten von Ulmer Gelehrten und Rünfilern, S. 137, aus Felix Fabri's "Sionspilgerinnen" (ungebr.). Heber Griefinger's fünftlerische Thatigteit bringt Binc. Marchefe, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti Domenicani, Ed. 3 T. 1 p. 504 ff., urfundlichen Rachweis. Beiteres gu feiner Charafteriftit f. bei Schnaafe, Gefch. ber bilbenben Runfte, Bb. 7, 2. Aufl., S. 464, bei Burchardt, Cicerone, 2. Aufl., S. 865, und bei Badernagel, Die beutsche Glasmalerei, S. 26. 64. 158 f. Ueber die angebliche Erfindung bes Runftgelb vgl. Levieil in ber Description des arts et métiers, T. 21. p. 108, col. 2, not. a, bgl. auch p. 34. Unger, Art. Glasmalerei bei Erich u. Gruber, S. 59. Labarte, Hist. des arts industriels, 3, 363. Die Wirl famteit Griefinger's im Elfaß erortert mit negativem Refultat Gerard, Les artistes d'Alsace pendant le moyen-âge, 2, 342 j. Sepb.

Griefinger: Lubwig Friedrich G., württembergischer Jurift, altern Brud Legationsraths Georg August v. G., geboren am 2. Juni 1767 ju Stuttgart, gestorben baselbst am 22. Februar 1845. Er studirte in Tübingen bie Rechte, begleitete 1797 ben Geh. Kath v. Rieger auf einer Gesanbtschaftsreise nach London, von wo er über Berlin, Leipzig, Wien und Italien zurückschrte, und ließ sich in seiner Baterstadt als Advocat nieder. 1808 ertheilte ihm die Juristensacultät in Tübingen den Doctorgrad. In den J. 1815—24 war er wiederholt Mitglied der würtembergischen Ständeversammlung. Sein Hauptwert ist der "Commentar über das herzoglich württembergische Landrecht", 1793—1808, 10 Bde., mit Sachregister, 1830. Außerdem sind von ihm zu nennen: "Geschichte und neue Theorie der Suität" (1807), "De servitute luminum" (1819) und "Der Büchernachdruck" (1822), worin er die Rechtmäßigfeit des Nachdrucks behauptete. Auch bearbeitete er von Danz' "Handbuch des heutigen deutschen Privatrechts" den 9. und 10. Band, 1822—23.

Rehicher in der Zeitschrift für deutsches Recht, 9, 504-21. Neuer Netrolog der Deutschen, 23, 1014 ff. Ersch u. Gruber, 1. Sect. 91, 45 ff.

Steffenhagen. Griefinger: Bilbelm G., Argt, geboren ben 29. Juli 1817 in Stuttgart, genoß feine Borbilbung am bortigen Chmnafium, bezog Oftern 1834 bie Uniberfitat Tubingen, welche er, wegen eines Studentenftreiches bimittirt, 1837 auf ein Jahr mit ber bon Burich, wo Schonlein wirfte, vertauschen mußte. Bon bort zurudgefehrt, absolvirte er die Examina, begab fich auf langere Zeit nach Paris und machte junachft einen Berfuch mit ber Privatpragis, bis er 1840, von feinem Freunde Wunderlich aufmerksam gemacht, die Affistentenstelle an ber Frrenheilanftalt Winnenthal unter Director Beller übernahm. 3wei Jahre später schied er aus biefer Stellung und ließ fich, nachbem er nochmals Paris besucht und fürzere Zeit in Wien verweilt hatte, in seiner Vaterstadt als Urgt nieber. Wieber mar es ber Ginflug Bunberlich's, welcher ihn ber Privatpraxis entzog, indem G. im Berbfte 1843 als beffen Affiftent an ber medicinischen Klinit nach Tubingen ging und fich zugleich als Docent habilitirte. 1847 wurde er außerorbentlicher Professor. 1849 nahm er einen Ruf als Orbinarius nach Riel an, folgte aber ichon im erften Jahre feines bortigen Aufenthaltes einem Anerbieten bes Bicefonigs von Egypten, welcher ihm die Leitung bes gefammten egyptischen Medicinalmefens und bie Direction ber medicinischen Schule in Rairo übertrug. Mit getäuschten Soffnungen fehrte er nach zwei Jahren in feine Beimath gurud, wo er fich nun mit ber Berarbeitung des in Egypten gefammelten Materials beichäftigte. Bon Oftern 1854 bis bahin 1860 verfah er die Professur der inneren Klinit gu Tubingen, bann jene in Burich, bon wo er im Marg 1865 als Director ber Boliflinit und birigirender Argt an ben Chariteabtheilungen für Gemuthetrantheiten und für Rerventrantheiten nach Berlin abging. 1867 gab er bie Politlinit ab und widmete fich gang ben Gemuthsund Rervenerfranfungen. Er ftarb ju Berlin am 26. October 1868 an Rahmung in Folge bon Bunddiphtheritis, welche ju einem bom Burmfortfat ausgebenben Gentungsabsceffe getreten mar.

G. gehörte zu dem Kreise jener Aerzte, welche in den vierziger Jahren den Umgestaltungsproceß der deutschen Medicin begannen. Mit seinen Freunden Wunderlich und Roser betheiligte er sich an der Gründung und Herausgabe des Archivs für physiologische Heiltunde, welches die Bekämpsung der Mängel der damaligen deutschen Medicin und die Herbeisschung einer entschiedenen wissenschaftlichen Richtung in derselben zu seinem Programme machte. Reben kritisch-polemischen und speculativen Artikeln lieferte G. bald eine Reihe von positiven Beiträgen, unter welchen besonders hervorzuheben sind die über Gehirn- und Nervenkrankheiten, sowie die in Egypten gesammelten Beobachtungen, welche letztere auch die Veranlassung zur Beardeise

gung herborrogenber Beife wirfte er auf bem Gebiete ber Studietrie 1845 ericien als Frucht feines zweijahrigen Aufenthaltes in Simuntiel fen Lebebuch : "Die Bathologie und Therupie ber pfpdeifden Rrundleiten", in medem er bereits neben ber noch bominirenben rein pfachologifden Auf-Refuliate ber Rervenphpfiologie ju bermeriben mußte, ber putfiologischen Antomie ben gebuhrenben Plat einnaumte und bie Theunbie auf bie Beifeloge ju ftugen fuchte. Das Wert fant befonbers in feiner 1861 erfchievener in weiterten Auflage allgemeine Anerfennung und gilt noch beute unbefinimen if bie befte pfpdiatrifche Lebrbuch. Babrent feiner Tubinger Birffumben biet & über gebn Jahre regelmäßige Bortrage über Pfpchiatrie und nahm in jem Rlinit, jo oft fich Gelegenheit bot, Galle pfpchifcher Erfrantung auf und nacht fie, wie jebe andere Rrantheit, jum Gegenstand tlinifder Temoustration und Beiprechung. In ber letten Beit feines Aufenthalts in Burtembeng find a auch ber Ibiotenanstalt Marienberg vor. In Burich manbelte er bie Inmanftalt im alten Gofpitale in eine Rlinif um und beforgte bie Bonarbeiten mb Plane für bie neue cantonale Irrenheilanftalt. Ale ibn bann ber Auf nat Berlin traf, machte er es gur erften Bebingung feiner Annahme, bag ibm neben ber Irrentlinit eine neuguerrichtenbe fur Rerventrante übergeben werbe. Die fo oft betonte Bufammengehörigleit ber Pfpchofen mit ben übrigen Recventrud beiten mar bamit gum erften Dale auch augerlich bargeftellt und prattite burchgeführt; ihre engere Berbinbung ju vollziehen, follte G. leiber nicht mehr gelingen. Gine weitere Confequeng biefer Bereinigung mar bie Beransgabe bei Archive für Pfnchiatrie und Rervenfrantheiten, in beffen erften Deften Die Mo titel Griefinger's über Irrenanftalten und beren Weiterentwidlung in Deutschland, über bie freie Behandlung und über pinchiatrifche Rliniten alsbald bie lebhaftefte Discuffion hervorriefen. Mitten in berfelben ftarb B., aber beute nach 10 Jahren find feine Forberungen jum Theil erreicht, jum Theil ihren Biele naber gebracht. Die freie Behandlung bat nicht nur im Principe, fonbem weithin in ber Praxis ben Gieg errungen. Die Ginführung bes pfpchiatrifden Unterrichtes hat bebeutende Fortichritte gemacht, die endgültige Erfullung ber Briefinger'ichen Boftulate ift blos noch eine Frage ber Beit. Die Borichloge au anberen, insbefonbere freieren Berpflegsformen für bie Geiftestranten fleben swar ihrer Durchführung noch febr ferne, erft fleine Anfange find gemacht, aber es ift nicht zu zweifeln, bag bie Schwierigfeiten, welche fich ihnen noch entgegenftellen, fiberwunden werben.

Biogr. von Bunderlich, Archiv für Heilfunde, 10. Jahrgang, 2. Det. Westphal u. Lazarus, Archiv f. Pfychiatrie u. Nervenkranth., 1. Band, 3. Beit

Grießelich: Lub wig G., geboren zu Sinsheim (Baden) am 9. März 1804, gestorben zu hamburg am 31. August 1848. Nach Bollendung seiner Studien zu heidelberg, die in seinem 20. Lebensjahre mit seiner Promotion zum Doctor der Medicin ihren Abschluß sanden, wurde G. als Militärarzt angestellt und blieb dieser Lausbahn getreu, dis sein Leben während des Marsches der badischesssischen Brigade in den schleswig-holsteinischen Krieg durch einen Sturz vom Pserde, den er auf einem Spazierritte von Hamburg nach Altona erlitt, sein stückes Ende sand. Litterarisch machte sich G. durch verschiedene botanische Arbeiten (u. a. ein populäres "Deutsches Pssazenbuch"), mehr aber durch seine Schristen über Hombopathie besannt. Ein eisriger Anhänger der Hachbetern gehörte — wenn er auch nicht zu ihren gedankenlosen Rachbetern gehörte — ries G. im J. 1883 den "hombopathischen Berein des Großberzogthums Baden" ins Leben und gab im Namen dieses Bereins eine eigene Zeitschrift "Hygiea" heraus, die im Lause der Jahre aus 23 Bände anwuchs, deren

Artitel jum großen Theile von G. felbft herruhrten. Seine Parteinahme für die hombopathie verwickelte ihn in zahlreiche litterarische Tehben, die er in einer Reihe polemischer Schriften, nicht ohne Beftigfeit und Leibenschaft austampfte. Wenige Jahre bor feinem Tode gab G. noch eine populare "Gefundheitslehre" beraus, die zwei Auflagen erlebte.

Bgl. R. Netrolog b. Deutschen, 26, 565. Dafelbst S. 568 u. 571

ein Bergeichniß feiner Schriften. Babifche Biographien 1, 320.

Grifo, Sohn des Rarl Martell und der Swanahild, durch feine Mutter Großneffe bes Obilo von Baiern, erhob beim Tobe feines Baters 741 einen Aufruhr gegen feine Stiefbruder Pippin und Rarlmann, ward aber gefangen und zu Reufchateau in Lothringen gefangen gehalten. Nach Karlmanns Rudtritt gab Bippin ihn frei. Sofort nahm jener bie alten Blane wieder auf und fand Unterftugung bei ben Sachfen. Pippin brach fchnell verwüftend in Sachfen ein und ftellte die Abhangigfeit ber Sachfen wieder ber, mahrend G. nach Baiery floh (747-8). Dort hatte eben ber Sohn bes Obilo und ber Chiltrubis, einer Schwefter Bippins, Thaffilo, Die Regierung übernommen. In ben unficheren Anfangen biefes Regiments fand G. in bem Stammlanbe feiner Mutter eine Partei und nothigte Pippin ju einem zweiten Feldauge. Riederschlagung ber Unruhen in Baiern ward G. nach Reuftrien verwiesen. Lemans war ber Gig, von bem aus er 12 Brafichaften als Bergog zu regieren hatte. Aber bei erfter Gelegenheit floh G. erft nach Aquitanien ju Bergog Baifar und als Pippin feine Auslieferung forderte, jum Longobarbenkönig Miftulph. Mus bem 3. 753 wird uns die Ermorbung Brifos gemelbet.

Albrecht.

Grillbarger: Frang G., geb. am 15. Januar 1791 gu Wien als Sohn eines wohlhabenden Abvocaten, ber aber burch einen ungetreuen Beamten und bie Wirtfale bes Rrieges fein Bermögen eingebugt hatte und 1809 ftarb. Er studirte die Rechte und suchte, indem er Unterricht ertheilte, ja mabrend langerer Beit eine Sofmeifterstelle bei einer graflichen Familie betleibete, fich und die Seinen, unter benen er besonders feine Mutter gartlich liebte, fortgubringen. 1813 trat er als Beamter bei ber t. f. hoffammer ein, bon welcher Stelle er, jum fleineren Theil burch eigne Schuld, jum weitaus großeren burch Diggunft und niebrige Gefinnung feiner Borgefetten nicht recht pormarts tam (furze Zeit hindurch bezog er auch als Dramatiter bes Burgtheaters ein Gehalt), bis er 1833 Archivdirector im Finanzminifterium (vgl. aber Berte, X, 237 f.) wurde. Er mußte biefen Poften, trot mehrerer Berfuche einen anderen au erlangen, behalten und wurde 1856 mit dem Hofrathstitel penfionirt. Von ba ab lebte er in fehr bescheibenen Berhaltniffen unter ber forgfamen Obhut ber Schweftern Frohlich, an beren eine, Rathi, ihn Banbe garter, aber inniger Buneigung fnübiten. Aus Wien mar er nur felten fortgetommen (1819 reifte er nach Italien; 1826 nach Deutschland, um Goethe zu sehen; 1836 nach Frankreich und England; 1843 nach Griechenland), mahrend ber Jahre feines Alters nahm er öfters turge Aufenthalte in verschiebenen Babern. G. war burch feine Burudgezogenheit faft zu einer mythifchen Berfon geworben; er und feine Dichtungen ichienen einer längst vergangenen, burch bas 3. 1848 abgeschnittenen Beriobe anzugehören. Erft im Anfange ber fechziger Jahre brachte bie, mit ben Aenberungen politischer Berhaltniffe verknüpfte lebhaftere geiftige Bewegung auch G. wieber an die Oberfläche des Tagesintereffes. S. Laube erwarb fich um ihn ein befonderes Berbienft, indem er G.'s Stude, bortrefflich inscenirt, neu aufführte und feinen machtigen Ginfluß für fie geltend machte. Es fteigerte fich die Theilnahme an ber Berfon bes Dichters und feinen Werten balb außerordentlich. Die Stlle der Chrendezengungen, welche sich — zu spät, um ihm lemzlich zu erfenn— o die Liber ihm ergoß, die Begeisterung aller gefüldeten Kreife, gibt Jeugnis der ab ist das das dass neuerwochte öfterreichische Bewuhrtein in ihm feiner Berlingun umt halbigte. Als er am 21. Januar 1872 florb und eine ungegühlte Meny der soft Garge folgte — ein Leichenbegüngnis, wie es vielleiche beit Elapsisch lien den beutlichen Tichter zu Theil geworden war – transerte man nicht bles in Eb-aler

furcht um ben Dichter, fonbern auch um ben Mitbfterreicher.

Bon biefem Stonbunfte aus miffen auch Grillverger's Berte bentei werben, Die Werte eines beutiden, vorzuglich aber bfterreidifden Idea Grillporger's bichterifche Thatigleit concentrirt fich in feinen Dromen. Ist Wenige, was er fouit noch geschrieben bat, zeigt zwar, bag fein Talen ich einseitig mar, aber er hat bagu mol faum feine gange Araft aufgeboten. And bromotifde Berfuche, unter benen G. einen felbft ermalint, "Blanca von Cofflin", find ber "Ahnfrau" bon 1816 borausgegangen. Der Berfebr mit Schrebes. bem icharifinnigen und tenntnifreichen Gerretar bes Sofburgibentent, geb in Anlah, eine Combination von ein paar Abenteuerftoffen in biefem Stude bum tifch gu gefiglten. Binnen 16 Tagen mar es gefdrieben; bie Raichbeit bes in ftebens ift verbundet mit ber Rajchheit ber Entwidlung in Diefem Trouerfid Beit feines lebens bat G. fich bagegen gewehrt, bag bie "Abnfran" als Schicigle tragobie bezeichnet werbe. In dem Sinne Müllner's und Zacharias Wernert ift fie es nun gewiß nicht. Allein schon ber Titel an und für fich erwechte be Borftellung, bag nicht Jaromir's Rügellofigfeit ben Dorb, Bertha's und Jaromir's Bluth bie blutichanberiiche Liebe bewirte, fonbern bas Gingreifen einer gefpenftifden Dacht. Richt bie Stelle, welche G. nach Laube's Angaben (Werte II, 151 ff) einfügte, um ben Anmertungen bon Schrehbogel genug ju thun, fonbern vielt anbere bestärfen in biefer Auffaffung. Go bie Berfe, welche Borotin fpricht, all ihm ber verhangnifvolle Dolch gewiesen wird: "3ch feb' bich, und es wird helle, bell bor meinem truben Blid? Geht ihr mich bermunbert an? Das bit nicht mein Cohn gethan! Tiefverhullte, finftre Dachte lentten feine fcmache Rechte". Bie bem aber auch fei, Die energifche Charafterzeichnung, ber rafche Aufbau ber Banblung, Die Trochaen, beren wohltlingenber Alug bie Gebanten mitsureifen icheint, verfehlen nicht, wie ichon bei ber erften Aufführung (31. Januar 1817). gewaltigen Einbrud ju machen. - "Cappho" folgte ichon im nachften Jahre. Sier ift teine wild fich überfturgende Daffe von Greigniffen gu bewältigen, ein fnapper Stoff wird magvoll ausgewerthet. Statt der marfirenden Buge in bet "Ahnfrau" liebevolle Bertiefung in die Charaftere, Gingeb'n in pfpchologifche Details, forgfame Bahl außerer Beichen fur innere Bewegung. Dies fommt Sappho wie Melitta, einer ber garteften und liebenswürdigften Beftalten neuerer Boefie in gleichem Dage ju gute. Dan hat biefem Drama gegenuber, unterftust von Scene, Roftum, von der überaus geschidten Benugung ber Sapphiichen Fragmente, bas Befühl, es habe in ber Seele bes Dichters bas Sturmifde, Wilbe, fich abgetlart. Dit "Sappho" beginnen bie Dramen Grillbarger's, in benen Antite und Romantit geeint werben. Rein Zwiefpalt, nichts frembartiges wird babei empfunden, beibe Elemente haben fich durchdrungen. Das Stud ift fo antil, ale es ein modernes Stud nur fein fann , b. h. bie Ginfachheit bes Alten ift burch ein romantisches Debium gegangen. - Bon 1818-1820 ents ftand die Triologie "Das goldene Bließ". Die brei Abschnitte find: "Der Gaftfreund", "Die Argonauten", "Mebea". Der Stoff mußte mit vieler Runft eingerichtet und erweitert werben, um gur Trilogie gugureichen. Gine Trilogie im antiten Ginne ift boch nicht baraus geworben; G. hat felbft (Berte I, 39 f.) trefflich barüber gesprochen. Dem Wiener Bublicum, beffen Urtheil G. als maggebend anertannte, rangen bie Dramen nur einen Achtungserjolg ab,

Schwäche Jajon's ift freilich eine gefährliche Rlippe, gefährlicher als ge ber Kolcher, als bas schwer zu begreifende in ben Motiven und bem e der beiden erften Theile. Aber es bleibt das Wert eine großgrtige tion, und wie Medea damonisch emporwächst, ohne dem menschlich er-ben sich zu entsremben, ift einzig gelungen. Technische Schwierigkeiten Mangel eines Bublicums, ernft genug, um diefe harte Tragit ju murchieben biefe Trilogie unverdient hinter andere Berte Grillparger's - Befferen Erfolg genoß "Rönig Ottofars Blud und Ende" (1822). das erfte hiftorifche Drama Grillparger's. Durch ungemein forgfältige tudien ift es vorbereitet worben. Bahrend die fruberen Dramen aufs i ber Bahl ber Perfonen fich beschränften, wird hier die Buhne durch nte Fulle belebt. Go insbesondere ber erfte Act, beffen große Scenen t bem polnischen Reichstag in Schiller's Demetrius vergleichen fonnte. ibig mußte auch die Art ber Charafteriftit fich andern. Rudolf und fegen aus einer Menge nur fleiner Buge, wie fie die raiche Sandlung fich jufammen. Die bramatische Spannung tonnte nicht erhalten Rach ber großen Scene gwischen Ottofar und Rudolf fallt fie ab. t Ottofar fich wenig Theilnahme gewonnen und bes Zuschauers Gefühl Berechtigfeit feines Schicffals tann nicht schwanten. Dag &. bei an Rapoleon bachte, ift befannt; in der Sanbichrift lautete ber Titel fes: "Eines Gewaltigen Blud und Enbe". — "Ein treuer Diener seines (1826) ift, was bie Composition anlangt, vielleicht die beste Arbeit ger's. Unübertrefflich macht die erfte Scene nicht blos alle Berhältniffe bern pragt auch die Stimmung bes Bangen ein. Aber ber Stoff wiberiferer Empfindung und alle Runft tann nicht barüber hinwegbringen, daß tus feine menschliche Pflicht, für uns die hochfte, ber des Konigsbienftes Servilismus, wie G. vorgeworfen wurde, ift nicht ber Beift biefes Dralein das unglückliche Problem erweckt leicht den Schein bavon. — Mit Reeres und ber Liebe Bellen" (1831) greift G. gu ben antiten Stoffen jest durch große Arbeiten geschult, im Bollbefige feiner Rraft. Diefes bezeichnet ben Sohepuntt feines Schaffens. Der Ballabenftoff von Bero inder gibt die Grundlage ab und wird nur durch wenige Geftalten erberen feine man Rebenfigur nennen tann, benn bas Gingreifen jeder ift rlich, und geht aus ben furg aber icharf angebeuteten Gigenheiten ihres rs zwingend hervor. Gelbft bort, wo, wie im 4. Uct, die Sandlung fteben fcheint, wird bie Stimmung fortwährend gefteigert, jo bag bie bes Stoffes nicht empfunden werben. Auch Sprache und Bers lehren, es Drama Brillparger's reifftes und vollenbetftes Wert ift. - "Der ein Leben", ftellt fich burch bie gange Anlage und Zeichnung neben bie u". 1828 schon war ber Plan entworfen und ber erfte Act ("Des Schattenbilb") fertig, erft am Ende ber zwanziger Jahre (?) wurde bas rtgeführt und beendet, 1834 wurde es am Burgtheater gegeben. Den tnahm G. der Erzählung Boltaire's "le blanc et le noir" (Boltaire, ibot'iche Ausgabe VIII, 414-419). Die Charafteriftit verbirgt fich ber Sandlung, bie Sauptlinien find mit ftarfen Strichen entworfen, ige muß die Darftellung bringen. Doch gerade diefe Eigenschaften machten d wirfungsvoll und ficherten ben Erfolg. — 1838 am 6. Mai wurde er's Luftspiel "Weh' dem, ber lugt", im Burgtheater aufgeführt, bom a abgelehnt und in bobelhafter Ungezogenheit ausgepfiffen. Rach einer g bei Gregor bon Tours (III, 15) ift das Stud gearbeitet. G. hat nrecht als Luftfpiel bezeichnet, benn Broblem und Ausführung find bagu et. Nur eine bunte, vielgestaltige Intrigue hatte dies Thema etwa

jum Luftipiel brauchbar machen tonnen. Sier aber ift die Sandlung einfach, ju einfach; daß alle lugen, indem fie die Bahrheit fprechen, ift weber ichan noch wihig genug hervorgehoben; die Situationen find nicht tomisch; mande Meugerlichfeiten ftoren. — Die erfahrene Mighandlung hatte G. fo verlet. bag er fortan feine neue Arbeit mehr aufzuführen geftattete. Rur in ben legten Sahren murbe für ein paar Fragmente ihm bie Erlaubnig abgerungen. Er arbeitete fort, nun wol langfamer, überlegenber, bie Phantafie bedachtig gigeind Bunachit mahricheinlich beschäftigte ihn "Libuffa". Bieber ein Dahrchen, abn von ruhiger, fast gemächlicher Entwidelung. Sinnreicher Rampf mit Hugen Worten um Rathfel gibt den Mittelpuntt, die scheidende Marchenzeit giebt Libuffa mit fich, und überläßt bem lebenstraftigen, aber rauben und borim Menschenthum die Erbe. Biel fefter ale in bem fur Beethoven gearbeiteten (Berte VIII, 110 ff.) Operntert "Melufine" ift die Dabrebenftimmung bier feftgehalten. Die Reben find breiter, fentengenreicher als fruber. - Unbedingt neben "Bero" fteht das Fragment "Efther". Dag es ein Fragment ift, fuhlt wol jeber: bie Gaben, welche ju einer Berichworung fur Bafthi fich tnubin follen, find ploglich abgeriffen. Allein die Scene zwischen Sabaffa und ben Ronig flingt jo icon aus, daß fich Buniche nach mehr unterbruden laffen Wie G. bas Wert fortgesett hatte, ift aus feinen eigenen Angaben (Littrom S. 157 ff.), die bon ben truben Reflegionen bes Alters beeinflußt find, nicht ju erichließen. - Gine große hiftorische Aufgabe fucht G. ju lofen im "Bruber zwift im Saufe Sabsburg". Aber bas ift fein Drama mehr. Es ift eine großartige bramatische Studie. Den Charafter Raifer Rubolis II. erichopiend au ichilbern, wie er umgeben ift von ben Typen bes habsburgifchen Saufes, werden eine Angahl von Scenen aufgerollt. Die Studie ift nun freilich meifter haft, und es baut die bichterische Intuition bier aus bem fproben biftorifden Material eine lebendige Geftalt, bis in die feinften Buge flar und verftandlich auf. Delavigne's Louis XI. ericheint baneben roh und holgichnittartig. Das über Rubolf alles Licht fich vereinigt, daß die übrigen Figuren nur die Schatten abstufungen liefern, bamit die Gelle um ihn ftarter hervortrete, schädigt ben Rern bes Dramas' und feine Buhnenwirfung. - Den Dankeszoll, welchen 6. Lope be Bega schuldet, hat er noch äußerlich abgetragen burch bie "Jüdin von Tolebo" (Chmelary, Defterr. Wochenschrift 1872, 2. G. 481 ff., 551 ff.). Bu Grunde liegt ein Stud bes fpanischen Dichters. Aber Grillparger's Drama theilt mit diefem nur die Meugerlichfeiten ber Sandlung; die Motive, welche bon aus ben roben Buftanden und bem Barbarismus fpanifcher Loyalitat auffleigen, find bier aus ben feingezeichneten Charafteren entquollen. Doch feblt es ber handlung an Energie, die Liebe des Königs zu Rabel hat allzuviel vom blogen Abenteuer, als daß ber Tob der Judin gerechtfertigt ware. Diefer bleibt ungerecht, graufam. Daber erflart fich auch ber geringe Erfolg des fonft forgfam gearbeiteten Studes. - Die Scene "hannibal und Scipio bor Zama" nenne ich nur als treffliche, rhetorische Studie. -

G. hat zwei prosaische Novellen versaßt. Schon die erste "Das Klossen von Sendomir" (1828) erhebt sich durch die einsache, aber hier doppelt wirksame Erzählung des Eräuels über das Gewöhnliche und erinnert an Halms Novellen. Die zweite "Der arme Spielmann" (1848) ist ein Meisterwerk: der Träumer, jeglicher Initiative entbehrend, sristet das ärmliche Leben nur durch seine gwteste Begeisterung für Musik. Die Localsarben, die alle Effecte absichtlich

meibende Einfachheit bes Stiles, erhöhen bas Ergreifenbe.

Bon G. find auch Reisetagebücher und ein Stück Selbstbiographie hinterlaffen worden. Er glaubte als Mitglied der Wiener kaiferlichen Akademie der Wissenschaften sich zu einer autobiographischen Stizze verpflichtet, hat sie aber nicht fehr weit geführt. Rur die erfte Zeit ift eingehend behandelt; immer furger faßt fich die Darftellung; wie "Des Meeres und der Liebe Bellen" enttanden ift, wird julegt erwähnt. Wenn nun biefe Gelbstichilberung auch fehr viel Werthvolles für die nabere Erfenntnig von Grillparger's Wefen enthält, o barf fie boch in Bezug auf thatfachliche Angaben nur mit Borficht benutt werden. Denn nirgends hat die Chronologie der Ereigniffe im Gebachtniß Stand gehalten, nicht minder find die perfonlichen Begiehungen verwirrt und burcheinandergeschoben. Bielleicht nicht gang absichtslos, benn bas Borbild von Mahrheit und Dichtung" ift unverfennbar. - Drudenbe, wiberliche Berhaltniffe bes baterlichen Saufes legten ichon im Anngling ben Grund gu einem Digmuth, von dem fich ber Mann nie gang bat befreien tonnen. Immer mehr and er fich in Biderfprüchen bin- und hergegerrt. Er hafte und verachtete ben Beamtendienst und doch strebte er nach Anerkennung und war schmerzlich gerantt, als fie ihm verfagt wurbe. Er gehörte mahrend ber Beit bes brudenben Despotismus zu den vorgeschrittenen Liberalen, erft die Revolution machte ihn cheu, damit vereinte er treue, durch nichts erschütterte Anhänglichkeit an die Dynaftie und feften Glauben an die Miffion Gefammtöfterreichs. Er tannte genau die gange Luft von Gemeinheit und Dummheit, von Robbeit und Luge, n ber er leben mußte und bas Behagen der Riedrigen mit anfeben, boch liebte er innig die Beimath, die engsten Stadtgenoffen. — Seine Broductionstraft ließ ich durch all dies nicht gurudhalten; erft fpat, im Alter, verfummerte fie allmablich. Es war eben feine Begabung außerorbentlich. Sie wurde geforbert burch die gunftigften Umftande. Für Wien bilbete vom Ende bes 18. Jahrhunderts an bis 1848 bas Theater ben Mittelpuntt geiftigen Lebens; vielen war es die einzige Stelle, an ber fie bon iconer Litteratur erfuhren. Gin neues Stud mar wochenlang Gegenstand bes Gesprächs, fowol theoretischer Erwägungen als Klatschens über Details der Aufführung. Die zahlreichen belletriftischen Zeitschriften Wiens, besonders von 1808 an, gaben Theaterreserate in ber Sauptrubrif. Die Luft bes Bublicums murbe burch die Trefflichfeit ber Schauspieler, fowie geraume Beit burch bie ausgezeichnete Leitung bes Burgtheaters (Schrenvogel-Beft, ber treue Freund und fritische Berather Grillparger's war Secretar ber Intendantur) erhöht. Rleine theatralische Aufführungen in Familienfreifen waren häufig, auch B. hat als Rnabe folche mitgemacht. Der Jungling G. erarbeitete fich in hartem und muhevollem Studium die genaue Renntnig ber bramatifchen Litteratur ber Spanier. Dieje bezeugen feine "Stubien jum fpanischen Theater" (Werte VIII, 121-344). Gie bieten nach einigen Borbemertungen über bas leben Lope be Begas, fritische Analysen feiner Stilde, die bor ben fehr guten b. Schad's ben Borgug haben, daß immer bie buhnenwirffamften Stellen befonders hervorgehoben und befprochen werben. Gewiß bat G. hier fehr viel gelernt (Ottokar, Efther) und vor allem die Kunft der Erposition. — Bon fich felbst fagt G. (Werte X, 94): "In mir leben zwei bollig absonderte Wefen. Gin Dichter bon übergreifender, ja fich überfturgender Phantafie, und ein Berftandesmensch ber falteften und gabeften Art." Go fchablich bas Rebeneinander biefer Elemente feinen Ihrifchen Dichtungen gewesen, in benen es ihm nur felten gelang, beibe in harmonifcher Wirfung ju verfohnen, wo abermäßige Bilberpracht und trodene, faft bem Amtoftil entlehnte Phrajen beifammen fteben, fo vortheilhaft erwies es fich bem Dramatiter. G. hat nur fur die Bilbne gedichtet; er will ausbrudlich nicht, daß feine Dramen gelefen werben. Go ju fagen im Angeficht ber Buhne hat er auch gefchrieben; ihm vertorperte fich jebe Scene fogleich und zwar nicht zu einem Bilbe überhaupt, fondern zu einem Buhnenbilbe zat' & 50 xpv. Ungemein bezeichnend ift, was er über fein Stud "Der Traum, ein Leben" fchreibt: "Mis ich mit meinem

Mondkalbe sertig war, übergab ich es meinem Freunde Schrenvogel zur Ausschlerung. Dieser war gar nicht gut darauf zu sprechen. Er zweiselte an der Möglichten einer Wirfung auf dem Theater, die bei mir völlig ausgemacht war; hatte ich es doch ausschlerung gesehen, als ich es schrieb" (Werke X, 193). Der Einsuf von Schiller und Müllner auf Grillparzer's erste Dramen ist nachweisbar, der Goethe's hat ihn seine Leben lang beherrscht, ohne seiner Eigenart Abbruch zu thun. Diese, welche ihm seine besondere Stellung in der deutschen Litteratur erworden hat, besteht — zwar theilt er auch seine technische Gewandtheit nur mit wenigen — in der warmen, nie unedlen Sinnlichkeit, von der alle seine Gestalten durchslossen sind. Der Idealismus seiner Jugendarbeiten, die Rhetorit und die zögernde Reslexion seines Alters, sie vermögen diese Wärme nicht zu mindern, welche seinen Schöpfungen die Realität des Naiven verleiht. Seine Eigenart ist auch die seines Stammes (dessen Rebeweise mit ihren Mängeln sich seiner Sprache wiedersindet), veredelt durch einen reinen Sinn, dem die Kunst Lebensprincip war, der sie nie in den Dienst des wandelbaren Lagesgeschmackes stellte, sondern in unbeirrter Begeisterung sich ihr ganz hingab.

F. Grillparzer's Sämnttliche Werke, herausgegeben von H. Laube und J. Weilen, 10 Bände, Stuttgart, Cotta, 1872. Die Ausgabe ift nicht gut. Weitaus das Beste, was über G. geschrieben worden, ist die Abhandlung von Wilh. Scherer, Vorträge und Aufsätze, Berlin 1874, S. 193—307. Sonst sind noch zu nennen: Hieronhmus Lorm, Wiens poetische Schwingen und Federm, Leipzig 1847, S. 91—120. C. v. Wurzbach, Festschrift, Wien 1871. Eml Kuh, Zwei Dichter Oesterreichs, Pest 1872. Karl Tomaschet, Nekrolog im Almanach der kaiserl. Akademie der Wissenschaften für 1872. S. 211—223. Auguste v. Littrow, Aus dem persönlichen Verkehr mit F. G., Wien, Rosner 1873.

Grimm: Friedrich Melchior, Baron bon B., philosophifcher Schnit fteller in frangöfischer Sprache und diplomatischer Agent, geb. ben 26. Decht. 1723 ju Regensburg, geft. ben 19. Decbr. 1807 ju Gotha, war ber Som eines berbienten lutherischen Geiftlichen zu Regensburg, geb. 1716, † 25. Aug. 1778, und erhielt feine Schulbilbung auf bem bortigen Gomnafium. Schon in ben oberen Claffen beffelben beschäftigte er fich mit litterarischen Berfuchen, bit er an Gottiched fandte. Der bebeutenbfte darunter ift feine Bearbeitung bes Romans von ber Affatischen Banife, Die gang Gottsched's Schule verrath, und bon letterem 1743 im vierten Theil feiner beutschen Schaubuhne veröffentlicht wurde. Seine Studien vollendete B. ju Leipzig, er beichäftigte fich mit Philefophie, Rechtswiffenschaft, alter und neuer Litteratur und fcblog fich außer an Botticheb namentlich eng an Ernefti an. Rach vollenbeten Studien murbe 6. Secretar bei bem turfachfischen Reichstagsgefandten, bem Grafen von Schonberg, als folchen finden wir ihn 1745 bei ber Bahl Frang I. in Frantfurt und auf bem Reichstage in Regensburg. Er befreite fich allmählich von bem Ginflus. ben Gottiched auf ihn ausgeubt hatte, und fuchte auf einem andern Gebiete, als bem ber beutschen Boefie bas Relb feiner Litterarischen Thatigfeit. Schon fein gescheiterter Berfuch Boltaire's "Memoire sur la Satire" für Deutschland berautjugeben, zeigt ihn auf dem Wege, ber Bermittler zwischen frangöfischer und beutider Litteratur ju werden. Der Bunich nach einer großstädtischen Eriftens ließ im Ende 1748 ober Anfang 1749 als Begleiter eines Sohnes bes Grafen Schow berg nach Baris geben. Sier murde G. guerft Borlefer beim Bergog bon Sachjen-Botha, dann Secretar bei bem Grafen Friefen, bem Reffen bes Marichalls bon Sachfen und nach beffen Tobe Cabinetsfecretar beim Bergog bon Orleans. Bon hervorragender Bedeutung für Brimm's geiftige Entwidelung und litterarifot Thatigfeit murbe feine Befanntichaft mit Rouffeau, Die Rlupfel, ber Prebiger bes herzogs von Gotha, bereits 1749 vermitelte. Gleiche Reigung far bie

Dufit feffelte beibe Manner aneinander. Rouffeau brachte G. mit Diberot, bem Baron bon Golbach, b'Alembert, ber Frau von Epinan u. a. in Begiebung. Grimm's Berbaltnig zu Gottiched wurde nun immer loderer und borte 1754 gang auf, unterdeffen lebte er fich in ber höheren geiftreichen Parifer Gefellichaft immer mehr ein, erwarb fich burch feine Renntniffe und Talente auf bem Gebiet ber Litteratur und Dufit eine geachtete Stellung und wußte fich auch den Frauen intereffant zu machen, wobei freilich unmannliche Eitelfeit und Sucht, Auffehen zu erregen, mit unterlief. Als die italienische tomifche Oper querft nach Paris fam und fich die Parifer in zwei Parteien für und wider die neue Ericheinung spalteten, trat G. für die italienische Mufit in dem geistreichen Schriftchen ein: "Le petit Prophète de Boehmischbroda", Paris 1753 (verdeutscht von Gottsched's Frau). Ihm folgte: "Lettre sur la musique française", worin er feine Begner mit glangendem und ichlagfertigem Big abfertigte und der italienischen Mufit jum Siege verhalf. Seine litterarische Sauptbebeutung gewann G. aber burch die Correspondeng, in die er bon Paris aus mit auswärtigen Fürften trat, benen er über frangöfische Litteratur- und Gulturguftande berichtete. Um über feine Begiehungen gu Friedrich dem Großen, Buftav III. von Schweden und Ratharina II. von Rugland hinweggugeben, ba wir noch teine unmittelbare Ginficht in dieselben besiken, fo ift feine bedeutenbste Leiftung bie Correfpondeng, bie an ben Bergog von Sachfen-Botha gerichtet war, bei ber naben Berbindung aber zwischen Gotha und Beimar, auch die leitenben Kreise ber beutschen Litteratur mit ber frangösischen in einen unmittelbaren Rapport fekte. Es ift bies bie: "Correspondance littéraire, philosophique, critique addressée à un Souverain d'Allemagne par Grimm et Diderot", Paris 1812-13. 16 Bbe. Supplement, Paris 1814. Reue Ausgabe 15 Bbe. Paris 1829. Deutscher Auszug 2 Bbe. 1820 — 23. Auf Beranlassung bon Luise Dorothea, Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg hatte der Abbé Kaynal 1747 Berichte über frangofifche Litteratur- und Gulturguftande gu ichreiben begonnen (handichriftlich in Gotha). Seit 1753 feste Brimm biefe Berichte fort und führte biefelben bis 1792; wenn er burch biplomatifche Reifen von Baris weggeführt war, vertrat Diberot feine Stelle. Befonderen Berth erhielt biefe Correspondens noch durch die Beilage vollständiger französischer litterarischer Berte, die nur auf diesem Bege nach Deutschland famen. Aus diesen Beilagen überjette Goethe unter andern "Rameau's Neffe". Dieje Berichte haben darum einen fo boben Berth, weil fie ben Berlauf ber wichtigen frangofischen Litteraturepoche bon 1753 - 1792 im Spiegel beutschen Bemuthes und Beiftes zeigen. Dan hat B. mit Recht große Schmiegfamteit und hingabe in Auffaffung ber frangöfischen Litteratur und Cultur, schlagfertiges und glangendes Urtheil, Raibitat und Frische bes Bortrags nachgerühmt. Darum ift es mit Freuden gu begrußen, daß gegenwärtig eine neue Ausgabe ber Correspondeng vorbereitet wird. — Wie bereits bemerkt, führten G. Reisen in diplomatischen Gechaften, fo 1769, 1773 mitunter bon Paris in andere europäische Sauptftabte. In Folge der Berdienste, die er fich durch diese Thätigkeit erwarb, wurde er 1775 von Wien jum Baron, 1776 vom Bergog gu Sachfen - Botha gu beffen bevollmächtigten Minister am französischen Gose ernannt. Die Revolution vertrieb B. aus Frantreich; 1792 begegnen wir ihm bei Fr. Jacobi in Bempelfort, wo ihn Goethe perfonlich tennen lernte. Dann fiebelte er fich in Gotha an. 1795 ernannte ihn Ratharina II. jum Staatsrath und bevollmächtigten Minifter beim nieberfachfischen Rreife in Samburg und Baul bestätigte ibn barin. Gine Krantheit aber, beren Folgen ihm bas Augenlicht raubten, swang ihn fich gang bon ben Geschäften gurudgugieben. Er ftarb faft erblindet in Botha. Außer ben genannten Schriften ift eine Differtation und einige Briefe

von ihm gedruckt, beren Titel Meufel angibt. Handschriftliches ift in Beine burg zu suchen.

Bgl. Gottsched und seine Zeit von Th. W. Danzel, Leipzig 1848. S. 343—354. — Correspondance von 1770. Tom. I. — Études sur Grimm par St. Beuve et Paulin Limayrac, Paris 1854. Richter.

Grimm: Beinrich B., lebte ju Anfang bes 17. Jahrhunderts als Cantor gu Magbeburg, fluchtete beim Ginfall ber Schweben in Deutschland noch Braunschweig, wo er jum Cantor an der Ratharinenfirche ernannt wurde und stand bort am 10. Juli 1637. G. wurde durch die Herausgabe folgender Werke bekannt: "De Monocordo", beutsch (ohne Ort und Datum); "Unterricht, wie ein Knabe nach ber alten Guidonischen Art zu solmisstren leicht ange führt werden könne" (Magdeburg 1624); "Tyrocinia seu exercitia Tyronam musicae, concertationibus variis tam ligatis quam solutis ad 3 voces pro schola Magdeburgensi concinnata et elaborata" (Salle 1624); "Missae aliquot 5 et 6 voc. Una cum Psalmis nonnullis Germanicis etc." (Magdeburg 1628); "Baffion beutsch Gefangweise mit 4 Stimmen ac." (Magbeburg 1629). Gin nadgelaffenes Motettenwert bes Deifters aab fein Sohn 1643 in Braunichweig beraus. Daffelbe enthält 20 Rummern, meift für 2 Tenore und Bag und führt ben Titel: "Vestibulum Hortuli Harmonici sacri etc.". Acht Gefange Grimm's ftehen in verschiedenen Sammlungen bes 17. Jahrhunderts, wornber Gitner in feiner Bibliographie ber Mufit-Sammelwerte des 16. und 17. Jahrhundert Austunft gibt. Er wechfelte auch gelehrte Briefe mit Barnphonus über mufe falifche Gegenftande, wie Bertmeifter's "Wegweifer" (G. 127) mittheilt und beforgte eine zweite Auflage von beffen Plejades musicae (Magbeburg 1630). Gerber befaß einige feiner Tonftude in Tabulaturichrift.

Gerber, Altes und neues Tonkünstler-Lexiton. Fetis, Biogr. universalle des musiciens. Paris 1862, T. IV. Ikrael, Die musicalischen Schähe der Chymnasialbibliothet und ber Petersfirche zu Franksurt a. M. (Franksurt a. M. 1872. S. 42).

Grimm: Heinrich Abolph G., namhafter Orientalist, geb. am 1. Septbe. 1754 als Sohn des geistlichen Inspectors G. zu Siegen, wurde nach Beendigung seiner theologischen und orientalistischen Universitätsstudien 1777 Rector der Stadtschule zu Duisdurg, hierauf 1779 Prosessor der Theologie und 1800 (nach Berg's Tode) Prosessor der Kirchengeschichte und der orientalischen Sprachen an der dasigen Universität. Er starb am 29. August 1813 zu Homburg im Herzogthum Berg dei seinem Sohne, der dasselbst Pfarrer war. — G. hat zahlereiche Schriften zur semitischen Sprachsorschung und zur Erklärung des Allen Testaments hinterlassen. Doch war er auch auf anderen Gedieten litterarich thätig. Mit seinem Collegen Muhel z. B. gab er 1787 und 1788 die Zeitschrift "Stromata, eine Unterhaltungsschrift für Theologen" heraus.

Grimm: Jacob (Ludwig Karl) G., der Ansang und das Haupt der deutschen Alterthumssorschung; er ist es auch nach seinem Tode noch, der ideale Mittelpunkt, zu dem wir emporschauen; in Geist, Gesinnung, Leistung ein Stoll der deutschen Gelehrtenwelt für alle Zeiten.

Er stammte aus Hessen, speciell aus dem früheren Fürstenthum hanau. Der Urgroßvater, welchem Jacob G. merkwürdig ähnlich sah, war Prediger zu hanau, der Großvater Pfarrer zu Steinau, der Bater Jurist, zuerst Advolat, dann fürstlicher Stadt = und Landschreiber zu Hanau, seit 1791 Amtmana zu Steinau. In Hanau am 4. Januar 1785 wurde Jacob G. geboren. Er ist aus beschränkten Berhältnissen hervorgegangen. Früh (schon 1796) starb seine Bater; die Mutter überwachte mit Sorge ihre füns Söhne und eine Iochies

eine Schwefter ber Mutter hat viel für bie Rinder gethan. Bon frilhefter Jugend an hatte G. mit feinem jungeren Bruber Wilhelm Alles gemein; biefe Bemeinsamfeit ift ihnen burchs Leben geblieben. G. tonnte geläufig lefen, ebe indere Rinder fiberhaupt anfangen zu lernen. Den ersten roben Unterricht erbeilte ihm Praceptor Binthan ju Steinau. Dann befuchte er bas Raffeler neum, welches unter ber Leitung des Directors Ratl Ludwig Richter ftand. Bei seiner Entlassung im Frühjahr 1802 erhielt er bas Lob herrlicher Geistes aben und eines unaufhaltfamen Fleiges. Er bezog bie Univerfität Marburg mb befuchte juriftische Collegien. Unter allen feinen Lehrern ragte Savigny invergleichlich hervor; er wußte die Befangenheit bes Innglings ju überwinden mb gab feiner Geele fühneren Schwung; Die erfte fchriftliche Arbeit, welche B. ei ihm einlieferte, erlangte das Urtheil: "Nicht nur vollkommen richtig ent-chieden, sondern auch sehr gut dargestellt". Solches Lob muß sich G. bei Saiant ferner berbient haben; er icheint ihn als ben wiffenschaftlich fähigften inter feinen Buhörern angesehen zu haben. Im Januar 1805 ließ er ihn nach Baris nachtommen, um ihn bei feinen Borarbeiten gur Geschichte bes romifchen Rechts im Mittelalter zu verwenden. Im herbste kehrte er nach Kassel zurück ind erhielt seine erste Anstellung als Kriegssecretariatsaccessist; während der cangofischen Occupation wurde die Pladerei dabei fo arg, daß er feine Entaffung nahm und eine Zeit lang amtlos lebte. Durch Johannes v. Müller's Bermittelung wurde er aber 1808 Borfteber ber Bribatbibliothet des Ronigs ferome au Wilhelmshöhe und 1809 Staatsrathsanditor, fo baf feine Befoldung afch von 2000 auf 4000 Francs ftieg. Seine Amtspflichten waren leicht; r behielt viel Duge fur eigene Arbeiten. Rach ber Schlacht bei Leipzig hatte iefe Berrlichfeit allerdings ein Ende; aber G. wurde boch im Staatsbienfte erwendet und begann am 28. December 1813 feine furze diplomatische Laufabn als Legationsfecretar. Er fonnte in Baris helfen, Die aus Raffel megefithrten Bucher wieberguerlangen; über feine Beobachtungen auf ber Rudreife urch bas Elfaß gab er im Teutschen Merfur (vom 6. August 1814) Bericht : Die Elfaffer feien ein gefunder, haltfefter Schlag Menichen; feit fie von Raifer nd Reich im Stich gelaffen, hatten fie fich felbft beigeftanden, Sprache, Sitten nd Trachten aufrecht erhalten, was nicht beschrieben, sondern nur mit Augen ngeschaut werden tonne, weil es bis in die Mienen, Rebensarten, hausgerath nd Einrichtung ber Stuben gehe". "Mit bem mahren deutschen Ginn und mit er rechten Baterlandsliebe insgemein, ift es fo beschaffen, daß fie bon felbit nd berborgen in der Bruft machft, und ba ift fie an ihrer Stelle, wenn fie uch vielleicht im gangen Leben nicht jur Sprache gelangt . . Die Eljaffer nb und hören uns von Gott und Rechtswegen, barum follen wir nicht gegen nfer eigen Fleisch fprechen, fonbern warten, bis ein gutes Schicffal uns mit bren ju ihnen und fie ohne Gunbe ju und fuhre". G. nahm ferner Theil am Biener Congreß, und einem preußischen Auftrage gemäß forberte er 1815 in Baris geraubte Sanbichriften gurud. Gine heffische Anftellung am Bunbestage ehnte er ab, desgleichen eine Professur in Bonn, und war froh, 1816 die zweite Bibliothetarftelle am turfürftlichen Mufeum ju Raffel ju erlangen, wo er nun ine Reihe ruhiger, arbeitsamer und fruchtbarer Jahre verlebte. 2018 aber 1829 er erfte Bibliothefar ftarb und die Bruder G. nicht, wie fie erwarten burften, eforbert wurden, folgten fie einer Berufung nach Göttingen als Profefforen nd Bibliothetare. Im Sommer 1880 las G. sein erstes Colleg über deutsche Rechtsalterthümer. Der Bortrag blieb, wie ein Zeuge versichert, hinter den Erwartungen jurud: wol traten häufig bie ichonen ichlagenden Bilber berbor, Toine Schriften fo reich find oher gesprochen mirften fie nicht mie ge-

frembend, bie nie berfiegenbe Fulle ber thatfachlichen Angaben. Rubrend war es, wie einmal mitten im fachlichen Bortrag eine Stodung eintrat, und er fic bann raich gefaßt entichulbigte: "Dein Bruber ift fo frant". Bilhelm hatte gleich anfangs eine gefährliche Lungenentzundung burchzumachen. ben Brubern fcmer, fich an Göttingen ju gewöhnen, Jacob hielt feine öffentliche Antrittsrebe fiber bas heimweh, "de desiderio patriae": Die Baterlandsliebe, führte er aus, fei ein fo beiliges und jeder menschlichen Bruft tief eingebrägtes Gefühl, daß fie burch Leiben und Ungludefalle, die uns im Gebuttslande treffen, nicht geschwächt, fonbern eber gesteigert werbe. Aber bie Gebnfucht nach ber beffischen Beimath trat boch allmählich gurfid; er lebte in ben angenehmsten collegialen Berhältniffen; ju Dahlmann, Otfried Müller, Gerbinus ergaben sich nähere, ja fehr innige freundschaftliche Beziehungen; Benede fiand ihnen von Anfang an treulich jur Geite; und fo vergingen fast acht Jahre. Da erfolgte ber Staatsftreich bes Konigs von Sannover, ber Proteft ber fieben Brofefforen, die Ausweifung bon Dahlmann, Gerbinus, Jacob G. (f. ben Art. Dahlmann 4, 697): am 16. December 1837 manbte fich G. wieder nach Raffel, wo ihn fein Bruder Ludwig bei fich aufnahm und wohin ihm Bilbelm im September 1838 folgte. Durch das große Unternehmen des "Deutschen Borterbuches" follte bie Unabhangigfeit ber Bruber, ohne jebe Rudficht auf irgend eine Regierungshülfe, gemahrleiftet werden. Aber 1840 murbe ihre Berufung als Mitglieder der Berliner Atademie ber Wiffenschaften ins Wert gejest und im Marg 1841 fiebelten fie in die preugifche Sauptftadt fiber, mit ber fie mehr und mehr feft verwuchsen. Im Berbft 1843 reifte G. nach Italien, im Berbft 1844 nach Scandinavien; 1846 und 47 prafibirte er ben Bermaniftenberfammlungen ju Frantfurt und Lübed; 1848 fag er im Frantfurter Barlament und betheiligte fich an ber Barteiversammlung in Gotha, obne inbeffen bebeutend bervorgutreten. Seinen Bruber Wilhelm überlebte er um vier Jahre; am 20. Geptbr. 1863 ift er geftorben.

Ein Gelehrtenleben pflegt wenig Abwechselung ju bieten, wenn man nut Die außeren Schidfale fennt und nicht die inneren Wandlungen ; babon ift uns bei Jacob G. wenig enthullt. Er blieb unverheirathet, aber nicht einfam: bas eigene Saus wurde ihm erfest burch Wilhelm und bie Geinigen, unter benen er lebte, unter beren Pflege er ftarb. Aber wenn wir auch von feinen Seelenerlebniffen nichts wiffen, wir bliden ihm boch ins Berg. Er verbirgt fich nicht, er ift ein einfaches Gemuth und gar nicht problematifch. Gin beneidenswürdiger Optimismus tritt früh hervor. In einer Aufzeichnung bom 25. Januar 1814 beflagt er fich über die Unannehmlichkeiten bes biplomatijden Berufes und er findet recht viele; man fieht, daß ihm binlanglicher Stoff gegeben ift, um fich fehr ungludlich ju fuhlen; aber gleich lenft er ein und befinnt fich auf das Troftliche, bas ihn ftartt und erhebt, die Freude, daß es mit Deutschland vorwarts gebe, Die hoffnung, daß ihm Gott balb in einen anderen Stand helfen werbe. Mäßige Bermögensumftande erflart er als ein Blud zu empfinden und führt rühmliche und eigenartige Leiftungen ber Deutschen darauf gurud, daß fie tein reiches Bolt feien. Alles Enge bat für ibn etwas Behagliches. "Für glüdlich halte ich mich nicht (fchreibt er 1822), allein Gott hat mir im Grund ein heiteres Gemuth verlieben, das gleich wieder ausmauert, wo es Riffe und Luden fest." Allerlei Rlagen eines Fachgenoffen erwiderte a 1826 mit bem hinweis auf eigene Belaftung, wobei er doch getroft und ber gnügt lebe: "Es scheint heute (schließt er) eine milbe Frühlingssonne und Cott ift fo gut, feien Gie auch bon diefem Frühling an heiter und gufrieben, man tann fich baran gewöhnen, und bas ift eine ber fchonften Gewohnheiten." Go

wiß! Aber bas Privilegium genügsamer, bescheibener Raturen.

Es gibt nun auch eine Genugfamteit ber Phantafie, Die fich an bas Rabe, Enge, Rleine halt. Sie wirft nicht extenfiv, fonbern intenfiv. Sie enteilt nicht in alle Soben und Tiefen des Weltlebens, fondern fiedelt bescheiden am heimiichen Berb. Unter ben Dichtungsgattungen entspricht ihr die Ibulle, welche in ihren vericiebenen Formen bie Menichen bes vorigen Jahrhunderts gur Empfindung für die einsachen Reize des Alltäglichen und Ratürlichen erzog. Aber Sand in Sand mit bem Geschmad am Ibhllischen und naiven ging ber Gechmad an der Bolfspoefie und an der altbeutschen Dichtung: die Minnelieber, bas Ribelungenlied ichienen Berforperungen bes vollsthumlichen und naiven 3beals. Aus diefem Antriebe, verbunden mit allen confervativen Rraften bes bentichen Boltes, entstand bie beutsche Philologie. Gie hat unter ben Wiffenchaften querft jene genügfam intenfive Phantafie entfeffelt; die "Andacht jum Unbedeutenben", welche Wilhelm Schlegel verfpottete, ift bie Grundlage für Brimm's wiffenschaftliche Große. Wie feine Erinnerung mit wunderbarer Treue bie engfte hausliche Jugendumgebung bis in alle Ginzelheiten festhielt, wie feine Darftellungsweise auf ben äußeren Details gemuthlich intereffanter Situationen gur Ruhrung bes Lefers verweilt; jo haftet er wiffenschaftlich an der fleinsten Thatfache mit liebevollem Untheil, immer bedacht, ob fich nicht anderes bagu fuge, bas weiten Ausblid eröffnete; fein fühnfter Flug ift unbeschwert burch unverfälscht genau erfaßte, reichlich angehäufte Facta. Die Afribie ift freilich eine alte Philologentugend; aber ihre Anwendung auf bas Naheliegende, Ginbeimische war etwas gang Reues, wie es uns g. B. beute noch unnatürlich deint, zeitgenöffischen Schriftftellern bie Genauigfeit ber Betrachtung zu widmen, welche wir benen bes vorigen Jahrhunderts ichon gerne gewähren. Auch die Biffenichaft hat ein Princip ber ibealen Ferne ju überwinden, wie feiner Beit die Tragodie. Außerdem aber hielt fich die Philologie bis auf G. in einer gewiffen bornehmen Quellenregion: ihm bagegen ift Alles gleich lieb und gleich claffifch; ein finnlofer Rinderreim, ein thorichter Aberglaube tann gu beftimmten Ameden wichtiger fein, als bas herrlichfte Gebicht, als die tieffinniafte Genteng großer Boeten und Denter.

Grimm's Ansänge liegen, bem allgemeinen Gang unserer Bildung gemäß, ganz auf einer Linie mit den patriotisch-litterarischen Bemühungen der älteren und jüngeren Romantik, welche Arnim mit den Worten ausdrückte: "Wir wollen Allen Alles wiedergeben, was im vieljährigen Fortrollen seine Demantsestigkeit bewahrt hat." Es handelte sich um Erneuung oder Herausgabe altdeutscher Gedichte und um die Sammlung volksthümlicher Poesie aus Litteratur und lebendiger Ueberlieserung. Regelmäßig vereinigten sich dabei in der srühesten Zeit ihres Wirkens Jacob G. und sein Bruder Wilhelm zu gemeinsamer Arbeit. Ihre Editionen sind: "Die beiden ältesten beutschen Gedichte" (Hildebrandslied und Wesschunner Gebet, 1812); "Der arme Heinrich von Hartmann von Aue" (1815); "Die Lieder der alten Edda" (1815): überall sördern sie die Kritil und das Verständniß. Bon ihren Sammlungen aus der vollsthümlichen Tradition, den "Kinder- und Hausmärchen" und den "Deutschen Sagen" wird unten in dem Artitel über Wilhelm G. näher gesprochen werden. Allen ihren wissenschaftlichen Tendenzen von damals diente die Zeitschrift "Altdeutsche Wälder"

(3 Bbe. 1813, 1815, 1816).

G. allein schrieb außer zahlreichen Aufsägen und Recensionen in Zeitichriften nur über den altdeutschen Meistergesang (1811), über ein mythologisches Thema ("Irmenstraße und Irmensäule", 1815) und gab spanische Romanzen beraus ("Silva de romances viejos", 1815). Alle seine Arbeiten hängen, wie is scheint, mehr oder weniger zusammen mit dem großen Plane einer Geschichte der altdeutschen Boesie. Diese aber saßte er in einem ganz neuen Sinne als 682 Erimm.

Gefchichte ber Sage. Er meinte: es liege viel weniger baran, gu wiffen, welcher Sprache ober Form etwa ein Gebicht nachgebilbet fei, ober welchen Urbeber to gehabt babe, infofern bies nicht bagu beitrage, über Alter und Geftalt ber Capt felbft Aufichluffe gu berichaffen; vielmehr barauf tomme es an, Die Uriprunglichfeit ber Sage ober ihre Beranberung fammt bem Berhaltniffe gum Urfprunge flar ju fonbern. Go genommen aber bing bie altbeutiche Dichtung mit ber Beltpoefie fiberhaupt gufammen. G. unterfcheibet in ber Sage ein factifchet und ein nicht factifches Element, bas lettere nennt er muthifch. Mothifde entfpringt ibm wie bie Sprache aus einer alteften Ginbeit: alle Morter feien im Grunde nur eins; es tomme lediglich barauf an, Die Rette ihres Bufammenhanges richtig aufzuweisen; ebenfo fanten in ber urfprunglichen Muthologie Beiten und Raume gufammen, es handle fich nur barum, Die Reibe aller Mittelglieber ju finden. Er weiß benn in ber That jebe Bort : und Muthenvergleichung möglich zu machen; er fieht barin vollftanbig unter bem Ginfluffe bon Borres und Arnold Ranne. Er, ber fpater fur bie Begrundung einer wiffenschaftlichen Ethmologie mehr gethan, als irgend ein anderer, spricht jest einmal ben Grundsatz aus: am richtigsten betrachte man bie meiften Anfangsconfonanten als gleichgiltige Borfage bor bem Burgelvocal. fpater fcandinavifche und beutsche Duthologie zu icheiden fuchte, verlnübit jett bas Wernliegenofte und benutt muthologische Borftellungen ber einen Ration ohne weiteres jur Aufhellung von mythologischen Borftellungen einer anderen Ration. Die Poefie überhaupt ftedt ihm voll mythijcher Ueberbleibiel. Er unterscheibet amifchen Ratur- und Runftpoefie wie Berber; Die erftere ift Die nationale, einheimische, ursprungstreue, traditionell gebundene; die aweite ift die romantifche, frembe, felbftherrliche, individuell freie. Bolfslieder vermogen fic nach ihm nur "felbst zu bichten". Das Bolfslied, bas Epos geht aus ber fillen Kraft bes Ganzen leise herbor. Die Naturpoesie hat Grimm's gange Sympathie : fie ericheint bei ibm wie ein verlornes Barabies ber Unichuld und Ginfachbeit; Die Runftpoefie tritt bagegen gurud, ben Antheil bes Gingelnen ift er geneigt, möglichft gering anzuschlagen.

Solchen und ahnlichen Unschauungen fehte Wilhelm Schlegel im 3. 1815 fchroffen Wiberfpruch entgegen, fehr ungerecht jum Theil, hochft gerecht, was bie Berurtheilung bes enthufiaftifch wuften Etymologifirens betrifft. Ob B. biefer Burechtweisung beburfte ? Db er felbft bas Unfichere feines bisberigen Berfahrens gefühlt hatte? Ob die magvolle besonnene Beise feines Brubers auf ihn einwirfte? Jebenfalls trat in ihm eine Rrifis ein, die ihn machtig forberte und ihn erft zu ben grundlegenden Werten führte, um deren willen wir ibn verehrungsvoll bewundern. Der Plan einer Geschichte ber altbeutschen Poefie wurde fallen gelaffen; nuchtern inductibe Sprachbetrachtung feffelte ibn eine Beit lang ausschlieglich. Er war 34 Jahre alt, als ber erfte Band feiner "Deutschen Grammatit" erschien, welcher bie Formenlehre enthielt (1819); Die gweite Ausgabe biefes Banbes fügte 1822, nicht ohne Ginwirfung bes Danen Rast, die für wiffenschaftliche Etymologie entscheibenbe Lautlehre bingu (baraus ber Bocalismus 1840 neu bearbeitet); ber zweite und britte Band (1826, 1831) brachte bie Wortbilbung, ber vierte (1837) bie Suntar bes einfachen Sages. (Reue Abbrude bes erften Banbes von 1822 und bes zweiten Banbes, mit

nachgelaffenen Bufagen bermehrt, find 1870 und 1878 erichienen.)

G. erflärte, seinem Lehrer Savigny alle wissenschaftliche Anregung für seine Leben zu banken. Er lernte bei ihm nicht blos inductive Forschung überhaupt, das Streben nach vollständiger Induction, das hinausgehen zu den echten und reinen Quellen, die nicht von der Doctrin getrübt sind; er lernte insbesondere Morische Betrachtungsweise rechtlicher Institutionen, er lernte — wie man zu

fagen pflegt — "das Sein aus dem Werden begreisen", d. h. die einzelne Erscheinung durch alle ihre Gestalten geschichtlich versolgen. Die charafteristischen Züge von Savigny's Methode mochten ihm schon bei seinen Sagenvergleichungen vorgeschwebt haben; aber er erreichte das Borbild entsernt nicht; dieses Arbeitsseld war einer eracten Behandlung nicht günstig: die Sprache war es dagegen im höchsten Maße. Mit Grimm's "Deutscher Grammatif" wurde die historische Grammatil überhaupt begründet. Aber wie Savigny selbst, pslegte G. die Dinge weniger mit begrifflicher Schärse, als aus klarer allseitiger Anschauung zu ordnen und zu gliedern (man hat es wol intuitive Methode genannt), der Philosophie war und blieb er abhold, die historischen Processe versolgte er in ihrem Verlauf,

aber die Urfachen diefer Proceffe fummerten ihn felten.

Das Wort "Deutsch" in dem Titel von Grimm's Sauptwert bedeutet, was wir heute lieber germanisch nennen : jum Deutschen bas Englische, Scanbinavifche, Gothifche. G. hat es ebenfo in der Beschichte ber beutichen Sprache und in den Rechtsalterthumern verwendet. In der Mythologie bagegen bebeutet es einen Begenfag gegen fcandinavifch; im Worterbuch geht es auf bie hochbeutsche Sprache feit bem 16. Jahrhundert. In der Brammatit alfo waren alle germanifchen Sprachen berudfichtigt, aber fo, bag auf die altere Beit bas Sauptgewicht fiel, die jungeren Epochen nur als fpate, ziemlich unintereffante Entstellungen auftraten. Indem jedoch überall neue Beleuchtungen gewonnen wurden und die Thatfachen fich auf unerwartete Beife ordneten, tam die Arbeit auch unferm bentigen Deutsch und feiner grammatischen Auffaffung ju gute. Wie es fich für ben gebildeten Beurtheiler ber Poefie geziemt, antite ober mittel= alterliche Beftandtheile eines modernen Wertes fofort ju ertennen; fo ift es ichidlich geworden, daß über deutsche Grammatit Riemand mitrebe, der nicht in unferem heutigen Sprachgebrauche fofort die altbegrundeten von den auf fpat ibermuchernber falicher Analogie beruhenben Glementen gu untericheiben weiß. In beschränkten Grengen tann baber auch bie geschichtliche Ginficht eine Rorm für ichwantenden Gebrauch darbieten; wie weit dies in ber Orthographie ber Jall fein durfe, ift noch immer ftreitig. G. verbannte 1822 bie großen Un-fangebuchftaben ber Substantiva und feste, womit er gewiß zu weit ging, ben Buchftaben & überall, wo in ber alteren Sprache g entsprach; andere find auf bemfelben Bege noch weiter gegangen, und im Gangen ift bis jest ber Schabe, ber unferer Orthographie aus biefen Reformbeftrebungen erwuchs, größer gewefen, als ber Rugen, ben fie ftifteten.

Dag die germanischen Worte und Wortformen aus der Gegenwart in die Zeit bes Illfilas jurudverfolgt und die charafteriftischen Beränderungen, welche fie durchliefen, auf beutliche Regeln gebracht wurden: bas ift die Leiftung ber brei erften Bande von Grimm's Grammatit. Und der vierte Band wendete diefelbe Betrachtungsweife auf die funtaftischen Conftructionen an. G. zeigte, wie einfache Bocale gu Diphthongen, Diphthonge ju einfachen Bocalen wurden, wie nach ben Regeln bon Umlaut und Brechung fich reine Bocale in trube verwandelten (fur rein gilt ber uralte Dreiflang a, i, u); wie die Confonanten fich verftarten, verflüchtigen, affimiliren; wie die Ableitungs- und Flexionsfilben verblaffen, mahrend Die betonte Burgelfilbe unangetaftet befteht; wie die ftarten Declinationen und Conjugationen gurudweichen, die ichwachen um fich greifen. G. wies die Regel bes Ablautes in ber Conjugation und die Metamorphojen altgermanischer Berfectrebuplication burch alle verwandten Sprachen bin auf. Er erläuterte ben Gebrauch ber Ableitungsfilben und ben Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Busammensehung. Dem grammatischen Geschlechte widmete er einen iconen phantafievollen Abicinitt. In ber Syntag ftellte er j. B. Berichwinden 684 Stimm.

bes bestimmten Werthes grammatischer Formen und Ueberhandnehmen ber außem verbeutlichenben Gulssmittel ins Licht.

Ueber die Erenze des germanischen Gebietes hinaus war die Regel de Lautverschiedung bedeutungsvoll, die er aussand. Alle ursprünglichen ausgen p, t, f haben sich im Germanischen zu s, th, h verschoben, die tonenden und aspirirten Berschlußlaute haben ebenso eine gesehmäßige Wandlung ersahme; und der ganze Proces vollzog sich in demselben Sinne noch einmal in der hochbeutschen Sprache gegenüber dem Niederdeutschen. Es war dadurch sür alle Ethmologie eine unumstößliche Richtschunt gewonnen, es war ein "Lautgesch" gefunden und damit der Weg gebahnt zu dem Grundsahe, daß wissenschafte Ethmologie überhaupt nur möglich, so weit sich gesehmäßiges Verhalten der Laute sessischen lasse: der äußerste Gegensah zu der früheren Ethmologie nach

bem abnlichen Rlange.

Brimm's beutsche Grammatik hat sich durch ihre Einwirkung auf Bopp und Pott an der Ausrichtung einer vergleichenden Grammatik der arischen Sprachen wesenklich betheiligt. Diese vergleichende Grammatik ihrerseits aber wirkte auf G. zurück und nöthigte ihn vielsach, seine früheren Ausstellungen zu modisieren. Die "Geschichte der deutschen Sprache" (1848) ist das Resultat seiner Auseinandersehung mit der vergleichenden Sprache" (1848) ist das Resultat seiner Auseinandersehung mit der vergleichenden Sprachwissenschaft; zugleich aber auch mit der altgermanischen Ethnographie, wie sie Kaspar Zeuß begründete. G. brachte die nicht glückliche Sphothese von der Identität der Geten und Gothen hinzu und suchte dadurch der deutschen Geschichte einen Hintergrund zu geben, der allerdings einen großen Reiz sür die Phantasie darbieten würde, aber dor streng methodischer Forschung nicht bestehen kann. Werthvoller war, daß G. diesenigen germanischen Sprachen charakterisirte, von denen uns nur einzelne Worte und Ramen, aber leine zusammenhängenden Schristbenkmäler erhalten sind, z. B. das Langodardische, Salfränkische, Burgundische. Dem Salfränkischen besonders (der malbergischen Glosse) galt noch die Borrede zu Merkel's Ausgabe der Lex salica (1850).

Einzelne Puntte der Grammatit behandelten die Auffähe über Diphthonge nach weggefallenen Consonanten (1845), über den Personenwechsel in der Acke (1856), über einige Fälle der Attraction (1858), über Bertretung mannlicher durch weibliche Ramenssormen (1858). Auf der Grenze zwischen Recht und Sprache lag "Das Wort des Besitzes" (1850). Ueber den Ursprung der Sprache handelte er 1851 im Anschluß an Herder und Wilhelm v. Humboldt, indem er die großen Ersahrungen der neueren Sprachwissenschaft verwerthete und die Ausbildung der Flexion, ihre Blüthe, ihren Bersall — drei Perioden der Sprachentwickelung — meisterhaft zu schilbern wußte. In dem Vortrag über Ethmologie und Sprachvergleichung (1854) gab er einen historischen Ueberblick der griechischen, römischen und mittelalterlichen Ethmologie und suchte das Verdum als Wurzel aller übrigen Redetheile hinzustellen. Ein srüherer Auffah (1847) gesselte die Pedauten und Puristen, "was eigentlich Eine Brut ist" und erwägt überhaupt den pedantischen Zug in Charafter und Sprache der Deutschen mit gutem Humor: man sühlt sich an eine alte romantische Leistung, Elemens Brenzung's "Philister vor, in und nach der Geschichte" erinnert.

Reben ben späteren der genannten Arbeiten geht schon das "Deutsche Borterbuch" einher: nicht weniger als 83 Gelehrte hatten Creerpte dafür gesent und so den Brüdern einen Theil ihrer Arbeitskraft zur Bersügung gestellt dieses bereitwillige Zusammenwirken Vieler ist es ein ganz einziges Werk.

3. 1852 hat G. die erste Lieferung sertig gebracht und damit Ton und Ginrichtung des Ganzen angegeben. Bon ihm rühren die Buchstaben

3 5 " nb & bis jum Borte "Frucht" her. Er hat die Aufgabe mit

genialer Freiheit ergriffen, die Sauptpuntte fest im Auge, über Rebenfachen nicht angftlich. Der Sauptpuntt aber war, bag bie Methobe gefchichtlicher Sprachbetrachtung bem neuhochbeutschen Wortschake feit etwa 1450 gu gute tommen follte. Man fann ftreiten, ob ber Ausgangspuntt richtig gewählt mar, ob nicht aus ber alteren Beit allgu viel Frembartiges eindringen mußte, ob nicht bas 18. Jahrhundert und die zweite Galfte bes 17. volltommen genügten, fo bag wir mehr innerhalb ber Sphare unferer eigenen gewohnten Sprache gehalten waren. Aber neben bem 3med eines Sprachichabes für die Begenwart follte auch die rein gelehrte Absicht erreicht werben, die Sprache Buther's und Fischart's und ihrer Zeitgenoffen lexifalisch zu verzeichnen, furz die Ausginge aus alteren Schriftftellern ungefähr bort ju beginnen, wo nach ber üblichen Begrengung bas Mittelhochbeutsche aufhört. Wichtiger als biefer untergeordnete Gefichtspunft war, daß für jedes Bort die altefte hiftorifch ju ermittelnde Bedeutung an ber Spige ftanb, bag bie bermanbten Sprachen noch tiefere Ergrundung geftatteten, baß ber lebergang vom Sinnlichen jum Abstracten überall anschaulich, baß bie Wille poetifcher, fprichwörtlicher, abgerundeter Wendungen, Die fich an jebes eingelne Bort heften, in großer Bollftandigfeit ertennbar murbe. Das finnliche Element ber Sprache mar Grimm's Liebe von jeber: in ber Ethmologie mabrte er nicht immer die Strenge ber Lautgefete, ju beren Begrundung er felbft fo viel gethan; ein Bug romantischer Willfur fehrt ihm gurud. In ber Aufftellung der Bortformen erlaubte er fich unhiftorifche Borfchlage, welche Melteres, Aufgegebenes an bie Stelle bes langft Ueblichen und gur Sprachregel geworbenen gefett haben wurden; auch die Ginführung bon sz in unfere Orthographie fcui nur eine Geltfamfeit, die ohne nachahmung blieb. Auf ber anderen Geite geichab nicht genug, um in bescheibenem Dage auf Richtigkeit und Reinheit bes gegenwartigen Sprachgebrauches hinzuwirten. Durchgeführte praftische Tendenzen liegen G. in ber Regel fern, und fein Bort bon 1819 über bie Schulgrammatiten hat bas Signal für eine verhangnifvoll falfche Richtung bes Schulunterrichtes gegeben. Es lautet: "Jeber Deutsche, ber fein Deutsch ichlecht und recht weiß, b. h. ungelehrt, barf fich, nach bem treffenden Ausbrud eines Frangofen: eine felbsteigene, lebenbige Grammatit nennen und fühnlich alle Sprachmeifterregeln fahren laffen". Unfer Schriftbeutsch fann man aber nicht ichlecht und recht lernen, überall hat es gu tampfen gegen bie Dunbart und gegen Sprachfehler, Die auf migberftandener Regel beruhen; und Die Richtigfeit und Geftigfeit bes gegenwärtigen Gebrauches ift bas Bichtigfte und Erfte für ben Sprachunterricht; hiftorifche Ginficht tommt nur für bie höchsten Stufen ber Bilbung in Betracht. Much Grimm's Borterbuch fest überall Lefer boraus, welche Symnafialbildung erworben haben. Für diefe aber birgt es einen reichen Schat, auch in prattifcher Sinficht: Die große Menge ber Belege zeigt jo mannigfaltige Anwendungen bes einzelnen Wortes, bag viele Mufter bes Ausdrudes badurch aufgeftellt werben.

Von 1819 bis zu Grimm's Tobe reiht sich für ihn eine sprachliche Ansgabe an die andere. Und die übrigen großen Leistungen, welche dazwischen treten, entbehren meist nicht eines starten sprachlichen Clementes. In den Rechtsalterthümern wurde die juristische, in der Mythologie die gottesdienstliche Terminologie germanischer Sprachen auseinandergeseht und damit das Borbild sur Untersuchungen geliesert, die sich auf alle Lebensgebiete erstrecken mußten,

bisher aber wenig Unflang gefunden haben.

Die "Deutschen Rechtsalterthümer" (1828) widmeten außerdem hauptsächlich ben symbolischen Handlungen ihre Ausmerksamkeit, welche schon Savigny die eigentliche Grammatik des Rechtes in der ältesten Periode genannt hatte und welche G. bereits 1816 mit einem Aussah über die Poesie im Recht als das GRE Strimm.

Sinnliche Phantainenelle geftern hatte. Das Sinnliche mit des Southers jog ihn im Recht, wie in der Sprache an. Wie der Sprache gefter des Southers der Arte und fest fich der triumphirenden Aerfändigung des Southers der fich der triumphirenden Aerfändigung des Southers der fich der Southers der Follominidart gleichberechtigt aber der Southerstein der Southerstein der Southerstein der Southerstein der Southerstein der Gefter als eine Carelle, ja als die dorweite der Leitselberechtigt der aufgeberechtigt der Southerstein der Gefter als eine Carelle, ja als die dorweite der Leitselberechtigt der Gefter als eine Carelle, ja als die dorweite der Leitselberechtigt der Gefter der

precion Ausgabe ber Regissalterführen bemoerlijen fonnte.

Die Deutliche Minificiorge" (1815, sweite Ansignbe 1844, Dierte mit 30 filter mis ben Kniglag 2875-38 vergichter auf bie Erfenntuig bes natiichen Gehaltes ber alten Gelbeninge: for mibm bagegen bie Bolfanberlieferung ber Gegenwart und ber midernen Jahrhanderte fiberhaupt, Abenglauben, Merche und Suger, je bie Freije bes 116. Joshinmberts, allige vertreversivoll als Quelt bur nuch enfrancer auffliche Berfrellungen murber nicht erfannt. G. ber geneigt, alle Bollbilberlifferung wie eine unterfie geologische Schicht ju betractier, weiche burch alle Jahrmunderte bin vertällnismitzig treu bewohn fa. Er beit fich nicht genug promonitig baf aus ber oberften Schicht ber Bib bung immer einzelne Biemerie populier werben, burch alle Stanbe gleichten hindunfiften und in jener mierften Schutt fertleiben. Der große Febler bei Buches, ber auf die nachsten Nachfolger mitt ginntig einwirfte, läßt fic all Mangel an Kritt begeichnen. Erojden fit is ein besimbendes Buch, und die große Griefe, ben es hatte, war volltommen begreiffin. Berabe bie unbifteniche Bermifchung ber Beiten ergab eine Ent Ibenlbilt ber Brobellungen vom lieber finntlichen beim ventichen Molle, einen innimilitien Andrud bes beutiden Glanbens, fo weit er nicht ber officiell cutifflicer Lognatif angehört. Die unbefangene Freite um Porificen bemahrt ben Berinfen ber ber berführerifder Drange nach Muthembeutung, is bag ein Anne, untheungemer Geift ohne thesgetalde Rebenabhaten und burch eine fcone minibentillerte theale Welt binbundführt, welche eine gewiffe felnflächeige Seimmung erweft, wie fie erwachsen Mexicon and their Stubbeit empfinden fonnen.

In den Stofftreis der Wenthologie islli die Ventulationsichrift "Fran Aventiuse Mort an Benede's Thür" (1842), die Hammungen über der von Waihentbeden Werteburger Zomberfprüche (1842), die Alhandlungen über den Liebetgett (1851), über die Ramen des Donners (1854), über Francennamen aus Blamen (1852) und über das Gebet (1857). Auf dem Gebiete des medicinischen Verglaubens bewegt sich die Arbeit über Demenlus Burdigalensis (1847) und über die Warcellischen Formeln (1855). Neber Sugaverwandtschaft handelt "Der Traum von dem Schah auf der Brücke" (1880). Sprachliches, Mothiches, Rechtliches berührt sich in den beutschen Grenzaltershümern (1843). Und wenn ichen sont in Rechtsaltershümern, Mythologie, Geschichte der deutschen Sprache das Gebiet der altgermanischen Sitte ost gestreit wurde, das dem Recht und dom Glauben nicht rein abgelöst werden fann, so waren die Abhandlungen über Schenken und Geben (1848) und über das Verdrennen der Leichen (1849) diesem Gebiete ganz speciell entnommen; ein besonderes zusammensallendes Buch über deutsche Seitte gehörte zu den letzten großen unausgeführten

Entwürfen bes Deifters.

Der Reichthum feiner Thatigteit ift aber hiermit noch nicht erschöpft. Sprache und Alterthumstunde find nicht die einzigen Territorien, die er urbar macht und bebaut. Sein alter Plan einer Geschichte der altdeutschen Dichtung

ihm freilich entschwunden. Aber Beiträge zur baterländischen Litterarorie hat er reichlich gegeben und barüber hinaus, wie feine leberfetjungen bifcher Boltslieder, fein Bortrag fiber bas finnische Epos und gelegentliche mertungen über Offian beweifen, namentlich ber fremben epischen Boltspoefie gebende Ausmerksamkeit geschenkt. Seine größeren Arbeiten verbanden fich a Theil mit Editionen; als Gerausgeber fteht er nicht auf der oberften ufe, aber daß er entschlossen zugriff, auch wo er selbst sich schwächer fühlte, ift ein Zeichen, wie fehr es ihm ftets um die Sache und nicht um perfonen Ruhm zu thun war. "Berfiegte Quellen wieder aufzuthun, lag ihm febr Bergen (fo fagt er bon fich felbft), boch, fo boch er die Rritit achtet und Beiftern, die für fie ausgeruftet icheinen, bewundert, ihm galt es mehr bar-, in bem fluthenden Waffer zu baben, als bie hineingefallenen Salme und reuer wegguichaffen, die fich entweber bon felbft ausftogen ober bon tapfern gern fortgebracht werben." Geine Edition bon "Andreas" und "Elene" (40) brachte Beitrage gur Synonymit und bem Formelmefen bes germanischen os; feine mit Schmeller herausgegebenen lateinischen Gedichte (1838) entlten u. a. eine Charafteriftit des Waltharius; feine "Gedichte des Mittelers auf Ronig Friedrich I. ben Staufer" (1843) Tentten bie Aufmertfamteit das poetische Treiben der fahrenden Clerifer des 12. Jahrhunderts; der einhart Fuchs" (1834, bagu bas "Sendschreiben an Rarl Lachmann über inhart Fuchs", 1840), eines feiner schönften Bucher, gab eine vollständige berficht der Thierfage und bemühte fich, die freilich unrichtige Supothese eines ilten arijchen Thierepos zu begrunden, von welchem die afopischen Fabeln nur ammengeschrumpfte Refte, unfere beutschen Thiergebichte eine verhaltnigmäßig ue Fortsetzung waren. Dem machtigften Prediger des 13. Jahrhunderts, dem anciscaner Berthold von Regensburg, widmete er eine ausgeführte Charafteif (1825). Und die Rede auf Schiller (1859) gab ihm Gelegenheit, zugleich ie Anficht über Goethe und die neuere deutsche Poefie überhaupt in großem triffe borgutragen. Das Berhaltnig moderner Schriftsteller gu unferer Sprache, e größere ober geringere Herrichaft barüber tonnte Niemand beffer als ber uptverfaffer bes "Deutschen Borterbuches" beleuchten, und ber Litterarorifer findet baber bei ihm manche werthvolle Beobachtung, die es gu bergen lohnt.

Ein Rabinetftuck burch anmuthige Freiheit des Tones und durch weite Sblide bon einem beschränkten Kreife aus ift bie Abhandlung über eine Uribe bes 12. Jahrhunderts (1851). Ruhiges überlegenes Walten eines mahrt geflarten Beiftes bezeichnet noch manchen von Grimm's atademischen Borgen, namentlich aus ber legten Beit. Es herricht barin eine Freimuthigfeit Politit und Religion, wie fie nur bas Bewußtfein gibt, allen irbifchen chtern bald entruckt zu fein; und eine natürliche Lebensphilosophie, eine mertrdige Kunft, an die großen menschlichen Wahrheiten ohne Trivialität und ne gesuchte Geiftreichigkeit zu erinnern, welche, wenn irgend etwas, auf ben men ber Beisheit ben gegrundetsten Unfpruch hat. Ueber Biffenschaft und e Pflege gibt die Abhandlung "leber Schule, Universität, Afademie" (1849) imm's lette geläuterte Meinungen. Und indem er "Ueber das Alter" abelt (1860), liefert er jum Schluß noch einmal einen mahrhaft rührenden weis für feinen Optimismus: er fest die Bortheile bes Alters ins Licht, ift ihm die Zeit einer im vorausgegangenen Leben noch nicht fo bagewesenen ihe und Befriedigung: "Der Greis (fagt er) follte, von Dant erfüllt, fublen, g ibm gur letten Lebensftufe vorzuschreiten vergonnt war, er hat nicht nothig jammern, wenn fie annaht; es ift ihm geftattet, mit ftiller Behmuth binter ju bliden und nach dem schwülen Tag in abendlicher, labender Rühle gleich-

sam auf der Bank vor seiner Hausthure sitzend, sein verbrachtes Leben zu überschlagen." G. hat wiederholt, auch schon früher, auf seine eigene Lausbahn zurückgeschaut, von seinem Thun öffentlich Rechenschaft, über Erlebnisse Bericht erstattet: so in der Selbstbiographie (1831), in der Schrift "Ueber meine Entlassung" (1838), in der Vorlesung "Italienische und scandinavische Eindrücke" (1844). Aber auch seine Widmungen, seine Reden auf Lachmann, auf Wilhelm Grimm, sind zugleich Denkmale persönlicher Beziehungen und Empsindungen. Und durch alle seine Schriften hin kann bei Gelegenheit Persönliches hervorbrechen, wie sie alle den Stempel einer harmonischen, aber ursprünglichen und

unverwischbaren Gigenart an fich tragen.

"Wer die Geschichte durchforscht (fagt G.), muß die Poesse als einen der mächtigsten Hebel zur Erhöhung des Menschengeschlechtes, ja als wesentliches Ersorderniß für dessen Ausschlichen Wenschlichen Belehrten vor anderen aus; in weitgreisender Combination will er deutsche Dichtung an ihre Ursprünge versolgen; von salschen Zielen der Forschung besreit er sich für die Sprache; und doch sällt er ihnen sür die Sagensorschung (in "Mythologie" und "Reinhart Fuchs"), wie sür die Ethnographie später wieder anheim und das Dunkel der Urzeiten sucht er mehr nach Wünschen und Neigung, als mit streng nüchterner Methode zu enthüllen; dichterische Phantasie wird ihm eine irresührende Leuchte auf dem Wege zur Wahrheit, aber sie leitet ihn lebenssang sicher zur Schönheit. Das Ideal der Einsalt und Natur hat seine sene edle Offenbarung schlichten Sinnes bleiben, und sein Stil verbindet reiche Bilblichteit und sinnlichen Schmuck mit anspruchsloser Wahrhastigkeit, Wärme, Gemüth und einer ungezierten Freiheit ohne Beispiel. Wollte man seinen Genius in mythologischer Gestalt bilden, so müßte es einer jener bescheidennen deutschen Hausgeister sein, welche dem begünstigsten Menschen lautlos, heimlich die besohlene Arbeit thun. Prunklose Genialität, hänslich und heimathe

lich gebunden, ift Brimm's Wefen.

Rleinere Schriften von G., 5 Bbe, Berlin 1864-71 (mit biographifchen Bufagen von herman Grimm). Gigenhandiger Lebensabrif 3f. f. beutsche Phil., 1, 489. Lycealzeugniß ibid. 6, 103. Denhard, Die Bruber Jacob und Wilhelm G. (Sanau 1860). Grenzboten 1863, IV. S. 281-300. Weinhold, Rebe auf Jacob G. (Riel 1863). Wais, Bum Gedachtnig an Jacob G. (Göttingen 1863). Andere Litteratur aus bem Todesjahr f. Bermania 9, 80. Baudry, Les Frères Grimm (Paris 1864 mit Briefen an Michelet und Regnier). Scherer, Jacob G. (Berlin 1865, mit Benutung bes Briefwechfels zwifchen G. und Ladmann). Gerbinus, Gefchichte bei 19. Jahrhunderts, Bb. VIII. (1866), S. 57-66. Benjey, Geschichte bet Sprachwiffenschaft (München 1869), S. 427-470. Andrejen, Ueber Die Sprache Jacob Grimm's (Leibzig 1869). Raumer, Gefchichte ber germanifden Philologie (München 1870), S. 378-446, 495-534, 632-654. Curtius, Jacob G. (Leipzig 1871). Ragmann bei Erfc u. Gruber Gect. I. Bb. 91 (1871), S. 176-275. Goebele in: Göttinger Profefforen (1872) S. 169 bis 203. Haupt, Opuscula, 3 (1876), 164-200. - Briefe in ber Germania Bb. XI ff., in Gorres' Gefammelte Briefe Bb. II, III. Gin Brief an ,Mr. Grimm' bon Balter Scott in Macmillan's Magazine (January 1868) C. 268. Briefe an Bug, herausgegeben von Ludwig hirzel im Ung. far beutsches Alterthum 3, 204. Briefmechfel zwischen Jacob B. und fr. Dab. Brater, herausgegeben bon hermann Fifcher (Beilbronn 1877). Freundes briefe von Wilhelm und Jacob G., herausgegeben von Alexander Reiffer fcheib (Beilbronn 1878 mit leberficht der bisher publicirten Briefe bet Brüber). Sherer.

Grimm: Johann Friedrich Rarl G., Argt, 1787 in Gifenach georen, hatte in Gottingen unter Saller Medicin ftubirt und bafelbft 1758 ben Doctorgrad erlangt. Er habilitirte fich als Argt zuerft in feiner Baterftadt, ebelte aber fpater, als Leibargt bes Bergogs von Sachjen - Botha, nach Gotha ber, wurde hier jum Beheimen Sofrathe ernannt und mit der Inspection der Rineralquellen in Ronneburg betraut. - Unter feinen litterarischen Arbeiten immt bie bortreffliche, mit auten Anmerkungen verfebene beutiche leberfebung er hippocratischen Sammlung (1781-92 in 4 Banden, in 2. Auflage bon flienhain in 2 Banben 1837-39 herausgegeben) die erfte Stelle ein; bon ben brigen Schriften Brimm's berbienen noch die von ihm verfagte Inaugural-Differtation "De visu" (1758) mit intereffanten Beitragen gur physiologischen Optit und feine epidemiologischen Berichte aus Gifenach und ber Umgegend aus en 3. 1759-62 (in Nova Acta Acad. Nat.-Curios. III App. p. 143. 172) nb bom 3. 1767 ("Senbichreiben bon ber Epidemie gu Gifenach ac.", 1768) ewahnt zu werden. Auch um die Erforichung ber Gifenacher Flora bat fich 6. Berdienfte erworben. - Bon feinen Mitburgern wegen feiner Sumanitat nd feiner argtlichen Leiftungen bochgeehrt, ift G. als 85jahriger Greis am 1. October 1821 in Gotha geftorben. a. Sirid.

Grimm: Ludwig Emil G., Maler und Rupferftecher, jungerer Bruber on Jacob und Wilhelm G., geboren ju Sanau am 14. Mai 1790, begann eine fünftlerischen Bersuche und Studien in Raffel, wo er mit ben nach bem be ber Eltern treu gufammenhaltenben Geschwiftern lebte. 1808 ging er nach Runchen, um fich unter beg, besonders in der Rupferstechtunft, weiter zu bilben. Bon Bedeutung wurde ihm damals, neben dem genannten Deifter, ber nach anbehut berufene Savigny und beffen Familie. 1808 zeichnete und rabirte &. en ausgezeichneten Gelehrten, feine Frau und beren Schwefter Bettine. Ueber as Bild ber letteren fchrieb Goethe "fcon und theilnehmend" und er bewahrte em Runftler fortan freundliches Intereffe. 1814 verließ diefer München und ahm als Offizier Theil an bem Feldzug gegen Franfreich. Burudgetehrt weilte er in Raffel, bann feit Juli 1815 wieber für turge Beit in München. 818 wurde bie felbstverftanbliche Bilgerfahrt nach Stalien ausgeführt, in Be-Afchaft Georg Brentano's, bes jungften Bruders ber Bettine. Richt langer 18 zwei Monate bauerte bie Reise; bennoch gewährte fie reichen Ertrag. Seit Detober 1817 verließ B. die heffische Beimath fur die Dauer nicht wieder, er bte mit ben inzwischen berühmt gewordenen Brübern zu Kaffel und ber Berehr mit bedeutenden Menschen, welche durch jene angezogen wurden - die eiftigen Brogen bes naben Bottingen und die weftfälische Familie v. Sartaufen feien beifpielsweise ermahnt - fam auch bem jungeren Bruber ju gute. 833 erhielt biefer eine Profeffur und bas Lehramt in ber biftorifchen Malflaffe er Raffeler Atademie. Das 3. 1837 vereinigte nach fiebenjähriger Trennung ie von Göttingen vertriebenen Bruder Jacob und Wilhelm wieder in Raffel nit Ludwig, wo fie in bem herrlich gelegenen Saufe bes Letteren beifammen johnten, bis jene 1840 nach Berlin berufen wurden. Ludwig lebte bann in iller Burudgezogenheit feiner Runft und feiner Familie (er war zwei Mal vereirathet); er ftarb am 4. April 1863 in Kaffel. G. war perfonlich und inftlerisch feinen Brubern Jacob und Wilhelm wefenspermandt, auch in ihm edte ein gut Theil jener Feinfihligfeit für bas Unmittelbare, Raibe, fpeciell hr das Bolfsleben, welcher wir die "Kinder- und Hausmärchen" und fo viel nderes Unschähbares verdanken. G. besaß ein helles Auge für die Poefie bes efunden Naturlebens und ein Sauch von Romantit der erfreulichsten Art liegt ber gablreichen feiner Werke. Dieje ihm gemäße Richtung erfuhr jedoch eine prübergebende Störung burch bie Ginfluffe ber reactionaren altbeutschen Runft-

G. hat biefe Einwirfungen durch fein gefundes Raturell überwunden und viele feiner Beichnungen, rabirten Blatter und Gemalbe laffen ibn ale einen ber liebensmurbigften und trefflichften Runftler feiner Epoche ertennen, wie n

als Menich die gleichen Bezeichnungen verdiente.

Grimm: Siegmund G. mar ein Gelehrter und Doctor ber Debicin, aus Rwidau geburtig, ber fich 1512 in Augsburg niederließ und bier 1513 Magbalene Belfer heirathete. Auf biefe Art mit ben angesehenften Familien ber Stadt ber wandt, ward er in bas medicinifche Collegium aufgenommen. Balb nach feiner Riederlaffung errichtete er in feinem Saufe eine Apothete und gegen 1517 eine Buchdruderei, welcher letteren Unternehmung fich im folgenden Jahre ber reicht Raufmann Marx Wirfung anfchlog. Diefe Druderei wurde von bem gefchiffen Factor Sympert Ruff geführt und gingen aus berfelben eine große Angahl, jun Theil fehr ichoner Berte hervor. Augerdem murbe biefe Buchdruckerei burch bm Drud verichiebener mufitalifcher Werte ju bamaliger Beit berühmt, unter benm fich bas 1520 gebrudte Bert: "Liber selectarum cantionum, quas vulgo mutetas appellant sex quinque et quatuor vocum" besonders auszeichnet. Un ber Ausbreitung ber Reformation nahm bie Druderei ben lebhafteften Antheil, indem in berfelben fehr viele Schriften, die firchliche Bewegung betreffend, gebrudt wurben, unter Anderem ein großer Theil ber Schriften bon Ulrich v. Gutten. Auf ben Buchem, welche aus ber Officin ber Beiben hervorgegangen find, findet man die Bappen Beiber als gemeinschaftliches Buchbruderzeichen vor. Beibe brudten bis ins 3. 1522 gemeinschaftlich; bann (b. h. schon im 3. 1522, vgl. Beller, Repert typogr. Rr. 2417) ericheint junachft Grimm's Rame allein auf ben Druden, 1523 icheint er bie Druderei an feinen Factor Sympert Ruff vertauft ju haben (vgl. Beller, 1. c. Rr. 2687), ber auch Berte auf Grimm's Roften brudit, 3. B. 1524 Rachtigall's "Pfalter" (l. c. Nr. 3109). Bielleicht fab fich & jum Bertauf ber Druderei burch Gelbnoth gebrungen, benn wir wiffen, bag er durch alchymistische Bersuche u. a. Berlufte erlitt. 3m 3. 1527 verpfandete er fein Sab und But. 1530 tommt fein Rame in ben Steuerbuchern ber Stadt Augsburg nicht mehr bor. Dag er und auch Wirfung 1582 todt waren, geht aus Stanner's Borrede zu ber bei ihm in jenem Jahr gedrudten Ueberjegung bon Betrarca's Buch "De remediis" hervor, indem er ausbrudlich fagt, bag ben erften Theil Diefer Ueberfetjung bereits G. und Birfung auf ihre Roften hatten anfertigen laffen, bas Wert aber nach ihrem Tobe ins Stoden gerathen fei.

Gegner, Buchdruckerfunst, III. S. 229. Lesser, Typographia inbilans, p. 97. Schelhorn, Amoenitates literariae VI. p. 466. Jöcher. Zapl. Augsburgs Buchbrudergeschichte, Bb. I. G. XLIV ff. Bapf, Annales typographiae Augustanae, p. 79. Megger, Augsburgs illuftr. Druddentmale, S. 10. Meber, Buchbruderfunft in Augeburg, S. 25. Boding, Index bibliographicus Huttenianus a. v. O. Preger, hutten in litterarischer hin-sicht. Butsch, Die Bücher-Ornamentik ber Renaissance, S. 23, ic.

Reldner

Grimm: Wilhelm (Rarl) G., Bruder von Jacob G., altdeutscher Philolog. Er ift zu hanau am 24. Februar 1786 geboren. Seine Lebensbahn geht faft burchweg mit der bes Bruders parallel. Aber bon bornberein geigen wiederholte Rrantheiten, daß er feinem Rorper nicht die großen geiftigen Anftrengungen jumuthen durfte, welche Jacob fpielend leiftete. Gin Jahr fpater, als Jacob, im Frühling 1803, bezog er die Universität Marburg; and er ftubirte Jurisprudeng; auch für ihn war Savigny ber hauptlehrer; auch er gewann bei ihm Einsicht von dem Werthe geschichtlicher Betrachtung und einer richtigen Methode beim Studium. Im Fruhjahr 1806 wurde er examinin; Die nachften Jahre brachte er unter fortwährenber Rranklichteit in magiger

wiffenschaftlicher Thatigteit ju; im Frühling 1809 reifte er auf Beranlaffung ber Familie bes Rapellmeifters Reichardt nach Salle, wo er bis jum Berbfte blieb und fich wesentlich erholte. hierauf besuchte er in Berlin feinen Freund Achim v. Arnim, auf dem Rudwege burch Weimar fab er Goethe, ber ibn (an Boigt) als einen "gang hubichen", im altbeutschen Fache "gang fleißigen" Mann bezeichnet; als ein feiner, artiger, junger Mann wird er auch von Riemer an Knebel empfohlen. Bu Anfang 1814 ift er Bibliotheffecretar in Raffel geworden. Im Mai 1825 hat er fich mit Dorothea Wild, einer Urentelin des Philologen Johann Matthias Gesner, verheirathet. Jacob fchreibt am 14. September 1825 an Borres, ber eben Grofvater geworden war: er, Jacob, werde diefe Burde allem Anscheine nach nie erreichen. "Doch muß ich melben (fahrt er fort), bag wenigstens Bilbelm porigen Dai Sochzeit gehalten hat mit einem braben, uns allen langit befannten Mabchen, gebeigen Dortchen, benn bie Bornamen gelten ja im hauslichen Leben. Unfer Beifammenleben und Bohnen und ewige Gutergemeinschaft hat barunter nichts gelitten, wir brei Bruder (ber britte der Maler Ludwig) wohnen und effen zusammen, um uns leichter durchzuschlagen. Go verschleißen wir bas Leben, außerlich leidlich, innerlich nach alter Beise arbeitsam und vergnügt. Tage, Bochen und Monate fliegen wie Pfeile babon. Die Gefundheiten tonnten wol beffer fein, boch felbit das, wie eine Art Inoculation, schützt wider gabes Sterben." Gleich nach Neujahr 1830 ging Wilhelm mit Jacob als Unterbibliothekar nach Göttingen, im Marg 1831 murbe er gum außerorbentlichen, im Juli 1835 gum orbentlichen Brofeffor ernannt und hielt im Commerfemefter feine erfte Borlefung über das Ribelungenlied. 3m 3. 1837 befand er fich unter ben protestirenden fieben Projefforen, lebte bann bom September 1838 bis Darg 1841 in Raffel und hierauf als Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften gu Berlin, wo er am 16. December 1859 ftarb.

Der Grund von 2B. Grimm's Wefen ift berfelbe wie bei Nacob. "Gin Optimismus ber ebelften Art war ihm eigen (bemerft fein Sohn Berman); überall, auch in ber größten Berwirrung ber Dinge, fuchte und entbedte er die Richtung jum Guten, Die fie nehmen mußten. Er berneinte bas Schlechte, fo lang er tonnte. Erfannte er es offenbar, bann bemantelte er es nicht, aber er wandte fich fest ab, wenn es ihm entgegentrat. Mit einer wunderbaren Gebuld ichidte er fich in bas Unabanberliche. Das Gefühl bes Gludes wuchs bei ihm mit ben Jahren; immer beiterer, gufriedener fuhlte er fich; bis in feine letten Tage, ja Stunden reichte bas binein." Auch er hielt Erinnerungen bis auf bas fleinfte Detail fest und fehrte gern in Gedanken und Reben ju altgeschehenen Dingen und Berhaltniffen gurnd. Diefes genaue pietatvolle Festhalten übertrug er auf alle seine wissenschaftlichen Interessen, denen er unausgesetzt forgiame Pflege widmete. Im ftiliftifchen Ausbilden und Feilen geht er wett über Jacob hinaus. Er ift gebulbiger, mehr im Befonderen gludlich, mahrend Jacob jum Allgemeinen aufftrebt. In Briefen, wie im Gefprach war ihm ein liebens= wurdiger humor, eine ichalthafte Auffaffung lacherlicher Menichen und Situationen eigen, welche in feinen Schriften nicht direct hervortritt, aber in feinem wiffenschaftlichen und schriftftellerischen Charafter boch als bebeutungsvolles Glement überall bort mitwirfen mußte, wo es auf unbefangene poetische Betrachtung oder geradezu auf poetische Geftaltung antam. "Ausmerksame Anmuth" rühmt Jacob seiner Art, fich auszusprechen, nach und seht hingu: "In milber, gefallender Darftellung mar er mir, wo wir etwas zusammen thaten, ftets fiberlegen." "Seine Arbeiten waren burchschlungen von Silberbliden, die mir nicht guftanben." Wilhelm war im Leben ein guter Ergabler, und er hat biefe feltene (IP) Smm

Ergenfichaft nich als Schriftfeller bematige die kimifform der Rindermande.

wie fie jest vorliegen, niter von ihm her.

Die eine Summlung der Rinder und Jaus-Marchen, gefammelt but Die Beilder Geimm' erftigen 1982 und entfielt 35 Ammuren. Daran fold fic 3935 ein greiter Eine mit 70 Ammern. Im I. 1819 ericien be aveite Tusquie in grei Blinden, degu Dill sin britter Band Abbandlunger and Anmerkungen. Die Sammlung, die gulege auf 200 Marchen und 10 Linder legenber gebeucht wurde, efebte, wie befannt, jahleriche Auflagen, noch wil miffere bie fleine Ausgabe, eine Austraff, welche jest mol das verbreitefte bentithe Kinderbuch iberfannt ift. Die Arfieit füllieft fich in unferer Litteralio gefchichte unmittelber en "Des Studen Bunderhom" ton Arnim und Brenten. Bie bort bie dentficher Bullitlieder ju maem letten enverft werben follten, b gefthat shier mit den Andermanden. 3ch batte einmal" — fchreibt 3cob G. am 5. Der. 1921 an Comes — "bem Clemens (Brentano) einen weitlaufen Man ju einem beutiden Summle gemacht, durin alle manbliche Sagen gefammelt werden follten und gang Deutschland in gewiffe Sammelfreife gethell war." Damuls muß für bie Minchen und Sagen fcon Bieles gethan genen fein. Und Achim v. Menim man es ben fehllefillet gur Germigabe ber Marten den entiffieidenden Antried gub. Er meinte, all er einmal einige Wochen ir Sufel pubruchte, Die Britter folloen mit ju lange bamit jurunfhalten, weil be dem Streber und Bulliftindigfert bie Suite um Ende liegen bleiben wirde.

Bir miffen ban Jacob G. felbit, baff = bie fpitrenn Ansgaben ber Darden, weil er in bie Gennmeit verfent war, alfo wol feit 1819, gang feinem Bribe jur Rebaction überlieft. In biefen fudbenen Ausgaben jeboch, bon ber greibn an , haden fie erit ihne bentige Geftallt befommen. Befonders ber erfte Band ben 1812 bette etwas Fragmentorfices und Ungleichmäßiges gehabt. 61 war bort ber Berfuch gemocht worben, bie Uiderlieferung mit ber außerfin Treue, auch ber Form nach, feftjubniten; und daber eigab fich, je nach ben Charafter biefer Ueberlieferung, ein gang verfichiebener Charafter ber einzelnn Geichichten. Barum foll aber bei polfathumlichen Profaergablungen, die jeben gehoren, ber gebilbete Schriftfteller auf ein Recht verzichten, bas er bem jo fälligen lehten ungebilbeten Ergabler, feiner Onelle, nothwendig einraumen muß, weil er ihn felten controliren fann; bas Recht, bam feinem Gignen bingugutbun! Bare biefes Eigene allgu inbivibuell, fo murbe fich bas rachen, ber Ion wan nicht getroffen, und bas Boll wurde folde Gefchichten ablehnen. Ueber bir Arbeit Grimm's hat bas beutiche Bolt aber gunftig entichieben. Er hat ben natürlichen Ton unferer Bolfemarchen idealifirt, indem er die iconften, beften, naivften, liebensmurbigften Buge ben mundlichen Ergablern ablernte und fie bann, ben Regeln ber Ergabliechnif gemag, nach eigenem Ermeffen berwertheit, wo fie am besten angebracht ichienen. Er war babei geleitet, wie Jeber von uns, ber Rinbern etwas intereffant ju machen fucht, von einem unbewußten Gefühl ober auch bewußter Renntniß beffen, was Rindern angenehm zu horen ift, was ihre Phantafie reigt und in Spannung verfest. Wir befigen Briefe von ihm an ein junges Mabchen, bie gang im Marchentone gehalten find; alle Dinge, bon benen er fpricht, besommen etwas unschuldig Glanzendes wie ein Beihnachtebaum. Diefen Glang hat er von ber zweiten Ausgabe an über bit Marden gebreitet und ihnen bamit wol erft ben Plat erobert im Bergen ber Rinberwelt, ben fie jest einnehmen. Er hat damit aber zugleich bas einzige Runftwert von bauernder Fortwirtung geschaffen, bas aus jener romantifden Richtung auf Erneuerung volksthumlicher Ueberlieferung hervorging. Bet Arnim und Brentano mit ben Liebern, Tied und Andere mit den Bollsromanen berluchten, hat er mit ben Marchen geleiftet. Er hat badurch in bet

That dem gangen Bolfe wiebergegeben, was auf ben engen Rreis ber unteren Stanbe eingeschränft gewesen war. Ginzelne Marchenfiguren find wieber gang popular geworden; deutsche Rinder, ob arm ober reich, ob niedrig ober hoch geboren, haben an ihnen gleichmäßig Antheil; Anfpielungen auf die Marchen werden ebenjo ficher verstanden, wie Unspielungen auf die Bibel; die Grimm'ichen Marchen find eine Bibel ber Rinderwelt. Und mehr und mehr machfen fie in die europäische Litteratur überhaupt hinein und werden ein internationales Buch. Sie gewinnen damit nur ein Gebiet jurud, bas fie ehemals befagen. Rachweifungen barüber enthält ber dritte Band bes Grimm'ichen Bertes; alle Die gahlreichen Parallelen aus der alteren deutschen und auswärtigen Litteratur werden zu jeder Nummer beigebracht; "Zeugniffe" ergeben die Existenz von Darchen im claffischen Alterthum, burche gange Mittelalter hindurch, im fechsehnten und ben folgenden Jahrhunderten; Die Marchensammlungen in allen Bitteraturen werden aufgegablt und charafterifirt und jo eine Monographie biefer Dichtungegattung geliefert, von einer Grundlichfeit und Sorgfalt, wie wir fie fo früh taum von einer anderen befagen. Auch ging eine große Anregung nicht blos jum Marchenfammeln, fondern auch jur Marchenforschung und Bergleichung bon bem Grimm'ichen Buche aus. Als Runftwert tonnte es nicht abertroffen werden; alle anderen Marchen, bie bon Anderfen, die ichon 1810 entstandenen von Clemens Brentano, das auf verwandtem Boden gewachsene "Beimelchen", haben, fo hubich, ja glangend schon fie find, einen zu ftarken individuellen Beigeschmad, um fich ins gange Bolt auszubreiten. Als Unterluchung aber gab bas Buch nur eine Grundlage, und bie Wiffenichaft bat es allerdings, nach Erichliegung indifcher Quellen, übertreffen fonnen. Gewiß fteden in ben Marchen Refte uralter Novellenpoefie, welche felbft ber Mathenbildung vorausliegt; aber fie aufzuweisen, ift schwer, vielleicht unmöglich; dagegen bie fpatere Entlehnung von Bolt ju Bolt liegt bor Augen, und bafur find treffliche Rachweise gelungen, welche fortzusehen und möglichft abzuschließen, nächfte Pflicht ber Forschung ift.

Aehnliche Wirkungen, wie von den Märchen, konnten nicht von den "Deutschen Sagen" (1816, 1818) ausgehen. Sie waren mehr gelehrtes Werk, als Kunstwerk. Die schönsten, gewaltigsten deutschen Sagen, die aus dem germanischen Epos stammen, auch die aus der französischen Bolkspoesie eingedrungenen und so manche andere, waren ausgeschlossen. Was dann zurückblieb, hatte geringen epischen Reiz und oft kleinen Gehalt an Poesie. Die Borrede prägte den Unterschied zwischen Märchen und Sage sest aus, wie er damit sür die wissenschaftliche Terminologie gewonnen wurde. Das Märchen ist zeitlos, ortlos; die Sage hastet an bestimmten Orten oder historischen Bersonen.

Der Antheil der Brüder an den "Sagen" läßt sich nicht sondern. Ebensowenig an den "Jrischen Elsenmärchen" (1826), die sie aus dem Englischen übersehten und mit einer schönen Einleitung versahen, über die Elsen in Irland, in Schottland, und über das Wesen der Elsen: eine ganze Naturgeschichte dieser zarten poetischen Gebilde, zugleich eine Vorarbeit zur deutschen Mythologie.

Das zweite große Verbienst Grimm's neben bem, was er für die Märchen that, sind seine Studien über Geschichte der deutschen Helbensage, die ihn ganz nothwendig zu fruchtbarer Beschäftigung mit der altnordischen Litteratur sühren mußten. Schon 1808 schied er streng die romantische, d. h. aus dem Romanischen übersetzte, von dem "Wichtigsten und Größten" in der altdeutschen Poesie, dem Ribelungenliede. Nichts von der romantischen Poesie könne diesem Gedicht an die Seite gesetzt werden. Darin liegt eine Ueberschätzung, welche z. B. eine starke Ungerechtigkeit gegen den Parzival enthält. Aber die ausschließliche Begeisterung kam seiner wissenschaftlichen Leistung zu gute. An einen Aussatz

694 • Grimm.

"Ueber bie Entstehung ber altbeutschen Boefie und ihr Berhaltnig gu ber nothfchen" (1808) fchlog fich die wohlgelungene leberjegung "Altbanifcher beiber lieber, Ballaben und Marchen" (1811) mit bem reigenben polemifchen Radion (Drei altichottische Lieber, nebft einem Genbichreiben an herrn Brofeffor &. 1 Grater, 1813), die Sammlung ber Beugniffe fiber bie beutiche Belbenfage ben altbeutichen Balbern (1813 und 1816) und bas baraus entstandene minu-Schaftliche Sauptwert Grimm's "Die beutsche Belbenjage" (1829, zweite Ansgabe von Mallenhoff, 1867). Da bie Sagen von ben Ribelungen, bon Dietric p. Bern, bon Ermanarich ac., turg mas wir bie Belbenfage nennen, bas germe nifche Epos, bas gur Beit ber Bolfermanberung entftand, fich Jahrhunderte lane ohne ichriftliche Firirung fortpflangten, fo ift die geschichtliche Entwidelung um aus Anfpielungen zu entnehmen. Dieje fammelte G. auf bas forgfaltigfte und lieferte bamit eine unumftögliche Grundlage für ben wichtigften und ichwierie ften Theil unferer Dichtungsgeschichte. Die allgemeine Unficht ber belbenfest, bie er hingufligte, richtet fich fowol gegen bie mythische, wie gegen bie biftonice Auffaffung, womit fich bann freilich ein Bergicht auf alle einheitliche Ertlarung verbinden muß, aber fehr weislich ber Blid auf rein poetifche Glemente offen gehalten wird, bon benen man bielleicht allgu frith glaubte abfeben ju burfen.

Auch ein Bericht über "Die altnordische Litteratur in der gegenwärtigen Periode" (im "Hermes" von 1820) verweilt mit Borliebe auf der Heldensge und vollsthümlichen Dichtung; er ist noch heute lehrreich und lesenswerth. Bortrefflich redet er z. B. über die Trennung von Bolks- und Kunstpoesse in Dänemark (S. 27) und über das Studium des vaterländischen Alterthums im Berhältniß zur Gegenwart (S. 52): wie die Maler durch das Studium der Anatomie erst die leisen Uebergänge und wallenden Linien des lebenden Leibes erkennen, so diene auch das Alterthum zur Schärfung des Blicks; mon leme darans, in dem Unscheinbaren den Keim des Wichtigen sehen, Schwankendes stützen, das Berwirrte ordnen, Brauchbares nicht vorschnell verwersen. Kächt dem einheimischen sei das scandinavische Alterthum am wichtigsten, weil das germanische Clement unserer Bildung sich im Norden reiner erhielt und ungestörter entwickelte. Unter dem Gesichtspunkte gleichmäßiger Kücksicht auf Rockischen, welches sir die deutsche Wissenschapt geworden und zunächst von G. selbst in einem Rachtrage "Zur Litteratur der worden und zunächst von G. selbst in einem Rachtrage "Zur Litteratur der

Runen" (1828, Biener Jahrbucher Bb. 43) fortgeführt ift.

Gine britte Sauptrichtung in Grimm's Thatigfeit bilben feine Ausgaben altbeutscher Texte. Es find, nach ber Chronologie unserer Litteraturgeschicht geordnet, die folgenden: "Exhortatio ad plebem christianam" und "Glossae Cassellanae" (1845, 1846); "Altbeutsche Gespräche" (1849, 1851); "Das Rolandslied" (1838); "Wernher von Niederrhein" (1839); "Marienlieder" (1856 in Saupt's Zeitschrift , Bb. 10); "Graf Rudolf" (1828, zweite Ausgabe 1844); "Athis und Prophilias" (1844, 1852 und fiber die Sage Saupt's Beitfchr. 12, 203); "Freibants Befcheibenheit" (1834, zweite Ausg. 1860, bagu Berl. Atad. Abh. 1849, 1851, 1855, Haupt's Zeitschr. Bb. 11); "Der Rofengarten" (1836, bagu Saupt's Zeitschr. 11, 243. 536, Berl. Afad. Abh. 1859); "Konrabs von Burgburg golbene Schmiebe" (1840) und "Silvefter" (1841). Die verschiedenften Litteraturgattungen finden fich, wie man fieht, vertreten: Heberfehungs-Profa, Gloffen, weltliches Epos und geiftliche Didaftit bes zwolften Jahrhunderts, höfisches und vollsthumliches Epos, vollsthumliche Dibaltil Des dreigehnten Jahrhunderts. Die Aufgaben, die er fich babei borfette, maren febr mannigfaltiger Art. Die althochbeutschen Texte begleitete er mit einer faft bollftandigen Statiftit ber Lautlehre. Beim "Rolandeliebe", beim "Athis" fiellt

Grimm. 695

er bie verschiedenen Faffungen ber Sage gufammen, wie er benn auch die Sage vom Boluphem (1857) vergleichend und die Sage vom Urfprunge der Chriftusbilber (1841) behandelte und bei ber "Golbenen Schmiebe" alle Sinnbilder bes Mariencultus zusammenftellte. In der Textbehandlung Konrads von Wurzburg ift er übertroffen worden, beim "Wernher von Rieberrhein" hat er vieles gu thun gelaffen. Aber bie Fragmente bom "Grafen Rubolf" wurden auf bas fauberfte eigangt, und ber "Athis" gab nicht blos fprachliche Bemerfungen, welche dem Studium altdeutscher Mundarten auf bedeutende Beije zu aute tamen, fonbern auch Beobachtungen über bie Gigenthumlichkeiten bes höfischen Gpos, welche fur bie hiftorifche Stiliftit bahnbrechend murben. Der "Freibant" bewältigt ein maffenhaftes handichriftliches Material, er ift reich mit Abhandlungen ausgestattet, welche ben Gehalt bes Wertes ichon ins Licht fegen, und es fnupft fich baran bie Spothefe, ber fahrenbe Canger Freibant fei mit Balther bon der Bogelweide identisch: eine Bermuthung, die fich zwar nicht bewährte, ju beren Beweis aber eine Menge an fich werthvoller Beobachtungen gemacht wurden, in deren Befolge auch die umfaffende Arbeit "Bur Befchichte bes Reimes" (1850) entstand : ein Beitrag jur Metrit von gang ungewöhnlicher Stoffiulle, burchaus grundlegend, wenn auch ber Fortführung und felbit ber Correctur oft bedürftig.

Grimm's Ebitionen werden als solche von benen Lachmann's und Haupt's übertroffen, aber fie übertreffen diese bei weitem durch reiche Beigaben jur

litterarhiftorifchen Charafteriftit und Berwerthung.

Rach einer vierten, fonft wenig vertretenen Richtung liegt Grimm's Untheil am beutichen Borterbuch. Er hatte ben Buchftaben D gerade vollendet, ale ihn feine Todestrantheit ergriff. Dag bie weiten ethmologischen Ausblide fehlen, zeigt scharf seinen Unterschied von Jacob. Dagegen innerhalb bes gegebenen hiftorifchen Materiales die flarfte, anmuthig ruhige Entwidelung ber Bedeutungen, die äußerste Sorgfalt und Sauberfeit, "feine Abgrengung und Musführung", wie Jacob fagt. Bon feinem erften Werke bis jum letten find bies bie Eigenschaften, die ihm por allen anderen nachgerühmt werben muffen. Er weiß fruh zu erfaffen, was ihm gemäß ift, und halt es mit Treue feft. Seine wiffenschaftliche Entwidelung zeigt teine Sprünge und Umwälzungen. Bon Anjang an fteht ihm Besonnenheit jur Geite. Ihn an bem Bruber gu meffen, ift ungerecht. Er hat fich andere Biele geftedt, biefe aber in feiner Art ebenfo bolltommen erreicht. Beibe Bruber jufammen ergeben bas Bilb eines unbergleichlichen Strebens im Dienfte beuticher Biffenichaft, gur Ehre ber Nation: die Totalität ihrer Arbeiten umfaßt alle Richtungen, in denen die philologische Ertenntnig bes Wefens unferer Ration überhaupt geforbert werben fann. Und zwei verschiedene, gleichberechtigte, gleich nothwendige Arten im Betriebe ber Wiffenschaft erschienen burch fie gleichsam symbolisch ausgeprägt: bas großartige Finden und das ruhige Ausbilben.

Litteratur: Großentheils die bei Jacob G. angeführte. (Herman Grimm) Bossische Zeitung vom 24. December 1859. Raßmann bei Ersch-Gruber a. a. O. 275—307. Briese in der Germania Bb. 12, 13. Brieswechsel mit Lachmann siber das Ribelungenlied, Zeitschrift für deutsche Phil. 2, 193. 343. 515.

Grimm: Heinrich G. v. Wartenfels, schweizerischer Staatsmann, geboren am 9. Juni 1754 in Solothurn, † am 19. November 1821. — Aus altpatricischem Geschlechte stammend, das von dem Schlosse Wartensels sich nannte, erhielt G. seine Bildung am Jesuitencollegium der Vaterstadt, trat aber schon 1770, dem Beispiele seiner Vorsahren und Standesgenossen solgend, als Lieutenant in ein Schweizerregiment in französischen Diensten. Als Major

febrte er 1781 gurud, nachbem ibn 1775 feine Bunft gum Grofrath ernant hatte. 1781 trat er ale Jungrath in die Cantoneregierung, 1793 befehligte er bei einer Grenzbesehung ju Bafet die folothurnischen Miligen, 1794 mutte er jum Stadtmajor, 1797 jum Altrath beforbert und in demfelben Jahre mer er Gefandter an ber letten ichweigerifchen Tagiagung in Frauenfelb. Aber bie Tage ber alten Eibgenoffenschaft maren gegablt; am 2. Darg 1798 ridte ein frangofifches Beer unter General Schauenburg in Colothurn ein, und nicht mu mußte ber alte Rath einer provisorischen Regierung weichen, sonbern es wurden Die angesehenften Glieder beffelben, unter ihnen auch G., auf mehrere Monnte als Beifeln nach Franfreich gefchleppt. Als mabrend ber helvetifchen Ginheits regierung wieber gemäßigte Anfrichten Geltung gewannen, warb G. 1800 Bitte bent ber Cantonsgerichtes. Da ftellte 1803 ein Machtwort bes erften Confuls Bonaparte Die fcweigerifche Gibgenoffenschaft mit ihren fouveranen Canton wieber ber, und es galt nun, namentlich in ben Stabtecantonen, an Die Spite ber Rathe Manner aus ben ehemaligen regierenden Beichlechtern ju ftellen, bie fich der Reugestaltung der Schweis geneigt zeigten. G., mit feinem rubigumfichtigen, nachgiebigen Wefen und feinem freundlich leutfeligen Benehmen, wurde als ber Dann ber gemäßigten Partei, bem mehr herrifchen, burchgreifenben erften Schultheißen Beter Joseph Glut gegenüber, im April 1803 jum gweiten Schultheißen des erneuerten Canton Solothurn berufen, und als 1811 Solothurn als eibgenöffischer Borort bie Leitung ber ichweizerischen Staatsangelegen heiten übernahm, jum erften Schultheißen und bamit jum Landammann ber Schweig erhoben. Das 3. 1811 brachte mehrfache ernfte Berwidelungen mit bem übermachtigen Protector bes Schweizerbundes. Der neugeschaffene Canton Teffin war burch brutale Eingriffe frangofischer Generale in Gefahr, bem Ronigreiche Italien einverleibt zu werben und in Folge bavon fprachen fich an ber außerorbentlichen Tagfahung im April mehrere Abgeordnete ber Cantone, namentlich der fpatere Landamman Sibler bon Bug, in fo fraftig = patriotifchn Beije aus, bag Raifer Napoleon fich febr verlett zeigte und felbit Drobungen gegen bie Schweig augerte. Landammann G. fuchte einerfeits den großen Ber mittler burch eine eigene Gefandtichaft, ben flugen Burgermeifter b. Reinbard aus Burich an der Spige, ju begutigen, anderfeits die Burbe ber fcmeigerifden Unabhängigteit zu mahren. Ueberhaupt mar G. beftrebt, die neuen Inftitutionen ber Bermittelungszeit mit redlichem Gifer ins Staats- und Bolfeleben eingeführen und zu besestigen, und blieb feinen Grundfagen auch fpater treu, als nach Rapoleon's Stury, wie in Bern, jo auch in Solothurn die noch lebenden Blieber ber Regierung bor 1798 bie alten politifchen Buftanbe wieber ber zustellen suchten, in der nacht des 8. Januar 1814 fich verfammelten und als bie rechtmäßige Regierung ber Stadt und Republit Solothurn erflarten. B. befand fich bamals als erfter Gefandter an ber Tagfagung in Burich; er wurde abberufen und nicht mehr jum Schultheißen gewählt. 3m Staaterathe und Regierungsrathe, beren Mitglieb er blieb, ohne politifchen Ginfluß, wirfte ber eble Mann bis jum Tobe insbesonders für gemeinnütige 3mede. Figla.

Grimmelshausen: Johann Jacob Christos v. G. Dies ift, wie Hermann Kurz (Spiegel 1837, 19) sestigestellt hat, der eigentliche Rame des unter verschiedenen Bersteden auftretenden Schriftstellers. Seine angenommenn Ramen sind: Samuel Greisenson von Hickord, German Schleisheim von Sulssort, Philarchus Grossus von Trommenheim, Signeur Meßmahl, Michael Regulin von Sehmsdorff, Erich Stainsels von Grusensholm, Simon Lengsusch von Hartensels, Järael Fromschmidt von Hugensels, Melchior Sternsels von Fuchshaim. Wenn sich diese Ramen anagrammarisch nahezu mit Christos von Grimmelshausen decken, so erscheinen auch andere Pseudonvma, wie Splvander,

Urban von Burmsfnid auf Sturmborf zc. Ueber fein außeres Leben ift wenig befannt. Er ift nicht in Maing, wie man vermuthete, fonbern mahricheinlich in Gelnhaufen geboren. Roch weniger ficher läßt fich bas Jahr feiner Geburt feststellen; einige fegen 1622, andere fpateftens 1625 an. Am 25. Januar 1635 ward er von den Beffen aufgegriffen und that in fruber Jugend Kriegsbienfte. Seit bem gehnten Jahre ericheint er als Dustetier. Am Schluffe bes breißigjährigen Kriegs war er ungefahr 26 Jahre alt. Einzelne Buntte, Die er in jener Zeit befucht hat, wie Offenburg und Philippsburg, find ziemlich ficher. Am Kriege hat er mit wahrer Luft theilgenommen. Manchfache Reisen, in vielen Gegenden Deutschlands, in ber Schweig, in Bohmen, in Riederland und Frantreich verschafften ihm reiche Menschenkenntnig und Lebensersahrung. Gpateftens 1667 murbe er bifchoflicher Schultheiß in Renchen, im jegigen großherzoglich babischen Amt Oberfirch. Burgerlicher und armer Abtunft hat er fpater ben Abel erworben. Bielleicht ftammt ber Rame Grimmelshaufen auch erft aus jener Zeit, wo er ben offenen helm und ein Bappen erhielt. R. Chr. Beder vermuthet, er habe ju ben bei ber Berftorung von Gelnhaufen bertriebenen Burgmannen gehört, was ihm fpater eine bobere Stellung erleichtert hatte. In borgerudteren Jahren feben wir ihn in hober Achtung und in Berbindung mit bebeutenden Familien fteben, worunter bie Schauenburg, Crailsheim, Fledenftein besonders genannt werden. Er ftarb am 17. August 1676. Seine Rinber waren bei feinem Tobe alle in Renchen anwesend. Dort ift feine Spur noch fpater ju finden. Gein Wohnhaus war das jegige Gafthaus jum Abler dafelbft. Mus dem Rirchenbuche in Renchen ergeben fich noch einzelne Nachweise über feine Familie. Seine Frau hieß Ratharina henninger; 1669 gebar fie ihm eine Tochter; 1675 ftarb ihm ein Sohn. Roch im 3. 1711 tommt in Renchen ein Sauptmann und Poftmeifter Chriftof b. G. bor. - Die in ber Jugend berfaumten Studien muß G. in fpateren Jahren mit Erfolg nachgeholt haben, to bag er im Tobtenbuche von Renchen als Dann von großem Geift und Belehrfamteit bezeichnet werden fonnte. Wenn ihm auch ein ftreng methobifches Biffen fehlte, fo beurkunden ihn boch feine Schriften als ausgestattet mit manchfaltigen Renntniffen, in alten und neuen Sprachen, in ber Rechtswiffenschaft, Theologie, Mathematit, Aftronomie. Bewandert ift er in alterer und neuerer beutscher Dichtung und Sage, bem Belbenbuch, ben Bolfsbüchern, ben Meifterfängern, besonders Sans Sachs, Fischart, Schupp, Moscheroich, Logau, Binfgreff, Beife, ber Litteratur ber Schmante und Rovellen, felbft Italiens und Frantreichs. Bei allem geiftigen Streben bleibt G. in der Schrante feiner Beit befangen in Bezug auf bas Baubermefen und verwandten Aberglauben, wenn auch juweilen die Stepfis in ber Form ber gronie burchzubrechen scheint. feinen firchlichen Anfichten fteht G. auf freier Barte über ben Spaltungen ber Beit. Er ift ein entichiebener Chrift, aber "weber petrifch, noch paulifch"; burch feine Werte geht ein warmer Bug chriftlich - fittlicher Befinnung und bie Friedensfehnfucht nach allgemeiner Bereinigung ber Rachfolger Chrifti. Alls Protestant geboren und erwachsen, an Luthers Bibel genahrt, lebte und schrieb er in protestantischem Beifte, wenn er auch fpater vielleicht, burch außere Berbaltniffe beranlagt, fich beftimmen ließ, jur tatholifchen Confession ju halten. Doch ift ein Uebertritt feineswegs beglaubigt und die bafür geltend gemachten Grande burch R. Chr. Beder (Mittheilungen bes Bereins für Gefchichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M., 1861, Bb. 2, Rr. 1, S. 57 ff.) enttraftet. Die Bermuthung, daß er wirklich übergetreten fei, ftugt fich vornehmlich auf ben Umftanb, bag er in fpateren Jahren als Schultheiß von Renchen im Dienfte bes Bifchofs von Strafburg (Egon von Fürstenberg) angestellt mar, worauf aber fein zwingender Schluß auf feinen Ratholicismus zu grunden ift. Ebenfo wenig beweift ber Gintrag feines Tobes in bas Renchener Rirchenbuch burd ben fatholifchen Biarrer, ber mohl mit bem angefebenen Beamten auf fremb lichem Ruge verlehrte und in ben bamals noch weniger icharf getrennten Dehaltniffen leicht gu einer bulbfamen Behandlung veranlagt fein tonnte. Reben feinem amtlichen Berufe (bie 1667 entworfene Dublenordnung ift noch porhanben) waren feine fpateren Lebensjahre befonders burch feine fchriftftellenide Thatigfeit in Anfpruch genommen, welche fich auf bem Gebiete bes Romans und ber Catire in großer Fruchtbarleit entjaltete. Brimmelhaujens frühere Schriften bewegen fich noch in ben alten Bahnen; bem "Fliegenden Bandenmann nach bem Monbe", 1659 erichienen, liegt ein frangofisches Original ju Grunbe. Der erfte Berfuch bes Berfaffers im Roman nach bem Mobeftil feiner Beit ift "Der teufche Jojeph" (1667); dagu die Fortfetjung "Des teufchen 3:fepbe Dieners Dufai Lebensergablung". Es ift eine weitere Ausführung ber biblifchen Geschichte, bie in jener Beit auch von Philipp v. Befen behandit wurde. Aus bem gleichen 3. 1667 ftammt "Der ftolze Melder", Die Geschichte eines reichen Bauernsohnes, der fich hat verleiten laffen, frangofische Kriegebienfte gegen Solland ju nehmen, und frant und verarmt beimtehrt. Das Sauptwert aber und die Frucht feiner eigenften Dichterfraft ift ber "Abenteuerliche Simple ciffimus" bon German Schleifheim bon Gulsfort, juerft 1669 ericbienen. Da Dichter ftellt fich bier mitten in feine Beit und ichilbert, fichtlich an eigene Grlebniffe antnupfend und ziemlich genau bem Bang ber Befchichte folgend, Die Buftanbe feines Baterlands mahrend bes berheerenben Rrieges. Bei ber Dur tigleit urlundlicher Rachrichten über ben Berfaffer liegt bie Berfuchung nabe, in ben Schidfalen bes Simpliciffimus bas Leben Grimmelshaufens in mefentlichen Greigniffen und Wendungen bargeftellt gu feben und das Buch als eine Art Antobiographie und Gelbftbefenntnig ju betrachten. Man wird in biefer Annahme bestärft burch die Geheimthuerei, womit der Berjaffer feinen Ramen in Anagrammen berftedt. Je mehr er biefer Daste vertraute, um fo fichem burfte er in ber Ergablung bem wirklichen Gange feiner Erlebniffe folgen. Abn genauere Bergleichung ber Abenteuer bes Simpliciffimus mit ben geschichtlich beglaubigten Thatjachen mahnt gur Borficht in Berwerthung bes Romans für Die Biographie Des Berfaffers. Litterarifch betrachtet, fuhrte B. mit dem "Simpliciffimus" ben Bagabundenroman in bas Deutsche ein. Der Geift der Dem boga, Aleman und Cervantes weht hier, aber in gang beutscher Luft. hat bermuthet, daß auf die Anlage bes Gangen ber Blan bon Bolframs "Barcival" nicht ohne Ginfluß gewesen fei; doch ift die Aehnlichteit beiber Dichtungen nicht über die allgemeinften Entwidelungspunfte hinaus durchzusuhren. Dann jedesfalls find fich beibe Werte gleich, bag ber Blan mit großer Runft burdbacht und ausgeführt ift. Spater wurde bem Simpliciffimus, ficherlich gegen die ursprüngliche Abficht, noch ein fechstes Buch und mehrere Continuationen beigefügt. Diefes fechste Buch ift bedeutfam als altefte beutiche Robinfonade, por Robinfon Crufoe. Außer ben fpater angefügten "Continuationen" fchliegen fich auch einige weitere Romane junachft an ben Simpliciffimus an: 1) "Die Lebensbeschreibung der Landstörzerin Courasche", 1670, einer Gefährtin Des Simpliciffimus, welche ihn mit ihrer Liebe und einer Frucht berfelben begludt und dadurch jur Flucht nöthigt, das Bild einer frechen landsahrenden Dime. 2) "Der feltsame Springinsseld, b. i. Lebensbeschreibung eines frifchen, tapiem Solbaten, nunmehro aber ausgemergelten, abgelebten Landftorgers famt feiner munderlichen Gauteltasche", 1670, aber nach ber "Couraiche", geschrieben. Springinsfeld begleitet ben Simpliciffimus auf feinen Rriegsfahrten und ift and afche als ihr Strohmann berbunden. Diefe beiden unter einander jangenden Schriften, bem Inhalte nach manchfach anwidernd,

Grimmer. 699

find bon hohem Berthe als treffenbe Sittenschilberungen aus jener wilben Beit ber Auflösung und Bermuftung nach dem Kriege. - 3) "Das munberbarliche Bogelnest" (1672) führt wieder in die Zeit nach dem Rriege ein. novelliftifche Stoffe find barin burch bie Fiction bon einem unfichtbar-machenben Bogelnefte gufammengehalten, bas bie wechfelnben Befiger ju abenteuerlichen Unternehmungen beranlagt. Das Gange ift mit viel Sumor und großer Runft bargeftellt. Gine ber foftlichften vollsthumlichen Ergablungen ift bie bom "Erften Barenheuter", beffen erfte Musgabe bon 1670 nun nachzuweifen ift (ein Gremblar im Befite von Gerrn 2B. Seibt in Frantfurt a. Dt.), ein beiteres 3m gleichen Jahr 1670 ift erschienen "Des abenteuerlichen Simpliciffimi ewig mahrenber Calenber". Simpliciffimus ericheint darin als Ratenbermann, ber über Alles in bas Ralendermefen, Sterndeuten, Betterprophegeien u. bgl. einschlagenbe, jum Theil mit überlegener Laune, berichtet. 3m Stile ber alteren Beit gehalten ift "Dietwalbs und Amelinden anmuthige Liebund Leidsbeschreibung" (1670), eine romantische Liebesgeschichte, deren Abenteuer an ben "Wilhelm bon England" bon Chreftien bon Tropes und an bie Geschichte Magelonens erinnern, und der Roman "Prozimus und Lympida" (1672). Der "Deutsche Michel" (1673) ist besonders als Ausdruck der vaterlanbifden Gefinnung bes Berfaffers von Bedeutung, junachft gegen bie Sprachperderber gerichtet, die in den extremen Gegenfagen der Sprachmengerei und bes Burismus lacherlich gemacht werben. Auch aus andern Schriften ift feine warme Baterlandeliebe und fein weiter politifcher Blid erfichtlich, wornach ihm eine Borahnung der einstigen ftaatlichen Ginigung und Macht Deutschlands ju Theil ward; im "Simpliciffimus" ift in phantaftischem Bujammenhang ein fünftiger beutscher Gelb prophezeit, ber ben Universalfrieben bringen und die Religionen bereinigen werbe. Das "Galgenmannlein" (1673) ift lehrreich fiber bas Bauberwefen ber Beit und bes Dichters Berhaltnig ju bemfelben. Bon 1683 an erichienen Sammelausgaben feiner Schriften. Bon neueren ift gu nennen bie fritische Ausgabe des Unterzeichneten, für ben litterarischen Berein in Stuttgart in 4 Banben gedruckt 1854—62; die von heinrich Kurg, Leipzig 1863 f., 4 Banbe, auf unrichtiger Werthung ber alten Ausgaben beruhend; Die bon Julius Tittmann, Leipzig 1877, 2 Banbe, mit Mobernifirung ber Sprache; alle drei Ausgaben mit Abhandlungen und Erläuterungen ausgeftattet. Dit Recht ift G. furglich bon 2. Geiger ein Schriftfteller erften Ranges und ber bebeutenbite beutiche Dichter bes 17. Nahrhunderts genannt worden, ber grundlich bas Borurtheil befiegt, bag jene Zeit nichts Beachtenswerthes in Diefem Gebiete binterlaffen habe. Die fimplicianifden Schriften find mit großer Runft geichrieben, burch reizvollen humor belebt und burch genaue Schilberung ber ftaatlichen und gefelligen Berhaltniffe lehrreich und anziehend. Gelbft in ben Fortfegungen bes Sauptwertes zeigt fich bas große Talent bes Culturhiftorifers, bie fippige Phantafie bes Dichters, Die fittliche Abficht bes Schriftftellers, ber nicht reigen und berführen, fondern gewinnen und die Bahrheit in einer Beife fagen wollte, in der fie gerne gehort und angenommen wird.

Abelbert v. Reller.

Grimmer: Abel G., Lanbschafts= und Geschichtsmaler. Es gibt wenig aussührliche Rachrichten über diesen Künstler, dessen Blüthezeit um 1600 fällt; doch wissen wir, daß er als Meistersohn 1592 in die St. Lucasgilde ausgenommen wurde. Aus den Liggeren ersieht man, daß seine Wittwe Katharine Lescornet noch 1618 der Brüderschaft die Kosten bei der Beerdigung ihres Mannes schuldete. Er malt mit seinem Pinsel; seine Bilder zeichnen sich meistens durch ein schönes Colorit aus. Seine Figuren sind im slämischen Charakter gehalten. Das Brüsseler Museum besitzt von ihm: "Martha und

Maria", gegeichnet: "Abel Grunne feit 1593". Er ift ein fleißiger Runftler newelen, benn in Bolgen finden fin grufe Angahl Bilber von ihm.

Giret.

am 1510 in Antwerpen geboren, war

meitete auch mit Matthias Queburgh

Raler. Seine Landschaften sind

Bebäude und Ruinen vorzüglich

Maler, sondern besaß auch Dichter
kann besindet sich von seiner hand

Laben des heil. Hubert" darstellend.

Brier, Effiler bon D. Grunewald, lebte im and gene Borritts (gwei berfelben befinden fich in ber Timpfapelle ju Kümbeng). 1 (+ 639) gelangte 642, nachbem ber The Theoreumus Ctho ermorbet hatte, gur Würde eines The Mandriffen Ronige waren Sigibert III. The Folge feiner Rampfe gegen Stadde des Reiches war ein Digerjolg mit ftenerte er, um weiterem Ginten an weltliche Große, indem er Mindigleit König Sigiberts fiftirte. and Malmedy find unter feinem Sedent 656 ftarb (1. Febr.), ließ er dem Dagobert. Aber ber gewaltthatige Indere Dibo bon Poitiers ben Knaben in ein am ein angebliches Teftament Sigiberte an Inftmfiern jum Ronig. Jedoch bie Galfe wat genug, ber Widerftand ber Großen gegen Befchiecht der Karlinge noch immer zu groß, batte Guit gewinnen tonnen. G. und fein Cobn ungelitiert und funden 656 gewaltsamen Tob im Ge-

MIbrecht. Daiernherzog (c. 715 - 728) aus bem Saton bei Ledgeiten bes Baters, Herzog Theobo's, führte and Eteil des Landes und gleich biefem empfing er Sgebinian, als Diefer burch bas neubefehrte Baiem bamals vergeblich jum Bleiben gu beftimmen. ion in Meran fefthalten und vermochte ihn aur lieberable der Bijchof auf ben Bergog einen gewaltigen bem frantischen Sausmeier beigetragen woen undbit eine Grene von der herzoglichen Safel. Dem Brobe pormirit, das Corbinian eben mit planet, bringe der Bifchof auf, mit einem Fuftriff Die filbermeit Becher auf bem Eftrich rollen, und indem a welle nichts mehr mit ihm gemein haben, da er bies Beife unmitrbig gemacht, verläßt er ben Saal. ca le ungaftliches Benehmen nicht gereigt, vielmehr Befchenfen, mit ablaffend mit Bitten und Gefchenfen, Theil ju nehmen. Andere Grimbe meliber bes Bifchofe Auftreten ben beftigften boung Arantin, die G. als Wittme feines Brudere

Theobebald geheirathet hatte. Da bies nach firchlichem Gefet verboten mar, brang Corbinian mit beharrlicher Strenge auf Scheidung und in der That foll er anfangs beim herzoglichen Baare bas Berfprechen berfelben erwirft haben, ibater aber mußte er vor Bilitrubens Rachftellungen nach Meran entflieben. Dieje und andere Burgen im Etichthale waren G. burch den Langobarbentonia Liutprand abgenommen worden. Spater toftete dem Bergog ein Zujammenftog mit den Franken Berrichaft und Leben. Seit langer Zeit, mahrscheinlich ichon feit Dagobert's Tobe (638), hatte fich Baiern ber Abhängigfeit vom frantischen Joche entbunden, doch jest betam es gleich den Rachbarn zu fühlen, daß die Bugel bes frantischen Reiches in fraftigeren Ganben lagen als unter ben Merovingern, Der Sausmaier Rarl Martell befiegte in zwei Feldzugen, 725 und 728, G., ber mahricheinlich im letten biefer Rriege burch Morberhand fein Leben berlor. Seine Sohne gelangten nicht auf ben Thron und fanden in Noth und Elend ben Untergang, mahrend fein Reffe Sugbert, ju bem er vorher, wie es icheint, in gespanntem ober feindlichem Berhaltnig geftanden, nun unter frantischer Oberhoheit wieber bas gange bairifche Bergogthum in einer Sand vereinigte.

Befonders Vita Corbiniani auctore Arbeone bei Meichelbed, Hist. Fris. Ib. Riegler.

Grimald: Erzcaplan, Abt bon St. Gallen, geft. am 13. Juni 872. Gin Reffe bes 847 gestorbenen Erzbischofs Betti bon Trier und ein Bruber bes burch die Chehandel Lothars II. in fo fchwere, felbftverschulbete Diglichteiten verwidelten Nachfolgers deffelben, bes Thietgaud, ftammte G. jedenfalls aus einer angefehenen frantischen Familie. B. fam noch an den Sof Rarls bes Großen, wo er, wenn man bem anetbotenreichen Monch von St. Gallen glauben barf, noch Alfuin's Unterricht genoffen haben foll. Bernach vertaufchte er bie Sochichule mit der unter Saito (f. d. Art.) und bejonders unter Abt Erlebald, 822 bis 838, durch den Rlofterlehrer Reginbert († 846) erblubenben Schule bon Reichenau, wo er Mitschüler bes nachherigen Schulvorstehers Tatto († 847) war. Aber mit dem Jahre 833, als König Ludwig nach der zweiten Erhebung gegen ben taiferlichen Bater bie felbständige Regierung ber oftrheinischen Gebiete antrat, begann G. feine ftaatsmännische Birtfamfeit. 3mar hatte er fcon 824 nach einer Widmung bes Walahfrid Strabo, welcher ihn babei als feinen Behrer bezeichnet, in ber faiferlichen Capelle eine Stellung inne, infolge beren wol auch die Abtei Beigenburg im Speiergan ihm, burch Raifer Ludwigs Gunft wahricheinlich. jugefommen mar. Doch mit bem October 833 ericheint G., an ber Stelle bes Abtes Gogbald von Altaich, bes fpateren Bifchofs von Burgburg (841—855), als Vorsteher der Canglei des Königs Ludwig. G. begab fich, als der Umichwung der Stimmung gegen Lothar, jum Behufe der Berftellung des entthronten und gefangenen Kaifers, bereits hervortrat, im Anfange bes Jahres 834, im Auftrage feines herrn, mit einem anderen treuen Anhänger Ludwigs bes Frommen, als Bote zu bemfelben nach Nachen, um ihm die Ehrerbietung ihres Auftraggebers auszudruden. Dit biefer bleibenben Unhanglichfeit an ben alten Raifer hing es wol auch zusammen, bag G. 837 für langere Beit aus ber Führung ber Canglei Ludwigs fich hinwegbegab, weil er an ber wenn auch nur ber Roth entsprungenen Erhebung bes Königs, wie fie 838 eintrat, nicht fich betheiligen Dennoch verlor G. in den Birren junachft bor bem Tobe bes Raifers an ben Erzbifchof bon Maing, Otgar, feine Abtei Beigenburg. Allein G. gewann burch König Lubwig 841, als berfelbe nach der Entscheidungsichlacht von Fontanetum feine herrichaft in Schwaben bleibend befestigte, reichlichen Erfat in ber Burbe bes Abtes von St. Gallen, von wo Engilbert, obichon er als Rachfolger Bernwif's in gewaltsamer Weise eben erst burch König Ludwig eingesetzt worden war, wieder weichen mußte, weil er inzwischen die lotharische Politit feines

Borgangers neu aufgenommen hatte. Seit 847 befand fich G., infolge bei Tobes Otgars, wieder im Befige von Beigenburg, wozu noch ein drittes unbefanntes Rlofter (ob Ellwangen, fteht nicht feft) tam. Beit wichtiger jedoch mar, daß G., vielleicht ichon feit 847, jedenfalls aber 854 Erzcaplan bes ofifranfifchen Ronigs, in Diefem letteren Jahre auch wieder an Die Spite ber Cangle Lubwigs trat, fo daß alfo bon nun an bie oberfte Leitung wie ber Capelle, fo ber Canglei in feiner Sand allein lag. Als einer ber hervorragenbften Staats manner biente er fortan feinem Ronige, vielleicht mit einer Unterbrechung feiner Birtfamteit in ber Beit ber bon ihm nicht gebilligten Eroberungspolitit beffelbm gegenüber bem westfrantischen Konige Rarl - bom August 857 bis April 861 ftand B. ber Canglei ferne und nahm nur im Juni 859 an ben Berhandlungen über die Ausfohnung zu Worms Theil -; bann aber bethätigte er fich bon neuem als verständnigvoller, raftlofer Trager ber politischen Beftrebungen gub wigs, babei wol bei ber Saltung bes offfrantischen Reiches in ben lothringifden Sandeln als Bruder bes Thietgaub, feit deffen ichuldvoller Betheiligung an Lothars II. Chezwift, feine Stellung nicht völlig verleugnenb. 870 gog fich G. bom Soje gurud und begab fich in bie Ruhe nach St. Gallen, wo er im zweiten Jahre ftarb, in fehr hohem Alter, falls er wirklich noch ben 804 bet ftorbenen Alfuin jum Lehrer gehabt hatte. - Wegen feiner fehr großen prafe tifchen Thatigleit war B. wenig ju wiffenschaftlichen Arbeiten, troß feiner um faffenden Gelehrfamkeit, gelangt. Um fo großere Berbienfte erwarb er fich burd die Amtsführung als Abt feiner Rlöfter. Bon Beigenburg zwar ift nur be fannt, daß G. dafelbit burch Bauten an ber Rirche nach einer Feuersbrunft Dant gewann. Dagegen wurde ju St. Ballen mit gutem Grunde noch nach andere halb Jahrhunderten burch Etfehart IV. rühmend hervorgehoben, wie blübend bas Rlofter unter G. geworben fei, Geine Ginfetung amar, ein Beltgeiftlicher unter Berletung ber erft bor furgem burch ben Ronig felbft beftatigten Bablfreiheit der Monche, hatte biefelben bochft peinlich berührt. Allein balb genot B. burch feine eifrige Sorgfalt, indem er die auf ihm rubende fonigliche Gunft auch feinem Rlofter ju Theil werben ließ, der ungetheilten Liebe. Er gab ben Monchen bei feinen unvermeidlichen langen Abwesenheiten in der Berfon bes feit 849 ftanbigen Decans, bes bochft trefflichen Schulers feines Freundes Graban, hartmut, einen befähigten Stellvertreter, welchem geradezu ichon zu Lebzeiten feines Borgefesten durch den König die Berficherung ber Nachfolge gegeben wurde. 854 war es nach feiner abermaligen lebernahme bes Cangleramtes far 6. bas Erfte, St. Gallen aus feinen letten Berpflichtungen gegenüber bem Bisthum Conftang zu lofen, wodurch das Rlofter zu dem Range einer toniglichen Abtei emporftieg. Bu ben Bauten Gogbert's (f. b. Art.) fugte G. bie Abis wohnung, fowie für die 864 erhobenen Gebeine des h. Otmar die 867 für biefelben vollendete Rirche, und der Defonomie bes Rlofters, beffen Befit gerade unter ihm durch febr gablreiche Tradition fich vermehrte, nahm er fich mit großem Berftandniffe an. Durch hartmut ließ er die Bibliothet ansehnlich bermehren und schenkte selbst berselben eine werthvolle Sammlung von Büchern. Die ersten hervorragenden Lehrer an den Schulen, der 853 bis 865 genannte Schotte Mongal oder Marcellus an der inneren, der 871 außerhalb St. Gallens im Rlofter Grandval im Jura verftorbene Thurgauer Ifo an der außeren Schule, wirften unter B. Befonders aber fällt auch aus ber zwischen 850 und 855 durch den Ellwanger Monch Ermenrich in Form eines lobpreifenden Briefs an B. geschriebenen Abhandlung ein mehrjaches Licht auf das unter beffen Cber leitung in St. Gallen immer mehr erwachenbe wiffenschaftliche Leben und bie Träger beffelben, unter welchen auch schon Ratpert (f. b. Art.) erwähnt ift. -Indeffen zeigte fich die bon G. befleibete Doppelftellung als Erzeaplan und

Grifchow. 708

Cangler und als Abt noch nach einer Seite für St. Gallen förberlich. rend von feiner Leitung ber toniglichen Capelle nicht viel feststeht, brachte G. in die königliche Canglei, wie anfangs Beigenburger, fo fpater alamannische und besonders St. Galler Monche, deren bann bis auf Otto I. bafelbft als niederes Berjonal blieben. Sinwieder aber vermittelte er St. Gallen und beffen Ralligraphen die für die karolingische Ornamentik leitend gewordene Kunstgattung. Die einen unleugbaren Aufschwung barlegende fünftlerische Fortentwicklung, wie fie in dem von Foldard (feit 855 genannt) geschriebenen Cober Rr. 23, noch herrlicher aber in bem berühmten glangenden Berte des golbenen Pfalter (Rr. 22) hervortritt, ift fur St. Gallen auf die von G. gegebene Unregung mriidauführen.

Bgl. befonders Dummler, St. Gallifche Dentmale aus der farolingischen Beit (Mittheil. ber gurcher. antiquar. Gefellich., Bb. XII. S. 248 ff.), sowie Beichichte bes oftfrantischen Reiches Bb. I. G. 867 ff.; ferner Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen (Bb. I, 4. Aufl., befonders G. 182, 220 ff.), Rahn, Das Bfalterium Aureum von St. Gallen (Tert), fowie vom Berfaffer

bes Artifels: St. Gallifche Geschichtsquellen Bb. II. (Commentar).

Meher bon Anonau.

Grifchow: Auguftin G., als Mathematiter und Meteorolog bon Bebeutung, ftammte aus einer alten pommerichen Familie und war am 13. Dec. 1683 ju Anklam, als ber Cobn eines bortigen Raufmanns, geboren. Auf ber Schule feiner Baterstadt und in Dangig gebilbet, ftubirte er in Jena Theologie, Philosophie und por allem die mathematischen Biffenschaften, wurde auch baelbst jum Magister promobirt und hielt bort in ber Folge als Abjunkt ber philosophischen Facultat Borlefungen in ben gleichen Fachern, welche einen lebhaften Beifall errangen. Rachdem er burch feine litterarhiftorifche Schrift "Introductio in philologiam generalem", 1714-15 fowic feine "Isagoge ad studia mathematica", 1712 und "Ophthalmographia", 1716 in weiteren Breifen befannt geworben war, wurde er 1725 als Professor ber Mathematif an das Collegium medicum nach Berlin bernfen und balb barauf auch gum Mitglied ber Atabemie der Wiffenschaften ernannt. In biefer Stellung wibmete er fich besonders aftronomischen und meteorologischen Studien, welche theils bei Berausgabe ber Ralender burch die Afademie und in ben "Miscellanea Berolinensia" unter dem Titel "Astrognosia novissima" u. A. im Druck erschienen, theils nur im Manufcript erhalten find. Diefelben betreffen namentlich meteorologifche Beobachtungen, sowie bie Berbefferung bes Barometers und andere Inftrumente. Durch feine Schrift "Détermination de la différence des meridians de Paris et de Berlin, prés. à l'académie de Paris" wurde et auch in Frantreich befannt. Durch angestrengte Arbeiten erichopit, ftarb er am 10. Robember 1749.

Dahnert, Bom. Bibl. I, 1752, S. 13. Pommeriches Archiv, 1785, III, S. 195. Abelung's Forts. von Jöcher's Gel.-Leg. 1787. Rachr. von verftorb. Gelehrten, 1752. Dahnert, Cat. der Breifsm. Univ.= Bibl. 1775, führt 12 math. Schriften von Aug. Rathanael Brifchow vom 3. 1752-63 an. Bul.

Grifchow: August Rathanael G., geb. am 29. Septbr. 1726 in Berlin, geft, am 4. Juni 1760 in St. Betersburg. Gein Bater Auguft G. mar Brofeffor ber Mathematit am Collegium medico-chirurgicum in Berlin und Mitglied ber Afademie (f. o.) und hat u. A. 25 Jahre hindurch Ralender angesertigt und meteorologische Beobachtungen für die Atademie angestellt. Der Sohn wurde 1749, im Todesjahr bes Baters, bereits auch Mitglied der Atademie ber Biffenschaften ju Berlin und 1751 Professor ber Aftronomie und Secretar der in Et Betersburg, wo er sich hauptsächlich mit die Gummelschreren besonders des Mondes beschäftigte.

Investigatie parallaxeos lunae etc.". Zu erwähnen bengindinem penduli simplices institutae",

Investigatie erfolgten Tode erschien.

Bruhns.

mu Burel, war Minorit, zeichnete sich durch
mut der Laufenschie und Eregese aus und erstrute

for blühte unter Kaiser Sigismund

Bande Musterpredigten in lateinische
meters, "per quadragesimam", "De pasmut di gedruckt, die "Sermones per quadramud 1484, 1490, Lugdun. 1492, Pars
Die "Sermones de tempore et de sanctis",
D. Kellner

Tammatiker, ein Urenkel von Johannes Ganten Jürich; wohnte mit seinen Eltem Kapialis weiner der Germannen Jürich; wohnte mit seinen Eltem Kapialis weiner der Jenghamsberwalter in Herifau und Chef der kannten der Gerifau und Chef der kannten der der Germannen der Germannen der Germannen der Kapialischen Irunben nach Turin flüchten. In die Schweizung der Germannen der Germannen der gerhielt 1804 die Germannen der Germann

Baechtold.
Ornal Bande Uff, 794. Berfaffer eines Spruches "Bon den And-

Jan Branch Big and Belley, Innales II, 359. Baechtolb. Juhannes Ok, Chigrammatifer, geb. 1648 in Engenschwoll im Sallen Andebem er in Bilrich feine Studien vollendet, trat er De De Combagnie Gweigericher Mnotetenschüten, die ber Rurfürft Johann Dan Judien oben errichtet hatte. Rach brei Jahren verließ er bas wit feltfamem 28obigefallen und contentement" feiner Borgefetten. Sellugalt eines froundes bereifte er Frankreich, England, die nieberlande Bud beine Rudfebr lebte G. einige Beit in Lichtenfteig, wandte Dalo nach angenichwal gurud, mo er burch einen Leinwandhandel Beinogen eiward. Seine Mußestunden waren dem Studium ber und und Geschichte besonders aber bichterischen Bersuchen gewidmet. de beitalen und nach Berifan ju gieben, wo er feiner treffnoung und ber gelelligen Talente wegen fich balb allgemeines Bertranen Ruchdem in Folge von Migmachs und Krieg zwischen bengliebe Dungersnoth ausgebrochen war, begab fich G. 1690 im Montes bon Schwaben ber zu erlangen. Die Miffion gludte

vollständig; zudem erhielt G. für seine Person das Diplom eines gekrönten Poeten und einen Adelsbrief. Die Herisauer schenkten ihrem Gesandten das Bürgerrecht und machten ihn zum Bauherrn und Armenpsteger. G. starb hochgeachtet am 1. April 1697. Eine sittliche Kernnatur, die sich namentlich in den biedern, wizigen, ost groben Epigrammen in deutscher und lateinischer Sprache, nach Logan's Borbild gedichtet, ossenbart. "Dichterische Bersuchsgabe", Basel 1678 und "Reinhold von Freienthal's poetisches Spazierwäldlein", 1700. Eine prosaische Flugschrift: "Treugemeinter eidgenössischer Ausweder", 1688 unter dem Pseudonym Ernst Warnmund von Freienthal erschienen, ist namentlich gegen die französische Politit in der Schweiz gerichtet und gegen den Söldnerdienst. G. suchte vielmehr eine Annäherung an den protestantischen Norden Deutschlands und an Oesterreich zu vermitteln.

R. Morell, Die Gelvetische Gesellschaft, S. 65 u. ff.; eine Auswahl aus Grob's Gedichten bereitet Götzinger vor für die Bibliothet älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz von Baechtolb und Vetter. Baechtolb.

Grobel: Chriftian Ernft August G., ein trefflicher Schulmann Sachsens, geb. ben 22. Decbr. 1783 ju Flemmingen im Thuringerlande, geft. ben 24. Juni 1854 in Dresben. Sohn eines Pfarrers tam er 1794 in die Schulpforta, welche bamals Beimbach leitete, genoß bann aber furge Beit noch ben Unterricht des gefeierten Badagogen Ilgen. An der Univerfität Leipzig 1803-6 Theologie und Philologie ftudirend, gehörte er gu ben Böglingen bes im erfolgreichsten Aufftreben begriffenen Gottfried Germann. 3m 3. 1808 febrte er als Collaborator an die Schulpforta und unter Ilgen's Leitung gurud. Bon bort wurde er 1811 als Conrector an bas Gymnafium in Gorlit gerufen, wo er auch ben frangofischen Unterricht zu übernehmen hatte. Aber ichon brei Nahre fpater erhielt er bas Conrectorat an ber Rreugschule in Dresben. Und icon im October 1816 vertraute ihm die ftadtische Behorbe bas Rectorat biefer Anstalt an, welche er bann aus tiefem Berfalle rasch zu großer Bluthe emporhob, so baß sie, die borber fast wie ein Anhang zu einem Kirchenchore erichienen war und in durchweg veralteten Formen fein rechtes Leben mehr entwidelt hatte, erft mahrhaft ein Gumnafium nach bem Beburfniß einer neuen Beit wurde. Schon 1824 gahlte fie 347 Schüler; bis jum October 1848 aber, wo G. in den wohlverdienten Ruheftand gurudtrat, hat er 2884 Schuler aufgenommen. Den Reformbeftrebungen, welche der Feuereifer Germann Rochly's in Bang brachte, mar ber alternde Rector entichieden abholb. Die umfangreiche amtliche Thatigteit gestattete ibm ausgebehntere litterarifche Arbeiten nicht. Gein "Elementarbuch" (jum Ueberfegen aus bem Deutschen ins Lateinische) hat eine Reihe von Auflagen erlebt und ift in ben fachfischen Schulen viel gebraucht worben. Seine gelehrten Programme ("Observationum in scriptores Romanos classicos spec. I-XIII", 1819-33, 4º. unb "Editionis Horatii a Christ. D. Jani coeptae absolvendae spec. 1-4", 1832-45), die fich faft ausschlieglich auf Soratius erftreden, enthalten manche feine und treffenbe Bemerfung.

Bgl. Vorwert, Geschichte und Bersassung des Dresdner Schulwesens (1836), S. 91 f. und Gehe, Die Unterrichts- und Erziehungsanstalten in Dresden (1845) S. 8 f. Raemmel.

Gröben: Graf Karl von der G., geb. am 17. Septbr. 1788, starb auf seinem ererbten Majorat Neubörschen am 13. Juli 1876 als General der Cavallerie a. D. und Mitglied des Herrenhauses. Graf Karl trat 1806 in die preußische Armee, wurde im folgenden Jahre Lieutenant, 1812 in den Generalstad verseicht. In demselben Jahre nahm er den Abschied, um nicht an der Seite Frankreichs gegen Rußland kämpsen zu müssen, ging erst nach Schweden, trat dann

706 Weiben.

Demman in be mittide Ammer, folles fich ber englisch-beutschen Legion me mit. Bei Mb im be Same mit er wicher als Staberittmeifter in prenfife The Land of Tours and Belling mit Beippig, murbe Rittmeifter, und wall-- Be School ISIa : Frankrich Mojer, 1815 Obriftlieutenant. Rad tone ein Contieng und verlehrte viel mit Gneifenan Bedemung und Liebenswfrbigfeit in feinen anner gehort, welche bie Be-Regeneration bes Staates 1808-1813 ber Benendfiches bes fchleftichen Armeecone. mortom, Che bei Generalftabes bes 2. Armeecone. Banton Della Generalmajor, 1842 Generallieutenant miliopiramit Griefenn Sulbeims IV., ju beffen naberm beitenma Bilhelme III. gebort batte. be andienmitten politifchen Bochenblatis gemein Tummandeur bes 7. Armeecorps (Beff-Buben bas 2. preußische Armeecorps, Annanten. 1852 wurde er commandirender Bemeral ben Canallerie, im folgenden Jahr mitglied bes herrenbaufes für Dengen Jann nahm er 1858 feinen De mm Bolmfity Reudorschen, im Intereffe bet Diren Jim Berrenbaufe geborte er gur firent ind fand - feiner lleberzeugung tren - in Der usnen Aera. G., in seiner Jugend ein noches Biebenswürdigkeit des Wesens und vieler Ingangeformen. Ans feiner Che mit Thusnelba Some binteriaffen, bie alle ber preußischen Armer angehoren. In der Gerausgabe von Claufemit's in den dreißiger Jahren, war er betheiligt, befonder Die bon ihm hernusgegeben. v. Meerheimb. Argionntag (29. Marg) 1657 gu Bratten im Erm-Inarriere lag, verlebte feine erften Jahre au Tappele Sabre eine Reise nach Italien und Malta in Gefell-Reglin an, der mit einem Auftrage bes polnifchen Gole Balta und Rreta ein Bejecht mit Balafting, Sardinien und Frankreich nach Sjähriger Abmefenheil Mochdem er bier zwei Jahre hindurch am furfürftlichen Daniergunter fich aufgehalten, murbe ihm bom Großen Rurfürften wit den Fregatten Churpring und Morian (bei Anderen Mexican) an die guineische und angolische Rufte nach Africa und America ju geben. Er verließ 1682 bie Elbe, fegelte um 3 an ben Congrien boriber nach ber Goldfüfte, mo er am 1. Januar Son ben Brogen bon einem Landzungenhügel, dem "Großen Gried-Mamen bee Rurfürften von Brandenburg Befit nahm und ein m pu erbanen begann. Bon S. Thome aus fehrte er frant ergatten gurud, mabrend bie andere auf Sflavenhandel de trat dament 1684 als Generalmajor in polnifcht

Grobbed. 707

Dienfte, bis er bom Rurfürsten, ber mit feinen Leiftungen gufrieben war, mit ber Sauptmannichaft ber Aemter Marienwerber und Riefenburg beichenft wurde, welche er mit Ofterobe und Sobenftein vertauschte. 1686 trat er neuerdings eine Seefahrt, Diesmal als Freiwilliger in benetianischen Dienften an, und machte den Feldzug gegen die Türken auf Morea mit. Rach seiner Rückfunst 1687 fuchte er in fchleuniger Beirath "ein Remoram und Abhaltungsmittel" eines Wandertriebes und icheint ohne weitere Unterbrechung fich auf feinen Butern Reuborichen u. a. in Oftpreußen einem ruhigen Leben gewidmet gu haben. Dreimal verheirathet (mit einer b. Schlieben, Truchfeg von Waldburg und v. Canis), hatte er 18 Rinber und ftarb 1728. — Er gab 1685 ein allegorisches Epos heraus: "Des edlen Bergone (Anagramm von Gröben) und einer tugendhaften Arete bentwürdige Lebens- und Liebesgeschichte". Wichtiger ift feine "Drientalische Reisebeschreibung bes Brandenburgischen Abelichen Bilgers Otto Friedrich bon ber Groben: Rebft ber brandenburgifchen Schifffahrt nach Guinea und der Berrichtung zu Morea." Marienwerber 1694. Eine gefürzte und sehr berwäfferte Reuausgabe ohne Abbildungen erschien 1779 zu Dangig. Man ertennt aus biefer Reifebeschreibung, welche übrigens durch bie Grablung ber Reife nach Guinea ein geschichtliches Document von Bedeutung ift, einen bieberen, wenns Roth that auch thatfraftigen Charafter, ber mit nicht sehr großem Scharffinn, aber mit Fleiß und Gewiffenhaftigkeit beobachtet und mit geringer Runft, aber ehrlich erzählt. Mehr strebte er nicht an, wie er in ber Borrebe gu ber Fahrt nach Guinea felbft mit einem verächtlichen Seitenblid auf bie "fuße Geuche" ber Schreiberei gefteht. Es mare ju munichen gewesen, bag viele feiner Beit- und Standesgenoffen fich ju bem befannt hatten, was er bon fich felber fagt: "habe faft von erfter Jugend an mir nüglichft borgeftellet, bağ es nicht genug fei, fein Wappen und Schild in einem wollgebauten Schloß und Sofe nebft einem toftbahren Ritterpferde und Ruftung gu halten, fondern auch auf dem Ritterplan und Rampiplatz fich beffen rühmlichft zu bedienen und alfo nicht gleich garten Rindern mit ihren löblichen Borfahren Belm und Schild bedecket, sondern folches mit eigenem Fleiß und Tapferkeit selbsthändig zu tragen, auff dem allgemeinen Schauplat der Welt zu prafentiren, wann es anders Gottes Gnade, Lebenszeit und Gelegenheit fo zulaffen."

Selbstbiographische Angaben in der Borrede der Reisebeschreibung S. 12 j. und weiter in den Borreden zur Schiffsahrt nach Guinea und im Schlußwort S. 132. P. F. Stuhr, Geschichte der Sees und Colonialmacht des Großen Kurfürsten, Berlin 1839. Ratel.

Grodded: Gottfried Ernst G., Philolog, geb. im J. 1762 in Danzig als Sohn des Orientalisten Benjamin G., besuchte das dortige Gymnasium und studirte dann in Göttingen, wo er dem von Hehne geleiteten philologischen Seminar als Mitglied angehörte. Hier löste er im J. 1785 eine von der theologischen Facultät der Universität gestellte Preisstrage über die Berechtigung des Selbstmordes durch eine Abhandlung, welche unter dem Titel: "Commentatio de morte voluntaria" gedruckt wurde; 1786 verössentlichte er ebendaselbst, bereits als Magister Artium, eine Untersuchung über Ursprung und Wesen der homerischen Hymnen nebst kritischen Bemerkungen zu einzelnen Stellen derselben "Commentatio de hymnorum Homericorum reliquiis"); aus derselben Zeitstammt eine im zweiten Stück der "Bibliothek der alten Litteratur und Kunst" (Göttingen 1787) gedruckte Abhandlung über die Argonautica des Apollonius von Rhodos, welche sich mit den vom Dichter dei Absandung dieses Gedichtes benutzen Ouessen beschäftigt. 1787 wurde er von dem Fürsten Adam Kasimir Czartorysti als Lehrer der griechischen und römischen Litteratur für seinen

708 Origer.

Leitung und Comung ber miffdufrigen Bibliothet bes Fürften, eine Stellung bie er unt Unverbrechung einigm Jahr, welche er im Dienfte bes Fürften gu bonibelt gubrenfin bit jum 3. 1904 einnahm, wo er gum Profeffor ber grie deliben und minimer Litterntur an ber Universität Wilna ernannt wurde. Er war mattend berien Bett und immittbellerich nicht unthatig gewefen : aufer ein Soot weiteren Bertier : be Billiothef ber alten Litteratur und Runft her ho der Imtermelt beim homer" in Stild 8, 1791, und "De-Separate tragoedias continentis cum lect. in Sthiff 10, 1794) hatte er eine felbftanbige ber uften, befonbers griechischen mit ber bentiden Stedlin 1788 und zwei weitere, uns nicht ju-Befuche", erfte Sammlung, Lemberg 1800, Shilriogie", ebenbaf. 1801) veröffentlicht außerft erfolgreiche: bie Studirenben Behrer, ber ebenfo burch feine ummere fittliche Auffaffung bes claffischen Alter Batriotismus und feine gange liebensmürdige Ginfing ausübte. Auch feine ichriftftellerifde Semfung nach Bilna, abgefeben babon, bag er im De Bilnger polnifche Litteraturgeitung redigirte, weiten bes afademischen Unterrichts gewibmet; gum Gedengen veröffentlichte er Ausgaben ber Trachinierinnen und Drutes, bes Orator, Laeline und Brutus bes Gicen. The remijden Alterthumer ("Antiquitatum romanarum doctrina ademicarum adumbrata", Wilna 1811) und einen Grund-Stitematurgeichichte ("Historiae Graecorum litterariae elebas lettere Bert, bas in erweiterter Bearbeitung unter historiae Graecorum litterariae" (2 Bbe., Wilna 1821 und but wegen ber lleberfichtlichfeit ber Darftellung und ber Benedenlung auch in weiteren Rreifen verdienten Beifall gefunden. was loogrammen, die B. im Ramen ber Univerfitat verfaßte, behandeln Beife Fragen aus bem Gebiet ber fcenifchen Alter S. ftarb am 13. August 1824 in Riiowet im Couberne Women (Vittonnen).

25 Marier in der Allg. Enchel, d. W. u. R., S. I. Bb. 92, and the Chedylo in der Nouvelle biographic génerale, dir. par Hoefer, Burlian.

Taller, vorzäglich Borträtmaler, — ein Talent von Gottes Enaden, Wahlten, vorzäglich Borträtmaler, — ein Talent von Gottes Enaden, Wahltenmanheit entwickelt durch eigene Kraft. Das arme Schneider bendarte koon als Schüler seinen Kunstsinn durch phantastische Zeich und Thondildnereien, als Lehrling seines Baters decorirte an Berlichtte mit Kreides oder Rothsteingemälden, die darauf solgenden achaldig ertragend, die auch nicht ausblieben, als er ein Puppermitt coffumirten Marionetten geschaffen, mit welchen er einen Hamber aus ließe Tullian eigenster Composition ausstlieben, als er ein Puppermitt seine Pülse und trat ihn einem Drechsler ab, welcher ihn aber bald dash zu einem Malermeister, bei dem der Lehrbursche sich eines bester und nebender Prositporträts in Röthel erst copirte, dann nach dem Leben und pwar in ähnlich, daß diese Kunst ihm einigen Kus und Erwerd aber wurde dem 17jährigen Ingling die Ploener Welt pur Lande Holstein umher, zeichnete aller Orten gute und blie

lenschengefichter, und blieb endlich fur einige Jahre in Lubed. Sier portrarte er in Sepia und Silberftift, fand genugfam Arbeit und fogar einen Schuler, einrich Jacob Albenrath (f. o. Bb. I. S. 327 und das Samb. Runftlerleriton . 3), mit welchem er feitdem in treuefter Bergens- und Runftfreundschaft lebensng verbunden geblieben ift. Dit Albenrath jog G. im 3. 1789 nach Berlin, o er langere Beit die Runftatabemie befuchte, fodann nach Samburg, wo man ine Werke kennen und schätzen lernte, hierauf (1798) nach Dresden, wo er ieder einzig ben Studien, porzüglich ber Delmalerei, lebte. Rachbem beibe reunde abermals Lubed und Samburg besucht, fpater in Paris die damals ort aufgehäuften Runftichage Italiens ftubirt, auch einige Jahre in Riel und openhagen ihrem Berufe gelebt hatten, liegen fie fich endlich in Samburg iuslich nieder, wo ihrer Runft vielfache Beichäftigung und warme Unerfennung, ie ihren ehrenwerthen, liebenswürdigen Berfonlichfeiten allgemeine Sochachtung nd Berehrung ju Theil wurde. Beibe unvermählt bleibende Manner lebten in meinsamer haushaltung einträchtig bei einander, menschliche wie fünftlerische ntereffen und Geschide, Freud und Leid, treulich theilend. - Die Bahl ber on G. in Del gemalten ober auf Stein gezeichneten Portrats ift ungemein toß; in hamburg, Lubed, holftein, Danemart galt er feiner Zeit fur ben ften Deifter biefes Zweiges ber Runft. Er verftand es, Die Ratur getreu iederzugeben, und ben Charafter ber Berfon richtig auffaffend, Beift und Befith lebendig aus dem Portrat fprechen zu laffen. In manchen öffentlichen ebauben Samburgs, 3. B. in der St. Betri-Rirche, findet man Gröger'iche Berte. Und in vielen alteren Familien erfreut man fich noch jest ber lebens= armen Gröger'iche Bildniffe theuerer Borfahren, verehrter verdienftvoller Mitirger. — Des trefflichen Mannes und Rünftlers friedliches Erbenwallen endete feinem 73. Lebensjahre fanft und fchmerglos am 9. Robbr. 1838.

Samb. Rünftlerlegifon S. 92, 93. Benete.

Grohmann: Joh. Chriftian Muguft B., geb. am 7. Muguft 1769 in roß-Corbetha bei Beigenfels (Rasbart, Merfeburg), + am 3. Juli 1847 in resben, Sohn eines Bredigers, welcher mit einer Tochter Gottiched's verheirathet ar, besuchte die Burgerichule ju Querfurt, wohin fein Bater 1780 umgefiedelt ar, und bezog 1786 die Universität Leipzig als Studirender ber Theologie, hite fich aber bald in boberem Dage von Philosophie und Pfpchologie angogen, wobei besonders Platner's Borlefungen auf ihn wirften. Rachdem er Folge einer Umfterbamer Preisaufgabe eine "Mefthetische Beurtheilung ber Topstod'schen Messiade" veröffentlicht hatte, promovirte er in Leipzig (März 790) als Doctor der Philosophie, und begab sich dann nach Dresden, um unftftudien zu machen; bort schrieb er (1791) "Ibeen zu einer phyfiognomischen nthropologie", eine fehr phantaftische an Lavater antnüpfende Combination ber die vier Temperamente und beren Bufammenhang mit Runft und Religion. m 3. 1792 habilitirte er fich burch eine Differtation "De generationis atque mperamentorum legibus", als Privatdocent in Wittenberg, wo er 1798 außerbentlicher und 1803 ordentlicher Projeffor und Bibliothefar wurde. Er entidelte eine reiche schriftstellerische Thatigfeit, in welcher er fich im Gangen ben rundfagen Rant's anichlog; fo erichienen: "leber bas Berhaltnig ber Theorie r Braris" (1795), "Reue Beitrage gur fritischen Philosophie und insbesondere tr Logit" (1796), wofelbft er bie Logit auf Reflexion, b. h. abfehend von Abraction und Rategorien, ju begrunden versucht, bann "Ueber den Begriff ber efchichte ber Philosophie" (1797), wo er im Gegenfate gegen chronologische eihe eine fustematische Darlegung forbert; lettere Schrift ift wieder abgedruckt feinen "Reuen Beitragen gur fritischen Philosophie und insbesondere gur Behichte der Philosophie" (1798), welche außerbem eine auf tantischem Boden

ftebenbe Abhandlung "leber bie Beurtheilungsprincipien ber Offenbarung" und eine Darftellung ber "Sauptpuntte ber Rant'ichen und Gichte'ichen Philosophie enthalten; zur gleichen Zeit gab er zusammen mit Jacharia "Philosophische Abhandlungen" heraus (1796 f.) und in seiner anonymen Schrift "Kritit der christlichen Offenbarung" (1798) versuchte er im Anschlusse an Kant's Postulate ber praftifchen Bernunft eine ins Gingelne gebenbe Begrunbung biefer Frage, womit auch feine Abhandlung "Ueber Mythologie und Offenbarung" (1799) gufammenbing. 3m 3. 1801 veröffentlichte er "Annalen ber Univerfitat jo Wittenberg", worauf Schriften folgten, in welchen er sich gegen die Gegun Rant's wendete, nämlich "Ueber das Berhältniß der Kritif zur Metalritif (1802), "Dem Andenken Kant's oder die neueren philosophischen Systeme in ihrer Richtigleit bargeftellt" (1804) und "De recentissimae philosophiae vanitate" (1809). Seine "Philosophie ber Debicin" (1808), in welcher er mit arger Großsprecherei auftritt, enthält eine ziemlich findliche Teleologie nebft afthetischen Tanbeleien, auch Ginfluffe ber Ball'ichen Schabellehre, und ben bim weis auf bas Accomobations-Bermogen ber Organismen. 3m 3. 1810 folgte er einem Rufe an bas atademische Gymnafium zu Samburg, wo er bie Die feffur ber theoretischen Philosophie und ber Beredtiamteit übernahm . aber me gu erfprieflichen Lehrerfolgen gelangte, ja felbft bie Schuld an Storungen bit Disciplin trug und außerdem eine gereigte Feindschaft gegen claffifche Philo logie tund gab. Gine gewiffe grubelnde Innigfeit führte ihn mit Borliebe auf pjychologische Buntte, und fo suchte er auch ben Bertehr mit ercentrischen obn unglitdlichen Menichen, baber er gerne und haufig in Befangniffen Beobachtungs ftoff sammelte. Zeugniß diefer Richtung geben feine gahlreichen Auffage in Sufeland's Journal, in Raffe's Zeitschrift fur psychische Aerzte (bort 3. B. ubn ben Attentater Stapf und über F. L. Bach. Werner), in Raffe's Beitfchrift fit Unthropologie, in Friedreich's Magazin für Geelenfunde. Daneben fchrieb a: "Ueber bie philosophische und afthetische Cultur unferes Reitalters" (1810), "Heber bie höhere religiöfe Ueberzeugung" (1811), "Was ift ber Deutschef" (1813), "hamburgs Schicffal unter Dabouft" (1814), "Darftellung bes heiligm auf ber Buhne" (1816); ben Inhalt feiner fentimentalen blumenreichen Schrift "Pfpchologie bes findlichen Alters" (1812) gab er in naberer Einzelndurch führung wieder unter bem Titel "Ibeen gu einer Beschichte ber Entwidlung be findlichen Alters" (1817). In der "Aefthetit als Wiffenschaft" (1830) geht er, unbefriedigt burch Rant und ablehnend gegen Herbart, sowie gegen Begel, feine eigenen Wege, indem er eine Bernunftwiffenschaft bes Befühlsvermogent durchführen will, welche bas leberfinnliche bei Erörterung des Erhabenen, bis Schonen, bes Romantischen und bes Lächerlichen etwas überschwänglich ver werthet und in folder Weife die Grundfate darbietet zu einer reichhaltigen Bo iprechung der vier hauptfünfte Poefie, Malerei, Plaftit und Mufit. Ale er 1833 in hamburg in den Ruheftand verfest wurde, zog er nach Leipzig und bann nach Dresben, wo er in Burndgezogenheit-bis ju feinem Tobe lebte, nur bisweilen fleinere Reifen unternehmend. Litterarifch beichäftigte ibn ein Gegenitand, welchen er bereits 1827 in einem Samburger Brogramme "De summis in imputatione delictorum ad capitis usque supplicia extendenda periculis" berührt hatte; nämlich aus feinem Beftreben, für Abichaffung ber Tobesftmit ju wirten, ging junachft die Schrift "Ueber das Princip des Strafrechts" (1882) hervor, in welcher er die Rechtsftrafe als außeren 3wang ber Bernunftirebeit zu begründen versuchte, worauf folgten "Mittheilungen zur Aufflärung der Eximinal-Pfpchologie und des Strafrechts" (1883), hierauf "Chriftenthum und Bernunft für die Abschaffung der Todesftrafe" (1835), wo er einen Wiedemb druck ber fachfischen landständischen Berhandlungen über diefes Thema verant

Groitid). 711

Attete und verschiedene eigene und fremde Ausschie (felbst eine Predigt Schleieracher's) beisügte; dann richtete er hierüber (1836) ein Sendschreiben an die chsischen Stände und desgleichen (1837) an Eisenstuck und verössentlichte auch Philosophische Ideen über die Begründung eines vernünstigen Strafzechtes beiss des für das Königreich Norwegen beabsichtigten Strafzeschentwurses" (1836). n seinen zwei letzten Schriften griff er wieder auf seine früheren Neigungen rück, nämlich "Untersuchungen der Phrenologie oder Gall'sche Schädellehre" 842) und "Kops-Formen des Somnambulismus" (1844 in Strube's Zeitschr. Phrenologie).

Neuer Refrolog der Deutschen, Jahrgang 1847, S. 491 ff.

Brantl.

Groitid: Biprecht b. G., genannt ber Meltere, ftammte feitens bes rogvaters, eines pommerichen Säuptlings, ber bei bem allgemeinen Borbringen r Glaven am Ende des 10. Jahrhunderts Besithungen in der heutigen Altart erobert hatte, aus heibnifch wendischem Geschlecht; boch fein Bater Biecht war Chrift und feine Mutter Sigena eine Deutsche, Die Tochter eines chfischen Grafen. Ungefahr um 1050 ift G. geboren. Rach bem Tobe bes aters wurde Martgraf Ubo von Stade fein Bormund, und diefer bewog ibn, e ererbten Befigungen in ber Altmart gegen bie Burg Groitsch nebft Bubebor, blich bon Leibzig, ju vertauschen. Sier, in dem Gebiet ber fachfifch-thuringiben Marten, trat G. recht in die Kreise jener unruhigen Burgherren und rafen, die in der allgemeinen Gahrung ber politischen und socialen Berhaltffe ber Zeit beftrebt waren, bon fleinem Stammfig aus fich immer großere errichaft und felbständigere Dacht zu erwerben, gleichviel ob burch fühne Bealtthat, ob burch liftiges Parteigangerthum ober burch bie Sand eines be-Iterten Beibes, gleichviel ob mit dem Konig und Raifer ober wider ihn. Und . fann in jeder Begiehung als Charafterthpus Diefer feiner Standesgenoffen Iten. Buerft vermochte er fich gegen feine miggunftigen Schlognachbarn nicht behaupten; er begab fich baber mit feinen Dannen in ben Dienft bes obmenbergogs Wratislav und tampite mit diefem fur Ronig Beinrich IV. fool in ben hauptschlachten bes Sachsenfrieges, wie auf dem italienischen Feldge in den 3. 1081 ff., fur den Ronig und zugleich für fich, denn er gewann ibei feine alten Besitzungen wieder und erhielt zum Lohn reiche neue Leben, ber Bohmenfürft ehrte ihn durch die Sand feiner Tochter Judith und gab m als Mitgift Gaue in ber vielumftrittenen Mart Meißen. Go mar es geis ebenfo fehr im eigenen, wie im toniglichen Intereffe, daß G. auch ferner e Partei Beinrichs IV., namentlich gegen ben treulofen Etbert von Deigen, elt - bann aber ergriff ihn inmitten feines friegerischen Lebens plopliche Reue ber all' feine Gewaltthaten, befonders wegen der Ginnahme Roms und ber majcherung ber Jatobafirche in Beig; und auf Rath ber benachbarten Bijchoje i die er fich wandte, begab er fich als Buger nach ber Stadt ber Apoftel, um if Geheiß bes Papftes Urban II. weiter nach Compostella, an bas Grab bes iligen Jacob, ju wallsahrten. Bon bort tehrte er mit dem Gebot gurud, irch Grundung eines ansehnlichen Rlofters feine Gunden zu fühnen. Go marb ber Stifter der Abtei Begau im Merfeburger Sprengel, welche 1096 geweiht id fpater bem papftlichen Stuhle unterftellt wurde. Rein Zweifel, daß G. m inneren Triebe erwachter Religiofitat folgte: feine dauernde, opferfreudige arforge für bieje Stiftung und andere, wie Laufigt, Olbisleben, Reinsborf, geugt es zur Genuge, und es ift gubem ja eine häufige Erscheinung in jener eit, daß abgeharteten Reden ploglich bas Gewiffen erwacht; boch mußte unter n bamaligen Berhältniffen auch die politische Haltung Groitsch's badurch beiflußt werden. Er trat burch feine Stiftungen dem Erzbischof von Magbeburg,

Tobe feiner Gemab Beidiebenen ein alangenbes and the first mit ber reid - Sind Con Rordhein Total mentalin fein altefter Cob Tale Berte memablte fich fpater Ben be befannten Ronrad. amilienfreife be Sutienherzog Lothar and es fonnte t - in Rumpie gegen Beinri Throustreit ami mengifche Barteinahme f buren, der jur porfih Befte Sammerftein und III ber Rumpf in Sachfen infan fich bie Berbundeten Filberen Grafen Soier if Benge femmer verwundet gefan Strong verurtheilte ibn gur aberen bie Acht. Sefungenicait des 9 Topt Gelbenlaufbahn glanger Belfesholg am 11 indem er mit gewaltigem and Gut, wie er war, gelan ton bie que umliegende & aminnen; er nahm mit Se Seintid S Baters unt wiffen wir nicht mil er fchlof Frieden Grolmann.

713

bisherigen Bundesgenoffen im Herbst 1123 mit ben Waffen entgegen; boch mußte er sich vor denselben zurücziehen. Inmitten so rüstiger Thätigkeit ertrankte Wiprecht an einer Brandwunde und starb in seiner Stiftung Begau, wo er die lehten Lebenstage als Mönch in der ganzen Strenge klösterlicher Askese verbracht hatte, am 22. Mai 1124.

Sein zweiter Sohn, Heinrich, folgte ihm in allen Besthungen und Aemtern, und erlangte 1131 sogar den sicheren Besth der Mark Lausit durch König Lothar. Aber da er schon 1136 ohne Erben starb, blieb die Ausgestaltung einer concentrirten Territorialmacht dort in den Ostmarken dem alück-

licheren Saufe ber Bettiner borbehalten.

Bgl. Th. Flathe, Wiprecht von Groitsch, im Archiv fur die sachische Geschichte, Bb. III. 1865, und W. v. Giesebrecht, Gesch. b. beutschen Kaiserzeit, Bb. III. passim. Bernheim.

Grolmann: Heinrich Dietrich v. G., Geh. Obertribunalpräsident zu Berlin, wurde geboren den 31. December 1740 zu Bochum als Sohn des Regierungsdirectors zu Eleve, Christoph Dietrich G. († am 12. Februar 1784), studirte in Halle und Göttingen, ging 1765 ans Kammergericht in Berlin, wo er Rath, später Pupillenrath wurde. 1786 geabelt, wurde er 1787 Mitglied der Gesetzebungscommission, in der er aus Trefslichste wirke, 1793 Geh. Obertribunalsrath, 1804 Präsident des Obertribunals. Zum Sojährigen Dienstzubiläum zur Excellenz ernannt, trat er 1817 in den Staatsrath ein (dessen Mitglied auch sein Sohn, General Georg v. G., war), erhielt bei seiner Dienstzentlassung 1833 den schwarzen Ablerorden (sein Sohn Georg 1839) und lebte als ehrwürdiger Greis (den Berlinern als der "alte G." wohlbekannt) wissenschaftlichen Studien und starb sast hundertjährig am 21. October 1840 zu Berlin. Das Porträt des vortresslichen Präsidenten (von Begas) im Sitzungssaske des Obertribunals.

Reuer Refrolog XVIII. (1840), S. 1020 ff. — Erich und Gruber, Thl. 92, S. 72, 73.

Grolmann: Joh. Aug. v. G., Jurist, geboren zu Gießen den 5. April 1805 als ältester Sohn des späteren hessischen Staatsministers Karl v. G. Er studirte in Gießen und Göttingen, habilitirte sich dort, wurde 1828 außerordentlicher Prosessor und stard am 9. Mai 1848 zu Gießen. Er schrieb "Nonnullae de statutaria conjugum portione observ.", 1827; "Grundriß zu Vorlesungen über das katholische und protestantische Kirchenrecht", 1828; "Grundsätze des allgemeinen katholischen und protestantischen Kirchenrechts", 1832, 2. Auslage 1843.

Reuer Refrolog XXVI. S. 375. — Erich u. Gruber, Thl. 92, S. 67. Teichmann.

Grolmann: Karl Ludwig Wilhelm v. G., Jurift, wurde geboren den 23. Juli 1775 zu Gießen, wo sein Bater landgräslich hessen-darmstädtischer Geh. Regierungsrath war, studirte in Gießen und Erlangen, habilitirte sich 1795 zu Gießen ("De donatione propter nuptias"), wurde 1798 außerordentlicher Prosesson, 1800 ordentlicher Prosesson, wurde 1798 außerordentlicher Prosesson, 1800 ordentlicher Prosesson, wurde 1798 außerordentlicher Prosesson, wurde 1798 der lechtschafte der grundlegende Arbeit: "Bersuch eines Entwurses der rechtslichen Ratur des Ausspielgeschäfts", 1797, die Herausgabe der "Bibliothet sür die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetzskunde", Herb. und Hadam. 1798, 1799, Gött. 1800, Gieß. 1804, sowie das "Magazin für die Philosophie (und Geschichte) des Rechts und der Geschebung", Gieß., Darmst. 1798—1807 (mit Löhr: "Reues Magazin", Gießen 1820. 44) und das "Journal zur Ausstlärung

aber bie Rechte und Pflichten bes Menfchen und Burgers", Sabam. 1795, nammettaft aber bund feine "Scundfage ber Griminalmiffenfchaft", 1798, 4. 1 1825. In biefem lesteren Berfe begrundete er die Praventionstheorie, all benen Ganpibereinrer er gelten finne und bertheibigte biefelbe in ber Goift. Arber be Begrinden des Struftmitte und ber Strafgefetgebung nebft Ent war ber Beiter wer Bomitabe ber Strafen und ber juribifchen Imputation' 1000 MB im merediafte Bert gilt : Theorie bes gerichtlichen Berfahren in bingentige Committen und gemeinem beutschen Rechte entworfen', 1940 to E 1859, bareden fein mir bis jum 3. Bbe. erfchienenes "Ausfahr Behufe wiffenfchaftlich gebilbein 10-12 feließlich die Arbeit: "lleber ologu-Ist. In Anertennung feiner Leiftungen, murbe er 1804 neben feiner Brofeffu Segundariensgerichterath ernannt und 1806 mit Ab Bahrend feines Rectorate 1810 mil Genosmummentien auf, gehorte aber, burch ben Ronig bu fine facifimmen wieder geabelt, bon 1813 an gu ben Im J. 1816 such Darmftadt behufs Abfaffung eines mit er nie Bornhender ber Commiffion ben Anftet Jemming ber Juftig von der Berwaltung in Ausficht ftellen bei ber neuen Landesorganifation Tube den Tube des Freiheren b. Lichtenberg wurde Stellung er manches Gute wirfte, aber ben mit in gleicher Beife Rechnung tragen fonnte. Die Dom 18. Mirg 1820 mußte er wegen großer Dif. Berfaffunge Rach pflichttreuefter Berwaltung, Die ihn Dieniten Gingelheiten feiner vielen Dienit-Darmftabt.

3. 26. III., Leipz. 1823, S. 1 ff. — Neuer Refrolog 1823, S. 1 ff. — Neuer Refrolog 1823, S. 171—180. — Pallmann in Ersch und Gruber, Die leiten Gründe von Recht, Staat und 1821, S. 281—237. — v. Holhendorff, Handbuch des deutschen 1821, 261, 262. — Wächter, Beilagen, Stuttgart 1877.

3 Begier im Gerichtsfaal 1862 (XIV), 24-37.

Teichmann.
Orretnum: Fart Bilhelm Georg v. G., am 30. Juli 1777 pur gedoren Der Juker war Bräfident des Geheimen Obertribunals und madbend innes anßergewöhnlich langen Lebens und Wirkens, als durch modern Kreifen hohe Achtung und hervorragenden Einfluß. Noch Sapre alt wurde G. als Junker in das Insanterieregiment v. Möllen angeleilt. 1990 unm Fähnrich, 1797 zum Secondelieutenant, 1804 zum einernant und Kojutunken bei der Inspection des Feldmarschalls v. Die und endlich 1800 zum Stadsscapitän avancirt. Er gehörte zu dem von Anstein geleitet. Träger des die Armee regenerirenden Geistes die dien geleitet. Träger des die Armee regenerirenden Geistes die dien geleitet. Träger des die Armee regenerirenden Geistes die dien und ansbruchslos, tapser und beharrlich, dem Schein und indige dien und ansbruchslos, tapser und beharrlich, dem Schein und kolze im Persen, wurde er einer der ausgezeichnetsten Der Innackoalis v. Rodlendorf dem Stade des Königs zugethrilt

Rit ber nach ben Schlachten vom 14. October angebenben Berwirrung führten in die verichiedenften Auftrage bald jum General Ralfreuth, balb jum Rurften pohenlohe, bis er endlich ber Capitulation von Prenglan gludlich entgebend, em Generalftabe des L'Eftocg'ichen Corps iberwiefen murbe. Bei ber Berbeidigung ber Solbauübergange Enbe December wurde er am Urm ichwer bernundet. Raum genesen, focht er 1807 in ben blutigen Gesechten am Brudenopfe bei Spandau und in der Schlacht bei Beilsberg, ben ruffifchen commanirenden Officieren mit ausgezeichnetem Rathe jur Geite ftebend. Er wurde um Major befordert. Rach dem Frieden von Tilfit wurde G. als tuchtiafte Stute Scharnhorft's Mitglied ber berühmten Armeereorganisations. Commission, owie der nicht minder eingreifenden Untersuchungs-Commission, welche die bahrend des Krieges zu Tage getretenen personellen Schäden der Armee blosegen und beseitigen follte. Bei der neuen Organisation des Kriegsministeriums purde er in baffelbe berufen (1. Marg 1809). Die preußische Entwickelung richien jeboch bem ungeftumen Berlangen Grolmann's nicht entichieben genug Stellung ju nehmen. Mitglied bes Tugenbbundes, vermeinte er bie Gemeinfameit ber Intereffen bes gefammten von napoleon gefnechteten Europa's überall a berfechten ju muffen, wo die Baffen gegen Rapoleon erhoben wurden. Als bie triegserklarung Desterreichs gewiß geworden war, nahm er in Preußen den tbichied. Gin Bersuch, sich mit Schill zu einigen, migglückte. Er eilte zur fterreichischen Armee, die, nachdem fie bei Aspern geschlagen hatte, auf bem Marchielbe ftanb. Der Erghergog Rarl fiberwies ihn als Major bem General-Alls folcher ging er mit bem General b. Rienmager nach Sachjen. Der Beneral follte bort die in verschiedenen Richtungen operirenden öfterreichischen Truppencorps vereinigen und mit gefammelter Kraft eine Diversion nach Rordeutschland zu machen bersuchen. Das Auftreten größerer französischer Truppenorper hemmte die Unternehmung; ber Baffenftillftand von Inaym gebot volltandige Rube. G. ichied auch von Defterreich und fuchte in Spanien fein Streben zu verwirklichen. Ueber England erreichte er im April 1810 Cabig, Do das lette Bollwert spanischer Regierung nur mühsam durch englische Unter-ützung gegen die überlegenen Kräfte des Marschall Victor vertheidigt wurde. Ran juchte nach Gulfsmitteln, fich ju verftarten; eine legion extrangera murbe ebildet, in ber G. mit der Stellung als Sargento-Major maggebenden Ginflug ewann. Rach verschiebenen im Sanbe verlaufenen Unternehmungen gelang im Ipril 1811 eine Cooperation bes englischen General Beresford von Portugal er mit bem Spanier Blate. G. nahm Theil am Siege von Albuhera. Balb olgte inbeffen wieder Ruhe und nach einem erneueten Borruden ber Frangofen ie Rudfehr ber Spanier nach Cabig. Gine Expedition im August 1811 fuhrte 6. mit ber Legion jur ungludlichen Schlacht von Sagunt und in bie Berhanzungen von Balencia. Mit ber Capitulation biefes Plates wurde auch G. riegsgefangen und unter vielen Fahrlichkeiten nach Begune in Burgund geführt. Ihne an eingegangene Berpflichtungen gebunden zu fein, entfam er am 1. Juni 812 nach ber Schweig. Er ging unter frembem Ramen nach Jena und wartete ort bie Entwidelungen bes ruffischen Krieges ab. Schon im Januar 1813 Ite er nach Berlin, folgte bem Konige nach Breglau und wurde anfangs Rarg von neuem im preugischen Generalftabe als Major angestellt. 3m Stabe es Oberften v. Dolffs focht er bei Grofgorichen, bei Baugen und am enthiedensten hervortretend bei Sannau. 3m Baffenftillftand wurde er gum Chef es Generalftabes beim zweiten Armeecorps (General v. Rleift) ernannt, indeffen hon mit bem 8. Auguft jum General Barclay be Tolly, bem Bochftcommanirenden der ruffifch-preugischen Truppen bei der großen Armee Deputirt. Bei em Rudzug ber Allierten nach ber Schlacht bei Dresben jum General v. Rleift

turmärfischen Pupillencollegiums. Er nahm als Major entscheibenden Antheil an dem Treffen bei Hagelsberg (Friccius, Gesch. d. Krieges von 1813, 1814, 1. 292 ff.), der Blotade von Magdeburg und Wesel, den Treffen bei Fleurus und Wavre, nach denen er das eiserne Kreuz 1. Classe erhielt. Rach turzer Thätigteit in Cleve wurde er in das Ministerium zur Gesetzgebung berusen, 1821 bei dessen Auflösung Vicepräsident in Magdeburg, 1827 in Berlin am Kammergericht, 1831 Präsident dieses Gerichtshoses, 1840 Chespräsident, Wirtlicher Geheimrath (Excellenz) und Mitglied des Staatsraths. Wegen Kränklichteit mußte er bald aus der Savigny'schen Gesetzgebungscommission austreten. Bei seinem Abschiede aus dem Staatsdienste (1845) wurde er durch Verleihung des rothen Adlerordens 1. Classe geehrt. Er starb am 1. Januar 1856 zu Berlin.

Pallmann in Erich und Bruber, Thl. 92, S. 95, 96.

Teichmann.

Gronau: Karl Ludwig G., geb. am 7. Juni 1742 zu Berlin, gestorben am 8. December 1826 baselbst, studirte Theologie und war von 1796—1821 Psarrer an der Parochialtirche zu Berlin. Er war Liebhaber der Raturwissenschaften, besonders der Meteorologie und Astronomie, veröffentlichte Bemerkungen über Nebel und Nordschein, über Schnee, Hagel und Reif, über Gewitter; schrieb über das Erdbeben in Schlessen im J. 1799, machte meteorologische Beobachtungen, untersuchte den Einfluß der Mondwechsel auf die Witterung und schrieb 1808 eine kleine Abhandlung über die vom himmel gefallenen Steine. 1821 trat er in den Ruhestand und starb nach vollendetem 84. Lebensjahre.

Bgl. Meufel, Gelehrtes Teutschland und Schmidt und Rehring, Reues gelehrtes Berlin. Bruhns.

Gronenberg: Johann G. druckte von 1509—22 zu Wittenberg. Sein Rame wird auch Gruneberg, Grünneberg geschrieben, lateinisch Viridimontanus. Er war wahrscheinlich zu Grüneberg in Schlesien geboren und hatte seine Buchdruckerei im Augustinerkloster zu Wittenberg, wo sich damals Martin Luther aushielt. Ob er der erste Buchdrucker zu Wittenberg gewesen, ist nicht nachweisdar, allein wahrscheinlich, da man wol mit einiger Gewisheit das erste daselbst gedruckte Buch: "Dhe zaigung des hochlobwirdigen hailigthums der Stisstlichen aller Hailigen zu Wittenberg." Am Ende: "Gebruckt in der Chursürstlichen Stat Wittenbergk. Anno Tausent sünsschundert und neun". 4°, ihm zuweisen kann. Dieses Buch gehört jest zu den größten bibliographischen Seltenheiten. Ueber das Leben von G. ist nichts weiter bekannt, doch scheint er 1522 gestorben zu sein, da nach diesem Jahre sein Rame auf Druckwerken verschwindet.

Bgl. Geßner, Buchdruckertunst, Bd. I. 73, II. 142, III. 372 u. 373. Heller, Leben und Werke von Lucas Cranach, S. 193 sf. Hirsch, Millenar. III. S. 4, Nr. 34. Eichsseld, Relation vom Wittenbergischen Buchdruckerzubiläo 1740, S. 91. (Strauß) Monumenta typographica in Reddorf, 1787, p. 233. Panzer, Annalen I. S. 306, Nr. 644. Aretin, Beiträge z. Geschichte und Litteratur, 1804, Bd. II. H. 4, S. 96, 1805. Bd. X. H. S. 6, S. 670. Ebert, Lexiton II. Nr. 24215. Grässe, Tresor, Vol. VI. Part. II. p. 503.

Gröning: Georg G., bremischer Staatsmann, geb. zu Bremen am 23. August 1745, Sohn des Senators und späteren Bürgermeisters Albert G., widmete sich zuerst dem kaufmännischen Beruse, ergriff aber nach dem frühzeitigen Tode seines älteren Bruders Albert das Studium der Rechte. In Leipzig gehörte er 1768 zu dem Freundeskreise Goethe's, welcher in Wahrheit und Dichtung seiner dankbar unter denen gedenkt, die dem jungen Dichter dei 718 Gröning.

beffen ichwerer Krantheit liebevolle Theilnahme bewiefen, und bingufagt: , we oft habe ich mich gefreut, in bem Fortgange bes Lebens gu boren, wie id biefer vorzugliche Dann in ben wichtigften Geschäften feiner Baterfradt mitch und heilbringend erwiefen." 3m 3. 1771 wurde G. in Gottingen jum De. iuris promobirt und verheirathete fich, nach feiner Rudtebr in bie Baterfalt, ein Jahr fpater mit Bebeda, ber einzigen Tochter bes febr beguterten Burger meiftere Benrich Rohne. 3m 3. 1781 wurde er nach bem Tobe feines Bates in ben Rath gewählt, welchem er vierzig Jahre lang, in ber bewegteften get ber neueren bremischen Geschichte angehort hat. Langwierige biplomatite Genbungen hielten ihn mehr als ein Jahrgebnt in ber engften Berfibrung mi ben großen Mittelpuntten bes politischen Lebens und vielen der berborragenbie Manner ber Beit, und machten ihn jum geiftigen Leiter bes bremifchen Gtattwefens. Den Gendungen jum niederfachfifchen Rreistage in Gilbesbeim in bet Nahren 1796 und 1797 folgte vom December 1797 bis jum April 1799 bie Theilnahme Groning's am Raftatter Friedenscongreß, nur unterbrochen buid eine bom April bis Auguft 1798 in einer febr erheblichen Finangangelegenhit Bremens nach Baris unternommene Reife, bon welcher er auf weitem Umwege über Borbeaux, Marfeille, Toulon und durch die Schweig nach Raftatt gurudlebra Bom Mary 1801 bis September 1803 verweilte B., mit furger, burch eine Reife nach bem Saag und Amfterbam veranlafter Unterbrechung, in Beidaften in Baris, begab fich bon bort im October 1803 nach London und fehrte nach einer Abwesenheit von brei und ein halb Jahren im September 1804 nach Bremen jurud. Aber ichon im October beffelben Jahres brach er abermals nach Pans auf, um an ben Rronungsfeierlichleiten theilzunehmen. 3m Januar 1805 bon bort gurudgefehrt tonnte er ein Jahr ber Rube genießen, mußte aber ju Anfang bes Jahres 1806 über Braunschweig, Leipzig, Frantfurt und Stragburg wieder um Paris auffuchen, und taum war er im Rovember von bort wieber in Bremen eingetroffen, als bie in Folge bes breugifch-frangofifchen Rrieges geschehene Befegung Bremens mit hollanbischen Truppen und bie ichweren Leiben ber Continentalfperre Groning's Anwesenheit im Sauptquartier Rapoleons wunschenswerth ericheinen liegen. Er ging beshalb im Rovember 1806 nach Berlin, folgte bem Raifer nach Bofen und Barichau, tehrte bann nach Berlin gurud, begrüßte napoleon nach bem Friedensichluffe wiederum in Dresden und folgte ibm im Anguft 1807 nach Paris, bon wo er erft am Schluffe des 3. 1808 endlich ju bauernber Ruhe nach Bremen gurudfehrte. Aus ben gablreichen Berhandlungen, welche G. auf biefen langjährigen Genbungen für bie Gicherung ber Unabhangigleit und Reutralitat feiner Baterftabt, fur die Befreiung derfelben bon frembherrlichen Befatungen, für bie Erhaltung bes Geehandels, wegen er gwungener Anleihen u. f. f. gu führen hatte, oft genug für die Sanfestadte gemeinfam, tonnen hier nur zwei Angelegenheiten hervorgehoben werden, welche den vorzugsweisen Inhalt feiner Gendung nach Paris und London in ben Jahren 1801-1804 ausmachten, Die Erwerbung und Sicherung ber inmitten ber Stadt Bremen und nabe bor ihren Thoren gelegenen hannoverichen Befitungen und die Befreiung bes Sandels und ber Schifffahrt von bem bruden ben oldenburgischen Weserzoll bei Elsfleth. Richt ohne erhebliche pecuniare Aufopferungen zu Gunften Tallehrand's und anderer frangofifcher Staatsmanner, aber nicht minder durch die raftlofe Thatigfeit, mit welcher G. in ber großen politischen Belt die Intereffen feines tleinen Beimathstaates vertrat, burd ein ftrenges Fefthalten des Gefichtspunftes, daß nur wer felbit begehrend auftrete, hoffen durfe nicht begehrt ju werden, gelang es ihm inmitten bes Schiffbruchs anderer Reichsgewalten nicht allein die Gelbftandigfeit des bremifchen Bemeinerhalten, fondern feinem Staate auch ein abgerundetes, nicht mehr

719

on fremben Elementen burchfettes Territorium au ichaffen. Wenn gleich bie ngelegenheit der hannoverichen Erwerbungen formell durch die Reichsbeputation zu egensburg und bie taiferliche Ratification ihrer Befchluffe geregelt murbe, fo ar doch die materielle Bedingung ihres Gelingens, die Unterftilgung der bremijen Buniche burch Frantreich, Rugland und Preugen, wenn nicht allein, fo ch in erfter Linie ben Bemubungen Groning's zu verbanten. Die Befeitigung 8 Elsflether Bolls, welche ber Reichsbeputationshauptichlug nach einem Berufe bon gebn Jahren eintreten laffen wollte , tam freilich burch bie ingwischen Schehene Bernichtung und bemnachftige Retablirung bes Bergogthums Olbenarg in der gefetten Frift nicht jur Ausführung, aber es entfprach vollig ben erhaltniffen, daß die bremifche Burgerichaft, als es im 3. 1819 ben Beuhungen bes Senator Smidt am Bunbestage gelungen war die Aufhebung nes Bolls vom 1. Mai 1820 ab ju erwirfen, in ihrem Dankesvolum wegen efes gludlichen Greigniffes in erfter Linie ber großen Berbienfte gebachte, welche in fruberen Jahren jur Anbahnung des gunftigen Erfolges fich erworben atte. Auch als B. im September 1804 von ber langdauernden erfolgreichen sendung nach Bremen gurudgefehrt war, hatten ihm Senat und Burgerichaft feierlicher Beife ihren Dant abgestattet und biefem einen in golbener Rapfel berreichten Beichluß hinzugefügt, laut welchem dem verdienten Manne aus en mit ben neuen Gebietstheilen bem Staate jugefallenen Befigungen ein erebliches Landgeschent angeboten wurde. G. lehnte diefes Geschent freilich um entschloffener ab, als ihm die migliche finanzielle Lage feiner Baterftadt aus genen bebeutenden Geldopfern, die er für fie übernommen hatte, nur gu mohl etannt war. Die bremische Raufmannschaft überreichte ihm als Zeichen ihres Dantes eine goldene Mebaille, welche auf bem Avers den Ropf der Brema ebft Mercurftab und Steuerruder zeigt und auf bem Rebers die einfache Inhrift trägt: Groeningio collegium seniorum et mercatores. Rach dem 3. 1808 at B. neue biplomatische Sendungen, trot neuer Anforderungen feiner Collegen m Rathe, nicht mehr übernommen. Es hatte fich bes fruber fo fanguinisch eftimmten Mannes unter ben ichmerglichen Erfahrungen ber letten Jahre eine uftre Stimmung bemächtigt, welche in der bald erfolgenden Bernichtung des remischen Staates eine nur zu trübe Rechtfertigung zu finden ichien. Alls ann das wiedererwachte Bremen B. im 3. 1814 auf den Burgermeifterftuhl thob, tonnte ber Siebenzigjährige um fo weniger baran benten feine ebemalige uswärtige Thätigkeit wieder aufzunehmen. Das glänzendere Talent und die lücklicheren Erfolge seines jüngeren Landsmannes Johann Smidt drängten die rinnerung an das in ungleich schwierigeren Berhaltniffen von G. Geleiftete alb in ben hintergrund. G. trat im September 1821 in ben wohlberbienten tuheftand und ftarb im 80. Jahre feines Lebens am 1. August 1825.

Correspondenz Gröning's von seinen diplomatischen Reisen im Bremischen Staatsarchiv. Bürgerm. Dr. Georg Gröning, das Lebensbild eines ächten republikan. Patrioten. Bon Dr. C. H. Gildemeister, Ms. in Folio 848 S. auf der Stadtbibliothet zu Bremen. Ein Auszug daraus gedruckt im Bremischen Jahrbuch Bd. V.

Gröning: Martin (Groning, Groningh, Groningus, Groingen, Gronind) G., D. theol., Cantor am Dom zu Bremen, borher
ber zugleich neben seiner Pfründe Domlector, wird direct als Cantor nur 1520
ezeichnet, aber sein Borgänger Johann Renow findet sich zulet 1514. Er
var einer der bedeutendsten Reuchlinisten, ein glänzender Lateiner, † 1521.
Ion 1514 bis Mitte 1517 war er in Sachen Reuchlin's und bessen Augenviegel's, den er vortrefslich ins Lateinische übersetzte, in Rom. Als Gegner von

720 Gröning

ber Rüdreise von Kom im Juli 1517 nach Köln und sanbte von bort an 1. August des nazarenischen Erzbischofs Georgius Benignus Desensio . . . . Joannis Reuchlin dem Kaiser zu. In eigenthümlicher Weise ist er mit dem Manuscriptenhandel nach Italien verknüpft. Renner erzählt in der ungedrucken Bremer Chronis ad a. 1521: G. habe ein Manuscript der verlorenen Bücke des Livius aus einem Rozweger Aloster sich verschafft und diese dem Parke (Leo X., gest. am 1. Decdr. 1521) angeboten. Philippus Bervaldus habe ihn ausgetragen, sosort damit selbst nach Kom zu tommen, und ihm eine enome Summe versprochen. Der Brief sam aber erst nach Gröning's Lobe an, und beien die tostbaren Schristen zerrissen gewesen. Die Familie G. blüht noch beute in Bremen.

Lappenberg, Bremer Geschichtsquellen S. 214. Krause, Archiv bet Stader Bereins f. G. 2c. 2. S. 160. Ed. Boding, Ulrichi Hutteni opp. suppl. Tom. II. S. 96 und S. 385 ff. Krause.

Groning: Peter G., wurde 1561 ju Stargard in Bommern geborn Sein Bater, gleichfalls Beter G. geheißen, war einer ber Aelteften ber Stelmachergunft, feine Mutter Gertrud geb. Bellin eines Schneibers Tochter. Der Anabe besuchte die Stadtichule, welche bamals unter ber Leitung des gelehren Philoftratus (Leveheer) ftanb, verließ biefelbe aber im 12. Jahre, weil ibn meber Die alten Sprachen noch bie harte Schulaucht aufagten und erwarb fich bie fat einen praftifchen Beruf nothigen Renntniffe in einer gewöhnlichen Schreib- und Rechenschule. 14 Jahre alt ging er ale Schreiber in ben Dienft bes Spant Teffen, Gofrathe bes Gergogs bon Sinterpommern und Landvoigts qu Stolb und begleitete benfelben auf feinen Reifen nach Breugen, Bolen und Rugland. 1578 trat er in ben Dienft bes Schloghauptmanns gu Butom, Anton von Bigewig; bon diefem empfohlen erhielt er 1580 eine Anftellung bei bem Bergoge bon Borpommern, Ernft Ludwig ju Wolgaft. Bon biefem warb er guerft als Gebulfe im fürftlichen Rentamte theils ju Bolgaft theils ju Budagla auf Ufebom verwendet, 1584 aber jum felbftanbigen Rentmeifter bes Umtes Jafenit ernannt. Trot biefer ichnellen Beforberung warb G. balb bes Sofbienftes mube, er fehrte 1588 als ein geschäftstundiger Dann in feine Baterftadt Stargand gurfid und vermählte fich baselbft mit Margarethe Friedrichs, der Bittwe Beter Naumburg's, welche ihm als Mitgift ein Saus gubrachte. Geine Rechtlichleit und feine Umficht, bon ber fein fteigender Bohlftand Beugnig ablegte, ber schafften ihm balb das Bertrauen seiner Mitbürger in solchem Grade, daß er schon 1590 Rathsherr, 1598 Kämmerer und 1616 Bürgermeister ward. Wie treulich er nun auch in diesen Aemtern für das Wohl seiner Bater ftabt geforgt, die Ginfunfte berfelben burch Sparfamteit gemehrt, Die Drang. fale des ausbrechenden Krieges zu milbern fich bestrebt hat, fein Undenten ware erloschen, hatte er nicht burch großartige Stiftungen fich ein bleibendes Gebachtniß gefichert. Sein Bermogen war burch eigene ichwere Arbeit und Mabe, nicht burch Erbichaft gemehrt, ichon gahlte er gu feinen Schuldnem nicht blos viele Mitburger, fonbern auch Mitglieber ber umwohnenden ablichen Geschlechter. Da nun feine Che finderlos geblieben war, fo bestimmte er, burch die Beft an ben Tod gemahnt, im Einverständniffe mit feiner Frau in einem am 7. Juni 1625 eigenhändig abgefaßten Teftamente einen Theil seines Bermögens (gegen 7000 Gulben) ju Stiftungen ad pios usus. Die größte Summe (4100 Bulben) war ju Stipendien ffir arme Studirende ausgefest. Bu Teftamentsvollftredern wurden der Stadtfondicus und die Radmachergunft bestimmt. Die Best berichonte bie Chegatten, aber Enbe 1628 ftarb Grau G. und lieg ihren Mann franfelnd inmitten ber Greuel gurud, welche leit Jahresfrift bie faiferliche Befahung unter bem Oberften Biccolomini in ber protesta Stadt ungestraft verübte. Biel hatte ber wohlhabende Burger

Gronopius.

neifter au leiben, felbit auf bem Rrantenbette fanb er teine Rube bor ber babtierigen Solbatesta. Alls von ihr Stargard 1630 burch die Schweben befreit par, berheirathete fich G. jum zweitenmale mit Barbara Maria von Sudow. Dem Tobe nabe machte er am 28. Januar 1631 ein zweites Testament, in velchem er außer gahlreichen Legaten 20000 Gulben gur Stiftung eines Colegiums unter ber Bedingung aussette, daß baffelbe 3 Jahre nach Bublication es Teftamentes feine Wirtfamteit beginne. "Als ich auch befunden" - fo eißt es barin wortlich - "baß allhier für gute arme ftubirende Rnaben und Beellen ein nütliches Wert tonnte geftiftet werben, zumahlen fich oft begiebet, baß nanches ftattliches Ingenium, wegen Mangel ber Untoften, Die Studia geitiger erlaffen und beswegen an gelahrten und geschidten Leuten in allen breben Ständen endlich wol Mangel vorfallen könnte; als habe ich zu An- und Aufichtung eines so christ- und löblichen Collegii den wahren Armen zum Besten, twantig Taufend Gulben biemit und in Krafft biefes vermachen wollen." Bu eftamentsvollftredern wurden der Burgermeifter, zwei Rotare und bie Aelteften er Schneibergunft ernannt. Balb darauf, am 12. Febr. 1631, ftarb G. und pard am 28. in ber von ihm erbauten Capelle in ber Marientirche neben feiner eften Gattin bestattet. Herzog Bogislaw XIV. bestätigte am 5. Mai bie Stiftung und gewährte bas jum Bau nothige Solg. Die Teftamentsvollftreder eichleunigten bie Ginrichtung und 1633 ward bas Collegium eröffnet; erfter tector war Rhenius. Das Collegium bestand bis jum 3. 1812, wo es burch en bamaligen Rector und Schulrath Falbe ju einem Chmnafium umgestaltet pard. Daffelbe feiert, wie einft bas Collegium, an dem Todestage Groning's, effen Rame auch in ber heutigen Benennung ber Anftalt als eines toniglichen ind Gröningichen Symnafiums fortlebt, bas Andenken feines hochbergigen Stifters.

Die beiben im Originale erhaltenen Testamente, abgebruckt n. A. in Falbe, Geschichte des Ghunasiums zu Stargard, 1832. Daniel Ruelius, Phoenix Stargardiensis h. e. Gruningii anniversaria parentatio, Stettin 1632. Werner, Hundertjähriges Chrengedächtniß Peter Gröning's, 1731. Teste, Chronit von Stargard, S. 118 ff.

Gronovins: Johann Friedrich B., einer ber erften Philologen bes 17. Jahrhunderts, geb. am 8. Geptbr. 1611 ju hamburg, geft. am 28. Decbr. 1671 ju Lebben. Bon angesehenen Eltern ftammend (fein Bater David mar Rath des Erzbischofs von Bremen, Johann Friedrich, fpater Syndicus in Bremen), erhielt er eine gute Erziehung, und begab fich 1631 nach Altorf, um fich in ber Jurisprudeng, beren Studium er fcon in Bremen begonnen batte, weiter auszubilben, betrieb aber auch eifrig allgemeine und humaniftische Stubien. Rach bem Tobe feines Baters tehrte er 1633 nach Bremen gurud, bas Jahr darauf besuchte er Gröningen, um den berühmten Juristen Ant. Matthaeus u hören. Bon bort gurudgefehrt, machte er eine Reise nach verschiedenen Begenden von Deutschland, und hatte bei einem Befuche feiner Baterftadt Samburg das Glud, den großen Hugo Grotius kennen zu lernen, der ihn in feinen Studien bestens forderte und fortan mit ihm in freundschaftlichem Bertehr blieb. Diefe Befanntichaft mar wol von bestimmendem Ginfluß, baf G. bor ben Rriegsbebrängniffen ein Afpl in Holland fuchte, bas zu feinem zweiten Baterland verben follte. In den bedeutenoften hollandischen Städten nahm er langeren ober fürzeren Aufenthalt, theils mit wiffenschaftlichen Studien beschäftigt, theils 118 Privatlehrer thatig, und trat mit den großen Gelehrten der Zeit in perfoniche Berbindung, bei denen er fich durch fein reiches Wiffen balb ein bobes Ansehen erwarb. Durch die Empfehlung seiner neuen Freunde mare es ihm ein Leichtes gewefen, fich balb eine öffentliche Stellung zu verschaffen, batte es ibn nicht gebrangt erft bie Welt tennen ju lernen und auf auslandischen Bibliotheten neue Materialien ju gelehrten Arbeiten ju fammeln. Go unternahm a pon Solland aus langere Reifen nach England, nach Frankreich, wo er 1640 au Angers ben Doctorgrad in ber Aurisprudens erwarb, fodann nach Italien. wo er fich lange aufhielt, obwol ihm die Benutung mancher Bibliothet febr er schwert wurde. In Rom machte er nebst andern Arbeiten eine Abschrift bon dem damals noch unedirten Geschichtswert "Alexias" der Anna Comnena, welche Arbeit bes fleißigen Mannes erft in biefem Jahrhundert ber Biffenichaft m gute gefommen ift; f. die Ausgabe von Schopen, Vol, I. p. IX ff. Bon Italien aus fehrte er 1642 burch Gubbeutschland, Die Schweig und Frankreich nach Holland gurud, bon wo aus er einen Ruf nach Debenter als Projeffer ber Geschichte und Cloqueng auf der Reife erhalten hatte. In Deventer wirfte er im bescheibenen Rreife, aber hochgeachtet bis jum Jahre 1658, in welchem ibm die Ehre zu Theil ward an die berühmte Hochichule zu Lenben als Radfolger Borhorn's berufen zu werden. In Legden verwaltete er wiederholt bas Rectorat und wurde 1665 auch jum Bibliothefar ernannt. Er war zweimd verheiratet, hatte aber das Unglitd, beibe Frauen burch bie Beft zu verlieren, die erfte 1656 gu Deventer, Die zweite 1669 zu Lepden. Gein Privatcharattn wird allgemein als liebenswürdig geschilbert, wie auch feine mit fauberer und gierlicher Sand geschriebenen Briefe eine anima candida verrathen. Auch mar er im Begenfat jur allgemeinen Streitsucht ber bamaligen Gelehrten, bon ber auch fein minder begabter Sohn Jacob angestedt ift, ein Feind aller gelehrten Sandel, wenn er auch zweimal bittere und unverbiente Ungriffe mit Entichiedenbeit abgewehrt hat. - Bas feine wiffenschaftlichen Leiftungen betrifft, fo babm fich wenige Gelehrte gleich große Berdienste um die römische Litteratur erworben. Gronov's Sauptwerke find die an icharffinnigen Erörterungen und glangenbm Berbefferungen reichen Observationes, die noch im 18. und 19. Jahrhunder burch Fr. Platner (1755) und Frotscher (1831) wieder gedruckt worden find, fobann die für feine Beit epochemachenben Forschungen über bas antife Mangwefen und feine Ausgabe bes Livius, über welche bervorragende Leiftung ein ebenbürtiger Meifter, Madvig, in feinen Emendationes Livianae p. 34 bas Urthal gefällt hat: Livium post Rhenanum . . stataria opera ac perpetua recensendum sibi sumpsit saeculo XVII. Io, Fred. Gronovius, vir ingenio, iudicio, eruditionis in latinis litteris copia praestans, arte nondum aut quod ad rem grammaticam attinet aut in critica factitanda plane perpolitus, plurimisque egregie e codicibus et coniectura emendatis, eam constituit Livii orationis formam, quae ad nostram aetatem fere servata est. Gronob's Stellung in ber Gefchichte ber Philologie bezeichnet Bernhardy (Rom. Litt.-Gefch. G. 129 ber 3. Ausg.) treffend mit folgender Schilderung: "3. Fr. G. barf für den mahren Stifter ber hollandifden Latiniften-Schule gelten. Anertannt ber tieffte Renner ber Latinitat, die er in ihrer weitesten Ausbehnung überblidt . . . , hat er als Behrer und Herausgeber ein tüchtiges Studium ber Grammatit und Kritik begründet, diefe beiden auch auf antiquarische Forschungen (de pecunia veterum) methodisch angewandt. Borzugsweise gelang ihm die Berichtigung und Interpretation der Brofa, mahrend die Dichter feiner berftandesmäßigen Combination ferner lagen; die Texte weiß er beffer durch Renntnig des Sprachgebrauchs als mittelft eine aufammenhangenden Recenfion gu forbern; bagegen ift er überall bem ichon bamale wuchernden Unfug in seichtem Notengeschwät (notae politicae) und in sabrifortigen Sammlungen entgegengetreten." - Gin Berzeichniß feiner Schriften lieferte . felbft in einem 1670 an ben Staliener Angelicus Aprofius geschriebenen Brief mit folgenden (abgefürzten) Titeln: 1) "Diatribe in P. Papinii Statii Silvas".

Gronovius. 723

Hagae Com. 1637. 2) "Observationum libri III", Lugd. Bat. 1639, iterum et locupletiores editi a. 1666. 3) "Elenchus Antidiatribes Mercurii Frondatoris, sive Emerici Crucis" (sive E. Cr. erläuternber Jufat von G.). Mit Rr. 1 neu herausgegeben von F. Sand 1812. 4) "Commentarius de sestertiis, Daventriae 1643, qui deinde crevit in libros IV de sestertiis sive subsecivorum pecuniae veteris Graecae et Romanae a. 1656" (am vollständigften die Ausgabe von Jacob 5. 1691, 4°). 5) "Livii historiarum libri cum annotationibus" Lugd. 1643, 4 tom. 12°., ibid. tribus tom. sine notis. Rursus cum ipsius et variorum notis, 1665. 5 tom. 8°. 6) "L. et M. Annaeorum Senecarum opera", 4 tom. Lugd. 1649; eadem Amstelod, notis auctis 1658; 7) "A Gellii Noctes atticae emendatae", Amstel. 1650, sine notis, quae cum maxime parantur (ber bis zu lib. IX cap. 15 fortgeführte Commentar erichien in der Ausgabe feines Sohnes Jacob 1706. 40). 8) "Observationum liber novus sive IV", 1652. 9) "Observatorum in scriptoribus ecclesiasticis monobiblos", Daventriae 1653 (bas feltene vortreffliche Werf neu gedruckt in Froticher's Ausgabe ber Observationes). 10) "P. Papinii Statii opera recensita". Amst. 1653; 11) "Senecae tragoediae cum notis variorum", Lugd. 1661 (ed. II. 1682). 12) "Animadversiones in Martialis loca, sparsae per notas variorum", ed. Lugd. 1661. 13) "De centesimis usuris et foenore unciario antexegesis adversus Martinum Schoquium" (im Drude heißt es: adversus Theologistoricophilosophologum), Lugd. 1661. 14) De iisdem antexegesis posterior, ibid. 1664. 15) "Plauti comoediae recensitae cum plurium locorum correctionibus et explicationibus inter notas variorum", Lugd. a. 1664 et 1669 apud Franc. Hackium. 16) "Ad M. Fabii Quintîliani utriusque et Calpurnii Flacci declamationes notae", Lugd. 1665. 17) "Sallustii opera, notis additis in notas variorum", Lugd. 1665. 18) "Ad Hesychii Lexicon notae permixtae notis variorum", Lugd, 1668. 19) "Liber singularis emendationum in Plinii Secundi nat. hist.", 1669. 20) , Notae ad Plinii minoris epistolas immixtae variorum notis", Lugd. 1669. 21) "Poemata varia per occasiones emissa, nondum tamen junctim in unum volumen conjecta". 22) "Orationes" (sex a. 1648-1669). Sudant hoc ipso tempore sub praelis notae ad Tacitum (erschienen in ber Ausgabe 1673) et ad Suetonium (in ber Ausgabe von Graevius, Utrecht 1672). - Aus feinem reichen Rachlag murben Lectiones ober Dictata ju verschiebenen Schriftftellern, wie ju Phaebrus, Plautus, Terentius, Cicero's Briefen zc. noch bis in die neueste Beit berausgegeben.

Kurze Autobiographie in Daventria illustrata, Lugd. 1651 p. 712. Leben von Wilkens, Hamb. 1723 und von Westerhof vor den Lectiones Plautinae p. IX—XXX, Amstel. 1740. Graevius in der Borrede zu Suetonius

S. 177. Edftein in der Saller Enchtlopadie.

Gronovins: Lorenz G., Hauptmann im Dienste der Stadt Hamburg, geb. um 1612. Er war ein jüngerer Bruder des berühmten Philologen Johann Friedrich G. und wie dieser, zu Hamburg geboren und erzogen im Hause seines Großvaters, des Dombechanten Lorenz Langermann, welcher beiden Enkeln die gleiche gelehrte Bildung angedeihen ließ. Lorenz G. wählte jedoch den Kriegerstand zu seinem Lebensberuf, und trat, nachdem er sich in fremdherrlichen Diensten versucht, im J. 1643 als Lieutenant in die Garnison seiner Baterstadt, woraus er 1650 Hauptmann wurde. Aus den Militäracten Hamburgs geht seine soldatische Tüchtigkeit und nicht minder eine gewisse diplomatische Brauchbarteit hervor, da man dem Hauptmann Lorenz Gronau (wie sein ehrlicher beutsche Kame Lautete) nicht nur wichtige Commando's in exponirten Gebietstheilen, sondern auch schwierige Unterhandlungen mit fremden Heersührern übertrug, die etwa Hamburgs Reutralität zu respektiren wenig Neigung zeigten. Aus manchem Brieswechsel unter den gleichzeitigen Gelehrten von Prosession

geht hervor, daß Laurentius G. ihr wiffenichaftlicher Bartner mar, beffen philologische ober archäologische Mittheilungen fie zu schätzen wußten. — folglich, bag er nicht nur ein tüchtiger, sonbern auch ein grundgelehrter Rriegsmann mar, ber auch im Belblager wie im Weftungsbienfte ben Studien oblag und feine claffifche Jugendbilbung ftetig ju perfectioniren trachtete. Die bem Unterzeichneten por Augen liegenden funf Briefe biefes raren Offigiers aus ben Jahren 1675 bis 1679 an feines Brubers Johann Friedrich alteften Cohn, ben Doctor und Professor Jacob Gronovius ju Lenden, bezeugen bas Befagte, wie nicht minder bes alten Solbaten jung gebliebene Liebe gur Wiffenschaft. Gie find in late nischer Sprache mit griechischen Ginschaltungen fehr schon geschrieben, handeln bon alten Autoren und beren neuen Gbitionen, und find burchweg ftreng ge lehrten Inhalts. - Samburgifche handichriftliche Chroniten nennen ibn baber mit Recht "ben gelehrten Capitan", und ruhmen von ihm, bag er lateinifch wie beutid geichrieben und gesprochen, auch englisch, frangofisch und hollandisch fast ebento gut, ja, daß er fogar die alten griechischen Claffifer auf der Bachtftube gelein und fich daraus Rotizen gemacht habe. — Diefer in feiner Art einzige Samburgifde Hauptmann ftarb am 6. Novbr. 1680.

Gronsfeld: Johann Freihert von B. 3m hollandifchen Limburg auf bem rechten Maasufer zwischen Bife und Maeftricht in fehr fruchtbarer Gegend lag bie Berrichaft ber 1797 im Mannsftamme ausgestorbenen Freiherren, nachherigen Reichsgrafen von Gronsfeld mit bem heute noch ansehnlichen Dorte gleichen Ramens. Die Freiherren gehörten ju ben anfehnlichften Gefchlechtem im Limburgifchen, wo fie Burggrafen und Drofte ber einzelnen Landichaften waren; auch in ben Landfriedensbundniffen, welche im 14. Jahrhundert bie Bergoge von Brabant, Julich, ber Ergbischof von Roln, die Stabte Roln und Machen ichloffen, fpielten fie eine herborragende Rolle, in letterer Stadt gwijden bem 13. und 17. Jahrhundert. Sie liegen Bold- und Gilbermungen pragen Beinrichs von Gronsfeld und Burggrafen von Limburg Cobn Johann von & und Droft des Amtes Bergogenrath lebte in den fechgiger Jahren des 14. 3abr hunderts in Tehbe mit der Stadt Roln. Beibe Theile einigten fich im Jahr 1365 ihre Angelegenheiten ben Geschworenen bes Landfriedensbundniffes gwijden Rhein und Maas zu überlaffen, welches ber Bergog Wengel von Brabant, bet Bergog Wilhelm bon Julich, ber Ergbischof Engelbert bon Roln und bie Stabte Roln und Nachen geschloffen hatten. Raum war diefe Tebbe beendigt, fo finden wir Johann in einer neuen mit Bruch bon Gufen und Johann bon Battern. Abam bon Sufen und einer feiner Genoffen wurden erichlagen. Als nun bie bon Sufen beim Landfriedensgericht flagten, fuchte Johann fich mit feinen Begnern ju berftandigen. Man tam überein, Schiederichter zu mablen und bei bem Spruche biefer und der Beschworenen des Landfriedensbundes fich ju bernhigen. Raum war der Streit durch diefe beigelegt, fo finden wir 1369 Johann wieder in eine neue Tehde verwickelt, die ebenfalls durch die Geschworenen des Landfriedensbundes geschlichtet wurde. In Bezug auf den Streit vom Jahre 1865 mit Köln bezeugt dieses 1370 mit einem besiegelten Brief, daß es in der Fehde mit G. bei bem Ausspruche bes Landfriedensgerichtes verbleibe. Johann mar in Mannlehn ober im Sold von Nachen und bezog von diefem jährlich 100 Mart. In diefen fehde- und raubfüchtigen Tagen fuchte Machen feine Raufleute und Bürger, welche von bem mit ihm in Gehbe lebenben Abel auf ben Lanbftragen beraubt und des erhofften Lofegeldes wegen gefangen genommen wurden, burch folche Mannlehen vor Raub und Gewaltthat ju fchuten. Diefer Schut war um fo größer, je mächtiger ber in Mannleben genommene Abeliche war, weil er die schwächeren Räuber schon durch seinen Namen von Gewaltthat gegen Nachen bhielt. Go fragt ein Ritter Matthias von bem Berg bei &. an, ob biefer ibm

nberlich fein werbe, die Stadt Machen angutaften. B. war, wie die meiften feiner amaligen Standesgenoffen, nur auf Bewalt angethan. Der Runigunde von Ibenrade, einer Bermandten feiner Gemablin, und ihrem Gatten, bem Ritter olput machte er bas mutterliche Erbe ber erftern ftreitig. 208 bas Schöffenricht zu Ichendorf ber Kunigunde ben Befit gufprach, verwüftete ober verannte er dasjenige, was er auf rechtlichem Wege nicht erlangen tonnte. m Gute Ichendorf tobtete er einen Rnecht. Bom bortigen Pfarrer verlangte , berfelbe follte bon ber Rangel herab befannt machen, bag bemjenigen, ber is But in Bacht nehme, Sande und Guge abgehauen werben follten! Aus ner Rlagichrift bes Ritters Andreas Rolpilk erfeben wir, bag G. ibm ber Racht einen Sof in Brand gestedt hatte. Uebrigens hatten auch Uneas und Runigunde, feine Gattin, bem Johann einen Sof im Rreife Berchheim ichtlicher Weile anzunden laffen. In feiner Bertheidigungsschrift gegenüber n Gefchworenen des Landfriedensbereins fagt Johann, Unbreas Rolpit und ndere feien feindfelig in das ihm bom Bergoge bon Brabant anvertraute Amt erzogenrath eingebrungen, hatten die Leute gefangen, beraubt und geschlagen, odurch fie dem herzoge großen Schaben zugefügt. Der Bogt von Koln, Bumicht, fei mit im Felbe gegen ihn gewesen. Er erflarte ferner, Andreas von olput geftatte Leuten einen Aufenthalt, welche die Landstragen unficher machten; Shalb habe er deren Aufenthaltshof (Schlupfwinkel) verbrannt. Als im Jahre 375 bie Berbundeten den Landfriedensbund erneuerten, machte der Bergog von rabant B., ben Droften bon Bergogenrath mit bem Drofte bon Balfenburg einard von Berne ju Commiffarien, welche bie Lanbftragen beauffichtigen, Die funderer und Räuber auf benfelben verfolgen und in Saft nehmen follten. in ehrenvoller Auftrag nach einem Borleben voller Fehbe und Gewaltthat! m 3. 1385 beauftragte ibn die Bergogin Johanna von Brabant, die Leute Bant ober des Gerichts Balhorn (im heutigen Rreife Gupen) über die rengpfahle zwifchen bem Bergogthum Limburg und bem "Reich von Achen" gu ernehmen.

Das über G. Ergahlte wiederholt fich in ber Regel im Leben feiner abelichen eitgenoffen. Gein alterer Bruber Beinrich, ber um 1380 nicht mehr lebte, atte mehrere Sohne, u. A. ben Johann, welchen Bergog Bengel bon Brabant im Befehlshaber ber Berrichaften Bangelt, Millen und Balbfeucht machte, as ihnen unter dem Abel des Landes Eifersucht, Feindschaft und mahrscheinlich m Tod brachte, den er am 25. August 1385 burch die Ritter von Bongard nd von Schönforft durch Meuchelmord erlitt. Sein gewaltsamer Tob moge & Erganzung der Charafteriftit feiner Zeit dienen. Zwischen B. und Guftach on Bongard bestand feit bem Jahre 1372 bittere Feindschaft, beren Beranlafng nicht genau befannt ift, wahrscheinlich aber Gifersucht auf die Bunft war, welcher G. bei ber Bergogin Johanna von Brabant ftand. Es wurden vischen den Rittern beleibigende Briefe gewechselt, in der ausgebrochenen Tehbe aub, Brand und Mord verübt. Durch Theilnahme ber beiberfeitigen Berandten und Freunde murbe ein Theil Limburgs und ber benachbarten Beete in Mitleidenschaft gezogen. Der Kataftrophe bom 25. Auguft ging nieberachtiger Berrath vorher. Die Gingelnheiten ber Ausführung bes Attentats erhlt Konrad von Gronsfeld, herr zu Elfloo an ber Maas, in einem Briefe an einrich von Gronsfeld, Bruder bes Ermordeten, folgendermagen : "Guftache von ongard und ber herr Reinard von Schonforft ichlugen mir bor, meinem Berandten, dem herrn Joh. von G. ju fchreiben, nach Machen ju tommen . . . . Un m bestimmten Tage empfingen wir, Guftach von Bongard, Clabbart von insweiler und ich Ronrad und Johann von Bengebach von bem Berrn von chonforst die Brotestation, welche Eustache in unserer Gegenwart dem herrn B. mittheilen wollte. Wir famen mit biefem überein, daß er mit dem Herrn Gronsfelb.

bon Schönforft in einem biefem gehörenben Saufe auf bem Rlofterplat in Nachen aufammentommen follte, um fich ju verfohnen. Spater fam der herr bon Schönforft in bas Saus, wo Clabbart von Rinsweiler und ich wohnten und ichliefen, und lud uns ein, aufgufteben und ben Beren bon B. gu bitten gu tommen, um fich au verfohnen, wie man übereingefommen mar. Bir folgten biefer Ginlabung und gingen ben herrn bon B. weden, ber mit uns fich nach bem beifiglichen Saus begab. Als wir bort angefommen waren, grifte ber Berr bon Schonforft, indem er fein Rappchen abnahm, ben Beren bon B., ber feinen Gruß erwiderte und fagte: "Gott bergeih' mir, herr bon Schonforft, aber ich febe mit Bergnügen, bag 3hr fo grau werbet, wie ich es fcon bin", und fie gingen Urm in Arm in ein Bimmer, wo ber herr bon Schonforft fich in Betreff ba Rinber bon Baeste und bon Beride Baltenar rechtfertigte. Babrend fie bort im Einverständniffe waren, tam ber herr Euftache von Bongard und nach ihm Engelbert von Schönforft mit zwei Knechten. Der herr von Schönforft fragte fie: "Warum tommt Ihr? Eustache antwortete: "Ich glaubte, daß Ihr me rieft." Aber Engelbert fagte: "Ich habe lange genug gewartet", und zog das Schwert. Indem ich diefes fah, warf ich mich auf Engelbert und hielt ibn in meinen Armen und rief: "Bfui, Morder, was willft Du thun?" Gleichzeitig wandte ich mich zu bem herrn von Schönforft: "Abscheulicher Berrather, wint Du dulben, daß diefer Dann, welcher fich Deinem Worte anvertraut hat, ge meuchelt werde; benn allein auf Dein Wort habe ich ihn bierber geführt." Alsbann naherte fich Euftache von Bongard, gefolgt von ben beiben Anechten, legte Sand an meinen Berwandten G. und töbtete ihn. Ich hielt noch ben Engelbert fest, als Godard von Schönau mit gehobenem Messer auf mich zusam und mich aufforderte, mich gefangen zu geben, fonft wurde er mich tobten. Misbann rief Arnold, ber Empfanger bon Schönforft, mir gu: "Berr bon Giffo, ihr werdet nicht von hier weggeben"; und Berard von ber Did eilt in bas Bemach, aber ich fab nicht, was er bort that. Und als fie weggingen, fam noch herr Godard von Bongard und fein Cohn Godard, und ber Bater ging in bas Gemach und ging weg. Aber fein Sohn trat in baffelbe. Was er bort that, weiß ich nicht." - Das ift bie Ergablung Konrabs, welcher feinen Brief ichlieft, indem er formlich feine beiden Bruder, Reinalt und Engelbert, Guftache bon Bongard und Godard von Schonau bes Morbes an Johann beschulbigt ..... Diefer Mord entzundete zwifchen ben Bronsfeld einerfeits und ben Bongard andererfeits eine heftige Fehbe, an welcher fast alle Abelichen ber Umgegend und viele Bewohner ber Stabte Maftricht und Machen theilnahmen. Dan muß am nehmen, bag ein Gefühl eines gefunden Rechtsfinnes biefelben allgemein auf die Seite bes Schlachtopfers führte. Die Bergogin Johanna von Brabant mat ebenfalls ergurnt über das ehrlofe Attentat gegen ihren Raftellan . . . Die Fehbe verodete die Gegenden Limburgs auf dem rechten Ufer der Maas bis jum Jahre 1389. Mit biefem Jahre gelang es ben Bemuhungen bes Erzbijchofs bon Roln, Friedrich von Sarwerben, einen Bergleich zwischen ben beiben Familien zu Stande zu bringen. Rach Brauch und Sitte ber Zeit verurtheilte er bie herren bon Schönforft und bie bon Bongard gur Errichtung bon Gubnecapellen.

Man vgl. Christ. Quix, Das Schloß Rhmburg, S. 14 ff. — Strange, Genealogie der Herren von Bongard. — Les Schoonvorst d'après des docucuments inédits par G. D. Franquinet archiviste provincial du Limbourg, Ruremonde 1874.

Gronsfeld: Jobst Graf v. G., kurbaierischer Feldmarschall im 30jährigen Kriege, der hervorragendste Mann seines Hauses, hat sich als Heersührer, wenn ruch hier nicht vom Glück begünstigt, und in diplomatischer Berwendung berkenswerthe Berdienste um den Kurfürsten Maximilian und dann um den

Raifer erworben und fich auch in wiffenschaftlicher Begiebung einen Ramen gemacht. Bom Beginn bes Bojabrigen Rrieges im Dienfte Baierns und ber Liga. rlidte er 1625 mit Tilly's Geer nach Rieberfachfen und warb bei biefer Gelegenbeit auf ben Rreistag ju Braunichweig geschieft, um bie Entwaffnung ber nieberlachfischen Rreisboller gu betreiben; nachbem er noch bem Rriege in feinem weiteren Berlaufe beigewohnt, fand er auch bei ben Friedensverhandlungen Berwendung und erscheint bann, bamals Oberft, als einer ber Mitunterzeichner bes Lübeder Friedens. Als ber Rrieg von neuem loggebrochen, rudte G. 1631 unter Tilly's Oberbejehl abermals ins Feld, nahm Theil an ber Belagerung pon Magbeburg und hierauf an ber ungludlichen Schlacht von Leipzig. Sierauf beorbert, Die Weferlinie gegen Georg bon Luneburg gu halten, errang er im Berein mit Pappenheim anfangs zwar einige Bortheile; boch als letterer mit feinen Truppen jur Unterftugung Ballenfteins bei Lugen abgezogen, mußte &. ben Weferübergang bei Rinteln nach einem nachtheiligen Befechte an bes Ber-Jogs von Lineburg Geerhaufen überlaffen. 3m 3. 1633 burch bie Bereinigung mit bem faiferlichen General Merobe über 13000 Mann ftart ergriff er Die Offenfive und beabsichtigte junachft bas belagerte Sameln zu entjegen, wurde jeboch in diefem Berfuche und zwar hauptfachlich burch Merobe's Berfchulben bon ben heffen und anderen Truppen unter holzapfel im Juli bei Olbenborf geichlagen. Er jog fich nun fublich in Winterquartiere und unternahm im folgenden Jahre die Belagerung von Beibelberg, mußte biefes Unternehmen jedoch wegen beranrudenben frangofischen Entjages aufgeben. 3m 3. 1635 ericheint B. als Bejehlshaber ber Baiern im berbundeten Beere unter Gallas. Der ungludliche Ausgang diefes Feldzuges unter dem "heerverderber" mar möglicherweife Anlag, daß G. feine Entlaffung nahm, um in ben nachften Jahren, jumeift in Roln fich aufhaltend, fich mehr wiffenschaftlicher Thatigfeit ju widmen. 3m 3. 1645 trat er jeboch neuerdings im baierischen Beere ein; junachft erhielt er bas Generalcommando in ber Oberpfalg an Stelle bes Generals bon ber Bahl und 1646 wurde er jum Statthalter bon Ingolftabt ernannt. Die Allianzverhandlungen des Rurfürften mit Frankreich gaben dem Feldmarichall abermals Gelegenheit, im diplomatischen Dienft verwendet zu werben, er wurde im Mai 1647 mit dem Geheimen Rath Krebs nach Paris geschickt, jedoch schon im August gurud berufen, ba ber Rurfürst fich ingwischen wieder auf faiferliche Seite gewendet hatte. Rach Rundigung des Waffenftillstandes mit Schweben bon Seite Baierns führte G., an Stelle bes auf Anfuchen abgebantten Beleen, Oberbefehlshaber ber Baiern, den großeren Theil bes Beeres, 7000-8000 Mann mit 30 Gefchuten, nach Bohmen. Bwifchen Saat und Raben fand bie Bereinigung mit dem 16000 Mann ftarten heere unter bem inzwischen taiferlich gewordenen General Holzapfel ftatt. Obwol bon wegen bes Gefechts bei Dibenborf eine gewiffe Spannung amifchen beiben Fuhrern beftand, jo gingen Die Sachen anfangs boch insoweit gut, als es bem vereinigten Beere gelang, Die Schweben unter Brangel aus Bohmen ju bertreiben. Solgapfel führte nun bas faiferlich-baieriche Beer nach Beffen, boch bier trat Uneinigfeit zwischen ihm und B. ein, infolge hiebon trennte fich ber lettere bom Beere und nahm mit feinen Truppen Winterquartiere in Franken. Im folgenden Jahre, als ber Baffenftillftand amifchen Baiern und Frankreich ebenfalls abgelaufen, vereinigten fich Solgapfel und G. jedoch wieber, um gemeinfam bas in Schwaben vordringende gegnerische heer unter Wrangel und Turenne zu befämpfen. Bei Zusmars-hausen tam es zum Treffen, Holzapfel verlor Schlacht und Leben, und G. erhielt nun ben Oberbefehl über bas geschlagene Beer. In berfelben Lage hinter bem Lech ftebend wie Tilly 1632 gegenüber Guftav Abolf, fühlte B. mit feinem im Gangen nur 14500 Mann ftarten Geere fich ju fchwach, die Fluflinie gu halten. Er gab ben Lech auf und zog sich zurück. Wegen dieses Verhaltens wurde er vom Kursürsten seines Commandos enthoben, auf dessen Besehl gejangen geseht und nach Ingolstadt verdracht. Wenn G. dennoch 1649 ohne weitere Strase frei gegeben wurde, so hat er es wol der inzwischen eingetretenen Beendigung des Krieges und vielleicht auch der an maßgebender Stelle obwaltenden Einsicht zu danken, daß ihm mit der Vertheidigung der Lechlinie unter den gegebenen Verhältnissen eine Ausgade gestellt worden, welcher sein Feldberretalent eben nicht gewachsen war. Aus baierischem Dienst entlassen begad C. sich nun nach Wien, wurde in den nächsten Jahren noch zu verschiedenen Malen mit diplomatischen Austrägen innerhalb des Keiches betraut, insbesondere um Streitigkeiten zwischen den einzelnen Keichsgliedern beizulegen, und starb am 16. Juli 1662. G. besaß wie wenige der damaligen Heersührer hohe wissenschaftliche Bildung: er ist Versasser der tresslichen Bemerkungen zu Wassenderg's Teutschem Florus.

Gauhen, Sift. Helbenlegiton, Leipzig 1716. Erich und Gruber, Allg. Encyclopadie, 92. Theil, Leipzig 1872. Seilmann, Kriegsgeschichte bom Babern u. f. f., München 1868.

Grood: Dr. Friedrich G., Argt, geb. ju Rarleruhe am 23. April 1768. hatte urfprünglich Jurisprudeng ftudirt und wandte fich erft von 1792 gunadft in Freiburg, dann in Pavia der Medicin gu. Geit 1805 betleibete er vericie bene Berichtsarztstellen in Baden, 1814 wurde er jum birigirenden Argte ber Frenanftalt Bforgheim berufen. Mit ber Trennung bes Siechenhaufes bon ber Irrenanftalt und Berlegung ber letteren nach Beibelberg (1826) fiebelte er dahin über, hielt gleichzeitig an ber Universität Bortrage über Bipchiatrie und betheiligte fich mit mehreren Arbeiten an ber bamals febr lebhaften Distuffion über das Wefen und den Sig ber Seelenftorungen. Rach gehn Jahren in ben Ruheftand verfett, blieb er noch bis zu feinem am 15. Juni 1852 zu Eberbach am Redar erfolgten Tobe theilweife wiffenschaftlich thatig. Seine fruberen fut die Entwidelungsgeschichte der beutschen Pfpchiatrie werthvollen Schriften be ftreben fich bor allem zwischen ben beiben prononcirteften Theorien ber Seelenftorungen, ber somatischen und ber psychischen, beziehungsweise moralischen in bet Beije zu bermitteln, daß er felbft bas Wefen berfelben als pfnchifch-fomatio au begründen fuchte.

Retrolog von Willmer in Deutsche Zeitschrift für Staatsarzneitunde. A. Folge, 1. Seit. Banbors.

Groote: Eberhard von G., Germanift. Er wurde am 19. Marg 1789 bem taiferlichen Oberpoftmeifter Erhard Anton Bermann Meldior und ber Maria Benrica Caroline Josephe Balburgis von Beder geboren und ftarb am 15. April 1864. Beim Anruden ber frangofischen Republifaner wandte, wie fo mander andere Rolner Patricier, auch ber Poftmeifter bon G. mit feiner Familie bet Stadt Roln den Ruden und fuchte Buflucht in Arnsberg. Nachdem der junge 6. feine Borbereitungeftubien vollendet, bezog er die Univerfitat Beidels berg. Reben ben juriftischen trieb er bier mit besonderem Gifer philosophilde und hiftorische Studien. Durch brieflichen Bertehr mit Brofeffor Baltaff, Sulpig Boifferee, Professor Caffel u. A. blieb fein Interesse an allen Borgangen in seiner Baterstadt bauernd rege. Mit froher Begeisterung begruste er bie patriotische Regung im beutschen Bolle, welche bie Retten bes frangofifden Thrannen zu fprengen berfprach. Mis Bolontaroffizier trat er in bas britte preußische Armeecorps und jog als Abjutant bes Kronpringen von Preugen mit der fiegreichen Armee in die frangofische Sauptftadt ein. Sauptfachlich auf fein Betreiben entichloß fich Blücher bafür Gorge gu tragen, bag bie Runft- und nichaftlichen Schabe, welche die Frangofen aus Deutschland entführt hatten,

Groote, 729

n rechtmäßigen Gigenthumern gurudgegeben wurden. Auf Groote's Unregung ite er unter bem Borfit bes General-Intendanten Ribbentrop eine Commiffion eber, welche bie aus den toniglich preugischen Staaten geraubten Schate ber unft und Litteratur beforgen follte. In Folge beffen forberte ber General= uverneur Sad bie Bewohner bes Rheinlandes auf, bem herrn von G. in efer Angelegenheit hulfreiche Sand gu leiften. Am 10. Juli erhielt G. bom Ibmarfchall Blücher die Bollmacht, "diejenigen Runftichate, welche fich in ris und beffen Umgebungen befanden, fruber aber in den toniglich preugischen taaten frangofischerseits geraubt und geplundert worden, fogleich in Beschlag nehmen und nach ben Orten gurudgufenden, mo fie fich fruber befunden Bugleich wurden alle und jede Militar= und Civilbehorbe bienfterfucht und angewiesen, diefem Bevollmächtigten nicht allein bei ber Mushrung seines Auftrages keine hindernisse in den Weg zu legen, sondern nfelben auch nach allen Kräften und selbst durch militärische Execution unterftugen. G. richtete fein Augenmert por allem auf bas aus ber etersfirche in Roln geraubte Prachtgemalbe von Rubens, Die Rrengigung etri. Diefes Meifterwert bilbete eine Sauptzierbe bes taiferlichen Dufeums. ur mit fteter hinweifung auf die ihm ju Gebote ftebenben Bajonnette mar B. im Stande, im Dufeum feine Bollmacht auszuführen und bas für Roln bedeutungsvolle Bild für feine Baterftadt gurudguerhalten. "Der Rubens ift eber in feiner Baterftadt", fchrieb er am 24. August; "was von unfern Rupferchen und Sandzeichnungen aufzutreiben mar, einige 50 Bande nämlich, find meinen Sanden, die, wenngleich nicht bedeutende Marmorfammlung fteht mmt dem heiligen Bogt von Singig in meiner Stube. Die Nachener aulen, einige 30 Stud, find theils ichon jurudgegeben, theils werben felbft bie ter bem Thore im Louvre und die im Museum feststebenden wohl noch diese Boche werben. Den berühmten Codex aureus hab ich geftern erft mit vieler Lift theat und gleich genommen. Außerbem find noch ungablige Runftsachen, eils von mir allein, theils durch meine Beihülfe in die beutschen Sande gurudtommen." Rach feiner Rudfehr von Paris wurde B. 1816 ber tolner Reerung als Affeffor jugewiesen. In diesem Jahre gab er bas "Jahrbuch für reunde altdeutscher Zeit und Runft" heraus. Bei ber Regierung blieb er Jahre. Der fonigliche Dienft ließ bem ftrebfamen jungen Mann Beit, fich it wiffenschaftlichen Arbeiten, namentlich mit germanistischen Studien gu behaftigen. Gine Frucht biefer Studien war die 1821 erschienene Ausgabe bes Eriftan" von Gottfried von Strafburg mit der Fortfegung des Ulrich von Tireim. Um fich lediglich wiffenschaftlichen Arbeiten widmen zu konnen, verließ 1827 ben Staatsbienft. Lange aber follte er fich ber ftillen Rube nicht greuen. Schon 1831 wurde er jum Präfibenten ber Armenverwaltung gewählt. r berfah biefes ichwierige Umt bis jum 3. 1851, wo er aus Gefundheitsrudchten die Wiederwahl ablehnte. Das tolner Armenwesen verdantt Grote's umchtiger und gewiffenhafter Leitung Bieles. Die im 3. 1835 veröffentlichte chrift: "Das Baifenhaus ju Roln am Rhein" lieferte ben Beweiß, wie febr bie feiner Führung anvertrauten Armeninftitute in fein Berg geschloffen atte. Auch als Gemeindeverordneter entwidelte G. eine für feine Baterftadt öchft erfpriegliche Thatigteit. Der von Gulpig Boifferee angeregte Gebante en Rolner Dom zu reftauriren, fand bei G. begeifterten Unflang; mit gleichem euer erwärmte er fich fpater für den Plan, das herrliche Gotteshaus ganglich uszubauen. Er trat an die Spite des Bereins, welcher die Beschaffung der Rittel jur Bollendung bes Doms fich jur Aufgabe ftellte. Durch Wort und hat wurden die Manchem unüberwindlich scheinenden Sinderniffe vermindert nd allmählich beseitigt. Bei der Thronbesteigung des Königs Friedrich Wil780 Groote.

helm IV. gewannen bie Dombaufreunde neuen Muth. Der Dombauberein, beffen porbereitenbe Arbeiten von G. geleitet murben, verdantt hauptfachlich ber Initiative und Thatigleit biefes genialen Runftfreundes feine Entftehung. Das Feft ber Grundfteinlegung am 2. Geptbr. 1842 feierte er burch einen eigenen Symnus. Als er 1855 wegen Schwerhörigfeit aus bem Borftand bes Dombaubereins ausschied, murbe er einstimmig jum Ehrenmitglied ernannt. 3m Intereffe feiner litterarifchen Thatigteit unterhielt er einen lebhaften brieflichen Bertehr mit einer langen Reihe hervorragenber Gelehrten. Bon verschiedenm altbeutschen Schriftftellern beranftaltete er bie erften, jum Theil einzigen Ausgaben, welche den Beifall der berufenften Renner fanben, ber G. F. Benede, 3. Grimm, A. 2B. bon Schlegel. Auger bem ichon ermahnten Triftan eridien von ihm 1834 "Gotfried Hagen's Reimchronif ber Stadt Roln", 1852 "Lichn Mustatbluts", 1855 "Wierstraat's Reimchronif ber Stadt Reuß, 1860 "Pilger fahrt bes Ritters Arnold von Sarff durch Italien, Sprien, Megypten, Am bien 2c." Eine Ausgabe bes Gebichtes Tanbarias und Florbibel pon bem Pleier hatte er vorbereitet, bis auf die Borrede brudfertig hinterließ er "Bod nieberbeutsche Muftiter nach ben Sanbichriften und mit Worterflarungen". -Dag biefe Ausgaben nicht allen den Anforderungen entfprechen, Die wir beute an die fritische Ausgabe eines altdeutschen Sprachdenkmals ftellen muffen, thu ber Werthichatung nicht ben geringften Gintrag. Geine Liebe ju feiner Bateftabt befundete G. baburch, bag er burch legtwillige Berfügung ber ftabtifcen Bibliothet neunzehn werthvolle altbeutiche Sanbichriften und eine fleine aber ausgewählte germaniftische Bucherjammlung bermachte.

Kölner Blätter 1864, Nr. 153. — Domblatt. — Reifferscheib, Erinnerung an E. D. Groote in Batt's Monatsschrift I, 1. und 2. Deft.

Delr.

Gunen. Groote: Berhard G., richtiger vielleicht Gerrit be Groote, welcher, wie es im alten Memorienbuche eines Nonnentlofters ju Weefp beigt, "mit feinem heiligen Leben, lebendigen Exempel und feuerigen Predigten wie im Apostel bes herrn, bas gange Christenthum bon Utrecht erleuchtete und bon vielen Brrthumern gurudbrachte", ward im October 1340 gu Debenter als Sohn angesehener Eltern, bes Werner be Groote und ber Belwich ban ber Basfelen, geboren. Den erften Unterricht erhielt er an ber Capitelichule feiner Geburtsftadt und wie es scheint, fpater ju Aachen und Roln. 1355 bezog # die Barifer Universität und ftudirte bort mabrend feines breijagrigen Aufents haltes unter Ricolaus Oreme, Johann de Amenhufen, Jacob de Altavilla und Johann Buridanus Philosophie, Theologie, Canonisches Recht und Medicm, welche lettere damals mit Aftrologie und Magie enge verbunden mar. Rubm lichft erhielt er bort den Magistertitel und brachte das Lob großer Gelehrfam feit nach Deventer mit beim. In ben folgenden Jahren, etwa um 1360 ber weilte er an ber neugestifteten Prager Universität, mo feine große Disputirfunt feinen Ruhm nicht wenig erhöhte. Bielleicht war es ber Ruf feiner Wohlreden beit, ber ben Magiftrat bon Deventer veranlagte, ihm 1365 ober 1366 im Miffion an ben papftlichen Sof zu Abignon anzubertrauen. Rach feiner Beim tehr finden wir ihn gu Roln, wo er unter großem Beifall feiner gablreichen 3m hörer öffentliche Borträge über Philosophie und Theologie hielt. Glangenden Beiftes bei großer forperlicher Schonheit, im Benug zweier Canonicate an bet St. Martinustirche gu Utrecht und ber Marientirche gu Machen, fithrte er damals ein fehr weltliches Leben, liebte die Bergnugungen und ben Rleiberprunt und buhlte um die Bunft der Beitgenoffen. Es foll im 3. 1874 gefchehen fein. daß eine bollftandige Sinneganderung in ihm eintrat. Schon fruber batte & ihm an Ermahnungen gur Befehrung nicht gefehlt, aber die Mittheilung

Bifion eines Eremiten zu Prag, welcher G. bon feurigen Retten geffelt geschaut hatte, war fo fruchtlos geblieben, wie die ernfthaften Erahnungen gur Beltentfagung bon Geiten eines Beiftlichen, als G. einft gu oln einem öffentlichen Schaufpiel beimohnte. Gine ichwere Rrantheit, welche n zu Deventer dem Tobe nabe brachte, bewog ihn zwar, auf Aufforderung Briefters, feine Bauberbucher ju berbrennen; aber, wieder genefen, blieb er t bem alten Wege. 3m 3. 1374 aber, als er fich ju Utrecht aufhielt, bequete ihm Beinrich Eger aus Ralfar, Damals Brior bes Rarthauferflofters unnithungen bei Arnhem, mit welchem er ichon in Baris befreundet gewesen ar; Diefer bewirtte eine Umtehr feines gangen Befens. Auf feine reichen runden verzichtete er freiwillig, kleidete fich fortan schlicht und ärmlich und chtete sein haus in der Baginenftraße zu Deventer zur Aufnahme einiger ommer und hulfsbedurftiger Leute ein. Unter biefen lebte er felbft einige ahre in großer Demuth fort, hielt fich aber babei bom Bertehr auch mit nberen, wo er ihnen durch feine Renntniffe ober feinen Rath bienen tonnte, cht fern. Bielleicht fcon in biefer Periode feines Lebens berweilte er bann ib wann bei Johann Rupsbroed im Rlofter Grunenthal bei Bruffel, beffen influß gewiß auch babei im Spiel war, daß fich B. 1377 in bas Rarthauferofter Munnithungen gurudgog, um fich völlig bem Rlofterleben gu wibmen, ne fich boch ben Gelübben zu unterwerfen. Rach zwei Jahren ftrenger Entaung und harter Uscefe, war es ben Bunfchen ber Rarthaufer gang entrechend, daß G. feine außerorbentlichen Geiftesgaben burch Bort und Brebigt m allgemeinen Beften wibmen wollte und zu biefem Ende nach Deventer rudlehrte. Durch eine Urfunde bom 23. Juli 1379 bestimmte er jest feine te Wohnung für Jungfrauen, welche ohne geiftliches Gewand und Rlofterfibbe ein gemeinschaftliches Leben führen, und, nur gur Reuschheit und gum eborfam verpflichtet, fich mit Sanbarbeiten ernahren follten. Aus biefen turgfaßten Beftimmungen für bas fogenannte "Meefter-Beerts-huis", ber erften tiftung ber Brüber und Schweftern bes gemeinsamen Lebens erfennt man ben raftischen Geift Groote's; weber für sich noch für andere wollte er unfruchtare Ascese und Contemplation, sondern ein wirtsames religiofes Leben. Aber uch in weiterem Rreife wünschte er folche Zwede gu forbern. Um in öffentder Predigt gegen die Berderbnig ber Beiftlichfeit wie ber Laien in fittlicher bie religiöfer Sinficht auftreten zu konnen, erwarb er fich bas Diaconat. Die Briefterweihe hat er nie erhalten. Er erhielt vom Bischof Floris von Wevelindoben eine besondere Vollmacht, welche ihm die Predigt in der Diocese von trecht, ohne weitere Erlaubniß ber Parochialgeiftlichen gestattete. Um 1380 ing er feine Rundreife als Prediger an, und trat zu 3wolle, Kampen, Deventer, ltrecht, Butphen, Amersfoort, Barlem, Lepben, Delft, Gouda, Amfterbam und n mehreren Städten und Dorfern auf. Bei feinen Bredigten, welche ofters wei ober brei Stunden bauerten und beren er manchmal zwei an einem Tage ielt, bediente er sich burchweg der Landessprache wenn er vor dem Bolte auf-rat, der lateinischen aber, wo er vor Geiftlichen predigte, wie zu Utrecht in einen Reben wiber bie Focariften. Diefe Predigten Scheinen in freien, wenn uch meditirten Bortragen bestanden zu haben. Machtig hallte fein Wort in en Bergen bes Bolfes miber und erichutternd wirtten feine ernften Drohungen nit ben tommenden Sollenftrafen. Reine Gunde beim Clerus ober Bolte chonte er; unerschroden verbammte er ben Miffiggang ber Bettelmonche, bas oncubinat ber Geiftlichen (focaristae) und ben Privatbefig ber Rlofterleute proprietarii). Auch wider Reger, wie den Augustiner Bartholomaus von Dorbrecht, welcher ber Secte bes freien Beiftes angehörte, ben Lollharden Dathaus, ben Gerbrand von Kampen und Andere trat er fraftig auf, was ihm ben

Ramen bes "Regerhammers" verichaffte. Der Beifall bes Bolfes war ein um gewöhnlicher. Dit hatten die Rirchen nicht Raum genug fur die Babl ber Buhorer. Doch nicht allen fonnte eine folche Bugpredigt genehm fein; befonders erwedte fie vielfach ben Born ber fo beftig gegeißelten Geiftlichen. Manchmal führte er besmegen einen Rotar mit fich, um Diejenigen, welche feine Brebigt etwa zu ftoren versuchten, beim firchlichen Gerichte zu verklagen. - Raum hatte er seine Arbeit als Wanderprediger drei Jahre lang sortgesett, als n durch die Berdächtigung seiner Gegner die Gunft seines Bischofs verlor, welcher nun ein Berbot gegen alles außerorbentliche Predigen erließ. Unberfennbar war biefe Magregel ausschließlich wiber G. gemungt, indem faft alle anderen Prediger alsbalb eine neue Erlaubnig erhielten , G. aber umfonft fic beswegen beim Bischof und Papft bemühte. Seine Gegner hatten gesiegt. Aber ber Mann, beffen Wirkungstreis von nun an beschränkt war, wendete jet um fo mehr feine beften Rrafte im ftillen Rreife an, jum Ausbau feiner jungen Stiftung ber Brubericait bes gemeinfamen Lebens. Schon feit langer namlich batte er mehrere Junglinge ber Capitelsichule um fich gefammelt, beren er fich jum 216fchreiben wiffenschaftlicher Schriften bebiente. Diefen hatte fich ber ebemalige Canonifer ber St. Beterstirche ju Utrecht, Florens Rabemyng, Damals Bier ju Debenter, angeschloffen, und ba ber von biefem 1381 ober 1382 aus gebenbe Borichlag Diefer Junglinge fich ber Buftimmung Groote's erfreuete, war auf folche Art die Briderschaft bes gemeinsamen Lebens begründet worden. Seinem Rathe folgten bie Bruber bei ber weiteren Ginrichtung ihres Gefammtlebens, es wurden die zur Arbeit, zu Gebet, Lectilre und Ruhe bestimmten Stunden festgeftellt und die Brüder ordneten fich, wenn auch ohne bestimmte Gelübbe bes Gehorfams bem Florens Rabewong unter. Ihnen, bie ben Bettelmonchen von Anfang an verhaßt waren, blieb G. ein treuer Freund und Forberer, ba er von dem heilfamen Ginfluffe folder Bruderichaft gur Entwidlung bes religiofen Lebens im Bolfe tief überzeugt mar. Daber wendete er fortan all feine Thatigfeit bem Ausbau biefer Stiftung gu. Gelbft an ber freim Bredigt gehindert, hoffte er burch bie Bruder feinen Gedanten von Gottesverehrung Eingang und Berbreitung ju fichern. Da er aber für eine folche freie Ber einigung die Feindschaft ber Bettelmonche fürchtete, faßte er ben Plan, ein Rlofter einzurichten, in welchem Einige von ihnen fich der leichten Regel ber regulirten Canonifer unterwerfen und banach für die übrigen eine fichere Bufluchteftatte bilben follten. Der Tob geftattete ihm indeffen bie Ausführung biefes Blanes nicht mehr. Doch fragt es fich, ob nicht der Befehl gur Rlofterftiftung ausdrudlich noch von ihm in seiner Todesstunde gegeben sei. Thomas a Kempis zwar im Chronicon montis s. Agnetis weiß nichts davon. Johann Busch dogegen im Chronicon Windesemense gibt eine ausführliche Erzählung von einem folden Befehl, ben ber fterbende G. feinem Freunde Florens Rabemont im Namen Gottes ertheilt habe. Wie bem aber auch fei, fo ift wol jedenfalls nicht zu verkennen, daß die fpatere Erbauung des Rlofters Windesheim dem ursprünglichen Plane Groote's entsprach. Ihn selbst entriß der Tod seinem Werte am 20. August 1384. Die Pest, welche damals zu Deventer wüthete, hatte ihn am Krankenbette seines Freundes Lambertus Stuurman ergriffen. Seine reiche Bibliothet vermachte er ben Brubern bes Fraterhaufes au Debentet. Seine Bestattung in ber Marienfirche erfolgte unter großer Trauer feiner jabl reichen Freunde. Und diefe Chrerbietung war eine wohlverdiente. G. mar ein bortrefflicher und außerorbentlicher Mann, beffen Gelehrfamteit und Frommigteit einen tiefen Gindrud bei feinen Beitgenoffen hinterließ. Doch nicht feine "mfaffenbe, im Bortrag oft freilich auch weitschweifige Gelehrfamteit, noch feine aber auch von leberangftlichkeit nicht freie Religiofität genfigt, um ben

nachtigen Ginfluß, ben er ausubte, zu erflaren; ebenfowenig feine brennende Beeifterung für einen ftreng fittlichen Lebenswandel. Geine Bebeutung für Dit- und lachwelt erklart fich vielmehr baraus, daß ein allgemeiner Bug feiner Zeit in bm jum ichariften und volllommenften Ausbrud tam, jener Bug, ben man wohl Is die moderne Devotion au bezeichnen pflegt: ein mit freiwilliger an feine Hofterregeln gebundener Ascese gepaarter praftischer Musticismus, wie er in ihm Ibit unleugbar in imponirender Sobeit jur Erscheinung fommt. - Gine Bemmtausgabe feiner Schriften fehlt leiber noch. Geine gahlreichen Briefe und aberen Berte find meiftens nur handschriftlich borhanden und febr gerftreut. iniae Briefe find durch Rolte, de Ram und Acquon veröffentlicht, andere burch eribert Roswende in feiner Ausgabe bes Chronicon Windesemense et montis s. gnetis, Antw. 1621. Dort finden fich auch die "Conclusa et proposita Gerardi agni". Sein "Sermo contra focaristas", wie auch einige Tractate find bon fariffe abgebrudt im Archief voor kerkel, gesch, van Kist en Royaards 1. I - III, VIII, und feine "Zedelyke toespraak" von ban Bloten im ieuw Archief Dl. II; von bemielben auch "Huwelykslessen van Geert Groote" feiner "Versameling van Nederl, prozastukken". Beiter beröffentlichte toll (Stud. en Bydr. Dl. II) be Groote's "Sermo in festo palmarum de appertate", und darf man von Dr. Rolte die Ausgabe der britten uns befannten redigt Groote's "De septem verbis domini, pendentis in cruce" erwarten.

Bgl. Moll, Kerkgesch. van Nederl. II 2. St. bl. 164 ff., besonders aber bei G. H. Delprat, Broederschap van Geert Groote, Arnh, 1856 und J. G. R. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloed, Dl. I. bl. 13—58, Utrecht 1875.

Gropins: Rarl Wilhelm G., Decorationsmaler, geb. ben 4. April 1793 in raunichweig, geft, in Berlin ben 20. Febr. 1870, tam als Rind mit feinen Eltern ach Berlin und versuchte fich als Jüngling zuerft in tleinen Theaterbecorationen r das Mastenverleihgeschäft seines Baters. Studienreisen führten ihn zu iner weiteren Ausbildung durch Deutschland, die Schweiz und nach Paris. ierber tehrte er noch fpater jurud um bie Ginrichtung bes Dioramas von aquerre und Bouton tennen ju lernen. Am' 20. Octbr. 1827 eröffnete er ne ähnliche Anftalt in Berlin, die durch mehr als zwanzig Jahre zu den einenswürdigkeiten ber Hauptstadt gehörte. G. ftand vielfach in Wechselbelebung ju Schinkel, ber eine große Angahl bon Decorationen fur bie große nd berühmte Wertftatt von G. entworfen hat, welche auch publicirt find. Bableiche anbere Berte Gropius' geben auf Stiggen Blechen's jurid. G. felbft par ein bochft geschiefter Runftler in feinem Fach, der fcon 1822 als Mitglied n bie Berliner Atademie aufgenommen wurde, und beffen Wertftatt noch heute mter ber Führung feines Sohnes ihren verdienten Ruf bewahrt hat. Mehrere amhafte Maler find aus berfelben hervorgegangen. In bem bormarglichen Berlin spielte er zugleich durch seinen schlagfertigen harmlofen Wit eine Rolle; in großer Theil jener bamals in Menge in Flugblättern erscheinenden illuftrirten Berliner Rebensarten, Wige, Carricaturen geben bon G. aus.

Groph: Ignaz G., geb. zu Kissingen am 12. November 1695, besuchte nerst die Schule seiner Baterstadt, dann den Privatunterricht des P. Abalbertus Moert aus der Abtei St. Stephan zu Würzburg, der damals gerade als Dekonom uf dem Klosterhose zu Kissingen saß, und sam im J. 1709 nach Würzburg ur Fortsehung und Vollendung seiner Studien. Rachdem er zum Doctor der Chilosophie promovirt worden war, trat er am 8. December 1717 in das Beneictinerkloster St. Stephan ein. Nun warf er sich auf das Studium der Theogie und erwarb sich im J. 1722 auch auf diesem Gebiete die Doctorwürde.

Bon ba ab wandte er fich in erfter Linie geschichtlichen Stubien gu. 3m 3. 1727 erichien feine "Lebensgeschichte ber beiligen Bilbilbis". Diefe fleine Schrift er warb ihm die Anertennung und Gunft jo manchen gelehrten Mannes feiner Beit, 3. B. bes befannten Joh. Georg b. Edhart (f. b.), und war wol auch mit Unlaß bagu, bag er zwei Jahre fpater jum Bibliothetar feines Rlofters ernannt Diefes Chrenamt gab feinen wiffenschaftlichen Reigungen und Be ftrebungen die rechte Freiheit und erichlog ihm ein reiches Weld litterarifon Bethätigung. Gine Reibe mehr ober weniger umfangreicher Bublitationen ericien in rafcher Folge. Mit ber werthvollsten Frucht feiner Arbeit beschentte er bie gelehrte Welt in ben 3. 1741-50. Es waren bies vier ftattliche Foliobande: "Collectio novissima scriptorum et rerum Wirceburgensium", Tom, I (Franfiut 1741), Tom. II (Frantfurt 1744), Tom. III (Burgburg 1748), Tom. IV (Burg burg 1750). Die beiden letigenannten Bande haben auch ben Rebentitel "Reuefte Sammlung von allerhand Geschicht-Schrifften, Begebenheit- und Den wurdigfeiten, welche in benen drepen letteren Sundert = Jahr = Lauffen, bas if von dem Jahr 1500 bis anhero in bem Soch = Stifft Wirgburg und Frander land ben Beiftlich= und Weltlichen Weefen fich augetragen. . . . . " Auch feine Geschichte ber Abtei Amorbach verdient hervorgehoben zu werden. 3m 3. 1741 war G. in feinem Rlofter jum Prior ernannt worben; acht Jahre fpater legte er - aus Grunden, die wir nicht tennen - biefe Burbe und bas Umt eine Bibliothetars nieder und murbe Pfarrer ju Guntersleben, einem zwei Stunden bon Burgburg gelegenen Dorfe, in welchem bas Stephansflofter bie Pfarmi burch einen feiner Brofeffen berfeben ließ. Reun volle Jahre wirfte er dort als Seelforger und noch immer mit litterarischen Arbeiten beschäftigt, bis ibn ein Schlaganfall traf, ber feinem Leben und Schaffen am 19. November 1788 in Biel fette. In feinem nachlaffe fanden fich noch verschiedene ungedruckte Arbeiten. Ginen Theil berfelben vermahrt die Bibliothet des hiftorifchen Bereins von Unter franten ju Burgburg. Sie haben die Geschichte bes Rlofters St. Stephan und des Ritterftiftes St. Burfard jum Gegenstande. — G. war ein fleißiger Sammler, bem eine gludliche Sand und eine gewiffe Spürfraft nicht abzufprechen find Er hat uns Manches überliefert, bas im 3. 1803 ber Sturm ber Sacularifation fpurlos bermehte, und barin liegt bas Sauptverdienft feiner Publifationen. Schabe, bag ihm ein weiter Blid und eine fritische Methode fehlten und bat Die Wiedergabe feiner urtundlichen ober handschriftlichen Texte an vielen Stellen Mles ju wünschen übrig läßt.

Gregor Schöpf, Hift. - stat. Beschreibung bes Hochstifts Wirzburg (Hilbburghausen 1802), S. 358—62, wo auch ein Verzeichniß aller gebrucken Schriften Gropp's zu finden. — (Meusel, Historisch-litterarisch-statistisches Magazin, Thl. I, S. 199—205.)

Gropper: Johann G., Jurift und Theolog, geb. im Februar 1502 und † am 14. März 1559. Er war ein Sohn des im J. 1533 in Folge wieder täuserischer Bewegungen aus seiner Baterstadt Soest nach Köln übergesiedelten Bürgermeisters Johann G. In einem Alter von 14 Jahren trat er 1516 in die Juristensacultät und erhielt am 7. November 1525 die juristische Doctorwürde. Einige Monate vor seiner Promotion war er, der "hochgelehrte Neistr Johann G." vom Dompropst Hermann v. Neuenar zu dessen Official ernannt worden. Ein halbes Jahr später erhielt er vom Kursürsten Hermann von Bicd an Stelle des Bernard v. Hagen das Amt eines Großsieglers des Kölner Kursürstenthums. Unter seiner Betheiligung entstand die auf der Provinzial-Synode 1528 publicirte, 1529 dei Quentel gedruckte "Jurisdictionis ecclesiasticae archiepiscopalis Curiae Coloniensis reformatio, adjectis aliquot tum veteribus jam stitutis et repurgatis, tum novis statutis et ordinationibus, omnibus juris

ne spirituali uti volentibus apprime utilibus et necessariis". Als Ruyfürst ann 1530 nach Augsburg auf ben Reichstag fich begab, befand fich &. als icher und theologischer Beirath in feinem Gefolge. Bier trat er in Bechaft mit Arnold bon Wefel und bem Rangler Bernard b. Sagen mit nchthon in nabere Beziehung und bemubte fich auf alle Beife, bas Seinige usaleichung ber ichroffen Gegenfate beigutragen. G. gehörte, wie bie meiften bes Erzbischofs, ber freifinnigen Erasmischen firchlichen Richtung an, welche allgemeinen Rufe nach Reformen in der Rirche nachgeben wollte und gur Mung ber gablreichen Digbrauche im firchlichen Wefen die Sand zu bieten Dem Erzbischof felbst schien bas Inftitut ber Provinzial = Synobe besonders geeignet, feine Reformgedanten zu verwirklichen. Für die nothigen ereitungen bediente er fich bes Mannes, ber vorzugsweise befähigt mar, schwierige Aufgabe ju lofen. Es war bies G. Obwol berfelbe nicht Theobon Fach, fondern Jurift war, fo glaubte boch hermann die Ausarbeitung Entwurfs zu ben Beschluffen einer im 3. 1536 abzuhaltenden Provinzialbe nur feinen fabigen Sanden anbertrauen zu tonnen. G. mar ebenfo wie fürft, in beffen Sofdienft er feit bem 3. 1533 ftand, von ber Rothwendiginer burchgreifenden Reform im gangen firchlichen Wefen burchbrungen. gewaltige reformatorische Strömung der Epoche war nicht ohne Einfluß auf gange tirchliche Saltung geblieben, und mit richtigem Berftandniß feiner ber Beftrebungen und Schwächen berfelben, wollte er feinerfeits mit bagu gen, die vielen Gebrechen ber Rirche, namentlich ber Geiftlichfeit, gu beilen, bas Inftitut felbft in feiner apostolifchen Grundlage ju erschüttern. hrte fich als ein Rind feiner Zeit, die in gewaltigem, mubevollem Ringen Umgeftaltung ber haltlofen firchlichen Buftanbe ftrebte. Gin fefter, fertiger, igfamer Charafter, beffen ganges Streben und Birten auf einer unerschütter-Grundlage ruhte, war er nicht; er glaubte mit ben Factoren rechnen gu n, welche in feiner Zeit geboten waren und die Bedanten der Welt bewegten. t feine beftigften Gegner tonnten nicht in Abrede ftellen, daß er ein ge= r, bescheidener und gutherziger Mann war. Bon feinen Freunden wurde is "os cleri" genannt und für einen "unbandig gelehrten und beredten n" gehalten. In bem bon G. verfagten Entwurf wurden Beftimmungen fen, welche wol geeignet waren, die fatholische Religion in ihrer Reinheit ftellen, Die Rirchengucht ju erneuern und ben Ginflug berfelben auf Die n und die Pflichterfüllung eines Bifchofs, Priefters und mahren Chriften len Berhältniffen zu fichern. Es follte zugleich burch Strenge gezügelt und Dilbe verfohnt werben. Es galt den Rern bes fatholischen Glaubens und irchlichen Disciplin fo ju formuliren, daß ichwantende Gemuther gu feftem lug an die Rirche gurudgeführt wurden; es galt mit geschickter band alles brauchliche und alle unwesentlichen Buthaten aus bem firchlichen Leben und n auszuscheiben, fo daß die vielen gerechten Rlagen über Aberglauben, rauche und leeres Formenwefen verftummen mußten. B. gab fich Dabe gur Prujung des Entwurfes beauftragte Rathscommiffion gur wiberfpruchs-Unnahme beffelben zu beftimmen. Diefe Commiffion trug Bebenken fich inden; fie hatte am liebsten gesehen, wenn der Erzbischof bas Wert ber em dem in Ausficht ftehenden allgemeinen Concil überlaffen hatte. be felbft wurde ber Entwurf einftimmig genehmigt. Um bie Synobalnife ins Leben überguführen, publicirte ber Ergbifchof im October 1536 ein jular, wonach diefelben zur Ausführung gebracht und die Reformation in der n Erzbiocefe vorgenommen werden follte. Die Canones des Concils felbft en erft im Jahre 1538 in Berbindung mit bem die einzelnen Artifel errnben und erklärenben Religions = Sanbbuch (enchiridion) beröffentlicht.

Diefes Enchiribion mar wieder eine Arbeit Gropper's. Das Borwort, wobund biefes Sandbuch bei fammtlichen Piarrern und Predigern des gottlichen Wortes eingeführt wirb, fagt, ber Erzbischof habe es lieber gefeben, wenn es moglich gemefen mare, die engen Grengen eines fleinen Sandbuchleine einguhalten; aba man habe fich während ber Ausarbeitung von der Unmöglichkeit fiberzeugt, inner halb biefer Schranten bie hochwichtigen Lehren, welche gegenwärtig jum größten Schaben ber Rirche bon gewiffen Reuerern angegriffen wurden, in ber fur bie Bfarrberren nothwendigen Ausführlichkeit und Rlarbeit bargulegen; benn es handle fich barum, ben Rirchen ber Diocefe ein Gegengift ju reichen gegen bie in biefer gefährlichen Zeit immer weiter um fich greifenbe Beft alter und neuer Rebereien. Doch fei biefes in ber Beije geschehen, bag Riemand, welcher Seit er auch angehöre, namentlich getadelt fei, sondern allein die nicht zu billigenden Lehren habe man in beicheibener Weife miberleat und an beren Stelle bie bister geltenden zu vertheidigen gesucht. Das Enchiridion ift die ausführlichste, wichtigst und klarfte Dogmatik, welche die vortridentinische theologische Wiffenschaft auf gumeifen hat. Den controverfen Glaubensfagen hat B. in Diefer Arbeit eine eingehende und forgfältige Behandlung ju theil werden laffen. Wenn bie in biefem Buche ausgesprochenen Grundfate und Anschauungen bon Seiten ber hochften tirchlichen Inftangen, bom Papft und allgemeinen Concil, als bie richtigen anerfannt wurden, war der erfte Schritt jur Ausfohnung und Beilegung bei Streites geschehen; ben mobernen Ibeen war bie von ihnen verlangte Conceffion gemacht, und es bing bann nur bon bem berfohnlichen Ginne und ber Gefchidlichfeit ber mit ben weiteren Unterhandlungen betrauten Berfonlichfeiten ab, bas Dag ber gegenseitigen Bugeftanbniffe jur Berbeiführung bes Musgleiches ich guftellen. Und es gewann in der That ben Anschein, daß ber Beift bes Enchim bions wirklich in ben maggebenden Rreifen bas lebergewicht gewinnen werde. In Koln hatte die Gropper'sche Schrift die Billigung ber Universität, weil fie gang ben Beift athmete, von welchem die Spnobe befeelt gewesen mar. In ber gangen tatholischen Welt fand Gropper's Wert Billigung und Anertennung. Muf die Buftimmung firchlicher Autoritäten, wie bes Cardinals Sabolet, bis veronefer Bifchofs Giberti, bes Cardinals Contarini, bes Cardinals Paulus, be gelehrten Ambr. Catharinis von Siena, Albert Pippius, Arnold bon Tongem, Jacob Omphal, Johann Cochlaus und Johann Gd tonnte G. mit Stoly bim weisen. Auch Raifer Rarl V. hulbigte eine Zeit lang den Grundfagen ber Ber fohnlichkeit, und es nahm ben Anschein, als ob ber Berfuch, Die getrennten Barteien wieder ju vereinigen, ju gludlichem Biele werde geführt werden. In biefer friedlichen Richtung bewegten fich die Religionsgefprache ju Sagenau 1540, Worms 1540-41, in Regensburg 1541. Auf der Grundlage des Gropper'ichen Enchiribion ichien eine Berfohnung ber ftimmführenden Theologen und eine Autgleichung der bestehenden Gegenfage möglich. Der Rurfürft Germann, ber fic felbft im Juni 1540 auf ben Tag nach Sagenau begab, nahm G. als feinen theologischen Beirath mit babin. Auch in Worms war B. jugegen. Dier, wi er die in faiferlichem Auftrag gehaltene Eröffnungsrede Granvella's beantwortett, trat er in Gemeinschaft der brei anderen erzbischöflichen Bevollmächtigten wieder holt mit den Bertretern der übrigen tatholischen Stande gu Besprechungen gu Auf Erfuchen Granvella's und auf Beranlaffung des faiferlichen fammen. Secretars ließ er fich mit Bucer und Capito in geheime Unterredungen ein In biefen Befprechungen legte er eine Reihe bon bogmatifchen Gaben bor, welche gur Grundlage für ben fich baran fnupfenden Meinungsaustaufch gemacht wurden. Aus den Ergebniffen diefer Befprechungen scheint bas fogenannte Regensburger Buch, welches auf bem Reichstag ju Regensburg als Concordien untniß-Schrift für fammtliche Confessionen vorgelegt wurde, erwachsen ju fein

er's Enchiribion, aus welchem die meiften Sake bes Regensburger Buches men find, muß als die eigentliche Quelle bes letteren angesehen werben. em das Berfohnungswert gescheitert war, entschloß fich der Erzbischof nn, die Reform im Rolner Ergftift auf eigene Sand burchzuführen. nd ichien ihm fur bie Lojung biefer Aufgabe beffer geeignet als Martin hermanns Bunich war es, daß Bucer, ber Ende 1541 in bas Ergftift men war, fich zuerft mit G. und bem Weihbischof Ropelius verftandige. er bie hoffnung auf einen ichlieflichen Ausgleich ber verichiebenen Anngen und Anfichten noch nicht aufgegeben hatte, bot gerne die Sand, um rund ber Regensburger Artifel bas fo fehnlich gewünschte Biel zu erreichen. ug fein Bedenken, ben Bucer in Roln auf bas Buborfommenbfte aufmen und mehrere Tage gaftfreundlich zu bewirthen. Bald aber erkannte Bucer nur in Rebendingen, feineswegs aber in den Grundprincipien jum eben geneigt war. Er ließ bie Soffnung auf eine endliche Berftandigung , fcbloß fich immer enger an die allmählich gang auf die Geite ber unnlichen curialiftischen Theologen getretene Kolner Univerfität an und e fich immer mehr bom Ergbischof und ben Bertretern freifinniger Brundib. Offen trat er bem Ergbischof entgegen, ale biefer im Berbft 1542 ben , ben er bes lieben Friedens willen entlaffen hatte, nach Bonn gurudberief. em Rampfe, den das Domcapitel und die Universität gegen den immer bon ber tatholischen Rirche fich abwendenden und schlieglich formlich jum tantismus übertretenden Ergbischof führten, fland G. in erfter Reihe unter luhängern des alten Glaubens und man wird schwerlich irren, wenn man gewandten Weber einen berborragenden Untheil an ben vielen gegen Bererlaffenen Streitschriften aufchreibt. Rachbem er aus bem Sofbienft Berausgetreten mar, berfah er auf ben besonderen Bunfch ber Studenten leit lang die Brofeffur der Detretalen. Bald trat er aber auch von diefer jurud, um feine gange Beit gelehrten Studien und litterarischen Arbeiten n au tonnen. Ohnedies wurde ihm nach feiner 1547 burch den Babft en Ernennung jum Propfte ber Bonner Stiftefirche und hiermit jum facon ber Bonner Chriftianitat bie Fortfetung ber Projeffur unmöglich en sein. Als Frucht seiner Muße erschienen vor und nach von seiner Feber: a institutionis ad pietatem"; "Bettbuchlein mit Solgichnitt, vom mahren, lichen und bleiben des Leibs und Bluts Chrifti nach geschehener Conon"; "Institutio catholica, elementa christianae pietatis et isagoge ad rem cognitionem universae religionis christianae"; "Catechismus"; "Modus ndi pro sacerdote"; "De sacramento altaris, de communione alterius xat speciei et aliis quibusdam ad id pertinentibus"; "Institutio catholica, ta christianae pietatis succinta brevitate complectens, cui subjungitur ad pleniorem cognitionem universae religionis catholicae". An die Stelle 3. 1546 vom Papite abgesetten Erzbischofs hermann war Abolf III., Braf hauenburg, feit 1536 Coadjutor, getreten. Er nahm balb genug Gropper's e in Anspruch. Als er im Herbste 1551 fich auf bas Concil nach Trient begeben glaubte er fich als theologischen und firchlichen Rathgeber feinen befähigteren mablen zu können als ben Propft G. Am 10. October langte G. in an und wohnte der 13., 14. und 15. Sigung bei. Um Wefte Epiphania hielt er bor ben versammelten Batern des Concils eine manche firchliche äuche unbarmherzig bloglegende Rede. Dieje Rede erschien bei Caspar im Drud. Beim Papfte Paul IV. ftand G., dem allein es zu verdanken af die für die tatholische Sache fo außerft wichtige Kolner Erzbibcefe bem Erchlichen Glauben erhalten worden, in hohem Anfeben. Diefem Bapite, em. beutide Biographie. IX. 47

einem bon ben ftrengften bierarchifchen Grundfagen geleiteten und burchbrungenen Feuergeifte, mar es mit ber Durchführung ber fo beig erfehnten und fo oft geforberten firchlichen Reform beiliger Ernft. Der mit ber Bermirtlichung ba hochften firchlichen und politischen Blane fich tragende traftige Greis war not von bemfelben Beifte befeelt, welcher in ihm wirtfam gewejen, als er in 3. 1538 in Gemeinschaft mit Contarini, Sabolet, Reginald Bolus und fant anderen Reformfreunden als Carbinalbifchof von Theate Die befannten Reformporichlage jur Abstellung ber ichreienoften firchlichen Digbrauche bem Babile Baul III. einreichte. Pauls Absicht mar es, bas burch bie Bertagung bes Trienter Concils ins Stoden gerathene Regenerationswert wieder aufzugreifen und in Rom unter feiner eigenen Betheiligung ju bem gewünschten Ende ju fuhren. Durch feinen Bevollmächtigten, ben Rammerer Theophilus Berbena, ließ er bem Rolate Rathe fagen, "bie papftliche Beiligfeit fei gemeint, eine Reformation ber Rinte bon oben, bom Papfte felbft an bis nach unten hindurchzuführen und zu diefen 3wed ein driftliches Concilium nach einem Orte, ben Die driftlichen Fanten für geeignet halten wurden, auszuschreiben; an biefes Concil wolle Geine Beibe feit folche Reformvorschläge bringen und er jelbst werbe an ben Berathungen Theil nehmen." Bur Durchführung biefes Reformplanes bedurfte Baul be mahrter, gelehrter Leute aus allen Rationen, namentlich aber folcher Danin. welche mit ben beutschen Berhältniffen vollfommen vertraut maren. Er entichlit fich, neben jeche anderen Celebritäten ben "berühmten und hochgelebrten" bem Johann G. in das Cardinals-Collegium zu berufen. Im Confiftorium von 20. Januar 1556 ernannte er ihn jum Cardinal S. Luciae in silice. De Bapftes Gewohnheit war es, in den meiften Dingen völlig felbständig zu handeln und feine Entschluffe als eine unmittelbare Gingebung Bottes zu betrachten. Go war auch ber Erhebung Gropper's jum Cardinal teinerlei biplomatifche Unter handlung vorber gegangen. Das Cardinale-Collegium wurde ebenfo wie ber Ernannte felbft von biefer Berufung überrafcht. Der ichon genannte Rammen Berhena erhielt ben Auftrag, bem neuerwählten Carbinal bas rothe Baret p überbringen und benfelben nach Rom einzulaben. Der papftliche Abgefandte w fchien in Roln, flieg im Gafthofe jum wilben Manne auf bem Thurmmartt d und ließ bem Scholafter ben 3wed feiner Reife und thun. Der romifche Die ling hatte erwartet , daß G. in der Freude feines Bergens fich in den warmilm Dantesaußerungen über die unerwartete Gnabe des Stellvertreters Chrifti ergeben und fich jur Erfüllung des papitlichen Bunfches bereit erflaren werbe. Statt beffen fand er bei ber Erfullung feines Auftrages eine außerft fühle Aufnahm und zu feinem hochsten Erstaunen mußte er vernehmen, bag B. die ibm a gebotene hohe Würde ablehnte und fich beharrlich weigerte, Die Reife nach Ron angutreten. Das rothe Baret behielt G. gwar in feiner Wohnung, erflatt aber, er werbe es nur fo lange verwahren, bis er Belegenheit finde, es ben Papft wieder zuzustellen. Der Papft hatte nicht erwartet, bag &. Die ihm ibm tragene hohe firchliche Würde ausschlagen werbe. Er, ber Stellvertreter Chin ber nicht ben mindeften Widerspruch ertragen tonnte, der fich als den oberich Beren aller Fürsten der Welt betrachtete und feinem Willen gegenüber fiberal unbedingten Gehorfam verlangte, fließ bier bei ber Ertheilung ber bochften in lichen Auszeichnung auf eine froftige Ablehnung. Grunde hatte G. nicht ar gegeben. Der Papft wollte bieje Grunde in Gropper's Demuth und Beidelte heit suchen; er konne nicht bermuthen, schrieb er an ben Erzbischof Abolf, bis bem Scholafter durch Ginfluß bes Teufels das Licht der Bahrheit verdunte worden. Er glaubte, daß G, boch ichlieflich ben Wiberftand fahren laffen wi fich gur Annahme ber ihm angetragenen Burbe bereit erflaren werbe. Aniand Juli erfuchte er in einem befonderen Brebe ben Erzbifchof Abolf, bem Scholafin

739

besehlen, dem durch den Mund des Papstes an ihn ergangenen Ruse Gottes zu folgen, das Baret mit den üblichen firchlichen Cäremonien anzunehmen und stadt zur Ersüllung der mit dem Cardinalat übernommenen Pflichten nach Kom du begeben. Dem Kölner Kathe hatte der Papst durch ein Breve vom 18. Februar Kenntnis von der Cardinals-Ernennung Gropper's gegeben. In seinem Ramen ersuchte nun auch Herhena den Kath, seinen ganzen Einstluß dahin verwerden zu wollen, daß G. dem Bunsche des Papstes entgegentomme, die ihm angetragene Würde annehme und sich zur Keise nach Kom auschiese. Wenn G. nach der Durchsührung der fraglichen Kesormation nicht länger in Kom verweilen wolle, stehe es ihm frei, die heilige Stadt wieder nach Belieben zu berlassen. In Folge dieses Ansuchens begaben sich Arnold von Siegen, Constantin von Epstirchen, Eberhard Sudermann, Hittorp und Dr. Conrad Behdorf zum Scholaster, um ihn zur Annahme des Cardinalates zu bestimmen. Diese Sendung hatte aber nicht den gewünschten Ersolg; G. blieb dabei, daß er teine

Luft habe in bas Carbinals-Collegium ju treten.

Erft als Johann Gebhard von Mansfeld (1558) jum Erzbifchof gewählt war, entschloß sich G. zu ber Reife, gegen die er fich vor zwei Jahren geftraubt hatte. Die Thatfache, daß er diefen Entschluß faßte, deutet darauf hin, DaB nach Gropper's Auffaffung bie Bestätigung ober Berwerfung bes neugewählten Ergbifchofs fur bie Sache bes Ratholicismus am Rheine wichtige Folgen im Schoofe barg. Er inventarifirte fein gefammtes Mobiliar in ber Propftei bon St. Gereon, ichlog bas Saus ju und trat in Begleitung feines Brubers Caspar, Dechanten von St. Maria ad gradus, und bes Bicars Johann Dliverius die Reife nach Rom an. Bezüglich diefer Reife fchrieb am 15. August ber Dechant von St. Aposteln, Dr. Georg Lifch, an ben Glettus Johann Gebbard: "Guer Rurfürstlichen Durchlaucht tann ich in Unterthänigfeit nicht berhalten, daß ich in gewiffe Erfahrung gebracht, daß bie zwei Gropper, ber Propft und ber Dechant, miteinander binauf nach Rom gezogen und bor einigen Tagen Bu Augsburg gemefen find; es ift gu beforgen, bag fie follen unterfteben allerlei Brattiten gegen Guer Rurfürftliche Gnaben und beren Stift vorzuwenben, meshalb nothwendig, daß Guer Rurfürftliche Gnaden ben Ihrigen ju Rom ichreiben, um bas Bornehmen gegen die Confirmation Guer Rurfurftlichen Gnaben ju berhindern." Johann Gebhard machte bald nach der Abreife der Brider G. feinem Agenten in Rom, bem Propft bon St. Cunibert, Johann Doolshagen, Dittheilung von ber Abficht biefer "ehrgeizigen, rantefüchtigen und unruhigen Ropfe"; er bat benfelben, genaues Augenmert auf jeben Schritt ber beiben B. gu halten und bei ben einflugreichsten Pralaten ihnen auf alle Beife entgegen zu arbeiten. Daffelbe Anfuchen ftellte er an ben romischen Agenten Johann Fonchius. G. tam, nachbem er fich in Augsburg einige Tage wegen Krantheit hatte aufhalten muffen, gegen Ende Muguft in Rom an. Sier fand er im papftlichen Balafte freundliche Aufnahme. Es machte ihm geringe Mabe, ben Papft von feiner ungweifelhaften Rechtgläubigfeit und feiner untabelhaften firchlichen Gefinnung ju überzeugen und fo alle Angriffe und Berbachtigungen feiner Gegner ju entfraften. Bas die papftliche Anertennung Johann Gebhard's von Mansjeld anlangt, fo brauchte G. nicht viel bagegen ober bafür zu thun, weil ber Papft entichloffen war, fie nur um ben Breis ber Unterwerfung des Gewählten unter fein politisches Syftem, besonders in ben beutschen Angelegenheiten, ju gewähren, eine Zumuthung, ju ber fich Gebhard freilich fo wenig als feine Collegen im Rurcollegium geneigt zeigte; auf ber anderen Geite aber hatte B. febr gerne eine Berftandigung gwifchen bem Papfte und bem Reiche herbeigeführt. Um einen

740 Otré.

inne und andengjam. Kaum anderthalb Jahr hatte G. in Rom verweilt, is in ger und andengjam. Kaum anderthalb Jahr hatte G. in Rom verweilt, is in ger und einem Fieber ergriffen wurde und nach furzem Krankenlager am 8. An in der die kinder bei Beichenrebe hielt der Sojährige Papst selbst mit dem zur ihm angedorenen Beredtsamkeit. Diese Leichenrebe en in den Begestertung der ihm angedorenen Beredtsamkeit. Diese Leichenrebe en in der Beicherritzung des vielsach angegriffenen G., wie sie glänzender und dem in der Beicherritzung des vielsach angegriffenen G., wie sie glänzender und dem in der Beicher und dem kinder und

Berger, in Erich u. Gruber's Enchklopädie, 1. Section, Iplander in Dieringer's Zeitschrift I. — Ennen, Geschin Sadt Koln. Bo. IV. — Deckers, Hermann v. Wied. — Barrentur, Weshovius, Hist. schismatis etc. — Haffenlamp, Heffische Kirchen School, Johann Gropper. — Crombach, Ann. eccl. Merry. — Gandschriftliches im Kölner Stadtarchiv. L. Ennen.

Sart Beinrich b. G., fonigl. wurtembergifcher Geheimrath, go 2 1763 ju Sindelfingen, † am 9. Rob, 1840. Gl. war ber Sob Specialfuperintenbenten G. in Urach. Gein nambaites Talnt willerliche Großbaters muter bem Ginfluß feines Großbaters mutterliche Summel in Sindelfingen, welcher ben Grund ju feine wing wiest batte, die ihn bis an fein Alter begleitete. Rad and theologischem Curius (in Tubingen) belleibet an die Stelle eines Inftructors ber tonigliden Stremebeng Unter bem Ginfluffe ber Berhaltniffe am Sofe und mitten Sthilniophie verließ er die urfprfinglich gemählte theoloder Junisprudenz zu. 1798 bezog er product gehörte er dem Kreise derjenigen an Kreine der General ber General bet General ber General ber General ber General ber General ber Gen den 1794 bezog G. Gottingen. Derrichtungen Richtungen Richtungen ber biftorifchen in Sottingen) führte Rethoden. In Gottingen berfehrte et Gillweiter Spittler. Hier wurde auch ber wiegt. Der damalige preußische Minister Greiter D. harbenberg, in ber Rabe bon der fich inzwischen habilitirt hatte, besondere Genennung zum Prosesson der den damalk (1786) (siehe die Briefe v. Hardenberg's an Judianus Indianus Indianus Indianus Crianger Juristen-Das Vole Den Care Beinrich Gros 1843 - lateinifch). Bei Gelegenheit de blieben bernarum forensium", die insofern bon großem 31hand an in bande in gleicher Beit und unabhängig von Feuerbach jur tuntrechts gleichfalls eine Theorie des phychologischen Zwanges beit des Erscheinens obiger Differtation (October tunge in Grangen) und ber Feuerbach'ichen Schriften (fiebe manne Bearle ben abmibilein, & 10, Anm. 12 u. 13) zeigt beutlich, bag G. in Die Begrin-1801 hatte er Christiane, die Tochter des ChmLagendsten Grfolge begleitet. 1800 wurde er an Stelle

F. Rlein's nach Salle berufen und war es borguglich des Minifters Maffow an (gegen Sarbenberg, ber B. für Erlangen erhalten wollte), ihn für Salle gewinnen, ber jedoch vereitelt wurde, indem G. 1802 einer Berufung als Infulent ber würtembergischen Landschaft folgte - nicht ohne inneren Rampf, er ber ihm lieb geworbenen atademischen Thatigfeit entsagen mußte. Die ebe ju feinem engeren Baterlande, die ihn bie Confulentenftelle ju übernehmen eg, wurde indeffen ichlecht gelohnt; es wurde feiner Wahl die herzogliche Beatigung verweigert. Rach langeren Berhandlungen, in benen die Landichaft em Bergog das Recht beftritt, Die Beftätigung ohne gerechte Grunde abzulehnen, andte fich endlich der größere Ausschuß mit einer Beschwerde an den faiferlichen wirath und fandte B. nach Wien, um die Angelegenheit perfonlich zu betreiben 1803). Barbenberg, ber ben Berlauf bes Streits aufmertfam verfolgt hatte, aubte die Zeit gefommen, um G. wieber fur Erlangen gu gewinnen; und ba r herzog öffentlich erklarte, daß er die Bestätigung niemals ertheilen werbe, entschloß fich G., bem Frieden ju Liebe, Sardenberg's Anerbietungen an-nehmen. Inzwischen war die landständische Beschwerde in Wien jur Enteidung gelangt: durch Dandat vom 16. August 1804 befahl der Reichsfrath dem herzog die verweigerte Bestätigung sofort zu ertheilen. Allein an mfelben Tage, an welchem bies Manbat in Stuttgart eintraf (21, August), ard G. auf Befehl des herzogs nach Berfiegelung feiner Papiere auf den ihen Afperg abgeführt. Langer als fünf Wochen blieb er in Saft. Endlich lang es harbenberg feine Freilaffung am 28. September 1804 ju erwirfen. fort reifte er nach Erlangen, um, burch Berleihung bes Titels eines toniglich eußischen Sofraths ausgezeichnet, noch im Wintersemester feine Borlefungen gu ffnen. - Bahrend bes Stuttgarter Aufenthalts erichien fein "Lehrbuch ber ilofophiichen Rechtslehre ober bes Naturrechts" (1. Aufl. 1802, 2. Aufl. 1829), n er vorzugsweise feinen ichriftstellerischen Ruf verdanft. 3m Lehramte blieb bis jum 3. 1817, nachbem er in ber ungunftigen Beit bes 3. 1806 im reine mit feinen Collegen wefentlich bagu beigetragen hatte, die Univerfitat langen bor ganglichem Berfall ju bewahren. In ben zweiten Erlanger ifenthalt fallt eine Reihe fehr ehrenvoller Berufungen an andere Univerfitaten, eunter zwei nach Breslau. In das 3. 1817 fallt seine befinitive Rudfehr in ne Beimath; er wurde in die Stelle eines Brafibenten bes toniglich wurtemgifchen Criminaltribunals, bann bes Obertribunals und bald barauf in ben tiglichen Geheimrath berufen. In letterer Stelle verblieb er bis gu feinem De. Die Brodutte feiner Litterarischen Thatigteit find theilweise in verschiedenen tichriften, beren Mitarbeiter er mar, niedergelegt: barunter in den bon hiller herausgegebenen Soren und in der allgemeinen Jenaer Litteraturgeitung. Ibständig erschien - außer der bereits genannten Dissertatio juridica de tione poenarum forensium, Erlangae 1798, und bem Lehrbuch bes Natur-18 - feine "Geschichte ber Berjahrung nach romischem Recht", Göttingen 95. -

Bgl, die oben citirte Schrift von Schmidtlein und R. Netr. d. D., 18. Jahrg. Rr. 334. E. Ullmann.

Groschlag v. Diepurg: Carl Friedrich Willibald Freiherr v. G., vorragend unter den ausgeklärten Staatsmännern des 18. Jahrhunderts, tratig unter die kurmainzischen Hose und Regierungsräthe und wurde von Kurfürst merich Joseph bei seiner Thronbesteigung 1764 zum Conserenzminister und regroßhosmeister, bald darauf zum Großhosmeister, später auch zum Vicedom Aschassen gemacht. Er war die Seele der Politik des Kurfürsten während ganzen Regierung desselben und verdient daher seinen vollen Antheil an dem be, das die Berwaltung des Mainzer Staates in diesem Jahrzehut bei der

Grofchuff.

unparteiischen Geschichte erworben hat. Als nach bem Tobe Emmerich Joseph's die Gegner seiner Maßnahmen zur Herrschaft gelangten, da siel G. sosort als Opser ihrer Bestrebungen; er ging 1774 durch den Beschluß des Domcapitels, den der neue Kursürst bestätigte, aller seiner Würden und Aemter verlustig. Da hat ihn die französische Regierung unterstützt und geradezu aus empsindlichen Roth gerettet, indem sie ihn als Gesandten in ihre Dienste nahm, ohne daß a darum Deutschland oder auch nur seine engere Heimath verlassen muste. Wenigstens diese Andeutungen über Groschlag's späteres Leben ergeben sich aus einem Berichte des Herzogs Karl August von Weimar, der 1784 ihm vergeblich den Antrag stellte, in preußische Dienste zu treten. Er starb als der letzte Mann seines Stammes am 25. Mai 1799. Seine beiden Töchter vermählten sich mit Grasen Lerchenselb und Colloredo.

Kneschte, Abelslegison. Rante, Die deutschen Mächte und ber Fürster bund II, 274. 275.

Grofchuff: Friedrich (getauft Fabian) G. (Grofchupf), Philolog, geboren am 5. November 1700 (nach Anderen 1701) ju Danzig, ftudirte am fangs Theologie und fpater die Rechte gu Ronigsberg und Leipzig, widmete ich aber bald mit Borliebe den schonen Wiffenschaften. Auf Gottiched's Empfehlung murbe er Erzieher beim Rammerprafibenten b. Bord und erhielt bann ein Secretar- und hofmeifterftelle an bem fürftl. beffen-philippsthal'ichen bofe. 3m 3. 1760 in gleicher Gigenschaft auf furze Beit zu Gutin bei bem Pringen Bein Friedrich Wilhelm, murbe er bafelbft mit einem Gelbgeschente und bem Ital eines bergogl. holfteinischen Juftigrathe abgefunden, und lebte bon ba an ale Privatmann zu Schleig, wo er als Mitglied ber beutschen Gefellichaft gu Ronige berg, ber furfürftl. maingifchen Societat nüglicher Biffenichaften, fowie ber Ge fellichaft ber freien Runfte zu Leipzig Ehrenmitglied am 15. December 1784 ftarb. Unter mehreren anderen nicht verdienftlofen Schriften find ber Erwähnung werth: "Abhandlung von der Sandesprache", 1750, und eine andere: "Abhandlung bon ben Fingern, beren Berrichtungen und imbolifche Bedeutung, infofem fte ber beutschen Sprache Bufage geliefert . . . ", 1756 (Germanisches Mufeum), beibe anonym. Außerbem Schrieb er einen Auffat (Reuer Bucherfaal ber fconn Wiffenschaften, Leipzig 1753, S. 362): "Muthmagliche Berleitung ber Rebens art ben Rorb befommen - ', in ben hannöber'schen Anzeigen, 1750, S. 593-600, und beforgte 1750 eine neue Ausgabe von 3. Wilh. Lauremberg's "Scherp gedichten". Bon größerem Werthe jedoch als die voranftehenden Schriften ift (Allgem. Litt. Anz., 1801, S. 162 ff.) ein im Manuscript hinterlassens und auf der Bibliothet zu Gera ausbewahrtes Gloffarium der deutschen Sprache unter bem Titel: "Origines etymologico-historicae in usum linguae germanicae" Das Ganze besteht aus drei Banden in Fol. Die Prolegomena hiezu beichaft tigen fich mit ber Aehnlichkeit ber beutschen und griechischen Sprache, I benen ber Berjaffer mit einem feltenen Aufwand von Belehrfamteit u. a. ab hanbelt: Idiotismi linguae germanicae, integrae dictiones, locutiones proverbiales et phrases metaphoricae atque graecae aeque ac german. linguae 3. Frand.

Groschuff: Heinrich Augustin (nach Anderen: Hieron. Aug.) 6. (Groschupf), Bibliograph, lebte zu Leipzig zu Mitte des 17. Jahrhunderls und starb um 1719. Ein sleißiger Bibliograph, hat er unter Anderem verläßten Nova librorum rariorum conlectio", 1709—16, 4 Bde. (worin auch "lo Chistetii judicium de fabula Joannae papissae") und "Nova rar. scriptor. conl. 1716—17, 2 Bde. Auch ist er zu des Aventinus, "Annales Boiorum" von Gundling (Lips. 1710, Fol.) Bersasser des Lebens des Aventinus.

Leipz. gel. Zeit., 1715, S. 181. Gottsched, Reuestes aus d. anmuthig. Gelehrsamkeit, VII. 156. Jöcher (wozu Dunkel I. 293—94).

3. Frand.

Grosbeim: Geora Chriftoph G., Sohn eines Mufiters bes Landgrafen Friedrich II. ju Raffel, wurde bort am 1. Juli 1764 geboren. Die Mittelofigteit feiner Eltern fonnte ihm genugenben Mufitunterricht nicht berichaffen, velhalb er in ber Sauptfache auf Gelbftftubium angewiesen ward. Großen Sindrud übten Rouffeau's Werte auf ihn, fo daß er in feinen "Fragmenten aus ber Geschichte ber Mufit" (1832) fogar eine gang neue Periobe mit beffen Auftreten beginnt. 1782 tam er als Bratichift in die Raffeler Rapelle und erhielt außerbem noch die Stelle eines Mufitlehrers beim bafigen Schullehrer-Seminar. Rach dem Tode Friedrichs II. im J. 1785 ward die Kapelle aufgeloft, wodurch G. in bedrangte Lage gerieth und fich und feine Familie burch Mufitunterricht ernahren mußte. Diefe Thatigfeit und Die Gefangslehrerftelle an ber Burgerichule, welche er erhielt, veranlagten ihn ju mancherlei pabagogichen Arbeiten. Im J. 1800 errichtete Wilhelm I. ein eigenes beutsches Theater und übertrug G. die Stelle eines Mufitbirectors bei bemfelben. Er componirte nun die Opern "Titania" und "Das heilige Rleeblatt", welche im Clavierrusqua bei Simrod in Bonn ericbienen. Rach anderthalb Jahren ward auch diefes Theater wieder aufgeloft, wodurch G. abermals ohne Stellung mar, bis ihn bie Ronigin von Beftphalen jum Mufitlehrer ihrer Rinder ernannte, ein Boften, ben er nach ber Rudfehr ber Rurfürftin nach Raffel auch bei beren Rinbern ausfüllte. Seit bem 3. 1819, wo ihn die Universität Wittenberg jum Doctor bilos. ernannte, beichäftigte er fich ausschließlich mit Mufifunterricht, Schrifttellerei und Composition. Er war lange Beit Mitarbeiter an vielen Journalen, auch an der mufitalifchen Zeitschrift "Cacilia" und ebenfo hat er fur bas Schilling'iche Universal-Lexiton ber Tontunft Artitel geliefert. Außerdem erichienen bon ihm folgende felbstandige mufitalische Schriften : "leber ben Berfall ber Tontunft" (Göttingen 1805); "Das Leben ber Runftlerin Mara" (1823); "Ueber Pflege und Anwendung ber Stimme" (1830); "Chronologisches Bergeichniß vorzüglicher Beforberer und Meifter ber Tonfunft" (1831); "Berfuch einer afthetischen Darftellung mehrerer Werte bramatifcher Tonmeifter alterer und neuerer Zeit" (1834); "Generalbaßcatechismus" 2c. Componirt hat G. außer ben oben angeführten Opern viele Bolfelieder für Schulen und bie Jugend, 24 breiftimmige Chorale, vierstimmige religiofe Gefange mit Orchefterbegleitung, eine Menge Lieber und Gefange, Pfalmen und Meffen, Die frangofifche Oper "Les Esclaves d'Algier", bas geiftliche Drama "Die Sympathie ber Geelen", 6 Ginfonien für Orchefter, 6 Concerte fur Pianoforte, Clarinette, Flote und Oboe, eine Menge Clavierfachen ac. Endlich beforgte er auch ein vollständiges Choralbuch, einen Clavierauszug von Gluck's "Iphigenia in Aulis", die er auch, wie Die "Iphigenia in Tauris", ins Deutsche übersette. Fetis gibt in feiner Biographie universelle des musiciens (Paris 1862, T. IV) ein ziemlich genaues Berzeichniß ber Werke von G. Diefer ftarb 1847 in Raffel. Fürstenau.

Grosturd: Christian Heinrich G., Rector des Ghmnasiums zu Stratjund, geboren am 2. Junius 1747 in Hullersen bei Eimbed, war der Sohn
des dortigen Predigers, welcher auf die gelehrte Bildung seines Sohnes einen
wesentlichen Ginfluß ausübte. In der Folge widmete er sich von 1767—70
in Göttingen, namentlich unter Henne, philologischen Studien, und erlangte,
durch glückliche Berhältnisse begünstigt, sogleich eine Lehrthätigkeit als Subrector
am Lyceum in Stockholm, welche ihm zugleich Gelegenheit gab, eine gründliche
Kenntniß der schwedischen Sprache und Litteratur zu gewinnen. Im J. 1775
wurde er als Conrector nach Stralsund berusen und nach Unger's Tode im J.

Groß. 744

1779 Rector, welches Amt er bis jum 3. 1804 mit regem Gifer belleibete, bil ibn forperliche und geiftige Erichopfung zwang, feine Entlaffung gu nehmen; balb, am 7. Februar 1806, erfolgte auch fein Tob. Geine amtliche Wirtsamleit, fowie die Ergiehung feiner feche Rinder, welche er felbft unterrichtete, liegen ib bennoch Duge finden, auch fchriftftellerifch thatig ju fein. Die bon ihm ber öffentlichten Werte find theils ipecififch pabagogifcher Richtung, u. a. "Gebanten über bie gemeinnütgigfte Ginrichtung einer Schule", Stodholm 1771, "Schulbuch für die erften Unfanger", Stoch. 1775, "Ueber bas Wehlerhafte in ber Bon bereitung junger Leute gu Predigern", Stralfund 1785; theils betreffen fie bie fcmebifche Litteratur, u. a. "Geschichte ber fcmebifchen Bibelüberfegung" (Nor. act. hist. eccl. II. 285), Björnstahl's "Briefe", Sparrmann's "Reise nach bem Borgebirge ber guten Hoffnung"; Thunberg's "Reise burch Europa, Afrik und Japan", alle brei Schriften aus bem Schwedischen überfest. Auch verbant ibm feine Musbilbung:

Chriftoph Gottlieb G., fein jungerer Bruder, geboren am 15. Mai 1770 gu Gullerfen, bon 1780-90 auf bem Ghmnafium gu Stralfund bob gebilbet. In der Folge widmete er fich in Gottingen von 1790-93 theologe ichen Studien unter Pland, Schleusner und Gichhorn, fowie ben philologifden Wiffenschaften unter Senne, Beeren, Feber, Meiners, Spittler und Lichtenben und wirfte bann fürzere Zeit als Collaborator am Badagogium ju 3field Darauf von 1797-1823 als Lehrer ber Tertia des Stralfunder Symnafiums thatig, erbat er wegen Rrantlichteit feine Entlaffung und widmete bie lehten Jahre feines Lebens bis zu feinem Tobe am 8. Julius 1834 einem grundlichen Studium des geographischen Wertes bes Strabon. Aus biefer forgfältigen Arbeit ging, außer mehreren früheren Schriften, fein Mufterwert berbor: "Strabon's Erdbeschreibung in 17 Buchern, nach berichtigtem griechischen Terte, unter Be gleitung fritischer und erflarender Anmertungen verdeutscht", 4 Theile mit Me gifter, 1831-34.

Bieberftedt, Rachr. von Neuborpommer'ichen Gelehrten, G. 78. 47.

Rober, Gefch. des Stralfunder Symnafiums, V. 42; IV. 44.

Theodor Pul. Groß: Ronrad G. ift ohne Zweifel burch feine Stiftungen ber Bedeutenbille feines Geschlechts, das in Nurnberg nach früherem Glanze schon im 16. 3abr hundert in armlicher Dunkelheit vertommen und erlofchen ift. Gein Bater Seinrich ober Seing, urfundlich Henricus Magnus, auch Henricus Dives genannt, fommt icon 1276 bor, und ift ein Dann ber Sage geworben, ber feinen großen Reichthum bem Funde eines burch ben Traum ihm angezeigten Schates verdantt habe, ben er jur Erbauung eines Spitals verwendete, wodurch er zugleich von bem ihm antlebenden Ausfat ober Grind, weshalb er ber grindige Being go nannt wurde, befreit worden fei. Aus den 13 Lindenblattern bes Affes, womit er ben Ort, wo er traumte, bezeichnete, fei fein Wappen entftanben. Dag bie Cage den Bater Beinrich mit dem Sohn Konrad, dem Spitalftifter, in Gine Perfon verquidt, muß man ihr und ihren Liebhabern gu Gute halten, will fo das Bolt sogar den Ort, wo der grindige Being den Traum hatte, in der Um gegend der Stadt noch jett nachweisen. Schon am 24. August 1276 erfdein Beinrich mit bem Zunamen Groß (Henricus cognomine magnus) in einer butg graflichen Urfunde, Mon. Zoll. II. 155. Beinrich G. der Meltere und Beinrich G. ber Jüngere kommen in Urkund. v. 28. May 1289 vor, Cod. dipl Holzsch. p. 6 n. 4. In der nächsten Woche vor St. Martinstag 1296 erschein ber reiche heinrich als Rlager vor bem Landrichter. Ibid. p. 11 n. 9. heinrich des großen heinrichs Cohn verkauft seine Bogtei zu Ratwang, "mit meines Baters des Reichen heinrichs Wort", an den Abt zu Ebrach, 3. Februar 1298. Groß. 745

Ibid. p. 13 n. 11. Diefer reiche Beinrich G. gehorte ben ritterburtigen, ichoffenbaren Beichlechtern an und ftand ben anbern Rurnberger rathefabigen Familien vollig gleich, nur bag fich feine Bermöglichfeit nicht wie bei ben meiften anbern Beichlechtern, auf den Banbel, von bem fich teine Andeutung findet, fonbern auf fehr ausgebehnten Grundbefit und zwar im füblichen Reichswalbe grundete. Diefe Lebensftellung bes Beinrich G. wird auch burch feine Chen beftätigt; er batte in erfter Che Sophie v. Beftenberg, aus einer erloschenen jum Ritterort Steigerwald gehörenben frantifchen Abelsfamilie, in zweiter Che Beifel (Bifela), Schwester Ronrads, Gramliebs und Rubigers ber Efeler, welche in einem bon Ronrad B. als Schultheißen am 9. Juni 1889 ausgestellten Berichtsbrief als Frau Beifel, des großen Beingen Wittme, erfcheint. Der Schultheiß felbft aber war ber Sohn ber Sophie b. Beftenberg, wie aus einem Brief vom 10. August 1340 erhellt, worin Elsbet, Aebtiffin ju St. Claren, ihm verfpricht, feine und Ugnefen, feiner Birthin, Beinrich feines Baters und Guffein feiner Mutter, Frigen feines Cohns, und aller feiner Angehörigen, Jahrzeit begeben laffen gu wollen, Bürfel, Rachr. p. 307. Der alte Being ober Beinrich B. war ichon 1317 geftorben. Geine andern Rinber, Gefdwifter bes Schultheißen, waren Beinrich ber Jungere, ber Anna, bes Schultheißen Berthold Bfinging Tochter, Die am 8. October 1316 ftarb, jur Frau hatte und am 7. April ftarb (er beißt de foro lactis, am Milchmarft, jum Unterschied bon feinem Bater, ber hieß de ponte, f. Necrol. Francisc.), Philipp, der Elisabeth Pfinzingin und dann Katharina Ortliebin zu Frauen hatte, das Rürnberger Rathhaus baute, und als Pfleger der Stege und Wege noch am 6. Marg 1355 urfundlich vorfommt; Eberhard, der am 12. Januar 1331 ftarb (Necrol. Franc.), Bartho-Iomaus, der im Teftament des Schultheigen 1343 ausdricklich genannt wird, und Ratharina, Ronrad Walbftromer's Frau, Die am 28. September 1309 als Mittwe ftarb. Da Ronrad G. aus erfter Che war, wird er wol alter als bie andern Brüber gewesen fein, mit Ausnahme Beinrichs und Cberhards, die jedoch nicht weiter in Betracht fommen. Er wird ichon 1307 als ber "reiche Konrad" oder auch "Konrad G." als Burge für neuaufzunehmende Burger genannt. Ebenfo ift er bei ber am 26. April 1314 von bem balb barauf geftorbenen Burggrafen Konrad gemachten Schenfung jum Behuf feines Geelgeraths als "Ronrad des großen Beingen Cohn" Beuge, nebft vielen andern nurnbergern. Bald barauf, am 27. November 1316, wird er in einem Brief bes burggraflichen Landgerichts ber "wolbescheibene Mann herr Konrad G." genannt, woraus ju fchliegen fein burfte, er habe fchon damals die Stelle eines vollberechtigten Bürgers, eines Genannten bes größeren Raths eingenommen. Als am 17. Juli 1318 Graf Friedrich von Trubendingen Schloß Colmberg und Stadt Leutershaufen an ben Burggrafen verlaufte (Mon. Zoll, II. 534), war Konrad ber große Being einer der Zeugen, und im Berzeichniß des großen Raths a. 1319 (Murr, Journ. II. 96) fteht er als Conradus Dives juxta pontem unter ben Consules. Die Umgegend ber ebemaligen Barfuger-, jegigen Mufeumsbrude war nämlich gang in feinem und feiner Familie Befig. Siemit ift feine burgerliche Stellung, als Mitglied bes fleinen Raths, festgestellt. Gein eigenes Wohnhaus mar ber fpater von ber Familie ber von Ploben erworbene, noch jest fogenannte Plobenhof S. 823, ber bamals noch ohne nachbarliche Anbauten auf der Gub- und Oftfeite war. Sein Bruber Philipp bejag S. 807. Aber auch augerhalb ber Stadt, 3. B. in Brindlach, war er begütert, wofür feine Stiftungen Belege geben. Berbeiratbet war er mit Ugnes, Berthold Pfinging's Tochter, die ihm mehrere Rinder gebar, Friedrich, der in dem oben angezogenen Briefe von 1340 genannt ift, und vermuthlich ber alteste war, auch noch vor dem Bater ftarb, Beinrich, Leupold, Ronrad, die in der Teidigung bom 20. December 1349 genannt werben, WilGroß. 747

nunten Gebauben nichts mehr zu feben. Bon bauernderem Beftand mar bie britte von G. allein ausgegangene Stiftung, zu der er schon 1881 ben Entsichluß gesaßt hatte. In diesem Jahr am 27. September gab Burggraf Friedrich ihm Konrad Großen, des Reichheinzen seligen Sohn, die Wiese zwischen dem Molerthor und ber Begnig ju eigen, daß er barauf Gott gu Chren und allen glaubigen Geelen ju Silfe ein Spital machen moge. Damale und noch in ben folgenden Jahren mar G. noch im Rath, wie bas namentlich aus ber Urfunde pom 27. Juli 1332, ber Raufurtunde bes Areals jum Rathhaufe bervorgebt. Rach Rapolt von Rulsheim wurde er aber Reichsschultheiß, ba ihm am 16. Mars 1339 ber Raifer um 6000 Bfund bas Schultheißenamt verfeste. Das Unbwig die Anhanglichkeit, welche B. ihm bewies, gu ichaben mußte, zeigt ber Musbrud "unfer lieber Wirt", mit bem er ihn ofter benennt, 3. 2. 10. Marg 1006, 14. Rovember 1335 u. a. Bon bem Plan ber Spitalftiftung war ber Raifer auch icon gang unterrichtet, benn er ichentte zu bemfelben ichon am 16. October 1836 ben Rirchenfat ju Bechtal. Rachbem enblich ber Bau und bie innere Ginrichtung beendigt war, ftellte G. am 13. Januar 1889 burch ben fallerlichen Aotar Berbegen ben Stiftungsbrief aus, bag bas Spital ein Glechtobel (Grantenund Berpflegungshaus) fur Arme, Rrante und Bilger, inebefonbere auch für orme Bochnerinnen fein follte, die barin ihre Rieberfunft halten blieften, gehl aber fiber bie innere Ginrichtung, bie Berbflegung, bie Aufnahmsbebingungen, bie Angahl der Aufgunehmenden, mit Stillschweigen hinweg, und es ift wol anjunehmen, daß erft im Laufe ber Beit, nicht ichon nach bem Plane bes Gifflers, ein Berforgungshaus fur alte unvermogenbe Danner unb Frauen aus Harns berg baraus murbe; ferner murbe bie geiftliche Pflege ber Rranten und Clerbenben, burch fechs Priefter, beren einer ben fibrigen vorgeleht (praspositus) feln follte, ausbrudlich bebacht, und endlich auch eine Schule unter einem Couls meifter für zwolf arme Schuler, Die im Saufe mohnen und bafelbft allen Untere halt befommen follten, angeordnet, bon auswartigen Schillern, bie fich bem Unterricht anichliegen wollten, follte Schulgelb bezahlt werben. Jeber Wrieller betam jahrlich 30 Pfund, ber Schulmeifter 20, ber Prapolitus ober Propit 60, Unfate, Die im Laufe ber Beit mefentlich erhoht wurden, Ueber Die genau bee zeichneten Ginnahmen wurde ein Spitalmeifter und ein Pfleger über bas Mange gefett, Diefer mar, fo lange bie Familie G. beftanb, aus ihrer Mitte, ber Spilale meifter einer aus ben übrigen Burgern. Der Bifchof bon Bumberg und ber Barrer von St. Gebald gaben ihre ber Stiftungenetunbe einverleibie Ginwillis gung. Um 5. Februar 1341 gab ber Rath, am 24, Februar 1841 ber Muller feine Beftatigung. Jum Unterfchieb von bem bei Gt, Gittabeth bellebenben, icon fiber 100 Jahre fruber gegebnbeten, fpater in ben legten Jahren ber Weldyer fabt mit diefem vereinigten Spital wurde ban ben W, ban neus genannt ober auch das zum beiligen Geift, welchem bie Kriege gewelht war. Urtprünglich auf dem Festland, wenn ichon gong nahe am Blutte, wurde durch einen geologi Ban bon 1487—1527 bie gome Andtole, in unmittelbarem Anfching au bie Kirche, über das Baffer ginnliber gelichet, und une bie ine bie Schule beitemmite Ortlichfeit blieb auf bem rechten Begunguler und heißt nach jest ber Spitalijal, Ger dagu gehörende Brechftof fibete givus mach 1040 auf, ale Megrabuttiplas benugt In werden, berfer niver fearen afden, mod tacit) geluhrten Anmen und fing du Spitalplats on heighen his er felt 1874 some Caddensving arnaunt worken in Das heilige Gent-Spritetl ift fent lange ein Prennblung fur bermigenelnte, fu Abnahme gefommene Bierger geworden, has intulere leine fruhere Bestommung, in Berpflegungstanis the execute an interim on lein bestoren, incem awas ken latter, be sensones upon marches at alternal and abharbance strants tidy beelbft befinden, aber feit 1845 ein algemen moglemannenen ernutentgann unter 748 Grafe

halb ber Stadt für biefelben besteht. Deffemungeachtet wird ber Stiftung bei 08. noch immer bantbare Erinnerung getragen und erft bor wenigen Jahren if burch eine über bem Saupteingang angebrachte Inideift Diefer Bflicht gennat worben. G. erfuhr in feinen lehten Lebensjehren manches Unerfreuliche. Der am 11, October 1847 eingetretene plogliche Erb Raifer Lubwigs, feines befonberen Gonners, mag ihn fchmerglich ergriffen baben, und ber mit biefem Ich in nabem Bufammenhang ftebenbe Mufftand im Commer 1348 gwang, wie bie entichiebene Debrheit ber reichen und bornehmen Banger ber Stadt auch ihr jur Flucht, fo bag auch bas Schultheigenamt, beffen auch ber aufftanbilde Rath nicht entbehren mochte, in frembe Ganbe iberging und Seinrich ben Berg, einer ber wenigen Lanbabeligen, vielleicht ber einzige, ber es mit ben Mairubrern bielt, baffelbe ausfibte. Als aber im Genfit 1849 bie frabere Ordnung mieder bergeftellt war, übernahm auch G. jein Amt wieder, in welchem Ronie Reel ibn am 3. October 1349 beftatigte. In bemfelben Jahre gerieth er in Swift mit feinen Gohnen heinrich, Leupolb und Rourab, die mit feinen Schen mann ungufrieben waren und Theil an feinen Aemiern begehrten, was burd ein Schiedsgericht am 20, December 1349 gefchlichtet mutbe, fo bag bie Gobne einen Theil ber Memter befamen, bem Bater aber jagriich 300 Biund abgeben tollten, er aber ben Bann und bie Beffat (bie Anturalbeginge) behielt. Dob ibernt er auch ale Schultbeig im Amt geblieben ju fein, und ale er an 34 Denni 1958 über fein Leichenbegangniß und fein Serlgerath Anordnungen mei trug er auch Sorge, alle feine jum Spital gegebenen Guter por ben Aneminenen beiner Salme ficher ju fiellen. Gr ftarb am 10. Mai 1356 ju Bamwere man Primentent geftilltet und in ber Mitte ber Spitalfinche begraben, Do im meine Baffreneilt bie Bride heimfuchte, wurden die alten Die Bande angebracht, on source on Minden Bingang bin berfebt.

angene der Seine 294 ff. Hist, Nor. Dipl. — Lalender f. 1843, München, inches der Grabstein gesertigt zu sein, bat Brankfein gesertigt zu sein, bat Brankfein gesertigt zu sein, bat Brankfein gesertigt zu sein, bat

Bod net. Band ber bedeutenoften alteren beutschen Buchandler, Quiberftadt geboren, wo fein Bater Rathsberr Braunichweig erhalten hatte, fam er And Die Bentrad Konig in Leipzig in die Lehre, bei dem et Dem Dafe und Gijer und Tuchtigfeit beffen Bertrauen in bem Dafe Bach feines Princide lieben bie Erben wegen ber llebernahme bes Geschäftes, Man bie raftiolefte Thatigfeit in folden Flor brachte, daß es balb ju Den ben bamaligen Beit gegahlt werben tonnte. Er war es, ber Beckeger Beter Ropff und Baffe gu Leipzig ben Deftatalog Derpflanzte und fo der Leipziger Meffe gleichfalls ein Dezam Bertehrs - Wichtigkeit verschaffte. Auch für Ansertigung Sorge, indem er im Anschluß an Collectio in unum corpus" einen "Elenchus" herausgab ober paradia in que continentur libri omnes, qui . . . asque ad prodierunt". Der erste Leipziger Megkatalog erschien in ber burch feine buchhandlerische Thatigfeit in Leipzig er

Groffer. 749

rungen hatte, zeugt feine Ernennung jum Rathsberrn 1590, eine Chrenftelle, bie er aber ichon 1592 wieder niederlegte, weil er in religiofe Streitigfeiten und Bantereien berwidelt murbe. Er murbe nämlich, wie bies auch feinem Fachgenoffen Ernft Bogelin (vgl. d. Art.) begegnete, bes Rryptocalvinismus berbachtigt, ba er fich weigerte, die Bisitationsartitel zu unterschreiben, boch verftanbigte er fich fpaterhin wieder mit ber zelotischen Geiftlichfeit. 3m 3. 1604 legte er, weil die Bahl und Große feiner Berlagsartifel fich immer mehr bermehrte, neben feiner Buchhandlung auch eine eigene Druderei an. Er ftarb ben 10. November 1621, 68 Jahre alt, und bethätigte feine Liebe für die Biffenschaften noch bei seinem Tobe burch bie Stiftung eines Stipendiums fur arme Studirende. Das baterliche Gefchaft feste einer feiner Gohne, Gottfried, ort. Gine Buchhandlung von Genning Groffe ju Gisleben, welche ichon fruber bortommt, icheint gleichfalls einem Sohne bes alteren B. gebort gu haben. Die mater unter ber Firma "Groffifche Erben" ju Leipzig bestehende Sandlung wurde 1759 von Frommann in Züllichau angekauft, so daß man also das ieht blubende Frommann'iche Geschäft in Jena als bie Fortietung biefer alten Sandlung betrachten fann.

G. Schwetsche, Codex nundinarius Germaniae bisecularis., p. 42 ff. Rößler, Behtr. zur Gesch, d. Buchhandels, S. 59—61. Rodius, De ortu et progr. artis typograph. Kirchhoff, Gesch, d. Buchhandels, II. S. 97—98.

3. Frand. Groffer: Samuel G., ein Schulmann und Siftoriter ber Oberlaufig, geb. den 18. Februar 1664 ju Paichtowit im ichlefischen Fürstenthum Dels, geft. ben 24. Juni 1736 als Rector em. bes Gymnafiums in Gorlig. Bu fruh geboren gebieh er nur langfam unter ber Eltern Pflege, Die ihn boch ichon im achten Lebensjahre bem Symnafium in Brieg übergeben konnten. Bon bort ging er 1675 an das Magdalenen-Symnafium in Breslau über, fehrte aber 1678, als der Bater bas Pjarramt in Nimtich erhalten hatte, nach Brieg gurud und wandte fich julegt nach Bittau, um unter Chr. Beife feine Schulftubien zu vollenden. Bon biefem mannichfach ausgezeichnet bezog er 1683 bie Uniberfitat Leipzig, an welcher er bann, nachbem er fünf Jahre weiteren Studien gewibmet hatte, über Boefie, Geschichte und Geographie gu lefen begann, wiederholt auch Disputationen veranstaltete. Bereits 1690 wurde er Conrector ber Nicolaischule in Leipzig, 1691 Rector des Gymnafiums in Altenburg, 1695 Rector in Görlig. In diefer Stadt, beren Schule damals in großer Bluthe ftand, empfing ben angftlichen Mann aufmunterndes Bertrauen. Er begann feine Wirffamteit mit einer umftanblichen Darlegung der Grundfage, nach benen fortan unterrichtet werden follte. G. war einer bon benen, welche bamals aus ben ftarren Formen ber alten Lehrweise herausgutommen suchten und überall bas Rugliche, Praftische, Leichte voranftellten. Dabei famen bie alten Sprachen ftart in nachtheil: Die lateinische Lecture schien nur noch als Borbereitung für stilistische und poetische Uebungen da zu sein, das Griechische trat fast gang zurud, während die Uebung in der Muttersprache empsohlen und die Thorheit berjenigen gerügt wurde, welche meinten, bag bas Deutsche für einen Deutschen fich bon felber gebe. Rebenbei erhielten Arithmetit, Logit, Rhetorit, felbft Philosophia naturalis und moralis ihre Stelle; bei ber Geschichte aber follte beachtet werden, daß die alte Geschichte als Sache ber Erudition hinter die neuere, welche Sache bes Rugens und bes Bedürfniffes fei, jurudzutreten habe. Die Aufführung von Schuldramen betrachtete auch B. als eine prattijch-wichtige Ungelegenheit. Bgl. Th. Paur im R. Lauf. Magazin, Bb. 43, 112 ff. Seine chriftftellerische Thatigfeit war erstaunlich. Rachbem er bereits in Leipzig und Altenburg eine Reihe von Programmen herausgegeben hatte. ließ er in Borlis gelegt sei. G. war einer der ersten in den protestantischen Kirchen, welche eine Erneuerung des Tausbundes durch eine Consirmation, d. h. eine Wiederausnahme der Firmung in entsprechender protestantischer Weise, sorderten. Schwachen Leibes ist er schon im 35. Jahre gestorben; vermählt war er mit Margaretha († 4. Juli 1661), einer Tochter des Rostocker Pastors zu St. Nicolai, Poeta laureatus M. Johannes Stein (Diaconus 1616—64, Pastor 1664, † 1683).

Das Parentationsprogr. von Laur. Bodock ist abgebruckt in Goetzii Elogia theol. Germ. II. S. 285. Rostocker Etwas IV. S. 380. Die weiteren Quellen und Nachweise: O. Krabbe, Heinrich Müller und seine Zeit, Rostock 1866, S. 187 ff. Doch seht Krabbe den Todestag auf den 6. Juli 1661.

Groffi: Ernft v. G., Argt, ben 21. Juli 1782 in Baffau geboren, hatte in Bien Medicin ftudirt und bafelbit im 3. 1801 die Doctorwurde erlangt. In feine Baterftadt gurudgefehrt, fungirte er bafelbft als Sofrath und zweiter Ordinarius am Rrantenhaufe, machte 1803, nach Gacularifirung bes Fürftenthums Baffau, eine Reife nach Salle, Berlin und Paris und folgte 1804 einem Aufe als Projeffor der Anatomie, Physiologie und Pathologie nach Salzburg. Bwei Jahre fpater, nachdem Galgburg unter öfterreichische Berrichaft gefommen war, tehrte er nach Baffan gurud, und unterftugte feinen Bater in beffen febr ansgebreiteter arztlicher Praris, 1808 erhielt er eine Anftellung als Medicinalwith bei bem General-Commiffariat bes Unterbonaufreifes und 1809 einen Ruf ale Professor ber medicinischen Rlinit an die landarztliche Schule in Dinnchen. 3m 3. 1814 gab er biefe Stellung auf, trat jedoch drei Jahre fpater wieder als Obermedicinalrath in bas Collegium ein, wurde 1824 nach Auflösung besielben jum Professor ber Pathologie an ber medicinisch = prattischen Lehranftalt und gum Abtheilungsarat am allgemeinen Rranfenhaufe, und 1826 gum Broleffor der Klinit an der neu errichteten Universität in München ernannt; ein inhgeitiger Tob in Folge einer, wie es heißt, falfch behandelten Bruftfellmigundung machte feinem geben am 31. December 1829 ein Ende. — Wegen feiner humanitat und ärztlichen Geschicklichkeit von feinen Mitburgern bochgeichatt, wegen feiner Liebenswürdigfeit und Lehrfähigfeit von feinen Schulern bergottert, nimmt B. mit feiner hervorragenden Bildung nicht nur in der Seiltunde, fondern auch in ben naturwiffenschaften, und mit ber Rüchternheit und Marbeit seines Urtheils eine ehrenvolle Stellung unter den Merzten feiner Zeit ein. Frei bon jeder naturphilosophischen Speculation, auf dem Boden der Physit, Chemie, Anatomie und Physiologie ftebend, von bem Werthe pathologisch-anatomider Forschungen für die Bearbeitung ber Pathologie burchbrungen und jede ihm hiefur gebotene Belegenheit benütend, hat er in bem bon ihm veröffentlichten "Berfuch einer allgemeinen Krantheitslehre, entworfen vom Standpuntte ber Naturgeschichte" (in 2 Banden, 1811, spater in erweiterter Form als Opera medica posthuma" bon feinen Schülern S. Fifcher und &. Bruner in 8 Banden 1831-32 herausgegeben) mit das Befte geliefert, was die deutsche Medicin jener Zeit an berartigen Schriften aufzuweisen hat. Die fachverftandige Antif nahm bas Werf mit ungetheiltem Beifalle auf, die große Daffe, bem Tagesgögen ber naturphilosophie hulbigend, tonnte biefer nüchternen, naturmiffenschaftlichen Arbeit feinen Geschmad abgewinnen und ging über biefelbe Im Tagesordnung über, und fo ift der Rame biefes bortrefflichen Mannes wenig iber fein engeres Baterland, Baiern, hinausgebrungen, bas feine Berbienfte um die leidende Menschheit und um die Ausbildung der ärztlichen Jugend dantbar anerfaunt hat. A. Birich.

Großmann: Chriftian Gottlob Leberecht G. ift geboren zu Priegnith bei Raumburg ben 9. Nobember 1783. Nachbem er in Schulpforte eine Mich-

tige humaniftische Borbildung empfangen hatte, ftubirte er auf ber Univerfitat Jena Theologie. 3m 3. 1808 wurde er Substitut feines Baters im Pfarramt feines Geburtsortes. Aber ichon 1811 gelangte er ju einem felbitanbigen Biare amt in bem Dorje Grobig gwischen Raumburg und Beigenfels. 3m 3. 1822 wurde er als Diaconus und Profeffor nach Schulpforte berufen; aber ichon im folgenden Nahre folgte er bem ehrenvollen Rufe ju ber Burbe bes General-Superintenbenten, Oberhofpredigers und Confiftorialraths in Altenburg. Enblid wurde er 1828 nach Leipzig berufen, ale Baftor gu St. Thoma, Superintenbent und orbentlicher Professor ber Theologie an ber Universität. Gein Pfarramt hat er am Neujahr 1829 angetreten. Alls gelehrter Theologe hat er fich borgliglich auf bas Studium Philo's, feiner Schriften und feines Suftems geworfen. Bom 3. 1829 an bis 1856 find gablreiche Abhandlungen bon ihm als afabe mische Programme in lateinischer Sprache erschienen, welche fammtlich mit Philo fich beschäftigen. Bald untersucht er die Quellen ber Theologie Philo's, bald feine Logoslehre; ferner erörtert er auf Grund Philo's die judifche Gebeimlebre, fobann die Zeitordnung, in welcher Philo feine verichiedenen Schriften verfagt hat; endlich liefert er Beitrage jur Tegtfritit Philo's ober gibt ungebrudte Stude von Philo heraus. Schabe, bag ber vielbeschäftigte Dann, ber allenthalben recht grundlich zu arbeiten gewohnt war, nicht bagu gelangt ift, eine neue tre tische Ausgabe bes gangen Philo berausgugeben! Denn er war zu feiner Beit ber berporragendite Philofenner. 218 Superintendent von Leipzig wurde er gemäß der Berfaffung von 1831 Mitglied ber I. Rammer ber Standeversammlung und perfret in Diefer jederzeit furchtlos und treu die conftitutionelle Sache, die humanitat und die Rechte ber evangelisch-lutherischen Rirche fowol gegenüber ber fatholischen Rleriki, als gegenüber bem Staat. Er fampite beshalb auch für eine zeitgemafe Reform der protestantischen Kirchenversaffung. Aus Beranlaffung des 200jahrigen Grinnerungstages der Schlacht bei Luben legte G. vom 6. November 1832 ab bas fleine Senfforn zu dem Buftab = Abolphs = Berein, ber zu einem jo großen und fegensreichen Baum berangewachfen ift. Alls ber Plan eines murbigen Dentmals gefaßt worben mar, bas an bem Plage bes Lithener Schlachtfelbes, mo ber gefallene Ronig gefunden worden, errichtet werden follte, mar es G., ber ben Bedanten anregte, ein lebenbiges Dentmal bem großen Belben ju ftiften, durch regelmäßige Sammlungen für bedrängte evangelische Gemeinden. Go int Die Buftav-Moolph-Stiftung ins Leben. Diefelbe gewann jedoch erft nach bem Aufruf bes Sofpredigers Rarl Zimmermann in Darmftadt von 1841 umfaffenberes Wachsthum, und entwidelte fich feit 1842 ju bem "Evangelischen Berein ber Buftav-Abolph-Stiftung". G. blieb, an ber Spige bes Centralporftanbes und als Brafibent ber Generalverfammlungen bes Bereins, die Seele befielben und durfte die fegensreichen Erfolge bes Bereins erleben. Der ehrwürdige, biebere und charafterfeste Mann blieb in Wiffenschaft und Leben, Rirche und Staat unermublich thatig, bis in feinem 74. Jahre, in bem Angenblid, wo et fich anschickte, jur Ofterpredigt in die Rirche ju geben, ibn ein Schlagflug rubte, in Folge beffen er nach Monate langer Krantheit ben 29. Juni 1857 entschlie. G. Lechler.

Großmann: Guftav Friedrich Wilhelm G., Schauspieler, Schauspiel bichter und Schauspielbirector, geb. am 30. Nov. 1746 (so nach der jüngsten Angabe des Freiherrn v. Biedermann im 27. Theil von Goethe's Werlen, Hempel'sche Ausgabe, S. 609; sonst immer 1744) zu Berlin, † am 20. Mai 1796 zu Hannover. Ungeachtet G. der Sohn eines armen Schulhalters war, mußte er doch, alle hindernisse überwindend, seine Studien zu vollenden. Hierauf er in Danzig bei dem königlich preußischen Residenten v. Jung eine

ng als Legationsfecretar und wurde als folcher ju wichtigen, wenn auch

nicht immer ehrenvollen Geschäften gebraucht (Schlichtegroll, Retrolog auf 1796 II S. 44). Bon Danzig tehrte G. nach Berlin gurud, privatifirte bort und beschäftigte fich mit ber schönen Litteratur, in ber er nachmals eine große Renntnig befag. Geine Thatigfeit brachte ihn in Berbindung mit bedeutenden Leuten, bie damals in ber heutigen Reichshauptstadt lebten, unter Anderem auch mit B. G. Leffing. Diefer erflarte in einer Gefellichaft, in ber fich auch G. befand, bag er ju einem guten Schauspiel vier Bierteljahre brauche, vorwitig entgegnete B., bag er bie gleiche Arbeit bei guter Laune und falls ihm ein guter Stoff porliege in drei Tagen fertig haben wolle. Angespornt von Chrgeig machte er feine Ausfage mahr und las brei Tage fpater in berfelben Bereinigung fein Erftlingswert, bas breiactige Schaufpiel "Die Feuersbrunft" (1773), bas manche "theilnehmende Thrane fliegen" machte. Acht Tage fpater vollendete er ein breiactiges Traneripiel "Wilhelmine von Blondheim" (1775), Die "Feuersbrunft" wurde von Dobbelin am Geburtstag bes Bergogs Rarl von Braunichweig († 1780) Eine schwerfällige Nebersetzung von Leffing's "Minna von Barnhelm" ins Frangofifche hatte G. ichon 1772 in Berlin herausgegeben. 1774 fam er auf einer Reife, die er durch Deutschland ju unternehmen beabsichtigte, nach Botha, wo Geyler Borftellungen gab und in ber Berlegenheit, den Riccaut be Ia Marlinière paffend gu befegen, G. gur llebernahme bewog. Go betrat G. am 1. Juli als Riccaut be la Marlinière, am 9. Juli b. 3. als Marinelli die Buhne, ber er fich nun ganglich ju widmen beschloß und hier am Orte bei Gepler Engagement nahm. Die Theaterzeitung ichreibt von bem Runftnovigen: "Er hat den Riccaut jo gemacht, wie er vielleicht noch nie gemacht wurde." Wenige Monate nach feinem Debut vermählte fich G. in Gotha am 17. November 1774 mit ber schonen Caroline Cophie Auguste Sartmann (geb. 1752 ju Gotha, † am 25. Marg 1784 gu Bonn), berw. Flittner, aus beren erfter Che die betannte Schaufpielerin Friederite Ungelmann-Bethmann hervorging. Der Rünftler blieb bis jum 3. 1778 bei Gehler, bei bem er "Chevaliers, Juden, Thorets, Frelons, Marinellis, Liebhaber und Bebiente" fpielte. 3m Rreife bebeutenber Schaufpieler bilbete fich fein Talent, bas bon nicht gewöhnlichen Beiftesgaben und einer feinen Weltbildung unterftut wurde. Auch bem Schriftfteller berftrich bie Beit mahrend feines Engagements bei Seyler nicht nutlos. Richt nur bag er 1775 in bie in Cleve ericheinende Theaterzeitung Briefe über verschiedene Gegenftanbe ber Buhne einruden ließ, fondern er veröffentlichte auch ein Schreiben über die Roch'iche Gesellichaft, "Briefe an herrn R. in L., die Genler'iche Buhne in Dresben betreffend" (1775), und mehrere Theaterftude, fo das einactige Luftspiel "Bygmalion" nach Rouffeau (1776), bas vieractige Luftfpiel "Der Barbier von Sevilla, ober bie unnuge Borficht" nach Beaumarchais und mit Gefängen bes jungeren Benda (1776, R. A. 1784), das fünfactige Luftspiel "Die Frrungen" (1777) nach Chatespeare, endlich bas fünfactige Luftspiel "Benriette, ober fie ift icon berheirathet", (1777 im zweiten Theil des hamburger Theaters, 1784 R. A. jum zweiten Dal, feparat 1784 [nach Fernbach's Theaterfreund a. 1790]). 6. hatte ben Stoff gu biefer Arbeit aus ber Reuen Beloife genommen und erhielt bafür ben bon ber Direction ber Adermann'ichen Gefellichaft unterm 28. Februar 1775 auf Anregung Bode's ausgeschriebenen Preis (Ausschreibung 1. u. A. in Rr. 32 ber clevischen Theaterzeitung S. 277-79). 1778 ichied B. bon Cepler, um mit Belmuth Die Direction Des furfürstlichen Softheaters au Bonn gu übernehmen, bas fie am 26. November 1778 mit einem bon Großmann's Freund gesprochenen Prolog, der Aufführung von Wilhelmine von Blondheim und der großen Battori, eröffneten. Anfangs der achtziger Jahre überließ er die Bonner Direction zeitweise feiner Frau und unternahm es mit Erlaubnig feines hohen herrn, der ihm außer freiem Theater, auch

dinng, einen ansehnlichen Jahrgehalt gur Unterhaltung te mben hatte, in Münfter, Gottingen, Byrmont, Franfurt a ! = = 3. September 1782 bas neue Schaufpielhaus eröffnet bein ngen ju geben. (S. Reichard's Theaterfalenber auf 178 wurde Grogmann's Contract als Sofichaufpielbimit antte beshalb feine alte Gefellichaft gum großen Ib bilbete eine neue Gefellichaft, ju ber fich 1786 Rie in Bonn ic bemel Tuppe gind and Samfvieler ichatte, in einem freundschaftlichen Berhaltnit m Rath und That, wie aus einer Reihe ihrer Briefe im me amb beffen Frau beutlich hervorgeht. Die Briefe findet m Ins G. Refiner's Brieffammlung 1" im Archiv für Litterate 11 3 109-30, wofelbft auch die Briefe Schiller's an G. mitgelle ben benen namentlich der erfte (8. Februar 1784) ber 30 Schiller will fich mit "Bertrauen und Bnen Die Bie merden, das ift ausgemacht." Die gewünschie b machte Schiller noch im April felbigen Jahres. Bon fra and Caffel und blieb bafelbit bis m 1790.91 tam er nochmals bahin. 1787 trennte fich G. wide and peiner bochit fcandalofen Affaire Beranlaffung gab. In ein Schrift "Un bas Gerechtigfeitsliebende Bublifum bon 6, 3 (1787) ichilderte er bie Borgange. (Bgl. Ephemeriben be Soget und bon hier nach hannover, wo er die Borftellungen wie die zuverläffigeren Ephemeriben ber Litteratur und be St. 46 G. 315; am 7. d. DR., wie die weniger guverlaffe Somit Des foniglichen hoftheaters zu hannober G. 80 auf Brud Mulgeichnungen mittheilt) mit Otto b. Wittelsbach begonn, Th Se Sefellichaft murben gunftig aufgenommen und am 5. Dai 178 Stande, der G. das Recht verhieß im foniglichen Theate bis 8. December und vom 26. December bis jur Faftenen Ju geben. Diefer Bertrag wurde am 7. Juni auf ein 3abr m wan jest Großmann's Schidfal eine ungunftige Wendung. Da son bes Konigs Georgs III. wurde zur Urfache, bag bom 19. Rob. Se Etrater langere Beit geschloffen bleiben und G. anbermeil buchen mußte. Er wandte fich nach Lubed, verlor aber dun Bon biefer Beit an batirt Grofmann auin, der icon im Commer 1789 die Grandung eines Comite's in Die Grengen Bad bie finangielle Leitung übernahm. Die Grengen wurden enger gezogen, das Perfonal reducirt; Borftellungen fander Chober bis 11. December (32), vom 28. December bis 1. Februar Dahrend bie Anjang Juni (20-24). Bahrend ber übrigen Zeit gab Bremen Borftellungen, Sitrabergiltung von 850 Thalern von dem Comité empfing. lebigenannter Stadt wurde ihm freundliche Aufnahme, 1792 be Me Stadt ein fünfjähriges Privilegium und außerbem eine Summe malern jur Erbauung eines Schaufpielhaufes, bas auch bereits am hil Cofarara's "Lilla" eröffnet wurde. Er fpielte vom Lagi hil 21. December, bann vom 17. September 1793 bis 3. Januar Detober felbigen Jahres bis 6. Januar 1795 und vom 6. October

bis 7. Januar 1796. Die "Rheinischen Mufen" von 1794 und 1795 ten jum öfteren ber Leiftungen ber Grogmann'ichen Gefellichaft in Bremen. bifchen war mit B. allmählich eine merkwürdige Beranderung borgegangen, ei forgfältiger Prufung ju ber Bewigheit führt, bag eine Beiftesftorung pielfeitigen Dann ju fonft nicht gefannten Excentricitäten trieb. ian ber Anficht, daß die Gluthen, die im Weften die frangofische Revolution ammt, auch fein Blut in ftartere Ballungen gebracht und vielfach jene ntricitäten verschulbet haben. Den Sobepuntt erreichte biefer unnatürliche Bubei ber Aufführung ber Farce "Wer wird fie betommen" (am 3. Februar 5), in der G. gelegentlich den Cantor Ferbius fpielte und dabei extemporirend harifter Weife Religion, Regierung, Fürften, Gelehrte, Schriftfteller, furg Mögliche verspottete, obwol feine Gonnerin die Pringef Raroline von Braunig und die regierende Herzogin von Braunschweig anwesend war. Am ebruar bon ber Regierung aufgeforbert fein Benehmen zu rechtfertigen, reichte er 3-4 Bogen ftarte Schrift ein, die anftatt zu rechtfertigen von Neuem beleidigte, thres Berfaffers Abführung ins Gefängniß jur Folge hatte. Als fich die ptome ber Schwindfucht bei ihm zeigten feiner Familie gurudgegeben, gee B. feine Berte herauszugeben, bewies aber noch bei biefem Borhaben geichwächten Beiftestrafte, die vielleicht von einer ichweren Krantheit, welche m September des 3. 1794 bem Tobe nahe brachte, befonbers gelitten haben ten. Die Buhne durfte G. nach feiner Saftentlaffung nicht mehr betreten, mußte ben Directionsgeschäften fernbleiben. Um 20. Mai 1796 endete ber Tob bas gte Leben bes vielfeitigen Mannes. Wie G. ichon als Schaufpieler, wenn auch nem Repertoir beichrantt, boch auf dem fleinen Gebiet meifterhaft, fo gwar, daß Ar. Bernhard in der "Biographie universelle" (1817 T. 18 pag. 540) "sans edit, le premier acteur ... comique d'Allemagne" neunt, was freilich etwas gejagt ift - fo hat er fich auch als Director Berdienste um bas Theater Das Theaterwefen reichlich erworben. Die Abficht bes Rurfürften von Roln, B. das Softheater ju Bonn übertragen wurde, "bie Schaufpielfunft in feinem e gu einer Sittenschule für fein Bolf gu erheben", hat B. meift gu feiner e gemacht und erft fpater bem allgemeinen Geschmad nachgegeben, als er em Berftandnig des Bublitums zweifelte. Man bemerft in dem Repertoir Befellschaft neben leichterer Baare bas Befte, was bie Dramatifer bamaliger boten. Ebenjo findet fich unter feinem Perfonal mehr als eine bedeutende t, fo namentlich Frau Fiala, Friederike Flittner (nachmalige Ungel-1-Bethmann), Steiger, Liebich, Bösenberg, Ambrosch, Keilholz, Denner, aus, Ungelmann u. A. Auch die schon von Ethof angeregte, fpater wieder Sehler aufgenommene 3bee: eine Benfionsanftalt fur alternde Schaufpieler grunden fand in G. einen begeifterten Anhänger und es ift bezeichnend für Unschauungen, daß ber Beitritt bagu bemjenigen als eine Pramie guerkannt en sollte, der sich durch Talente und gute Aufführungen darum verdient cht hatte. Mis Dramatifer hat er außer ben fcon erwähnten Arbeiten verfaßt bas vieractige Schaufpiel "Abelheid b. Beltheim" (1780), ju beffen teuerlicher, oft nachläffig ausgeführter Sandlung Reefe die Mufit geschrieben "Was vermag ein Madchen nicht", ein Singspiel, bas G. mit vielem id für eine schon vorhandene Musit Reefe's schrieb (1789); einen Band afpiele nach ausländischen Muftern für die deutsche Buhne", (1783, it: "Was einem recht, ift bem anderen billig"; "Eigenfinn und Launen ber ", beides breiactige Gingspiele nach bem Italienischen; "Die Reue bor ber , Singfpiel in einem Act); "Papa Barletin, Ronig, und Gohnchen Bar-Rronpring", ein fades heroifches Schaufpiel in funf Acten nach dem Franhen des Herzogs von Choifeul (1791), und das fünfactige Familiengemalde 48\*

"Richt mehr als feche Schüffeln" (Bonn 1780, 2. Auflage 1780, 3. verbeffente Muff. 1785). Das lettere Stud ift bas befanntefte Grogmann's, bei allen Mangeln ber Technit, der groben Entwidelung feffelt es burch die Belttenning, mit ber ber Berfaffer arbeitete, bas aut gewählte und benunte Gujet, Die mahre und lebendige Darftellung der Charaftere. Jördens nennt es "bas Borbild der neueren Familiengemalbe". Bas G. fonft noch veröffentlicht bat, ift raid quigegablt: in Bonn gab er zwei Stubien "Dramaturgifche Rachrichten" (1780). mit b. Sagen in Salle ein "Magagin gur Geschichte bes beutschen Theaters" (Balle 1773), heraus, berfaßte Prologe, Epiloge ac., die im gothaifchen Theatertalender, Theaterjournal, Leipziger Mufenalmanach zc. ju finden find. Bon hobem Intereffe ift feine Schrift "Leffing's Dentmal, eine vaterlandische Gefdichte, bem beutichen Bublifum gur Urfunde borgelegt" ac. (1791), in welcher ber Ber faffer ergablt, wie er, beftrebt Leffing ein öffentliches Dentmal gu feben, fid (October 1788) an alle Buhnen Deutschlands mit der Bitte gewandt habe, bie Einnahme einiger Borftellungen bem Unternehmen guguwenden, wie febr er fid aber in ber von ihm erwarteten Opferfreudigfeit bes Theaters getäufcht. Beland ift es, bağ ber Autor ber gemeinen Schmähfchrift "Doctor Bahrot mit ber eifernen Stirn" zc. Rogebue, in ber "Zueignungsepiftel" ju bem unflätigen Opus B. als Befinnungsgenoffen binguftellen versucht hatte : ber alfo Beleibigte erflatte in beffen ben Schreiber öffentlich als Berläumber. — Berehelicht mar &. zwei Dal. querft mit der borguglichen Frau, aber als Schauspielerin wenig bedeutenden S. A. hartmann (f. o.), ber R. G. R(effe) unter bem Titel "Raroline Groß mann. Gine biographische Sfigge" (Göttingen 1784), eine Gebachtnifionit widmete, die aber eigentlich nur durch Briefe ber Biographirten einen Berth hat bas andere Mal mit ber Sangerin und Schaufpielerin Schrott (Schrot, Schroth) bie, wie aus einem Brief ber Frau Rath Goethe an G. (a. a. D. S. 122 fl berborgeht, in nicht befonderem Rufe geftanden haben muß. Rinder Grogmann's haben ebenfalls die Bretter betreten, ohne Rennenswerthes ju leiften.

Bgl. außer den gablreichen schon im Text angeführten Quellen und ben jortlaufenden Rachrichten in den betr. Jahrgangen des Reichard'ichen Theater talenders die gahlreichen für die Geschichte ber Grogmann'ichen Gesellicatt wie für die Theatergeschichte überhaupt belangreichen fortlaufenden Berichte in ben bramaturgifchen Rachrichten ju Bonn '(St. 2), im Theaterjournal fur Deutschland (St. 20 S. 12-66, St. 21 S. 62-85, St. 23 S. 51-85, die Zeit bom 20. Februar 1780 bis 25. Juli 1783 umfaffend), in Behnden's Beich, bes Bremischen Theaters G. 45-67, in der Litteratur= und Theaterzeitung (1784 Nr. 31 S. 79, Nr. 35 S. 129-36, Nr. 36 S. 144-52, Rr. 37 G. 166 - 72, enthaltend 30. Juni 1784 bis 24. August b. 3. Ephemeriden ber Litteratur und bes Theaters 1786 St. 11 G. 172-76 vom 3. Nov. 1785 bis 28. Febr. 1786, St. 23 S. 364-66, St. 24 S. 380 i. bom 18. April bis 20. Mai 1786, St. 28 S. 39-41, vom 22. Mai 1786 bis 8. Juli 1786, 1787 St. 46 S. 315-18, St. 51 S. 390-93 vom 10. April 1787 bis 7. Decbr. d. J.; Lynker, 2B., Gefchichte bes Theaters u. der Mufit in Kaffel; Rheinische Mufen (1794/95); Dangel (Guhraurt), Leffing, fein Leben u. feine Werte. Gine Silhouette Großmann's findet man im Offenbacher Tafchenbuch für Schaufpieler und Schaufpielliebhaber (1799 Rr. 1), fein Bortrat von Genfer nach Contgen in Reichard's Theatertalender (1783 Titelfupfer); außer biefem exiftiren Stiche von Gopfert und Gang, bet bes erfteren, in Rothelmanier ausgeführt, foll am ahnlichften fein.

Jojeph Raridner. Grot: Joachim Chriftian G., lutherifcher Brediger in St. Beterebung wurde am 14. Juni (nicht Januar) 1733 ju Plon in Solftein geboren. Non

Beenbigung feiner Studien in Jena wurde er Sauslehrer, zuerft in Solftein, ann in Königsberg, in St. Betersburg und julegt beim hofmarichall v. Deiler narwa. Bon hier aus wurde er im J. 1764 als nachfolger von Johann Beorg Meintels zum Paftor der deutschen lutherischen Gemeinde auf Wassilh Ofirow zu St. Petersburg, welche 1771 den Ramen Catharinengemeinde annahm, berufen, in welcher Stellung er bis ju feinem am 2. Januar a. St. 1800 erfolgenden Tode verblieb; feit dem 3. 1797 war er zugleich Propft und Senior ber protestantischen Geiftlichkeit. Schon in feiner Jugend verfertigte er peiftliche Lieber, welche fich burch eine gewiffe Leichtigfeit ber Sprache und Form mageichneten. Seit dem 3. 1767 wirfte er in St. Betersburg fur bie Ginührung eines neuen Gefangbuches; endlich beftimmte er feine Collegen an der Betrifirche gur Berausgabe einer Sammlung, Die gunachft neben bem alten, bem igaifchen Gefangbuche, gebraucht werben follte; diefe erschien im 3. 1773. Umablich verbrangte biefe Lieberfammlung bas alte Gefangbuch gang aus ben enannten Gemeinden und nun wurde im Berein mit dem Geiftlichen der Annenirche, in welcher bisher nur bas alte Befangbuch gebraucht mar, ein gang neues Befangbuch entworfen, welches unter bem Titel "St. Petersburgische Sammlung ottesbienftlicher Lieber fur bie öffentliche und hausliche Andacht ebangelifcher Bemeinben", im 3. 1783 erichien und 57 eigene Lieber Grot's enthielt. Diefes Befangbuch erichien bis jum 3. 1808 in wiederholten Auflagen; ju feiner haratteriftit genügt, daß in ihm fogar Lieber, wie "Wer nur ben lieben Gott aft malten" und "Run bantet alle Gott" urfprunglich fehlen; es ift eine gang ach dem Geschmade ber Aufflarung veranftaltete Sammlung. G. hat noch iele andere eigene "Religionslieber" bruden laffen, auch frembe umgearbeitet; ine Sammlung berfelben erichien 1793 als "Beitrag jur Beförderung ber bottesverehrung und guter Gefinnungen". Diterich hat in fein Gesangbuch für ie bausliche Andacht 1787 von Grot's Liebern 23 aufgenommen und badurch nb einige berfelben weiter berbreitet worben. Bahrend fich in ben beutichen befangbuchern ber Oftfeeprovingen nach Roch (f. unten) teines feiner Lieber tehr befindet, foll fein Lied "Groß wird bes Gunders Elend fein" noch in nigen Gefangbuchern Deutschlands anzutreffen fein. Bemertt mag auch noch erben, daß es von G. brei gebructe "Kangelreben" gibt, bie er in ben Jahren 769-71 "bon ber Rechtmäßigfeit ber Blatterneinimpfung" gehalten bat.

Ein Berzeichniß seiner Schriften gibt Meusel, Lexiton IV. S. 398 ff. Bgl. auch Lübker und Schröber, Lexikon ber schleswig-holstein-lauenburgischen und eutinischen Schriftsteller, 1. Abth. S. 197. Roch, Gesch. des Kirchenliedes u. s. f., 3. Aufl., VI. S. 292. Heerwagen, Litteraturgeschichte der geistlichen Lieder und Gedichte neuer Zeit, 2. Thl., S. 88-91.

Bertheau.

Grote: Graf August Otto G., Diplomat, ein Sohn des hannoverschen senerallieutenants Otto v. G., wurde am 19. Rovember 1747 zu Gelle georen. Rachdem er seit dem J. 1763 die Ritterakademie zu Lüneburg, die niversität Göttingen und die Straßburger Akademie besucht hatte, begann er 768 seine öffentliche Lausbahn als Drost in hannoverschen Diensten. Im olgenden Jahre wurde er Kriegsrath; 1772 erhielt er den hannoverschen kammerherunschlüssel und unternahm sodann eine längere Reise durch Deutschand, Italien, Frankreich und England, wobei er in Berlin die Ehre hatte, friedrich dem Großen vorgestellt zu werden. Seit 1775 lebte er in Hamburg nd erhielt daselhst im solgenden Jahre seine Ernennung zum wirklichen kurdlichen, sowie zum bischöslich münsterischen Geh. Kath und bevollmächtigten Rinister im niedersächsischen Kreise. Rach der Säcularistrung Kölns trat er in reußische Dienste über, wurde 1804 außerordentlicher Gesandter und bevoll-

758 Grott.

THE PERSON NAMED IN

machtigter Minifter im nieberbeutichen Rreife und erhielt 1506 bas Bribbie "Greelleng". Gleich nach bem Antritt bes neuen Poftens fand er bei ben be maligen ichmierigen politischen Berhaltniffen die gewänsichte Gelegenheit, m eine umfangreiche biplomatische Thatigteit du entfalten, m ber ihm feine herrer ragenbe geiftige Begabung, towie bie auf Reifen gefammelte Beltfenntnis in befonberem Grabe befähigten. Rach ber Befehung Damburgs burch bie fine sofen im 3. 1806 begab er fich als accreditirter Minifter fur bas bergoth Solftein nach Altono, tam aber nach dem Tilfiter Grieden im 3. 1807 wiede and hamburg und murbe bann im 3. 1809 in ben verngifchen Grafenten erhaben. Als Damburg burch Raboleon's Rachtipruch bem frangofifchen Rufer reiche einwerleibt mar, ging er nach Berlin, febrte aber 1812 ale Genenle Commiffer bei ben bomaligen Departemente ber Elbe, Befer und Ems nad feinem früheren Bohnfipe gurud unter gleichwitiger Belbeholtung feiner fruben preugifden, fowie ber ibm feit furger Beit ebenfalls ilbertragenen medlenburg ichen Gefanbifchaft. 3m 3. 1813 marb er Gefanbter in Duroben, erhielt iche nuch im felben Jahre nach Bieberberfiellung ber bamburgefichen Griffen feinen alten Gefanbtichaftepoften wieder und mitter banale burch feine ebeile wid idte, wie menidenfreundliche Intervention ju Gentlen einer Angabl frand Bider Rriegogefangenen bas Leben und Bermigen ben mehreren taufend bur noveranern, bie ale Ermiderung bes von ihm bemainfen bemannen Borgebei ber ruffifden Militarbeborbe ben ben Frangofen nur Suis gefeit wurden Billbrend ber gmeiten Occupation Comburge burch bie Sunngufen begab er ich nach Roftod an ben medlenburgiden fof tebete jeboch und vor bem Alpas ber Brangolen im Dei 1814 noch hamburg gerad. Die großen Berbiert Die er fich mubrent ber Beit ber politischen Berren erwerben, murben bird Berteibung bei erfernen Rreuges und gabireicher anderer Stemgeichen in gebuhrender Beit gewirbigt. Unter allgemeiner Theilnahme und großen Geftlich feiter benne er 1828 fein Sofebriges Dienftjubilaum und 1826 bie felten haber anidbrigen Refiben) in hamburg, bei welche: Gelegenheit ibn ber Committe birler Globe burlinder mube. Gr faren bem 26. Min 3830.

Merren Artentag bie South S822, S. 249 ff. Zeitschnift bei Gamburg ISSU, S. 427 mb

mbete nach auchimmunchen Angeben Wismar, berem Chur 1353 geweitt

des Großvogts Themos & (, d, d, d) sondung in Schleswig secren. Bis ind
Anformatoren unterricktet, befinchte er
and bezog nach swei Jahren die Uni
Areson, zunächst nach dem Riederlanden,
war Studien längere Zeit verweilte, dann
Als er nach jüni Jahren heimtehrte,
Tänemart die Stelle als Gosmeister die
Bergen Shristian Ludwig zu Gelle, in desse
derstochener Bater segenstreich gewicht
oder is gelang es doch erst dem Bender,
Regierungsantritt im J. 1665, von dem
danischen Diensten zu erwirken. Roch
autlichen Amt bekleidet zu haben, wurde

6. jum Geheimen Rammerrath ernannt und nahm balb eine ber erften Stellen in der Regierung bes hannoverichen Landes ein. 28 Nahre lang hat er feinen Boften innegehabt, unter zwei fehr verichiebenartigen Gurften, in ichwierigen, fiberaus ereignigreichen Beiten. Gleich beim Regierungsantritte, als es mit bem Bruder Georg Bilhelm gu bedenklichen Sandeln der Succession megen gu tommen drohte, fandte ihn Johann Friedrich nach Franfreich, um fich bes Beiftandes Ludwig XIV. ju verfichern. Much bei ben nachfolgenden Tractaten, die am 2. September 1665 jum Abichlug tamen und ben Streit babin verglichen, bag Georg Wilhelm bas Fürftenthum Gelle nebft Diepholz und Sona, Johann Friedrich Ralenberg, Bottingen und Grubenhagen erhielt, mar G. betheiligt. Die diplomatische Gewandtheit, die er bei biefem und anderen Geschäften entwidelt, jufammen mit feinem feinen, weltmannifden Befen verschafften ibm bie bolle Gunft feines Berrn. Bon Benedig aus, wohin er fich 1667 mit 30bann Friedrich begeben, fnupfte er bie Berhandlungen mit bem frangofischen bof über beffen Bermahlung an und war im October 1668 ber Bertreter bes berzogs, dem auf dem Schloffe der Conde's, Chantilly, die jungfte Tochter bes Bfalggrafen Eduard, Benriette Benedicta, angetraut murbe. Die hinneigung Johann Friedrichs ju Frantreich und ber Ratholicismus, ju bem ber Bergog gleich der Familie des Pfalggrafen übergetreten mar, haben bei biefer Chefchlie-Bung wesentlich mitgewirft. Dag G. bei aller Geschmeidigkeit feiner Ratur Die Bandegintereffen feinem Berrn gegenüber mahrgunehmen nicht verfaumte, zeigt fein Berhalten in ben firchlichen Ungelegenheiten. Ronnte er bas fatholifche Bejen nicht bom Sofe fernhalten, mußte er Sofchargen und Militarftellen ben Ratholiten jugefteben, fo forgte er boch bafur, bag ber Geheimerath und bie landesberrlichen Collegien frei bon ihnen blieben und bag bie Landestirche ungefchabigt fortbeftand. Als im 3. 1673 Juftus Befenius ftarb, gelang es ihm, gegen die tatholifche Bartei, die ben Blat im Confiftorium unbejett laffen wollte, gemäß bem Bunich ber Lanbitande Gerhard Molanus, früher Projeffor ber Theologie in Rinteln, in Die einflugreiche Stelle ju bringen. Bas vom Bergog erlangt wurde, war nur durch gabes Festhalten gepaart mit flugem Eingehen auf feine Reigungen ju gewinnen. In beidem mochte G. Meifter fein, aber ein Fürft, beffen 3beal Ludwig XIV. war, ber bas Bort: ich bin Raifer in meinem Lande, nicht blos im Munde führte und ein Geer von 14000 Mann unter bem ihm von Franfreich jugefandten General v. Bobewils bielt, ließ fich in feinen Planen nicht leicht burch bie Borftellungen ber Lanbftanbe ober die Bedenten feiner Rathe irre machen. Da er weber bem Raifer, noch bem Saufe Sobenzollern, noch auch feinen eigenen Brudern trauen gu burjen meinte, glaubte er burch engen Unichluß an Frankreich für fich felbft am beften ju forgen. Gerade diefe Berbindung ju unterhalten, mar Grote's Aufgabe. Er ftand in lebhafter Correspondens mit Pomponne, bem Staatsfecretar der auswärtigen Angelegenheiten in ben 3. 1671-78; wiederholt erichien er als Befandter feines herrn bei Ludwig XIV. Die Fremden, Frangofen und Italiener, Die fich gablreich an ben hannoverichen Sof herandrangten, ruhmen ihm nach, daß er großmuthig, gang voll Geiftes fei und fehr wohl frangofifch rebe, ichier als beutich. Alle Berhandlungen mit Frankreich gingen burch feine Sand. 3m August 1669 nahm er an ben Berathungen ju Burgborf Theil und protestirte namens feines herrn gegen bie Ablehnung ber bon Bourville bem welfischen Gefammthaufe gemachten Bunbnigvorichlage. 2m 10. Decbr. 1672 ichloffen dann G. und der Rammerrath v. Wigendorf mit Berjus einen Bertrag ab, in welchem fich Johann Friedrich gegen ben Empfang frangofifcher Subfidien gur Stellung bon 10000 Mann berpflichtete. Bahrend die benach. barten nordbeutschen Fürsten, unter ihnen Johann Friedrichs eigene Brüber, mit

bem Raifer gegen Franfreich und Schweben gufammen ftanben, ging er in Ber tennung ber Intereffen feines Landes foweit, bag er Ende bes 3. 1674 6. und Bigenborf bevollmächtigte, einen Defenfionstractat mit Schweden abzufcliegen Mis ihn im nachften Jahre ber Tag bon Tehrbellin bie bisherige Berbindung aufzugeben nothigte, war er doch nach turger Zeit wiederum gur Berftandigung mit Franfreich bereit, und im October vermittelten G. und Wigendorf einen neuen Bertrag mit Berjus, ber im folgenden Jahre noch befeftigt wurde. Ma am 8. Decbr. 1679 Ernft Auguft seinem Bruder Johann Friedrich succeditte, beftatigte er B. in feinem Umte. Das Regierungsreglement bon 1680, bas ber Gefchaftsführung eine feftere Bafis gab, überwies ihm ben Borfit im gebeinen Rathe für alle Rriegsfachen, Platen in allen anderen Ungelegenheiten. Dochte Frang Ernft Freiherr v. Platen, ber icon feit 1668 in Denabrild als Gmi Anguft's geheimer und Rammerrath gewirft hatte, als die Spige ber Bermoltung ericheinen, in ber That bilbete G. bei allen Befprechungen bes gebeimer Raths ben Mittelpuntt, jumal er feit bem Tobe bes Gebeimrathe Bog im Rabe 1682 augleich Chef ber Rammerbeputation wurde und bamit Rriege- und Ringnamelen, Die wichtigften Machtmittel bes neuen Regierungsfuftems, in feine Sand befam. Daneben übernahm er nach wie bor auswartige Miffionen, und gerabe bie fur bie Geschichte bes Lanbes folgenreichsten find bon ihm ausgeführt worben. Das erfte biplomatifche Beichaft unter ber neuen Berrichaft war bie Bertretung des braunichmeig-luneburgifchen Gefammthaufes auf dem Congreffe ju Frantfurt a. Dt. vom 3. 1681, ber bie Beschwerben gegen Frantreich wegen Richterfüllung bes Friedens von Rymmegen abftellen follte. Gelang es auch 6. fowenig ale Platen im 3. 1678, die Anertennung bes suprematus feines Berrn und bes bem entiprechend feinen Gefanbten beigulegenben Ranges gu erwirfen, fo erfreute boch fein im reichspatriotischen Ginne abgegebenes maseulun volum bie öffentliche Meinung, bie bisher Sannover frangofenfreundlich ftimmen und banbeln ju feben gewohnt mar. Beweis beffen ift namentlich ber Briefwechfel Leibnigen's, ber jene Unfpruche bes bergoglichen Saufes in feinem "Caefarinus Fürstenerius" theoretifch zu begrunden versucht hatte, und ba bie anlangs beabsichtigte Theilnahme an ber Reife nach Frankfurt unterblieb, mit bem "Berrn Umbaffabeur v. G." wenigstens lebhaft correspondirte. Die aus ben politischen Stellungen Diefer Jahre fich entwidelnde Affociation, ju ber fich mit Schweben und dem Raifer bas Saus Laneburg verband, brachte letteres bei ber Saltung Brandenburgs und Danemarts balb in eine ichwierige Lage. Dem ju begegnen, verhandelte G. im Berbft 1683 ju Samburg und Rendsburg mit ben banifchen Miniftern und ging im December auch nach Berlin, wo er im folgenben Jahre noch wiederholt ericbien und neben ber politischen Unnaberung auch die Familienverbindung vermittelte, die in der Bermablung des Rurpringen Friedrich von Brandenburg mit Sophie Charlotte, ber Tochter bes Gerzogs Ernft August (Geptember 1684) ihren Ausbrud fand. G. hatte am Berliner Sofe feitbem befonders bie Bunft des Rurpringen gewonnen, fo bag man babon fprach, er werbe ihn, fobalb er jum Throne gelange, ju feinem Minifter machen. Diplomatische Schwierigkeiten, wie fie fich unaufhörlich aus ber Rivalität ber beiden Nachbarftaaten ergaben, wurde G. wiederholt auserfeben, ju vermitteln Doch für die wichtigfte Aufgabe, die fich Ernft August gefest hatte, die Gr langung ber Rurwurde, war ihm ber Beiftand Brandenburgs ficher, und man hat immer angenommen, G. habe die Familienverbindung des hannoverichen Saufes mit dem hohenzollernichen im Sinblid auf jenes Biel gu Stande gebracht. Als Borbedingung ber Rurwurde galt es, Die Brimogenitur im bannoverichen Fürstenhause festzustellen. Es zeugt für Grote's ftaatsmannifden Ruf, wenn Anton Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel, ber entschiebene Geaner

er geplanten Ordnung, gegen Leibnig im Commer 1685 außerte, Die gange Sache tomme zweifelsohne von Groten ber, ber biefer Lande Siftori und Belegenbeit wenig tundig. Es blieb ihm nicht erfpart, den thatfachlichen Widerstand, ben Bring Maximilian Wilhelm der Durchführung der väterlichen Absicht entgegenftellte, an beffen Genoffen, bem Oberjagermeifter Moltte ahnben gu muffen: B. erfannte gegen ihn im geheimen Rath wegen Sochverrathe auf Tobesfraje, obgleich der Angeklagte allezeit fein guter Freund gewesen fei. Um dieelbe Zeit gelang es bornehmlich Grote's fluger Politit, Die Angelegenheit der neunten Rur auf ihrem schwierigen Wege erheblich borwarts zu bringen. Mag auch die gewöhnliche Erzählung von einem zwischen ihm und dem furadfifden Felbmarichall v. Schöning vereinbarten Reutralitätsvertrage, mit bem 6. nach Wien geeilt fei und ben Rurtractat erlangt habe, nicht aufrecht erhalten laffen, fo ift boch foviel richtig, daß die Bildung einer dritten Partei zwischen ber faiferlichen und ber frangofischen, ju ber Schweden, Münfter und Sannover gehorten, und die Bemuhungen Grote's bei feinem Aufenthalte gu Dregben und während der Conferenz zu Torgau im Januar 1692 Kurfachsen für diefe Partei gu gewinnen, ein fehr wirtfamer Bebel maren, um ben Raifer Leopold, ber ber Eruppen Ernft August's für ben Türkentrieg bedurfte, dahin zu bringen, daß er unterm 22. Marg 1692 mit dem Abgefandten Sannovers Limbach den Rurtractat abichliegen ließ. Aber jeber weitere Schritt rief neue Berwickelungen und Anftande hervor. Im Juli begab fich G. felbft nach Wien. Erft gegen Enbe des 3. 1692 gelangte man ans Biel. Am 19. December empfingen G. und Prafibent v. Limbach in der Sofburg ju Wien die Investitur aus ber Sand Leopolds I. Bor lebergabe bes Rurhuts pries G. in einer Anrede ben Raifer, in ber er ihn mit Friedrich II. berglich, ber jum Beil bes Reichs einen braunichweig-luneburgifchen Bergog herborgerufen habe. Die Anforderungen ber Ceremonie hatten ihn fo angegriffen, daß er ertlarte, lieber fein Leben laffen gu wollen, als fie noch einmal ju überfteben. Es ift befannt, welche neue Schwierigfeiten der Introduction bes Rurfürften Ernft Auguft in bas Rurfürftencollegium in ben Beg traten. G., ber im Januar 1693 bon Wien beimgefehrt mar, mußte ichon im Februar auf mehrere Monate bahin gurud. Un ber Spige ber gegen die neunte Rur opponirenden Fürsten ftand Danemart; bagu tam ein Conflift mit Braunichweig-Luneburg wegen ber Succeffion in Lauenburg, ber ju einer Beschiegung von Rageburg führte. Gin Gesandtencongreß ju Samburg berhinderte weitere Gewaltthätigfeiten. Wahrend feiner Anwesenheit gu Samburg, ein Krieger auf bem Schlachtfelbe, ftarb G. am 5. September 1693. Bahrend ber Reichshofrathsprafident Graf Dettingen frohlodend barauf hinwies, wie ber Teufel, beffen Erfindung bie neunte Rur, eines feiner murbigen Instrumente nach dem andern hole, trauert ein Diftichon von Leibnig um ihn als Die Bierbe bes Jahrhunderts. - Am 6. December murbe er in ber Reuftabter Softirche gu Sannover bis gur Ueberführung in bas Erbbegrabnig beigefett. -B. war verheirathet mit Unna Dorothea v. Ahlefeld, Tochter des banischen Oberften heinrich v. Ahlefeld, die ihm 11 Rinder gebar, von benen 5 Sohne den Bater überlebten. Den 1. Juli 1689 war er mit seinem Bruder Thomas bom Raifer in ben Freiherrnftand erhoben. Seinen mahrhaft abelichen Sinn beweifen die Berhaltungsregeln, die er feinen Cobnen, als fie 1690 nach Frantreich und Italien gingen, auf die Reife mitgab, am beften ber Gag: "N'oubliez pas que votre naissance ne vous donne aucun droit envers vos concitoyens, mais qu'elle vous donne le devoir d'être des premiers pour les défendre contre l'ennemi; ce devoir est seul votre avantage; si vous l'exécutez bien, soyez en contents, mais n'en soyez jamais fiers."

Hermann Barthaus, Leichenrede, Hannover 1694. Spittler, Gelichen Hannovers 2, S. 287 ff. Havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig 2. Lüneburg 3, S. 226 ff. v. Ranke, Preuß. Geschichte 1, S. 348 ff. Bele 25, 26); Abhbligen. S. 84 ff. (Werke 24). Drohsen, Geschichte der proj. Politik III. 3, S. 816 ff.; IV. 1, S. 25, 127, 133. Leibnig Berke 14, von D. Rlopp 5, S. XXII, 112, 163; 6 S. LII, LVII, 443. D. Klen, Hall des Haufes Stuart 6, S. 42 ff., 125 ff. Schaumann, Erwerbung weneunten Kur (Itsek), des histor. Ber. für Niedersachsen 1874). Correspondenz der Herzogin Sophie mit Geh. R. v. Oberg 1683—84, hg. von Film v. Löhneysen (das. 1869, S. 324). Des Kammerpräs. D. G. Berhalturgeregeln für seine Söhne (das. 1849, S. 375).

Grote: Thomas G., geboren 1594 ben 26. December, † gu Gelle 1677 ben 11. Februar. Er mar ber Sohn bes celleschen Landraths Otto G. w Brefe und ber Glifaboth v. Golle; befuchte das Gymnafium ju Galle und in dirte 1610-16 in Gelmftadt, 1616-18 in Marburg, wo Jacob Campadini nachmals herzoglich braunschweigischer Bicefangler, fein Contubernale mar. In Borichlag des helmitabter Brofeffors Johann Lotichius und des Magifice Barthold Ribus murbe er 1619 in fachfen-weimarifche Dienfte gezogen und be gleitete bie beiben jungften Bruber bes regierenden Bergoge Johann Ernft, Fried rich Bilhelm, ber ichon im August bes Jahres ftarb, und Bernhard, ben nad her fo berühmten gelbherrn, auf die Univerfitat Jena. G. verblieb bei Bergo Bernhard als Sofmeifter, auch nachdem er ben Bejuch ber Atabemie raich wieder aufgegeben hatte, bis er am 25. Juni 1620 Bergog Johann Ernft ins bohmilde Lager begleitete. Nach ber Schlacht bei Brag fehrte er nach Weimar jurud und nahm fogleich feinen Abschied. Er begab fich auf Reifen, die ihn bunt bie Rieberlande, nach England, Frankreich und Italien führten. 1624 trat et als Geheimer Rath und Sofmeifter in die Dienfte Bergog August bes Jungem bon Braunichweig-Bolfenbuttel, ber bamale nach ber Abtheilung mit feinem Dannenberger Bruber Julius Ernft ju hihader refibirte. In ben 3. 1627-37 ftand er in Dienften ber herzöge Alexander und Chriftian von Schleswig-holftein-Conderburg, um bann in feine Beimath gurudgutehren. Gier erhielt er genachft die Stelle eines Beheimen- und Rammerrathe bei Bergog Friedrich ju Celle und 1640 nach bem Tobe Georgs von ber Wenfe bie eines Grofpogie eine Function, in welcher ihn ber Rachfolger Chriftian Ludwig 1648 bestätigte. Ein von ihm mahrend ber Zeit 1640-59 geführtes Tagebuch, dem eine unvollständige Geschichte ber früheren Lebensjahre beigegeben ift, gewährt betaillitte Ausfunft über die Führung feiner adminiftrativen und politischen Geschäfte. G: war feit 1634 mit Bertha Ratharina v. Ahlefeld, Tochter bes Oberften Georg v. Ahlefeld († 1641), verheirathet und erzeugte mit ihr 17 Rinder, von benen ihn 8 überlebten.

Auszüge aus dem gedachten Tagebuche find veröffentlicht von Julius Reichsfreiherrn Grote zu Schauen im Baterl. Archiv des histor. Bereins im Niedersachsen, Ig. 1834—38. — Chrift. Werner (Archiviaconus zu Celle), Leichenpredigt auf Thomas G. Celle 1657. — Köse, Herzog Bernhard, 1, S. 83 ff., S. 331.

Grotesend: August G. wurde am 12. December 1798 als ältester Sohn des ältesten Bruders von Georg Friedrich G. (f. u.), des Theologen Johann Gregor G., zu Ilseld am Harz, wo der Bater als Conrector am Badagogium wirtte, geboren. Seine Schulbildung genoß er zu Clausthal, wohin der Bater inzwischen als Archidiacon verseht war, und so bezog er zwar sehr jugendlich, aber wohl vorbereitet die Universität Göttingen, um Theologie und Philologie zu studien. Beiden Studien lag er mit angestrengtestem Fleiße ob. Im Jahr

1820 gewann er den ersten afademischen Breis für die Lösung der theologischen Aufgabe: "Platonis doctrina morum cum christiana comparata". Auf Grund biefer Arbeit fand er eine Anftellung am Babagogium gu 3lfelb, bem er beinahe 10 Jahre als Lehrer angehörte. Im J. 1831 wurde er als Director bes Symnasiums nach Göttingen berufen. Bas G. hier und vorbem schon ju 31felb als Babagoge Segensreiches wirfte, baffir hat ihm fein bamaliger Borgefetter, Roblraufch, in feiner Gelbftbiographie ("Aus meinem Leben") an geeigneter Stelle ein Denfmal gefett. Bis in ben Sommer 1833 binein hatte fich G. forperlicher Ruftigfeit erfreut, bamals labmte ihm ein Rervenschlag porübergebend ein Augenlid. Er war nur der Borbote harterer Schlage, noch im Berbfte bes Jahres raubte ein erneuter Nervenichlag G. bie Stimme. Erft im Beginne bes neuen Jahres begann G. langfam ju genefen. 1835 nahm er eine neue Laft auf feine nicht mehr gang ftarten Schultern; jum außerorbentlichen Projeffor an der Universität ernannt, übernahm er neben feinem Schulamte noch Universitätsvortrage über lateinische Syntag. 3m Winter fleigerte fich aber bie Rurgathmigfeit, an ber er feit feiner letten Rrantheit gelitten, fo febr, bag er am 26. Februar 1836 feine atabemifchen Borlefungen ausjegen mußte. Um 28. Februar ftand, ohne ein fichtbares Beichen eines Schlagfluffes und ohne ben geringften Todestampf, gang ploglich fein Athem ftill. Grotefend's Thatigteit lag borgugsweife auf bem Gebiete der lateinischen Grammatit, beren Umgeftaltung auf bem Felbe ber Syntax feine Sauptfürforge mar. Geine einschlagenden Schriften find : "Materialien lateinischer Stilubungen fur Die hoberen Claffen an Gelehrtenschulen", 1824, 2. A. 1828; Commentar bagu 1825; "Grundzüge einer neuen Saglebre, in Beziehung auf Berling's Theorie", 1827; "Ausführliche Grammatit ber lateinischen Sprache", 2 Thie. 1829; "Lateinische Schulgrammatif", 1833; "Lateinisches Elementarbuch", 1833, 2. A. 1838; 3. A. bon C. 2. Grotefend 1844; bann 1858 bon 3. Frey bearbeitet; "Materialien jum leberfegen für mittlere Gymnafial-Claffen", 1834, 35, fortgefest in 2. und 3. Aufl. von Geffers, in 4. Aufl. (1874) von D. Ringe.

Der bejahrte Bater, inzwischen jum Generalsuperintendenten zu Clausthal ernannt, überlebte seinen hoffnungsvollen Sohn um zwei Jahre. Geboren am 3. Marz 1766, ftarb er erft im 3. 1838. S. Grotesend.

Grotefend: Beorg Friedrich G., hervorragender Schulmann und Alterthumsforicher, geboren ben 9. Juni 1775 gu Münden an ber Befer als ber Sohn eines Schuhmachers. Seine Jugendbildung erhielt er auf der Schule feiner Baterftabt und bezog erft ipat bas Babagogium ju Ilfelb. Bom Jahre 1795 ab lag er auf ber Universität Göttingen bem Studium ber Theologie und Philologie ob. Gein eiferner Fleig und Die gemiffenhafte Art, mit welcher er ber ihm geftedten Lebensaufgabe gerecht ju werben fuchte, verschaffte ihm in Benne, Thehjen und Beeren forbernde Freunde und fo bantte er es vornehmlich bem Ginfluffe bes Erfteren, daß er noch mahrend feiner Studienzeit an bem Symnafium ju Gottingen querft proviforifche Beschäftigung als Gulfslehrer, bann aber 1797 als Collaborator eine feste Unftellung und mas noch wichtiger mar, bie außeren Mittel fand, feine begonnenen Studien fortfegen gu tonnen. Dit durchbringendem Scharffinn begabt, babei burch ein außerordentliches Wedachtniß und eine felten fehlgreifende Combinationsgabe unterftugt, mandte G. fich ichon in feinen fruheften Studien feiner eigentlichen Lebensaufgabe gu, bantle Partien ber Biffenichaft aufzuhellen. Gerade Die ichwierigften Probleme lodten ihn am meiften. Ginem Schriftchen "De pasigraphia sive scriptura universali" (Bottingen 1799), burch bas er fich zuerft weiteren Rreifen befannt machte, folgte im 3. 1802 ein erfter gludlicher Berfuch ber Entzifferung ber affprifchen Reilidrift (porgelegt in Der Geptemberfigung ber Gottinger Gefellichaft ber Biffenichaften). Beeren verschaffte bemfelben burch Aufnahme int feine "3been ibn Bolitit, ben Bertehr und ben Sanbel ber alten Belt" (4. Aufl. I. 2, 5. 345), größere Berbreitung und erhöhtes Unfeben in ber bamaligen gelehrten Beit. Gerne erfannte fpater B. Die Berbienfte feiner Rachfolger auf bem Gebiete ber Reilichriftforschung an, und gestand ihnen, so emfig auch er felbst an bem gemeinfamen Werte bis an fein Lebensende fortarbeitete, eine Ueberlegenbeit, ichm burch ihre Renntnig bes Sanscrit, die ihm felber abging, gu, aber ebenfo raumen ibm auch die größten Renner ber Reilfdriften Die Brioritat ber Entgifferung nicht nur, fondern die Große der Entbedung an fich, wie auch die Bedeutung ihrer Methode fur bie weiteren Entgifferungsverfuche willig und offen ein. 3m 3. 1803 mar G. als Prorector an bas unter Datthia's Leitung ftebenbe Comnafium ju Franffurt a. Dt. berufen, 1806 erhielt er bie erledigte Conrectorftelle und 1812 ben Titel Profeffor ber claffischen Litteratur ber ingwischen mit bem großherzoglich frantfurtischen Luceum verbundenen Anftalt. 1821 wurde a als Director bes ftabtifden Luceums nach Sannover berufen, aus welchem Umie er 1849, unter Berleihung bes Titels "Schulrath" Seitens ber Regierung, in ben Rubeftand trat. In Frantfurt hatte G. fich mehr ber prattifchen Geite bet Schulberufes zugewendet, wie feine Publicationen beweifen, von benen bie "Anfangsgrunde ber deutschen Profodie" (1815) und bie zwei lateinischen Brammatilen (in ben alteren Auflagen), Diefem Beitraume angehören. Die größere war eine Umarbeitung von Wend's "Lateinischer Grammatit" (2 Bbe., 4. Aufl. 1823-24); die fleinere die felbständige "Rleine lateinische Grammatit" (2. Auf. 1825). Doch ichentte er auch allgemeineren 3meden feine volle Aufmertfamteit. 1817 war er Stifter und Sauptleiter bes Frantfurter Belehrtenbereins fat beutiche Sprache, 1819 finden wir ihn unter ben Begrundern ber Befellicait jur Berausgabe ber "Monumenta Germaniae". Wahrend feines Aufenthalts in Sannover wandte er fich feiner wiffenichaftlichen Lebensaufgabe wieber lebbalter gu. 1832 wurde er burch die in London veröffentlichten "Remarks on some inscriptions found in Lycia and Phrygia", wie borbem für die Reilfchrift, fo auch für die lycifche und phrygifche Sprache ein Bahnbrecher von nachhaltiger Bebeutung. Roch im 3. 1842 griff er felbit (Bottinger gel. Ung. 14. Stud. S. 138) auf biefe Forfchungen gurud. 1835-38 erichienen bie "Rudimenta linguae Umbricae" (8 Befte) und 1839 die "Rud. 1. Oscae" (1 Beft), bie, zwar von ber Forschung bei Seite gelegt, doch auf einen höheren Titel als ben bes rein hiftorifchen Materials Anfpruch haben. Geine Schrift "Bur Geographie und Geschichte von Altitalien" (1840-42) überraschte burch ihre fühnen, baufig allerdings nicht beftätigten ober boch angefochtenen Duthmagungen. In Reilfchriftpublicationen erichienen noch bon ihm: "Reue Beitrage gur Erlauterung ber perfepolitanischen Reilichrift" (1837 jum Gottinger Jubilaum); besgleichen jur babylonifchen Reilfchrift (1840 gur Gutenbergfeier); "Bemertungen gur 3nichrift eines Thongefages mit babplonifchen Reilichriften" (1848), besgleichen mit ninivitischer Reilschrift (1850); Nachträge bazu (1850); "Anlage und Zerftörung ber Gebäude zu Nimrub" (1851); "Die Tributverzeichniffe bes Obelisten zu Rimrub" (1852); "Erläuterung ber Keilschriften babylonischer Backteine" (1852); "Erläuterung zweier Ausschreiben bes Ronigs Rebutabnezar" (1853); "Erläuterung ber babylonischen Reilschrift aus Behiftun" (1853); "Erläuterung einer Inschrift bes letten Konigs aus Rimrud" (1853). Gin Theil Diefer Ur beiten find Conderabbrude aus ben Abhandlungen ber Befellichaft ber Biffenichaften zu Göttingen. Auch verbanten wir ihm in feine Specialftubien einichlagende Artifel in den Realencyflopadien von Erich und Gruber und bon Bauly, fowie einige Schulichriften bes Lyceums ju Sannover. G. wurde im 79. Lebensjahre am 15. December 1853 durch einen ploglichen Tod feiner unGrotefenb. 765

müblichen Forscherarbeit entrissen. Nur wenige Wochen hatte er das Erscheinen iner letzten Arbeit, der man das Alter am wenigsten anmerkt, überlebt. Sein andschriftlicher Nachlaß wird auf der Göttinger Universitätsbibliothek ausbewahrt. H. Grotesend.

Grotefend: Rarl Ludwig B., altefter Sohn bes Beorg Friedrich B., m 22. December 1807 ju Frankfurt a. D. geboren, besuchte gunächst bafelbit as Gymnafium, feit dem Ueberzuge bes Baters nach hannover im 3. 1821 as bortige Lyceum, bas er im Berbfte 1825 verließ, um die Univerfitat Botngen gu beziehen. Schon feine Abgangspreisarbeit als Primaner über bie Gehichte ber römischen Legionen zeigt uns ihn als Liebhaber römischer Alterhumer; bas Studium ber claffifchen Alterthumswiffenschaften mar es auch, bas eben bem ber orientalischen Sprachen ihn vorwiegend auf ber Universität behaftigte. 3m April 1829 promovirte er auf Grund einer Differtation "De lemis sive pagis Atticae disquisitio" jum Doctor ber Philosophie und erhielt im Sommer beffelben Jahres feine erfte Unftellung am Gumnafium Andreanum gu bilbesheim. 1833 vertaufchte er biefe mit einer Collaboratur am Liceum gu jannover, wo er bis jum Subconrector und Ordinarius ber Unterfecunda auflieg. Ale folder trat er im 3. 1853 aus bem Lehrerftande aus, um fich, juachft als erfter Archivfecretar am foniglichen Archive gu Sannover, ber archivaifchen Laufbahn ju widmen. Grotefend's Studien bis ju biefem bedeutungsollen Wechfel bes Bernfes lagen vornehmlich auf bem Gebiete ber claffifchen Merthumswiffenschaften. Seine schon als Schüler betriebenen Forschungen ber römische Legionen hatte er eifrigst fortgeseht; im J. 1840 veröffentlichte r in Bimmermann's Beitschrift fur Alterthumswiffenschaft Rr. 79 ff. eine Heberficht ber Geschichte ber romifchen Legionen von Cafar bis Ballienus", ie bann überarbeitet in Pauly's Realenchflopabie überging. Gin größeres interlaffenes Wert über Legionsgeschichte harrt noch ber Beröffentlichung. 3m 3. 1836 erichien auch in Zimmermann's Zeitschrift Rr. 114 ff. eine andere pigraphifche Arbeit von ihm: "Die romifchen Tribus in hiftorifcher Begiehung". Sie ift als Grundlage eines im 3. 1863 ericbienenen Bertchens: "Imperium tomanum tributim descriptum, Die geographische Bertheilung ber romischen Leiche" hervorzuheben. Als tüchtigen Epigraphiker zeigen ihn uns auch feine neist im Philologus erschienenen Arbeiten über "die Stempel römischer Augenrate", welche in einem fo betitelten felbständigen Wertchen (1867) ihren Abdluß fanden. Die Frage bes gefälschten Sanchuniathon, für welchen fein Bater G. F. B. durch Uebernahme ber Borrede jur Berausgabe, Partei nahm, alf ber jungere G. durch ein Schriftchen: "Die Sanchuniathonische Streitfrage ach ungebrudten Briefen gewürdigt" (1836) von bem Standpuntte ber außeren Eritit aus gegen die Nechtheit der angeblichen Sandichrift entscheiden. Bon einen numismatischen Beröffentlichungen ift neben zahlreichen Abhandlungen in Beitschriften befonders berborgubeben Die 1839 ericbienene Schrift: "Die Dungen er griechischen, parthischen und indoschthischen Ronige von Battrien", fur bie Beschichte Battriens und der Industander von Epoche machender Bedeutung. 864 begrußte er bie Philologenversammlung zu hannover mit: "Unebirte riechische und romische Mungen", und 1872 gab er feine lette numismatische Irbeit: "Chronologische Anordnung der athenischen Gilbermungen" beraus, eine egen Beule's Aufstellungen gerichtete Schrift. Das Gutenbergfeft 1840 murbe ar G. die Beranlaffung gur Berausgabe feiner erften Bublitation auf bem Benete der niederfachfischen Specialgeschichte, der "Geschichte der Buchdruckereien n ben bannoverichen und braunichweigichen Landen". 3hr folgte bas "Bereichniß der Sandichriften und Incunabeln ber Stadtbibliothet gu Sannover" 1844), der "Briefmechfel zwischen Leibnig, Arnauld und dem Landgrafen Ernft von Beffen-Rheinfels" und bas "Leibnig- Album", beide 1846. Geit bem 3. 1851 leitete G. Die Bublicationen bes biftorifchen Bereins fur Rieberfachjen, in beffen Beitichrift mancher Auffat von ihm ericbien. 1860 gab er mit Amisrichter Fiebeler gufammen bas "Urfundenbuch ber Stadt Sannoper bis 1869" heraus und ichrieb gu beffen Ginführung: "Die Entwidelung der Stadt bam nover bis jum 3. 1369". Behn Jahre fpater folgte in ber Beitschrift ein Rachtrag ju biefem Urfunbenbuche. Sieben Jahre hindurch redigirte G. auch bas Correspondengblatt ber beutschen Geschichtsvereine. Erwähnt werben mus noch Grotefend's Thatigfeit bei ber Berausgabe ber "Monumenta Germaniae historica", beren langjähriger ficherer Corrector er war, feine Theilnahme m ber Leitung bes germanischen Museums in Rurnberg und bes romisch-germamichen Centralmufeums ju Daing, bei beren Bermaltung er ein befonberes organifatorifches Talent zeigte. Die jährlichen Berfammlungen ber Philologen und Schulmanner und bes Besammtbereins ber beutiden Beidichtsvereine batten an ihm einen regelmäßigen Baft und gaben ihm Belegenheit, feine liebenswarbige Perfonlichfeit zur Geltung gu bringen, Die eine ber Sauptfactoren feines nicht unbedeutenden Ginfluffes in deutschen Gelehrtenfreifen mar. 3m 3. 1862 rudte B. bom Archivjecretar jum Archivrathe bor, im 3. 1867 murbe ibm, nach Schaumann's Abgange vom Archive gu Sannover, proviforifch bie Leitung beffelben übertragen, bis im 3. 1868 feine befinitive Ernennung jum Staatsarchivar erfolgte. 1871 wurde er burch die Ernennung jum Geheimen Archibrathe ausgezeichnet. Rach furgem Rrantfein berftarb G. im 67. Lebensjahre am 27. October 1874 gu Sannover. S. Grotefend.

Grothaus: Ricolaus Anton Heinrich Inlius v. G., geboren auf Delm bei Burtehube 1747, in Stade erzogen, hochbegabter Jurist. Aus Furcht vor dem in seiner Familie erblichen Wahnsinn ging er auf Reisen und betheiligte sich bei der Gelegenheit an der Besteiung Paoli's aus Corsica. Rachter war er hannoverischer, im baierischen Erbsolgekriege königlich preußischer Offizier, zulett Oberst a la suite, da ereilte auch ihn der Wahnsinn, und er wurde deshalb in Küstrin, dann in Kulmbach internirt, wo er Commandant zu sein glaubte und 1801 am 4. November starb. Bekannt und werthvoll ist seine Ausgabe der "Statuta Stadensia ex cod. authent.", 1766. Während seiner Internirung benutzte die Speculation seinen Ramen zu einer gesälschten kleinen Sensationsschrift: "Neber die politische Wichtigkeit des Herrn v. G., besonders

in Rudficht auf Die frangofische Revolution", Leipzig 1794.

Bgl. Rotermund, Gel. Sannover, II. Rraufe. Grothus: G. (Grothaus), geboren zu Bedum 1601, geftorben gu Reuhaus ben 28. April 1669, trat mit zwanzig Jahren in ben Jefuitenorden, bocirte Philosophie und Mathematik ju Münfter, bann namentlich Theologie gu Roln, vielleicht die lettere auch noch ju Paberborn. Er ebirte Schulbficher und in beutscher Sprache auch Erbauungefchriften. Die Landesgeschichte und Chronologie betrieb er wiffenschaftlich mit rühmlichem Erfolge. Alls einft auf bem Reichstage ju Regensburg fiber ben Gregorianischen Ralender verhandelt wurde, wußte G. bort mit Gulje der Mathematit, Chronologie und Geschichte beffen 3medmäßigfeit fo überzeugend barguthun, bag berfelbe allgemein in Deutschland eingesübrt worden ware, wenn nicht noch die evangelischen Stande widerstrebt hatten. Dorthin hatte er den Fürstbifchof zu Paderborn, Ferdinand von Fürstenberg, begleitet, ben er fcon mabrend feines Aufenthaltes in Roln burch feine Belehrfamteit angezogen hatte. 2118 Ferbinand bann feit 1652 in Rom weilte und bort Materialien gur westfälischen Geschichte fammelte, lieferte ihm G. bon Baderborn aus, wohin er gegen Ende ber fünfziger Jahre verfett fein mag, Abichriften ber merkwürdigften Urfunden bes Domarchivs und jebenfalls noch ander weitige Subsidien. Hatte er schon 1639, wahrscheinlich während seines Ausenthaltes in Münster, mit dem Ordensbruder Joh. Belde eine kurze Chronik der Bischöse Westsalens zusammengestellt, dann zu Köln im Umgange mit Crombach und Gelenius tiesere Einblicke in die Geschichte und ihre Hülsswissenschaften gethan, so ordnete er nun in Paderborn verschiedene Archive, copirte Inschriften und Rachrichten, stizzirte Gebäulichkeiten und deren Grundrisse, betrieb überhaupt die Landesgeschichte mit neuen Beweismitteln, wie sie Fürstenberg's Geiste zusagen und später dem Landeshistoriographen Schaten tresslich zu Statten tommen mochten. Als Fürstenberg 1661 Bischof geworden war, zog er den gelehrten und bescheidenen Mann nach Reuhaus an seinen Hof als Beichtvater und, wie seine Mission in Regensburg beweist, auch als Kath in wissenschaftlichen und administrativen Angelegenheiten.

Jos. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis, 1747, p. 177; Bibliotheca Scriptorum societatis Jesu . . . a Nath. Soluello s. v.; Denkmale des Landes Baderborn von . . Ferd. v. Fürstenberg, . . . überseht und mit einer Biographie des Bersassers versehen von Micus, 1844, S. 101, 104; Driver, Bibliotheca Monasteriensis, 1799, p. 56; Bessen, Geschichte des Bisthums Baderborn, II. 402; F. Hülsenbeck, Paderborner Chmn.-Programm, 1877, S. 8, 11.

Grothuß: Theodor (eigentlich Christian Johann Dietrich) Freiherr v. G., am 20. Januar 1785 zu Leipzig, während einer Reise seiner in
Kurland ansässigen Eltern, geboren, lebte zu seiner Ausbildung von 1803—8
in Leipzig, Paris, Kom, Neapel und übernahm dann sein Erbgut Gedduh im
wilnaisch-litthausschen Gouvernement Rußlands, woselbst er sich am 14. März
(a. St.) 1822 aus Melancholie erschoß. Seine zahlreichen physitalischen und
chemischen Arbeiten sinden sich vorzugsweise in Gehlen's Journal, in Schweigger's
Journal und in Gilbert's Annalen publicirt. Am bekanntesten wurde sein
Name durch die von ihm im J. 1805 ausgestellte Theorie der galvanischen
Wasserzeichung, welche in seinem "Mémoire zur la décomposition de l'eau et
des corps qu'elle tient en dissolution à l'aide de l'électricité galvanique", Rome
1805, und in seinen "Physikalisch-chemischen Forschungen", Rürnberg 1820,
vorgetragen ist.

b. Rede u. Navierafn. Lommel.

Grothufen: Johann B., braunschweigischer Beheimerath und Rangler, ift geboren am 26. Januar 1586, ftubirte in Gelmftebt bie Rechte, murbe 1613 bafelbit Doctor juris und 1615 Syndicus ber Stadt Braunschweig, in welcher Stellung er, feit 1623 jugleich "Fürstlicher Geheimrath bom Saufe aus", bis 1625 verblieb, in welchem Jahre er als Affeffor im Schoppenftuhl nach Magdeburg ging. Auch hier verweilte er nicht lange, indem er 1631 als hofrath und Rangleidirector in ben Dienft ber Bergoge von Braunichmeig Dannenbergiicher Linie in Sigader trat. Aber ichon 1633 refignirte G. und begab fich nach Luneburg, blieb aber "Rath bom Saufe aus" und war als bannenbergiicher Marichall bei ben Berhandlungen über bie Theilung ber braunichweigischen Lande nach dem 1634 erfolgten Tode des Bergogs Friedrich Ulrich von Braunichweig-Boljenbuttel thatig. Bereits 1635 febrte er als Rangler nach Dannenberg jurud, legte aber bas Umt 1637 wieder nieder und murbe 1644 graflich Tattenbach'icher Geheimrath und Director der Graffchaft Reinstein am Barg. Er ftarb am 15. November 1648. Der als Berfasser weitschweifiger Romane befannte Superintenbent Andreas Beinrich Buchholy hielt ihm Die Leichenrebe, welche auch feinen Lebenslauf ichilberte. Fr. Spehr.

Grotins (Sugo be Groot): Sugo G., wurde zu Delft am Oftertage bes 3. 1583 am 10. April geboren. Er gehörte einem alten burgunbifchen

768 Grotius.

Abelsgeschlechte, dem der Cornets, an. Sein Urgroßvater Corneille de Cornets heirathete am Ansange des Jahrhunderts die einzige Tochter Diederich de Broom, Bürgermeisters in Delst, der, der lette Mann seines Stammes, dei der Bermählung seiner Tochter mit dem Schwiegerschne dahin übereinkam, daß die aus dieser She entspringenden Nachkommen den Namen de Groot führen sollten. Der einzige Sohn Corneille de Cornets sührte daher den Namen Hugo de Groot, war wiederholt Bürgermeister von Delst und soll sich durch seine Klasssischen Büldung ausgezeichnet haben. Der ältere seiner beiden Söhne, Corneille de Groot, widmete sich ansangs dem Studium der griechischen Sprache und Philosophie, namentlich Platons, später dem der Rechtswissenschaft, wurde an der 1575 gestisteten Universität Leyden Prosessor und nahm an derselben eine hervorragende Stellung ein. Sein jüngerer Bruder, Johann de Groot, ein Schüler vor Justus Lipsius, war Doctor der Rechte, Bürgermeister von Delst und einer der drei Curatoren, denen in Gemeinschaft mit dem Bürgermeister von Leyden die Leitung und Berwaltung der Universität übertragen war.

Mus feiner Che mit Aliba van Overschie entsprangen brei Cobne und eine

Tochter. Der Erstgeborene ber Geschwifter war Sugo be Groot.

Bon seiner frühen Jugend wissen wir nur, was er selbst berichtet, wenn n wiederholt in Briefen und in den an seinen Bater gerichteten Bersen mit höchen Dantbarkeit der ihm zu theil gewordenen Erziehung gedenkt. Seine erten litterarischen Leistungen sind lateinische Elegien, die er in seinem neunten Lebensjahre schried und in denen er die großen Begebenheiten seiner Zeit besaug. Sie legen Zeugniß dasür ab, daß er mit ungewöhnlichen Gaben des Geistes ausgerüstet, einem Geschlechte entsprungen, in welchem wissenschaftliche Bildung und lebendige patriotische Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten zur Familientradition geworden war, unter dem mächtigen Einslusse der Fremdhersschaft und sich entwickelte, in welcher sein Bolt das Joch der Fremdhersschaft brach, sein selbständiges Staatswesen gründete und in der zugleich seine Heimath, saft die einzige Zusluchtsstätte unabhängiger Geister, sich zum Mittelpunkte, zur Pflegerin und Trägerin der humanistischen Studien erhoben hatte.

Um für feine religiofe Erziehung gu forgen, übergaben die Eltern ben nemjährigen Rnaben bem Prediger Uitenbogaard im Saag, beffen Unterricht und Lehren bon enticheidender Bedeutung für fein fpateres Leben wurden. In feinem amolften Jahre bezog er die Universität Lenden und wurde hier der Aufficht und Leitung bes Theologen und Philologen Frang Junius übergeben. Sier, wohin zwei Jahre borber, um Juftus Lipfins zu erfeben, ber große Scaliger berufen und übergefiedelt war, von wo aus die philologische Wiffenschaft in der ihr burch Scaliger gewonnenen Form und Geftalt fich über bas norbliche Guropa verbreitete, widmete fich G. auch fernerhin ben flaffifden Studien. Schuler und bald auch Freund Scaligers bewegte und bilbete er fich in bem bier fich fammelnden Rreife junger Belehrter, aus bem alle bebeutenberen bollanbifden Philologen bes 17. Jahrhunderts hervorgegangen find, und erregte bald nicht nur in Lenben, fondern weit über die Grengen Bollands binaus in der Gelehrtenwelt Auffehen und Bewunderung. Obwol vorwiegend von den Hafficen Studien angezogen, widmete er fich boch zugleich auch der Rechtswiffenichaft, beren bedeutenbfter Bertreter an der Univerfitat Lenden fein Obeim mar.

Im J. 1598 fand G. Gelegenheit zu einer Reise nach Frankreich. Die Nachricht, daß heinrich IV. geneigt sei auf die Friedensvorschläge Spaniens einzugehen, weckte die Besorgniß, daß die Niederlande, von ihren bisherigen Bundesgenossen Frankreich und England verlassen, sich demnächst der Uebermacht Spaniens preisgegeben sehen würden und veranlaßte es, daß man, um womöglich dem Frieden zu verhindern, eine Gesandtschaft nach Paris schickte. Ihr gehörte

Grotins. 769

neben bem Abmiral Justinus von Rassau der Advocat von Holland, Johann von Oldenbarneveld, an, mit dem G. nahe bestreundet war und der ihn als seinen Begleiter mitnahm. Der Name des frühreisen, jugendlichen Gelehrten war auch in Frankreich bereits genügend bekannt. Ueberall wurde er mit Achtung ausgenommen und einen besonders tiesen und bleibenden Eindruck machte aus ihn die Auszeichnung, die ihm König Heinrich IV. zu Theil werden ließ, indem er ihn seinem Hose als le miracle de la Hollande vorstellte und ihm sein Bildniß an goldener Kette verlieh. Roch 1612 preist G. in einem Distichon sein Glück, daß ihm vergönnt gewesen sei die Hand des mächtigen Königs zu berühren. Fast ein Jahr lang hielt er sich in Frankreich auf und erward sich in Orleans die juristische Doctorwürde. Sein dringender Wunsch aber, de Thou zu begegnen und kennen zu lernen, ging nicht in Erfüllung, und erst nach seiner Heimtehr knüpste er mit ihm einen regen brieslichen Berkehr an, der dis zum Tode de Thou's sortbauerte.

Gegen Ende des J. 1598 nach Holland zurückgetehrt, widmete er sich als Abdocat der juristischen Prazis, die aber seinem auf hohe Ziele gerichteten Streben wenig zusagte. Er beklagt die in der Prazis ruhmlos verlorene Zeit, obwol er es doch seiner Thätigkeit als praktischer Jurist zunächst zu verdanken hatte, wenn er späterhin in höherer Stellung einen hervorragenden Einsluß auf die öffentlichen Angelegenheiten seines Vaterlandes zu üben vermochte, obwol er doch schließlich gerade als Jurist den weitreichendsten und nachhaltigsten Einsluß auf

Biffenichaft und Leben ausgelibt hat.

Die nächsten Jahre war daher G. weit überwiegend mit philologischen Arbeiten beschäftigt. 3m 3. 1599 veröffentlichte er ein Wert, an bem er ichon por feiner Reife nach Franfreich, von Scaliger bagu ermuntert, gearbeitet hatte. Es war eine neue Ausgabe des Martianus Capella: "Martiani Minei Felicis Capellae Chartaginiensis viri Proconsularis Satyricon, in quo de nuptiis Philologiae et Mercurii libri duo et de septem artibus liberalibus lib. sing. Omnes et emendati et notis sive februis Hug. Grotii illustrati". Er widmete bas Buch bem Bringen Beinrich von Conbe, ben er in Frankreich tennen gelernt Schon im folgenden Jahre veröffentlichte er feine Ausgabe der Phanomene bes Aratus - Hug. Grotii Syntagma Aratiorum: "Opus poeticae et astronomiae Studiosis utilissimum", 1600. — Beibe Werte ernteten überschwängliches Lob ber Beitgenoffen, und zwar ber hervorragenoften und berufenften berfelben, von Scaliger, Boffins, Cafaubonus, be Thou, ein Lob, bas, wenn jum Theil, wie Scaligers ber Ausgabe bes M. Capella vorgebruckten Berfe zeigen, fo boch feineswegs allein aus bem Stannen fich erflart, bas biefe Arbeiten in Rudficht auf bas jugendliche Alter bes Berfaffers erregen mußten. Es find Jugendarbeiten, bie gegen andere bem reiferen Alter angehörende Leiftungen gurudfteben, gleich= wol Arbeiten, Die jenen Reichthum bes Wiffens, jene umfaffenbe Renntnig bes Maffifchen Alterthums befunden, in Betreff beren G. taum bon irgend einem Philologen bes 17. Jahrhunderts übertroffen wurde, wenn auch fein Berdienft, wie bas ber hollandischen Philologen seiner Zeit überhaupt, mehr in ber Sammlung und Anhäufung als Sichtung bes Stoffes liegt.

Bon hervorragender Bedeutung in philologischer Beziehung erscheint G. als neulateinischer Dichter. Als solcher ist er weit überwiegend in seiner Jugendzeit von 1591 bis 1617, in welchem Jahre sein Bruder Wilhelm seine Gedichte publicitte, thätig gewesen, während späterhin seine Lebensschicksiche ihn davon ablentten. Es gehört dieser späteren Zeit nur noch eine bedeutendere originale

Dichtung an, fein 1635 erichienener "Sophompaneas".

Es find Ihrische, bibactische und dramatische Dichtungen, in denen er die verschiedensten Stoffe behandelt. Bu feinen geiftlichen Dichtungen gehören ins-

besondere die Bearbeitung der Psalmen und die Tragödien. Die erste derselben, der schon 1601 in seinen "Sacra" erschienene "Adamus exul", den E. selbst midt sur werth erachtete in die spätere Sammlung seiner Dichtungen ausgenommen wwerden, bekundet gleichwol schon einen wesentlichen Fortschritt im Bergleiche pseinen ersten Jugendarbeiten, und wurde durch die Rachahmungen von Bondel und Milton geehrt. Ihm solgte der "Christus patiens" und der, Joseph in Aegypten und dessen Begegnung mit seinen Brüdern behandelnde, "Sophon-paneas". Die Strenge, mit der die Einsteit des Ortes, der Zeit und der handlung sestgehalten wird, zeigt den Einsluß der französischen Classister, während im Uedrigen S. durchaus dem Muster Seneca's solgt. Die weltlichen Dichtungmsind großentheils an Fürsten, Staatsmänner, Feldherrn, Gelehrte, Berwandte und Freunde gerichtet. Ein anderer beträchtlicher Theil seiner Gedichte sind die Epigramme, in denen er vielsach Martialis nachzuahmen bemüht war.

G. selbst dachte, wie viele seiner Briese und die "Silva ad Franciscum Thuanum" zeigen, von dem Werthe seiner Dichtungen sehr bescheiden, und wem gewiß seine poetische Begadung keine besonders hervorragende war, so ist ihm doch auch manches durch dichterische Schönheit Ausgezeichnete gelungen. Aeben Anderem, wie der Silva an de Thou, den Anapästen auf den Tod seines Bruders, Stellen aus dem Adamus exul und Christus patiens, ist in dieser Beziehung besonders das berühmte Epigramm zu nennen, das er auf die heldenmittige dreisährige Vertheidigung des belagerten Ostende dichtete. Jedensulls dars G. wol als der bedeutendste der lateinischen Dichter der Niederlande angesehen werden. Bewundernswerth ist seine Belesenheit und Vertrautheit mit den römischen Dichtern, sein Geschied in der Nachahmung seiner Borbilder. Kein anderer der neulateinischen Dichter ist so ties in den Geist der römischen Poese eingedrungen als er und keiner übertrifft ihn an Formtalent und Besähigung

moderne Gebanten in antite Form gu fleiben.

Den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts gehört eine Arbeit an, von der nur ein Theil und zwar erst im J. 1801 durch Meermann publicirt worden ist, "Hugonis Grotii Parallelon rerum publicarum liber tertius: De moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum", eine Bergleichung der athenischen, römischen und batavischen Republit, die unverkennbar die Iendenz hat, den Ruhm des eigenen heimischen Staatswesens ins Licht zu stellen, eine Tendenz, die in der glühenden Vaterlandsliebe des Versassers und in dem Umstande ihre Entschuldigung sindet, daß er die Vergleichung zu einer Zeit anstellte, in welcher er noch seine Ahnung davon hatte, daß in der batavischen Republit bereits der Machthaber erstanden war, dessen Racht er an sich selbst in so schwerzlicher Weise ersahren sollte.

Seiner Thätigkeit als praktischer Jurist verdankte er es, daß er das Amt eines General = Abvocaten von Holland, Seeland und Westrieskand erlangte, seinem Ruhme als Gelehrter, daß ihm 1601 die Generalstaaten den ehrenvollen Austrag ertheilten, die Geschichte der großen Thaten seines Bolkes, der Besteiung von der spanischen Herrichaft und Gründung eines freien, selbständigen Staatswesens zu schreiben. Zene bedeutendere amtliche Stellung und dieser Austrag der ihn eine Reihe von Jahren beschäftigte, lenkten seine Ausmertsamkeit mehr und mehr den öffentlichen Angelegenheiten seines Baterlandes zu, und es begam

bie Beit feiner politischen und ftaatsmännischen Thatigfeit.

Im J. 1608 begannen im haag die Friedensberhandlungen zwischen Spanim und den Riederlanden. Die erste von Oldenbarneveld gestellte Friedensbedingung: die Anerkennung der Freiheit und staatlichen Selbständigkeit der Riederlands seitens Spaniens sand unvermuthet sosort die volle Zustimmung der spanischen Diplomaten. Bald aber zeigte es sich, daß sie dies Zugeständniß ihrerseits an

eine Bedingung knüpften, die sür die Niederlande unannehmbar war, wenn sie nicht die Basis ihrer wirthschaftlichen Existenz zerstören und sich der Machtmittel berauben wollten, deren sie zur Bewahrung ihrer Freiheit bedurften. Spanien sorberte den Berzicht der Niederlande auf den Handel mit Indien, eine Forderung, an der nach langen Berhandlungen der Friedensschluß scheiterte.

Weil 1584 ben niederländischen Kauslenten die Schiffsahrt nach Portugal verwehrt worden war, begannen sie die bisher von dort bezogenen Waaren mit ihren Schissen unmittelbar aus Oftindien zu holen und bald stellte der Staat mit Gründung der ostindischen Gesellschaft diesen gewinnreichen Handel unter den Schutz seiner Kriegsstagge. Wenn Portugal und Spanien in ihren Handels-interessen schwerzeisen schwerzeisenschaft und des Handels vertheidigten, so hatten sie unleugdar die herkommlichen und herrschenden Rechtsanschauungen durchaus für sich, und es entspann sich in Betress einer concreten völkerrechtlichen Frage ein Constict, in welchem das ganze politische Spstem des Mittelalters und das neue, aus dem Zeitalter der Kenaissanze und der Kesormation geborene sich gegenüberstanden. Es sehlte in dem niederländischen Bolke selbst nicht an Stimmen, die in kuzzssichtiger Friedensliebe verlangten, daß man den Frieden nicht an dem selbstsüchtigen Interesse der Kausleute und Handelsstädte scheitern lassen durse. Dies war sür G. der Anlaß zu seiner 1609 erschienenen, allen sreien Fürsten und Bölkern der christlichen Welt gewidmeten Schrist: "Mare liberum sive de jure

quod Batavis competit ad Indicana commercia".

Entsprechend ber mittelalterlichen Unschauung von einem burch Papft und Raifer beherrichten driftlichen Universalreiche, bem bon Rechtswegen alle Lanber und Bolter ber Erbe unterworfen find, murbe auch bas Beltmeer als biefer Berrichaft unterworfen angesehen und noch Papit Alexander VI. hatte bie papitliche Weltherrichaft bethätigt, indem er den Streit ber Spanier und Portugiefen um die neu entbedten Meere und Lander baburch ichlichtete, bag er bom Rordjum Gubpole eine Demarcationslinie jog und die westlich von ihr gelegenen Meere und Lanber ben Spaniern, Die öftlich gelegenen ben Bortugiefen guwies. Richt weniger nahmen aber auch andere Fürsten und Reiche bie Berrichaft fiber einzelne Theile des Meeres in Anfpruch. Dem hiftorischen Rechte trat B., geftubt auf bas Naturrecht, entgegen, benn nicht wechselnde menschliche Meinungen und Gewohnheiten tonnten barüber entscheiben, was gerecht und ungerecht fei, nicht aus der durch die Rücksicht auf das Rüpliche geleiteten menschlichen Willfür ftamme bas Recht, fonbern Gott habe unabanderliche, Allen erfennbare, Alle gleich febr berpflichtenbe Gefehe in Die menfchliche Geele eingezeichnet. Indem Sott die Menichen nicht, wie die Thiere, nach Arten unterschied, sondern leiblich und geiftig als ein einheitliches Geschlecht erschuf, zeigte er ihnen, bag fie bon Ratur ju focialer Bereinigung bestimmt find; indem er jebem Lande feine eigenthumlichen, anderen Landern mangelnde Guter zuwies, zeigte er, daß die Boller barauf angewiesen find mit einander zu berfehren und ihre Buter auszutaufchen. Darum fteht es nach naturlichem Rechte jedem Bolfe frei, jedes andere aufgufuchen, mit ihm Sandel ju treiben und fich hierzu bes überall schiffbaren Meeres au bebienen. Mit Recht erachtete es G. fur bie Birtfamfeit feiner Schrift in damaliger Zeit fur nothwendig, fich nicht auf die naturrechtliche Debuction ju beichranten. Mit umfangreichem, gelehrtem, insbesonbere auch bem romijden Rechte entlehntem Apparate zeigt er, daß die Entbedung ferner Lander an fich und ohne Occupation bem Entbeder fein Recht auf Diefelben verleihe, bağ es rechtswidrig fei freie Bolter um ihres Unglaubens willen zu befriegen und zu unterwerfen, daß auch das heibnische Bolt im Befige feines Landes, feiner Freiheit und ftaatlichen Gelbftandigleit ju achten fei. Das Meer ift wie

nrsprünglich nach Raturrecht alle Dinge, res communis omnium, weil es ich seiner Natur nach der Occupation und Beherrschung entzieht, ist res extra commercium. Die Freiheit des Handelsverkehrs beruht auf dem jus gentium und dars von Niemandem beschränkt werden. Insbesondere aber kam es darauf an zu zeigen, daß der Papst weder Länder und Bölker noch Meere zu verschenkt oder den Handelsverkehr zu verbieten besugt sei, denn auch er kann nichts mordnen und gebieten, was dem Naturrechte widerspricht. G. hat in spätenz Beit seine Schrist als eine zwar patriotische, aber ihm selbst nicht genügende Jugendarbeit bezeichnet. Gleichwol hat sie sich nicht nur in dem Langen litterrischen Streite, den sie hervorries, siegreich behauptet, sondern gewann sehr dab

auch enticheibenben Ginfluß auf Die vollerrechtliche Braris.

3m folgenden Jahre 1610 veröffentlichte G. feine Schrift: "De antiquitate rei publicae Batavorum", Die, foweit fie Die altere Geschichte ber Rieberlante barftellt, werthlos, ein Intereffe nur als politifche Barteifchrift barbietet. Schon in feiner an bie Generalftaaten gerichteten Widmung feines Aratus batte & ein politifches Glaubensbetenntnig abgelegt, indem er ebenfo bie fur fclabifche Seelen bestimmte Monarchie, wie die der Bugellofigfeit dienende Demokratie verwirt und die Gelbstherrichaft einer Ariftofratie, wie fie fich in den Rieberlanden gbilbet habe, als bie befte, bie Freiheit liebenber Denichen murbige Staatsjom bezeichnet. In ber gebachten Schrift unternimmt G. ben Beweis, bag bie Bo taber bon ihrem erften Auftreten in ber Geschichte an ftets eine ariffoligitide Berfaffungsform befeffen batten, und bag Ronig Philipps Unternehmen, ben Rieberlanden ihre griftofratifch-republikanifche Berfaffung gu rauben, ben langen Rrieg, in welchem fie ihre Freiheit wieder eroberten, hervorgerufen habe. @ ftand biefe hiftorifche Begrundung und Anpreifung ber ariftofratifchen Berfaffung ber Rieberlande in Berbindung mit ben Zeitereigniffen und war ber erfte Schritt auf ber Bahn, auf welcher G. immer tiefer in die Barteitampfe ber Beit ber midelt murbe.

Nachdem bie Friedensverhandlungen gescheitert waren, bemubte fich Frantreich einen langjahrigen Baffenftillstand Spaniens und ber Rieberlande an Stande ju bringen. Olbenbarneveld zeigte fich bald biefem Blane geneigt, obne 3weifel nicht nur in patriotischer Sorge fur bas Wohl bes friedensbebfirftigen Landes, fondern auch weil er befürchtete, bag ber langer bauernbe Rrieg bit Machtftellung, die fich Bring Morit von Raffau als Beerfuhrer erworben batte. in einer bie Landesverfaffung gefährbenben Beife fleigern werbe. Babrenb er ben Abel und eine großere Bahl ber Stabte für Abichlug bes Waffenftillftanbes gewann, entstand in den unteren Bolfeschichten eine bedenfliche Gabrung und Olbenbarneveld mußte fich ber Berratherei beichulbigt feben. Mis aber bie staatisch-aristofratische Partei Magregeln gegen bas bemagogische Unweien ergust, trat Moris, bon Seeland und Amfterdam unterftust, offen an Die Spige ber Opposition, und nur bem Ginfluffe und ben Drohungen bes frangofifchen Gefandten gelang es endlich ben Biberftand ju brechen und 1609 ben Abiching bei amolfjährigen Baffenftillftandes zu bewirten. Das Digtrauen Olbenbarnevelb's gegen ben Pringen und feine Plane fowie ber Dag bes Pringen gegen jenen und feinen Anhang tonnte baburch nur noch gefteigert werben, bag Frankreich fich bemuhte eine Berfaffungsanderung berbeiguführen und bem Bringen an der Gbis eines Staatsrathes eine hervorragendere Stellung gu verichaffen und bag biefer Plan an dem Wiberftande Olbenbarnevelb's und ber Ariftofratie icheiterte.

Das war die Zeit, in der G. daran erinnerte, daß die aristotratisch-republitanische Berfassung die historisch begründete, durch die Befreiung vom spanischen Joche wiedergewonnene Berfassung der Riederlande sei, und zugleich die Zeit, in welcher der durch die Wassenstillstandsfrage entzündete politische Parteiland

neue Rahrung durch feine Combination mit theologisch firchlichen Streitfragen erbielt.

Schon seit längerer Zeit standen sich in den Niederlanden zwei firchliche Parteien gegenüber, die eine streng calvinistische, welche ganz den firchlichedemokratischen Ansichten der Puritaner anhing und früher von dem Generalstatthalter Leicester protegirt wurde, und die antipuritanische den Staaten eine firchliche Macht einräumende, die, in dogmatischer Beziehung Zwingli solgend, unter Leitung Oldenbarneveld's und der Aristokratie als die herrschende erschien.

Die herrschende Partei jand ihren bebeutenbsten theologischen Bertreter in Arminius, seit 1602 Prosessor in Leyden, die calvinistisch puritanische an dem seit 1594 in Leyden lehrenden Gomarus. Die um die Prädestinationslehre sich drehende theologische Streitigkeit gewann aber seit 1608 zugleich eine politische Bedeutung. Die immer weiter im Bolke sich verbreitende und immer tieser gehende Erregung der Gemüther veranlaßte es, daß 1608 Arminius die weltliche Gewalt in die religiösen Streitigkeiten hineinzog, indem er von den holländischen Ständen sorderte, mit seinen Gegnern vor den hohen Rath gestellt zu werden, während die Gomaristen die Besugniß der weltlichen Obrigkeit über geistliche Dinge zu richten bestritten. Der hohe Rath beschränkte sich auf den wirkungslosen Besehl, daß beide Parteien Friede halten und sich dulden sollten. Der 1609 ersolgte Tod des Arminius war sür G. Anlaß durch ein veröffentlichtes Gedicht Stellung in dem Streite der Parteien zu nehmen. Wie von dem in der Arminianischen Lehre durch litenbogaard Erzogenen nicht anders zu erwarten war, seierte er den um heiliger Wahrheit und Duldsamkeit willen gehaßten und

verfolgten Berftorbenen.

S. hat fich weiterhin an bem immer heftiger tobenben Barteitampfe burch eine Reihe von Streitschriften betheiligt. Dahin gehoren namentlich ,,Conciliatio dissidentium de re praedestinaria et gratia opinionum" und "Ordinum Hollandiae et Westfrisiae Pietas" von 1613, die wol 1614 berfaßte, aber erft fpater gedrudte Schrift "De imperio summarum potestatum eirca sacra", ferner "Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi, adversus Socinum" pou 1617, und "Disquisitio an Pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine traducuntur" bon 1622. Alle entichiebener Anhanger ber Arminianer bertheibigt er das Decretum universale, nach welchem die reprobi nur zufolge ihres von Bott borber gesehenen Ungehorfams, nicht aber auf Grund eines gottlichen Befoluffes aus ber Menge ber Berberbten nur Gingelne gu ermablen, im Berberben belaffen werben, und je weniger fich biefer Grundgebante bes arminianischen Spftems bon femipelagianischer Saltung freifprechen lagt, um fo eifriger fuchte er feines Deifters Suftem vor bem Borwurfe des Belagianismus gu fchuben. In firchenpolitischer Beziehung aber trat er mit aller Entschiedenheit ein für bas Recht ber Staatsgewalt auch über geiftliche und firchliche Dinge ju enticheiben, und in höherem Mage als feine litterarische wurde feine in diefer Richtung fich bethätigende prattische Betheiligung an bem entbrannten Streite für ihn berhängnigvoll.

Die Arminianer hatten, um sich zu rechtsertigen und den Schut der Behörden zu sichern, 1610 den Ständen von Holland eine Borstellung, Remonstrantie, — daher der Name Remonstranten — überreicht. Uitenbogaard hatte
sie unter Mitwirkung von G. versaßt. Im J. 1613 wurde G. als Mitglied
einer außerordentlichen Gesandtschaft nach England geschickt, um dort seerechtliche Streitigkeiten beizulegen. Zugleich aber war er von Oldenbarneveld beauftragt den König Jacob, an dem die Gomaristen eine einflußreiche Stühe gesunden
hatten, umzustimmen. Rach Holland zurückgekehrt, übernahm er das Amt des
Pensionärs oder Syndisus von Rotterdam, womit er zugleich Sig in der Ber-

774 Groting.

fammlung ber Generalftaaten erhielt. Er berfagte 1614 und vertheibigte fpiler in besonderer Schrift bas Decret ber bollanbifchen und weftfriefifden Stante bas mittelft polizeilichen Gingreifens ben firchlichen Frieden berfiellen felle Mitten im Drange ber praftifchen Arbeiten und Barteifampfe fant er aber mit noch Beit feine philologifchen und hiftorischen Arbeiten fortgufeben. Er verbfin lichte 1614 feine Ausgabe bes "Lucanns" und beendete in Diefer Beit bir ib von ben Generalftaaten aufgetragene Arbeit, Die aber biefe bamals gu betiffellichen nicht für gerathen bielten. Erft 1657, zwölf 3ahre nach feinem Ich und nachdem er in fpateren Jahren Bieles geandert und verbeffert batte. m fcbienen feine "Annales et historiae de rebus belgicis ab obitu Philippi reci usque ad inducias anni 1609", bei beren Bearbeitung er in Betreff bes Tille wie bes Stiles, und nicht immer jum Bortheile bes letteren, fich Tacitus un Mufter genommen batte. Die Annalen umfaffen Die Beit von 1566-88, bie Siftorien bie bon 1588-1609. Bezeichnend für ben Charafter bes Berfaffet ift die leibenschaftslose Ruhe und Burbe, mit der er, felbft in ben heltigfin Parteilampfen mitten innestehend, Freund wie Feind gerecht zu werben bemält ift, wie fich bies in bewundernewerther Beife namentlich in ber Schilberung und Beurtheilung bes Bringen Morik geltenb macht.

Seit dem J. 1616 trieben die durch ohnmächtige obrigkeitliche Friedentmahnungen und Besehle nicht beschwichtigten, sondern angesachten Streitigleite mehr und mehr der endlichen Entscheidung entgegen. Richt mehr nur um religible Streitigkeiten, sondern um den Kamps politischer Parteien handelte es sich, w ben Kamps der herrschenden Aristofratie, die das von den Remonstranten anerlannte Recht der weltlichen Obrigkeit auch über geistliche und firchliche Dings zu entscheiden sescht der weltlichen Obrigkeit auch über geistliche und firchliche Dings zu entscheiden sescht der weltlichen Obrigkeit auch über geistliche und firchliche Dings zu entscheiden sescht des Bemarksten anhängenden Demokratie, die dieses Recht bestritt und die Entscheidung durch eine Rationalspnode sorderte; um den Kamps Oldenbarneveld's und seiner Anhänger, welche die Berfassung und die Machtstellung der Generalstaaten gegen die drohende Uebermacht der Statthalters schüben wollten, und des Prinzen Morih, der, in Betress der religiösen Streitigseiten völlig indisserent, aus die Demokratie sich stützte, um die

Dacht ber berrichenben Bartei gu brechen.

Als bie Gomariften, bie, mit Ausnahme Gollands und Utrechts, alle fibrigen Brovingen faft vollftanbig fur fich gewonnen hatten, bebenfliche Berfammlungen ju halten begannen, auch in Amfterbam, bas fie, trob Grotius' Bemuhungen bit ftadtischen Behörden umzuftimmen, gang beherrichten, Saufer, in denen die Remonstranten fich versammelten, bemolirten, entschloß man fich alle contraremonstrantischen Berfammlungen bei ftrenger Strafe gu berbieten, und B. mar es, ber, freilich wiberftrebend, auf Befehl ber Burgermeifter von Rotterbam bie erfte biefer, ihm fpater als Berbrechen gugerechneten. Strafberordnungen perfagit. Der Muth und Biderftand ber Gomariften fleigerte fich aber, als es Pring Morit nunmehr an ber Beit erachtete fich offen fur fie ju ertlaren. In ben Stabten begannen gefahrliche Bewegungen, um die meift remonftrantifch gefinnten Mitglieder ber Magiftrate gu berbrangen und burch Comariften gu erfeten. Beil man nicht baran benten tonnte die unter bes Bringen Bejehl fiebenben Truppen gur Bahrung ber Rube und Ordnung gu berwenden, erliegen bie hollanbifchen Stande 1617 ben jogenannten icharfen Schlug, ber Die Berufung einer Rationalfnnobe ablehnte und die Stadte ermachtigte, jur Bahrung bes Rechtsfriedens Miligen anguwerben. Go hatte fich ber Streit allmablich ju einer Machtfrage zugefpist, beren Enticheidung nicht zweifelhaft fein tonnte. Wahrend Olbenbarnevelb mit geringem Erfolge bemuht ift bie Anwerbung ftabtifcher Miligen gu betreiben, G. vergebens es unternimmt Umfterbam und Seeland fitr Die eigne Bartei und Die Berufung einer Provingialinnobe #

gewinnen, eine von harlem und sieben anderen Städten erlassen brobende Ertfärung gegen die revolutionären Bestrebungen der Gomaristen absacht, in Utrecht die Aufnahme von Truppen zu hindern sucht, wußte Morih in wirksamerer Weise die Interessen seiner Partei zu fördern.

Geftütt auf die bewaffnete Macht zieht er im Lande umher, um Stimmen für seine Bartei und für die Rationalspnode zu gewinnen, verhindert die Anwerbung, betreibt die Entlassung angeworbener Milizen, seht gewaltthätig remonstrantische Magistrate ab, contraremonstrantische ein. Schließlich ließen die

Generalstaaten sich dazu herbei, die Entlassung aller Stadtsoldaten zu besehlen. Als es in solcher Weise den Contraremonstranten gelungen war überall die Herrschaft an sich zu reißen und nunmehr die Generalstaaten die Berusung der Nationalsynode nach Dordrecht betrieben, war jeder sernere Widerstand aussichtslos. G. aber gab dis zum letzten Augenblicke den Kamps, den er, allen Gewaltmaßregeln abgeneigt, mit Wort und Schrist durchzusühren suchte, nicht aus. Die Rothwendigkeit einer Nationalsynode suchte er zu widerlegen, den Ständen von Holland und Westrieseland rieth er zu einer Prodinzialsynode, den Prinzen Moritz suchte er durch eine Schrift für die Berusung einer Prodinzialsoder allgemeinen Synode zu gewinnen. Es war vergebens und auch die Stände von Holland gaben endlich ihren Widerspruch gegen die Rationalsynode aus.

Rurg bevor die Synode gusammentrat, am 29. Auguft 1618, wurden im Sang Olbenbarneveld, G. und ber Penfionar von Lenden, Sogerbeets, angeblich auf Anordnung ber Generalftaaten, in Bahrheit auf Betreiben bes Bringen Morit und auf Befehl einiger ihm ergebenen Mitglieder ber Generalftaaten, berhaftet, ein Bewaltact, ber aber fofort von den Generalftaaten ratificirt wurde. Den Generalftaaten ftand eine Gerichtsbarteit überhaupt nicht gu und G. hatte nur von den Standen von Solland oder ben Behorben von Rotterdam jur Berantwortung gezogen werben fonnen. Go forgiam ber Bewaltitreich porbereitet war, jo rief er boch eine unerwartete Aufregung hervor, und es schien zweiselhaft, ob es gelingen werbe ein Gericht ju finden, bon bem bie gewünschte Berurtheilung ju erwarten fei. Die Stande von Solland erflarten die Freiheit und bas Recht des Landes verlett und forderten die Freilaffung der Gefangenen, ebenfo Rotterbam, Leyben und andere Stabte, Die ben Pringen = Statthalter an feine Bflicht Die Rechte ber Stände und Städte ju ichugen erinnerten. Morit ftand, um jeben Biberftand gu beseitigen, nicht an, eine Reihe weiterer Gewaltmagregeln burchzuffihren, bis endlich bie hollandifchen Stande fich bagu verftanden, bas Berjahren gegen die Gefangenen dem Pringen und ben Generalftaaten gu überlaffen. Im Robember 1618 begann bor bem jo geschaffenen Ausnahmegericht ber Proces. Um 12. Mai 1619 wurde Olbenbarneveld jum Tobe verurtheilt und am folgenden Tage hingerichtet, am 17. Mai G. und hogerbeets gu lebenslanglichem Gefängniß und Bermögensconfiscation verurtheilt. In einem umfangreichen, die einzelnen ihm zur Last gelegten Thatsachen anführenden Urtheile wurde G. Schuldig befunden, daß er fich erbreiftet habe die religiofen Buftande ju ericuttern und die Rirche Gottes ichwer ju bedrücken und ju bedroben, bag er zu dem Ende unerhörte und fur bie Landesverfaffung gefährliche Grundfage aufgeftellt, fest gehalten und Underen eingescharft, bag er insbesondere burch Bort und Schrift barauf gebrungen und baran fest gehalten habe, bag es jeber Proving gutomme über die Religion Berfügung ju treffen, fowie bag er burch bericiebene Schriften beforbert habe, bag neue in ber reformirten Rirche niemals angenommene Meinungen gegen alle firchliche Ordnung in ber Rirche bier gu Bande eingeführt wurden.

lleber ben Proces und die ihn veranlaffenden Ereigniffe gibt naheren Aufichluß die von G. 1622 veröffentlichte Schrift: "Apologeticus eorum qui Hal-

landiae Westfrisiaeque et vicinis quibusdam nationibus ex legibus practurum ante mutationem quae evenit anno 1618. Cum refutatione eorum quae adversa ipsum atque alios acta et judicata sunt", fotbie "Verhooren en andere lescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. Uitgegeven der Fruin." 1871.

Um 6. Juni 1619 wurde G. nach bem Schloffe Lowenftein bei Giorun gebracht. Der Troft feiner Befangenichaft war es, baf feine Gattin und Rinbr fie theilen durften, und daß man ihm geftattete feine wiffenfchaftlichen Arbeiten fortaufegen. Er beichaftigte fich mit metrifchen Ueberfegungen ins Lateinich. bahin achort "Euripidis Tragoedia Phoenissae, emendata et latine facta", 1650 in Baris erichienen. Cbenfo begann er mit ber leberfegung ber von Stobaent gefammelten Fragmente ber griechischen Dichter, und ferner mit feinen Rolen jum neuen Teftament, fchrieb in hollandifcher Sprache eine Ginleitung in bie hollandifche Jurisprudeng und feinen fpater ins Lateinische überfetten. 1627 peröffentlichten Tractat "De veritate religionis christianae", eine feiner theologiichen Sauptwerte, bas, weit verbreitet, in viele Sprachen, fogar ins Arabifche, Chine fische, Malaiische übersetzt wurde. Mit bemselben betrat er bas feit langem brachliegende Feld der Apologetik. Als Sohn eines seefahrenden Bolles wollte 6. ben Seereisenben, Die mit muhamebanischen und beibnischen Boltern vieligd in Berührung tamen, eine Baffe jur Bertheibigung ihres Glaubens in Die Sand geben. Er erreichte mit biefem Werte feine Abficht infofern, als es bei Protestanten wie Ratholifen und bei allen Parteien gleich fehr Berbreitung und Anertennung fand. Das war freilich nur baburch möglich, bag er fich barauf beichrantte ein biblifches Chriftenthum gu lehren und jebe eingebende Grorterung ber bie Confessionen trennenden Dogmen vermieb. Gbendeshalb erfuhr bas Bud aber auch vielfache Anfechtung und trug G. insbesondere die Beschuldigung bes Socinianismus ein.

Faft zwei Jahre hatte Brotius' Befangenschaft gedauert, als es am 22. Mary 1621 feiner Gattin gelang, ibn gu befreien. Berftedt in eine Rifte, Die banfig mit Buchern gefüllt ju G. gebracht und ebenfo wieber fortgebracht morben mar, wurde er in ein befreundetes Saus nach Gorcum getragen, ging von bier als Maurer bertleibet nach Antwerpen und begab fich bon ba nach Paris, wo er bon Staatsmannern und Belehrten ehrenvoll und freundlich aufgenommen, im folgenden Jahre auch aus feiner bedrängten Lage burch eine bom Ronige ibm bewilligte Penfion bon 3000 Libres befreit murbe. hier vollendete er feine und feiner Ungludsgenoffen Apologie, ben Stobaeus - "Stobaei Florilegium emendatus et latino carmine redditus", 1623 - jowie jerner "Excerpta ex Tragoediis et Comoediis graecis, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata et latinis versibus reddita", 1626 - endlich aber auch bas Wert, bas feinen Ruhm weiter als alles Andere verbreitet und burch bas er ben nachhaltigften Einflug auf Biffenichaft und Leben ausgeübt hat, feine 1625 erichienene "De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium item juris publici praecipua explicantur."

G. hat sich offenbar mit ben in diesem Werke niedergelegten Gedanten lange Jahre beschäftigt und getragen, denn er knüpft in demselben nicht nur wieder an das an, was er bereits in seinem mare liberum ausgesprochen hatte, sondern führt hier auch wiederholt und in reiserer Weise als in jener Jugendarbeit den Grundsat der Meeres- und Handelsfreiheit aus. Damit stimmt überein, was Graswintel, der während der 18 Monate, in denen G. an diesem Werte arbeitete, sein Hausgenosse war und ihm rathend und helsend zur Seite stand, in einem Briese berichtet. (Leidnitz, Commercium epistolicum pag. 369.) Nachdenkund sei er umhergegangen und habe dann, ohne etwas wegzustreichen oder hinzu-

ingen, die einzelnen Abschnitte des Werkes in einem Zuge niedergeschrieben. Ochst selten habe er ein Buch nachgesehen, manche der benuhten gar nicht besen, und dennoch, selbst eine wandelnde Bibliothek, die ganze Fülle der citirten tellen aus anderen Schristwerken mit höchster Treue aus seinem wunderbaren

ebachtniffe entnommen.

Er fteht auf bem Boben ber Reformation junachft in negativer Begiehung. bem er mit ber theotratischen Auffaffung bes Mittelalters bricht, Recht und taat als Menschenwert, als menschliche Ordnung betrachtet, die nicht in dieser rer concreten Ericheinung, als chriftliches von Bapft und Raifer beberrichtes niberfalreich auf unmittelbarer Anordnung und That Gottes beruht. Das war chte Reues, benn fcon lange bor ihm hatte fich biefer Bruch mit Recht und taat bes Mittelalters auf bem Boben humanistischer Studien und wieberwachter Renntnig bes antiten Staatswefens burch Machiavell und Bobin vollgen. G. fteht aber auf bem Boben ber Reformation auch in positiver Bebung. Er bricht nicht weniger mit ber Ruglichfeitstheorie ber romanischen olititer, mit ihrer antifromifchen Auffaffung bes Staates als eines fich felbft ls absoluten Zwed sehenden und alles Andere, lediglich nach Rudfichten ber wedmäßigteit, fich unterordnenben. Das Recht ift Menichenwert, aber es beist auf Gottes Wille und Gebot und übt, unabhängig bon jeder Rudficht auf Bugliche, eine unbedingt verpflichtende Rraft. Auch das war nicht völlig eu, benn auch die an die Reformatoren fich anlehnenden Borläufer bes B., -Ibendorp, hemming, Wintler, - waren ebenjo bemuht bem, nicht auf unittelbarer Anordnung Gottes beruhenden Rechte, gleichwol eine höhere berinbende Autorität zu mahren. Aber man muß fich eben dieses eigenthumliche lingen des Reformationszeitalters, fich einerfeits aus ben Banden tatholifch eofratifcher Auffaffung zu befreien und andererfeits boch ben göttlichen Urfprung nd die aus ihm fliegende verbindende Kraft des Rechtes nicht zu verlieren, vergenwärtigen, um die Bebeutung bes Bertes ju ermeffen, in welchem biefes nflare Ringen jum fiegreichen Durchbruche tam, um ben unermeglichen Ginflug berfteben, ben es auf fein Zeitalter ausübte. G. will das rechtliche Berhältnig der Bolter und ihrer Oberhäupter zu

G. will das rechtliche Berhältniß der Bölker und ihrer Oberhäupter zu nander, das Recht des Krieges und Friedens betrachten. Es handelt sich also m das Berhältniß von Bölkern und Staaten, aber nach Grotius' Aussaufgling icht nur um dieses, sondern auch um das aller der Personen, die durch kein emeinsames bürgerliches Recht verbunden sind. Soll dieses Berhältniß nicht n absolut wandelbares, nur nach der momentanen Rühlichkeit sich bestimmendes, ndern ein rechtlich normirtes sein, so muß es ein von positiver Sahung unschängiges, durch sich selbst verpslichtendes natürliches Recht geben. Darum achtet es G. sür ersorderlich, nicht nur vorbereitend und einleitend die Bedeutung s Naturrechtes zu entwickeln, sondern auch durch das ganze Wert hindurch die Ulterrechtlichen Verhältnisse nach den Forderungen des Naturrechtes zu normiren.

Das Recht hat seinen Grund in der menschlichen Natur und diese äußert ch keineswegs nur in dem Triebe des Menschen nach dem Nüßlichen, sondern ach in dem zur Geselligkeit, zu einer ruhigen nach dem Maße seiner Einsicht vordneten Gemeinschaft mit Seinesgleichen. G. geht also freilich auf eine Ihere psychologische Untersuchung der menschlichen Natur nicht ein, sondern gnügt sich damit sie als eine durch den Selbsterhaltungs und den Geselligitätried bestimmte zu bezeichnen. Um das Recht völlig von der Theologie lostlöfen, wagte G. den Ausspruch, daß die naturrechtlichen Normen auch dann re Geltung behaupten würden, wenn man annehmen wollte, daß es keinen ott gäbe, obwol freilich auch dieses aus den inneren Principien des Menscherießende Recht Gott zugeschrieben werden müsse, weil er gewollt hat, daß is

Principien bestehen. Damit hatte er scharf und bestimmt im Gegensate ju Aussassian des Rechtes als eines unmittelbar von Gott gesehten, es als exmenschliches bezeichnet, und hatte ebenso im Gegensate zu Machiavell und seinen Rachsolgern, als beren Anwalt er Karneades sprechen läßt, dem Rechte und Staate ihre ethische Bedeutung gewahrt, indem er die sociale, vernünstigt Rau des Menschen als das Medium betrachtet, durch das sich die rechtlich und similige geordnete Gemeinschaft der Menschen nach dem Willen Gottes bildet und gestaltet. Das Naturrecht ist darum als eine sittliche Nothwendigkeit undernacht lich und selbst Gott kann es nicht ändern. Die naturrechtlichen Normen weden a priori erwiesen, wenn ihre nothwendige Uebereinstimmung mit der dernünstim und socialen menschlichen Natur gezeigt wird, a posteriori durch die Uebereisstimmung aller, oder doch aller gesitteter Bölker in Betress gewisser Normen, der die allgemeine Wirkung seht eine andem

fein fann als ber gefunde Menschenberftand (sensus communis).

Wie von ber Theologie, fo fucht G. aber ferner auch bas Recht von ber Moral und Politif zu unterscheiben, und wie ungenugend biefer Berfuch erfdeine mag, so barf boch im hinblid auf die in feiner Beit herrschende, ju feiner Scheibung verschiedener Gebiete bes Ethischen gelangende Auffaffung der beb Werth beffelben nicht verfannt werben. Es ift ein beschranttes Bebiet, bas & als bas bes Rechtes im engeren Ginne, beffen normen fich aus ber fpeiale Ratur bes Menschen ergeben, bezeichnet: Die Achtung bes Gigenthums, G. füllung der Berträge, Leiftung des Schadenersages, Bestrafung des Unrecht. Davon unterscheidet er bas Recht in einem anderen weiteren Sinne. Infofen nämlich ber Menich durch bie Urtheilstraft befähigt ift ben bleibenben Ben ber Dinge gu ermeffen, ift es auch eine Forberung feiner Ratur, bag er fich in seinem Sandeln nicht durch Furcht, durch die Lockungen des Luftgefühls, durch Leibenschaften, fonbern nur burch bas beftimmen laffe, mas er als bas Richfige ertannt hat. hier alfo auf dem Gebiete bes Moralifden, bas G. guweilen im Unterschiebe bom justum ale honestum bezeichnet, bilbet nicht ber Gefelligteits trieb, fonbern bie Fahigfeit Angenehmes und Schabliches gu unterscheiben und auch ben fünftigen und bleibenden Werth der Dinge ju erfennen, die bestimmerbe Rorm, womit also schon G. auf das "wohlberstandene Interesse" als Prince der Moral hinwies. Hierher rechnet G. auch die weise Zutheilung bessen, was bem Einzelnen und mas ber Gemeinschaft gebührt, und mas Frühere mit Unndt als einen Theil bes eigentlichen Rechtes behandelt haben, b. h. Die Politit.

Bon dem natürlichen Rechte verschieden ift das willkürliche. Dahin gehöt das in geoffenbarten Geboten Gottes bestehende göttliche und serner das willtürliche menschliche Recht. Durch die Anersennung eines göttlichen Rechtes sinder isch mit der Aussaliung des Mittelalters, der sich auch seine protestantischen Borläuser nicht völlig zu entwinden vermochten, ab, unterscheibet aber das von Gott unmittelbar Gebotene als ein willtürliches Recht vom Naturrechte, das auch ein göttliches, aber ein solches nur insosen sei, als es sich aus der von Gott gesehten menschlichen Natur ergibt. In Betress des willstürlichen göttlichen Rechtes unterscheidet er die alle Menschen verpstlichtenden Gebote, wie sie woll bei der Schöpsung, nach der Sündssluth und durch Christus geoffenbart hat, von den nur an das süldische Bolt gerichteten, sür die Christen nicht verdindlichen. Das willstürliche menschliche Recht ist wiederum entweder bürgerliches Recht oder Bölterrecht. Der Anlaß sür das bürgerliche Recht, d. h. das in der Staatsgemeinschast geltende, ist das Streben nach dem Nühlichen, die Form seine Bildung ist der ausdrückliche oder stillschweigende Bertrag, seine verbindlicke Krast empfängt es aber vom Naturrecht, welches gebietet Berträge zu halten. Der Staat ist also die vollkommene Berbindung speier Menschen, die sie

Grotins. 779

Rechtsschutzes und Autens wegen zusammengethan haben, aber seine selbständige ethische Bedeutung liegt darin, daß er die unabweisliche Forderung der socialen Ratur der Menschen ist. Mit dieser Aufsassung des Staates als einer sittlichen Rothwendigkeit steht es freilich nicht im Einklange, daß seine versassungsmäßige Gestaltung völlig unbestimmt bleibt, und daß der Inhalt des den Staat bildenden Bertrages ganz der Willfür der Contrahenten überlassen wird.

Wie nun das bürgerliche Recht zum Ruhen des Staates eingerichtet ist, so hat sich auch durch Uebereinkommen aller oder mehrerer Staaten zum Ruhen des großen Ganzen ein Recht gebildet, das Bölkerrecht heißt, sosern man es vom Raturrecht unterscheidet. Schon aus dieser Bezeichnung ergibt sich, daß der

Begriff Des Bolferrechts bei G. ein vielfach fchwantenber ift.

Als die wesentlichste Ausgabe des Bölkerrechts betrachtet er freilich die Kormirung des rechtlichen Berhältnisses selbständiger Bölker und Staaten zu einander, aber nicht ausschließlich, denn er bezeichnet als Krieg jeden Streit von Personen, die nicht durch ein gemeinsames bürgerliches Recht verbunden sind, jeden Streit, der nicht vom Gericht entschieden wird, so daß die ganze Lehre von der Rothwehr zum Kriegsrechte gehört. Er betrachtet serner das Bölkerrecht als zum willtürlichen Rechte gehörend, aus dem Uebereinsommen oder doch der Uebereinstimmung der Bölker beruhend, sosen es vom Katurrechte unterschieden wird. Gleichwol betrachtet er sür das Berhältnis der Staaten und Bölker keineswegs nur das willsürliche Bölkerrecht, sondern vor allem auch das Naturrecht als maßgebend, und insoweit sind Bölkerrecht und Katurrecht nicht verschieden. Es schwantt also bei G. das Bölkerrecht zwischen der heutigen Bedeutung des Wortes und der Bedeutung des jus gentium im Sinne der römischen Juristen.

Wenn nun G. das willtürliche Bölkerrecht als ein aus der beständigen Uebung und dem Zeugnisse ersahrener Männer, besonders der Geschichtsschreiber, zu entnehmendes bezeichnet, so wäre zu erwarten gewesen, daß er das Material für die Darstellung des Völkerrechts den geschichtlich gegebenen Zuständen seiner Zeit entnommen hätte. Er that dies nicht nur nicht, sondern verwahrte sich auch ausdrücklich gegen die Vermuthung, daß er auf die Streitsragen der Gegenwart Rücksicht genommen habe. So wunderlich dies erscheinen mag, so verdankt sein Wert den Ruhm, den es erntete und die nachhaltige Wirkung, die es ausübte,

boch jum guten Theile eben biefem Umftande.

Das driftliche Univerfalreich, in welchem die Autorität von Bapft und Raifer, Rirchen - und Lehnrecht, die Regeln ritterlichen Lebens und ritterlicher Ehre das rechtliche Berhaltnig der Fürften und Bolfer normirten, war gufammengebrochen und die europäischen Staaten ftanben als gleichberechtigte fouverane Dachte nebeneinander. Sie tonnten ihre auf gemeinsamer geschichtlicher Entwidelung und gemeinfamer Befittung beruhende Bufammengehörigfeit nicht berleugnen, aber ber Entwidelung eines biefer Gulturgemeinschaft entsprechenden rechtlich geordneten Berhältniffes ber Staaten ftand bie nachwirfende Robbeit bes Mittelalters und bie rudfichtslofe Gelbftfucht ber Politit hemmend entgegen. Es wurde eine wenig bankbare und wenig fruchtbringende Arbeit gewesen fein im Beginne bes 17. Jahrhunderts bie gegebenen rechtlichen Buftande des Bolferberfehrs in Rrieg und Frieden barguftellen. Er begnügt fich bamit, fie in icharfer Beife als ber Gerechtigteit und menichlicher Gefittung widerftreitend zu tadeln und zeigt, wie fie nach ben Forberungen bes naturrechtes im engeren und im weiteren Sinne, ber Moral beschaffen fein follten. Um ungerechte Rriege ju berhuten und die völlerrechtliche Ordnung ju handhaben, erflart er es fur nothwendig, bag bie chriftlichen Machte gewiffe Bufammenfunfte halten, um bie

und Friedens zu üben. Indem er aber nicht ein geschichtlich gewordenes und gegebenes, sondern ein gesordertes Böllerrecht zeichnete, stand er irrilich nicht außerhalb seiner Beit, denn er sormulirte und brachte seinem Zeitalter zum Bewußtsein eben die völlerrechtlichen Normen, welche die nothwendige Folge sinn zum Durchbruche gekommenen neuen Lebensordnung und ihrer rechtlichen und sittlichen Anschauungen waren. Dadurch erreichte er es, daß sein Wert nicht nur für länger als ein Jahrhundert als die Basis aller rechtswissenschaftlichen Studien betrachtet wurde, sondern auch im Leben die Antorität eines Coder de

geltenben Bolferrechtes erlangte.

Es waren schwere und ihn schwermuthig ftimmenbe Jahre, Die B. in Frank reich verlebte. Die ihm jugejagte Benfion wurde febr unregelmäßig gegablt Sorge um ben Lebengunterhalt, eigene Leiben und Rrantheiten in ber Familie, bas Bewußtfein von Frantreich Wohlthaten ohne entfprechenbe Dienftleiftung w empfangen, die ihn qualenden Bemuhungen ibn jum Ratholicismus ju befehren, wedten ben Bunich, in einer protestantischen Gegend eine Stellung gu finden Der 1625 erfolgte Tod bes Pringen Moris, bem fein Bruber Friedrich Beinrid als Statthalter folgte, auf beffen wohlwollende Befinnung B. glaubte rechma ju durfen, ließ die Rudfehr in bas Baterland möglich ericheinen, um fo mehr als es 1630 jogar gelungen war bie Rudgabe bes confiscirten Bermogens I erwirten. 3m Berbfte 1631 fehrte er nach Rotterbam gurud, fand fich aber in feinen Erwartungen getäuscht, benn nicht nur, bag er noch vielfach feinbieligen Befinnungen begegnete, emporte ihn auch ber Mangel offenen Mannesmutbe. ber die Furchtfamen veranlagte fich ichen bon ihm gurudguhalten. 2118 foger Die Generalftaaten einen Breis auf feine Berhaftung fetten, fab er fich genotbigt Solland zu verlaffen und reifte im Fruhjahr 1632 nach Samburg. Sier lebte er in Dodenhube an ber Elbe im Landhaufe eines Gollanders und bichtete ber "Sophompaneas", weil ihm, wie er flagte, die Silfemittel fur wiffenicaftliche Arbeiten, Die ihm vielleicht hatten belfen fonnen Die Schreden bes in Dentichland wuthenden Rrieges ju vergeffen, mangelten. Die Soffnung in ben Dienft bei Baterlandes gurudtehren gu fonnen hielt ihn ab auf die Antrage ber Ronigbon Bolen, Danemart, Spanien fowie Wallenftein's, Die ben berühmten Belehrten für fich zu gewinnen fuchten, einzugeben. 218 aber biefe Soffnungen fich ber geblich erwiesen trat er 1634 in ben Dienft Schwebens.

Gustav Abolph, von G. aus's Höchste bewundert und verehrt, hatte biesen aus seinem Werk über das Recht des Krieges und Friedens, das er beständig bei sich sührte, schähen gelernt und betrachtete ihn als den größten Gelehrten und Politiker seiner Zeit. Er gab seinem Minister Salvias den Austrag G. pagewinnen, und als dieser 1634 dem Kuse Oxenstiernas solgte, pries er sich gläcklich, daß noch der große König selbst, in Borahnung seines Todes, diese Berusung angeordnet hatte. In Franksurt tras er mit dem schwedischen Kanslagusammen und wurde nach einem siebenmonatlichen Ausenthalte dort und in

Maing als ichwedischer Gefandter nach Paris geschickt.

G. übernahm diesen Gesandtschaftsposten unter den schwierigsten Berdallnissen, zu der Zeit als nach der unglücklichen Schlacht von Nördlingen, duch
den Prager Frieden und den Absall Sachsens, Brandenburgs und anderer prate
stantischer Reichsstände von der Sache ihrer Glaubensgenossen, die Stellung
Schwedens in Deutschland auf's Aeußerste gesährdet war und es darauf ansam
die Hilse Frankreichs zu gewinnen. Dazu kamen die Schwierigkeiten, die ihm
sein persönliches Berhältniß zu Richelieu bereiteten, zu dem Manne, der es bewirkt hatte, daß die ihm als Flüchtling zugesicherte Pension ihm entzogen worden
war, der ihn haßte, weil er die früher ihm von Richelieu gemachten Anträgt
zurückgewiesen hatte, den er von neuem dadurch erzürnte, daß er, nach dem Bei

ele bes englifchen Gefandten, in Betreff ber Etitette ihm nicht bie Stellung quannte, die er als Cardingl in Anspruch nahm. Je ernfter und eifriger er die tereffen Schwedens mahrnahm, je weniger er fich ben biplomatischen Runften Intrigue, Schmeichelei und Bestechung juganglich erwies, umsomehr waren frangofischen Diplomaten, barin bom bollandischen Befandten unterftutt, mibt, ihm Unannehmlichkeiten und Streitigkeiten ju bereiten. Der Berfuch, ne Abberufung zu erwirken, scheiterte an bem vollen Bertrauen, bas ihm renftierna ichentte. Wenn man ichon bamals ihm vorgeworfen hat, bag er als ein schlechter Diplomat erwiesen habe, fo mag baran foviel mabr fein, g ein Dann von ftrenger Wahrhaftigfeit, aufrichtiger Frommigfeit und fittjer Reinheit wie G. wenig geeignet war ben geschmeidigen Sofmann gu fpielen b die frummen Wege ber bamaligen biplomatischen Runft zu wandeln. Es mmen die Borwlirfe, die man feiner Thatigkeit als Diplomat gemacht hat, unlauterer auf Richelieu gurudführender Quelle, jebenfalls hat er es er verstanden durch ben Ernft, Die Treue und Würde, womit er fein Amt maltete, fich bas volle Bertrauen des ichwedischen Ranglers und Sofes zu ber-

men und gehn Jahre lang gu erhalten.

Much in ber Beit feiner biplomatischen Thatigfeit mar G. fortbauernd mit ffenichaftlichen Arbeiten beschäftigt. Wie ihn feine Bearbeitung bes Stobaeus ju geführt hatte in gleicher Beife die Gentenzen aus ben griechischen Dramaern metrifch ju überfegen, fo wollte er endlich biefen beiben Berten noch ein nliches drittes hingufugen. Schon 1630 und 1631 war er mit der leberung ber griechischen Epigramme in ber Sammlung von Planudes beschäftigt pefen. Rach Baris jurudgefehrt wandte er fich an Galmafing, ber ihm bie n ihm für eine emendirte und vervollständigte Ausgabe gesammelten Materialien tiheilte. Der Drud ber vollendeten Arbeit verzögerte fich und unterblieb, ob-1 1645 begonnen, in Folge bes Tobes von G. Erft 1795 wurde das Werf n ban Bojch nach bem Manuscripte, das er aus England erhalten hatte, verentlicht - Anthologia graeca cum versione latina Hugonis Grotii. - 68 er die lette von Grotius' philologischen Arbeiten und wenn er fich in ihr ar nicht als Kritiker auszeichnete, fo bleibt hier, wie in ben anderen ihr rangehenden, die Kunft der metrischen Uebersetzung, das richtige und tiese Er-sen von Sinn und Geist des griechischen Gedichtes, die außerordentliche Formvandtheit, mit der es in gleichem Metrum, in gleicher Bahl ber Berfe, einisch wiedergegeben wird, bewundernswerth. Den Blan, ben er gefaßt hatte, Geichichte Guftav Abolph's ju ichreiben, gab er wegen Ungulänglichteit ber n zu Gebote stehenden Materialien auf. Aus feiner Beschäftigung mit der schichte ber nordischen Bölker ging aber seine "Historia Gothorum, Vandaum et Longobardorum", eine ben Procop, Agathias, Jornandes, Ifidorus und ulus Diaconus umfaffende Sammlung, fowie feine "Diss. de origine gentium nericanarum", 1642, herbor. In ber letteren fucht er gu zeigen, bag Nordterita von Norwegen aus bevölkert worben fei.

Am eifrigsten war aber G. in den letzten zehn Jahren seines Lebens mit eologischen Arbeiten beschäftigt. Die wichtigsten derselben sind seine in der fangenschaft begonnenen und in Paris vollendeten "Annotationes in Novum T." d. "A in Vetus Testamentum", erstere 1641, letztere 1644 in Paris erschienen. de große wissenschaftliche Bedeutung, die G. für die biblische Exegese zuschrieben werden muß, liegt darin, daß er, ein Borläuser des Resormators der egese Ernesti, die philologisch-historische Methode der Auslegung anwandte, for, im Gegensaße zu den durch die orthodoxe Dogmatik gebundenen Theozen, unterstützt durch seine reiche Belesenheit, namentlich in der klassischen kteratur, und vielseitige historische Bildung, der besangenen kirchlichen Auslegung

eine freiere Schriftbetrachtung entgegenstellte und badurch der wirtlich geschichtlichen Kritit und Exegese der Bibel mächtig voraxbeitete. Ein solches Bat mußte die Theologen seiner Zeit sreilich sehr fremdartig anmuthen und ein seit der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts begann es in der Wissenschaft seine volle Wirtung zu üben. Bei den Zeitgenossen stie es auf hestigen Widerspruch, auf protestantischer Seite namentlich bei dem streitbaren Wittenberger Abraham Calob, der G. der Keherei bezichtigte, nicht weniger auf katholischer Seite, auf der ihn Bossuch besonders wegen seiner Ausstallung der Inspiration des Socies

anismus berbachtigte.

Bezeichnend für seinen religiösen Standpunkt ist was G., ganz sibreisstimmend mit der Tendenz seiner Schrift "De veritate religionis christianae" ir der Borrede zu den Annotationes sagt, daß er sich mit diesem Werke keiner Parte dienstidar machen wolle, sondern allen Christen. In gleichem Sinne preist er in einem Briese von 1630 das Glück Männer zu sinden, die nicht so viel Berth auf spissionige Streitigkeiten legen als aus wahre Lebensbessesserung und täglichen Fortschritt in der Heiligung. Den in solchen Aeußerungen sich kundgebenden Standpunkt wird man im Auge behalten müssen in Betress der von seher erdriterten Frage, ob G. sich zum Katholicismus bekehrt habe, eine Frage, sär deren Bejahung auch neuerdings der Holländer Broere in seiner Schrift. De Terugkeer van Hugo de Groot tot het Katholike Geloof. 1856. den Beweis

unternommen hat.

Wenn G. in feiner Jugend als Arminianer mit fo großem Gifer die Momariften befampite, fo mar ber Grund bafur viel weniger bie ibn abftofenbe Brabeftinationslehre als die Undulbiamteit ber Gegner und die Sartnadigleit, mit ber fie ber Ordnung ber firchlichen Angelegenheiten burch bie weltliche Dadi miberftrebten. Er forberte mechfelfeitige Dulbung ber Barteien, und bie Bahrung und Wiederherstellung bes religiofen Friedens und ber Ginheit ber Rirche ift für ihn unwandelbar mahrend feines gangen Lebens bas hochfte Riel feines Strebent gewesen. Gine Wandelung ift mit ihm burch feinen langen Aufenthalt in Fromb reich, durch feinen vielfachen Berfehr mit ben Ratholiten allerdings infofern ber fich gegangen, als er ipater bas Biel feiner Beftrebungen bober ftedte. 30 Solland tampfte er für die Ginheit ber protestantischen Rirche, jest handelte is fich für ihn um die Wiedervereinigung ber gangen Chriftenheit und aller Comfeffionen. Die Ginheit ber Rirche ichien ihm ohne eine in religibsen Dingen gebietende Autorität unmöglich. In Solland wollte er biefe Autorität ber Staatsgewalt zuerkennen, jetzt suchte er fie im Papstthum. In einer in diese Beit gehörenden Schrift "De summo sacerdotio" vertheidigt er das Papstthum und die fatholische Hierarchie als eine für die Einheit der Rirche nügliche 30 ftitution, mahrend er um biefelbe Beit in ber Schrift "De dogmatibus, ritibus & gubernatione ecclesiae Christianae" bie Aufnahme affer Confessionen und Sector in die ihm vorschwebende tatholische Papitfirche vertheidigt, Unterschiede ber Lehre, bes Ritus, ber Regierungsform für gleichgiltig erflart und ber Genichjucht der Papfte die Lostrennung ber griechischen bon ber romischen Rirche gufchreibt. Insbesondere fordert er einen Bapft, ber weber eine weltliche Berricalt noch ein jus regendi in religiösen Dingen befitt. Bon foldem Standpuntte aus war es folgerecht, wenn G. die Rirchenspaltung beflagte, wenn er fich mit den wichtigeren Dogmen der tatholischen Kirche abzufinden und fie gegen protestantifche Anfechtung gu vertheidigen fuchte. Befonderes Auffehen erregte neben feinen hierher gehörigen Schriften "De fide et operibus" und "De deralogo seine "Commentatio ad loca quaedam N. Test. quae de Antichristo agunt". fammtlich bon 1640, in der er bewies, daß der Papft nicht ber Antidrift fei Gehr wenig fatholisch flingt es aber, wenn er bie Dinge, um welche Ratholise und Protestanten streiten und fich betämpfen, als nichtig bezeichnet, wenn er bie

ünthaltung vom Abendmahl, an dem er selbst nicht theilnahm, rechtsertigt für den Fall, daß die Anersenntniß von Sähen gesordert werde, die gegen das Gewissen streiten, daß es dazu dient sich zu einer Partei zu bekennen, die andere Christen von sich ausschließt. Die von Laurentius in seiner Schrift Grotius papizans erhobene Beschuldigung des Papismus weist er ausdrücklich zurück. Er tritt in sreundschaftlichen, litterarischen Berkehr mit den Jesuiten, namentlich dem gelehrten Petavius, nicht weniger aber auch mit dem Socinianer Cress.

Daß E. niemals förmlich zur katholischen Kirche übergetreten ist, ist unbestritten und nur um die Frage handelt es sich, welcher Consession er seiner Gesinnung nach angehörte. Die Antwort darauf kann nur die sein, daß er bestrebt war ein aufrichtiger, srommer Christ zu sein, daß er aber seiner Gesinnung nach keiner Consession, sondern einer einheitlichen, christlichen Zukunftskirche angehörte, deren Bild ihm selbst niemals völlig klar geworden ist, am wenigsten aus einem seiner lehten Werte: "Via ad pacem ecclesiasticam" von 1642 klar wird.

In den letten Jahren seines Pariser Ausenthaltes äußerte G. in Briefen an seinen Bruder mehrsach den Wunsch von seiner Ehrenstellung besteit zu werden. Der Entschluß seine Abberusung zu sordern, scheint dadurch veranlaßt worden zu sein, daß die Königin Christine, um den Kriegszug Torstenson's gegen Dänemark zu rechtsertigen, den in schwedische Dienste getretenen Franzosen Gerisantes Duncan als außerordentlichen Gesandten nach Paris schickte, den G., vielleicht nicht mit Unrecht, als einen ihm beigegebenen Ausseher betrachtete. G. erhielt 1645 die erbetene Entlassung unter Borbehalt anderweitiger Verwendung. Er begab sich von Dieppe zu Schiff nach Holland, wo er in Amsterdam und Rotterdam ehrenvolle Ausnahme sand. Bon Amsterdam reiste er zu Schiff nach Hamburg, von da über Lübeck nach Wismar, um mit Oxenstierna, dem Sohne des Kanzlers, zusammenzutressen, und endlich nach Stockholm.

Obwol bon ber Ronigin gnabig empfangen und beschenft, glaubte er boch am Sofe auf feinbfelige Befinnung au ftogen und bat, als über feine funftige Stellung teine Enticheibung getroffen murbe, fich entfernen gu burfen. Er wollte ju Schiff nach Lubed reifen. Das Schiff murbe am 17. August burch beftigen Sturm an bie pommeriche Rufte geworfen. Der Todesgefahr nur mit Roth entronnen, reifte G. im offenen Bagen bei Regenwetter weiter und langte am 26. August ermattet und frant in Roftod an. Bom Argte am folgenden Tage benachrichtigt, bag er feinem Ende entgegen gehe, verlangte er den Beiftand eines Beiftlichen, und es war ber lutherische Pfarrer und Projeffor Johann Quiftorp, ber ihm bie Troftungen ber Religion fpenbete. Er ftarb am 28. Auguft 1645. Es ift erflärlich, daß über feine letten Augenblide und feinen Tob bie berschiebenften Geruchte verbreitet wurden, weil jede der ftreitenden tirchlichen Parteien aus feinen angeblichen letten Meugerungen ben Beweis entnehmen wollte, daß er ihr angehort habe. Es wurde fogar behauptet, er fei bon den Rutheranern vergiftet worben. Der einfache Bericht Quiftorp's über feine Befprache mit ihm gibt nicht ben minbeften Unlag an feiner vollen Bahrheit gu zweifeln. G. ift als glaubiger Chrift geftorben, aber weber hat er ein Befenntnif abgelegt, bas ihn biefer ober jener Confession angehörend erscheinen ließe, noch hat Quiftorp es berfucht ihn zu einem folchen zu beftimmen.

Wichtiger als die Frage, welcher Consession G. seiner Gesinnung nach am Ende seines Lebens angehört habe, ist die Frage, wohin er zu stellen sei, wenn er nach seinen wissenschaftlichen Leistungen und nach dem Einslusse beurtheilt wird, den er auf die rechtlichen, sittlichen und religiösen Anschauungen des Zeitalters ausgesibt hat. Daß die Werke, die, alles Andere überragend, in dieser Beziehung in Betracht kommen, das in Rom sosort verurtheilte und verbotene Recht des Krieges und Friedens, der Tractat von der Wahrheit der christlichen

Religion, die Annotationen jum alten und neuen Testament, die bis heute and von benen, die G. als Ratholifen betrachten, als socialianisch und rationalistische verworfen werden, nicht auf fatholischem Boben stehen, darüber fann fein

3weifel fein.

Die wichtigste Ouelle für die Lebensgeschichte von G. sind seine Briefe. Dahin gehören außer einer Anzahl einzeln veröffentlichter Briefe, H. Gr. epistolze ad Gallos 1601; H. Gr. et M. Berneggeri epistolze mutuze 1667; Martin Ruari, H. Grotii, M. Marseni etc. ad ipsum Ruarum epistolarum selectarum Centuria una 1677, Centuria altera 1681; Hug. Grotii epistolze quotquot reperiri potuerunt 1687, eine 2510 Briefe umfassende Sammlung. Hug Grotii epistolze ineditze, nunc prodeunt ex Museo Meermanneano 1806, dans die auß Paris an Ozenstierna, Bater und Sohn, geschriebenen Briese. H. Grotii epistolze sex ineditze, edente Adr. Stolker 1809.

Bgl. Vita Hug. Grotii, seinen Oper. theolog. Amstel. 1679 porgeiet Schudt, Vita H. Grot. succinctim narrata 1722. Hug. Grotii Manes ab iniquis obtrectationibus vindicati 1727 (anonym, Berjasser Lehmann) enthält eine annähernd vollständige Bibliotheca Grotiana, und eine Zusammenstellung der auf das jus belli ac pacis sich beziehenden Litteratur, in welcher Beziehung weiter zu vergleichen ist Ompteda, Litteratur des Bölserrechts. Brandt, Historie van het Leven des Herrn Huig de Groot 1727. Busigny, Vie de Hugues Grotius 1753. Schröck, Lebensbeschreibung berühmter Gelehrig, Bd. II S. 257. Luden, Hugo Grotius nach seinen Schickslafen und Schrössen 1806. Butler, Life of Hug. Grot. 1827. Caumont, Etude sur la vie eles travaux de Grotius 1862.

Grotiger: Arthur G., Maler, geboren am 11. Robember 1887 ju Otto nowice in Galigien, wurde unter Rarl Blaas in Wien gebilbet, wo 1859 fein erftes Bild "Zusammentunft Johann Sobiesti's mit Raifer Leopold I. bei Schwechat" ausgestellt wurde. In Wien malte er viele treffliche Porträts, ging aber bann ganz auf das Gebiet ber politischen Genremalerei fiber, wo er, immer überraschend burch die Wahl und originelle Bearbeitung des Stoffe, ben Schmerg über ben Untergang feines polnischen Beimathlandes fowol in einzelnen Bilbern, wie in gangen Cyclen gum fünftlerifchen Ausbrud bracht. Diefer Rünftler gehort überhaupt beshalb hierher, weil er feine Bilbung in Deutschland erhielt, größtentheils bafelbit arbeitete und feine Arbeiten in ba Technik durchweg beutschen Charafter tragen. Große Ausmertsamkeit errigte guerft auf ber Ausftellung zu London 1861 ein aus 7 Bildern in Kreibezeich nung bestehenber, "Warszawa" betitelter Cyclus, welchem alsbald eine zweite ähnliche Serie folgte. Daran reihte fich 1863 eine "Bolonia" in 9 Blattem. eine "Lituania" in 6 Blättern und das im großartigen tragisch-dramatischen Sinne gehaltene Meisterwert "Im Thal der Ihränen" — der Schwanengesang des Künstlers, welcher schon am 13. December 1867 zu Amelie-les-bains in Franfreich ftarb. Seine borgenannten Werte find insgesammt bei R. D. Diethte ju Wien in photographischen Reproductionen erschienen, ebenfo (in 2 Abtheb lungen) 34 Blatter "Aus Arthur Grottger's Stiggenbuch" mit Text von Alfred v. Wurzbach (1874 und 1875).

Bgl. Conftant. v. Burzbach, Biogr. Lexiton, 1864, XI. 420. Stams laus Graf Tarnowsti, Arthur Grottger, Krakau 1874, und das etwas romantisch angehauchte, liebenswürdige und den Geist des Künstlers aus verwanden Seele schildernde Büchlein: Arthur Grottger. Gine Reminiscenz. Bon H. M. Aren, Wien 1878, mit dem Porträt des Malers in geistreicher Radiums von Klaus. Hopac, Holland.

Grua: Karl Ludwig Peter G., nicht Wilhelm, wie alle Lexika salschen, geboren zu Mailand, machte bort seine Studien in der Musik und ielt sich in verschiedenen Städten Italiens auf, bis er nach Deutschland kam. r ward zunächst Altist in der kursürstl. Capelle zu Dresden und 1693 mit 000 Thr. Sehalt zum Vicecapellmeister besördert, doch kann er nicht lange in arsürstl. Diensten gestanden haben, da er schon 1694 in den Mitgliederverzeichsissen nicht mehr ausgesührt wird. Er ließ sich 1697 in Düsseldorf nieder, wo zum Capellmeister des Kursürsten von der Psalz ernannt wurde. Seit 1714, wer nach Mannheim ging, ist über seine Lebensschicksläse nichts weiter bekannt eworden. Bon ihm erschienen: "Missae quinque voc. cum instrumentis et org." 1712). Die königl. Musikaliensammlung in Dresden besitzt 19 Duetti da Capera süx Sopran und Alt mit bezissertem Baß von seiner Composition. In er königl. Bibliothek zu Berlin sind solgende Werke von ihm vorhanden: Alleluza" süx 5 Stimmen mit 2 Violinen, 2 Violen, 2 Trompeten und Baß; Miserere" für 4 Stimmen mit Violine, Viola, Oboe, Cornett und Baß.

Karl Ludwig Peter G., sein Nesse, machte ebenfalls in Mailand, wo geboren, seine Musitstudien und vollendete dieselben bei seinem Onkel in öffseldorf. Geschätzt als geschickter und tüchtiger Künstler ward er zum kursürstl. jälzischen Capellmeister in Mannheim nur für die Kirchenmusik, 1742 auch für ie Hof- und Opernmusik ernannt. Während der Hochzeitsseierlichkeiten des urfürsten Karl Theodor kam mit Ersolg eine italienische Oper von ihm, "Cam-

ise" betitelt, jur Aufführung. G. ftarb 1775 in Mannheim.

Frang Paul G., fein Sohn, wurde ben 2. Februar 1754 in Mannheim boren. Rachbem er bei feinem Bater Unterricht im Clavierspiel und in der heorie erhalten hatte, feste er biefe Studien bei bem befannten Capellmeifter olzbauer fort. Der Kurpring Rarl Theodor, welcher fich für ben jungen Anfiler interessirte, schickte ihn nach Italien, wo er fich 1773—78 aushielt nd in Bologna beim Padre Martini, in Benedig bei Traetta weitere Studien rachte. Rach Deutschland gurudgefehrt, ging er nach Dlunchen, wohin invischen Karl Theodor seinen Hof verlegt hatte, und brachte dort 1780 eine alienische Oper seiner Composition, "Telemacco", Text vom Grasen Seriman, eister. Erst am 1. Juli 1831 ward er penfionirt (nach den Münchener heateracten) und ift am 5. Juli 1838 in München an Altersichwäche georben (Manchener Polizeiacten). G. hat viele Kirchencompositionen geschrieben. tan tennt bon ihm 31 Deffen, 6 Bespern, 29 Offertorien und Motetten, Stabat mater, 5 Litaneien, 3 Te Deum, 14 Symnen, 3 Requiem ac. Auch nige Concerte für Pianoforte, Flote, Clarinette 2c. componirte er. Mozart hrieb aus München am 13. November 1780 an feinen Bater: "Ich habe erft ne Deffe bon G. gebort; bon biefer Gattung tann man leicht täglich ein albes Dugend componiren."

Lipowsty, Baierisches Mufit-Legiton. Fürftenau.

Grube: Elisabeth G., geborene Diez, Schriftftellerin, geboren in tetphen an der Sieg den 22. October 1803, † in Düffeldorf den 21. April 871. Ihr Vater war Domänen-Mentmeister. Sie schwärmte schon als Kind ir alles Eble und Schöne und dichtete im Alter von zwölf Jahren ein heroibes Schauspiel, das sie mit ihren Gespielen auf einem selbst errichteten Liebabertheater aufsührte. Ihr Wissensdrang führte sie dazu, mit dem Lehrer. W. Grube in Kirchen, einem jungen Manne, den sie für einen alten Herrielt, in Brieswechsel zu treten, weil Grube eine Leihbibliothef errichtet hatte, ie sie eifrig benutze. Aus der späteren persönlichen Bekanntschaft ersolgte 1823 bre Vermählung mit demselben. Ein Auszug ihres Brieswechsels ist 1835 im

786 Brübel.

"Bermann" abgedrudt. 1827 folgte fie ihrem Gatten nach Diffelbort, wo er eine Anftellung bei ber fonigl. Regierung angenommen hatte, und blieb auch bort wohnen, als berfelbe 1845 auf einer Reife nach China, die er im Auftrag ber Regierung jur Forberung ber SandelSintereffen unternommen, geftorben war. Sie widmete fich neben der Erziehung ihrer Rinder und ihren fchrife ftellerischen Arbeiten mit befonberer Sorgialt ber Linderung aller Rothftande und erwarb fich als Wohlthaterin der Armen, Pflegerin und Trofterin ber Rranten und Elenden feltene Berbienfte. 2118 Schriftftellerin veröffentlichte fie "Lieberfrang" (1842) und "Wiefenblumen bon ber Sieg und Gelbblumen bom Rhein" (1847), beibe Sammlungen in Bemeinschaft mit ihrer begabten Schwefter Ratharina Dieg, "Gebichte" (1857) und bie Dramen "Jacobe von Baben", "Bittefind" und "Die Lugower" (1864), fowie viele Ergablungen und Gebichte in Beitschriften. Entschloffene Wahrheiteliebe, mannlicher Berftand, reiches Biffen und echte Religiöfitat zeichneten fie bortheilhaft aus und verlieben auch ihren fliegend gereimten Dichtungen tieferen Gehalt. Blandarte.

Gribel: Johann Ronrad G., geboren am 3. Juni 1736 gu Rurnberg und ebendafelbit am 8. Marg 1809 geftorben, ift ohne Frage ber bebeutenbite aller Derjenigen, die in der Mundart der Stadt gedichtet oder überhaupt Berje gemacht haben, er ift in Wahrheit ein Dichter ju nennen. Wie Bebel in allemannischer Mundart und ber neuere Rlaus Groth in platideutscher, tann 6. auch der erfte in der Mundart feiner Beimat und feiner Baterftadt genannt werben. Diefe ift allerbings nur auf ihr Weichbild beschränft, weil bie Mundart ber Umgegend nach allen Seiten bin eigene Farbung und Schattirung annimmt. Schon bie nur eine Stunde Wegs entfernte Stadt Fürth zeigt ipradliche Berschiedenheit, deren Grund nicht von bem feit 350 Jahren bort eingeburgerten jubifchen Clement, fondern bon ber hinneigung jum ansbach-frantiichen Dialect herruhren burfte. Db bie in neuer Beit von außen ber maffenhaft angewachsene Ginwohnerzahl Rurnbergs auch auf ben Dialect berfelben eine umgestaltende ober wenigstens umandernde Birfung ausüben wird, muß bie Beit lehren; G. vertritt jedenfalls als gang echter Rurnberger in Form und Befen feine Beit, bie des alten reichsftabtischen Murnberg. Gelbftanbige Dichtungen, wenn man biefe Reimereien jo nennen barf, haben fich ichon aus bem achtzehnten Jahrhundert, dem G. felbit angehört, erhalten; aber lange, bebor er felbit auftrat (benn fein erftes ohne feinen Billen veröffentlichtes Gebicht "Der Steg" tann genau auf ben 10. October 1790 gefeht werben), war es gewöhnlich, namentlich bei ben fogenannten Reujahrmunichen, Die bei ben Buchbindern am Martt täuflich waren und neben einem tomisch fatprischen Inhalt am Schlug einen wohlgemeinten allgemeinen Wunsch aussprachen, fich bes Dialects zu bebienen. Man wolle aber bas Wort "gewöhnlich" beachten, welches ben Cebrauch des Sochdeutschen nicht ausschließt, wie 3. B. der Reujahrmunich bon 1783, fibrigens ein elendes Machwert, fich beffelben bedient. Wenn Grabel's erfter Berfuch, wie Bitichel in feiner Biographie Grubel's fagt, in Die Beit ber Schlacht von Rogbach (1757) fiel, so hat fich davon nichts als die Sage m halten, gedrudt wurde er nicht. Aber außer ben Reujahrwunfchen bedienten fich noch andere namenlofe Reimereien ber Munbart; fo erschienen wahrscheinlich noch, ehe Grübel's erftes Bandchen 1798 herausgegeben wurde, "Dren tomifche Gedichte nach Rurnberger Mundart", beren brittes die in 1796 bis 1797 fallende Unwesenheit eines angeblichen perfischen Prinzen behandelt, ber, nochdem er bom October bis in ben April mit feiner betrügerischen Rolle bie gange Stadt genarrt hatte, fich julegt ale ein bagabundirender Schneibersgefell ent puppte. (S. Pfifter's handbuch, zweites Bandchen, zweite Auflage, 1842, S. 361-66.) Wenn diefer hinweis auf Borganger Grubel's ihn nicht als ben

Gribel. 787

Ersten ber Beit nach, ber fich ber Munbart für feine bichterifchen Erzeugniffe bebiente, ericheinen lagt, fo bleibt er boch unbeftritten ber Erfte bem Range nach. Und gwar nicht blos nach bem ehrenvollen Bengnig bes Meifters, ber ihn ju wurdigen berftanb, wie er auch feinem großen Borganger Sans Sachs den Rrang aufs Saupt gefett hat, fondern auch burch die einftimmige Anertennung aller Rachfolgenden, Die, nachdem nicht Wenige fich auf bemfelben Pfab, und Manche mit Geschid und Erfolg, jur Ruhmeshalle ber Dichtung bewegt haben, ihm neiblos den Borrang laffen muffen. Allerdings fommt ihm babei Manches begunftigend ju ftatten. Er lebte noch in einer Beit, welche jest als eine faft unverstandene Bergangenheit hinter und liegt, und beren Gigenthumlichteiten er mit harmlofer Laune barguftellen wußte, mas namentlich bon bem "Rranglein" gilt, dem erften Gebicht, bas er felbft, jogernd und bebentlich, als Flugblatt bruden ließ und damit fogleich bas Bublicum eroberte. Sierauf folgten andere, "Die Stedenpferbe", "Die alte und bie neue Zeit" zc., bis er burch ben Beifall und bie Anerkennung ermuthigt, Die ihm bon allen Seiten ju Theil wurde, mit der Ankundigung eines Bandchens (1798) auftrat, bem 1800 ein zweites, 1803 ein brittes, 1806 bie Correspondeng und Briefe folgten, und mit ber Berausgabe eines vierten Bandchens beschäftigt, ihn, ben 73jahrigen, ber Tob überraichte. Dag Bitichel und Ofterhaufen, welche 1812 biefen Litterarischen Rachlaß ordneten und herausgaben, ihm auch schon vorber mit Sichtung und Revifion jur Geite geftanben batten, ift eine weber burch ichriftliches Zeugniß noch burch munbliche Tradition unterftühte, also grundlose Sppothefe neuerer Zeit. Allerdings find nicht alle Gebichte bon gleicher Bedeutung und boch mochte es ichwer fein, eine Auswahl zu veranftalten und basjenige über Bord zu werfen, mas weniger werthvoll ericheinen mochte. Die Mannichfaltigleit ber Stoffe verhutet, bag man baburch ermubet werbe. Er fleigt nie über das Riveau feines Standes, bes Sandwertmanns, ber fich mit Arbeit fein Brot verdienen muß, hinaus, und Alles geftaltet fich ihm zu Rurnberger Art und Beife. Go bie aus Betronius gefcopfte, aber erft nach gablreichen Banblungen an B. gefommene Erzählung von der Matrone von Ephejus, bie er unter dem Titel "Die gartliche Frau" behandelt, und die bei aller Schalfhaitigleit boch feinen Unftog gibt. Er ift nicht pribe und icheut bor Ratürlichfeiten nicht gurud, fucht fie aber nicht auf und begnugt fich mit ber Andeutung und ber unvermeiblichen Erwähnung. Go im "Rranglein", in ben "Stedenpferben", in ber "Spannfette" und in anderen bas geichlechtliche Berhaltnig berubrenden Gebichten. Die wird er frivol und gemein, Die Sprache ift leicht und ungezwungen, ber Reim bietet fich ungezwungen bar, und wie es auch im Dialect Abstufungen gibt, fo ift auch G. im Bergleich ju manchem feiner Rachfolger nicht bestrebt, die gemeinfte, robeste Form ju ergreifen, fonbern er fpricht, wie man es in ben guten Rurnberger Familien fo ju fagen als Sausmannstoft noch beute boren tann und wol noch lange boren wird. Politit berührt er, wogn die Beitverhaltniffe leidigen Unlag boten, nur in Bezug auf den burgerlichen Zustand, dem der Friede immer lieber und erwünschter als der Krieg, und Religion bleibt, da sich damals noch keine kirchlichen Fragen störend geltend machten, ein ihm, wegen feiner eigenen frommen Gefinnung, fernliegender Begenstand. Gben fo ift er auch nie fentimental ober ichwarmerifch, wogu ber Dialect nicht im Minbeften geeignet ift. Er ift, wie Goethe gefagt bat, mit Bewußtfein ein Philifter, und nur in einem einzigen Gebicht, bem "Rafer" zeigt er, daß er auch die naturbetrachtung von einem höheren Standpunkt erfaffen tonnte. Gine Parallele zwischen diefem Gedichte Grubel's und bem gleichnamigen Sebel's weift ben Unterschied beiber Dichter ichlagend, als ibealiftifch und rea-50 \*

788 Grübel.

liftisch nach, ohne bag bie ibealifirenbe Dichtergabe Gebel's babei minber geschätt wurde, aber Wahrheit und Natur wird bennoch filr G. entscheiben.

Das Leben Brubel's ift bochft einfach. Der Cohn bes Flaschners (Riempner's, Blechichmibs) Johann Baulus Grubel's und feiner Chefrau Dargarette Tochter bes Jagers Rumlein aus Georgensgemund bei Roth, erhielt er feinen Schulunterricht in einer ber biefigen beutschen Schulen, trat nach feiner Confirmation bei feinem Bater in die Lehre, befuchte auch die biefige Beichenichule, murbe 1753 jum Gefellen gemacht und erhielt 1761 bas Meifterrecht. In feinen freien Stunden übte er fich auf ber Alote und Cither, einem bamals in Nürnberg wenig befannten Inftrument, ob als Naturalift ober nach Unweifung eines Lehrers, wird nicht gefagt, auch foll er bie Trommel gebandhabt haben Bon biefen mufitalischen Bestrebungen findet fich aber in feinen Gebichten, mit Ausnahme ber Cither, feine Andeutung, und nach dem Gedicht gu fchliegen, "Un meine Cither" (I. 36), scheint er nicht eine Cither, sondern eine Buitare barunter gemeint gu haben. Unter ber Lecture, ber fich G. hingab, werben Gelfert's Gebichte und Rabener's Satiren genannt. Dann werben auch geiftliche Betrachtungen, wie Beidentampi's Troftgrunde, auf ihn eingewirtt haben, Gr heirathete erft in feinem 37. Lebensjahre (1773) bie Tochter bes Definer (Rirchners) Giebel ju St. Sebalb, Anna Maria, mit ber er bei einer Thurmreparatur befannt geworben war; fie gebar ihm neun Rinder, Die er aber jum Theil in herangereiftem Alter, alle bor fich fterben fab; feine letten Lebensjahre brachte er als Witwer bin. Wenn er fie in bem Gebicht an bie Gither Mina nannte, nicht Minna, was ein erft fpater, bon außen ber eingeführtet Name ift, fo bleibt immer noch die Frage, ob damit nicht eine frubere Geliebte gemeint ift. Er lebte in gludlicher Che, und die gelegentlichen Ausfalle in feinen Gebichten auf die Beiber find nur als nedenbe Scherze und als poetifde Freiheit zu betrachten. Im J. 1774 ober 1775 wurde er Stadtflaschner, in welcher Eigenschaft er auch in ber Umgegend Thurme zu besteigen und Ansbefferungen vorzunehmen hatte, und einige feiner gereimten Epifteln, Die bon Begenftein, Sobenftein, batirt find, bezeugen biefe fleinen Umtereifen, bie, fo viel man weiß, die einzigen Entfernungen Bribel's bon ber Beimath maren. Beichworner feines Sandwerts wurde er 1784, als Gaffenhauptmann findet et fich 1800. (Benn Bitichel fagt, er wurde es 1807 wiederum, fo ift bagegen ju bemerten, bag biefes Umt ein lebenslängliches war, falls fich ber Trager beffelben nicht burch eigne Schuld verluftig machte, ober in ein anderes Revier jog, ober aus gureichenben Brunden fich felbft abforderte, und zweitens tann man aus einem feiner Gedichte "Der in Rube verfette Gaffenhauptmann" [IV. 310] fcliegen, daß er mahrscheinlich Alters halber enthoben worben fei. Diefes wird aber wol in bas 3. 1807 gu fegen fein.) Benannter ober Mitglied bes größeren Raths war er nicht und wurde alfo auch nicht in bie politifden Rampfe hineingezogen, welche bon 1784 an im Innern Hurnberge bie Ge muther gegen einander aufregten, und julegt burch bas Gbict, welches 1806 Rurnberg ber Krone Baiern juwies, wie burch einen gorbischen Knotenhieb entichieden wurden. Degwegen nahm er boch innigen Untheil an allen Greigniffen, Die feine Baterftadt besonders burch die wiederholte Invafion der Frangofen betrafen, und ber Ginquartierung verbanft man auch ein Luftfpiel, bas einzige womit er fich auf bem bramatischen Felbe versuchte, nicht eben bas beste Brebuct seiner Muse. Sein Rame war gegen Ende feiner Tage weit fiber Rambergs beschräntte Sphare hinaus befannt; als die berühmte Genbel - Schit auf ihrer Rundreife durch Deutschland auch nach Rurnberg fam, lud fie ibn p fich ins Rothe Rog ein, und ein Gebicht, bag er ihr mit feinem Portrat uber fanbte, fpricht ben Dant bes bescheibenen Mannes aus. Er nennt fie barin

bie schöne Margareth. Am 7. November 1808 wurde er in den pegnesischen Blumenorden aufgenommen, am 18. November 1808 schon erkrantt, schrieb er sein lettes Gedicht, Glückwunsch an seinen alten Freund, den Schneider Wossg. Tobias Leid. Nachdem er am 8. März gestorden war, wurde er am 12. März 1809 mit aller Feierlichkeit, die dem wackeren Dichter gedührte, auf dem St. Johannistirchhof zur Ruhe bestattet. Er liegt unter dem Stein Nr. 200. Sein Geschlecht ist auch in weiblicher Linie im J. 1877 gänzlich erloschen. Sein Wohnhaus S. 1626 ist längst ein "zum Grübel" genanntes Bierhaus;

auch ber Schieggraben beigt ichon lange nach ihm Grubelftrage.

Die erften Drude bon Grubel's als anonyme Flugblatter erichienenen Dichtungen find giemlich felten, befinden fich aber fammtlich in ben von ihm felbft gefammelten und 1798 bis 1806 herausgegebenen vier Octabbanden, wobon brei Bedichte, einer Correfpondeng (ebenfalls in Reimen) enthalten. Gin viertes Bandchen Gebichte murbe 1812 von Witfchel und Ofterhaufen herausgegeben. neben ericien, als offenbarer Rachbrud, 1802 bei Bauer und Mann, und bann bis 1811 bei Joh. Loreng Schmidmer, eine vierbandige Ausgabe mit Rupfern und Bignetten, der Originalausgabe ganz gleich. Beibe, Original wie Rach-druck, nur noch im Antiquariat zu haben. Dann gab Friedrich Campe heraus: "Grübel's Gedichte in Rürnberger Mundart". Erstes Bandchen. Dritte vermehrt (sic) und verbefferte Auflage. Mit Rupfern. 1823. Zweites Bandchen. Dritte Auflage, 1826. Drittes Bandchen. Reue Auflage, 1826. Biertes Bandchen. Reue Auflage, 1825 (mit ber aus Igensborf und Rurnberg batirten Borrebe Bitfchel's und Ofterhaufens, bom April 1812). Fünftes Bandchen. Reue Auflage, 1824. Dieje Musgabe entspricht gang ber erften, von B. felbit beforgten, gibt aber burch feinerlei Erflarung fiber ihr Berhaltniß jur erften und aweiten, und über bie wunderlichen Sprunge ber Drudiahre auch nur ben minbeften Aufschluß. Sierauf ericbien ju Rurnberg bei Friedr. Campe 1835, 120. "Grubel's fammtliche Werte. Mit turger Lebensbeschreibung Grubel's von Bitschel, Goethe's Beurtheilung und Wurm's Gloffar." Sechs Theile in brei Bandden (bon ben Illuftrationen ber fruberen Musgaben ift bier nichts mehr geblieben, als Grubel's Portrat von Fr. Fleischmann). Da dieje Ausgabe bald vergriffen war, gab 3. Lubw. Schmid ju Rurnberg beraus: "Grubel's fammtliche Berte. Reu herausgegeben und mit einem grammatifch fritischen Abrif und Gloffar berfeben bon Dr. Georg Rarl Frommann", 1857, 120 (mit Solgichnitten von Rubling nach Zeichnungen von A. Engelhart). In feche Banbeben. Siebon hat Fr. Rorn in Rurnberg, in beffen Befit biefer Artitel übergegangen ift, eine neue Ausgabe, ohne Angabe bes Drudjahrs, veranstaltet, in welchem Frommann's Borwort von 1856, Bitschel's Borwort von 1835 und Goethe's Beurtheilung aufgenommen find. Illustrationen fehlen alle. Es ist eine Ausgabe nach Art ber Ausgaben "gebrudt in biefem Jahr". Es gibt zwei Bortrate bon G., bas erfte von Bahrenftecher ift gutveilen ber Musgabe von 1798 beigegeben, bas zweite bon Fr. Fleischmann ift ben Ausgaben Campe's bon 1823 und 1835 als Titelblatt vorgefest; jenes faft gang en face, Diefes im Profil.

S. Konrad Grübel und seine Nachsolger. Bon Joh. Priem. Abg. Ballhorn. 1873. 8°. — Hans Sachs und Grübel. Abg. Riegel u. Wießner. 1836. U. 8°.

Grubendal: Henneke, Klaus (Klaes) und Vicco G., Brüder, waren Seeräubersührer, in der Oftsee besonders, mit denen die Hanseltädte, auch die Reiche Schweden und Norwegen und Dänemark 1381—86 wiederholte Friedensund Stillstandsverträge schlossen. S. Hanserecesse II. und IV. Vicco kommt

1395; Bennete 1381 und 1382; fie ftammen aus ritterlichem Gefchlechte, ben Moltte's nahestebenb. 1382 werben bier anicheinend getrennte Raubgenoffenichaften in ber Oftfee genannt, es find Deutsche und Danen burcheinander, thalweise balb in banifchem, balb in anderem Fürftenbienfte: 1) bie beiben 8. mit Thomas van bem Saghen (f. b. Art.); 2) Sinrif Bartberch und Baichebag; 3) Sennele bon Dergen, aus bem Dedlenburger Abelsgeschlechte, mit feinen Genoffen, ber 1369 mit gur banifchen Befahung in Gelfingborg geborte, fich mit ergeben mußte und bis 1386 in allen Geerauberliften fteht; 4) hennete Lembete (Combete, Lenbete), ber 1380-82 fpeciell mit ber Stadt Campen in Saber lag, 1387 mit bem Bifchof von Ripen fich in ben Stranbraub theilte und noch 1889 ber flagt wird, 1404, es ift ber befannte Droft von Dorning Johann &. (f. b.) 1381 icheinen fich fogar fieben Rumpanien unterscheiben gu laffen: 1) Dolla Rnut mit Lubete Schinfel (Scinfel), beibe noch am 3. October 1386 Saupt linge, vielleicht berfelbe, ber 1362 banifcher Sauptmann gu Ryborg mar; ban Eler Rangow, auch noch 1386; Bennite Moltite, Benning Barch und Beinich Barnetow geloben für fie; 2) bie beiben B. mit Rlaus Scepel (vielleicht Ige pelin?); 3) hermann Blaminc und Swarte Schoning (1382 Schonighe); 4) Jacob Eichelfone, Jeffen Laghenfone und Rufel Joensfone von Arrleef, leb terer ficher von banischem Abel; 5) Stuch hakensone und Trwt Dins (ober haffe), beibe ichon feit 1379 im Rauben); 6) Ritter Anders Jacobssone (ber 1369 mit Gunner 3. im Dienfte Beinrichs von Medlenburg und ber Stabte ftand) und holgher Joensfone; 7) Otto Drangome, Jacob Dus (ber 1384 als Diener ber Ronigin Margarethe "Debbe Mus" ju Lintholm auf Schonen plundert), Sinrit Wartberch und Paschedag; lettere Beibe vielleicht Briber, ritterlichen Geichlechts. 1386 tommen als Die eigentlichen Geerauberhauptlinge zweimal bor: Lubete Schinfel, Dytlof Rnut, Gler Rangow, Bennele Schaf (1368 als Rnappe unter ben Belobern bes Friedens zwifchen Albrecht und Beinrich von Medlenburg und Erich von Sachjen-Lauenburg), Rurl Soweichill (wol verwandt mit Bennete Sawichilt in ber danischen Bejatung bon Belfingborg 1369), hennete von Dergen und Tonnies und Bertolt Quas. Aber auch unter ben für fie Gelobenden werben wir Forberer ober Sehler ihres Treibens feben muffen: Berr Bicco Moltete (unter ben feche DR. ber Beit mol ber banifche Reichsrath [1370 auf Rofd, Ruge] felbft ober ber Sauptmann gu Rebbe) und Bolmar Jacobion; Balglaf Rnut, Sennete b. Anefelbe, Benning b. Putbus ber Jüngere (ber 1384 aber einen Roggen gegen bie Geerauber ausruftete), Laffe Joensson, Deffe Biverbeffon; Erich und Karl Thomasson; Rland howeichilt, Rlaus G. und Eggert Richteblod. Gine große Bejellichaft, meift aus rittermäßigen Geschlechtern, welche bann nachher Roftod und Wismar bal Ausgeben ihrer Raperbriefe (Stehlbriefe) an die "Bitalienbrliber" recht leicht machte. Bergl. Dietr. Schafer, Die Sanfestabte und R. Balbemar von Dane mart.

Gruber: And reas G. ift der Berjasser eines im sechszehnten Jahrhunden in deutschen Gesaugbüchern verbreiteten Liedes: "Ach Gott vom Himmelreiche, durch Christum, deinen Sohn, verleih mir" u. s. s., welches vom Worte Gotts und dem Glauben handelt. Es besteht aus 13 Strophen, deren Ansangsducktaben den Namen des Bersassers augeben; außerdem nennt sich der Bersasse auch noch in der letzten Strophe und gibt dabei an, daß er das Lied in seinem Gesängniß gedichtet habe. Weiteres ist über den Versasser, wie es scheint, nicht bekannt. Das Lied sindet sich zuerst in einer wahrscheinlich zu Nürnberg 1526 oder 1527 (nach Wackernagel, Bibliographie, S. 95 f.) gedruckten Sammlung, "Bergkreyen" genannt; dann 1531 niederdeutsch im Rostocker Gesangbuch, und hernach oft.

Bgl. Badernagel, Rirchenlied, III. S. 712. Fischer, Rirchenlieder-Beriton, 1. Salfte, S. 8 f. Geffden, Die hamburgischen niedersächsischen Gefangbucher, S. 102.

Gruber: Muguftin Johann Jojeph B., Fürfterzbifchof von Salgburg, I. I. Geheimrath, Legat bes apostolischen Stuhles, Primas von Deutschland, Doctor ber Theologie, wurde geboren am 23. Juni 1763 ju Wien, stammte von burgerlichen Eltern und ftarb am 28. Juni 1835. Er trat mit 16 Jahren als Rovige in ben Orben ber Auguftiner-Barfuger, verließ ihn jeboch noch als Gleriter 1783, tam in das Generalfeminarium fur Weltgeiftliche, bann in bas erzbischöfliche Priefterhaus und erhielt 1788 bie Priefterweihe. Er biente als Cooperator ju Brunn am Gebirge (in Rieberöfterreich), feit 1794 als folder in ber Leopoldftadt zu Wien, wurde 1796 Katechet an ber Normalichule zu St. Anna bafelbft, 1802 Regierungsrath und Referent im Studien- und Schulfach, im 3. 1806 aber hofrath ber vereinigten Soffanglei und Referent in geiftlichen Ungelegenheiten. 3m 3. 1808 bereifte er als hofcommiffar Galigien gur Unterfuchung bes geiftlichen und Studienwefens. Er murbe 1812 infulirter Probit von Ardagger im Sprengel St. Polten, 1813 Chrendoctor und 1815 vom Raifer jum Bifchof bon Laibach ernannt. Er erlernte die flobenische Sprache, um predigen und tatechifiren gu fonnen, weihte bafelbft 1818 ben Bifchof bon Borg und wurde Berordneter ber frainerifchen Stande. Bahrend bes Congreffes bon Laibach bertehrte er oft mit Raifer Alexander und erhielt in bemfelben Jahr (1821) bie Geheimrathswürde. 3m 3. 1823 wurde er bom Papfte auf Empfehlung bes Raifers jum Erzbifchofe von Salzburg ernannt, nachdem bies Grabisthum feit bem Tobe bon hieronymus Grafen Colloredo (1812) erledigt geblieben und darüber zwischen Papit und Raifer erft eine Uebereintunft ge-troffen worden war. Er erhielt bas erzbischöfliche Pallium zu Wien 1824 (29. Februar) und traf am 22. Marg in Salzburg ein. Diefe Erzbiocefe mar in Folge ber ftaatlichen Beranderungen neu organifirt worden und gablte von nun an Trient, Brigen, Burt (Rarnten), Sectau (Steiermart), Lavant (jest Marburg in Unter-Steiermart) und Leoben (aufgehoben) ju Suffraganbisthumern. 3m 3. 1824 ernannte und confirmirte G. die Bifchofe von Gurt, Sedau, Labant und 1828 abermals einen neuen fur Gurt. Bugleich trat bas neu orgamifirte Salzburger Domcapitel ins Leben. Seit 1828 hielt ber Erzbischof Borlefungen über bas Geelforgeramt und feit 1830 tatechifche Bortrage im Briefterhaufe, welche in 3 Banben erschienen, 1834-36. Geit ber Frangofenzeit beftand im Erziprengel im Brichfenthale bie Secte ber Manharter, Die ihre Seelforger nicht als rechtmäßige anerkannten und barauf bestanden, fich bom Papfte felbit Belehrung gu holen. G. fchritt darauf ein, die Manharter fandten 216gepronete nach Rom und fehrten befriedigt gurud, worauf unter Huger Behantlung die Secte erloich. Dagegen fruchteten bes Erzbischofs Bemuhungen in ber Angelegenheit ber Billerthaler-Inclinanten nichts. B. war ein trefflicher Rangelredner und Ratechet, ein magvoller Bifchof, ein gründlicher Theologe und ein erfahrener Beichäftsmann.

Dr. Ign. Schumann v. Mannsegg, Geschichte bes Lebens . . . . bes S. Augustin Gruber, Salzb. 1836.

Gruber: Franz Kaver G., Blumenmaler, geboren zu Wien am 28. September 1801, gestorben ebenda am 12. April 1862. G. trat nach einem Besiuche der Josesstädter Schule 1815 in die Wiener Atademie, wo er bald durch sein Talent sür die Blumenmalerei aufsiel; 1823 erhielt er den Gundel'schen Preis, 1824 den sechsjährigen Huber'schen, 1830 den Fueger'schen und den Gundel'schen Preis. Mittlerweile war er in botanischen Kreisen Wiens eine bestannte Persönlichteit geworden; er hörte 1831 und 1832 die Vorträge Jaquin's

an der Wiener Universität, und hatte sich schon in seinem Fache solches Anschen erworben, daß ihm 1834 die Correctorstelle, 1835 die Prosessur der Rannsactur-Zeichenschule verliehen wurde; hier wirtte er dis zum J. 1851. — C. wer seit 26. December 1838 mit Maria Franzisca Capilleri vermählt. — Im 5. April 1839 ernannte ihn die Alademie in Mailand zu ihrem Mitgliebe. — Als Künftler ist er eine selten begabte Erscheinung; leider verstand ihn seine Mitwelt so gar nicht. G. malte nahezu ausschließlich Aquarell und Gouache; seine Blumen und Blätter sind von seltener Treue der Wiedergabe, und entbehren doch auch nicht der künstlerischen Aussache; was der Gruber's besitzt die kaiserl. Familien- und Fideicommissibiliothef, dann das offterreichische Museum und die Alademie der bildenden Kunft zu Wien.

Rach ben Wiener Pfarrbuchern und ben Acten ber Atabemie.

Rabbebo. Gruber: Gabriel G. (auch Grueber), geboren ju Bien am 6. Mai 1740, geftorben ju Betersburg am 7./8. April 1805, trat 1755 in ben Orben ber Gefellicait Befu, beendete ju Grat die philosophischen und theologischen Studien, lehrte bann felbit die lateinische Sprache an ber orientalifden Atabemie und indem er bor Aufhebung ber Gefellichaft Jefu noch der lette war, welcher in der öfterreichischen Ordensprobing die Ordensgelubde abgelegt hatte, lehne et 18 Jahre zu Laibach Mechanit und Sybraulit und leitete ebenda bie Regulirung bes Fluffes und die Austrodnung ber Gumpfe. Als aber bann ber 30 fuitenorben in Rugland fich bes Schuges ber Regierung erfreute, berließ & Defterreich und ging 1784 nach Rugland, wo er junachft im Jesuitencollegium gu Polod Architectur und Dechanit portrug und das phyfitalifche Cabinet bafelbft mit vielen finnigen Inftrumenten feiner Erfindung bereicherte. Spater in den letten Lebenstagen Raifer Pauls tam er nach Betersburg, um ber Mabemie der Wiffenschaften einen neuerfundenen Webftuhl vorzugeigen, eigentlich aber, um fich felbft im Intereffe feines Orbens in ben boberen Gefellichafts freifen einguführen. Dies gelang ihm und balb fand fich die erwunfchte Go legenheit, die Aufmertfamteit bes Raifers gu erregen. Die Raiferin litt an betigen Bahnichmergen, die alle Runft ber Mergte nicht zu lindern vermochte. De bot G. brieflich ber Raiferin feine Dienste als Zahnargt an. Der Raifer lief ihn rufen und willfahrte jogar ber Bitte, ihm ein Gemach in ber Rabe bes Cabinets ber Raiferin anweisen zu laffen, um ben Bang ber Rrantheit und bie Birtung feiner Mittel einige Tage ju beobachten. Go wurde B. auf mehren Tage ber beständige Gefellschafter ber taiferlichen Familie. Durch Dies und ähnliche fleine Mittel - fo verftand er 3. B. bas Lieblingsgetrant bes Raifers, Die Chocolade, vortrefflich ju bereiten - wußte B. ben Gar fo fur fich ju ge winnen, bag ihm fortan beffen Cabinet gu jeber Beit offen ftand. Hebrigene war G. gang ber Mann, die gewonnene Gunft behntfam und ausgiebig ausjunugen. Daber blieb er unberührt, als balb barauf ber Sturm bes faiferlichen Bornes gegen ben Runtius losbrach. Er behauptete fich in ber Bunft Banla auch mabrend ber bofen Beit, als Gieftrzencewicz mit ber Dachtfulle eines Botriarchen ausgestattet, fich alle geiftlichen Orben ber lateinischen Rirche unter werfen burfte. Ingwischen fuchte er, gleich feinen Befahrten, in ben gefellichaftlichen Rreifen ber Sauptstadt bie Unficht gur Geltung gu bringen, bag bie griechische und lateinische Rirche im Dogma eigentlich fibereinstimmten, bag bie trennende Berschiebenheit lediglich eine hierarchische sei, besonders aber, daß bat Orben die beste Polizeianstalt, der beste Schutz gegen die Revolution fei. Die Jesuiten machten mit dieser Andeutung Glud, auch bei dem Kaifer. Bal ftand G. fo feft in Pauls Bunft, daß felbit napoleon es nicht verichmabte, fic brieflich an ihn zu wenden, indem er ihn aufforberte, babin zu wirfen, bat

Rugland das Bundnig mit bem tegerischen England aufgebe und fich Frankreich anichließe. G. foll benn auch bas Geinige bagu beigetragen haben, ben Raifer Paul in biefe neue Bahn zu leiten. Auch fonft errang G. bedeutende Erfolge. Der Erabifchof Sieftraencewica, ein Weind bes Orbens, murbe bornehmlich auf Bruber's Beranftaltung zuerft bom Sofe entfernt, bann als Berbanuter auf feinen Gutern strenge bewacht. G. brachte es babin, daß die fatholische Sauptfirche in St. Betersburg bem Jesuitenorden nicht blos eingeräumt, sondern zu vollem Gigenthum übertragen wurde. Das fatholische Departement ging fast gang in Die Sande der Jesuiten über. Die Krone aber wurde allen diesen Triumphen baburch aufgesett, bag fich Bius VII. burch Raifer Baul bewegen ließ, ben 3efuitenorben wenigstens in Rugland burch eine formliche Bulle wiederherzustellen. Ruftig ichritten nun die Jefuiten bormarts in ihrem weitaussehenben Blane, Die Berrichaft über ben flavischen Diten burch Rugland ju gewinnen. Jefuitenrefibengen und Diffionen murben gablreich auch im Innern bes Reiches eingerichtet, in St. Betersburg felbst ein großgrtiges Jesuiten-Collegium angelegt, eine Erziehungsanftalt, angeblich ber heranwachsenden Jugend lateinischen Glau-bens bestimmt, vor allem fur ben jungen polnischen Abel, in Wahrheit zugleich mit der Abficht, auch die Gohne vornehmer ruffifcher Saufer an fich gu loden. Dit bem Regierungsantritte Raifer Alexanders I. trat allerdings ein Rudichlag Sieftrzencewicz erlangte bie Freiheit wieder und trat trot aller Begenbemuhungen Gruber's, bes bamaligen hauptes bes Betersburger Jefuiten-Collegiums, wieder an die Spige ber lateinischen Rirche in Rugland. Auch murbe bem Jesuitenorden jebe weitere Ausbreitung in Rugland, sowie jebe Birtfamteit an ber Univerfitat Wilna unterfagt. Dagegen errang ber Orben einen anberen großen Erfolg. Bis babin hatte es in Rugland nur einen "Generalbicar" besselben gegeben. Der lette war Franz Kareu. Als nun dieser ftarb, erstattete zwar der im Range nächste Würdentrager des Ordens P. Hochbichler dem Metropolitan Sieftrzencewicz die burch die Rirchenordnung vorgeschriebene Anzeige, bie bann regelmäßiger Beife auf biefem Bege an ben Raifer gelangen mußte. G. jedoch fam bem gubor. Er wenbete fich unmittelbar an ben letteren, begeichnete in feinem Schreiben ben Bater Raren, beffen Tob er melbete, als "General" ber Gefellichaft Jefu und bat im Ramen des Orbens um bie Erlaubniß, einen neuen "General" mahlen ju burfen. Der Berfuch gelang, G. wurde nicht auf den gesehlichen Weg verwiesen, fondern bedeutet, auf die erhaltene Unzeige von dem Tobe bes Bater Raren "general des Jesuites" genehmige ber Raifer, bag ben Statuten und bem Bertommen bes Orbens gemäß ein neues Oberhaupt gewählt werbe. Go wurde G. felbft am 10./22. October 1802 jum General des Jefuitenordens ernannt. Ebenfo gludte es G., den Plan des Metropoliten Sieftrzencewicz, das tatholifche Departement in einer Beife umgugeftalten, bie ben Ginflug bes Orbens in Rugland bauernd gebrochen haben wurde, ju bereiteln. Es gelang namlich G. burch einen beftochenen armen Rangeliften fich eine Abschrift bon bem Entwurfe ber Reorganisation gu verschaffen, ben Sieftrzencewicz dem Raifer vorzulegen beabsichtigte. Durch den Fürften Balipon murbe biefer Entwurf jugleich mit einer Wiberlegung, in welcher der Nachweis geliefert wurde, daß alle Borichlage bes Metropoliten aus Grunden des canonischen Rechtes ungulaffig feien, dem Raifer überreicht. MIS fodann ber Metropolit feinen Entwurf vorlegen wollte, murbe ihm bedeutet, baß ber Raifer benfelben bereits tenne und bestimmt habe, ihn abzuweisen. Schon unter Raifer Paul hatte G. einen Plan eingereicht, bem zufolge bie ruffifche Regierung die Jesuitenmiffionen unter ben Ungläubigen fordern und gu biefem Ende bor allem die Gründung eines Jefuiten-Collegiums in Obeffa ge-

Alexander erneuerte G. feinen Borichlag und bies Mal war er bamit gludlicher. Den Jefuiten murbe ihr Wunsch gewährt. Der Bergog von Richelien berief fie nach Obeffa. Inmitten einer fo erfolgreichen Thatigleit murbe G. von einem ichredlichen Schidfale ereilt. In ber Racht vom 25, auf ben 26. Dan (7. jum 8. April) 1805 brach in bem Saufe ber Jefuiten gu Betereburg, bas G. bewohnte, ein Feuer aus, bas ben Bau in wenigen Stunden vernichtete. Ge war, wie es scheint, oben in ben Bimmern bes Generals entstanden. G. murde einen Augenblid am Fenfter gefehen. Balb berichwand er aber in ben Flammen und nur unter ben Trummern bes Gebaubes wurden feine faum erfennbaren Refte aufgefunden. Db G. auch als Schriftfteller gewirft, ift nicht mit Be ftimmtheit ju ermitteln. Denn ein Bert über bie Saberegulirung, bas er per faßt haben foll, wird bon Anderen feinem Bruber Tobias G. (geboren gu Bien am 12. September 1744, † ju Prag am 31. Marg 1806), ber gleichfalls 3e fuit, bann Beltpriefter, 1774-77 Bau- und Regotiationebirector im Temefer Banat, feit 1780 Baudirector ber bohmifchen Cameralherrichaften und Mitglied ber tonigl. bohmischen Gefellichaft ber Wiffenschaften mar, jugefchrieben.

Ih. v. Bernhardi, Geschichte Ruglands und der europäischen Politif in ben J. 1814-31, 2. Thl., 2. Abtheilung, 3. Buch, 10. Capitel.

b. Beigberg.

# Bufake und Berichtigungen.

#### Band I.

S. 170. 3. 5 b. u.: Bgl. ferner hartmann b. Frangenichuld: "Die Budführerfamilie Mantfee in Bien" in ben Mittheil. ber t. t. Centralcommiffion jur Erforich. ber Baubentmale. 19. Jahrg. (Wien 1874) 6. 85 ff.

### Band IV.

- 3. 409. 3. 19 b. u.: Rurglich erichien: "Geinr. Jof. Collin. Gin Beitrag gur Geschichte ber neueren beutschen Litteratur in Defterreich, von Jent. Laban". Wien 1879.
- S. 455. 3. 15 b. u.: Brifchar, P. Abam Congen S. J., ein Grenifer und Rationaloconom bes 17. Jahrh. Gine culturbiftorifche Studie. Mürzb. 1879.

### Banb V.

€. 195. 3. 21 v. u.: Mus ber Beschreibung ber Conftanger Belagerung bei Jahres 1548 bom Stabtschreiber (und Augenzeugen) Jorg Bogeli (abgebrudt in: Der Conftanger Sturm im 3. 1548, Belle - Bue bit Conftang 1846) erfahrt man, bag Gigt Dietrich, ben ber Berfaffer "Muficus bnd Chronifta" nennt, angefichts ber brobenben Belagerung frant aus Conftang jortgebracht ward und am 21. October gu St. Gallen ftarb. (Frolich in ben Monatsheften f. Dufitgeich. 1879 Rr. 4)

S. 576. 3. 6 b. u.: Rach gef. Mittheilung bes herrn C. F. Bohl haben beffen neuefte Rachforschungen ergeben, bag ber mahre Rame Gberle. nicht Cherlein, lautete, daß E. am 27. Marg 1702 gu Jettingen bei Bungburg geboren worben, schon 1727 Organist in Salgburg war

und am 21. Juni 1762 bafelbit ftarb.

3. 6 b. u.: Die Bemerkung, daß Klopstod in der Obe an E. dem Freunde die Jugendzeit ins Gedächtniß zurnchgerufen habe, könnte zu einem Mißberständniß Anlaß geben. Es soll damit blos gesagt sein, daß die ahnungsvoll schwermüthige Ode die bejahrten Männer, an denen ihr Inhalt in Ersüllung ging, tief ergrissen hat; die Absassungszeit reicht, wie bekannt, in Klopstod's Jugend, in das Jahr 1748 zurnch.

### Band VI.

3. 17 v. u.: Als Ricolaus Joseph E. seinem älteren Bruber Paul Anton (I.) (geb. am 22. April 1711, † am 18. März 1762) als Chef des Hauses solgte, sand er in der Residenz Eisenstadt an der Spike der Kapelle schon den von seinem Bruder angestellten Joseph Handn vor. Der musikverständige und tressliche Fürst erwies dis an seinen Tod seinem Kapellmeister, der nicht minder treu an ihm hing, die größte niemals getrübte Huld und versah ihn freigedig mit den Mitteln, um die Esterhazy'sche Kapelle zu einer weithin berühmten zu machen. (Bgl. C. F. Pohl, Jos. Handn, 1. Bd.) Dem Fürsten Ricolaus Joseph solgte als Ches des Hauses sein Sohn Paul Anton (II.), geb. 1738, † am 22. Jan. 1794, diesem sein Sohn Ricolaus, geb. am 12. Decbr. 1765, † am 24. Novbr. 1833, der Bater von Paul Anton (III.) cf. Bd. VI S. 388.

3. 8 v. v.: Fürst Paul Esterhazy hat sich auch als tüchtiger Musiker bekannt gemacht durch die 1711 erschienene "Harmonia coelestis seu Melodiae Musicae per decursum totius anni adhibendae ad usum musicorum, authore Paulo sacri Rom. imperii principe Estoras de Galanta regni Hungariae Palatino". Bgl. C. F. Pohl, Joseph Handn,

2b. I S. 206.

3. 21 v. u. L .: Sabichhorft.

3. 7 v. v.: In allerjüngster Zeit hat Krones (Handbuch ber Gesschichte Oesterreichs) im britten Bande (1878) eine vortreffliche Uebersicht über Ferdinand I. Regierung geliesert, welche das angeführte Werk von Mailath vollständig überschissign macht.

#### Band VII.

3. 5 v. u.: Daß herm. Find wirklich 1557 als Organist in Wittenberg angestellt ward, geht aus "Nic. Selnecceri . . . Antwort auff die Besserung . . . Lamberti Danaei", Leipzig 1581 Bl. E. 3b hervor. (L. Erk in den Monatshesten f. Musikgesch. 1879 Nr. 4.)
3. 18 v. v.: Der Abelsbrief wurde 1780 publicirt.

#### Band VIII.

3. 21 v. o.: Bgl. auch Rapp, Die Hexenprocesse (1874) S. 28.
3. 16 sf.: Heinrich Funk ist (nach ges. Mittheilung des Pros. Dr. Hölscher zu Hersord) geboren am 12. December 1807, wie aus dem Kirchenbuch seines Seburtsortes Hersord in Westsalen zweisellos hervorgeht. Die gewöhnliche Angabe, die das Jahr 1809 als sein Geburtslähr bezeichnet, ist mithin salsch. Sein Bater war nicht eigentlich Decorationsmaler; er nannte sich "Kunstmaler" und gab Privatunterricht im Zeichnen, womit er seine Familie kümmerlich ernährte. Blankarts.

6. 408. 3. 15 v. o.; Bgl. auch Zimmermann, 3. 3. Bagner. Rempten 1878.

S. 494. 3. 25 v. o. I.: 3. December 1861 (ft. 3. Dct. 1862).

- 6, 500. 3. 5-6 v. v. l.: Mad (ft. Mart). 6, 567. 3. 8 v. u. l.: Buhler (ft. Bajeler).
- S. 638. 3. 2 v. n.: Ueber Sophie Dorothea Pringeß von Ahlben vgl. A. H. G. Schaumann: Sophie Dorothea Pringeffin von Ahlben und Kurfürstin Sophie von Hannover. Aus archivalischen Quellen. Hannover 1879.

## Band IX.

6. 85. 3. 28 b. o. L.: Gernand (ft. Gernard).

- 5. 66. 3. 20 v. o.: Neber die Schleswiger Literaturbriefe vgl. das inzwischen erschienene Buch von M. Koch: Helf. Peter Sturz nebst einer Abhandlung über die Schleswiger Literaturbriefe. München 1879 (namentl. S. 76—136).
- S. 95. 3. 20 v. u.: Gegler ichied 1757 wegen Schwerhörigteit aus bem Relbbienft.

S. 132. 3. 13 v. o. L.: brei (ft. vier). S. 132. 3. 22 v. u. L.: Peiger (ft. Priger).

6. 133. 3. 21 v. o. und 12 v. u. I.: Bzoweti (ft. Bzow).

S. 134. 3. 15 v. o. I.: 1862 (ft. 1872). S. 143. 3. 17 v. u. I.: mit ben Gelehrten.

S. 346. 3. 10—4 v. u. sind durch solgende genauere Angaben zu erseinen: Er schried für seine Ordensbrüder zu Königssaal (nicht Königinhof) eine Anleitung zur christlichen und klösterlichen Bolltommenheit in drei Büchern unter dem Titel: Malogranatum sive dialogus inter patrem et silium, und Sermones. Ersteres Wert erschien im Drucke 1481 und 1487 und (Argentorati Eggesteyn) s. l. et a. (Bgl. Hain, Repertorium bibliographicum vol. I. pars II, n. 7449—7451 p. 433) und liegt noch handschriftlich in der Bibliothet des Cift.-Rlosters Reun in Steiermark und in der k. k. Hosbibliothet in Wien. Auch ein anderes Wert: Resolutiones omnium dubiorum et difficultatum, quae a statu religioso quempiam avocare possent soll von ihm herrühren, welches Bisch als Anhang seines Malogranatum in einer Handschrift des ehemaligen Cist.-Rlosters Altenkamp (Vetus-campus) in der Erzdiöcese Köln fand.

Trithemius, de scriptoribus ecclesiasticis; Fabricius, bibliotheca latina mediae et infimae latinitatis. Florentiae 1858. Tom. III p. 15 und befonders Carol. de Visch, Bibliotheca scriptorum ord. Cist. Coloniae 1656 p. 117.

B. Anton Beig.

S. 408. 3. 29 b. o. I.: Goggingen (ft. Göppingen).

S. 410. 3. 21 b. o. ergange nach 1874: 2. Auflage 1878:

UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

IES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVE

SITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAR

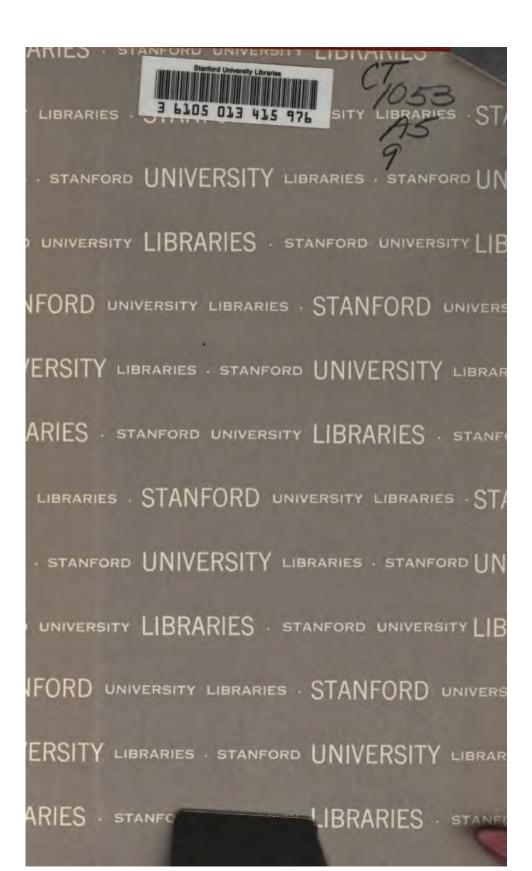

